

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



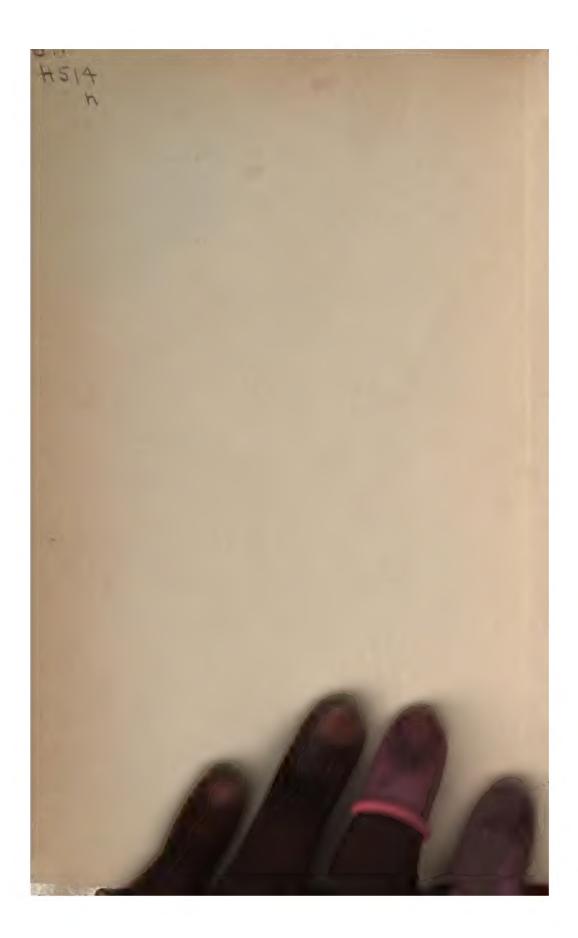

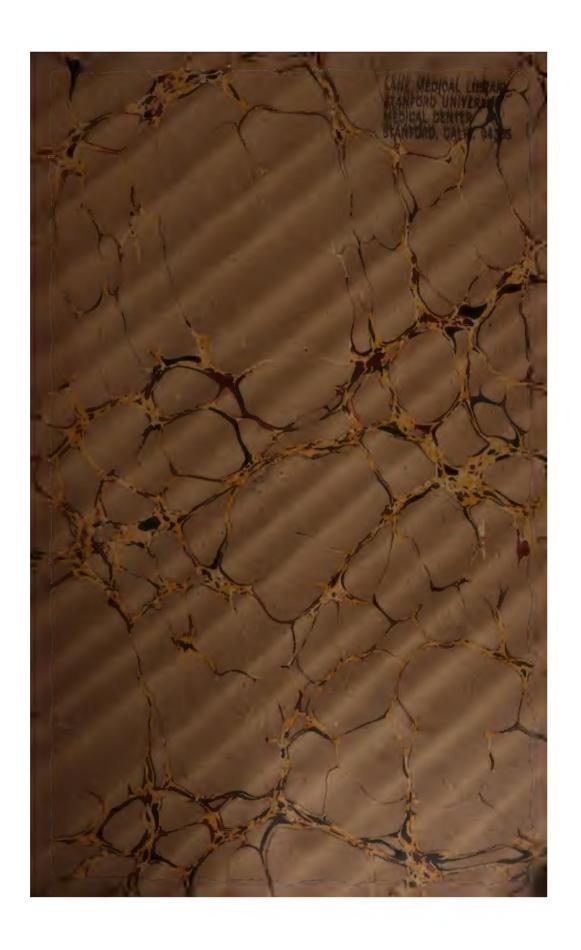

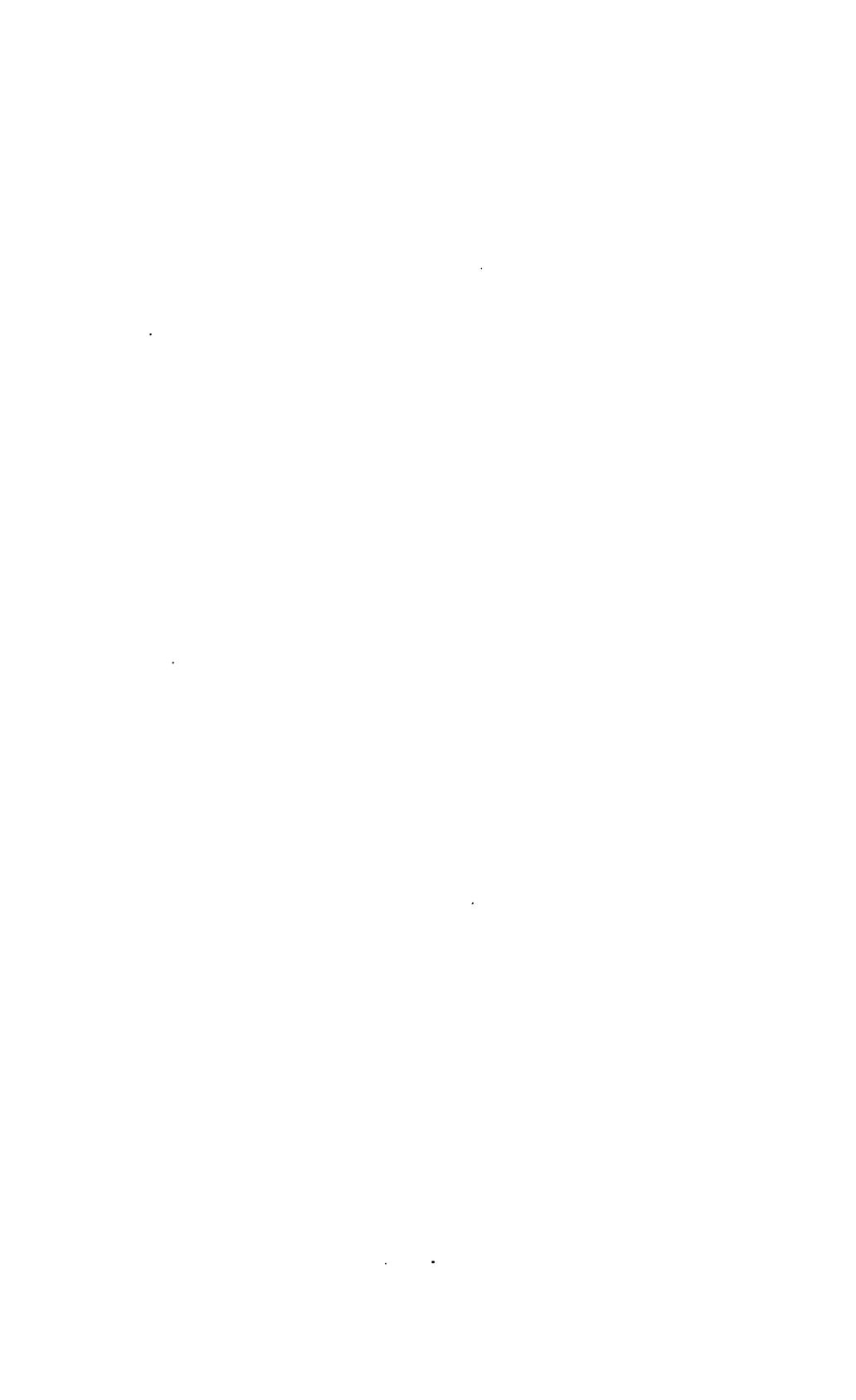









Holzstiche
aus dem xylographischen Atelier
von Friedrich Vieweg und Sohn
in Braunschweig.

Papier
aus der mechanischen Papier-Fabrik
der Gebrüder Vieweg zu Wendhausen
bei Braunschweig.

### HANDBUCH

DEB

#### SYSTEMATISCHEN

## ANATOMIE

DES

## MENSCHEN.

VON

DR. J. HENLE,
Professor der Anatomie in Göttingen.

IN DREI BÄNDEN.

DRITTER BAND. ERSTE ABTHEILUNG.

### GEFÄSSLEHRE.

MIT ZAHLREICHEN MEHRFARBIGEN IN DEN TEXT EINGEDRUCKTEN HOLZSTICHEN.

ZWEITE VERBESSERTE AUFLAGE.

BRAUNSCHWEIG,

DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN.

1876.

## HANDBUCH

DER

# GEFÄSSLEHRE

DES

## MENSCHEN.

VON

DR. J. HENLE,
Professor der Anatomie in Göttingen.

MIT ZAHLREICHEN MEHRFARBIGEN IN DEN TEXT EINGEDRUCKTEN
HOLZSTICHEN.

ZWEITE VERBESSERTE AUFLAGE.

BRAUNSCHWEIG,

DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN.

1876.

LANE LIBRARY, STANFORD UNIVERSITY

Die Herausgabe einer Uebersetzung in französischer und englischer Sprache, sowie in anderen modernen Sprachen wird vorbehalten.

105320

### VORREDE.

Bei der Ausarbeitung dieses Bandes hatte ich mich der gefälligen Mitwirkung meines Collegen Herrn W. Krause zu erfreuen, welcher auf meinen Wunsch sich der mühevollen Aufgabe unterzog, die in einer umfangreichen Literatur zerstreuten Varietäten der Arterien und Venen übersichtlich zusammenzustellen. Ich rechne es mir zum Verdienst an, diese Arbeit, die den Anatomen und Chirurgen gleich willkommen sein wird, hervorgerufen zu haben; die Ausführung und die Anordnung des Stoffs ist allein Krause's Werk.

Was ich sonst der folgenden Beschreibung vorauszuschicken habe, beschränkt sich auf eine Darlegung der Gesichtspunkte, die uns bei der Wahl der Abbildungen der Gefässe, insbesondere der Arterien, leiteten. Die Physiologie nimmt an der speciellen Anatomie des Gefässsystems überhaupt nur geringes Interesse. Ihr genügt die Kenntniss einerseits des allgemeinen Schema's der Kreislauforgane, andererseits der Besonderheiten der Capillargefässverzweigungen in den für den Stoffwechsel bedeutsamen Organen; es giebt nur wenige physiologische Fragen, bei welchen, wie z. B. in der Lehre von der Erection, die Lage der Gefässstämme in Betracht kömmt. Um so häufiger sieht sich die praktische Medicin und namentlich die Chirurgie auf die Thatsachen der Angiologie verwiesen. Sie benutzt sie in zweifacher Art. Es handelt sich erstens um die relative Lage der Gefässe zum Behufe der Unterbindung u. s. f. und zweitens um ihren Zusammenhang zur Beurtheilung der Wege, auf welchen jede Körperstelle ihre Zufuhr erhält, auf welchen also die Zufuhr abgeschnitten oder unter VI Vorrede.

veränderten Verhältnissen eingeleitet werden kann. Das Erste ist Sache mehr der anatomischen Phantasie, das Zweite mehr des Gedächtnisses. Den beiderlei Ansprüchen sollen zwei Arten von Abbildungen dienen. Die Einen sind topographisch, zeigen die Arterien in ihrer natürlichen Umgebung; ich glaubte, dem Bedürfniss zu genügen, wenn ich in dieser Weise die den operativen Eingriffen vorzugsweise zugänglichen Arterien behandelte. Durch die einfacheren Abbildungen der zweiten Art suchte ich die Vortheile einer tabellarischen Uebersicht mit denen einer graphischen Darstellung zu verbinden; wer die eigentlich Gestalt gebenden Theile des Körpers, die Knochen und Muskeln, gegenwärtig hat, wird es nicht schwer finden, in Gedanken die Figuren zu ergänzen oder die in ihnen verzeichneten Gefässe in die für dieselben bestimmten Räume zu versetzen.

Von den Varietäten der Gefässe sind nur diejenigen bildlich dargestellt, welche eine praktische Bedeutung haben.

Der Verfasser.

## I N H A L T.

|                                                   | Seite |
|---------------------------------------------------|-------|
| 7. Gefässlehre                                    | 1     |
| A. Herz, Cor                                      | _     |
| B. Arterien                                       | 67    |
| I. Arterien des Lungenkreislaufs. Art. pulmonalis | 75    |
| Varietäten der A. pulmonalis (W. Krause)          | 77    |
| II. Arterien des Körperkreislaufs                 | 78    |
| A. Aorta adscendens                               | 85    |
| As. coronariae cordis                             |       |
| B. Arcus aortae                                   | .88   |
| I. A. carotis communis                            | 89    |
| I. A. carotis ext                                 | _     |
| † Vordere Aeste                                   | 93    |
| 1. A. thyreoidea superior                         |       |
| 2. A. lingualis                                   | 95    |
| 3. A. maxillaris ext                              | 96    |
| †† Hintere Aeste                                  | 97    |
| 1. A. sternocleidomastoidea                       | -     |
| 2. A. occipitalis                                 | 98    |
| 3. A. auricularis posterior                       | 99    |
| ††† Mediale Aeste                                 | 100   |
| 1. A. pharyngea adscendens                        | _     |
| 2. A. palatina adscendens                         | _     |
| Endaste                                           | 101   |
| I. A. maxillaris int                              | _     |
| II. A. temporalis superficialis                   | · 106 |
| II. A. carotis interna                            | 108   |
| 1. A. ophthalmica                                 | 109   |
| .2. A. communicans posterior                      | 115   |
| 3. A. choroidea                                   | 116   |
| 4. A. cerebri anterior                            | 117   |
| 5. A. cerebri media                               | 118   |
| II. Arterie der Oberextremität                    | _     |
| a. A. subclavia                                   | _     |

| •                                          | Seite        |
|--------------------------------------------|--------------|
| * Aus dem aufsteigenden Theile             | 122          |
| 1. A. vertebralis                          |              |
| ** In der Brustwand absteigende Aeste      |              |
| 2. A. mammaria interna                     |              |
| 3. A. intercostalis suprema                |              |
|                                            |              |
| *** Aus dem Truncus thyreocervicalis       |              |
| 4. A. thyreoidea inferior                  |              |
| 5. A. cervicalis adscendens                |              |
| 6., " superficialis                        |              |
| 7. "transversa scapulae                    | _            |
| **** Jenseits des M. scalenus entspringend | 134          |
| 8. A. transversa colli                     |              |
| b. A. axillaris                            |              |
| † Aa. thoracicae                           |              |
| 1. A. thoracica suprema                    |              |
| 2. , thoracico-acromialis                  |              |
| ,,                                         |              |
| 3. , thoracica longa                       |              |
| †† Aa. circumflexae humeri                 |              |
| 1. A. circumflexa humeri anterior          |              |
| 2. " " " posterior                         |              |
| ††† Aa. subscapulares                      | 139          |
| c. A. brachialis                           | _            |
| 1. A. collateralis radialis sup            | 142          |
| 2. " profunda brachii                      |              |
| 3. " collateralis ulnaris superior         |              |
| A "                                        |              |
| I. A. radialis                             |              |
| 1. A. recurrens radialis                   |              |
|                                            |              |
| 2. " carpea volaris (rad.)                 |              |
| 3. " metacarpea volaris sublimis (rad.)    |              |
| 4. " carpea dorsalis (rad.)                |              |
| 5. Aa. metacarpeae dorsales (rad.)         |              |
| I. A. digitalis comm. volaris prima        |              |
| II. " metacarpea volaris prof. (rad.)      | 148          |
| II. A. ulnaris                             | <del>-</del> |
| 1. A. recurrens ulnaris                    | 149          |
| 2. "interossea (antibrachii) comm          | 150          |
| 3. Aa. carpeae volares (uln.)              |              |
| 4. " " dorsales (uln.)                     |              |
| 5. A. metacarpea dorsalis (uln.)           |              |
| I. A. metacarpea volaris subl              |              |
| II. A. metacarpea volaris prof             |              |
| Rete cubitale                              |              |
|                                            |              |
| Rete carpeum                               |              |
| Arcus volaris sublimis                     |              |
| " profundus                                |              |
| C. Aorta thoracica                         |              |
| † Parietale Aeste                          |              |
| Aa. intercostales (aorticae)               |              |
| †† Viscerale Aeste                         | 159          |
| 1. Aa. bronchiales                         | 160          |
| 2. "oesophageae                            |              |
| 3. " mediastinicae posteriores             |              |
| D. Aorta abdominalis                       |              |
| † Parietale Aeste                          |              |
|                                            |              |

| Inhalt. | 1X |
|---------|----|
|         |    |

|                                                   |     | Seite          |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|
| 1. Aa. phrenicae inferiores                       | • • | . 161          |
| 2. "lumbales                                      | • , | . —            |
| †† Unpaare viscerale Aeste                        | •   | . 163          |
| 1. A. coeliaca                                    | • ( | . 164          |
| 2. A. mesenterica superior                        | • • | . 167          |
| 3. " " inferior                                   | • ( | . 169          |
| ††† Paarige viscerale Aeste                       |     |                |
| 1. A. suprarenalis                                | • . |                |
| 2. " renalis                                      |     |                |
| 3. "spermatica interna                            | •   | . —            |
| †††† Arterien des Beckens und der Unterextremität |     | . 173          |
| A. anonyma iliaca                                 | •   |                |
| I. A. hypogastrica                                | • . | . —            |
| * Vordere Aeste                                   |     |                |
| 1. A. umbilicalis                                 |     |                |
| 2. , iliolumbalis                                 |     |                |
| 3. " obturatoria •                                |     |                |
| ** Hintere Aeste                                  |     |                |
| 1. A. sacralis lateralis                          |     |                |
| 2. "glutea                                        |     |                |
| 3 "ischiadica                                     |     |                |
| *** Mediale Aeste                                 |     |                |
| 1. A. vesicalis inf                               |     |                |
| 2. , deferentialis und uterina                    |     |                |
| 3. " haemorrhoidalis media                        |     |                |
| **** Unterer Ast                                  |     |                |
| A. pudenda interna                                |     |                |
| II. Arterie der Unterextremität                   | •   | . 185          |
| a. A. iliaca                                      |     |                |
| 1. A. epigastrica inferior (prof.)                |     | <u> </u>       |
| 2. " circumflexa ilium (prof.)                    |     |                |
| b. A. cruralis                                    |     |                |
| 1. A. epigastrica (inf.) superficialis            |     |                |
| 2. " circumflexa ilium superficialis              |     | . <del>-</del> |
| 3. Aa. pudendae externae                          |     |                |
| 4. A. profunda femoris                            |     |                |
| 5. " articularis genu suprema                     |     |                |
| c. A. poplitea                                    |     |                |
| † Muskeläste                                      |     |                |
| 1. Rr. musculares superiores                      |     |                |
| 2. Aa. surales medialis und lateralis             |     |                |
| †† Gelenkäste. Aa. articulares genu               |     |                |
| 1. A. articularis genu superior medialis          |     |                |
| lotomalia                                         |     |                |
| 3 inforior modialis                               |     |                |
| A lateralia                                       |     |                |
| E                                                 |     |                |
| I. A. tibialis antica                             |     |                |
| «. A. tibialis antica s. s                        | - ( | . 1 <b>9</b> 9 |
| 1. A. recurrens tibialis posterior                | -   | . —            |
| 2. , fibularis superior                           | • • | _              |
| 3. " recurrens tibialis anterior                  |     | 200            |
| 4. " malleolaris anterior lateralis               | • • |                |
| 5 modialia                                        | •   |                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | • ' |                |
| β. A. dorsalis pedis                              | •   | • -            |

| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          | Seite |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Aa. tarseae mediales                                          |       |
| 2. " laterales                                                   | . 202 |
| I. A. intermetatarsea dorsalis prima                             | . –   |
| II. " plantaris profunda                                         |       |
| II. A. tibialis postica                                          |       |
| 1. A. peronea                                                    |       |
| 2. " nutritia tibiae                                             |       |
| 3. " malleolaris postica medialis                                |       |
| 4. Aa. calcaneae mediales                                        |       |
|                                                                  |       |
| I. A. plantaris medialis                                         |       |
| II. , lateralis                                                  |       |
| Rete articulare genu                                             |       |
| Arcus plantaris                                                  | . 208 |
| $oldsymbol{E}$ . A. sacralis media                               | . 209 |
| Varietäten des Aortensystems (W. Krause)                         | . 210 |
| Allgemeine Betrachtung der Varietäten des arteriellen Systems .  | . —   |
| Varietäten der Aorta adscendens                                  |       |
| 1. Aorta adscendens                                              |       |
| 2. Aa. coronariae cordis                                         |       |
|                                                                  |       |
| Varietäten des Arcus aortae                                      |       |
| " der A. anonyma brachiocephalica                                |       |
| " " carotis communis                                             |       |
| " " " externa und ihrer Aeste                                    | . 247 |
| n n interna n n n                                                | . 253 |
| " " subclavia und ihrer Aeste                                    | · 256 |
| " " avillaria                                                    |       |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                            | . 268 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                          |       |
| " " radialis " " "                                               | . 281 |
| " " " ulnaris " " "                                              | . 284 |
| " " Arterien der Hand                                            | . 288 |
| " " Aorta thoracica und ihrer Aeste                              |       |
| " " abdominalis und ihrer Aeste                                  | . 291 |
| " A. anonyma iliaca                                              | . 298 |
| " " hypogastrica und ihrer Aeste                                 | . 300 |
| iliaca                                                           | . 307 |
| " " " " " "                                                      | . 311 |
| n poplitea n n                                                   | . 317 |
|                                                                  |       |
| " " tibialis antica " " "                                        | . 318 |
| n n n postica n n n · · · · · · · · · · · · · · · ·              | . 321 |
| Parallele zwischen den Varietäten der oberen und unteren Extremi |       |
| Varietäten der A. sacralis media                                 | . 326 |
| C. Venen                                                         | . 327 |
| I. Venen des Lungenkreislaufs. Vv. pulmonales ·                  | . 334 |
| Varietäten der Lungenvenen (W. Krause)                           |       |
| II. Venen des Körperkreislaufs                                   |       |
| T Cinca comments                                                 | 990   |
|                                                                  |       |
| II. Vena cava superior                                           |       |
| Endäste der V. cava superior. V. anonyma brachiocephalica        |       |
| † Obere Aeste                                                    | . 343 |
| 1. V. thyreoidea inferior                                        |       |
| 2. "vertebralis                                                  | . 344 |
| 3. " cervicalis profunda                                         |       |
| †† Untere Aeste                                                  |       |
| 1. V. mammaria interna                                           |       |
|                                                                  |       |
| 2 intercostalis suprema                                          | . —   |

|                                                                                  | Seite        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I. V. jugularis interna                                                          | 346          |
| † Obere Aeste. Sinus der fibrösen Hirnhaut                                       | 347          |
| Zuflüsse der Sinus durae matris                                                  | 352          |
| a. Aus der Schädelhöhle                                                          |              |
| b. , der fibrösen Hirnhaut                                                       | 355          |
| c., den Schädelknochen                                                           | _            |
| d. " den äusseren Schädelvenen. Emissaria                                        | 357          |
| e. " dem Gehörapparat                                                            | 358          |
| f. , der Orbita                                                                  | <u>`</u>     |
| †† Collaterale Aeste                                                             | 361          |
| 1. Die Vene des Aquaeductus cochleae                                             |              |
| 2. V. petrosa inf                                                                |              |
| 3. Vv. pharyngeae                                                                | _            |
| 4. V. lingualis                                                                  | <b>362</b>   |
| 5. V. facialis communis                                                          |              |
| 6. Vv. thyreoideae superiores                                                    | •            |
| II. V. jugularis externa                                                         | 364          |
| † Hintere Aeste                                                                  | 365          |
| 1. V. subcutanea colli posterior                                                 |              |
| 2. "transversa colli                                                             | _            |
| †† Vordere Aeste                                                                 |              |
| Vv. subcutaneae colli anteriores                                                 | _            |
| V. facialis communis                                                             | 366          |
| I. V. facialis anterior                                                          | 368          |
| II. " " posterior                                                                |              |
| III. Vene der Oberextremität. V. subclavia                                       | 369          |
| Oberflächliche Venen der Oberextremität                                          | 370          |
| Collateraler Ast der V. cava sup. V. azygos                                      | 373          |
| Vv. intercostales                                                                | 050          |
| III. V. cava inferior                                                            | <b>37</b> 8  |
| Endaste der V. cava inf. V. anonyma iliaca                                       | 380          |
| II. Vene der Unterextremität                                                     | 384          |
| Collaterale Aeste der V. cava inferior                                           | 388          |
| † Parietale Aeste                                                                | <b>J</b> 000 |
| 1. Vv. lumbales                                                                  |              |
| 2. , phrenicae inferiores                                                        |              |
| †† Viscerale Aeste                                                               |              |
| 1. V. spermatica interna · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |              |
| 2. "renalis                                                                      | 390          |
| 3. "suprarenalis · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |              |
| 4. Vv. hepaticae                                                                 |              |
| Vena portarum                                                                    | 391          |
| Varietäten der Körpervenen (W. Krause)                                           | 395          |
| Allgemeine Betrachtungen über die Varietäten im Venensystem                      | _            |
| Varietaten der Vv. cardiacae                                                     | 396          |
| " grossen Venen                                                                  | _            |
|                                                                                  | 407          |
| 2. V. hemiazygos resp. V. cardinalis sinistra                                    | _            |
| Varietaten der V. cava sup. und ihrer Aeste                                      | 410          |
| $n \qquad n \qquad n \qquad \text{inf.} \qquad n \qquad n \qquad n \qquad \dots$ | 417          |
| , portarum , ,                                                                   | 423          |
| D. Lymphgefässe                                                                  | _            |
| Hauptstämme des Lymphgefässsystems. Ductus thoracicus                            | 450          |
| Varietaten des Ductus thoracicus                                                 | 453          |

### Inhalt.

|           |               | •     |            |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite       |
|-----------|---------------|-------|------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Lympl     | hdrüsen       | • • • |            |       | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | 454         |
| a.        | Des Kopfs und | d Ha  | lses       |       | • | • | • | • | • | • |   |   | • | • |   | • | _           |
| <b>b.</b> | Lymplidrüsen  | der   | Oberextren | ıität | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 457         |
| c.        | "             | des   | Thorax .   |       | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | 459         |
| d.        | n             | der   | Unterextre | mitä  | t |   | • | • | • | • |   |   |   | • | • | • | <b>46</b> 2 |
| e.        | n             | n     | Beckenhöh  | le .  | • |   | • | • |   | • | • | • |   | • |   | • | <b>46</b> 3 |
| f.        | n             | 77    | Bauchhöhl  | е.    | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | <b>46</b> 5 |

### V. Gefässlehre.

Die Gefässlehre behandelt in vier Abschnitten 1) das Centralorgan des Kreislaufs, das Herz, 2) die Röhren, die das Blut, vom Herzen aus, den Körpertheilen zuführen, Arterien (Puls- oder Schlagadern), 3) die Röhren, die das Blut zu dem Herzen zurückführen, Venen (Blutadern), und 4) die Röhren, in welchen der aus den Blutcapillaren ausgetretene farblose Nahrungssaft zu dem Herzen zurückkehrt, Lymphgefässe (Saugadern). Die Beschreibung der Capillargefässe oder Capillarnetze, die einander im Wesentlichen überall gleich angeordnet sind, bleibt der Gewebelehre überlassen; Besonderheiten der Capillargefässverbreitung in einzelnen Organen kommen bei den Organen zur Sprache.

#### A. Herz, Cor.

Das Herz ist eine dickwandige kegelförmige Tasche, deren Hohlraum A. Herz durch zwei einander kreuzende Scheidewände in vier Fächer getheilt ist. Es liegt in der Brusthöhle, ruhend auf der Wölbung und dem vorderen Abhange des Zwerchfells, mit der Spitze vorwärts und zugleich nach links und unten gerichtet. Von der Gegend der Basis aus setzt sich das Herz in die grossen Gefässstämme fort und hier auch ist ringsum der fibröse Sack, das Pericardium (Herzbeutel), angewachsen, der das Herz umschliesst und dessen innerer, glatter Ueberzug sich auf die äussere Oberfläche des Herzens ununterbrochen hinüberschlägt.

Man hat sich gewöhnt, die Regionen des Herzens so zu bezeichnen, als ob es mit verticaler Axe und abwärts gerichteter Spitze in der Brusthöhle aufgehangen wäre und als ob von den beiden Scheidewänden die eine sagittal und median, die andere horizontal stände. In der That erleichtern wir uns nicht nur die Benennung, sondern auch die Auffassung der äusseren Form und inneren Eintheilung des Herzens, wenn wir von der Fiction ausgehen, dass es ursprünglich symmetrisch angelegt sei und erst nachträglich durch ungleichmässige Ausbildung seiner Theile Verschiebungen und Axendrehungen erfahren habe. Um aber bei unserer Beschreibung der Localitäten des Herzens nicht in Widerspruch zu gerathen mit den Abbilbildungen, die dasselbe in natürlicher Lage darstellen, muss nochmals hervorgehoben werden, dass die Axe des Herzens nicht vertical, sondern mit dem oberen Ende rückwärts geneigt liegt, dass die Basis also nach hinten und oben, die Spitze nach vorn und unten gerichtet ist und dass die sogenannte

vordere und bintere Fläche ebensowohl als obere und untere bezeichnet werden durften

Abtheum-4714

2



Schematischer Frentablarchschnitt acs Herzens, the venues Althorang senwarz, the arterieds roth A Aorta. P Art. palmonalis es, es V. cava sap. u. mf. pd, px V pulmonalis dextea und sinistra,

leitung (Knochenl, S. 23, Fig. 12) beschifelt, mit correspondirenden Flachen aneindergefugt und gegeneinander abgeplattet (Fig. 1), so erhalt man ein Organ, welches vertical in eine venose und arterielle Halfte, horizontal in cinen Atrienund einen Ventrikeltheil geschieden ist; der Gegensatz der rechten und linken Halfte beruht in der Beschuffenheit des Blutes, der Gegensatz der oberen und anteren Abtheilung aussert sich in den Bewegungen, indem beide Atrien, abwechselnd mit beiden Ventrikeln, sich gleichzeitig zusammenziehen und erschlaffen. Dio rechte Halfta nimmt das Blut der Korpervenen (cs, ci) auf und sendet dasselbe

Fig. 2.



durch die Art. pulmonalis (P), zum Behufe der Respiration, in die Lunge; sie stellt also das venöse oder Pulmonalherz oder das Herz des kleinen Kreislaufs dar. Die linke Hälfte empfängt geathmetes Blut durch die Vv. pulmonales (pd. ps) aus der Lunge, um es durch die Aorta (A) in den Körper zu verbreiten; sie ist das arterielle oder Körperherz oder das Herz des grossen Kreislaufs 1). Ganz scharf geschieden sind übrigens die beiden Kreisläufe auch bei den höheren Wirbelthieren nicht, da innerhalb der Lunge die Zweige der Vasa pulmonalia mit denen der Vasa bronchialia, die dem grossen Kreislauf angehören, anastomosiren (Eingeweidel. S. 297).

Die Abtheilungen der Höhle des Herzens markiren sich auf der äus-Furchen. seren Oberfläche durch Furchen, die der Anfügung der Scheidewände an

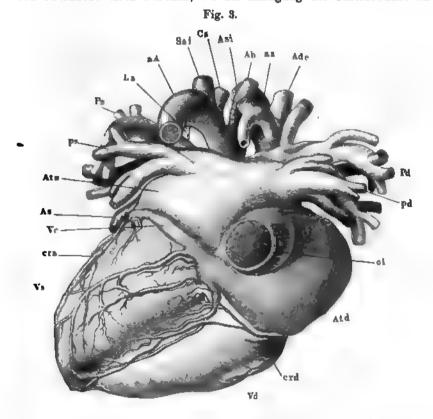

Fig. 2 u. 3. Herz mit injicirten Höhlen und Gefässstämmen, die venöse Abtheilung schwarz, die arterielle roth, Fig. 2 vordere, Fig. 3 hintere Fläche. Atd. Ats Atrium dextr. u sin. Ads. Auricula dextra u. sin. I'd, I's Ventriculus dexter u. sin. Ad Aorta adscendens. Ad Arcus aortae. Ad Aorta descendens. Ab A. anonyma brachiucephalica. Cs Carotis sinistra. Ssi A. subclavia sin. P Stamm der A. pulmonalis Pd, Ps A. pulmonalis dextra u. sin. cs, ci V. cava sup. u. int. Ade, Asi V. anonyma brachiocephal. dextra u. sin. az V. axygos. pd, ps V. pulmonalis dextra u. sin. La Lig. arteriosum. crd, crs A. coronaria cordis dextra u. sin. I'c Vena coronaria cordis.

<sup>1)</sup> Das rechte Atrium wird deshalb auch Atrium s. Sinus renarum cararum, Hohlvenen-sack, das linke wird Atrium s. Sinus pulmonalis, Lungenvenensack, genanut.

die innere Oberfläche entsprechen und von den in Fett eingehüllten Stammen der Ernährungsgefässe des Herzens ausgefüllt werden. Man unterscheidet eine verticale 1) und eine horizontale Furche 2), deren Krenzung an der hinteren Flache des Herzens (Fig. 3) sichtbar, an der vorderen Flache (Fig. 2) verdeckt ist durch die Wurzeln der Arterien, welche aus der oberen vorderen Ecke der Ventrikel schrug aufsteigen und über einander, die Art. pulmonalis vor der Aorta, jene nach links, diese nach rechts hinweggehen.

Die Horizontalfurche und somit auch die horizontale Scheidewand liegt der Basis des Heizens beträchtlich näher, als der Spitze. Demnach übertrifft in den Atrien der sagittale und transversale Durchmesser den verticalen, in den Ventrikeln ist der verticale Durchmesser der längste. Und da die Balsalfläche des Herzens gewölbt ist und sich ohne scharfe Begrenzung abgerundet in die Seitenfläche fortsetzt, so gleicht jedes Atrium einigermaassen einem von zwei rechtwinkelig zu einander gestollten Flächen begrenzten Kugelsegment, jeder Ventrikel ausserlich einem spitzen Halbkegel.

Die beschriebene Gestalt des Atrium wird aber dadurch noch weiter alterirt, dass sie sich von ihrer vorderen Flache aus in platte, im transversalen Durchmesser comprimirte Anhänge mit abgerundetem und gezähneltem Rande fortsetzen. Dies sind die Auriculae, Herzohren ), deren je-

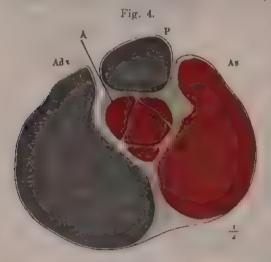

Horizontalschaft des injeriten Herzens oberhalb der Horizontalfurche die verose Althorlung sehwarz, die arteriolle roth. Adx, As Aurosala lextra u sin. A Aorta (der Schutt ist durch die uisgespanaten Semilanarklappen geführt). P. A. Julmonans

des die äussere Fläche des aus dem entgegengesetzten Ventrikel austretenden arteriellen Gefässstammes unmittelbar nach der Krenzung dieser beiden Gefässstämme umfasst (Figur 2 und 4).

Die Wände der Herzhöhlen bestehen wesentlich aus Muskelsubstanz und zwar aus einer eigenthamlichen Varietät des gestreiften Muskelgewebes, welche sich durch die zahlreichen Anastomosen der Bündel auszeichnet. Sie sind, entsprechend der zu bewegenden Last, in den Ventrikeln, die das Blut

1) Sulvus longitudinalis s. creun curdis.
2) Sulvus circularis s. atmorentricularis s. coronalis
3) Bei den stanzasischen Autoren wird der Name Orrellette, bei den englischen der Name skriele aut das zinze Atmun Lezogen; was wir Aumenla neinen, heiset na Franzosischen skriente, bei den Englantein Ausenlar appendage oder Ausenla (proper auseile). Der Name Sians cordis bedeutet bei Sharpey den wesentlichen Theil des Atmum im Gegensats zur Auricula

Wande.

durch ein weitverzweigtes Röhrensystem zu treiben haben, ungleich mächtiger, als in den Atrien, welchen nur die Förderung ihres Inhalts in die Ventrikel obliegt. Demgemäss besitzen die Wände der Ventrikel eine gewisse Starrheit, während die Atrien sich wie membranöse Säcke verhalten und im leeren Zustande zusammenfallen 1). Nach aussen sind die Zwischenraume der Muskelbundel durch Bindegewebe ausgeglichen, welches in dunner und, wie erwähnt, in glatter Schichte, von einem einfachen Pflasterenithelium bekleidet, die Oberfläche des Herzens bedeckt und als viscerales Blatt der das Herz umschliessenden Serosa gedeutet wird; das parietale Blatt ist, wie man annimmt, an die ingere Oberfläche des Pericardium untreunbar angewachsen. An der den Höhlen zugekehrten Oberfläche der Wandungen bildet den Uebersug der Musculatur eine glatte Membran, das Endocardium, welches aus einem einfachen Pflasterepithelium, einer wechselnden Zahl feinstreifiger elastischer Lamellen und einer mehr oder minder mächtigen, von elastiechen Fasern durchflochtenen Bindegewebslage besteht, die den Zusammenhang mit der Muskelschichte vermittelt. In einem grossen Theil des rechten Atrium und in dem ganzen linken Atrium, die Auricula ausgenommen,





Muskelgeflecht der Wand des linken Ventrikels. \* Mm. papillares.

ist sie mächtig genug, um die Muskelschichte zu verhüllen, und lässt sich in Zusammenhange ablösen. In den Ventrikeln ist sie nicht im Zusammen-

<sup>1)</sup> Der Ventrikeltheil wird deshalb als Corpus oder Conus cordis von der Corona corfir, den Atrien, unterschieden. Auf demselben Grunde beruht die ültere Eintheilung in Cor mucculosum und membranaceum.

hange und meist nur mikroskopisch darstellbar; hier liegen gröbere und fei-√ nere Geflechte der Muskelbündel¹) anscheinend frei zu Tage; sie finden sich am reichlichsten, vielfach übereinander geschichtet und zum Theil gitterartig ausgespannt in der Spitze der Kammern. Die Maschen haben sehr verschiedene Weite; meistens schliessen weitere oberflächliche Maschen eine Anzahl tieferer und engerer ein; ihre Ausdehnung aber ist eine nach allen Richtungen gleichmässige (Fig. 5). An den Seitenwänden der Kammern ordnen sich die Balken mehr der Axe des Herzens parallel; sie erzeugen rhombische Maschen mit schmalen Zwischenräumen, um schliesslich als pyramidenförmige Muskeln, Musculi papillares (Fig. 5\*), auf welche ich zurückkomme, schräg aufsteigend aus der Herzwand hervorzutreten. In ähnlichen, parallelen, nur durch feinere, spitzwinklig anastomosirende Fäden verbundenen Zügen verlaufen die Muskelbündel<sup>2</sup>) in den Auriculae und einem Theil der gewölbten Wand des rechten Atrium. messer der Bälkchen schwankt zwischen 0,2 und 4 Mm.; die stärkeren sind meist in einer auf die Herzwand senkrechten Richtung abgeplattet.

An jeder der vier Herzhöhlen lassen sich drei Wände unterscheiden, eine verticale, die zugleich die mediale ist und der verticalen Scheidewand angehört, eine horizontale, an den Atrien untere, an den Ventrikeln obere, die mit der horizontalen Scheidewand identisch ist, und eine äussere, gewölbte Wand, die einen Theil der Oberfläche des Herzens ausmacht. verticale Wand ist dem rechten und linken Herzen, die horizontale dem Atrium und Ventrikel derselben Seite gemein. Die verticale Wand schliesst im regelmässigen Zustande die beiden Atrien wie die beiden Ventrikel vollständig gegen einander ab; die horizontale Wand ist mit einer Oeffnung, Ostium venosum, atrioventriculare, versehen, durch die das Blut des Atrium in den Ventrikel gelangt. In der Ecke, in welcher die horizontale Wand mit dem vorderen Rand der verticalen und der äusseren Wand zusammenstossen sollte, liegt das Ostium arteriosum des Ventrikels, der Eingang in die aus demselben entspringende Arterie. In jeder Kammer ist das venöse Ostium gegen das arterielle in einem gegen die Ventrikelhöhle offenen Winkel von etwa 135° geneigt. Senkrechte Linien, auf die Mittelpunkte der Ostien errichtet, gehen von den venösen Ostien aus auf die Spitze, von den arteriellen auf den Rand des Ventrikels (Kornitzer<sup>3</sup>). Die Einmündungen der Venen in die Atrien befinden sich an der hinteren Wand der letzteren.

Scheidewand der Atrien. Die den Atrien gemeinsame Wand, Septum atriorum, ist ein complicirtes Gebilde, dessen Structur nur aus der Entwickelungsgeschichte des Herzens verständlich wird. Man muss wissen, dass beim Embryo, wo der Gegensatz zwischen Körper- und Lungenkreislauf noch nicht besteht und das geathmete Blut aus der Vena umbilicalis durch die V. cava inf. einströmt, das Herz ein physiologisch einfaches ist, wenn auch die Vorbereitungen zu der Scheidung, die nach der Geburt eintreten soll, bereits getroffen sind. Das Blut der Körpervenen vertheilt sich vom rechten Atrium aus auf beide Atrien und das Blut der Ventrikel mischt sich, trotz der

<sup>1)</sup> Trabeculae carneae aut. 2) Musculi pectinati aut. 8) Anatomisch - physiol. Bemerkungen zur Theorie des Herzschlags. Wien 1858.

frühzeitigen Vollendung des Septum ventriculorum, dadurch, dass die Körperarterie mit zwei Wurzeln, Einer aus jedem Ventrikel, entspringt. Um noch unmittelbar vor der Geburt den Uebertritt des Blutes aus dem einen Atrium in das andere zu gestatten und doch alsbald nach derselben zum Abschluss der Atrien gegen einander bereit zu sein, ist die Scheidewand der letzteren aus zwei Platten zusammengesetzt (Fig. 6 n. 7, S<sup>1</sup>S<sup>2</sup>), welche



Verticale Scheidewand eines (in Alkohol) gehärteten Fötalherzens, von der rechten Seite. S<sup>1</sup> Eigentliches Septum atr. S<sup>2</sup> Valvula foraminis ovalis. ci V. cava inf. VE Valvula Eustachii. Vi Valvula tricuspidalis. \*Einmündung des Sinus coronarius.

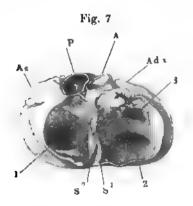

Horizontalschnitt durch die Atrieu eines gehärteten
Fötalherzens: unteres Stuck. S<sup>1</sup>, S<sup>2</sup> wie in Fig. 6.
Adx, As Auricula dextra u. sin. A Aorta. P A.
pulmonalis. 1 linke, 2 rechte Atrioventricularöffnung. 3 Eingang in die rechte Auricula.

eine von rechts und unten her zugängliche Spalte, das Foramen ovale, zwischen sich lassen. Schon die Richtung dieser Spalte begünstigt den Uebergang des aus der V. cava inf. aufsteigenden Blutes gegen das linke Atrium, mehr noch der ungleiche Druck, der das Septum von beiden Seiten trifft, so lange nur ein Bruchtheil des Blutes, das der rechte Ventrikel in die rechte Aortenwurzel treibt. aus dieser in die Lungenarterien eintritt, und durch die Lungenvenen zurückkehrt.

Die beiden Platten, aus welchen das Septum der Atrien besteht, entwickeln sich emander entgegen, die eine (S1) von der oberen und vorderen Wand und von dem voideren Theil der unteren Wand des Atrium, in der Flucht der Scheidewand der Ventrikel, die andere (S2) von der hinteren Wand und dem hinteren Theil der unteren Wand des Atrium. Sie entstehen in Form niedriger halbmondförmiger Säume, deren Spitzen übereinandergreifen, so zwar, dass die Spitzen der oberen (vorderen) Platte an der rechten Seite der Spitzen der unteren (hin-

teren) gelegen sind. Die Oeffnung, die von den einander nicht deckenden Theilen der concaven Ränder beider Platten begrenzt wird, verschmälert sich in dem Maasse, als das Wachsthum der Platten vorschreitet, und wird endlich zu der oben erwähnten schrägen Spalte, wenn die Ränder der Plat-

ten vollstandig an einander vorübergewachsen sind. In diesem Stadium macht die obere Platte, das Septum atriorum im engeren Sinne, den grosseren Theil der Scheidewand aus; sie ist viel machtiger, als die untere, und ihr Rand beschreibt einen fast vollstandigen Kreisbogen. Die untere Platte, Valvula foraminis ovalis¹), ist dünnhautig und, abgesehen von den Spitzen, in welche sie nach beiden Seiten ausläuft, vom Rande aus in einen oder mehrere platte Zipfel verlängert, welche an der linken Fläche der oberen Platte anwachsen. Ist die Verwachsung vollendet, so bildet der Theil der unteren Platte oder der Valvula foraminis ovalis, der im rechten Atrium sichtbar ist, eine kreisformige, flache Vertiefung der Scheidewand, die Fossa ovalis (Fig. 8), welche ringsum, eine kurze Strecke in der Gegend des



Sagittalschnitt durch das techte Atrium und die in dosselbe mindenden Getässe nies im aufgeblase, en Zustande erharteten Herzens, binke Schnitthalite ex, el V. cava sup, o. inf. Ve Vena coronaria, quer durchschnitten erd A. coronaria dexim, VT Valvula Thetes: Vt Valvula trieuspidalis. B. Aorta. P. A. pulmonalis. \* Auricula, quer abgeschnitten † Tuberculum atrii dexim, s. naten.

Ueberganges des hinteren Randes in den unteren ausgenommen, von einem niedeigen Wulste, Limbus fossac Ovalis (Fig. 8'), eingefasst wird. Vom linken Atrium gesehen, strahlen ohne merkliche Niveauverschiedenheit die Zipfel der unteren Platte der Scheidewand in die obere aus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Valenta semilunaria. Fabrula sinur simetri C. F. Wolft. Fabrula internurientaris. Parchappe (Da coeur, de en structure et de ses mouvements. Para 1848). <sup>2</sup>) Annulus s. isthmus Vieussenn. Annulus internurientaris Parchappe.

Sehr häufig und ohne weiteren Nachtheil für die Function des Herzens bleibt die Verwachsung der beiden Platten des Septum atriorum auf halbem Wege stehen. Es erhält sich eine Communicationsöffnung, meistens am oberen vorderen Rande des Limbus fossas ovalis, in Form einer engen Spalte, seltener eines ovalen oder runden Lochs. Zuweilen spannt sich ein Gitterwerk feiner Fäden über die Oeffnung. Ogle (Journ. de la physiol. 1859, p. 119) fand diese Communication unter 62 Herzen von Erwachsenen 13 Mal, Klob (Bericht der Bonner Naturforscherversammiung, S. 198) unter 500 Herzen 224 Mal, Wallmann (Prager Vierteljahrsschr. 1859, II, 20) unter 300 Herzen 130 Mal. Nach Wallmann ist sie häufiger bei Frauen, als bei Männern.

Zuweilen ist die Verwachsung in der Art unvollkommen, dass die Communication zwischen beiden Atrien zwar aufgehoben ist, aber der Limbus in einem grüsseren oder kleineren Theil seines Umfanges oder der eine oder andere Zipfel der Valvula foraminis ovalis von der Unterlage abgehoben werden kann.

Die Bildung der Kammerscheidewand beginnt an der Spitze des Her- Scheidezens und schreitet gegen die Decke fort; im oberen Theil derselben bleibt ventrikel.



Transparente Ansicht der Pars membranacea septi, vom geöffneten rechten Herzen aus.

A Aorta, der Länge nach geöffnet und ausgebreitet. P A. pulmonalis. Adt Rechtes Atrium. Vd Rechter Ventrikel. 1 rechter, 2 hinterer Sinus der Aorta. 3 Am Ursprung abgeschnittene A. coronaria dextra. 4 Mündung des Sinus coronarius. 5 A. coronaria. 6 Valvula tricuspidalis; sie ist am rechten Ende dicht an der Basis abgeschnitten, um den Theil der durchsichtigen Stelle des Septum, der in den rechten Ventrikel schaut, zu zeigen.

eine beschränkte Stelle, Pars membranacea septi Reinhard 1), häutig und durchscheinend, welche freilich, streng genommen, schon nicht mehr der

<sup>1)</sup> Archiv für pathol. Aust. u. Physiol. XII, 129.

Scheidewand der beiden Ventrikel angehört (Fig. 9 u. 10). Es ist vielmehr eine Lücke in der Musculatur des Theils der medialen Wand des rechten Herzens, welcher linkerseits die Wurzel der Aorta entspricht, eine Lücke, die in der Regel durch den Ansatz der Atrioventricularklappe der Quere nach getheilt wird und also zur Hälfte im Atrium, zur Hälfte im Ventrikel enthalten ist. Sie hat eine dreiseitige oder elliptische Begrenzung und im

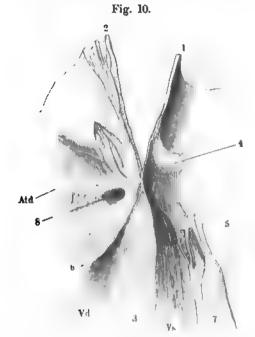

Verticalschnitt durch die Pars membranacea septi, hintere Hälfte. Atd Rechtes Atrium. I'd, I's Rechter, linker Ventrikel. 1 Durchschnitt der Aortenwand. 2 Durchschnitt der Wand des rechten Atrium. 3 Septum der Ventrikel. 4 Hintere Valv. semilunaris aortica. 5 Linke Atrioventricularklappe, vorderer Zipfel. 6 Scheidewandlappen der rechten Atrioventricularklappe. 7 Medialer Papillarmuskel. 8 Mündung des Sinus coronarius.

längsten Durchmesser, welcher mit der Grenze des Atrium und Ventrikels zusammenfällt, eine Ausdehnung von 10 bis 15 Mm.

Die Anheftung der Klappe, die, wie bemerkt, in der Regel die Para membranaces septi theilt, folgt in einzelnen Fallen dem oberen Raude des musculösen Theils der Kammerscheidewand, in anderen erstreckt sie sich längs dem oberen Rande der Para membranaces (Bochdalek, Archiv für Anat. 1868, S. 302).

Unter 10 Fällen Einmal enthält nach Gruber (Medicin, Ztg. Russlands 1859, Nr. 8) die Pars membranacea septi unter dem Endocardium des rechten Ventrikels Muskelfasern, bald vereinzelt, bald als Gitterwerk, bald in vollständiger Schichte.

Horizontale Beheidewand. Die horizontale Scheidewand des Herzens ist reducirt auf einen Saum, von welchem in beiden Ventrikeln die Klappen, die das Ostium venosum abschliessen, die sogenannten Atrioventricularklappen<sup>1</sup>), entspringen;

<sup>1)</sup> Valrulae renosae s. cuspidales. Annulus valvulosus.

sie besteht also eigentlich nur zur Zeit der Systole der Ventrikel und ist auch dann nicht horizontal, sondern trichterförmig, mit der Spitze in den Ventrikel vorragend. Während der Diastole der Ventrikel hängen die Klappen in Form häutiger, durch seichte und tiefe Einschnitte getheilter Lappen in die Höhle des Ventrikels hinab (Fig. 11) und stehen mit dessen Wänden in mehr oder minder genauer Berührung; die innere Oberfläche des Atrium geht gerade und fast unmerklich in diejenige Oberfläche der Klappe über,



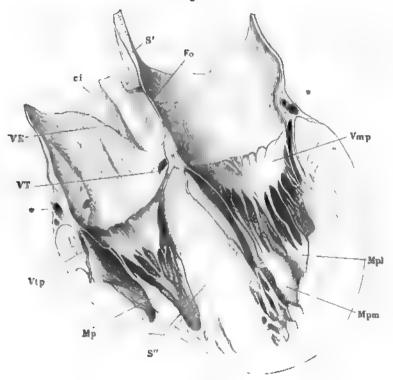

Frontalschnitt des Herzens. S' Septum der Atrien. S' Septum der Ventrikel. Fo Fossa ovalis. ci V. cava inf. VEValv. Eustachii. VTValv. Thebesii. Vtp Hinterer Zipfel der Valv. tricuspidalis. Mp Papillarmuskel. Vmp Hinterer Zipfel der Valv. mitralis. Mpl, Mpm Lateraler, medialer Papillarmuskel. Vasa coronaria.

die während des Verschlusses derselben gegen das Atrium gekehrt ist; die innere Oberfläche des Ventrikels biegt unter einem spitzen oder abgerundeten Winkel in die dem Ventrikel zugewandte Fläche der Klappe um; die Abrundung entsteht dadurch, dass einzelne Bündel aus der Musculatur des Ventrikels sich gegen die untere Fläche der Klappe neigen und an ihr inseriren. Und auch dieser schmale Saum ist unvollständig; er fehlt an dem Theil des Randes der venösen Mündung, der an die arterielle grenzt, indem sich hier die Arterienwand geradezu in einen Zipsel der

Atrioventricularklappe fortsetzt und die Grenze zwischen beiden nur an der Einen, hinteren Fläche durch den Ansatz der Mulkelfasern des Atrium bezeichnet wird. Doch ist dies Verhältniss nur in dem linken Ventrikel einfach und deutlich.

Conus ar-

Eine vollkommene Symmetrie der beiden Ventrikel ist deshalb unmöglich, weil die Arterien, die aus denselben entspringen, vom Ursprung an einander kreuzen. Nur die Aorta steigt gerade aus dem Ventrikel auf; die Art. pulmonalis muss sich unter der Aorta erst eine Strecke weit in aufwärts concavem Bogen vorwärts begeben, ehe sie sich nach oben wendet. Dieses Stück des Lungengefässsystems, auf welchem der Anfang der Aorta ruht, nimmt eine intermediare Stellung zwischen dem Herzen und dem Gefässstamme ein; nach seiner Lage und seiner kegelfornig sich verjüngenden Gestalt, derontwegen es den Namen Conus arteriosus 1) führt, dürfte man es als Anfang des Arterienrohies betrachten; durch seinen musculösen Bau erweist es sich aber als ein Theil des Herzens 2). Die Wande des Ventrikels gehen ohne Unterbrechung in die des Conus arteriosus über; deutlich von dem Ventrikel geschieden 1st nur der Bereich der Herzwand



Sagittalschnitt des Herzeiß durch die Axe des Conus arteriosus, Inke Halte. S' Septum der Atrien. Ach Luikes Atrium. U.E. Valv Euslachn. U.T. Valv. The esi - U.C. Mediciler Zipfel der Valv. trauspulalis. A Aorta, schwag durchschnitten. P Wurzel der A. pulmona is. Usp Valv semilunars pulmonalis. Ca Conus arteriosus.

<sup>1)</sup> Chambre gauche ou pulmonaire l'archappe. 2) Den Ventrikel un Gegensatze zum Conus arteriosus neont C. F. Wolff (Act) acid, scientarum petropolit, 1789. II, 209) Camera arteriosa, l'archappe chambre drinte ou auriculaire. Mit dem Namen Infundibulum belegt Wolff die Kegion der Cumera arteriosa, die sich gegen den Eingung des Conus arteriosus allmalig verengt.

(Fig. 12\*), der zwischen der venösen Mündung und dem Eingang der Art. pulmonalis liegt und der Aorta zur unmittelbaren Unterlage dient 1).

Indem nun ein Theil des Ursprungs der rechten Atrioventricularklappe mit dem Rande des Conus arteriosus zusammenfällt, stimmt ihr Verhalten im Wesentlichen mit dem Verhalten der linken Atrioventricularklappe überein und ist nur in so weit davon verschieden, als sich zwischen den eigentlichen Ventrikel und die Wurzel der eigenlichen Arteria pulmonalis der Conus arteriosus einschiebt, dessen obere Wand, da sie in der Flucht der venösen Oeffnung liegt, sich wie eine obere Wand des Ventrikels ausnimmt?).

Die Existenz des Conus arteriosus zieht noch weitere Ungleichmässigkeiten der beiden Herzhälften nach sich. Da die Muskelsubstanz sich an der Wurzel der Art. pulmonalis weiter erstreckt, als an der Aorta, und so rechterseits der Uebergang des musculösen in das häutige Rohr über die Ebene, in welcher die verticale und horizontale Wand sich kreuzen, hinaufrückt, so wird die Wurzel der Aorta zum Mittelpunkt der genannten Ebene. Die Bedeutung dieser Thatsache für den Ursprung der Muskeln und gewisser fibröser Bildungen des Herzens wird alsbald erhellen.

Wenn man vom Atrium aus in den Ventrikel und auf die Oberfläche Atriovender herabhängenden Atrioventricularklappe sieht, so scheint das Endocar- klappen. dium ohne Unterbrechung auf die Klappe überzugehen. Die Grenze des Atrium gegen den Anheftungsrand der Klappe, die eigentliche Atrioventricularöffnung, markirt sich in der Regel nicht, höchstens wird sie dadurch angedeutet, dass sich die Wand des Ventrikels und mit ihr die Klappe gegen die Höhle des Herzens hervorwölbt (Fig. 11). Ebenso biegt, in der Ansicht der Klappen von unten, der innere Ueberzug des Ventrikels in die untere Fläche der Klappe um, und so konnte die Vorstellung entstehen, dass die Atrioventricularklappen, ähnlich den Falten mancher Scheimhäute, als Duplicaturen der inneren Haut des Herzens aufzufassen seien, den in der Fortsetzung der hinteren Wand der Aorta liegenden Theil der linken Atrioventricularklappe in so weit ausgenommen, als dessen untere Lamelle, statt vom Ventrikel, von der inneren Haut der Aorta gebildet werden müsste. In der That gelingt es an verticalen Durchschnitten durch diese und andere Regionen der Atrioventricularklappen den Anheftungsrand oder die Basis eine kürzere oder längere Strecke weit in zwei, durch lockeres Bindegewebe verbundene Lamellen auseinanderzuziehen, welche weiter gegen den freien Rand hin untrennbar mit einander verschmelzen. Die obere, d. h. die dem Atrium zugewandte Lamelle erweist sich als Fortsetzung des relativ mächtigen Endocardium des Atrium. Auch das Endocardium des Ventrikels nimmt zuweilen an Stärke zu, bevor es in die untere Lamelle der Klappe umbiegt; in der Regel aber bildet es eine nur sehr zarte, oberflächliche

<sup>1)</sup> Fleshy pons Pettigrew. Arcade musculaire super. Parchappe. 2) Diese Auffassung macht die Anomalie verständlich, die schon den älteren Anatomen aufgefallen und neuerdings von Donders (Nederl. Lancet 3. ser. I, 541) und Joseph (Archiv für pathol. Anat. u. Physiol. XIV, 244) hervorgehoben worden ist, dass nämlich die venösen Ostien beider Ventrikel und das arterielle des linken in Einer Ebene liegen und durch Austausch der Elemente ihrer sogenannten Faserringe untereinander zusammenhängen, indess der Faserring des rechten Ostium arteriosum weit von ihnen abgerückt ist. Sie erklärt auch, warum der rechte Ventrikel höher zu liegen scheint als der linke und sich über den Boden des linken Atrium erhebt. Es ist allein der Conus arteriosus, der diese Asymmetrie bedingt.

14 Herz,

Lage dieser Lamelle und immer stammt ein wesentlicher Theil des Gewebes derselben aus tieferen Schichten der Ventrikelwand und steht im Zasammenhang mit einem Bindegewebe, welches in der Horizontalfurche die Musculatur des Atrium und Ventrikels vollkommen von einander scheidet. Wenn nicht eine übermassige Fettinhltrition den Zug des Bindegewebes unkenntlich macht, sieht man die Bindegewebslage, die die Oberfliche des Ventrikels bekleidet.), gegen die Horizontalfurche sich verdichten, so dass nach Entlernung der Gefasse und des lockeren Fettgewebes, welche diese Furche erfüllen, der obere, zugescharfte Rand der Wand des Ventrikels einen





Verteinse nitt for Bis's der Afrioventranisiklappe und les Fiserrages. I Langsmuskeln. 2 Rings uskein les Ventrikels. Inserrage. 4 Fitt der Haiz at durche. 5 Langsmussulletur des Afrika. 6 Engennierte westellen, elektrode Langellen. 7 Bindegeweitige, roch mit elektrischen habern versetzte Schiebte des Endered um. 8 Afrioventraulunklippe.

by Ensert des Herzens Lee (Lond. med. gaz. 1849 Aug. p. 224).

sehnigen, weissen Ueberzug erhält, der sich nicht von der Muskelsubstanz ablösen lässt. Indem dieser Ueberzug und das interstitielle, die Muskelschichten der Herzwand trennende Bindegewebe sich über den musculösen Theil dieser Wand hinaus erstreckt, stehen sie zur letzteren in einem ähnlichen Verhältniss, wie eine Sehne zu ihrem Muskelbauch. Die Bindegewebsbündel haben, wie die Fasern der innersten Muskelschichten, einen vorzugsweise longitudinalen, d. h. der Axe des Herzens parallelen Verlauf (Fig. 13, 3); sie biegen grösstentheils in die Atrioventricularklappe (8) um, zum kleineren Theil setzen sie sich geradezu in die Wand des Atrium fort und treten zu den Muskelfasern derselben wieder in die nämliche Beziehung, in welcher sie zu den Muskelfasern des Ventrikels standen. So weit sie zwischen der einen und anderen Musculatur frei liegen, sind sie durchflochten von ringförmigen Bindegewebsbündeln, an welche sich Bündel von gleichem Verlauf anschliessen, die die Zipfel der Klappe von einem Rande zum anderen durchziehen.

In diesem Falle ist also die Musculatur des Herzens zwischen Atrium Faserringe. und Ventrikel durch einen Streifen fibröser, aus longitudinalen und ringförmigen Bündeln gewebter Substanz unterbrochen, an welcher die Basis der Atrioventricularklappen haftet. Vermöge der Form der Atrioventricularöffnungen stellt der Streifen im rechten Herzen einen geschlossenen Ring dar, im linken Herzen einen Halbring, dessen Enden sich an die Aortenwand lehnen. Varietäten dieser Ringe, die wir mit dem Namen Faserringe der Atrioventricularöffnungen, Annuli fibrosi atrioventriculares, belegen, beziehen sich auf die Stärke, die Höhe und Neigung derselben und auf den Ort ihrer Anheftung. Der Ring und namentlich der Gehalt desselben an kreisförmigen Bündeln ist im Allgemeinen, wie alle Theile der Herzwand, stärker im linken, als im rechten Herzen. Seine Höhe wechselt in der Art, dass er bald einem cylindrischen oder prismatischen Strang, bald einer Platte gleicht, die, wenn sie im ganzen Umfang der Atrioventricularöffnung gleichmässig beschaffen wäre, die Gestalt eines niederen cylindrischen Rohres haben würde. Diese Voraussetzung entspricht aber der Wirklichkeit nicht. Während in einzelnen Regionen sowohl des linken als des rechten Ventrikels der lamellöse Faserring aus der Mitte des oberen Randes der Muskelwand (Fig. 14 A, B a. f. S.) gerade aufsteigt und mit der herabhängenden Klappe einen spitzen Winkel bildet, hat er an anderen Stellen vom Ursprung an eine Neigung nach innen und schliesst mit der Klappe einen stumpfen Winkel ein (Fig. 14 C), und wieder anderwärts, namentlich in dem dünnwandigeren rechten Ventrikel, biegt er unmittelbar vom Ursprunge an abwärts um und geht direct in die Klappe über (Fig. 14 D). Die Musculatur des Atrium, die in den erstgenannten Fällen (A bis C) durch die Höhe des Faserrings von der Musculatur des Ventrikels geschieden ist, senkt sich im letzteren Falle (D) vor dieser herab und scheint aus der Klappe Man kann es als Verwachsung des abwärts geneigten Fazu entspringen. serrings mit der Wand des Ventrikels oder als ein Herabgleiten des Ursprungs des Faserrings betrachten, wenn, wie dies häufig am äusseren Umfang des linken Ventrikels der Fall ist, die Anheftung der Klappe und die Bindegewebsmasse, von der sie ausgeht, den oberen Theil der inneren Oberfläche der Ventrikelwand einnimmt (Fig. 14 E). Die Grenze zwischen der

16 Herz,

Musculatur des Atrium und des Ventrikels verliert alsdann an Bestimmtheit und oft ist die Bindegewebslage, die sie von einander trennt, nicht stärker, als die interstitiellen Bindegewebslagen der Muskelschichten des Ventrikels. Diese Form bildet den Uebergang zu derjenigen, wo der Faserring und der Zusammenhang des Gewebes der Klappe mit dem Binde-





Verschiedene Formen des Verticalschnittes fer Basis der Atrioventricularklappe und les Faserrings A, D, G Aus dem rechten, B, C E, F Aus dem linken Herren 1 Wand des Atrium. 2 Wand des Ventrikels. 3 Fett der Atriventricularklappe 4 Art. (Ven4) coronaria im Querschnitt. 5 Faserring. 6 Atrioventricularklappe 7 Papillarinuskel.

gewebe der Horizontalfurche vollständig unterbrochen ist, dergestult, dass die Atrioventricularklappe aus einem Endocardium hervorgeht, das sich als continuirlicher innerer Ueberzug des Herzens aus dem Atrium in den Ventrikel erstreckt (Fig. 14 F).

Der Faserring verstärkt sich durch Bindegewebsbundel, welche einerseits aus dem, die Horizontalfurche erfüllenden Fettgewebe hinzutreten, andererseits aus den Sehnen kurzer Papillarmuskeln stammen, welche in unmittelbarer Nahe der Atrioventricularöffnung aus der Wand des Ventrikels entspringen und dicht an der inneren Oberfläche dieser Wand zur Klappe

aufsteigen. Von diesen wird noch weiter unten die Rede sein. Hier sei nur eine eigenthümliche Modification des Ursprungs der Klappe erwähnt, welche darin besteht, dass die obere Lamelle aus dem Atrium, die untere aber aus der Sehne eines Papillarmuskels stammt (Fig. 14 G). Die Verbindung beider findet unterhalb des oberen Randes des Ventrikels, auf dessen innerer Oberfläche Statt und die Stelle des Faserrings wird vertreten durch das Bindegewebe, welches die Wand des Atrium und die Sehne des Papillarmuskels an einander heftet. Der Zusammenhang des Faserrings mit dem Fettgewebe der Horizontalfurche giebt Anlass, dass derselbe sich an den Schwankungen des Fettgehaltes des Herzens betheiligt. Im Allgemeinen steht die Mächtigkeit der Faserringe zu dem Fettreichthum des Herzens in umgekehrtem Verhältniss, weil die Fettinfiltration sich, von aussen nach innen fortschreitend, allmälig mehr der inneren Oberfläche des Herzens nähert.

Ich habe erwähnt, dass der Zipfel der linken Atrioventricularklappe, der von der Scheidewand der arteriellen und venösen Mündung herabhängt, an seiner Wurzel aus zwei Lamellen besteht, von denen die eine in das Endocardium des Atrium, die andere in die innere Haut der Aorta sich fortsetzt. Zwischen diesen beiden Lamellen ist eine sehr feste, bindegewebige Platte eingeschlossen (Fig. 15\*), welche auch den longitudinalen und schrägen Muskelfasern des Atrium zum Ursprunge dient; sie ist vierseitig, breiter als hoch, verbindet sich am oberen Rande mit der mittleren Haut der Aorta, geht am unteren zugeschärft in das weichere Bindegewebe der Klappe über und ist mittelst ihrer Seitenränder jederseits an eine, der Wurzel der Aorta eingewebte Masse befestigt, die durch ihre weisse Farbe, ihre Mächtigkeit (bis 2 Mm.) und knorpelartige Härte auffällt. Von der Höhle des Ventrikels aus gesehen, erscheinen diese Massen, die ich als Knoten der linken Atrioventricularklappe, Nodi valvulae atrioventr., bezeich- Nodi valvu-nen werde, wie Verdichtungen des Endocardium, aus denen der Seitenrand ventric. des besagten Klappenzipfels bogenförmig entspringt und gegen welche die Muskelfasern der inneren Oberfläche des Ventrikels convergiren (Fig. 15 Nv). An der äusseren Seite des Herzens werden die Knoten der Atrioventricularklappe bemerklich durch die Verbindung, die sie mit den Faserringen der Atrioventricularöffnung eingehen. An den linken Knoten (Fig. 16 A, Nvs) inserirt sich, zu einem kleinen, dreiseitigen Feld verbreitert, das linke Ende des unvollständigen Faserrings der linken Atrioventricularöffnung. sertionsstelle befindet sich fast gerade unter dem Ursprung der Art. coronaria cordis sin. und unter dem Scheitel des Bogens, durch welchen die Anheftung der linken Semilunarklappe der Aorta sich äusserlich bemerklich Von dem rechten Knoten (Nvd) gehen, unter einem fast rechten Winkel divergirend, Theile des linken und des rechten Faserrings aus. Ein Streifen zieht, durch die Scheidewand der Atrien verdeckt, auf dem oberen Rande der Scheidewand der Ventrikel gerade nach hinten und theilt sich dann gabelförmig, um die einander zugewandten Ränder beider Atrioventricularöffnungen zu umkreisen. Der andere Streifen geht längs dem vorderen Rande der rechten Atrioventricularöffnung hin und um diese Oeffnung herum, dem auf der Scheidewand verlaufenden Streifen entgegen; auch er nimmt gegen die Insertion an der Aorta etwas an Breite zu.

gungspunkt beider Streiten mit dem Knoten der Atrioventricularklappe liegt nach links und unten von der Art, coronaria dextra, unter dem rechten Ende der Anheftung der hinteren Semilunarklappe der Aorta,

Fig. 15.



Verti, alschu ti. Ber. V. et., und des aus der Ward, derschau in Lotsetzen bei vorderen. Zipiels der Valv mitra solitete 8 brittballie. Lon V. b. som bij ers mittat der F. gang der A. coronaria derty. Ale N. las die kentroventre daris. Lima Vordes er Zipiel ber. Valv. r. trais, "Bunde eweb gr. Platte, derselben, 1—2. 8 brage und gleie Maskel etael ten der Wandes baken. Atroun

Fila coro-

In alle drei mit der Aorta zusimmenlingenden Enden der Enserringe senden die beiden Knoten der Atriev atricalarklappe nicht ganz beständige Fortsatze, Fila coronaria m., in Form cyhndrescher, knorpelhärter Strange, welche breit, zuweilen mit ellipt seben Knötchen au der Aorta beginnen und nach kurzem Verlauf sich allmalig zugespitzt in dem Foserring verlieren. Man kann einen linken (Fig. 16 A. 1), rechten (2) und mittleren Faden unterscheiden, von denen der letztere sich wieder in zwei divergirende, den hinteren Rand der rechten und linken Atrioventricularoffnung umfassende Faden (3, 4) theilt. Der Durchmesser des linken, der am seltensten fehlt und der starkste ist, betrigt nicht leicht über 1 Mm., die Länge der Faden erreicht höchstens etwa den sechsten Theil des Umfanges der Atrioventricularoffnung. An Verticaldurchschnitten (Fig. 16 B) lasst sich leicht erkennen, dass das Filum coronarium dem Ventrikel, nicht dem Atrium

oder der Wurzel der Klappe angehört. Es liegt der Musculatur des ersteren näher, fest in deren Rand eingewebt, besteht aus Faserbündeln, welche

Fig. 16 A.



Fig. 16 B.



A. Herz von oben, die Arterien an der Wurzel, die Atrien dicht über der Horizontalfurche abgeschnitten, der linke Ventrikel durch einen Verticalschnitt gespalten, um die Atrioventricularkiappe auszubreiten. A Aorta. Ca. Conus arteriosus. Vd, Vs. Rechter, linker Ventrikel. Vsp. Valv. semilunaris pulmonalis. Vma, Vmp. Vorderer, hinterer Zipfel der Valv. mitralis. Sta, Vtp, Vtm Vorderer, hinterer, medialer Zipfel der Valv. tricuspidalis. Acd, Avs. Rechter, linker Knoten der Atrioventricularklappe. 1, 2, 3, 4 Fils coronaria.

B. Verticalschutt durch den Rand der Atrioventricularöffnung.
 1 Atrium.
 2 Ventrikel.
 3 Fett der Horizontalfurche.
 4 Durchschuitt des Filum coronarium.
 5 Atrioventricular-klappe.

successiv in die änssere Muskelschichte des Ventrikels umbiegen, und stellt also eine straffe Sehne dar, durch deren Vermittelung die Muskelbündel dieser Schichte sich in die Knoten der Atrioventricularöffnung inseriren.

Die Knoten und die von ihnen ausgehenden Fäden besitzen, wie erwähnt, die Härte und Steifheit des Knorpels. In histologischer Beziehung aber haben sie mit dem Knorpel nichts gemein, als etwa die Neigung, sich mit Blutroth zu imhibiren. Sie bestehen durchgängig aus dünnen parallelen Bündeln feiner Fasern, die, wie Bindegewebe, in Essigsäure und Kalilösung aufquellen, sich vom gewöhnlichen Sehnengewebe aber durch den geraden Verlauf, der übrigens an der Grenze gegen das lockere Bindegewebe in einen wellenförmigen übergeht, sowie durch die geringe Spaltbarkeit unterscheiden, die ihren Grund in dem Mangel des interstitiellen Gewebes

hat. Elastische Fasernetze finden sich nur an der Peripherie der Fäden und als Umhüllungen stärkerer secundärer Bündel, und selbst die dem Bindegewebe eigenthümlichen gestreckten Zellen (Bindegewebskörperchen) sind spärlich und klein. Eine Eigenthümlichkeit des Gewebes der Knoten und Fäden ist dessen Neigung zur Infiltration mit feinkörnigem Fett und zur Verkalkung 1).

Papillarmuskeln.

Zu dem Bindegewebe, welches die Atrioventricularklappen von ihrem Ursprunge am Faserringe her mitbringen, gesellen sich an ihrer unteren Fläche und an ihrem Rande neue Züge, welche die aus den Papillarmuskeln der Herzkammern entspringenden Sehnen, Chordae tendineae, ihnen zufüh-Die Muskeln sowohl, wie die Sehnen, zeigen zahlreiche Varietäten der Form und Stellung, welche sich ableiten lassen aus dem Zerfallen einer ursprünglich gesetzmässigen Zahl von Hauptpapillarmuskeln, zwei für den linken, drei für den rechten Ventrikel. Diese stellen in ihrer einfachsten Gestalt cylindrische, etwas unregelmässige Pfeiler dar, welche compact aus dem Boden und den Seitenwänden des Ventrikels hervorgehen oder aus den netzförmigen Muskelbündeln der inneren Oberfläche der Kammer zusammengesetzt werden, steil aufsteigen und sich an der Spitze in kegelförmige Warzen sondern, deren jede eine Anzahl cylindrischer, im weiteren Verlaufe getheilter und fächerförmig divergirender Sehnen abgiebt. Solche einfachste Papillarmuskeln kommen im linken Ventrikel häufiger vor als im rechten und können einen Durchmesser von 12 Mm. erreichen. Sie sind

<sup>1)</sup> Die Faserringe der Herzostien, sowohl die venösen als die später zu erwähnenden arteriellen, sind schon bei Lower (Tractatus de corde. Lugd. Batav. 1728, p. 29) unter dem Namen der Tendines cordis aufgeführt und roh abgebildet. Se nac, welcher bestreitet, dass die Muskelfasern der Herzwandung irgendwo mit fibrösen Gebilden in Verbindung stehen, bildet (Traité de la structure du coeur. Paris 1777. T. I, pl. 17, c, pl. 19, b, c) Faserringe der Atrioventricularöffnungen ab, ohne im Text von ihnen Notiz zu nehmen; in der Figurenerklärung nennt er den Faserring einen "Cercle tendineux" oder eine "Bande tendineuse" (Zona tendinosa aut. Zona atrioventricularis Cruv.), an welche die Atrioventricularklappe befestigt sei. Die Fila coronaria beschreibt zuerst C. F. Wolff (Acta acad. scient. Petropol. 1781. P. I, p. 211) als Knorpelfäden (Fila cartilaginea), die mit knorpligen Knötchen an der Aorta entsprängen. Diese beiden Knötchen, welche mittelst eines in der Aortenwand verlaufenden Ramus anastomoticus verbunden sein sollen, betrachtet Wolff als die Basis des Knorpelgerüstes; die Fäden selbst nennt er Hörner oder Extremitäten und unterscheidet ein vorderes linkes Horn, welches aus dem linken Knötchen hervorgeht, und ein vorderes rechtes Horn, welches zugleich mit den beiden hinteren, aus einem gemeinsamen Stamm entspringenden Hörnern aus dem rechten Knötchen seinen Ursprung nimmt. Wolff trennt die Knorpelfäden richtig von der Bindegewebslage, die in den geöffneten Ventrikeln als weisser Saum an der Basis der Klappen sichtbar werde, und fehlt nur darin, dass er jene Fäden für constante Bildungen hält. Parchappe (Du coeur. Paris 1848, p. 50) beschreibt die Knorpelfäden übereinstimmend mit Wolff und sagt, dass der Raum zwischen den Spitzen dieser Fäden durch bindegewebige Streifen ausgefüllt und so die Fäden zu Ringen ergänzt würden. Die übrigen neueren Autoren haben, mit Ausnahme E. H. Weber's (Weber-Hildebr. III, 138), sämmtlich die Faserringe und die Fila coronaria zusammengeworfen und auch den Unterschied in der Structur der venösen und arteriellen Mündungen nicht beachtet. Sie nennen die Ringe bald sehnig oder fibrös, bald faserknorpelig (Donders) oder bindegewebsfaserknorpelig (Luschka) oder elastisch-faserknorpelig (Joseph); den letzteren Angaben liegt nicht das Gewebe der Fila coronaria, sondern das der Faserringe zu Grunde und es sind entweder die gestreckten Kerne oder die sternförmigen Querschnitte der Lücken der Bindegewebsbündel (Virchow'sche Bindegewebskörperchen), welche als Knorpelzellen gedeutet wurden.

in dem Einschnitt zwischen den Lappen einer Atrioventricularklappe so gestellt, dass die Chordee, denen sie zum Uraprung dienen, einen Fächer bilden, dessen Gipfel dem tiefsten Punkt des Einschnitts der Klappe entspricht, indess die nach beiden Seiten hin allmälig an Länge abnehmenden Chordee sich an die einander zugewandten Ränder je zweier Lappen befestigen. Damit hängt eine Spaltung des Papillarmuskels in zwei abgeplattet cylindrische Hälften zusammen, die einander mit planen Flächen berühren (Fig. 17 Mpl., Mpm), oft auch durch Querbalken verbunden sind und die Chordee nicht nur aus den Spitzen, sondern auch aus den einander entgegengesetzten mehr oder minder scharfen Rändern und einzelne selbst aus der planen inneren Fläche entsenden. Die Theilung kann noch weiter gehen: die Hälften eines Hauptpfeilers können auseinander rücken; es zweigen sich von dem Hauptpfeiler oder dessen Theilen cylindrische Nebenpfeiler ab, welche bald nur eine, bald mehrere Chorden abgeben, die demnach von verschiedenem Durchmesser und um so länger sind, je näher der Herz-



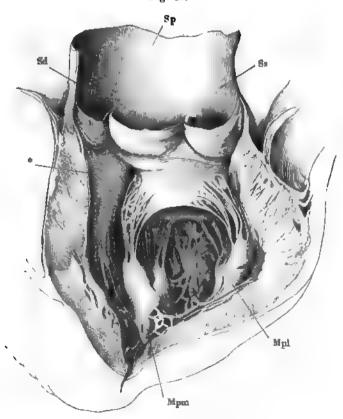

Linker Ventrikel und Aorta, durch einen Verticalschnitt der vorderen Wand geöffnet und ausgebreitet. Sd, Sp, Ss rechter, hinterer, linker Sinus der Aorta. Mpm, Mpl medialer, lateraler Papillarmuskel. \* Septum der Ventrikel.

spitze sie sich aus der Musculatur der Wand ablösen. Die kürzesten Papillarmuskeln, die oft nur in Gestalt stumpter Warzen über die Wand hervorragen, entspringen zerstreut und vereinzelt aus der dem rechten Ventrikel zugekehrten Oberfläche der Scheidewand, und hier, selten an anderen Stellen, kann es geschehen, dass der Papillarmuskel sich gleichsam in die Herzwand zurückzieht und die Chorda als solche aus der ebenen Wandung hervortritt (Fig. 9).

Chordae tendineac Die Chordae tendineae haben an ihrem Ursprung aus den Papillarmuskeln einen Durchmesser von 2 bis herab zu 0,12 Mm. Sie sind, den Sehnen ähnlich, aus parallelen und longitudinalen Zügen von lockigem Bindegewebe zusammengesetzt und verhaltnissmussig sehr resistent; die starkeren zeichnen sich, namentlich im linken Ventrikel, durch eine eigenthümliche Starrheit aus, die sie theils der Beimischung mächtiger Lagen von feinen elastischen Fasern, theils einer Umwickelung mit concentrischen kreisformigen Bindegewebslagen verdanken. Alle, auch die feinsten, besitzen einen, dem Endocardium angehörigen Ueberzug von elastischem Gewebe. Die Mehrzahl der starkeren Chorden theilt und verfeinert sich gegen die Insertion an der Kiappe; selten fliessen ein paar Faden auf diesem Wege zusammen, haufig aber, zumal im rechten Herzen, schicken die Faden vor der Insertion einander Ausstemosen zu, und diese konnen so zahlreich werden, dass sie den Auschein eines netzförmig durchbrochenen Randes der Klappe gewähren (Fig. 17).

Mit Rücksicht auf die Insertion lassen sich die Chordae tendineae in drei Ordnungen scheiden (vgl Fig. 18 und 19). Die erste, oberflächlichste, d. h. der Axe des Ventrikels nachste Ordnung, bilden die vielfach verästelten und zuletzt sehr feinen Fäden, die nebeneinander in den Rand der Klappe ausstrahlen. Die zweite Ordnung bilden Chorden, die sich auf der unteren Fläche der Klappe inseriren, starke, einfache oder nur spärlich unter spitzem Winkel getheilte Strange, oft regelmassig symmetrisch in bestimmter Entfernung von den beiden Seitenründern eines Klappenzipfels in zwei parallelen Reihen befestigt, welche von der Basis der Klappe bis zum freien Rande sich erstrecken (Fig. 17). In der Nahe der Insertion breiten sie sich zu planen oder gerippten dreiseitigen Plattehen aus und in der Klappe selbst gehen ihre Fasern von beiden Seiten her bogenförmig in einander über.

Die Chorden der ersten und zweiten Reihe sind zuweilen sehon von ihrem Ursprunge an in zwei Schichten geordnet, häufig entspringen sie nebenemander aus Einem Pfeiler oder es geben die Chorden zweiter Ordnung in der Nahe ihrer Insertion die Chorden erster Ordnung ab. Unregelmassigkeiten kommen selbst in der Art vor, dass von den Chorden eines Pfeilers einzelne, schrag vor den anderen vorübergehend, sich den Chorden eines anderen Pfeilers beigesellen. Endlich giebt es auch Chorden, welche, statt in der Klappe, in der Wand des Ventrikels ihren Ansatz finden.

Als dritte Chordenreihe bezeichne ich die kurzen, platten Sehnen, welche aus den fruher erwahnten, unter dem Anheftungsrande der Klappen versteckten Papillarmuskeln hervorgehen und wesentlich zur Verstarkung der Basis der Klappe beitragen (Fig. 19, 6). Ihre Pasern wenden sich innerhalb der Klappe theils gegen den Faserring, theils in gerade entgegen-

gesetzter Richtung gegen den freien Rand der Klappe; die letzteren lassen sich mitunter bis zur Verbindung mit den vom Rande her eintretenden Chorden der ersten Reihe verfolgen. Mit der dritten Reihe darf man grössere und kleinere platte Muskelbündel zusammenstellen, welche direct aus



Aus dem rechten Ventrikel. 7. Ein Papillarmuskel durchschatten (††), das obere Stuck mit dem Klappenzapiel zwiktgeschlagen, um die Anheitung der Chorden an der unteren Fläche der Klappe zu zeigen.



Vertiealschnitt des rechten Herzens durch die Atrioventricularoffnung. I Ventrikel. 2 Atrium. 3 Valv. tricuspidalis. 4 Papillarmuskel aus dem Boden des Ventrikels. 5 Chorden. 6 Unter der Klappe catspringender Papillarmuskel. \* Faserring.

der Herzwand in die Klappe umbiegen, deren sehnige Umwandlung also erst innerhalb der Klappe stattfindet 1).

Die Region der Klappe, welche zwischen den Insertionen der Chorden erster und zweiter Ordnung liegt, Klappensaum nach Kürschner<sup>2</sup>), ist in der Regel dünner, als der mittlere, von den beiderseitigen Insertionen der Chorden zweiter Ordnung umschlossene Theil, und liegt, wenn die Klappe ruht, schlaff und unregelmässig zusammengefaltet.

<sup>1)</sup> Schon Senac (a. s. O. p. 396) theilt die Chorden in eine oberflächliche und eine tiefe Lage, jene vom Rande, diese von der unteren Fläche eintretend. Kürschner (R. Wagner's Handwörterbuch II, 42) unterscheidet, wie ich, drei Ordnungen von Schnen, seine dritte Ordnung entspricht meiner ersten, seine erste Ordnung meiner ersten und zweiten, indem er von den Schnen zweiter Ordnung diejenigen als erste Ordnung trennt, die sich unmittelbar an der Basis der Klappe ansetzen. 2) Im Gegensutz zum Saum heisst der übrige Theil der Klappe bei Kürschner Kernstück.

Die von der Basis, dem Rande und der unteren Fläche her eintretenden Bindegewebsbündel verflechten sich innerhalb der Klappe; in den Lücken zwischen denselben sind nur sparsame und feine elastische Fasern, dagegen zahlreiche geschlängelte Bindegewebskörperchen und Capillargefässe enthalten, welche der Substanz der Klappe theils von der Basis, theils durch die Chordae tendineae zugeführt werden. Das Endocardium ist mächtiger an der unteren Fläche, als an der oberen, im Mittel dort 0,07, hier 0,02 Mm. stark. Nur in der Nähe des Ursprungs findet das umgekehrte Verhältniss Statt.

Die zuerst von Kürschner (1840) aufgefundene Thatsache, dass die Atrioventricularklappen Muskelfasern enthalten, wird noch immer von vielen Seiten ignorirt oder bestritten, obgleich schon Savory (Lond. and Edinb. phil. mag. 1852. April) den Schlüssel zur Erklärung der widersprechenden Beobachtungsresultate gegeben hat: Die Muskelfasern, welche an den angehefteten Rand der Klappen treten oder von demselben entspringen, erstrecken sich in einzelnen Fällen etwas weiter über den Rand hinaus, als in anderen. Am weitesten, oft mehrere Millimeter, ragen einzelne Bündel der Musculatur des linken Atrium in den vorderen Zipfel der Atrioventricularklappe hinab. Nach Gussenbauer (Ueber die Musculatur der Atrioventricularklappen. A. d. 57. Bde. der Wiener Sitzungsberichte) sind es Längs- und Querbündel, die unter dem vom Atrium kommenden Endocardium liegen, in der Regel allmälig an Mächtigkeit abnehmend den dritten Theil der Klappenlänge erreichen, häufig überschreiten und im Bindegewebe endigen, wo an der äusseren Klappenfläche die Chorden zweiter Ordnung sich inseriren.

In den grösseren Chordae tendineae der linken (nicht der rechten) Atrioventricularklappen beobachtete Oehl (Mem. della acad. delle scienze di Torino, T. XX) öfters Bündel gestreifter Muskelfasern, welche nur ausnahmsweise mit den Papillarmuskeln zusammenhängen, in der Regel einen selbständigen spindelförmigen Muskel bilden, der sowohl gegen die Insertion der Chorda, als gegen ihren Ursprung aus dem Papillarmuskel sich zuspitzt und nach beiden Seiten hin in Bindegewebe übergeht. Oehl schlägt für denselben den Namen M. contractor chordae vor.

Cruveilhier fand zuweilen am Rande der Atrioventricularklappen kleine Knötchen; Albini (Wochenbl. d. Ztsch. Wiener Aerzte, 1856, S. 26) giebt deren Zahl näher auf 20 bis 30 an jeder Klappe an; er sah sie aus einer Art Kapsel und einem ausdrückbaren Inhalt zusammengesetzt, der sich als eine Lamelle von structurloser Grundsubstanz mit unregelmässig zerstreuten, spindelförmigen in Fortsätze ausgezogenen und durch die Fortsätze anastomosirenden Zellen erweist. Ich kann diese Knötchen, die auch ich zuweilen, wenn auch nicht in solcher Ausbreitung, gesehen habe, nur für krankhaft, für eine Art von Balggeschwülsten halten, die sich aus Faserstoffgerinnseln entwickelt haben mögen.

Der Rand der Atrioventricularklappen erscheint durch die Anheftungen der Chorden erster Ordnung vielfach bogenförmig ausgeschnitten. Tiefere Einschnitte theilen, wie erwähnt, die linke Klappe in der Regel in zwei, die rechte in drei grössere Lappen oder Zipfel¹) von dreiseitiger oder einem Trapez mit zwei parallelen und zwei convergirenden Seiten ähnlicher Form. Dieser Abtheilungen wegen wird die rechte Atrioventricularklappe auch Valv. tricuspidalis²), die linke bicuspidalis oder mitralis genannt. Indessen können sich die Unterschiede auf mancherlei Weise verwischen. Häufig zerfällt auch die rechte Klappe zunächst in zwei Zipfel³); noch öfter vervielfältigt sich die Zahl der Zipfel und die Einschnitte sind mehr oder minder

<sup>1)</sup> Klappensegel Kürschner. 2) Valv. triglochis. 3) Cruveilhier nennt sie geradezu zweizipfelig. Unter den Herzen, welche Pettigrew (Trausact. of the roy. society of Edinburgh Vol. XXIII, P. 3. p. 101) darauf untersuchte, hatte etwa der dritte Theil in beiden Ventrikeln deutliche Bicuspidalklappen.

tid; aber auch wo sie am tiefsten sind, theilen sie die Klappe nicht vollstindig, sondern lassen zwischen den Lappen derselben einen verbindenden Sum von 1 bis 3 Mm. Breite, der sich nicht selten zu einem selbständigen, mit besonderen Chorden versehenen, intermediären Lappen (Senac) ansbildet. Abweichungen von der regelmässigen Form sind übrigens an den Klappen ebenso, wie an den Papillarmuskeln und Chorden, häufiger im rechten Ventrikel, als im linken.

Was die Lage der Haupteinschnitte betrifft, so fallen sie im linken Her- valv. mimungefähr mit den an die Aortenwurzel sich anschliessenden Enden des Fastringe und demnach jederseits mit den Knoten der linken Atroventricalarklappe (S. 17) zusammen. Diese Klappe theilt sich daher in einen vorderen und einen hinteren Zipfel (Fig. 201); der vordere, der zugleich (in

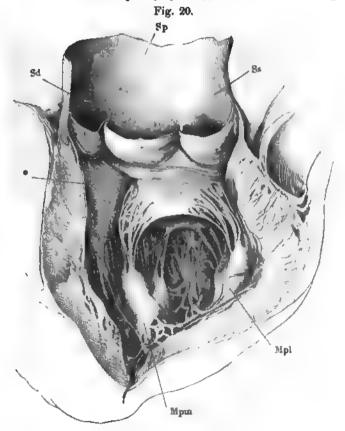

Luker Ventrikel und Aorta, durch einen Vertichlichnitt der vorderen Wand geöffnet und ausgebreitet. Sd. Sp. Ss Rechter, hinterer, linker Sinus der Aorta. Mpm, Mpl Medialer, lateraler Papillarmuskel. \* Septum der Ventrikel.

der Richtung von der Basis zum freien Rande) der längere ist, hängt von der Wand der Aorta nieder. Die Papillarmuskeln stehen, wie ich bereits

<sup>1)</sup> Cruveilbier unterscheidet einen rechten und linken. Langer einen medialen und einen lateralen Zipfel; Luschka nenut den vorderen den Aortenzipfel.

oben erwähnte, unter den Einschnitten der Klappe einander schrag gegenüber, der rechte oder mediale (Mpm) in dem Winkel, den der hintere Rand der Scheidewand mit der äusseren Wand des Ventrikels bildet, der linke oder laterale (Mpl) in dem vorderen Theil der äusseren Wand.

Valv trione-

Im rechten Ventrikel weichen der vordere Lappen, dessen Basis dem Eingang des Conus arteriosns entspricht, und der hintere Lappen mit ihren medialen (linken) Enden auseinander, um den dritten, medialen, von der Scheidewand herabhangenden Lappen, den Scheidewandlappen<sup>1</sup>), zwischen sich zu nehmen. Der vordere Lappen (Fig. 21 Vta) ist der grösste;



Richter Veutrikel und Art promou lis durch Assistancieu eines Theis der Sedenwand geoffnet, von der rechten Seite geschen 11 Aorta P. Art pulle prahis eine A. en aufmidekten. 4 tm., Vta., 1 tp. Med alei, von herer Lepte der Valv. tr. uspilah. 30 p.m. Medialer Papi irmaskel. 30 pla., Mp. Lip. Vorderer hindere literal r. Papillarnaiskel. 11 Austrie Leiteral r. Papillarnaiskel. 12 valv. tripispila. 12 valv. tripispila. 12 valv. tripispila.

von den Papillarmuskeln, die ihn in Spannung versetzen, erhebt sich der mediale (Mpm), eine kleine, schrag makwarts geneigte Papille!), aus dem Boden des Conus arteriosus, der andere, der zugleich die laterale Halfte des

<sup>1)</sup> Septem valendare Lieutaudu aut. Ther lie stellt dem Scheidewinderpen einen vorderen gegen ber den er fant wieder in des eigent iehen vorderen und den Linteren oder ausseren af thert. Kurs haber rimet inden fan Scheidewindlappen einen omeren buken und einen ausseren richt in. It. Meyer ministe nen rechten einer haken in deren und einen binken serderen 1 ppen an Lusinker eine zehten Scheidewinduppen als linker hinteren Lappen, die benieu onderen die rechten verderen und auteren hinteren. Meine Benennungen stummen mit denen von C. Krause und Parchappe überein. 2) kinere Papille harschiere.

hinteren Lappens versorgt und als vorderer lateraler Papillarmuskel 1) bezeichnet werden mag (Mpla), entspringt ungefähr in der Mitte der äusseren Herzwand; ein hinterer lateraler Papillarmuskel (Mplp2) nimmt den Winkel zwischen der hinteren Wand des Ventrikels und der Scheidewand ein und vertheilt seine Chorden an die einander zugekehrten Ränder des hinteren Lappens (Vtp) und des Scheidewandlappens (Vtm). Der Rest des letzteren wird durch einzelne aus der Scheidewand mit oder ohne Papillarmuskeln entspringende Chorden (\*,\*) gestützt; dass im rechten Ventrikel häufig die Zahl der Papillarmuskeln sich durch Zerfallen des einen oder anderen vermehrt, habe ich oben erwähnt. Am häufigsten erhält dadurch von den Zipfeln der Tricuspidalklappe der vordere einen accessorischen Papillarmuskel (\*\*).

Die Dimensionen der Atrioventricularklappen sind von der Art, dass ein einziger Zipfel hinreichen würde, die venöse Oeffnung des Ventrikels zuzudecken. Dies dient zur Bestätigung der oben ausgesprochenen Ansicht, dass diese Klappen nicht dazu bestimmt sind, aufgerichtet und in die imaginäre Ebene der horizontalen Scheidewand erhoben zu werden. scheinlich ist die Stellung oder vielmehr Neigung, die sie zur Zeit der Systole der Kammern einnehmen, nur wenig verschieden von der diastolischen: sie liegen während der Diastole nicht unmittelbar auf der Wand des Ventrikels; dies lehren die Blutgerinnsel, welche man im todten Herzen zwischen Herzwand und Atrioventricularklappen findet und wenn während der Systole das von unten andrängende Blut die Klappe zu erheben und den Winkel, den sie mit der Axe des Ventrikels bildet, zu vergrössern strebt, so muss doch diese Wirkung theilweise wieder aufgehoben werden durch die von der Diastole unzertrennliche Verengung des Ostium atrioventriculare, welche ein Vorrücken der Ursprungsstellen der Klappe gegen die Axe des Ventrikels zur Folge hat. Der Abschluss der Ventrikel gegen die Atrien scheint vorzugsweise durch Entfaltung der Säume der Klappen bewerkstelligt zu werden, die das Blut aufbläht, indess die Chorden die Klappe festhalten, ja mittelst der Papillarmuskeln in dem Maasse an die Wände des Ventrikels heranziehen, wie diese durch Contraction sich einander nähern. Wie stark die Klappen zwischen den Insertionen der Chorden gebauscht werden mögen, sieht man daran, dass sie im erschlafften Zustande mitunter am Rande abwärts eingerollt und sackförmig überhängend erscheinen.

Die Function der Chordae tendineae vergleicht Kürschner der Function Physiolog. des Taues, womit ein Segel festgehalten wird, um durch den Wind geschwellt Bemerk. zu werden. Sie müssen mit Muskeln in Verbindung stehen und sich verkürzen lassen, weil während der Systole die Entfernung ihrer beiden Befestigungspunkte abnimmt. Und weil das regelmässige Spiel der Atrioventrikularklappen von der Contractilität der Papillarmuskeln abhängig ist, werden sie im Tode insufficient und können nicht, wie die Klappen der Gefässe, durch Injection in einer dem Blutstrom entgegengesetzten Richtung gespannt werden. Hieran knüpft sich ein anderer Unterschied der arteriellen und venösen Klappen des Herzens, der für die Diagnostik der Herzleiden Beachtung verdient. Die Thätigkeit der Atrioventricularklappen steht unter dem Einflusse des Nervensystems, kann also vorübergehend, ohne merkliche Structurveränderung, alterirt werden, was bei den arte-

<sup>1)</sup> Mittlere Papille Kürschner. 2) Aeussere Papille Kürschner.

riellen Klappen nicht der Fall ist. Sie kann unmittelbar alterirt werden durch Aenderung der Energie der Muskeln, wie auch mittelbar, insofern die Länge der Chorden auf eine gewisse Dimension der Ventrikel berechnet ist, die Dimension aber durch die Resistenz der Wände mit bestimmt wird. In letzterer Beziehung gehört auch die absolute Blutmenge zu den Factoren, welche auf die Sufficienz der Atrioventricularklappen Einfluss üben.

Arterienwurzel.

Wie das Bindegewebe von der äusseren und inneren Oberfläche und aus den Interstitien der Musculatur des Ventrikels an der venösen Mündung zum Faserring zusammentritt, so sammelt es sich an der arteriellen Mündung, um die Wurzel der Arterie, ein Rohr zu bilden, welches nach kurzem Verlauf in die eigentliche Arterie übergeht, von dieser aber sich durch geringere Mächtigkeit und durch die Textur unterscheidet. Die Mächtigkeit der Aorta, welche über 1 Mm. beträgt, reducirt sich in der Wurzel auf 0,5 bis 0,25 Mm., die Art. pulmonalis ist etwa 0,6, ihre Wurzel 0,12 Mm. mächtig. Was die Textur betrifft, so besteht die Wurzel der Arterie, wie gesagt, aus Bindegewebsbündeln in mehr oder minder regelmässiger Anordnung mit feinen und sparsamen elastischen Fasern (Fig. 22); in die Wand der eigentlichen Arterie wandelt sie sich dadurch um, dass das Bindegewebe allmälig durch die den grossen Arterienstämmen eigenen, dichten elastischen Fasernetze verdrängt wird. Die Grenze zwischen dem bindegewebigen und elastischen Theil des Rohres geht in der Regel steil von der inneren Oberfläche zur äusseren aufwärts, so als ob die elastischen Fasern sich vom Endocardium aus successiv weiter und endlich durch die ganze Dicke der Gefässwand verbreiteten 1).

Das Verhältniss der Arterienwurzel zum Bindegewebe der Ventrikelwand wechselt je nach der Richtung der Muskelfasern an der Grenze des Ventrikels. Immer erlangt sowohl das Endocardium, als auch die zarte Bindegewebslage, welche die elastischen Lamellen des Endocardium mit der Muskelsubstanz verbindet, in der Nähe der arteriellen Oeffnung eine bedeutendere Mächtigkeit und einen ansehnlichen Gehalt an elastischen Fasern. Es giebt Stellen, wo dies verdickte Endocardium allein die Wurzel der Arterie bildet und von der Aussenfläche des Herzens nur Fettgewebe hinzutritt; dies ist namentlich da der Fall, wo ein stärkerer Gefässzweig in der Tiefe längs dem oberen Rande des Ventrikels verläuft. Die Regel ist, dass jenseits der Musculatur das fascienartige Bindegewebe von der äusseren Oberfläche des Ventrikels mit dem Endocardium zusammenfliesst. Wo nun longitudinale, d. h. der Herzaxe parallele Muskelbündel den Rand des Ventrikels bilden, strahlen sie vereinzelt in die Bindegewebsmasse aus. Wo der Rand von ringförmigen Muskelzügen gebildet wird, ist die Abgrenzung schärfer, wiewohl auch hier das Bindegewebe der Arterienwurzel meistens

<sup>1)</sup> Ich nenne Arterienwurzeln, was von den Meisten als arterielle Faserringe (Tendines coronarii) bezeichnet wird, und vermeide diesen Namen theils wegen der falschen Vorstellung, die er erweckt, theils wegen der verschiedenen Deutung, die er erhalten hat. Senac (a. a. O. p. 403), Read (Todd's cyclopaedia II, 588), Krause und Luschka (Archiv für physiologische Heilkunde 1856, S. 540) verstehen darunter die drei Bogen, an welchen die Semilunarklappen befestigt sind. Sie haben übersehen, dass im rechten Herzen der Anheftungsrand einer Semilunarklappe regelmässig über den oberen Rand der Musculatur des Ventrikels sich hinab erstreckt und demnach nicht als Grenze und Ursprungsstätte dieser Musculatur gelten kann.

Fig. 22.



Dickendurchschnitt der A. pulmonalis und ihrer Wurzel, parallel der Axe derselben, durch den Seitentheil des Sinus. 1 Arterienwand. 2 Wand der Wurzel (die Länge dieses Stückes ist auf die Hälfte reducirt). 3 Valv. semilunaris. 4 Mit elastischen Fasern reichlich versetzte Bindegewebazüge, welche von der inneren Oberfläche des Ventrikels auf die Klappe übergehen. 5 Längsmuskelfasern des Ventrikels. 6 Fettgewebe.

mit dem die secundaren Muskelbundel trennenden Bindegewebe in unanterbrochenem Zusammenhange steht (Fig. 22). Endlich aber kommen auch Stellen vor, wo die Warzel der Arterie ganz unabhangig von dem interstitiellen Gewebe der Herzwand aus der Vereinigung des insseren und inneren Ueberzugs der letzteren hervorgeht, wo der Herzmuskel seine eigene, aus festen ringformigen Bindegewebsbündeln geflochtene Schne besitzt (Fig. 23, 4)





Diekensturchschnitt der Wirzel der Aorta, prindel fer Axe des Goffasses. 1 Endometinin des Veutrikels. 2 Bindogeweliger Ueberrag der Olerflache desselben. 3 Langsmaskeltasern. 4 Eigene Sehne Jerselben. 5 Bingtomage Maskeltisern. 6 Warzel der Arterie

und zwischen dieser Sehne und den beiden auf der Herzwand reitenden Lamellen, die sich zur Arterienwurzel vereinigen, eine Art Sphineter (5) eingeschaltet ist, ein prismatischer, im seukrechten Durchschnitt dreisertiger Streifen ringformiger Muskelbundel, der mit einer Spitze in die Arterienwand ragt und von den beiden anderen Ecken aus in die äussere und innere Muskelschichte der Wand des Ventrikels übergeht

Die Bindegewebsbundel, welche am Ursprung der Arterienwurzel in der Art verwebt sind, dass sich zwischen die aus der Herzwand aufstei-

genden, vorzugsweise longitudinalen Bündel regelles ringförmige und schräge Bündel einschieben, ordnen sich weiterhin longitudinal und an manchen Stellen in zwei Schichten von ziemlich gleicher Mächtigkeit, die der mittleren und äusseren Schichte der Gefässwände entsprechen, eine innere von ringförmigem, eine äussere von longitudinalem Verlauf.

In einer ausnahmsweisen Lage befindet sich der Theil der Aorta, der die Scheidewand der arteriellen und venösen Oeffnung des linken Ventrikels bildet und geradezu in den vorderen Zipfel der Mitralklappe sich verlängert. Die Wurzel dieses Theiles geht aus dem oberen Rand der bindegewebigen, aber fast knorpelharten Platte hervor, welche (S. 17) beiderseits an den Knoten der Atrioventricularklappe aufgehängt ist, eich gegen die Mitte der Klappe alimālig verdünnt und gegen deren freien Rand zuschärft. Nach einer Grenze zwischen der Aortenwurzel und der Mitralklappe würde man an der vorderen Fläche der letzteren vergeblich suchen. An der hinteren Fläche ist sie bezeichnet durch die Linie, länge welcher die Muskelfasern des Atrium ihren Ursprung nehmen.

Am Eingang in die Arterien eind die Klappen angebracht, welche den Valv. semi-Rückfluss des Blutes während der Diastole der Ventrikel hemmen. Es sind

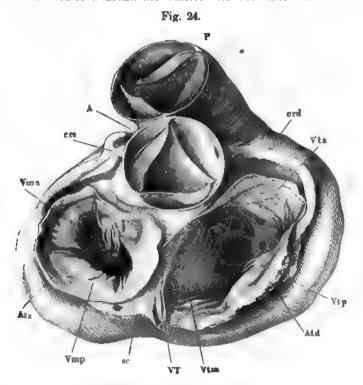

Herr von oben, die Arterien über dem Sinus, die Atrien oberhalb der Horizontalfurche abgeochnitten A Aorta. P Art pulmonalis end, ens A coronaria dextra und sin. Atd, Ats Rochtes, linkes Atrium. Ima, Imp Vorderer, hinterer Zipfel der Valv. mitralis. Uta, Vip. Vim Vorderer, hinterer, medialer Zipfel der Valv. tricuspidalis No Sinus coronarius, geöffnet. VT Valv. Thebesii.

sogenannte Taschenventile, halbkreisformige Membranen, welche mit dem bogenformigen Rand, die Concavität nach oben, an der Wand des Gefasses befestigt sind und mit dem geraden, zuweilen leicht eingebogenen Rand von der Gefasswand abstehen. So werden Taschen gebildet, in welchen die zurückgestaute Flüssigkeit sich fängt, wahrend sie zugleich die dem Gefässlamen zugekehrte Wand der Tasche ausspannt. Jede Arterie enthalt drei Klappen, Valvulae seminulares 1, von ziemlich gleichen Dimensionen in gleicher Hohe dicht nebeneinander, regelmassig so geordnet, dass in der Aorta an der hinteren, in der Art. pulmonalis an der vorderen Wand eine Klappe frontal steht und die beiden anderen dort gegen die vordere, hier gegen die hintere Mittellinie convergiren (Fig. 24). Geoffnet nühern sie sich einander mit den Rändern, decken sich sogar theilweise oder schlägen sich mit den Randern nach oben, gegen das Lumen der Arterie um, und stellen eine kreisformige Scheidewand dar, welche die Arterie gegen die Hohle des Ventrikels abschliesst (Fig. 25). Der Abschluss ist, in Folge der Art, wie die



Ausgespiente Serolumarklappen der Abrita von er Arterie aus gesehen erd, ers Art. euronappa dextra u. sin. Sp. Hinterer Sinus \*\* Durchlrochener Rand einer Semilumarklappe.

ltander sich aneinanderlegen, auch dann vollkommen, wenn, wie das hänfig vorkommt, die eine oder andere Klappe in der Nahe des Randes durchbrochen ist (Fig. 25 \*\*).

Vom Ventrikel aus gesehen, lasst die ausgespannte Klappe durch drei radienförmig in gleichen Abstinden verlaufende Furchen die Berührungslinien der Rander der einzelnen Zipfel erkennen (Fig. 26). Je nach dem Druck, der auf den Klappen lastet, werden sie zwischen den Furchen mehr oder weniger bauchig hervorgetrieben.

<sup>1)</sup> Tale, sigmoidene Tale arteriozar.

Derselbe Druck aber, der die Klappe abwärts treibt, bauscht zugleich die Gefässwand über den angewachsenen Rändern der Klappe nach aussen und erzeugt je drei Erweiterungen, die man mit dem Namer Sinus!) belegt. Die Sinus (Fig. 26 Ss, Sp) sind ideutisch mit der Tasche, deren äussere



Ausgespannte Semilunarklappen der Aorta, vom Ventrikel aus gesehen. Ss. Sp Linker, hinterer Sinus. crs A. coronaria sin. \* Septum der Ventrikel.

Wand dem Gefäss, deren innere Wand der Klappe angehört; sie sind an der Aussenfläche des Gefässes geschieden durch Vertiefungen, die den Zwischenräumen der Klappe entsprechen und demgemäss Dreiecke darstellen mit zwei concaven Seiten, welche einen spitzen, gegen den Vereinigungspunkt je zweier Bogen gerichteten Winkel einschliessen (Fig. 15, 17); die diesem Winkel gegenüberliegende Seite ist die Grenze der Arterienwurzel gegen die Ventrikelwand. Die Dreiecke, die ich Spatia *intervalvularia* nennen

werde, sind also Regionen des Gefässrohres, welche ausserhalb der Semilunarklappen liegen.

Aus dieser Beschreibung der Spatia intervalvularia geht hervor, dass die Grenze zwischen Ventrikel und Gefässrohr dem Anheftungsrande der Klappe nicht entspricht. Während der letztere einen dreifachen, mit der Wölbung abwärts gerichteten, ungefähr halbkreisförmigen Bogen darstellt, gleicht der Rand der musculösen Ventrikelwand einer wellenförmigen Linie, deren leichte Einbiegungen mit den Gipfeln der drei Bogen des Anheftungsrandes der Klappe zusammenfallen. Demnach steigt die Musculatur an dem Spatium intervalvulare etwas höher hinauf, als am Sinus. Doch finden Ausnahmen Statt. An dem vorderen Sinus der Art. pulmonalis und einigermaassen auch am linken Sinus der Aorta, also an den Regionen der Gefässe, welche frei zu Tage liegen, erhebt sich die Muskelsubstanz über den unteren Theil des Anheftungsrandes der Klappe und hier entspringt, streng genommen, die Klappe mit dem unteren Theil ihres Randes von der inneren Oberfläche des Ventrikels oder von dem inneren der beiden Blätter, welche am oberen Rande des Ventrikels sich zur Wurzel der Arterie vereinigen. Gewohnlich ist in diesem Falle das verdickte Endocardium, so weit es der Klappe zum Ursprunge dient, von der Muskelsnbstanz durch ein lockeres

<sup>1)</sup> Sinus Valsalvae aut. Sinus Morgagni.

Henle, Anatomie. Bd III Abthl. 1.

Bindegewebe, in welchem anschuliche Blutgefässe ringformig verlaufen, geschieden. Ferner giebt es Stellen, an welchen die Muskelsubstanz den tiefsten Theil des Randes der Klappe nicht erreicht und je zwei Spatia intervalvularia unterhalb des Sinus communiciren. An den unteren Rand des binteren Sinus aorticus befestigt sich der Ursprung der Scheidewand der Atrien; das Spatium intervalvulare zwischen dem hinteren und rechten Sinus aorticus ist durch den Ursprung der vorderen Wand des rechten Atrium quer getheilt und das untere Feld durch die Basis der Tricuspidalklappe in einen Atrium- und einen Ventrikeltheil geschieden, von welchen der letztere mit der durchsichtigen Stelle der Ventrikelscheidewand (s. oben) identisch ist.

Ebenso wenig fällt mit dem Anheftungsrande der Klappen die Linie zusammen, in welcher sich die Umwandlung des Bindegewebes in clastisches, der Arterienwurzel in die eigentliche Arterie vollzieht, obgleich auch diese Linio drei abwärts convexe Bogen beschreibt, die den Bogen der Semilunarklappe entsprechen. In den intervalvularen Räumen ragt das Bindegewebe höher hinauf, als in den Sinus; dort nimmt die Gefüsswand die charakteristisch arterielle Beschaffenheit oft erst in der Nahe der oberen Spitze an; in der Wand der Sinus erhalt sich das Bindegewebe nur in einem niedrigen, halbmondformigen, nach beiden Seiten zugespitzten Streifen am Grunde der Tasche; die Bogen, die das Gewebe der eigentlichen Arterie gegen das Gewebe der Arterienwurzel abgrenzen, sind also flacher, als die Bogen des Auhestungsrandes der Klappe Doch ist auch jenseits dieser Grenze die Arterie längs der Insertion der Klappen an ihrer inneren Oberfläche mit einer etwa-0,5 Mm. machtigen Bindegewebsschichte bedeckt aud gleichsam gefuttert, so dass also die Klappen überall und bis zu den Spitzen hinauf, in welchen je zwei benachbarte Taschen zusammenstossen, durch Vermittelung von Bindegewebe mit der Gefässwand verwachsen sind (Fig. 27). Dies Bindegewebe



Horizontaler Dieken urchschnitt der Aorta in ler Gegend der Spilze, in welcher zwei Semi unarklippen zusammenstessen. \* Geerze ler elast schen Arterienwand gegen dis dieselbe bekleidende Binlegewebe.

bildet besonders in der Aorta einen deutlichen verticalen Vorsprung, der sich abwärts, wo die Anheftungsränder je zweier Klappenzipfel auseinander weichen, in zwei kurze, zugespitze Schenkel spaltet und aufwärts in eine stumpfe Kante der inneren Oberfläche der Arterie fortsetzt.

Soweit die Semilunarklappen von der Wand des Ventrikels entspringen, lassen sie sich am Ursprung und eine kurze Strecke weit in zwei, durch lockeres Bindegewebe verbundene Platten zerlegen; der von der Arterie und ihrer Wurzel entspringende Theil der Klappe ist aber vom Ursprung an eine einfache, an beiden Oberflächen von der inneren Gefässhaut bekleidete, derbe Bindegewebsplatte von etwa 0,2 Mm. Mächtigkeit. Der Verlauf der Bundel ist hauptsächlich transversal, dem Rande parallel: stärkere Balken durchziehen die Platte in querer Richtung, indem sie einander gegenüber aus der Wand des Gefässes in die Klappe eintreten, sich spitzwinkelig verästeln und in langgestreckt rhombischen Maschen anastomosiren. Sie nehmen gegen den Rand der Klappe an Mächtigkeit ab; an der oberen Fläche erheben sie sich häufig über das Niveau der Klappe, so dass diese Fläche quergerippt erscheint, ohne dass die untere etwas von ihrer Glätte einbüsst. Ganz gewöhnlich findet man, wie erwähnt, in der Nähe des Randes das Gewebe, welches die Lücken zwischen den Rippen ausfüllen sollte, geschwunden, die Klappe netzförmig durchbrochen. In der Mitte dieser Gegend ragt aber ein plattes Knötchen, Nodulus 1), sowohl nach beiden Flächen, als auch in der Regel über den Rand hervor, der dadurch zweimal eingebogen erscheint. Der Vorsprung sitzt fast immer genau in der Mitte des freien Randes, selten ist er nach der einen oder anderen Seite verschoben. Das Knötchen ist kreisrund oder stabförmig und erstreckt sich danach vom Rande aus mehr oder weniger tief in das Innere der Klappe; es ist stärker und fester in den Semilunarklappen der Aorta, als in denen der Art. pulmonalis; in den letzteren ist es oft nur mit Mühe unterscheidbar, in den Aortenklappen ist es von knorpeliger Härte. Doch ist das Gewebe des Nodulus von dem der übrigen Klappe nicht wesentlich verschieden. Das Bindegewebe, welches aus dem Ventrikel auf die untere Fläche der Semilunarklappe übergeht, ist von elastischen Fasern reichlich durchzogen; die Schichte desselben nimmt ungefähr die Hälfte der Dicke der Klappe ein; die andere obere Hälfte, welche mit der inneren Auskleidung der Arterie in Verbindung steht, ist ein an elastischen Fasern armes Bindegewebe (Fig. 22). Das Gewebe des Nodulus gleicht mehr dem letzteren, doch zeichnen sich die Bündel durch grössere Feinheit, gestreckteren, radiären Verlauf und durch die grosse Zahl eingestreuter Kerne aus.

Die Zahl der Semilunarklappen am Eingang der Art. pulmonalis steigt auf vier, worunter eine sehr kleine, oder sinkt auf zwei. Viel seltener kommen dergleichen Varietäten an den Valv. semilunares aorticae vor (Cruveilhier).

Bei der bisherigen Beschreibung wurde, so weit dies thunlich war, die Vorstellung festgehalten, dass das Herz ein an sich symmetrisches Organ in symmetrischer Lage soi. Es ist Zeit, diese Vorstellung zu berichtigen.

Die symmetrische Form des Organs wird schon dadurch gestört, dass Asymmetrie das linke Herz, wie es ungleich grössere Widerstände zu überwinden hat, als

<sup>1)</sup> Nodulus Arantii s. Morgagni.

das rechte, so auch in allen seinen Theilen starker gebant ist. Dieser Unterschied bildet sich sehon in den ersten Wochen nach der Geburt aus; er betrifft nicht nur die Musculatur, welche im linken Atrum und Ventrikel etwa doppelt so stark ist, als in den entsprechenden Hohlen des rechten Herzens, sondern auch die Mächtigkeit der bindegewebigen Gebilde, der Klappen und ihrer Knotchen, der Chorden, der Fila coronaria und selbst des Endocardium-Folge der ungleichen Dicke der Wände ist es, dass der linke Ventrikel an der Spitze des Herzens über den rechten vorragt oder, wie man sich ausdrückt, aliein die Spitze des Herzens 1) bildet, dass ferner die Verticalfurche sich zur rechten Seite der Spitze von der vorderen Fläche auf die hintere wendet und an der hinteren Fläche nicht in der Mitte, sondern näher dem rechten Rande verläuft. Zum Theil erfolgt die Verdickung des linken Herzens auf Kosten des rechten, der linke Veutrikel behalt im leeren Zustande die Kegelform und zeigt einen kreisformigen Querschnitt, indem aber die Wand desselben auch nach der Seite sich wolbt, die dem rechten Ventrikel zugekehrt ist, wird der letztere von der Scheidewand her eingedruckt und der Querschnitt seines Lumens zeigt die Form eines Halbmonds, dessen vorderes Horn um so spitzer ausgezogen ist, je mehr der Schnitt sich der Basis des Ventrikels nähert, wo er den Conns arteriosus mit einschliesst (Fig. 28),



Horizontalschnitt eines Kinderherzens unterhab der Horizontalfurche untere Halfte Vma, 1 mp Vorwerer, hinterer Zipfel der Mitralklappe 1 tm., 1 ta. Utp Med aler, vordeier, hintere, Zipfel der Trieuspidalklappe \*Durchschnittener Muskelbalken \*\* A coron dextra, der Lange nach angeschnitten † Quetschnitt der A. coronna sin † † Hintere Longitudinalfurche.

Eine weitere Alteration der symmetrischen Form des Herzens entsteht durch den Conus arteriosus, der an der vorderen Fläche des Organs schräg nach links aufsteigt: seinem Rande folgend nimmt die Längsfurche an der Vorderfläche einen derartigen Verlauf, dass der grösste Theil dieser Flache, ein Dreieck mit abwärts gerichteter Spitze. dem rechten Ventrikel zugetheilt wird und vom linken nur ein schräger Streifen sichtbar bleibt, der dadurch noch schmaler wird, dass das Herz in ruhender Lage mit der Vorderfläche um seine Langsaxe etwas nach links gedreht ist. In der Systole macht es die entgegengesetzte

Drehung und so betheiligt sich der linke Ventrikel mit einem breiteren Streifen an der Bildung der Vorderfläche.

Ich habe schon oben erinnert, dass die Fläche des Herzens, die bisher als hintere bezeichnet wurde, in Wirklichkeit schrig abwarts gerichtet ist und auf dem Zwerchfell ruht. Das erschlaffte Herz schmiegt sich seiner

I) Apex a Mucro cordia.

Unterlage namentlich mit dem Theil seiner Oberfläche an, .der von dünneren Wänden gebildet wird und so kommt es, dass während der Diastole nur die vordere Fläche 1) des Herzens die der Kegelform zukommende Wölbung behauptet, die hintere Fläche<sup>2</sup>) dagegen sich abplattet, und dass man an den Ventrikeln zwei seitliche Ränder unterscheiden kann, von denen der rechte 3) schärfer ist, als der linke 4). Durch die Systole kommt die Gestalt des Herzens der konischen näher und nimmt der sagittale Durchmesser gegen den transversalen relativ zu.

Zuletzt gedenke ich der ebenfalls schon früher angedeuteten Drehung des auf das Zwerchfell zurückgelehnten Herzens um die verticale Axe des Körpers mit der Spitze nach links. Der Grad dieser Drehung wird dadurch bezeichnet, dass das Herz mit dem aussersten Theil seines rechten Randes, welcher der Eintrittsstelle der V. cava inf. in das rechte Atrium entspricht, gerade über dem Foramen venae cavae des Zwerchfells liegt, indess die Spitze des linken Ventrikels die Gegend der Verbindung des Knochens und Knorpels der fünften linken Rippe erreicht. Demnach findet sich die bei weitem grössere Hälfte des Herzens in der linken Körperhälfte: ein in der Medianebene geführter Schnitt (Fig. 29) lässt die Scheidewand der Atrien auf der rechten, dagegen die Scheidewand der Ventrikel und den grössten Theil des rechten Ventrikels mit dem Conus arteriosus auf der linken Seite.

Es ist noch Einiges über die Configuration der einzelnen Höhlen nachzutragen, wobei ich mit den Atrien beginne.

Das rechte Atrium ist in einem auf die Axe des Herzens senkrechten Rechtes Durchschnitt palmenförmig; die vorwärts gerichtete und medianwärts gebogene Spitze der palmenförmigen Figur wird durch die Auricula gebildet, in welche das eigentliche Atrium ohne Unterbrechung sich fortsetzt (Fig. 4). In der Ansicht des Herzens von vorn oder oben zeigt sich zur Rechten des Stammes der Aorta die V. cava sup. (Fig. 2), welche dicht neben dem vorderen Rande des Septum die Decke des Atrium durchbricht, indem sie an ihrem vorderen und seitlichen Umfang sich scharf gegen die Wölbung des Atrium absetzt, mit ihrer hinteren Wand aber sanft ausgeschweift in die obere Wand des Atrium umbiegt (Fig. 30 cs). Der Durchmesser ihrer Mündung beträgt etwa 22 Mm. An der hinteren Fläche des Herzens zieht der Sinus coronarius unmittelbar oberhalb der circulären Furche über das untere Ende der Rinne hinweg, welche die Atrien scheidet, und senkt sich neben dieser Rinne in das rechte Atrium ein; darüber findet sich die Mündung der Vena cava inferior, welche, 33 Mm. im Durchmesser, fast die ganze Höhe der hinteren Wand neben der Verticalfurche einnimmt (Fig. 3). Zwischen den Mündungen der beiden Vv. cavae zeigt die obere Wand des Atrium im ausgedehnten Zustande eine leichte, transversale Einbiegung, welche einem sogleich zu erwähnenden Vorsprung in das Lumen der Höhle entspricht. Kleinere Venen in veränderlicher Zahl steigen am Rande und der Vorderfläche des rechten Ventrikels aus der Muskelmasse desselben empor und öffnen sich über der Horizontalfurche in das Atrium.

An seiner inneren Oberfläche ist das rechte Atrium stellenweise glatt,

<sup>1)</sup> Superficies ant. s. sup. s. convexa. 2) Superficies post. s. inf. s. plana. 3) Margo dexter s. ant. s. acutus. 4) Margo sinister s. post. s. obtusus.

stellenweise durch die nach innen vorspringenden Muskelbündel netzförmig und mehr oder minder regelmässig gerippt. Es versteht sich, dass mit der



Medianschnitt des Thorax, linke Halite – 8 Brusteau, C<sup>8</sup> as C<sup>2</sup> Knoppel fer 5 bis 7 Rippe. C<sup>19</sup> Kopfele, de 10. Rippe, 4 c<sup>7</sup> Korper, 4 c<sup>7</sup> Dorn des 7 Huswirbels – Vt<sup>8</sup> Kurper des 8 Brustwirlels – 1 Truche. — 2 Aort – idscendens – 3 Vorderer Umschag des period den Blattes des Pericardium (1) das visce ale, 4 Oberer Lappen des linken Lungen fügels, 5 Conus interiosus – 6 Stimin der A palmonalis – 7 Semilinarklappen der Auto. — 8 Am. Insertagische durchschaften der keintliche rechte Semiliaarklappen der A pulmonalis – 9 Hoble des linken Ventrikts – 10 Septum der Vertrikt – 11 Verdere Wind les rechten Ventrikels – 12 Hilbe dessellen – 13 Perisardian, im tellergang am his Zwerchiet. – 14 Leber – 14 Verdertralpertin des Zwerchiet, s. – 16 Uniterer Loppen der linken Lunge – 17 A. dessen feis 18 Sauts for nar us. 19 Hilberg Rand der inken Athioventrich aroffmung – 20 Voragerer Zipfel fer Valv. mitralis. – 21 Husterer Umschlag des perienten Blatter fes Pericardium – 24 Oesoplagas. – 25 A. pulmonalis – extra

<sup>\*)</sup> Nuch Perogoff, Anat topogr Fast II, A Tab. VII Fig 2

Ausdehnung der Wände die von diesen Rippen umschlossenen Felder grösser und zugleich, wie die Rippen selbst, dünner werden. Glatt ist das Septum und die nächste Umgebung der Venenmündungen so wie der Wurzel der Atrioventricularklappen; netzförmig und zwar von unregelmässigen Bälkchen durchzogen sind die Wände der Auricula; an der oberen und unteren Wand des eigentlichen Atrium aber wird das Netz- oder Gitterwerk von geraden oder leicht gebogenen, in verticaler Richtung verlaufenden und in derselben Richtung spitzwinklig verästelten platten Balken gebildet, welche durch feinere, quere und schräge Anastomosen verbunden sind (Fig. 30). Oeffnet



Rechtes Atrium, mit zurückgeschlagener äusserer Wand. A Aorta. P Art. pulmonalis. cs, ci V. cava sup. u. inf. pd Vv. pulmon. dextrae Fo Fossa ovalis. VE Valvula Eustachii. VT Valv. Thebesii.

\* Mündung einer kleinen Herzvene.

man das Atrium in natürlicher Lage durch Entfernen oder Zurückschlagen der äusseren Wand, so sieht man in der oberen Ecke, hinter einem begenförmigen, durch das Balkenwerk der Decke gebildeten Vorsprung, die Oeffnung der Vena cava sup. (Fig. 30 und 31 cs). Darunter folgt der quere, an der äusseren Fläche durch eine Einbiegung angedeutete Wulst, Tuberculum 1), der sich wie ein scharfkantiger Wall zwischen den Mündungen der beiden Hohlvenen erhebt und die aus beiden Mündungen einander entgegenkommenden Ströme abzuweisen dient. Ein durch die Dicke der oberen Wand des Atrium senkrecht auf diesen Wulst (Fig. 31 †) geführter Durchschnitt zeigt, dass derselbe seine Form einer Ablagerung von Fett verdankt,

welches zwei Schichten der Musculatur von einander scheidet, von denen die eine der Einbiegung folgt, während die andere über dieselbe hinwegzieht. An das Tuberculum schliesst sich weiter abwärts der Limbus fossae ovalis an (Fig. 31 Lfo (s. oben S. 8), und das untere Horn des letzteren geht in eine Klappe oder vielmehr einen halbmondförmigen Saum, Valvula Eustachti (Fig. 30 VE), über, welcher in fast horizontaler Richtung an der vorderen Hälfte der Wand der Vena cava inf. hinzieht. Die grösste Breite dieses Saums beträgt nicht leicht über 10 Mm., oft kaum die Hälfte; er ist von sehr feinen netzförmigen Muskelbündeln durchzogen, häufig am Rande durchbrochen. Die Klappe bestimmt im fötalen Herzen, wo sie relativ breiter ist, im Verbindung mit der Valvula foraminis ovalis die Richtung des

<sup>1)</sup> Tuberculum utranque venam distinguens Lower. Tuberculum Loweri aut.

Blutstroms aus der V. cava inf. (Fig. 6); für den Blutlauf beim Erwachsenen ist sie bedeutungslos.





Sagitt, schnatt durch das rechte Atrium und die in dasselbe mandenden Gefässe eines im aufzeld senen Zostande erhanteten. Herzens ; rechte Schnittlia ite es, ei V envis ap 9 auf. Ve Vena coronana, quer durchschniften. and A coronana dextra. Fu bossa evolis. Lifo Limbus tossae ovalis. VI Valvula Thebesu. 14 Valvula treuspidalis. A Aoria. P A pulmonalis. \* Auricula, quer abgeschnitten. † Tuberenium atru dextri

In dem Winkel, welchen das linke Horn der Valvula Eustachii mit dem glatten Wulst bildet, von welchem die Klappe ihren Ursprung nimmt, also vor der Klappe und — bei aufrecht gestelltem Herzen — über der Mundung der Vena cava inf. sieht man die Mundung des Sinus coronarius!), 12 Mm. im Durchmesser, unvollkommen bedeckt von einer schmalen, meistens gefensterten, nicht selten in ein Netz feiner Faden aufgelösten Klappe, der Valvula Thebesir, die mit dem freien Rand gegen die Scheidewand der Atrien gerichtet ist (Fig. 30 u. 31 VT). Eine veränderliche Anzahl kleiner Lacunen (Fig. 30 \* 2) kommt an der äusseren Wand und dem Septum vor. Es sind zum Theil Oeffnungen der kleineren Herzvenen, zum Theil blinde Einstulpungen des Endorardium in Lucken der Muskelsubstanz.

An dem linken Herzen ist die Auricula dentlich gegen das eigentliche Atrium abgesetzt (Fig. 4). Die Form des letzteren ist einigermaassen einem kurzen, quer liegenden Hohleylinder ähnlich, dessen Endscheiben abgerundet

Linkes Atrium,

<sup>1)</sup> Orificium venue coronarias magnav. 2) Foramma Thebeso.

Herz, 41

in die Seitenwände übergehen. Die mediale Endscheibe ist grösstentheils identisch mit dem Septum der Atrien und überragt dasselbe nur um Weniges nach oben und hinten. Aus der unteren Hälfte der freien, lateralen Endscheibe geht die Auricula hervor, am Ursprung cylindrisch und eingeschnürt 1), weiter im transversalen Durchmesser abgeplattet und an der Spitze schaufelförmig verbreitert, mit einer Flächenkrümmung um den Stamm der Art. pulmonalis und zugleich mit einer Sförmigen oder zicksackförmigen Kantenkrümmung (Fig. 32 As). Die vordere Wand des cylindrischen Sackes ist



Atrien, von hinten, das linke durch Entfernung der hinteren Wand geöffnet. Atd Atrium dextrum. As Auricula sinistra. pd., ps Venae pulmon. dextra u. sin. Sc Sinus coronarius. ci Mündung der V cavn inf. If Valvula foraminis ovalis. \* Klappenförmiger Versprung zwischen den Eingängen der Vv. pulmon. sin. u. der Auricula. \*\* Wulst an der linken Seite der Vv. pulmon. dextrae.

entsprechend der Wölbung der Stämme der Aorta und Arteria pulmonalis etwas eingedrückt. An der oberen Wand des Atrium stehen ungefähr an der Stelle, die der Grenze der Seitenfläche gegen die Endflächen des Cylinders entsprechen würde, einander gegenüber und jederseits übereinander die Mündungen der beiden Vv. pulmonales (Fig. 32 pd., ps); die beiden Venen Einer Seite sind durch einen grösseren oder geringeren Zwischenraum getrennt oder vereinigen sich auch noch vor der Einmündung zu Einem Stamme. Im Inneren des Atrium beschränkt sich der netzförmige Bau der

<sup>1)</sup> Collum auriculae sinistrae.

42 flerz.

Wandung auf die Auricula; die übrigen Oberflächen sind glatt und nur die Anheftung der Valvula foraminis ovalis (Vf) veranlasst die Bildung von Streifen oder seichten Taschen an der Scheidewand. Vereinzelte kleine Einstülpungen des Endocardium kommen auch un linken Atrum vor. Die Einmündung der linken Pulmonalvenen wird von dem Emgang in die Auricula geschieden durch einen schwachen Walst, in seltenen Fällen durch einen klappenartigen, halbmondförmigen Vorsprung, der eine Breite von 6 Mm. erreichen kann (Fig. 32\*), eine wahre, unverstreichbare Duplicatur der Herzwand, über die das Pericardium hinw gzieht. Ein noch schwächerer Wulst, der mehr einer Einbiegung gleicht (Fig. 32 \*\*), zieht an der Decke des Atrium in sagittaler Richtung links neben der Einmündung der rechten Pulmonalvenen hin.

Roobter Ventrikel. Der rechte Ventrikel hat die Gestalt einer dreiseitigen, mit der Spitze abwärts gerichteten Pyramide. In der Basis der Pyramide finden sich, durch eine musculöse Brücke von der Breite des Durchmessers der Aorta getrennt, hinten die venöse Oeffnung mit der Tricuspidalklappe, vorn, an einer cylindrischen Spitze, in welche die Basis, die aussere und die mediale Wand sich vereinigen, die arterielle Oeffnung mit der Semilunarklappe (Fig. 33)



Rechter Ventrikel und Art. pulmonalis, durch Ausschneiden eines Theils der Seitenward geoffnet, von der rechten Seite gesehen. If Anrt i. P Art. pulmonalis, i.e.d. A. coronalia dextra. I.e., I.e., I.e., Medialer, vorderer, hinterer Zipfel der Viiv. trousi I.e.s. Mpm Medialer Papiliarmuskel. Mpla. Mptp Vorderer, hinterer lateraler Papillarmuskel. \*Aus dem Septum der Ventrikel entspringeade Papillarmusken und Chorden. \*\* Ueberzahliger Papillarmuskel am vorderen Zipfel der Valv. tricuspid.

Der vordere Zipfel der Tricuspidalklappe (Vta), welcher vom hinteren Rande jener fleischigen Brücke herabhängt, scheidet den Ventrikel in einen venösen und einen arteriellen Raum (Conus arteriosus); eine vom Centrum der Pulmonalarterienöffnung auf die Axe des Ventrikels gezogene Linie macht mit der letsteren einen Winkel von 30 bis 35° (Ochl).

Der linke Ventrikel (Fig. 34) ist kegelförmig; in der aufwärte gerich- Linker Ventreten Basis des Kegels liegen die venöse Mündung mit der Mitralklappe und



Linker Ventrikel und Aorta, durch einen Verticalschnitt der vorderen Wand geöffnet und ausgebreitet. Sd, Sp, Se Rechter, hinterer, linker Siaus der Aorta. Mpm, Mpl Medialer lateraler Papillarmuskel. \* Septum der Ventrikel.

die arterielle mit der Semilunarklappe unmittelbar hintereinander, so dass der vordere Zipfel der Mitralklappe, der den venösen Theil des Ventrikels vom arteriellen scheidet, eine directe Fortsetzung der hinteren Aortenwand ist. Der Winkel, den eine von der Mitte der Aortenöffnung abwärts gezogene Linie mit der Axe des Ventrikels bildet, beträgt im linken Herzen nur 25 bis 30°.

Das Gewicht des Herzens schwankt je nach der Statur und der allge- Gewicht des meinen Entwickelung des Muskelsystems und je nach dem Fett- und Blut-

gehalt seiner Wände innerhalb weiter Grenzen, zwischen 210 und 450 Gr.; das mittlere Gewicht betragt 292 Grm.; das weibliche Herz ist un Mittel um etwa \* 6 leichter, als das männliche (Krause). Das absolute Gewicht des Herzens nummt noch nach der Vollendung des Wachsthums zu, ob statig bis ins hochste Alter oder ob zu gewisser Zeit ein Stillstand und zuietzt wieder Abnahme eintritt, darüber geben die Ansichten auseinander. Das Volumen des Herzens betragt 196 bis 322, im Mittel 241 Cuben. (Krause). Im Verhaltniss zum Gewicht des ganzen Korpers ist das Herz beim Neugebornen schwerer, als beim Erwachsenen (Meckel), bei Frauen schwerer, als bei Männern (Clendinning).

Geringere Differenzen in den Angaben sind durch die Methode der Praparation bedingt, je nachdem die Gefissstamme mehr oder minder dicht am Ursprunge abgeschnitten wurden. Lobstein bestimmte des mittlere Gewicht des Herzens zu 270 bis 300 Gr., Cruveilhier zu 177 bis 234 Grm., Bouillaud zu 245 Grm.; nach Clendinning's au stwa 400 Individuen angestellten Wagungen betragt es:

| zwischen | dem  |     |       |    |       |   |   | ber Mannern |   |   |     |    |   |   |   | ber Frauen |   |   |      |    |
|----------|------|-----|-------|----|-------|---|---|-------------|---|---|-----|----|---|---|---|------------|---|---|------|----|
|          |      | 15  | his   | 10 | Jahre |   |   |             |   | ٠ | 271 | Gr |   | 4 |   | ·          |   | , | 280  | Gr |
| 17:      | 17   | 0.  | क्रिस | 30 | 19    | ٠ | ٠ |             | 4 | ٠ | 303 | 11 |   | ٠ |   |            |   |   | 266  | n  |
| -        |      | 50, | bis   | 70 | н     | 4 | + |             | ÷ |   | 324 | rt | - | × | ٠ | -          | ٠ |   | 27.1 | 4  |
|          | ober |     | 70    |    | n     |   |   |             | , |   | 336 | м  |   |   |   |            |   |   | 273  |    |

Peacock gewann aus Wagungen von 122 normaten Herzen von mannlichen und 60 von weiblichen Leichen (die Arterien waren 3 Cm. hoch über dem Ursprung abgeschnitten) (olgende Resultate. Das mittlere Gewicht im Alter von 20 bis 25 Jahren ist bei Mannern 281, bei Frauen 27 I Gr. Dabei wittden Heizen von mehr als 360 Gr. Gewicht, als der uncht krankhaft schienen, ausgeschlossen. Das Gewicht ist grosser bei Individuen, welche nach kurzer Krankheit, als bei solchen, welche nach langwierigen und zehrenden Krankheiten verstorben und. Das gewolmbehe Gewicht des Herzens sinwankt bei Mannern je bachdem sie an acuten oder chronischen Krankheiten verstorben, zwischen 270 und 33 oder 240 und 300 Gr., bei Frauen zwischen 240 und 300 Gr., bei Frauen zwischen 240 und 300 der 216 und 270 und 33 oder 240 und 300 Gr., bei besonders bei Frauen, das Gewicht des Herzens wieder etwas abzuhelmen

- Wulff giebt (nach Untersichungen von 11 manulichen und 3 weichten Herzen) das mittlere Gewicht zu 301 Gr. an, das Durchschnittsgewicht der manulichen Herzen i berstieg das der we blichen um 30 bis 45 Gr. An der Leiche eines Hrigerichteten, welche E. Bischoff zur Bestimmung des Gewichts der Kurpertheile benützte, kanen int das Herz, dessen Gefasse am Herzbeutel digeschnitten waren 32,2 Grin. das Herz einer nom alen, jungen weichtehen Leiche wog (mit dem Pericaidium) 340 Grin. Das Mittel welches Blosfeld ans Wagungen der Herzen von 36 verungläckten Mahner i und 8 verungläckten Frauen zug betrug für jehe 346 (zwischen 285 und 400), für diese 310 (zwischen 251 und 358) Grin. das von Die beit gaus den Sectionen von 7 mannlichen und 2 weichlichen ausschen en in innahen Leichen gewonnene Mittel betrug 346, resp. 40 Grin. Dem leitztgenannten Beobachter zufolge immit das Gewicht des Herzens bis zum 30. Jahre allmälig zu, erhält sich vom 30, bis zum 50, in ziemlich gleicher Höhe und zeigt nach Leser Zeit verschiedene Selwankungen.

Das Gewicht les Herzens verhaft sich zum Gewichte des ganzen Körpers beim Neugebornen nach Meckel wie 1:120. Beim Erwachsenen giebt Tiedemann das Verhaltiss an wie 1:160. M. J. Weber wis 1:170. Clendinung für Manner wie 1:158 für Frauen wie 1:149. Reid wie 1:225. Bischoff wie 1:200.6 Aus den von Blosfeld mitgetheilten Ziffern ergiebt sich für das mannliche Herz 1:1781, für das weibliche 1:160.0, aus Dieberg's Ziffern für das mannliche Herz 1:166.6, für das weibliche 1:153.8 (Lobstein, Traité

d'anatomie patholog. Paris 1833. II, 449. Bouillaud, Traité clinique des maladies du coeur. Paris 1836. I, 30. Clendinning, Medico-chirurg.-transactions 2. Ser. 1838. p. 33. Peacock, Monthly Journ. 1854. Septbr. bis Novbr. Wulff, Nonnulla de cordis pondere et dimensionibus. Diss. inaug. Dorpat 1856. E. Bischoff, Ztschr. für rationelle Med. 3. R. XX, 75. Blosfeld, Organosthatmologie. Erlangen 1864. Dieberg, Casper's Vierteljahrsschr. für gerichtl. und öffentl. Medicin. XXV, 127.)

Ein genau zutreffendes Maass für die Dimensionen des Herzens, für die Mächtigkeit seiner Wände und die Capacität seiner Höhlen zu geben, ist schon deswegen unmöglich, weil alle diese Verhältnisse einem Wechsel nicht nur durch die raschen Gegensätze der Systole und Diastole, sondern auch durch die langsamer sich entwickelnden Unterschiede des Tonus und des Blutreichthums unterworfen sind. In der Leiche findet man das Herz entweder im Zustande der Todtenstarre und dann übermässig zusammengezogen (die concentrische Hypertrophie der pathologischen Anatomen) oder schlaff und je nach dem zufälligen Blutgehalt seiner Höhlen mehr oder weniger collabirt. Künstliche Injectionen geben nur über die Dehnbarkeit der verschiedenen Abtheilungen des Organs Aufschluss, nicht über die wirkliche Ausdehnung während des Lebens, wo die dehnende Kraft für jede Abtheilung eine andere und dem Widerstande der Wände gemässe ist. Man geht von der Voraussetzung aus, dass die aus beiden Herzhälften in jedem Moment in den grossen und kleinen Kreislauf gelangenden Blutmengen einander gleich sein oder sich doch in kurzen Zeiträumen ausgleichen müssen, wenn nicht allmälig die gesammte Blutmasse von Einem Kreislauf in den anderen übergehen soll, und schliesst daraus, dass die Capacität der einander entsprechenden Abtheilungen des linken und rechten Herzens die gleiche sein müsse. Die Voraussetzung ist unbestreitbar, nicht ebenso der Schluss, da die Systole den Inhalt der Höhlen nicht vollständig austreibt, der Rückstand also in beiden Hälften verschieden sein kann.

Man kann den verticalen Durchmesser des mässig gefüllten Herzens auf etwa 148, den grössten transversalen Durchmesser auf 108, den sagittalen Durchmesser auf 88 Mm. anschlagen. Die Angaben über die Capacität der einzelnen Höhlen schwanken zwischen 60 und 150 Grm. (Wasser); darüber, dass die Capacität der Atrien etwas geringer ist, als die der Ventrikel, ist man einig. In allen Dimensionen ist das männliche Herz stärker, als das weibliche; der Umfang, wie die Stärke der Wände und die Capacität der Höhlen wächst mit den Lebensjahren (Bizot). In jedem Ventrikel nimmt die Dicke der Wand gegen die Spitze ab. Es giebt Stellen an der Spitze des linken Ventrikels, deren Mächtigkeit kaum 1 Mm. beträgt.

Zahlreiche Maassangaben finden sich bei Bizot (Mém. de la soc. méd. d'observation. I, 262) und bei Peacock (a. a. O.). Aus Bizot's auf 157 Einzelbeobschungen beruhenden Mittelzahlen hebe ich folgende Maasse (in Mm.) aus:

|                                          | Linker Ventrikel |        |          |        |  |  |
|------------------------------------------|------------------|--------|----------|--------|--|--|
|                                          | Mäi              | nnlich | Weiblich |        |  |  |
|                                          | Länge            | Umfang | Länge    | Umfang |  |  |
| Im Alter von 1 bis 4 Jahren              | 43,4             | 65,3   | 40,1     | 64,9   |  |  |
| Mittelaus dem Alter von 15 bis 79 Jahren | 75,6             | 117,6  | 65,3     | 106,7  |  |  |

Rechter Ventrikel Männlich Weiblich Länge Umfang Länge Umfang Im Alter von 1 bis 4 Jahren 43,8 106,2 41,3 95,7 Mittel aus dem Alter von 15 bis 79 Jahren 81,0 178,6 74,0 166,8

Die Mächtigkeit der Wände betrug an der Basis

|                                              | des linken    | des rechten   | der Scheide-  |  |  |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
|                                              | Ventrikels    | Ventrikels    | wand          |  |  |
| Im Alter von 1 bis 4 Jahren                  | männl. weibl. | männl. weibl. | männl. weibl. |  |  |
|                                              | 6,5 1,9       | 6,2 2,5       | 6,7 5,3       |  |  |
| Mittel aus dem Alter von<br>15 bis 79 Jahren | 9,7 11,1      | 4,3 3,5       | 11,5 11,5     |  |  |

Nack Peacock beträgt bei Männern (bei Frauen fand auch er in der Regel etwas geringere Dimensionen) die Länge des linken Ventrikels 70 bis 96, im Mittel 80mm, die Länge des rechten 74 bis 111, im Mittel 91mm, der Umfang des linken Herzens 103 (zwischen 85 und 130), des rechten Herzens 121mm (zwischen 105 und 130). Die vordere Wand des rechten Herzens hat in der Mitte 4,2mm Mächtigkeit und verjüngt sich auf- und abwärts zu 2,8mm; die Wand des linken Ventrikels ist an der entsprechenden Stelle 12,8, an der Basis 11, an der Spitze 5,4<sup>mm</sup> dick. Die Mächtigkeit der Scheidewand entspricht in der Regel der des linken Ventrikels. Die rechte Atrioventricularöffnung hat einen mittleren Umfang von 118 (98 bis 130) die linke von 96 (83 bis 111), die Oeffnung der Art. pulmon. von 87 (74 bis 98), die Aortenöffnung von 77mm (61 bis 105). Die Weite der Mündungen wurde mittelst Durchdrängen von Kugeln verschiedenen Kalibers gemessen, wobei freilich auch die Ausdehnbarkeit mit ins Spiel kommt. Bei Wulff ergab sich als Umfang der Atrioventricularöffnung, der an der Länge des Randes der aufgeschnittenen Mündung gemessen wurde, für das rechte Herz 122 (126 bei Männern, 120 bei Frauen), für das linke 112<sup>mm</sup>. Der Flächeninhalt der rechten Atrioventricular-In allen Fällen übertraf der klappe betrug 21,6 Dcm, der linken 20,3 Dcm. Flächeninhalt der Klappen den (berechneten) Flächeninhalt der entsprechenden Oeffnungen. Die Vergleichung des Volumens der Abgüsse der verschiedenen Herzhöhlen, welche Hiffelsheim und Robin vornahmen (Journal de l'anat. 1864, p. 413) ergab folgende Resultate: die Capacität des Atrium ist um 1/5 bis 1/3 kleiner, als die des Ventrikels; der Unterschied ist schon bei der Geburt bemerklich und im zweiten Lebensjahre schon fast eben so gross, wie beim Erwachsenen. Unter zehn Fällen ist neun Mal der Unterschied im linken Herzen auffallender, als im rechten. Die absolute Capacität des rechten Atrium beträgt beim Erwachsenen 110 bis 185 Cub.-Ctm. (Wasser), beim Neugebornen 7 bis 10; die des rechten Ventrikels 160 bis 230 beim Erwachsenen, 8 bis 10 beim Neugebornen. Das linke Atrium fasst 100 bis 130 beim Erwachsenen, 4 bis 5 beim Neugebornen, der linke Ventrikel dort 143 bis 212, hier 6 Cub.-Ctm.

Muskelverlauf. Ich wende mich zur Textur des Herzens und zunächst des wesentlichen Theils seiner Wände, der Muskelsubstanz. Die Schilderung des Faserverlaufs in den Herzwänden gehört zu den schwierigsten Aufgaben der Anatomie, ja streng genommen ist sie unlösbar, wegen der den Muskelbündeln des Herzens eigenthümlichen Theilungen und der Anastomosen, die sie nach allen Seiten untereinander eingehen. Indessen erhalten die Netze der Muskelbündel durch die gestreckte Form der Maschen Achnlichkeit mit den parallelen Zügen der Skeletmuskeln; es lassen sich verschiedene Verlaufsrichtungen und danach Schichten und Züge unterscheiden, die freilich nur künstlich, d. h. nur durch Zerstörung des Muskelgewebes von einander zu trennen, nicht wie die Schichten der animalischen Muskeln und der organi-

schen Musculatur der Gefässe und des Darms, durch bindegewebige Scheidewinde gesondert sind.

Noch Eins kommt hinzu, was die Erforschung und mehr noch die Beschreibung der Musculatur des Herzens erschwert: dies ist die grosse Zahl individueller Verschiedenheiten, welche der Verlauf der Fasern insbesondere in den Wänden der Atrien darbietet. Wenn die Beschreibung allgemein gültig sein soll, so darf sie nicht tief in die Einzelheiten eingehen und die Abbildung, die sich an den einzelnen Fall halten muss, beansprucht eben deshalb keine allgemeine Gültigkeit, sondern hat nur den Werth eines Beispiels.

Die Musculatur der Atrien besteht stellenweise aus zwei Schichten, Musculatur deren Fasern sich rechtwinklig kreuzen, einer äusseren, bei aufrecht gestelltem Herzen transversalen und einer inneren verticalen, jene dem Faserring concentrisch, diese senkrecht gegen denselben gerichtet. Man darf diese Anordnung als die typische ansehen und zum Ausgangspunkt nehmen; sie entspricht der Anordnung des contractilen Gewebes in anderen Schläuchen und erfüllt die Forderung der Physiologie, den Erfolg der Contraction, die in allen Richtungen gleichmässige Verengung der Höhle verständlich zu machen. Die transversalen Fasern setzen sich von den Venenstämmen auf die Wand des Atrium fort; die verticalen sind am deutlichsten in der Nähe der Atrioventricularöffnung, indem sie aus dem Faserring ihren Ursprung nehmen. Doch geschieht dies nicht gleichmässig: sie fehlen in der vorderen Wand des rechten Atrium, gewöhnlich auch in dem Theil der vorderen Wand des linken Atrium, der sich in den vorderen Zipfel der Mitralklappe fort-\*tst. Noch.andere Ausnahmen von der vorausgesetzten Regel kommen vor, so häufig, dass sie die Regel fast unkenntlich machen. Die Bündel, welche von den Venen auf das Atrium übergehen, haben statt des transversalen einen verticalen Verlauf, wenn die Axe der Venen, wie das bei einzelnen Pulmonalvenen der Fall ist, eine transversale Richtung hat. Umgekehrt dienen auch die Faserringe transversalen Bündeln zum Ursprung, dadurch, dass die Urspringe sich auf einzelne Punkte zusammendrängen und von diesen strahlenförmig nach allen Seiten ausgehen. Als solche Punkte erkennt man, wenn man die Musculatur der Atrien durch Abstreifung des Endocardium von der inneren Fläche entblösst, die beiden Knoten der Mitralklappe. Von den aus der Gegend des rechten Knotens (Fig. 35, 2) ausstrahlenden Fasern verlaufen die am oberflächlichsten und am meisten rechts gelegenen dem Faserring parallel nach rechts und hinten, die folgenden steigen allmälig steiler auf, bis endlich die äussersten linken, eine dünne, öfters netzförmig durchbrochene Schichte, in der Valv. foraminis ovalis gerade emporsteigen oder sogar als oberer Zipfel der genannten Klappe (Fig. 35, 3) nach links umbiegen. Die am linken Knoten (1) entspringenden Fasern ziehen in transversaler Richtung entweder unmittelbar hinter der Wurzel der Aorta (3) oder hinter einer dünnen verticalen, aus dem vorderen Zipfel der Mitralklappe entspringenden Faserlage vorüber in das rechte Atrium, wo die einen in die Valvula Eustachii übergehen, die anderen in den hinteren Theil des Limbus fossae ovalis aufwärts umbiegen. Betrachtet man die vordere Wand der Atrien, nachdem man die Aorta bis auf die Wurzel abgeschnitten oder abwarts gebogen hat, von der äusseren Fläche, so sieht man von beiden Knoten

48 Herz

der Mitralklappe Faserbündel aufsteigen, die sich alsbald garbenformig nach beiden Seiten ausbreiten. Die einander entgegengeneigten Fasern beider



Büschel vereinigen sich in einem Bogen, der von oben her die dünnste, an die Aorta angelehnte Stelle des huken Atrium begrenzt; die nach entgegengesetzten Richtungen geneigten Fasern setzen sich linkerseits in die Auricula, rechterseits in das Septum der Atrien, in die vordere Wand des rechten Atrium und der V. cava sup. fort.

Herz, 49

Beim Uebergang der Musculatur vom eigentlichen Atrium auf die Aunich werden die äusseren transversalen Fasern des ersteren zu longitudialen der letzteren, indess zugleich die innere Faserschichte des Atrium sich in kreisförmigen Zügen auf die Auricula fortsetzt (Fig. 35, As). Hierdach kehrt sich also die Ordnung der Schichten, wenn man ihre Verlaufsnichtung auf die Axe des Organs bezieht, geradezu um: es bilden in der Austula die Längsfasern die äussere, die Ringfasern die innere Schichte.





Musculatur der Scheidewand und des angrenzenden Theils der Seitenwand des rechten Atrium vom geöffneten rechten Atrium aus gesehen, durch Ablösung des Endocardium entblöst. cs, ci V. cava sup. u. inf., der Länge nach aufgeschnitten. VE Valv. Eustachii. I'T Valv. Thebesij. Vi Valv. tricuspidalis. 1, 2 s. S. 50.

Eine weitere Störung im regelmassigen Verlauf der Fasern wird bewirkt durch die Einschaltung des Ringmuskels, der die ovale Grube umgiel und den Wulst um dieselbe (Limbus fossac ovalis) erzeugt. Ein Ringma kel im eigentlichen Sinne des Wortes ist dieser Muskel ebensowenig, wi der Sphineter oris; den Rand der Oeffnung bilden theilweise, namentlich der unteren Halfte, gerade, winklig zu einander gestellte Paserzüge, dere Winkel durch Verflechtung der dem Rande nächsten oder durch besonder bogenformige Fasern ausgerundet wird. Das letztere ist der Fall, wenn die vom Bo-len des Atrium divergirend aufsteigenden Zuge vom Ursprung gesondert sind; ebenso häufig aber sind sie gleichsam in einander gesche ben und durchkreuzt, so dass sie keinen Raum zwischen sich lassen und daneben kommon Fälle vor, wo der ganze untere Rand des For, ovale vo Fasern gebildet wird, die aus der vorderen Wand des linken Atrium stam men und in dem Septum ab- und rückwärts ziehen. Die kreisformige Begrenzung des Randes wird hald in grosserem oder geringerem Umfang durch concentrische, begentermige Bundel, bald durch Bündel von mehr geraden Verlauf erzielt, deren jedes, indem es unter dem nachst oberflachlicheren hervortritt, mit diesem einen spitzen Winkel bildet (Fig. 36, 1). Bogen formige Fasern finden sich auch im Umkreis der gitterformigen Muskelt an der ausseren Wand des rechten Atrium, forner in dem Bezirk der Wandes linken Atrium, welcher dem oberen und hinteren Umfang des Limbu fossae ovalis entspricht und vermittelst eines lockeren Bindegewebes, vo der hinteren Verticalfurche aus leicht trennbar, an das rechte Atrium geheftet ist, mit einzelnen Bündeln aber in die hintere Wand der V. cavi inf. ausstrahlt (Fig. 37, 2). Endlich werden an verschiedenen Stellen das Wand der Atrien kleine Spalten (Fig. 35, 4) und runde, von kreisförmigen Muskelhundeln umgebene Lücken durch Blutgefäsestammehen voranlassi welche die Wand durchbohren, um sich unter dem Endocardium zu ver zweigen.

In einem von Luschka (Archiv für Anat, 1860, S. 638) beobachteten Full inserirten sich Bundel des Faserzugs (Fig. 37, 2) an den Rand des Foramen vent cavae des Zwerchfells.

In den Fallen, wo kreisformige Fasern den Lauf der geraden unter brechen, weichen die letzteren auseinander, um jene zwischen sich zu fassen oder biegen in mehr oder minder steilen Krummungen, oft auch winkligekunckt in dieselben um. Nicht selten bilden die auf einander treffender Fasern verschiedener Richtungen Geflechte, die sich von den Muskelbalken der Ventrikel nur dadurch unterscheiden, dass sie sich nicht oder nur um merklich über das Niveau der Wand erheben. Platte Faserlagen enden zu weilen allmähg verdünnt im Bindegewebe des Endocardium, einzelne cylizdrische Züge gehen in rundliche Sehnen über, die sich zwischen netzförmigen Muskelbündeln verheren (Fig. 36, 2). Nicht selten finden auch Verflechtungen der ausseren und inneren Schichte in der Art statt, dass äusere, vom Faserring entspringende verticale Muskeln, die transversale durchbrechend, nach innen gelangen (Fig. 38, 2).

Auffülliger, als an der inneren Flache der Afrien, treten an gewissen. Stellen der ansseren platt cylindrische Muskelbundel frei hervor. Dergleichen spannen sich in wechselnder Zahl, von der eigentlichen Herzwand.

durch Fett geschieden, brückenförmig über die Furche, welche an der oberen und hinteren Fläche des Herzens die Grenze der Atrien bezeichnet (Fig. 37, 3). Minder selbständig, aber doch an den Rändern mehr oder

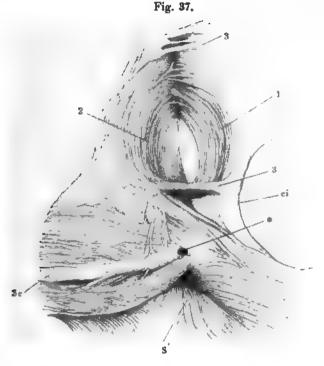

Maralster der Atrien in der Gegend der hinteren Verticalfurche, von aussen. Der Pericadianüberzug ist entfernt und die beiden Atrien sind von der Verticalfurche aus auseinzuderzeitigen. ei Rand der an der Mündung abgeschnittenen V. cava inf. Se Sinus coronarius. S' Oberer Rand der Scheidewind der Ventrikel. \* Einmündungsstelle der (abgeschnittenen) V. cordis media. 1, 2 Bogenförmige Fasern des Limbus fossne uvalis. 3 Brückenförmige über die hintere Verticalfurche ausgespannte Fasern.

weiger deutlich abgesetzt, ist ein transversaler oder schräger Muskel der vorderen Wand 1), der aus der linken Auricula über die Verticalfurche zuweilen big in die rechte Auricula sich verfolgen lässt, zuweilen in der vorderen Wand der V. cava sup. aufwärts zieht und Fasern rückwärts in das Septum der Atrien sendet (Fig. 38, 1).

Von den beiden Muskellagen, die das Fettpolster zwischen sich fassen, welches dem Tuberculum des linken Atrium entspricht (Fig. 31 †), gehört die innere dem rechten, die äussere dem linken Atrium an.

Die Ausdehnung, bis zu der sich ringförmige animalische Muskeln an den Venenstämmen erstrecken, gehört ebenfalls zu den individuell schwantenden Größen. Im Allgemeinen ist sie am geringsten an der V. cava inf., in welcher sich die Ringfasern nur eine kurze Strecke über die Val-

<sup>1)</sup> Fascia coronalis ant. C. F. Wolff.

vula Eustachii hinaus meist fächerförmig verbreiten; am weitesten, be 25 Mm von der Mündung, reichen sie an der V. cava sup. hinauf. Di Lungenvenen fand ich meist nur an der Ausmündung, in einzelnen Falle jedoch auch über 20 Mm. weit von animalischen Fasern bekleidet. Di ringförmige Musculatur bildet bald ein continuirliches, scharf abgegrenz



Musculatur der vorderen Wand der Atrien, von aussen; die Wurzel der dicht nier der Ursprung abgeschnittenen Aorta (A) abwarts gebogen es V cava aup. pd V. pulmondidextra. Adx. As Auricula dextra u. sin \* Dünne, an die Aorta gelehnie Stelle der volderen Wand des linken Atrium. I Horizontalier, von der Auricula zur V. cava sip, ret laufen ier Muskelstreifen. 2 Transversale Fiserschichte, der Länge nach gespalten, um den unter derselben nach innen dringenden Fasern zu zeigen.

tes Stratum von verschiedener Mächtigkeit, bald ist sie netzförmig durch brochen und verliert sich allmalig. Oefters mischen sich, wie erwähnt, de Ringfaserzügen vereinzelte longitudinale bei, die an der inneren Gefässhaut enden.

Eine vollständige und verhältnissmassig starke (gestreifte) Muskahaut hesitzt der Sinus coronarius (Fig. 37, Sc). Die eigenen Fasern deselben sind longitudinal; zu diesen treten Fasern, welche über dem obereund unter dem unteren Rand des Gefässes aus der Wand des Atrium en apringen und convergirend schräg nach rechts gerichtet, einander auf de freien Fläche des Sinus begegnen. Seine Mündung durchsetzt die verticale Faserlage des rechten Atrium, au die sich die verticalen, dem freien Rande parallelen Fasern der Valvula Thebesii unmittelbar anschlieses (Fig. 36).

Gerdy (Recherches, discussions et propositions d'anat. Paris 1823, p. 24), der Erste, der die Musculatur der Atrien genauer beschrieb, zählt dreierlei Faserzüge auf. oberflächliche kreisförmige an der Basis der Atrien, ringförmige an der Einmündung der Vv. pulmonales, cava sup. und der Auricula, und Schleifen, welche von der vorderen auf die hintere Wand übergehen. Parchappe, Theile und Luschka unterscheiden den beiden Atrien gemeineame, oberflächliche und tiet, jedem Atrium eigenthümliche Schichten. Aus dem Vorhergehenden erhellt, das eine solche Eintheilung nicht durchführbar ist. Wenn an den oberflächlichen transversalen Fasern der Uebergang von einem Atrium auf das andere am angesfälligsten ist, so findet doch durch Vermittelung der Scheidewand ein Austauch auch der tieferen Fasern des rechten und linken Atrium statt und fast jede ntärkere Bündel spaltet sich im weiteren Verlauf so, dass es Fasern zur Wasdung beider Atrien abgiebt.

Die mächtige Musculatur der Ventrikel bilden hauptsächlich kreisför-Musculatur nige, d. h. im Wesentlichen der Horizontalfurche parallele Fasern, zu welder Ventrichen an der äusseren und inneren Fläche des Herzens eine Schichte longitadinaler oder verticaler, der Herzaxe paralleler Fasern, an der inneren Fläche auch noch die Lage netzförmiger Bündel kommt, die ich schon oben (8.5) beschrieb.

Die äussere longitudinale Schichte beschränkt sich am rechten Herzen satzentreute, platte Faserzüge, welche vom Faserring über den oberen Rad der hinteren Fläche hervorgehen (Fig. 39, B \*) und auf einige unbe-

Fig. 89.





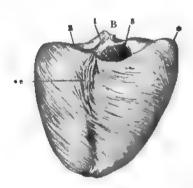

Faserung der Oberstäche der Herzventrikel, nach Entfernung des Pericardial - Ueberzugs, vom Neugebornen. A. Von vorn, B. von hinten, C. von unten, das Herz auf der hinteren Fläche liegend. A Aorta, P. A. pulmonalis, beide am Ursprung abgeschnitten. 1 Scheidewand. 2 Linke, 3 rechte Atrioventricularöffnung.

Mindige netzförmige Bündel in der oberen Hälfte der hinteren Verticalfurche<sup>1</sup>), die schon auf den linken Ventrikel übergreifen (Fig. 39, B \*\*).

<sup>1)</sup> Strige longitudinales C. F. Wolff.

An diesem nimmt sie in zusammenhängender Lage und in einer Mächtig keit, die am oberen Rande des Ventrikels ungefähr den achten Theil de Mächtigkeit der ganzen Wand beträgt und nach unten allmälig geringe wird, den oberen Theil der vorderen und hinteren Fläche ein (Fig. 39, A, B) Sie erstreckt sich mehr oder minder weit abwärts bis dahin, wo die Kreiffasern selbst allmälig eine der verticalen sich nähernde Richtung erhalten

Die innere longitudinale Schichte ist, abgesehen von den Papillar muskeln, ebenfalls spärlich und unregelmässig und nur an den Mündunge und in der unteren Spitze der Ventrikel reichlicher entwickelt. Es schein dass die longitudinalen Fasern durch die netzförmige Musculatur der inneren Oberfläche des Herzens, in welcher, je näher der Mündung, um so mel die verticalen Bülkchen vorherrschen, und durch die eigenthümliche Anordnung der kreisförmigen Fasern entbehrlich gemacht sind.

Die kreisförmigen Fasern sind nämlich zu Blüttern von etwa 0,1 Mm Mächtigkeit verbunden, welche an einigen Stellen horizontal übereinande geschichtet, an anderen aufrecht gestellt, im grossten Theil der Ventrike wand aber so geneigt sind, dass sie von der ausseren gegen die inner Oberfläche des Herzens aufsteigen. Die Blätter stellen platte Ringe dar deren Contraction das Lumen des Ventrikels im Horizontalschnitt vereng Durch Faserbündel, die sie einander zusenden, werden sie einan ler genühert schieben sich gleichsam inemander und verkurzen die Axe des Herzens.

Zur Demonstration des lamellosen Baues der Herzwand eignen sich weder ganz frische, noch auch allzusehr erweichte oder durch Kochen geschrumpfte Herzen. Am besten erkennt man ihn an verticalen, senkrech gegen die Oberflache mit einem scharfen Messer geführten Durchschnitte von Herzen, welche einige Zeit in nicht zu sehr verdünntem Weingeist gelegen haben. Die Schnittslächen der Wand beider Ventrikel zeigen ein feine, hier und da durch tiefere Spalten unterbrochene Streifung (Fig 40) welche gerade, schrag oder gebogen von der äusseren Oberfläche gegen de innere verläuft, sie lassen sich durch einen Zug in der Richtung der Am des Herzens, jener Streifung entsprechend, aufblättern und bis zu einer gewissen Tiefe von der Schuittfläche aus in die Blätter trennen. Die Flachen, welche die Blatter den Spalten, durch die sie geschieden werden, wenden, sind glatt und durch sehr zartes Bindegewebe mit einander ver bunden, in den groberen ohne weitere Manipulation von Anfang an sicht baren Spalten sind starkere fibrose Septa, ofters auch Durchschnitte von Gefassen sichtbar. Die Schulttrander der Blatter erweisen sich als Queschnitte platter, in einer auf die Oberflache der Lamellen senkrechten Rich tung deprimater Muskelbundel, und in solche platte, parallele, unter spitze Winkeln anastomosirende Bundel zerfallen auch die isolirten Blatter, went man sie mit Nadeln zu zerlegen sucht (Fig. 41). Unter dem Mikrosko erkeunt man die Zusammensetzung jener platten, secundaren Bundel as cylindrischen Primitivbündeln von 0,025 bis 0,04 Min Durchmesser, der jedes mit einer centralen Kernrethe verschen ist und daher im Querschnie einen centralen dunkeln Flick zeigt, die Spalten zwischen den Muskelbo deln sind einseitig von einem dunkeln Rande, der dem interstitiellen Gewolf angebort, begrenzt; die feineren Blutgefasse liegen moht, wie man verme

then könnte, in den Spalten, sondern in der Substanz der Blätter, ringsum von Primitivbundeln umschlossen (Fig. 42 a. f. S.).

Ich sagte, dass die Muskelblätter von der Schnittsläche aus nur bis zu einer gewissen Tiefe glatt trennbar sind. Der Widerstand, den man findet,

Fig. 40.



Seukreiter Dickendurchschnitt der äusseren Wand des linken Ventrikels. † Aeussere, †† inere longitudinale Fasern. \*\* Oberfächliche, zwischen die Lamellen eingeschobene prismatische Faserzüge.

Fig. 41.



Durch zwei dicht nebenemander geführte verticale Dickendurchschnitte aus dem oberen Rande der linken Ventriskelwand abgetrennte Scheibe, die Lamellen auseinandergezogen. † Aeussere, †† innere Längsfaserschichte. I Durchschnitt des Faserrings. 2 Valv mitralis und Chorden.

3 Wand des Atrium.

wen man sie in weiterer Ausdehnung von einander zu lösen sucht, rührt davon her, dass sie, wie Flächenschnitte (Fig. 43 a. f. S.) bestätigen, einander von Strecke zu Strecke Anastomosen zusenden, dass also keins der Blätter sich in einem grösseren Bereich selbständig erhält und die Fasern auf jedem Verticalschnitt gewissermaassen nen zu Blättern gruppirt erscheinen. Versucht man durch Reissen die Trennung der Lamellen über die natürchen Interstitien hinaus fortzusetzen, so spaltet sich die äussere Wand sowohl des linken als des rechten Ventrikels, den Conus arteriosus ausgenommen, und die Scheidewand von jeder Stelle aus auf gleiche Weise: man erhält, wenn man die Blätter oder Gruppen derselben von rechts nach links abtrennt, Bruchstücke (Fig. 45 a. f. S.), in welchen die Fasern radicnförmig auf- und abwärts ausstrahlen und zugleich sich allmälig aufwärts mehr der inneren, abwärts mehr der äusseren Oberfläche nähern, Bruchstücke also

welche in der Mitte am dicksten sind und sich auf- und abwarts so schärfen, dass sie den nächst unteren Theil der Herzwand von aussen decken und von dem nachst oberen von aussen ber gedeckt werden. Es



Feiner vertwaler Dickendurchschnitt der Wand des in Alkohol gehärteten linken Ventrik

Fig. 43.



Stink der linken Ventrikelwand, mittelat eines in ler Nahe der inneren Obertächtegeführten Plachenschnittes und eines verticalen Dickendurchschnitts isolirt. \* Netzforninge Musculatur der inneren Oberfläche.

Fig. 44.

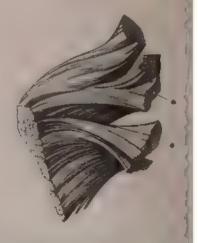

Von den Blatterdurchschmitten (\*\*) aus & Reissen isolitte Fragmente der Wand des lie Ventrikels.

nicht leicht, das Bild dieser Riss- oder Bruchflächen mit den Bildern der beschriebenen Durchschnitte in Einklang zu bringen; man ersieht aus demselben, dass der Uebergang der äusseren und inneren verticalen Faserzüge in die kreisförmigen durch mehr und mehr schräglaufende Fasern erfolgt und man muss schliessen, dass die Bündel, welche von einer Lamelle zur anderen gehen, grösseren Widerstand leisten, als die Verbindungen der in Einer Lamelle nebeneinander gelegenen Bündel, wobei es immer noch räthselhaft bleibt, warum der Riss vom inneren Rande der Lamellen aufwärts, vom äusseren abwärts geht.

Die Fasern des Conus arteriosus sind ebenfalls zu platten Bändern vereinigt, die sich aber nicht mit der Schneide, sondern mit der Fläche gegen die Axe des Rohrs richten. Auf Durchschnitten, wie durch Zerreissung, erweist sich der Verlauf der Fasern als ein kreisförmiger, doch sind auch hier die äusseren und inneren Fasern nicht ganz parallel, sondern unter einem sehr spitzen Winkel gekreuzt.

Die Lage der Muskelblätter ist in den verschiedenen Regionen der Herzward verschieden. Fast genau horizontal übereinandergeschichtet sind sie in der Scheideward; in den Seitenwänden liegen sie nur in der Mitte der Höhe des Herzens horizontal und nehmen sowohl gegen die Basis, wie gegen die Spitze eine mehr und mehr geneigte Stellung an, so jedoch, dass sie im oberen Theil der Herzward gegen das Lumen ab-, im unteren Theil gegen das Lumen aufsteigen (Fig. 40), bis sie in der Basis und an der Spitze der Ventrikel völlig vertical werden, daher oberhalb und unterhalb der Mitte des Herzens der blättrige Bau der Wand auch auf Horizontalschnitten derselben sichtbar wird.

Die Blätter sind in der Regel eben, häufig aber auch in mannigfaltiger Weise nach der Fläche gebogen, mehr oder weniger stark aufwärts concav oder in der inneren Hälfte aufwärts, in der äusseren abwärts gekrümmt. Als Ringe gedacht, die das Lumen des Herzens reifenförmig umgeben, liegen sie im oberen Theil des Organs rechtwinklig zur Axe und umschliessen einen kreisförmigen Raum; weiter abwärts erhalten sie namentlich im linken Ventrikel eine gegen die Axe geneigte, von der Scheidewand gegen die Seitenwand absteigende Lage und eine elliptische Form. Es ist indess nicht m beweisen und nicht einmal wahrscheinlich, dass die Blätter geschlossene Der Anblick der Durchschnitte und die physiologische Wirkung müssen dieselben sein, wenn auch die Blätter, nachdem sie einen Theil des Lumen umkreist haben, sich mit den nächst höheren oder tieferen vereinigen oder zugeschärft zwischen denselben enden. Letzteres geschieht regelmässig und zwar in der Richtung von rechts nach links an der Spitze des Herzens und ist eine der Ursachen der Verjüngung desselben und der Convergenz der Lamellen gegen die Spitze, die sich äusserlich als sogenannter Herzwirbel, Vertex cordis, bemerklich macht (Fig. 39 C). Andere Abweichungen von dem regelmässig lamellösen Bau finden sich an der Basis der Ventrikel. Ein verticaler Durchschnitt durch die dem Faserring nächste Partie der Ventrikelwand (Fig. 45 a. f. S.) zeigt zwischen den verticalen Faserzügen der äusseren und inneren Oberfläche platte und prismatische Bündel neben einander, von denen man sagen könnte, dass sie sich nach abwärts allmälig zu Lamellen ordnen. Die arterielle Mündung des 58 Herz,

linken Ventrikels wird von einer besonderen Ringfaserschichte umfasst, einem wahren Sphincter, der sich bald unmittelbar an die Innenflache der inneren longitudinalen Schichte aufügt (Fig. 46), bald mit ihr verflicht,

Fig 45.



Vertice er Dickesslage bechaft durch den beren The Leter Wan Lebes Jinken Vertrikels 1 Fase ring = 2 Wind des Africa - 3 Valv mitralis = 4 Pericardiam



Interer That eines vertica en D. kendurchschnitts der Wahl des anken Ventrikels in der Gegend des Austres fer Valv. semilunar's autoa. I Wurzel fer Auto. 2 Valv. semilunaris of Inne e lengitud nale, 4 kreiformige Maskeifasern.

bald oberhalb derselben verläuft, durch einen bindegowebigen Saum von ihr geschieden (Fig. 23). Besondere, derbe musculose Querbalken (Fig. 47 \*\*, ††) verbinden unterbalb der Arterienwurzeln die Vorderseite der beiden Ventrikel, Brucken bildend, unter welchen die oberen, starken Aeste der Vasa coronaria in die Scheidewand eindringen. An vielen Stellen der ausseren und inneren Oberflache der Herzwand schieben sich prismatische Faserzuge zwischen die Lamellen ein, um Lucken auszugleichen, wolche dadurch entstehen, dass die Lamellen auseinander weichen oder sich nicht bis zur Oberflache erstrecken (Fig. 40 \*).

Eine eigenthümliche Modification des lamellösen Banes bietet die Spitze des linken Ventrikels dar. Hier treten Lamellen auf, in welchen die Fasern eine gegon die Oberfische senkrechte Richtung linben. An der ausseren Seite der Herzspitze alterniren sie mit Lamellen von gewöhnlichem, kreis-

firmigem Faserverlauf und setzen sich zum Theil auf die äussere Fläche des Herzens fort, um an derselben eine kurze Strecke als longitudinale

Fig. 47.



Rechter und linker Ventrikel, durch sagittalen Riss der Scheidewand von der vorderen Vertreilfurche aus isolirt und ausemander geschlagen. A Aorta P Art. pulmonalis. cré Am Ursprung abgeschnittene A. coronaria dextra. \*\*, †† Durchschnittene, die Vorderläche beider Ventrikel verbindende musculöse Querbalken. × K Glatte, eine enge Spalte begrenzende Flächen, welche beide Ventrikel einander zukehren.

Fasern aufwärts zu gehen. An der inneren Seite liegen sie eine kürzere oder längere Strecke unvermischt. In beiden Fällen bilden sie eine compacte Masse, deren Zusammensetzung aus Blättern sich nur durch eine sehwach wellenförmige Kräuselung der Oberfläche (Fig. 48 \*) verräth. Weiter aufwärts wandelt sich in einem und demselben Blatt allmälig von der äusseren gegen die innere Oberfläche der kreisförmige Faserverlauf in den longitudinalen um, und so geschieht es auch in den Blättern, welche, ohne an Festigkeit des Zusammenhangs zuzunehmen, die Spitze des

rechten Ventrikels bilden (Fig. 49). Ueber die innere Oberfläche der Rewand sich erhebend, gehen alle diese longitudinalfasrigen Biatter in Pallarmuskeln luber, in welchen sie zu einer cylindrischen, in cylindrischen



Feiner Frontaldurchschnitt der Spitze des (in Alkohol echarteten) linken Herzens, von Kaninchen.



Front ildari hichmitt der Spitze des rechten Hergers. \* Papillarmuskel.

Bündel abgetheilten, hier und da von einer ringförmigen Muskelschichte bedeckten Masse verschmelzen.

Aus der voranstehenden Beschreibung ergiebt sich, dass die Faserung, welche man nach Entfernung des Pericardial-Ueberzugs an der Oberfläche der Ventrikel wahrnimmt, zum Theil von prismatischen oder platten Faserzügen herrührt, zum Theil aber den äusseren Kanten der Blätter entspricht, die die Herzwand durchziehen. Von der letzteren Art ist die Faserung an der grösseren unteren Hälfte des eigentlichen rechten Ventrikels, die fast parallel der Horizontalfurche verläuft; zur erstgenannten Art gehört die gegen die Axe des Conus arteriosus senkrechte Faserung dieses Herztheils und der zunächst an denselben grenzenden Region des rechten Ventrikels. Die Fasern inseriren sich mit dem hinteren Ende an die rechte Wand der Aorta und an den rechten Umfang des rechten Faserrings; vorn setzen sie sich, ohne ihre Richtung zu verändern, auf den linken Ventrikel fort und hier nehmen sie die Mitte einer Streifung ein, welche von da an aufwärts bis sur hinteren Grenze des linken Ventrikels successiv steiler, abwärts bis sur Herzspitze successiv geneigter wird. Die Streifung, welche auf die vom rechten Ventrikel herübergelangten Fasern aufwärts folgt, gehört einer dinnen, am linken Faserring entspringenden Muskelschichte an, während die nach unten hin sich anschliessende Streifung auf die Ränder der Lamellen zu beziehen ist.

Im Allgemeinen sind an der Oberfläche des linken Ventrikels die scheinbaren Bündel stärker, die Spalten breiter und tiefer, als an der Oberfläche des rechten 1), ein Unterschied, der durch das bedeutendere Kaliber der in die linke Ventrikelwand eindringenden Gefässe bedingt scheint.

Wo in der vorderen und hinteren Längsfurche die Fasern oder Blätter auseinanderweichen, um Aeste der Coronargefässe in die Substanz des Herzens eintreten zu lassen, da sind die Lücken bis zu einer gewissen Tiefe glatt und von ringförmigen Fasern umgeben, die, wenn sie sich gleichzeitig mit den übrigen Muskelfasern zusammenziehen, die Gefässe absperren müssen. Die Spalten zwischen den Muskelplatten der Herzventrikel sind von Endothelzellen ausgekleidet und stehen nach Schweigger-Seidel<sup>2</sup>) mit den subpericardiacalen Lymphgefässen in Zusammenhang.

Wenn eine Selbststeuerung des Herzens im Bruecke'schen Sinne, d. h. eine Vorrichtung erforderlich ist, die im Momente der Systole den Eintritt des Arterienbluts in die Herzwand aufhebt, so kann dieselbe nur in dem Verschluss der die Gefässe enthaltenden Canäle gesucht werden. Freilich würde in diesem Palle gleichzeitig mit dem Zufluss des Blutes durch die Arterien auch der Rückfluss desselben durch die Venen gehemmt.

Die Unsicherheit der Methoden, deren man sich bisher bediente, um die Musculatur der Ventrikel in Schichten zu zerlegen, erhellt aus dem Widerspruch der Besultate. Man muss sich wundern, dass kaum irgend ein Versuch gemacht wurde, diese Besultate mittelst Durchschnitten der Wände zu controliren. Winslow's, von Cruveilhier aufgenommene Anschauung, dass das Kammerherz aus zwei, in einem dritten eingeschlossenen musculösen Säcken bestehe, so wie die Angabe Kölliker's (Mikroskop. Anatomie II, 487), wonach das Herz einen doppelten Muskelschlauch darstellt, von denen der dünnere dem Ganzen gemein-

<sup>1)</sup> Wolff nennt die Bündel des rechten Ventrikels Fasciae, die des linken Fasciculi.
2) Stricker's Handbuch I, 177.

62 Herz,

schaftlich, der dickere zwischen die Lagen des ersteren eingeschoben sei ware in Her zontalschnitten leicht zu prüfen und zu widerlegen gewesen

Nur eine Modification der Winslow'schen Durstellung ist die Eintheilung der Muskelfasern des Herzens in äussere, beiden Ventrikeln gemeinstme (Fibres unitres Gerdy) und in innere, welche jeden det beiden Ventrikel gesondert umschließen und von der ausseren Wand derselben in die Scheidewand umtiegen siden. Die zahlreichen Vertreter dieser Ansicht leuguen nicht, dass die gemeinschaftliche Muskelschichte nicht den besonderen sicklenweise verflochten sei (igl. Weber Hilldebrandt III, 143. Doniters, Neberlandsch. Lancet 3. ser 1 (44).

Die Zahl der Schichten wird sehr verschieden angegeben. Lower minigt für das rechte Herz zwei spralig gekreuzte Schichten au., ob dieselbe Zahl oder noch zwei Schichten mehr für das linke, wird aus seiner Beschreibung nicht klar. Haller (E.em physiol I, 352) zallt drei Schichten, eine aussere und umere loggriudinale und eine mittlete quere, Meckel ebenfalls drei, zwei äussere schrige und eine mucre longstudinale. C. F. Wolff (Acta acad, scient petropol 1784) schreibt dem rechten Ventrikel drei, dem linken sechs Schichten zu, wobei die innerste, netzformige mitgerechnet ist. Nach E H. Weber besitzt der rechte Ventrikel ohne die netzformige Lage, zwei fast quere, der laike Ventrikel vier Lagen, zwischen zwei in verschiedenem Singe gewindenen Langstaserlagen zwei Querfaserlagen, von welchen die aussere links, die innere rechts gewunden ist. Pettigrew (Proceed of the roy, soc, of Edinh, 1860) bringt die Zahl der Schichten des nuken Ventrokels auf neun, reducirt dieselbe aber später (Transact of the roy soc, of Edinb. XXIII. 161) setbst wieder auf meben, von welchen die centrals (die funfte nach der ersten, die vierte nach der zweiten Zahlung) rein quer verlanfende Fasern zeige, wahrend die vier oder drei äusseren allmalig aus der vertica.en R.cl.tung in die horizontale übergehen und von der centralen Schrehte uach innen wieder jede Faserlage mehr der verticalen Richtung sich nähere bis endlich die innerste, dem Lumen nächste, sich mit der äussersten wie die Schenkel eines X kreuze.

Diesen naturwidrigen Spaltungen hegt eine Thatsache zu Grunde, welche Senac (Traité du coeur T. I, pl. XXI) richtig erkannt, Ludwig (Zeitschr for rat Med VII, 193) am genauesten bezeichnet hat. "Jedes Stuckchen Kammer," sagt Ludwig, "zeigt beim Zerklüften an der äusseren Fläche eine Faserung, welche mit der der inneren Flache in kreuzender Richtung geht und zwischen diesen beiden Faserungen in regelmassiger Reihenfolge alle Uebergange einer Richtung in die andere." Und er schrankt dies Gesetz ein durch folgende Ausnahmen ("1) ein Fellien einzelner Lebergangsstufen, während die stelle Kreuzung der Ensein der Grenzflachen vorhanden ist, und 2) die Ensern der einen Grenzfläche machen mit der horizontalen nicht denselben Winkel, wie die Faserzüge der anderen Grenzfläche; mit anderen Worten, es ist der Uebergang von einer Richtung in die andere verhanden, aber die eine Richtung ist nicht bis zur Endstufe gelangt." Teberschen ist hierbei nur das enorme Missverhaltniss, wel hes namentlich im linken Ventrikel zwischen der Machtigkeit der horizontalen oder fast horizontalen Schichten einerseits und der verticalen und ihrer Ucbergange andererseits besteht. Auch wird die Machtigkeit, welche Ludwig der Kreuzung der äusseren nud inneren Faserlage beimisst, schon dadurch beeinträchtigt, dass au der inneren Oberflache der Scheidewand gekreuzte steile Faserzuge vorkommen

Dass verticale Fasern von der Oberfliche des hoken Herzens durch den Herzwirbel in die Höhle des Ventrikels gelangen und sich innerhalb derselben als Papillarmuskeln fortsetzen, ist leicht zu Lestatigen und von sammtlichen Beobach tern seit Lower anerkannt worden. Ich halte es aber für einen Irrthum, wenn man sammtliche, in den Papillarmuskeln aufsteigende Muskelt undel von den verticalen Muskelbündeln der ausseren Oberfläche ableitet, und ebenso, wenn man den Ursprung aller dieser Muskeln auf den atnaventricularen Faserring oder die Arterienwurzeln zutrickführen zu konnen glaubt. Mit scheint dieser Irrthum aus dem Vorartheil entsprungen zu sem, dass die Muskelfasern an beiden Enden mit Sehnen in Verbindung stehen mussen, ein Vorartheil, das in Bezug auf andere

musculöse Hohlgebilde, Magen, Uterus u. s. f. niemals Platz gegriffen hat und nach den neueren Erfahrungen über die Zusammensetzung der Skeletmuskeln (W. Krause in meinem Jahresbericht 1863, S. 34) nicht einmal mehr durch die letzteren gestützt wird.

Nach dem Muster jener Schleifen, welche an der Spitze des Herzens von der äusseren Fläche der Wand auf die innere umbiegen und unter derselben Voraussetung, dass jede Faser von einem sehnigen Ansatz zum anderen zu verfolgen sei, hat man versucht, die Gesammtmusculatur der Ventrikel in Schleifen und Achtertouren aufzulösen. Was in dieser Beziehung geleistet ist und geleistet werden kann, sind, wie es Ludwig mit Recht bezeichnet, Hypothesen, da es, wenigstens an den Herzen der höheren Thiere, unmöglich ist, auch nur eine einzige der tieferen Fasern auf längere Strecken zu verfolgen. So weichen denn auch die Angaben in vielen Punkten von einander ab. Haller denkt sich einen spiraligen Verlauf der ringförmigen Fasern von der Basis zur Spitze und theilweise wieder zurück. Gerdy lässt die am Faserring des einen Ventrikels äusserlich entspringenden Fasern mittelst einer Achtertour an der Spitze des Herzens auf die innere Oberfläche des anderen Ventrikels übergehen und die übrigen Fasern, je tiefer sie liegen, in um so kürzeren Schleifen aufwärts umbiegen. Cruveilhier unterscheidet Schleifen und Achtertouren; beide gelangen durch Umbiegung von der äusseren Oberfläche des Herzens auf die innere, jene auf die innere Oberfläche der entgegengesetzten, diese auf die innere Oberfläche derselben Wand, in welcher sie äusserlich verliefen. Ludwig nimmt an, dass alle Fasern des linken Ventrikels, welche in der Umgebung der Aortenwurzel entspringen, zuerst schief abwärts, dann horizontal und endlich wieder schief aufwärts um den Ventrikel laufen, um zum Theil in den Papillarmuskeln, zum Theil an ihren Anfangspunkten oder in deren Nähe zu enden. Auf die noch complicirteren Beschreibungen und Diagramme von Duncan (Todd's cyclop. II, 519), Searle (ebendas. p. 619), Parchappe (a. a. O.) und Winkler (Archiv für Anat. 1865, S. 262) kann ich hier nur verweisen.

Was das Endocardium betrifft, so habe ich schon erwähnt, dass das- Endocarselbe in den Atrien stärker ist, als in den Ventrikeln, und im linken Herzen stärker als im rechten. In einem kräftigen männlichen Herzen betrug die Mächtigkeit desselben an der äusseren Wand des linken Atrium 0,5 Mm., an den glatten Oberflächen des linken Atrium 0,4 Mm., an einem Papillarmuskel des linken Ventrikels 0,15 Mm., an den netzförmigen Muskelbündeln des rechten Ventrikels stellenweise nicht mehr als 0,03 Mm. Die Stärke der elastischen Fasern, von der freien gegen die angewachsene Fläche zunehmend, steht in geradem Verhältniss zur Mächtigkeit der ganzen Membran. In dem Endocardium der Ventrikel giebt es nur feinste elastische Fasernetze, welche denen der inneren Gefässhaut gleichen. Oefters findet sich im linken Atrium unter dem gewöhnlichen Endocardium eine dünne Schichte jener eigenthümlich fasrigen, vom Blutfarbestoff imbibirbaren Substanz, die die Fila coronaria bildet (S. 20); sie nimmt sich auf Dickendurchschnitten wie ein dunkler Streif aus, der das Endocardium von der Muscu-Zuweilen setzt sich dieser Streif unter der Atrioventricularklappe eine kurze Strecke weit in den Ventrikel fort (Fig. 49 E).

Unter dem Endocardium kommen beim Menschen in den ersten Lebensmonaten, bei manchen Thieren auch im erwachsenen Zustande Netze grauer Fäden vor, von Purkynie entdeckt und nach ihm benannt, welche aus aneinandergereihten kürbiskernformigen Zellen bestehen, in denen Kölliker einen quergestreiften, dem animalischen Muskelgewebe ähnlichen Inhalt erkannte. Die Reihen dieser Zellen zeigen mancherlei Uebergänge zu quergestreiften Muskelbündeln und scheinen in der That neue in Bildung begriffene Schichten des musculösen Theils der Herzwand zu sein (Purkynie in Müll. Archiv 1845, S. 294. v. Hessling in

Zeitschr, für wissensch Zool. V., 180. Aleby in Zeitschr, für rat. Met 3 R. XVII, 195. Lehnert, Archiv für mikroskop. Anat IV, 26). Neben den Purkynie'schen Faden enthält, Sich weigiger Seidel zufolge, das Endocardium der Ventrikel, namentlich der Scheidewand, glatte Muskelzellen, sie sind in einzelnen Zügen, welche eine Mächtigkeit von 6,1 Mm. erreichen konnen, zwischen die elestischen Lamellen eingefügt. In dem Endocardium der Atrien fehlen die gestreiften Muskelfasern, glatte finden sich anscheinend einzeln eingestrent.

Das viscerale Blatt des Pericardium ist an den fettlosen Stellen eine etwa 0,3 Mm. mächtige, von weitläufigen, mittelstarken, elastischen Fasernetzen durchzogene und mit einem einfachen Pflasterepithelium bekleutete Bindegewebslage. Das Fett, welches bei jugendlichen Individuen in der Rogel nur um die Gefässstämme in den Furchen angehäuft ist, breitet sich in späteren Jahren von da über die Oberfläche der Ventrikel aus und zieht an den Arterienstämmen in die Hohe; es begleitet auch die untergeordneten Gefässe an den Seitenrändern der Ventrikel und lässt oft, namentlich am rechten Herzen, nur schmale Streifen der Vorderfläche unbedeckt. So weit die Oberfläche des Herzens vom Fettgewebe gebildet wird, ist sie zwar glatt, aber uneben, durch Furchen in Lappen getheilt, dieselben senden kegelförmige oder gestielte, hahnenkammartig gekerbte Fortsätze!) von wechselnder Länge aus. Bei starker Fettansammlung sind die Arterienstämme von vorragenden, ringförmigen Fettwülsten umgeben. Mit kleineren, fadenförmigen, fettlosen und meistens gefässlosen, theils vereinzelten, theils büschelweise gruppirten Zotten?) sind die scharfen Ränder der Auriculae besetzt.

Von der Horizontalfurche des Herzens aus geht das viscerale Blatt des Pericardium, in zwei scheidenförmige Fortsätze gesondert, auf die an der Basis des Herzens gelegenen Gebilde über. Der vordere dieser Fortsätze hüllt die durch Bindegewebe zu Einem Strang verbundenen arteriellen Stämme ein; der hintere bekleidet die Atrien und die in dieselben mündenden Venen. Die hintere Wand der serösen Arterienscheide und die vordere, glatt überzogene Wand der Atrien begrenzen mit einander eine nach rechts und links offene, oben und unten geschlossene, in sagittaler Richtung abgeplattete Spalte, die ich Sinus transversus pericardie zu nennen vorschlage (Fig. 50). Nach unten, zwischen den Atrien und dem Ursprung der Arterien schärft sie sich zu, nach oben aber erweitert sie sich und erhält eine obere Wand (\*), welche als ein Theil des parietalen Pericardium, zwischen Arterien und Atrien ausgespannt ist und die A. pulmonalis trägt.

Die seröse Arterienscheide reicht rechts bis zum Ursprung der A. anonyma hinauf, bevor sie sich in das parietale Blatt abwärts umschlägt; nach links hin rückt die Umschlagsstelle allmälig weiter hinab. Die Scheide der Atrien und Venen hüllt nur kurze Strecken der letzteren und meist nur einseitig ein.

Zwischen den in einer gemeinschaftlichen Scheide eingeschlossenen Gefässen stülpt die Serosa sich bis zu einer geringeren oder grösseren Tiefe ein, selten und nur seicht zwischen Art. pulmonalis und Aorta, regelmässig und in Form tiefer Blindsäcke mit engem oder weitem Eingang von rechts

<sup>1)</sup> Phone adiposae pericardinene Luschka. 2) Villi pericardinei Luschka.

Atrium von der serösen Bekleidung ausgeschlossen; ein kurzes Mesenterium bestet ihn an die obere Wand des sibrösen Pericardium.

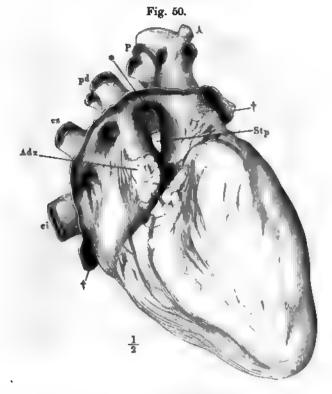

Hers von der rechten Seite, das fibrüse Pericardium (††) ringsum dicht an der Uebergangsstelle in das viscerale Blatt abgeschnitten Stp Sinus transv. pericardii. \*Ohere Wand desselben. Adx Auricula dextra. A Aorta. P Art. pulmonalis. cs., ci V. cava sup. u. inf. pd V. pulmonalis dextra.

In der Decke des Sinus transvers, pericardii findet sich eine halbmondförmige, mit dem scharfen Rand nach links gerichtete Falte (Fig. 51 × ¹),
welche sich allmälig schmaler und zuletzt fast unscheinbar auf der hinteren
Wand des linken Atrium, zwischen der Eintrittsstelle der linken Pulmonalvenen und der Wurzel der linken Auricula, gegen den Sinus coronarius
fortsetzt. Die Falte enthält beim Erwachsenen einen feinen Faden, in seltenen Fällen ein platt rundliches Ligament (Gruber²), den obliterirten
Theil der linken V. cava sup., welcher die V. intercostalis sin. 1\* mit einem
kleinen Collateralast der V. coronaria magna (× ×) verbindet (s. Venenvarietäten).

Längs der bezeichneten Linie, an welcher der glatte, pericardiale Ueberzug des Herzens und der Gefässe auf die innere Fläche des eigentlichen,

<sup>1)</sup> Vestigial fold of the pericardium Marshall (On the development of the great anterior veins. Lond. 1850, p. 148).
2) Ueber den Sinus comm. und die Valvulae der Venae cardiacae. Petersb. 1864, S. 44.

66

fibrösen Pericardium umbiegt, verschmilzt auch das Bindegowebe dieser Membran mit der Adventitia der Gefüsse. Am entgegengesetzten, unteren

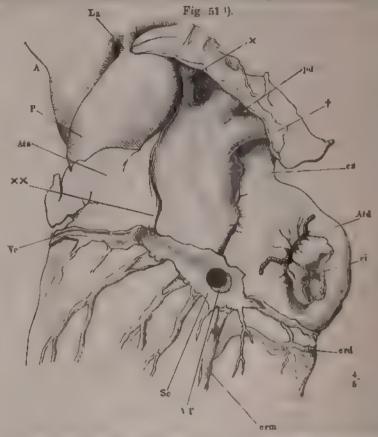

Herz, hintere Flache, as obrose Permardium (†) an der Uebergangsstelle in dis viscerale Blatt abgeschnitten und zurückgeschligen. Atd Ats Atronii ierte u. a. n. en, et V. cava sap u. int. A Aorta. If A. pulmonalis. If d. Vs. pulmonalis dextrae La Lig. arterios. erd A. coronaria dextra. Ve V. coronaria magna u. 86 Smas coronarias, der Länge nach geoffnet. erm V. coronaria media. If Valsula Thelesa

Ende ist das Pericardium mit der oberen Flache des Zwerchfells verbunden. Es bedeckt den vorderen Theil des Centrum tendineum und einen schmalen Saum der in das Centrum einstrahlenden Muskelsubstanz. Die Verbindung sowohl mit dem musculösen, wie auch mit dem sehnigen Theil des Zwerchfells ist locker und leicht treinbar, den vorderen Rand ausgenommen, an welchem starke, sehnige Streifen aus dem Centrum tendineum in die vordere Wand des Pericardium aufsteigen. Festere fibrose Stränge verlaufen innerhalb des lockeren Bindegewebes des vorderen und hinteren Medinstinum dort zum Brusthein, hier zur Wubelsaule. Die Stränge, die das Pericardium an das Brustbein heften, Ligg sternopericardiaca Luschka, gehen

<sup>1)</sup> Nach Marshall a a O. Taf 1 Fig 1.

Arterien. 67

vom oberen und unteren Ende des Brustbeins, das obere ab-, das untere aufwärts 1); im hinteren Mediastinum ist das Lig. pericardii sup. Béraud 2) ausgespannt, welches über dem Aortenbogen zum Körper des dritten Brustwirbels verläuft.

Da die untere Wand des Pericardium auf dem Zwerchfell ausgebreitet ist, so erhalt es im zusammengefallenen Zustande die Gestalt eines mit der Spitze aufwärts gerichteten Kegels; ausgedehnt stellt es eine eiförmige, längs der Art. pulmon. in eine Spitze ausgezogene Blase dar. Die Capacitat des Pericardium ist hinreichend, um das Herz bei grösstmöglicher Ansdehnung seiner sämmtlichen Höhlen aufzunehmen. Da aber die Höhlen im Normalzustande niemals gleichzeitig gefüllt sind, so muss das Pericardium um das Herz Falten schlagen, und darum ist anzunehmen, dass es stets eine, wenn auch geringe Menge Flüssigkeit, das sogenannte Serum pericardii, enthalte.

## Arterien.

Aus jedem Ventrikel entspringt ein Gefässstamm, von denen der eine Arterien. der Schleimhaut der Lungenalveolen, der andere allen übrigen Körpertheilen, die gröberen Canäle und das Bindegewebe der Lunge mit eingeschlosen, Blut zuführt. Man unterscheidet die Verästelungen der einen und anderen als Arterien des kleinen und grossen Kreislaufs.

Die Art, wie die Arterien sich verästeln, ist im Allgemeinen eine den- Verästedritische, d. h. sie theilen sich gabelförmig und unter spitzen Winkeln in successiv feinere und feinere Zweige, deren Durchmesser zusammengenommen den Durchmesser der Stämme übertreffen muss, wenn der Querschnitt der Aeste dem der Stämme gleich sein soll, deren Lumen zusammengenommen aber ausserdem weiter ist, als das Lumen der Stämme.

Von dieser Regel der dendritischen Verzweigung kommen zahlreiche und mannigfaltige Ausnahmen vor. Bevor der Stamm sich in seine Aeste theilt und auflöst, giebt er unter allmäliger und geringer Verminderung seines Kalibers andere, untergeordnete Aeste nach dieser oder jener Seite ab, Aeste, die mit dem Stamme bald einen spitzen, bald einen rechten Winkel bilden und selbst eine rücklaufende Richtung einschlagen (Aa. recurrentes) und häufig eine im Verhältniss zum Stamm, aus welchem sie entspringen, schr geringe Weite haben (Aa. spermaticae, Ernährungsgefässe der Arterien). Statt der spitzwinkligen Theilung kommt eine stumpfwinklige, statt der Bifurcation ein Zerfallen in drei und mehr Aeste von gleicher oder verschiedener Stärke vor. Uebrigens ist die Auffassung des Verhältnisses der Ströme zu einander und deren Benennung nicht frei von Zufälligkeiten und Willkürlichkeiten, wie sie auch bei der Auffassung und Benennung der Flüsse und Nebenflüsse oder der Strassen einer Stadt sich ereignen. Bald ändert derselbe Gefässstamm von Strecke zu Strecke seinen Namen (Art. subclavia, axillaris, brachialis), bald bleibt der Name des Stammes dem einen der Aeste,

<sup>1)</sup> Das obere dieser Bänder wollen Lannelongue und Le Dentu (Arch. de physiol. 1868, p. 448) costopericardiacum genannt wissen, weil es sich nicht direct am Brustbein, sondern beiderseits am inneren Rande der ersten Rippe befestige. 2) Gaz. méd. 1862. Nr. 4.

in welche er zerfällt, wührend der andere als abgehender Ast bezeichnet wird (A. uluaris und interossea). Was hierbei den Ausschlag gegeben hat, ist nicht sowohl der Verlauf, als das Kaliber der Gefässe; ist dasselbe ungleich, so wird in der Regel das schwächere Gefäss als Scitenast angesehen und das starkere behält den Namen des Stammes; gehen dagegen aus einem Gefäss Aeste von nahezu gleichem Kaliber hervor, so werden sie als Theile des Stammes betrachtet und sämmtlich mit neuen Namen versehen. Die ist freilich auch in Fällen geschehen, wo einer der Aeste sich offenbar als Fortsetzung des Stammes erweist (wie z. B. die sogenannte Art. ranina als Fortsetzung der Art. lingualis). In der speciellen Beschreibung der Arterien werde ich die Reihenfolge der verschieden benannten Abtheilungen eines Gefässstammes durch Buchstaben bezeichnen; bei der Aufzahlung der Theilungs - oder Endaste eines Stammes bediene ich mich der römischen bei der Aufzahlung der Seitenäste der arabischen Ziffern.

Anseto-

Eine Eigenthumlichkeit der Ramification der Arterien, durch die sie sich von der dendritischen Ramification wesentlich unterscheiden, liegt in den Ausstemesen, dem gegenseitigen Ineinandermunden der Zweige eines oder verschiedener Stämme oder Stämmehen. Die Anastomosen mehren sich im Allgemeinen mit der Annaherung an das Capillarnetz und sind am zahlreichsten in den kleinen arteriellen Zweigen, welche zunuchst an die Capillargefüsse grenzen. Durch Vermittelung dieser vorcapillären und zuletzt der capillaren Netze stehen, wie sich von selbst ergiebt, alle Arteries unteremander in Communication. Diese bewirkt, dass eine feine, leichtflüssige Injection sich von jedem Punkte des Gefasssystems nach allen Seiten hin verbreiten kann; sie muss auch im lebenden Korper den Erf le haben, jedem Theile von jedem Gefässstamme aus Blut zuzufuhren und müsste die Unterbrechung des Blutlaufe in einzelnen Stammen unschallich machen, wenn die wegsam bleibenden Gefasse im Stande waren, den Ausfall an Blutmasse und Blutdruck zu decken. Es giebt aber ausser den genannten allgemeinen Verbindungen der feineren Gefasse Anastomosen zwischen einzelnen stärkeren Arterrenzweigen, welche jener Forderung zu genügen vermogen und deshalb das Interesse der Chirurgie und der beschreibenden Austomic in Anspruch nehmen. Von diesen starkeren Ausstom ser sind zweierlei Formen zu unterscheiden, einfache und netzformige Die einfachen sind Verbindungen von je zwei Aesten meist stärkeren kalibers; sie stellen mehr oder minder convexe Bogen-dar, welche von zwei Seiten her Zufluss erhalten, so dass die Strome in dem Gipfel des Bogens eine ander begegnen zu mässen scheinen. Sie finden sich sowohl zwischen symmetrischen Zweigen in der Mittellime des Korpers, wie z. B. zwischen der Artt. labiales superiores und inferiores beider Seiten, als auch zwischen ficfüssen derselben Seitenhalfte (Arcus tarsales am Rande der Angenhaer, Arcus volares and plantares). An den Darmarterien wie lerholt sich die se Bogenbildung mehrmals mit abnehmendem Kahlber, aus den Bogen der ersten Ordnung entspringen Gefasse, die sich abermals gabelförung theilen und mit den benachbarten bogenformig verbinden u. s. f., und hier hat diem Einrichtung offenbar nicht nur den Zweck, die Zuführ des Blutes zu siehern. sondern auch die Kraft des Stromes zu breches. Einer eigenthämliches Form von immerhin einfacher Anastomose begegnen wir un der Basis der

Arterien. 69

Gehirns, wo ein geschlossener Gefässkranz dadurch erzeugt wird, dass die Gefässstämme einander kurze Verbindungsäste zusenden. Einzig in ihrer Art ist die Anastomose der beiden Artt. vertebrales, die, ebenfalls an der Basis des Gehirns, eine Strecke weit in einen einfachen, medianen Gefässstamm verschmelzen, von welchem sie weiterhin wieder nach zwei Seiten anseinandergehen.

Die netzförmigen Anastomosen sind häufiger, als die einfachen; sie bestehen zwischen symmetrischen Gefässen beider Körperhälften, so wie zwischen benachbarten oder auch in weiter Entfernung von einander entspringenden Gefässen einer Körperhälfte in der Art, dass von beiden Stämmen aus feinere Aeste in grösserer Zahl in einander münden. Regelmässig sind die Gelenkkapseln von solchen Netzen umgeben, zu welchen wenigstens zwei Aeste an jeder Seite, je ein von oben absteigender und ein von unten zurücklaufender zusammentreten. Die Wirbelhöhle nimmt an jedem For. intervertebrale jederseits eine Arterie auf, deren Aeste sich mit der nächst oberen und nächst unteren, so wie der gegenüberliegenden zu einem continnirlichen Netze verbinden. Eine ähnliche Reihe von Anastomosen findet sich längs einem jeden Nervenstamme, indem die Hauptarterie desselben von Stelle zu Stelle aus benachbarten Arterien Zweige aufnimmt (Hyrtl¹). Von dem grob - oder feinmaschigen Netz, das sich auf die angegebene Weise bildet und leicht, wenn auch nicht so momentan wie die einfachen Anastomosen, zu einem collateralen Kreislauf erweitern lässt, finden sich allmälige Uebergänge zu dem Netze der vorcapillaren und capillaren Verzweigungen.

Da die Anastomosen durch die letzteren die Regel ausmachen, so sind auch die selteneren Fälle der Erwähnung werth, wo ausnahmsweise ein Capillarnetz gegen die Umgebung abgeschlossen ist. So verhält sich beispielsweise das Capillarnetz der Retina gegen die übrigen Gefässe des Bulbus. In der Milz, in der Niere, in der Basis des Gehirns hat jeder der in das Organ eintretenden Arterienzweige seinen besonderen Verbreitungsbezirk. Die Arterien, die sich in ein dergestalt isolirtes Netz auflösen, Endarterien nach Cohnheim<sup>2</sup>), sind in pathologischer Beziehung dadurch bemerkenswerth, dass Circulationsstörungen, die durch Verschluss dieser Gefässe herbeigeführt werden, nicht, wie dies sonst bei Verschliessung untergeordneter Arterienzweige der Fall ist, durch Rückfluss des Blutes aus benachbarten Gefässbezirken aufgehoben werden können.

Die netzförmigen Anastomosen haben neben der chirurgischen Bedeutung noch die morphologische, dass sie die Varietäten der Arterien erklären. Diese beruhen grossentheils auf Entwickelung eines untergeordneten anastomotischen Zweiges zum Hauptgefässstamm, neben welchem das regelmässige Hauptgefäss zur Rolle des anastomotischen Astes herabsinkt.

Bei Säugethieren und niederen Wirbelthieren kommen an verschiedenen Gefässstämmen Wundernetze, Retia mirabilia, vor, Gefässbüschel, welche durch plötzliches Zerfallen eines Stammes in feine Aeste entstehen. Sie sind unipolar (diffus) oder bipolar (amphicentrisch), je nachdem die aus dem Stamme hervorgegangenen Gefässe sich unmittelbar weiter verbreiten oder wieder zu einem Stamme sammeln. Beim Menschen finden sich Wundernetzen ähnliche Bildungen nur im Capillarsystem der Niere (Glomeruli).

<sup>1)</sup> Veber normale und abnorme Verhältnisse der Schlagadern des Unterschenkels. Wien 1864, S. 38. 2) Untersuchungen über die embolischen Processe. Berlin 1872. S. 19. 73.

Es ist mehrfach die Rede gewesen von einem l'ebergang der Arterien in Venen durch weitere Gefasse, als die gewohnlichen Capillarien. Nameutlich hat in nenester Zeit Hyrtl (The natural history review, 1862 p. 95) ein Beospiel eines solchen Uebergangs in den Flughauten der Fledermause nachweisen und dadarch die von Whart in Jones entleckte Pulsation der Venen der Flughaut erklaren zu konnen gemeint. Daran schnessen sich Beobachtungen von Sucquet (Dune circulation derivative dans les membres et dans la tete chez I homine Paris 1862). wonach beim Menschen in den oberen und unteren Extremataten, wie im Kopfe arterielle und ven se Zweige durch Aeste verbunden werden, welche bei zwei- bie dreimaliger Vergrosserung sieltlar sind und im Mittel eit Min. Durchmesser haben. Es sollen durch Vermittelting solcher Aeste die Hautvehen der Extrepittaten an Ellenbogen und Kine, in der Handfläche und Fisssohle, die Venen der äusseren Ohrs, der Stirn, Lippen und Wangen und der Schleimhaut der Nase aus den arteriellen Netzer, und Bogen ihren Utsprang nehmen und es soll dadurch, dem ernahrenden Kreislauf der tiefen Gefasse gegenüber, ein derivatorischer der oberflachlichen hergestellt werden welcher, wahrend das Kaliber der tiefen Gefasse sich gleichbleite, je nach der wechsehalen Zutahr des Bluts grossere oder geringere Quantitaten desselben aufbelme. Der Alsicht Hyrrl's tritt indess H. Muller "Wurzb. naturwissensch Züscht III. 198) eingegen. Er find die Palsationen der Venen in der Flughaut der Fledermause keineswegs isochronisch oder auch nur übereinstimmen I nat dem Arterienpuls und be schembaren Anne stomosen zwischen arteriellen und venosen Gefassen erwiesen sich ihm bei naherer Betrachtung immer mir als Kreuzuigen der beolerlei Gefasse. Nicht sochiere sind Sucquet's Augaben be sich nicht auf directe Beobachtungen, sondern auf Schlosse aus dem Erfolg der Inject onen grunden. Ich verweise auf die Kritik derselben in memem Jahresbericht für 1862, S. 83.

Verlant.

Was die Eigenthumlichkeiten der Lage und des Verlaufs der Arterienstamme betrifft, so erkennt man in denselben die Rucksicht, die lieft -10 moglichet sicher zu betten und vor Druck und Zerrung zu bewahren. In den Korperwanden liegen die Hauptarterien an der maeren, in den Gliedera liegen sie an der medialen Seite. An den fleischigen Theilen der Extremitåten sind sie von Muskeln bedeckt und nur an den Gelenken gelangen sie auf kurze Strecken in die Nähe der Oberflache. Gewohnlich sind die Artemon mit einer oder zwei begleitenden Vouen, mit den tiefen Lymphgefiesen und den entsprechenden Nervenstämmen zu einem Bundel vereinigt, welches durch eine Bindegewebsscheide zusammengebriten und mittelst derselben locker mit der Umgebung verbunden wird. Wo indess am Ellenbogen- und Kniegelenk die Gefass- und Nervenstamme von der Beuge- auf die Streckseite übertreten, trennen sich die Wege beider, und wahrend der Nerv um den Rand des Gliedes zwischen den Muskeln durchgeht, verlaufen die Gefässe durch eine weite und unveränderliche Lücke einer fibrosin Platte, des Lig. interosseum. Die Lücken zum Durchteitt der Gefasse, welche einerseits von Knochen, andererseits von filaosen Brucken begrenzt und durch die Contraction der in den letzteren entspringenden Muskelfasern erweitert werden, habe ich schon in der Muskellehre S. 9 erwahnt. Der Zerrung der Arterien ist dadurch vorgebengt, dass sie so viel als moglich an die Bengeseite der Cheder verlegt sind und dass sie in Organen, welche zeitweilige Dehnungen erfahren, gekrümmt, wellenförmig und selbst spiralig verlaufen,

h.althur

Das Kahber der Arterien wird durch zwei Momente bestimmt, durch die Grosse des Verbreitungsbezirks und durch das Bedürfniss der Organs. In der Regel ist das Kahber der Arterien der Grosse des Verbreitungsbezirks proportional, von dieser Regel finden aber auffallende Abweichungen Arterien. 71

statt wegen der Verschiedenheiten des zweiten Moments, des Bedarfs der Organe an Blut, der sich nach ihrer Function richtet. So ist beispielsweise die Arteria renalis kaum schwächer und die Art. lienalis stärker als der Strecken, von welchen keine Aeste abgehen, Stamm der Art. brachialis. behalten den gleichen Durchmesser und besitzen demnach eine cylindrische Gestalt; eine einseitige Erweiterung kommt jedoch zuweilen, zumal bei älteren Personen, an dem Aortenbogen vor und an einzelnen Arterienzweigen, namentlich an den Endästen der Arteriae digitales, nimmt das Kaliber in peripherischer Richtung zu.

Der Durchmesser der Hauptarterienstämme beträgt am Ursprung aus dem Herzen etwa 28 Mm.; der Durchmesser der Aorta reducirt sich, während sie längs der Wirbelsäule herabläuft, bis zu ihrer Theilung in die beiden Arterien der unteren Körperhälfte auf 20 Mm. Die Hauptarterie der oberen Körperhälfte hat an ihrem Ursprung 13,5, die Hauptarterie der unteren Körperhälfte 11,5 Mm. im Durchmesser. Es wird genügen, die Aeste dieser Stämme und deren weitere Verästelungen, mit Rücksicht auf die Schwankungen, welche bei verschiedenen Individuen und selbst an den symmetrischen Gefässen eines und desselben Körpers vorkommen, in sechs Gruppen oder Ordnungen unterzubringen und danach kurz als Aeste erster, zweiter u. s. w. Grösse zu charakterisiren, deren mittleres Kaliber sich stellt auf:

| I.   | 8   | Mm.      | Beispiel: | A. | carotis comm.      |  |  |
|------|-----|----------|-----------|----|--------------------|--|--|
| II.  | 6   | D        | n         | A. | brachialis         |  |  |
| III. | 5   | n        | n         | A. | ulnaris            |  |  |
| IV.  | 3,5 | 77       | n         | A. | temporalis         |  |  |
| V.   | 2   | 77       | "         | A. | auricularis post.  |  |  |
| VI.  | 1bi | s 0,5 Mn | 1. "      | A. | supraorbitalis 1). |  |  |

Arterielle Gefässe von geringerem Kaliber (bis herab zu 0,3 Mm.) werden nur ausnahmsweise, entweder wegen der Beständigkeit ihres Verlaufs durch Knochencanälchen (Art. tympanica) oder wegen ihrer Bedeutung für ein besonderes Organ (Art. centralis retinae) eigens beschrieben und benannt 2).

Dem Kaliber der Arterien ist im Allgemeinen die Mächtigkeit ihrer Mächtigkeit. Wand proportional. Genauere Messungen ergeben zahlreiche Ausnahmen von dieser Regel, für die sich aus den bis jetzt vorliegenden Materialien ein

<sup>1)</sup> In der folgenden, speciellen Beschreibung der Arterien bedeutet die hinter dem Namen eingeklammerte, römische Ziffer die Ordnung, zu welcher sie gehören. <sup>2</sup>) Dass wir durch Messungen an Leichen Maasse für die Weite der Arterien des lebenden Körpers gewinnen, kann um so weniger zugestanden werden, da die Weite im Leben ein Product zahlreicher Factoren und daher vielfachen Wechseln unterworfen ist. Dennoch sind die Angaben C. Krause's über das Kaliber der einzelnen Gefässe, welche in alle späteren Handbücher übergegangen sind und welchen auch ich folge, in der Beziehung von Werth, dass sie ein Bild der relativen Stärke der Arterien gewähren. Da indessen wegen der ungleichen Mischung der contractilen und elastischen Elemente in den Arterienwänden auch in den relativen Maassen eine vollkommene Genauigkeit nicht zu erreichen ist und zur Zeit weder von dem Chirurgen noch von dem Physiologen verlangt wird, so glaubte ich zar Herstellung einer leichteren Uebersicht geringe Differenzen der Krause'schen Ziffern vernachlässigen zu dürfen.

72 Arterien.

gesetzlicher Grund kann ermitteln lassen dürfte. Die einzige, einigermaassen beständige Thatsache ist die relative Dünnwandigkeit der Arterienstämme der Chylificationsorgane. In der Nähe der Theilungswinkel der Arterien nehmen in der Regel die Wände an Mächtigkeit zu (Gimbert). Die Verdünnung der Wände, welche die Verjüngung des Kalibers begleitet, scheint in dem einen Gefässbezirk rascher vor sich zu gehen, als in dem anderen. So zeichnen sich (nach Gimbert) die Arterien des Halses und Gesichts durch schnelle Abnahme der Starke der Ringfaserhaut aus, während in den Arterien der oberen Extremitat die Mächtigkeit dieser Membran sich bis zum Handgelenk fast unverändert erhalt, ja zuweilen im Areus volaris noch zunimmt.

In der nebenstehenden Tabelle habe ich die bis jetzt bekannt gewordenen Bestimmungen der Mächtigkeit der Arterienwand, durch einige eigene Beobachtungen vermehrt, nach dem Kaliber der Arterien geordnet. Die Ziffern bedeuten Hunderttheile des Müllimeters, die eingeklammerten Ziffern beziehen sich auf die Mächtigkeit der Ringfaserhaut, die innere Haut durfte ausser Rechnung bleiben, da ihr Durchmesser nur innerhalb enger Grenzen schwankt und auch in den stärksten Gefassen im normalen Zustande 0,03 Mm. kaum erreicht Eine Ausnahme machen allein die Artt. coronariae cordis; übre lutima ist, der Adventitia ahnlich, aus Bindegewebe und Schichten longitudinaler elastischer Fasern, deren Stärke von der Ringfaserhaut gegen die innere Oberflache allmalig übnimmt, zustamnengesetzt und besitzt eine Mächtigkeit von 0,1 bis 0,3 Mm., während die mittlere Starke der Ringfaserhaut 0,2 Mm. betragt.

In dieser Tabelle fällt zuerst der Mangel an Uebereinstimmung in den dasselbe Gefass betreffenden Angaben der Beobachter auf. Es erklärt sich zum Theil aus individuellen Verschiedenheiten des Objects, zum Theil aus der Art der Praparation desselben. Die Messungen sind sammtlich an aufgeweichten Abschnitten getrockneter Gefässe genacht und hierbel ist die Vollstandigkeit einer seits der Austrocknung, andererseits des Aufquellens von Einfluss. Für die Adventitia kommt hinzul, dass sie sich zwar gegen die Ringfaserhaut oder vielmehr gegen die elastische scharf abgrenztil, dass aber die Bestimmung ihrer ausseren Grenze wegen des allmaligen Uebeigangs ihres Gewebes in das atmosphanische Bindegewebe wilkürlich ist. Zuverlassige Resultate sind daher nur von einer Vergleichung der Ringfaserbaut zu erwarten, aber auch hier ist der Zufall sehwer

<sup>1)</sup> Den Autoren gegenüber, welche bei der bergebrachten Scheidung der Arterienwant in drei Membrai en, eine aussere, mittlere und innere verhieren, muss ich aufs Neue die Existent einer besonderen elastischen Membran, wie ich dieselbe in meinem Handlig h der allg. Apat. S. 502 Leschrieben babe, hervorheben. Allerdings ast die Sell-standigkeit dieser Schubte nicht in allen Arterien nachweister. In den starketen, leren Ringriserhaut von zahlren hen elastischen Platten durchzogen wird, ist die elastische Membran ilentisch mit der aussersten dieser Platten und versehmilt leinnach gewissermassen mit der Ringliserhaut. In anderen starken Arterien, in deren Ringfaserbiut das Muskelgewebe uberwiegt, ist das längsfaserige Bindegewebe der Adventitio durch clastische Platten in Schulten abgetheilt, die von innen nich aussen an Machtigkeit zunehmen, bier kann die elektische Membran zur Adventit a gezogen und als die innerste ihrer elastischen Limellen aufgefasst werden. Aber schon hier tritt mitunter eine Scheidung der elistischen Membran ur i der Adventitia dadurch ein, dass zwis ben den innersten elastischen Lamellen das Bindegewebe fehlt und dann zwischen den nachsten Lotzlich in grosserer Machtigkeit erscheint. In solchen Fallen hat die elastische Membrin eine Machtigkeit von 0,03 bis 0,04 Mm. Eine unzweifelhaft selbständige Lage von clastischem Gewobe lindet sich in Arterien geringeren Kalibers (von 2 Mm. Durchmesser und darunter), wo sich ohne Anwendung von Reagentien weder in der Ringfaserbaut, auch in der Adventitis clastische Fasern bemerklich machen, beide Häute aber durch eine einfache längsfaserige elastische Lamelle von einauder geschieden sind.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Donders<br>und<br>Jansen 1) | Kölliker 9) | Gimbert 3)                                                                                                                                   | Eigene Beobachtungen   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Do                          | KS          | Gim                                                                                                                                          | I.                     | II.     |
| Acru, Sinus  adacendens thoracica abdominalis  Anonyma brachiocephal. iliaca  Subclavia Masenterica sup. Codiaca Carotis comm., Ursprung Mitte  Ifaca Cruralia, unter d. Arc. crur. Mitte  Arillaris Hypogastrica Profunda femoris Poplitea Brachialia, Mitte  am Ellenbogen Carotis int.  cart. Lienalis Benalis Bepatica Tibialis poet. Clinaris Vertebralis Basilaris Marillaris int. Covonaria ventric. sin. Badialis, oben unten Marillaris ext. Mesenterica inf. Lingualis Thyreoidea sup. Tibialis ant. Sacralis media Temporalis Spermatica int. Dornalis pedis Plantaris ext. Arcus volaris Digitalis comm. I. dig. medii Digitalis von 0,45 | 50 (10) 53 (12) 70 (45)     | 95 (8Q)     | (77) (45) (61) 100 (55) (33) (16) (44)  (33) (22)  76 (26)  (33)  (11) (33) (20)  (11) (33)  (18) (18) (18) (18) (17) (11) (5) (8) (35 b.44) | 50 (25)<br>50 (25)<br> | 42 (22) |

suzuschliessen; wie denn, um nur Einiges anzuführen, die Mächtigkeit der Ringfaserhaut im Bereich desselben Querschnitts fast um das Doppelte wechseln kann und abhängig ist von der Contraction der Arterie, die nach dem Tode nur langsam schwindet und mit der Todtenstarre noch einmal wiederkehrt. An die be-

Nederlandsch Lancet 2. Ser. II, 476.
 Mikroskop. Anatomie II, 512.
 Journ. & Faastomie 1865, p. 536 ff.

kannten Vorsichtsmaassregeln, dass zur Vergleichung nur normale Individuen und Mittelzahlen nur aus einer grossen Reihe von Beideschtungen brauchbar sind darf kaam erinneit werden. Am ersten wird sich, wie mit scheint, ein Gesetz ergeben aus der Vergleichung von Messungen der verschielenen Arterien eines und desselben Korjers. Von den von Din lerk nalblansen zusammengestellten Ziffern beziehen sich wie sie sagen, die meisten auf Gefasse derselben Leiche die von mit sub I angegebenen Masses sind sammtlich einem jungen mannlichen, die sub II. angegebenen einem jungen weitlichen Individuum entnommen, welche beide gewaltsamen Tod erhitten latten. Die Zuffer der Mesenterich sip, stimmt zu den von den früheren Beobachtern gefan leben Werthen, die Mitchtigkeit der Art mesenterich inf. aber widerspricht dem oben angedeuteten Gesetze

Zahlten be Messingen der Hauptarterienstamme von Individuen, die an verschiedenen Krankheiten verstorben waren, hat unter Beneke's Leitung Ruckert unternommen (Veber die Lumma der arter, Gefusse Innug-Ibss Marb. 187). Für die Norm ergab sich daraus eine im Allgemeinen überwiegende Weite der Arterien der Manner über die der Frauen um 2 bis 4 Mm.

Mit der Machtigkeit der Arterienwande im Ganzen andert sich die relative Machingkeit, sowie die Textur der einzelnen Schichten. Das Verhåltniss, in welchem Adventitia und Ringfaserhaut zu einander stehen, lasst sich aus den oben ausgesprochenen Granden nicht mit Sicherheit ermitteln, nur so viel steht fest, dass beide Membranen einander bezuglich des castischen Gewebes ergänzen, dass also die Adventitia um so rascher den Charakter des atmospharischen Bindegewebes annimmt und um so dunner erscheid, je grosser der Reichthum der Ringfaserhaut an elastischen Platten, und dass umgekehrt die Zahl der elastischen Platten in der Adventitia sich vermehrt, wenn in der Ringfaserhaut das Muskelgewebe ein Uebergewicht erhalt. De nun gerade in der Ringfaserhaut der Hauptstümme das Muskelgewebe gegen das clastische zurücktritt, so folgt, dass in den Hauptstammen, namentlich in der Aorta, die Adventitia die relativ geringste Machtigkeit besitzt und sogar absolut schwacher ist, als in den Gefasson nachster Ordnung. Im Uebrigen scheint die Masse des elnstischen Gewebes sowohl in der Adventit a wie in der Ringfaserhaut mit der Mächtigkeit beider Membranen gleichmassig abzunehmen, bis endlich in den feinsten Arterien die Ringfaserhaut rein musculos, die Adventitia rein bindegewebig wird.

Nach Gimbert finden in einzelnen Gefässbezirken Ausnahmen von Abser Regel statt. An den Arterien der Bauch- und Beckenholde fiel ihm die reinin bedeutende Machtigkeit der Adventitia auf, in den Gehrrichtenen erreicht die telative Entwickelung der Muskelf is in den hochsten Gralt, die elastischen Fasern sind spiriten in der Adventitia und dringen mit selten in die Ringfasorhauf ein. In den ausstamet siner Aesten der Gesichtsarterien sollen die contraction Fasern zur ichtieten gegen die Lindegewebigen, die sich von der Adventitia auf auf die Ringfasorhauf verbreiten und deren Muskelfasorzellen auseinanderdrieugen.

Удза удво-

Die stärkeren Arterien erhalten einahrende Arterien, Vasa tasorum, welche sich in der Adventitin verästeln. Nur ausnahmsweise entspringen dieselben aus der Arterie, in deren Wand sie sich verbreiten; meistens sind es zurucklaufende Zweige, die ihren Ursprung aus einem Ast des Gefüsses nehmen, dem sie Blut zuführen. Regelmissig ist jeder arterielle Zweig in der Arterienwand von zwei Venen begleitet

# L Arterien des Lungenkreislaufs. Art. pulmonalis 1).

Die Art. pulmonalis hat an ihrem Ursprunge aus dem Herzen einen I. A. pulm Darchmesser von etwa 30 Mm. bei einer Mächtigkeit der Wand von etwa Sie krümmt sich in einem Bogen, der bei natürlicher Lage des Herzens sagittal und fast genau median verläuft, über die Wurzel der Aorta und dann über die vordere und obere Wand des rechten Atrium nach hinten und theilt sich, 40 Mm. oberhalb ihres Ursprungs, dem dritten Brustwirbel gegenüber und dicht vor und etwas unter der Bifurcation der Trachea, in zwei Aeste, welche zu dem Stamme fast rechtwinklig stehen, mit einander einen sehr stumpfen, aufwärts offenen Winkel einschliessen und in fast genau transversaler Richtung jeder zur Lunge seiner Seite gehen, der rechte Ast unter dem Bogen der Aorta, der linke vor dem Anfange der Aorta descendens. Der rechte Ast ist wenig länger als der linke und etwas stärker (jener 21, dieser 19 Mm. im Durchmesser); der rechte zerfällt entweder direct oder durch wiederholte Theilung in drei Zweige, der linke in zwei, deren weitere Verästelung im Hilus der Lunge und in der Lungensubstanz an einem anderen Orte (Eingeweidel. S. 296) beschrieben wurde.

Der Stamm der Art. pulmonalis liegt innerhalb des Pericardium und Lig. arteri diese Membran bekleidet auch die untere Fläche ihrer primitiven Aeste. Von dem Theilungswinkel der beiden Aeste oder richtiger von der oberen Wand des linken Astes neben dem Theilungswinkel geht in der Flucht des Stammes ein plattcylindrisches Band von 5 bis 9 Mm. Länge und 2 Mm. Durchmesser, das Lig. arteriosum<sup>2</sup>), aufwärts zur unteren Wand der Aorta, mit welcher es, etwas nach links von der Ursprungsstelle der Art. subclavia sin. aus der oberen Wand, verschmilzt (Fig. 2, 3).

Das Lig. arteriosum ist der obliterirte Rest eines Theils der arteriellen Blutbahn, der mit dem Eintritt der Respiration verödet. Im Fötus geht die Aorta descendens aus der Vereinigung von zwei Wurzeln hervor, welche gekreuzt aus beiden Ventrikeln entspringen und, einen langgestreckt elliptischen Raum oder eine schmale Spalte umfassend, unter einem spitzen Winkel zusammenfliessen. Die aus dem linken Ventrikel entspringende Wurzel, die mit rechts gekehrter Convexität die Spalte von der rechten Seite her begrenzt, giebt die Arterienstämme zum Kopf und zur oberen Extremität ab; die rechte Wurzel, deren Convexität links gerichtet ist, sendet etwa von der Mitte ihrer Höhe nach jeder Seite einen Zweig (Fig. 52 Pd, Ps) zum entsprechenden Lungenflügel. So lange die Lunge zusammengedrückt in der hinteren Aushöhlung des Thorax ruht, fliesst durch diese Zweige nur ein Bruchtheil des Blutes ab und die oberhalb des Abgangs der Lungenarterien gelegene Hälfte der rechten Aortenwurzel, der sogenannte Ductus arteriosus 3), ist von der unteren Hälfte im Kaliber nicht verschieden. Durch den ersten Athemzug und durch die Ausdehnung

Art. pulmonalis comm. 1) Vena arteriosa. 2) Chorda ductus arteriosi. 8) Ductus arteriosus Butalli.

der Lunge, welche die Folge desselben ist, wird das Blut der rechten Aortenwurzel ganz oder grösstentheils in den Lungenkreislauf abgeleitet; so



Herz Jes Neugelorenen, von vorn. Ud, 1s Rechter, binker Ventrikel. Adx, As Rochte binke Ausseuli. Ad Araus vorthe. Ab Araus wirther archive ceph then. Us Civotis sin. Sol A. subclevia sin. Dis Ductus arter caus. P. A. pulmona is. Pd. Ps. Rechter, h. ker. Ast derselben. Ad Aorta descendens. Cs. V. cava sup. 1 Trachen. 2 Linke, 3 Rechter Lunge.

wird die untere Halfte dieser Aortenwurzel zum Stamm der Art, pulmonalis, indess die obere Hälfte sich entleert und in einen fibrös-elastischen Strang, das Lig. arteriosum . umwandelt. selbe behält theilweise die Textur der Arterie und zuweilen sogar ein feines, von Blut erfülltes Lumen bis in das höchste Alter. Das Ligament ist von lockeren Bindegewebe umbullt und hat in der einigermaassen willkürlichen Abgrenzung, wie sie ihm die gewohnliche Praparation ertheilt, einen Durchmesser von etwa 3 Mm. Ein feiner mikroskopischer Querschnitt aber (Fig. 53) zeigt im Inneren des Stranges den Durchschnitt der collabirten Arterie als eine kreisrande, leicht herauszuschalende Scheibe von etwa 1 Mm. Durchmesser und als Schichten dieser Arterie zu ausserst eine Adventitia (Fig. 53, 1) von 0,2 Mm. Mächtigkeit, in welcher longitu-

dinale Bindegewebsstränge mit clastischen Fasernetzen alterniren, dann eine 0,6 Mm. machtige, von zahlreichen elastischen Platten durchzogene mittlere Haut (2) und eine gekrauselte, d. h in Längsfalten gelegte Intima (3), von welcher angenommen werden muss, dass sie, so lange die Arterie wegsam war, die innere Oberflache derselben bildete. In dem Lig. arteriosum folgt auf diese Intima noch eine Bindegewebsschichte, die ein Product späterer Bildung ist (4). Sie besteht aus locker verbundenen, feinen Bündeln und verdichtet sich zur Membran (5) gegen das Lumen des Gefasses, wenn ein solches vorhanden ist. In der Regel aber fullt dies Bindegewebe oder eine von der Intima nicht unterscheidbare clastische Fasermasse das Lumen völlig aus; emmal sah ich die Durchschnitte zweier, durch eine dunne Scheidewand getrennter Lumina nebenomander. Oefters verrath eine deutlich ausgeprägte concentrische Schichtung des Gewebes, dass die anfungs unvollkommene Obliteration spater durch neue Auflagerung vervollständigt wurde (Walkhoff). Die Insertionsstelle des Lig. arteriosum macht sich an der inneren Oberfläche der einen oder anderen der beiden Arterien, die es verbindet, oft in Form eines feinen Grübchens bemerklich.

Nach Langer (Zeitschr, der Gesellsch, Wiener Aerzte 1857, 8, 328) u. Walkhoff (Ztechr. für rat. Med. 3. R. XXXVI, 109) erfolgt die Obliteration des Ductus





Querschnitt des im Lig. arteriosum enthaltenen Gefases. 1 Theil der Tunica adventitia. 2 Ringfaserschichte. 3 Intima des ursprünglichen Gefässstammes. 4 Bindegewebsschichte späterer Bildung. 5 Innerste, das Lumen begrenzende Haut.

arteriosus durch eine Wucherung der Wände, welche in der Mitte des Ganges beginnt und nach beiden Seiten, rascher gegen die A. pulmonalis, fortschreitet. Sie ist die Folge einer Vermehrung der Zellen der mittleren und inneren Haut; Walkhoff schreibt ausserdem der nach der Geburt eintretenden Lageveränderung der Gefässe, so wie der Blutgerinnung einen Antheil an der Verschliessung des Ganges zu. Die Fibrinablagerungen sind anfangs als feine dicht verwebte Fasern auf und zwischen den Schichten der neugebildeten Epithelzellen abgelagert, füllen bald aber das Lumen vollständig aus als dichte mit Blutfarbstoff imprägnirte Massen, welche sich allmälig in Hämatoidin umwandeln und oft noch im hohen Alter im obliterirten Gange nachzuweisen sind.

Ueber die Zeit der Obliteration des Duct. arteriosus hat Alvarenga (Considérations et observ. sur l'époque de l'occlusion du trou oval et du canal artériel. Lisboa 1869) an 213 Kindern im Alter von einem Tag bis zu 12 Jahren Beobachtungen gesammelt. Bei allen In-

dividuen unter 30 Tagen (72) war er noch wegsam; unter 49 Kindern von 1 bis 4 Monaten waren 19, unter 9 Kindern von 4 Monaten bis zu 12 Jahren waren 6 mit verschlossenem Duct, arteriosus. Walkhoff fand unter 28 Gängen Erwachsener 24 mit vollständiger, 4 mit unvollständiger Obliteration. In der Regel geht der Verschluss des Duct. arter. dem des For. ovale voraus.

### Varietäten der A. pulmonalia (W. Krause).

Varietäten der A. pulmonalis communis und ihrer Aeste kommen häufig bei A. pulmona-Missbildungen des Herzens vor. Da in den meisten Fällen eine abnorme Ver- lie. mischung des arteriellen und venösen Blutes aus solchen Anomalien resultirt, so bleibt das Leben nicht auf die Dauer erhalten, wenn es auch einige Jahre fortbestauden hat. Man findet daher derartige Varietäten nicht bei Erwachsenen und ihre Beschreibung fällt der pathologischen Anatomie anheim. Hier werden nur solche Anomalien erwähnt, bei denen die physiologischen Circulationsverhältnisse des Körpers im Allgemeinen keine wesentliche Störung zu erleiden brauchen.

Die A. pulmonalis communis ist bis zur Theilung nur circa 7 Mm. lang; die A. pulmonalis sinistra ist länger und hält den Verlauf der A. pulmonalis communis ein; die dextra ist der kürzere Ast, liegt hinter der sinistra und wendet sich, ohne an die Aorta zu reichen, nach der rechten Lunge (Cassan, Archiv. génér. de méd 1827, III, 83).

Sie ist doppelt, indem ein zweites, in die eigentliche A pulmonalis einmindendes Gefäss aus dem rechten Ventrikel eutsteht (Hall und Vrolik, Prakt Tijdschrift voor Geneeskunde 1825, S. 109)

Der Ductus arteriosus entspringt für sich aus dem rechten Ventrikel und mündet in die Aorts descendens ein (Haller, De part. corp. hum fabrica 1777, VI, 263. Wrisberg, Goftingische gelehrte Anzeigen 1768, Nr. 50, s. auch Haler's Grundriss der Physiologie 1780, S. 140, bei einem 7jahrigen Midcher)

Die A pulmonalis giebt eine A. coronaria cordis accessoria ab., welche die doberhalb der Anheftungsstelle der linken vorderen Valvula semilun des Ostom arter, pulmon entspringt, als ein 1,5 Mm. diekes Stammehen nach hinten verlauft, die Muskelsubstanz des recuten Ventrikels am Ostom arterlosom, sowie die Warl der A. polimonalis versorgt, und mit den Aa. coronar cordis dextra und sinistra anastomosirt (W. Krause, Zeitscht, f. rat. Med. 1865, XXIV, 225)

Der Ductus arterioaus Me.bt so weit often, dass derselbe als enger Canal unmittelbar wahrgenommen werden kann,

Derselbe inserict sich an die A. subclavia solistra, wenn er often bleibt, so entstehen dataus verschiedene Varietatei, im Ursprunge des letzteren Geflosses. Die Falle sind in ihrer Bedeutung different, je nachdem dabei der Arcus abriae über den rechten oder linken Bronchus verlauft. (Erstere s. bei den Varietaten des Arcus II. Hauptgrappe 2 Abtheilung, Unterabtheilung A. a und b. ietztere daselbst 4 Unterabtheilung)

Ueber den Ursprung der A subclavm dextra aus der A, pulmonalis s. Var. des Arcus Aortse (H. Hauptgruppe 9 Abtledung).

Die A. pulmon, comm. giebt eine doppelte A. pulmonalis dextra und sinistra ab. Die A. pulmonalis sinistra entsendet einen Zweig zur A. subelavia smistra (Jackson, Loid, med and phys Joarn, 1845, p. 100 bei einem Spairigen Madchen) oder den Ductus arteriosus (Hommet, Committ normb 1737, p. 161. Bandifort, Observ anat. pathol Lib III, 1779 p. 17, Taf. V. Fig. 5, bei einem siebenmonatlichen Fotus).

Die A. pulmonalis dextra fehlt (bei Mangel der rechten Lunge gleichzeitig verlauft die A pulmonalis sin hinter der Luftrohre. Gruber. Gesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk. 1870, XVI, 7. Fraentzel, Ar.h. f. pathol. Anat. u. Phys. 1868, XLHI, 420, s. Var. d. Aorta adsc.) S.e. giebt einen Ast zur. A. auonyma brachiocephalica (Breschet, Répert géner d'anat. et de physiol pathol. 1826, II, 19, hei einem sechowochentlichen missbildeten Knaben. S. Var. des Arcus Aortus, II. Hauptgruppe, S. Abtheilung) oder sie giebt den Ductus arteriosus ab der sich wie gewolinitch insernit (v. Stebold., Journ. f. Geburtshulfe 1836, XVI, 294, bei einem blausuchtigen Neugeborenen. W. Krause, Zeitschr. f. rat. Med. 1865, XXIV, 226).

## IL Arterien des Körperkreislaufs.

fi Korper-

Der Hauptstamm der Körperarterien, die Aorta, ändert alsbald mach dem Ursprung die anfängliche Richtung, die eine schrag nach rechts und vorn aufsteigende ist, vermittelst eines nach huks und hinten über den linken Bronchus verlaufenden Bogens in eine absteigende um. Sie lasst sich danach in drei Abtheilungen scheiden, eine aufsteigende. Aorta adseendens (6 bis 7 Cm lang), eine bogenförmige, Arcus aortae (5 bis 6 Cm lang) und eine absteigende, Aorta descendens!). Die aufsteigende Aorta (Aa, Fig. 54) lehnt sich mit ihrer hinteren Wand an die Vorderlache der Atrien und ist an ihrer vorderen Wand von der Stelle an, wo sie neben der Art. pulmonalis hervortritt, eine kürzere oder längere Strecke weit vom visceralen Blatte des Pericardium bekleidet. Sie ist schon beim Neugebornen nach der convexen Seite in der Art erweitert, dass ihr Querschnitt aus

<sup>1)</sup> Die franzosischen Autoren fassen unter dem Namen Crosse de l'aurée die mifsteigende Aorta und den Aurtenbagen zusammen

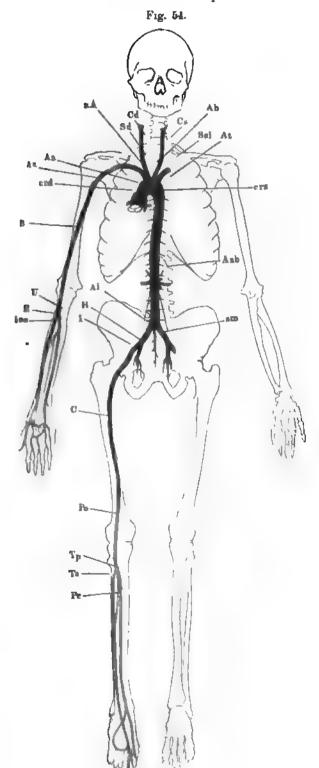

erd, ers A. coronaria cordis dextra .46 A. anonyma brachiocephalica. II A. hypogastrica. I A illuca. C A. cruralis. Po A. poplitea. Ta, Tp A. tibialis ant. und post. ad Arcus aortue. At Aortu thoracrea. And Aortu abdominalia, om A. sacra medita, Scheina der Körperarterien, die an der Rückseite der Glieder verlaufenden Stärmre durch hellere Färbung ausgezeichnet. Az A axilluris. B A. brachialis. Ca, Ca Curotis dextru und sin. Nd, Not A. subclavia dextra und sin. Ai A. anonyma iliaca. ia Aorta an endens. und sin

der Kreisform allmalig von oben und unten her in die elliptische übergeht!). Als Grenze der aufsteigenden Aorta gegen den Aortenbogen wird die Stelle angegeben, wo die Aorta Aeste aufwarts auszusenden beginnt, sowie zur Bezeichnung der Grenze des Aortenbogens gegen die absteigende Aorta die Insertion des Lig. arteriosum, welcher zuweilen eine merkliche Einschnurung des Gefässes entspricht, benutzt wird. Danach liegt der Umfang des Aortenbogens hinter dem oberen Rande des Brustbeins, je nachdem aber die Ursprünge der Aeste desselben mehr auf den aufsteigenden Theil des Bogens zusammengedraugt oder über den Scheitel desselben vortheilt sind, befindet sich das Ende des Aortenbogens entweder in einer Horizontalebene mit der Synchondrose zwischen dem zweiten und dritten Brustwijbel oder zur linken Seite des dritten Brustwirbels, und von demselben Umstande hangt es ab, ob die absteigende Aorta mit der linken Halfte des Bogens oder sogleich in einer geraden Linie beginnt, die fast vertical, aber in der Art so stell schräg absteigt, dass sie die Strecke vom drutten Brustwirbel bis zum vierten Bauchwirbel braucht, um von der haken Seitenflache der Wirbelkörper auf die Mitte ihrer Vorderfläche, also zur Medianebene, zu gelangen.

Die absteigende Aorta heisst Aorta thoracica, Brustaorta (At, Fig. 54), so weit sie im Thorax enthalten ist; nach dem Durchtritt durch den Histagaortiens des Zwerchfells erhält sie den Namen Aorta abdominalis, Bauchaorta (Aub). In der Gegend des unteren Randes des vierten Bauchwirbels wird sie durch Abgabe der heiderseitigen Gefässe für das Becken und die untere Extremitat plotzlich auf ein Stämmehen von kaum 3 Mm. Durchmesser reducirt, welches in der Ausbohlung des Kreuzbeins verlauft und sich auf den oberen Steisswirbeln verliert (sm). Dieser Beckentheil der Aorta ist die Art. sacralis media 2).

Aus der aufsteigenden Aorta entspringen in der Regel noch innerhalb des Sinus die Vasa nutritia des Herzens, die Art. coronaria cordis dextra (crd) und sin. (crs), sie folgen dem Princip, dass die arteriellen Ernährungsgefässe eines Gefässabschnittes rücklaufende Zweige des nächtsfolgenden Abschnittes sind, indess die Venen des Herzens, entsprechend den venösen Vasa nutritia der Gefässe, in die Hohle einmunden, aus deren Wänden sie das Blut sammeln.

Der Aortenbogon entsendet, neben einigen feinen, nicht ganz beständigen Zweigen, die von der concaven Seite abwärts zu den Bronchen gehen, aus dem convexen Theil der Wand aufwärts die Gefässe, die dem Kopf und der Oberextremitat Blut zuführen. Sie zeigen eine gewisse Analogie mit den bereits erwahnten, aus dem unteren Ende der Aorta abdominalis hervortretenden Gefässen des Beckens und der unteren Extremitat. Es entstehen namlich die Gefasse der rechten oberen und der heiderseitigen unteren Korperhalften je aus einem Stamm, der sich alsbald in zwei Hauptaste, einen medialen für den Kopf resp. das Becken und einen lateralen für die Extremität, spaltet. Nur an der linken oberen Korperseite fehlt der gemeinschaftliche Stamm und entspringen Kopf- und Extremitatenarterie ge-

<sup>1)</sup> Diese Erweiterung ist der Sinus quartus s. maximus Vals - Die Wurzel der Aorta mit ihren Sinus wird nuch Aortenzwiehel, Bulbus nortae, genannt - 2) Art sacra media.

sondert aus dem Aortenbogen. Den Stamm der oberen Arterien nennen wir Anonyma brachiocephalica (Fig. 54 Ab), den der unteren Anonyma iliaca (Ai); die mediale obere Arterie ist die Carotis (Cd, Cs), die untere die A. hypogastrica (H). Die Arterien der Extremität erhalten je nach den Regionen, die sie durchlaufen, verschiedene Namen: die obere heisst bis zum Schlüsselbein Subclavia, in der Achselgrube Axillaris (Ax) und von ds an Brachialis (B), die untere wird bis zum Schenkelbogen als Iliaca (I), am Oberschenkel als Cruralis (C), in der Kniekehle als Poplitea (Po) bezeichnet. Beim Uebergang aus der oberen Abtheilung der Extremität in die untere, unterhalb des Ellenbogens- und Kniegelenks, spaltet sich der einfache Arterienstamm der Extremitäten unter spitzem Winkel in zwei Aeste, von welchen der eine abermals spitzwinklig sich theilt, oder, nach der üblichen Auffassung, einen Zweig abgiebt; so erhält die untere Abtheilung drei Gefässe, von denen das eine längs dem medialen, das andere längs dem lateralen Knochen, das dritte auf dem Lig. interosseum zum Handresp. Knöchelgelenk herabzieht. Verschieden sind die Arterien beider Extremitaten nur darin, dass als primitive Aeste aus der oberen die beiden Randarterien, Ulnaris (U) und Radialis (R) hervorgehen und die A. interossea (communis) (ico) ein Zweig der Ulnaris ist, während dagegen der Stamm der unteren Arterie zunächst in den medialen und mittleren Ast, die A. tibialis postica (Tp) und die der Interossea entsprechende A. tibialis antica (Ta) zerfallt und die laterale Arterie, Peronea (Pe), von der medialen abgegeben wird. An der Hand- und Fusswurzel setzen sich diese Arterien saf der Rückseite durch netzförmige, auf der Beugeseite durch bogenförmige Anastomosen mit einander in Verbindung (Fig. 54). Aus den Netzen und Bogen entspringen die Arterien der Finger und Zehen im Allgemeinen in der Art, dass einfache in den Intermetacarpal- und Intermetatarsalräumen verlaufende Stämmchen die einander zugewandten Ränder je zweier Finger oder Zehen versorgen. Die dorsalen Finger- (Zehen-) arterien reichen nicht über die Mittelphalange hinaus; die stärkeren volaren (plantaren) erstrecken ihre Zweige zur Rückseite der Endphalange und schliessen an der Volar- (Plantar-) seite der letzteren mit bogenförmigen Anastomosen ab, aus welchen die Endäste zur Finger- (Zehen-) spitze hervorgehen.

Kehren wir zur absteigenden Aorta und ihren Abtheilungen zurück, so sind deren Aeste zuerst in zwei, wenn auch in ihren Ausläufern nicht ganz streng gesonderte Gruppen zu ordnen, in Arterien der Körperwände und der Höhlen. Die Arterien der Körperhöhlen sind eben so mannigfaltig, wie die Eingeweide, denen sie bestimmt sind. In der Brusthöhle, deren Hauptorgane ihr Blut ganz oder zum grösseren Theil aus anderen Quellen beziehen, treten die unbedeutenden Eingeweide-Arterien, die Artt. bronchiales, oesophageae, mediastinicae, gegen die Arterien der Körperwände zurück; in der Bauchhöhle gewinnen sie das Uebergewicht; sie entspringen unpaarig aus der Vorderwand der Aorta abdominalis für den Verdauungsapparat mit Einschluss der Milz (A. coeliaca, mesenterica sup. und inf.), paarig aus den Seitenwänden jenes Gefässstammes für die Harn- und Geschlechtsorgane mit Einschluss der Nebennieren (Aa. suprarenales, renales und spermat. intt.). Die Aufgabe, welche eigentlich dem Beckentheil der Aorta zufallen würde, die Versorgung der Wand und der Eingeweide des Beckens, wird von der

Art. hypogastrica übernommen, und dies ist der Grund, warum beiderlei Aeste der A. sacralis media, wie der Stamm selbst, nur in rudimentärer Form erscheinen.

Die Arterien der Körperwand sind, wie die Knochen und Muskeln derselben, symmetrisch, an Zahl den Segmenten der Wirbelsaule gleich und für jedes Segment zwar im Wesentlichen nach demselben Typus gebildet, aber doch auch, nach Art der Doppelringe des Skeletts und der Muskelschichten, den besonderen Verhältnissen der verschiedenen Regionen eutsprechend modificirt. Die mustergültige Form bietet der mit vollkommenen Rippen ausgerüstete Theil des Thorax dar: hier erhält jeder Intercostalraum einen Stamm, die A. intercostalis (Fig. 55, 56 ic); diese schickt durch die vom Lig. costotransversarium ant. lateralwärts begrenzte Lucke einen Zweig zur Wandung des animalischen Rohrs und zu den Muskeln und der Haut des Rückens, den Rumus dorsalis (Fig. 55, 56 d'), von dem aus wieder ein Zweig, der R. spinalis (Fig. 56 sp'), ins Junere der Wirbelhohle dringt. Sie selbst theilt sich in einen oberen und einen unteren Ast, welche, iener (ic'), langs dem unteren Rande der oberen, dieser (ic') längs dem oberen Rande der unteren, den Intercostalraum begrenzenden Rippe verlaufen. Die den Bauch- und Kreuzwirbelsegmenten des Rumpfszugehorigen Arterien [Aa, lumbales (Fig. 55 lb) und sacrales] zeigen nur hinsichtlich des dorsalen Astes dieselbe Anordnung wie die Intercostalarterien; ihre vorderen Aeste sind minder regelmässig, kürzer, gehen zum Theil schon in den vorderen Muskeln der Lendengegend, Iliopsoas und Quadrat, lumborum, auf und erreichen im Becken kaum den Rand des Kreuzbeins. Eine Apomalie bedingt an der Grenze der Brust- und Bauchhöhle das Zwerchfell, welchem namentlich an der unteren Fläche Arterien zugeführt werden, des sich nach ihrer Bedeutung den Arterien der Korperwände, nach der Weise ihres Ursprungs aus der vorderen Wand der Aorta den Eingeweidearterien aureihen. Eine andere Anomalie besteht darin, dass am oberen Theil der Thorax- und am unteren Theil der Bauchwand der Ursprung der bogenförmigen Rumpfarterien auf Aeste der Anonyma übergeht, dort auf die A. subclavia, A. intercostalis suprema (Fig. 55 is), hier auf die A. hypogastrica. A. iliolumbalis (il). Einen noch ausgedehnteren Antheil an der Bildung der bogenförmigen Rumpfarterien nehmen die Arterien der Extremitaten durch Aeste, die sie an der inneren Fläche der vorderen Körperwand einander entgegensenden. Aus der Arteria subclavia geht zu jeder Seite des Brustbeins die A. mammaria int. (Fig. 55, 56 mmi) herab; aus den Arthiliacae steigt jedereeits neben der Linea alba eine A. epigastrica inferior (Fig. 55 c2) hiuauf; indem diese beiden Gefüsse in der oberen Region des Bauchs durch weitlaufige Verästelungen in einander münden, vermitteln sie die Communication der oberen und unteren Anonyma jeder Seite und stellt len in der vorderen Körperwand ein paariges verticales Rohr oder Röhre 🕬 system dar, welches zur Supphrung des unpaaren verticalen Rohrs an des hinteren Wand, der absteigenden Aorta, dient (Fig. 55, 56). In dies vor dere, verticale Rohr münden die Intercostalarterien ein, um sich, der Eusmündungsstelle gegenüber, als Rr. sternales (Fig. 56 s') der A. mamman gegen die Medianlime fortzusetzen; sie krenzen gewissermaassen die 🖊 mammaria int. oder, mit anderen Worten, die letztgenannte Arterie gieben

und lateralwarts intercostale Zweige ab, von denen die letzteren dercostales anteriores (Fig. 55, 56 ia'), den Zweigen der eigentlichen

Fig. 55.



A. intercostalis begegnen, um mit ihnen den Bogen am oberen und unteren Rande der Rippen zu bilden. In den oberen Intercostalraumen entspringt jeder R. intercostalis selbständig aus der Art. mammaria interna; vom vierten oder fünften Intercostalraum an nehmen die zwei den einander zugekehrten Randern je zweier Rippen zugehörigen Aeste, wie die entsprechenden Aeste der eigentlichen Intercostalarterien, ihren Ursprung aus einem gemeinschaftlichen Stämmehen, und zu den falschen Rippen gelangen sie durch die A. musculophrenica (Fig 55 mp), einen über den Rippenursprung des Zwerchfells verlaufenden Endast der A. mammaris int., indess der andere Endast dieser Arterie, die A. epigastrica sup. (es), die Verbindung mit der A. epigastrica inf. eingeht. In der Bauchwand tritt an die Stelle jener Bogen ein

Schema der Arterien des Rumpfes; die in der vorderen Kuraj twand gelegener Aesce and helter gehalten. Ab A. anonyma larabiocephalica. Cd. Ca Carotis d. u sin Sd. S si A. subclavia d. u. sin. Ai A anonyma diaca H A, hypogastrica, I A. than s C A. cruralis. mm; A manamaria into in A interco-stalls suprema  $(\sigma')$  A intercostalls ant. ic A. intercustalis (cortica). iet, iet Oberer, unterer Ast derselben mp A musculophrenica. es A. epogastrica sup. 16 A lumbalis, if A diolambalis, of A. encuniflexa diara er A. epigistr. nt. at A sairal's ateralis sia A sacralis media

unregelmässiges Netz, in welchem Aeste der beiderseitigen Aa. mammarize und epigastricae mit den Aesten der Aa. lumbales zusammentreffen; doch Fig. 56.



Schema der Arterien der Thoraxwand, Horizontalschnitt. ic A. intercostalis. d' R. dorsalis, ap' R. spinalis derselben. mm i A., mammaria int i a' R. intercostalis ant. pf' R. perforans. a' R. sternalis.

wird am oberen Beckenrande noch einmal ein vollständiger Bogen dadurch bergestellt, dass der A. iliolumbalis die A. circumflexa ilium (Fig. 55, cfi), ein Ast der A. iliaca, entgegen läuft.

Nach Turner (Brit. and foreign medico-chirurg. review 1865, Jan. p. 208) bestehen zwischen den Aa. intercostales und manmariae intt., ausser den Verbindungen in der Brustwand, weite netzformige Anastomosen innerhalb des Mediastinum, von welchen aus auch zu den Lungen ernährende Aeste gelangen.

Bei der speciellen Beschreibung der Gefässe werde ich der Anastomosen zu gedenken haben, die, wie ich bereits kurz erwähnte, an mehreren Stellen zwischen Arterien der Eingeweide und der Körperwände bestehen. Neben denselben beschreibt Turner (a. a. O. 1863, July, p. 222) einen weitmaschigen subperitonealen Arterienplexus, der sich von der Beckenhöhle bis zum Zwerchfell erstreckt, einerseits mit den Arterien der Korperwande, andererseits mit denen der Eingeweide, namentlich der theilweise ausserhalb des Perntoneum gelegenen in Verbindung steht, durch dessen Vermittelung also von mehreren Eingeweidearterien aus Arterien der Körperwände injicirt werden können. Der arteinelle Plexus anastomosirt mit der Art. renalis und suprarenalis, mit den Arterien des Pancreas, Duodenum, Coecum und Colon, auch durch das Mesocolon mit der Art. colica media; seine Aeste lassen sich zur Art, mesenterica aup, und spienica verfolgen. Die Art, renalis giebt an den genannten Plexus Aeste ab, welche innerhalb des Sinus renalis entspringen, die Substanz der Niere durchsetzen und durch deren fibröse Hülle wieder austreten. Die Art. spermatica setzt sich während ihres ganzen Verlaufs durch zahlreiche feine Zweige mit dem subperitonealen Plexus in Verbindung, In solchen Anastomosen der Arterien und den noch zahlreicheren Verbindungen der Venen der Rumpfwände mit den Venen der Eingeweide liegt die Rechtfertigung äusserer Blutentziehungen bei Entzündungen innerer Organe.

#### A. Aorta adscendens.

Die außteigende Aorta giebt neben feinen Ernährungsgefässen für die A Aorta 1. palmonalis und V. cava sup. die beiden

#### As. coronariae cordis1)

ab, eine rechte<sup>2</sup>) und eine linke<sup>3</sup>), von ziemlich gleicher Stärke (4. Ord- As. corön. nung). Sie entspringen aus den entsprechenden Sinus, über der Mitte ihrer Göbe, selten tiefer oder oberhalb der Sinus und wenden sich divergivend abwärts, um zu beiden Seiten der A. pulmonalis und unter den Auriculae an der Vorderfläche des Herzens zum Vorschein zu kommen (Fig. 57).

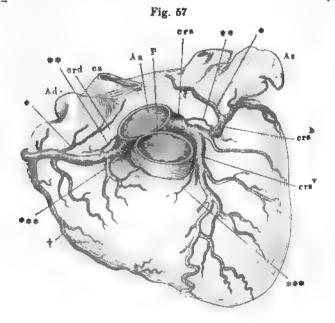

Norderfläche. Die Aorta adscendens (4a) u. A. pulmonalis (P) dicht über dem Urfrung, die V. cava sup. (cs) an der Emmündung abgeschnitten. Adx. As Atrium dextr.
 nn. crd, crs A. coronaria cordis dextra u. sin crs crs Verticaler u. horizontaler Zweig der A. coronaria sin.

Gleich nach dem Ursprung sendet jede Coronaria zum Atrium ihrer Seite einen Zweig (\*)4), welcher in der vorderen Wand desselben mehr oder minder schräg aufsteigt und neben oder aus ihm ein feines Aestchen (\*\*)5) in die Furche zwischen der vorderen Wand der Atrien und der hinteren Wand der Wurzel der Aorta. Sodann erhält aus dem zur Seite der Art. pulmonalis gelegenen Theil der Artt. coronariae der Conus arteriosus einen rech-

<sup>1)</sup> Ar. cardiaeae. Kranzarterun. 2) A. coron, ant. s. interna. 8) A. coron, post. s. eterna. 4) A auricularis dextra u. sin. Halbertsma. 6) Arteriola circumflexa dedea u. sin. Halbertsma.

ten und linken Ast (\*\*\*), von denen der rechte 1) der stärkere ist. Im weiteren Verlauf verhalten sich die beiden As. coronariae verschieden. Der Coron. 4. Stamm der rechten (Fig. 57, 58 crd) geht in dem Fettlager der Horizontalfurche um den rechten Rand des Herzens auf dessen Rückseite; in der Begel überschreitet er, gedeckt von einem in der hinteren Verticalfurche der Ventrikel aufsteigenden Ast der V. coronaria (Fig. 58 Vc'), die Kreusungs-

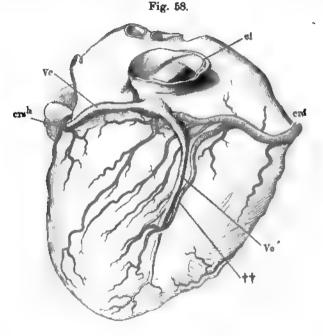

Herz, hintere Fläche; die V. cava inf. (ci) dicht an der Einmündung abgeschnitten. crd
A. coronaria cordis dextra. crsh Horizontaler Zweig der A. coronaria sin, Vc V. corenaria magna. Vc V. cordis media.

stelle der Horizontal- und Verticalfurche und erstreckt sich mehr oder weniger weit auf das linke Herz; er giebt dies- und jenseits des Astes, der den Conus arteriosus versorgt, einige feine Zweige?) in das die Wurzeln der Arterien einhüllende Fett und von Strecke zu Strecke feine Zweige aufwärts zur Wand des Atrium und stärkere abwärts zur Wand des Ventrikels; unter den letzteren zeichnet sich ein Zweig (Fig. 57 †) aus, der am Rande des Ventrikels, und ein anderer (Fig. 58 ††)³), der in der hinteren Verticalfurche bis zur Spitze des Herzens herabzieht. Alle diese Aeste stehen durch Seitenzweige mit einander in Verbindung und senden Reihen zarter Gefässchen durch feine Spalten der oberflächlichen Muskelbündel in die Substanz der Herzwand.

Der Stamm der linken Coronaria (Fig. 57 crs) theilt sich in zwei

Coron. s.

<sup>1)</sup> Arteria adiposa Vieuxneun Ramus ant. arteriae coron. dextras Halbertuma.

2) Arteriolas adiposas Halbertuma.

3) R. posterior C. Krause.

Aeste, einen verticalen 1) und einen horizontalen 2). Der verticale Ast (Fig. 57 crs') verläuft in der vorderen Verticalfurche zur Herzspitze; er giebt, gleichsam gesiedert, nach zwei Seiten Reihen von Aesten ab, deren Stärke von oben nach unten abnimmt, die Eine Reihe nach links in die Wand des linken Ventrikels, die andere Reihe rückwärts durch mit Fett ausgepolsterte, kreisrunde Lücken der Musculatur in die Scheidewand der Ventrikel. Der horizontale Ast der linken A. coronaria (Fig. 57, 58 crs') begiebt sich im linken Theil der Horizontalfurche um den linken Rand des Herzens zur Rückzeite, wo er um so früher endet, je weiter die rechte Coronaria, der die linke übrigens in ihrer Verästelung gleicht, über die Mittellinie vordringt.

Je nach dem Gebiete der hinteren Herzwand, welches sie versorgen, ist bald die rechte, bald die linke Coronaria an Kaliber überwiegend und giebt die eine oder die andere eine Arterie ab, die auf dem oberen Rande der Scheidewand der Ventrikel vorwärts geht.

Alle Arterien an der Oberfläche des Herzens, besonders aber die verticalen Aeste, verlaufen in wellenförmigen Krümmungen, die erst durch die Füllung der Kammern ausgeglichen werden. Sie anastomosiren untereinander nur durch die capillaren und die denselben an Feinheit zunächst stehenden Aeste; ähnliche Anastomosen gehen sie mit den Arterien des Pericardium am Ursprung der grossen Gefässe und am Stamme der V. cava inf. ein. Von der den Artt. coronariae eigenthümlichen Textur war schon oben die Rede. Sie zeichnen sich nämlich aus durch eine Intima, welche fast eben so mächtig und stellenweise mächtiger ist als die Ringfaserhaut und aus zarten, longitudinalen Bindegewebsbündeln mit dichten und feinen Netzen elastischer Fasern besteht. Vielleicht hängt mit dieser Besonderheit der Textur der Artt. coronariae ihre besondere Neigung zu verknöchern zusammen.

Die Controverse über die sogenannte Selbststeuerung des Herzens, d. h. über die Frage, ob zur Zeit der Systole der Ventrikel und der Füllung der Aorta die Semilunarklappen die Ursprünge der Artt. coronariae verdecken, hat wiederholt Veranlassung gegeben, das Verhältniss dieser Ursprünge zu den genannten Klappen genauer zu untersuchen. In den unbefangenen älteren Abbildungen von Vesal, Eustachius, Lower, Vieussens, Morgagni findet sich der Eingang in die eine oder andere A. coronaria oder in beide über dem oberen Rande der Semilunarklappen, und als Morgagni (Adversar. anat. V, 26) die Treue seiner Abbildung gegen Fantoni zu vertheidigen hatte, der aus physiologischen Gründen die Schliessung der Artt. coronariae während der Kammersystole postulirte, fand er unter 18 Ursprüngen der Coronariae an 9 Herzen nur 5 unterhalb, die übrigen 13 oberhalb des Klappenrandes. Der Morgagni-Fantoni'sche Streit wiederholte sich in unseren Tagen zwischen Hyrtl und Bruecke, und Bruecke's Behauptung, dass die Semilunarklappen den Eingang in die Artt. coronariae abzusperren bestimmt seien (der Verschluss der Kranzschlagadern durch die Aorten-Wien 1855) wurde ebenso gründlich durch Hyrtl's Untersuchungen an Thier- und Menschenherzen (Wiener Sitzungsberichte, XIV, 73. Ueber die Selbststeuerung des Herzens. Wien 1855), widerlegt. Unter 117 menschlichen Herzen fand Hyrtl zweimal die Coronar-Ostien unter der Mitte des Sinus, neunmal zwischen der Mitte des Sinus und dem oberen Rande; in fünf Fällen stand nur das eine tief. An 7 Herzen entsprangen beide Coronariae so hoch, dass sie keinenfalls von den Semilunarklappen erreicht werden konnten. An 13 Herzen

<sup>1)</sup> R. anterior s. descendens. 2) R. posterior s. circumflexus. R. auriculo - ventricularis Cruv.

betraf der hohe Ursprung Eine Coronaria. Die übrigen Herzen zeigten eine Stallung der Coronar-Ostien, bei welcher die Klappen nur navollkommen über die selben hingelegt werden konnten. Der Einwand Bruecke's, dass das teste lier keinen Schluss auf das lebende gestatte und dass durch die Todtenstarre die Klappen und die Arterienmundungen gegeneinander verschoben werden mochten 💢 🛝 aus dem Bau des Herzens leicht zu widerlegen; da die Klappe ganz oder mit des grössten Theil ihres Randes an der Wurzel der Aorta befestigt ist, so ist nicht abzusehen, wie die Contraction der Herzmusculatur auf die Klappe anders wirken soll, als auf die Arterienwand Als Zeichen, dass die Klappen im Leben wirklich weiter hinaufreichten, als in der Leiche, betrachtet Bruecke eine Art von Spuren, welche der Rand der Klappen an der Aortenwand zurucklassen soll, flache Emdrucke mit ausserst flachen, den Knotchen des Klappenrandes entsprechenden Grubchen Wo derartige Vertiefungen zufällig in querer Richtung sich finden -sie kommen auch schräg und vertical und überhaupt ganz unregelmassig vor haben sie gewiss eine andere Bedeutung, als die von Bruecke ihnen zugeschriebene; denn die Contraction des Ventrikels kann die Sinus me so vollstandig entleeren, dass die Klappe und die Arterienwand in unmittelbare Beruhrung goriethen. Uebrigens haben auch physiologische Versuche he Gleichzeitigkeit des Pulses der Coronariae mit dem der übrigen Arterien dargethan

Was das Kaliber der Coronararterien betrifft, so ist nach Krause und Urteveilhier in der Regel die rechte stärker, Halbertsma dagegen (Ontleedkusdige anteckeningen tweede Zestal p. 23) fand unter 20 Herzen auf imal die rechte, 16mal die linke Coronaria starker, einmal waren beide von fast gleichen Kaliber. Die Summe der Durchmesser der linken Coronararterien verhielt sich

zu den rechten wie 100 . 69,16

Hyrtl's Aussprach, dass Anastomosen zwischen den stärkeren Aesten derechten und linken A. coronaria nicht verkonmen, lässt sich durch Injection de beiden Arterien mit verschiedenfärbigen Massen leicht bestätigen. Die Annahmeiner Communication der Coronariae in der Horizontalfurche des Herzens scheizung einem Beobachtungsfehler zu berühen. Mau liess die rechte Coronaria an de Kreuzungsstelle der Furchen auf der hinteren Oberfläche des Herzens sich abwärtunbeugen und nahm die Fortsetzung des Stammes auf die Transversalfurche der linken Herzens für das Ende des transversalen Astes der linken Coronaria.

#### B. Arcus aortae.

B Areus

Die aus dem convexen Rande des Aortenbogens aufsteigenden Aeste sind, von rechts nach links gezählt, die A. anomma brachiocophalica, caroli sin, und subclarua smistra. Ich habe schon erwähnt, dass die Ursprunge dieser tiefasse bald nahe zusammengedrangt, bald weiter auseinander geruckt sind. Im ersten Falle gehen sie aus der rechten Halfte des bogenförmigen Theils der Aorta hervor, steigen schrag nach links auf und schliessen mit dem Stamm der Aorta nach rechts stumpfe, nach links apitze Winkel eins im anderen Falle sind sie einigermaassen symmetrisch und die beiden aussersten Gefässe divergirend über den Scheitel des Aortenbogens vertheilt Von dem concaven Rando des letzteren gehen ein paar feine Aeste, Rr. tracheales und bronchiales, zur Theilungsstelle der Trachen und den dieselbe umgebenden Bronchialdrusen. Die A. anonyma brachiocephalica 1), 28 Mm. lang und 13 bis 14 Mm. im Durchmesser, spaltet sich noch hinter dem Brustbeingriff in die A. carotis comm. dextra und die A. subclavia dextra deren weiterer Verlauf dem der linken gleichnamigen Gefässe gleicht, mit der Ausnahme, dass die Gefässe der linken Seite an ihrem Ursprung in dem

<sup>1)</sup> Francus anonymus s. brackiocephalicus Art. innonimatu Ungenannter Stamus.

Masse tiefer, d. h. von der Vorderfläche des Halses eutfernter liegen, als lie Aorta sich bei ihrer Umbeugung der Wirbelsäule nähert. Das Kaliber der rechtsseitigen Stämme ist um wenig stärker, als das der linksseitigen.

Zur Unterlage der A. anonyma brachiocephalica dient die Trachea, rechterseits wird sie durch die V. anon. brachiocephalica dextra theilweise gedeckt; vom Brustbein und den an dessen innerer Fläche entspringenden Muskeln wird sie durch den schräg vorüberziehenden Stamm der V. anon. brachioceph. sinistra geschieden.

## I. A. carotis<sup>1</sup>) comm. Cc (<sup>1</sup>)<sup>2</sup>).

Die A. carotis comm. läuft anfänglich mit geringer Neigung seitwärts, I. Carot. dann fast genau vertical, zur Seite der Trachea und des Oesophagus am Halse hinauf bis zum oberen Rande des Kehlkopfes, wo sie etwas anschwillt, um sich dann spitzwinklig in zwei Aeste von fast gleichem Kaliber, Carotis externa und interna, zu spalten (Fig. 59). Gewöhnlich ist die Carotis interns die stärkere; bei Kindern ist der Unterschied auffallender. carotis comm. ruht längs jenem Wege auf den Muskeln, welche die Vorder-Miche der Halswirbelsäule bedecken, ist mit der V. jugularis, an die sie sich lateralwärts lehnt, und mit dem N. vagus und Sympathicus, die an ihrer hinteren Fläche herabziehen, in eine gemeinschaftliche Bindegewebsscheide eingeschlossen (vergl. Muskell. Fig. 62) und wird nach aussen durch die La omohyoideus und sternocleidomastoideus geschützt. Der M. omohyoiden sendet von seiner Zwischensehne aus fibröse Bündel medianwärts in die Scheide der Arterie (Muskell. Fig. 51) und kreuzt dieselbe mit seinem vorderen Bauch ungefähr in der Mitte der Höhe des Halses. Der laterale Rand dieses Bauches bildet die mediale Seite einer spitzwinklig dreieckigen, mit der Spitze abwärts gekehrten seichten Grube, des Trigonum caroticum, dessen laterale Seite mit dem Rande des M. sternocleidomastoideus zusammenfallt, einer Grube, in welcher der Puls der Carotis comm. sicht- und fühlbar ist, obgleich die Arterie sich unter dem Rande des genannten Muskels verbirgt, so lange derselbe durch seine Fascie in natürlicher Lage erhalten wird. Medianwärts grenzt die A. carotis comm. an die Glandula thyreoidea und wird von ihr, je nach dem wechselnden Volumen der Drüse, in grösserer oder geringerer Ausdehnung überragt.

Die A. carotis communis giebt in der Regel nur feine Aestchen zu ihrer Bindegewebsscheide und, in der Nähe ihrer Bifurcation, zur Glandula carotica ab.

# I. A. carotis externa Ce (II) 3).

Von den beiden Aesten der Carotis comm. liegt die A. carotis ext. wei- 1. Carot. ter nach vorn und anfänglich weiter medianwärts, als die Carotis interna. ext. Indem sie einen gegen die Mittellinie flach convexen Bogen macht, tritt sie unter dem M. sternocleidomastoideus hervor in den von diesem Muskel und dem M. omohyoideus begrenzten dreieckigen Raum; weiter aufsteigend mit

<sup>1)</sup> Kopfpulsader. 2) A. carotis primitiva. 3) A. c. facialis.

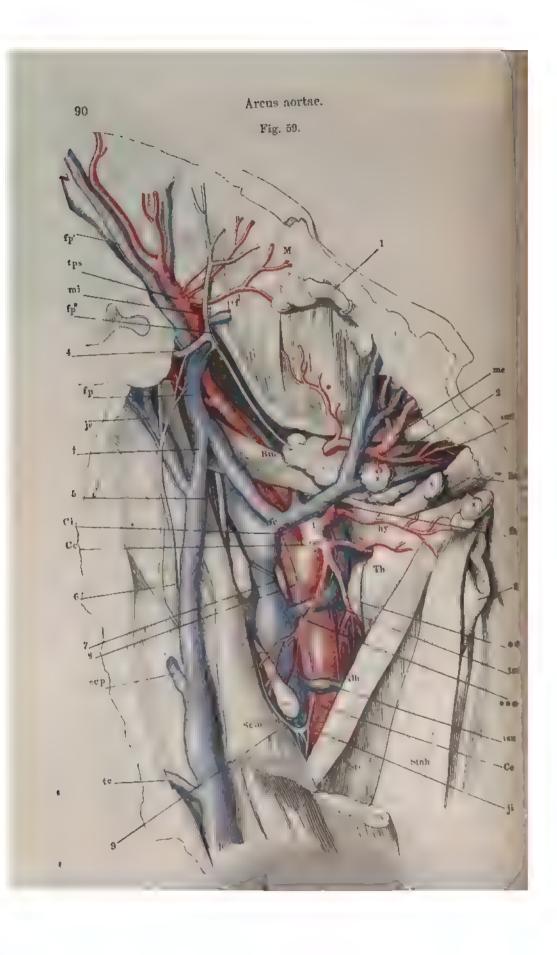

einer geringen Neigung seit- und rückwärts begiebt sie sich unter dem hinteren Bauch des M. biventer mandibulae und dem M. stylohyoideus an die Seitenfläche des Pharynx. So erreicht sie den Winkel des Unterkiefers, hinter dem sie von den innersten Läppchen der Parotis umhüllt wird (Eingeweidel. Fig. 92); seltener verläuft sie durch einen von der Drüse gebildeten Canal. Unterhalb des Unterkiefergelenks endlich theilt sie sich rechtwinklig in ihre beiden Endäste, von welchen der eine, A. temporalis superficialis (Fig. 60 tps), über den Jochbogen und vor dem äusseren Ohr vertical weiter geht, während der andere, A. maxillaris int. (mi), zwischen den beiden Zipfeln des Lig. mediale accessorium des Unterkiefergelenks (Bdl. Fig. 44 am) in horizontaler Richtung in die Unterschläfengrube eintritt. Im Trigonum caroticum wird sie von der V. facialis und deren Aesten, oberhalb des Zungenbeins vom N. hypoglossus bedeckt; der letztere kreuzt sie mit einem aufwärts concaven Bogen und sendet auf der äusseren Fläche der Arterie den R. descendens abwärts (Fig. 59).

Die stärkeren Seitenäste, welche die A. carotis ext. bis zur terminalen Theilung abgiebt, lassen sich nach der Richtung, die sie einschlagen, in drei Gruppen scheiden, in vordere, hintere und mediale (vergl. Fig. 60, 61). Zur ersten Gruppe gehören drei Arterien und zwar, von unten nach oben gewill, 1) die A. thyreoidea sup. (tsu), 2) A. lingualis (l), 3) A. maxillaris externa (me); die erste entspringt noch unterhalb des Zungenbeins und wendet sich zum oberen Rande der Gland. thyreoidea, die beiden anderen nehmen in dem Raum zwischen Zungenbein und M. biventer mandibulae ihm Ursprung und versorgen, die eine die Zunge, die andere die Unterkingegend und die Seitenhälfte des Gesichts. Die zweite Gruppe, die der histeren Aeste, umfasst ebenfalls drei Arterien, A. stcrnocleidomastoidea (sc), was gleichnamigen Muskel, A. occipitalis (oc) und auricularis post. (ap) m den durch den Namen bezeichneten Regionen. Die erste entspringt unterhalb der Kreuzung des Stammes durch den M. biventer mandibulae, die beiden anderen entspringen zwischen diesem Muskel und dem Winkel des Zur dritten Gruppe der medialen Aeste rechnen wir zwei Unterkiefers.

Zu Fig. 59\*).

Scienfische des Halses und Unterkieferwinkels mit injicirten Arterien und Venen. Haut, M. subcutaneus colli und der grösste Theil der Parotis entfernt, M. sternocleidomastoideus (Scm) vom vorderen Rande her eingeschnitten und zurückgeschlagen. Bm, Bm' Hinterer, vorderer Bauch des M. biventer mandibulae. Stnh M. sternohyoideus. Oh M. omohyoideus. Sti M. sternothyreoideus. Th M. thyreohyoideus. M M. masseter. 1 Ductus parotideus. 2 Gl. submaxillaris. 3 Cart. thyreoidea. 4 N. facialis. 5 N. accessorius. 6 N. auricularis magn. 7 N. vagus. 8 R. descendens N. hypoglossi. 9 Schlinge desselben mit dem 2. Cervicalnerven. Cc A. carotis comm. Ci, Ce A. carotis int. und ext. tsu A. thyreoidea sup. \*\*\* Rr. thyreoidei, \*\*\*\* R. sternocleidomast. derselben. Is A. und V. laryngea sup. I A. lingualis. hy A. hyoidea. me A. maxillaris ext. \* R. massetericus. smt A. und V. submentalis. mi A. maxill. int. tps A. temporalis superficialis. tf A. transversa faciei. ji V. jugularis int. tsu' tsu' Vv. thyreoideae supp. fc V. facialis comm. fa V. facialis ant. fp V. facialis post. fp', fp'' Oberflächlicher, tiefer Ast derselben. je V. jugularis ext. tc V. transversa colli. scp V. subcutanea colli post. † Verbindungsast der V. facial. post. mit der V. jugularis ext. × Lymphdrüsen.

Nach Quain, the anatomy of the arteries. Lond. 1844, pl. XI.

Fig 60



Gefässe von unregelmässigem Verlauf, die A. palatina adscendens (paa) und plaryngea adscendens (pha), welche oft in mehrere kleinere Aeste zerfallen und in Bezug auf ihre Ausbreitung einander vertreten können, deshalb nicht immer leicht zu unterscheiden sind. Als Criterium dient folgendes: die A. plaryngea entspringt tiefer, als die A. palatina adscendens, nicht selten unmittelbar aus der Bifurcation der Carotis comm.; sie ist es auch in der Regel, die sich weiter an den Pharynx hinauf und bis zur Schädelbasis erstreckt. Die A. palatina adscendens gelangt zum Pharynx zwischen den Mm. stylogiesus und stylopharyngeus; die A. pharyngea adsc. schickt zwar auch mituater Zweige zwischen diesen Muskeln hindurch, breitet sich aber grösstentheils hinter dem M. stylopharyngeus aus.

Neben diesen grösseren Arterien stammen aus der A. carotis ext. vom Winkel des Unterkiefers an aufwärts eine Anzahl feinerer und kürzerer Zweige, die sich direct in die Mm. masseter und pterygoideus und in die Parotis einsenken, Rr. masseterici, pterygoidei und parotidei (Fig. 60\*).

Sämmtliche Aeste entspringen bald in weiteren, bald in kürzeren Abständen von einander; mehrere können zu einem gemeinschaftlichen Stämmchen zusammenfliessen, so die A. sternocleidomastoidea oder auricularis post. mit der A. occipitalis, die A. lingualis mit der A. thyreoidea sup. oder maxillaris externa, die A. palatina adscendens mit der A. pharyngea adscendens oder maxillaris ext.

### + Vordere Aeste.

## 1. A. thyreoidea superior tsu (IV)1).

Stärker oder schwächer und häufig ungleich auf beiden Seiten je nach 1. Thyreoid. der Entwickelung der A. thyreoidea inf. und der symmetrischen Arterie, sup. geht sie rechtwinklig von der A. carotis ext. ab oder steigt unter spitzem Winkel auf, um sich dann im Bogen abwärts zu wenden, bis sie den Seitenlappen der Glandula thyreoidea erreicht, an dessen oberem Rande sie, allmilig verjüngt, gegen den Isthmus verläuft.

Sie giebt folgende Nebenäste ab:

- 1. Einen R. sternocleidomastoideus, welcher seit- und abwärts über die Gesasscheide hinweg zum gleichnamigen Muskel gelangt (fehlt zuweilen).
- 2. A. laryngea sup. (V) geht median- vor- und abwärts, zunächst bedeckt vom M. thyreohyoideus, an der medialen Seite des Lig. hyothyreoideum laterale in die Seitenwand des Kehlkopfs (Fig. 60, 61 ls). Sie vertheilt ihre Aeste an die im Inneren dieses Organs gelegenen Muskeln, an dessen Schleimhaut und Knorpel mit Einschluss der Epiglottis und des mächtigen, an der Wurzel derselben befindlichen Fettlagers.
- 3. Rr. musculares in unbeständiger Zahl, theils direct aus der A. thyreoidea sup., theils aus deren Drüsenästen oder aus der A. laryngea sup., zu den oberen Enden der vom Rumpf zum Zungenbein und Kehlkopf aufsteigenden Muskeln, zu den Mm. laryngopharyngeus?) und cricothyreoideus. Der

<sup>1)</sup> Obere Schild- oder Schilddrüsenpulsader. 2) R. pharyngeus art. thyreoideae M. J. Weber.

Ast, der den letzteren versorgt, A. cricothyreoidea (VI)<sup>1</sup>), ist ausgezeichnet durch seine Beständigkeit und dadurch, dass er auf dem Lig. cricothyreoi-



Verästelung der A. enrotis ext. von vorn. 1 Zunge. 2 M. genioglossus. 3 M. hyoglossus. 4 Winkel des Unterkiefers. 5 Zungenbein 6 Lig. hyothyreoid med. 7 Carl. thyreoides. 8 Lig. cricothyreoid. 9 Gand thyreoid Cc A. carotis comm. Ce, Ci A. carotis ethand int, die letztere am Ursprung abgeschaften. tsu A. thyreoidea sup. Is A. largueges sup. ct A. cricothyreoidea. I A. lingualis. hy R. hyordeus. s A. sublingualis me A. maxillaris ext. smt A. submentalis. lb+, lbs A. latialis int u. sup. so A septi mum. a A angularis. oc A. occipitalis. op A. auricularis post. tps A. temporalis superficialis.

deum med, mit dem entsprechenden Gefäss der anderen Soite eine medianbogenförmige, horizontale Anastomose eingeht, welche auch zur inner Oberfläche des Kehlkopfs Zweige sendet (Fig. 61 ct).

Von dem Theil der Arterie, welcher am oberen Rande der Gland, thy recidea hinzieht, geht eine Anzahl von Aesten?) abwärts in die Druse, de grösste am Seitenrande derselben einem aufsteigenden Aste der A. thyreodea inf. entgegen. Doch kommen weder zwischen den beiden Thyreodea.

<sup>1)</sup> Art thyreoiden inferior Cruy 2) Rr glandulares

einer Seite, noch zwischen den symmetrischen Aesten beider Seiten andere, als capillare Anastomosen vor und nur durch Vermittelung ihrer Rr. laryngei stehen die vier Artt. thyreoideae an der Innenfläche der Kehlkopfswand mit einander in Verbindung (Hyrtl<sup>1</sup>).

Barkow (Die Blutgefässe, vorzüglich die Schlagadern des Menschen. Breslau 1866, S. IX) zählt folgende Gefässbogen auf, welche durch Vereinigung von Zweigen der Aa. thyreoid. supp. und inff. gebildet werden: 1) Arcus thyreocartilagincus, durch Vereinigung von Zweigen der Aa. thyreoid. supp. beider Seiten, bober oder tiefer vor dem Winkel der Cart. thyreoidea. 2) Arcus cricothyreoideus auf dem gleichnamigen Ligament. 3) Arcus thyreoglandularis marginalis sup. am oberen Rande der Gland. thyreoidea. a) A. t. m. s. simplex, durch Zweige der beiderseitigen Aa. thyreoid. supp. b) A. t. m. s. cruciatus, zwischen einem Zweig der A. thyr. sup. der Einen Seite und einem an der vorderen oder hinteren Fläche der Gland. thyr. aufsteigenden Zweig der A. thyr. inf. der anderen Seite. 4) Arcus thyreogland. margin. inf. am unteren Rande der Drüse. 5) Arcus thyresgland. lobularis lateralis, am Rande eines Drüsenlappens zwischen A. thyr. sup und inf. der nämlichen Seite. 6) Arcus thyreogland. medius, am mittleren Horn, in verschiedenen Modificationen. 7) Arcus thyreoglandularis intralobularis, Anastomosen innerhalb der Drüse. 8) Arc. laryngeus post., an der hinteren Wand des Kehlkopfs, zwischen den Aa. laryng. Einer Seite. 9) Arcus tracheales east. aus den Aa. thyreoid. inff. vor der Trachea.

### 2. A. lingualis *l* (IV)<sup>2</sup>).

Dringt von ihrer Ursprungsstelle aus in fast gerader Richtung am late- 2. Lingual. ralen Rande des M. hyoglossus oder zwischen Bündeln desselben in die Tiefe, dann aufwärts und zuletzt, eingebettet in die Substanz der Zunge zwischen M. genioglossus und lingualis, in verticalen Schlängelungen vorwärts zur Zungenspitze (Eingeweidel. Fig. 56, 4).

Ihre Aeste sind:

- 1. Ein Aestchen abwärts zum M. hyopharyngeus.
- 2. R. hyoideus (Fig. 60, 61 hy), ein feiner Ast, der längs dem oberen Rande des Zungenbeins oder über die Sehnen der von unten her an das Zungenbein sich inserirenden Muskeln verläuft, diesen Muskeln Zweige giebt und mit Aesten der A. cricothyreoidea ein weitläufiges Netz auf der iusseren Fläche der Cart. thyreoidea bildet.
- 3. A. dorsalis linguae (dl), tritt zwischen den Muskeln, die von der Zunge in den Pharynx und Gaumen übergehen, zur Schleimhaut des Zungenrückens und verbreitet sich unter derselben bis zur Epiglottis und zu den Em Seitenrande der Zungenwurzel ein- und austretenden Muskeln (Mm. styloglossus und glossostaphylinus) auch zur Tonsille; zerfällt öfters in zwei oder mehrere und dann unscheinbare Aestchen.
- 4. A. sublingualis (s), geht über dem M. mylohyoideus, zwischen der Sublingualdrüse einerseits und den Mm. geniohyoideus und genioglossus andererseits gerade nach vorn, an der lateralen Seite des Ductus submaxillaris. Allen diesen Theilen sendet sie Aeste; andere Aeste begeben sich zum Alveolarrand des Unterkiefers; noch ein anderer durchbohrt den M. mylohyoideus,

<sup>1)</sup> Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk. 1860. Nr. 19. 20. 2) A. ranina Winslow.

oder geht schou vor dem Rande des M. mylohyoideus von der A. lingualu ab, um mit der A. submentalis zu anastomosiren, zuweilen auch die vorderen Aeste derselben zu übernehmen.

Jenseits des Ursprungs der A. sublingualis giebt die A. lingualis) in ziemlich regelmässigen Abstanden, zuweilen alternirend, nach verschiedenen Seiten grobere und feinere Zweige zum Fleisch und zur Schleimhaut der Zunge. Weder zwischen diesen Aesten beider Seiten, noch zwischen den Endästen der beiden Aa. linguales in der Zungenspitze finden Vorbindungen Statt. Nur über dem oberen Ansatz des Frenulum bilden feine Aeste der A. lingualis eine mediane, bogenförmige Anastomose (W. Krause<sup>2</sup>); eine stärkere besteht zwischen den beiderseitigen Rr. hyoidei. Die Aa. dorsales linguae beider Seiten treten oft zu einem unpaaren, medianen, innerhalb der Mucosa vorwarts zum Foramen coecum verlaufenden Stämmehen zusammen (Hyrtl<sup>3</sup>) und die A. sublingualis vereinigt sieh unter dem Frenulum linguae im Bogen mit der entsprechenden Arterie der anderen Seite (Craveilhier<sup>4</sup>).

#### 3. A. maxillaris externa me (1V)\*).

s. Maxill.

Diese Arterie steigt vom Ursprung an zuerst schräg vorwärts auf, den hinteren Bauch des M. biventer mandbulae und den M. stylohyondeus kreuzend; sie wendet sich dann in einer Furche der oberen Fläche der Glandula submaxillaris fast horizontal vorwärts, begiebt sich vor der Insertion des M. masseter über den Rand des Unterkiefers weg auf die Seitenfläche des Gesichts und zieht in weitlaufigen Biegungen auf der tiefen und unter den beiden oberflächlicheren Schichten der Gesichtsmuskeln schrag zur Gegend des medialen Augenwinkels.

Wenn die A. palatina adscendens oder ein Zweig derselben (R. tonsdlaris) ihren Ursprung aus der A. maxillaris ext. nehmen, so geschieht dies in der Gegend des Unterkieferwinkels, an der Stelle des Uebergangs der ersten aufsteigenden Stücks in das horizontale.

Wahrend ihres Verlaufs über die Gland, submaxillaris schickt die Amaxillaris ext. einige kurze Zweige abwärts in diese Drüse; vom Unterkielerwinkel dus versorgt sie mit stärkeren Zweigen b die Parotis (Fig. 60°). Sie giebt ferner eine grosse Zahl von Muskelzweigen ab, von der Unterkiefergegend aus zu den Mm. stylohyoideus, pterygoideus int. und masseter, an der Seitenflache des Gesichts zu den Mm. bucchator, triangularis, zygomaticus, quadrat, labii sup, und zum unteren Rande des M. orbicularis oculi, Zweige, welche mit der A. transversa faciei, buccinatoria und infraorbitalis Anastomoson eingehen.

Die namhaften Aeste der A. maxillaris ext, sind die folgenden:

1. A. submentalis (smt). Setzt sich von der Stelle aus, wo die A.d maxill. ext. sich um den Rand des Unterkiefers windet, in der Richtung des

Art, ranna s, profunda linquo e Tief- oder Seitenungenpulsider.
 Prager Vierteljahrsschr 1870 l, 97 <sup>3</sup>) Oesterr Zischr, f. prakt. Heilk 1861, Nr. 46.
 Artero du filet Crux <sup>6</sup>) A. tavialis ant. Acussere Kiefer- oder Anthitziulsider <sup>6</sup>) Ri parolidé.
 Artt buccales inferiores und superiores

itammes innerhalb der Fossa submaxillaris fort, parallel dem vorderen Sauche des M. biventer mandibulae, welchen sie, wie auch die Mm. mylohyoileus und subcutaneus colli, mit Zweigen versieht. Das verjüngte Ende der Arterie wendet sich neben der Protuberantia mentalis zur Kinnfläche und endet hier in Zweige zu den Mm. quadrat. labii inf. und mentalis und in Anstomosen mit den Aa. labialis inf. und mentalis und mit der symmetrischen Arterie.

Von der Submaxillargegend aus anastomosirt die A. submentalis mit der A. sublingualis; sie vertritt sie und wird durch dieselbe vertreten.

- 2. A. labialis inf. (lbi).
- 3. A. labialis sup. (lbs1), Arterien fünfter Ordnung, die unteren etwas stärker, welche geschlängelt in der Nähe des rothen Lippenrandes zwischen der Muskel- und Drüsenschichte der Lippen verlaufen, sich in beiden Schichten verästeln und in der Medianlinie von beiden Seiten zu bogenförmigen Anstomosen zusammenfliessen. Die untere geht am Rande des M. triangularis, die obere am Rande des M. zygomaticus vom Stamme der A. maxill. ext. ab; von der unteren zweigt sich häufig ein stärkerer Ast ab, der dem kranzgefäss parallel unter dem angewachsenen Rande der Lippe längs dem Kiefer verläuft (Fig. 61); von der oberen A. labialis wenden sich jederseits ein oder zwei Zweige auf - und dann vorwärts zur häutigen Nasenscheidewand; es sind die Aa. septi narium (sn2), welche einander parallel zu beiden Seiten des Nasenscheidewandknorpels bis zur Nasenspitze gehen und hier mit den Arterien des Nasenflügels anastomosiren.
  - 4. A. angularis (a<sup>3</sup>), die nach Abgabe der Aa. labiales längs der Seitenwand der Nase über den Ursprung des M. nasalis schräg emporsteigende Fortsetzung des Stammes der A. maxillaris ext., welche den Nasenflügeln und dem Nasenrücken zahlreiche Aeste 4) sendet, auch an dem unteren Theil des M. orbicularis oculi sich verbreitet und mit der aus der Augenhöhle hervortretenden A. nasalis (Fig. 60, n) anastomosirt, von der sie auch häufig vertreten wird. Unter den Aesten zum Nasenflügel zeichnet sich östers ein in der Nähe des unteren Randes verlaufender Ast aus, der, wie erwähnt, der A. septi entgegengeht (Fig. 61).

### ++ Hintere Aeste.

### 1. A. sternocleidomastoidea 805).

Diese Arterie, von wechselnder Stärke je nach der Zahl der Aeste, †† Hintere welche der M. sternocleidomastoideus aus anderen Quellen bezieht, wendet 1. Sternosich in einem steilen Bogen über den N. hypoglossus nach aussen und senkt cleidomast. sich, vereint mit dem N. accessorius, in den Muskel ein, ungefähr an der Grenze seines oberen und mittleren Drittels (Fig. 60).

<sup>1)</sup> A. coronaria labii infer. und superioris. Kranzpulsader der Unter- und Oberlippe. 1) A septi mobilis. 3) A. nasalis lateralis s. externa. Mit dem Namen augularis bezeichsen ältere Anatomen den Stamm der A. maxillaris ext., einige neuere das Ende der Angularis am medialen Augenwinkel. 4) Rami alares s. pinnales und Rr. dorsales. 5) A. circumsternocleidomast. inf. Halbertsma (Ontleedk. anteekeningen).

#### 2. A. occipitalis oc (IV).

2 Occipit.

Die A. occipitalis geht, vom hinteren Rande des M. biventer mandibulse und vom M. stylohyoideus bedeckt, zunachst steil rück- und aufwärts. Ueber dem Querfortsatz des Atlas andert sie diese Richtung in eine leicht geschlaugelt horizontale um; sie lehnt sich zuerst an den M. rectus capitis lateralis an, tritt dann in den Sulcus occipitalis des Schläfenbeins (Knl. S. 149) and hegt jenseits desselben, unter den Mm. longissimus capitis und splenius und über den Mm. obliquus cap. sup. und semispinalis capitis, mit ihren Aesten in das feste Bindegewebe eingebettet, welches die Schichten der Nuckenmaskeln sondert. In dem Winkel, den der mediale Rand des M. splenius cap. mit der oberen Nackenlinie des Hinterhauptheins bildet, seltener zwischen Bundeln des M. splenius, biegt sie abermals aufwarts um und durchbohrt die den Mm. trapezius und sternocleidomastoideus gemeinsame Sehne, un sich mit ihren Endästen an der hinteren Fläche des Schädels zu verbreiten. Unbedeutende Aestchen erstrecken sich in der Fortsetzung des Stammes zur Der aufsteigende Theil der Arterie sendet dem hinteren Banch des M. biventer mandibulae und dem M. stylohyoideus kurze Aeste und giebt zuweilen die A. stylomastoidea ab, welche der Regel gemäss aus der A. auricularis post. entspringt. Ein bestandiger Ast jenes Theils : 65 der R. sternocleidomustoideus (Fig. 60 sc'1), der sich, wie der gleichnamige aus der Carotis entspringende Ast, über den N. hypoglossus hinüberschlagt.

Aus dem Anfang des horizontalen Theils der A. occipitalis kommen feine Zweige zur Diploe des Schädels und zur fibrosen Hirnhaut, die durch ein For. mastoideum oder durch das For. jugulare, seltener durch das For. occipitale eintreten. Der in das Foramen mastoideum eintretende Ast gehort

vorzugsweise der Diploe an (Hyrtl2).

Ein paar stärkere oder mehrere feinere Aeste, Rami cerricales, begeben sich zu den Nackenmuskeln, zwischen welchen die Arterie liegt, und auf verschiedenen Wegen zu den tieferen, spärlicher zu den oberflachlichen Schichten<sup>3</sup>). Oefters gehen sie von einem langeren, am lateralen Rande oder über die Mitte des M. somispinalis capitis abwärts laufenden Stämmechen aus. Sie anastomosiren mit Zweigen der As. vertebralis, transverse colli und cervicalis profunda.

Die am Hinterhaupt aufsteigenden Endäste, Rr. occipitalis, liegen, wie alle Arterien der Schädeldecke, in dem Fettgewebe eingeschlossen, welche die straffe Verbindung der Cutis mit der Galea bewerkstelligt. Meistem theilt sich der Stamm wiederholt gabelformig in spitzwinklig divergirende Aeste, von denen kammförmig und unter nahezu rechten Winkeln die Scitenzweige abgehen, welche netzartig unter sich zusammenhängen und foi-

<sup>4)</sup> Art, circumfleza musculi sternorleidomastoider sup. Italbertama. 2) Sie werden sie A. menugea postica (A. men post ext a accessoria ext), der in das For. mastoideam eintretende Ast ench speciell als t. mastoidea (A. mastoidea post Cruy) augetührt. En te Aut een erwahnen neben eine A. mistoiden eine 4 men agea post, durch das For agains.

1) 3a. cereviales descendentes superfle und profunda aut R. cereicalis prof sup. und superfleales sup. A. nold R. cereicalis peaces supe. Se und prof. Quarin.

nere Netze einschließen. Mittelst der Seitenzweige anastomosirt die A. occipitalis medianwärts mit der symmetrischen Arterie, lateralwärts mit der A. auricularis post. und weiter oben mit der A. temporalis, auf dem Scheitel endlich, wenn nicht die Aeste der A. temporalis dazwischen treten, mit der A. frontalis. Aus einem der Endäste geht ein Zweig hervor, der durch das Foramen parietale zur fibrösen Hirnhaut gelangt (Cruveilhier's R. perietalis).

## 3. A. auricularis posterior ap (v).

Liegt nach ihrem Ursprunge aus der A. carotis ext. an der medialen 3. Aust. Seite dieser Arterie, geht dann, anfänglich noch von der Parotis bedeckt, in der Rinne zwischen dem Warzenfortsatz und dem Ohrknorpel, unter dem M. auricularis post., vertical aufwärts und endet, durch Abgabe der Ohräste auf ein feines Stämmchen reducirt, in dem Bindegewebe, welches die Fascia temporalis und die Cutis verbindet.

Der hintere Bauch des M. biventer mandibulae, die am Proc. styloideus entspringenden Muskeln, die Parotis und der knorplige Gehörgang empfangen von der A. auricularis post. feine, variable Zweige. Ein beständiger Zweig, der aber, wie erwähnt, seinen Ursprung nicht selten aus der A. occipitalis nimmt, ist die A. stylomastoidea (VII). Sie verlässt unter spitzem Winkel den Stamm der A. auricularis post. (Fig. 60 st), gelangt neben dem N. facialis durch das Foramen stylomastoideum in den Can. facialis und schiekt von diesem aus Aestchen rückwärts zur Schleimhaut der Cellulae mastoideae 2) und zum M. stapedius 3), vorwärts durch den Can. chordae und andere feine Oeffnungen des Can. facialis zur Schleimhaut der Paukenhöhle 1). Au diesen Aestchen stammen die Capillargefässe des inneren Ueberzugs des Paukenfells; sie anastomosiren am Paukenfellfalze mit den Aesten der A auricularis profunda, welche die äussere Schichte des Paukenfells versorgen (Gerlach 5). Die Fortsetzung der A. stylomastoidea 6) tritt durch den Canalis facialis auf die vordere innere Fläche der Schläfenbeinpyramide, verästelt sich in der fibrösen Hirnhaut und anastomosirt mit Zweigen der A. meningea media.

Im weiteren Verlause sendet die A. auricularis post. einen tiesliegenden Ast durch die ganze Länge der Incisura mastoidea (Hyrtl), einen oberstächlichen Ast quer über die Sehne des M. sternocleidomastoideus und einen oder häusiger zwei Aeste vorwärts zur Auricula?); der obere versieht die innere Fläche der Ohrmuschel mit Einschluss des umgeschlagenen Randes des Helix, der untere das Ohrläppchen und die äussere Fläche der Ohrmuschel, auf welche seine Zweige theils zwischen der Cauda helicis und dem Antitragus, theils durch Lücken des Ohrknorpels übergehen.

7\*

<sup>1)</sup> Griffelzitz- oder Griffellochpulsader. 2) Rr. mastoidei Arnold (Atlas anatom. II, Taf. 6. Fig. 18). 3) R. pro stapedio Arnold. 4) Arnold bildet drei Aestchen ab, ein unteres, Ramulus pro membrana mucosa caritatis tympani, am Boden der Paukenhöhle, ein mittleres, Arteria tympanica, welches die Chorda tympani begleitet, und ein oberes, an der kinteren Spitze des Vorhofsfensters, Ramulus ad fenestram semioralem. 5) Mikroskop. Studien. Erlangen 1858, S. 62. 6) Rr. meningei Arnold. 7) Rr. anteriores s. auriculares (sp. und inf.).

Der am Schädel aufsteigende Theil der A. auric. post.') giebt, wie die ubrigen Arterien des Schadels, quere Aeste ab, die mit den queren Aesten der benachbarten Stämme, Aa. occipitalis und temporalis superficialis, anastomosiron; er füllt die Lücke zwischen diesen beiden Stammen aus und steht also, was die Ausbreitung betrifft, zu ihnen in umgekehrtem Verhaltnis Einige seiner Aeste enden in den Min. auricularis post, und occipitalis.

#### +++ Mediale Acate.

#### A. pharyngea adscendens pha (V2).

f†† Medialo Ansta. 1 Pliar. ndsc. Steigt anfangs zwischen der Carotis ext. und int., dann an der medisten Seite der letzteren in dem Winkel zwischen der hinteren Wand des Pharynx und der inneren Flache des M pterygoid, bis an die Basis des Schödels in die Hohe. Sie giebt zwei bis drei Aeste, Rr. pharynger, medianwärte an den Pharynx, von denen der unterste in meist in absteigender Richtung verläuft, dem Schlundaste der A. thyreoidea sup. entgegen, mit welchem er anastomosirt. Diese Aeste gehoren den Constrictoren und der Schleinhauf des Pharynx, dem unteren Ende der Tube (Arnold) und dem M. stykeplaryngens an. Feinere Aeste treten lateralwärts an die Mm. pterygoid, int. petro- und sphenostaphylinus und anastomosiren mit der A. vidiana. Em Ast, R. praecertebralis Cruv., geht gerale aufwarts in dem Bindegewebe welches die vorderen Halsmuskeln deckt; er anastomosirt mit der A. cervicalis adscendens und ist von wechselnder Starke, je nachdem er einen grosseren oder kleineren Theil des diesen beiden Arterien gemeinschaftlichen Gebiets übernimmt.

Gegen die Schadelbasis theilt sich die Arterie in mehrere feine Zweige, welche auf verschiedenen Wegen, durch den Can. caroticus, das Formmen lacerum, jugulare und den Can hypoglossi, in die Schadelhöhle gelangen, um sich in der fibrosen Hirahaut und in den Nerven, die in den genannten Oeffnungen enthalten sind, zu verästeln<sup>4</sup>). Auch das Ganglion vervicale supr. erhalt seine Gefässe aus den Endzweigen der A. pharyngen adscendens.

#### 2. A. palatina adscendens paa (Vo).

2 Palat, adse

Mit diesem Namen bezeichnen wir, wie oben erwähnt, eine Arteria, welche direct aus der Carotis externa oder aus der A. maxillaris ext. oder pharvagen adscendens entspringt und zwischen den Mm. styloglossus und stylopharvagens, diesen Muskeln Aeste gebend, zur hinteren Pharyaxwand tritt. Sie zerfallt meistens in zwei Aeste, einen vorderen, der vor dem M. petrostaphylmus zur Tonsille und zu den Drüsen und Muskeln des weichen Gammens gelangt, und einen hinteren Ast. der hinter dem genannten Mus-

R. posterior s, occupitalis R mastoideus Crux.
 I pharyngea inf. s. pharyngea hasdiers A, pharyngo-meninga Crux.
 R. phirryngeas Jessendens M. J. Wears.
 Dress Zweige werden 4a meniageae posteriores, das Stammehru. Iss sich in deselben a diest wied Ramus basilaris s meningeus genunnt.
 A pharyngopalatina. A palatina inf.

kel in die Tubenmündung und Umgegend ausstrahlt. Oesters ist die A. palatina adscend. auf den Ast zur Tonsille 1) reducirt.

### I. A. maxillaris int. mi (1112).

Die A. maxillaris int. zieht in mehr oder minder starken Windungen 1. Maxill. durch die Fossa infratemporalis median - vorwärts zur Fossa sphenomaxillaris, von welcher aus sie nach verschiedenen Richtungen durch die Canäle und Löcher, die sich in die genannte Grube öffnen, ihre Endäste versendet.

Man kann die Bahn, welche das Gefäss durchläuft, in fünf Stadien eintheilen und danach die zahlreichen Nebenäste desselben in fünf natürliche Gruppen ordnen. Das erste Stadium entspricht der medialen Seite des Unterkieferhalses; von da gehen zwei kleine Seitenzweige aufwärts ab, die As auricularis prof. (Fig. 62 apr a. f. S.) und tympanica (t), jene in den auseren Gehörgang, diese durch die Fissura petrotympanica zur Paukenhöhle. Im zweiten Stadium durchmisst die A. maxillaris int. den Raum, der von den rückwärts divergirenden Bäuchen der Mm. pterygoidei begrenzt ist, in welchen sie meistens direct, ausnahmsweise durch die Spelte zwischen beiden Köpfen des M. pterygoideus ext. gelangt; von hier schickt sie an der medialen Fläche des M. pterygoid. ext. die A. meningea media (m m) aufwärts, an der lateralen Fläche des M. pterygoideus int. die A. alveolaris inf. (ai) abwärts. Sie selbst folgt der letztgenannten Arterie und liegt, dies ist das dritte Stadium, zwischen dem M. pterygoideus int und dem unteren Ende des M. temporalis, an der medialen Fläche des Proc. coronoideus des Unterkiefers; aus diesem Theil der Arterie stammen die Aeste zu den Kaumuskeln, zwei Artt. temporales proff. (tpr), von denen die eine am hinteren, die andere am vorderen Rande des Muskels in die Substanz desselben eindringt, die Aa. pterygoideae (pt), die A. masseterica (ma), welche durch die Incisura mandibulae, seltener vor dem Proc. coronoideus nach aussen gelangt, und eine A. buccinatoria (b), welche längs dem oberen Rande des gleichnamigen Muskels verläuft. Der Stamm der A. maxillaris int. erreicht nun viertens die Tuberosität des Oberkiefers, legt sich in engen Schlaugenwindungen an deuselben an und schickt einige feine Aeste, Aa. alveolares superiores posteriores (asp) in die Canales alveolares postt. und einen stärkeren Ast, A. infraorbitalis (io) durch die Fissura orbitalis inf. in den Can. infraorbitalis. Das letzte (fünfte) Stück der A. maxillaris int. begiebt sich durch die Fissura sphenomaxillaris in die Grube gleichen Namens; die Aeste, in welche es sich auflöst, sind die Aa. pterygopalatina (pp), sphenopalatina (sp), vidiana (vd), die durch die gleichnamigen Oeffnungen abwärts zum Gaumen, medianwärts zur Nasenhöhle, rückwärts zur Schädelbasis vordringen.

Einzelne der genannten Aeste können mit gemeinschaftlichen Stämmchen entspringen, wie die Aa. auricularis prof. und tympanica, die eine und andere der Kaumuskelarterien, die Aa. alveolares und infraorbitalis, die Aa. vidiana und spheno- oder pterygopalatina. Auch fällt der Ursprung gewisser Arterien öfters in ein früheres oder späteres Stadium, in welchem

<sup>1)</sup> R. tonsillaris aut. 2) A. facialis profunda.

Falle sie schräg zum Ort ihrer Bestimmung auf - oder absteigen; so kanzadie A. auricularis prof. aus der A. temporalis, die A. meningea media au





Verastelur z der A maxillaris int (mi) Profilansicht des S hådels, von welchem der lochbogen nebst der lateralen Wand der Orbita und ein Theil des Unterkieferastes entferat
sind. I M. temporalis, an der Insertion algeschnitten. 2 M pterygoid ext. chense,
3 M pterygoid, int. Ce Carotis ext. Ipx A. temporalis superfic. apr A. auricularis prof.
t A. temporalis. mm A. microgra media. an A alveolaris int. mh A mylohyo seamit A. mentalis. tpr A temporalis prof. pt A pterygoleu ma A masseterica b Abuccunateria. asp A. alveolaris sup. post. io A. infracchitolis, asa A. alveolaris sup.
ant. ed A vid.ana. sp A splenopolatina. pp A pterygopalatina. npo A nasalis pods.
np A. nasopalatina.

dem ersten oder dritten, eine A. pterygoidea aus dem zweiten Abschnitt der A. maxillaris int. kommen.

Ueber den ferneren Verlauf der aufgezählten Aeste ist noch Folgendes hinzuzufügen.

Die A. auricularis prof. versorgt das Kiefergelenk und den ausseren Auric. pro-Gehörgang, den letzteren mittelst Zweigen, welche die vordere Wand des Parkentheils und die Furche zwischen ihm und dem Schuppentheil durchetten. Einer dieser Zweige bildet das änssere Gefässnetz des Paukenfells und breitet sich in dem Bindegewebe aus, welches dessen Cutisüberzug repräsentirt. Er gelangt mit dem Handgriff des Hammers zum Centrum des Paukenfells und giebt von da aus zahlreiche Reiserchen radienförmig sb, welche an der Peripherie des Paukenfells mit den Arterien des Schleimhautüberzugs desselben anastomosiren (Gerlach).

Die A. tympanica 1) trägt ebenfalls zur Versorgung des Kiefergelenks Tympan. bei, bevor sie sich in die Fissura petrotympanica begiebt, um sich an den in der Paukenhöhle enthaltenen Gebilden und, gemeinschaftlich mit der A. stylomastoidea, an der Wand der Paukenhöhle zu verbreiten.

Die A. meningea media?), der stärkste Ast der A. maxill. int., sendet Mening. ein Gefäss 3) an die äussere Fläche der Schädelbasis, welches ebenso häufig als Ein Ast oder in mehrere Aeste getheilt direct aus der A. maxillaris her-Dasselbe verzweigt sich in den Mm. pterygoidei, den absteigenden Gaumenmuskeln, der Tube und zuletzt, indem es durch das For. ovale in die Schädelhöhle tritt, in dem Ganglion des N. trigeminus und der angrenzenden Region der fibrösen Hirnhaut. Aus dem Stamm der A. meninges innerhalb der Schädelhöhle entspringen mehrere Aestchen, von welchen eins dem M. tensor tympani angehört, ein anderes 4) durch den Hiat. can. facialis mit der A. stylomastoidea Verbindungen eingeht, ein drittes in die Apertura sup. can. tympanici eindringt (M. J. Weber).

Höher oder tiefer theilt sich sodann der Stamm der A. meningea media in einen vorderen und hinteren Ast, die in den verästelten Furchen der inneren Schädelfläche sich an der äusseren Fläche der fibrösen Hirnhaut verzweigen und zahlreiche feine Aestchen in die Diploe senden. Der vordere Ast wendet sich im Bogen vorwärts und neben der lateralen Spitze des Orbitalflügels aufwärts zur Stirngegend; der hintere Ast zieht in horizontaler Richtung über der Basis der Schläfenpyramide und über dem Sulcus transversus des Hinterhauptbeins rückwärts und giebt unter spitzem Winkel rückund aufwärts gehende Aeste ab. Eine Anzahl perforirender, durch die Knochen und Nähte austretender Zweige versorgen theils die Weichtheile des Schädels, theils die Auskleidung der Höhlen der Gesichtsknochen (Hyrtl<sup>5</sup>). In der Gegend der Sutura occipito-mastoidea sind sie ansehnlich, feiner im Bereich der Scheitel- und Schläfenbeine, am feinsten am Stirnbein. In der Sutura petrosquamosa liegt ein Zweig der A. meningea media, welcher durch diese Sutur eine Reihe feiner, nach hinten an Kaliber zunehmender Aestchen in die Auskleidung der Paukenhöhle und der Cellulae mastoideae Durch den engsten Theil der Fissura orbit. sup. oder durch beson-

<sup>1)</sup> A. cavi tympani. A. auditira ext. M. J. Weber. 2) A. meningea magna. A. spinosa. 3) A. meningea parra s. accessoria. A. pterygomeningea Cruv. 4) R. petrosus superficialis. R. acusticus M. J. Weber. Ramus nervi facialis Cruv. 5) Oesterr. Ztschr. für prakt. Heilk. 1859. No. 9.

dere Canalchen neben derselben gehen Zweige in die Orbita '), durch das Foramen coecum in die Nasenhohle.

Alveot, inf.

Die A. alveolaris inf 2) liefert, vor ihrem Eintritt in den Can. alveolaris inf., unbeständige Aeste einzelnen Kaumuskeln (den Mm. ptervgoid, int., temporalis, buccinator) and einen constanten Ast, A. mylohyoidea (Fig. 62 mh) dem gleichnamigen Muskel und dem Zahnsleisch, einen Ast, der unterhalb der Kieferinsertion des Muskels im Sulcus mylohyoideus verlauft. Canalis alveolaris aus verbreiten sich zahlreiche feine Zweige ') in die Diplor des Unterkiefers, andere steigen gegen den Zahnrand auf, feinere, an Zahl den Zahnwurzeln entsprechend, die durch die Oeffnung in der Spitze ler Zahnwurzel Blut zur Pulpa führen 1), und starkere, welche in besonderen Canälchen zwischen den Wurzeln der Schneidezähne (Knl. S. 211) bis zum Zahnfleisch vordringen 3). Am For. mentale theilt sich die A. alvedans in einen feineren Ast<sup>5</sup>), der die Fortsetzung des Stammes gegen die Mediaebene repräsentirt, und einen stärkeren Ast, A. mentalis (mt), der durch das For, mentale austritt, mit Zweigen der Aa, submentalis und labialis inf, anastomosirt und sich mit diesen Arterien in die Versorgung der Weichgehildt des Kinns theilt.

Te apor

Die Aa. temporales profundae (ant. und post.) anastomosiren unter eins ander und die hintere, oberflächlicher gelegene, mit der A. temporalis media, die vordere mit deu Arterien der Angenhohle, insbesondere mit der A. laerzemalis durch Vermittelung von Aesten, welche am lateralen Winkel der Fissura orbitalis inf. oder durch die Canaliculi zygomatico-temporales des Jochbeins in die Orbita übergehen. Diese Aesteken können die A. laerzemlichelweise vertreten; eines derselben, A. subcutanca malae M. J. Weberbegleitet den gleichnamigen Nerven durch den Can. zygomatico-faciali auf die Aussenfläche des Jochbeins.

Dettermit

Die A. buccinatoria;) hat ein sehr veränderliches Kahber, welches in umgekehrten Verhaltniss zur Entwickelung der Arterien steht, mit welcher sie anastomosirt, der Aa. maxillaris ext., alveolaris sup., infraorbitalis und vor allen der A. transversa faciei. Zu ihrem regelmassigen Gebiet gehoren ausser dem M. buccinator, die Schleimbaut der Wange und das Zahnfleisch des Unterkiefers, ferner die seitlichen Kopfe des M. quadrat. labii sup. die Mm. zygomaticus und caninus.

At col, sup

Die An, alrechters supp. postt."), mit einem gemeinschaftlichen Stammchen oder gesondert aus der A. maxillaris int. oder aus der A. infraorbitalis
entspringend, geben innerhalb der Canale des Oberkiefers, wie die A. alveolaris inf. Zweige zu den Wurzeln der Backzähne, zur Substanz des Oberkieferbeins and zum Zahnfleisch"), ausserdem zur Schleimhaut der Kieferhöhle. Vor dem Eintritt in die Cann. alveolares zweigen sich von der eines
oder anderen Arterie Aeste ab, welche auf der ausseren Fläche des Oberkieferbeins unter der Wurzel des Jochbogens vorwarts verlaufen und im
Periost, Zahnfleisch und der Wangenschleimhaut, auch wohl im M. buccinator sich verästeln. Diese ausseren Zweige der Aa. alveol. stehen mit der
A. buccinatoria, die inneren mit der A. infraorbitalis in Zusammenhang.

Re orbitales Cruv <sup>2</sup>) A maxillaris a deutalis inf - 4 manhipularis Langer.
 Re alrealares. Rr. diploier Cruv. <sup>4</sup>) Rr dentales. <sup>b</sup>) Er quigicales. <sup>c</sup>) A incisiva. <sup>7</sup>) A beccalis.
 An deutales supp. A supramoxillaris. <sup>b</sup>) Rr. deutales, gingicales u. personales.

Die A. infraorbitalis durchläuft den Sulcus und Can. gleichen Namens Infraorbit. in seiner ganzen Länge und strahlt, schon beim Austritt in mehrere Aeste geheilt, in die das For. infraorbitale umgebenden und deckenden Muskeln, Quadrat. lab. superioris, orbicularis oculi, caninus, nasalis u. a. aus. Vom Boden der Augenböhle steigen Zweige, Rr. orbitales, auf, die der Beinhaut der Orbita, den Mm. rectus inf. und obliquus inf. und selbst dem unteren Augenlid Blut zuführen; andere Zweige, Rr. alveolares supp. antt. (Fig. 62 ssa), gehen nach unten in die Schleimhaut der Kieferhöhle und an der vorderen Wand derselben weiter abwärts zu dem Theil des Proc. alveolaris, der die Schneide - und Eckzähne einschliesst, und zu den Wurzeln dieser Zähne. Die Anastomosen dieser Zweige und der Aa. alveolares supp. postt. habe ich soeben erwähnt; die Gesichtszweige der A. infraorbit. communiciren mit allen übrigen, im oberen Theile des Gesichts sich verbreitenden Arterien.

Die A. pterygopalatina 1) theilt sich, wie der Can. pterygopalatinus Pterygopal. selbst, in welchem sie verläuft; der stärkste Zweig, A. palatina major 2), tritt durch die vordere oder Hauptöffnung des Can. pterygopalatinus am Gaumen aus und verläuft geschlängelt durch die von Knockenleisten eingesasste Rinne des knöchernen Gaumens an der Innenseite des Proc. alveolaris gegen die Schneidezähne, indem sie die Schleimhaut und Drüsen des Gaumens und das innere Zahnsleisch mit zahlreichen Aesten versieht. Ihre vordersten Aeste anastomosiren mit der symmetrischen Arterie; einer derselben werdet sich aufwärts in den Canalis incisivus, in welchem er einem Aste der A. sphenopalatina begegnet. Zwei oder drei seinere Aeste der A. pterygopalatina, Aa. palatinae minores 3), gelangen durch die Nebenöffnungen des Can pterygopalatinus, die Forr. palatina posteriora, zum oberen Theil des Pharynx, zum Gaumensegel und den Tonsillen, auch zum hinteren Theil der Seitenwand der Nase (M. J. Weber). Sie anastomosiren mit den Aa. pharyngea und palatina adscendens.

Die A. sphenopalatina<sup>4</sup>) zerfällt gleich nach dem Durchtritt durch das sphenopal. For. sphenopalatinum in drei Aeste: der erste, A. pharyngea descendens Theile<sup>5</sup>), der auch aus einem der beiden folgenden Aeste oder aus der A. pterygopalatina entspringt, verläuft in einem, medianwärts vom Can. vidianus an der Basis des Gaumenflügels gelegenen Canal oder Halbeanal rückwärts und verbreitet sich in den Wespenbeinhöhlen und in der Schleimhaut der Decke und des obersten Theils der hinteren Wand des Pharynx, wo er mit der A. pharyngea adscendens anastomosirt. Ein zweiter Ast, A. nasalis posterior (Fig. 52 npo<sup>6</sup>), hält sich an der Seitenwand der Nase und sendet sagittale Zweige unter der hinteren Spitze der Muscheln oder durch Oeffnungen derselben in die Nasengänge bis zum Boden der Nasenhöhle, auf die convexe Fläche der Muscheln, in die Schleimhaut der Stirn- und Kieferhöhle und der Siebbeinzellen. Die oberen dieser Aeste anastomosiren mit den Aa. ethmoidales aus der Ophthalmica, die unteren mit den Nasenzwei-

<sup>1)</sup> A. palatina descendens s. superior. A. pterygoidea. Flügelgaumenpulsader. 2) A. palatina anterior. 3) Aa. veli palatini. 4) A. nasalis post. comm. Keilbeingaumenpulsader. 5) A. pharyngea suprema Theile. 6) A. nasalis post. ext. s. lateralis. A. concharum sasi M. J. Weber.

gen der A. angularis. Der dritte Ast, A. nasopalatina (np¹), geht an der Decke der Nase auf die Scheidewand über und theilt sich in zwei Aesteeinen oberen, welcher horizontal über die Lamina perpendicularis des Siebbeins verläuft, und einen unteren, welcher erst abwärts und dann, nabedem Boden der Nasenscheidewand, vorwärts zieht; der letztere anastomosische durch den Can. incisivus mit der A. palatina major und an der Nasenöffnungenit der A. septi narium aus der A. labialis sup.

Vidiana.

Die A. vidiana<sup>2</sup>) verzweigt sich jenseits des Can. vidianus im Pharyn und der Tube, auch wohl im M. petrostaphylinus; sie anastomosirt mit de M. Aa. pharyngea adscendens und stylomastoidea.

### II. A. temporalis superficialis tps (IV3).

II. Tempor. superf.

Verläuft nach der Trennung von der A. maxillaris int. dicht vor der Tragus gerade oder etwas geschlängelt aufwärts, eine kurze Strecke wonder Parotis bedeckt, dann über der Wurzel des Jochbogens und über der oberflächlichen Fascie des M. temporalis unmittelbar unter der Hamin lockeren subcutanen Bindegewebe und spaltet sich 2 bis 3 Ctm. über dem Jochbogen zunächst in zwei Aeste (Fig. 63). Der hintere Ast gehin der Flucht des Stammes gerade in die Höhe, der vordere parallel dem oberen Rande der Orbita vorwärts; er schickt aus seiner oberen Wand sweibis drei Aeste aufwärts und biegt zuletzt selbst ungefähr über der Mittedes transversalen Durchmessers der Orbita aufwärts um. Alle diese verticalen Aeste stehen durch quere Aeste unter sich, der hintere Ast auch mit den Aa. auricularis post. und occipitalis, der vordere mit den Aa. supraorbitalis und frontalis in Verbindung.

Nebenäste der A. temporalis superficialis sind an der hinteren Seite die Aa. auriculares, zwei bis drei zum vorderen Theil des Gehörgangs<sup>6</sup>), einer oder zwei<sup>7</sup>) zum oberen Rande des Ohrs und zum M. auricularis sup. Ferner die A. temporalis media (tm), welche über dem Jochbogen die Fascia temporalis durchbohrt und unmittelbar auf dem Periost in einer verticalen Rinne der Schuppe des Schläfenbeins liegt, von welcher aus sie dem Periost und dem M. temporalis Zweige giebt, die mit den Zweigen der hinteren A. temporalis anastomosiren <sup>8</sup>).

Nach vorn gehen unter rechtem Winkel aus der A. temporalis superficialis zwei Gefässe ab, die A. transversa faciei<sup>9</sup>) unterhalb des Jochbogens über dem Ductus parotideus, und die A. zygomatico-orbitalis<sup>10</sup>) auf oder dicht über dem Jochbogen. Jene (Fig. 63 tf) giebt, während sie zwischen Parotis und Masseter verläuft, beiden Organen feine Aeste und vertheilt sich

<sup>1)</sup> A. septi narium post. 2) A. pterygoidea Cruv. 3) A. temporalis. 4) R. occipitalis. A. temporalis superfic. post. 5) R. frontalis. A. temporalis superfic. ant. A. temporalis media Tiedemann. 6) Aa. auriculares antt. inff. 7) A. auricularis ant. sup. und A. auricularis sup. 8) Als Arcus semicircularis temporalis beschreibt Barkow (Die Blutgefässe Taf. XV, Fig. 4) einen Gefässbogen, in welchem Zweige der A. temporalis media (Rr. semicirculares temporales ant. u. post.) am oberen Rande des M. temporalis einander begegnen. 9) A. facialis transversa posterior. 10) R. supraorbitalis. A. supraorbitalis ext. A. temporalis ant. Tiedemann.

soden im Gesicht an die Mm. orbicularis oculi, quadrat. labii sup., zygomaticus und caninus; sie anastomosirt mit den übrigen Arterien des Gesichts,



ps A. temporalis superfic. & A. temporalis media. 2' A. zygomatica-orbitalis. Wegen der übrigen Bezeichnungen vergl. Fig. 60.

zu denen sie, was die Stärke betrifft, in umgekehrtem Verhältniss steht. Die A. zygomatico-orbitalis (z') versorgt den seitlichen Theil des M. orbi-

cularis oculi und den unteren Theil der Stirngegend und erstreckt sich mit ihren Endzweigen 1) zuweilen bis zu den Augenlidern, in welchen sie mit der A. lacrymalis anastomosirt.

#### II. A. carotis interna (112).

If Curotis

Der Stamm der Carotis int. geht vom Ursprung an in die Tiefe und medianwärts, dann gerade aufwärts; er ruht zur Seite des Pharynx auf den die Querfortsätze der Wirbel deckenden Insertionen der vorderen Halsmuskeln, seitlich gedeckt von der V. jugularis, von der Carotis ext. durch die Mm. styloglossus und stylopharyngens geschieden. Sein Verlauf ist gerade oder, zumal im oberen Theile, mehr oder minder geschlangelt; starkere Windungen dringen mitunter bis dicht unter die innere Oberfläche des Pharynx vor.

Eine Reihe regelmässiger Biegungen beginnt mit dem Eintritt der Carotis int. in den Can, caroticus. Die erste beschreibt, der Krümmung den Knochencanals entsprechend, einen aufwarts convexen Bogen, dessen behne vor-, auf- und zugleich medianwärts gerichtet ist. An diesen Bogen schliest sich ein zweiter, steilerer, ebenfalls aufwarts convexer, dessen Scheitel die Wurzel des Proc. clinoid, post, erreicht. Er steigt in der Rinne des Wespenbeinkorpers, welche seitwarts von der Lingula begreuzt wird, erst auf- und dann in der sanften Abdachung neben der Hypophysengrube vorwärts So geht er über in den dritten Bogen, welcher mit steiler, vorwärts gerichteter Convexitat an der unteren Wurzel des Orbitalflügels (und über dem proc. chnoid, medius, wenn ein solcher vorhanden ist) medianruckwarts umbiegt (Fig. 64 (1). Den Can. caroticus fullt die Arterie fast vollstundig aus; von dem Austritt aus demselben bis zum Scheitel des dritten Bogens verläuft sie im Sinus cavernosus der fibrosen Hienhaut, in welchem sie von N. trigemians and von den durch die Fissura orbitelis sup. in die Orbita tretenden Nerven unter spitzem Winkel gekreuzt wird. Erst mit dem rückwarts gewandten Schenkel des dritten Bogens gelangt sie durch einen Schlitzder fibrosen Hornhaut an der medialen Seite des Proc. chnoid, ant, frei in die Schadelhohle, in welcher sie alsbald in ihre Endaste zerfällt.

Die A curous int., oft schon he A carous comm., findet Ogle Medico chirunge transact 1871, p. 279) in der Regel links ein wenig weiter, als rechts, bei zwei Linkshandigen waren die Gefasse beider Seiten gleich weit und bei einem dratten Linkshandigen waren die Aa carous comm. und interna der rechten Seite doppelt so weit, als die der linken.

Von den meist unbedeutenden, seltener an ihrem Ursprunge zu einem oder ein paar Stammehen vereinigten Gefässen, welche die Carotisint, innerhalb des Can. caroticus und neben dem Sinus envernosus entsendet, gelangt eins ) durch den Boden der Paukenhohle zur Schleimhaut derselben, eine verbindet sich an der Schadelbasis mit Aesten der Art, vidiana, die ubrigen ) versorgen die im Sinus cavernosus eingeschlossenen Nerven nebst dem

<sup>1)</sup> I'r. palpebraics externe. 2) A. carotis cerebralis. B) R. carotico-tympanicus. 4) Art. sinus carernosi. Artt receptaculi (aut et post).

Gangl. semilunare, die Hypophyse und ein grösseres oder kleineres Gebiet der sibrösen Hirnhaut. Sie anastomosiren in der mittleren Schädelgrube mit der A. meningea media und kommen in der hinteren, auf dem Clivus, einander von beiden Seiten entgegen.

In der Schädelhöhle giebt die Carotis int. von der Convexität des dritten Bogens vorwärts die A. ophthalmica ab (Fig. 64 op), weiter oben aus der concaven Seite dieses Bogens rückwärts die A. communicans post. (Fig. 66 cop) und die A. choroidea (ch). Die Endäste der Carotis int. sind die As. ærebri ant. (ca) und cerebri media (cm), welche in der Gegend der Spitze des hinteren Proc. clinoideus rechtwinklig auseinandergehen, um sich, die eine in die mediane Spalte zwischen beiden Grosshirnhemisphären, die andere in die transversale Spalte zwischen dem vorderen und dem hinteren Lappen einer Hemisphäre zu begeben.

### 1. A. ophthalmica op (v).

Sie füllt mit ihren zahlreichen, grösstentheils stark geschlängelten 1. Ophthal-Aesten einen kegelförmigen Raum, dessen Axe der N. opticus einnimmt. In diesem Raum verbreitet sie sich an den N. opticus selbst, dann an den Balbas und das ihn umhüllende Fett, weiterhin an die Muskeln, welche längs den Wänden der Orbita verlaufen und geht endlich mit einzelnen Aesten ther die Orbita hinaus, medianwärts in die Schädel- und Nasenhöhle, lateralvirts in die Schläfengrube und aus der vorderen Oeffnung zu den Augenlidern, zur Stirn und Nasengegend. Da alle diese Gefässe von Einem Stamme austrahlen, so würden sie, wenn man sie sich regelmässig geordnet denkt, das Bild ineinander steckender Kegelmäntel gewähren, deren gemeinsame Spitze dem Can. opticus zugekehrt, deren Axe durch die in den N. opticus eintretende A. centralis retinae repräsentirt wäre. Dann enthielte der innere, spitzeste Kegelmantel die Gefässe, Arteriae ciliares posticae, die im Umkreis der Eintrittsstelle des Sehnerven die Sclera durchbohren, der mittlere, stumpfere die Gefässe zu den vorderen Enden der Muskeln und dem vorderen Umfang des Bulbus, Aa. musculares und ciliares anticae; die ausserste Gefässlage liesse sich einem halben Kegelmantel vergleichen, der sich nur über die obere Hälfte des Bulbus ausbreitet und aus drei Arterien besteht, welche am lateralen Augenwinkel (A. lacrymalis), durch den Can. supraorbitalis (A. supraorbitalis) und durch die Incisura frontalis (A. nasofrontalis m.) die Orbita verlassen.

Die wirkliche Anordnung der Gefässe der Orbita weicht von dem aufgestellten Schema hauptsächlich dadurch ab, dass die Muskel- und Ciliararterien ganz unregelmässig, bald in Verbindung mit einander, bald einzeln, aus einem oder ein paar oder vielen Stämmchen und zum Theil selbst aus den längeren Arterien der äussersten Schicht entspringen. Auch der Ursprung dieser Arterien ist variabel. Es kommt vor, dass die A. ophthalmica, nachdem sie eine Anzahl von Muskel- uud Ciliararterien abgegeben hat, sich direct in die drei Endäste spaltet. Häufiger geht zuerst die A. lacrymalis ab und weiter vorn theilt sich der Stamm zum zweiten Mal in die

Aa. supraorbitalis und nasofrontalis. Die letztere ist stärker und nimmt sich wie die Fortsetzung des Stammes aus 1).

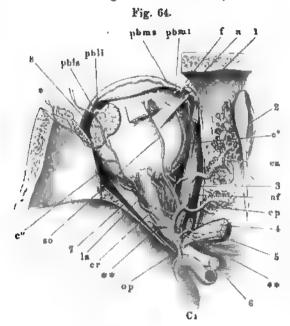

Verästelung der A. ophthalmica. Die Orbita von oben her geöffnet. N. olfactorius und Periost der Lamina cribrosa entfernt. 1 Trochles. 2 Crista galli. 3 M rectus oculi medial. 4 Ursprung des M. obliquus oculi sup. 5 Ursprung des M. rect. oculi sup. zurückgeschlagen. 6 N. opticus. 7 M. rectus oculi iateralis. 8 Thränendrüse. Ci Dritte Windung der A. carotis int. op A. ophthalmica. In A. lacrymalis. \* Ast derselben durch den C. zygomatico-facialis. so A. supraorbitalis. sf A. masofrontalis. ep, sa A. ethmoidalis post, und ant. f A. frontalis. n A. nasalis. pblis. pblis. A. palpebr. lateralis sup. und inf. pbms, pbms A. palpebr. medial. sup. und inf. c" A. ciliaris longa. cr A. centralis retinae. \*\* A. muscularis.

An der lateralen unteren Fläche des N. opticus betritt die A. opticus die A. opticus die A. opticus die A. opticus des M. rectus oculi supticus dem M. rectus oculi supticus des M. rectus ocul

A. lacrymalis (Fig. 63, 64 la) und verläuft über dem M. rectus lateralis (Fig. 64, 7) an der Seitenwand der Orbita vor- und aufwärts zur Thränendrüse. Dicht am Ursprung giebt sie einen feinen Ast oder mehrere 1) rückwärte durch die Fissura orbitalis sup. zur fibrösen Hirnhaut, sodann Aeste durch die Fissura orbitalis inf. oder durch die Can. zygomatico - temporales zur Anastomose mit der Art. temporalis prof. ant.

(S. 104) und durch den Can. zygomatica-facialis (Fig. 64\*) zur Anastomose mit den Gesichtsarterien. Sie betheiligt sich an der Versorgung der Augenmuskeln, namentlich der Mm. rectus oculi sup. und lateralis und des M. levator palpebrae, versieht die Thränendrüse<sup>3</sup>) und endet in den Augenlidern und der Conjunctiva. Die Gefässe des oberen und unteren Augen-

wee har

<sup>1)</sup> Sie wird allgemein als solche betrachtet, und demnach werden auch die Aeste, die sie nach der Trennung von der A. supraorbitalis abgiebt, als directe Aeste der A. ophthalmics aufgeführt. Meine Auffassung hat, wie ich glaube, den doppelten Vortheil, die Uebersicht der Arterienverzweigung zu erleichtern und sie mit der Verzweigung des ersten Astes des N. trigeminus in Uebereinstimmung zu bringen. Dafür aber war es unumgänglich, einen neuen Namen zu schaffen zur Bezeichnung des Theils der Arterie, der zwischen dem Ursprunge der A. supraorbitalis und der Auflösung in die bisher sogenannten Endäste liegt.
2) R. recurrens. Rr. meningei
3) Rr. lacrymales.

lides, Aa. palpebrales luterales 1) sup. und inf. (Fig. 64 pbls, pbli), entstehen entweder aus einem gemeinschaftlichen Stämmchen oder gesondert; sie bilden in der Regel in den Augenlidern mit den stärkeren gleichnamigen Zweigen aus der A. nasofrontalis bogenförmige Anastomosen, auf welche ich mrickkomme.

Die A. supraorbitalis (so) entspringt über dem N. opticus, schlägt sich Supraorbit. unden medialen Rand des M. levator palpebrae auf dessen obere Fläche und läuft unmittelbar unter der Decke der Augenhöhle, deren Periost sie versorgt, zum Foramen supraorbitale (oder der gleichnamigen Incisur) und durch dieses zur Stirn. Ihr Bezirk wechselt je nach der Stärke der benachbatten Arterien, der Artt. temporalis und frontalis, mit welchen sie anastomoirt. Meistens spaltet sie sich in einen oberflächlichen und tiefen Ast 2), von welchen der erstere sich abermals gablig theilt und der Haut und den Mukeln der Stirngegend Zweige giebt, indess der tiefe Ast sich im Periost verliert. Oft beschränkt sie sich auf das Periost und überlässt der A. frontalis die Versorgung der oberflächlicheren Schichten. Vom Margo supraorbitalis aus dringt ein Zweig<sup>3</sup>) in die Substanz des Stirnbeins. Ein unbestindiger Zweig 4) wendet sich zur Gegend des medialen Augenwinkels, wo er mit den Aesten der folgenden Arterie anastomosirt.

Die A. nasofrontalis (nf) ist die Fortsetzung des Stammes der A. oph- Nasofront. thalmica, welche an der medialen Wand der Orbita unterhalb des M. obliqui sup. vorwärts zieht. Auf diesem Wege giebt sie, ausser unbeständigen Inkelästen, die Aa. ethmoidales 5) ab, in der Regel zwei, seltener drei oder ar eine, welche durch die Forr. ethmoidalia die Orbita verlassen. Die A. dimeidalis post. (ep6) ist die schwächere; ihre Zweige beschränken sich mestens auf die hinteren Siebbeinzellen und den hinteren oberen Theil der Nasenscheidewand, auf welcher sie mit der A. sphenopalatina anastomosiren. Die A. ethmoidalis ant. (ea) kommt durch den gleichnamigen Canal zuerst in die Schädelhöhle unter das Periost der Lamina cribrosa und schickt von da Aeste, Rr. meningei antici, zur vorderen Spitze der Falx cerebri und zur benachbarten Region der fibrösen Hirnhaut. Sie begleitet dann 7) den N. ethmoidalis durch die vordere Spalte der Lamina cribrosa in die Stirn- und Nasenhöhle, vertheilt sich innerhalb der letzteren an das Labyrinth, an die Seitenwand und den vorderen Theil der Scheidewand<sup>8</sup>) der Nase und anastomosirt mit Zweigen der Aa. ethmoidalis post., angularis und septi narium. Zwischen Trochlea und Lig. palpebrale mediale erreicht die A. nasofrontalis den vorderen Rand der Orbita, von welchem aus ihre Endäste nach drei Seiten auf-, ab- und lateralwärts auseinanderfahren. Der obere Endast, A. frontalis (Fig. 63, 64 f), steigt in der Incisura frontalis zur Stirn auf und zerfällt, gleich der A. supraorbitalis, in einen oberflächlichen und einen tiefen Ast, welche beide medianwärts mit den symmetrischen Arterien, lateralwärts mit den gleichartigen Aesten der A. supraorbitalis und, wenn diese

<sup>1)</sup> Rr. palpebrales aut. 2) R. subcutaneus u. periosteus Cruv. 8) R. diploicus Cruv. 4) A. supratrochlearis M. J. Weber. 5) Aa. ethmoideae. 6) A. nasalis media Theile. 7) als A. nasalis anterior. 8) M. J. Weber unterscheidet die Gefässe der Seiten- und Scheidewand als Rr. nasales externi u. interni. Er erwähnt ferner einen R. infratrochlearis der A. akmoidalis ant., der mit der A. supratrochlearis aus der A. supraorbitalis anastomoelre und sich am medialen Augenwinke! verzweige.

Arterie von geringerem Kaliber ist, mit der A. temporalis superficialis anastomosiren 1). Der untere Endast, A. nasalis (Fig. 63, 64 n2), dringt zwischen den Bündeln des M. orbitalis hervor, um der A. angularis entgegenzugehen, die sie zuweilen ersetzt und zu deren Kaliber sie in umgekehrtem Verhältnisse steht, so dass sie einen kleineren oder grösseren Theil ihrer Aeste zum M. orbicularis oculi und zum Nasenrücken<sup>3</sup>) übernimmt. Die lateralwärts gerichteten Endäste der A. nasofrontalis, Aa. palpebrales mediales sup. und inf. (pbms, pbmi), haben einen gemeinschaftlichen oder getrennten Ursprung, die untere auch wohl aus der A. nasalis, in welchem Falle sie vor dem Lig. palpebr. mediale herabgeht. Von beiden erhalten der Thränensack und -Canal, die Caruncula lacrymalis und der Thränenbeinursprung des M. palpebralis ihre Gefässe 4). Zur Conjunctiva gelangen feine Aeste sowohl von den medialen, als auch von den lateralen Aa. palpebrales (oder direct von der A. lacrymalis); in der Conjunctiva bulbi sind sie, die Aa. conjunctivales post. Leber (Fig. 65 × 5), am lebenden Auge als geschlängelte, mit der Conjunctiva verschiebbare Stämmchen sichtbar: sie tauchen am Limbus conjunctivae oder weiter vorn aus der Tiefe auf und bilden mit ihren Verzweigungen kleine Bogen, aus deren vorderem Rande wieder feinere Gefässe hervorgehen, die zuletzt mit den Conjunctivalästen der Ciliararterien (s. unten) anastomosiren. In die Conjunctiva palpebrarum treten sie von der Gegend der Augenwinkel ein und vereinigen sich mit Aesten der Muskelarterien, die oben und unten aus der Orbita hervorkommen, zu dem gleichmässig engmaschigen Netz der inneren Fläche des Tarsaltheils der Augenlider. Die Stämme der Aa. palpebrales mediales, welche in die Augenlider übergehen<sup>6</sup>), bilden unfern dem freien Rande der letzteren an der Vorderfläche des Tarsus mit den entsprechenden Zweigen der As. palpebrales laterales gerade bogenförmige Anastomosen, die Arcus tarsei) sup. und inf., aus welchen die Mm. palpebrales und die Tarsaldrüsen ihre Gefässe beziehen. Einen zweiten Bogen erzeugt am oberen, zuweilen auch am unteren Augenlid in der Gegend des convexen Randes des Tarsus die A. palpebr. medialis durch Verbindung mit einem Aste der A. zygomaticotemporalis oder transversa faciei. Durch verticale Aeste stehen beide Bogen unter sich und der des oberen Augenlids mit den Arterien der Stirngegend, der des unteren mit den Arterien der Wangengegend in Verbindung.

Aeste zu den Muskeln der Orbita werden, wie erwähnt, von den drei grösseren Arterien und deren Zweigen an verschiedenen Stellen ihres Verlaufs abgegeben. Daneben entspringen selbständige Muskeläste, Rr. musculares (Fig. 64 \*\*), aus dem Stamm der A. ophthalmica vor oder nach Abgang der A. lacrymalis, also an der lateralen oder medialen Seite des N.

<sup>1)</sup> Ein stärkeres, quer gegen die A. supraorbitalis verlausendes Aestchen, welches dem Stirnbeinursprung des M. orbitalis sup. (M. corrugator supercilii aut.) folgt, wird als R. superciliaris unterschieden. 2) A. dorsalis nasi. A. nasalis ext. A. angularis. 3) Rr. dorsales nasi. 4) Nach Cruveilhier entspringt das Gefäss zum Thränencanal (Rameau des canal nasal) constant aus einer bogenförmigen Anastomose, zu der ein Zweig der A. palpebralis med. inf. mit einem Zweig der A. infraorbitalis zusammentritt. 5) Anatom. Unters. über die Blutgefässe des menschl. Auges. Wien 1865. Archiv für Ophthalmol. Bd. XI, Abth. 1, S. 1. 6) Rr. tarsei s. marginales. 7) Arcus palpebrales Cruv.

Man unterscheidet einen oberen und unteren Muskelast, von welder letztere der beständigere ist; der obere gehört den oberen und

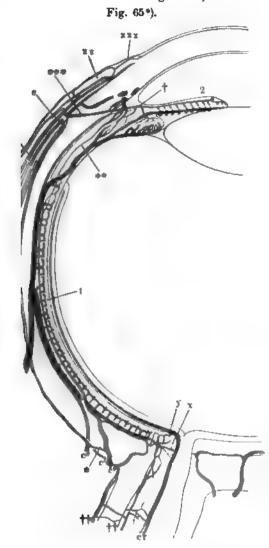

medialen, der untere den unteren und lateralen Muskeln an und sendet aus dem langen Zweige, der sich in den M. obliquus inf. einsenkt, ein Aestchen zum Thränensack, anastomosirt auch wohl mit der Art. infraorbitalis. Secundare Aeste der Muskelarterien sind die Artt. ciliares 1) anteriores (Fig. 65 c'''), welche durch die Sehnen der Mm. recti auf die Sclera gelangen und in meridionaler Richtung auf ihr weiter gehen. Es kommen meist von der oberen, unteren und medialen Schne je zwei Arterien, von der lateralen aber nur eine. schwächere, der sich in manchen Augen noch ein transversaler Ast aus der A. lacrymalis zugesellt. Sie verlaufen, am lebenden Auge sichtbar, geschlängelt gegen den Rand der Cornea und theilen sich in der Nähe desselben in mehrere Aeste, welche nach Abgabe feiner Zweige die Sclera durchbohren oder je zwei und zwei einen

utische Darstellung der Arterien und Venen des Bulbus; Horizontalschnitt. 1 Capillarbie der Choroidea. 2 Iris. cr. A. u. V. centralis retinae. c'. c'. Aa. ciliaris posit. c''. A. ciliaris longa. c'''. A. u. V. ciliaris anterior. cr. V. ciliaris posit. x. Anaseu der Vasa centr. retinae mit den Vasa ciliaria posit. y. Anastomose der Ciliargefässe en Gefässen der Retina an der Eintrittsstelle des N. opticus. † Circulus arteriosus Querschnitt. †† Gefässe der Vagina n. optici. \* Gefässe der Sclera. \*\* Rücklau-Aeste der Aa. ciliares anteriores. \*\*\* Durchbohrende Aeste derselben × Vasa jünctivalia posit. ×× Vasa conjunct. antt. ××× Randschlingennetz der Cornea.

Mit sinigm Abanderungen nach Leber, a. s. O. S. 29 l Bleudungspulsaderu.

enfe, Anatomie, Bd. Ill Abthl. 1.

Verbindungsbogen bilden, welcher perforirende Aeste abgiebt (Leber). Die auf der äusseren Fläche der Sclera verbleibenden Aeste, Rr. episclerales, erzeugen ein weitmaschiges Netz, welches rückwärts mit den vordersten Scleralgefässen der Aa. ciliares postt. anastomosirt, vorwärts allmälig dichter wird und in regelmässigen Abständen über den Hornhautrand feine Gefässe 1) sendet, die durch mehrfache dichotomische Theilung ein sehr enges Netz, das Randschlingennetz der Cornea, mit bogenförmig in die Cornea vorspringenden Maschen ( $\times \times \times$ ) bilden. Aus den Gefässen, welche sich in dieses auflösen, gehen andererseits zahlreiche feinere und gröbere Gefässschlingen, Aa. conjunctivales antt. Leber ( $\times \times$ ), dicht nebeneinander zur Conjunctiva, laufen in dieser meridional rückwärts und anastomosiren mit. den Artt. conjunctivales postt. ( $\times$ ). Die perforirenden Aeste der Aa. cill. antt. (\*\*\*), acht bis zehn stärkere und eine unbestimmte Zahl feinere, geben innerhalb der Sclera Aeste zu derselben (\*), welche mit den von den Aa. cill. postt. (c') stammenden Gefässen dieser Membran anastomosiren, und befinden sich nach ihrem Durchtritt durch die Sclera im M. ciliaris, wo sie sich mit den sogleich näher zu beschreibenden Aa. ciliares longae verbinden.

Ciliar. post.

Arteriae ciliares posteriores entspringen mit vier bis sechs Stämmchen. aus der A. ophthalmica oder aus dem Anfange ihrer drei Hauptäste oder aus den Muskelarterien, begleiten geschlängelt den N. opticus zum hinteren • Umfange des Bulbus und theilen sich auf diesem Wege, so dass sie mit etwa 20 feinen Zweigen die Sclera erreichen. Sie durchbohren sie, die stärksten und zahlreichsten in der Gegend des hinteren Pols des Bulbus, feinere an der medialen Seite des N. opticus und in dessen unmittelbarer Umgebung. Cil. post. br. Die meisten, Aa. ciliares (postt.) breves (c'), durchsetzen die Sclera in einer auf deren Oberfläche senkrechten Richtung, beginnen sogleich, sich auf der äusseren Fläche der Choroidea spitzwinklig zu verästeln und lösen sich successiv in dem regelmässigen Gefässnetz der Capillarschichte dieser Membran auf, bis auf eine kleine Anzahl feiner Zweige (\*\*), welche mit rücklaufenden Zweigen der vorderen Ciliararterien anastomosiren. Die der Eintrittsstelle des N. opticus nächsten hinteren Ciliararterien senden dem Netze, welches die A. centralis retinae um die Bündel des genannten Nerven bildet, ansstomotische Zweige zu (††).

Cil. post. long.

Unter den Aa. ciliares postt. zeichnen sich zwei durch etwas stärker Kaliber und dadurch aus, dass sie etwas nach vorn vom Durchtritte der übrigen und einander gegenüber im horizontalen Meridian des Auges die Sclera schräg durchbohren. Dies sind die Aa. ciliarcs (postt.) longae (c')2). Unverästelt erreichen sie den Orbiculus ciliaris und theilen sich in demselben jede in zwei vorwärts divergirende und durch quere Anastomosen verbundene Aeste. Am vorderen Rande des M. ciliaris angelangt, weichen diese Aeste, dem Ciliarrande der Iris folgend, nach zwei Seiten auseinander. Die beiden Aeste der medialen begegnen den beiden Aesten der lateralen Arterie und so bilden sie um den Ciliarrand der Iris einen geschlossenen

<sup>1)</sup> Die arteriellen Muttergefässe des Randschlingennetzes der Cornea Leber. 2) 🕰. cilia en mediae Cruv.

Kreis, Circulus arteriosus iridis (†)¹), welcher die durchbohrenden Zweige der vorderen Ciliararterien (\*\*\*) aufnimmt und dafür die radiüren Stämmden der Iris und der Ciliarfortsätze absendet. Die Arterien der letztemen treten durch den Ciliarmuskel zum vorderen Rande der Fortsätze.
Gemeinschaftlich mit den vorderen versorgen die langen Ciliararterien den
Ciliarmuskel und geben sie die feinen Aeste (\*\*) rückwärts ab, welche
den vordersten Zweigen der hinteren Ciliararterien entgegengehen²).

Die A. centralis retinae (Fig. 64, 65 cr³) kommt, 0,28 Mm. stark, centration. direct aus der A. ophthalmica oder aus einem ihrer hinteren Aeste, durchbohrt die Scheiden des N. opticus, um ihren Weg zum Bulbus in der Axe dieses Nerven fortzusetzen (Eingeweidl. S. 609), umspinnt die Nervenbündel mit feinen Netzen, zu welchen im Verlauf des Nerven (Fig. 65 ††) und an der Eintrittsstelle desselben (x, y) Zweige der hinteren Ciliararterien stossen³) und breitet sich alsdann strahlig in der Nervenschichte der Retina aus. In der Regel verlaufen vier Hauptäste, von denen die lateralen etwas stärker sind, als die medialen, in diagonalen Richtungen zwischen der verticalen und horizontalen; zwischen den beiden medialen Aesten zieht ein einfacher Zweig in horizontaler Richtung nasenwärts, zwischen den beiden lateralen Aesten begeben sich meist zwei feine Zweige zur Macula luten³). Die Theilung der A. centralis in ihre Aeste findet entweder innerhalb der Papille oder erst nach ihrem Austritt aus derselben Statt.

Das verhältnissmässig weitmaschige Netz, welches die Verzweigungen der Retinalgefässe bilden, ist vollkommen selbständig, d. h. es geht in entsprechende Venen über, ohne mit irgend einem anderen Gefässbezirk des Bulbus zu communiciren.

Beim Neugeborenen verläuft die A. capsularis, ein Ast der A. centralis retime, von der Eintrittsstelle der letzteren in der Richtung der Augenaxe durch den Glaskörper zum Mittelpunkt der hinteren Wand der Linsenkapsel. Beim Erwachsenen ist dieser Ast vollständig oder bis auf einen kurzen Stumpf verschwunden.

# 2. A. communicans post. cop (V6).

Ein etwa 12 bis 15 Mm. langer Verbindungsast (Fig. 66 a. f. S.), wel- 2. Commun. cher zur Seite der Hypophysengrube von der hinteren Wand der A. carotis int. zur vorderen Wand der A. cerebri post. fast sagittal verläuft und

<sup>1)</sup> Circ. arteriosus iridis major aut. Circulus arteriosus iridis minor werden die queren Anastomosen der Arterien der Iris genannt, die sich an der Grenze der äusseren und inneren Zone finden. 2) Eine Reihe von queren Anastomosen der Aeste, die den Ciliarmuskel durchziehen, bildet in der Mitte dieses Muskels einen unvollkommenen Gefässkranz, welchen Leber als Circulus arteriosus musculi ciliaris beschreibt. 3) Netzhautpulsader. 4) Vgl. Leber im Archiv für Ophthalmologie. Bd. XVIII, Abth. 2, S. 25. 5) Magnus (Die matroskopischen Gefässe der menschl. Netzhaut. Inaug.-Diss. Lpzg. 1873), von dem diese Angaben über den typischen Verlauf der Zweige der A. centralis retinae herrühren, bezeichnet die medialen Gefässe als Aa. nasales retinae sup. und inf., die lateralen als Aa. temporales retinae sup. und inf., die mediale horizontale Arterie als mediana retinae, die lateralen horizontalen als Aa. maculares sup. und inf. 6) Art. communicans Willisii.

a Choroad

feine Aestchen zu den mittleren Theilen der Hirnbasis (Tuber einereum, Corpp. candicantia, Crura cerebri) giebt. Längs der absteigenden Wursel des Fornix (vgl. Nvl. Fig. 79) steigen Aeste zum Tuberc. sup. des Thalamus auf; andere versorgen das hintere Ende des C. striatum und die Commissura media (Henbner).

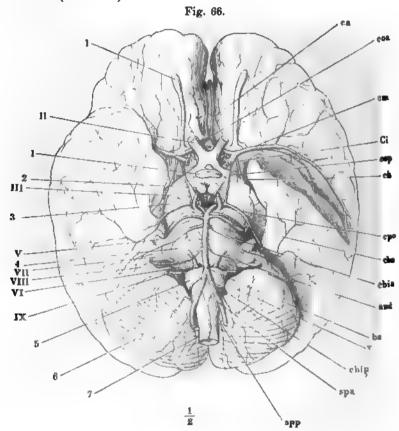

Basis des Gehirus mit den Arterien. I — IX Erster ins neunter Hirmnerve. 1 Hypophyse 2 C. candicans. 3 Crus cerebri. 4 Pons. 5 Med. oblongata, 6 Kleinhiru. 7 Rücken mark. ca A. cerebri ant coa A communicans ant, ca A. cerebri media. Ci Cardiant. cop A communicans post. ch A. choroidea. cpa A. cerebri post. cbs A. cerebell sup. cbia A. cerebell inf. ant. and A. auditiva. ba A. basilaris. v A. vertebrille cbip A. cerebell inf. post. spa A. spinalis ant. spp A. spinalis post.

#### 3. A. choroidea ch (VII).

Eine nicht ganz beständige, zuweilen in mehrere feine Aeste zerfallest Arterie, welche an der lateralen Seite des Crus cerebri, dem Tractus options entlang nach hinten verlänft (Fig. 66). Sie giebt den genannten Theilen Aeste, dringt mit dem Tractus options in das untere Horn des Seites

<sup>1)</sup> A. chorioidea. A. chor ant. Adernetzpulsader

ventrikels ein und versorgt auch die am Boden dieser Höhle gelegenen Gebilde (Hippocampus und Taenia), sowie den lateralen vorderen Theil des Thalamus. Die Fortsetzung des Stammes verästelt sich im Plexus choroiden, steigt in demselben zur Decke des dritten Ventrikels empor und anatomosirt an derselben mit der symmetrischen Arterie und mit Aesten der A. ærebri posterior.

### 4. A. cerebri ant. ca (IV1).

Am Eingang in die seitliche Grosshirnspalte (Fossa Sylvii aut.) trennt 4. A. ceresich die A. cerebri anterior von der A. cerebri media. Aus dem kurzen, beiden gemeinsamen Stamm geht neben feinen Zweigen, die die Vorderwand des Stiels der Hypophyse und den vorderen Rand des Chiasma versorgen, constant ein Aestchen zum Körper des Streifenhügels (Heubner). Die A. eerebriant., wendet sich sodann median- und im Bogen vorwärts über dem N. opticus in die mediane Spalte der beiden Grosshirnhemisphären, der gleichnamigen Arterie der anderen Körperseite entgegen. Hier ist es, wo die beiden symmetrischen Arterien sich aneinander legen und an der Berührungsstelle unmittelbar oder durch einen kurzen Querast, A. communicans ant. (Fig. 66 coa) in einander öffnen. Durch ihre Verbindung schliessen sie nach vorn den arteriellen Gefässkranz<sup>2</sup>) oder vielmehr das Sechseck, desen gegenüberliegender Winkel durch die auseinander weichenden Aeste der A. basilaris (s. diese), dessen sagittale Seiten durch die Aa. communicantes postt. (cop) gebildet werden. Jenseits der Berührungsstelle setzen beide Aa. cerebri antt. ihren Weg nahe nebeneinander, aber selbständig sort, über das Knie des Corp. callosum auf die obere Fläche desselben und längs den einander zugekehrten Flächen der Grosshirnhemisphären.

Aus dem ersten Stück der vorderen Hirnarterien, zwischen ihrem Ursprung und ihrer gegenseitigen Verbindung, entspringen eine Menge feiner Aestchen, welche durch den Boden des Gehirns eindringen und dem Linsenkern und der medianen Scheidewand der Seitenventrikel Blut zuführen. Aus der A. communicans ant. geht ziemlich regelmässig ein einfaches oder doppeltes Aestchen in der Richtung des Stammes nach oben und verzweigt sich in der vorderen Fläche des C. callosum (Theile). Zunächst oberhalb der A. communicans ant. entstehen zwei kleine Aeste, von welchen der eine quer in der Gegend der Wurzel des N. olfactorius, der andere in der Rinne dieses Nerven sagittal auf der vorderen Spitze der Grosshirnhemisphäre sich Im weiteren Verlauf giebt die A. cerebri ant. nach unten feine Aestchen in das C. callosum, nach oben stärkere Aeste zu den Furchen der medialen Fläche der Hemisphäre, die auf die obere Fläche hinübergreifen und hier mit der Verzweigung der A. cerebri media anastomosiren. Die vordersten sind vorwärts, die folgenden gerade aufwärts, die hintersten schräg rückwärts gerichtet, bis sie zugleich mit dem Stamm der Arterie in der Gegend des hinteren Endes des Balkens in Anastomosen mit der hinteren Himarterie sich verlieren.

<sup>1)</sup> A. corporis callosi. Balkenpulsader. 2) Circulus arteriosus Willisii.

## 5. A. cerebri media cm (III 1).

5. A. cerebri media. Dringt seit- und etwas vorwärts über der Spitze des hinteren Lappens in die seitliche Spalte der Grosshirnhemisphäre ein, nachdem sie zuvor durch die zahlreichen Oeffnungen am Boden des Gehirns (Substantia perforata lateralis) feine, in den Ganglien des Grosshirns aufsteigende Aeste abgegeben hat. In der Querspalte theilt sie sich mehr oder minder regelmässig in zwei oder drei Aeste (Fig. 66), die sich wieder gabelförmig spalten und vorwärts zum vorderen Lappen, aufwärts an die Aussenfläche der Insel, rückwärts vom Grund der Spalte aus zum mittleren und hinteren Lappen begeben. Die Aeste der mittleren Hirnarterie stehen unter sich und nach vorn und oben mit der vorderen, nach hinten mit der hinteren Hirnarterie in Verbindung.

Zwischen den Arterien, die von der Basis des Gehirns aus eindringen, und denen, die an den Randwülsten des Gehirns sich verbreiten, besteht, wie Heubner<sup>2</sup>) und Duret<sup>3</sup>) durch gesonderte Injectionen der einzelnen Aeste ermittelten, der bemerkenswerthe Unterschied, dass sich die Bezirke der Basalarterien scharf gegeneinander abgrenzen, wogegen die an der Oberfläche des Gehirns verlaufenden Arterien einander innerhalb der Gefässhaut zahlreiche Anastomosen zusenden. Von jedem etwas grösseren Zweige der Hirnrinde lässt sich das ganze Netz der Arterien der Hirnrinde injiciren; im Basalbezirk füllt sich von jedem Stück des Gefässkranzes aus immer nur eine bestimmte und die nämliche Region des Bodens des Gehirns.

### II. Arterie der Oberextremität4).

### a. A. subclavia $S^5$ ).

II. Art. der Oberextremität. a. Subclavia.

Diesen Namen führt die Arterie der Oberextremität von ihrem Ursprunge aus der A. anonyma brachiocephalica (rechterseits) oder aus der Aorta (linkerseits) bis zu der Stelle, wo sie unter dem Schlüsselbein hervortritt<sup>6</sup>). Ihr Durchmesser beträgt am Ursprung 12 Mm. und verjüngt sich allmälig auf 9 Mm. In einem aufwärts convexen Bogen<sup>7</sup>), der in einer fast frontalen Ebene liegt, geht sie über die Spitze der Pleura und also auch der Lunge, die einen Eindruck von ihr erhält, von der Seitenfläche der Trachea zum oberen oder vielmehr medialen Rand der ersten Rippe und über deren äussere Fläche abwärts in einer Furche, Sulcus subclavise,

<sup>1)</sup> A. cerebri transversa. A. fossae Sylvii. 2) Medicin. Centralbl. 1872. Nr. 52. 3) Aus Progrès médical in Lond. medical record. 1873. 3. Decbr. 4) Truncus brachialis Chaussier. 5) Schlüsselbein- oder Unterschlüsselbeinpulsader. 6) Ich halte diese Grenzbestimmung für zweckmässiger, als die von Krause, Hyrtl u. A. angenommene, wonsch der Uebergang der A. subclavia in die Axillaris dem lateralen Rande des M. scalenus ant. entsprechen soll. Nicht selten entspringt der eine oder andere Nebenast der A. subclavia von der zwischen M. scalenus und Schlüsselbein gelegenen Strecke. Langer nennt diese Strecke "Halsstück" der Subclavia im Gegensatz zum "Bruststück", welches bis zum lateralen Rande des M. scalenus reicht. 7) Arcus arteriae subclaviae.

an der lateralen Seite des M. scalenus anticus. Ein Knötchen der ersten Rippe, Tuberculum scaleni, welches das laterale Ende der Insertion des genaanten Muskels bezeichnet, dient deshalb zur Leitung beim Aufsuchen der A. subclavia. Seitwärts wird die Spalte, durch welche sie aus der Brust hervortritt, durch den M. scalenus medius begrenzt (Fig. 67). Ueber und

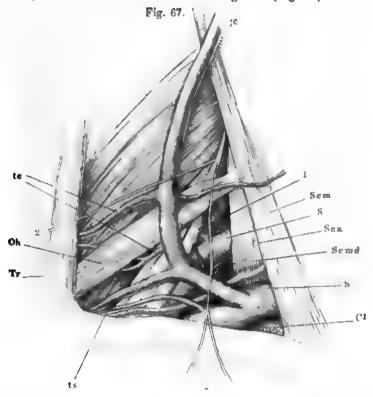

Fesa supraclavicularis, nach Entfernung der Haut mit dem M. subcutaneus colh und des obtflächlichen Blattes der Fascia cervicalis. Som Lateraler Rand des M. sternocleidomassadeus. Son, Somd M. scalenus ant u. modius. Oh M. omohyondeus. Tr Medialer Rand des M. trapezius. C<sup>2</sup> Erste Rippe. 1 Plexus brachialis 2, 2 Nn. supraclaviculares. S, S.A. u. V. subclavia. to A. u. V. transversa colli.

je V. jugul ext.

hister der A. subclavia gehen die Nerven des Plexus brachialis herab; vor iht, durch den M. scalenus ant. von ihr getrennt, hegt die V subclavia.

Die Nebenäste der A. subclavia sind ziemlich beständig in ihrem Verlauf, aber desto veränderlicher in ihren Ursprüngen. Häufig drängen sich diese sämmtlich auf einen engen Raum zwischen dem Anfange der A. subclavia und dem medialen Rande des M. scalenus anticus zusammen; in anderen Fällen giebt das hinter dem M. scalenus ant. gelegene Stück eine gröstere oder geringere Zahl von Aesten ab und einzelne Aeste rücken selbst über den lateralen Rand des M. scalenus anticus hinaus.

Als Regel glaube ich folgende Eintheilung aufstellen zu können.

1. Aus dem aufsteigenden Theil des Bogens und von dessen medialem Umfang, linkerseits in der Fortsetzung des Stammes der A. subclavia, autspringt ein Zweig, A. vertebralis (Fig. 68, 69 c), welcher gedeckt von der un-



Horizottes hritt des Phorax durch den Korper des zweiten Brustwirbels, ollere Schmittlashe, nach Entterung der Pleuru. Vt2 korper des zweiten Brustwirbels. C<sup>1</sup>, C<sup>2</sup> haste, zweite Ripe. Sea M. Schmitt. It M. interestabs hat c<sup>8</sup> Achter Cervicilherve. a<sup>1</sup>, d<sup>3</sup> letster, zweite Dorsanerve. I Sternoclevien argelenk. 2 N. vagus. I Teaches, 4 Occuphagus im Queischnatt. 5 Grenzstving des N. sympathicus. 6 Google Gervicale inf. C. Carots comm. S. A. subclavia. c. A. vertebruis. mine A. mammaria int. is A. ottes costalis supr. cps. A. cervicalis prof. Di V. anonyma bruchiocephal ca.

tersten lateralen Zacke des M. longus colli (Muskell, S. 134), in das Foramen transversarium des sechsten Halswirbels tritt und durch die entsprechenden Locher der übrigen Halswirbel zur Schädelholde gelangt.

2. Naher dem medialen Rande des M. scalenus ant, sendet der Bogen der A subclavia von der vorderen und hinteren Seite je eine Arterie abwärts an der inneren Flache der Rippen, gegen die Brusthöhle gedeckt durch die Pleura und an der vorderen Seite durch den M. transversus thorseis an-

terior. Die vordere, A. mammaria int. (Fig. 68, 69 mmi), ist die stärkere; sie überschreitet die untere Grenze des Brustkorbs. Die hintere, A. inter-

Fig. 69.

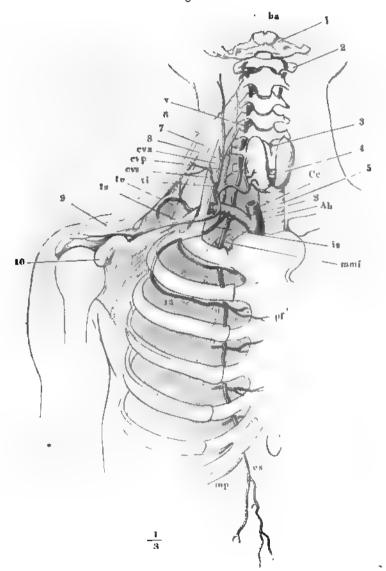

Verwegung der A. subclavia. 1 Hinterhauptsbem. 2 Atlas 3 Cart, thyreoides. 4 Gland, thyroides. 5 Trachea. 6 M. trapezius. 7, 8 M. scalenus med. u. ant. 9 Clavicula. 10 Processus coracoideus. Ab A anonyma brachiocephalica. Cc A. carotis comm. S A. subclavia. e A. vertebralis. ba A. basilaris. mmi A. mammaria int. pf Ram. perforans terelben. ia R. intercostalis ant. derselben. es A. epigastrica sup. mp A. musculo-phonica. is A. intercostalis suprema. cep A. cervicalis profunda ti A. thyreoidea inf. cre A. cervicalis adscend. crs A. cervicalis superficialis. ts A. transversa scapulae. tc A. transversa scapulae. tc A. transversa scapulae.

costalis suprema (Fig. 68, 69 cs), reicht nicht über den zweiten Intercostalraum hinaus 1).

- 3. Ebenfalls am medialen Rande des M. scalenus ant., aber aus der vorderen Wand der Arterie entspringen mittelst eines gemeinsamen Stammes, des Truncus thyreocervicalis, vier Aeste, welche sich am Halse nach drei entgegengesetzten Richtungen, median-, auf- und lateralwärts verbreiten. Medianwärts zum unteren Rande der Gland. thyreoidea zieht die A. thyreoidea inf. (Fig. 69 ti²), aufwärts auf den tiefen vorderen Halsmuskeln die A. cervicalis adscendens (cva); die laterale Richtung schlagen zwei Gefässe ein, A. cervicalis superficialis (crs) und transversa scapulae (ts), jene sum Rande des M. trapezius, diese zum lateralen Winkel des Schulterblattes.
- 4. Jenseits des M. scalenus ant. entspringt die A. transversa colli (tc), die sich längs dem oberen Rande des Schulterblattes bis zum medialen Winkel desselben erstreckt.

Ausnahmen von dieser Regel machen am häufigsten die lateralen Aesta insbesondere die Aa. transversae scapulae und colli, welche ihre Ursprünge vertauschen oder dies- oder jenseits des M. scalenus anticus aus gemeinschaftlichem Stamm hervorgehen. Von dem Truncus thyreocervicalis trenst sich die eine oder andere Arterie, seltener gesellt sich die A. vertebralis zu ihm. Die A. mammaria int. rückt häufig, die A. intercostalis supremenur selten mit ihrem Ursprunge lateralwärts vor.

Kleinere, unbeständige Aeste giebt der Stamm der A. subclavia in der Brusthöhle an das Pericardium, die ()rgane des hinteren Mediastinum und die Thymus<sup>3</sup>), am Hals an Muskeln und Lymphdrüsen.

\* Aus dem aufsteigenden Theile des Bogens.

## 1. A. vertebralis v (III4).

Von dem Eintritt in das Foramen transversarium des sechsten Halswirbels an läuft die Art. vertebralis gerade oder in Folge leichter Biegungen in den Zwischenräumen je zweier Querfortsätze sanft geschlängelt aufwärts. Eine etwas stärkere Biegung in frontaler Ebene, lateralwärts convex, findet zwischen den Querfortsätzen der beiden oberen Halswirbel statt (Fig. 69). Mit einer stärkeren, rückwärts convexen Krümmung in horizontaler Ebene gelangt endlich die Arterie auf die äussere Fläche des Theils der fibrösen Hirnhaut, welche die Lücke zwischen dem hinteren Bogen des Atlas und dem hinteren Rande des Hinterhauptlochs ausfüllt. Es ruht diese

\* A. d. aufsteigenden Theil, 1. Vertebralis.

ł

3

<sup>1)</sup> Die A. profunda cerricis, die die Handbücher als selbständigen Ast der A. subclavia anführen, glaube ich, da sie beständig mit der A. intercostalis suprema entspringt, als einen Ast der letzteren ansehen zu dürsen, der für eine Reihe von Halswirbeln den R. dorsalis der Intercostalarterien vertritt. Jedenfalls wird dadurch ein Name überflüssig, der Name Truncus costocerricalis, womit das der A. intercostalis suprema und cervicalis profunda gemeinsame Stämmehen oder, nach meiner Anschauung, die erstgenannte Arterie vom Ursprung bis zur Abgabe der zweiten bezeichnet wird. 2) Hyrtl versteht unter Truncus thyreocerricalis den allgemein so benannten Stamm nebst der A. thyreoidea inf. und beschreibt demnach die übrigen Aeste des Tr. thyreocervicalis als Aeste der A. thyreoides. 3) Aa. pericardiacae, mediastinales, bronchiales, oesophageae, thymicae. 4) Wirbelpulsader.

Krümmung zum Theil unter dem überhängenden Rande der Seitenmasse des Atlas auf der oberen Fläche des hinteren Bogens, dem sogenannten Sinus stlantis, in einer flachen Furche, welche nicht selten durch eine vom hinteren Rande der Hinterhauptspfanne herabsteigende Knochenleiste in einen Canal umgewandelt wird. Mittelst Durchbohrung der fibrösen Hirnhaut gelangt die A. vertebralis in die Schädelhöhle und läuft zuerst parallel der entsprechenden Arterie der anderen Körperhälfte, neben der Medulla oblongata, dann mit der entsprechenden Arterie convergirend unter der Medulla oblongata vor- und aufwärts. In der Gegend der Synchondrosis spheno-occipitalis, am hinteren Rande der Brücke des Gehirns vereinigen sich beide As. vertebrales zu einem unpaaren Stamm, der A. basilaris (Fig. 69, 70, 71 ba1), welche kaum stärker ist, als jede ihrer Wurzeln und zuweilen noch eine Strecke weit durch eine mediane Scheidewand getheilt wird. Am vorderen Rand der Brücke spaltet sich die A. basilaris wieder in zwei symmetrische, seitwärts divergirende Aeste, die Aa. cerebri posteriores (Fig. 71 cpo²), mit welchen sie endet.

beine Aeste nach allen Seiten aus, medianwärts in die Wirbelhöhle<sup>3</sup>), vor-, wit- und rückwärts in die an die Halswirbel sich inserirenden Muskeln<sup>4</sup>). Beiderlei Aeste werden an den obersten Wirbeln stärker; ein medialer, Art. meningea post. inf., verbreitet sich in der fibrösen Haut der unteren Felder der Hinterhauptsschuppe und anastomosirt mit Aesten der Aa. occipitalis, pharyngea adsc. und meningea media; zwei laterale, welche zwischen Epistropheus und Atlas und zwischen Atlas und Schädel austreten, bilden ein weitmaschiges Anastomosennetz untereinander und mit den Muskelzweigen der Aa. occipitalis, cervicalis adscendens und profunda, zu welchen sie im ungekehrten Verhältniss der Stärke stehen.

Von der Schädelhöhle aus senden die Aa. vertebrales, bevor sie sich zur A. basilaris vereinigen, längere Aeste abwärts zum Rückenmark, die Aa. spinales ant. und post. (VI). Die A. spinalis ant. ist entweder von Anfang an einfach und dann entspringt sie am häufigsten aus der linken A. vertebralis, oder sie setzt sich aus zwei symmetrischen, aus beiden Aa. vertebrales entspringenden Wurzeln zusammen (Fig. 70 spa), die sich am oberen Ende des Rückenmarks zu einem unpaaren Gefäss vereinigen, welches längs der Mitte der Vorderfläche des Organs, vor dem Eingang der vorderen Längsspalte, ohne an Kaliber merklich abzunehmen bis zum Filum terminale herabläuft und erst auf dem letzteren sich allmälig verliert. Selten erhalten sich zwei Aa. spinales antt. eine längere Strecke gesondert; sie schicken einander eine ansehnliche quere Anastomose zu, die linke verläuft in der Längsspalte des Rückenmarks, die rechte zur Seite derselben (Duret). Die unpaare A. spinalis ant. ist streckenweise geschlängelt, streckenweise gerade; sie theilt sich mitunter in zwei Arme, die bald wieder zusammenfliessen; sie giebt an unbeständigen Stellen eine geringe Zahl vereinzelter, starker Aeste ab, welche mit einer vorderen Nervenwurzel zum Zwischenwirbelloch gelangen und Verbindungen mit den Intercostalarterien herstel-

<sup>1)</sup> Grund- oder Zapfenpulsader. 2) Aa. profundae cerebri. 3) Rr. meningei. 4) Rr. meningei. 4) Rr.



len. Am Conus terminalis sendet sie nach jeder Seite einen feinen Ast, seltener zwei, welche unregelmassig geschlangelt und in abwarts convexen Bogen unter den vorderen Wurzeln der letzten Nerven und unter dem Lig, denticale tum auf die Rückseite des Rückenmarks übergehen und vot den hinteren Nervenwurzels aufwarts umbiegen. Von der Umbeugungsstelle an lässt sich das Gefäss in dem Winkel, welchen die Reihe der hinteren Nervenwurzeln mit den Seitenstrangen bildet, immer noch stark geschlangelt, bis zu den Aa, spinnles posteriores hmauf verfolgen und so erweist sich der an jeder Seite des Conus terminalis gelegene Bogen als bogenförmige Anastomose zwischen den anteren Enden der vorderen und hinteren Spinalarterien (Fig. 70)

Verfolgt man nun die letzteren von ihren Ursprunge an abwarts an der Ruckseite des Ruckenmarks, so sight man sig, nach Abgage eines gegen den vierten Ventrikel aufsteigen len Astes 1. sich unter den hinteren Nervenwurzele verbergen und man muss diese Wurzeln zurackschlagen, um den ganzen Verlauf der Stänme chen zu überblicken. Dabei zeigt sich zwischen der vorderen und den hinteren Spinalarterien der Unterschied, dass, während von der starken vorderen Arterie aus nur hier und da ein starker Ast pald eine rechte, bald eine link vordere Nervenwurzel begleitet, die femen hinteren Spinalarterien (Fig. 70 spp) regelmossig mit jeder hinteren Nervenwurzel einen iemen Ast zum Zwischenwirbelloch und zur Verbindung mit der Intercostalarterie abgeben 2.

Rucke mark eines Kinses, mit den Alterieb von roch e.A. vertebrehs ha A. Luchers, spa, spp. A. spood ant und post. A. L. de it uhltam, am Halshede ut Verlanding tot der uhrest H. at (\*\*), weder obwards to lit am Ruckenmark object. It at (\*\*) there, \*\*There are Versenwurgen.

1) R correlations Marse, 2) Nach Therle's lies a breaking warm die Anastomosen der vorleren Vertes derteiten nach ein literoatslate, in oder den entgreschenden zweit elementalische die kleine and Buse vor 2 see saktome, am Bracket im Mittel vor in lie. Le senzigent ein his zweit in set Sur gegend zwei, am Steissie nieme. Die teineren lies teren Anistanische sind seinen Beclachtingen zuelge nicht zutlreicher, ils die vorderen und reichen mar bie

Von allen drei Spinalarterien gehen feinste, fast capillare Zweige direct in das Rückenmark; andere verbreiten sich in der Gefässhaut und bilden in derselben ein weitmaschiges Netz, durch welches die Stämme communiciren. Streckenweise treten in diesem Netz an der Rückenfläche die verticalen

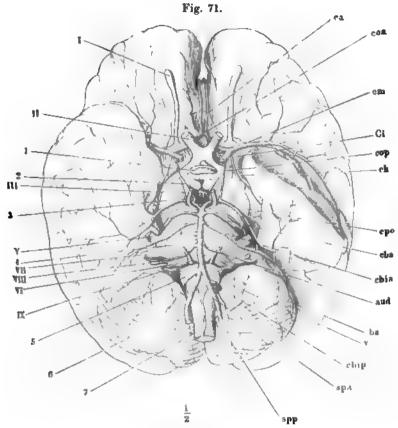

Bass des Gehirns mit den Arterien. 1 — IX Erster bis neunter Hirnnerve. 1 Hypophyse. 2 C. cardicans. 3 Crus cerebri. 4 Pons. 5 Med. oblongata. 6 Kleinhirn. 7 Rückenmark. 64 A. cerebri ant. con A. communicans ant cm A. cerebri media. Ci Carotis int. cop A. communicans post. ch A. choroidea. cpo A cerebri post. cbs A. cerebelli aup. cbia A. cerebelli inf. nat and A. auditiva. ba A basilaris. r A. vertebralis. cbip A. cerebelli inf. post. spa A. spinalis ant. spp A. spinalis post.

Anstomosen so hervor, dass sie als continuirliche Stämmehen an der mediakn Seite der hinteren Wurzeln erscheinen.

Aus dem Ende der A. vertebralis oder aus dem Anfange der A. basilaris, oft auf beiden Seiten verschieden, entspringen kurze Aestehen zur Medulla oblongata und die A. cerebelli inf. post. (VII) (Fig. 71 chip), welche einen Theil der Aestehen der Medulla oblongata übernehmen kann. Die

run anteren Ende des Lig, dentsculatum. Im Allgemeinen schienen sie ihm auf beiden Seiten zu akterniren. 1) A. coreb. inf. magna

letzteren gehören zum Theil den Nervenwurzeln an<sup>1</sup>), sie begleiten dieselben und senden regelmässig in einiger Entfernung von deren Ursprung je einen rückläufigen Ast zur Medulla oblongata; zum Theil<sup>2</sup>) dringen sie von der vorderen Längsfurche der Med. oblongata und von der unteren Fläche des Pons zu den am Boden des vierten Ventrikels gelegenen grauen Kernen vor. Die Arterien dieser Kategorie haben 0,16 bis 0,25 Mm. im Durchmesser: sie gehen keine Anastomosen untereinander ein.

Die A. cerebelli inf. post. wendet sich um die Medulla oblongata und hinter dem Crus cerebelli ad pontem zur unteren Fläche des Kleinhirns, sendet Aeste in den Plexus choroideus des vierten Ventrikels, einen sagittalen Ast rückwärts in die Furche zwischen der Hemisphäre und dem unteren Wurm, der vorzüglich dem letzteren bestimmt ist und mit der symmetrischen Arterie anastomosirt, und breitet sich mit ihren übrigen Aesten über die untere Fläche und den hinteren und Seitenrand der oberen Fläche aus.

Die Arterien, die aus der A. basilaris nach beiden Seiten, nicht immer ganz symmetrisch hervorgehen, sind neben den bereits erwähnten Zweigen zu den Nervenwurzeln, die A. cerebelli inf. ant.<sup>3</sup>), die A. auditiva<sup>4</sup>), welche beide nicht selten mit einem gemeinschaftlichen Stämmchen entspringen, und die A. cerebelli sup.<sup>5</sup>). Die A. cerebelli inf. ant. (cbia), etwas schwicher, als die gleichnamige hintere Arterie, geht etwa über die Mitte der Brücke, hinter dem Ursprung des N. trigeminus und über den Nn. facialis und acusticus an den vorderen Theil der unteren Fläche und den vorderen Rand der oberen Fläche der Hemisphäre des Kleinhirns.

Die A. auditiva (aud) begleitet den N. acusticus in den inneren Gehörgang und die Zweige desselben durch die Löcher der Maculae cribrosse und des Tractus spiralis zum Periost des knöchernen und zum häutigen Labyrinth 6) und zur Schnecke 7). Jeder Bogengang erhält zwei Arterien. welche von beiden Enden einander entgegengehen und in einander münden-In den Centralcanal des Modiolus tritt ein stärkerer Ast; von ihm, so wie direct durch den Tractus spiralis foraminosus begeben sich zahlreiche Zweige zu den Scheidewänden der Schneckenwindungen, zum äusseren Periost der Lamina spiralis und mit den Nervenfasern zwischen die Lamellen der lets-Die Gefässe des äusseren Periost bilden im Labium tympanicum ein in sich abgeschlossenes Netz mit peripherisch convexen Bogen, dessen Blut in das venöse Randgefäss der Lamina spiralis übergeht (Rüdinger )-Ebenso selbständig scheint das aus besonderen, dichotomisch getheilter Stämmehen hervorgehende Gefässnetz des acustischen Endapparats sie zu verhalten, während das Netz der Stria vascularis mit den Gefässen des Alle diese Gefässe des La-Periost der Schneckenwandung communicirt. byrinths aber bilden einen selbständigen, gegen die peripherischen Theile des Schläfenbeins isolirten Bezirk und wenn die Artt. auditiva und meningen

A. cereb. nf. ant.

A. audit.

<sup>1)</sup> Art. radiculaires Duret (Arch. de physiol. 1873, p. 97). 2) Art. mediana ou des noyaux Duret. Die letzteren theilt Duret weiter ein in Art. bulbaires proprement dites Art. sous-protuberantielles, médio-protuberantielles und sus-protuberantielles. 3) A. cerebelli inf. Langer. 4) A. auditira int. aut. 5) M. J. Weber zählt eine A. cerebelli sup. ant. u. post. auf. 6) A. vestibuli. 7) A. cochleae. 8) Atlas des menschl. Gehörorgans, Lief. 1. München 1866. Taf. X.

media mit verschiedenfarbigen Massen injicirt werden, so erscheint das Labyrinth allein in der Farbe der A. auditiva, der Rest des Schläfenbeins in der Farbe der A. meningea media (Hyrtl<sup>1</sup>).

Die A. cerebelli sup. (cbs), etwas stärker, als die Aa. cerebelli inff., A. cereb. sweigt sich von der A. basilaris unmittelbar vor ihrer Theilung ab, ver-Last also dicht hinter der A. cerebri post. ihrer Seite und parallel derselben am vorderen Rand der Brücke um den Grosshirnschenkel zum vorderen Rand des Kleinhirns. Nachdem sie auf diesem Wege die Brücke, den Grosshirnschenkel und die Crura cerebelli ad pontem und ad corpp. quadrigemina mit Zweigen versehen, zerfällt sie in einen lateralen und einen medialen Ast. Jener verbreitet sich auf der Hemisphäre und anastomosirt am hinteren und Seitenrande derselben mit den unteren Arterien des Kleinhirns; der andere giebt Aeste rückwärts an den oberen Wurm und vorwärts zu dem vorderen Marksegel, den Vierhügeln, dem Conarium und dem Plexus choroideus des dritten Ventrikels. Durch die letzteren anastomosirt die A. cerebelli sup. mit der A. choroidea<sup>2</sup>).

Die A. cerebri post. (IV 3) geht, wie erwähnt, eine Strecke weit am A. cerebri vorderen Rande der Brücke hin, der vorigen Arterie parallel (Fig. 71 cpo); sie ist von ihr am Ursprunge durch die Wurzel des N. oculomotorius geschieden, weiterhin schiebt sich das Tentorium cerebelli zwischen beide Gefisse. Noch diesseits des N. oculomotorius nimmt die A. cerebelli post. die A. communicans post. (cop) von der Carotis int. auf, die an der Seite den arteriellen Gefässkranz der Hirnbasis (S. 117) bilden hilft und sendet Aeste m den Hirnschenkeln und durch die Poren der Hirnbasis zu der hinteren Hilfte des Thalamus, zu den Vierhügeln und über dieselben weg zum Plexus choroideus des Seitenventrikels<sup>4</sup>). Oberhalb des Tentorium vertheilen sich die Aeste der hinteren Grosshirnarterie an die untere und innere Fläche des hinteren Grosshirnlappens und anastomosiren dort mit der mittleren, hier mit der vorderen Grosshirnarterie.

\*\* In der Brustwand absteigende Acste.

#### 2. A. mammaria int. mmi (IV5).

Läust über die Spitze der Pleura an der hinteren Fläche der V. ano- · Absteinyma brachiocephalica, dann des Sternoclaviculargelenks herab zur vorde- gende Aest An dieser setzt sie ihren Weg zwischen den Rippen und int. dem M. transversus thoracis ant., 8 bis 10 Mm. vom Seitenrande des Brustbeinkörpers entfernt, in verticaler Richtung fort bis in den sechsten Intercostalraum, in welchem sie sich in die beiden Endäste spaltet, von denen der eine längs den Rippenursprüngen des Zwerchfells seit-abwärts, der andere in der Flucht des Stammes gerade abwärts zieht (Fig. 72).

<sup>1)</sup> The natural history review. 1861. July, p. 315. 2) Das Stämmchen, aus welchem diese vorderen Aeste zuweilen entstehen, wird deshalb A. choroiden post. sup. genannt. <sup>3</sup>) A. profunda cerebri. 4) A. chorvidea sup. ant. Theile. 5) A. thoracica int. Innere Brustpulsader.

Von dem Stamm gehen regelmässige, in jedem Intercostalraum s wiederholende Aeste an die Rumpfwand und unregelmässige Aeste an

Fig. 72.

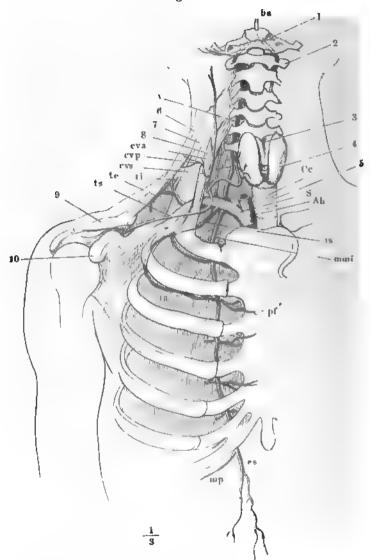

Verzweigung der A. subelavia 1 Hinterhauptsbein. 2 Atlas. 3 Cart. thyreoidea. 4 Gli thyreoidea. 5 Trachea. 6 M trapezius. 7, 8 M sealenus med. u. ant. 9 Clavic 10 Processus coracoideus. Ab A. anonyma brachocephalica. Cc A. carotis comm. 8 subelavia. e A. vertebralis. b a A. basilaris. mmi A. mammaria int. pf Ram. perforderselben. i a' R. intercostalis and derselben. e a A. epigastrica sup. mp A. masc phremea. i a A. intercostalis suprema. e a A. cervicalis profunda. e A. thyreoidea e a A. cervicalis adscend. e a A. cervicalis superficialis. e A. transversa ocapu e A. transversa colli

Contenta der Brusthöhle ab, die letzteren rückwärts, die ersteren nach drei Seiten, lateral-, median- und vorwärts.

Die Aeste, welche sich rückwärts in den Brustraum begeben (Rr. mediestinici antt.), versorgen die im vorderen Mediastinum gelegenen Theile, Thymus, Lymphdrüsen, Fett, ferner das Pericardium und das untere Ende der Trachea, die Bronchi und Lungen. Die unbeständigsten unter diesen Aesten sind die zu den Respirationsorganen 1); sie gehen innerhalb des Mediastinum ebenso unbeständigen Aesten der Aa. intercostales entgegen und vereinigen sich mit denselben zu einem weitmaschigen Netze, aus welchem feine Zweige theils mit den Bronchialästen in die Tiefe gehen, theils mit subpleuralen Venen auf der Oberfläche der Lunge sich verbreiten (Turner<sup>2</sup>). Der beständigste Ast ist die A. pericardiaco-phrenica (VI3), ein im Verhältniss za seiner Stärke sehr langes Gefäss, welches oft schon in der Gegend der ersten Rippe seinen Ursprung nimmt und mit dem N. phrenicus vor der Langenwurzel an der äusseren Fläche des Pericardium bis zum Zwerchfell berabgeht. Es giebt Zweige dem Pericardium, der Thymus und den vorderen musculösen Zacken des Zwerchfells und anastomosirt durch die letzteren mit den Aa. phrenicae inff.

Aus der A. pericardiaco-phrenica oder direct aus dem Stamm der Mammaria oder aus anderen, im vorderen Mediastinum sich ausbreitenden Aesten entspringen die Thymuszweige, Aa. thymicae, in der Regel die Hauptarterien dieser Drüse, die von dem Bindegewebe aus, welches die beiden Leppen verbindet, sich verbreiten.

Unter den Brustwandästen der A. mammaria int. sind die ansehnlichsten die lateralen, Rr. intercostales antt. (Fig. 72 ia'4), deren Verlauf und Zmammenmündung mit den eigentlichen Intercostalarterien schon oben (8.83) geschildert wurde und bei den eigentlichen Intercostalarterien nachmals zur Sprache kommen wird. Sie versehen die sechs oberen Intercostalriume; die einfachen Stämmchen, welche sich in die vorderen Arterien des fünsten und sechsten Intercostalraumes theilen, entspringen über den vorderen Enden der Rippen, die den betreffenden Raum von oben her begrenzen und gehen schräg lateral-abwärts hinter den Rippenknorpeln weg. Die medialen Aeste der A. mammaria interna, Rr. sternales 5), wenden sich gegen das Brustbein und vereinigen sich auf der hinteren Fläche desselben mit den symmetrischen Gefässen zu einem reichen Netz. Häufig entspringen nie gemeinschaftlich mit den vorderen Aesten der Mammaria, den Rr. perforantes  $(pf'^6)$ , die dann die Intercostalmuskeln durchbohren, um sich in den iusseren Schichten der Brustwand, in Muskeln, Mamma und Haut<sup>7</sup>) und im ausseren Periost des Brustbeins 8) zu vertheilen. Es sind sechs bis sieben an der Zahl; der erste, der aber zuweilen durch einen Ast der A. transversa

<sup>1)</sup> A. bronchialis ant. s. sup. 2) Brit. and foreign medico-chirurg. review. 1865, p. 208.
2) A. diaphragmatica sup. A. comes n. phrenici. Quain. A. pericardiaca sup. s. descendens Barkow. Sie ist nach Barkow meistens schwächer, als die ihr aus der A. phrenica inf. ent-gegenkommende A. pericardiaco-phrenica inf. s. adscendens s. phrenico-pericardiaca. 4) Artt. costales supp. u. infl. M. J. Weber. 5) Aa. sternales postt. M.-J. Weber. 6) Die Stämmthen werden bald als Rr. sternales, bald als Rr. perforantes und danach die Rr. perforantes als Aeste der sternales oder umgekehrt bezeichnet. 7) Rr. musculares, cutanei, mammarii Cruv. 8) Aa. sternales antt. M. J. Weber.

scapulae vertreten wird, gelangt über dem Schlüsselbein zwischen dem Sternal- und Clavicularursprung des M. sternocleidomastoideus nach ausset und giebt dem M. pectoralis maj. und den Ursprüngen der vorderen Halemuskeln Zweige. Die mittleren Rr. perforantes, von welchen die Mamma Aeste bezieht!), zeichnen sich beim Weibe, namentlich zur Zeit der Lactation, durch ihre Starke aus; der R. perforans des dritten Intercostalraumes kann einen Durchmesser von 2 Mm. und mehr erreichen

Der mediale Endast, A. epigastrica sup. (v) (es), verlässt zwischen der Sternal- und Costaltheil des Zwerchfells die Brusthöhle, tritt hinter dem Mrectus abdominis in dessen Scheide und spaltet sich in eine Anzahl verticaler Zweige, welche Gefässe in den Muskel und in bestimmten Abstander durch den Muskel und das vordere Blatt seiner Scheide in die Haut senden Wegen der Anastomosen der tiefen Zweige mit denen der symmetrischen Arterie und der A. epigastrica inf. verweise ich auf S. 83. Feinere Asterie und der A. epigastrica inf. verweise ich auf S. 83. Feinere Anterie und der A. hepatica Verbindungen eingehen. Ein Ast von veränderlichem Kahber, der zuweilen noch innerhalb des Thorax entspringt und zumachst dem Schwertfortsatz herablauft<sup>2</sup>), verbindet sich vor diesem Fortsatz mit dem entsprechenden Gefäss der anderen Seite durch eine quere Anastomose, aus welcher durch den Schwertfortsatz, wenn derselbe durchlochert oder gablig getheilt ist, ein Aestehen in den Thorax zurückkehrt, um sieh in der vorderen Wand des Pericardium auszubreiten (Luschka).

Der laterale Endast, der dem medialen an Starke ziemlich gleichkommt, die A. musculophrenica (mp³), grebt, indem sie zwischen den Zacken des Zwerchfells und des M. transv. abd. am Rande des Thorax verlauft, lateralwarts die Aa. intercost. antt. des siebenten ins zehnten oder ellten Intercostalraumes, rückwärts Zwerchfelläste und abwarts Aeste zu den seitlichen Bauchmuskeln.

#### 3. A. intercostalis suprema is (IV4).

S. Intercost supr.

Läuft in einem mehr oder minder steil aufwärts convexen Bogen über den Stamm des letzten Cervicalnerven und zur Seite des untersten sympathischen Halsganglion zum oberen Rande des Halses der ersten Rippt (Fig. 68) und sendet über demselben einen Ast rückwarts, dessen Kahber etwas mehr als die Hälfte des Kalibers der Fortsetzung des Stammes betragt. Dieser Ast, A. cervicalis profunda (Fig. 68, 72 cvp²), wendet sich hinter den Mm. scaleni nach oben und lasst sich auf dem M. semispinasi cervicis, zunachst vom M. semispinalis capitis bedeckt, bis zum Epistropheus verfolgen, indem er die genannten und die tieferen Nackenmuskeln son et den Halstheil des M. sacrospinalis versorgt und mit Zweigen der Aa. occipitalis, vertebralis, cervicalis adsc. anastomosirt. Unbestandig und von verschiedener Stärke ist ein Ast"), welcher von der Umbengungsstelle der

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Ao, momentuae externae <sup>9</sup>) A, processus xiphoidei. R. xiphoideus <sup>8</sup>) A, phremoveralis A va 18 <sup>4</sup>) A intercostalis s, costalis prima <sup>6</sup>) A, cervaulis past <sup>6</sup>) R descendens Crus.

A. cervicalis prof. zwischen den langen Rückenmuskeln abwärts zieht; er kann sich bis zur Mitte des Rückens erstrecken. Neben diesen Muskelisten gehen aus der A. cervicalis prof. in der Regel zwei Rr. spinales herver und durch die untersten Zwischenwirbellöcher der Halswirbelsäule in die Wirbelhöhle, wo sie sich wie die Spinaläste der Intercostalarterien verhalten.

Der Stamm der A. intercostalis suprema steigt vor dem Intercostalzweig des ersten Dorsalnerven zum ersten und meistens vor dem Hals der sweiten Rippe zum zweiten Intercostalraum herab und giebt in beiden Räumen (Fig. 68, 72) die Aeste zur Brustwand 1) und zum Rücken ab, die ich bei Beschreibung der regelmässigen Intercostalarterien aus der Aorta thorac. aufzählen werde.

### Aus dem Truncus thyreocervicalis (II).

## 4. A. thyreoidea inf. ti (IV).

In der Regel der stärkste Ast des genannten Stammes, aber im umge- ··· Truncu kehrten Verhältniss zur Stärke des symmetrischen Gefässes und der A. thy-vip. recides sup. Er steigt vom Ursprung an bis fast zur Höhe des Querfort- 4. Thyrecid satzes des sechsten Halswirbels zwischen dem medialen Rande des M. scaleum ant. und der A. carotis comm. gerade oder leicht lateralwärts convex empor, wendet sich dann im einfachen Bogen oder geschlängelt hinter der Carotis und den Nervenstämmen des Halses medianwärts und endet in der Gandula thyreoidea und den dieselbe bedeckenden Muskeln in der Regel mit zwei Aesten<sup>2</sup>), von denen der eine am unteren, der andere am Seitenrande der Drüse eintritt (Fig. 71). Ueber das Verhältniss der beiden gleichnamigen Arterien zu einander und zu den Aa. thyreoid. supp. vgl. S. 95.

Von dem aufsteigenden Stück der A. thyreoidea inf. geht zuweilen die A cervicalis adscendens, von ihm oder vom Anfang des queren Stücks geht ein Ast zu den tiefen vorderen Halsmuskeln (M. longus colli), auch wohl mm M. scalenus anticus ab. In der Nähe der Glandula thyreoidea entspringen in unbestimmter Zahl Zweige zum Pharynx und Oesophagus und mr Trachea 3), unter den letzteren fast constant ein längeres, neben der Trachea bis zu den Bronchien und der Thymus absteigendes Gefäss4), welches mit den Aa. bronchiales anastomosirt und dieselben theilweise ersetzen kann. Ein R. laryngeus inf. (VI) begiebt sich unterhalb des M. laryngopharyngeus zur hinteren Wand des Kehlkopfs, versorgt die Muskeln derselben, die Schleimhaut des Pharynx und des Kehlkopfs und anastomosirt mit der A. laryngea sup. Von dem am unteren Rande der Glandula thyrecidea verlaufenden Aste zweigt sich ein feines Gefäss ab, welches unter der Cartilago cricoidea mit dem symmetrischen Gefässe zu einer bogenförmigen Anastomose zusammentritt.

<sup>1)</sup> A. intercostalis post. prima und secunda. 2) Rr. thyreoidei. 3) Rr. pharyngei, oeso-Phagei, tracheales. 4) R. thoracicus Haller. R. bronchialis Cruv.

#### 5. A. cervicalis adscendens cva (v1).

o. Cervic. Geht aus dem Truncus thyreo-cervicalis oder aus der A. thyreoidea in oder direct aus der A. subclavia gerade aufwärts vor den vorderen Zacke

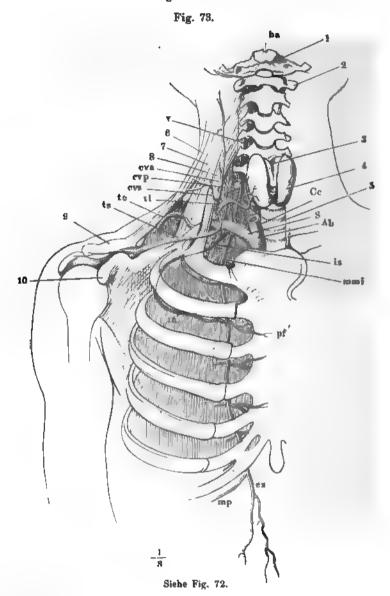

der Querfortsätze, zwischen den Insertionen der lateralen und medialen histeren Halsmuskeln (Fig. 73), verästelt sich in beiden Gruppen und lateraler-

<sup>1)</sup> A. dorsalis suprema.

perfortsätzen des fünften und vierten Halswirbels, selten weiter oben, Aeste reckwärts sendet, deren Stärke je nach der Ausbreitung der A. cervicalis prof. variirt. Ihre oberen Endäste anastomosiren in der Gegend des Atlas mit der A. pharyngea adsc. Vom unteren Theil des Stammes entspringen sinige Spinaläste<sup>1</sup>), die in den Rinnen der Querfortsätze, am beständigsten des sechsten und fünften Halswirbels, vor den Cervicalnervenstämmen und hinter der A. vertebralis, mit der sie anastomosiren, verlaufen und durch die Zwischenwirbellöcher in die Wirbelhöhle treten.

#### 6. A. cervicalis superficialis cvs (V2).

Läuft vor, seltener hinter dem M. scalenus anticus, parallel dem Schlüselbein und etwa 25 Mm. oberhalb desselben durch die Fossa supraclavicuaris zum Rande des M. trapezius (Fig. 73), vor oder hinter dem unteren
lanche des M. omohyoideus, dem sie Zweige giebt. Unter dem M. trapeins theilt sie sich in mehrere, theils auf-, theils absteigende Zweige, mitalst deren sie diesen Muskel, dann die Mm. rhomboidei, serrat. post. sup.,
plenii und den M. levator scapulae versorgt. Die oberen Zweige anastomoiren mit der A. occipitalis und den Aa. cervicales profunda und adscend.,
lie unteren mit den Aa. transversae scapulae und colli.

### 7. A. transversa scapulae ts (IV3).

Parallel der vorigen, aber tiefer, in der Regel hinter dem Schlüssel- 7. Transv. bein versteckt, zieht diese Arterie, je nachdem sie dies- oder jenseits des M. scap. scalenus ant. entspringt, ein längeres oder kürzeres Stück an der Basis der Fossa supraclavicularis hin. In dieser Grube liegt sie vor der A. subclavia und den dieselbe begleitenden Nerven des Plexus brachialis und über der V. subclavia; indem sie sodann hinter dem Acromioclaviculargelenk sich um den Hals herumschlägt, gelangt sie unter den M. trapezius und den hinteren Bauch des M. omohyoideus. Von dem hinter dem Schlüsselbein gelegenen Theil gehen Aeste zum M. subclavius4) und zur äusseren Fläche der vorderen Brustwand 5), um mit den Rr. thoracici der A. axillaris zu anastomosiren; unter dem M. trapezius entspringen Aeste zu diesem Muskel, deren Stärke von der Entwickelung der A. cervicalis superficialis abhängt, und ein Ast, R. acromialis (Fig. 73), der den M. trapezius in der Gegend des Acromion durchbohrt und an dem Acromioclaviculargelenk mit der A. thoracico-acromialis anastomosirt. Am oberen Rande des Schulterblattes angekommen geht das Ende des Stammes 6) über dem Lig. transv. scapulae sup, nur sehr selten unterhalb desselben, durch die Incisura scapulae in die Fossa supraspinata und weiter am lateralen Rande des Schulterkammes

<sup>1)</sup> Rr. cervico-spinales Cruv. 2) A. transversalis cervicis. A. cervicalis transversa.
3) A suprascapularis. A. scapularis sup. 4) Rr. claviculares. 5) R. thoracicus Cruv.
9) A suprascapularis s. scapularis sup. Arnold.

unter dem Lig. transv. scapulae inf. in die Fossa infraspinata. Dort sendet sie dem M. supraspinatus Aeste; hier versorgt sie den M. infraspinatus und bildet unter demselben mit Aesten der A. circumflexa scapulae ein weitläufiges anastomotisches Netz von verhältnissmässig ansehnlichem Kaliber.

\*\*\*\* Jenseits des M. scalenus ant. entspringend.

### 8. A. transversa colli tc (IV1).

"" Jenseits l. scalenus. 3. Transv. colli.

Verläuft ungefähr in der Mitte zwischen der A. cervicalis superfic. und transversa scapulae (Fig. 73), denselben parallel, aber tiefer, als beide, unmittelbar auf dem M. scalenus medius und nicht selten durch einen Schlitz des M. scalenus posticus, welchen beiden sie Aeste giebt, dann durch den Plexus brachialis zwischen dem fünften und sechsten oder dem sechsten und siebenten Cervicalnerven zum oberen Rande des Schulterblattes. reicht den oberen medialen Winkel desselben in der Nähe der Insertion des M. levator scapulae, den sie versorgt, und sendet von da einen Ast?) zur Fossa supraspinata, dessen Zweige in die Mm. supraspinatus, trapezius, deltoideus eintreten und bis zum Acromioclaviculargelenk vordringen, mit der A. transversa scapulae anastomosiren und mittelst Durchbohrung der Insertionssehne des M. trapezius zur Cutis gelangen. Die Fortsetzung des Stammes theilt sich hinter dem M. levator scapulae oder nachdem sie zwischen den Bündeln desselben hindurchgetreten in zwei Aeste, einen auf-Der R. adscendens<sup>3</sup>), der steigenden und einen absteigenden (Fig. 73). schwächere, verbreitet sich, mit der A. cervicalis superficialis anastomosirend, in den Mm. splenii und der nächst tieferen Schichte der Nackenmuskeln; · der R. descendens4) geht längs der Basis des Schulterblattes zwischen den Mm. rhomboidei und dem M. serratus posticus sup. herab, giebt diesen Muskeln eine Reihe medialer, den Mm. subscapularis und infraspinatus eine Reihe lateraler Aeste, durch welche er einerseits mit den Rückenästen der As. intercostales, andererseits mit den Aa. subscapularis und transversa scapulae anastomosirt, und sendet seine letzten Ausläufer in den M. latissimus.

## b. A. axillaris Ax (15).

b. Axillaris.

Mit diesem Namen wird der Theil der Arterie der oberen Extremität bezeichnet, der am unteren Rande des Schlüsselbeins oder vielmehr des M. subclavius in die Achselgrube eintritt und dieselbe am unteren Rande des M. pectoralis major wieder verlässt. Sie hat auf dieser Strecke einen, bei herabhängendem Arm, ziemlich gerade lateralwärts absteigenden Verlauf (Fig. 75), so dass sie durch Erhebung des Armes gespannt wird; ruht mit dem oberen Ende auf der ersten Rippe und nähert sich am unteren Ende

<sup>1)</sup> A. dorsalis scapulae. A. scapularis post. 2) R. supraspinatus Theile. 5) R. cervicalis post. R. cervicalis Cruv. 4) A. dorsalis scapulae. R. scapularis Cruv. 5) Achselpulsader.

dem Armbein, con welchem sie nur durch den M. coracobrachialis geschieden ist.



Lage intrinctage und Nerven in his Achselgradie bei erholenem Arm. Pmf M. pecter, maj. Ch M. cors obrach, its 11 M. inconcus long. Tmf M deres najor. Ld M. lateratura force. S. M. secretus and "Achseldrasen I N cutonous medials 2 N. cutonous laterals. 3 N. cutonous medials. 4 N meanings. 5 N ultitus. 6 N subscriptly its. 7 Experiorans for aweiten futer statuerver. Ar A u. V. millaris. chp A u. V circumfleta formers post. 22 A. u. V subscriptlaris. cac A. u. Ve circumfleta formers post. 23 A. u. V subscriptlaris. cac A. u. Ve circumfletan branch happing.

In dem Bündel, welches sie mit der entsprechenden Vene und den Nerven des Plexus brachialis bildet (Fig. 74), nimmt sie die Mitte ein, die Nerven an der lateralen, die Vene an der medialen Seite, bis sie in der Gegend des lateralen Schulterblattrandes von den beiden medianwärts absteigenden Strängen umfasst wird, die sich an ihrer medialen Seite zum N. medianus vereinigen. In umgekehrter, medianwärts aufsteigender Richtung wird sie dicht unter dem Schlüsselbein von der V. cephalica gekreuzt. Die Rückwand der Achselgrube, auf welcher das Gefäss- und Nervenbündel ruht, wird oben vom Thorax, dann von dem lockeren Bindegewebe zwischen M. serratus antieus und subscapularis, zuletzt von den Mm. teres maj. und latissimus gebildet. Von vornher bedecken das Bündel die Mm. pectoralis maj. und minor, der letztere so, dass er sich mit demselben in einer Entfernung vom Schlüsselbein kreuzt, die der Breite des Muskels ungefähr gleichkommt (Fig. 75). An der unteren Seite trennt nur fetthaltiges Bindegewebe mit eingelagerten Lymphdrüsen die Arterie von der Fascie und der Haut der Achselgrube.

Die collateralen Aeste der A. axillaris strahlen nach drei Richtungen aus und lassen sich danach in drei Gruppen scheiden, mediale zur Brustwand, laterale zum oberen Ende des Armbeins und hintere zur Rückwand der Achselhöhle. Der medialen Aeste, Aa. thoracicae, sind in der Regel drei, doch können die beiden oberen in mehrere zerfallen oder aus einem gemeinschaftlichen Stamm¹) entspringen; die dritte wird häufig durch einen Ast der hinteren Arterien vertreten²). Die lateralen Aeste, Aa. circumflexae humeri, umfassen, ein hinterer und ein vorderer, das Armbein ringförmig; der Ursprung des hinteren Astes versetzt sich nicht selten auf eine A. subscapularis oder einen Zweig der A. brachialis. Die Zahl der hinteren Aeste, Aa. subscapulares, ist unbeständig; selten entspringen sie aus Einem Stamm. Eine Anzahl kleinerer, unbenannter Aeste geht abwärts zu den Lymphdrüsen und der Haut, und auch in den drei aufgezählten Gruppen kommen neben den namhaften Aesten kleißere vor, welche den Nervenstämmchen, den Mm. coracobrachialis und serratus ant. Blut zuführen.

#### + Aa. thoracicae.

# 1. A. thoracica suprema ths (v3).

Entspringt hinter dem M. subclavius oder am unteren Rande desselben (Fig. 75) und spaltet sich am oberen Rande des M. pectoralis minor in zwei Aeste; der schwächere tritt unter diesen Muskel und versorgt die obersten Zacken des M. serrat. ant. und die Intercostalmuskeln der zweiten bis fünften Rippe, zwischen denen er mit Zweigen der Intercostalarterien anastomosirt; der stärkere Ast verzweigt sich zwischen M. pectoralis minor und major vorzugsweise in dem letzteren und sendet zwischen den Bündeln desselben Zweige zur Mamma<sup>4</sup>) und zur Haut.

Thorac. Thor. pr.

<sup>1)</sup> A. thoracico-acromialis Cruv. 2) Langer unterscheidet Aa. thoracicae superiores, welche durch die Lücke zwischen M. subclavius und pectoralis min. hervortreten, und inferiores, am M. serrat. ant. herablaufende. 3) A. thoracica prima s. minor. 4) Rr. mammarii externi.

#### 2. A. thoracico-acromialis tha1).

Sie geht, etwas stärker, als die vorige, und weiter unten, hinter dem 2. Thorascella minor aus dem Stamm der A. axillaris hervor und steigt erst die Strecke aufwärts, bevor sie vom oberen Rande des genannten Muskels aus ihre Aeste nach drei Seiten versendet, mehrere Rr. pectorales medianahwärts zu den äusseren Brustmuskeln<sup>2</sup>), mit der A. thoracica suprema ana-

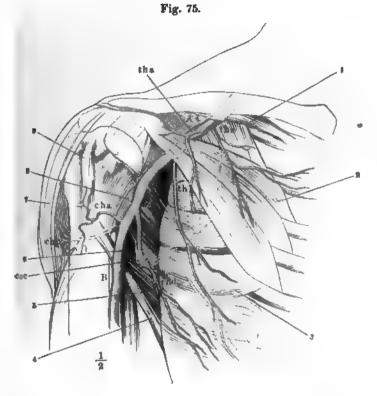

Verweigung der A. axillaris. 1 M. subclavius. 2 M. pectoralis minor. 3 M. serrat ant. 6 M. latissimus d. 5 M. teres major. 6 M. anconeus long. 7 M. deltoideus. 8 M. subsupularis. 9 Sulcus intertubercularis des Armbeins. Ax A. axillaris. B A. brachialis. the A. thoracica suprema. the A. thoracico-acromialis. the A. thoracica longs. cha, chp A. circumflexa humeri ant, und post. ss A. subscapularis. csc A. circumflexa scapulae.

tomosirend, einen R. deltoideus lateralabwärts in der Spalte zwischen M. deltoideus und pectoralis maj., dessen Zweige zum geringeren Theil dem letztgenannten Muskel, zum grösseren Theil der Schlüsselbeinportion des M. deltoideus sich zuwenden und mit den Aa. circumflexae humeri anastomo-

A. thoracica secunda. A. thoracica humeraria s. acromialis. Brustschulterpulsader.
 R. descardons.

siren, endlich einen R. acromialis 1) fast genau lateralwärts unter dem Schlüssselbein und über den Proc. coracoideus, gedeckt vom Ursprunge des M. deltoideus zur Acromialgegend (Fig. 75). Dieser Ast, der in der Regel der stärkste ist, versorgt unterwegs die Clavicularportionen des M. pectoralis major und des Deltoideus, den Kopf des Armbeins und die Kapsel des Schultergelenks und endet in Zweige, welche, den Ansatz des M. deltoidens durchbohrend, mit dem R. acromialis der A. transversa scapulae ein Netz um das Acromioclaviculargelenk bilden.

## 3. A. thoracica longa $thl^2$ ).

3. Thor. , longa.

Diese stärkste der drei Artt. thoracicae tritt unter dem M. pectoralia minor hervor und läuft gerade abwärts bis in den fünften oder sechsten Intercostalraum auf dem M. serratus ant., welchem sie vor- und rückwarts Zweige giebt. Von den vorderen Zweigen biegen sich einige 3) um den unteren Rand des M. pectoralis maj. aufwärts zur Mamma und anastomosiren mit der A. thoracica prima. Die hinteren Zweige gehen mit Zweigen der Intercostalarterien und der A. subscapularis Verbindungen ein.

## ++ Aa. circumflexae humeri4).

## 1. A. circumflexa humeri ant. cha 5).

†† Circumfl. hum.

Entspringt am unteren Ende der A. axillaris und windet sich unter de 1. C. h. ant. oberen Ansatze des Sehnenbogens des M. coracobrachialis (Mskl. Fig. 87 Sie giebt Aeste den Muskel um die vordere Fläche des Armbeinhalses. welche am Schulterhaken entspringen und welche an die Tubercula des Armen beins sich ansetzen, zieht quer durch den Sulcus intertubercularis (Fig. 75) versorgt die Synovialtasche, die ihn auskleidet. Jenseits desselben theilt sich in einen auf- und einen absteigenden Ast; jener verzweigt sich Armbeinkopf und der Schultergelenkkapsel, dieser am Periost des Armbein Beide anastomo körpers bis zur Gegend der Insertion des M. deltoideus. siren mit der folgenden Arterie.

# 2. A. circumflexa humeri post. chp (IV6).

2. C. h. post.

į

In gleicher Höhe mit der A. circumfl. humeri ant. entspringend, gelangt die A. c. h. post. unter dem M. teres minor und vor dem M. anconeus long. an die hintere Fläche des Armbeinhalses und schlingt sich um diesen der vorderen Arterie entgegen. Sie giebt feine Aeste dem Schultergelenk, zahlreiche, stärkere Aeste den genannten Muskeln, so wie dem Ende des

<sup>2)</sup> A. thoracica tertia s. maj. s. inf. A. mammaria ext. 1) R. transversus. mammariae extt. 4) Kranzpulsadern des Arms. 5) A. c. h. minor. 6) A. c. h. major.

M. latissimus und dem Ursprung des M. anconeus int., die meisten aber dem M. deltoideus. In dem letzteren anastomosirt sie mit dem R. deltoideus der A. thoracico-acromialis, übrigens auch mit den Aa. subscapularis und prof. brachii.

#### +++ Aa. subscapulares 88.

Es sind zwei bis drei obere, welche ganz in dem M. subscapularis auf- +++ subgehen und eine stärkere untere (IV1), die den genannten Muskel überschreitet und sich am äusseren Rande des Schulterblattes in zwei Aeste theilt. Der eine, A. thoracico-dorsalis Krause (Fig. 75 thd2), läuft in der Flucht des Stammes an der Seitenwand des Thorax bis zu dessen unterem Rande herab, zwischen M. serratus anticus und latissimus, in beide sich verzweigend, hinter der A. thoracica longa, mit dieser, mit den Aa. intercostales und am unteren Winkel des Schulterblattes mit dem R. descendens der A. transversa colli anastomosirend. Der andere Ast, A. circumflexa scapulae (esc<sup>3</sup>), ist mit Rücksicht auf das Kaliber als Fortsetzung des Stammes zu betrachten, verlässt aber die Richtung desselben und schlägt sich, medianwirts vom M. anconeus longus, in der Lücke zwischen den beiden Mm. teretes, um den lateralen Rand des Schulterblattes auf dessen Rückseite. Er sendet Zweige den Mm. anconeus, teres maj. und minor und, in Verbindung mit der A. circumflexa humeri post., dem hinteren Rande des M. deltoideus und vertheilt sich am Rande des Schulterblattes nach drei Seiten. Ein Zweig<sup>4</sup>) oder mehrere treten an die Vorderfläche des Schulterblattes unter den M. mbscapularis; der stärkste Zweig<sup>5</sup>), der ebenfalls in zwei zerfallen kann, welche den M. teres min. umfassen, hilft in der Fossa infraspinata das anastomotische Netz bilden, in welches andererseits die A. transversa scapulae übergeht; ein dritter Zweig 6) läuft längs dem lateralen Rande des Schulterblattes abwärts und endet in Anastomosen mit dem R. descendens der A transversa colli-

#### c. A. brachialis B (117).

Nach ihrem Austritt aus der Achselhöhle liegt die Arterie der oberen c. Brachial. Extremităt, die von da an Brachialis genannt wird, an der medialen Seite des M. coracobrachialis, dann des M. biceps, in der Furche zwischen den Beuge- und Streckmuskeln des Oberarms (Fig. 76). Durch reichliches Bindegewebe ist sie mit zwei Venen, mit dem N. medianus, oben mit dem N. cutaneus lateralis und bis über die Mitte des Armes mit dem N. cutaneus medius su einem Strang verbunden, der auf dem Lig. intermusculare mediale ruht und von dem M. biceps, wenn derselbe einigermaassen kräftig ist, überragt,

<sup>1)</sup> A. subscapularis aut. A. infrascapularis. A. scapularis inf. s. comm. scendens aut. A. thoracica longa Meckel. A. thoracica Cruv. A. thoracica post. s. infrascapularis Arnold. 3) A. scapularis propria Cruv. 4) R. subscapularis ant. Cruv. b) R. infraspinatus. 6) R. medius Cruv. 7) A. humeraria. Armpulsader. Oberarmpulsader.

übrigens nur von der dünnen Fascie der Bengeseite bedeckt wir. Venen liegen zu beiden Seiten der Arterie, der N. medianus vor un



Oberarm, vordere Flache, die Fastie ist über der Mitte des M. biceps der Länge spalten und zur Seite gezogen. A. brach aus mit den tiefen Venen im situ. Ch brachialis. Bb, Bl M. biceps, kurzer und länger Kopf. Bi M. brachialis int. 1. medialis. 2 N. cutaneus medius. 3 N. medialis. 4 N. cutaneus lateralis. ber silaris. 4 Lymphdrüse.

medianwärts neben ihr, der N. eutaneus med. noch weiter medianwäl. N. eutaneus lateralis an ihrer lateralen Seite. Von dem N. ulnari im unteren Theil des Oberarms durch das mediale Lig. intermusoulschieden. Gegen die Ellenbogenbeuge folgt sie dem Rande des M. auf dem M. brachiahs int. zur Mittellinie des Armes und gelangt un oberflächlichen Sehne des M. biceps in die abwärts zugespitzte Gruschen M. brachioradialis und pronator teres, in welcher sie sich. Unsertion der tiefen Sehne des M. biceps, in ihre beiden Endäste sp

Die Nebenäste der A. brachialis sind sehr veränderlich und nicht einml m den beiden Extremitäten Eines Individuums einander gleich. Kurze see Aeste in grösserer oder geringerer Zahl, bis zu 12, geben nach zwei



Seiten ab und vertheilen sich direct in die Muskeln, die lateralen 1) in die Beugemuskeln, die medialen 1), am unteren Theil des Armes mittelst Durchbohrung des Lig, intermusculare rückwarts in die Streckmuskeln. Im umgekehrten Verhältniss zur Zahl dieser kleinen Zweige steht die Stärke und die Grösse des Verbreitungsbezirks der längeren und beständigeren Aeste, die insonderheit den Namen der collateralen führen. Es sind deren jederseits zwei, eine obere und eine untere. eine kürzere transversale und eine längere mehr verticale; jene gehört vorzugsweise den Muskeln der Rückseite, diese den Muskeln der Vorderseite an. Zwischen beiden Seiten des Armes besteht aber der Unterschied, dass die kürzere, transversale Arterie radialerseits (Fig. 77 cls) die obere, ulnarerseits (cui) die untere ist und dass die untere collaterale Arterie der Radialseite (cli) mit einer längs der Mitte der Rückseite des Armes herabziehenden Arterie aus Einem Stamm entspringt. Dieser Stamm ist die A. profunda brachii (pb).

Verästelung der Armarterien. I Erbsenbein. 2 Tuberosität des Trapezbeins. B A. brachialis. R A. radialis U A. ulnaris. cle, cle A. collateralis radialis sup. u. inf. po A. profunda brachii. em A. collateralis media. eus, cui A. collateralis uln. sup. u. inf. rr, ru A. recurrens rad. u. uln. ico A. interessen comm. ia, ip A. interessea ant. and post. ir A. interessea recurrens. iar, iad A. interossea ant, volaris u. dorsalis. m A. mediana. err, era A. carpea volaris radialis u. ulnaris. cdr, cdu A. carpea dorsalis radialis u. ulnaeris. mdu A. metacarpea dorsalis uln. mrs A. metacarpea volaris sublimis (rad. u. uln.). mrp A. metacarpea volaris prof. (rad. u. uln.). dc1 A. digitalis comm. prima.

Rr. externi u. anteriores Cruv. 2) Rr. interni u. posteriores Cruv.

## 1. A. collateralis radialis sup. m. $cls^1$ ).

l. Collat.

?. Prof.

Geht über dem unteren Ansatz des Sehnenbogens des M. coracobrachialis auf der vorderen Fläche des Armbeines in transversaler Richtung zur Insertion des M. deltoideus und sendet Aeste aufwärts zu diesem Muskel, sowie abwärts zum Ursprunge des M. brachialis (Fig. 77). Entspringt zuweilen aus der Å. prof. brachii oder aus der A. collateralis ulnaris sup.

## 2. A. profunda brachii pb (IV?).

Wendet sich vor ihrem Ursprung dicht unter der A. collat. rad. sup., mit dem N. radialis, auf die Rückseite des Armes in die Lücke zwischen M. anconeus longus und int., giebt rücklaufende Zweige dem erstgenannten dieser Muskeln und zerfällt dann in zwei Aeste, Aa. collateralis media Krause 3) (Fig. 77 cm) und collateralis radialis inf. m. (cli4). Die A. collat. media läuft in der Substanz des M. anconeus int. etwas geschlängelt herab bis zum Olecranon und endet in einem, das Ellenbogengelenk umgebenden Gefässnetz, dem Rete cubitale, dessen Beschreibung vorbehalten bleibt; die A. collateralis rad. inf. liegt zwischen M. anconeus brevis und int.; ein feiner Zweig derselben 5) begleitet den N. radialis durch die Spalte zwischen dem Knochen und dem Lig. intermusculare radiale (Mskl. S. 196) an die Vorderseite des Armes, während die Fortsetzung der Arterie<sup>6</sup>) unter dem unteren Rande des M. anconeus brevis hervortritt und sich über den lateralen Epicondylus hinaus an der Rückseite des Armes bis zur Zusammenmündung mit der A. recurrens interossea verfolgen lässt. Von ihr kommen Aeste zu den Mm. anconeus brevis, brachialis int. und zu den Ursprüngen der medialen Muskeln des Vorderarmes; ein querer Ast geht oberhalb des Ellenbogengelenks der A. collateralis ulnaris inf. entgegen. Die A. nutritia7) des Armbeines wird von einem Aste der A. profunda, zuweilen aber auch von einem Muskelaste oder vom Stamme der Brachialis abgegeben.

# 3. A. collateralis ulnaris sup. cus (IV - V8).

. Collat.

In fast gleicher Höhe mit der A. prof. brachii aus dem medialen Umfang der A. brachialis entspringend, giebt das Gefäss aufsteigende Aeste

<sup>1)</sup> R. deltoideus Cruv. 2) A. profunda humeri s. brachialis prof. A. collateralis ext. s. magna. A. profunda sup. Quain. A. collateralis radialis Langer (den Namen einer Profunda brachii reservirt L. dem Stamm, mit welchem, wie dies zuweilen der Fall ist, sämmtliche Aa. collaterales und zugleich die A. circumflexa humeri post. u. circumfl. scapulae entspringen. 3) A. collateralis magna Krause. R. prof. art. profundae brach. Cruv. 4) A. collateralis externa. A. collateral. radialis Krause. R. superficialis art. prof. br. Cruv. 5) A. collateralis radialis ant. M. J. Weber. 6) A. collateralis rad. post. M. J. Weber. 7) A. nutritia magna. 8) A. collateralis uln. prima. A. collateralis int. Cruv. A. profunda inf. Quain.

winkel in eine Anzahl absteigender Aeste. Ein feiner Ast, welcher nicht welten selbständig aus der A. brachialis hervorgeht<sup>1</sup>), läuft am medialen Rande des M. brachialis int. herab und mündet in einen Ast der A. recurrens uln. ant. oder der A. collateralis uln. inf., die stärkeren Aeste begeben sich mit dem N. ulnaris hinter das Lig. intermusculare mediale und enden theils in dem M. anconeus int., theils in Anastomosen mit dem hinteren Aste der A. recurrens ulnaris.

## 4. A. collateralis ulnaris inf. cui (v2).

Das kurze Stämmchen dieser Arterie geht in geringer Entfernung über 4. Collat. dem medialen Epicondylus unter fast rechtem Winkel aus der A. brachialis hervor und theilt sich in Muskeläste, die zum M. brachialis int. auf-, zum M. pronator teres absteigen und einen Gelenkast, der sich, die Insertion des Lig. intermusculare mediale durchbohrend, unter der Sehne des M. triceps dicht am Knochen um das untere Ende des Armbeines windet und auf desma Rückseite, über der Fossa olecrani, mit dem oben erwähnten Aste der A. prof. brachii einen queren anastomotischen Bogen bildet.

Unter dem Namen einer A. plicae cubiti superfic. beschreibt Gruber (Ztschr. der Gesellsch. der Aerzte zu Wien. Jahrg. VIII, Bd. II, 481) eine kleine Arterie, die ses der A. brachialis, seltener aus der A. collateralis uln. inf. oder aus der A. maial. über oder hinter der oberflächlichen Sehne des M. biceps oder am oberen Drittel des Unterarms entspringt, unter der Fascie des Unterarms schräg medianwirts verläuft und in der Furche zwischen den Mm. ulnaris int. und palmaris log, in Muskel- und Hautäste endet.

# I. A. radialis R (IV 3).

Sie ist der oberflächlichere der beiden Theilungsäste der A. brachialis I. Radial.

und verläuft über der oberen Schichte der Beugemuskeln fast gerade abwärts zum Handgelenk. Sie liegt demnach im oberen Theil des Unterarmes auf der Insertion des M. pronator teres und weiter abwärts auf dem Bauch des M. radialis internus; zur Decke dient ihr die Masse der Radialmuskeln, namentlich der M. brachioradialis, so lange derselbe durch die Fascie in wind. Im unteren Lage auf der Vorderfläche des Unterarms festgehalten wird. Im unteren Drittel des Unterarms, wo aus dem M. brachioradialis die Sehne hervorgegangen ist, die sich fest an den Radius anlegt, entbehrt die A. radialis jener Decke und wird unter der Haut und Fascie fühlbar. Auch ein Theil der weichen Unterlage verliert sich mit dem Uebergang des M. radialis int. in seine Sehne und es bleibt nur die Insertion des M. pronator quadrat., gegen die sich die Arterie ungefähr in der Mitte zwischen ler Sehne des Mm. radialis int. und den vereinigten Sehnen der Mm. abductor

<sup>1)</sup> R. anterior. A. coll. uln. sup. Ram. superficialis M. brachialis interni Cruv.

1) A collat. uln. secunda. A. anastomotica Quain. 3) Speichenpulsader. Armspindel-ulsader.

pollicis long, und extens, pollicis brevis (Fig. 78) andrücken lässt. Unter des beiden letztgenannten Sehnen, unmittelbar auf der Kapsel des Handgelenkes



Vorderflache des Handgelenkes. Die Fascie ist bis auf einen schmalen Streiten über den Aa. rudialis und ulnaris eutfernt. Pl Schne des M palmaris long Ri M radialis int. Apl Schne des M. skauctor polit long. Aph M. abductor polities brevis. L'f M ulnaris int. Fds b Fds Fds Schnen des M. flexor dig. sublums zum fünften bis dritten Finger. Ph M. palmaris br. Nom N. medianus Nom Hautast desselben. No N. radialis. No N. ulnaris. U.A. und Vv. ulnares. R.A. und Vv. radiales. mdu A. metacarpea dors. ulnaris A. metacarpea volaris sublums radialis. cph Ein mit der V. radialis profunda communicipalis.

wendet sie sich alsdann auf die Rückseite der Hand und verläuft über der Rückenfläche des Trapezbeines, unter der Sehne des M. extensor poll. long, zu dem Winkel, den die Basen der zwei ersten Handwurzelknochen mit einander bilden. In diesem Winkel, zwischen den beiden Köpfen des M. interosseus ext. primus, und unter einem Sehnenbogen, von welchem dieser Muskel ein Faserbündel erhält (Mskl. S. 245), kehrt die A. radialis zur Hohlhand zurück, um schlieselich in zwei Aeste von nahezu gleicher Stärke, die A. digitalis communis volaris prima (Fig. 79 dc<sup>3</sup>) und eine A. metacarpes volaris prof. (mvp) zum tiefen Hohlhandbogen zu zerfallen. Namhafte Zweige giebt die A. radialis nur am oberen und unteren Ende ab, während aus dem dazwischen gelegenen Stück zwar sehr zahlreiche (bis 40), aber nur kurze Aeste kommen, welche alle mit dem Radius in Verbindung stehenden oder ihm nur auliegenden Muskeln, das Periost und die Markhöhle versorgen.

145

Der aus dem oberen Ende der A. radialis, ja mitunter noch aus der A. brachialis entspringende Ast ist die A. recurrens radialis (rr), die sich an das Ellenbogengelenk aufwärts schlägt. Aus dem unteren Ende gehen an der Volarseite des Handgelenkes zwei Aeste medianwärts hervor, die A. carpea volaris (radialis) zum Handgelenk (cvr) und die A. metacarpea volaris sublimis (rad.) zum oberflächlichen Hohlhandbogen (mvs). Auf der kurzen Strecke, während welcher die A. radialis auf dem Rücken der Hand gelegen ist<sup>1</sup>), giebt sie eine quere Arterie, die sich auch wohl in mehrere kleinere auföst, A. carpea dorsalis (radialis) an das Handgelenk (cdr) und absteigende Aeste, Aa. metacarpeae dorsales, zum radialen Theil des Handrückens.

### 1. A. recurrens radialis rr (v).

Geht in querer oder absteigender Richtung aus dem radialen Umfang 1. Recurr. des Stammes hervor und biegt danach entweder hakenförmig oder in abwirts convexem Bogen aufwärts um (Fig. 79). Am Ursprung liegt sie zunächst auf dem M. supinator und auf, selten unter der tiefen Sehne des M. biceps; sie sendet Aeste zum M. supinator, von denen einer den tiefen Zweig des N. radialis durch diesen Muskel begleitet, und aus der Convexität des Bogens zu den langen Muskeln des radialen Randes (Brachioradialis, Radialis ext. long. und br.) und endet vor dem lateralen Epicondylus des Armbeines in mehrere Zweige, welche theils dem M. brachialis int., theils dem Rete cubitale Blut zuführen und von denen einer direct in den Zweig der A. profunda brachii übergeht, der mit dem N. radialis durch den Schlitz des Lig. intermusculare laterale tritt.

## 2. A. carpea volaris (rad.) $cvr^2$ ).

Längs dem unteren Rande des M. pronator teres den gleichnamigen 2. Carp. vol. Zweigen der A. ulnaris entgegen, um sich mit ihnen zum Rete carpeum volare (s. unten) zu vereinigen.

## 3. A. metacarpea volaris sublimis (rad.) mvs3).

Ein Zweig von wechselnder, aber immerhin geringer Stärke, unmittel- 3. Metacarp. bar unter der zarten Fascie der Daumenmuskeln, der, wenn er seine volle Entwickelung erreicht, mit einem bedeutend stärkeren Zweige der A. ulnaris die bogenförmige Anastomose erzeugt, welche weiter unten als Arcus volaris subl. beschrieben werden soll; häufig geht er ganz in Muskelarterien des Daumenballens auf.

<sup>1)</sup> Die älteren Handbücher bezeichnen diesen Rückentheil der A. radialis als einen Rickenast. R. dorsalis und als entsprechenden volaren Ast, der aus der gabligen Theilung der A. radialis hervorgehe, den Ast zum Arcus rolaris sublimis. 2) A. transversa carpi volaris s. anterior. 3) R. volaris sublimis s. superficialis. A. radialis. A. superficialis rolae. A radio-palmaris Cruv.



#### 4. A. carpea dorsalis (rad.) cdr1).

Begegnet dem gleichnamigen Aste des R. dorsalis der A. interesses anterior im Rete carpeum dorsale..s. unten.

#### As. metacarpeae dorsales (rad.) mdr.

Die Gefässe, die ich unter diesem Namen zusammenfasse, wechseln in Zahl und Verlauf. Der Regel nach sind sie den beiden Rändern des Daumens und dem radialen Rand des Zeigefingers bestimmt und wenn diese drei Gefässe 1 gesondert entspringen, so geken die Daumenarterien radialwärts, die Zeigefingerarterien ulnarwärts vom Stamme der A. radialis ab, die radiale Daumenarterie noch oberhalb der A. carpea dorsalis. Doch kommen auch alle drei oder die beiden, welche die einander zugewandten Ränder des Daumens und Zeigefingers versorgen, aus Einem Stamm (Fig. 80) und im letzten Falle zieht der Stamm 3), gleich den übrigen aus dem Rete carpeum entspringenden Stämmen der Fingerarterien, über die Rückenfläche des M. interesseus dersalis bis zu den Köpfehen der Mittelhandknochen. fehlt die radiale Daumenarterie oder es findet sich statt der zwei an den Rändern verlanfenden Arterien eine einzige längs der Mitte der Rückenfläche des Mittelhandknochen. Auch der Ulnarrand des Zeigefingers erhält zuweilen seinen Ast direct aus der A. radialis.

R A. radialis. rr A. recurrens rad. cor A. carpea vol. (rad.). mes A. metacarpea vol. subl. edr A. carpea dorsalis (rad.). del A. digitalis comm. 1º mep A. metacarpea vol. prof. Wegen der übrigen Bezeichnungen vgl. Fig. 77.

<sup>1)</sup> A. transversa curp dorsalis s. posterior, 2) A. dorsalis pollicis radialis u. ulnaris u. dorsalis indices radialis. 3) A. interossea dorsalia prima. A. metacarpea.

147

Von den beiden Endästen der A. radialis (Fig. 81) verhält sich der Eine,

#### I. A. digitalis comm. volaris prima de1 (v 1),

vie die später zu beschreibenden Aa. digit. comm. volares aus dem Arcus I. Digit. volaris sublimis, mit dem Unterschiede, dass der Stamm, der zwischen den 14. bilen ersten Mittelhandknochen herabgeht, sich statt in zwei, in drei Fin-

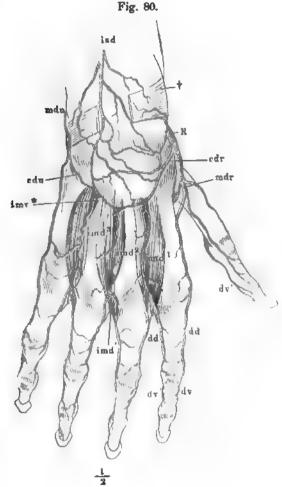

Arterie des Handrückens. † Lig. carpi comm., aus welchem ein mittleres Stück ausgeschnitten ist, um die tiefen Aeste des Rete carpeum dorsale zu zeigen. R A. radialis. edr. adr A. carpes und metacarpes dorsales radiales. Wegen der übrigen Bezeichnungen vgl. Fig. 84

genrierien spaltet, für beide Ränder des Daumens und den Radialrand des Zeigeingers. Er liegt, bedeckt von den Muskeln des Daumenballens, denen

<sup>2)</sup> A princeps pollicis et indicis.

er Zweige giebt, an der Volarstäche des ersten Mittelhandknochen und theilt sich zweimal so, dass der eine der beiden Theilungsäste entweder die beiden Daumenarterien oder die Arterien der beiden einsuder zugewandten Ränder des Zeigefingers und Daumens abgiebt<sup>1</sup>).

#### II. A. metacarpea volaris prof. (rad.) mvp (▽²).

II. Metacarp. vol. prof. r. Der andere Endast der A. radialis tritt mit dem gleichnamigen, schwächeren Endast der A. ulnaris zum Arcus volaris prof. zusammen (s. unten).

Fig. 81.

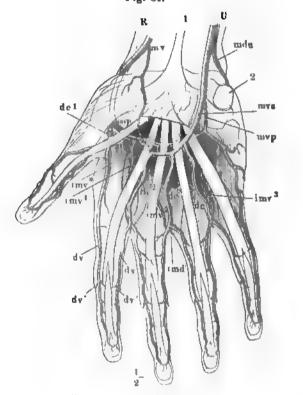

Arterien der Volarsfäche der Iland. R. A. radialis mrs, mep A metacarpea volaris allimis u. prof. de I. A. digitalis comm volaris 1<sup>a</sup>. Wegen der übrigen Bezeichnungen vol. Fig. 85.

#### II. A. ulnaris U (III 3),

11 Umaris.

Die A. ulnaris ist vom Ursprung an durch die Masse der oberflächlichen Beugemuskeln bedeckt; sie verschwindet hinter dem oberen Rande des

<sup>1)</sup> Der Ant, der sich in die heiden Fingerarterien theilt, wird im ersten Fall als A. pette cis princeps s. magna, im zweiten als A. digitalis prima s comm. prima aufgeführt. 9 korlaris profundus art. radialis R. profundus s. communicans. 3) A. cubitalis. Ellenbogenpulsader.

M. pronator teres, geht zuerst in einem flachen, auf- und rückwärts converen Bogen, dann genau vertical abwärts zwischen M. flexor dig. subl. und prof. auf der vorderen Fläche der Ulna. Im unteren Drittel des Unterarmes kommt die Arterie wieder zum Vorschein, radialwärts neben der Sehne des M. ulnaris int., den N. ulnaris an der medialen Seite. Sie ist hier, obgleich nur von der Fascie bedeckt, dennoch tiefer gebettet, als die A. radialis, wegen des Vorsprunges, den die gegen das Erbsenbein ansteigende Sehne des M. ulnaris int. bildet. Auch ist sie durch eine mächtigere weiche Schichte, als die A. radialis, vom Knochen geschieden, da sie auf den Beugesehnen des funften Fingers ruht (Fig. 78). Neben dem Erbsenbein zieht sie durch einen Canal, dessen hintere Wand vom Lig. carpi volare proprium, dessen vordere Wand durch ein am Erbsenbein befestigtes Blatt des Lig. carpi volare comm. (Bdl. Fig. 81 cc4) gebildet wird. Nach dem Austritt aus demselben spaltet sie sich in zwei, im Bogen radialwärts verlaufende Endäste, die A. metacarpea volaris sublimis und profunda (uln.) (Fig. 82 mvp, mvs). Beide vereinigen sich mit den gleichnamigen Aesten der A. radialis zu den bereits erwähnten Hohlhandbogen, die A. sublimis unmittelbar unter der Aponeurosis palmaris, indem sie zwischen dem M. palmaris brevis und den Muskeln des Kleinfingerballens hindurchgeht, die A. profunda unter den Schnen der Beugemuskeln, wohin sie zwischen den Muskeln des Kleinfingerballens oder an der lateralen Seite derselben gelangt.

Darin verhält sich die A. ulnaris ähnlich der Radialis, dass sie, ausser in der Nähe des Ursprunges und der Endtheilung, nur kleine Aeste vorngweise zu den Beugemuskeln abgiebt. Die Aeste, die aus dem oberen Theil hervorgehen, sind eine A. recurrens (rr), welche sich medianwärts wendet, und die A. interossea comm. (ico), die sich alsbald in einen vorderen und hinteren Ast theilt, beide längs der Mitte des Unterarmes herablaufend. Aus dem unteren Ende entstehen in der Nähe des Handgelenkes die Aa. carpeae der Vorder- und Rückseite (cvu, cdu), ferner eine A. metacarpea dorsalis (mdu), welche oberhalb des Erbsenbeines zwischen dem Knochen und der Sehne des M. ulnaris int. auf die Rückseite tritt Die A. metacarpea volaris des Ulnarrandes des fünften Fingers nimmt ihren Ursprung in der Regel aus der A. metacarpea sublimis oder profunda (Fig. 81), nur selten aus dem Stamm der A. ulnaris.

## 1. A. recurrens ulnaris ru (v).

Theilt sich vom Ursprung an oder bald nach demselben in einen vor- 1. Recurr. deren und einen hinteren Ast (Fig. 82), die auch zuweilen gesondert aus dem Stamme der A. ulnaris entspringen 1). Der vordere geht in der Tiefe der Furche zwischen M. brachialis int. und pronator teres vor dem medialen Epicondylus zum vorderen Aste der A. collateralis uln. sup.; der hintere, stärkere Ast gelangt durch die Lücke zwischen beiden Köpfen des M. ulnaris int., die dem N. ulnaris zum Durchtritte dient, an die Rückseite des medialen Epicondylus und endet im Rete cubitale. Aus beiden Aesten stam-

<sup>1)</sup> Aa. recurrentes ant. u. post.

9. Interces.

men Arterien zum M. brachialis int. und zu den oberflächlichen Muskeln der Beugeseite des Unterarmes. Ein feiner Zweig des hinteren Astes begleitet den N. ulnaris abwärts.



2. A. interosses (antibrachii) comm. 4co (IV).

Wendet sich, nachdem sie unter spitzem Winkel aus der hinteren Fläche der A. ulnaris hervorgegangen, zur Mitte des Unterarmes und theilt sich, wenn sie zwischen den Mm. flexor digit. prof. und flexor pollicis longus das Lig. interosseum erreicht hat, in zwei Aeste, von denen der schwächere, A. interossea post. (Fig. 82 ip), zwischen der Chorda transversalis und dem oberen Rande des Lig. interosseum auf die Rückenfläche des letzteren tritt, während der stärkere, A. interossea ant. (ia), seinen Weg auf dessen vorderer Fläche fortsetzt.

Die A. interossea post. 1) taucht auf der Rückseite des Unterarmes am unteren Rande des M. supinator hervor und giebt sogleich, mitunter noch diesseits des Lig. interosseum, einen Ast ab, der sich zwischen Oberarm und Radiusköpfchen aufwärts wendet und an der Rückseite des Ellenbogengelenks und im M. anconeus quartus, von dem er bedeckt wird, verzweigt. Dies ist die A. interossea recurrens (ir). Der Stamm der A. interossea post. verläuft, der A. interossea ant. parallel, zwischen der oberflächlichen und tiefen Lage der Streckmuskeln und verästelt sich in sämmt-

U. A. ulnaris. ru A. recurrens ulnaris. fco A. interossea comm. ia A. recurrens ant. lad, iao A. interossea ant. dorsalis und volaris. ip A. interossea post ir A. interossea recurrens. m A. medanan, mdu A. metacarpea dorsalis ulnaris. cvu, cdu A. carpea volaris und dors. ulnaris. mvs, mvp A. metacarpea volaris sublimis und prof. Wegen der übrigen Bezeichaungen vgl. Fig. 77.

A. interossta ext. s. perforans sup.

liche Muskeln beider Lagen, so dass er nur mit feinen Zweigen in dem Rete carpeum anlangt.

Die A. interossea ant. 1) verlässt das Lig. interosseum nicht; sie schickt, wihrend sie auf ihm herabgeht, fünf bis sechs Rr. interossei perforantes durch dasselbe zu den tiefen Muskeln der Streckseite, eine grössere Anzahl hurer Aeste nach beiden Seiten zu den tiefen Beugemuskeln und je Eine Art nutritia in die schräg aufsteigenden Ernährungscanäle der beiden Unterarmknochen. Aus dem oberen Theil der vorderen oder aus der gemeinschaftlichen A. interossea vor ihrer Theilung, zuweilen noch aus der A. ulnaris kommt die A. mediana (m²), ein in der Regel dünner Zweig, der den N. medianus von der Stelle an, wo er die A. ulnaris kreuzt, begleitet, mweilen mittelst Durchbohrung des Nerven an dessen Vorderfläche gelangt und in einige Muskelzweige am Unterarme zu enden pflegt, sich aber auch bis in die Hohlhand erstrecken kann (s. Var.).

Unter dem oberen Rande des M. pronator quadr. theilt sich die A. interessea ant. in zwei Aeste von ungleicher Stärke. Der hintere Ast (iad³), der sich wie die Fortsetzung des Stammes verhält, durchsetzt in einem engen, von zwei Blättern gebildeten Canal (Bdl. Fig. 66 \*\*) das Lig. interesseum, und nimmt wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung des Rete expeum dorsale. Das dünne Aestchen, welches an der Vorderseite des Lig. interesseum verbleibt (iav), verliert sich im Rete carpeum volare.

## 3. Aa. carpeae volares (uln.) cvu.

Zwei bis drei feine, selten mit Einem Stämmchen aus der A. ulnaris 3. Carp. oder metacarpea dors. entspringende transversale Aeste, welche mit den Aesten der A. carpea volaris rad. in das Rete carpeum volare eingehen.

# 4. Aa. carpeae dorsales (uln.) cdu.

Unscheinbare Aeste aus dem Stamme der A. ulnaris oder aus der A. 4. Carp. metacarpea dorsalis (uln.) zum Rete carpeum dorsale.

# 5. A. metacarpea dorsalis (uln.) $mdu^4$ ).

Die unter spitzem Winkel von dem Stamme der A. ulnaris abgehende 5. Metacarp. und um die Ulna auf die Rückseite der Hand gelangende Arterie (Fig. 80) dors. giebt, wie erwähnt, häufig die dorsalen, zuweilen auch die volaren Carpalarterien ab und endet in der A. digitalis dors. des Ulnarrandes des

1) A. interossea int. s. volaris s. palmaris. 2) A. nervi mediani Cloquet. A. interossea superficialis Krause. 3) A. interossea perforans inf. 4) A. carpea dorsalis Theile. Sie wird auch als dorsaler Endast der A. ulnaris in den Handbüchern aufgeführt, welche die Fortsetzung der Arterie an der Volarstäche als volaren Endast, A. volaris manus Araold, bezeichnen.

fünften Fingers, nicht selten auch zugleich in der Arterie der Rückseite des vierten Intermetacarpalraumes.

Wegen der Endäste der A. ulnaris:

l. Metac. v. mbl. I. A. metacarpea volaris subl. (uln.) mvs (IV1),

II. Metac.

Beta cubit.

#### H. A. metacarpea volaris prof. (uln.) mvp (v),

verweise ich auf die Beschreibung des oberflächlichen und tiefen Hohlhandbogens. Aus der zweiten dieser Arterien geht gewöhnlich, bevor sie sich



Rete cubitale, Rückenfläche, die unter dem M. anconeus gelegenen Acste und das tiefe Netz (\*) durch Hülfslinten angedeutet. 1 Epicondylus medialis. 2 Epicondylus lateralis. 3 Köpfchen des Radius. 4 Olecranon. 5 M. brachtoradialis. 6 M. ulnaris int. cli A. collateralis rad inf. cws A. collateralis uln. sup. cm A. collateralis media. rr A. recurrens rad. ir A. interossea recurrens. rp A. interossea post. U A. ulnaris rs A. recurrens ulnaris.

in die Tiefe senkt, die A. metacarpes volaris ulnaris<sup>3</sup>) ab, welche am Ulnarrande des fünften Fingers endet und auf dem Wege dahin den Muskeln des Kleinfingerballens Zweige giebt.

#### Rete cubitale\*).

Das Rete cubitale (Fig. 83) ist ein weitläufiges Gefässnetz, dessen stärkste Aeste ein Kaliber von 1,5 Mm. haben. Es ist vorzugsweise an der hinterea Fläche des Ellenbogengelenks entwickelt und zwar in zwei Schichten, einer oberflächlichen über der Schne des M. triceps, und einer tieferen (\*) in dem Bindegewebe, welches diese Schne und die Kapsel des Ellenbogengelenks trennt. Durch die periostalen Netze der hinteren Fläche der Epicondylen stehen das oberflächliche und das tiefe Gefässnetz mit einander in Verbindung.

Drei Hauptzüge zeichnen sich im dem cubitalen Netz aus, zwei verticals zu den Seiten des Olecranon und ein transversaler oberhalb desselben. Der radiale verticale Zug, welcher in der Vertiefung zwischen dem Köpfchen des Radius und dem Olecranon liegt, wird durch Vereinigung der A. collateralis radialis inf. (cri) mit der A. interossea recurrens (ir) erzeugt; dem ulnaren verticalen Zug bildet die Ana-

R. volaris superficialis art. ulnaris.
 R. volaris prof. ulnaris.
 A. volaris digiti quinti ulnaris.
 Rete articulare cubiti. Ellenbogennetz.

A recurrens ulnaris (ru); die quere bogenförmige Anastomose endlich entteht aus der Verbindung eines Astes der A. collateralis rad. inf. mit der
A. collateralis uln. sup. Mit schwächeren Aesten nehmen an der Bildung
des Gefässnetzes Theil von oben her die A. collateralis media (cm) und von
unten ein Ast der A. recurrens rad. (rr), welcher unter dem Ursprunge des
M. brachioradialis (5) auf die Rückseite des lateralen Epicondylus gelangt.
Am allen diesen Aesten und aus den feineren Zweigen, durch die sie netzfirmig zusammenhängen, dringen feine Aeste in die Gelenkenden der Knochen, in die Bänder und Synovialfortsätze des Gelenkes und in die Muskelansitze.

Die vordere Kapselwand erhält nur feine, von beiden Seiten unter dem Rande des M. brachialis int. eindringende Gefässe aus den Arterien des Ober- und Unterarmes, welche über diesem Muskel anastomosiren. An der Radialseite ist es die A. recurrens radialis, an der Ulnarseite die A. collateralis ulnaris sup. oder inferior, von welcher die vorderen Gelenkzweige ihren Umprung nehmen. Ein Zweig¹), der auch direct aus der A. ulnaris oder brachialis stammen kann, erreicht das Gelenk am unteren Rande des Lig. smulare radii und setzt sich theilweise in die untere Kapselwand fort.

#### Rete carpeum.

Auch die Carpalgefässe sind an der hinteren Fläche stärker, als an der Rete carp. worderen; doch bilden sie über dem Lig. carpi volare prof. ein zusammen-hingendes Netz, Rete carpeum volare, zu welchem Zweige von oben her aus dem vorderen Endast der A. interossea ant., von unten her aus dem concaven Rande des Arcus volaris prof. (Fig. 85) mit den Aa. carpeae voll. radiales und ulnares zusammentreten. Das Kaliber der Stämmchen beträgt etwa 0,5 Mm. Die Aeste des Netzes beschränken sich auf die Bänder und Knochen des Handgelenkes.

Das Rete carpeum dorsale (Fig. 84) breitet sich in zwei Schichten aus, einer oberflächlichen, feineren, Rete carpeum dorsale superficiale, auf dem Räckentheil des Lig. carpi comm. (Fig. 84 †), und einer tiefen, Rete c. d. prof., auf dem Ligament gleichen Namens. Beide Netze stehen durch die wahlreichen Gefässe des Bindegewebes, welches die Rinnen der Streckmuskeln von einander scheidet, in gegenseitiger Verbindung. Von den (0,5 bis 1 Mm. starken) Aa. carpeae dorsales, welche sich in diese Netze auflösen, liefert die ansehnlichsten und beständigsten die A. radialis und der hintere Endast der A. interossea ant. (i a d); aus der A. ulnaris und interossea post. treten nur unbedeutende Aeste hinzu.

Das Rete carp. dors. prof. sendet ausser den Gelenkästen die Arterien rum Rücken der Hand und der Finger aus. Es sind Stämmchen, Aa. intermedacarpeae dorsales (imd²), welche auf dem Handrücken in den Zwischenräumen je zweier Mittelhandknochen über den Mm. interossei dors. hin-

<sup>1) 4.</sup> erticularis cubiti media H. Meyer (Ztschr. für rat. Med. VII, 172). 2) 1a. in-

ziehen und an den Grundphalangen sich dergestalt in je zwei Aa. digital dorsales (dd) spalten, dass jede Arterie zwei einander zugekehrte Fingeränder versorgt und mit einem dritten, in der Regel nur zwischen Zeig und Mittelfinger deutlich ausgebildeten Ast (imd') in sagittaler Richtun Fig. 84.



zwischen den Grundphalangen hindurch zu den Aa. digit. comm volste verläuft. Da meistens die beiden Ründer des Daumens und der Daumenrand des zweiten Fingers von der A. metacarpea dorsalis radialis (mdr), der Ulnarrand des fünften Fingers von der A. metacarpea dorsalis ulnari

(mdn) Aeste erhalten, so bleiben vom Carpalnetz aus noch drei Paar Fingerinder mit Gefässen zu versehen durch drei Intermetacarpalarterien, dem Zahl und Regelmässigkeit aber beeinträchtigt werden kann, wenn die m den Rändern der Hand verlaufenden Gefässe mit ihren Aesten weiter thergreifen.

Jede A. intermetacarpea, so wie die entsprechenden Aeste der Aa. netacarpeae, verstärkt sich unterhalb der Basen der Mittelhandknochen durch Assahme der Rr. perforantes (imv\*) aus dem Arcus volaris prof. und giebt Asste an die Mm. interossei und die Strecksehnen. Die aus der Spaltung der Aa. metacarpeae hervorgehenden Aa. digitales dorsales, 0,6 bis 0,7 Mm. stark, liegen an jedem Finger in dem Fett zu beiden Seiten der Phalangen, schicken einander und den Aa. digitales volares zahlreiche Anastomomeen zu, lösen sich aber schon an der Basis der Mittelphalange in ihre Endzweige auf.

#### Arcus volaris sublimis.

Aus dem starken ulnaren und dem schwachen radialen Zweig entsteht Arc. vol. ein Bogen (Fig. 85 mvs), der sich radialwärts verjüngt (von 3 auf 1 Mm.), hinig auch am radialen Ende unterbrochen scheint. Er liegt auf den Sehmen der Beugemuskeln, unmittelbar unter dem oberflächlichen Blatt der Hohlhandfascie, den Scheitel ungefähr in gleicher Höhe mit dem vorderen Sein vorderer Rand sendet unregelmässsige Kande des Daumenansatzes. kurze Aeste aus zu den oberflächlichen Muskeln der Hand und drei stärkere, divergirende Gefässe, Aa. digitales (voll.) comm. II – IV (dc<sup>2</sup> — dc<sup>4</sup>), welche sich an die Volarseite der Fingerränder vertheilen, die ihr Blut nicht aus directen Aesten der A. ulnaris und radialis beziehen (wie die drei dem Radialrand nächsten Ränder aus der A. dig. comm. volaris prima und der Ulmarrand des fünften Fingers aus der A. metacarpea volaris prof. uln.). Jede A. digitalis comm. liegt zwischen den Beugesehnen zweier Finger auf dem M. lumbricalis und spaltet sich, nachdem sie den Ast der A. intermetacarpea dorsalis (imd's. oben) und einen Ast aus dem tiefen Bogen  $(imv^1 - imv^3)$  aufgenommen hat, der ebenfalls vom zweiten gegen den funften Finger an Stärke abnimmt, am Fingercarpalgelenk unter spitzem Winkel in zwei Aa. digit. voll. propriac (dv), welche divergirend an zwei einander zugewandte Finger gehen. An jedem Finger verlaufen die, aus je wei Aa. digit. communes entsprungenen Aa. propriae einander parallel jederseits neben den Sehnen; am Daumen, zweiten und dritten Finger ist in der Regel die ulnare, am vierten und fünften Finger die radiale Arterie die stärkere (Hyrtl<sup>2</sup>). Sie anastomosiren netzförmig mit den dorsalen Fingerarterien und senden einander an jeder Phalange in der Membran, de die concave Fläche der Phalangen auskleidet, quere bogenförmige Anastomosen zu. Von dem Körper der Mittelphalange an übernehmen die volaren Fingerarterien die Versorgung des Rückens der Finger mittelst spitz-

<sup>1)</sup> Aa. metacarpeae volares. Ich zähle mit C. Krause vom radialen Rande gegen den Univen; Andere zählen in umgekehrter Richtung. 2) Corrosions-Anatomie, S. 208.

winklig abgehender Aeste (Fig. 84, 85 dv'), die sich um den Rand der Phalange schlagen und in einem dichten Netze im Nagelbette enden. Die Fig. 85.

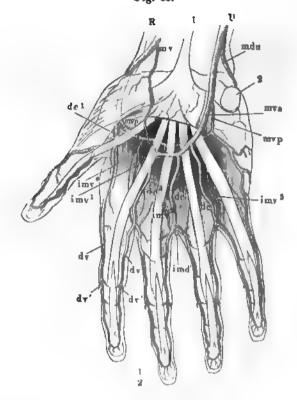

Arterien der Volarfläche der Hand. 1 Sehne des M. palmaris long. 2 Erbsenbein. R. A. radialis. U. A. ulnaris. mvs., mvs. An. metacarpene volares subl. (rad. u. uln.) zum Arcus volaris subl. zusammentretend. mvp., mvp. An. metacarpene voll. proff. (rad. u. uln.), zum Arcus volaris prof. vereinigt. def — de4 A. digitalis comm. 1° — 4°, imv<sup>1</sup> — imv<sup>8</sup> A. intermetacarpea volaris 1° — 3°. imv<sup>8</sup> R. perforans derselben. imd Anastomot. Ast der A. intermetacarpea dorsalis. dv A. digitalis vol. dv Dorsalast derselben.

volaren Arterien selbst kommen auf der Endphalange in der Gegend der Insertion der Sehne des M. flexor dig. comm. prof. in einem Bogen zusammen, aus welchem eine Anzahl feiner, nicht anastomosirender Acste dicht neben einander bis zur Fingerspitze vordringt.

#### Arcus volaris profundus.

Aro. Vol. prof. Der tiefe Hohlhandbogen (Fig. 85 mvp) erhält den grösseren Theil seiner Zufuhr aus der A. radialis, nimmt also, im Vergleich mit dem oberflächlichen Bogen in umgekehrter Richtung, vom Radial- zum Ulnarrande, an Stärke ab. Sein Kaliber ist überhaupt etwas geringer, als das des ober-

Michlichen Bogens und seine Krümmung flacher. Er liegt unter den Sehnen der Fingerbeuger, theilweise bedeckt vom M. abductor pollicis, auf den Been der Mittelhandknochen, sendet aus dem concaven Rande feine Aeste aufvirts zum Rete carpeum 1) und aus dem convexen Rande drei parallele Aeste, die Aa. intermetacarpeae volares (imv<sup>1</sup> — imv<sup>3</sup>)<sup>2</sup>) abwärts. letsteren liegen in den Zwischenräumen je zweier Mittelhandknochen auf den Mm. interossei; sie geben dicht unter den Gelenkkapseln, welche die Buen der Mittelhandknochen mit einander verbinden, die Rr. perforantes (Fig. 84, 85 imv\*)3) zur Verstärkung der Aa. intermetacarpeae dors. ab, schicken im weiteren Verlauf Zweige zu den tiefen Handmuskeln und münden an den unteren Enden der Mittelhandknochen jede in eine A. digitalis comm. oder propria.

Häufig nimmt aus dem tiefen Hohlhandbogen ein vierter Ast, die Arterie des ulnaren Randes des fünften Fingers, seinen Ursprung, ein Ast, der auch aus dem oberflächlichen Bogen oder aus dem Stamm der A. ulnaris entspringen kann.

Besser, als es durch Worte möglich wäre, erläutert die Fig. 85 die Symmetrie in der Vertheilung der Fingerarterien und die Störungen dieser Die beiden Bogen sind in so weit unsymmetrisch als die A. radialis sich über, die A. ulnaris unter dem Handgelenk in die zu den Hohlhandbogen zusammentretenden Aeste spaltet. Eine fernere Störung der Symmetrie erklärt sich aus der Versetzung der ersten Art. digitalis comm. von dem oberflächlichen auf den tiefen Bogen. Da auch die Arterie des ulmren Randes des fünften Fingers meistens aus dem tiesen Bogen entspringt, so lässt sich das Verhältniss kurz so ausdrücken, dass die Gefässe der mittleren Finger aus dem oberflächlichen, die Gefässe des Randes der Hand aus dem tiefen Bogen stammen.

#### C. Aorta thoracica.

#### + Parietale Aeste.

## Aa. intercostales (aorticae) (IV4).

Aus der hinteren Wand der Aorta thoracica entspringen in zwei ver- C. Aorta ticalen Reihen die Arterien, die in den Intercostalräumen, den Rippen paral- † Pariet. Es sind der Regel gemäss neun, da für die Intercostt. lel, den Thorax umkreisen. beiden oberen Intercostalräume durch die A. intercostalis suprema, einen Zweig der A. subclavia, gesorgt ist; doch kann die Zahl sich ein - oder beiderseitig vermehren, wenn die A. intercostalis suprema sich auf den ersten Intercostalraum beschränkt, oder auch vermindern, wenn, wie dies nament-

<sup>1)</sup> Aa. volares carpi Arnold. 2) Aa. interosseae volares. B) Rr. dorsales art. nedecarpi. Von diesen Aesten leitet Arnold die Aa. intermetacarpeae dorsales ab; sie solka sich auf dem Rücken der Hand je in einen auf- und einen absteigenden Ast theilen, von welchen der erstere die Verbindung mit dem Rete carp. dors. herstellt. 4) Aa. intercosteles s. costales postt. s. inferiores. Rippenpulsadern.

lich bei den oberen Intercostalarterien der Fall ist, zwei oder drei aus einem gemeinsamen Stamm hervorgehen 1).

Da die Aorta innerhalb der Brusthöhle an der linken Seite der Wichelkörper liegt, so kann der Verlauf der Intercostalarterien kein ganz symmetrischer sein. Linkerseits gehen sie, nur von dem Grenzstrang des Sympathicus gekreuzt, vom Ursprung an in die der Brustwand eigenthümliche
Krümmung über; rechts beschreiben sie erst, hinter dem Oesophagus, Ductum
thoracicus und der V. azygos, eine der Wolbung der Wichelkorper eutsprechende, vorwärts convexe Krümmung, ehe sie in die vorwarts concave
Krümmung der Brustwand übergehen (Fig. 55).

Der Ursprung der obersten Intercostalarterie aus der Aorta hegt un die Höhe eines ganzen Wirbels tiefer, als der Intercostalraum, dem dem Arterie bestimmt ist. Sie muss daher, um zu ihrem Intercostalraum zu gelangen, unter einem spitzen aufwärts offenen Winkel rechts über die Vorderfläche des Wirbelkörpers, links über den Hals der Rippe aufsteigen. Gegen den sechsten bis siehenten Intercostalraum ist diese Unregelmassigken bereits dadurch ausgeglichen, dass der Abstand zwischen den Ursprüngen der oberen Intercostalarterien geringer ist, als der Abstand der Rippen von einander. Die unteren Intercostalarterien gehen demnach unter fast rechten Winkel von der Aorta ab.

Das Stück der Arterie, welches quer vor dem Wirbelkorper vorübergeht, sendet seine Aeste in den Knochen und in die Ligamente der Vorderstalse der Wirbelsaule. Die rechte oberste A. intercost, aorten giebt haufig eine A. bronchaus dextra ab. Dann, zur Seite der Wirbel, schickt jede Intercostalarterie durch die Oeffnung, welche lateralwarts vom Lig. costotransversarium ant, begrenzt wird, einen Ast nach hinten, R. dorsalis (VI2), ser sich im animalischen Rohr und den dasselbe bedeckenden Schichten verzweigt. Er theilt sich zu dem Ende in einen R. muscularis und spinalis? Der R. muscularis dringt zwischen den Ruckennuskeln, denen er Zwege abgiebt, zur Oberstache und zwar mit einer Reihe von Aesten zwischen den Schichten des M. transversospinalis zur Gegend der Wirbeldornen und mit einer anderen Reihe zwischen den beiden Abtheilungen des M. sacrospinalis zur Gegend der Winkel der Rippen. Es versteht sich, dass alle diese Gestässe unter einander durch Anastomosen zusammenhängen.

Der R. spinalis tritt mit drei Aesten durch das For. intervertebrale in den Wirbeleaual, mit einem R. ant. und post. canalis spin. und einem R. medullae spinalis (Rüdinger\*). Der R. ant. can. spin. theilt sich sogleich in einen stärkeren schräg aufsteigenden und einen schwächeren schräg ab-

<sup>1)</sup> Mit Sömmerring zählen die meisten neueren Handlücher zehn Aa. intercontakte aurtne aut, indem sie, nach Analogie der Dorsalnerven, die unter der zwolften Rippe verlaufende Arterie zu den intercostalen rechnen. Dies ist dem Wortlaut entgegen und zieht den weiteren Urbelstan, nach sich, dass es eine für alle Intercostalarter en ziehtlimssig gültige Beschreibung unthunlich macht. 2) R. posterior e dorsa spinalis. 3) R vertebralis. 4) Urber die Verbre tung des Sympathicus in der aumal Rohre, Munchen 1863. Haller unterscheidet einen Vertebralist für die knockeran und hörosen Theise der Wirbelseiben Hantisst für die Dura mater und das dieselbe umgebende Fett und einen eigentliche Spinanast für das Ruckenmack; Uruverthier führt zwei Aeste an, einen R. vertebralie und medultaris.

igenden Zweig, welchen an der vorderen Wand des Wirbelcanals die eige der nächst oberen und unteren gleichnamigen Arterien entgegennmen, Bogen bildend, die die Wurzeln der Wirbelbogen umkreisen und rch einfache oder doppelte, das Lig. comm. vertebrale post. durchsetzende ste mit den Gefässbogen der entgegengesetzten Körperseite in Verbindung hen. Aus den queren Anastomosen dieser Aeste dringen ein bis zwei reige in den Wirbelkörper, durchsetzen denselben in gerader Richtung d treten an dessen Vorderfläche wieder aus, um mit den äusseren Periostreigen zu anastomosiren (Hyrtl<sup>1</sup>). Die Rr. postt. can. spin. vereinigen h ebenfalls mit den benachbarten derselben Seite wie mit den gegenübergenden zu einem Netz, das über die innere Fläche der Wirbelbogen und igg. intercruralia ausgebreitet, aber minder regelmässig ist, als das Netz r vorderen Wand des Wirbelcanals. Die Rr. mcdullae spin., die längs m Spinalnerven zum Rückenmark aufsteigen und mit der A. spinalis ant. and post. anastomosiren, wurden schon oben (S. 123) beschrieben. men stammen die feinen Aeste<sup>2</sup>), die in der fibrösen Rückenmarkshaut in zusammenhängendes Netz erzeugen.

Nach Abgabe des R. dorsalis setzt die A. intercostalis 3) ihren Weg in ler Brustwand fort; sie ist anfangs nach innen nur von der Pleura, dann rea dem M. transv. thoracis post. gedeckt, bis sie, vom hinteren Rande des Lintercostalis int. an, sich zwischen beide Intercostalmuskeln einschiebt. Schon vorher hat sie sich in zwei Aeste getheilt, welche spitzwinklig gegen die den Intercostalraum begrenzenden Rippen divergiren und längs den Rindern derselben weiter gehen. Der stärkere obere Ast<sup>4</sup>), die eigentliche Fortsetzung des Stammes, gelangt dabei in den Schutz der Furche (Sulcus met inf.), die sich am unteren Rande der oberen Rippe hinzieht; der untere Ast 5) ruht einfach auf dem oberen Rand der unteren Rippe. Beide Aeste setzen sich unter einander und mit den Arterien der nächsten Intermetalraume durch Netze, die im Periost der Rippe enthalten sind, in Verbindung; beide gehen mit den Intercostalzweigen der A. mammaria int. die den beschriebenen bogenförmigen Anastomosen ein. Aus der ganzen Linge dieser Bogen entspringen Aeste zu den Intercostalmuskeln und den u den Rippen haftenden Zacken des Zwerchfells; aus dem hinteren und seitichen Theil derselben und also mehr aus der eigentlichen Intercostalarterie gehen perforirende Zweige hervor, die sich in den oberflächlichen Brustmuskeln, in dem den Thorax deckenden Theil der Rücken - und Bauchmuskeln, die oberen auch in der Mamma<sup>6</sup>) verbreiten und mit den am Rumpf berabsteigenden Aesten der A. axillaris anastomosiren. Die Arterien der Warze und der Areola stammen ausschliesslich aus der vierten Intercostalarterie (Hyrtl).

#### ++ Viscerale Aeste.

Die visceralen Aeste der Aorta thorac. sind verhältnissmässig klein und †† viscer. mbeständig. Theoretisch betrachtet müssten sie zum Theil paarig sein, in-Aeste.

<sup>1)</sup> Corrosions - Anat. S. 197. 2) Rr. meningei spinales. 3) R. intercostalis s. anterior. 7. restralis Langer. 4) R. infracostalis. A. costalis inf. 5) R. supracostalis. A. costalis sp. 6) Rr. mammarii extt.

sofern sie ein paariges Organ, die Lunge, zu ernähren bestimmt sind, zum Theil unpaarig, für die unpaaren Organe der Brust, Oesophagus und Pericardium. Doch haben auch die Arterien des Respirationsorgans nur selten eine symmetrische Anordnung und keiner der verschiedenen visceralen Aeste pflegt sich ausschliesslich auf Ein Organ zu beschränken; namentlich giebt jeder derselben Aeste an die hintere Wand des Pericardium<sup>1</sup>), welche an den Durchtrittsstellen der grossen Gefässstämme mit den Coronararterien anastomosiren. Nach den Hauptverbreitungsbezirken unterscheidet man:

### 1. Aa. bronchiales<sup>2</sup>).

1. Bron-chial.

Am gewöhnlichsten scheint der Fall zu sein, dass drei Bronchialarterien existiren, zwei linke und eine rechte, und dass die rechte mit einer linken im oberen Theil der Aorta aus einem gemeinschaftlichen Stamm<sup>3</sup>), die zweite linke aber<sup>4</sup>) gesondert tiefer entspringt (Haller<sup>5</sup>). Der Ursprung des gemeinschaftlichen Stammes oder der rechten Bronchialarterie allein versetzt sich, wie erwähnt, häufig auf die oberste rechte A. intercostalis aortica. Kommt die rechte A. bronchialis aus der Aorta, so zieht sie schräg vor dem unteren Ende der Trachea vorüber. In geschlängeltem Lauf dem Oesophagus, Pericardium, den Bronchialästen Zweige sendend, gewinnen die Bronchialarterien die hintere Wand des Bronchus und senken sich mit ihm in die Lunge ein. Ueber ihre Verzweigung in der Lunge vgl. Eingewdl. S. 297.

## 2. Aa. oesophageae.

2. Oesophag. Mehrere (3 bis 7) kurze, von oben nach unten an Kaliber zunehmende Stämmchen, welche aus der Mitte der vorderen Wand der Aorta hervortreten und sich sogleich rechts gegen den Oesophagus wenden. Sie ziehen an demselben mit feinen Zweigen auf-, mit stärkeren abwärts, anastomosiren unter einander und die obersten mit den Bronchialarterien und den Rr. oesophagei der A. thyreoidea inf., die untersten mit den Aa. coronariae ventriculi und den Arterien des Zwerchfells.

## 3. Aa. mediastinicae postt.

8. Mediastin. postt. Zahlreiche, feine Acste, zur hinteren Wand des Pericardium, zum Bindegewebe und den Lymphdrüsen des hinteren Mediastinum und zu den in demselben gelegenen Canälen. Die untersten (Aa. phrenicae supp.) verbreiten sich auf der oberen Fläche der Vertebralportion des Zwerchfells.

<sup>1)</sup> Aa. pericardiacae postt. 2) Aa. bronch. postt. s. infl. 3) A. bronchialis comm. 4) A. bronchial. sin. secunda s. inferior. 5) Disput. anatom. sel. III, 4.

# D. Aorta abdominalis.

Eine Uebersicht und Eintheilung der Aeste der Aorta abdominalis wurde D. Aorta schon oben S. 81 gegeben. Hier sind noch die kleinen unbenannten Zweige merwähnen, welche zur Vena cava inf., zum Plexus coeliacus und zu den Lymphdrüsen gehen, die den Duct. thorac. begleiten. Eine kleine Arterie zur Mitte des Ureter<sup>1</sup>) kommt aus dem unteren Ende der Aorta oder aus dem Anfang der A. iliaca. Ebenfalls aus dem unteren Ende scheint ziemlich beständig ein Gefäss abzugehen, welches sich zu den Lumbardrüsen der rechten Seite begiebt und mit Zweigen der A. spermatica anastomosirt; linkerseits entspricht ihm ein Aestchen der A. mesenterica inf. (Theile).

### + Parietale Aeste.

### 1. As. phrenicae inff. phr ( $v^2$ ).

Zwei Arterien, welche dicht nebeneinander oder mit einem gemein- † Pariet. schaftlichen Stamm aus der vorderen Wand der Aorta zwischen der oberen Aeste. Spitze des Hiatus aorticus und der Wurzel der A. coeliaca, sehr oft auch inff. der letzteren selbst entspringen und spitzwinklig divergirend, die rechte hinter der V. cava inf., zur unteren Fläche des Zwerchfells gelangen (Fig. 86). Sie senden Zweige zum Vertebraltheil des Zwerchfells und zur Nebenniere 3) und theilen sich sodann jede in einen hinteren und einen vorderen Ast. Der hintere Ast verbreitet sich über die Vertebral- und Costalportion, der vordere versorgt vorzugsweise das Centrum tendineum und umgiebt den Histus oesophageus und das For. venae cavae mit einem weitläufigen Kranz, in welchem die Aeste der beiderseitigen Arterien einander begegnen. Von der Fläche des Zwerchfells aus schickt die rechte A. phrenica Zweige zur Leber durch das Lig. suspensor. hepatis, zur V. cava, auch zum Pancreas, die linke zum hinteren Rande des linken Leberlappens, zur Milz und zum Beide stehen mittelst feiner, das Zwerchfell durchbohrender Zweige mit den Arterien des Pericardium in Verbindung. Sie anastomosiren mit den Intercostal- und Lumbalarterien, mit den Aa. oesophageae and musculophrenicae.

## 2. Aa. lumbales lb (IV – V4).

Sie entspringen in der Flucht der Aa. intercostales in zwei verticalen 2. Lumbal. Reihen von der hinteren Wand der Aorta abdominalis, in der Regel jederseits fünf; doch kann die Zahl sich dadurch mindern, dass zwei aus einem gemeinsamen Stämmchen kommen oder dass die unterste durch einen Zweig

Henle, Anatomie. Bd. III. Abth. 1.

<sup>1)</sup> A. ureterica sup. Haller (Icon. anat. III, 60). 2) Aa. phrenicae magnae. Aa. dia-phragmaticae. 3) Aa. suprarenales supp. 4) Aa. lumbares. Die oberste A. lumbalis (A. costolumbaris Theile) wird auch als letzte A. intercostalis gezählt.

der A. iliaca vertreten wird. Seltener fliessen die Ursprünge zweier symmetrischen Lumbalarterien zu Einem Stamm zusammen. Unter rechten Winkeln verlassen sie den Stamm der Aorta (Fig. 86), die oberste zwischen dem



Banch- and Beckenthed der Aorts mit den symmetrischen Aesten derselben; die unpanten vosserüben Aeste, mit Ausnahme der A. mesenten i mit, dicht no Urgerung abge ein men 1 Vertebralport in des Zwerchneits. 2 Nebenmere 3 Niere. 4 M psoas minor 5 Leeter. 6 M, quidritus Lamborum 7 M diesus ut 8 M psoas majer 9 Harmblase. 10 RectumAll A ausnamma diaca. I A diaca. II A bypogastron. Am A sucra is medici phe Aphrenica nat. Ib A, lumbulis, c. A coeliaca. men, men An, mesentericus sup, u int. Af
A suprarenalis. r. A. renalis. Api A, speriant. int. Ab A, hasmorrhoidat int.

zwölften Brust- und dem ersten Bauchwirbel, die unterste in der Mitte des vierten Bauchwirbels; sie verlaufen seitwärts in der Concavität der Wirbelkörper, überbrückt durch die Sehnenbogen, mittelst deren der M. psoas entspringt, die obere vor oder zwischen den Zacken der Vertebralportion des Zwerchfells. Auf diesem Wege schicken sie Aeste den genannten Muskeln, den Wirbelkörpern und den Bändern derselben und an den Seiten der Wirbelkörper geben sie, wie die Intercostalarterien, je einen R. dorsalis ab, der sich auch ganz wie der entsprechende Ast der Intercostalarterien verzweigt, aber verhältnissmässig stärker ist und oft sogar das Kaliber der Fortsetzung des Stammes übertrifft. Diese 1) geht vor oder hinter dem M. quadrat. lumborum her (in der Regel liegen die oberen Lumbararterien hinter, die unteren vor dem Muskel) zu den Bauchmuskeln, den Verzweigungen der A. epigastrica inf. entgegen. Der vordere Ast der obersten A. lumbalis theilt sich gewöhnlich in zwei Zweige, von welchen der eine am unteren Rand der zwölften Rippe hinzieht und mit der letzten Intercostalarterie anastomosirt, der andere schräg abwärts gegen die Spina iliaca ant. sup. verläuft. Von ihr und der folgenden Arterie gelangen Aeste<sup>2</sup>) zum Panniculus adiposus der Niere, zum Zwerchfell und zur Leber. Die unterste Lumbalarterie erstreckt ihre Aeste über den oberen Beckenrand nach aussen in den M. gluteus maximus, nach innen in den M. iliacus int. und steht dort mit der A. glutea, hier mit der A. circumflexa ilium in Verbindung.

### ++ Unpaare viscerale Aeste.

Sie gehören den unpaaren Eingeweiden der Bauchhöhle, dem Verdauungs- †† Unpaare apparat und der Milz an und entspringen aus der Mitte der vorderen Wand der Aorta in der Ordnung, dass zwei derselben dicht unter einander und unmittelbar unterhalb des Eintritts der Aorta in die Bauchhöhle, der dritte in geringer Entfernung über der sogenannten Bifurcation der Aorta abgehen. Der obere Ast, A. cocliaca (Fig. 86 c), welcher an den Ursprung der Aa. phrenicae stösst und häufig denselben übernimmt, versorgt die im oberen Theil der Bauchhöhle gelegenen Organe, Magen, Leber, Pancreas und Milz; der zweite Ast, A. mesenterica sup. (mes), ist dem Dünndarm, der dritte, A. mesenterica inf. (mei), dem Dickdarm bestimmt. Doch lässt sich am Magen und Darmcanal noch weniger, als an irgend einem anderen Körpertheil, das Gebiet der einzelnen Gefässe scharf gegen einander abgrenzen, da es längs des ganzen Rohres keine Stelle giebt, welcher nicht von zwei Seiten Blut zuströmte. Die Arterienzweige, die sich in der Darmwand verbreiten, stammen in letzter Instanz aus Gefässen, welche dem Mesenterialrande parallel und in geringer Entfernung von demselben zwischen den Platten des Mesenterium hinziehen. Sie gehen rechtwinklig von diesen, dem Mesenterialrande parallelen Gefässen ab, wenden sich divergirend nach beiden Seiten, gleichsam auf dem Darme reitend und denselben ringförmig umfassend, indem sie durch ihre Endzweige am freien Rand, wie durch ihre Seitenzweige mit den benachbarten Gefässen derselben Seite ein continuir-

<sup>1)</sup> R. anterior s. abdominalis. 2) Rami adiposi.

liches Netz bilden. Am Magen, der zwei einander gegenüberliegende Mesenterialränder besitzt, geht beiden Rändern entlang ein Gefäss1) und von beiden Gefüssen gehen in beiden Wänden Aeste einander entgegen. Was nun die den Mesenterialrändern des Magens und Darms parallelen Gefüsse betrifft, so entstehen sie überall durch bogenformige Vereinigung je zweier Aeste, welche aus mehr oder minder entlegenen Punkten Eines Stanmes divergirend entspringen, ausgebreitet also eine fächerförmige Figur umschreiben, deren mehr oder minder abgestutzte Spitze sich in dem Stan befindet. Es macht keinen wesentlichen Unterschied, ob die beiden bege förmig verbundenen Aeste von gleichem Kaliber oder verschieden and, welchem Fall der Gefässbogen sich nach Einer Seite hin verjüngt; 💏 wenig, ob die Wurzeln des Gefässbogens, wie dies bei den Arteria Darms der Fall ist, unmittelbar neben einander oder ob sie, wie die Ka arterien, durch Vermittlung anderer Acste aus dem Stamm hervorge Am Darm findet sich, statt eines einfachen Mesenterialrandgelisses, Reihe flacher Bogen, welche so entstehen, dass ein der Axe des Darms ralleles, aber kurzes Gefäss eine Anzahl von Aesten divergirend gegen Darm aussendet, deren jeder sich in zwei nach entgegengesetzten Richt gen umbiegende und den benachbarten entgegenkommende Aeste 🖴 (Fig. 88). Und an gewissen Stellen wird der convexe Rand der fich förmigen Ausbreitung noch dadurch verlängert, dass die Bogenbildung noch einmal und selbst mehrmal wiederholt, indem aus dem convexes der ersten Bogenreihe feinere, radiäre Aeste ausstrahlen, die sich in gleiß Weise bogenförmig verbinden u. s. f.

## 1. A. cocliaca c (12).

Ein kurzer, über den oberen Rand des Pancreas sagittal verlaufender: Stamm, der entweder direct in drei, in frontaler Ebene divergirende Activation zurfällt<sup>3</sup>) oder sich bald nach einander zweimal gablig theilt, um zuerst die A. coron, ventriculi sin, abzugeben und dann in die A. hepatica und lienalist zu zerfallen.

1. A. coronaria ventriculi sin. (1114). Die linke, in der Regel stirkere Wurzel des am oberen Rande des Magens verlaufenden Gefässkransen; (Fig. 87 cos) tritt in einem nach links und unten convexen Bogen zwisches die Platten der vom Zwerchfell und der Leber zum Magen herabsteigenden Duplicatur des Peritoneum. Die dem Ursprung der linken A. coronaria nächsten Aeste derselben b) setzen sich mit der untersten A. oesophagea (am dor Aorta thorac.) in Verbindung; die folgenden, welche den Cardialtheil des Magens umfassen h, haben einen fast horizontalen Verlauf und anastemosiren in der vorderen und hinteren Magenwand mit den vom Blindsach her eintretenden Aa. breves. Alle übrigen, aus dem oberen Gefässkrans des Magens entspringenden Aeste 7) gehen im regelmässigen, zur Axe des

<sup>1)</sup> Arcus arteriosus sup. u. inf. 2) Truncus cocliacus. Eingeweidepulsader. Kum Bauchpulsader. 3) Tripus Halleri s. coeliacus. 4) A. coron, ventr. superior sin. A. gestrica sup. sin. Grosse oder linke Kranzpulsader des Magens. 5) Rr. oesophagei. Asoosophag. infr. 6) Rr. cardiaci. 7) Er. qustrici.

ngeweides senkrechten Verlauf den aus dem unteren Gefässkranz senkht aufsteigenden Aesten entgegen. Ein constanter Zweig der A. coron.



2 Special de la cochaca 1 Netz. 2 Duodenum. 3 Kopf des Panereas 4 Leber autis reruckgeschlager 5 Ductus choledochus. 6 Gallentlase 7 L.g. teres. 8 Oesopha2 Zwerchteil 10 Magen. 11 Milz. 12 Panereas 4 Aurta. phr A. phrenica entarea cod. cos A. coronaria centrical destina a sin h A bepatica cy A. 22c gd A gastroduodenalis. pds A. panere dico tucdenalis sup. jed. grs A. gastroploca entra a substra. U A. hena is gb A.a. gastrone treves mes A mesenterica sup. 2 zieht un Lig. gastro-hepat. zum linken Schenkel der Transversalfurche zucher, um in derselben mit einem oberflächlichen Zweig des linken Astes A. hepatica zu anastomosiren (Hyrtl).

2. A. hepatica (II 1) wendet sich rechts und gelangt in einer seichten Hapat

<sup>11</sup> A hepatica comm. A. hepat. propria wird die Leberarterie nach Abgabe der A.

166 A. coeliaca.

Aushöhlung des hinteren Leberlappens über der Vena portarum, links neben dem Duct. hepat., zur Transversalfurche der Leber, in welcher sie sich in einen rechten und linken Ast theilt (Fig. 87 h). Der linke Ast versorgt ausschliesslich den linken Leberlappen; aus dem rechten Aste nahe am Theilungswinkel, zuweilen unmittelbar aus dem letzteren geht der Zweig zum hinteren Lappen hervor. Auf dem Wege zur Leber giebt die A. hepatica zuerst abwärts kleine Zweige in das Pancreas1) und einen oder ein paar nicht ganz beständige Zweige zum Pylorustheil des Magens<sup>2</sup>), dann ebenfalls abwärts die A. gastroduodenalis (gd3), welche mit der Fortsetzung des Stammes fast gleiche Stärke hat, zuletzt aus der vorderen Wand nach links die A. coronaria ventriculi dextra (cod4). Die A. gastroduodenalis (IV) zieht rechts neben dem Pylorus hinter dem oberen queren Theil des Duodenum herab und theilt sich unterhalb desselben in zwei spitzwinklig divergirende Zweige, A. gastro-epiploica dextra (IV 5) und A. pancreatico-duodenalis sup. (V 6). Die A. gastro-epiploica dextra (ged) ist die rechte, grössere Wurzel des Gefässkranzes am unteren Magenrande, von welchem zahlreiche stärkere Zweige?) aufwärts zu den Magenwänden, sechs bis acht feinere und verhältnissmässig sehr lange Zweige 8) abwärts zum grossen Netz abgehen. Die A. pancreatico-duodenalis sup. (pds) ist die obere Wurzel des Gefässkranzes, welcher, mit einem entsprechenden Ast der A. mesenterica sup., dem concaven Rande der Hufeisenkrümmung des Duodenum folgt und nach zwei Seiten, zum Duodenum und zum Kopf des Pancreas, Zweige aussendet. Die A. coronaria ventr. dextra (V) (cod) ist die rechte Wurzel des dem oberen Rande des Magens concentrischen Gefässbogens. Aus dem rechten Endaste der A. hepatica entspringt die A. cystica  $(cy^9)$ , die längs der Gallenblase vorwärts geht, meistens in zwei Aeste getheilt, einen an der freien, den anderen an der angewachsenen Fläche der Gallenblase, und nächst der Gallenblase den rechten Rand des vorderen Leberlappens und das die Furche der Gallenblase begrenzende Leberparenchym versorgt.

Die terminalen Aeste der A. hepatica theilt Hyrtl<sup>10</sup>) in Rr. superficiales, parenchymatosi und perforantes. Die Rr. superficiales verästeln sich im Bindegewebe der Leberfurchen und in den Gallengängen und dringen höchstens 1 bis 2 Mm. in die die Furchen begrenzende Lebersubstanz ein. Von den Rr. parenchymatosi, die sich in die Leber einsenken, liegen die stärkeren Aeste der unteren Fläche des Organs näher, als der oberen. Werden einzelne derselben isolirt injicirt, so füllt sich nur je eine bestimmte und umschriebene Partie des Leberparenchyms. Rr. perforantes sind die letzten, auf der Oberfläche hervortretenden Zweige der Rr. parenchymatosi; sie anastomosiren unter einander in Form eines weitläufigen Netzes und gehen zum Theil in die peritonealen Bänder der Leber über.

<sup>1)</sup> Rr. pancreatici. Aa. pancreaticae mediae. 2) Aa. pyloricae. Aa. pyloricae supp.
3) Magenzwölftingerdarmpulsader. 4). A. gastrica sup. dextra. A. pylorica Cruv. 5) A. gastrica inf. s. coronaria rentriculi inf. dextra. Magennetzpulsader. 6) A. pancreatico-duodenalis aut. Bauchspeicheldrüsenzwölftingerdarmpulsader. 7) Rr. gastrici. 8) Rr. epiploici. Eine stärkere quere Anastomose der Rr. epiploici in der halben Höhe des Netzes beschreibt Barkow (Die Blutgefässe des Menschen. Breslau, 1866. Taf. XXI bis XXIII, XXXII) als Arcus epiploicus magnus. 9) Gallenblasenarterie. 10) Corrosions - Anat. S. 101.

Ein R. perforans, A. marginalis hepatis Hyrtl, tritt häufig an der hinteren Hälfte des linken Randes der Leber hervor und verläuft, 1 bis 2 Mm. vom Rande entfernt, auf der oberen Fläche des linken Lappens zuweilen bis zur linken Incisur.

3. A. lienalis (III) verläuft leicht geschlängelt über dem oberen Rande des Pancreas zum Hilus der Milz, vor welchem sie sich durch wiederholte Bifurcation rasch in sechs bis zwölf Aeste zerspaltet (11). Aus dem über dem Pancreas gelegenen Theil der Arterie erhält diese Drüse eine Menge kleiner Aeste?); jenseits der Drüse entspringt und geht nach unten und dann mach rechts die A. gastro-epiploica sin. (V3), um sich mit der gleichnamigen rechten Arterie aus der A. gastroduodenalis zu vereinigen (ges); die Milziste senden Aa. gastricae breves (gb4) zum Blindsack des Magens. Drei bis fünf seine, lange, wenig verästelte Zweige gehen aus dem Stamme der A. lienalis hinter dem Pancreas zwischen den hinteren Blättern des grossen Netzes gerade herab, am Colon transversum, mit dessen Gefässen sie in Verbindung treten, vorüber und anastomosiren in der Nähe des unteren Randes des Netzes mit dessen, aus den Aa. gastro-epiploicae entspringenden Arterien (Hyrtl).

### 2. A. mesenterica 5) sup. mes (I).

Um eine Uebersicht über die zahlreichen Zweige dieser Arterie zu ge- 2. Mesent. winnen, schlägt man das Colon transversum aufwärts zurück und spannt da Mesenterium des Dünndarms dadureh, dass man den beweglichen Theil des letzteren an der linken Seite der Bauchhöhle ausbreitet (Fig. 88). So sieht man den Stamm der A. mesenterica sup. (mes) zwischen Pancreas und Dünndarm hervorkommen, an der Grenze des Duodenum und Jejuno-Heum, die eben durch ihn bezeichnet wird, zwischen die Platten des Mesenterium treten und innerhalb derselben mit einer hakenförmigen Krümmung, allmälig verjüngt, gegen den Winkel, welchen das Ende des Dünndarms mit dem rechten Colon bildet, herablaufen. Aus der convexen Seite dieses Hakens entspringen dicht neben einander in einer Reihe, anfangs in spiraliger Folge von der hinteren zur vorderen Wand des Gefässes, etwa 16 Aeste (i), die Aa. intestinales (V 6), welche sich gegen den Dünndarm wenden; aus der oberen Hälfte der concaven Seite und weiter hinauf aus der Mitte der vorderen Fläche des hakenförmigen Stammes kommen zwei oder drei Aeste, Aa. colicae dextrae  $(cd^7)$ , von ungefähr demselben Kaliber, wie die Aa. intestinales, welche dem rechten und queren Colon Blut zuführen. rechten Wand des Stammes endlich unmittelbar unter dem Pancreas geht die kleine A. pancreatico-duodenalis inf. (pdis) ab, welche mit der gleichnamigen oberen Arterie aus der A. gastroduodenalis zu dem Gefässbogen am concaven Rande des Duodenum zusammentritt.

<sup>1)</sup> A. splenica. 2) Rr. pancreatici. 3) A. gastrica inf. s. coronaria ventriculi inf. sinistra. 4) Aa. breves. 5) A. mesaraica. Darm- oder Gekröspulsader. 6) Aa. jejunales u. iliacae. 7) Ich vereinige unter diesem Namen, nach Cruveilhier's Vorgang, die Aa. iliocolica (colica dextra inf.), colica dextra (c. d. media) u. col. media der deutschen Handbücher, die sich, wegen der Veränderlichkeit der Zahl und des Verbreitungsbezirks der Gefässe, nicht immer ohne Zwang unterscheiden lassen. 8) A. duodenalis inf.

A. mesenterica sup.



Verastehung der An mesentern in suj in mit. Das Colon transversum infwärls zuräckgeschliegen, der Dunndarm nich links hersbegeogen. I Pancress. 2 Unterer querer Thei, des Dundenum. 3 Dunndarm, 4 Proc. vermitorinis, 5 Coe um. 6 Colon dextrum. 7 Coontransversum. 8 Colon sinistem. A Aorto, 15 A. ancoyina thacae mee, mei A. mesenterne sup u. int. 4 Aa, intestinates. ed Aa, colone dextrae. esi A. colon sinistrappidi A. pancrentico-luodenalis int. app. A. appendicularis.

Jede A. intestinalis theilt sich in zwei divergirende Aeste, welche sich mit den Aesten der beiderseits nächsten Arterien verbinden, und aus den Bogen, welche durch den Zusammenfluss dieser Aeste entstehen, gehen zahlreichere und feinere Aeste in der Richtung gegen den Darm hervor, die sich nach kürzerem Verlauf abermals bogenförmig vereinigen. Im oberen Theil des Mesenterium wiederholt sich diese Bildung mit immer kleineren und mhlreicheren Bogen zwei bis drei, stellenweise selbst vier und fünf Mal. Da aber der Abstand zwischen dem Stamm der A. mesenterica sup. und dem Darm von oben nach unten abnimmt, so wird allmälig auch die Zahl der successiven Bogenreihen geringer und an dem untersten Stück des Ileum verlieren sie sich in der Regel gänzlich, so dass die Arterien dieser Gegend direct und ohne regelmässige Anastomosen aus dem gekrümmten Ende des Stammes der A. mesenterica sup. zum Darm gelangen. Einfache, aber weitläufige Bogen bilden die Arterien des Dickdarms. Von den beiden Aesten, in welche die unterste A. colica dextra sich theilt, mündet der Eine (cd') mit dem Ende des Stammes der A. mesenterica sup., der andere mit dem unteren Ast der oberen Colica dextra oder der mittleren, wenn eine solche vorhanden ist, zusammen. Der Bogen, der längs der linken Hälfte des queren Colon und der oberen Hälfte des linken Colon verläuft, geht aus der Verbindung der obersten Colica dextra mit einem Zweig der A. mesenterica inf. hervor. Alle diese Bogen liegen nahe am Darm und die aus ihnen entspringenden Aeste dringen grösstentheils ohne weitere Anastomosen gegen den Darm vor und legen sich in die queren Vertiefungen zwischen den Ausbuchtungen desselben. Ein längerer Ast, A. appendicularis (app1), erstreckt sich in das Mesenterium des Wurmfortsatzes.

# 3. A. mesenterica inf. mei (III - IV).

Geht nach unten und etwas nach links geneigt aus der Aorta abdomi- 3. Mesent. nalis hervor, so dass sie eine Strecke weit auf derselben liegt, und theilt sich in der Gegend der sogenannten Bifurcation der Aorta in zwei Aeste, von welchen sich der eine aufwärts, der andere abwärts wendet. Ihre Ausbreitung wird sichtbar, wenn man, während das quere Colon aufwärts umgelegt bleibt, den ganzen Dünndarm mit seinem Mesenterium nach rechts schlägt. Man überblickt die Bogen, welche der aufsteigende Ast, A. colica sinistra, der sich abermals theilt, einerseits mit der obersten A. colica dextra längs dem queren und linken Colon, andererseits mit einem Zweig des absteigenden Astes längs der Flexura sigmoidea bildet (Fig. 88). Secundäre Bogen finden sich spärlich längs dem linken Colon<sup>2</sup>), reichlich aber, den Bogen der Dünndarmarterien ähnlich, in dem Mesenterium der Flexura sig-Der absteigende Ast, A. haemorrhoidalis interna 3), senkt sich hinter dem Rectum in das untere Becken; er theilt sich in zwei Aeste, welche zu beiden Seiten des Rectum herablaufen, einander in der Wand dessselben quere Anastomosen zusenden und zuletzt in eine Anzahl feiner Zweige zer-

<sup>1)</sup> A. appendicalis. Wurmfortsatzpulsader. 2) Sie werden als A. colica sin. sup., media a. inf. bezeichnet. 3) A. haemorr. superior. Mastdarmpulsader.

### A. suprarenalis. A. renalis.

fallen, die in der Gegend des inneren Sphincter abwärts convexe Schlingen bilden, mit denen die Aa. haemorrhoidales aus der A. hypogastrica communiciren.

### +++ Paarige viscerale Aeste.

††† Paarige viscerale Aeste. Es sind die Artt. suprarenales, renales und spermaticae intt., von denen die beiden ersten aus der Seitenwand des oberen Theils der Aorta abdominalis, die letzteren nicht immer ganz symmetrisch aus der vorderen Wand dieses Gefässstammes, ungefähr in der Mitte zwischen A. mesenterica sup. und inf. entspringen.

### 1. A. suprarenalis sr (VII).

1. Supraren.

Entspringt in dem Winkel zwischen den Ursprüngen der Aa. mesenterica inf. und renalis und geht über die mediale Zacke der Vertebralportion des Zwerchfells, rechterseits hinter der V. cava, seit - und etwas aufwärts zur Nebenniere, in welcher sie mit den suprarenalen Aesten der Aa. phrenica und renalis sich netzförmig verbindet (Fig. 89).

## 2. A. renalis r (112).

2. Renal.

Gehen in rechtem Winkel, nahe unter der A. mesenterica sup., die rechte meistens ein wenig tiefer, als die linke, von der Aorta ab und auf dem Vertebraltheil des Zwerchfells geradeswegs, die rechte hinter der V. cava adscendens, zum Hilus der Niere (Fig. 89). Vor dem Eintritt in denselben senden sie feine Aeste zur Nebenniere<sup>3</sup>), zum Panniculus adiposus der Niere<sup>4</sup>), zum Nierenbecken<sup>5</sup>) und Ureter und zu den lumbaren Lymphdrüsen, auch wohl zum Zwerchfell. Das Netz des Nierenbeckens und der Kelche endet am Halse der Nierenpapillen und erstreckt sich niemals auf die freie Oberfläche der letzteren (Hyrtl).

# 3. A. spermatica interna **spi** (<sup>v</sup>).

3. Spermat.

Die beiden Arterien laufen vom Ursprunge an ab- und etwas seitwärts, mässig divergirend, zum Becken, die rechte vor der Vena cava, beide vor den Ureteren, die sie unter spitzem Winkel kreuzen (Fig. 89). Sie geben den Ureteren, den Lymphdrüsen der Lumbargegend, dem subserösen Bindegewebe feine Zweige, welche mit unbenannten Zweigen der Aorta anastomo-

<sup>1)</sup> A. suprarenalis media s. aortica. A. capsularis s. renocapsularis. A. atrabiliaria.
2) A. emulgens. 8) Aa. suprarenales inferiores. 4) Aa. adiposae. 5) Aa. nutritias pelvis Hyrtl (Das Nierenbecken der Säugethiere und des Menschen. Wien, 1871. S. 29). Rr. hilici Barkow (a. a. O. Tab. XXXIII). Der letztgenannte Autor beschreibt einen Arcus hilicus, der von einem vor und einem hinter dem Nierenbecken verlaufenden Aste gebildet werde.

ing sat einen am tateralen Rande der Niere zurucklaufenden Zweig 1) zum 13. . . a. 33 achpesus dersetben. In einer langgestreckten Spirale umgreifen Fig. 89.



The not beckenthed for form and sensymmetrischen Aesten derselben, die unpowen with Association of Aussiania der Ausseichter in the Markenther of the Aussian and Aussiania of Aussian and Aussian of Aussian and Aussian of Aussian of

<sup>1) (</sup> a yera ma Hillet.

sie die sie begleitende V. spermatica. Im Becken beginnt die geschlechte liche Verschiedenheit der Arterie.

Die A. spermat. int. des Mannes 1) gelangt auf dem M. psoas maj. und vor den Vasa iliaca zum inneren Leistenring und zum Samenstrang; bein Eintritt in denselben anastomosirt sie mit einem Zweig der A. epigastrica prof.; in der Nahe des Testikels spaltet sie sich in drei bis vier Aeste, von welchen der eine sich gegen den Kopf der Epididymis wendet und längs



Arterien der anneren Genitalien einer Neuentburweinen, der Uterns vorwärts unt nach alle umgelegt. I Uterns 2 Ox dach 3 Ox norm 4 Harnblise Ai A anonyma ilmes

I A. ilmi 4 H. A. hypogastena, spi A. spermatica int. at A. uterina.

derselben herabziehend mit der A. deferentialis (aus der A. hypogastruct) zusammenmundet, während die übrigen theils durch das Mediastinum testis, theils durch die Albuginea in die Hodendruse eindringen und sich in feine

<sup>1)</sup> A. testicularis,

Zweige auflösen, welche in den bindegewebigen Scheidewänden der Läppchen einander entgegenkommen.

Die weibliche A. spermatica (Fig. 90 spi)1) tritt in der Gegend der lateralen Spitze des Ovarium in das Lig. latum und theilt sich sogleich in Einer derselben (spi1) verläuft längs des freien Randes des Ovarium und dringt von da aus mit seinen Zweigen in die Drüse ein; der sweite (spi2) wendet sich lateralwärts und begleitet die Ampulle des Oviducts; der dritte und stärkste Ast (spi3) biegt medianwärts um und vereinigt sich mit einem Zweig der A. uterina (ut), der ihn in der Regel an Kaliber übertrifft, zu einer bogenförmigen Anastomose, die von dem angewachsenen Rande des Ovarium aus die starken Gefässe in dessen Marksubstanz sendet (Eingewdl. S. 500).

Stamm und Aeste der A. spermatica, besonders der mit der A. uterina anastomosirende Ast, nehmen während der Schwangerschaft an Kaliber und sugleich an Länge dermaassen zu, dass sie sich in engen, wellenförmigen und selbst spiraligen Windungen zu kräuseln gezwungen sind.

### ++++ Arterien des Beckens und der Unterextremität.

### A. anonyma iliaca A (2).

Der Winkel, unter welchem die beiden Aa. anonymae iliacae, die schein- †††† Artt. baren Endäste der Aorta, auseinandergehen, beträgt beim Manne ungefähr u. der u. 65, beim Weibe 75° (C. Krause). Jede steigt auf den unteren Bauchwir- Extr. Anonyma beln, am medialen Rande des M. psoas, hinter dem Ureter gegen die Arti-iliaca. culatio iliosacralis herab und theilt sich in der Gegend des Promontorium in die Arterie des Beckens, Hypogastrica, und der unteren Extremität. Bis m dieser Theilungsstelle giebt die A. anonyma iliaca nur kleine, unbenannte Aeste dem Ureter, den Lumbardrüsen, dem Bindegewebe und der Vene, welche sie begleitet.

Die rechte A. anonyma iliaca ist häufig etwas länger, dagegen minder geneigt, als die linke.

# I. A. hypogastrica H (II 3).

Der schwächere der beiden Aeste der A. anonyma iliaca, verläuft in der 1. Hypo-Flucht des Stammes und mit einer geringen, vorwärts convexen Krümmung vor dem Hiosacralgelenk und zerfällt mehr oder minder rasch in eine Anzahl in mannigfaltiger Weise combinirter Aeste, welche theils den Eingeweiden, theils den Wänden des Beckens mit Einschluss der an demselben haftenden Rumpf- und Extremitätenmuskeln Blut zuführen.

Der Richtung nach kann man diese Aeste in drei Abtheilungen sondern, in vordere, hintere und mediale. Unter den nach hinten abgehenden Aesten

<sup>1)</sup> A. ovarii. A. utero-ovarica. 2) A. iliaca communis s. primitiva. Hüftpulsader. 3) 4. iliaca int. A. pelvica. Beckenpulsader. Innere Hüftpulsader.

ist Einer, A. pudenda int. (Fig. 91 pui), der sich abwärts gegen den Beckenausgang wendet, im Perineum und den äusseren Genitalien vertheilt und als Endast der A. hypogastr. eine besondere Stellung einnimmt. Nach Ausscheidung dieses Gefässes enthält jede Abtheilung drei Arterien. Die medialen Aeste, welche ausschliesslich den Eingeweiden der Beckenhöhle bestimmt sind, gehen zur Blase, zu den inneren Genitalien und zum Rectum und lassen sich danach als A. vesicalis (inf.) (vi), deferentialis (d) beim Manne, welcher beim Weibe die A. uterina entspricht, und haemorrhoidalis (media) (hm) bezeichnen, obgleich keine derselben in ihrer Ausbreitung auf Eins dieser Organe beschränkt ist. Die vorderen und hinteren Aeste gehören den Wänden des Beckens an und erstrecken sich nach verschiedenen Seiten über dieselben hinaus; nur Einer der vorderen Aeste, die A. umbilicalis, sendet regelmässig einen oder mehrere Zweige zur Blase,

In der Reihe der peripherischen Endigung, nicht immer des Ursprungs, ist unter den vorderen Aesten der erste die ebengenannte A. umbilicalis (u), welche bis zum Nabel hinaufreicht, freilich nach der Geburt von den Blasenästen an nur als ligamentöser Strang fortbesteht; ihr folgt die A. iliolumbalis (il), welche den Gefässkranz am oberen Beckenrande bilden hilft, dann die A. obturatoria\*(o), die durch den Can. obturatorius an die Vorderfläche des Beckens gelangt. Die hinteren Aeste sind, von oben nach unten gezählt, die A. sacralis lateralis (sl), welche in der Aushöhlung des Kreuzbeins herabläuft, ferner die A. glutea (g) und ischiadica (isc), jene oberhalb, diese in Verbindung mit der A. pudenda int. unterhalb des M. pyriformis durch die Incisura ischiadica maj. austretend.

Die gewöhnlichste Combination dieser zahlreichen Gefässe ist die, dass sich die A. hypagastrica bald nach ihrer Trennung von der A. cruralis in einen hinteren und einen vorderen Hauptast spaltet, von welchen der erstere über dem M. pyriformis aus dem Becken austritt und als A. glutes endet, während der andere vor dem M. pyriformis, zwischen den Wurzeln des Plexus ischiadicus herabgeht und in zwei Aeste, die A. ischiadica und pudenda int. getheilt, zwischen dem M. pyriformis und coccygeus (dem Ligsacrospinosum) die Beckenhöhle verlässt. Collaterale Zweige des vorderen Astes sind in der Regel die A. umbilicalis und die übrigen Arterien der Beckeneingeweide; der hintere Ast pflegt die Aa. sacralis lateralis und iliolumbalis abzugeben; die A. obturatoria entspringt, abgesehen von der ziemlich häufigen Versetzung ihres Ursprungs auf die A. epigastrica inf. (s. Variet.), eben so häufig vom vorderen, als vom hinteren Ast. deferentialis ist öfter ein Ast der A. vesicalis sup. oder inf., als der A. hypogastrica selbst; die A. haemorrhoidalis media wird wenigstens ebenso oft von der A. pudenda int., als vom Stamm der A. hypogastrica abgegeben.

#### \* Vordere Aeste.

#### 1. A. umbilicalis **u**.

Vord., Eigentlich passt dieser Name nur, so lange dies Gefäss, wie es beim Umbilic. Fötus der Fall ist, von der A. hypogastrica aus als deren stärkster Stamm

ma Nabel und über denselben hinaus sich erstreckt und das fötale Blut som Behuf der Respiration der Placenta zuführt. Wenn der Nabelkreislauf missbrochen ist, bleibt nur der hintere Theil des Stammes wegsam, der cina Abfluss durch einen oder mehrere collaterale Aeste in die Wand der

Fig. 91.

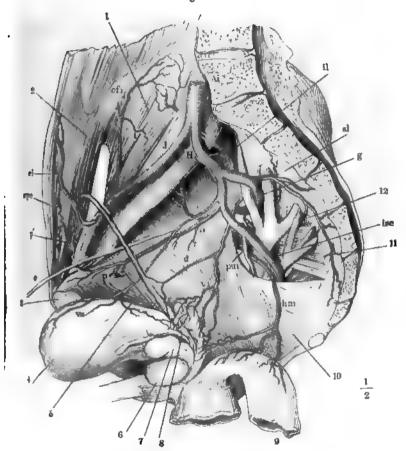

Initeling der Aa. hypogastrica u. thaca. Rechte männliche Beckenhälfte von innen, die Biet terwärts, das Rectum rückwärts herabgeschlagen. I. M. iliopsoas. 2 Innere Fläche in M. transversus abdominis. 3 Synchondrosenfläche des Schambeins. 4 Harnblase. 5 M. Martie int. 6 Prostata. 7 Samenblase u. 8 Vas deferens der linken Seite, das letzetre turz abgeschnitten. 9 Rectum. 10 M. coccygeus. 11 M. pyriformis. 12 Plexus maris. 4i A. anonyma iliaca. H. A. hypogastrica. I. A. iliaca. v. A. umbilicalis. v. s. A. rescals sup. il A. iliolumbalis. o A. obturatoria. p. R. pubicus derselben. sl. A. maris interalis. g. A. glutea. isc. A. ischiadica. d. A. deferentialis. v. A. vesicalis inf. hm. A. haenorrhoudalis.

Blue hat; so wird die Nabelarterie in eine A. vesicalis sup. umgewandelt, die sich vor der Abgangsstelle des letzten Collateralastes in einen soliden Strang, das Lig. vesicae luterale (Fig. 91 \*), fortsetzt.

An dem Stamm der A. vesicalis sup. fällt dass Missverhältniss zwischen der bedeutenden Stärke der Wand und der geringen Weite des Lumens auf, welches darin seinen Grund hat, dass auch der wegsam gebliebene Theil des Rohres collabirt, wenn die Blutmenge, die es aufzunehmen im Stande ist, sich verringert. Die Blasenzweige der A. umbilicalis verbreiten sich an dem Scheitel und Körper des Organs und anastomosiren mit den Zweigen der A. vesicalis inf. Feine Aeste begleiten das Lig. vesicae medium bis zur Nabelgegend.

### 2. A. iliolumbalis il (V1).

2. Iliolumb.

Wendet sich vom hinteren Aste der A. hypogastrica, aus welchem sie in der Regel einfach, zuweilen schon in zwei Aeste getheilt, entspringt, zuerst nach hinten und dann hinter dem M. psoas maj. in einem der Krümmung des Darmbeins entsprechenden Bogen seit- und vorwärts. Am medialen Rande des M. psoas schickt sie einen Ast<sup>2</sup>) rückwärts, der den Rückenästen der Aa. intercostales entspricht, wie diese in einen spinalen und Muskelast zerfällt und mit dem ersteren durch das Zwischenwirbelloch zwischen dem fünften Bauch- und dem ersten Kreuzwirbel in die Wirbelhöhle eindringt, mit dem letzteren in den Mm. psoas maj., quadrat. lumborum und transversus abdominis sich verbreitet. Die Fortsetzung des Stammes 3) zerfällt in einen oberflächlichen und einen tiefen Ast. Jener verbindet sich unterhalb des Darmbeinkammes auf der freien Fläche des M. iliacus int. mit einem Aste der A. circumflexa ilium zu einem Gefässkranze, aus welchem auf- und abwärts Muskeläste hervorgehen; dieser verzweigt sich, mit der A. obturatoria anastomosirend, auf dem Periost und in der Substanz des Darmbeins.

An der Wirbelsäule wie in der Bauchwand steht der Verbreitungsbezirk der A. iliolumbalis in umgekehrtem Verhältniss zur Stärke der letzten Lumbalarterie.

## 3. A. obturatoria o (IV4).

3. Obturat.

Zieht an der Seitenwand des unteren Beckens, nahe unter der Crista iliopectinea, in dem lockeren Gewebe zwischen dem Peritoneum und der Fascie des M. obturator int. vorwärts und durch den Can. obturatorius (Muskl. S. 267) zur Aussenfläche der vorderen Beckenwand, an welcher sie über dem M. obturator ext., seltener zwischen Bündeln desselben hervordringt, um mittelst Theilung in einen medialen und einen lateralen Ast zu enden.

Gleich nach ihrem Ursprunge giebt die A. obturatoria einen ansehnlichen Ast<sup>5</sup>) lateralwärts ab, der die Fascia iliaca dicht über ihrer Anheftung an der Crista iliopectinea durchbohrt und sich, anastomosirend mit der A. iliolumbalis, in dem M. iliacus int. verzweigt. Er entspringt zuweilen gesondert aus der A. hypogastrica oder zerfällt in eine Anzahl fei-

<sup>1)</sup> A. iliaca parva. Hüftlendenpulsader. 2) R. lumbalis s. adscendens. 3) R. iliacus. s. transversus. 4) Hüftbeinlochpulsader. 5) R. iliacus.

: mer Aeste. Medianwärte zweigen sich vom Stamm der A. obturatoria Late grösseren oder geringeren Kalibers zu den lumbaren Lymphdrüsen, meder unteren Region der Beckeneingeweide ab; andere verbreiten sich

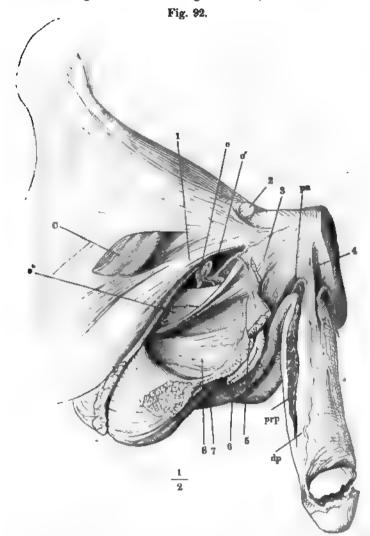

Verlere Beckenwand. Verlistelung der A. obturatoria und A. penis. 1 M. pectineus. 2 Sumenstrang, am Husseren Leistenring abgeschnitten. 3 Ursprung des M. adductor lag. 4 Lig. suspensor. penis medium. 5 M. adductor brevis, am Ursprung abgemänisten und zurückgelegt. 6 M. gracilis, desgleichen. 7 Mm. adductor minimus und mapas, desgl. 8 M. obturator. ext. C Aa. cruralis u. prof. femoris. o A. obturatoria. o' Vorderer, o'' Hinterer Ast derselben. ps A. penis, pd A. dorsalis penis. psp A. profunda penis.

abrirts im M. obturator int. und in den Ursprüngen der Mm. levator ani und inchiococcygeus und anastomosiren mit der A. sacralis lateralis. Vor dem Eintitt in den Can. obturatorius verlässt den Stamm unter spitzem Winkel

Reale, Anatomie. Bd. III. Abth. 1.

der R. pubicus (Fig. 91 p), der an der inneren Fläche des oberen Schambeinastes bis zur Synchondrose der Schambeine vorwärts dringt und hier mit dem gleichnamigen Gefäss der entgegengesetzten Körperhälfte netzförmig zusammenfliesst. Ein Zweig dieses R. pubicus ist es, der am medialen Winkel des Schenkelrings auf den Rand des Schambeins emporsteigt und mit einem gleichnamigen Zweig der A. epigastrica inf. die bogenförmige Anastomose (Fig. 91 p') bildet, die den abnormen Ursprung der A. obturatoria aus der epigastrica vorbereitet.

Die beiden Aeste, in die die A. obturatoria jenseits des Can. obturatorius sich trennt, versorgen den M. obturator ext. und gehen, von den oberflächlichen Bandstreifen des Lig. obturatorium (Bdl. Fig. 94 \*) gedeckt und mitunter durch eine bogenförmige Anastomose verbunden, fast horizontal nach entgegengesetzten Seiten auseinander. Der vordere (mediale) Ast (Fig. 92 o') zieht zwischen den Adductoren, mit dem stärksten Zweig zwischen M. adductor longus und brevis hin, verbreitet sich in Gemeinschaft mit der A. circumflexa femoris medialis in den Beckenansätzen dieser Muskeln mit Einschluss der Mm. pectineus und gracilis und erreicht die Haut der Der hintere (laterale) Ast (Fig. 92 o") verläuft in der äusseren Genitalien. Rinne zwischen dem Rande des Acetabulum und dem Sitzhöker (Knl. Fig. 238 \*) zur tiefen Schichte der äusseren Hüftmuskeln, in deren Versorgung er sich mit der A. ischiadica theilt. Durch das Fett, welches die Lücke zwischen dem Lig. transversum und der Incisura acetabuli ausfüllt, sendet er aufwärts in das Hüftgelenk einen Ast, dessen Zweige durch das Lig. teres zum Kopf des Schenkelbeins gelangen und an der Einpflanzungsstelle dieses Bandes schlingenförmig in Venen umbiegen (Hyrtl) 1).

#### \*\* Hintere Aeste.

### 1. A. sacralis lateralis $sl(v)^2$ ).

\*\* Hintere Aeste. 1. Sacr. lateral. Die auf der Vorderfläche der Kreuzwirbel vor den Forr. sacralia vertical absteigende Arterie (Fig. 91) sendet rechtwinklig nach beiden Seiten in der Regel je fünf Aeste aus, von denen die medialen netzförmig mit den queren Aesten der A. sacralis media anastomosiren, die lateralen sich, den Intercostalarterien ähnlich, an dem Stamm vertheilen. Sie schicken dorsale Aeste durch die Forr. sacralia antt. in die das Kreuzbein durchziehenden Canäle und von diesen Canälen aus theils in das untere Ende des Wirbelcanals, theils auf die Rückenfläche des Kreuzbeins zu den Ursprüngen der langen Rückenmuskeln und des M. gluteus maximus. Die vorderen Zweige enden in den Bändern des Kreuz- und Steissbeins und in den mit diesen Knochen zusammenhängenden Theilen der Mm. pyriformis, coccygeus, levator ani und ischiococcygeus. Die oberen stehen mit den Lumbararterien, die unteren mit der A. haemorrh. ext. in Communication.

Sehr oft zerfällt die A. sacralis lateralis so in zwei gesonderte Stämme,

<sup>1)</sup> Topogr. Anat. II, 331. 2) A. sacra lat. Kreuzpulsader. Heiligbeinpulsader.

us der obere Einem Kreuzwirbelabschnitt, der untere den übrigen entpicht.

#### 2. A. glutea g (m) 1).

Während dies Gefäss zwischen dem letzten Lumbar - und dem ober 2. Glutes, den Sacralnerven zum Rande des Darmbeins gelangt, der die Incisura ischiad.

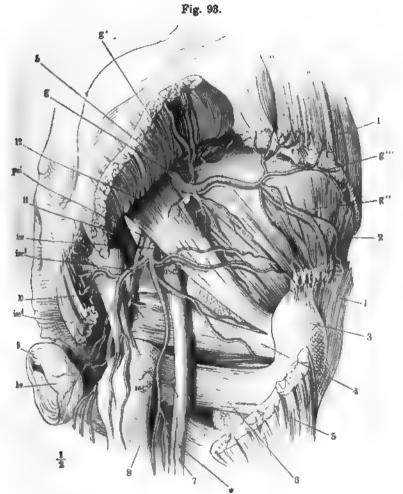

Rintere Beckenwand, von hinten. Aus dem M. gluteus maximus und medius ist ein Stärt ausgeschnitten, der Ursprung des M. gluteus max, aufwärts umgeschlagen. 1 M. fluteus medius. 2 M. gluteus minimus. 3 Trochanter. 4 M. obturator int. 5 M. fluteus maximus. 6 M. quadratus femoris. 7 N. ischiadicus. 8 Ursprung des M. smitendinosus und des langen Kopfes des M. biceps. 9 M. sphineter ani. 10 Lig. sacrospinos. 12 M. pyrnformis. g A. glutea. isc A. ischiadicus. pui A. pudenda int he A. haemorrhoidalis ext.

<sup>1)</sup> A gluten sup. A. iliaca post. Gesässpulsader.

major von oben her begrenzt, giebt sie unbeständige Aeste den Mm. pyriformis, obturator int., levator ani; indem sie sodann um den genannten Rand des Darmbeins sich auf die hintere Fläche des Beckens krümmt, sendet sie in die Substanz des Knochens eine constante A. nutritia. verschiedenen Schichten der auf der hinteren Fläche des Darmbeins gelegenen Muskeln theilt sie sich in zwei Hauptäste. Ein oberflächlicher Ast (Fig. 93 g'), der zwischen M. gluteus medius und maximus verläuft, führt vorzugsweise dem oberen Theil des letzteren Blut zu; seine Austrittsstelle aus dem Becken ist durch einen Sehnenbogen begrenzt, an welchem das unterste Faserbündel des M. gluteus medius entspringt (Mskll. S. 264). Der tiefere Ast pflegt sich abermals gablig zu theilen in einen unteren (g''), der in der Substanz des M. gluteus medius, und einen oberen (g'''), der am oberen Rande des M. gluteus minimus hinzieht. Von dem ersteren erhalten auch der M. pyriformis, das Periost und das Hüftgelenk Zweige<sup>1</sup>). obere Ast anastomosirt mit den Aa. lumbares und iliolumbalis, der untere mit den hinteren Aesten der A. sacralis lateralis, mit den Aa. ischiadica und circumflexa femoris lateralis.

### 3. A. ischiadica *isc* (IV)<sup>2</sup>).

3. Ischiad.

Verlässt, nachdem sie vor dem Plexus ischiadicus oder zwischen den Wurzeln desselben herabgegangen, am unteren Rande des M. pyriformis die Beckenhöhle und zerfällt sogleich in eine Anzahl divergirender Aeste. stärksten (Fig. 93 isc 1) gehen rückwärts in den unteren Theil des M. gluteus maximus, in welchem sie mit der A. glutea anastomosiren; andere (isc²) wenden sich seitwärts zu den tiefen äusseren Hüftmuskeln und dem Hüftgelenk und begegnen dem hinteren Aste der A. obturatoria und der A. circumflexa fem. medial.; eine dritte Gruppe  $(isc^3)$  senkt sich abwärts in die langen Beugemuskeln des Unterschenkels und die Mm. adductor magnus und minimus; zu diesen gehört ein feiner, den N. ischiadicus bis zum unteren Ende des Oberschenkels begleitender Ast, A. comes n. ischiadici (\*), der sich unterwegs durch feine Anastomosen zunächst mit einer der Aa. circumflexae femoris, dann mit den Rr. perforantes der A. profunda femoris verstärkt und schliesslich in die von der A. poplitea stammenden Ernährungszweige des Nerven übergeht. Die Arterien der Beugemuskeln anastomosiren mit der A. circumflexa femoris medial. und mit perforirenden Zweigen der A. prof. femoris. Ein Ast der A. ischiadica 3) endlich schlägt die Richtung gegen die Medianebene ein und verliert sich im Fett der Excavatio recto-ischiadica  $(isc^4)$ .

#### \*\*\* Mediale Aeste.

### 1. A. vesicalis inf. vi (v).

Mediale Ein Gefäss von schwankendem Verlauf, nicht selten durch eine Anzahl
Aeste.
1. Vesic. inf. kleinerer directer oder secundärer Aeste der A. hypogastrica ersetzt, welches

<sup>1)</sup> A. profundissima ilium Haller. 2) A. glutea inf. Sitzbeinpulsader. 3) A. coccygea Haller.

A. deferentialis. A. uterina. A. haemorrhoidalis media. 181 sich an dem Boden der Harnblase verästelt und beim Manne (Fig. 91) auf Samenblase und Prostata, beim Weibe auf die Vagina ausbreitet.

## 2. A. deferentialis d (VI) 1) und uterina ut (IV).

Die A. deferentialis erreicht am Blasengrunde das Vas deferens (Fig. 91) 2. Deferentialis in Aeste, welche diesen Ausführungsgang nach zwei entgegengesetzten Richtungen, abwärts zur Ampulle und zur Vesicula seminalis, aufwärts zum Leistenring und bis in das Scrotum begleiten, wo die A. deferentialis mit der A. spermatica int. in der oben (S. 172) angegebenen Weise zusammenfliesst.

Die A. uterina (Fig. 90) tritt in der Gegend des äusseren Muttermun- Uterina. des an den Genitalcanal heran und sendet eine A. vaginalis?), falls diese nicht von der A. vesicalis inf. übernommen wird, an der Seitenwand der Vagina herab. Dieselbe giebt eine lange Reihe von Aesten an die Vagina, einen stärkeren Ast an die Blase und Uretra, einen Ast an den Bulbus des cavernösen Körpers der Uretra und vereinigt sich dann zwischen Vagina and Rectum, in bogenförmiger Anastomose mit der symmetrischen Arterie. Die übrigen Aeste der A. uterina sind, wie der Stamm derselben, durch einen eng spiralig gewundenen Verlauf ausgezeichnet, der in der Schwangerschaft nicht verstreicht, sondern nur noch auffallender hervortritt. Während der Stamm im Lig. latum zur Seite des Uterus aufsteigt, gehen die Acte dicht gedrängt unter fast rechtem Winkel, von beiden Seiten einander begegnend, auf die vordere und hintere Fläche und in die Substanz des Uterus. Die hinteren Aeste sind im Allgemeinen stärker als die vorderen. Unter der oberen Ecke des Uterus biegt die A. uterina lateralwärts um, der A. spermatica int. entgegen, um mit ihr den oben (S. 173) beschriebe-Aus diesem kommen Aeste, welche mit dem nen Gefässkranz zu bilden. Lig. teres uteri absteigen und innerhalb der Bauchwand mit der A. epigastrica inf. anastomosiren, sodann die ebenfalls bereits erwähnten Aeste zum

In der Schwangerschaft erweitert sich die A. uterina bis zum Doppelten ihres gewöhnlichen Durchmessers. Beim Kinde ist der Verlauf des Stammes und der Zweige gerade, ohne Schlängelungen.

Ovarium 3) und Oviduct 4).

## 3. A. haemorrhoidalis media hm (v).

Ueber der Beckenfascie zum Rectum, M. levator ani und ischiococcy- 3. Haemorgeus, sowie mit stärkeren oder schwächeren Zweigen 5) zu den Samenblasen rhoid. med.
und der Prostata (Fig. 91).

Anastomosirt mit der A. vesicalis inf. und mit den Aa. haemorrhoidalis inf. und externa.

<sup>1)</sup> A. spermatica deferentialis. 2) A. vesico-vaginalis. 3) Rr. ovarici. 4) A. tubaria M. J. Webor. 5) A. prostatica s. vesico-prostatica.

#### \*\*\*\* Unterer Ast.

### A. pudenda interna pui (IV) 1).

Unterer Ast. Pulenda int.

Nachdem die A. pudenda interna neben der A. ischiadica durch die Incisura ischiadica maj. auf die Aussenfläche des Hüftbeins gelangt ist, kehrt sie, indem sie sich über die Spina ischiadica oder über die Hüftbein-Insertion des Lig. sacrospinosum hinüberschlägt, durch die Incisura ischiadica minor an die innere Fläche des Hüftbeins zurück. Sie liegt von da an mit der sie begleitenden Vene und dem N. pudendus in der Nähe des unteren Randes der Seitenwand des unteren Beckens, an der medialen Fläche des M. obturatorius, zwischen den aus einander weichenden Blättern seiner Fascie (Eingwdl. Fig. 404, 9. 412, 7. 413, 2), von unten her geschützt durch die Verstärkung, die die Insertion dieser Fascie am unteren Rande des Leistenbeines von Seiten des Sehnenstreifens (Bdl. Fig. 99 st") erhält, in welchen das Lig. sacrotuberosum ausläuft. Am hinteren Rande des Diaphragma urogenitale verlässt die A. pudenda int. die von der Fascia obturatoria gebildete Scheide und theilt sich unter spitzem Winkel in die A. perinei und die A. penis (clitoridea); die letztere aber tritt sogleich wieder in eine fibröse Scheide ein, welche die zwei Blätter, mit denen die untere Aponeurose des M. transversus perin. prof. am Leistenbein entspringt, begrenzen (Eingwdl. Fig. 401, 2), und verlässt sie erst wieder, um sich schliesslich in die Aa. dorsalis und prof. penis (clitoridis) zu spalten.

Noch innerhalb des Beckens sendet die A. pudenda int. häufig die A. haemorrh. media, sodann kleine Aeste zu den Nervenstämmen, zur Harnblase, zum inneren Bauch des M. obturator int. aus. Während sie über die Spina ischiadica verläuft, giebt sie Aeste<sup>2</sup>) ab - und lateralwärts dem unteren Rande des M. gluteus maximus, dem M. pyriformis, dem äusseren Theil des M. obturator int. und den am Sitzhöcker entspringenden Muskeln. Ein ansehnlicher Ast anastomosirt zwischen Sitzhöcker und grossem Trochanter mit den Aa. ischiadica und circumflexa femoris medialis. Die Aeste der A. pudenda int., die sich in der Perinealgegend verbreiten, sind ebenso unbeständig, wie die oberflächlichen Muskeln dieser Region. Aa. haemorrhoidales extt. (Fig. 93 he) 3) nennt man die Gefässe, welche ungefähr dem After gegenüber mit einem bis drei Stämmchen die Fascia obturatoria durchbohren und in transversaler Richtung ziemlich oberflächlich durch das Fettgewebe des Cavum recto-ischiadicum zur Mittellinie ziehen. Sie versorgen, ausser diesem Fettgewebe, die Haut und die Muskeln des Afters und stehen von beiden Seiten mit einander und mit den Aa. sacrales und haemorrh. media in Verbindung.

Die Endäste der A. pudenda int. haben einen je nach dem Geschlecht verschiedenen Verlauf.

Die A. perinea4) des Mannes (v) (Fig. 94 pe) geht schräg median-

Perinea.

<sup>1)</sup> A. pudenda s. pudenda comm. Schampulsader. 2) Rr. musculares. 3) Aa. haemorrk. inferiores. Afterpulsadern. 4) A. transversa s. superficialis perinei. Dammpulsader. Unter A. transversa perinei verstehen Viele den hintersten Ast der A. perinea, der auch

wwwirts zur Gegend des Bulbus der Uretra bald über, bald unter dem M. trasversus perinei superficialis, bald zwischen Bündeln desselben, giebt desem Muskel, sowie den Mm. sphincter ani, bulbo - und ischiocavernosus Fig. 94.

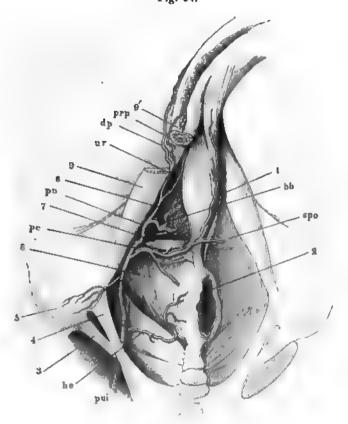

Veristelang der A. pudenda int. in der Perincalgegend. I M. bulbocavernosus, mit dem Bulbus des C. cavernos. uretrae nach links umgelegt. 2 After und M. sphincter an. 3 Lig. sacrospinos. 4 Lig. sacrotuberos. 5 Tuber ischiad. 6 M. levator ani. 7 M. transvers. perinei superfic. 8 Diaphragma urogenitale. 9, 9' C. cavernos. Pais mit dem M. ischicavernosus, quer durchschnitten und an der Durchschnittsfläche austinander gezogen. pai A. pudenda int. he A haemorrhoid. ext. pe A. perinea. 190 A. scrotalis post. ps A. penis. bb A. bulbosa. ur A. uretralis. dp, prp Aa. dorsalis u. prof. penis.

Heine Zweige und steigt mit einer Auzahl stärkerer Zweige, Aa. scrotales Post. (spo) in der hinteren Wand und im Septum des Scrotum 1) herab.

tis ener A. haemorrhoidalis externa stammen kann und sich durch seinen queren, oberfichlichen Verlauf längs dem M. transversus perinei superficialis auszeichnet. M. J. Weher ewähnt Aa. scrotales postt. munores, welche aus der A. transversa perinei, und Aa.
arel. postt. majores, welche aus dem Stamm der A. pudenda ant. kommen. 1) Aa. septales
krei s. marginales scroti Barkow (a. a. O. Tab. XXXIV, Fig. 2. 3).

Die A. perinea der Frau (IV) zieht mit ihren Endästen, Aa. labiales posteriores, in den Labia majora bis zu deren vorderer Commissur und versorgt auch die Nymphen und den hinteren Theil des Vestibulum.

Die A. penis (IV) 1) (pn) schickt einen Ast, A. bulbosa Kobelt (IV) 2), der öfters von der A. perinea abgegeben wird (bb), am hinteren Rande des Diaphragma urogenitale oder innerhalb des letzteren medianwärts zum Bulbus des C. cavernosum uretrae, zur Prostata und den im Diaphragma enthaltenen Gebilden, dem M. transversus perinei prof., der Pars membranacea der Uretra und den Cowper'schen Drüsen. Der in den Bulbus der Uretra eingetretene Ast zerfällt sogleich in eine Anzahl feinerer buschiger Verzweigungen und nur ein verhältnissmässig kleiner Zweig setzt seinen Weg weiter nach vorn fort, indem er im vorderen Theile des Bulbus und im cavernösen Körper der Uretra immer sparsamere Zweige abgiebt und sich schliesslich mit dem folgenden Gefäss verbindet.

Etwa 3 Cm. weiter nach vorn geht von dem Stamm der A. penis oder von der A. profunda penis ein zweites, etwas schwächeres Gefäss ab, die A. uretralis  $m. (ur)^3$ , und senkt sich in das C. cavernosum uretrae ein, da wo dasselbe sich in die von den Corpp. cavernosa penis gebildete Rinne legt. Sie verläuft bis zur Glans, wo sie mit den Aesten der Aa. dorsales penis und durch deren Vermittelung mit der A. profunda penis anastomosirt.

So weit die A. penis in dem seitlichen Anheftungsrande des Diaphragma urogenitale verläuft, wird sie von unten her durch die Wurzel des C. cavernos. penis und den M. ischiocavernosus gedeckt. Beim Austritt aus dem Diaphragma befindet sie sich in dem Winkel, in welchem die beiden Corpora cavernosa penis zusammenstossen und hier erst, jenseits des Lig. transversum pelvis (Eingwdl. S. 408), findet die Spaltung in ihre beiden Endäste, Aa. profunda und dorsalis penis, statt. Die A. profunda penis (prp) (v) durchbohrt die Albuginea des cavernösen Körpers an dessen medialer Seite, versorgt mittelst eines rücklaufenden Astes den hinter der Eintrittsstelle gelegenen Theil des cavernösen Gewebes und verläuft in der Axe desselben geschlängelt und allmälig verjüngt zur Spitze des cavernösen Körpers. Die Eigenthümlichkeiten ihrer Verästelung wurden in der Eingeweidelehre S. 423 beschrieben; schon dort habe ich der Anastomosen der gleichnamigen Arterien beider Corpp. cavernosa penis gedacht; nicht minder ansehnliche Anastomosen bestehen zwischen den Aa. profundae und dorsales penis, feinere auch zwischen den Aa. profundae und den Arterien des cavernösen Körpers der Uretra.

Die A. dorsalis penis (dp), welche hinter dem Kaliber der A. profunda um Weniges zurückbleibt, begiebt sich längs der medialen, glatten Fläche des Lig. suspensorium laterale (Eingwdl. S. 425) zur Rückenfläche des Penis; die Arterien beider Seiten legen sich in die mediane Furche dieser Fläche, rechts und links neben die unpaare Vene gleichen Namens; sie senden Aeste in die Hüllen des Penis und den oberen Theil des Scrotum, ferner durch die Albuginea zu den cavernösen Körpern und gehen innerhalb der Glans in

A. penis.

<sup>1)</sup> Ruthenpulsader. 2) A. bulbo-cavernosa aut. A. corporis cavernosi uretrae. A. transversa perinei Cruv. A. bulbina Langer. 3) Eigentliche A. bulbo-uretralis Kobelt (Die männl. und weibl. Wollustorgane. Freib. 1844, S. 14).

A. iliaca. 185

nander über, einen Bogen bildend, aus welchem die zahlreichen Gefässe r Glans und des Präputium entspringen (Fig. 92). Oft erreicht nur Eine dorsalis penis die Glans, sie kehrt alsdann entweder in der Glans bogenranig um oder theilt sich vor derselben in zwei Aeste, die, wie sonst die mrigen Arterien, in einander übergehen.

Die A. clitoridea (V) gleicht in Verlauf und Verzweigung der A. penis A. clitorid. nd ist von ihr nur durch das gleichmässige geringere Kaliber aller Aeste erschieden.

### II. Arterie der Unterextremität1).

## a. A. iliaca $I^2$ ).

Das Stück der Arterie der unteren Extremität, welches diesen Namen II. Art. d. ihrt, verläuft längs der Crista iliopectinea (Fig. 95), an der medialen Seite Unterextr. es M. psoas maj., ziemlich gerade vor-, lateral- und abwärts zum Schenkelogen, unter welchem es als A. cruralis hervortritt. Sein Durchmesser berägt 12 bis 13 Mm. Es wird dicht am Ursprung vom Ureter, in der Nähe les Austritts aus dem Becken von einem der Hautnerven der Leistengegend zekreuzt. Die entsprechende Vene liegt medianwärts neben und zum Theil unter der Arterie; den freien Theil des medialen Umfanges der letzteren bedecken ansehnliche Lymphdrüsen; über das ganze Gefässbündel und dessen Scheide erstreckt sich das Peritoneum, locker angeheftet durch eine Bindegewebsschichte, welche am Schenkelbogen mit der Fascia transversalis mannenfliesst. Das Verhältniss der Arterie zum Schenkelbogen und zum Schenkelcanal habe ich in der Muskellehre S. 329 beschrieben.

Aus der A. iliaca entspringen kleine Zweige zum M. psoas, zur Fascia liscs, zu den Lymphdrüsen und dem Peritoneum und zwei ansehnliche Aeste, Ma. epigastrica inf. und circumflexa ilium, welche in der Nähe des Schenkelbogens, einander gegenüber, jedoch der laterale meistens etwas tiefer, melian- und lateralwärts abgehen.

# 1. A. epigastrica inf. (prof.) ei (IV) 3).

Der mediale Ast der A. iliaca wendet sich vom Ursprunge an vor der 1. Epigastr. V. iliaca medianabwärts, um sich dann an die innere Fläche der vorderen Bauchwand in einem Bogen anzulegen, dessen Convexität abwärts gerichtet, dessen Scheitel auf der sehnigen Brücke gelegen ist, welche den inneren Leistenring von dem Schenkelring trennt. Der Bogen ist halbkreis- bis hakenformig, je nachdem die Arterie höher oder tiefer entspringt; er verhilt sich zum Vas deferens (Lig. uteri teres) wie eine Schlinge, über welche dasselbe vom inneren Leistenringe aus in das Becken binabläuft. langs schräg medianwärts, dann gerade aufsteigende Schenkel des Bogens,

<sup>1)</sup> Truncus cruralis. 2) A. iliaca ext. s. ant. A. cruralis iliaca. Bauchstück der A. trivalis. Aeussere Hüftpulsader. 3) A. epigastrica. A. epigastrica interna. Untere Bauchdeckenpulsader. Obere Bauchpulsader. Vordere untere Rumpfarterie Langer.

die Fortsetzung des Stammes der A. epigastrica inf., folgt der Plica semilunaris fasciae transversalis (Mskll. Fig. 32 Ps); 8 bis 9 Cm. oberhalb der Symphyse kreuzt er den lateralen Rand des M. rectus abdominis, dringt in die Scheide dieses Muskels durch den grossen Ausschnitt in der hinteren





 $I(\Lambda)$  that,  $ei(\Lambda)$  equipostric rank  $p^{T}(R, \varphi)$  because derivation,  $ef(\Lambda)$  appearance extra Wegger for all region for all regions  $\chi_{R}^{T}(\Lambda)$ , eq. (6).

Wand derselben (Mskil, S. 71) und zuletzt in die Substanz des Muskels en und löst sich in Zweige auf 1), welche theils in dem Maskel enden, theils de oben erwahnten Anastomosen mit der A. epigastrica sup. und den later costal- und Lumbararterien eingehen, theils endlich in gewissen Abstanden das vordere Blatt der Scheide des M. reetus durchbohren, um sich, analog den performenden Aesten der A. mammarja int., in der Haut zu verbreiten-

<sup>1)</sup> Rr musculaves a abdominates

'eine Zweige der A. epigastrica gelangen längs dem Urachus zur Blase und ings dem Lig. suspensorium hepatis zur Leber.

Der Anfang des aufsteigenden Theils der A. epigastrica inf. kreuzt den Proc. vaginalis der Fascia transversalis und liegt mitten zwischen dem Eingung desselben und dem äusseren Leistenring, durch welchen der Proc. vaginalis aus der Bauchwand hervortritt 1). Auf diesem Verhältniss beruht die Bedeutung der A. epigastrica für die Unterscheidung der Inguinalhernien. Der Eingang des Bruchsacks liegt an der lateralen oder medialen Seite der Arterie und die Hernie wird demgemäss äussere (laterale) oder innere (medisle) genannt, je nachdem das Peritoneum in den Proc. vaginalis der Fascia transversalis eingeschoben oder direct durch den äusseren Leistenring hervorgedrängt wird.

An der Disposition zur Bildung der sogenannten äusseren Inguinalhernien haben die Vasa epigastrica einigen Antheil, insofern sie das Peritoneum, das sie bedeckt, in eine mehr oder minder scharfe Falte, Plica epigestrica peritonei, erheben und so dazu beitragen, die Grube, in welcher der Eingang des Proc. vaginalis fasciae transversalis liegt, zu vertiefen.

Aus dem bogenförmigen Theil der A. epigastrica inf. entspringen dicht ibereinander zwei medianwärts gerichtete Aeste:

- 1. A. pubica (p') (VI) 2) verläuft parallel dem R. pubicus der A. obtumtoria, aber höher als dieser, zur Medianebene und anastomosirt hinter dem Adminiculum lineae albae mit der symmetrischen Arterie. Sendet Zweige der inneren Fläche des Schambeins, dem Schenkelbogen, den Insertionen der Mm. rectus abdominis und pyramidalis und einen, schon bei Beschreibung der A. obturatoria erwähnten Ast, R. obturatorius 3), an der inneren Fläche des Lig. Gimbernati abwärts zur Begegnung mit einem aufsteigenden Aste des R. pubicus der A. obturatoria.
- 2. A. spermatica externa (VI) 4). Tritt durch den inneren Leistenring oder, was gewöhnlicher ist, durch eine weiter medianwärts gelegene, eigene Lücke der Bauchwand beim Manne zum Samenstrang (bei dem Weibe zum Lig. uteri teres) und verbreitet sich dort, mit den Aa. scrotales anastomosirend, in den Hüllen des Testikels, hier im Lig. teres und den Labia pudendi.

## 2. A. circumflexa ilium (prof.) cfi (v) 5).

Dies ist das Gefäss, das in Verbindung mit der A. iliolumbalis den Circumfl. Gefässkranz am oberen Rande des Darmbeins bildet, aus welchem sowohl ilium. die seitlichen Bauchmuskeln, als die am Darmbein entspringenden Muskeln der unteren Extremität (Mm. iliacus int., gluteus medius, tensor fasciae und sartorius) Aeste empfangen (Fig. 95). In der Rinne zwischen der vorderen Bauchwand und dem M. iliopsoas begiebt sich die A. circumflexa ilium

<sup>1)</sup> Nach der üblichen, aber unrichtigen Bezeichnung "zwischen der inneren und äusseren Mündung des Leistencanals". Vgl. Mskll. S. 74. 2) A. cristae pubis. Schambeinpuls-<sup>2der.</sup> R. anastomoticus pubicus. 3) R. anastomoticus M. J. Weber. 4) A. funiculi sper-Malici. A. cremasterica Cooper. Aeussere Samenpulsader. R. funicularis s. testicularis. 4. abdominalis. A. epigastrica inf. ext. A. circumflexa ilium int. M. J. Weber. Kranz-Pulsader der Hüfte. Umschlungene Darmbeinpulsader. Aeussere Bauchdeckenpulsader.

weigen sich die den Banchmuskeln bestimmten Aeste 1) in der Bindegeweiselage zwischen M. obliq. int. und transversus, während der Beckenast 2)
in der Flucht des Stammes nach hinten zieht.

### b. A. cruralis $C(I)^3$ ).

by Churches

Diesen Namen nimmt die Arterie der unteren Extremität an, nachdem sie unter dem Schenkelbogen aus dem Becken hervorgetreten ist, und sie behålt ihn bis zu dem grossen unteren Sehnenbogen des M. adductor magnus, unter welchem sie auf die Beugeseite der Extremität übergeht. nohou den beiden genannten Punkten verläuft sie in fast gerader und vortivaler Richtung, mit dem Körper des Schenkelbeins einen spitzen Winkol einschliessend. Zunächst unter dem Schenkelbogen liegt sie in der sogenannten Fossa subinguinalis, der Grube zwischen den Mm. iliopsoas und pertineus (Mskll. S. 329); sie ruht an der lateralen Seite der V. cruralis, auf dem oberen Rande des Schambeins und auf der von ihm entspringenden tiefen Schenkelfascie (Fascia lata) und wird bedeckt durch das oberflächliche tilatt dieser Fascie, dessen halbmond - oder sichelförmiger Ausschnitt (Inciaura falviformis), je nach seiner Tiefe, einen grösseren oder geringeren Theil der Vorderfläche der V. cruralis und oft selbst den medialen Rand der Artorio frei lässt. Die Lücke im oberflächlichen Blatt der Schenkelfascie wird durch des bindegewebe der allgemeinen Fascia superficialis und die in demnulbun auhlreich eingebetteten Lymphdrüsen verschlossen. In der Gegend, we der M. sartorius mit seinem medialen Rande die Vasa cruralia kreuzt, viulnamen dieme den von dem tiefen und oberflächlichen Blatt der Schenkelthrow goldleten Canal, indem sie das tiefe Blatt durchbohren; sie setzen three Way fort, die Vene hinter der Arterie, in einem Canal von dreiseitig justitution have blum, welcher zur hinteren Wand die Adductoren, zur laterahun Manul die Schne des medialen Vastus hat und vor- und medianwärts think the heaters Wand der Scheide des M. sartorius begrenzt wird (vgl. Make & HAAL

Many an den den Schenkelbogen giebt die A. cruralis, neben kurzen Angland an den die Fonsa subinguinalis begrenzenden Muskeln, zu den Inquinalden und auf Haut d, einige längere, oberflächliche Aeste ab; zwei der den die die alle auf den die die entspringen, die der produktion (ent.) superficialis und circumflexa ilium superficialis, folgen der Ruchtung der gleichnamigen tiefen Aeste; zwei oder drei Aa. pudendat automate legeben nich medianwärts zu den äusseren Genitalien. 3 bis 5 Cm. unter dem Schenkelbogen, selten höher oder tiefer, geht von der hinteren und der L. ernendie die A. profunda femoris ab, welche vorzugsweise und

nicht selten fast ansschliesslich die Versorgung des Obenschenkels übernimmt, indess der Stamm der A. cruralis nur unbedeutende Muskelästchen mesendet und erst am unteren Ende ein stärkeres Gefäss, die A. articularis gem suprema, zum M. vastus medialis und zum Kniegelenk abgiebt, das aber



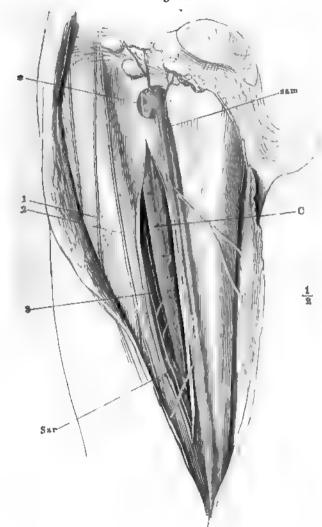

lage der A. und V. cruralis (C). Die Fascia lata an der medialen Seite des M. sartorius (Sur) der Länge nach eingeschnitten und zurückgeschlagen. \* Incisura falciforms des oberflächlichen Blattes der Fascie. Vm M. vastus medial. sam V. saphena
magna. 1, 2 Nn. cutanei antt. 3 N. saphenus.

ach auf die A. poplites hinabrücken kann. Das Verhältniss der A. profunda fem. zum Stamme der A. cruralis und der Aeste der A. profunda zu einader ist so wechselnd, dass sich die Regel nur schwer feststellen lässt. Oft

werden die Muskeläste der A. cruralis stärker und zahlreicher 1) und in dem Maasse, als dies der Fall ist, wird das Gebiet der A.profunda eingeschränkt. Wenn wir den Ursprung der Aa. circumflexae femoris aus der A. profunda als Norm annehmen werden, so ist es doch nicht ungewöhnlich, dass die eine oder andere dieser Arterien direct aus der A. cruralis entspringt 2). Und während in dem einen Fall die Verzweigungen der Aa. circumflexae sich in der Gegend des Hüftgelenks zusammendrängen, erstrecken sie sich in anderen Fällen weit an den Oberschenkel hinab in das Gebiet der Muskeläste der Aa. cruralis und profunda.

## 1. A. epigastrica (inf.) superficialis esf (v)3).

. Epigastr. uperf. Tritt durch die Incisura falciformis oder durch das obere Horn des diesen Ausschnitt begrenzenden Fascienblattes hervor und gelangt zur Fascia superficialis durch Vermittelung der Bindegewebslamelle (Mskll. Fig. 26 Fs'), welche diese Fascie mit dem Lig. inguinale ext. verbindet. In der Fascia superficialis des Bauches breitet sie sich bis zur Nabelgegend aus und giebt Aeste zur Haut und zum M. obliquus abd. ext., so wie zu den oberflächlichen Inguinaldrüsen (Fig. 97).

### 2. A. circumflexa ilium superficialis Harrison cis.

2. Circumfl. il. superf. . Verläuft parallel dem Lig. inguinale ext. zur Spina iliaca ant. sup., an welcher sie in divergirende Aeste zerfällt, die mit Hautästen der tiefen A. circumflexa ilium, der Aa. glutea und circumflexa femoris lateralis anastomosiren.

Häufig erscheint sie als Ast der A. epigastrica superficialis 5).

## 3. Aa. pudendae externae pue (v).

8. Pudend.

Eine bis drei, in der Regel zwei Arterien, eine oberflächliche und eine tiefere <sup>6</sup>), jene vor der V. cruralis durch die Incisura falciformis, diese hinter der genannten Vene durch eine Lücke der Fascia pectinea medianwärts hervortretend. Die oberflächliche giebt den Drüsen und der Haut der Leisten-

<sup>1)</sup> Als A. muscularis superficialis s. magna (A. muscularis tricipitis) beschreiben französ. Autoren einen Zweig, der sich an die oberflächlichen und tiefen Muskeln der Streckseite des Oberschenkels vertheilt und gleich häufig von der A. cruralis, wie von der A. prof. abgegeben wird. 2) Srb (Oesterr. Zeitschr. für prakt. Heilk. 1860. Nr. 12) fand unter 200 Extremitäten 124, an welchen die A. prof. beide Aa. circumflexae abgab; 41 Mal entsprang die mediale, 26 Mal die laterale A. circumflexa direct aus der A. cruralis. Der Ursprung beider Aa. circumflexae aus der A. cruralis kam nur 7 Mal vor und ist demnach allerdings als eine seltene Varietät zu betrachten. 3) A. epig. inf. externa. A. abdominalis subcutanea Halleri. A. abdominalis ext. Oberflächliche Bauchdeckenpulsader. 4) The surgical anatomy of the arteries. Dublin 1839, p. 364. 5) R. iliacus A. epigastr. superfic. Theile. 6) Aa. pudendae extt. subcutanea und subaponeurotica Cruv.

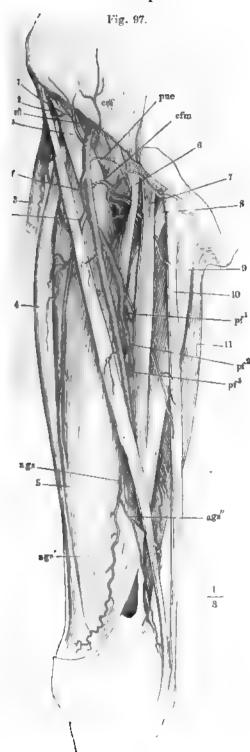

gegend, die tiefe dem M. pectineus Aeste; beide endigen als Aa. scrotales (labiales) antt. in der Haut der Wurzel des Penis und der vorderen Wand des Scrotum (in dem vorderen Theil der Labia pudendi). Sie anastomosiren mit den Aa. scrotales (labiales) postt. und der A. spermat. ext. Beim Manne schicken sie auch den symmetrischen Arterien starke Anastomosen zu.

### 4. A. profunds femoris **prf** (u) 1).

Diese Arterie geht 4. Prof. fem. anfangs dicht hinter dem Stamme der A. cruralis, nur wenig weiter seitwärts herab, dringt dann aber zwischen den Adductoren, namentlich

Verästelung der A. cruralis. 1 M. iliopsoas. 2 M. sarto-3 M. tensor fasciae. rius. 4 M rectus femoris. 5 M vastus medialis. 6 M. pectineus, zurückgezogen. 7 M. adductor longus. 8 M. adductor brevis. 9 M. adductor magnus. 10 M. gracilis. 11 Mm. semimembranosus u. semitendinosus. cfi A. circumflexa ilium. esf A. epigastrica superfic. cis A. circumil. ilium superfic. pue A. pudenda ext. prf A. profunda femoris. cfl, cfm Aa. circumft. fem. lateralis und medialis.  $pf^1$ ,  $pf^2$ ,  $pf^3$  Rr. perforantes. ags A. articularis genu suprema.

A. femoralis prof. A. muscularis profunda.

zwischen M. adductor longus und magnus, in die Tiefe und löst sich in eine Anzahl von Muskelzweigen auf, vordere 1), deren Zahl und Starke, wie erwihnt, zu den Muskelästen der A. cruralis in umgekehrtem Verhaltniss atcht, und hintere, *Rr. perforantes* 2), welche an verschiedenen Stellin die gemeinschaftliche Insertionssehne der Adductoren durchbohren.

Aus dem Anfang der A. profunda entspringen die Aa. circumficaat femoris, eine mediale 1) und eine laterale 1), von nahezu gleichem Kahber ,11), jedoch die laterale hanfig etwas stärker. Sie entspringen einander gegenüber, die laterale in der Regel etwas tiefer als die mediale. Die A. ovcumfl. fcm, medialis (cfm) umkreist das Hüftgelenk, indem sie unter dem M. obturator ext., über dem oberen Rand erst des M. pectineus, dann des M. adductor br. und minimus nach hinten geht und in der Fossa trocharterica endet. Sie schickt einen oberflächlichen, mit dem R. anterior der t. obturatoria apastomosirenden Ast gerade medianwärts zu dem M. pertusus und den Ursprüngen der Mm. adductor longus, add. brevis und gracilis, enen Ast 3) zur Kapsel des Hüftgeleuks, welcher mit dem R. posterior der A. 36turatoria anastomosirt und zuweilen, statt des letzteren oder mit demselben durch die Incisura acetabuli zum Lig, teres vordringt, endlich noch diesseits des M quadr, femoris einen oder mehrere Aeste abwarts a) zu dem genantten Muskel, den Mm, adductor minimus und magnus und den am Sitzherker entspringenden langen Bengemuskeln des Unterschenkels, Aeste, welche mit der A. ischiadica und dem ersten perforirenden Aste der A. profunda feueris apastomosiren. Aus dem Endstuck 7) der A. circumfl. med. erhält de tiefe Schichte der ausseren Huftmuskeln und die Insertion des M. glutcus max. Zweige, welche am oberen und unteren Rande des M. quadrat. fem hervortreten und mit Zweigen der Aa. glutea, ischiadica und circumflexs femoris lateralis anastomosiren.

Die A. circumflexa femoris lateralis (cfl) windet sich zwischen M. recus femoris und iliopsoas um das obere Ende des Schenkelbeins unterhalb des Trochanter major, gedeckt von dem Ursprunge der lateralen Portion des M. vastus. Bevor sie sich unter diesen Muskel begiebt, versorgt sie mit aufwarts gerichteten Aesten 's) den M. iliopsoas, den vorderen Theil der Minglutei und die Ursprunge der Min. sartorius und tensor fasciae, mit absteigen den Aesten 's) den M. rectus und die laterale und mittlere Portion des M. vastus. Einzelne Zweige lassen sich zwischen den Blättern des Vastus lateralis bis zum Kuiegelenk verfolgen, wo sie mit den lateralen Zweigen der A. poplitea anastomosiren. Das Ende der Arterie 10) erreicht die Fossa trochanterica und die Huftgelenkkapsel und setzt sich hier mit der A. circumfl. femoris medialis in Verbindung.

Rr. perforantes zählt man gewöhnlich drei, wobei das Ende der A. profunda als A. perforans tertia mitgerechnet wird. Diese Zahl wird nicht immer erreicht, noch haufiger überschritten, je nachdem die Spaltung der Arterien in ihre secundären Aeste vor oder nach der Durchbohrung der

<sup>1)</sup> Rr. musculares hut. Rr. musculares anteriores Annold. 3) Rr. musculares posteriores Annold. 3) A circumft, femores set, s. post. 4) A circumft f ext. s. ant. 5) R. articulares A acctabili 6) R. descendens. 7) It. superior s. trachanterious. 8) R adscendens s. circumflexus. 9) R. descendens. 11) R. trachanterious.

Sehne der Adductoren stattfindet. Der beständigste und stärkste perforirende Zweig, wenn nicht ein Theil seiner Aeste von der A. circumflexa medialis übernommen wird, ist der erste, der in der Gegend des unteren Randes des M. pectineus auf die Rückseite des Schenkels tritt; ihm zunächst im Kaliber steht die letzte A. perforans, der Endast des in der Substanz des M. adductor magnus sich verzweigenden Stammes der Profunda, dessen Durchtrittsöffnung nur eine schmale Brücke von der Oeffnung für den Durchtritt der A. cruralis zu trennen pflegt. Die A. perforans prima  $(pf^1)$  wendet sich mit einem Theil ihrer Aeste aufwärts zum M. quadrat. femoris und um Insertionsende des M. gluteus maximus; die A. perforans ultima (pf 3) ist vorzugsweise dem kurzen Kopf des M. biceps bestimmt. Aus dem letzten perforirenden Ast geht die Haupternährungsarterie des Schenkelbeinkörpers, A. nutritia magna 1), hervor; eine kleinere A. nutritia 2) wird von der A. perforans prima abgegeben. Die übrigen Aeste der Aa. perforantes theilen sich in die Versorgung der Adductoren, der langen Beuger des Unterschenkels und des lateralen Kopfs des M. vastus; sie anastomosiren unter einander und die oberste mit der A. ischiadica und den Aa. circumflexae, die unterste mit Muskelästen der Aa. cruralis und poplitea.

Aus den Aa. perforantes und aus einer der Aa. circumflexae femoris entspringen anastomotische Zweige zur A. comes n. ischiadici (S. 180).

### 5. A. articularis genu suprema Arnold ags 3).

Eine Arterie, welche unmitttelbar vor dem Sehnenbogen des M. adductor magnus, häufig aber auch erst hinter demselben aus der A. cruralis hervorgeht und sich alsbald in zwei Aeste theilt, die ebenso oft gesondert über einander entspringen. Beide Aeste laufen abwärts zum Kniegelenk und nehmen an der Bildung des Rete articulare genu Antheil, der eine, der deshalb der tiefere genannt wird (Fig. 97 ags'4), in der Substanz des medialen Vastus, der andere, oberflächliche (ags"5), längs dem unteren Horn des Sehnenbogens des M. adductor magnus. Von dem oberflächlichen Ast werden, ausser dem M. vastus medialis, auch die unteren Enden des M. sartorius und gracilis versorgt. Ein Zweig<sup>6</sup>) begleitet den N. saphenus bis zur Gegend der Insertion des M. sartorius.

### c. A. poplitea $(II)^7$ ).

Nachdem die A. poplitea, gedeckt vom M. semimembranosus, in steil c. Poplitea. lateralwärts absteigendem Verlauf vom medialen Rande des Schenkelbeins auf dessen hintere Fläche gelangt ist, folgt sie bis zu ihrer Bifurcation genau und gerade gestreckt der verticalen Mittellinie der Kniekehle. Sie durchsetzt als Diagonale den rhombischen, auf- und ahwärts zugespitzten

<sup>1)</sup> A. nutrit. inf. 2) A. nutrit. sup. 3) A. articularis genu superficialis Arnold. A. anastomotica magna Harrison. 4) A. musculo-articularis aut. 5) A. articularis genu superficialis s. suprema aut. A. articularis genu superior int. A. anastomotica magna Hyrtl. 6) R. nerri sapheni int. Cruv. 7) Kniekehlenpulsader.

Henle, Anatomie. Bd. III. Abthl. 1.

Fig. 98.



Raum, welchen von oben die divergirenden Beugemuskeln des Unterschenkels, von unten die convergirenden Köpfe des M. gastrocnemius einschliessen; sie ruht mit ihrer Vorderfläche auf dem Planum popliteum des Schenkelbeins, dann auf der hinteren Wand der Kniegelenkkapsel und weiter unten auf dem M. popliteus; hinter ihr geht, fest mit ihr verbunden, die gleichnamige Vene und hinter dieser der N. tibialis herab (Fig. 98). Der Strang, den diese Organe bilden, ist eingebettet in das Fettgewebe, welches die Muskellücke ausgleicht und mit den Muskeln eine ebene oder nur wenig vertiefte Fläche darstellt, über welche die Fascie sich ausspannt. dem oberen Sehnenbogen des M. soleus spaltet sich die A. poplitea in ihre beiden Endäste, die Aa. tibialis antica und postica.

Die Aeste der A. poplitea zerfallen in zwei Gruppen. Die einen treten direct in die die Kniekehle umgebenden Muskeln ein; man unterscheidet obere, Rr. musculares superiores, von unregelmässigem Verlauf, und untere, Aa. surales, die sich mit einiger Symmetrie an die Wadenmuskeln vertheilen. Die Aeste der zweiten Gruppe, Aa. articulares, stehen nur mittelbar mit den Muskeln in Verbindung; zunächst vereinigen sie sich zu einem das Kniegelenk umgebenden Netz, in welches auch die bereits erwähnten Aeste der A. cruralis und die noch zu erwähnenden der A. tibialis ant. eintreten. Die Arterien, mit welchen die A. poplitea an der Bildung dieses Netzes sich betheiligt, sind, was den Verlauf betrifft, symmetrisch: es gehen jederseits zwei unter rechtem Winkel von dem Stamme ab, eine oberhalb, die andere unterhalb der Condylen des Schenkelbeins, und dazu gesellt sich eine fünfte unpaare, die aus der Vorderwand des Stammes entspringt. Bezüglich des Kalibers aber ist die Symmetrie aufgehoben, indem lateralerseits die obere, medialerseits die untere Arterie stärker ist, und auch im Verlauf finden manchfaltige Abweichungen von der typischen Bildung dadurch statt, dass secundare Aeste selbständig entstehen 1) oder primäre am Ursprunge mit einander zu Einem Stamme verbunden sind.

#### + Muskeläste.

## 1. Rr. musculares superiores m8?).

Nach beiden Seiten und in verschiedenen Richtungen zu den Mm. vastus, † Muskeladductor magnus und den Beugemuskeln des Unterschenkels abgehende 1. Muscul. Aeste von wechselnder Zahl und Stärke, je nachdem ihnen die Aa. perforan-supp. tes, mit denen sie anastomosiren, ein grösseres oder geringeres Gebiet überlassen (Fig. 99).

<sup>1)</sup> Aa. articulares genu accessoriae. 2) Rr. musculares aut.

Zu Fig. 98.

Getässe und Nerven der Kniekehle. Bff M. biceps femoris. Gam, Gal M. gastrocnemius medialis u. lateralis. Po A. u. V. poplitea. sum, sul A., V. u. N. surales, mediales u. sap V. saphena parva. sam Zweige der V. saphena magna. 1 N. tibialis. 2 Ast desselben zum M. soleus. 3 R. communicans tibialis. 4 N. peroneus. 5 R. commun. peroneus.

#### 2. As. surales medialis und lateralis sum, sul1).

3 Surates

Zwei Arterien (IV), welche, dem Kniegelenk gegenüber, zuweilen mit einem gemeinschaftlichen Stamm entspringen, zuweilen vom Ursprung an



ff Gulenk. Bete. 1 Artic sup.

Verastelung der A. pophten. 1 M. biceps fem 2 M. gastrochemus lateralis. 3 M. soleus. 4 Schnenbogen ler Min. adductores. 5 Min. seinitendinosus u. seinimembranosus. 6 M. gastrochemus medialis. 7 M. pophteus. 8 L.g. accessorium genu mediale long, darchschnitten u zuru kgeschlagen. ms, ms Rr. misculares supp. sum, sui An. surales medialis u. lateralis. zui? R superinialis der letzteren. nsm, asi An articulares genu sup medialis u. lateralis. aim, ail An. articulares genu inf. medialis u lateralis. agm. A. articulares genu medialis u lateralis.

in mehrere Aeste zerfallen und divergirend abwärts zu den beiden Köpfen des M. gastrochemius gehen. Jede theilt sich in einen oberflächlichen Ast und in einen oder mehrere tiefe Aeste. Der oberflächliche Ast (sul') liegt auf den Wadenmuskeln und erstreckt sich namentlich an der Fibularseite weit herab, oft bis zum Knöchel, su welchem er mit der A. perones anastomosirt. Die tiefen Aeste den gastrochemius und soleus ein.

Der Stamm der As. surales giebt Ernährungsgefässe der A. poplites, welche durch ihre Anstomosen mit den aus der A. cruralis und poplites stammenden As. srticulares für die Einleitung eines Collateralkreislaufs wichtig sind (Hyrtl) 3).

#### ++ Gelenkäste. Aa. articulares genu 4).

#### A. articularis genu sup. medialis asm (iv)<sup>5</sup>).

Windet sich oberhalb des Ursprunges des M. gastrocnemius um die mediale Fläche des Schenkelbeins, gedeckt vom unteren Ende des Sehnenbogens des M. adductor magnus und von allen,

<sup>1)</sup> Aa musculares inferiores. 2) Aa, gastrocnemiae s. gemelle. 8) Ueber normale und abnorme Verbültnesse der Schiagadoru des Unterschenkeis. Wies 1864. 4) Aa. circumflexar s. collaterales genu. 6) A art, genu sup. int. s. interna secunda s. profunda

an den medialen Condylus der Tibia sich ansetzenden Muskeln, die sie mit Zweigen versieht. Das vordere Ende der Arterie erreicht die Patella und minnt, wie die folgenden Gefässe, an der Bildung des Rete articulare genu (a. unten) Theil.

## 2. A. articularis genu sup. lateralis asl (v).

Geht aufwärts und dann in transversaler Richtung an der lateralen 2. Artic. Fläche des unteren Endes des Schenkelbeins herum, unter dem M. vastus interalis und der Sehne des M. biceps, denen sie Aeste zusendet.

## 3. A. articularis genu inf. medialis aim (IV).

Abwärts zum medialen Condylus der Tibia und um denselben, unter 3. Artic. inf. lem Lig. accessorium mediale long. Giebt Aeste dem medialen Kopf des med. L. gastrocnemius und den an die Tibia sich inserirenden Muskeln des lehenkelbeins.

## 4. A. articularis genu inf. lateralis ail (v).

Unkreist das Gelenk unter dem Lig. accessorium laterale, längs dem 4. Artic. inf. inneren Rande der lateralen Bandscheibe, am oberen Rande des M. poplites und verästelt sich im unteren Ende des M. biceps, im lateralen Kopf les M. gastrocnemius und im M. plantaris.

# 5. A. articularis genu media agm (v)1).

Entspringt häufiger aus der A. articularis genu sup. lateralis, als aus 5. Artic. In Stamme der A. poplitea. Durchbohrt oberhalb des Lig. popliteum bliquum mit einem oder mehreren Aesten die hintere Wand der Kapsel derzweigt sich in den Ligg. cruciata und den Synovialfortsätzen des niegelenks.

# I. A. tibialis antica Ta (1V) 2).

Gelangt über den oberen Rand des Lig. interosseum auf dessen vordere I. Tibial. che, auf welcher sie dem M. tibialis ant. folgend und demnach an der lialen Seite erst des M. extensor digit. comm., dann des M. extensor hals longus, bis zum unteren Tibiofibulargelenk verläuft. Auf dieser gan-Strecke steckt sie mit den sie begleitenden Venen unverschiebbar in m vom Lig. interosseum gebildeten Canal<sup>3</sup>). Vor dem unteren Tibiolargelenk liegt sie zwischen den Sehnen der Streckmuskeln auf der Vorläche des unteren Endes der Tibia und vor dem Knöchelgelenk ist sie

<sup>1)</sup> A. articularis genu azygos. 2) A. tibialis ant. Vordere Schienbeinpulsader. 3) Can. sus vasorum tibialium anticorum Hyrtl.



mit den Venen und den Nerven. welche sie begleiten, in eine Art von kurzem Rohr eingeschlossen, welches nach innen von der Gelenkkapsel, aussen vom lateralen Schenkel des Lig. cruciatum und nach beiden Seiten von eigenthamlichen, due Fett dieser Region durchsetzenden Bindegewobsblättern begrenzt wird (Mskll, S. 337). Unterhalb des Lig. cruciatum schlagt das Gefäss, welches nunmehr den Namen dorsalis vedis erhalt, die Richtung gegen den Zwischenraum der ersten und zweiten Zehe ein; es folgt der Sehne des M. extensor ballucis longus, an deren lateralem Rande es. nur von der Aponeurose bedeckt, zu fühlen ist, kreuzt das zweite Keilbein und theilt sich dicht vor dem Gelenk, welches die Basen der beiden ersten Mittelfussknochen mit einander verbindet, rechtwinklig in zwei Aeste von ungefähr gleichem Kaliber, die A. intermetatarsea dorsalis prima, die in der Flucht des Stammes auf dem M. interossens dorsalis primus weiter geht, und die A. plantaris profunda, welche sich zwischen den Mittelfussknochen

Verästelung der An. tibiales ant. und post-Rückseite des Unterschenkels, die jenseits des Lig. interess, liegen len Arterien punktirt. 1 M peroneas brevis. 2 Ursprung des M. flexor hallucis long. 3 Ursprung des M. flexor digit comm long, die über der A. peronea entspringensien Maskeln durchschmitten. 4 Tendo Achilics 5 M. abdactor hallucis Po A. populen. Ta, To An tibrales antica and postica Pe A. peronea. rta, rtp Aa. re urrentes tituales ant u. post. fs A. fibularis sup. nuf. ant As autraine (bubiers u. fibralis ppf A. peronea perforant com A. coronaria malleolaris. mam, mal An, malleolares ant. medial a lateral. mpm A malleolaris post. med cam, cal An. calcanene medialen u. laterales plm, pll Aa. Plantares meidal u lateral.

in die Fusssohle hinabsenkt, um mit der A. plantaris lateralis zusammenzumünden.

Während ihres Verlaufs zwischen den Muskeln der Vorderseite des Unterschenkels giebt die A. tibialis nach beiden Seiten kurze Aeste in grosser Zahl (etwa 15) ab, welche sich in den Muskeln und der Haut verbreiten. Von der medialen Reihe dieser Aeste gelangen längs der tibialen Anheftung des Lig. interosseum einzelne (3 bis 5) perforirende Zweige zum Periost der hinteren Fläche der Tibia und zu den Ursprüngen des M. tibialis poticus.

Längere Aeste sendet die A. tibialis ant. am oberen und unteren Ende sen, am oberen vor dem Uebertritt an die Vorderfläche des Lig. interosseum eine sum Kniegelenk aufsteigende A. recurrens tibialis post., und eine die Fibula umgreifende A. fibularis sup., sogleich nach dem Uebertritt eine A. recurrens tibialis ant., am unteren Ende die Aa. molleolares antt., laterale und mediale, deren Lage ihr Name genügend bezeichnet. Die Aeste, welche die A. dorsalis pedis auf dem Fussrücken nach beiden Seiten abschickt, werden Aa. tarseae genannt; die medialen sind unbedeutend, die lateralen bilden ein weitläufiges Netz, Rete tarseum dorsale, aus welchem, wie aus dem Bete carpeum dorsale, die Stämme, Aa. metutarseae dorsales, hervorgehen, die sich in die dorsalen Zehenarterien theilen.

### «. A. tibialis antica s. s.

## 1. A. recurrens tibialis post. rtp.

Nimmt zuweilen ihren Ursprung aus der A. poplitea und tritt, gedeckt a. Tib. ant. vom M. popliteus, dem sie von seiner vorderen Fläche aus Zweige zusendet, 1. Recurr. vom Rete articulare genu. Von ihr vorzugsweise wird das obere Tibio-tib. post. fibulargelenk versorgt.

# 2. A. fibularis sup. Krause fs (VI)1).

Diese Arterie, welche am häufigsten aus der A. tibialis antica, aber auch 2. Fibul. nicht selten aus der A. poplitea oder tibialis postica entspringt, windet sich von hinten nach vorn um die Fibula unterhalb des Köpfchens derselben und unter den Ursprüngen der Mm. peroneus longus und extensor dig. comm. long. Sie verzweigt sich in diesen Muskeln und schickt Aeste weiter aufwärts zum Knie- und oberen Tibiofibulargelenk.

<sup>1)</sup> A. recurrens int. Cruveilhier. Cruveilhier und Krause zählen dies Gefäss unter den Aesten der A. tibialis post. auf; M. J. Weber beschreibt es unter dem Namen A. articularis propria capituli fibulae als einen Ast der A. poplitea. Theile, der für dasselbe die Bezeichnungen "obere oder kleine Wadenbeinpulsader oder unterste äussere Kniegelenkpulsader oder zurücklaufende Wadenbeinpulsader" vorschlägt, bemerkt, dass es häufiger aus der A. tibialis antica entspringe. Damit stimmen auch Hyrtl's Erfahrungen überein.

## 3. A. recurrens tibialis ant. rta (V) 1).

3. Recurr. tib. ant.

Die noch ungesonderten oberen Anfänge der Mm. tibialis ant. und extensor digit. comm. long. mit Aesten versehend und durchbohrend, gelangt dies Gefäss am lateralen Rande des Lig. patellare inf. zum Rete articulare genu.

Ein Zweig desselben<sup>2</sup>), der auch, und vielleicht häufiger, selbständig aus der A. tibialis antica kommt, verläuft zwischen M. extensor dig. comm. long. und peroneus longus neben der Fibula abwärts, zuweilen bis zur Begegnung mit der A. peronea perforans.

## 4. A. malleolaris 3) ant. lateralis mal (V).

4. Malleol. ant, lat.

Entspringt höher oder tiefer aus dem unteren Ende der A. tibialis ant. und geht danach in mehr absteigender oder transversaler Richtung unter den Sehnen der Mm. extensor dig. comm. long. und peroneus tertius zum lateralen Knöchel, in dessen Periost sie sich mit Zweigen der Aa. peronea und peron. perfor. und der A. tarsea lateralis netzförmig verbindet. Ihre Aeste erstrecken sich vorwärts zu den Mm. extensor dig. comm. br. und abductor dig. quinti, sie dringen in das Knöchelgelenk und in den Sinus tarsi, sowie in das Fettgewebe, welches den Raum zwischen der Achillessehne und dem Knöchelgelenk ausfüllt, und stehen hier mit der A. tibialis postica in Verbindung.

### 5. A. malleolaris ant. medialis mam.

5. Malleol. ant. medial.

Etwas schwächer, als die vorhergehende, meist etwas tiefer entspringend, oft in mehrere kleinere Aeste zerfallend. Geht unter der Sehne des M. tibialis ant. zum medialen Knöchel, auf welchem sie mit Zweigen der A. tibialis post. und der Aa. tarseae und plantaris mediales ein ähnliches Netz bildet, wie die gleichnamige laterale Arterie<sup>4</sup>). Auch sie schickt einen Ast zum Knöchelgelenk<sup>5</sup>).

## $\beta$ . A. dorsalis pedis $Dpd^6$ ).

# 1. Aa. tarseae mediales tsm (VI).

β Dors. ped.
1. Tarseae
medial.

Zwei bis drei und mehr transversale oder spitzwinklig vorwärts gerichtete Aeste, welche zu den Knochen und Gelenken der Fusswurzel und um den medialen Rand des Fusses zu den Muskeln der Grosszehenseite

<sup>1)</sup> A. articularis genu recurrens. 2) R. fibularis art. tibialis anticae Hyrtl. 8) A. articularis Cruv. 4) Rete malleolare ext. u. int. 5) R. profundus s. articularis Cruv. (im Gegensatz zum R. superficialis s. malleolaris). 6) A. pediaca. A. tarsea int. Rückenschlagader des Fusses.

teten und mit den Artt. malleolares und der A. plantaris medialis anastomeiren. Einer dieser Aeste 1) kann bis zum tibialen Rand der grossen Zehe undringen (Fig. 101).

Fig. 101.

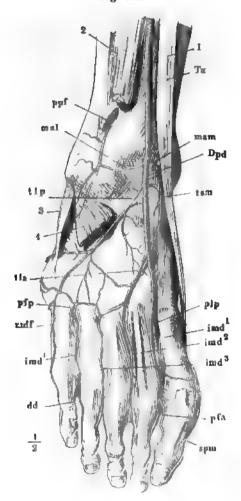

Verstelang der A. dorsalis pedis. 1 M. tilnalis ant. 2 Mm. extensor dig. comm. u. extensor hall longus, fiber dem Knöchelgelenk abgeschnitten. 3 Schne des M. peroneus br. 4 Mm. extensor digit. u. extensor hallucis br., dicht am Uesprung abgeschnitten. Ta A libnis antica. Dpd A dorsalis pedis. ppf A. peronea perforans. mam, mal Aa. malbolars ant. medialis u. lateralis. tam A. tarsea medialis. tlp, tla Aa. tarseae lateral ped. u. ant. plp A. plantaris profunda.  $imd^3 = imd^4$  An interinctatarseae dorsales mdf A. metatarsea dorsalis fibularis. pfp, pfa B perforans post. u. ant. dd A. digit. dors. apm A. superficialis pedis medialis.

<sup>4)</sup> A. supratursen int Cruv.

### 2. Aa. tarseae laterales.

. Tarseae

Zwei stärkere Arterien (v), eine vordere und eine hintere, und dazwischen eine oder einige feinere, welche sämmtlich gegen den lateralen Fussrand herablaufen, bilden unter den Muskeln des Fussrückens ein Netz, Rete tarseum dorsale m. (Fig. 101), welches sich rückwärts mit dem Rete malleolare laterale in Verbindung setzt, seitwärts mit der A. plantaris lateralis anastomosirt und den Muskeln des lateralen Fussrandes Aeste giebt, und vorwärts, ähnlich dem dorsalen Gefässnetz der Hand, die Arterien zum Rücken der Zehe entsendet<sup>1</sup>). Die A. tarsea lat. post. Theile<sup>2</sup>) (tlp) entspringt auf dem Kopf des Sprungbeins und zieht gegen die Tuberosität des fünften Mittelfussknochens herab; die A. tarsea lat. ant. Theile 3) (tla) hat einen wechselnden Ursprung von der A. tarsea lat. post. an, von der sie sich abzweigt, bis zur Gegend der Endtheilung der A. dorsalis pedis, und danach variirt auch die Richtung ihres Verlaufs.

Die aus dem vorderen Rande des Rete tarseum dorsale austretenden Aeste sind drei Aa. intermetatarseue dorsales 4) (imd), welche im zweiten bis vierten Intermetatarsalraum über den Mm. interossei dorsales vorwärts gehen und eine A. metatarsea dorsalis fibularis (mdf), welche bald selbständig entspringt, bald von der vierten A. intermetatarsea sich abzweigt. Sie endet als dorsale Arterie des Fibularrandes der fünften Zehe; die Aa. intermetatarseae theilen sich an den Basen der Zehen gabelförmig in je zwei Aa. digitales dorsales (dd) und verlieren sich, wie die gleichnamigen Arterien der oberen Extremität, an den einander zugewandten Rändern der Grundphalangen je zweier Zehen. Durch die Zwischenräume der Mittelfussknochen empfangen sie die aus der Fusssohle aufsteigenden Rr. perforantes posteriores (pfp) und die unbeständigen Rr. perforantes anteriores (pfa), durch die sie verstärkt und nicht selten ersetzt werden, die Einen vor den Basen, die anderen vor den Köpfchen der Mittelfussknochen.

# I. A. intermetatarsea dors. prima $imd^{-1}(iv - v)^{-5}$ ).

. Interme-

Geht auf dem Mittelfussknochen der ersten Zehe, von der Sehne des at dors. 1a. M. extensor hallucis br. unter spitzem Winkel gekreuzt, zum Zwischenraum der ersten und zweiten Zehe, nimmt am vorderen Rande des M. interosseus primus den R. perforans ant. aus der A. digitalis comm. auf und

<sup>1)</sup> Die übliche Auffassung, wonach die Anastomose der hinteren und vorderen A. tarsea lateralis als ein Gefässbogen (Arcus tarseus s. dorsalis pedis) beschrieben wird, aus dessen Convexität die Aa. intermetatarseae dorsales entspringen, vernachlässigt die netzförmige Verbindung beider Arterien unter sich und mit den zwischen ihnen abgehenden feineren transversalen Gefässen. Ausserdem verdient der Name "Rete tarseum" auch deshalb den Vorzug, weil er die Analogie mit den entsprechenden Gefässbezirken der oberen 2) A. tarsea ext. aut. A. supratarsea ext. Cruv. Extremität hervorhebt. talarsea aut. A. suprametalarsea Cruv. 4) Aa. interosseae metalarsi dorsales. 5) A. interossea dorsalis prima. A. metatarsea prima. A. dorsalis tales dorsales comm. hallucis.

mfällt in drei Aa. digitales dorsales für die beiden Ränder der grossen und den Tibialrand der zweiten Zehe (Fig. 101), von welchen jedoch der inserste, am Tibialrande der grossen Zehe, häufig verkümmert ist und durch Zwage des plantaren Zehenastes ersetzt wird.

# II. A. plantaris prof. plp (IV - V)1).

Ich komme auf dieselbe bei Beschreibung des Arcus plantaris zurück. II. Plant.

## II. A. tibialis postica Tp (III) 2).

Die eigentliche Fortsetzung der A. poplitea, welche zwischen der ober- II. Tibial. fichlichen und tiefen Schichte der hinteren Unterschenkelmuskeln noch eine kune Strecke gerade abwärts läuft, dann an der Stelle, wo sie die A. peroman abgiebt, sich mehr dem medialen Rande des Gliedes nähert, während die A. peronea in der Flucht des Stammes weitergeht. An der lateralen Seite der Schne des M. flexor digitorum long. (Fig. 102, 3) tritt die A. tibialis post. im unteren Drittel des Unterschenkels unter dem Bauch der Wadenmuskeln herwr; sie liegt alsdann medianwärts von der Achillessehne, unmittelbar unter der Fascie der tiefen Beugemuskeln; die Fortsetzung dieser Fascie, das Lig. lacinistum, bedeckt sie, während sie hinter dem medialen Knöchel und zunicht hinter dem Fach, in welchem die Sehne des M. flexor digit. long. gleitet, allmälig vorwärts umbiegt. Noch unter dem genannten Bande, dem Rande des hinteren Sprungbeingelenks gegenüber, findet die Theilung der Atbialis post. in ihre beiden Endäste, die Aa. plantares lateralis (pll) und medialis (plm) statt, die sich sogleich über dem Sehnenbogen, von welchem die Fasern des M. abductor hallucis entspringen (Mskll. S. 321), in die Fusssoble begeben.

Die Nebenäste der A. tibialis post. sind, ausser der A. peronea, eine A. nutritia tibiae (nut), welche bald ober-, bald unterhalb der Peronea, nicht selten aus der A. tibialis antica entspringt, eine A. malleolaris post. medialis (mpm) oder mehrere, und drei bis fünf Aa. calcancae mediales (cam). Ueber dem Knöchel giebt sie einen Zweig ab, durch welchen sie mit der A. peronea post. eine bogenförmige Anastomose eingeht. In ihrem ganzen Verlaufe endlich liefert sie längere und kürzere Zweige zum M. soleus und zu den tiefen Beugemuskeln, die stärksten Zweige zum M. soleus 3) über dem Abgang der A. peronea. Die Muskelzweige 4) verlängern sich zum Theil auf die mediale Fläche der Tibia, zum Theil durchbohren sie das Lig. interosseum 5), um in das Verästelungsgebiet der A. tibialis ant. einzugreifen.

<sup>1)</sup> A. perforans post. prima. A. anostomotica. 2) Bei Cruveilhier werden A. tibialie postica und peronea als Theilungsäste eines Stammes beschrieben, den er Truncus tibio Peroneus nennt. 3) Rr. soleares Cruv. 4) Rr. musculares s. musculo-cutanei. 5) Rr. per-Sorantes Hyrtl.

Fig. 102,

Permea



#### A. perones Pe (IV) 1).

Das erste Segment dieser Arterie liegt auf dem Fibularursprung des M. tibialis post., das zweite und längste auf und zwischen den fibrösen Fibularursprüngen der Mm. flexor hallucis long, und tibialis posticus in einem Canal 1), welcher dadurch zu Stande kommt, dass hinter der Arterie die fibrösen Ursprungsbündel beider Muskeln sich durch Faseraustausch verbinden. Das dritte Segment ruht unter der Ursprungsgrenze des M. tibialis post, auf dem unteren Ende des Lig. interosseum. Ein viertes Segment geht hinter den Sehnen der Mm, peronei auf dem lateralen Knöchel herab und löst sich in die Endäste, Rr. calcanci laterales (cal), auf, welche medianwärts zur Achillesschue und

Verastelung der A. tibians ant, und post-Ruckseite des Unterschenkels, die jenseits des Lig. interess, Legenden Arterien punktirt. 1 M. peroneas brevis. 2 Ursprung des M. flexer hallucis long 3 Ursprung les M. flexor digit, comm, long,, die uber der A. peronea entspringenden Fasern beider Muskean durchschmitten. 4 Tenda Achillis 5 M. abjucter hallueis. Po A. poplitea. Ta, Tp As libriles antica und postica. Pe A. peronea rta, rtp A i resurrentes tibules ant, u. post. fs A. tibularis sup. nuf, nut An natritiae hiularis n tibialis. ppf A. peronea perforans. com A coronary malledars. mam, mal As. malleolares ant, medial, a, fateral mpm A. malfeolaris post, med cam, cal Aa. entennene mediales u. lateralis. plm, pll An. Hantares medial, und lateral,

<sup>1)</sup> A. filadaris. Wadenbeinpulsafer. A. perincet comm. wild dies Gelkss von denen geninnt, welche den perferrienden Ast dessiben als Theilungsost betrichten. Das untere Stuck der A. perinca heisst alsdaum A. perinca post, s. descendens (4 calcunen ext. Crux). 2) Can, musculo - perincus Hyrtl.

dem Fett vor derselben, vorwärts zum Rete malleolare laterale, zu den Kochen und Bändern des Fussrückens und abwärts zum Fersenbein und , man Ursprung der Mm. abductor dig. min. und flexor dig. comm. br. gehen.

Neben einer Reihe starker Zweige zu den Mm. peronei und soleus michwächerer zu den tiefen Unterschenkelmuskeln, welche mit den Muskelswigen der A. tibialis post. anastomosiren, giebt die A. peronea folgende Zveige ab:

- 1. Eine A. nutritia fibularis (nuf).
- 2. A. peronea perforans (p pf) (v) 1). Sie durchbohrt zuweilen dicht iber dem unteren Tibiofibulargelenk, häufiger in einiger Entfernung über demselben das Lig. interosseum, um so schräger, je höher sie entspringt, steht durch eine oder mehrere bogenförmige Anastomosen mit der A. malleolaris ant. lateralis und durch netzförmige Anastomosen mit der Fortsetzung der A. peronea und mit den Aa. tarseae externae in Verbindung und endet im M. peroneus tertius und in der Vorderfläche des Knöchelgelenks.
- 3. A. coronaria malleolaris Hyrtl (com). Verläuft unter den tiefen Beugemuskeln quer über die hintere Fläche der Tibia und breitet sich mit Sie kreuzt in ihrem ihren Zweigen bis in die Nähe der Crista tibiae aus. queren Lauf die A. tibialis post. und nimmt einen Zweig derselben auf, senkt nich auch öfters vollständig in die A. tibialis postica ein und bildet mit derselben eine bogenförmige Anastomose, welche sich schwächer noch einge Male wiederholen kann 2).

# A. nutritia tibiae $nut(\nabla)^3$ ).

Tritt in das For. nutritium der Tibia ein, nachdem sie zuvor einen Ast 2. Nutrit. abgegeben hat, der das obere Ende der Mm. tibialis und flexor digitorum longus versorgt, dem hinteren Periost der Tibia, dem Lig. interosseum und mittelst Durchbohrung des letzteren auch dem Periost der lateralen Fläche der Tibia Zweige liefert. Aus dem Can. nutritius geht die Arterie in der Markhöhle ungespalten hervor und biegt erst im Anfang des unteren Drittels der Tibia um, um in den vorderen Schichten des Marks bis zur Mitte der Tibia zurückzukehren, wo sie in drei feine Aeste zerfällt, welche in der Richtung gegen die obere Epiphyse das Mark durchdringen. Aus der Umbeugungsstelle gehen die Zweige für das untere Ende herab (Hyrtl).

# A. malleolaris postica medialis mpm.

Wendet sich unter den Sehnen der Mm. tibialis posticus und Flexor digit. 3. Malleol. long. um den medialen Knöchel nach vorn. Anastomosirt im Rete malleolare mediale mit der A. malleolaris ant. medialis und den Aa. tarseae mediales.

<sup>1)</sup> A. peronea ant. 2) Die Zweige der Aa. peronea und tibialis post., welche einander in dieser Anastomose begegnen, werden als Rr. anastomotici s. transversi, Rr. anastomot. <sup>app.</sup> der A. tibialis postica Theile, aufgeführt. <sup>3</sup>) A. nutritia magna.

# 4. Aa. calcaneae mediales cam.

. Calcan.

Arterien geringen Kalibers, Eine bis drei, welche an der medialen Fläche des Fersenbeins schräg abwärts und über diesem Knochen rückwärts gehen, mit den entsprechenden lateralen Gefässen ein Netz, Rete calcaneum, bilden, und sich vorzugsweise im M. abductor hallucis, im Flexor digitorum brev. und in den medialen Bändern des Knöchelgelenks verbreiten.

## I. A. plantaris 1) medialis plm (VI).

. Plantaris

Verläuft in der Furche zwischen dem M. abductor hallucis und flexor digit. brevis vorwärts, beiden Muskeln, wie auch den Knochen und Bändern des medialen Fussrandes zahlreiche, feine Aeste zusendend, bis sie in den Arcus plantaris oder in die mediale A. digitalis plantaris der grossen Zehe einmündet oder, der seltenere Fall, selbst als solche endet.

Ein stärkerer, aus dem Anfang der A. plantaris int. entspringender Ast derselben ist die A. superficialis pedis medialis (Fig. 104 spm), welche am oberen Rande des M. abductor hallucis, dem sie Aeste giebt, zur grossen Zehe verläuft und die mediale dorsale Arterie derselben vertreten kann.

# A. plantaris lateralis pll (v).

I. Plantaris

Geht über dem M. flexor br. digitor. schräg vor- und lateralwärts gegen die Basis des fünften Mittelfussknochen (Fig. 104) und giebt auf diesem Wege Aeste zur unteren Fläche des Fersenbeins?), zum kurzen und zum plantaren Kopf des langen Beugers und zu den Muskeln des Kleinzehenrandes, Aeste, welche mit den Aa. tarseae laterales anastomosiren. Von der Stelle, an welcher sie medianwärts umbiegt, um mit der A. plantaris profunda aus der A. tibialis antica den Arcus plantaris zu bilden, sendet sie am lateralen Rande des Mittelfussknochen der kleinen Zehe die A. digitalis volaris propria lateralis digiti quinti  $(dv^5)$  nach vorn.

## Rete articulare genu.

lete genu.

An der Bildung des Kniegelenksnetzes betheiligen sich medialerseits die A. articularis suprema aus der A. cruralis, die Aa. articulares mediales sup. und inf. aus der A. poplitea, lateralerseits die beiden Aa. articulares laterales aus der A. poplitea, und die A. recurrens tibial. post. und A. fibularis super. aus der A. tibialis antica, wozu noch an der Vorderseite des Gelenks die A. recurrens tibialis ant. aus der A. tibialis antica, und an der Rückseite die A. articularis genu media aus der A. poplitea kommen.

<sup>1)</sup> Fusssohlenpulsader. 2) Rr. calcanei infl. Cruv.

niegelenk von hinten nach vorn umkreisenden Arterien geben nur

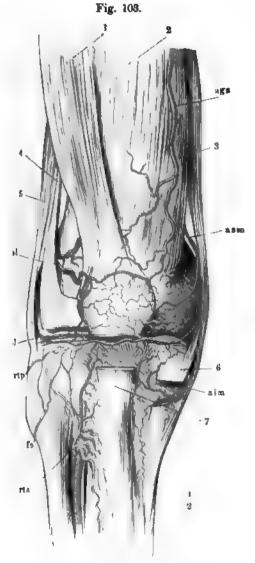

nk von vorn, Rete articulare. 1 M. rectus femoris.

Letus medialis. 8 M. sartorius. 4 Lateraler Raud

mutus lateralis, in die Fascie des Kniegelenks überein Theil des Muskels ist ausgeschnitten, um die

tichtbar zu machen. 6 Lig. accessor. genu mediale

trehschnitten. 7 Lig. patellae inf. desgleichen. ags

laris genu suprema. asm, asl Aa. artic. genu sup.

u. lateral. aim, ail Aa. artic. genu inf. med. und

"tp, rea Aa. recurrentes tibial. post und ant. fs A.

fibularis sup.

unbedeutende Aeste an die hintere Fläche des Gelenks und gelangen noch als ansehnliche Stämme an den Seitenrand der Patella und des Lig. patellare inf., an welchem die oberen und unteren einander in verticaler Richtung entgegengehen. Die oberen Arterien liegen beiderseits auf den Condylen des Schenkelbeins, doch reicht die mediale weiter herab und läuft mit ihrem untersten Aste längs dem Rande der medialen Bandscheibe der A. articularis lateralis inf. entgegen. Von den unteren verlaufen die medialen auf dem oberen Ende der Tibia. die laterale längs dem Rande der Bandscheibe. Alle Gelenkarterien, mit Ausnahme der A. articularis media, anastomosiren in einem feineren weitläufigen Netz zwischen Haut und Fascie und in einem stärkeren und engeren, welches sich unter den accessorischen Bändern des Gelenks und an der innereren Fläche der Patella hinzieht. Aus dem tiefen Netz treten Zweige in das Innere des Gelenka, welche sich mit Zweigen der A. articularis media verbinden.

#### Arcus plantacis.

Are, plant. Der Arcus plantaris liegt, vom lateralen Fussrande gegen den medlen an Starke abnehmend, unter den Basen der Mittelfussknochen und üb-

len an Starke abnehmend, unter den Basen der Mittelfussknochen und abden Sehnen der Bengemuskeln der Zehen. Er sendet feine Zweige rück

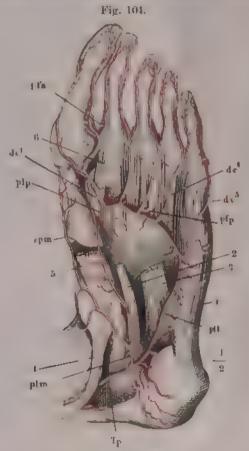

Piantarffäche des Fusses. Arrus voluris. I Sehne les M tibialis post. 2 Sehne des M flever dig comm long. Caput plantare desselben. 4 M abducter dig. quinti. 5 M abducter hallings. 6 Insertina des M interesseus ...... primus. Ip A til idis post. plm, pll Aa. plantares mellidis und lateralis. plp A plantaris prof. spm A superiocalis pedis medialis. del – del Ax digitues comm 1 – 4 drh A light voluis propria lateral dig. quint. pfp. pfa Re-perforantes postt us anti.

warts zu den Fnes leuken, aus dem com vexen Rande des Boge entspringen vier Aa. gitales comm. (de) 1), will che in den vier Intel metatarsalräumen unt den Mm. interesser # den Zehentarsalgelenke verlaufen und sieh unt diesen, ahnlich den et sprechenden Arterieu Hand, in die Au. die plantares proprine (6 spalten. Die A. dig comm. prima zerfult 🔊 wöhnlich in drei An. git, propriae für die be den Ränder der grosse und den Grosszehenman der zweiten Zehe, w denen die medialate durch die A. plantan medial. verstärkt wir die drei ubrigen As. git. comm. zerfallen i je zwei Aa, propriac 🎘 die einander zugewaat ten Ränder je zweiti Zehen. In ihren ferne ren Verastelungen von halten sich die Arteria der Zehen wie die de Finger.

Jede A. digitaliscome versorgt die ihr zunäch hegenden tiefen Mokeln des Fusses und giet am hinteren und vorde ren Ende des Intermetatarsalraums je einen Ast, R. perforans post. und ant. aufwärts zur Verbindung mit der A. intermetatarsea dorsalis oder zur Vertretung derselben. Der R. perforans post. der ersten A. digitalis comm. ist identisch mit der A. plantaris profunda, die Verhältnisse des Kalibers der hier zusammenstossenden Gefässe sind gewöhnlich von der Art, dass die A. plantaris prof. sich in die A. digit. comm. prima fortzusetzen und die A. plantaris lateralis aufzunehmen scheint.

## E. A. sacralis media sm (IV) 1).

Diese Arterie, die nach Abgabe der Aa. anonymae iliacae plötzlich auf E. Sacral. ein verhältnissmässig geringes Kaliber reducirte Fortsetzung der Aorta abdominalis, geht gerade oder leicht gewunden auf der Vorderfläche des untersten Bauchwirbels des Kreuz- und Steissbeins herab (Fig. 55. 86). Ihre collateralen, nicht immer ganz regelmässig einander gegenüber rechtwinklig abgehenden Aeste entsprechen den intercostalen und lumbaren Aesten der Aorts und theilen sich, gleich diesen, in dorsale und vordere Zweige. oberste und stärkste dieser Aeste, A. lumbaris quinta?), verläuft über den fanten Bauchwirbel; unter den folgenden Aesten zeichnet sich mitunter der dem vierten Sacralwirbel entsprechende vor den übrigen durch sein Kaliber und das Kaliber seiner zum Rectum tretenden Zweige aus. B. dorsales der sacralen Queräste gelangen zu ihrem Bestimmungsort, der Witchohle und den an der hinteren Fläche des Kreuzbeins gelegenen Theilen, durch die Forr. sacralia anteriora; von den vorderen Aesten anastomosiren der oberste mit der A. iliolumbalis, die folgenden mit entspredenden Aesten der A. sacralis lateralis, und mit den Aa. haemorrhoidales; werzweigen sich im M. iliopsoas, in den hinteren Muskeln der Perinealgegend und in den Häuten des Rectum.

Das untere dünne Ende der A. sacralis media geht durch eine mediane Oeffnung der Sehnenplatte, in welcher die Mm. ischiococcygei sich vor der Steissbeinspitze vereinigen, hindurch, um sich mit mehreren Zweigen in die Glandula coccygea einzusenken. Von den Schlängelungen und Verknäuelungen dieser, so wie der unteren Seitenäste der A. sacralis media und ihren zahlreichen Verbindungen untereinander war bei Beschreibung der Gland. coccygea (Eingwdl. S. 597) bereits die Rede.

<sup>1)</sup> A. sacra media. Mittlere Kreuzschlagader. (2) A. lumb. ima.

#### Varietäten des Aortensystems.

(W. Krause.)

#### Allgemeine Betrachtung der Varietäten des arteriellen Systems

Aligeme

Be, der Betrachtung der Varietäten der Arterien sind folgende allgemens

Verhaltnisse zu berucksichtigen

Als Varietat bezeichnet man ein abnormes Verhalten eines Gefasses unsolers dasselbe angeboren ist. Im späteren Leben durch irgend welche Verhaltnisse einstandene Aenderungen werden nicht als Varietaten bezeichnet, sondern als pattelogische Vorkommusse. Sie gehoren auch nicht der normalen Anatomie an und fallen vielmehr der pathologischen anheim.

Dasselbe gilt nun aber auch von solchen Anomalien der Gefässe, die zwar angeboren sind, aber derartige Functionsstorungen in einzelnen oder vielen Ormenen nach sich ziehen, dass daraus ein pathologischer Zustand, eine Krankheit einsteht. Da die letzteren unter diesen Umstanden von Geburt an vorhanden sind oder ihre Quelle wenigstens in angeborenen Formfehlern zu suchen ist, so werden dieselbet, als zur Lehre von den Missbildungen gehörig angesehen, die est Capitel der pathologischen Anatomie bildet. Als Varietaten sind mithin nur selbe Falle von ablotmem Verhalten der Gefässe zu bezeichnen, in denen keine merkhehen Storungen irgend welcher Functionen zur Begbachtung kommen.

Die Varietaten konnen sich nun in verschiedener Weise darstellen-

A Entweder handelt es sich um Gefasse, die im normalen Korper nebt vorkommen. Einige derselben haben gar keine Analogie mit normalen Gefasse und erhalten ganz besondere Namen. Aa. infracostales, aberrantes etc., anders stellen Wiederholungen normal vorhandener Arterien dar. Derattige Gefasse wirden accessorische genannt, und ihre nahere Bezeichnung von dem fürgen oder der Gefässprovinz hergenommen mit welcher sie in Verhindung stehen. Die accessorische Arterie kann dabei von demselben Hauptstalun, eutsprügen welcher die normale abgiebt, oder auch von einem benachbarten, so z. B. eine A. renalis accessoria von der Aorta abdominalis oder von der A. mesentetick inferior. Es versteht sich von selbst, dass die normale Arterie oder der normale Ast verhanden sein muss, wenn ein extraordinäres Gefäss als accessorisches lezeichnet werden soil. Dieser Sprachgebrauch wird von einigen Autoren verhachlassigt.

B. Oder einzelne Arterien fehlen und ihre Verbreitungsbezirke werden von kleinen au benannten Zweigen benachbarter Gefasse versorgt. Dies kommt besonders haufig bei Muskelarterien vor.

(', Oder die Variationen beziehen sich auf in der Norm vorhaudene tiefest was weit haufiger vorkommt. Die Abweichungen betreffen folgende Punkte

Der l'exprung ist verandert. Die Arterie entspringt von einem grosseren Stan in, der naher dem Herzen gelegen ist als es eigentlich der Fall som sotial Solche Aeste kollen als aufwartsgernokte bezeichnet werden. Oder die Arteile kommt aus einem kleineren, vom Herzen entfernteren Standbe, wobei sie als als wärtsgerückt bezeichnet wird. Sie kann auch sogar rückläufig werden, d. h. ihre horsche Ausbreitung hegt dem Herzen näher, als ihre Ursprungsstelle

L. B. die A. vertebralis entspringt, anstatt von der A. subclavia, aus dem Arcus Aortae, resp. der A. anonyma brachiocephalica — sie ist aufwärtsgerückt — oder aus dem Truncus thyreocervicalis — sie ist abwärtsgerückt. Oder die variirende Arterie wird von einem Stamm abgegeben, dem sie nicht angehört, der aber aus demelben Hauptstamm sein Blut bezieht, z. B. die A. mammaria interna vom Trucus thyreocervicalis. Andererseits kann sie sogar von einem ganz anderen Hauptstamm entspringen, z. B. die A. vertebralis aus der A. carotis communis, mat aus der A. subclavia. Die beiden letzteren Fälle werden dahin zusammengenst, dass man sagt, der betreffende Stamm gebe überzählige Aeste ab. Belich können Arterien gemeinsam entspringen, die eigentlich getrennten Urgung haben, z. B. Aa. carotis und subclavia sinistra, oder die grösseren Aeste inne Stammes werden direct von dem nächsten Hauptstamm abgegeben, z. B. die A. subclavia und carotis dextra vom Arcus Aortae.

2. Das Kaliber ist verändert. Dadurch gerathen benachbarte Arterien in weinderte Stellung zu einander, indem ein kleinerer Zweig als Hauptstamm auftitt und umgekehrt. Bei den accessorischen Arterien findet sich an der normalen Umprungsstelle häufig ein sehr feines Gefäss, welches sich mit dem abnorm ent-prungenen vereinigt.

Die gegenseitige Ersetzung von abnorm stark resp. schwach entwickelten Artwien findet sowohl bei denjenigen statt, welche paarweise vorhanden sind, in beien Körperhälften einander entsprechen, als noch häufiger bei den in einer Körperhälfte nahe neben einander entspringenden und verlaufenden Arterien.

3. Die Varietäten des Ursprungs ziehen Varietäten der Lage und des Verlach nach sich, die oft ganz unbedeutend, öfters aber in Beziehung auf die Chiruge von grösster Wichtigkeit sind. Seltener ist der Verlauf einer abnorm entwingenden Arterie in der Art abweichend, dass sie Gegenden oder Organe bestimt, in deren Nachbarschaft sie in der Norm nicht angetroffen wird, oder dass in durch eine Oeffnung geht, die eigentlich nicht für sie bestimmt ist, z. B. die A. herymalis durch die Fissura orbitalis inferior.

Betrachtet man einzelne Varietäten für sich, so erscheinen sie als völlig regellee Vorkommnisse. Sobald aber grössere Beobachtungsreihen vorliegen, ergiebt sich, dass keineswegs alle möglichen Varietäten auch wirklich realisirt sind, sonden dass wenige, ganz bestimmte sehr häufig wiederkehren. Wichtiger noch ist en dass bei grösseren Reihen sich leicht Uebergänge der Varietäten unter einander aufweisen lassen, die mehr oder weniger alle denkbaren Zwischenstufen reprätentiren. Mit Hülfe der Entwickelungsgeschichte und vergleichenden Anatomie läst sich wenigstens für einige (z. B. die Armarterien, Baader) genauer untersuchte, grosse Stämme die ganze Menge der beobachteten Varietäten auf gemeintem Grundtypen zurückführen, von denen die Einzelfälle Modificationen nach dieser oder jener Richtung hin darstellen.

Das Bild dieser Zwischenstufen ist überall dasselbe: es handelt sich um anstomosirende Aeste, welche normale oder anomale Blutbahnen mit einander verbinden. Am deutlichsten tritt dies in den einfachsten Fällen hervor: bei überzähligen Zweigen, die aus einer Arterie entspringen und in eine andere einmänden, ohne feinere Zweige abzugeben. Solche Communicationsäste werden Arteriae aberrantes genannt und vermitteln z. B. am Vorderarm in schräger Richtung eine Verbindung zwischen den Aa. ulnaris und radialis. Ihr Studium ergiebt mit Bestimmtheit, dass das arterielle System in seinen Grundlagen nicht weicht von dem venösen verschieden sei. Jedes ist ein Netzwerk, welches die Gewebe auf das Vollständigste durchdringt; sie unterscheiden sich aber insofern, das beim venösen Typus eine grosse Anzahl von Maschen sich gleichmässig entwickeln und auf diese Art die Grundform klarer hervortreten lassen, während im arteriellen System aus den allgemeinen Netzen einzelne weitere Röhren sich herausheben, welche dann in der bekannten dendritischen Weise sich aneinander fügen. Bei der Präparation machen sie vor Allem sich geltend, die feineren Aest-

chen werden übersehen und so erklärt es sich, dass die Bildung des arteriellen Systems meistens unrichtig aufgefasst wurde; man hat übersehen, dass das venöse System ein gleichmässig entwickeltes, das arterielle dagegen ein ungleichmässig ausgebildetes Netzwerk ist. Hält man an dieser Thatsache fest, so wird sie zugleich zum Schlüssel für die Erklärung der Varietäten. Sie entstehen dadurch, dass entweder neben oder statt der normalen Netzpartien noch andere zur stärkeren Entwickelung kommen, bei denen dies in der Norm nicht der Fall ist; dies führt dann entweder zu einer Vermehrung oder zu einer Versetzung der normalen Bahnen. Letztere sind unter allen Umständen vorhanden, wenn auch in noch so kleinem Maassstabe; es lässt sich daher der allgemein gültige Satz aufstellen: die Varietäten entstehen durch abnorme Entwickelung normaler Anastomosen. Den einfachsten Fall bildet die Erscheinung, wenn in der Continuität einer grösseren Arterie sich eine Masche einschiebt, z.B. die A. brachialis spaltet sich in zwei Aeste, die nach kürzerem oder längerem Verlaufe wiederum zusamenfliessen. Derartige Varietäten werden als Inselbildung im Stamm des betreffenden Gefässes bezeichnet. Die dendritische Verzweigungsform der grösseren Arterien beruht auf einseitiger Entwickelung einzelner Gefässmaschen, da schliesslich doch alle peripherischen Röhren unter einander zusammenhängen: in dem Wettstreit der beiden Hälften einer Masche gewinnt die eine durchaus die Oberhand. Schon innerhalb der Grenzen normaler Entwickelung kann aber jener Antagonismus sich mildern. Am deutlichsten ist dies bei dem Gefässnetz der Hand, das in seinen mannigfachen Varietäten sich einfach dadurch erklärt, dass bald diese bald jene Partie die Uebermacht erreicht: bald ist der Arcus volaris sublimis, bald der Arcus volaris profundus, bald die A. radialis, bald die A. ulnaris stärker entwickelt.

Es ist begreiflich, dass Varietäten der einen Arterie mit solchen bei einer anderen gleichzeitig vorkommen, indem sie sich gegenseitig bedingen, wenn z. B. die beiden Arterien mit einander anastomosiren. Hiervon abgesehen, kommen auch noch specielle Gründe in Frage, die im einzelnen Fall verschieden sind, so z. B. beim Verlauf der A. subclavia dextra hinter dem Oesophagus mit gleichzeitigem Ursprung der A. vertebralis dextra aus der A. carotis communis dextra (s. Var. des Arcus Aortae). In anderen Fällen hingegen, wenn gar kein directer Zusammenhang der Gefässgebiete stattfindet, kommen dennoch Varietäten z. B. an oberen und unteren Extremitäten oder rechterseits und linkerseits zugleich vor. Das Studium solcher Combinationen ist bis jetzt ganz vernachlässigt, verspricht aber in Zukunft für das Verständniss der Varietätenbildung von Bedeutung zu werden. Namentlich seitdem in neuester Zeit mehr Aufmerksamkeit den Muskel- und Arterienvarietäten zugewendet wird, finden sich auch einige Fälle verzeichnet, in welchen erstere mit letzteren combinirt an derselben Körpergegend vorhanden waren. Dass ein Causalzusammenhang unter diesen Umständen zu vermuthen ist, leuchtet von selbst ein (z. B. hoher Ursprung der A. radialis mit zwölf Muskelvarietäten des Arms, oder Ursprung der A. vertebralis sinistra aus dem Arcus aortae und der A. transversa scapulae von der A. transversa colli mit neun Muskel-Var. an der oberen Extremität. Wood, Proceed. of ther. soc. of Lond. 1867, XV, 544. S. auch Variet. d. Arc. Aort. III. Hauptgr. 2. A, d; u. A.).

Die Annahme eines Netzwerkes als Grundform des arteriellen wie des venösen Systems liefert nicht nur die Erklärung für die Entstehung der Varietäten; es wird ersteres auch durch die Entwickelungsgeschichte direct nachgewiesen. Ferner ergiebt sich, warum in den Varietäten immer wieder dieselben Bahnen es sind, welche verändert erscheinen, und weshalb dabei Anklänge an andere Typen auftreten. So führt in einfachster Weise eine gleichmässigere Ausbildung des Netzes zur Aehnlichkeit mit den Venen, während die vorwiegende Entwickelung einzelner Maschen Formen hervorbringt, die mit den bei Thieren normal vorkommenden die allergrösste oder absolute Aehnlichkeit haben. Insofern die beim Embryo vorhandenen Formen abnormer Weise unverändert bleiben, kann man die betreffenden Varietäten als Hemmungsbildungen bezeichnen: die Entwickelung der Blutbahnen ist auf einer früheren Stufe stehen geblieben. Die Gemeinsamkeit der mannigfaltiger Modificationen fähigen Grundform bedingt es, dass jeder Typus su

stens soweit die Beobachtung grössere Reihen derselben kennen gelehrt hat, über den Rang anatomischer Curiosa; sie werden wichtige Verbindungsstufen, welche sheinbar durchaus getrennte Formen mit einander verknüpfen, woraus die Einheit morphologischer Bildung aufs Klarste hervorgeht.

Fragt man, weshalb sich eine bestimmte Verbindungsbahn im Laufe der embreusen Entwickelung abnormer Weise erweitert, während eine andere im Wachstem surückbleibt, so sind zwei Gründe denkbar. Entweder der Mitteldruck des Entwepfende Gerinnsel einem Grunde (Schwerkraft, Vermehrung der Widerstände, vertopfende Gerinnsel etc.) stellenweise gesteigert, resp. vermindert. Oder die Gewebelemente der Wandung vermehren und vergrössern sich spontan, d. h. aus inneren, unbekannten Ursachen im einen Fall stärker, im anderen weniger als es nermaler Weise geschehen würde. Welches auch die allgemeinen Gründe sein migen, jedenfalls sind solche für die Entstehung der speciellen Varietäten zur Zeit nicht anzugeben und man kann nur sagen: wenn diese Räthsel erst gelöst sein werden, so dürfte ein Einblick in die Grundgesetze der Bildung thierischer Organismen alle darauf verwendete Arbeit lohnen.

In Betreff der hier befolgten Anordnung der Arterienvarietäten sind noch dinge Bemerkungen vorauszuschicken.

Als Princip der Darstellung wurde die Betrachtung der Aeste von den Stämmen aus durchgeführt. Man denke sich z. B. ein einzelnes Blutkörperchen und iberlege, in welche abnorme Bahnen dasselbe von einer bestimmten Arterie aus gelangen kann. Diese Anordnung ist die physiologische zu nennen; im Gegensatz zu der bisher gebräuchlichen, aus verschiedenen Rücksichten entstandenen. Wenn man die Varietäten in Noten der Beschreibung der einzelnen Arterien hinzufügt, we ist es naheliegend, anzumerken, dass die fragliche Arterie auch hierher oder dorther gekommen sein kann. Für das Verständniss, wie die betreffende Varietät eststanden ist, leistet aber eine derartige Behandlungsweise natürlich gar nichts 1). Für diejenigen, welche sich von der üblichen Anordnung nicht sogleich in die wese sollten hineinfinden können, wird auf das später folgende Register verwiesen.

Das Verständniss der Varietäten wird erleichtert, wenn man analoge Verlaufsweisen als Norm bei Thieren wiederfindet; soweit solche bekannt sind, wurden sie daher kurz erwähnt<sup>2</sup>).

Von jeder Arterie wurde zuerst ein etwaiger abnormer Verlauf bei normalem Ursprung und gewöhnlicher Verbreitungsweise besprochen, und dann der Reihe nach die von ihr abgegebenen abwärtsgerückten, überzähligen und aufwärtsgerückten Aeste angeführt. Die praktische Bedeutung so mancher Varietäten wird aus beigefügten Angaben über die meist chirurgischen Krankheiten und Operationen erhellen, in welchen Gefässvarietäten in Frage kommen können. Dagegen wurden alle pathologischen Vorkommnisse vollständig ausgeschlossen und der pathologischen Anatomie resp. der Lehre von den Missbildungen zugewiesen. Es sind z. B. unter den Varietäten der Nierengefässe diejenigen nicht berücksichtigt, die man bei der sogenannten Hufeisenniere gefunden hat. In Betreff der normalen (und pathologischen) Biegungen und Schlängelungen der grösseren Arterien (und Venen) sind die Abbildungen von Barkow (Die Verkrümmungen der Gefässe 1869) zu vergleichen.

<sup>1)</sup> Merkwürdig ist es deshalb, dass die beiden speciellen Monographien über Gefässvarietien, welche vorliegen, sich auch nicht von der hergebrachten Eintheilung haben losmachen können, so sehr deren Inconvenienzen in dem sprungweise wechselnden Inhalte des Textes vor die Augen treten, da hier doch keine äusseren Gründe, wie bei manchen Lehrbüchern, bestimmend wirken konnten.

2) Als Quelle ist, wenn nicht Anderes angegeben wurde, Meckel's System der vergleichenden Anatomie Bd. V, 1831 anzusehen. Die seltenen Fälle, in denen ältere Anatomen Gefässvarietäten bei Säugethieren beobachtet haben, sind lagegen als der vergleichenden Anatomie angehörig hier ganz ausgeschlossen.

Die Bedeutung der Varietäten wird zum Theil bedingt von der Häufigkeit, in welcher sie vorkommen. Nun begleiteten die verschiedenen Autoren ihre Angaben bisher in der Regel mit Bezeichnungen wie: östers, manchmal, zuweilen, nicht ganz selten. Einige scheinen sich der verschiedenen Ausdrücke einigermaassen willkürlich zu bedienen, um mehr Abwechselung in die Monotonie ihres Textes zu bringen, Andere, um die Worte ihrer Vorgänger in etwas andere Form zu kleiden. Nichts ist gewöhnlicher, als dass dieselbe Varietät von dem einen ' Schriftsteller mit demselben Recht als "selten" bezeichnet wird, mit dem ein anderer sie "häufig" nennt; Beide stützen sich dabei auf ihre eigene Secirsaalpraxis, ' in welcher natürlich bei relativ so kleinen Beobachtungsreihen der Zufall die grösste Rolle spielt. Man muss wissen, dass es Varietäten giebt, die nicht übersehen werden können und dennoch in Jahrhunderten nur einmal gefunden worden sind, z. B. ein doppelter Aortenbogen mit sechs grossen Aesten 1). Hiervon abgeselien, so sind diese Bezeichnungen immer so verstanden, dass sie die relative Häufigkeit von Modificationen im Ursprung derselben Arterie ausdrücken; sie beziehen sich aber keineswegs auf die Häufigkeit im Verhältniss zu Varietäten des arteriellen Systems überhaupt. So wird z. B. der Ursprung der A. subclavia als letzter Ast des Arcus Aortae "häufig" genannt und es ist damit gesagt, dass derselbe öfter vorkommt, als die sonstigen Varietäten der Arterien des Arcus aortae. Ebenso sagen die Handbücher, dass die A. obturatoria häufig aus der A. epigastrica entspringt: die Procentverhältnisse stellen sich aber für den ersterwähnten Fall auf etwa 2 Procent, für den letzteren auf circa 30 Procent. Dieser Sachlage gegenüber ist es durchaus nothwendig, nach ganz bestimmten Principien zu verfahren.

Ist die beschriebene Varietät nur einmal oder wenige, z. B. zehn Mal beobachtet, so sind die einzelnen vorliegenden Beobachtungen in Klammern citirt.

Eine Anzahl von sehr bekannten anatomischen Hand- und Lehrbüchern sowie Kupferwerken sind nur mit dem Namen des betreffenden Autors angeführt. Wenn dabei Zweifel über die Priorität möglich gewesen wären, so ist die Jahreszahl hinzugefügt, ebenso die Seitenzahl des Werkes, wenn sich die Beobachtung nicht an derjenigen Stelle findet, wo man sie zuerst suchen würde?). In allen Fällen, wo statistische Untersuchungen über die Häufigkeit einer Varietät angestellt sind, wurden die Zahlenverhältnisse kurz angeführt.

<sup>1)</sup> In früherer Zeit hat man sogar aus solchen Erfahrungen schliessen zu können geglaubt, dass gewisse Varietäten (z. B. der Ursprung der A. vertebralis sinistra aus dem Arcus aortae) häufiger bei Norddeutschen, als in Süddeutschland vorkämen! 2) Die betreffenden, nur mit dem Namen des Autors citirten Werke sind folgende: Soemmerring, Vom Bau des menschlichen Körpers, Bd. IV, Gefässlehre, 1792. A. Monro II., Outlines of anatomy, Vol. I-III, 1813, with engravings. Elements of the anatomy of the human body. Vol. II, 1825. J. F. Meckel III, Handbuch der menschlichen Anatomie, Bd. III, 1817. Münz, Handb. der Anatomie. T. II, 1821 mit Abbildungen in Fol. 1815 — 1836. Tiedemann, Tabulae arteriarum corporis humani 1822. Supplementa dazu 1846. Harrison, Surgic. anat. of the arteries of the hum. body 1824. E. A. Lauth II, Anomalies dans la distribution des artères de l'homme. Mémoires de la société d'hist. natur. de Strasbourg. Paris 1833, T. I, Livr. 2, p. 43 - 64. Bourgery et Jacob, Traité compl. de l'anat. de l'homme. Atlas, T. IV, 1836. Prof. Quain, Anatomy and operative surgery of the arteries of the human body. London 1844. Plates in fol. Dr. Quain's Anatomy, seventh edit. by Sharpey, Thomson and Cleland. P. II, London 1866. Theile, Soemmerring's Handbuch der Anatomie, Gefässlehre, 1841. C. Krause, Handbuch der 2. Aufl. 1842. M. J. Weber, Handbuch der Anatomie des menschlichen Anatomie. menschlichen Körpers. Bd. II, 1842. Cruveilhier, Traité d'anatomie descriptive, T. II, Paris 1843. 4me éd. 1867, T. III, P. I. Arnold, Handbuch der Anatomie des Menschen. Bd. II, 1. Abth. 1847. Dubrueil, Des anomalies artérielles. Atlas in 4º de 17 Pl. Paris 1847. Schwegel, Prager Vierteljahrsschrift für praktische Heilkunde, 1859, II, 121. Luschka, Anatomie des Menschen, 1862 - 67. Hyrtl, Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 13. Aufl. 1875. Bankart, Pye-Smith und Phillips in Guy's hosp. reports, 1869, XIV, 437.

Ist eine Varietät beinahe eben so häufig, als das für normal angesehene Verhalten, so wurde sie, insofern sie nicht bereits bei der Beschreibung des normalen Verhaltens berücksichtigt wurde, als "sehr häufig" bezeichnet. Dieser Ausdruck bedeutet also circa 50 Proc.

Für häufig" wurden diejenigen Varietäten erklärt, die in etwa 30 Proc. vorzakommen scheinen.

Bei allen übrigen Fällen ist gar keine Angabe über die Frequenz gemacht and sind weder die einzelnen Beobachter, noch die existirenden Abbildungen citirt, mit Ausnahme solcher Fälle, die sich vor den übrigen durch irgend eine Besonderheit auszeichnen. Wo dies eintritt, ist also anzunehmen, dass die Varietät eine Häufigkeit von mindestens einigen Procenten besitzt, und jedenfalls häufiger ist, als solche, bei welchen die einzelnen Beobachtungen citirt werden mussten. Wo aber immer ein Citat sich findet, bedeutet dasselbe, wenn nicht besonders etwas Anderes bemerkt wurde, eine einzelne Beobachtung des betreffenden Autors.

Bei manchen Varietäten macht es einen Unterschied, ob sie beim Erwachse-Namentlich gilt dies von denjenigen des men oder beim Kinde beobachtet sind. Arcus aortae, welche das Leben gefährden können. Es ist deshalb bei allen Varietäten, die bei Embryonen, neugeborenen Kindern oder nicht-erwachsenen Individuen beobachtet sind, dieses ausdrücklich bemerkt. Wo sich keine Angabe findet, handelt es sich immer um Erwachsene.

Es kommt, wie erwähnt, vor, dass eine Arterie durch eine andere, die an urgewöhnlicher Stelle entspringt, ersetzt wird. Oder die normale Arterie ist vorhanden und ausserdem eine analoge aber an ungewöhnlicher Stelle entspringende. Unter diesen Umständen wird nur die letztere als accessoria bezeichnet. So kann z. B. eine A. vertebralis accessoria aus dem Arcus aortae entspringen; fehlt aber die normale, so wird die aus dem Arcus aortae entspringende nicht als accessorische aufgeführt 1).

#### Varietäten der Aorta adscendens.

#### 1. Aorta adscendens.

Ihre Lage ist höher oder tiefer als gewöhnlich, so dass der Arcus aortae nur 1. Aorta venig unterhalb des oberen Randes des Sternum sich findet, oder andererseits desen Höhe mit der Mitte z. B. des fünften Brustwirbels correspondirt. Aus derselben entspringen die Aa. coronariae cordis höher als gewöhnlich (Farre, Pathol. research. 1814, p. 2); Hyrtl (Sitzungsber. der Wiener Akademie 1855. XIV, 373) sah diesen Ursprung dreimal unter 117 Fällen, während einmal nur die A. coronaria dextra aus der Aorta adscendens neben einer abnormen A. thymica entstand. Die A. coronaria dextra entspringt 16 Mm. über dem rechten Sinus aorticus und läuft, in die Mittelhaut der Aorta adscendens eingeschlossen, abwärts.

(

<sup>1)</sup> Einige Abweichungen von den gewöhnlichen Angaben finden ihre Erklärung in der bekannten Zähigkeit, mit der sich Verwechselungen, Schreib - und Druckfehler von einer Generation der Autoren auf die andere fortzupflanzen pflegen. Am meisten Schwierigkeiten macht in dieser Hinsicht die nur zu häufige Thatsache, dass sonst sehr umsichtige Schriftsteller einen und denselben Fall doppelt anführen, ihn zwei verschiedenen Beobachtern zuschreiben und nicht einmal durch die Aehnlichkeit der beiden Schilderungen auf die Idenutst aufmerksam geworden sind. So führt Turner zwei Fälle von Holst und Hildebrand auf, die identisch sind; ebenso citirt Meckel an verschiedenen Stellen Hommel und einen gewissen Hohnerlag, welchen Bernhard u. A. als Gewährsmann für einen dem Hommel'schen angeblich analogen Fall betrachtet haben. Ferner notirt Viner Ellis einen von Cailliard und Dubrueil beschriebenen Fall doppelt u. s. w. Selbst in neueder Zeit halten z. B. Robin und Giacomini (1874) den von Serres mitgetheilten und durch Manec genauer beschriebenen Fall von offener V. umbilicalis (S. Var. d. Ven.) für zwei Fälle, obgleich die Identität durch das (1. Aufl. III, 388) zwischen die Citate gesetzte: s. auch — ausdrücklich hervorgehoben war.

Letzteres Verhalten ist bei Amphibien normal (Brücke, der Verschluss der Kranzschlagadern. 1855, S. 21).

Von der Aorta adscendens wird eine A. pulmonalis dextra abgegeben, welche die ganze rechte Lunge versorgt (Fraentzel, Arch. f. pathol. Anat. 1868, XLIII, 420) und als stärker entwickelte A. bronchialis dextra (die nach Koster, Versl. en mededeel. 1869. 2. R. D. IV, die embryonale fünfte rechte Kiemenarterie repräsentirt) aufzufassen ist; oder eine A. thymica dextra (Haller, Icon. anat. Fasc. III, 1747, p. 25, zweimal. Hyrtl a. a. O.).

### 2. Aa. coronariae cordis.

Coron, cord.

Es existirt nur Eine A. coronaria (Fantoni, Anat. corp. hum. 1699. Suppl. T. V. S. 12, p. 527; Thebesius, De circ. sang. in corde. Lugd. Bat. 1716, p. 6; Harrison s. Hyrtl; Otto, pathol. Anat. 1830, S. 306; Hyrtl, Oesterr. med. Jahrb. 1841, XXIV, S. 25, bei einem siebenmonatlichen Fötus<sup>1</sup>). Diese Anordnung ist bei Reptilien (Emys, Chelone, Crocodilus, Python, Meckel, Archiv f. Anat. u. Physiol. 1832, S. 316) normal, beim Elephanten kommt sie als Varietät vor (Camper, Oeuvres, 1803, II, 133. Vulpian et Philippeaux, Annales des sciences natur. 4. Sér. Zoolog. T. V. 1856).

Die eine der beiden Aa. coronariae ist ungewöhnlich klein und wird durch Aeste der anderen ersetzt (Barclay, Description of the arteries of the hum. body, 1812), indem z. B. der horizontale Ast der linken A. coronaria in der hinteren Verticalfurche bis zur Spitze des Herzens hinabreicht.

Beide Aa. coronariae entspringen aus dem linken Sinus (Hyrtl, Sitzungsber. d. Wiener Akad. 1855, S. 373), oder sie entspringen aus den einander benachbarten Enden des rechten und des linken Sinus (Hyrtl, a. a. O.).

Die linke ist ein Ast der erweiterten rechten (Bochdalek jun. Arch. f. pathol. Anat. 1867, XLI, 260). — Es sind drei oder vier (Morgagni, De sed. et causs. morb. 1761, ep. 18. 48; Meckel; Halbertsma, Ontleedk. anteek. 1863, p. 7 u. A.) Aa. coronariae vorhanden, welche aus dem rechten und linken Sinus selbstständig entstehen. Die accessorischen Aa. coronariae sind kleiner, entspringen in geringer Entfernung neben der A. coronaria dextra oder sinistra und entwickeln sich durch getrennten Ursprung eines Astes der letzteren aus dem rechten oder linken Sinus, häufiger aus dem linken.

Selbstständig entspringen aus dem rechten, selten aus dem linken Sinus Arterien, welche zu dem Fettgewebe sich begeben, das die Ostia arteriosa an der Vorderseite bedeckt (Aa. adiposae). Ferner aus dem rechten Sinus der Zweig der A. coronaria dextra für den Conus arteriosus (R. anterior der A. coronar. dextra Halbertsma, häufig). Aus demselben Sinus geht die Arterie hervor, welche hinter der Aorta adscendens, dann zwischen derselben und dem linken Atrium zur horizontalen Herzfurche linkerseits gelangt (A. circumflexa dextra Halbertsma 2 mal unter 100 Fällen). Diese Arterie kommt zugleich mit dem selbstständigen R. anterior der A. coronaria dextra vor (Halbertsma a. a. O.), so dass drei Arterien (Hyrtl, Halbertsma a. a. O.) aus dem rechten Sinus ihren Ursprung nehmen.

Aus dem linken Sinus entsteht der horizontale Ast der A. coronaria sinistra selbstständig (2 mal unter 100 Fällen Halbertsmaa. a. O.).

### Varietäten des Arcus aortae.

Arcus sort,

Die zahlreichen und unter einander sehr abweichenden Varietäten dieses Theiles des Gefässsystems sind auf die Entwickelungsgeschichte zurückzuführen, um verstanden werden zu können.

<sup>1)</sup> Hyrtl, Anat. S. 889 führt Meckel als Gewährsmann an, während Meckel, Menschl. Anat. 1817, III, 74 ausdrücklich sagt, dass er nur Eine Kranzarterie nie gesehen habe.

Durch v. Baer und Rathke ist es bekannt, dass in allen Wirbelthierclassen ich ein gemeinsames Princip der ersten Aulage des Herzens und der grossen Ge-Soutimme viederfindet.

Fig. 105.

Sthem der normalen Entwickelung der grossen Artrien. Die bleibenden Theile des embryonalen Cirodstiensapparates sind roth, die verschwindenden au contourirt, der obliterirende Ductus arteriosus skvir. Die lateralen Partien der Kiemenarterien to the sich zugleich dorsalwärts gewendet zu tales. An Aorta adscendens. P A. pulmonalis Commis (primitive Aortenwurzeln). Awa, Awa' Rechte und linke aufsteigende Aortenwurzel. And, At & Rechte und linke abstergende Aortenwurzel 1-5 and 1'-5' Erste bis fünfte rechte und linke Siemenarterien. mr', mr'', mr''' Mediale Verbandagestäcke zwischen der rechten ersten bis vierten Emenarterie. m', m", m"' Mediale Verbindungs-sicke zwischen der linken ersten his vierten Kiebecarterie. Ir', Ir", Ir", Ir"" Laterale Verbindagestücke zwischen der rechten ersten bis fünften Riemenarterie. F, F', I'', I''' Laterale Verbindungs-Miche zwischen der linken ersten bis fünften Kie-Denarterie. Pd., Ps Aa. pulmonales dextra und mistra. Da Ductus arteriosus. Sai A. subsclavia mistra. 🕫 A. vertebralis sinistra. Sd A. subclavia extra. Azd A. axillaris dextra. rd A. vertebrahs kstra. Ad Aorta descendens. Cc, Cc' An. carotides communis dextra und sinistra. Ci, Ci' Aa carotiles internse dextra und smistra. Ce, Cel As. carotides externae dextra und sinistra. An Arcus aortae.

Aus dem ursprünglich einfachen Herzen tritt ein kurzer Truncus communis arteriosus, der sich in zwei grosse arterielle Gefässe spaltet: die primitiven Aortenwurzeln. Dieselben werden beim erwachsenen Menschen zur Aorta pulmonalis communis und Aorta adecendens. Von den Aortenwurzeln entapringen successive funt bogenformig verlaufende Kiemenarterien oder Schlundbogenarterien. die jedoch zu keiner Zeit des intra-uterinen Lebens sämmtlich gleichzeitig vorhanden zu sein scheinen. Jeda Kiemenarterie steht mit den benachbarten durch mediale und laterale Verbindungsstücke in Communication. Die primitive linke Aortenwurzel oder die spätere Aorta adscendene spaltet sich zu der Zeit, wenn sie sich von der Aorta pulmonalis bereits getrenut hat, in zwei kurze Stämme: die (secundären) aufsteigenden Aortenwurzeln (Fig. 105 Awa, Awa'), von denen jede in die vierte Kiemenarterie und das mediale Verbindungsstück zwischen vierter und dritter Kiemenarterie sich theilt. Aus dem lateralen Verbindungsstücke zwischen vierter und fünfter Kiemenarterie geht beiderseits ein abwärtssteigendes Rohr hervor: die rechte und linke (secundäre) absteigende Aortenwurzel (Fig. 105 Awd, Awd'), welche zu einem unpaaren Stamme, nämlich zur Aorta descendens 2usummenfliessen.

Der Vereinigung der beiden Aorta desc. Wurzeln zum unpaaren Stamm dopp. gelit ein Stadium voraus (bei Hühnerembryonen bis zum dritten Tage der Bebrütung Remak), wo sie sich parallel neben einander längader Wirbelsäule fortsetzen. Sie verschmelzen durch Resorption der Zwischenwand. welcher Process oben beginnt und nach unten fortschreitet. Eine Hemmung dieser Resorp-

tion bedingt Theilung der Aorta durch ein queres Septum in eine verdere reund hintere hinke Blutbahn. Diese können vom Ursprunge aus dem Herzengetreunt sein, sie laufen dicht neben einander bings der Wirbelsaufe beiab, nintere giebt die Aeste des Arcus aortae, wird dann enger als die rechte, die in die A diaca communis dextra fortsetzt, während die linke die sinistra bil-(Cruveilhier 1851)

Oder die Scheidewand beginnt erst in der Aorta descendens thoracica in setzt sich durch die abdominalis fort. Der vordere Ast sendet die Aa coeke mesenterica superior, renalis und anonyma ihaca dextra, der hintere die Aa senterica inferior, renalis und anonyma ihaca sinistra ab (Schroeder van die Kolk s. Hope, Krankheiten des Herzens, deutsch von Becker, 183., S. 85, auch Vrolik, Tabul, ad ill, embryol, 1849. Tab. 887. Die Trenbung in eine rechind hinke Halfte kann sich auch auf die Vorta thoracica beschrauken, so dinur die A. coemaca wesenlich der rechten Halfte angehort, wahrend dann unteren Ende der A. abdominalis wieder auf die Stiecke von 1 bis 2 tit. et dunne halbdurchsichtige Scheidewand auftratt (Becker a. a. O.). Eine Andertung dieser Spaltung findet Kolliker (Entwickelungsgeschichte des Menalis 1861, S. 412) in zwei Praparaten von Thi mson, die Letzterer selbst jedoch fi pathologisch halt (Med. chir review 1862, XXX, 471).

Schrectet un Gegensatz hierzu die Verschmelzung der primitiven Aorten militen unteren Enden, welche anfangs Atterien der Allantols, später umbereigenannt werden, abnorm weit vor, so findet sich nur Eine A. umbilicalis die springlich das Ende der Aorta abdeminalis fortsetzt. Dieselbe kann unterladder A. mesenterica inferior entspringen (Bouldant, Bull. de la sot anat 18 p. 11, bei einem Kinde imt imperforztem Anus) oder ihr Anfangstheil einer trachtlich dicken Stamm darstellen (Rokifansky, s. Tiedemann, 1846, Tat I. Fig. 6), oder sie kann mis der Theilungsstelle der Aorta abdomnalis entsicht (Mende, Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. cur. 1827, XIII, 871, Taf 4 bei einem neugeborenen Kinde, Arnold).

Entwackl di-

Geht die Entwickelung in normaler Weise vor sich, so wird aus der half aufsteigenden (seoundaren) Aortenwurzel die Aorta adscendens, aus der recht vierten Kiemenarterie der Arcas aortae, aux dem Anfang der rechten vierten Kie menarterie die A. anonyma brachiocephalica, aus dem ubrigen lateralen Theil 🧦 serben die A. subclavia dextra, aus den medialen Verbindungsstucken zwiche vierter und dritter Kiemenarterie die A carotis communis, aus denen zwische dritter und zweiter resp zweiter und erster Kiemeaurterie die A. enratis exeme aus der dritten Kremenarterie und den lateralen Verbuidungsstucken zwiche dritter, zweiter und erster Kiemenarterie die A. carotis interna. Die rechte au stergende Aortenwarzel wird zur A pulmonaos, die linke funfte Kiemersiten zum Ductus arteriosus. Die A vertebrahs sinistra entspringt aus dem berbedungsstick zwischen vierter und funfter Kiemenarterie nahe oberhalb der Mimundungsstelle der fünften Kiemenarterie. Ursprungach ist sie weit starker & die vou ihr abgegebene A subclavia simstra, sowie überbaupt das Gehrn un seme Arterien in ihrer Entwickelung den Extremitaten anfangs vormus sind. Di A. vertebralis dextra entspringt an der entsprechenden Stelle aus dem laterale Verbrudungsstäcke zwischen vierter und fünfter Kiemenarterie der im hien beite Die Arterie für die rechte Oberexte natal ist aber kein Ast der A. vertebralis 🕸 tra, sondern un Gegensatz zur A. subcarta smistra zweigt sich die dextra elle standig aus der rechten absteigenden Aortenwutzel etwas unterhalb der Emmlir dungsstelle der fimften Kiemenarterie ab. Der hier beginnende Ast wird zu beaxillaris dextra, wahrend die eigentliche A subclavia fextra aus der vierten rediten Kiemenarterie dem Esteralen Verbindingsstick zwischen vierter und finde Kremenarterie und dem Anfang der rechten absteigenden Aortenwurzel kerron geht. Die A subclavia dextra ist mithin ein durchgangig bleibender Then der fotalen Circulationsapparates, kein secundär entstandener Nebenzweig, wie die 🌬 subclavia sinistra.

Es suid also morphologisch betrachtet die rechte A subclavia bis zum Alle

fang der A. axillaris, sowie die A. anonyma brachiocephalica zusammen gleichwerthig dem Arcus Aortae.

Aus der rechten absteigenden Aortenwurzel entsteht der Anfangstheil der Aorta descendens.

Die bisher nicht besonders genannten Partien des fötalen Circulationsapparate, nämlich die rechten und linken ersten und zweiten Kiemenarterien, die rechte funfte Kiemenarterie, die rechte absteigende Aortenwurzel und die lateralen Verbindungsstücke zwischen den dritten und vierten Kiemenarterien beiderseits obliteriren und verschwinden spurlos, mit Ausnahme des Ductus arteriosus, weicher als Ligamentum arteriosum des Erwachsenen erhalten bleibt.

In den Wirbelthierclassen persistiren theilweise andere Aeste des embryonalen Circulationsapparates, indem Theile desselben durchgängig bleiben, die beim Menschen verschwinden, und umgekehrt. So wird z. B. bei den Vögeln der rechte vierte Kiemenbogen zum bleibenden Arcus aortse, während der linke obliterirt. Bei den Eidechsen erhält sich das laterale Verbindungsstück zwischen den dritten and vierten Kiemenarterien und bedingt eine bleibende Communication zwischen A carotis interna und Arcus aortae.

Wie schon erwähnt, wird es die Aufgabe sein, die Anomalien der grossen Gefänstämme verständlich zu machen, indem sie auf die Entwickelung derselben urückgeführt werden. Weshalb der Blutstrom in einzelnen Fällen sich andere Wege offen hält, als die gewöhnlichen, kann weder im Allgemeinen noch im Speciellen angegeben werden und so bleibt der eigentliche Grund der fraglichen

Fig. 106. 17

Erklärung s. S. 217.

Varietäten verborgen. Es steht jedoch fest, dass, wie bei allen übrigen Gefässvarietäten, so auch hier die Annahme von mechanischen Hindernissen, abnormer Obliteration, vermindertem oder vermehrtem Wachsthum resp. vollständiger Atrophie einzelner Aeste, genügen würde, um die beobachteten Formen zu erklären Bemerkenswerth ist dabei. dass gerade in diesem am besten gekannten Abschnitte des Circulationsapparates nicht selten die beim Menschen beobachteten Varietäten den normalen Bildungen bei Thieren entsprechen, und so ist es nicht unwahrscheinlich, dass dieselben Ursachen den Blutstrom bald in dieses, bald in jenes Bett leiten.

Die beobachteten Varietäten lassen sich in drei 1) Hauptgruppen bringen:

I. Unregelmässigkeiten in der Entwickelung des Truncus communis arteriosus, ge-

뼺

wöhnlich begleitet von mehr oder weniger ausgedehnter Perforation der Septa des Herzens.

II. Unregelmässigkeiten in der Eutwickelung der vierten und fünften Kiemenarterien und der rechten und linken Aortenwarzeln

<sup>1)</sup> Eine anonyme Recension im Journal of anat, and physiol, 1869 muchte die Grup-Frung zum Gegenstand einer theils absurden - weil auf eine Eintheilung bezüglichen -, theils unwahren Reclamation. W. Krause.

- III Unregelmassigkeiten in der Entwickelung von Aesten der verten Kansunarterien.
  - I Die erste Hauptgruppe zerfällt in drei Abtheilungen.
  - A. Das Herz ist emfach, Aorta und A. pulmonalis entstehen von einem geneun schaftlichen Stamm.

Die hierheit gehorigen Falle reprasentiren Bildungshemmungen. Ein ansbescherten zeigt namlich der embryonale Greulationsapparat normaler Weise in der fünften bis wihten Woche der Schwangerschaft. Das Leben eines unt dosser Anomalien geborenen Kindes kann nach der Geburt wegen Mangels des konten Kreislaufes nicht erhalten bleiben, sie fällen dem Gebiete der pathologischen Anweitonne ankenn.

B. Das Septum der Ventrikel fehlt oder ist unvollständig. Die Scheidewicht der Vorhofe ist entweder vollständig oder durchbohrt. Aorts und A pilmonalis stehen mehr oder weniger unter einander in Communication

Diese Falle entsprechen der normalen Bildung bei Reptilien. Sie reprasenteren den Zustand des fotalen Herzeis in einer etwasspateren Entwickelungsperiode, als die der Abtheilung A. Im Uebrigen gilt von ihnen dasselbe, was seeben vin den letzteren bemerkt wurde.

C. Vertauschung der Lage zwischen Aorta und A. pulmonalis Auch diese Australien fallen der pathologischen Anatomie anheim; sie beere aber mehrere Varietaten dur.



Schema für Katwickelanz eines deppelten Aortenbozens, wie i len baren von Malte ihne u. Holamel s Fig. 108 A.u. B. Diruit then, 4, let m. 4 and bezeichnete. Attherburgen sa d. m. abautmer. Weise furchgangez genlieben. Pelargens wie Fig. 105

- 1. Mit der Lageverwechslung zwischen den gemansten Arterent ist eine so e sammtlicher Eingen is verbunden, der sogenanm Situs inversus.
- Abgeschen von der Lageverwechselung der beilen grossen Arterien ist die lage des rechten Ventrikelt me die des haken na Norastzustände und umgekelnt.
- Die Lageverwechnelung beschrankt sich auf die Auss und A. pulmonalis.

Die Erklarung ailer beert Lageverär der tingen ist ob e Zweifel durch de Bechacht is gen von Baer's (Entw. ke lungsgeschichte Bd 1, 1828 al. Anen Thomson's (Glasg " medical Journ, 181 a gegeben wonach in seitenen Fallen be-In youen die rechte Seate anstell der linken dem Dotter zukel mit Der Grund, weshalb dies retritt, ist ebenso unbekannt au derjonige westalls more art Weise der Embryo mit se act linken Seite der Dotterkageaufliegt.

11 Die zweite Hauptgruppe von Varietiten terüht auf Anomalieb der Entwickelung der vierten und fünften Kiemenarterlen, sowie der auf und absteigenden Aortenwurzeln und zerfällt in viele Univrabtheilungen

Anom d ( ) o Kie ocunst a d. Aorienwurz, 1 Beds aufsteigenden Aortenwurzeln, vierten Kiemensrierien, lateraten Verbindungsstucke zwischen vierter und funfter Kiepragater, e und absteigenden Aortenwarzeln bleiben durchgan 12 Fig 1971

Dose Ancronning ist nern il bei den Amphibien; die beim Menschen beob-File o responderso am meisten mit der Anordnung, wie sie die Cheloe > 200. Die Trachea und der Oesophagus passiren, die erstere vor dem letzor fir h einen von den aufsteigenden Austenwurzeln, vierten Kiemenarterien, web Verlandungsstacken zwischen vierter und funfter Kiemenarterie und abgoden Aertenwurzeln gebioleten tiefassring

Furweder (Fig. 108 A) spatiet sich die Aorta ader, etwa 8 Mm obernalb ihres popuelle straiges in zwei lateralwarts convex gebogene Aortae adscendentes, welche auf Amt isda, to both die Au, subclavia, carotis externa und interna abaeben, und sich dann

e torta desc vereinigen (Malacarno Osservaz, in Chirurg., 1788 H, 119).
Oser Fig. 168 B. die Aorta adscendens ist normal, der Arcus allem ist dop. Doppeltor of solen, such die erstere in einen vorderen und hinteren Bogen spaltet, die sich Arc bort



Fig. 108 A.



Fg. 108 B.

b ppears. A seta administration und Arcus aortae of Logening von seels Arterion alda by the serial subster, mild Areas norther etter. fid A saretis interna dertra. Cor A caretie interna sinistra. Cod A. to the external fextra Ces A. caretis ex-Ins singites Nd A saliday a distra-Sir A. sabelavia sinistra. Ad Aurto desensens thorseica, and A, coronaria corbestia cra A. coronaria cordis suistra (nach Mulnearne).

Doppelter Areas aortae, Jurch welchen Trache c und Ocsophagus genen. Ba Airta elscendens. Ced A carotis dextra Sd A. succlavia Jextra, beide has bein hinteren rechten Areas Acrtse entspringend. Cex A. carotis commit simistra-Sar A, subclavia sinistra, berle des dem vorderen linken Arcus Aortae entspringend. P. A pulmonalis. Da Duetus arteriosus, obliterurt. Ad Aorta descendens thoracica. 1 Trathea. 2 Oesophagus. 3 Linke Bronchulaste (nach Hommell,

Acria lescendens vereinigen. Der voldere Bogen entsteht aus der linken berten Kiemenarterne, der luntere aus der rechten. Aus dem vorderen Bogen intsprengen die Aa carotis 1) und subclavia sinistra, aus dem hinteren die A. sub-

1) Was an Falgenden bei den Varietaten des Arcus gortae von einer A. carotes die leie, et immer die A. carotis communis gemeint.

ciavia dextra; die A. carotis dextra konomi aus der Spaltungsstelle (Honraus) Commerc, litter, Normb, 1757, p. 161) Die Aorta adscendens war 5 bis Cm. lang (Brumi, Observ. anat. 1765, p. 133. Joseph-Exapere Bert.u R J. Bertin, Traite des maladies du coeur 1824 p. 433 bei einem 12]warg Kinde, - v. Siebold, Journal für Geburtshulfe 1866, XVI 294, bei einem 126 gigen Kinde. Aus dem hinteren stärkeren Bogen entspringen die Aa carous ke tra und subclavia dextra, aus dem vorderen schwacheren Bogen die Aa. care sinistra und subclavia sinistra. Der Ductus arteriosus ist often, das Septom atrirum darcabolart. - Hvrtl, Oesterr, medic, Jahrb. 1841, XXIV, 20 Der Areaortae theilt sich ber einem Anencephalus in einen starkeren wie gewohnlich von laufenden und einen schwächeren Ast. Letzterer verlauft über den vechten Brod chus, an der rechten beite des Oesophagis, zwischen diesem und der Wirbelsauf und gelangt am achten Brustwirbel in die Aoria thoracies descendens, mit del selben anastomosmend. - Cruveillier 1567, p. 51. Aus dem lanteren starkere Bogen entspringen die As. subclavia dextra und carotis dextra, aus dem vordere nur 1, des Kalibers vom ersteren haltenden die Aa. carotis simistra und subslivi smistra, - Curnow, The Lancet, 1874, p 31 Aus dem vorderen Bogen komm em Truncus brachio cephalicus sinester - aus dem lunteren entstehen die As 🛠 rotis und subclavia dextrac)

Oder zwischen den beiden Bogen ist lie Luftröhre aflem enthalten. Aus des



Schema der Entwickelung eines Arcas abstac dexter nebst rechter Aorta destendens thorarica nut Ursprung der A. subchivia smistra ids letzten Astes des Arcas aertie resp. der Aorta thorierea, wie in Fig. 112. Die Abthellungen 4. letti, sted sin't abnouwer Weise durche engig gelcheben , 4', t''' tigegen onliterer. Uebragens wie Fig. 105.

vorderen Bogen kommen die Ananonyma brachiocephatica ur carotis sinistra, aus dem konteren die A. subclavis sinistra (Zagorsky, Mém. de l'acad de sc. de St. Pétersbourg 1834 IX, 887).

2. Die aufsteigende Auftenwurzel, die vierte Kiemenarterie, das interale Verbindunge stück zwischen vierte und funfter Kiemen arterie, die absteigen de Aortenwurzel biet beurechterseits durch gangig, linkerseits abteilweise (Fig. 109).

Der Arcus aortae lauft nicht vor der Trachea und über der Bronchus sinister, sondern schlägt sich sogleich über de Bronchus dexter nach linten und geht in die alsdann an derschten Seite der Wirbelsäulherabsteigende Aorta dessendens über Dieselbe wendet slagentweder sofort auf die Intereste der Wirbelsaule, oder ableibt an der rechten Seite ein Strecke weit (5 mmi beobuchtet) oder bis zum Hiatus aorticht des Diuphragma (4 mmi)

kommt hierbei ungefahr ebenso haufig vor, dass die Aorta thoracica an der lim ken wie an der rechten Seite der Wirbelsaule herabsteigt. In den letzteren Falle

Aorts ther d. Bronch, ext. iuft sie, indem sie sich auf die linke Seite wendet, vor den Körpern einiger twirbel, oder in mehr schräger Richtung eine grosse Strecke vor der Mitte Wirbelsäule (3 mal).

Diese Fälle vom Verlauf der Aorta descendens an der rechten Seite sind in m Entstehung verschieden von denjenigen, welche mit Situs inversus sämmtm Kingeweide zusammen vorkommen. In letzteren handelt es sich um verinte Lage des Embryo auf der Dotterkugel (s. oben S. 220); wobei die eigentk der linken entsprechende rechte Kiemenarterie etc. durchgängig bleibt; bei tjetzt zu erörternden Varietäten kommt Undurchgängigkeit der linken Kiemeterie hauptsächlich in Frage. Die correspondirende Bildung ist bei den Vögeln mi, indem die rechte vierte Kiemenarterie persistirt.

4. Die linke aufsteigende Aortenwurzel, die linke vierte Kiemenarterie und Aorta nach das laterale Verbindungsstück zwischen der linken vierten und fünften rechts, Sub-Kiemenarterie bleiben offen und werden zur A. subclavia sinistra. Die zuerst. linke absteigende Aortenwurzel obliterirt.

Wesentliche Verschiedenheiten werden durch das Verhalten des Ductus artebedingt.

a. Der Ductus arteriosus ist weit offen und giebt der A. subclavia sinistra ihren Ursprung. Ersterer verläuft nämlich hinter dem Oesophagus, setzt sich in die offene linke absteigende Aortenwurzel fort, welche zum Anfangstheil der A. subclavia sinistra geworden ist, die aus der Aorta descendens ihren Ursprung nimmt, und schliesst auf diese Art den Gefässring, der in den Fällen der ersten Unterabtheilung von beiden vierten Kiemenarterien und absteigenden Aortenwurzeln gebildet wurde. Derselbe besteht also hier rechterseits aus der aufsteigenden und absteigenden Aortenwurzel, der vierten Kiemenarterie und dem lateralen Verbindungsstücke zwischen vierter und fünfter Kiemenarterie, linkerseits aus der aufsteigenden Aortenwurzel, vierter Kiemenarterie, lateralem Verbindungsstücke zwischen vierter und fünfter Kiemenarterie und der fünften Kiemenarterie. Wegen anderweitiger Missbildungen besteht das Leben nicht fort (Klinkosch, Progamma de anat. foet. cap. monstr. Prag. 1766. Reihefolge der Aeste des Arcus Aortae: Aa. carotis sinistra, carotis dextra, subclavia dextra. Die A. subclavia sinistra entspringt aus dem Ductus arteriosus. — Meckel, Pathol. Anat. 1816. Bd. II, Abthl. I, S. 105. Reihefolge der Aeste: Aa. subclavia dextra, carotis dextra, carotis sinistra; subclavia sinistra aus dem Ductus arteriosus).

Oder der Ductus arteriosus ist nur wenig geöffnet und mündet in die A. subia sinistra (Obet, Bullet. d. sciences médic. 1808. II, 65, bei einem dreijähri-Knaben. Reihefolge der Aeste: Aa. anonyma brachiocephalica sinistra, carolextra, subclavia dextra).

- b. Der offene Ductus arteriosus mündet in die A. anonyma brachiocephalica, welche unter diesen Umständen an der linken Seite sich befindet (Gruber, Prag. Vierteljahrsschr. f. prakt. Heilk. 1846. IX, 87, bei einem Stägigen Mädchen. Reihefolge der Aeste: Aa. anonyma brachiocephalica sinistra, carotis dextra, subclavia dextra).
- c. Der Ductus arteriosus ist obliterirt, und setzt sich an die A. subclavia sinistra, welche aus der A. anonyma brachiocephalica sinistra entspringt. In diesen Fällen sind die aufsteigende Aortenwurzel, die vierte Kiemenarterie und das laterale Verbindungsstück zwischen vierter und fünfter linker Kiemenarterie linkerseits geöffnet und werden durch die Aa. brachiocephalica sinistra resp. subclavia sinistra repräsentirt (Cailliot, Bullet, de l'école de méd. 1807, p. 21, bei einem dreijährigen Knaben. Reihefolge der Aeste: Aa. anonyma brachiocephalica sinistra, carotis dextra, subclavia dextra. - Cailliot ebendaselbst, bei einem neunjährigen Kinde. - Rudolphi s. Bernhard, De arter. e cord. prodeunt. aberrat. Diss. Berol. 1818, bei einem reifen Kinde. Reihefolge der Aeste: Aa. anonyma brachiocephalica sinistra, carotis dextra, subclavia dextra).
- d. Der Ductus arteriosus inserirt sich an die rechterseits verlaufende Aorta

wie gewöhnlich Dies beweist, dass derselbe in diesen Fällen in lateralen Ende der funften rechten Kiemenarterie sich entwick (Abernethy, Plalos transact, 1793, p. 59, ber einem zehnnom Malcher. Rethefolge der Aeste: As anonyms brachiocephatica # carotis dextra, subclavia dextra. S. auch Quain, 1844, p. 1 Breschet, Repert géner, de l'anat et de physiol, pathol 1826. bei einem einmonatlichen Knaben mit anderweitigen Misshill Rethefolge der Aeste: A. anonyma brachiocophalica amistra, auch die A. carotis dextra abgiebt, A. subclavia dextra 😓 Du 1847, j. 18. Der Arcus aortae tritt, über den rechten Bronch krunanend, zwischen der Trachea und dem Oesophagus hindure Ductus arteriosus entspringt von der A. pulmonaits sinutra Am Art entsteht ein Ring um die Traches, vorn gebildet von der monds communis, rechts und hinten vom Arcus aortae, linh Ductus arteriosus. Die Aorta adscendens giebt einen i bis 4 Ma gen Station ab, der sich in eine A. anonyma brachiocephalica und smistra spaltet). Vgl. Fig. 110.

Fig. 110.



Verlattl des Arcus aurthe über den rechten Brunchas. Ursprung der gessen tieffennem geteranschaftlichen keizen Stamm auf Arrus abriae. Ah A. anonyma tephalica destra. Cx A. carcus sinstra. Sxi A. substra visustra. Pd A. prodetti i Pr A. prilinonalis sinistra. Da Ductus arteriosus. Ad Aoria thoracica.

e. Der Ductus arteriosus fehlt (Cruveilhier, Anat, pathol. 1822).

Livr I, Taf. VI, bei einem neuntägigen Knaben Reihefolge der An. anonyma brachiocephalica sanistra carotis dextra, subclavia das Septum ventricuforum ist dutchbohrt — Peacock, Transact, pathol soc. 1860 XI, 40, bei einem einjahrigen Kimte Indosen Fall, wie auch der virhergehende pathologisch, da die Aorta aus Ventrikeln entsprang und gehott zugleich dei Hauptgruppe I auf Die tus arteriosus konnte leicht übersehen werden, so lange auf die virkommende Insertion desselben an der A subclavia sinistra

ikneksicht genommen wurde. Daraus erklatt sieh, dass in anderen Beobachtungen das Verhalten des Ductus arteriosus bäufig nicht angegelen ist. — Hvitt Ocsierreich med Jahrb 1841 XXIV 24, bei einem siebenmonath hen Potus — Tiedemann, Explic, suppl. ad tab arter cerp linn 1846, p. 10. Zagorsky, Mém de Fucad, des se de St. Pétersbourg 1809 I, 185. Nach Turner, Medico-chir review 1862 XXX, 482 gekont dieser letzte Fall bierber, obgleich über den Verlauf des Artes austageneben ist. Es entspringen namlich aus demselben nur zwei Aeste, rechterseits die A. subclavia dextra, binkerseits ein gemeinschuftlicher Stamm für die A. subclavia sinistra und beide Carotiden. Dieses Verhalten lasst sich aus der Entwickelungsgeschichte erklaren wenn man annimmit dass der linksseitige Stamm die linke aufstei gende Aortenwurzel, die A. subclavia sinistra die linke vierte, die Aorta aber die rechte vierte Kiemenarterie und die rechten Aortenwurzeln reprüssentire. Indessen hat Dubrueil 1847, p. 53, einen fahnlichen Pall begraachtet.

is the linke aufsteigende Aortenwurzel bleibt eng., die linke vierte Kiemen-Aorta nach artere und das laterale Verbindungsstuck zwischen linker vierter und techts, Sub-patter Kiemenarterie obliteriren, die linke absteigende Aortenwurzel bleibt letzter Ast inteligangig (Fig. 111 u. 112).

be Aorta verlauft nach rechts und giebt in verschiedener Reihefolge die



who hetligung Fig. 109.



Verlauf des Arcus Aortae über den rechten Bronchus, Ursprung der A. subclaver sinistra als letzter Ast des Arcus aortae, Verlauf dersalben linter dem Desophagus. Ad Aorta descendens, an der rechten Seite verlaufend. Cd. Cs. A. carotis destra und sin. Sd. A. subclavia dextra. San A. subclavia sinistra, deren Anfang beutelartig erweitert ist und den Diatus arteriosus aufnimmt. P. A. pulmonalis. Da Ductus arteriosus, cs. Vena cava superior. I Desophagus. 2 Frachea.

3. 4 Rechter und binker Bronchus

(nach Quarn)

Anlange der Aurta descendens als letzter unter den grossen Gefassstammen,

sprungsanschwellung der A. subclavia sinistra repräsentirt die offene linke absteigende Aortenwurzel; der Ductus arteriosus ist obliterirt und inserirt sich in den beschriebenen Anfangstheil der A. subclavia sinistra (Fiorati, Saggi scientif. e litt. dell' Accad. di Padova 1786. I, 69. Reihefolge der Aeste: Aa. carotis sinistra, carotis dextra, subclavia dextra, subclavia sinistra. — Otto, Seltene Beobacht. 1842, II, 60. Siehe auch Frenzel, De ramis ex arc. aort. insol. prodeunt. diss. Vratisl. 1835. Reihefolge der Aeste: Aa. carotis sinistra, carotis dextra, vertebralis dextra, subclavia dextra, subclavia sinistra. Die Wurzel der letzteren ist kaum erweitert, das Verhalten des Ductus arteriosus nicht sichergestellt. S. auch IIIte Hauptgruppe, 3. B. c. d. — Hermann, Katalog der anat. Präparate in Bern 1830, S. 60, s. v. Pommer, Schweiz. Zeitschr. 1840. II, 121. Die Aorta verläuft von links nach rechts, also ohne Zweifel über den rechten Bronchus. Baader, Var. d. Armarterien. Diss. Bern 1866, der dasselbe Präparat beschreibt, hat eine entgegenstehende Angabe. Ist letztere aber richtig, so würde der Fall analog dem von Holst, s. unten Abth. 4, aufzufassen sein, von welcheme er sich dadurch unterscheidet, dass der Anfang der A. subclavia sinistra, nämlich der Ductus arteriosus, obliterirt war. Man müsste nämlich annehmen, dass während des fötalen Lebens die A. subclavia sinistra von dem Ductus arteriosus abgegeben wäre, der nach der Geburt obliterirte, worauf sich dann die gleich zu beschreibenden Anastomosen durch Erweiterung ausbildeten. Reihefolge der Aeste: Aa. carotis sinistra, carotis dextra, subclavia dextra. Die A. subclavia sinistra erhält ihr Blut vermittelst eines Blindsackes aus der A. carotis externa und der A. intercostalis suprema, die von der Aorta thoracica entspringt. Die A. carotis externa sinistra giebt nämlich eine sehr starke A. occipitalis ab, aus welcher zwei Aeste in den Canalis vertebralis an den zwei oberen Halswirbeln eintreten und sich zu einer starken A. vertebralis vereinigen; letztere tritt aus dem Foramen transversarium des sechsten Halswirbels und senkt sich in die A. subclavia. Ein dritter Ast der A. occipitalis gelangt abwärts steigend durch ein Foramen transversarium des siebenten Halswirbels, vereinigt sich mit einem starken Ast der A. intercostalis suprema zu einem sehr kurzen Stamm, der den Anfang der A. subclavia sinistra bildet, und die beschriebene A. vertebralis aufnimmt. Ein vierter Ast der A. occipitalis geht in den Anfang der A. thyreoidea inferior sinistra über. In den Ernährungsverhältnissen des linken Armes war keine Störung zu bemerken. Hier hat ausser den sonstigen Abnormitäten der Entwickelung noch Abschnürung der erweiterten linken absteigenden Aortenwurzel, welche durch jenen Blindsack repräsentirt wird, von der Aorta descendens stattgefunden, worauf sich jene Anastomosen mit der A. occipitalis ausbildeten. — Hermann a. a. O. S. 61. Reihefolge der Aeste: As. carotis sinistra, carotis dextra, subclavia dextra, subclavia sinistra. Unvollständig beschriebener Fall. Die letztgenannte Arterie entspringt nach Hermann aus dem an seiner Einmündung in die Aorta offenen Ductus arteriosus; wahrscheinlich entspricht dieser offene Theil aber der absteigenden linken Aortenwurzel, in welche sich der Ductus arteriosus inserirt, und weder letzterem selbst, wie Hermann, noch einem linken Arcus aortae, wie Henle, Zeitschr. f. r. Medic. 1844. II, 26, will. — Cruveilhier, Bull. de la soc. anat. 1832, p. 108. Unvollständig mitgetheilter Fall. Die Aorta verläuft hinter der Trachea und dem Oesophagus, giebt auf diesem Wege successive die beiden Aa. carotides, A. subclavia sinistra, A. subclavia dextra ab, welche letztere vor der Trachea aufwärts steigt. - Ewen, Guy's hospital reports 1840. V, 233. Aus dem Arcus entspringen vier Stämme, deren Reihefolge nicht angegeben ist, der Ductus arteriosus ist obliterirt, und verläuft vor dem unteren Ende der Trachea und dem linken Bronchus zur A. subclavia sinistra: über eine Erweiterung des Anfanges der letzteren ist nichts bemerkt. - Harrison s. Quain, 1844. Taf. 20, Fig. 8. Reihefolge der Aeste: Aa. carotis sinistra, carotis dextra, subclavia dextra, subclavia sinistra. — Patruban, Vierteljahrsschr. f. prakt. Heilk. 1848. XVII, 29. Reihefolge der Aeste: Aa. carotis sinistra, carotis dextra, subclavia dextra, subclavia sinistra. — L. Fick, Tract. de illegit. vasor. curs. hom. innat. Marburg 1854. Tab. II. Reihefolge der Aeste: As. carotis sinistra, carotis dextra, subclavia dextra, subclavia sinistra. — Schwegel, Vierteljahrsschr. f. prakt. Heilk. 1859. LXII, 121, bei einem neugeborenen Kinde

cihefolge der Aeste: Aa. carotis sinistra, carotis dextra, subclavia dextra, subclavia inistra. Eine Erweiterung des Anfangstheiles der letzteren scheint in diesem Falle micht vorhanden gewesen zu sein. — Turner, Medico-chir. review. 1862. XXX, 187. Behefolge der Aeste: Aa. carotis sinistra, carotis dextra, subclavia dextra, subdavia sinistra. — Thomson, Ebendaselbst p. 184. Glasgow medic. Journ. 1862. Rahefolge der Aeste: Aa. anonyma brachiocephalica sinistra, carotis dextra, subdivis dextra. Am Anfang der Aorta thoracica gegenüber dem dritten bis vierten Instwirbel findet sich eine nach links hervorragende Erweiterung der Aorta. Disselbe liegt hinter dem Oesophagus und der Trachea, bildet eine Spitze, mit micher der Ductus arteriosus zusammenhängt. Ausserdem erstreckt sich ein platte fbröses Band von der Insertionsstelle des Ductus arteriosus zur A. subclavia zinistra, so dass die Trachea und der Oesophagus von einem Ringe umgeben sind. Das Band entspricht dem lateralen Verbindungsstück zwischen vierter und fünfter Inter Kiemenarterie, die Erweiterungsstelle der Aorta thoracica repräsentirt die Inte absteigende Aortenwurzel. — Gruber, Oesterreichische Zeitschr. f. prakt. Maik. 1863, S. 434. Reihefolge der Aeste: Aa. carotis sinistra, carotis dextra, 🖚 chvia dextra, subclavia sinistra. — Gruber, Ebendaselbst, Reihefolge der Aeste: oleman – Tüngel, Klin. Mittheil. des allgem. Krankenh. zu Hamburg für 1860. Hamburg 1862, S. 157. Bei einem 19jährigen Manne. Reihefolge der Aeste: Aa. antis sinistra, carotis dextra, subclavia dextra, subclavia sinistra. Der Ductus attriosus inserirt sich unmittelbar unter dem Ursprung der A. subclavia sinistra. — Bothdalek jun., Arch. f. pathol. Anat. 1867, XLI, 259. Reihefolge der Aeste: 🔼 carotis sinistra, carotis dextra, subclavia dextra, subclavia sinistra. Letztere maicht erweitert, der Ductus arteriosus inserirt sich daran 14 Mm. von ihrem Umprunge).

C. Die auf - und absteigenden linken Aortenwurzeln, die vierte linke Kie- Aorta nach menarterie und das laterale Verbindungsstück zwischen linker vierter und rechts, Car. u. Subel. funfter Kiemenarterie sind obliterirt.

dextr. aus d. Aort.

Der Oesophagus liegt rechts von der Trachea, die Aa. carotis und subclavia thor. der entspringen vom Arcus aortae. In der Höhe des sechsten Brustwirbels jibt die Aorta thoracica einen starken Stamm ab, welcher gewunden aufsteigt, duch den fünften linken Intercostalraum aus dem Thorax hinaus, durch den weiten Intercostalraum wieder in denselben zurücktritt, und die Aa. intercostala für den ersten bis fünften Intercostalraum abgiebt. Vor der zweiten und ersten Rippe aufsteigend, theilt sich dieser Stamm in die Aa. subclavia und carotis sinistra. In Folge der Atrophie der vierten linken Kiemenarterie und der aufabsteigenden Aortenwurzeln muss sich eine aus der Aorta thoracica entspringende A. intercostalis sinistra so beträchtlich erweitert haben, um mit Blut die whon angelegten Aa. subclavia und carotis sinistra vermöge einer Anastomose der A. subclavia mit der A. intercostalis suprema sinistra zu versorgen (Panas, Bull de la soc. anat. de Paris. 2. Sér. 1857. II, 381).

D. Es findet Situs inversus statt (d. h. der Embryo hat die rechte Seite der Sit. inv. Dotterkugel zugewendet), zugleich aber Transposition der Aorta. Der links. Arcus verläuft nämlich über den linken Bronchus an die linke Seite der Wirbelsäule, statt über den rechten, wie es beim Situs inversus gewöhnlich der Fall und in der That unter diesen Umständen normal ist (Douglas Fox, London. med. and phys. Journal 1824. Juny).

3. Die vierte linke Kiemenarterie, und das laterale Verbin-D. art. offen. dungsstück zwischen derselben und der fünften ist obliterirt; Arc. aort. die fünfte linke Kiemenarterie ist offen und ebenso die linke \*bsteigende Aortenwurzel.

Die Aorta adscendens giebt die Aa. subclavia dextra, carotis dextra, carotis sinistra ab. Der Ductus arteriosus ist offen, und setzt sich in die linkerseits herabsteigende Aorta descendens fort, aus welcher die A. subclavia sinistra entspringt. Wegen anderweitiger Missbildungen besteht das Leben nicht fort (Greig, Edinb. nedic. monthl. Journ. 1852. XV, 29. Bei einem Fötus). Der Fall bildet den Ueber-Rang zu der folgenden Abtheilung.

Subel sinaus d. D. art. 4 Die A subclavia sinistra ist die Fortsetzung der funften linken Kiemenarterie.

Ihr Ursprung findet sich normaler Weise in der Nachbarschaft des Ductus arteriosus Verschiebt sich derselbe ein wenig, so kann secundar eine Abschnurung der Arterie von der Aorta eintreten (Reinmann, Nov act. Acad nat. cur. 1757. I, 303. Bet einem Erwachsenen mündet der Ductus arteriosus in die A. subclavia sinistra. — Breschet, s Dictionn de medec et de chir pratiq VI, 3, Art Cyanose von Routillaud Die A subclavia sinistra entspringt aus der A. pulinonalis, ihr Anfangstheil reprasentirt jedenfalls einen Theil des Ductus arteriosus Bet einem vierwochentlichen Kinde, das im Leben kein Zeichen von Cyanose dargeboten hatte. — Holst, Ego, norw. Journ 1832. VII, 3. s. auch Arch. génér de méd. 1856 XI, 91. 1842. XIV, 87. Die A subclavia sinistra entspringt bet einem siebenjahrigen Madchen vermittelst des 5 Ctm langen Ductus arteriosus aus der A. pulmonalis sinistra, die A. vertebrahs sinistra aus der A. varotis sinistra und giebt einen Ast an die A. subclavia sinistra. Das Herz zeigt anderweitige Masshildungen. — Quain 1844. Taf VII Fig. 2. Der Ductus arteriosus hat im Fötalzustande die A. subclavia sinistra abgegeben; sein Ausatzstuck au die

Fig. 114.

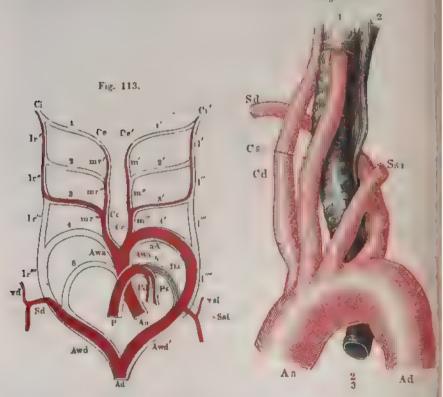

Schema der Eutwickelung der hinter dem Oesophagus verhalenden A subclavia dextra its etzten Asics des Arcus austac resp der Aoria thoracia, wie in Fig. 114 u. 115. Die rechte absteigende Aorienwarzel Aied ist durchgangig gehinden, die Abtheilungen 4 u.  $tr^{im}$  and obliterirt. Uebrigens wie Fig. 105.

Pesprung der A. subclavia dextra als letzter Ast ies Arcus nortae. Praparat der anat Sammil, zu fiottingen. 4a Aorta adscendens. Cd., Cs. A. carotis dextra and amistra. Sd., Sai. A. subclavia dextra u. sinistra. Ad Aorta lescendens. 1 Trachea. 2 Occophagus

has sich bruteiförmig erweitert und bildet beim Erwachsenen den Aufang A substavia soustra

At dem angeful rien Falle von Holst erhellt berhaufig toch, dass die A sub-🐞 - ustra ursprunglich als Ast von der A vertetralis abgegeben wird und to a most her affiniasen ist, indem in diesem Falle ihr Urspring aut das 🗽 Verbindungsstuck zwischen der vierten und dritten Linken Kiemenarterie

Die vierte rechte Kiemenarterie und das laterale Verbin Subol dexdangastack zwischen vierter und tunfter rechtet Kiemen-tra hinter d. Ossoph amerie aund obliterirt, die rechte absteigende Aortenwurzel n. (fen deig 113)

a De Rethefolge der grossen Gefasse ist folgende. An catotis dextra, carotis emstra subelavia sinistra, subclavia dextra. Letzters entspringt von der beren oder lunteren Seite des Arcus auftae, meist am Ende desselben, wend t sich aufwarts und nach rechts, verlauft vor den Korpern der obeen Brastwirbel, binter dem Ocsophagus und halt dann den gewohnlichen Verlauf der A. subclavia ein. Der Ursprang der A. subclavia dextra, welder der offenen rechten absteigenden Aortenwurzel eutspricht, ist nitsiter bentelfering erweitert (z. B. Hon, mel, Commerc litt. Normb. 737 p 162). Die Aa carotides dextra und sinistra entspringen sehr nahe





True of Continuous dextra con der Grenze les Accus fortse unit der A descendens the and beginning der A vortebrahis fextra insther A. carotis community device and A restoral surstra us lem Arcas fortae. An Arta adscenden. Cd. C. A. terri u. e.n. eds, est 1. vertebralis dextra u. ein Sid, Set 1. enfembra dextra n an Ad Vete thereis a. I Traches (and Macartnes),

neben einander (Brent, The Lancet 1844 Msi) oder von einem gemschafthel en Stamme (s. III. Hauptgruppe 2. A. d.). Die Varietst fin
sich durchschnittlich in 0,4 Proc. (Quain. Turner, Medico chir reti
1862 XXX, 471) bis 2 Proc. (Hyrtt) aller Leichen (Fig. 114, 115 g. fi)
Diese Falle correspondiren vollkommen mit den unter Abil. 2. B. i
zweiten Hauptgrapps erwähnten, wo beim Verlauf des Arcus aorise fil
den rechten Bronchus die A. subclavia simistra als letzter Ast aus de
Arcus entspringt, und sich hinter 1em Oesophagus zur linken Oberens
mitat begiebt.

b Apstatt der A subclavia dextra entspringt nur ein Ast derselben 186 vertebi dis dextra, unterhalb der A, subclavia sinistra aus der Aorta w



Ursprang der A substimmt dextra will diwarts ins der A, descendens thomsen it di A varotes dextra u. sanstra. Sd. Ss. A. substimm dextra u sinistra. Pd. Ps. A mond's dextra u sinistra. Ad Aorte descendens thoracan res V. rava sup (no Dubracel)

rend die A subclavia dextra von der A audulyma brachhoephalica gewehnlich abgegeben wird. Die A, vertetralis dextra verlauft dem dem Korper des zweiten Bristwichels hinter dem Oesephagus nach red und aufwarts und tritt in das Foramen (ransversation des sechsten Bewirhels (Hyrtl Oesterr Zeitschr (grakt, Heilk, 1859 8, 187) Devarietat erkoart sich aus folgender Annahme. Anstatt sich aus dem Fralen Verlundungsstück zwischen rechter und vierter und fünfter Kismen.

arterie zu entwickeln, mag der Ursprung der A. vertebralis dextra etwas abwärts von dem der A. axillaris dextra auf die rechte absteigende Aortenwurzel gerückt gewesen sein. Durch die normale Atrophie der rechten absteigenden Aortenwurzel, welche an ihrem oberen Ende begonnen haben mag, ist dann eine Trennung der beiden mittelst letzterem communicirenden Gefässe eingetreten. Alsdann resultirt ein Offenbleiben der rechten absteigenden Aortenwurzel als einzige Möglichkeit, die A. vertebralis dextra ferner mit Blut aus der Aorta zu versorgen, woraus der beschriebene abnorme Verlauf ohne Weiteres verständlich wird.

6. Die vierte linke Kiemenarterie ist jenseits des Abganges der Einschnür. A. subclavia sinistra verengt, entweder (selten) nahe oberhalb der der Aort. Einmündungsstelle des Ductus arteriosus, oder an derselben oder unmittelbar mterhalb derselben. In Folge der auf partieller Atrophie der genannten Arterie beruhenden Einschnürung zeigt der bleibende Arcus aortae an seinem Ende oder die Aorta thoracica an ihrem Anfange, entsprechend der Einmündung des Ductus arteriosus, eine leichte Einschnürung; in seltenen Fällen ist sie daselbst oder weiter abwärts beträchtlich verengt oder sogar verschlossen, wobei die Aa. mammariae internae, thoracicae, intercostales, lumbares und epigastricae ausserordentlich erweitert sind, und das Blut zur unteren Körperhälfte leiten. Diese Zustände fallen der pathologischen Anatomie anheim.

- 7. Die fünfte linke Kiemenarterie ist ganz oder theilweise ob- A. pulm. literirt.
  - a. Sie ist ganz obliterirt; die A. pulmonalis sowie der Ductus arteriosus fehlen.
  - b. Die A. pulmonalis ist sehr eng, der Ductus arteriosus fehlt (Cruveilhier, s. II. Hauptgruppe, Abth. 2. e).
  - c. Die A. pulmonalis ist an ihrem Ursprunge verschlossen, der Ductus arteriosus ist geöffnet, und leitet das Blut aus der Aorta in die Aa. pulmonales dextra und sinistra.

Alle diese Fälle sind mit sonstigen Bildungsfehlern, mangelhafter Ausbildung der Septa im Herzen etc. verbunden, und deshalb als pathologisch zu betrachten.

8. Die fünfte linke Kiemenarterie ist ganz oder theilweise offen. D. art. Der Ductus arteriosus ist durchgängig; entweder als feiner Canal, oder nur sein Ansatz an die Aorta ist zugleich trichterförmig erweitert, oder er ist so erweitert, dass die Aorta descendens hauptsächlich von ihm abgegeben wird. Auch diese Fälle gehören der pathologischen Anatomie an.

- 9. Die rechte fünfte Kiemenarterie ist offen.
  - A. Es ist ein accessorischer rechter Ductus arteriosus vorhanden, welcher von D. art. der A. pulmonalis dextra Blut zur anonyma brachiocephalica leitet, sich rechts. am Anfange der A. subclavia dextra inserirend (Breschet, Répert. géner. d'anat. et de physiol. pathol. 1826. II, 10. Bei einem sechswöchentlichen missbildeten Knaben. S. Var. der A. pulmonalis S. 77).

B. Zugleich ist die vierte rechte Kiemenarterie und das laterale Verbindungsstück zwischen vierter und fünfter rechter Kiemenarterie obliterirt.

Die A. subclavia dextra ist ein Ast der A. pulmonalis (Heyfelder im Generalbericht des Königl. Preuss. Rhein. Medicinal-Collegii über das Jahr 1829, S. 138. 8. auch Heyfelder, Studien im Gebiet der Heilwissenschaft 1838. I, 224, bei einem vierzehntägigen Kinde, das im Leben cyanotische Erscheinungen dargeboten hatte, mit sonst normalem Circulationsapparat).

III. Die dritte Hauptgruppe charakterisirt sich durch Unregelmässigkei- var. der ten in der Entwickelung von Aesten der vierten Kiemenarterien.

Arcus aort.

Es handelt sich um die bleibenden Theile der Verbindungsstücke zwischen vierten und dritten Kiemenarterien, welche den Aa. carotides entsprechen, ferner um die rechte aufsteigende Aortenwurzel nebst rechter vierter Kiemenarterie, die <sup>zur</sup> A. subclavia dextra werden, endlich um die Aeste der vierten Kiemenarterien, die als Aa. subclavia sinistra, axillaris dextra und vertebralis bezeichnet werden. Zum Verstandniss der Anomalien der genannten Theile des fötalen Circulationsapparates ist es nötlig zu erinnern, dass die Zunahme der absoluten Dimensionen dieser Gefässe von der Anlage des embryonalen Circulationsapparates an bis zur Reife des Fötus eine ausserordentlich beträchtliche ist. So hegt z B. das Herz nebst den prinsitiven Aorienwurzeln anfangs am Halse und ruckt erst nach und nach in die Brustnöhle abwarts. Folglich müssen die betreffenden Gefässe sammtlich sehr beträchtlich nach unten in die Lange wachsen. Wenn z B. die Theilungsstelle der A carotis communis verhaltnissmassig sehr nahe ihrem ursprunglichen Platze bleibt, so sieht man, wie sehr die medialen Verbindungsstücke zwischen dritter und vierter Kiemenarterie sich ausdelinen mussen, um die Lange der Ast. carotides communes des reifen Fötus zu erreichen

Um nun die Entstehung der beobachteten Varietaten zu erklären, genugt die Annahme, dass einzelne Theile, aus denen die bleibenden Gefässe bestehen, in ihrem Wachsthum abnormer Weise zurückbleiben oder ganz atrophiren, da bei aber offen bleiben, im Gegensatz zu den Obliterationen, die in der II. Hauptgruppe vielfach erwahnt wurden. Auf diese Weise können dann Aeste eines fehlenden Gefässes direct aus der vierten Kiemenarterie entspringen, z. B. die Aastarotis externa und interna aus dem Arcus northe bei fehlender A. carotis communis, Andererseits können die Ursprunge von zwei normaler Weise getrenut

Fig. 117.

Ci

tr'

2 mr'

m'

2'

1"

1"

1"

And And And And

And

And

And

Erklarung s. S. 217.

entspringenden Aesten sich sehr nahe rucken, oder es kann eine Verschmelzung derselben zu Stande kommen, wenn der dazwischen gelegene Theil des Stammes entweder im Wachsthum sehr zuruckbleibt, oder ganz atrophisch wird, z. B entspringen die beiden Aa. carotides aus einem gemeinschaftlichen Stamm. Endlich geschieht eine almliche Verschmelzung, indem ein Ast eines Stammes sich naher dem Herzen von demselben abzweigt, wobei vielleicht eine Abtrennung der Länge nach in der Weise stattfindet, dass die ursprungliche Theilungssteile sich tiefer einschnürt durch Wucherung der Gewebselemente in der tiefasswand es entspringt z. B. die A. subclayın sınıstra zusammen mit der A. carotis sinistra. Geringers Abweichungen vom normalen Verhatten des Ursprunges der betreffenden Gefasse zeigen sieh in der Art, dass die Ursprungsstellen ungewohnlich nahe geruckt oder sehr weit

von einander entfernt sind (Cruveilhiert die Ursprunge der diei normalen Stamme standen in unnnttelbarer Berührung — Quain, Taf. VI, Fig. 1. — Meckel, die Distanz von der Ameinsmanbrachiocephalica bis zur Alcarotis sindstra beitrug bei einem zweijährigen Kinde ca. 1,5 Cm., von da bis zur Alsubelavin sinistra fast 3 Cm., der Arcus aortae war ungewohnlich spitzwinklig gebogen, die Alcarotis sinistra einsprang aus dem Winkel). Diese Falle bassen ein relativ geringes resp. sehr bedeutendes Wüchsthum der linken vierten Kiemenarterie erkennen

Hand in Hand damit geht ein veränderter Verlauf des Arcus aortae. Der-

selbe ist ungewöhnlich weit, so dass die Aorta thoracica weiter von der Aorta adscendens entfernt verläuft und zugleich weiter links oder ganz an der linken Seite neben der Wirbelsäule herabsteigt. In diesen Fällen sind die Ursprünge der grossen Aeste des Arcus aortae ungewöhnlich weit von einander gerückt. Das Umgekehrte tritt ein, wenn der Arcus aortae sich mehr gerade rückwärts wendet, dann ist zugleich der Bogen enger und die Aorta thoracica verläuft näher der Medianebene vor der Brustwirbelsäule abwärts. Es kommt auch vor, dass simmtliche Aeste links von der Medianebene aus dem Arcus aortae entspringen, wobei die A. subclavia dextra als letzter Ast isolirt hinter der A. subclavia sinistra entsteht (Green, Variet. in the arter. system 1830, p. 7).

Durch die erörterten Anomalien der Entwickelung wird die Zahl der aus dem Arcus aortae entspringenden Gefässe entweder vermindert, oder die Anzahl ist zwar die normale, die Anordnung aber eine ungewöhnliche, oder die Zahl hat sich vermehrt. Aus diesen Ergebnissen der Beobachtung ist die Eintheilung der betreffenden Varietäten in verschiedene Abtheilungen hergenommen.

Erfahrungsmässig schwankt die Anzahl der aus dem Arcus entspringenden Stämme zwischen 1 bis 6. Es sind hierunter aber ausschliesslich solche verstanden, welche in dem embryonalen Circulationsapparat bereits repräsentirt sind und Theile desselben darstellen, nämlich die Aa. subclaviae, carotides communes, externae und internae, vertebrales. Ausserdem kommt es vor, dass bei normaler oder ahnormer Anordnung der genannten Gefässe noch einzelne untergeordnete Zweige oder accessorische Arterien aus dem Arcus entspringen, z. B. Aa. mammaria interna, thyreoidea ima etc. Diese letzteren Gefässe sind bisher immer mitgezählt, wenn z.B. von einer Vermehrung der Aeste des Arcus aortae die Bede war. Es leuchtet ein, dass auf diese Art ganz verschiedenartige Fälle zusammengeworfen wurden, nur weil die Zahl der Aeste zufällig übereinstimmte. Die untergeordneten Zweige sind also bei der hier befolgten Eintheilung völlig ausser Acht gelassen; sie werden erwähnt im Anschluss an andere Varietäten der eigentlichen Hauptstämme, und im Uebrigen in einer besonderen Unterabtheilung für sich erörtert.

Was die Häufigkeit der Varietäten von aus dem Arcus aortae entspringenden Stämmen überhaupt betrifft, so findet sich eine solche nach Meckel durchschnittlich in der achten Leiche; Patruban (Oesterreich. medic. Jahrbücher 1844, XXXIX, 12) sah bei 530 Neugeborenen 38mal Varietäten; diese Angaben schwanken mithin zwischen 7 bis 12 Proc.

### 1. Die Zahl der Aeste ist vermindert.

A. Es entspringt nur Ein Ast aus dem Arcus aortae. Bei dieser Anord- Zahl der nung bildet sich entweder überhaupt kein Arcus, sondern die Aorta ad- Aeste verscendens theilt sich in einen senkrecht aufsteigenden Stamm, der sich Ast. kreuzförmig in die Aa. anonyma brachiocephalica, carotis sin. und subclavia sin. spaltet, und in einen absteigenden Stamm, welcher unter der Theilungsstelle der Trachea in die Brusthöhle hinabläuft (Klinz, Abhandl. der medic. chirurg. Josephs-Akademie, Wien 1787, I, 273. — Ein analoger Fall ist unvollständig beschrieben von Garnier, Spon und Troussières, Journal des savans pour l'année 1668. Nouv. édit. Paris 1729, p. 26, bei einem fünfjährigen Kinde. — Hyrtl, Anat. 1859, S. 890, bei einem Embryo). Oder aus der Höhe des Arcus aortae entspringt ein Gefäss, welches sich in die Aa. anonyma brachiocephalica, carotis sinistra und subclavia sinistra spaltet (Vernon, Medico-chir. transact. XXXIX, 1856). Oder der gemeinschaftliche Stamm von nur 3 bis 4 Mm. Länge theilt sich in die Aa. anonyma brachiocephalica dextra, carotis sinistra und subclavia sinistra (Dubrueil, 1847, Taf. II, Fig. 1). S. Fig. 118. Oder die drei normalen Gefässstämme sind nur an ihrer Basis vereinigt (Meckel, Pathol. Anat. 1816, II, 1, 8, 131).

Diese Theilung der Aorta in einen aufsteigenden und einen absteigenden Stamm ist normal bei Wiederkäuern, Einhufern, Hystrix, Viverra, Dasyprocta.

Bei Missbildungen ist diese Varietät mehrfach beobachtet; so z.B. bei einem

neugeborenen Kinde mit imperforirtem Anus (Boudant, Bullet, de la soc. anst. 1829, p. 11).

Zwer Asstd

- B. Es entspringen zwei Stamme aus dem Arcus aortae
  - a. Die A.s. carotis dextra und subclavia dextra kommen aus dem Arcus aortae, welcher über den rechten Bronchus verlauft und an der rechten Seite der Wirbelsaule herabsteigt. Die Aa carotis und subclavia simstra werden aus der Aorta thoraciea mit Blut versorgt (Panas, Bullet, de la soc. annt. 1857, p. 381 S oben II Hauptgruppe, Abtheil. 2. C. S. 227).
  - b. Es ist eine A anonyma brachnocephalica dextra und simstra vorhanden (Biumi, Observat, anat. 1765, I, 133. Malacarne, Osserv in chir 1784, II, 128, 2mal. Tupper, Lond. med and phys. Journ. VIII, 497. Tigdemann, 1822, Taf. II, Fig. 4. Dubrueil 2mal). Die Entstehung der A anonyma brachnocephalica smistra ist in diesen Fallen eine ganz verschielene von derjeugen der A. anonyma brachnocephalica smistra, wie sie beim Verlauf des Arcis aortae über den Bronchus dexter vorkommt. Denn sie reprasentirt nicht die ganze linke aufsteigende Aortenwurzel, sondern entsteht durch Verschmelzung des Ursprunges der A subclavia smistra und A carotis sinistra, wahrscheinlich in Folge von Atrophie dine Obhterstion der vierten linken Kiemenarterie und des lateralen Verbindungsstuckes zwischen der vierten und fünften linken Kiemenarterie.

Durch ihre symmetrische Anordnung ernnern die beiden. Aa anonymae brachiocephalicae, wenn sie vorhanden sind, an die gieichnamigen Veneu, welche zur V. cava superior zusammenfliessen.

Die beschriebene Anndnung ist die Norm beim Saju Apella, bei Fledermäusen, Igel, Maulwurf, Delphin, allen Vogeln, den meisten Repulien. Beim Delphin



Siehe Fig. 110

entspringen jedoch aus jedet A. anonyma brachocephalica ausser der A. subclavia noch andere Arterien und aus der dextra die An carotides interna und externa getrennt (Barkow, Schlagnbern der Saugethiere 1860)

c. Es sind zwei As anonymise brachiocephalicae vorhanden, die dextra giebt beide As, earotides, die sinistra beide As subclavise ab (Patru-

₹.

kinde. Die A. subclavia dextra verläuft hinter der Trachea, muthmasslich auch hinter dem Oesophagus, und es ist der Fall als denjenigen von Hauptgruppe II, Abth. 5, a, S. 229 analog zu betrachten; mit dem Unterschiede, dass die rechte absteigende Aortenwurzel und der Anfangstheil der A. subclavia sinistra sich sehr nahe gerückt und mit einander verschmolzen sind. Diese Beobachtung dürfte die einzige bis jetzt vorliegende sein. Zwar führt schon Meckel, Anat. 1817, III, 84, dieselbe Varietät auf; mit Rücksicht auf eine unter Meckel's Leitung gearbeitete Dissertation von Schön, De nonn. arter. ort. et decurs. abnorm. Hal. 1823, scheint aber Meckel's Notiz ein falsch verstandenes Citat Voigtel's Pathol. Anat. 1804, I. S. 444, aus Mieg, Spec. observ. anat. et botanic. Basil. 1753, VIII, zu Grunde zu liegen).

d. Die A. anonyma brachiocephalica giebt auch die A. carotis sinistra ab, welche hinter dem Manubrium sterni und am Halse bis unterhalb der Gl. thyreoidea, vor der Luftröhre, nach der linken Seite aufsteigt (Vesalius, De corpor. hum. fabrica 1543. Eustachius, Tabul. anat. edit. 1714. Casserius, De voce et auditu 1609. Spigelius, De hum. corpor. fabrica 1627. Veslingius, Syntagma anat. 1641. Heister, Compend. anat. 1717. Petsche, Syllog. anat. select. observ. diss. Halae 1736. Néubauer, s. Erdmann, Descr. anat. art. innom. et thyr. im. diss. Jen. 1772, zweimal. Huber, Act. Helvet. 1777, VIII, 68, bei einem halbjährigen Mädchen und einem zwölftägigen Knaben. Epist. ad Haller. 1774, III, 140, zweimal. Malacarne, Osserv. in chir. P. II, 1784, Taf. I, Fig. 1. Walter, Acta Berol. 1785, p. 61. Scarpa. Burns, Diseases of the heart 1809, p. 284, dreimal. Ryan, De quarund. arter. in corp. hum: distrib. diss. Edinb. 1812, p. 2. Meckel, Pathol. Anat. 1816, II, 1. S. 131, zwölfmal; Tab. path. anat. 1820. Tiedemann. M. J. Weber, Meckel's Archiv 1829, S. S. E. A. Lauth, S. 93, neunmal. Hyrtl, Oesterr. medic. Jahrb. 1841, S. 22, fünfmal. Vergangenheit und Gegenwart im Wiener anat. Museum 1869. Angiol. Nr. 125 b. Quain, 1844, 25mal unter 219 Fällen. Embleton, Journ. of anat. 1871, Nr. IX, 216; u. v. A.).

Die Varietät ist die häufigste unter allen, die am Aortenbogen vorkommen; wurde von älteren Anatomen, wohl auf Grund von Untersuchungen an Thieifür die Norm angesehen. Sie ist chirurgisch wichtig, weil die A. carotis sitra vor der Luftröhre verlaufend bei Operationen an letzterer verletzt werden
in. Das. beschriebene Verhalten ist normal bei einigen Affen, Raubthieren, Beuhieren, Nagern, Vermilinguien, beim Schwein und Lama.

- e. Es ist eine A. subclavia dextra und eine A. anonyma brachiocephalica sinistra vorhanden, welche die Aa. carotis dextra, carotis sinistra, subclavia sinistra abgiebt. Die A. carotis dextra verläuft in diesem Falle vor der Luftröhre schräg aufsteigend nach der rechten Seite (Zagorsky, Mém. de l'acad. des sc. de St. Pétersbourg 1809. I, 384. Breschet, Répert. génér. d'anat. et de physiol. pathol. 1826, II, 14. Dubrueil, 1847, p. 53, s. II. Hauptgruppe, Abthl. 2. A. d. und e. S. 223).
- f. Es ist eine A. carotis dextra und anonyma brachiocephalica sinistra vorhanden, während die A. subclavia dextra aus der Aorta thoracica entspringt, und hinter der Trachea nach der rechten Seite läuft (Tiedemann, 1822, Taf. II, Fig. 6, bei einem achtmonatlichen Fötus). In diesem Fall ist die rechte vierte Kiemenarterie und das laterale Verbindungsstück zwischen vierter und fünfter rechter Kiemenarterie obliterirt, dafür die rechte absteigende Aortenwurzel offen, und ausserdem der Ursprung der linken A. subclavia mit dem der A. carotis sinistra zusammengerückt.
- g. Die beiden Aa. carotides entspringen von einem gemeinschaftlichen, kurzen Stamm; dann folgt die A. subclavia sinistra, während die A. subclavia dextra aus der Aorta thoracica ihren Ursprung nimmt

- (Meckel I. Epistol. ad Haller. 1774, III, 132, und 141. Quain, 1844, dreimal unter 291 Fällen). Letzteres Verhalten erklärt sich wie bei der vorigen Unterabtheilung f.; ausserdem sind die Ursprünge der beiden Aa. carotides einander sehr nahe gerückt, d. h. die aufsteigenden Aortenwurzeln im Wachsthum sehr zurückgeblieben; der Ursprung der Asubclavia sinistra verhält sich dagegen wie gewöhnlich. Wegen des Offenbleibens der rechten absteigenden Aortenwurzel können die Fälle unter f. und g. auch zur II. Hauptgruppe, Abthl. 5 (8. 229) gerechnet werden.
- 2. Die Zahl der Aeste ist normal. Es sind drei Aeste vorhanden, deren Bedeutung eine andere ist, als die gewöhnliche. Sie entspringen in verschiedener Reihefolge und haben verschiedene Bestimmung.
- A. Der Arcus aortae verläuft wie gewöhnlich nach links. Reihefolge der Aeste:
- a. Aa. subclavia dextra, carotis dextra, anonyma brachiocephalica sinistra (Tiedemanu, 1822, Tab. IV, Fig. 9. Dubrueil, 1847, Taf. I, Fig. 1).
- b. Aa. anonyma brachiocephalica dextra, subclavia sinistra, carotis sinistra (M. J. Weber, Meckel's Archiv 1829, S. 8).
- c. Aa. subclavia dextra, ein gemeinschaftlicher Stamm für beide Aa. carotides (Truncus bicaroticus), A. subclavia sinistra (Portal, Cours d'anat. médic. 1803, III, 155. Tiedemann, 1822, T. III, Fig. 2. Dubrueil, 1847, p. 51 und 60. Trélat, Bull. de la soc. anat. 1856, p. 26. Der Fall ist ungenügend geschrieben; ebenso der von Dubrueil). Der Ursprung der A. carotis dextra ist von der aufsteigenden rechten Aortenwurzel auf die linke gerückt, wozu ein Zurückbleiben der letzten beiden in ihrer Längenentwickelung den Anlass giebt. Dieselbe Anordnung ist normal beim Elephanten (Cuvier, Leçons d'anat. comp. 1799 bis 1805, IV, 249).
- d. Ein gemeinschaftlicher Stamm für beide Aa. carotides, A. subclavia sinistra, subclavia dextra. Letztere verläuft entweder hinter den beiden Aa. carotides vor der Trachea nach rechts (Walter, Mém. de l'acad. d. sc. de Berlin 1785. Dubrueil, 1847, p. 51), oder hinter dem Oesophagus (Hunauld, Hist. de l'acad. d. scienc. de Paris, 1737, p. 20. Hommel, Commerc. litter. Norimb. 1737, p. 162. Neubauer s. Erdmann, Descr. anat. arter. innom. et thyr. im. diss. Jen. 1772. Meckel I. Epist. ad Haller, 1774, III, 132 und 141. Meckel, Pathol. Anat. 1816, II, 1, 8. 102. Green, Variet. in the arter. system. 1830, bei einem Kinde mit imperforirtem Anus. Quain, 1844, Taf. VII, Fig. 5, dreimal in 930 Fällen. Demeaux, Bull. de la soc. anat. 1841, p. 142. Pigné, daselbst 1847, p. 406. Cavasse, daselbst 1856, p. 72. Bradley, Journ. of anat. 1871, VIII, 341. Wood, Proceed. of the royal soc. of Lond. 1867, XV, 544. Dieselbe Leiche bot 10 Muskelvarietäten, wovon 7 an Kopf und Arm z. B. dreiköpfiger Biceps). Vermuthlich gehören hierher auch zwei unvollständig beschriebene Fälle von E. A. Lauth; Velpeau, Méd. opér. 1839, II, 228).
- e. Ein gemeinschaftlicher Stamm für beide Aa. carotides, A. subclavia dextra, A. subclavia sinistra (E. A. Lauth, der Fall ist nicht genauer beschrieben).
- f. Die A. anonyma brachiocephalica giebt auch die A. carotis sinistra ab, es entspringt aber die A. vertebralis sinistra direct aus dem Arcus aortae, dann folgt die A. subclavia sinistra (Sandifort, Observ. anat. pathol. Lib. IV, 1781, p. 92. Walter, Mém. de l'acad. de Berlin 1785. Meckel, Pathol. Anat. 1816, Bd. II, 1, S. 132, mehrere Male. Tiedemann, 1822, Tab. II, Fig. 7).
- g. Die A. anonyma brachiocephalica giebt auch die A. carotis sinistra ab, Aa. subclavia sinistra, vertebralis sinistra (Walter, Mus. anat. 1796, p. 237. Tiedemann, 1822, Tab. III, Fig. 1).
- B. Der Arcus aortae verläuft über den rechten Bronchus, ohne dass gleichzeitig Situs inversus der Eingeweide stattfände (letztere Fälle gehören,

Prei Aeste.

wie gesagt, der pathologischen Anatomie an; die Reihefolge der Aeste ist wie in a, s. unten). Diese Fälle sind speciell bereits in der II. Hauptgruppe, Abth. 2, erörtert.

## Beihefolge der Aeste:

- A. Anonyma brachiocephalica sinistra, carotis dextra, subclavia dextra (Abernethy, Cruveilhier, Cailliot zweimal, Obet, Rudolphi, Gruber, Thomson).
- b. Aa. carotis sinistra, carotis dextra, subclavia dextra. Die A. subclavia sinistra entspringt aus dem Ductus arteriosus (Klinkosch) oder in besonderer Weise (Hermann, 1830, zweimal, s. oben Abth. 2, B. S. 226).
- c. Aa. subclavia dextra, carotis dextra, carotis sinistra (Meckel zweimal),
  Der Ductus arteriosus verhält sich ähnlich wie in b.
- 3. Die Zahl der Aeste ist vermehrt.
  - A. Es sind vier Aeste vorhanden.

Aeste vermehrt. Vier Aeste.

Die A. anonyma brachiocephalica zerfällt, und ihre beiden grossen Zweige stepringen gesondert. Diese Anordnung ist normal beim Walross (Daubenton Buffon, Hist. natur. XIII, 420), Walfischen (Hyrtl) und bei Phascolomys sombat (Barkow, Schlagadern der Säugethiere 1866, Taf. XXX, Fig. 2). Die Reihefolge der Aeste ist verschieden.

- a. Aa. subclavia dextra, carotis dextra, carotis sinistra, subclavia sinistra (Bergerus, 1698, s. Nicolai de dir. vas. diss. Argentor. 1725, §. 7. Heister, Comp. anat. 1717, not. 27. Winslow, Expos. anat. 1732, III. 5. Ballay, Journ. de méd., Avril 1758. Monro s. Ryan, De quarund. arter. in corp. hum. distribut. diss. Edinb. 1812, p. 3, s. auch Monro, Engrav., Taf. 43. Wahrscheinlich gehört hierher auch eine ungenügend mitgetheilte Beobachtung von Fleischmann, Leichenöffnungen 1815, S. 237. Meckel, Pathol. Anat. 1816. II, 1, S. 107, zweimal. Tiedemann, 1822, Taf. III, Fig. 3. E. A. Lauth u. A. Ein unvollständig beschriebener Fall von Baron, Archiv: génér. de méd. 1825, VII, 309, gehört möglicherweise zu denjenigen, in welchen die Aorta über den rechten Bronchus verläuft, s. II. Hauptgruppe, Abth. 2, B. S. 226. Die Aorta läuft nämlich anfangs von vorn nach rückwärts, steigt dann senkrecht vor der Wirbelsäule abwärts, der Anfang der A. subclavia sinistra ist bedeutend erweitert; in denselben mündet der ofsene Ductus arteriosus, bei einem neugeborenen Kinde. Reihefolge der Aeste: A. subclavia dextra, Aa. carotides, A. subclavia sinistra).
- b. Aa. carotis dextra, subclavia dextra hinter der A. carotis dextra nach rechts verlaufend, carotis sinistra, subclavia sinistra (Huber, Act. helvet. 1777, VIII, 74, bei einem neugeborenen Mädchen).
- Aa. carotis dextra, carotis sinistra, subclavia dextra, die hinter oder zwischen den beiden Aa. carotides sich nach rechts wendet, subclavia sinistra (Walter, Mém. de l'acad. de Berlin 1785, Taf. III, Fig. 4 u. 5. W. Krause, Zeitschr. f. rat. Med. 3. R. 1865, XXIV, 226). Diese Fälle sind aus der Entwickelungsgeschichte bis jetzt nicht verständlich. Thomson glaubt, die Aorta sei in Walter's Fällen rechterseits verlaufen (Medico-chir. transact. 1862, XXX, 185).
- d. Aa. carotis dextra, carotis sinistra, subclavia sinistra, subclavia dextra. Dieser Ursprung der A. subclavia dextra gehört der II. Hauptgruppe Åbth. 5 (S. 229) an; die Arterie entspricht der persistirenden rechten absteigenden Aortenwurzel.
- e. Aa. carotis sinistra, carotis dextra, subclavia dextra sinistra, subclavia. Diese Anordnung ist mit Ausnahme eines zweiten Falles von Quain (1844, Taf. VII, Fig. 2) nur beim Verlauf des Arcus aortae über den rechten Bronchus beobachtet, und correspondirt mit der vorigen Unterabtheilung d. (Fiorati, Quain, Tiedemann, Gruber zweimal, Schwegel, Patruban, L. Fick, Turner s. II. Hauptgruppe 2, S. 225).

f. Aa. subclavia dextra, carotis dextra, carotis sinistra, subclavia suistra. Der Arcus aortae verlauft über den rechten Bronchus (Micckell Bell Archis 1809, S. 437, Tab. aust path. 1817, Fasc I, Tab. I, Fig. 1, beinem achtmonatlichen, misskolleten Fotus)

g. Es ast ein Truncus thyreo vertebrahs sunster vorhanden, d. h. h. h. thyreodea unterior wird von der aus dem Arcus entspringenden A virtebrahs sinistra abgegeben (Tiedemann, 1846, 28. Barkow Angol Samml, d. Univ. Breslau, 1869, S. XXVI, Erlaut, 2 Schlag und Lataderlehre 1868, Taf. 1). Reihefolge der Aeste Aa, amonyma bin occiphalica, carotis sinistra, Truncus thyreo-vertebrahs, A subclavia sinistra Pye-Smith, Howse und Davies-Colley, Guy's hospit report 1871, XVI, 155)

h Eine A vertebrahs entspringt von dem Arcus sortse (Quain, 1844, finemannter 291 Fallen. Dies Resultat erscheint Quain durch das Spuide

Zufalls zu medrig ausgefüllen).

Viel häufiger ist dies der Fall bei der A. vertebrahs sinistra, als bei de dextra. Unter 19 alteren und 18 eigenen Fallen, die Meckel (Pathol Amt 1816, Bd. H. 1. S. 169) zusammenstellte, fand sich kein Ursprung der A verbbrahs dextra aus den Archs aortae. Derselbe ist überhand nur beobachtet.

4. zugleich mit dem directen Ursprung der A. veriebrahs sinistry a siden Arcus (Harrison zweimal, F. Muller's Meckel, Anat 1817 III & Tredemann, 1822, Taf IV, Fig. 5).



Siehe Figur 115.

B ween die Acrta soll rechts wendet and be den Broachus dexter versa ift, so kunn de A. vertebruds dextaoline dass dusse le all der smistra ler Fall ist, ans dem Ar wet. fur such entspringen (Otto, Sestene Bede acht 1824, 11, 6. Rehefolge der Aeste Aleurotis sanistra aretis deatrs, verteralis dextra, subclivat destra, subclavia sanstille hinter lon Oweq 1 32W nach anks versa med Ber dieser Transposition der grosser Arterien entsprolitaberdie A vertebralis lexico eigentlich der smatrides Normalzust indes-

Die A vertebrahs and stra entsteht Lew hord zwischen den An cassifistinstra und sabeleva amitste (Fig. 119) sehen zwischen A subelava, sanstrauf dextra (Preden annual extra (Preden annuals letzter Ast dex Aron (Meckel Pathol Anathus D. H. 4, 8 100 Treden and D. 1822 Taf III, Fi

ger 10); ersteres Verhalten ist bei Phoca vitulina normal (Tiedemann, 1822, Explic. p. 40).

Es ist vielfach beobachtet, dass die Aa. vertebrales mit zwei oder selbst drei Wurma entstehen, die aus dem Arcus sortae, der A. subclavia, thyreoides inferior, cervicaüssperficialis herstammen können (s. Var. der betreffenden Arterien). Hier kommen ser diejenigen Fälle von accessorischen Aa. vertebrales in Frage, bei welthen das Verhalten der grossen Gefässe des Arcus aortae zu berücksichtigen ist.

Die A. vertebralis sinistra entspringt mit zwei Wurzeln: die eine atammt aus Vertebr. dem Arcus sortae zwiechen As, carotis sinistra und subclavia sinistra, die andere aus social 4er A. subclavia sinistra (Henckel, Medic. und chir. Anmerkungen, zweite Sammimg 1747, S. 11. Die accessorische und die eigentliche A. vertebralis treten in das Furamen transversarium des vierten resp. sechsten Halswirbels bei einem fünfjährigen Müdchen. - Huber, Act. helvet. 1777, VIII, 73, bei einem halbjährigen Insben. Beide Wurzeln vereinigen sich am Foramen transversarium des fünften Halswirbels zu einem gemeinschaftlichen Stamme. -- Quain, 1844, Taf. XXII, Fig. 8. - Tiedemann, 1846, Taf. XLI, Fig. 2. Die accessorische A. vertebralis vereinigt sich mit der normalen erst unterhalb des Foramen transversarium des dritten Halswirbels, - u, A.).

Die A. vertebralie dextra kann aus der A. carotis dextra hervorgehen, wenn die A. subclavia dextra als letzter Ast entspringt und hinter dem Oesophagus ver-Buft (s. Var. der A. carotis communis).

Die A. vertebralis dextra entspringt mit zwei Wurzeln aus der A. subclavia dextra, oder mit zwei Wurzeln aus der A. subclavia dextra, mit einer aus der A. thyrocidea inferior dextra (A. Meckel, Meckel's Archiv 1828, S. 170).

Die geschilderten Differenzen im Verhalten der A. vertebralis dextra und sizistra erklären sich, sobald die verschiedene Art der Entwickelung beider Gefiece berücksichtigt wird.

Die A. subclavia dextra ist homolog dem Arcus aortae, und urspränglich

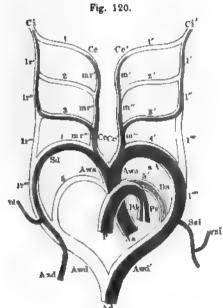

Siehe Fig. 105.

sind beide Aa. vertebrales Aeste der betreffenden rechten und linken Kiemenarterie. Die Aa. subclavia sinistra und axillaris dextra aber entwickeln sich ursprünglich als Aeste der Aa. vertebrales. Wenn nun der Uraprung der A. vertebralia sinistra auf den Arcus aortae rückt, so heisst dies nichts Anderes, als dass die A. subclavia sinistra unabhängig von der A. vertebralis sinistra als unmittelbarer Ast des Arcus aortae entstanden ist. Mithin wird durch diese Art des Ursprunges eigentlich nur eine symmetrische Entwickelung der Aa. vertebrales auf beiden Körperhälften hergestellt, die bei der gewöhnlichen Entwickelungsweise vermisst wird (Fig. 120). Abgesehen von der numerischen Seltenheit ihres Vorkommens kann man sagen, dass diese Variotät, der Ursprung der A. vertebralis sinistra aus dem Arcus aortae, eigentlich die Norm darstellt.

Wenn die A. vertebralis dextra mit swei Wurzeln aus der A. subclavia dextra entsteht, so ist dies Verhalten ganz analog dem Ursprunge der A. vertebralis

sinistra mittelst Einer Wurzel aus dem Areus aortae und mittelst Einer accentischen aus der A subelavia sinistra.

Der Ursprung der A vertebrahs dextra aus der A. carotis dextra zeigt is dass die erstere ungewöhnlich nahe dem medialen Verbin lungsast zwis ben dritter und vierter rechter Kiemenarterie entstanden ist. Wenn unter hesen Urstanden aber die A. subelavia dextra zugleich als letzter Ast dos Aortenbogenentspringt, mithin die linke abstaigende Aortenwurzel durchganging geblichen wie zu reptasentirt der Anfang der A vertebrahs dextra die offenbleiben le viertrechte Kiemenarterie nebst dem lateralen Verbindungsstisck zwischen vierter an funfter rechter Kiemenarterie (Fig. 113 u. 119). Eine Obliteration des ober Theiles der rechten absteigenden Aortenwurzel ist es, welche die Abtrennan de A. vertebrahis dextra von der hinter dem Oesophagus herkommenden A sub zeitelt der oben beschriebene Ursprung der A vertebrahis dextra aus dem Arander Aorta thoracien (s. 11. Hauptgruppe, Abth. 5. b. 8. 230).

Da der Arcus nortae der linksseitigen Hälfte des fotalen Urreulations opparationgehort, so ergiebt sich a priori, was zahlreiche Beobachtungen dargethan ben dass der selbstandige Ursprung der A. vertebrahs dextra weit seltener seinich, als derjenige det sinistra. Dem die dazu erforderliche Verschiebung de Ursprungsstellen durch Atrophie resp. ungleiches Wachsthum einzelner Abschaft der betreffenden Gefasse wurde für die A vertebrahs dextra sehr viel betradit

licher sein, als für die sinistra.

Funf Acrte

B. Es sind fünf Aeste vorhanden.

a. Die medialen Verbindungsstücke zwischen vierter und dritter Kieme arterie sind an einer Seite atrophirt. In Polge davon entspringen if Aa carotides interna und externa jede für sich, die A carotis cennum fehlt. Als Annäherung hierzu ist der Pall zu betrachten, wenn de carotis communis sehr kurz ist (Morgagni, s Variet der A caroticommunis).

Diese Varietat ist bisher nur an der rechten Seite beobachtet (Power Ambigarier 1860, p. 353, s. auch Quain 1844, Taf XII, Fig 3, p. 101 Redefolder Aeste. Aa. subclavia dextra carotis externa dextra, carotis interna base carotis communis sunstra, subclavia sinistra). Die Anordnung stellt sieb, withre Entstehung aubelangt, in Analogie mit derjengen bei Delphinus phases, wo indessen die Aa. carotides interna und externa beiderseits getreint aus da. Aa. anonymae brachiocephalicae entspringen (Stannius, J. Muller's Ar hus Anat, u. Physiol 1841, S. 379), (S. jedoch S. 234.) Es scheint diese Bildaag meter Kurze des Halses bei dem genannten Thiere zusammenzulangen, die A. rotis communis braucht um so weniger in die Lange zu wachsen, je nabet der beide eines Thieres seiner ursprünglichen Entwickelungsstelle am Halse geber bleibt.

- b. Die drei normalen Aeste und beide Aa. vertebrales (Penada, Septerz, di osserv, e mem puth, anat. Pad 1801, p. 44 Fiorati, Atti della Ac di Pad III, 38. Meckel, Reil's Arch. 1805, VI, 571. Tiedeman 1822, Taf. IV, Fig. 4).
- c Die A. anonyma brachiocephalica fehlt, die Reihefolge der Aeste ist eschieden:
  - u. Aa, subclavia dextra, carotis dextra, carotis sinistra, vertebralis instra, subclavia sinistra (Petsche, Syllog, anat. observ. des Hill. 1736 Loder, Program quo recanonnull, art. variet Jen. 1780.
  - β. Aa. carotis dextra, carotis sinistra, vertebralis sinistra, subclavia stra, subclavia dextra (Koberwein, Dexas, decars abnorm des tab. 1810. Meckel, Tabul, anat pathol Fasc. II, 1820. Taf. X. Fig. Quain, 1844, p. 51, 3 mal. Hart, s Quain, Taf. VII, Fig. 11.
  - y. As execus dextra, carous sinistra subclavia sinistra vertebrala interes, subclavia dextra, letziere hinter dem Oesophagus verlanter. (R. Waguer, Heusinger's Zeitschr f organ, Physik 1828, 8 338).

- d. An carous sinistra, carotis dextra, vertebralis dextra, subclavia dextra subclavia simistra, letztere hinter dem Oesophagus verlaufend. wahrend der Arcus aortae sich über den rechten Bronchus kruminte Otto, Seltene Beobacht, 1824, II, 61), diese Unterabtheilung correspondirt mit #
- Es sind sechs Aeste vorhanden

Sacha Anste

- Bei doppeltem Arcus aortae entspringen jederseits successive die As. subclavia, carotis externa, carotis interna (Malacarne, Osserv in chir 1784, II 119) S. Fig 121
- Die Aeste sind. A sabelavia dextra, vertebrahs dextra, carotis dextra, carotis suistra, vertebrahs sinistra, subclavia sinistra (F. Muller s. Meckel, 1817 III, 84. Harrison 2mal. Tredemanu, 1822, Taf. IV, Fig. 5, s. III Hauptgruppe, Abth. 3 A. g. S. 231).

Ausser den groasen Gefassstämmen entspringen noch un-Klowere rduete Zweige aus dem Arcus nortae. Die Zahl der ersteren Zweige bei normal oder vermehrt sem-



Erklarung siehe Fig 108 A.

- Lene A they make a same streat zwischen der A abonyma brachiocephalica Thymica and der A. carotis simistra (Hubber Act. belvet, 1777 VIII, 81, meh. "inper Male u A) oder eine unpaare A, thymica aus der vorderen Wand des Areus aortae (Hyrt), Oesterr, med. Jahrbucher 1841, XXIV, 23, melirere Male bei Kindern, einmal gab dieselbe eine A pericardiacothremes ab)
- ル bæ Amanmaria interna dextra entspringt nach vom neben der Manon, int A anonyma bracl rocephalica, dann folgen die Aa carotis sinistra, ver. deatra tebralis sinistra, subciavia sinistra, so dass funi Aeste aus dem Arcus bervergelen (Casseboum's Bochmer, De quat et quinq ram, ex are, sort a fac, diss. Hal, 1741, Fig. II, nach vorn von der A. anonyma brack lover habes Meckel, Pathol. Anat 1816, II, 1, 8 113 Hyrri, Oesterr medic Jahrb 1841, XXIV, 24, Gruber, Arch. f. pathol Anat. 1872 LIV, 489) Oder die A. carotis sinistra entsteht aus der A ausyana brachiocephalica, dann folgt die A. subchivia simistra, wahrend die

A, mammaria dextra nach vorn neben der erstgenannten Arterie entspringt (H 1 rtl).

Thyr inf dextra a. C. Die A thyreoidea inferior dextra entspringt zwischen A. anonyma brachocephalica und A. carotis sinistra. Oder zwischen der A. subclavia dextra und carotis dextra, wenn die A. anonyma fehlt (Loder, De nonnull variet, art. progr. Jen. 1781, 2mal). Ein analoger Ursprung kommt auch bei der A. thyreoidea inferior sinistra vor, dieselbe kann gemeinschaftlich mit der dextra aus dem Arcus aortie entspringen in Meckel), oder sie entsteht für sich ebenfalls zwischen A. anonyma brachiocephalica und A. carotis sinistra (Meckel, 2mal), oder zwischen A. carotis sinistra und subclavia sinistra (Meckel, 2mal), oder zwischen A. carotis sinistra und subclavia sinistra (Meckel, 2mal), oder zwischen A. carotis sinistra und subclavia sinistra (Meckel, 2mal), oder zwischen A. carotis sinistra und subclavia sinistra (Meckel, 2mal), oder zwischen A. carotis sinistra und subclavia sinistra (Meckel, 2mal), oder zwischen A. carotis sinistra und subclavia sinistra (Meckel, 2mal), oder zwischen A. carotis sinistra und subclavia sinistra (Meckel, 2mal), oder zwischen A. carotis sinistra und subclavia sinistra (Meckel, 2mal), oder zwischen A. carotis sinistra und subclavia sinistra (Meckel, 2mal), oder zwischen A. carotis sinistra und subclavia sinistra (Meckel, 2mal), oder zwischen A. carotis sinistra und subclavia sinistra (Meckel, 2mal), oder zwischen A. carotis sinistra und subclavia sinistra (Meckel, 2mal), oder zwischen A. carotis sinistra (Meckel, 2mal), oder zwischen A. carotis sinistra (Meckel, 2mal), oder zwischen A. carotis sinistra und subclavia sinistra (Meckel, 2mal), oder zwischen A. carotis sinistra vor, oder dexemble (Meckel, 2ma

D. A. thyreoidea ima. Von Neubauer (s. Erdmann, Descrunatater, muom. et thyreoid, unae diss Hal 1772) zuerst beobachtet, daher Neubaueri, auch infima, media, accessoria, profunda genannt.

Cd Cs Sd Ssi

A, thereoidea ima, bei einem Neugeborrnen aus dem Arens aortse entspringend. Cd., Cs. A. caretis dextra u. sin Sd., Ssi A. subclaym dextra u. sinistra. P. A. pulmonil s. cs. V., cava sup. 1. Ghandula thereoidea unt den Endasten der A. thereoidea una (nach Neul-einer)

Diese accessorische fünfte Schilddrusenarterie muss wehl unterschieden werden von einer abnorm aus dem Arcus aortne entspringenden A. thyreoidea inferior. Im letzteren Fall fehlt die letztgenannte Arterie an ihrer normalen Ursprungsstelle.

Die A thyreoidea ma (Fig. 122) entspringt zwischen der A. anonyma brachiocephalica und der A. carotis simstra [13 mal beobachtet, s. Gruber, Arch f. path. Anat. 1872, LIV, 445) oder zwischen der A. carotis sinistra und subclavia sinistra (Nicolai, De direct. VAROT. diss. Argentor, 1725, S. VII. Tredemann, 1822, Taf. III, Fig 12), steigt senkrecht oder etwas schrag vor der Luftrohre in die Höhe, giebt Zweige an die Trachea, zuweilen auch an die Thymus, vorzüglich aber dem mittleren Therie und dem unteren Ende der beiden oder eines Seitenlappens der Schilddruse. Die A. thyreoidea inferior dextra oder sinistra ist bei dem Vorhandensem der A thyreoidea ima mitunter auf einer Seite bedeutend kleiner als gewohnlich oder diese Arterien fehlen ganz, wober die A. thyreoiden ima zwischen den Aa anonyma brachiocephalica und carotis sinistra entspringt (Thilow, Beschreibung pathol. anat Gegenstande, 1804 I, 174). Die A, thyreoidea min abuit den Verlauf der V. thyreoidea ima nach, welche sie begleitet.

Die A thyreoiden ima kann auch aus Aesten des Arcus aortae ihren Ursprung nehmen. Bie ist bis zum Jahre

Thyr. ima.

1872 von Gruber 45 mal beoabachtet, überhaupt 125 mal, worauf sich die folgenden Frequenzsahlen beziehen, kommt in der achten bis neunten (Gruber) ein in der elften bis zwölften Leiche vor (Nuhn, Unters. und Beobacht. aus d. Obist d. Anat. etc. 1849, S. 22); sie entspringt, abgesehen vom Arcus aortae (16 mil und der Frequenz des betreffenden Ursprungs nach geordnet, am häufigsten mider A. anonyma brachiocephalica (62 mal), carotis communis dextra (20 mal), A. subclavia dextra und sinistra, Truncus thyreocervicalis, A. thyreoides inferior, A. transversa scapulae, A. carotis sinistra, A. mammaria interna, einem gemeintenbellen Stamm für die A. subclavia dextra und beide As. carotides, A. peritenbernica (s. Var. d. A. subclavia etc.).

Die Varietät ist chirurgisch wichtig, denn die A. thyreoidea ima müsste beim Infrührenschnitt unter das Messer kommen, falls man letzteren unterhalb der Chadah thyreoidea vornehmen wollte. Die Arterie kann fast fadenförmig oder in 14 Mm. dick sein (Barkow, Angiol. Samml. d. Univ. Breslau 1869, S. XXXIX); Cruber (Oesterr. med. Jahrb. 1845, LII, Fig. 1) beobachtete sie 7 Mm. stark.

Bei Myrmecophaga tetradactyla wird die Gl. thyreoidea ausschliesslich durch die starke, aus dem gemeinschaftlichen Stamm für beide Aa. carotides und die Asselavia daxtra entspringende A. thyreoidea ima versorgt.

E. A. coronaria ventriculi sinistra. Diese Arterie soll aus dem Cor. ventr. Arcus nortae entaprungen sein (Hyrtl, Nat. hist. review, 1861).

### Varietäten der A. anonyma brachiocephalica.

Als normale Schwankungen der Länge der A. brachiocephalica werden an-Anon. brapplen von Neubauer (Erdmann, Descript. anat. art. innom. et thyreoid. im. ehicceph.
im. in 1772) 2,7 bis 5,0, im Mittel 3,5 Cm., von Luschka 3 bis 4,6, von Quain

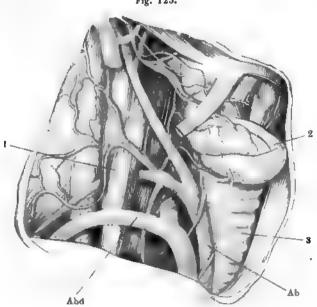

Fig. 123.

A seesyma brachiocephalica von ungewöhnlicher Länge. Ab A. anonyma brachiocephalica, wishe nch in die Aa. carotis communis dextra und subclavia dextra theilt. Abd Vena anon, brachioceph. dextra. 1 M. scalenus ant. 2 Glandula thyreoidea. 3 Trachea (nach Dubrueil).

1844, in 105 von 219 Fallen zwischen 2,5 bis 3,8 Cm., oder zwischen 3,8 bis 5 (me. (in 90 von 219 Fällen) von Dubrueil 4 bis 5 Cm.; von Barkow (Anguel, Samul, t, Univ. Breslau 1869. S. XXXV) in 57 Fallen (incl. Variet.) 2,3 les 5 2 cm. -Sie kann sich ungewohnlich verkurzen (ca. 6 Mm, Cerutti, Pathol, Prapar zu Leipzig 1819, S. 160. Quain, 1844, 8 mai in 219 Fallen unter 2,5 Cm. Dubrue. Il womit eine Annaherung an den getrennten Ursprung der Aa, carotis und subchiva-Bie ist langer als gewohnlich reicht bis zur Gt. thereoidextrae gegeben ist. des (Burns, Diseases of the heart etc, 1809, p. 283), bis oberhalb des Stermin-(Harrison, einige Male), thre Länge betragt mehr als 5 Cm. (Dicterich. Das Aufsuchen der Schlagadern 1831, S. 6 und 374, Quain, in 16 von 21) Fallen oder mehr als 7 Cm. Im letzteren Fall (Fig. 123) reicht sie bis zur Verbusdung des fünften mit dem sechsten Halswirbel hinauf, die A, subclavia device entspringt im rechten Winkel abgehend hinter der Emmundungsstelle der V jogularis interna in die V. subclavia (Dubrueil). Die Spaltungsstelle liegt ofter tiefer wie der obere Rand des Schlusselbeins, als hoher; erstere Variation findet sich 7 mal, letztere 9 mal unter 137 Fällen (Quain).

Wenn die abnorm verlangerte A. anonyma brachiocephalica weiter medanwärts als normal verläuft, so deckt sie von vorn die Traches und kann bei der Vornahme der Tracheotomie unterliebt der Glandula thyreoidea verletzt werdes (Burns a. a. O. Lucke, Arch. für kim. Chirurgie 1863, IV, 591, 2 mal. C. Huetve daselbst). Oder sie wendet sich vor der Trachea aufsteigend nach links und zelaugt hinter der Trachea oder dem Ocsophagus nach rechts in der Hohe der etsten Rippe, wobei die Theilungsstelle rechts von den genannten Organen zu ügen kommt (Velpeau, Traité compl. d'annt. chir. 1837, T. I. Elém. médec. ogen. 1839, H. 245, 3 mal).

Ueberzahlige Aeste. A. vertebrahs dextra aus ihrer Theilungsstelle (Meckel Praparat der anatomischen Sammlung zu Gottingen Nr. 603, bei einem Kinde. Zugleich entspringt die A. vertebrahs sinistra sowie die A. thyrsolle inferior sinistra aus der Wurzel der A. subclavia sinistra. Dieser Ursprung obrespondert mit demjenigen der A. vertebrahs sinistra aus dem Artus aortus zwischen A carotis sinistra und subclavia sinistra. Wenn eine A. anonyma bruch obephahen sinistra vorhanden ist so kann die A. vertebrahs sinistra aus dersedes entspringen (Dubrueil).

Eine A, thyreoidea ima (Huber, Act. helvet, 1777, VIII, 83, 6 mai and A. — Quain, 1844, 7 mai unter 199 Fillen. — Gruber, Arch f. pathol Anat. 1872, LIV, 445, 19 mai unter 24 Fallen ihres Vorkommens an 200 Lenchen and zugleich mit der A. carotis sinistra). The Durchmesser kann demjenigen der A. radalis (Blandin, Anat. des régions 1834, p. 196) oder der A. carotis extrum (Gruber a. a. O., 2 mai) gleichkommen und 11 Mm. betragen (Gruber a. a. O.) für gewöhnlich variirt derselbe zwischen 1 bis 5 Mm. Neben einer A. thyreoidea ma aus dem Arcus sortae kann zugleich eine andere aus der A. anonymi tie chocophahea entspringen (Hyrtl, Oestert, Zeitschr, f. prakt. Heikt, 186, S. & In diesem Falle waren bei einem Kinde ausserdem noch zwei Aa, thyreoideac inferiores accessorme, im Ganzen also acht Schilddrusenarterien vorhanden).

Der Aufang der A. subclavia dextra theilt sich in einen starken Stamm, der fast alle Aeste der ersteren abgiebt, und in die A. subclavia (Dubruett 1845, p. 121).

A. mammaria interna dextra (Neubauer a. a. O. S. 37. Walter, Meade Pacad, de Berlin 1785, Taf. I. E. Tiedelmann, 1822, Tab. IV, Fig. 10b.

Eine A thymica, welche auch von einer A. thyrecodea ima abgegeben werden kann (Hyrtl, Oesterr Zeitschr, f. prakt Heilk 1860, S. 323). Präparat Nr. 1957 der anatomischen Sammlung zu Gottingen bei einem Neugeberenen.

Kleinere Aetse Aa, mediastinae, thymicae, pericardiacae, liaphrogmaticos, tracheales bronchiales anteriores. Muskelzweigi an die Min. sternobyoidens and sternothyreoidens. Eine stärkere A bronchialis kann an der vorderen beite die Trachea hinablaufen (Quarn 2 mal unter 199 Fallen).

Es ist eine feine accessorische A. carotis rechterseits vorhanden, walche rerallel der A carotis communis am Halse aufsteigt, und eine Anzahl von Aesten der A. carotis externa abgiebt (Charvet, Compt. rend. 1857, XLIV, 63, und Arch. gén. de méd. 1857, I, 239).

Die A. anonyma brachiocephalica gab die Aa. carotides externa und interna dextra direct ab. Beide liefen parallel dicht neben einander bis in die Gegend des Zungenbeins; die interna lag lateralwärts (Kosinsky, Gaz. médic. de Paris, 1868. Nr. 5).

# Varietäten der A. carotis communis.

A. carotis communis, Verlauf. Der gemeinschaftliche Stamm für beide Carot. As carotides communes kommt vor das untere Ende der Luftröhre zu liegen, wenn derselbe von beträchtlicher Länge ist (Walter, Mém. de l'acad. des scienc. de Berlin 1785. Tiedemann, 1822, Taf. III, Fig. 2. Quain, 1844, Taf. XX, Fig. 5. Dubrueil 2 mal, s. Var. d. Arcus Aortae, III. Hauptgruppe, Abth. 2. A. e. und d, S. 236).

Die A. carotis communis verläuft in schräg aufsteigender Richtung vor der Luftröhre, und zwar die dextra, wenn die A. anonyma brachiocephalica oder der isolirte Ursprung der A. carotis dextra weit nach links gerückt ist; die sinistra, wenn sie auch aus der A. anonyma brachiocephalica ihren Ursprung nimmt Bcarpa, Sull' aneurisma, riflessioni e osservazioni anatomico-chirurgiche. Pav. 1804 und A.).

Die dextra verläuft bei abnormem Ursprunge der A. anonyma brachiocephalica links von der Trachea eine Strecke von fast 6 Cm. schräg vor der Trachea aufsteigend, und kann bei der Tracheotomie unter das Messer kommen (Burns, Diseases of the heart 1809, p. 284, bei einem 12jährigen Knaben), oder dieselbe verläust dicht vor dem Anfangstheil der A. subclavia sinistra (Walter, Mém. de Facad. des scienc. de Berlin 1785, Taf. III, Fig. 4). Sie kann auch hinter dem Occophagus ihren Verlauf nach rechts nehmen, nachdem sie links von der Wirbelsäule aus dem Arcus aortae entstanden ist (Boulard s. Führer, Chirurg. **Anst.** 1857, S. 353).

Die A. carotis communis verläuft bei sonst normalem Verhalten ungewöhnlich stark geschlängelt (Morgagni, De sed. et causs. morbor. 1761, Ep. 49, Artic. 18. Dubrueil).

Das Kaliber der dextra und sinistra ist sehr ungleich.

Die A. carotis communis ist kürzer als gewöhnlich; sie theilt sich in der Höhe der Cartilago cricoidea (Quain 5 mal unter 295 Fällen), oder in der Höhe des fünften (die sinistra, Dubrueil, die dextra, Hyrtl, Oesterr. medic. Jahrb. 1841, XXIV, 18. Präparat Nr. 2088 der anatomischen Sammlung zu Göttingen), oder des sechsten Halswirbels (Burns, Diseas. of the heart, 1809, p. 285, 2 mal) oder ganz unten am Nacken (Monro, Elem. of anat. 1825, II, 238), oder schon etwa 4 Cm. oberhalb ihres Ursprunges in die Aa. carotis interna und externa (Morgagni, De sed. et causs. morbor. 1761, Ep. 29, Artic. 20, die sinistra). Eine tiefere Spaltung als normal sahen auch Ryan (De quarund. arter. in corp. hum. distr. diss. Edinb. 1812, p. 4, die A. carotis communis dextra war nur 3 Cm. lang; in einem anderen Falle lag die Theilungsstelle ca. 6 Cm. vom Arcus aortae entfernt), Otto (Pathol. Anat. 1830, S. 309), Hart (Todd's encycl. of anat. and phys. 1836, I, 484, am unteren Rande der Glandula thyreoidea beiderseits), Nuhn (Unters. und Beobacht. aus dem Gebiete der Anat. etc. 1849, Taf. III, Fig. 2), Schwegel (3 mal unter 240 Fällen). Die Aa. carotides interna und externa laufen alsdann parallel neben einander längs der lateralen Seite des Kehlkopfes in die Höhe.

Die A. carotis communis ist länger als gewöhnlich und theilt sich oberhalb des Zungenbeins (Quain 10 mal unter 295 Fällen); sie giebt die unteren Aeste der A. carotis externa (Aa. thyreoidea superior und maxillaris externa) ab, und spaltet sich erst in der Höhe des Processus styloideus in die A. carotis interna und einen gemeinschaftlichen Stamm für die Aa. temporalis superficialis und maxillaris interna (Burns, Diseases of the heart 1809, p. 287. Dubrueil, der auch die A. pharyngea adscendens aus dem Theilungswinkel entspringen sah).

Die A. carotis communis tritt zwischen den Min biventer mandibulae un stylohyoidens hundurch.

Ueberzählige Aeste. Die A. carotis communis dextra gieht eine A communis cordis ab, welche sich in die As. coronariae cordis dextra und sinistra their (Mayer, Graefe's und v Walther's Journal der Chirurgie 1827, X. 5. wiener Missbildung).

Die dextra entsendet die A. vertebrahs dextra beim Ursprang der A subclavia dextra als letzten Astes des Arcus aortae und Verlauf derselben Linter dem Oesophagus (Murray, Kongl Vetensk Handling, 1768, Vol 29 Green, Variet, in the after, system, 1850, p. 7. London medic gaz, 1859, XXV, 44° a auch Quain, 1844, Taf VI, Fig. 13 Macartney s. Tielemann, 1848 Taf XXXIX Fig. 6 Tiedemann, diselbst Fig. 4 S. 6, 2 mal. Sappey s. Parbrueil, p. 73 u. 115. Dubrueil 1847 In den letzten beiden Fallen geschieht des Verlaufs der A. subclavia dextra keine Erwähnung. Wood Transact, of the path soc. 1859, X, 119. Bankait). S. Var. des Arcus aortae III. Hauptgruppe, Abth. 5, A. g. S. 248

Die sinistra giebt die A. vertebrahs smistra ab (Holst, Ego, norw John 1832, VII, 3. Hyrt! Oesterr Zeitschr f prakt Heilk. 1860. S. 324 die A. vertebrahs smistra entsteht aus der A. anotis communis 7 Mm. oberhalb des Freprunges der letzteren, lauft mit dem linken N. laryngens inferior am Oesophigu empor, kreuzt sich mit der hinter ihr verlaufenden A. thyreoidea inferior und cakt seitwarfs ab, im hinter der A. carotis. V. jugubaris interna in das Formon granden.

versarium des vierten Halswirbels einzutreten)

Wenn ein gemeinschaftheller Stamm für beide An carotides vorhanden ist (s. Varietaten d. Arc aoriae, III Hauptgruppe, Abth 2 A c und d 8 200 m kann aus jeder A. carotis communis unter diesen Umstanden eine A. thyrochamferior accessoria entspringen (Patruban, Oesterr med. Jahrhucher SKXXIX, 12)

Die A. carotis communis entsendet die A. thyreoidea inferior (het den mesten Saugethieren kommt die A. thyreoidea inferior aus der A. carotis omn talloder diese und aus ihrem Theilungswinkel eine A. thyreoidea inferior accessors (Nicolai, De direct vasor Argentor 1725, § VII), oder die A. carotis communis dextra die Aa thyreoidea infer dextra und sinistra vermittelst eines gemeinschaftlichen kurzen Staminchens (Luschka, Aust. L. v. S. 344)

Eine A. carous communis dextra, welche aus einer A anonyma bra b. phahica entstanden ist, die zugleich die A carous sinistra abgiebt, entsenlot de A. thyrocidea inferior und zugleich eine A thymica (Meckel I. Epist ad Hallet Vol. III 1774, p. 141).

Die A. carotis communis dextra giebt eine A. thyreoides inferior accessors ab, letztere entspringt i Cm. derhalb der A anonyma brachrocephalica saft gerade aufwarts ersetzt zum Theil die A thyreoides inferior dextra, welche i H halb so stark als gewohnlich ist (Dubruet), 1847, p. 725. Bei der Unterbindung der A. carotis konnte man auf diese Arterie stossen.

Die A carotis communis dextra giebt eine A, thyreoidea ima ab, welcoe sch von der A thyreoidea inferior accessoria ladurch unterscheidet, dass sie asse der Mediachne in der Gl-thyreoidea sich verastelt (ebenso die sinistra, Hullet, Act belvet 1777, VIII 84 Gruber, Arch f. pathol Anat. 1872 LIV 4650 – oder eine A thynnen -oder eine A, planyingea abscendens accessoria (Tie faunaut 1822, Explic S-80, inchrere Mile), — oder eine A planyingea abscendens introductional A pharyingea adscendens superior aus der A, carotis interna kunst (Haller, Icon anat 1756 Fas. VIII p-40. A laryingea superior (1 ma) in 282 Fallen, nach Quarin).

Aufwartsgerückte Aeste A thyreordea superior (41 mai in 202 Fabten Quaru 17 mal in 117 Fillen, Bajardi, Gazetta delle Chinche 18%, 13. Oct London medo record, 1874 Novbr 18). Sie kann aus dem Anfage der A carotis communis entspringen (Barkow Anat, Samini zu Breston zweiter Nachtrag 1850 Praparat 2010 a rechterseits). Sie kam nur 4 mai unter 32 Fällen weiter abwarts aus der A. carotis, einmal entsprang sie mit 1974. urzeln, 2 Mal gemeinschaftlich mit der A. lingualis (Bajardi). Gleichzeitig man aus derselben A. carotis communis dextra, welche selbst aus einem Truncus caroticus hervorgegangen ist, die A. thyreoidea inferior dextra entstehen luain, 1844, Taf. XII, Fig. 4).

Ein gemeinschaftlicher Stamm für die Aa. thyreoidea superior und lingualis larclay, Arter. of the hum. body. 1812, p. 13). A. pharyngea adscendens (6 mal ater 144 Fällen, Quain), namentlich aus dem Theilungswinkel der A. carotis munis entspringend.

# Varietäten der A. carotis externa und ihrer Aeste.

A. carotis externa verläuft an der lateralen Seite des M. stylohyoideus, an- Car. ext. tett medianwärts von demselben (Quain, 1844, Taf. XII, Fig. 5).

Sie fehlt und wird von Aesten der gleichnamigen Arterie der anderen Seite westzt (Langenbeck s. Oesterr. medic. Jahrb. 1841, XXIV, 21. Wahrscheinlich ligt ein Missverständniss dieser Angabe Hyrtl's zu Grunde, wie auch einer anderen Angabe von Dubrueil, 1847, p. 67; es wird der unten erwähnte Fall von Langenbeck gemeint sein). Sie fehlt, insofern ihre sämmtlichen Aeste einzeln von der A. carotis communis entspringen, die als A. carotis interna weiter geht — Achalichkeit mit dem Verhalten der V. jugularis interna (Huber Act. helvet. 1777, VII, 98) — und sich um den Processus styloideus medianwärts herumwindet (Mystl, Oesterr. medic. Jahrb. 1841, XXIV, 18), oder in der Höhe desselben siem gemeinschaftlichen Stamm für die Aa. temporalis und maxillaris interna (Burns, Diseas. of the heart 1809, p. 287) abgiebt.

Oder es entspringen alle Aeste der A. carotis externa büschelförmig von einer stelle der A. carotis communis, gemeinschaftlich; der Stamm der letzteren geht dem ebenfalls als A. carotis interna weiter (Burns, Diseas, of the heart, 1809, p. 267. Münz). Sie ist sehr kurz (Langenbeck, Neue Biblioth, für Chirurgie 1822, Bd. IV. Abth. 2, S. 598. Ein anderes Präparat: Nr. 1083, findet sich in der sestemischen Sammlung zu Göttingen), und hält dabei den Verlauf der A. thyresides superior ein (Langenbeck daselbst). Bei Struma vasculosa kann durch pethologische Erweiterung der A. thyresides superior der Anschein entstehen, als sei diese der Hauptstamm, von welchem die übrigen Aeste der A. carotis externa stegeben werden, während letztere scheinbar fehlt (s. Heidenreich, Der Kropf 1845, S. 160 u. 162).

Ueberzählige Aeste: Eine A. thyreoidea superior accessoria, welche Drüsenäste oder nur die Muskeläste der A. thyreoidea superior abgiebt. Die actemorische kann tiefer als die eigentliche A. thyreoidea superior entspringen (Tiedemann, 1822, Taf. VII, Fig. 1. — E. A. Lauth) und die A. dorsalis lingue abgeben (Tiedemann a. a. O.). Eine (4 mal unter 144 Fällen, Quain) oder zwei (2 mal) Aa. pharyngeae adscendentes accessoriae. Eine A. transv. faciei accessoria.

Aufwärtsgerückte Aeste. A. laryngea superior (unter circa 50 Fällen 5 mal, Haller, Icon. anat. 1747. Fasc. III, p. 3; unter 8 Fällen 1 mal, Meckel; unter 292 Fällen 24 mal, Quain), sie kann unterhalb der A. thyreoidea superior entspringen; Aa. cricothyreoidea, der als A. pharyngo-basilaris bezeichnete Ast der A. pharyngea adscendens, A. palatina adscendens (21 mal unter 292 Fällen, Quain), R. hyoideus der A. lingualis, Aa. transversa faciei, auricularis profunda, tympanica.

## A. thyreoidea superior.

Sie verläuft quer über das Lig. cricothyreoideum, fehlt oder ist sehr klein Thyr. sup. und wird durch die A. thyreoidea superior der anderen Seite oder die A. thyreoidea suberior derselben Seite ersetzt. Während rechterseits die A. thyreoidea suberior fehlt, ist dasselbe linkerseits mit der inferior der Fall (Labatt, Lond. meic. Gazette 1838. N. Ser. I, 8).

Abwärtsgerückte Aeste: A. pharyngea adscendens, A. palatina advendens.

Ueberzahlige Aeste Eme A. sternocleidomastoidea oder ein Ant. dez nach hinten und lateralwarts zum vorderen Rande des M. sternocleidomastoidem verlauft und mit einem entgegenkommenden Ast der A. auricularis posterior ausstemosirt (Hyrt), Oestern Zeitschr f. prakt Heilk 1859, S. 513).

Lar sup.

Die Allaryngea superior tritt zwischen Cartilago thyreoidea und crusiden in den Kehlkopf (nach Meckel die Norm, sehr häufig) oder geht duck ein Loch der Cartilago thyreoidea (bei manchen Sängethieren die Norm), dragt in diesem Falle auch wohl zwischen Cart thyreoidea und cricoitea wieder bervor und vertheilt sich an die Schilddruse und benachbarte Muskeln (Arno. & Bemerk, über den Bau des Hirns und Ruckenniarks 1808, Taf. III, Fig. 1 und & Gruber, Oesterr, mehre Jahrb. 1845, LH, 140)

Sie entsendet die A cricothyreoidea (Gruber a a. O mehrere Male), oder letztere bildet ihre Fortsetzung und tritt, das Ligamentum cricothyreoideum medium von vorn her durchbohrend, in den Kehlkopf (M. J. Weber). Eine an der A. carotis externa direct entstandene A. larvngea superior giebt eine Asternocleideinastoidea ab (Dubrueil).

Cricothyr.

Die A cricathyreoides fehlt, indem sie von der A. thyreoides inferior abgegeben oder durch den R. thyreoideus der A. thyreoideus supern r eisetzt wat (Gruber a a. O. 3 mal an 100 Leichen). Alsdann verläuft sie am oberen Rude des Seitenlappens der Gl. thyreoidea und gelangt hinter dem M. sternothyreoideat vor das Lig. cricothyreoideum. Oder sie ist an einer Seite stark entwickeltiGraber a a O 24 mal unter 100 Leichen, darunter 17 mal rechterseits, bis zu 5 Mm. Durchmesser wahrend sie an der auderen schwach entwickelt ist oder feilt Sie fauft alsdann entweder quer oder schrag vor dem lag, cricothyreoideum nat der entgegengesetzten Seite hinüber und giebt Zweige an den Kehlkopf, sowie al. den entgegengesetzten Schilddrusenlappen (9 mal unter 24 Fallen an 100 Legens Gruber) oder sie sendet bei diesem Verlaufe einen starken vor dem Lie in m thyreoideum senkrecht in der Medianlime berabsteigenden Zweig zum Istander Glandula thyrconden (Cruvetthier, Gruber a a O., Schwegel and oder biegt sich selbst rechtwinklig um, während kein stärkerer Zweig zur entre rengesetzten Seite gelangt. Bei den beiden letzten Verlaufsarten ist am handesten die A cricothyreoides dextra die stärker entwickelte (6 mal unter siehen Fälen an 100 Leithen, Gruber a. a O.).

Wenn beide An cricothyrooidene stark entwickelt sind, so anastomourer of in der Medaultme und es geht von da ebenfalls ein senkrecht herabstegende Zweig ab (1 ma) an 100 Leichen !) Alle diese Fähle von stärkerer Entwickeling der A. cricothyrooiden sind beim oberen Luftrohrenschnitt von chirurgischer Wichtigkeit. Bei vorhandenem mittleren Lappen der Gl. thyrooiden anastomosin in einem grossen Bogen mit dem R. hyoideus der A. lingualis (Gruber a. a O.)

### A. lingualis

Langual

Verlauf. Beiderseits zwischen dem M. mylohyoideus und dem vordere Bauch des M. biventer mandibulae bis gegen das Kinn, durchbohrt hier den M. mylohyoideus, dringt zwischen M. gemohyoideus und hyoglossus ein, um an ist

<sup>1)</sup> Die betreffende Annstomise sowie das Hinfüberreichen der einen A. erwothereiche auf die entgegengesetzte Korperhälfte müsste uich einer wahrscheinlich irrthumfüchen Auftissung (Weinst, Transact of the path soci. 1859, X, 119), wober a Brec's Entwickelingsschema der großen Gefässe des Hunfes zu Grunde gelegt ist, als Persistent eine medi inen Anastomose der zweiten Kiemenarterie betrachtet werden. (Ebenso s. i. die steintonie zwischen einem B. cervicalis der A. occupitalis mit der A. protunda cerva s. ab analoge Entwickelung der eristen Kiemenarterie betrachtet werden. In lessen spricht der Umstand dass die A. occupitalis wohl von der A. erwichtet werden. In lessen spricht der Pinstand dass die A. occupitalis wohl von der A. erwichtet werden ist nicht aber von der A. occupitalis wohl von der A. verwichte betrachtet werden ist nicht tur jone auffassung, weingleich Theile einen ball M. J. Weber's vom Ursprung der A. occupitalis aus fer A. subclavia auf die A. erwichts profunda zu beziehen für möglich hielt).

lateralen Fläche des M. genioglossus rückwärts in das Zungenparenchym vorzudringen (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1859, S. 499).

Sie endigt an der Zungenwurzel und wird übrigens durch einen Ast der A. maxillaris interna (Th. Lauth s. E. A. Lauth) oder durch die A. submentalis (Guy's hospit. reports, 1871, XVI, 155) ersetzt.

Sie entspringt gemeinschaftlich mit der A. maxillaris externa mittelst eines karzen Stammes (unter 50 Fällen 7 mal, Haller, Icon. anat. 1747, Fasc. III, p. 5, unter 302 Fällen 61 mal, Quain).

Sie giebt einen kurzen Stamm ab, der sich in die Aa. maxillaris interna und externa theilt, die erstere fliesst am Collum des Processus condyloideus des Unterkiefers mit der A. temporalis superficialis zusammen; von dieser Stelle aus ver-Euft die A. maxillaris interna horizontal medianwärts und es wird auf diese Art gleichsam eine A. aberrans hergestellt (Textor jun., Würzburger Verhandl. 1857, VII. 230).

Ueberzählige Aeste. Zweige der A. thyreoidea superior, meist die A. laryngea superior; die A. palatina adscendens; ein R. sternocleidomastoideus (Halbertsma, Ontleedk. Aanteekeningen 1863). Ein unter dem M. stylohyoideus verlaufender Ast für die Gl. submaxillaris (Guy's hospital reports, 1871, XVI, 155).

Eine A. thyreoidea superior accessoria (Tiedemann, 1822, Taf. VII, Fig. 1). Der R. hyoideus fehlt (häufig) und wird von der A. cricothyreoidea ersetzt.

Die beiden Aa. dorsales linguae verbinden sich zu einem unpaaren, medianen, innerhalb der Mucosa zum Foramen coecum verlaufenden Stämmchen, das nur von seinem Ende aus Seitenzweige abgiebt. Diese A. mediana lincuae (s. oben 8. 96) kann von der linken A. dorsalis linguae allein abgegeben werden (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1861, S. 637), öfters wird sie von Aesten der beiderseitigen Arterien anstatt von deren Stämmen zusammengesetzt. Zuweilen umgreift die mediane Arterie das Foramen coecum mit zwei Aesten, die sich vor demselben wieder vereinigen, und dringt dann mehr oder weniger weit gegen die Zungenspitze vor; oder sie theilt sich sogar an der Zungenspitze wiederum und die Aeste wenden sich bogenförmig nach beiden Seiten. Sie kommt auch bei Thieren vor: bei Cynocephalus hamadryas, Lemur albifrons, Tapirus americanus, Aquila fulva, fast constant bei Spechten (Hyrtl a. d. a. Orten und Natur. hist. review. 1862 Jan. p. 104).

Die A. sublingualis dextra versorgt den Boden der Mundhöhle und beide Gl. sublinguales, während die sinistra sehr klein ist. Sie fehlt häufig und wird dann von der A. submentalis ersetzt (Hyrtl, Corrosions-Anat. 1873, S. 185).

## A. maxillaris externa.

Entspringt oberhalb des Angulus mandibulae und steigt anfangs abwärts. Max. ext Ist sehr klein, reicht nur bis zum Mundwinkel (häufig), oder es werden alle Gesichtsäste von der A. transversa faciei abgegeben (Arnold 2 mal), oder von Zweigen der A. maxillaris interna ersetzt (Quain, 1844, Taf. XIV, Fig. 1).

Oder sie ist sehr lang und die A. angularis ist stark entwickelt. Sie ersetzt die A. nasalis oder sogar die A. frontalis aus der A. ophthalmica. Aus einer starken A. angularis steigt ein Ast zum lateralen Augenwinkel und Jochbein auf (Barkow, Blutgefässe des Menschen, 1866, Taf. XIV, Fig. 3).

Ueberzählige Aeste. A. pharyngea adscendens, R. tonsillaris der A. palatina adscendens. Eine accessorische A. pharyngea adscendens, A. sternocleidomastoidea, A. maxillaris interna (Quain, 1844, Taf. XIII, Fig. 6). Eine starke A. palatina adscendens, welche medianwärts in die Fossa temporalis, von da in die Fossa sphenopalatina eindringt und die Aeste der fehlenden A. maxillaris interna ersetzt (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1859, S. 512). sublingualis; oder letztere entspringt aus der A. maxillaris externa gemeinschaftlich mit der A. submentalis.

Die A. submentalis fehlt oder ist klein und wird gänzlich oder zum Theil

durch die A. sublingualis ersetzt. Sie giebt die A. sublingualis ab oder die destra eine A. mediana menti, welche die A. labialis inf ersetzt (Schwegel)

Die A. labradis unf. ist an einer Seite sehr klein und wird durch die starkere der entgegengesetzten Seite ersetzt. Sie ist doppelt vorhanden. Sie vertsuft nahe dem unteren Rande der Lippe, wendet sich in der Mechantine als A. medsana ments aufwarts und theilt sich am oberen Rande der Unterhippe is einen rechts- und linkslaufenden Ast, die einen zweiten feineren Gefüsskranz constitueren (Cruveilhier, Theile, Arnold 2 mal).

Die A. labialis sup, entspringt schon unterhalb des Mundwinkels, auf fehlt oder ist sehr klein und wird durch die stärker entwickelte der anderen Seite

ersetzt.

#### A. sternocleidomastoidea.

Sternocici-

Dieselbe feldt (häufig), und wird theilweise ersetzt durch Aeste aus der A. thyreoidea superior, occipitalis, Rr. parotidei, A. auricularis posterior, A. lingualis (Halbertsma, Ontleedk, Aanteeken, 1863)

### A. occipitalis.

Occipit.

Verlauf. Sie entspringt schon unterhalb der A. maxillaris externa 800 verlauft oberflächlich über den M sternocleidomastoideus zum Hinterhaupt (Qurin, Triedemann, Arnold, Schwegel). Häufiger verlauft sie über den M lengesimus capitis und unmittelbar unter dem M splenius. Sie feldt rechterseits ind wird durch Aeste der A cervicalis profunda ersetzt (s. Dubruerl). Sie anasteinosist, nachdem sie einen großen Bogen gebildet hat, mit der A. carotis externationer, Act helvet 1777. VIII, 100, Taf. III, Fig. 4), oder durch einen starken Ast mit der A. vertebralis (s. Var. d. A. vertebralis).

Ueberzählige Aeste A pharyngea alscendens (19 mal unter 144 Faien, Quain), der als pharyngobasilaris bezeichnete Zweig für die Schädelbasis eine A. pharyngea adscendens accessoria (2 mal). Die A sternocleidomastoidea oder mehrere Aeste für den M. sternocleidomastoideus. Die A occupitalis sinistri ertsendet vier starke Aa. aberrantes zur A. subclavia sinistra und A thyreides inferior sinistra (Hermann s. Var. des Arcus aortae, II. Hamptgruppe Abth 2.

B. S 225)

Die Aa occipitales dextra und sinistra stehen innerhalb der Schadellahle durch einen dicken Ast in Verbindung, der die beiden Foramina parietalia rechter und hinkerseits durchbohrt (Gruber, Anat Abhandl, 1852, S. 126).

Ein Ast der A occipitalis gelangt durch das Foramen parietale zur Durch mater (Mayer, Beschreibung des menschl. Korpers 1783, 1, 284. Crusertheet) und anastomosirt mit der A. meningea media (Jancke, De foram, calvar dua. Lips. 1762. Soemmerring, Vom Bau des menschl. Körpers 1800. Bark im. Anat. Abhandl. 1851, S. 31).

Der vordere Endast der A. occipitalis dringt an der Suture mostoidea in dir Diploc und kehrt wieder zur Oberflache zuruck. Ein analoger Ast kommt bil Edentaten als A. diploctica magna normal vor (Hyrtl, Aust. 1859, S. 825).

### A. auricularis posterior.

Aurie | post,

Verläuft einen Ast des N facialis durchbohrend (Gott. Sectraal), Fehlt und wird von der A, meninges medis ersetzt is, letztere). Sie giebt die A, transversa facial ab.

Die A. tympanica (superior), welche durch den Canalis chordae in die Paukenhöhle eintritt, fehlt, und wird aus der A. carotis interna oder externa ersetzt

Wenn ihr am Schädel aufsteigender Theil stark entwickelt ist und die Acceptalis zum Theil ersetzt, so konnen aus demselben starke Muskeizweige betvorgehen, die hinter dem M. splenius capitis abwärts verlaufen (Luschka 2 mal).

Stylomast.

Die A. stylomastorden gelangt durch eine eigene Oeffning der unterell. Paukenhohlenwand in das Cavum tympani, steigt über das Promontorium zum eigbügel empor, läuft zwischen dessen Schenkeln hindurch, und gelangt durch ne Oeffnung in der oberen Wand der Paukenhöhle in den Canalis facialis Iyrtl, Oesterr. med. Jahrb. 1836, XIX,461) oder zur Dura mater (Hyrtl, 2 mal). lach Arnold hätte es sich hier nur um einen abnormen Verlauf des Astes genadelt, welcher, in der Norm aus der A. pharyngea adscendens resp. aus der A. tylomastoidea entspringend, den N. tympanicus begleitet (Arnold, Anat. II, 456. 099. 1100). Diese Arterie repräsentirt eine Thierähnlichkeit: es kommt bei einigen Chiropteren, Insectivoren und Nagern (Otto, Nova act. acad. Caes. Leop. 826, VIII, 662. A. Meckel, Meckel's Archiv 1828, S. 174. Hyrtl a. a. O. 3. 459) eine starke, aus der A. carotis communis entspringende Arterie vor, welche rwischen den Crura stapedis verläuft.

Die A. stylomastoidea entsendet ein Aestchen für den horizontalen Bogengang (mach Haller, Icon. anat. T. III, 1747, p. 8, die Norm).

## A. pharyngea adscendens.

Fehlt als besonderer Stamm (1 mal unter 144 Fällen, Quain) und wird von Phar. adsc. der A. maxillaris externa ersetzt (1 mal), oder sie ist sehr klein. Ihr oberes Ende dringt mit der A. carotis interna in den Canalis caroticus (Quain, 1844, Taf. XV, Fig. 1), versorgt die Dura mater neben der Sella oder die Wand des Sinus cavernous (Hyrtl, 2mal).

Ueberzählige Aeste. A. palatina adscendens (häufig, nach manchen Automa die Norm). A. laryngea superior (Hildebrandt, Anat. 1792, IV, 45). Wahrscheinlich aus der A. pharyngea adscendens (W. Müller, Jenaische Zeitschr. f. Med. Naturw. 1871, VI, 412) erhält die Hypophysis sehr häufig einen das Keilbein von unten her durchbohrenden Ast.

# A. palatina adscendens.

Fehlt als besonderer Stamm und wird von der A. pharyngea adscendens (häufig) oder der A. maxillaris externa (häufig) oder der A. occipitalis abgegeben.

## Rami parotidei.

Von denselben entspringt ein Ast für den M. sternocleidomastoideus (Halbertsma, Ontleedk. Aanteeken. 1863).

## A. maxillaris interna.

Sie wird bedeckt vom N. alveolaris inferior (3 mal) oder vom N. inframaxillaris (Guy's hospit. reports, 1873, XVIII, 396) oder verläuft medianwärts vom M. pterygoideus externus, durchbohrt denselben oder geht durch ein Loch in der Lamina lateralis Proc. pterygoidei oss. sphenoidei (Analogie mit dem Kaninchen, W. Krause). Sie fehlt (Quain, Hyrtl, s. Var. der A. maxillaris externa S. 249).

Ueberzählige Aeste. Der hintere Ast der A. temporalis superficialis (Haller, Icon. anat. 1747, Fasc. III, p. 9), oder die A. transversa faciei (Guy's hospit. reports, 1871, XVI, 155).

Ein starker Ast, welcher zu der Zunge verläuft und sich in die Aa. sublingualis und profunda linguae theilt (Th. Lauth s. E. A. Lauth).

Zwei starke, gewunden verlaufende Stämme, welche durch die Foramina ovale md rotundum in die Schädelhöhle dringen und die fehlende A. carotis interna ersetzen (Quain, 1844. Taf. XIII, Fig. 8).

Eine A. meningea accessoria, welche in die Paukenhöhle durch deren untere Wand eindringt, zwischen den Schenkeln des Stapes in die Höhe steigt, und durch die obere Wand des Cavum tympani, resp. den Canalis facialis in die Schädelhöhle gelangt (Hyrtl, Oesterr. medic. Jahrb. 1836, XIX, 460, bei einem achtmonatlichen Mädchen. S. Var. der A. auricularis posterior S. 251).

Die A. meningea media giebt die Aa. temporalis profunda posterior und pterygoideae ab; der vordere Ast der A. meningea media giebt eine accessorische Wurzel für die A. ophthalmica (Blandin, Anat. des régions, 1834, p. 147, öfters) oder den Hauptstamm der A. ophthalmica (C. Krause, Anat. 1841, S. 892 s. Tie-

demann, 1846, Taf XL, Fig. 4. Dubrueil 1847, 2 mal), welche durch die sura orbitalis superior verläuft, oder die A. lacrymalis (Haller, Icon anat. P. VII, 1753, p. 39, 4 mal m 17 Fallen. J. Bell. Anat. of the hum body 17 II, 280. Murray, Descript, art. corp. hum. Upsal. 1798, p. 23. Curnew. Jonof anat. aud physiol 1873, XIII, 155. Blandin, a.a. O. Cruveilbier Hyrmehrere Male. Barkow. Blingefasse und Schlagadern des Menschen, 1866, T. XVII Fig. 3, n. A.), welche die Ala temporalis durchbohren kann. Bankar oder eine A. lacrymalis accessoria (Cruveilbier) ab, welche durch die Fissorbitans superior in die Augenhohle gelangt. Die simistra entsendet die A. ophthomica (ausgenommen die aus der A. carotis interna stammende A. centralis mae), welche durch das Foramen opticum geht und durch eine Anastomose dem R. posterior der A. ethmoidalis sich verbindet (Curnow). Von überzahlig Aesten kann die A. meningen media noch absenden.

Eine A. meningea media accessoria oder parva, weiche neben dem Forar spinosum durch ein besonderes Loch in die Schädelhohle eindringt.

Innerhalb der Schadelhohte die A. temporahs profunda posterior, welche Schlasenschuppe etwa 2 Cm. unterhalb ihres oberen Randes durchbohrt (Grube Abhand., aus dimenschl, u. vergt. Anatonne 1852, S. 126). Einen entsprechens Knocheuranal sahen Henle (Knocheulehre 1. Auft. 1855, S. 134) und Grube (Archifipathol Anat. 1877, LXIII, 160), letzterer an 4000 Schadeln 25 midarunter 8 mal an der rechten, 11 mal an der linken, 6 mal an beiden 1868. Der Caual beginnt meist 2 bis 20 Mm. oberhalb des Bodens der mittleren Schadelgrube, 15 bis 34 Mm. lateralwarts vom Foramen spinosum, verlauft ahn nach oben und ruckwarts, mundet auf der ausseren Flache der Schlasenbeiselhuppe

Ri perforantes, die aus den Foramina parietalia, seltener mastondea von nen nuch iussen hervortreten und sich in den weichen Schadeldecken verzweige (Hyrtl. Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1859 S. 145). Ein starkerer im das horamen parietale austretender Ast ausstomosirt mit dem R. posterior A. temporalis superficialis und einem Zweige der A. occipitalis, oder nur mit kt. terer (Barkow, Arat. Abhandl. 1851, S. 32, s. auch. Barkow, Blutgefasse W. Schlagadern des Menschen, 1866, Taf. XVI).

Die A. temporalis profunda anterior giebt die A. lacrymalis ab, wdd durch die Fissura orbitalis inf. oder den Can. zygomatico-temporalis verläuft.

Die Aunfragrbitalis endigt schon in der Mitte des Canalis infraorbitall indem sie mit einem Aste der A. ophthalmica anastomosirt. Sie wird durch Att der A. labralis super, ersetzt (Th. Lauth s. E. A. Lauth). Dieselbe anatime sirt init der A alveolaris superior durch einen besonderen Knochen anal 🕼 Oberkiefers (Haller, Icon anat Fase VIII, 1756, p. 17) Sie gielt einen R 6 cundus (Schlemm, Arter capit Icon, 1830, p. 8, ofters) ab, welcher durch 🚾 gesonderte Mundung des Canalis infraorbitalis (s Knochenlehre S, 17 | media warts com Foramen infraorbitale hervordringt, und sich am M. quadritus M superioris verbreitet. Der Canalis infraorbitalis ist bis in die Nahe des inter-Augenbohlungandes offen, von der A. infraorbitalis geht vor ihrem Emirit diesen Canal ein Zweig starker als die Fortsetzung des Stammes ab, kommt 105 dem M, orbicularis oculi und über dem unteren Augenhohlenrande ins Gestell wen let sich gier nach miren und hildet mit der A. augularis aus der A. oplitimica en en ges blangelten Gefassbogen, der die A mgularis aus der A maulte externa ersetzt (Gruher, Neue Anom als Beitrage zur physiol, chirurg pathe Anat 1849, S. 211

Die A bucumatoria entsteht gemeinschaftlich mit dei A. masseteils oder der A. temporahs profunda anterior oder alveolaris superior.

Die Amlyeolarus sup, gieht eine accessorische A. huccinatoria sup als Die Amalatina major sendet ein starkeres Aestehen durch ein abuor

Weise in der Mitte des harten Caumens befindliches Foramen jueisigun welcher Verlauf zur Entstehung eines Aneurysma der A. palatina anterior in Folge Druckes von Seiten eines kunstlichen Gebisses Veranlassung geben zu könnt. scheint (Castle, Mott, Rheinlander, The Lancet 1850, July. Die Fälle sind unvollständig mitgetheilt).

Die A. sphenopalatina giebt die A. Vidiana ab.

# A. temporalis superficialis.

Sie ist klein, wenn die A. transversa faciei aus der A. maxillaris externa Temp. sup.

Ueberzählige Aeste. Oberhalb des Arcus zygomaticus die A. maxillaris interna (Münz). Die A. tympanica. Muskeläste für den M. orbicularis oculi. Im Verbindungsast mit der A. occipitalis, woraus eine A. parietalis entspringt, die durch das Foramen parietale in die Schädelhöhle eindringt, mit der A. meningen anastomosirt und kleine Zweige an die Dura mater abgiebt (Faesebeck, Archiv für Anat. und Physiol. 1842, S. 475). Die A. temporalis superficialis anastomosirt mit der A. meningen media durch das Foramen parietale (s. Var. der A. meningen media, S. 252).

Die A. transversa faciei ist sehr klein (häufig), sie wird dann von der A. suricularis posterior ersetzt, oder senkt sich in die A. maxill. ext. (Bar-kow, Blutgefässe des Menschen, 1866, Taf. XIV); oder sie ist sehr stark und entendet Aeste der A. maxillaris externa: die A. nasalis lateralis, oder labialis superior oder die Aa. labiales superiores und inferiores (Th. Lauth s. E. A. Lauth) et die Aa. angularis und labialis superior (Barkow, Taf. XIII, Fig. 1).

Der vordere Ast der A. temporalis superficialis kann sehr wenig oder sehr stark entwickelt sein, und im letzteren Falle mit Aesten der A. ophthalmica anastomoriren, oder die A. zygomatico-orbitalis entsenden, oder an der lateralen State der Augenhöhle nahe oberhalb des Arcus superciliaris verlaufen (Quain, 1844, Taf. XIV, Fig. 4).

# Varietäten der A. carotis interna und ihrer Aeste.

A. carotis interna. Verlauf. Sehr nahe der medialen Seite der A. ca-Car. int. rotis externa, oder lateralwärts neben der letzteren (Hyrtl, Oesterr. med. Jahrb. 1841, XXIV, 19, 2 mal). Sie verläuft Sförmig geschlängelt (Poiseuille s. Blan-din, Anat. des régions 1834, S. 227).

Die dextra fehlt und wird durch Zweige der sinistra ersetzt (Tode, Med. chirurg. Bibl. 1787, X, 407, bei einem 10jährigen Knaben), oder die sinistra fehlt und wird durch Aeste der A. maxillaris interna ersetzt, während die A. carotis dextra stärker als gewöhnlich ist (Quain, s. Variet. der A. maxillaris interna, 8. 251).

Sie ist sehr eng, dreimal enger als die A. vertebralis (Hyrtl, Oesterr. med. Jahrb. 1836, XI, 433, bei einem 5jährigen Mädchen).

Ueberzählige Aeste. A. lagyngea (Hyrtl, Oesterr. med. Jahrb. 1836, XI, 431), A. pharyngea adscendens (9 mal unter 144 Fällen, Quain), A. occipitalis (Haller, Icon. anat. 1747, Fasc. III, p. 2. Tiedemann, 1822, p. 80, 2 mal. Hyrtl, Oesterr. medic. Jahrb. 1836, XI, 431. Quain, 1844, Taf. XIV, Fig. 6. Harrison. Beck, Archiv f. physiol Heilk. 1846, V, 288. Dubrueil, die dextra), A. lingualis (C. Krause), A. transversa faciei, eine A. pharyngea adscendens accessoria (Haller s. Var. d. A. carotis communis, S. 246. Meckel, Dubrueil).

Vor ihrem Eintritt in den Canalis caroticus eine A. meningea accessoria, welche durch den Canaliculus tympanicus verläuft und zwischen den Schenkeln des steigbügels hindurchgeht (Hyrtl, Das innere Gehörorgan 1845, S. 41, s. Var. d. Aa auricularis posterior und maxillaris interna).

Im Sinus cavernosus ein starker Ast, der sich in die A. basilaris einsenkt, während die A. communicans posterior dextra fehlt (Duret, Arch. de physiol. 1873, p. 100. 1874, p. 68).

Ein Ast für die Schleimhaut der Wespenbeinhöhlen (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1859, S. 146).

Der R. petrosus superficialis der A. meningea media, welcher mit der A. stylomastoidea sich verbindet (Schlemm, Arter. capit. superfic. Ic. nov. 1830, p. 5).

A. centralis retinae (Th. Lauth s. E. A. Lauth).

Eine A. aberrans, welche aus der A. carotis interna sinistra unmittelbar unter dem Processus clinoideus posterior entsteht. Dieselbe wendet sich rückwärts, durchbohrt das Dorsum sellae und anastomosirt mit der A. basilaris, der sie an Stärke gleichkommt (Clarke s. Quain, 1844. Taf. LXXXVII, Fig. 6 und 7. S. Var. der A. basilaris).

Die A. carotis interna sinistra giebt die Aa. cerebri anterior dextra und sinistra ab (Haller, Icon. anat. 1753, Fasc. VII, p. 6. Meckel. Arnold, Bemerkungen über den Bau des Hirns und Rückenmarks 1838, Taf. II, Fig. 1. Patruban, Oesterr. med. Jahrb. 1844, XXXIX, 12); die dextra gleichzeitig die Aa. cerebri media dextra und sinistra (Haller a. a. O., Meckel, Patruban a. a. O.).

Die A. carotis interna sinistra giebt die A. cerebri anterior sinistra ab; die Aa. cerebri anterior dextra, cerebri media dextra oder sinistra entstehen aus der A. carotis interna dextra (Meckel). Oder die A. carotis interna sinistra giebt beide Aa. cerebri anteriores ab, die dextra nur die Aa. cerebri media und choroidea; die A. communicans posterior fehlt (Patruban, Oesterr. med. Jahrb. 1844, XXXIX, 12, bei einem 1jährigen Kinde). In diesem Falle ist der Circulus arteriosus Willisii nicht geschlossen, der Collateralkreislauf höchst unvollkommen.

Aus der A. carotis interna entspringt die A. profunda cerebri, welche ihrerseits die A. choroidea aussendet (Theile).

Die A. carotis dextra giebt die Aa. cerebri anterior, media und posterior dextrae ab. Letztere anastomosirt durch zwei seine Aeste mit der A. basilaris, welche nahe der letzteren sich vereinigen. Diese giebt die A. cerebralis posterior sinistra allein ab, welche mit der A. carotis sinistra durch einen seinen Ast anastomosirt. Die Aa. cerebri anter. dextra und sinistra hängen direct zusammen, auf etwa 1 Cm. langer Strecke (Incoronato, in Todaro Ricerche satte nel laborat. di anat. normale della univ. di Roma. nell. ann. 1872. 1873. S. 94. Tav. VI. Med. Centralbl. 1873. Nr. 28).

Die dextra giebt einen starken Ast rückwärts durch die Fissura orbitalis superior, der die zwei Zweige der A. meningen media ersetzt. Letztere versorgt das Ganglion semilunare und geht in den Hiatus canalis facial. (Curnow, Journ. of anat. and physiol. 1873, XIII, 155).

## A. ophthalmica.

Anstatt anfangs an der lateralen Seite des N. opticus, dann quer über denselben medianwärts an seine mediale Seite zu treten, läuft sie von ihrem Ursprunge ab an der medialen, unteren Seite desselben. Sie tritt an seiner medialen Seite in die Augenhöhle. Sie entsteht schon am Halse aus der A. carotis interna. Sie entspringt mit zwei Wurzeln, die den N. opticus zwischen sich fassen (Blandin, Anat. des régions 1834, p. 147) oder sie erhält eine zweite Wurzel aus der A. meningea media (s. Var. d. letzteren. S. 252).

Sie sendet einen Ast durch die Fissura orb. sup. zur Ergänzung der A. meningea media (Barkow, Blutgefässe des Menschen, 1866, Taf. XVII), oder einen Ast durch die Sutura spheno-frontalis (Barkow).

Die A. centralis retinae entspringt von einem Aste der A. ophthalmica. Sie tritt mit zwei getrennten Aesten in die Retina (häufig; auch in ophthalmoskopischen Abbildungen; Barkow, Blutgefässe der Säugethiere 1866, Taf. XXXVII, Fig. 7). Auch kann ein Ast am Rande der Papille hervorkommen; ausserdem findet man Schlängelungen, Kreuzungen, spiralige Windungen der Aeste; einmal einen zur Papille zurückkehrenden R. recurrens (Mauthner, Lehrb. d. Ophthalmosc. 1868, S. 248 bis 252).

Eine A. muscularis inferior anastomosirt bogenförmig mit der A. infraorbitalis.

Ophth.

Die A. lacrymalis fehlt, insofern sie von der A. meningea media oder temmalis profunda anterior abgegeben wird (s. Var. d. A. maxillaris interna S. 252).

Die A. supraorbitalis fehlt und wird von der A. lacrymalis abgegeben (man) oder durch Aeste der Aa. nasofrontalis oder lacrymalis ersetzt.

Die A. ethmoidalis anterior fehlt und wird durch die posterior ersetzt oder umgekehrt.

Die A. nasalis fehlt und wird durch die A. angularis derselben oder der entgegengesetzten Seite, welche über die Nasenwurzel wegläuft, ersetzt, oder sie giebt die A. angularis ab (häufig, nach Cruveilhier die Norm).

# A. communicans posterior.

Fehlt ganz und gar (Barclay, Description of the arteries of the human Communic. body, 1812, p. 47. Barkow, Angiol. Samml. d. Univ. Breslau, 1869, S. 40), oder post. wird durch einen Ast der A. cerebri media ersetzt.

Sie ist auf einer Seite oder auf beiden Seiten stärker oder dünner als gewöhnlich, ersteres ist häufiger der Fall, und dann vermindert sich zugleich das Kaliber der entsprechenden A. profunda cerebri.

Sie giebt die A. profunda cerebri ab (Hyrtl, Oesterr. medic. Jahrb. 1842, XXX, 257), wobei der Circulus arteriosus Willisii nicht geschlossen wird.

Die dextra verbindet sich mit der A. cerebri posterior sinistra, wodurch eine suffallende Schiefheit des Circulus arteriosus entsteht (Barkow, Angiol. Samml. d. Univ. Breslau, 1869, S. 301).

### A. choroidea.

Sie ist sehr klein oder fehlt und wird durch einen Ast der A. profunda cerebri Choroid. oder der communicans posterior vertreten.

## A. cerebri anterior.

Sie fehlt linkerseits und feine anastomosirende Aeste vermitteln eine Commucerebr. ant. mication zwischen der A. cerebri anterior dextra und der A. carotis interna sinistra (Arnold, Bemerk. über den Bau des Gehirns etc. 1838, Taf. 2); oder rechtermit und die rechte ist ein Zweig der linken, der sich mit dem Stamm der A. carotis interna durch feine Zweige verbindet (Barkow, Blutgefässe des Menschen, 1866, Taf. XII). Sie giebt hinter der Ursprungsstelle der A. communicans anterior einen Ast, der sich auf der entgegengesetzten Grosshirnhemisphäre ausbreitet.

Die A. communicans anterior ist doppelt oder bildet einen Plexus (Barkow) oder giebt eine A. cerebri ant. accessoria ab (Barkow).

Beide Aa. cerebri anteriores verschmelzen eine Strecke weit zu einem unpaaren Stamme (Meckel), A. cerebri anterior communis, analog der A. basilaris (Regel bei Ursus arctos, Barkow, Schlagadern der Säugethiere 1866, Taf. 42).

Das Ende der A. cerebri anterior verbreitet sich auf der Falx cerebri und dem Tentorium cerebelli.

## A. cerebri media.

Sie sehlt und wird durch einen Ast der A. profunda cerebri ersetzt (Hyrtl). Cerebr. med. Sie ist stärker als gewöhnlich und vertritt zum Theil die letztgenannte Arterie.

Sie giebt die A. communicans posterior oder neben der normalen eine A. communicans posterior accessoria ab.

### Varietäten der A. subclavia und ihrer Acste.

Baliel.

A. subclavia, Verlauf. Wenn die A subclavia dextra oder sinistra an ungewöhnlicher Stelle entsprungen ist, so ist auch ihr Verlauf von der Norm alweichend

Die A. subclavia dextra verläuft, falls ihr Ursprung etwas weiter nach links geruckt ist, entweder hinter der A. carotis dextra (\* Varietäten des Areus aortae, III. Hauptgruppe, Abth 3 A b. 8 237), oder zwischen den beiden Aa carotides, oder hinter denselben (s. daselbst 3 A. c.) nach der rechten Seite

Entspringt sie als letzter Ast des Arcus aortae (a Var desselben II Haupt gruppe Abth. 5, 8 220) oder aus dem Anfang der Aorta thoracica so soll sie ent weder dicht hinter den beiden As carotides (Hunauld, Mém. de l'acad, des scienc. 1735, p. 28, Nr. 7 Walter, Mem de l'acad des scienc, de Berlin 1785, III, 62 Blandin s. Gaz. méd de Paris 1848 p. 714) verlaufen konnen, oder sie geht zwischen Trachen und Oesophagus (Bayford, Mem of the med. soc of London Vol II, 1793, p. 275. Brewer, Journ. de chr 1791, II, 281. A. Monro, De dysplag, diss. Edinb. 1797 Zagorsky, Méin, de l'acad d sc. de St Pétersbourg, T. II, 1810, p. 318. Herold, Obs. qu. ad corp. hum part. struct diss. Marburg.





Siehe Fig. 123

1812 Meckel, Path Anst. 1816, H. t. S. 100. Hesselbach, Beschreibung d anat Prap zu Wurzburg, 1824, S 481 Lenoir, a Bull de la soc. anat. 1832, p. 108. Der Fall ist unvollständig mitgetheilt. - Tiedemann, 1848, Tab XXXIX. Fig. 4 Pigné, Ball de la soc. anat 1847, p. 406. Pencock, Transact, of the pathol soc. of London 1860, XI, 43 (3 mai). Bradley, Journ. of anat, and physical 1871 VIII, 341), oder gewohnlich funter dem Oesophagus und vor der Warbelsaule nach rechts. In letzterem Falle sollte einer hergebrachten medicunschen Fabel zufolge die A, subclavia einen Druck auf die Spesserohre bewirken und zu Schlingbeschwerden (Dyspliagia lusoria) Veranlassung geben. Nach einer eben 30 unbegrundeten, von Autentreth und Ochl aufgestellten Hypothese soll die Irsche der Linkshändigkeit in diesem Verlauf zu suchen sein. Man hat einmal ta rechten Arm kleiner und seine Muskeln schwächer gefunden (Murray, Kaugl. Vetensk. Handling. 1768, Vol. XXX), was jedoch später meht wieder besiechtet ist.

Der betreffende Verlauf ist von praktischer Wichtigkeit, weil man bei einer wrechten Unterbindung auf die A. carotis dextra stossen würde, wie es Liston (The Lancet 1839, p. 37) begegnet ist.

Die A. subclavia sinistra kann beim Verlauf der Aorta thoracica an der rechten Seite der Wirbelsäule (analog der A. subclavia dextra) als letzter Hauptstein den Bogens unterhalb (z. B. 2 Cm.) der A. subclavia dextra entspringend, hinter der Speiseröhre nach der linken Oberextremität sich wenden (Fiorati, Segi scient. di Padova 1786, I, 69 Otto, Seltens Beob 1824, II, 61. Patruban, Prag. Vierteljahrsschr. 1848, I, 29. Turner, Brit. medico-chir. review 1862, XXX, 186. Gruber, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1863, S. 434, 2 Fälle).

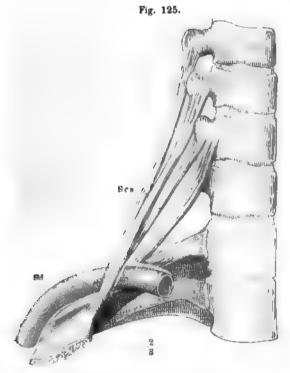

Verlauf der A. subelavia dextra zwischen zwei Bündeln des M. scalenus anterior, welchen sie durchbohrt. Präparat der anat Samml, zu Göttingen Nr. 2114.

Sen M. scalenus anterior. Sd A. subelavia dextra.

Bei der Krümmung des Arcus aortae über den Bronchus dexter ereignet es sich, dass der Ursprung der A subclavia sinistra hinter den Oesophagus zu liegen kommt (L. Fick, Tract de illeg. vasor. curs. hom. muat. Marb. 1854, p. 14). Der Abstand ihres höchsten Punktes von der Clavicula betrug 4 mal unter 25 Fälles zwischen 25 bis 38 Mm. (Quain)

Die A. subclavia kann anfangs hoch am Halse hinaufsteigend sich erstrecken, so das sie bis zu 4 Cm. höher als gewöhnlich hinaufreicht; namentlich ist dies bis der A. subclavia dextra der Fall, wenn die A. anonyma brachiocephalica unstehnlich lang ist (Fig. 124). Die Länge der A. subclavia dextra bis zum Urspring ihres ersten Astes beträgt (Quain, in 65 Leichen);

| 0  | bis | 13 | Mm. |   | 4 |   |   |   |   |   | in | 8  | Leichen |
|----|-----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---------|
| 13 | рія | 25 | 7)  | ŧ | 4 | ÷ |   |   | ٠ | ٠ | n  | 33 | 15      |
| 25 | bis | 38 | 2.1 |   |   |   |   |   |   |   |    |    | п       |
|    |     | 44 | 15  | ÷ |   |   | ٠ | - |   | ٠ | 74 | Ţ  | Leiche  |
|    |     |    |     |   |   |   |   |   |   | - |    | 25 | Lambon  |

oder im Durchschnitt 22 Mm.

Es kommt vor, dass die A subclavia unmittelbar binter der V. subclavia 📰 dem M scalenus anticus verläuft (Manec, Traté de la ligat, des art. 1832 Tal) Lizars, The Lancet, 1834, Nr. 572. Hird, London med Gazette, 4. Feb. 18 Velpeau, Méd. opér 1839, II, 201. - Lond. med gaz. 1839, XXV. 447, lab Demeaux, Bull de la soc. anat. 1841, p. 172, beiderseits. Cruveilhit Duval, Extr. d'un ouvr, intit, mêm, d'anat, descr, et de méd, opér, 1853, Lavr. 3 mal unter 200 Fallen, Schwegel, 1 mal unter 140 Fällen; Bochdalek ja Arch, f. pathol, Anat, 1867, XLI, 261, die dextra) - Andererseits kann die V 📷 clavia mit der Arteria hinter dem M scalenus anticus verlaufen (Blandf Traité d'anat, des regions, 1834, p 210. Dubrueil, 1847, Taf IV), oder de Va hinter den letzteren, die Arterie aber vor demselben (Martin s. Froriepa 📗 tizen 1828, XXII. 356. Velpeau a. a. O. Manec s. Robert, Thèse des ans de la rég sus-clavic. Paris 1842, p. 13) Die Varietät giebt Anlass, d.e. Artebei Unterbindungsversuchen zu übersehen. Ferner konnte die oberflächlich ver fende und pulsirende A. subclavia bei (überzahligen) Halsrippen nut einem Asirysma verwechselt werden. Paget (Turner Journ, of anat, H Ser. Nov. p. 136) diagnosticirte 4 Fälle im Lieben - Oder die A. subdiavia durchbolirt den 1 scalenus anticus vermoge emer Spalte, welche seine Bündel zwischen a lassen (Robert, a. s. O., haufig. Knox Lond, medic. gaz. 1843, p. 532, Qui 1844, Taf. XXI, Fig. 1 and 2. Im letzteren Falle wird die A. subclavia von 🐗 Nervenwurzel des Plexus brachialis begleitet. Hen ie 2 mal, s. Muskellehre S. 🕒 Hyrtl, Anat 1863, S. 406 (Fig. 132).

Die A. subcavia bildet um den M. scalenns anticus durch Theilung (Wiedervereinigung eine Insel oder vielmehr einen Gefassting (Hyrt). Tepo Anat. 1853, I. 315. Schiwegel, 3 mal in 140 Fallen). Der vordere Schenkel Ringes ist der schwachere, die V. subclavia verlauft hinter dem M. scalenns artior. Diese Abnormitat wurde eine Unterbindung der A. subclavia erfolgtes chen, im Fall nur der eine Schenkel des Ring's unterbinden wurde.

Oder die A. subclavia theift sich in zwei Stanine, die als getrennte As. salaris und brachialis verlaufen und sich erst als Aa, radialis und ulnams dur einen kurzen dieken Verbindungsast suf eine kurze Strecke vereinigen (Bed

Archiv für physiol, Heilkunde 1846, V, 288)

Wenn eine überzahlige Halsrippe vorhanden ist, so verlauft die Ariere obhalb dersell en und nicht iher die erste Rippe. Dieses ereignet sich jedoch in dem Fall, dass die Lange der Halsrippe mindestens 5,6 Cm. betrigt (Adam Dublin Journ, of med. 18 %, 1 mal. Halbertsma 4 mal. Ontleedkundige wienemingen, 1856, p. 16). Ist die Lange der ersten Rippe abnormer Weise so ring, dass sie nicht die zum Steinum reicht, dann verlauft die A. subeiavot dem vorderen Rande des überzahligen M. intercostalis, der den Zwischenratzwischen erster Rippe und zweiter Rippe ausfullt (Fischer, Wien, med. Wochniff 1856, Nr. 30).

Die A. subclavia kann ungewohnlich weit nach hinten, mimlich zwischen Min. scalenos medius und posterior hindurchgehen, und alsdann ein Nervenstades Plexus brachialis statt ührer unterbunden werden.

Autwartsgerückte Aeste Aa, thyreodea inferior (27 mal unter Fallen, Quain), cervicalis adscendens, transversa scapulae, intercostalis processicalis proteinda (14 mal unter 28; Fallen, Quain).

Die Aa radialis and albaris entspringen aus dem Ende der A. subclavus, dass der A. axillaris anschehend dippelt vorhänden ist (Ludwig, De var. brach, ram, progr. Leipzig 1767)

Unberzillige Arxie. Eme acceborische Wurzel für die A veriebra-

reiche sich ähnlich wie solche, die aus dem Arcus aortae entspringen, verhält (s. Var. d. Arcus aortae, III. Hauptgruppe, Abth. 3. A. g. S. 238).

Eine A. vertebralis accessoria aus der hinteren Wand entspringend, tritt in du Foramen transversarium des siebenten Halswirbels, und zerfällt in Muskelund Wirbelcanalzweige (Luschka, Die Halsrippen etc. 1859, S. 7).

Die A. subclavia dextra entsendet eine feine A. aberrans, nahe dem Ur- Rest. d. Arc. sprung der A. vertebralis entstehend, welche hinter dem Oesophagus herabsteigt, und aort. dexter. in die Aorta thoracica dicht unterhalb des Ligamentum arteriosum mündet. Die**mbe repräsentirt** die rechte absteigende Aortenwurzel und ist gleichwertlig der über t rechten Bronchus abwärtssteigenden Aorta thoracica oder dem unteren Theile be rechten Aortenbogens, wenn letzterer doppelt ist (Wood, Transact. of the pathol. soc. 1859, X, 123, häufig. S. Var. des Arcus aortae II. Hauptgruppe).

Die aus der Aorta thoracica entstandene und hinter dem Oesophagus verlaufinde A. subclavia dextra giebt zwei Aa. intercostales sinistrae ab (Murray, Kenigl. Vetensk. Handling. 1768, Vol. XXX). Der Fall gehört zu den sehr merkwirdigen, in welchen eine Arterie der rechten Körperhälfte Aeste für die linke Seite entsendet.

Aus der A. subclavia dextra entspringt eine A. thyroidea ima und verläuft ror der A. carotis communis dextra (Nuhn, Untersuchungen aus d. Gebiet d. Anat. L Physiol. 1849, S. 24), oder ein kurzer gemeinschaftlicher Stamm, aus welchem in As. thyreoidea inferior dextra und sinistra hervorgehen (Barclay s. Burns, Discus. of the heart 1809, p. 290); oder neben der A. mammaria interna eine A. thywidea inferior accessoria; letztere verläuft unter und vor der V. subclavia, dann when der A. carotis communis, etwa 4 Cm. oberhalb der A. anonyma brachiocephalica und versorgt den rechten Lappen der Schilddrüse (Alquié s. Dubrueil). Bei der Unterbindung der A. carotis communis würde diese A. thyreoidea accesmis Schwierigkeiten bereiten. Sie ist nicht zu verwechseln mit der A. thyreoidea ima; letztere versorgt die Gl. thyreoidea in ihrem medianen Theile, die A. thyreoidea inferior accessoria an ihren lateralen Parthien. Beide genannten Arterien können regleich und sogar doppelt vorhanden sein, so dass acht Aa. thyreoideae gleichzeitig beobachtet werden. Nämlich zwei superiores, zwei inferiores aus den Aa. mbelaviae, zwei inferiores accessoriae ebendaher, zwei imae, von denen die links gelegene aus dem Arcus aortae, die rechts verlaufende aus der A. anonyma brachiocephalica entsteht (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1860, S. 324, bei einem Kinde).

Eine solche A. thyreoidea inferior accessoria kann hinter der A. carotis commuis verlaufend die A. transversa scapulae abgeben (Hyrtl, daselbst).

Eine oder zwei Aa. mammariae int. access. (s. Var. d. A. mamm. int. S. 262). Die A. subclavia sinistra entsendet einen gemeinschaftlichen kurzen Stamm for die Aa. mammaria interna, thyreoidea inferior und transversa scapulae (Huber, Act. helvet. 1777, VIII, 92. Quain, Taf. XXI, Fig. 8), oder einen solchen für de As. mammaria interna, transversa colli, transversa scapulae, welcher den M. calenus anticus durchbohrt (Quain, Taf. XXI, Fig. 6).

Die von der linken Seite des Arcus aortae entstandene A. subclavia dextra ntændet einen solchen Stamm für die A. vertebralis, welche die A. cervicalis Nofunda abgiebt und die A. mammaria interna, aus welcher eine A. bronchialis lextra entspringt (Zagorsky, Mém. de l'acad. de St. Pétersbourg 1834. Sc. math. hys. et natur. III, 640).

Eine A. mammaria lateralis (Blandin, Anat. des régions 1834, p. 250, mehere Male, s. Var. der A. mammaria interna S. 262).

Eine feine Arterie für den Plexus brachialis (nach Quain häufig).

Die A. dorsalis scapulae (Quain, 1 mal auf je  $2\frac{1}{6}$  Fälle).

Die A. subclavia giebt eine A. pericardiaca ab, welche dicht hinter der A. wnyma brachiocephalica zum Herzbeutel verläuft (Dieterich, d. Aufsuchen d. blagadern 1831, S. 9), oder eine A. bronchialis; die dextra eine besonders starke bronchialis dextra (Präparat Nr. 577 der anatomischen Sammlung zu Göttinm); ebenso die sinistra eine A. bronchialis sinistra (Turner, Medico-chir. transt. 1862, XXX, 187).

### A vertebralis.

Vertebr

Verlauf. Die abwärts von der A subclavia sinistra aus dem Arcis sense entstandene A vertebralis dextra verlauft in schrager Richtung hinter dem Occiphagus nach rechts hinüber zum Foramen transversarium des sielenten (Struthers Journ, of anat. 1874, Nr XV 26, bei einem 19jahrigen Kuallen) oder les sensess Halswirbels (s. Var des Arcus aortae II Hauptgruppe, Abth. 5. b. 8-25).

Wenn die A. vertebraha aus dem Arcus abstae oder aus der A. carot i dem munis (s. Var derselben) entspringt, so kann sie neben der letzteren ausschafte des Canalis vertebrahs verlaufen.

Sie tritt durch das Foramen transversarium des siebenten, fünften vietten, dritten, zweiten Halswirbels in den Canalis vertebralis, und verläuft abslam sorfangs linter der A. carotis communis, z.B. dem N sympathieus folgend, b.s. abeunter die Birfurcationsstelle der A. carotis communis, von der sie nur durch abdunnes Blatt der Fascia Lervicalis profunda getrennt ist, dieses Lageverhöhms könnte bei der Unterbindung der A. carotis communis Schwierigkeiten bersten. Die in das Foramen transversarium des vierten Halswirbels eintretende A verbinalis wird bis dahin von der dicht anliegenden A. thyreoidea inferior begleich (Pemarquay, Built de la soc auat 1845, p. 41, beiderseits).

Die A. vertebrahs sinistra tritt zwischen dem dritten und zweiten Halswissaus dem Foramen transversarium hervor, bildet einen nach hinten convexe. De gen und kehrt dann zum Foramen transversarium des ersten Halswirbels zurelt.

(Romaglia, Il Filiatre-Sebezio, April 1834)

Die beiden Aa vertebrales sind verschieden stark, die Durchmesser konnesteh wie 2-1 verhalten. Die dextra ist häufiger die engere (M. J. Weber Part. Edinb med, and surg Journal 1839 LI, 7), 26 mal in 98 Leichen wahrend simistra 8 mal die engere war. Therle); mich Meckel kommt die dumere ebenso oft rechts wie links vor, die sinistra sah Cruverlhier sehr eng. Bark v (Angiol, Samml, d. Univ. Breslau, 1869, 8 XLII) fand in 50 Leichen 15 ma die linke, 11 mal die rechte stärker.

Das obere Ende der A vertebralis bildet eine Insel zum Durchtritt der X hypoglossus (Museum der Josephs Akademie in Wien. Otto Pathod Anat 1838.

H 309).

Die A vertebrahe sinistra bildet an der vorderen Flache der Mcd. oblomen eine Insel von 18 Mm. Länge oder 9 Mm. Breite durch Theilung und Wader zusammenfluss, ehe sie in die A. basilaris einmandet (Patruban, Oesterr mal

Jahrb 1844, XXXIX 8 12)

Ueberzählige Aeste. A. thyreoiden inferior (Quain, 1 mal unter 27 i Fablen s. Tiedemann, 1846, Taf XLl, Fig. 4; Tiedemann, Explic. 1846, 1 No. 8, auch Variet d. Arcus aortae III Hauptgr. 3 A. g. Wiener anat Missens. 1869, Angiol Nr. 125 b rechterseits). A. intercostains prima (Quain, 1 ux h 276 Fallen). A. cervicalis profunda. Dieselbe kann inperhalb des Canalis serie brahs ihren Ursprung nehmen (Schwegel), oder es entspringen Muskeliste and der A. vertebrahs, welche zum Ersatz für die fehlende A. cervicalis profur is benen (Cruveilhier, Dubrueil).

Vor threm Durchtritt durch das Foramen transversarium des Atlas thede i he die A vertebrahs sonstra in zwei Zweige, von denen der eine ihrem geschiebt verhaufe folgt, der andere zwischen Atlas und Epistrophens in die Schabdloße gelangt (Herberg, Walther und v. Ammon's Journal 1845, IV, 418)

Bie giebt die A occipitalis (Green, Variet, in the arter system 1830 p. ), oder eine A aberrans ab, welche in die A occipitalis ennmiddet occi Ichan Arter, capit sup icon nov 1830, p. 5. Tredemann, 1846, Taf. XLI, Fig. 1

Die A. spinalis anterior fehlt linkerseits (E. A. Lauth, Hyrt), thesen med Jahrb 1842, XXX, 257), die dextra theilt sich hald in einen rechten med linken Ast (E. A. Lauth).

Es findet sich ein ca. 1,5 Mm, dicker R spinalis für die Cervicalanschadlung des Ruckenmarkes (Cruveilbier) Eine A. cerebelli inferior posterior fehlt (häufig); die dextra entspringt untrhalb des Processus transversus des Atlas aus der A. vertebralis, geht durch ein eigenes Loch dieses Fortsatzes an der vorderen lateralen Seite der A. vertebralis nach oben und medianwärts, durchbohrt das Lig. atlanto-occipitale postiem sowie die Dura mater und verästelt sich wie gewöhnlich (Hyrtla. a. O.). Die A. cerebelli inferior posterior giebt die A. spinalis posterior ab (häufig).

A. basilaris. Verläuft durch ein Loch im Dorsum sellae (M. J. Weber Basil. 2 mal). Bildet nahe ihrem Ursprunge (Quain, 1844, Taf. LXXX, 2 mal. Barkew, Blutgefässe und Schlagadern des Menschen, 1866, Taf. XI, Fig. 5, s. auch Barkow, Angiol. Samml. 1869, S. 39. Nr. 233), oder in der Mitte ihrer Länge (Davy, Edinb. med. and surgic. Journ. 1839, LI, 70, 2 mal unter 98 Fällen. Serres, 5 bis 6 mal. Béclard, s. Malgaigne, Chir.-Anat. 1842, I, 186) eine insel; oder die beiden Aa. vertebrales steigen getrennt neben einander auf und sommuniciren durch drei grosse, kurze Aeste (Ribes und Chaussier s. Malgaigne a. a. O.). Ein solches Loch in der A. basilaris kann von einer Vene passit werden (Otto, Anat. Samml. zu Breslau 1838, Nr. 2001). In ihrem Inneren inden sich bandartige Scheidewände als Andeutung einer Spaltung, die in früherm Perioden der Entwickelung normal ist; dieselben liegen in einer Sagittalebene, kommen besonders im hinteren Theile der A. basilaris vor und finden sich ungefähr bei 17 Proc. aller Leichen (Davy, Edinb. med. and surgic. Journ. 1839, LI, 70, 17 mal unter 98 Fällen. — Hyrtl a. a. O.).

Ueberzählige Aeste. Eine A. aberrans, welche durch ein Loch im Dorsmelle zur A. carotis interna dextra geht; die A. vertebralis dextra ist halb stark als die sinistra (Tüngel, Klin. Mittheil. des allg. Krankenh. zu Hamburg für 1860. Hamb. 1862, S. 158. S. Var. der A. carotis interna S. 254).

Die A. cerebelli inferior anterior läuft gestreckt nach der hinteren Fische der Pars petrosa oss. temporum, tritt zwischen der Portio infermedia und dem N. facialis hindurch und kehrt in scharfem Bogen zum vorderen unteren Leppen des Kleinhirns zurück (Hyrtl, Oesterr. med. Jahrb. 1842, XXX, 257).

Sie fehlt (häufig).

Die A. cerebelli superior sinistra durchbohrt die Portio major N. trigemini (Hyrtl a. a. O.).

Die A. cerebri posterior verläuft an beiden Seiten unterhalb des N. oculomotorius anstatt über denselben (Hyrtl a. a. O.). Sie ist sehr schwach, der Circulus arteriosus nicht geschlossen (Barkow, Angiol. Samml. d. Univ. Breslau, 8. 42, Nr. 237 und S. 48, Nr. 262) oder ihr Anfang ist fadendünn und ihre Aeste erhalten Blut durch die A. communicans posterior (Barkow, S. 305, Fig. XXXVI). Fehlt linkerseits und dafür ist eine A. cerebelli superior accessoria sinistra vorbanden (Hyrtl a. a. O.).

Die A. cerebri posterior entsendet die A. cerebelli inferior anterior oder eine accessorische A. cerebelli inferior.

## A. mammaria interna.

Verlauf. Sie entsteht hinter (1 mal unter 297 Beobachtungen, Quain) oder Mamm int. lateralwärts (5 mal) von dem M. scalenus anticus aus der A. subclavia. Sie läuft ent eine kurze Strecke aufwärts, um dann herabzusteigen. Sie läuft in einer Entfernung von nur 5 Mm. vom lateralen Rande des Sternum (normal nach Dubrueil). Die A. mammaria interna dextra verlässt im vierten Interstitium intercostale den Thorax, um unter dem fünften Rippenknorpel durch das fünfte Interstitium in die Brusthöhle zurückzukehren (Hyrtl). Wenn die A. mammaria interna aus der A. subclavia nahe ihrem Ende entspringt (Quain, 1844, Taf. XXIV, Fig. 4, 1 mal unter 297 Beobachtungen. E. A. Lauth. Nuhn, Unters. und Beobacht. aus dem Gebiet der Anat. etc. 1849, S. 23 u. A.), so geht sie hinter (Labatt, Lond. med. gazette, 1838, I, 8) oder vor (Münz 2 mal. Quain, 1844, Taf. XXI, Fig. 10. Nuhn a. a. O. Taf. III, Fig. 4. Schwegel. Hargrave s. Power, Anat. of arter. 1860, p. 356. Gruber, Arch. f. path. Anat. 1872, LIV, 489, Taf. XIX) dem M. scalenus anticus medianwärts und dann nach unten.

- entailinge Aeste. Eine A phyreosies ima (rechterseits: E. A. Lauth. 12 1 1971. Desterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1959. S. 530. bei einem Kinde. markenes Luschka, Brustorgane 1857. S. 19. — Beiderseits: Gruber, Oesterr. war with LIL 138, bei einem Kinder. Die aus der A. mammaria interna Lune and a work dem Knorpel der ersten Rippe entspringende er Medianimie vor der Trachea aufsteigend.

to the same A. thyrecides inferior dextra ab, withrend die A. thymercer unisera feitit Cerutti, Pathol. Prapar. zu Leipzig 1819. S. 160), and the A. ayreondes inférier, welche quer am unteren Rande der Glandula um linken Lapper der letzteren geht (Barkow, Anat. Abhandl. 1851, , war and A thyreoidea inferior dextra accessoria (Barkow daselbst), oder . A syrevities interior accessoria (Wood, Proceed. of the r. soc. of Lond. . 11. 44. Bei der Unterbindung der A. carotis communis könnte man auf ADS FROM MARKET

L manumaria interna entspringt gemeinschaftlich mit der A. thyreoides

Services starke A. bronchialis (4 mal in 297 Fällen, Quain), oder 🖜 : en untersten Ringen der Trachea (Dubrueil), oder ein gemeinschaftcause :ur die eine rechte und linke A. bronchialis (Quain, 1844, Taf. 1.1.1. 12 11.

ter leaves giebt einen hinter dem Ursprung des M. sternothyreoideus median-za waren Winkel aufwarts gekrümmt sich in zwei Zweige theilt; einer verläuft L. Lividea ima (z. oben), der andere legt sich an den vorderen Rand des بينيد 💘 سينوسان nastoideus und zerfällt in einen aufsteigenden Ast, der sich . w L apreciales inferior einsenkt, und einen absteigenden Ast, eine accessori-Compared to the second of the second second

The walls suspingt am Ende der A. subclavia, giebt die A. thoracica su-..... ini in uber den M. scalenus anticus in die Brusthöhle zurück Resident Ligion. Samuel. d. Univ. Breslau, 1869, p. XLVI).

1. minimum interna lateralis (Fig. 126) 1), welche aus der A. mam-Lincoln die Brusthöhle entspringt, an der inne-The way is sechs oberen Rippen und der dazwischenliegenden Inter-wa in thereeventese oder durch traumatische Veranlassungen könnte diewas the second wester und gefährliche Blutungen herbeiführen.

With the Mainter, Obs. med. miscell. 1730, Nr. 7, bei einem dreijährigen Name . L New 184 As. mammariae internae accessoriae vorhanden sind (s. ka. .. t was later & 239), die sich der normalen A. mammaria interna anwalkanin w Enings de im zweiten Falle 8 Cm. weit parallel neben einander 3. 3. Principaled der Brusthöhle herablaufen und sich durch einen kleinen Quer-Canadaigu (1995) Pathol. Anat. 1830, S. 308).

🗼 , 🗼 📞 mmaria interna gerückte Aeste der A. subclavia. The American wapulae (4 mal in 297 Fällen, Quain) oder die A. cervicalis with the the letstere und zugleich die A. transversa scapulae (E. A. Lauth), . R. L. M. M. M. A. Welche zugleich die meisten Aeste der A. cerviwith winds what (Hyrtl, Oesterr. med. Jahrb. 1841, XXIV, 29).

The A warrostalis anterior III ist ebenso stark als die Fortsetzung An Norman der & mammaria interna (Cruveillier).

The | various disco-phrenica ist sehr stark; sie giebt eine A. thyreoides ima of A lamin, other eine A. thyreoidea inferior (Theile).

The A systattica superior anastomosirt, indem ihr Hauptstamm den

1) A subcostalis Tiedemann. A. thoracica interna Modges. Programme 1858, p. 108. A. retrocostalis Hellema, Nederl. Tijdschr. rom the comment. 1545, VI. 610).

normalen Verlauf ihres medialen Endastes einhält, bogenförmig mit der gleichnemigen Arterie der anderen Seite durch einen queren Verbindungsast, der vor Fig. 126.



A mammaria lateralis aus der A. mammaria interna dextra entspringend. Die Wirbelsiele und das Sternum sind durch einen Medianschnitt halbirt. Präparat der anat. Samml. m Göttingen. Sd A. subclavia dextra. mmi A. manimaria interna. mmi A. mammaria lateralis, bis zur sechsten Rippe sich verzweigend.

(Byrtl mehrere Male) dem Processus ensiformis vorbeiläuft. Dieser Verbindungssst kann auch hinter dem Processus ensiformis verlaufen (nach Cruveilhier die Norm).

### A. intercostalis suprema.

Die dextra entspringt aus der A. vertebralis und verläuft durch das Foramen Intercost. tansversarium des siebenten Halswirbels, dann zwischen den Rippen und den suprentsprechenden Processus transversi der drei obersten Brustwirbel abwärts. An derselben Leiche hält die A. intercostalis suprema sinistra in Bezug auf die beiden ersten Rippen einen analogen Verlauf ein (Quain, 1844, Taf. XXII, Fig. 5). letzterer Verlauf wurde mehrmals beobachtet. — Die dextra entspringt aus einem Trancus costocervicalis (C. Krause) in der Höhe der ersten Rippe, verläuft im esten Intercostalraum abwarts hinter die zweite Rippe und kehrt im zweiten Intercostalraum in die Brusthöhle zurück (Barkow, Angiol, Samml. der Univ. Breelau, 1869, S. 62, Fig. XIII)

Sie fehlt, oder sie variirt hinsichtlich ihrer Stärke, indem sie nur das Intersitium intercostale I. versorgt, oder bis in das dritte und vierte hinabreicht.

Corne, prof.

Ueberzahlige Aeste. Aus ihrem Anfangstheil (Truncus contocervicable vor dem Abgang der cervicalis profunda. A vertebralis (Schwegel). A transversa colh (Leroux, Gaz, medic. 1851, p. 271). Eine Arterie für den Wirzeleanal (Quaru, 1844, Taf. XXV, Fig. 3).

Jenseits des Abganges der A cervicalis profunda Eine A mainmaria interilis (Blandin, Anat. des régions 1834, p. 25), ofters. S. Var d. A mainmaria interna, S. 262). Eine A. bronchialis, die nahe hinter der A carotis communit

herabsteigen kann (Luschka haufig), oder Rr besophager

A. cervicalis profunds. Verlauf Entspringt weiter abwärte nas der A. intercostalis suprema (E. A. Lauth). Verlauft anstatt unter dem Prosessuransversus des siehenten Halswirbels zwischen denen des sechsten und sichenten zwischen denen des fünften und sechsten (Meckel), rechterseits unter dem Processus transversus des ersten Brustwirbels linkerseits zwischen den Processutansversi des zweiten und britten Brustwirbels (Quain, 1844, Taf XXV. F), 2 zwischen erster und zweiter Rippe (Theile)

1st eine Halsrippe vorhanden, so tritt die Arterie zwischen ihr und den sie

benton Halswirbel hindurch (Cruveilhier)

Wenn sie aus der A nammaria interna entspringt, so begleitet sie hif A subclavia zwischen den Mm. scaleni (Hyrtl, Oesterr. med. Jahrb 1844), XXIV, 29).

Sie verlauft hinter den Frocessus sammthoher Halswirbel autsteigend und mundet über dem des Atlas in die A. vertebralis (Leroux, Gaz med 1854, p. 271)

Die A cervicalis profunda ist sehr klein, und ihre Verzweigung wird dauf durch die Ri cervicales der A. occipitalis, oder einen Ast der A. thyre idea interior, oder einen Ast der A. cerviralis adscendens der sich unter dem Procesuttransversus des dirtten Halswirbels ruckwarts wendet, oder den R. cerviralis posterior der A. transversa colli ersetzt.

Leberzahlige Acais Eme A vertebrahs accessoria, welche hinter les A. vertebrahs selbst im Canalis vertebrahs oder durch accessorische Foranisse transversam aufsteigt und in den tieferen Halsmuskeln endigt.

#### Truncus thyreo-cervicalis.

Entspringt lateralwarts vom M. scalenus autocus (2 mai unter 273 Fällen Quain) Verlauft vor den M. scalenus ant lateralwarts, so dass die A. thysodea inferior vom lateralen Rande nach vorn und aufwarts emporateigt (Fuhrer, Chirurg, Anat. 1857, S. 355). Durchbohrt den M. scalenus auticus und giebt zügleich die A. mammaria interna ab. (Gruber, Aich f. pathol. Anat. 1872, LIV, 490 Lukerseits). Derselte kann fehlen und seine Aeste entspringen solbststandig nus der A. subclavia, oder einzelne Aeste derselben entspringen direct aus der letzteien (s. Var. der A. subclavia, S. 282).

Ceberzallige Aeste. A vertebrdis (1 mai unter 273 Fällen, Quand)
A. mammaria interna (15 mai), A. cervicalis profunda (1 mai), A. intercestalis suprema (1 mai) A. thyreodea ma (6 ruber, Oesterr med, Jahrb, 184), LH.

138, 2 mal; Arch + pathol, Aust 1871, LIV, 445)

A thyreoidea inferior Verlauf. Die aus der A. subclavia dexirs, entspringende (s. Var. d. A. subclavia, S. 262). A thyreoidea inferior subtraverlauft vor der Trachea (Barrelay s. Burns, Diseases of the heart 1809, p. 140) oder dieselbe Arterie aus der A. carolis communis dextra entspringend (Luschkia Anat. I. a. S. 344). hinter dem oberen Ende der Trachea nach der linken Seite hindber oder sie verlauft lonter der A. carolis communis dextra anch der linken Seite hindber oder sie verlauft lonter der A. carolis communis dextra anch der gemeinstelle der sie verlauft lonter der A. carolis zur G.) thyreoides zu gelangen (Barkow, Anat. Abhardl. 1851. S. 31), oder vor dem sympathischen Grenzstrang (Guy's hospit reports, 1871. XVI, 175).

Die A. Obyreoidea inferior fehlt einerseits (6 noa. unter. 273. Fallen. Quality).

Die A (hyrendea inferior fehlt einerseits (6 ma. nuter 273 Fallen Quatz) oder beiderseits, und wird durch Aeste anderer grosser Gefässetamme ersette namentlich wenn eine starke A thyrendea ima (8 Var. des Arcus aortae, 8 242)

Thyr, inf.

whanden ist. In diesem Falle ist die normale A. thyreoidea'inferior auch wohl met als gewöhnlich.

Ueberzählige Aeste. Ein Zweig, der als accessorische Wurzel der A. methalis mit letzterer zusammenfliesst (A. Meckel, Meckel's Archiv für Anatomie 1828, II, 170. Hyrtl, Oesterr. med. Jahrb. 1842, XXX, 260. S. Var. des faces sortae III. Hauptgruppe, Abth. 3. A. g. S. 238).

A. thyreoidea ima (Gruber, Oesterr. med. Jahrb. 1845, LII, 136, bei einem Kinde); eine A. thyreoidea inferior posterior, die hinter der A. carotis communis feriant (Barkow, Blutgefässe d. Menschen, 1866, Taf. V).

Die A. thyreoidea inferior dextra giebt an die Gl. thyreoidea einen absteigenden Ast ab, der sich am Rande der Trachea gegen die obere Apertur des Thank wendet, eine A. thymica aussendet, dann quer über die Vorderfläche der Inschea setzend, linkerseits wieder zur Glandula thyreoidea emporsteigt, um die Inlande A. thyreoidea inferior sinistra zu ersetzen (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. 1860, S. 324).

Die A. cricothyreoidea.

Eine A. pericardiaco-phrenica superior, welche hinter und fast unmittelbar angrenzend neben der A. anonyma brachiocephalica verläuft (Dieterichs, Das Aufsuchen der Schlagadern 1831, S. 9. Haller, Icon. anat. 1747. Fasc. III, p. 34, [auveilen].

Linkerseits eine A. bronchialis superior (Luschka, Brustorgane 1857, S. 19).

A. intercostalis suprema; A. cervicalis profunda (E. A. Lauth), A. subscapulis (Monro, Outl. of anat. 1813, III, 301).

A. cervicalis adscendens. Sie fehlt und ihr Gebiet wird durch Aeste Cervic. adsc. der An. cervicalis superficialis, transversa scapulae, oder durch kleine Aeste der A. vertebralis (Dubrueil s. Cruveilhier) versorgt.

Sie ist stark entwickelt; ihre Muskeläste dringen bis zu der tieseren Schicht der Nackenmuskeln und ersetzen theilweise die A. cervicalis profunda.

Ueberzählige Aeste. A. mammaria interna. — Rechterseits die A. occipitalis (M. J. Weber, angeblich aus der A. subclavia entspringend. — Quain, 1844, Taf. XXIV, Fig. 3, S. 177, 5 mal. Tiedemann, 1846, Taf. XLII, Fig. 5).

A. cervicalis superficialis entspringt aus einem gemeinschaftlichen Cervic. Stamm mit der A. transversa scapulae. Sie giebt eine A. vertebralis accessoria superf. b (Hyrtl, Oesterr. medic. Jahrb. 1842, XXX, 257), die mit der eigentlichen zummenfliesst.

A. transversa scapulae. Ist sehr klein, endigt schon auf dem Acromion Transv. wird durch den R. supraspinatus der A. transversa colli ersetzt.

Ueberzählige Aeste. Eine A. thyreoidea ima, welche vor der A. carotis communis quer medianwärts läuft (Nuhn, Unters. und Beobachtungen aus dem Gebiet der Anat. 1849, S. 22. Gruber, Arch. f. pathol. Anat. 1872, LIV, 467, 2 mal). — Eine A. sternocleidomastoidea accessoria, welche lateralwärts und nach vorn aufsteigend die V. jugularis interna in der unteren Hälfte ihres Verlaufs begleitet (Dubrueil). — Die A. cervicalis profunda.

## A. transversa colli

verläust vor dem M. scalenus anterior. Sie tritt nicht durch den Plexus brachia-Transv. lis (3 mal in 160 Fällen, Duval, Extrait d'un ouvrage, intitulé Atlas général colli. d'anatomie et de médécine opératoire 1853, p. 38).

Ueberzählige Aeste. A. cervicalis superficialis, A. transversa scapulae, A. cervicalis profunda (5 mal in 285 Fällen, Quain).

## Varietäten der A. axillaris und ihrer Aeste.

A. axillaris. Abwärtsgerückte Aeste. Rechterseits ein starker Stamm, sein welchem die Aa. thyreoidea inferior, cervicalis adscendens, cervicalis superficialis, cervicalis profunda und ausserdem eine A. eervicalis adscendens accessoria

entspringen; linkerseits dagegen die A. mammaria interna (E. A. Lauth). A. mammaria interna (1 mal in 506 Fällen, Quain).

Ein kurzes Stämmchen, das die Aa. cervicalis adscendens und transversa colli (E. A. Lauth) oder die Aa. transversa scapulae und transversa colli (1 mal in 506 Fällen, Quain) abgiebt.

A. transversa scapulae (2 mal in 506 Fällen, Quain). A. cervicalis profunda (8chwegel). A. transversa colli.

Ueberzählige Aeste. A. transversa scapulae und zugleich ein dicker Stamm für die Aa. subscapularis, circumflexae humeri posterior und anterior und zwei Aa. profundae brachii (Guy's hospit. reports, 1871, XVI, 155). Ein dicker Stamm, der sich in die Aa. subscapularis, circumflexa humeri posterior und profunda brachii theilt (8chwegel, 4 mal unter 140 Armen). Bei Lemur rufus, Phacochoerus Aeliani, Dicotyles torquatus, Tapirus americanus (Hyrtl, Neue Wundernetze etc. 1864), sowie bei Deiphinus delphis die Regel; einigermaassen analog der A. profunda femoris.

Oder aus diesem Stamm entspringt ausserdem noch die A. collateralis ulnaris inferior (Labatt, Lond. med. gazette 1838. I, 8) resp. die A. collateralis ulnaris superior (Schwegel, 2 mal unter 140 Armen); oder es entspringen daraus die Aa. thoracica longa, subscapularis, circumflexae humeri anterior und posterior, eine A. glandulosa axillaris für die Lymphdrüsen der Achselhöhle und die A. profunda brachii (Zagorsky, Mém. de l'acad. des scienc. de St. Pétersb. 1809, I, 386, linkerseits); oder die Aa. circumflexa scapulae, circumflexae humeri anterior und posterior, sowie die A. profunda brachii (Tiedemann, 1846, Taf. XLIV, Fig. 1. — Luschka).

Oder die Aa. subscapularis, thoracica longa, circumflexa humeri anterior und posterior und collateralis radialis inferior (Alquié s. Dubrueil).

Oder die A. axillaris entsendet (am linken Arm eines Neugeborenen) einen starken Stamm, welcher lateralwärts neben der A. brachialis mit letzterer durch einen Spalt in der Sehne des M. teres major hindurchtritt. In dem betreffenden vorderen Sehnenblatt, welches sich vor beiden genannten Gefässen an den Humerus inserirt, endigen die Fasern eines vorderen Bündels des M. teres major. Der betreffende Stamm hat gleiche Stärke, wie die A. brachialis, er entsendet die Aa. subscapularis, circumflexa humeri anterior und posterior und setzt sich als A. profunda brachii fort. Die Anastomose der A. collateralis ulnaris superior mit der A. recurrens ulnaris ist besonders ausgebildet, und es resultirt daraus eine stärkere Arterie, welche den N. ulnaris bis unterhalb des Ellenbogengelenks begleitet (Präparat von C. Krause in der anatomischen Sammlung zu Hannover).

Oder die A. axillaris entsendet rechterseits einen starken Stamm, welcher die A. subscapularis abgiebt und sich gleich darauf in die Aa. circumflexa humeri posterior und profunda brachii theilt. Erstere ist ungewöhnlich stark, und sie hauptsächlich versorgt den M. deltoideus; letztere giebt bald nach ihrem Ursprunge die A. circumflexa humeri anterior ab, und entsendet ihre normalen Aeste (C. Krause, Präparat der anatomischen Sammlung zu Hannover).

Oder die A. axillaris giebt unterhalb der A. thoracico-acromialis einen Stamm für die Aa. thoracica longa, circumflexa humeri posterior und subscapularis; zugleich entsteht 14 Cm. weiter abwärts aus der A. brachialis eine A. thoracica accessoria, die am N. ulnaris zurücklaufend bis zur siebenten Rippe reicht (Gutjahr, Beob. von Var. d. Armarterien, Diss. Berlin 1869).

Ueber die Häufigkeit der Vereinigungen einzelner Aeste der A. axillaris resp. brachialis mit der A. subscapularis hat Quain an 501 Armen folgende Frequenzzahlen ermittelt:

| Aa. circumflexa posterior und profunda brachii                     | • | 2 |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|
| Aa. circumflexae und profunda brachii                              | • | 7 |
| Aa. circumflexa post., prof. brachii und collateralis ulnaris sup. | • | 1 |
| Aa. circumflexae, prof. brachii und collateralis uln. sup          | • | 1 |
| Die letztgenannten und die A. collateralis ulnaris inferior        | • | 2 |

Ferner über die Verschmelzung der Ursprünge der Aa. circumflexae mit Aesten der A. subscapularis und brachialis:

| A. circumflexa humeri anterior und posterior gemeinschaftlich  | 29 |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Dieselben mit dem R. thoracico - dorsalis der A. subscapularis | 2  |
| Dieselben mit dem R. thoracico - dorsalis und der A. profunda  |    |
| brachii                                                        | 2  |
| Dieselben mit der A. profunda brachii                          |    |
| Dieselben mit den Aa. prof. brachii und collateralis uln. sup  | 2  |

Die A. circumflexa posterior kann sich mit anderen Aesten an ihrem Urgrunge verbinden:

| Mit dem R. thoracico-dorsalis der A. subscapularis             | 8 |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Mit demselben und der A. profunda brachii und A. collateralis  |   |
| ulnaris superior                                               | 1 |
| Mit den Aa. profunda brachii und collateralis ulnaris superior | 1 |
| Mit der A. profunda brachii                                    |   |

Eine mehrsach beobachtete seine A. thoracica supersicialis aus dem Ende der A. axillaris, welche die Thoraxwand am Ursprung des M. pectoralis major erwicht (Bankart).

Eine stärkere A. glandulosa axillaris für die Lymphdrüsen und Haut der Achselhöhle (A. alaris, häufig nach Haller, Icon. anat. Fasc. VI, 1753, Taf. II, Fig. 2. A. thoracica alaris, A. thoracica quarta Soemmerring).

Der R. thoracico-dorsalis und die A. circumflexa scapulae, die sonst aus der A. subscapularis entspringen, entstehen getrennt (24 mal in 501 Fällen, Quain).

Eine A. thoracica longa accessoria. Accessorische Aa. circumflexae humeri anterior oder posterior, häufiger die letztere.

Eine A. circumflexa scapulae accessoria (Elsässer, Achselgegend des Menschen. Diss. Tübingen 1862, S. 37).

Aufwärtsgerückte Aeste.

Ţ

Sie theilt sich in die Aa. radialis und ulnaris (Regel bei Delphinus delphis), oder giebt die A. interossea communis oder Aa. aberrantes ab (s. Var. d. A. brachisis).

A. profunda brachii (4 mal in 506 Fällen, Quain), dieselbe gemeinschaftlich mit der A. collateralis ulnaris superior (1 mal), beide genannten Arterien nebst der A. collateralis ulnaris inferior (1 mal).

#### Aeste der A. axillaris.

A. thoracica suprema fehlt und wird durch einen Ast der A. thoracico-Thor. supr. acromialis ersetzt.

A. thoracico-acromialis. Sie giebt die A. thoracica suprema oder die Thor. acr. thoracica longa ab. Es kann auch nur Eine A. thoracica vorhanden sein (10 mal in 506 Fällen, Quain). Einer ihrer Aeste ersetzt die A. circumflexa humeri anterior (Dubrueil). Sie giebt einen R. bicipitalis von 2 Mm. Dicke ab, der im Sukus bicipitalis medialis bis zur Mitte des Oberarms verläuft, um im M. biceps sich zu verzweigen (Gruber, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1870, S. 8).

A. thoracica longa fehlt und ihr Verbreitungsbezirk wird von dem R. Thor. longa. thoracico-dorsalis der A. subscapularis versorgt. Sie ist stark entwickelt und ersetzt den letzteren (nach Cruveilhier häufig), oder sie giebt rechterseits die A. ulnaris ab. Letztere verläuft anfangs medianwärts von der A. brachialis, kreuzt sich mit ihr am oberen Drittheil des Oberarmes, bleibt an ihrer lateralen Seite bis zum unteren Ende des Oberarmes, woselbst sie die A. brachialis zum zweiten Male kreuzt, und dann zwischen derselben und dem N. medianus abwärts geht. Am Vorderarme oberflächlich verlaufend verästelt sie sich schliesslich in den Muskeln der Kleinfingerseite der Vola manus; der Arcus volaris sublimis fehlt und der Arcus profundus wird hauptsächlich von der A. radialis gebildet (Präparat Nr. 2091 d. anatomischen Sammlung zu Göttingen).

Sie entsendet eine A. glandulosa axillaris (s. Var. der A. axillaris).

A. subscapularis. Ueberzählige Aeste. A. transversa scapulae (1 mal Subscap. in 501 Fällen, Quain). R. supraspinatus der A. transversa colli (Dubrueil,

mal) A, thoracica longs (hanfig, nach Meckel die Norm) oder eine A. thoracical cica longa accessoria.

Eine A. glandulosa axillaris (s. Var. der A. axillaris).

An encumifexae humen anterior quel posterior oder nur eine von beiden 🎏 posterior allem 4 mal in 501 Folien, Quara) Eine A thoracica (te mal) m zugleich beide Aa, eircumflexae humeri (2 mal) oder nur die posterior (4 mal),

A. collateralis ulnaris superior (Bourgery et Jacob, Dubruell).

Em R. acromialis und ausserdem eine A aberrans, so dass ein kurzer, gleich dreigetheilter Stamm aus der A axillaris entspringt. Die A aberraus einigt sich oberhalb des Handgelenkes mit einem Ast der A. interossea anterwodurch die A radialis gebildet wird (Praparat von C. Krause in der matte schen Sammlung zu Hannover, s. auch Tiedemann, 1846, Taf XLV Fig. Oder eine aus der A subscapularis entstehende A aberrans senkt sich in die brachialis oberhalb der Ellenbegengrube (Gruber, Neue Anomalien etc. 18 B. 37) oder setzt sich in die A ulnaris fort (Barkow, Angiol. Bammlung 🐙 Univers. Breslau, S. 122, Fig. XXIII) A. profunda brachii (s. Var. der A. axiliaris)

Circumft

A circumflexa humeri auterior felit, sie entspringt weiter nach of als die A circumflexa humeri posterior (nach Dubrueil die Regel), oder 🖥 letzterer gemeinschaftlich.

Circumst post

A. circumflexa humeri posterior Giebt eine A. collateralis rade oder media ab.

#### Varietäten der A. brachialis und ihrer Aeste.

Brach

A. brachialis, Verlauf. Sie wird von einem accessorischen Kopf der 🖈 bice, soder pronator teres oder einem Bundel des letzteren (Quinn, 1844, S 🐔 des M. brachadis internus, oder von einer Sehne des M. ceracobrachi dis 🔀 lagert (a Muskellehre) Diese Anomalien wurden die Unterbindung der Arte erschweren

Der N. medianus liegt in seinem ganzen Verlauf am Oberarm hinter der & terie, zwischen derselben und dem M, brachialis internus (Chassaigna: 2 m s. Cruverthier Dubruert 3 mal. Gruber, Anat Ablanti 1852, 8 to unter mehr als 1200 Armen 1 mal Duval, Extract d'un ouvrage monte de gener, d'anat, et de med operat, Brest 1853, 1 Livr., p. 42). Oder der N. medat tritt am unteren Driftheil des Oberarmes hinter der A brachialis, anstatt dersetben auf thre medialo Sone (Velpeau, Elém, de méd oper II, 190 Bl. zina, Prag Viertelphreschr. f prakt Henk 1844, IV. 36. Graber Zeitel d. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, H. 493, 6 mal an 100 Armen. Schweff 2 mal).

Sie geht nebst dem N. medianus durch einen abnormen Knochencound obhalb des Epicondylus medialis und unter dem Processus supracondyloideus, 👻 dem sich dann ein fibroses Bant zu jenen. Epicondylas erstreckt, welches no einem abnormen Kopf des M. pronator teres die Arterie und die Nerven 🐗 schließt, so dass eine elliptische Lucke übrig bleibt (Knochealehre S 240 Die Anordnung ist bei maichen Affen, Raubthieren, Beutelthieren, Nagern etc. 🌬 Norm. Die Arterie kann einen Abnlichen Verlauf nehmen, ohne dass jener 🖭 cessus vorhanden ist (Quain, 1844 2 mal)

The unteres Ende bildet einen medianwarts convexen Bogen, oder serlizweimal fast rechtwinklig gekruiemt (Gruber, Anst Abhaudl, 1852, S. 181 Derattige Biegungen, bei deuen die Arterie ummittelbar unter die Fascie gearst and häufig ter alteren Leuten (Cruverrhier, Dubruert), sie durfen nicht 🛋 solchen verwechselt werden, die durch Injectionen unter hohem Druck erzes

The uniteres Ende trutt zwischen der tiefen und oberflächlichen Seine des 🛎 biceps durch eine Spalte der Fascie und theilt sich weiter abwärts in die 🕬 📁 lls oberflächlich zwischen Haut und Fascie verlaufenden Aa. radialis und ulna-**Bourgery et Jacob, Anat. descr. 1835, T. IV, Taf. 38, Fig. 5).** 

Die Theilungsstelle liegt nicht genau vor dem Ellenbogengelenke, sondern ein raig unterhalb desselben (18 mal unter 22 Fällen, Quain).

Oder die A. brachialis theilt sich schon am Oberarm in die A. radialis und Hohe Spalcharis. Diese Varietät wird als hohe Spaltung der A. brachialis bezeichnet.

Die Spaltung erfolgt schon an der A. axillaris (s. Var. der A. axill. S. 267) derhalb (Gruber, Abhandl. aus der menschl. und vergleich. Anat. 1852, 4 mal wir 26 Varietäten der A. radialis an 440 Armen von 220 Leichen) oder unterhib (4 mal) der Abgangsstelle der Aa. circumflexae humeri, oder an irgend einer Stelle der A. brachialis. Am häufigsten findet sie im oberen Drittheil (Fig. 127) der A. brachialis statt (8 mal, am mittleren Drittheil 5 mal, am unteren Drittheil 4 mal). Auch kann die A. ulnaris aus der A. thoracica longa entspringen, oder de A. radialis einen verstärkenden Zweig aus der A. subscapularis erhalten (s. Var. d. A. subscapularis, S. 268).

Von den beiden hoch entstandenen Arterien charakterisirt sich entweder die eine durch ihr größeres Kaliber und ihren Verlauf als eigentliche A. brachialis, die am Vorderarme in eine A. radialis oder ulnaris übergeht, und die andere als sbrorm hoch entsprungene Vorderarmarterie. Oder es sind nicht nur beide Stämme gleich stark (die A. radialis mitunter etwas schwächer als die A. ulnaris), sondern beide versorgen auch gleichmässig den Oberarm, indem die eine z. B. die A. profunda brachii, die andere die Aa. collaterales abgiebt. In diesen selteneren Fillen hat man bald eine Verdoppelung, bald ein Fehlen der A. brachialis angenommen, in der That findet keins von beiden, sondern eine abnorm hohe Spaltung statt. Wenn auch nicht durch das Kaliber oder seine Aeste, ist doch stets eines der beiden Gefässe durch seine Lage als A. brachialis charakterisirt, das wite wird dann als variirende A. radialis resp. ulnaris aufgeführt, und ist eigentlich als A. aberrans zu betrachten (s. unten). Aus\_der Nichtbeachtung dieser Vehältnisse erklären sich, abgesehen von der zu geringen Anzahl der zu Grunde liegenden Beobachtungen, die schwankenden Ergebnisse und Willkürlichkeiten der Altern anatomischen Statistik, insofern bald der hohe Ursprung der A. radialis, bild derjenige der A. ulnaris häufiger gefunden wurde u. s. w.

Die frühzeitige Abzweigung kann an jeder Stelle der Circumferenz der A. brachialis stattfinden, wodurch auf den späteren Verlauf natürlich influirt wird. Im Allgemeinen kommt das abnorm hoch entstandene Gefäss mehr oberflächlich zu liegen.

Die hoch entstandene A. radialis verläuft meistens lateralwärts von der A. Rad, hoch ulnaris, seltener medianwärts. Ist sie an der Ulnarseite der A. brachialis ent- entst. standen, so läuft sie erst medianwärts, und kreuzt sich dann am Oberarm oder in der Ellenbogengrube mit der A. ulnaris, so dass sie lateralwärts von derselben m liegen kommt. Beide Gefässe ahmen dabei, wenn man will, die Figur einer langgestreckten, oben und unten nicht geschlossenen 8 nach. Im Fall die Theilung der A. brachialis im unteren Drittheil des Oberarms stattfindet, wird unter en Umständen die Krümmung der Arterien noch ausgesprochener sein; durch die obere Spalte zwischen beiden kann der N. medianus treten (Thierry, Bull. de la soc. anat. 1827, p. 35). Seltener findet anfangs das Umgekehrte statt: die A. radialis läuft erst lateralwärts, dann medianwärts von der A. ulnaris. Stets liegt sie oberflächlicher als letztere; doch geht sie unter der oberflächlichen Sehne des M. biceps fort (Fig. 128), nur ausnahmsweise oberflächlicher als diese (Fig. 127) und eine Strecke weit dicht unter der Haut (Tiedemann, 1822, Tab. XIV, Fig. 1. Bourgery et Jacob, Anat. descr. 1835, T. IV, Taf. 38, Fig. 2. Quain, 1844, 1 mal unter 429 Fällen. Gruber, Neue Anomalien als Beiträge zur physiol., chirurg. und pathol. Anat. 1849, S. 34, 1 mal. Führer, Chirurg. Anat. 1857, 8.633. Dursy, Anat. Atlas 1861, Taf. VII, Fig. 3. Gruber, Abhandl. aus der menschl. und vergleich. Anat. 1852. In 600 Leichen oder 1200 Armen mit <sup>59</sup> Anomalien der A. radialis nur 1 mal. Aeltere Angaben über häufiges Vorkommen eines ganz oberflächlichen Verlaufes sind zweifelhaft). Die A. radialis kann auch die oberflächliche Sehne des M. biceps durchbohren, indem sie ent-

.\*

weder am Oberarm in der Tiefe liegt und nach der Durchbohrung oberflachhoverläuft (Dubrueil, 1847, Taf VII, Fig I), oder indem sie am hintere Rarjener Sehne oberflachhoher verhauft und am vorderen tiefer als dieselbe ho (Gruber, Neue Anomalien 1849, Tab V, Fig. 1). Die Durchhohrung kann f



Hobe Theilung der A. Frahads des Linken Armes and R. anistomotiens zwischen Athaliaks und ultar's in art Ellent agengtübe, unch Dubruett B. A. by chalis. R. A. rudinlis. U. A. ulnaris. ran R. sansstomoticus zwischen der A. radialis urd ultaris, unter der oberfachlichen Sehne des M. biceps bervorschingment. bas Venal istica oph Vena cephalisis. I. N. ulnaris. 2. N. medianus. 3. Oberfachliches Faschel der Sehne des M. biceps.

Oberflächlicher Verlauf der A. rada schreichten Armes wich einem Prapacit de Anatonne zu Gottlingen B. A. banding. L. A. ulnaris. R. A. value si, beieckt der oberflächlichen Schne des M. 1800 und Gran im M. gladis inter us (E. dicht unter der Fessie verlaufend. P. C. palmaris longus. 1. N. med mos

ner in sehr schräger Richtung stattfinden, so dass die A. radialis eine Strecke weit zwischen zwei Lamellen der erwähnten Sehne eingeschlossen ist (Gruber, daselbst Fig. 2).

Die hoch entstandene A. radialis läuft vor dem M. biceps oberflächlich (Vergez, Journ. de la soc. de Montpellier 1842, p. 197); gelangt vor demselben an dessen laterale Seite, an welcher sie bis zum Vorderarm herabläuft, um sich bis zur Hand fortzusetzen (Heister, Comp. anat. 1770). Oder sie gelangt hinter dem M. biceps in den Sulcus bicipitalis lateralis, folgt dem Verlauf des N. cutaneus lateralis antibrachii bis zur Ellenbogengrube, so dass die tiefe Sehne des M. biceps ulnarwärts von der A. brachialis, radialwärts von der A. radialis begleitet wird (Langer, Zeitschr. d. Ges. d. Aerzte zu Wien 1851).

Die hoch entstandene A. radialis kann mit dem N. medianus vor der A. brachialis verlaufen und von dem genannten Nerven durch einen überzähligen Kopf des M. pronator teres geschieden sein (Gruber, Anat. Abhandl. 1852, S. 135).

Wenn ein Processus supra-condyloideus vorhanden ist (s. Var. d. A. brachialis 8. 268), so kann gleichzeitig die A. radialis abnorm hoch (Gruber, Anat. Abhandl. 1852, 5 mal in 4 Leichen unter 104 Varietäten an 1200 Armen von 600 Leichen), aus der A. axillaris (1 mal), aus dem oberen Drittheil (1 mal), dem mittleren (2 mal) oder dem unteren (1 mal) entspringen. Burns (Diseases of the heart 1809, p. 298) bemerkt bereits, dass er niemals — in drei Fällen — jenen Processus gesehen habe, ohne dass gleichzeitig ein hoher Ursprung der A. radialis vorhanden gewesen sei. Die A. brachialis kann dicht hinter demselben verlaufen und nebst dem N. medianus von demselben bedeckt werden. Es kommt auch vor, dass die A. brachialis unter diesen Verhältnissen sehr schwach ist und als A. interossea endigt, während die Aa. radialis und ulnaris mittelst eines starken Stammes (der gewöhnlich so genannten A. brachialis) entspringen (s. unten). Bei Cebus capucinus, Cercopithecus sabaeus (und ruber) sowie Lemur gracilis entspringt die A. radialis ebenfalls aus dem oberen Drittheil der A. brachialis, während letztere durch den Canalis supra-condyloideus verläuft (Tiedemann, Meckel's Arch. 1818, IV, 544).

Es findet sich auch die Angabe, dass die Aa. brachialis, radialis, ulnaris sämmtlich ausserhalb der Fascie verlaufen sind (v. Reinhardt, Zeitschr. f. Chir. md Geburtsh. 1856, IX, 275).

Die A. ulnaris entspringt, wie die A. radialis, entweder aus der A. axillaris Uln. hoch oberhalb des Abganges der Aa. circumflexae humeri (Gruber, Anat. Abhandl. 1852, 2 mal unter 20 Varietäten der A. ulnaris an 440 Armen von 220 Leichen) oder unterhalb desselben (2 mal) oder aus dem oberen Drittheil der A. brachialis (6 mal), dem mittleren (3 mal) und dem unteren Drittheil (2 mal).

Die hoch entstandene A. ulnaris verläuft am Oberarm entweder an der radialen Seite der A. brachialis und des N. medianus und gelangt erst am unteren Theile desselben wieder an die ulnare Seite der genannten Theile. Sie liegt dann gewöhnlich (15 mal unter 20 Fällen) tiefer als die oberflächliche Sehne des M. biceps, sie kann dieselbe durchbohren (2 mal), oder zwischen zwei Blättern derselben eingeschlossen (1 mal) verlaufen.

Oder die A. ulnaris begleitet am Oberarm, in eine Scheide der Fascie eingeschlossen, die V. basilica und den N. cutaneus medius an der medialen Seite der A. brachialis. Oder sie verläuft hinter dem Epicondylus medialis und oberfächlich, also hinter dem N. ulnaris (Thomson, Quain's Anat. P. II, 1866, p. 387).

Am Vorderarm verläuft die A. ulnaris oberflächlicher als die Muskeln (nur ausnahmsweise in ihrer gewöhnlichen Bahn. Quain, 1844, Taf. XXXVI, Fig. 2), zuweilen bedeckt vom M. palmaris longus, übrigens eingeschlossen in eine durch Spaltung der Fascie in zwei Blätter entstehende Scheide (Fig. 129). Es kommt auch vor, dass die A. ulnaris am Oberarm die Fascie durchbohrt, und unter der Haut eine Strecke weit mit der V. basilica verläuft, unterhalb der oberflächlichen Sehne des M. biceps die Fascie durchbohrend und tiefer als letztere sich fortsetzend; oder sie bleibt in ihrem ganzen Verlaufe dicht unter der Haut (Gruber, Neue Anom. 1849, 1 mal an mehr als 1200 Armen).

#### arietaten der A. brachialis.



Die beiden hoch entstandenen Aa. radialis und ulnaris bleiben entweder in ihrem Verlauf von einander isolirt, oder sie verbinden sich am Ober - resp. Vorderarm durch überzählige Arterien. Der einfachste Fall ist der, dass grössere oder kleinere,, querverlaufende anastomosirende Aeste vorhanden sind. Bind dieselben von grösserem Kaliber, so werden sie Br. anastomotici genannt (s. unten).

Aus einem solchen querlaufenden B. anastomoticus, welcher die durch hohe Spaltung entstandenen Aa. radialis und ulnaris in der Ellenbogengrube verbindet, kann eine A. aberrans hervorgehen, die unter der Fascie zur Hand gelangt und in den Arcus volstra sublimis sich einsenkt (Byan, De arter. distrib. dies Edinb. 1812, p. 15).

Oder ein ähnlicher R. anastomoticus entsendet die A. recurr. radialis (Quain, 1844, Taf. XXXIV, Fig. 4).

Andererseits kommt es vor, dass die A. brachialis sich an ihrem Beginn oder während ihres Verlaufs am Oberarm in zwei Stämme theilt, die in der Ellenbogengrube wieder zu einem einfachen Gefäss sich vereinigen, welches dann die Vorderarmarterien abgiebt. Diese Varietät wird als Inselbildung im Stamm der A. brachialis bezeichnet (Green, Variet, in the arter, system. 1830, p 17, 2 mal. Quain, Elem. of anat. 1837, p. 538. Quain, 1844, Taf. XXXIV, Fig. 3. Macartneys. Quain, 1844, p. 221, und Tiedemann, 1846, Taf XLiV, Fig. 2. - Tiedemann, 1846, Exphc. p. 52, 3 mal. Norton s. Power, Anat. of arter. 1860, р. 358).

Die hohe Spaltung kann auch in der Weise stattfinden, dass die A. brachtalts ausserordentlich klein wird, ihre Lage jedoch beibehält; am Oberarme entweder gar keine oder die gewöhnlichen Aeste abgiebt, und sich als A. interosses communis fortsetzt. Der starkere aus der Spaltung hervorgegangene Stamm theilt sich dann weiter abwarts in die As. radialis und ulnars. Diese Fälle werden

Oberflächheher Verlauf der A. ulnaris am linken Arm. Präparat der anat. Samenl. zu Göttingen Die A radialis verläuft wie gewohnlich. B A brachudis. U A. ulnaris. R. A. radialis.

gewöhnlich als hoher Ursprung der A. interossea communis (8. 278) bezeichnet (5 mal) unter 103 Varietäten in 1200 Armen von 600 Leichen, Gruber, Anat. Abhandl. 1852); die Spaltung findet sowohl an der A. axillaris (2 mal), als an der A. brachialis (3 mal) statt; auch kann eine Dreitheilung der A. brachialis nahe oberhalb der Ellenbogengrube in die Aa. radialis, ulnaris und interossea communis vorkommen (Barclay, Arter. of the hum. body 1812, p. 103. Quain, 1844, Taf. XXXIII, Fig. 3).

Entweder verläuft die A. brachialis wie gewöhnlich, die A. ulnaris aber geht schon oberhalb der Ellenbogengrube ab (2 mal), verläuft oberflächlicher als die oberflächliche Sehne des M. biceps und gelangt erst am unteren Drittheil des Vorderarms in ihre gewöhnliche Verlaufsbahn. Oder die A. brachialis ist in ihrem Kaliber noch mehr vermindert, während ein starker gemeinschaftlicher Stamm für die Aa. radialis und ulnaris lateralwärts und vor der A. brachialis, dicht unter der Fascie liegend am Oberarm hinabsteigt, in der Ellenbogengrube mehr radialwarts verlaufend sich spaltet, von wo die A. ulnaris schräg ulnarwärts sich wendet, und ebenfalls erst am unteren Drittheil des Vorderarms ihre gewöhnliche Lage einnimmt (3 mal). Die A. brachialis giebt unter diesen Umständen am Oberarm entweder keine Aeste ab (1 mal), oder die gewöhnlichen, mit Ausnahme der Zweige für den M. biceps (3 mal) und in der Ellenbogengrube die A. recurrens radialis (2 mal), oder sie entsendet am Oberarm die Aa. circumflexae scapulae und humeri anterior und posterior mittelst eines gemeinschaftlichen kurzen Stammes, ferner Muskeläste; in der Ellenbogengrube die A. recurrens ulnaris und A. mediana und spaltet sich in die Aa. interosseae anterior und posterior.

Die in der Ellenbogengrube entstandene A. ulnaris wird in diesen Fällen oberflächlich verlaufend von zwei Blättern der Fascie eingeschlossen und gelangt erst am unteren Drittheil des Vorderarmes in ihre normale Bahn. Die geschilderten Verhältnisse kehren relativ am häufigsten wieder (Gruber, 6 mal unter 1200 Armen, Anat. Abhandl. 1852). Aus der A. brachialis kann jedoch auch noch eine dünne A. aberrans entstehen, die sich in die A. radialis einsenkt (Ehrmann s. Dubrueil, 1847, p. 183).

Aa. aberrantes 1). Neben der hohen Spaltung der A. brachialis oder für Aa. aberr. sich allein kommt es vor, dass überzählige Arterien aus der A. axillaris oder brachialis entspringen (7 mal in 103 Fällen von Varietäten unter 1200 Armen von 600 Leichen. Gruber, Neue Anomalien 1849. Anat. Abhandl. 1852. — Die Angabe ist etwas niedrig, weil einerseits die Rr. anastomotici streng ausgeschieden wurden, und andererseits der grössere Theil der Untersuchungen Gruber's an nicht injicirten Leichen angestellt wurde, und deshalb in Betreff der feineren Aa. aberrantes nur wenig Zuverlässigkeit bietet. — Ursprung aus der A. axillaris 2 mal in 54 Fällen von Varietäten unter 760 Armen von 380 Leichen, aus der A. brachialis 1 mal, Gruber, Neue Anomal. 1849. — Vorkommen für sich allein 2 mal in 49 Fällen unter 440 Armen von 220 Leichen. Gruber, Anat. Abhandl. 1852; ebenso 3 mal an 69 Armen von 350 Leichen, wobei 37 mal hoher Ursprung der A. radialis, 20 mal der A. ulnaris, 1 mal der A. interossea notirt wurde, Gruber, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1867, S. 678, im Durchschnitt etwa 0,5 Proc. mach Gruber. Foltz dagegen (Journ. de l'anat. 1872, p. 330) rechnet aus 41 Beobachtungen 9 Aa. aberrantes heraus. Ueber die Willkürlichkeit dieser Bestimmungen s. unten S. 278. Die Aa. aberrantes zeichnen sich meistens durch ihr dünnes Kaliber und ihren oberflächlichen Verlauf aus; seltener kommen sie den Aa. radialis oder ulnaris an Stärke gleich. Doch kann sogar eine A. aberrans ihrem Kaliber nach als Fortsetzung der A. brachialis erscheinen und die Aa. radialis und ulnaris abgeben. Alsdann verläuft die (gewöhnlich unter diesen Umständen von den Autoren als A. aberrans bezeichnete) eigentliche A. brachialis in ihrer normalen Bahn mit dem N. medianus und mündet entweder in den Anfang der A. ulnaris, während die starke A. aberrans weiter lateralwärts gelegen ist (Gruber, Anat. Abhandl. 1852, S. 136, 1 mal unter 1200 Armen von 600 Lei-

<sup>1)</sup> Vasa aberrantia aut. seit Haller.

Henle, Anatomie. Bd. III. Abthl. 1.

then), oder in eine boch entstandene A. radiaha, was an beiden Seiten zugleich vorkommit (Brock, Bull. de la soc anat 1849, p. 57)

Die Aa, aberrantes senken sich weiter oben oder weiter unten am Valkrarm in die A radialis (5 mal in 104 Fallen unter 1200 Armen von 6 % Leules, Gruber), in die A uharis (1 mai), oder in die A metacarpea dorsalis derse bei (1 mai), oder in den Anfang der A recurrens radialis, welche aus der A diarientspringt (Quain, 1844, Taf. XXXV, Fig 2), oder in die A. uharis in ihren anteren Ende (Gruber, Arch. f Anal u Physiol, 1871, 8, 286, Taf VIII, die A metacarpea entsteht aus dem Anfang der A brachialis oder wird als A uharis sprificialis bezeichnet). Abgeschen von der erwahnten Zahlenangabe stimmen ist Beobachter darin überein, dass Emmandung der A aberrans in die A ulant weit seltener ist (Charles, Journ. of mat 1873 VII, den). Die An aberrates sind tiefer gelegen, als die oberflachliche Sehne des M. briegs, Austabiehe von dieser Regei durften nur scheinbare sein, indem die A aberrans z B als oser flächlich verlaufende A. radialis betrachtet werden muss (Tiedemann 186, Taf XLV, Fig 1).

Die Aa aberrantes konnen auch als accessorische Wurzeln der betreffendet Arterien, in welche sie sich einsenken, aufgefasst werden. Es kommen drei Wurzeln der A radialis vor, eine aus der A axillaris, zwei aus der A interosse atterior (Barkow Anaf Abhandl 1851, S. 33), oder aus den Aa axillaris offichialis und einer abnorm in die Hohlband verlängerten A mediana auth zulät (Gruber, Anaf Abhandl 1852, S. 131), oder aus den Aa axillaris, interosse uterior und einem als A. mediana bezeichneten Stamme (Gruber Arch f ball p. Physiol 1870 S. 180, Taf. V).

Wenn eine schliesslich in die A uharis einmundende A aberrans aus an A brachialis die letztere in geringem (5-6 Mm.) Abstande begientet so kan dabei der N. medianus hinter der A brachialis die letzgenannte Arterie kroud

(Tachaussoff Med. Bote (russisch), 1873, Nr. 52)

Eme A aberrans kann sich auch wie eine oberflachlich verlaufend. Am diana (s. unten, Var der A. interossea communis 8–287) verhalten Sie red dann in threm ganzen Verlaufe oberflachlich, überkreuzt die A radialis gelagf unter dem Lig carpi commune volare in die Hohlhand und senkt sich in au Arcus volaris sublimis (Tiedeniann 1846, Tab XLVI, Fig. i. Dieser Fac Minicht mit der A mediana antibrachai superficialis von Gruber, Arch f. Anat E. Physiol 1867, S. 668, zu confundiren)

Eine A. aberrans aus der A. brachialis senkt sich in die A. recurreus ruckliem, welche aus der A. uluaris entspringt (Quann. 1844, Taf. XXXV, Fig. 3).

Die allgemeine Statistik der beschriebenen Varietaten am Ober und Votos

arme hat Folgendes ergeben

Nach Schwegel, der 140 obere Extremitaten untersuchte, kommt der 140 Ursprung der A radialis 1 mal unter 5 Fallen, der A ulnaris 1 mal unter 10 Fallen, der A ulnaris 1 mal unter 10 Fallen vor

An 600 in Petersburg untersuchten Leichen wurden dagegen nachsiehende Zahlen erhalten (Gruber, Neue Anomalien als Beitrage zur physiologischen die rurgeschen pathologischen Anatonne 1849, S. 54 Abhandlungen aus der mens biehen und vergleichenden Anatonne, Petersburg 1852, S. 1521

Unter den 155 Armen mit Anomalien waren diese an 64 rechten und 41 de ken vorhanden. Folgende Tabelle veranschaulicht die Zahlenorgebnisse.

Statistile.

| Arterie               | Nach der<br>Leichenzahl | Beiderseitig | Einseitig | Nach der<br>Extremitä-<br>tenzahl |
|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|
| A. radialis           | 48                      | 11           | 37        | 59                                |
| A. Maris              | 26                      | 6            | 20        | 32                                |
| Linteroseen           | 4                       | 1            | 3         | 5                                 |
| As sherrantes allein  | 5                       | _            | 5         | 5                                 |
| 📤 mediana antibrachii |                         |              |           |                                   |
| superficialia         | 1                       | 1            | _         | 2                                 |
| Summe                 | 84                      | 19           | 65        | 103                               |

Ausserdem hat Giacomini (Della premat divis. dell' art. del. brace. Torino 1874. M. 5 Taf.) folgende Zusammenstellung versucht, worin die oben specialisisten Angaben Gruber's mit aufgenommen sind:

| Beobachter | Im Jahre | Zahl der<br>Leichen | Zahl der<br>Arme | Zabl der<br>Leichen mit<br>Varietäten | Nur an<br>einer Sette | An benden<br>Seiten | An Armen | Theilung<br>der A. sxill. | Theilung<br>der A. brach. | Rechts | Linke |
|------------|----------|---------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|---------------------------|---------------------------|--------|-------|
| Quain.     | 1844     | _                   | 506              | _                                     | _                     | _                   | 83       | 23                        | 80                        |        | _     |
| Graber     | 1852     | 600                 | 1200             | 84                                    | 65                    | 19                  | 103      | 12                        | 28                        | 63     | 40    |
| Poltz      | 1873     | 100                 | 200              | 28                                    | 25                    | 3                   | 31       | 17                        | 11                        | 19     | 6     |
| Giacomini  | 1874     | 174                 | 312              | 44                                    | 28                    | 16                  | 60       | 23                        | 47                        | 32     | 28    |
| Lauth      | 1833     | _                   | 18               | _                                     | -                     | _                   | _        | _                         | _                         | 14     | 4     |
| Parison    | 1869     | -                   | 13               | _                                     | _                     | ~                   | _        | 5                         | 8                         | -18    | 5     |
| Meckel     | 1816     | _                   | _                | _                                     | _                     | _                   | -        | 6                         | 14                        | _      |       |
| Samme      | -        | 874                 | 1338             | 156                                   | 118                   | 38                  | 277      | 86                        | 108                       | 136    | 83    |

Die speciellen gleich hier zu erwähnenden Verhaltnisse gestalteten sich folgenlemaassen für den hohen Ursprung der A radialis

| Beobachter  | Im Jahre | Zahl der<br>Varietä-<br>ten | Spaltung<br>der<br>A axill. | Im oberen<br>Drittheil<br>der<br>A brach. | leren Drit-<br>theil der | Im unte-<br>ren Drit-<br>theil der<br>A. brach, |  |
|-------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Graber      | 1852     | 25                          | 8                           | 8                                         | 5                        | 4                                               |  |
| Parisot     | 1869     | 5                           | 1                           | 1                                         | 2                        | 1                                               |  |
| Poliz       | 1873     | 14                          | 7                           |                                           | 7                        |                                                 |  |
| Gacomini    | 1874     | 29                          | 7                           | 12                                        | 9                        | 1                                               |  |
| Venchiedene |          | ,                           |                             |                                           |                          |                                                 |  |
| Autoren     | _        | 15                          | 5                           |                                           | 6                        |                                                 |  |
| 6umme       |          | 75                          | 24                          | 25                                        | 22                       | 6                                               |  |

Hoher Ursprung der A. ulnaris:

| Beobachter   | chter Im Jahre |     | Spaltung der A. axill. | Im oberen<br>Drittheil<br>der<br>A. brach. | Im mitt-<br>leren Drit-<br>theil der<br>A. brach. | In unteren Drittheil der A. brack |
|--------------|----------------|-----|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Meckel       | 1816           | . 8 | 3                      | 2                                          | 1                                                 | 2                                 |
| Tiedemann    | 1822-1846      | 3   | _                      | 1                                          | 1                                                 | 1                                 |
| Gruber       | 1852           | 15  | 4                      | 6                                          | 3                                                 | 2                                 |
| Parisot      | 1869           | 4   | 2                      | _                                          | 1                                                 | 1                                 |
| Foltz        | 1873           | 7   | 5                      |                                            | 2                                                 |                                   |
| Giacomini    | 1874           | 22  | 6                      | 6                                          | 4                                                 | 6                                 |
| Verschiedene |                |     |                        |                                            |                                                   |                                   |
| Autoren      | _              | 7   | 1                      | 1                                          | 2                                                 | 3                                 |
| Summe        |                | 59  | 16                     | 16                                         | 12                                                | 15                                |

Abnormer Ursprung der einzelnen Aeste:

| Beobachter   | Im Jahre | Zahl der<br>Beobach-<br>tungen | A. radia-<br>lis | A. uluaris | A. inter-<br>ossea | A. aberrans. |
|--------------|----------|--------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------|
| Meckel       | 1816     | 20                             | 12               | В          |                    | _            |
| Lauth        | 1833     | 22                             | 8                | 5          | 4                  | 4            |
| Quain        | 1844     | 83                             | 60               | 19         | 4                  | _            |
| Gruber       | 1852     | 103                            | 59               | 32         | 5                  | 5            |
| Parisot      | 1869     | 13                             | 5                | 4          | 2                  | 2            |
| Foltz        | 1873     | 28                             | 14               | 7          | 1                  | 6            |
| Giacomini    | 1874     | 70                             | 29               | 22         | 4                  | 11           |
| Verschiedene | •        |                                |                  |            |                    |              |
| Autoren      |          | 41                             | 24               | 10         | 2                  | 5            |
| Summe        | _        | 380                            | 212              | 107        | 22                 | 33           |

Die Summirungszihlen können wegen der wechselnden Verhältnisse nicht im mer genau sein. — Die Mittheilungen Meckel's finden sich im Deutschen Arch. h. Physiol. 1816, II, 117; die von Parisot und Foltz in Compt. rend. de la soc. de méd. de Nancy, 1869, resp. Lyon méd. 1873.

Ob die Varietäten bei Individuen kleiner Statur häufiger seien (Tiedemann, C. Krause, Hyrtl, Oesterr. med. Jahrb. 1841, XXIV, 30) ist statistisch noch nicht sichergestellt. Gruber, der jene Angabe "sonderbar" findet, hat leider versäumt, sie nachzuprüfen. Dagegen hat Giacomini (Della premat. divis. dell' arter. del bracc. Torino 1874, an 50 Leichen) einen Versuch dazu gemacht, den selben jedoch nur als einen vorläufigen bezeichnet. An dieser kleinen Zahl scheint sich obige Angabe zu bestätigen. (S. auch S. 278.)

Br. anastomotici treten an beliebigen Stellen zwischen den Gefäss- Br. anast. des Arcus auf und sind nicht auf die oben erwähnten As. brachialis, raduaris beschränkt, sondern verbinden letztere auch mit kleineren Gefüssen t Aa. aberrantes. Sie stellen Erweiterungen von stets vorhandenen aber inen oder capillären Communicationsbahnen dar. Solche werden für die lichen Untersuchungsmethoden sichtbar, sobald in der Hauptarterie eines durch Unterbindung an einer Stelle oder auf andere Weise der Kreis-terbrochen wurde. Ihr Verlauf ist bald rein quer, bald achräg abstei-



Siehe Figur 127

tiefe Sehne des M. biceps schlingenförmig umgeben (Quain, 1844, Taf, XXXIV, Fig 4). Die beträchtlich langen und sehr schräg absteigenden Br. anastomotici bilden einen directen Uebergang zu den Aa. aberrantes. Ein besonderes Interesse knüpft sich nur an denjenigen R. anastomoticus, welcher in der Ellenbogengrube querlaufend dort gelegene Arterien, z. B. die hoch entstandene A. radialis, mit der ulnarts oder interossea in Verbindung setzt. Bind die ersteren Arterien betheiligt und der anastomosirende Ast weit, so entsteht eine ausgesprochene Achnlichkeit (Fig 130) mit dem regelmässigen Veneuverlauf am Arm (Monro, Outl. of anat. 1813, Taf. XLIV, Fig. 3. Dubrueil, 1847, Taf. VII, Fig. 3. Ehrmann e. Dubrueil). Ist hingegen z. B. die A. radialis oberhalb des Astes eng, der Ast selbst weit, so kann man die Varietät als A. aberrans bezeichnen, die von der A. brachialis entspringend in die A. radialis einmündet. Umgekehrt wird die Bezeichnung als R. anastomoticus vorgezogen, wenn letzterer eng, die A, radialis oberhalb aber west ist. Achnliche Uebergänge werden zwischen den Anastomosen anderer Gefässbahnen ebenfalls beobachtet

Die hohe Theilung der A. brachialis ist beim Fotus normal (Hyrtl, Oesterr med. Jahrb. 1839, XIX, 191 bei vier Embryonen aus dem zweiten und dritten Schwangerschaftsmonat). Bei fünf etwas älteren Embryonen fand Giacomini (Della premat. divis dell' arter, del bracc, Tormo 1874) die holie Theilung an vier Armen vor. Ebenso bildet sie bei einigen Säugethieren die Norm. Beim Delphin findet die Spaltung in der Achselhoble statt, bei einigen Affen, Nagern, Beutelthieren (Didelphys, Känguruh) mehr oder weniger hoch am Oberarme.

Die aus hoher Theilung entstandenen und oberflächlich verlaufenden As. radialis und ulnaris bedingen eine Aehnlichkeit mit dem Verhalten der Vv cephalica und basilica an der oberen Extremität (Fig. 130).

die Extremitäten während der fötalen Entwickelung sehr beträchtlich in die wacheen, so kann man annehmen, dass die der Grenze zwischen Oberarm sterarm enteprechende Spaltungsstelle der A. brachialis nicht hulänglich

abwärts ruckt, in Folge gehemmten Witchsthums der genannten Arterie die dur Verlangerung der Aa radialis und ulnaris ersetzt wird. Moglicherweise soll dies bei Individuen kleiner Statur am leichtesten statt. In Bezug auf die Radikent der rechts- und linksseitigen Anomalien hat die Statistik erwissen, dass de Verhaltniss gleich 1.5.1 zu setzen ist (Gruber Anat, Ahland 18.2, S. U. s. au. 8.275), welches Verhaltniss auf einen freilich noch nicht zu Jeutenden Einfluss Statistik erwissen Gefassstamme des Aortenbogens hinzuweisen scheint. Ins ders befattigt die hohe Theilung constant ist kann man das Vorkommen dersehen bed Erwachsenen als Hemmungsbildung, d. h. Stehenbleiben auf einer fotweie Erwachsenen als Hemmungsbildung, d. h. Stehenbleiben auf einer fotweie Erwachsenen als Hemmungsbildung, d. h. Stehenbleiben auf einer fotweie Erwachsenen als Hemmungsbildung, d. h. Stehenbleiben auf einer fotweie Erwachsenen als Hemmungsbildung, d. h. Stehenbleiben auf einer fotweie Erwachsenen als Hemmungsbildung, d. h. Stehenbleiben auf einer fotweie Erwachsenen als Hemmungsbildung auf einer fotweie Erwachsenen als Hemmungsbildung auf einer fotweie Erwachsenen als Hemmungsbildung auf einer fotweie Erwachsenen als Hemmungsbildung auf einer fotweie Erwachsenen auch einer fotweie Erwachsenen auch einer fotweie einer fotweie Erwachsenen einer fotweie Erw

Hiervon abgesehen geben die Rr. anastomotici und Aa aberrantes den Schlie sel fur das Verstaudniss der Varietatenbildung an der oberen Extremitat Wi uberhaupt im arteriellen System is allg Betrachtung der Var S. 2111 exist to der oberen ein urspränglich gleichmassig ausgebildetes Netz. Dieses sonder ich während der embryonalen Entwickelung in ein tiefliegendes und ein oberft de liches System ganz analog demjenigen der Venen. Bei letzteren bleach and Systeme persistent, bei den Arterien verschwindet unter a ruialen Verhabi 🤟 das oberffachliche spurlos, und es bleibt nuc Ein Stan in die Oberario A die chialis drei am Vorderario. Aa radiatis ulnaris, interossea communis i 📆 Wenn nun durch fotale Storungen einzelne Theile des Netzes ab iorn er West persistiren, so werden sie Rr. anastometici genabat, falls sie quer verande i 🦸 kurz sind. Sind sie langer und halten sie eine Langsrichtung an. Gliede au s herssen sie Aa aberrantes so lange ihr Kather relativ unbedeutend ist. A. da absoluten oder relativen Dimensionen kommt aber gar nichts an, da besest von zufälligen Umstanden abhängen, alles hingegen auf den Verhauf. Desia V es nicht richtig – von einer hoch entständenen A uiterossea zu reden – es 🤞 🎉 A brachishs selbst, deren Verlauf die A interesses comn uns embalt, en Aeste am Oberarm sie abgiebt, und die also nur in ihrem Durchmesser wit fe ducirt ist. Wenn unter diesen Umstanden oder überhaupt zwei An abenante von starkem Kahber hoch entspringen und spater zur A. radistis rosp 🍱 🕬 werden, so wird ein solcher Fall als boch entstandene A radialis and waaris 🔄 zeichnet, wober die eigentlichen radimentar vorhanden sem, oder ganz felde konnen. Entstehen aber beide am Oberarme aus einem einzigen sehr statke Stamme, der micht die Lage der A. brachialis hat, welche letztere vielmer von der weiter abwarts als A interesses communis sich verzweigenden. Artitie abs geben wird, so wird in solchen Fallen die eigentliche A brachialis in estem a hoch entstandene A interesses communis bezeichnet, der starke Stamm weakt in die As. radialis und ulnaris sich theilt, dagegen als A. brachialis oder A me dialis, and der die A. ulnaris entspringt (s. oben A. interosses community 8, 74,

Nach der richtigen Auffassung muss man langegen sagen hie A trachalisist sehr klein, sie giebt eine starke A aberrans oder A brachalis accessora stwelche sich in oberflächlich verlaufende Aa, ra halis und uhrans aberrantes twelche sich in die A callals de uhneris einsenken, und der hohe Ursprung der genannten Arterien im innigate Zusammenhange. Die oberflächlich verlaufenden Aa, radialis und uhrans mandlich nichts weiter als sehr stark entwickelte Aa, aberrantes witzen normale A radialis resp uhneris ganz feldt. Dass sie nicht als sich bezeichte normale A radialis resp uhneris ganz feldt. Dass sie nicht als sich bezeichte normale Aradialis resp uhneris ganz feldt. Dass sie nicht als sich bezeichte Norden, bat nur darm seinen Grund dass die Einsenkung der agentlich in bezeichnenden Aa, aberrantes erst in kleine Aeste der Hand geschieht. An der Nichtbeachtung der alle in manssige beinden. Lage verhaltnisse erk in seit die unglaubliche Verwirrung welche in der Beschreitung der arteriellen Vantatien an der oberen Extremität die Herrschaft erlangt hat.

Die Analogie der betreffenden Anomalien mit dem Typus der Venen oder de Gefässvertheilung bei Baugethieren ist aus der gemeinschaftlichen Entstehutzweise vermittelst eines maschenreichen Netzes ebenfalls leicht verstandlich

Wenn die genannten aus hoher Spaltung der A brachielis hervergehende. Arterien zugleich oberflachlich verlaufen, so konnen sie auf der oberflachliche Sehne des M. biceps beim Aderlass an det V mediana leicht verletzt werds. che Verletzungen haben zu gefährlichen Blutungen und Bildung von Gefässchwülsten (Aneurysmen) Veranlassung gegeben. Würde man nun die A. braalis unterhalb der Abgangsstelle der abnorm hoch entspringenden Arterie unbinden, so würde dadurch der Blutlauf in der Gefässgeschwulst nicht beträchth verändert werden. Auf einer Verlangsamung desselben aber beruht wesenth die Hoffnung, derartige Geschwülste durch Unterbindung grosser arterieller
imme heilen zu können. Da heutzutage wenig mehr zur Ader gelassen wird,
verlieren die geschilderten Varietäten in chirurgischer Beziehung etwas an
deutung.

Andererseits sind sie von grosser Wichtigkeit, insofern die Unterbindung nur nes Stammes unter solchen Umständen den beabsichtigten Zweck: Stillung einer utung oder Heilung einer Gefässgeschwulst wegen der zahlreichen Anastomosen urch Aa. aberrantes u. s. w., nicht zu erreichen vermag. Man hat daher beide ämme am Oberarm aufgesucht und unterbunden (Blandin s. Führer, Chir. nat. 1857, S. 633).

Von untergeordneten Aesten kann die A. brachialis noch abgeben:

Aeste der Brach.

Abwärts gerückte Aeste. Die A. subscapularis oder die A. circumflexammeri posterior (2 mal in 501 Fällen, Quain) oder beide zugleich. Oder sie heilt sich nahe unterhalb des unteren Randes des M. pectorales major in ein büschel von fünf Aesten, welche der Grösse nach folgendermaassen zu ordnen ind: Aa. radialis, profunda brachii, circumflexae humeri, subscapularis, ulnaris. Die A. radialis verläuft oberflächlich, verbindet sich durch zwei Rr. anastomotici mit der A. ulnaris, giebt die A. interossea communis ab; die A. profunda brachii entendet die A. collateralis ulnaris superior, die inferior fehlt (Maestre, La Espana méd. 1864, July).

Ueberzählige Aeste. Aeste der A. profunda brachii werden direct abgegeten, nämlich die Aa, collateralis radialis und collateralis media. Die A. brachiis giebt eine A. collateralis radialis accessoria ab. Oder eine accessorische A. profunda brachii (Scarpa), indem ihre Rr. musculares aus einem gemeinschaftlichen Stämmelnen entspringen.

Ein querverlaufender starker R. anastomoticus nahe der Ellenbogengrube, welcher mit einer aus dem Ende der A. axillaris entstandenen, unter der Fascie verlaufenden A. radialis (s. oben S. 269) sich vereinigt; aus der bogenförmigen Anastomose entspringen Muskelarterien, Aeste für das Ellenbogengelenk und die A. recurrens radialis anterior (Vergez, Journ. de la soc. de méd. prat. de Montpellier 1842, p. 197).

Am unteren Ende der A. brachialis in einer Entfernung von 7 bis 56, im Durchschnitt von 20 Mm. entspringt ein kleiner Muskelast, die A. plicae cubiti superficialis (Gruber, Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien 1852, II, 481, der sie auffand, vermisste sie an 100 Armen niemals). Sie verläuft, bedeckt von der oberflächlichen Sehne des M. biceps, vor dem N. medianus zum Ursprung der Mm. radialis internus und palmaris longus, in welchen sie endigt, ohne das obere Drittheil des Vorderarms nach unten zu überschreiten.

Wenn sie abnorm entwickelt ist, so reicht sie weiter nach unten. Sie verläuft immer dicht unter der Fascie, anfangs zwischen den Mm. radialis internus und palmaris longus, wendet sich dann medianwärts, und senkt sich in die A. ulnaris, oder vertritt dieselbe zum Theil in der Hohlhand, wenn sie wenig entwickelt ist. Sie wird daher als A. ulnaris accessoria (A. ulnaris superficialis Gruber, 2 mal an 100 Armen; 4 mal an 700 Armen von 350 Leichen Gruber, Arch. für Anat. u. Physiol. 1867, S. 668) bezeichnet.

Bei Phoca vitulina ist sie normal vorhanden (Gruber, 1852).

Aufwärtsgerückte Aeste. 3 bis 8 Mm. oberhalb (E. A. Lauth) oder in (8chön, De nonn. arter. ort. et decurs. abnorm. Diss. Hal, 1823, p. 48) ihrer spaltungsstelle die A. recurrens radialis oder eine accessorische Wurzel, welche n letzteres Gefäss einmündet (E. A. Lauth, Dubrueil). Hieran schliesst sich ler Fall, wo eine A. aberrans die A. recurrens radialis (E. A. Lauth, Quain oben 8. 272) abgiebt. Letztere entspringt bei hohem Ursprunge der A. radialis

der Regel nach aus der A. brachialis (Quain) und kann hinter der tiefen Sehne des M. biceps verlaufen.

Eine A. articularis cubiti media (H. Meyer, Zeitschr. f. rat. Med. 1848, VII, 172), welche auch aus der A. ulnaris oder interossea communis entspringen kann, je nachdem eine von diesen Arterien gerade vor die Articulation der Ulna mit dem Capitulum radii zu liegen kommt. Sie verläuft dorsalwärts unter einem fast rechten Winkel mit dem Stamme, und spaltet sich am uuteren Rande des Lig. annulare radii in einen vorderen und einen hinteren Zweig. Der vordere Zweig steigt vor dem Lig. annulare hinauf an die Gelenkkapsel, der hintere verläuft unter dem Sinus lunatus ulnae gerade quer dorsalwärts, bildet eigentlich die Fortsetzung des Stammes, tritt in das Rete articulare cubiti oder anastomosirt mit der A. interossea recurrens (H. Meyer, Lehrb. d. Anat. 1861, hält sie für constant).

Eine oberflächlich verlaufende A. mediana 1) (s. unten Var. d. A. interossea communis S. 286). Sie verläuft dann anfangs zwischen M. radialis internus und palmaris longus dicht unter der Fascie auf dem M. flexor digitorum communis sublimis am Radialrande des M. palmaris longus, und gelangt, bedeckt vom Lig. carpi volare proprium, mit dem N. medianus zur Hohlhand (Gruber, Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien 1852, II, 494, 1 mal unter 1200 Armen von 600 Leichen. Gruber, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1867, S. 668. Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1862, S. 434). Oder sie entsteht in der Ellenbogengrube, reicht oberflächlich verlaufend zur Palmar-Aponeurose (Bankart, 2 mal).

Eine (21 mal unter 500 Fällen, Quain) oder zwei (11 mal) Aa. profundae brachii accessoriae.

Aus ihrer Spaltungsstelle die A. recurrens ulnaris oder die A. interossea communis oder die Aa. interossea anterior, posterior und mediana (Gruber, Anat. Abhandl. 1852, S. 140, mehrere Male), was auch bei hohem Ursprunge der A. radialis vorkommen kann (Gruber a. a. O.).

Tiefe Spalt. der Brach. Die A. brachialis setzt sich auf dem oberen Drittheil des Vorderarms fort und giebt aus ihrer Spaltungsstelle die Aa. interossea posterior und anterior, radialis, ulnaris; die A. radialis wird durch eine A. aberrans aus dem Hauptstamm verstärkt, während die Aa. recurrentes ebenfalls aus letzterem entspringen (Quain, 1844, Taf. XXXV, Fig. 4), oder die Aa. interossea communis, radialis, ulnaris, (Tiedemann, 1846, Taf. XLVIII, Fig. 3), oder die A. radialis, welche die A. mediana antibrachii absendet, die Aa. ulnaris und interossea communis, während die A. recurrens radialis an der normalen Ursprungsstelle der A. radialis entsteht (Gruber, Oesterr. Zeitsch. f. prakt. Heilk. 1870, S. 80). Es ist diese Varietät als tiefe Spaltung der A. brachialis zu bezeichnen.

### Aeste der A. brachialis.

Prof. brach.

A. profunda brachii. Sie ist klein, endigt in den Muskeln, ohne die Aa. collaterales radialis und media abzugeben (Th. Lauth s. E. A. Lauth).

Ueberzählige Aeste. A. collateralis ulnaris superior (35 mal unter 500 Fällen, Quain). A. circumflexa humeri posterior (67 mal in 501 Fällen, Quain), welche dann entweder vor oder hinter der Sehne des M. latissimus dorsi aufwärts unter den M. deltoideus sich begiebt.

Sie wendet sich in der Höhe des Epicondylus lateralis medianwärts, anastomosirt bogenförmig mit einer aus der A. brachialis entspringenden A. collateralis radialis, aus welchem Bogen Aeste für die am Epicondylus lateralis entspringenden Muskeln hervorgehen (Blandin s. Dubrueil; Dubrueil 3 mal).

Sie giebt die A. ulmaris ab (Hyrtl).

Coll. uln.

A. collateralis ulnaris superior felilt und wird durch die dann höher entspringende A. collateralis ulnaris inferior ersetzt.

Sie ist sehr stark und wenn man bei der Unterbindung der A. brachialis auf sie einschneidet, so kann man sie irrthümlich für letztere nehmen und den N. ulnaris für den N. medianus halten (Blasius, Handbuch der Akiurgie. Bd. I, 1839, S. 266).

<sup>1)</sup> A. mediana antibrachii superficialis. Gruber.

A. collateralis ulnaris inferior. Sie ist klein und wird theilweise Coll. uln. derch die stärker entwickelte A. collateralis ulnaris superior ersetzt.

Ihr unteres Ende geht mit einem querverlaufenden R. anastomoticus aus der La kachialis eine Verbindung von bedeutender Stärke ein (Quain, 1844, Taf. **XXX**III, Fig. 1).

Eine A. aberrans (A. uluaris superficialis) aus der A. brachialis giebt die A. collisteralis ulnaris inferior ab; ferner einen kurzen queren R. anastomoticus Mater der oberflächlichen Sehne des M. biceps zur A. brachialis (Gruber, Bull. le l'acad. impér. des sc. d. St. Pétersb. 1870, XV, 248).

## Varietäten der A. radialis und ihrer Aeste.

A. radialis. Verlauf. Sie bildet dicht oberhalb der oberflächlichen Sehne Radial. de M. biceps eine Schlinge, welche mit einer dünnen A. aberrans aus der A. azīlaris zusammenhängt (Dursy, Anat. Atlas, 1861, Taf. VII, Fig. 2).

Sie kann subcutan zu liegen kommen, indem sie die oberflächliche Sehne des '**L biceps durchb**ohrt und mit der V. mediana cephalica verläuft (Dubruell), etter sie giebt höher als gewöhnlich die A. metacarpea volaris profunda ab und wadet sich selbst unter der Fascie oder subcutan (Dubrueil 2 mal, Cruveilhier 1851, p. 696. Gruber, Arch. f. Anat. und Physiol. 1864, S. 440 1 mal unter mikeren Tausend injicirten Armen), über die Sehnen der Mm. brachioradialis, ablactor longus, extensor brevis und longus pollicis auf die Dorsalseite des Vorderresp. der Hand.

Die A. radialis theilt sich etwas unterhalb der Mitte des Vorderarms in 2 Aeste, wich sich nach einem Verlauf von 3,5 Cm. wieder zu Einem Stamm vereinigen Graber, Archiv f. Anat. u. Physiol. 1864, S. 439).

Bie ist kleiner als gewöhnlich, was in verschiedenem Grade statt-Radial finder kann.

schwach.

- 1. Sie fehlt bis auf die A. recurrens radialis. Ausser der letzteren sind nur 📫 pear kleine Muskeläste vorhanden; das Gefässgebiet der A. radialis wird von 📥 🛦 interessea communis versorgt (Otto, Lehrb. d. pathol. Anat. 1830, S. 309, bideneits. Barkow, Erläuter. z. Schlag- u. Blutaderlehre, 1868, Taf. XVI, R. 1. Blandin, Elém. d'anat. descr. 1838, T. II, 2 mal, die A. mediana piebt alle Aa. digitales ab, s. Dubrueil, 1847, p. 173. Gruber, Arch. f. Anat. 🍽 Physiol. 1864, S. 451, beiderseits; die A. radialis wird durch die A. mediana die A. interossea anterior, welche den Verlauf des R. volaris profundus der 4 radialis nachahmt, ersetzt). Der Puls fehlt in diesen Fällen an der Stelle, wo 🗪 denselben gewöhnlich zu untersuchen pflegt (Otto).
- 2. Sie reicht nicht weiter als bis zum unteren Theile des Vorderarms hinab Cruveilhier 2 mal. Theile. C. Krause s. Tiedemann, 1846, Tab. XLV, Fig. 3. Die -A. radialis endigt mit Muskelästen unter dem M. pronator quadratus, de A. interossea ersetzt dieselbe am unteren Drittheil des Vorderarms. — Gruber, Arch. f. Anat. und Physiol. 1864, S. 449. Die A. recurrens radialis ist stark entwickelt, giebt einen R. descendens ab, der oberhalb der Handwurzel endigt, Gruber, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1870, S. 182, Taf. V).
- 3. Sie mündet an der Hand in eine andere Vorderarmarterie. Dabei ist ihre Dicke ausnehmend gering (Cruveilhier); sie entspringt wie gewöhnlich (Portal, Cours d'anat. méd. 1803, T. III. Quain, 1844, Taf. XLVI, Fig. 8. Cru-Veilhier beiderseits), oder schon am Oberarm (E. A. Lauth. Dubrueil 4 mal, Ehrmann s. Dubrueil, 1847, p. 159. Arnold). Sie senkt sich in den Arcus volaris profundus (Quain, 1844, Taf. XLVI, Fig. 8. Oeffinger, Arch. f. pathol. Anat. 1867, XXXIX, Taf. VIII, bei einem Kinde), oder in die A. interossea anterior, welche am unteren Rande des M. pronator hervortritt, und die A. radialis Tou dort an ersetzt (E. A. Lauth. Ehrmann s. Dubrueil. Quain, 1844, Taf. XLIV, Fig. 1. Arnold), oder in einen Ast der A. ulnaris (Dubrueil). Endlich kann sie auf dem Handrücken in eine stark entwickelte A. intermetacarpea posterior einmünden (Quain, 1844, Taf. XLIV, Fig. 3).

Radial, stark.

Die A. radialis ist stärker entwickelt als gewöhnlich.

Die hoch entspringende A. radialis giebt die Aeste der A. brachialis resp. die unteren Aeste der A. axillaris ab, wenn sie das tiefliegende Gefäss ist; umgekehrt werden die betreffenden Aeste von der A. ulnaris abgegeben, falls die A. radialis oberflächlich verläuft.

Hiervon abgesehen kann die hoch entspringende A. radialis noch absenden: Die A. subscapularis (Göttig, De arter. uln. ort. diss. Kiel 1842); die A. subscapularis (s. Var. derselben S. 268) und successive die Aa. circumflexae humeri, profunda brachii und collateralis ulnaris superior (Quain, 1844, Taf. XXX, Fig. 3), A. circumflexa scapulae (Baader, Variet. der Armarterien, Diss. Bern 1866), eine A. collateralis ulnaris (E. A. Lauth), oder eine solche und zugleich die A. collateralis radialis inferior (E. A. Lauth), oder einen Ast in das Rete articulare cubiti (Meckel). Die A. ulnaris (s. Var. d. A. brachialis S. 278).

Die A. interossea communis.

Ferner kann sie einen oberflächlich verlaufenden Ast abgeben, der in den Arcus volaris sublimis einmündet, ähnlich (s. Var. d. A. brachialis S. 274), wie eine hoch entstandene A. interossea (Meckel, Deutsches Arch. f. Physiol. 1816, S. 123, 2 mal). Zugleich kann ein R. anastomoticus mit der A. ulnaris in der Ellenbogengrube vorhanden sein (Monro, Outl. of anat. 1813, III, 302).

Sie entsendet in der Mitte des Vorderarms die A. metacarpea volaris sublimis, welche mit dem N. medianus verläuft und in den Arcus volaris sublimis eintritt (Gruber, Anat. Abhandl. 1852, S. 132), oder eine oberflächlich verlaufende, stärker entwickelte A. mediana, welche eine bogenförmige Anastomose mit einem Ast der A. ulnaris am unteren Drittheil des Vorderarms bildet (Gruber, Zeitschr. der Gesellsch. der Aerzte zu Wien 1852, II, 495).

Oder es ist ein Vas aberrans aus der A. brachialis vorhanden, welches den M. biceps versorgt und in der Mitte der Länge des Vorderarms in die A. radialis mündet. Oberhalb dieser Stelle giebt die unterhalb des Radiuskopfes entstandene A. radialis eine A. mediana ab (Charles, Journ. of anat. 1874, Nr. XV, 180).

Aus der wie gewöhnlich entstandenen A. radialis entspringt am Vorderarm die A. interossea communis, oder die anterior (Harrison, Anat. of arter. 1839, p. 193. Die A. radialis war aus der A. brachialis hoch am Oberarm entstanden, und hatte an letzterem eine Insel gebildet), oder die A. interossea recurrens, oder eine bis drei Aa. recurrentes radiales accessoriae.

Sie zerfällt nahe unterhalb der Articulatio cubiti in mehrere Aeste, von denen nur einer den Lauf der A. radialis innehält (Dubrueil), oder sie entsendet bereits auf dem M. supinator die A. metacarpea volaris sublimis, während sie selbst auf die Dorsalseite des Vorderarms sich wendet (Hyrt). Oder die letztere entspringt schon in der Mitte des Vorderarms und läuft dann entweder neben der A. radialis zum Handgelenk herab, oder der Stamm der letzteren wendet sich sogleich oberflächlich (und sogar subcutan, Cruveilhier. Gruber, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1864, S. 434), über die Mm. brachioradialis und radiales externi oder deren Sehnen und das Lig. carpi commune hinweg zum Handrücken (von Tulpius, Observat. medic. Lib. III, cap. 45, p. 257, 1641 zuerst beobachtet). Im ersteren Falle findet man über dem Handgelenk, da wo man den Puls zu untersuchen pflegt, zwei Arterien: im letzteren Falle nur die dünne schwach pulsirende A. metacarpea volaris sublimis, was am leichtesten zu praktischen Irrthümern Veranlassung giebt, namentlich wenn diese Varietät an beiden Armen zugleich vorhanden ist.

Der hohe Ursprung der A. metacarpea volaris sublimis ist bei den meisten Affen die Regel.

Bei dem angegebenen oberflächlichen Verlauf der A. radialis auf dem Handrücken kann noch ein der Arterie selbst an Stärke gleichkommender Ast am Unterarm von der letzteren entspringen. Von derselben, sowie von den Sehnen der Mm. extensor pollicis longus oder brevis und radialis externus longus bedeckt, gelangt dieser Ast in das Interstitium interosseum II, giebt die betreffende A. intermetacarpea dorsalis ab und anastomosirt mit der A. digitalis volaris II (Quain, 1844. Taf. XLIII, Fig. 1).

Das Ende der A. radialis, welche schon höher oben auf die Dorsalseite sich ewendet hat, gelangt zwischen den Köpfen des M. interosseus dorsalis I in die Ichland, und anastomosirt mit einer starken A. mediana, welche den Arcus inhis sublimis bilden hilft (Bonamy, Bull. de la soc. anat. de Paris 1834) oder icheiligt sich an der Bildung des Arcus volaris profundus (Gruber a. a. O.). Oder sie durchbohrt das Interstitium interosseum II und vereinigt sich mit der A. digit. volar. commun. II (normal bei Ateles Beelzebuth). Oder ein Endast der interosseus externus I in die Hohlhand, bildet den Arcus volaris profundus austabliesslich und setzt sich in einen R. perforans des letzteren fort, der im Interstitum interosseum IV auf den Handrücken zurückkehrt (Luschka). Ein grosser int interosseum IV auf den Handrücken zurückkehrt (Luschka). Ein grosser int interosseum IV auf den Handrücken zurückkehrt (Luschka). Ein grosser int interosseum IV auf den Handrücken zurückkehrt (Luschka). Ein grosser int interosseum IV auf den Handrücken zurückkehrt (Luschka). Ein grosser int interosseum IV auf den Handrücken zurückkehrt (Luschka). Ein grosser interosseum IV auf den Handrücken zurückkehrt (Luschka). Ein grosser interosseum IV auf den Handrücken zurückkehrt (Luschka). Ein grosser interosseum IV auf den Handrücken zurückkehrt (Luschka).

Die A. radialis kann ferner eine A. princeps indicis abgeben, welche sich in die Princeps As. digitales volaris und dorsalis radiales indicis theilt; sowie auf dem Handicken eine A. intermetacarpea dorsalis prima, oder einen Verstärkungszweig für ine A. digitalis pollicis, oder eine A. intermetacarpea II, welche mit der schwachen A. digitalis volaris II zusammenfliesst und die Aa. digitales volares indicis ulnaris and digiti medii radialis entsendet (12 mal in 235 Fällen, Quain).

In der Hohlhand entsendet sie mehr Aa. digitales volares communes als gewähnlich, oder alle Aa. digitales volares communes (R. Wagner, Heusinger's Zeitschr. 1828, III, 340. Quain, 1844, Taf. XLVI, Fig. 7. Lucas s. Power, Amt. of. arter. 1860, p. 360). Letzteres ist die Regel in der Gattung Phoca (Barkow, Schlagadern der Säugethiere, 1866, Taf. XII).

#### Aeste der A. radialis.

A. recurrens radialis. Sie ist sehr stark, ihr Kaliber kann dem der A. Recurr. rad. radialis gleichkommen (2 mal unter 429 Fällen, Quain); sie steigt in einem nach taten convexen Bogen zwischen M. brachioradialis und brachialis internus in die Böhe und anastomosirt mit der A. profunda brachii. Dieses Verhalten repräsentirt die stärkere Entwickelung der normalen Anastomose.

8ie giebt die A. interossea recurrens 1) ab, welche zwischen den Rr. profundus und superficialis des N. radialis hindurchtritt, den M. supinator umschlingt, in der hinteren lateralen Ellenbogenfurche zum M. anconeus quartus verläuft, von letzterem bedeckt wird und im Rete cubitale endigt (Quain, 1 mal unter 429 Fällen. Gruber, 7 mal an 50 Armen, Arch. f. Anat. und Physiol. 1864, 8. 436). Oder die A. recurrens radialis giebt einen stärkeren Ast ab, welcher sich um den M. supinator herumschlägt, über den Epicondylus lateralis humeri emporsteigt, und mit der A. profunda brachii anastomosirt (nach Bourgery, Anat. descr. Angiol. Tom. IV, 1835, p. 94, u. Cruveilhier die Norm).

A. metacarpea volaris sublimis radialis entspringt hoch oben am Met. vol. Vorderarm, wenn sich die A. radialis schon früh auf die Dorsalseite des letzteren subl. rad. wendet. Oder sogar unmittelbar unterhalb des Ursprunges der A. radialis selbst, ist sehr fein und verliert sich in den Muskeln des Daumens (Lucas s. Power, Anat. of arter. 1860, p. 362).

Fehlt ganz und wird durch einen Ast der Aa. interossea oder ulnaris ersetzt, oder verliert sich in den Muskeln des Daumenballens, ohne Anastomosen mit anderen Arterien einzugehen (141 mal unter 235 Fällen, Quain). Der Puls der A. radialis am Vorderarm wird am Lebenden verhältnissmässig klein gefühlt, wenn diese Varietät vorhanden ist, was zu praktischen Irrthümern Veranlassung geben kann. Baird (s. Burns, Disèas. of the heaft, 1809, p. 300) beobachtete Erblichkeit dieser Varietät bei drei Mitgliedern derselben Familie, wobei freilich an

<sup>1)</sup> A. recurrens radialis posterior s. circumflexa Gruber. Die französischen Autoren Verwenden erstere Bezeichnung für die A. recurrens radialis selbst.

Zufall gedacht werden kann, da dieses Verhalten das absolut häufigste Vorkommniss darstellt.

Ist sie stark entwickelt, so kann ihr Kaliber demjenigen der A. metacarpea radialis volaris profunda gleichkommen. Sie giebt ohne an der Bildung des Arcus volaris sublimis theilzunehmen eine oder mehrere Aa. digitales (25 mal); oder sie betheiligt sich daran und entsendet ausserdem (69 mal) die Aa. digitales volares I und II, oder eine A. digitalis volaris pollicis oder beide, oder eine solche für den zweiten Finger oder für beide, oder die Aa. volares pollicis ulnaris und indicis radialis. (Der regelrechte Verlauf war nur in 65 Fällen vorhanden.)

Dig. comm. vol. L

A. digitales communis volaris prima. Sie fehlt (häufig) und wird dann von der A. metacarpea volaris sublimis der A. radialis oder der A. interossea anterior vertreten.

Sie giebt nur die Aa. volares pollicis radialis und ulnaris ab (häufig), oder nur eine von beiden.

## Varietäten der A. ulnaris und ihrer Aeste.

Ulnaris.

A. ulnaris. Sie verläuft bei normalem Ursprunge oberflächlich unmittelbar unter der Fascie, oder unter der Haut neben der V. basilica. Oder gekreuzt und bedeckt von der Sehne des M. palmaris (Gruber, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1870, Nr. 16 u. 17). Oder beträchtlich radialwärts vom M. ulnaris internus bis zur Hand.

Wenn sie hoch oben entspringt, wobei sie oberflächlich verläuft, so giebt sie niemals die A. interossea communis ab (Hyrtl).

Hierin ist ein weiterer Beleg zu finden, dass unter diesen Umständen die sogenannte oberflächlich verlaufende A. ulnaris in der That als eine A. aberrans aufgefasst werden muss.

Sie ist wenig entwickelt, giebt nur Muskeläste am Vorderarm, und endigt in einer A. metacarpea dorsalis, die von einer aus der A. axillaris entspringenden A. aberrans abgegeben wird, welche oberflächlich unter der Fascie verläuft, und vom unteren Drittheil des Vorderarms an die normale Bahn der A. ulnaris einhält (Gruber, Neue Anomalien 1849, S. 38). Die A. metacarpea volaris profunda fehlt und der Arcus volaris profundus wird von der A. radialis allein gebildet (s. Var. der A. radialis S. 283).

Ulnaris stark Die A. ulnaris ist stärker entwickelt, als gewöhnlich.

Bei hohem Ursprunge giebt sie die A. subscapularis ab, während die A. interossea aus der A. radialis kommt (Barkow, Angiol. Samml. d. Univ. Breslau, 1869, S. 122, Spaltung der A. axillaris), oder die Aa. subscapularis und profunda brachii (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1862, S. 894), oder eine A. collateralis ulnaris (E. A. Lauth), oder einen Ast zum Rete articulare cubiti (häufig nach Bichat). Sie verläuft neben und lateralwärts von der A. radialis am Oberarm, kreuzt sich mit letzterer in der Ellenbogengrube, und verbindet sich über dem Radio-Carpalgelenk durch einen von der A. radialis abgegebenen Querast mit der letzteren (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1862, S. 894).

Eine hoch entstandene über die vom medialen Epicondylus entspringenden Muskeln verlaufende A. aberrans mündet etwa in der Mitte der Länge des Vorderarms in die normale A. ulnaris. Letztere theilt sich 3 Ctm. abwärts in zwei parallel laufende, durch den N. ulnaris getrennte Zweige, von denen der schwächere mediale als A. metacarpea dorsalis auf den Handrücken übertritt (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1860, S. 325).

Sowohl bei hohem Ursprunge der A. radialis, als ohne denselben, ereignet es sich, dass die A. ulnaris in der Ellenbogengrube sich büschelförmig in die Aa. interossea anterior, posterior, mediana und die Fortsetzung des Stammes spaltet (E. A. Lauth 3 mal bei hoher Theilung, Gruber mehrere Male, Anat. Abhandl. 1852, S. 140).

An der normalen Theilungsstelle der A. brachialis entsteht ausser der A. ulnaris nur die A. recurrens radialis; die A. radialis entspringt erst in der Mitte der

Länge des Vorderarmes zugleich mit den Aa. ulnaris und interossea communis, um aus der Tiefe hervorzukommen und dann ihren Lauf wie gewöhnlich fortzusetzen (Tiedemann, 1846, Tab. XLVII, Fig. 3, s. auch Nuhn, Unters. und Beobacht. aus dem Gebiete d. Anat. Physiol. etc. 1849, S. 24, s. Var. der A. brachialis S. 280). Diese Varietät kann ebenso gut als abnorm tiefe Spaltung der A. brachialis bezeichnet werden (unter 481 Fällen 1 mal, Quain). Aehnliches Verhalten findet sich, was die tiefe Spaltung der A. brachialis aufangt bei Hunden, Katzen, Arctomys, Wiederkäuern.

Ueberzählige Aeste. Sie bildet eine Insel, indem sie eine in ihr unteres Ende wieder einmündende A. aberrans abgiebt (Charles, Journ. of anat. 1873, VII. 300). Eine A. recurrens ulnaris accessoria (Zagorsky, Mém. de l'acad. des scienc. de St. Pétersbourg. 1822, VIII, 291). Die A. recurrens radialis; letztere kann zugleich sehr stark sein, und ihr unteres Ende mit der schwach entwickelten A. radialis in der Plica cubiti zusammensliessen. Die A. interossea recurrens, welche oberhalb der Chorda transversalis durch das Interstitium interosseum geht. Dabei kann zugleich eine normale A. interossea recurrens aus der A. interossea posterior oder communis vorhanden sein; beide Aa. interosseae recurrentes anastomosiren dann gewöhnlich (Gruber, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1864, S. 437).

Eine A. articularis cubiti media.

Bei hohem Ursprunge die A. interossea posterior, während die A. interossea communis fehlt und die A. interossea anterior aus der A. radialis entspringt (Harrison, Anat. of arter. 1839, p. 193). Oder die Aa. interosseae posterior und anterior entspringen dicht neben einander aus der A. ulnaris (an 100 Armen 28 mal, Gruber, Zeitschr. der Gesellsch. d. Aerzte zu Wien 1852, II, 492).

Eine A. interossea accessoria unterhalb der Ursprungsstelle der A. intercesa communis, welche in die Hohlhand gelangt, die A. princeps pollicis et indicis abgiebt und in den Arcus volaris sublimis einmündet.

Eine A. mediana, welche den N. medianus durchbohren kann (Quain, 1844, Taf. XLIII, Fig. 3), direct die Aa. digitales volares communes I bis IV abgiebt (Mūnz, Taf. VIII, Fig. 10), oder sich in der Hohlhand in eine A. digitalis volaris communis I und einen ulnarwärts verlaufenden Ast theilt, der mit der A. ulnaris den Arcus volaris sublimis bildet (Theile, Hyrtl, Oesterr. Zeitschr f. prakt. Heilk. 1862, S. 894. — Präparat Nro. 2095 der anatomischen Sammlung zu Göttingen; die A. mediana verläuft oberflächlich) ohne Theilnahme der radialis (normal bei Viverra Linsang, Hyrtl, Neue Wundernetze 1864). Oder sie entsendet die Aa. digitales volares communes I und II (Oeffinger, Arch. f. path. Anat. 1867, XXXIX, 424).

Die A. metacarpea dorsalis kann auch die Aa. digitales dorsalis digiti IV ulnaris und digiti V radialis abgeben.

Die A. metacarpea volaris profunda giebt die A. digitalis comm. IV ab.

#### A. interossea communis.

Die hoch entspringende A. interossea communis, wie sie gewöhnlich be- Int. comm. zeichnet wird (s. Var. der A. brachialis S. 278), kann sehr stark sein, dicker als die A. aberrans, welche gemeiniglich unter diesen Umständen A. brachialis genannt worden ist. Sie verstärkt alsdann die letztere und die Aa. radialis und ulnaris durch Queräste und giebt sämmtliche Aa. recurrentes ab.

Oder sie entsendet auf der Dorsalseite des Carpus die Aa. intermetacarpeae dorsales III und IV, einen Verbindungsast zur rudimentären A. radialis; ferner an der Basis des zweiten und dritten Os metacarpi die A. intermetacarpea dorsalis II und einen stärkeren Endast, der durch das Interstitium interosseum II in die Hohlhand tritt. Letzterer giebt Aeste an die Daumenmuskeln, die Aa. digitales volares radiales indicis et pollicis ab und bildet mit der A. metacarpea volaris profunda ulnaris den Arcus volaris profundus (Theile). Oder sie theilt sich nach Durchbohrung des Interstitium interosseum II in die A. digitalis volaris communis II und einen Ast, der den Arcus volaris profundus mit der A. ulnaris bildet (Baader, Var. d. Armarterien. Diss. 1866, Fig. 3).

Die aus der hoch entstandenen A. radialis entsprungene A. interossea communis giebt nur die A. recurrens ulnaris ab, welche von besonderer Stärke ist (Cerutti, Pathol. Präpar. zu Leipzig, 1819. Nro. 755).

Die wie gewöhnlich entstandene A. interossea communis entsendet die A. recurrens ulnaris oder eine A. articularis cubiti media, oder die A. recurrens interossea, welche das Lig. interosseum oberhalb der A. interossea post. durchbohrt.

Sie giebt die A. radialis unterhalb des M. pronator teres ab; zugleich erhält die A. radialis eine lange dünne A. aberrans aus der A. axillaris, und am unteren Ende des Unterarms die Fortsetzung der A. interossea anterior, so dass die A. radialis mit drei Wurzeln entspringt (Barkow, Anat. Abhandl. 1851, S. 33); oder eine A. interossea posterior accessoria.

Sie entsendet eine stärkere A. mediana, die sich hinter der Sehne des M. radialis internus bogenförmig verlaufend in die A. radialis einsenkt (Gruber, Anat. Abhandl. 1852, 1 mal unter 1200 Armen), oder sie setzt sich unter dem Lig. carpi volare proprium in die Hohlhand fort, um in den Arcus volaris sublimis sich einzusenken (1 mal).

### A. interossea anterior.

Int. ant.

Die A. interossea anterior verhält sich bei hohem Ursprunge der A. interossea communis entweder wie gewöhnlich (1 mal), oder sie giebt einen starken, den M. pronator quadratus durchbohrenden Zweig ab, der in die A. metacarpea dorsalis ulnaris mündet (Gruber, Anat. Abhandl. 1852, unter mehr als 1200 Armen 1 mal bei einem Embryo); oder sie entsendet successive drei Aeste, von denen der unterste, radialwärts bogenförmig sich krümmend, in die A. radialis oberhalb des Handgelenks einmündet; die beiden anderen aber zu einem Stamm zusammensliessen, welcher in gleicher Höhe in die A. ulnaris sich einsenkt, die mithin zwei abnorme Wurzeln aus der A. interossea anterior erhält (1 mal). Aus jenem Stamm entspringt die A. metacarpea dorsalis ulnaris. Oder sie giebt oberhalb des Handgelenks einen starken R. anastomoticus ab, welcher radialwärts bogenförmig verlaufend (Trew, Commerc. litt. Norimb. 1732, p. 185, Taf. III, Fig. 5. Green, Variet. in the arter system. 1830, Taf. IV, Fig. 6) sich mit der rudimentären (Theile) A. radialis oder einer hoch entstandenen A. ulnaris (Quain, 1844, Taf. XLIV, Fig. 2) verbindet, den Lauf der genannten Arterien einhaltend.

Die A. interossea anterior fehlt und wird von der A. radialis abgegeben, wenn die A. ulnaris hoch entspringt.

Sie mündet oberhalb des Handgelenks in die A. radialis; oder letztere endigt schon oberhalb des Handgelenks, und an ihrer Stelle verläuft die A. interossea anterior entweder unter dem M. pronator quadratus hervor radialwärts und erstreckt sich in die Hand ganz in der Richtung und Verästelung der A. radialis (C. Krause, s. Tiedemann, 1846, Taf. XLV, Fig. 3), oder über den M. pronator quadratus bis zum Handgelenk und dann unter einem rechten Winkel unter den Sehnen der Mm. flexores digitorum und radialis internus abwärts (Kölliker, Würzb. Verhandl. 1856, VI, 15); oder die A. interossea ant. entsendet einen Ast zur A. radialis (Gruber, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1867, S. 668).

Sie anastomosirt mit der sehr kleinen A. metacarpea volaris sublimis radialis, giebt ein Aestchen an das Interstitium interosseum I und mündet in die A. metacarpea volaris sublimis ulnaris, oder es entspringt aus ihr ein stärkerer Zweig, der oberhalb des Handgelenks in die schwache A. ulnaris mündet, und ein schwächerer, der mit einem für das Rete carpi volare bestimmten Ast der A. radialis anastomosirt (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1862, S. 420).

Sie anastomosirt mit der A. metacarpea volaris sublimis ulnaris (Klob, Wochenschr. d. Gesellsch. der Aerzte zu Wien 1855. Schwegel) und giebt keine weiteren Aeste ab (H. Meyer, Zeitschr. f. rat. Med. 1848, VII, 169) oder nur die A. digitalis vol. comm. II.

### A. mediana.

A. median.

Die A. mediana fehlt (2 mal an 100 Armen, Gruber, Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, II, 492).

Die A. interossea anterior giebt eine stärkere A. mediana<sup>1</sup>) ab, als gewöhnlich (in 10 bis 17 Proc., zugleich mit anderen Varietäten unter 50 Armen 8 mal, Gruber, Anat. Abhandl. 1852, S. 149, — an 140 Armen 14 mal Schwegel), welche zwischen den Mm. flexor digitorum profundus und sublimis in Begleitung des N. medianus abwärts läuft, zuweilen zwischen seinen Bündeln (E. A. Lauth), oder denselben durchbohrend (Pirogoff, Chirurg. Anat. der Arterienstämme etc. 1840, Taf. IV. Dubrueil. Gruber a. a. O. einige Male), dann unter dem Lig. carpi volare proprium in die Hohlhand eintritt (Haller, Icon. anat. Fasc. VI, 1753, p. 33. Sabatier, Traité d'anat. 1781. Barclay, Descript. of the art. of the hum. body, 1812. Gruber, a. a. O. 18 mal an 100 Armen) und je nach ihrer Stärke sich in verschiedener Weise verhält.

Sie giebt alle Aa. digitales ab, während die Aa. radialis und ulnaris rudimentär sind (Blandin, Elém. d'anat. descr. 1838, 2 mal, s. Dubrueil, 1847, p. 173), worin eine Aehnlichkeit mit dem normalen Verhalten bei Phoca vitulina, wie es Gruber (Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien 1852, II, 505) beschreibt, vielleicht auch beim Wallross (Cuvier, Anat. comp. 1839, VI, 121) zu finden ist; oder sie bildet anstatt der A. radialis den Arcus volaris sublimis (Haller, Icon. anat. 1753, Fasc. VI, p. 33. Ludwig, De variaut. art. brach. ram. progr. Lips. 1767 u. A.); oder sie mündet in denselben (19 mal unter 422? Fällen, Quain, während 5 mal keine Verbindung mit dem genannten Arcus existirte), oder verbindet sich mit der A. metacarpea volaris sublimis durch einen dünnen Zweig, oder sie mündet in die A. digit. volaris communis I (Haller a. a. O.), oder giebt die Aa. digitales volares communes I u. II hauptsächlich ab (häufig nach H. Meyer, Zeitschr. f. rat. Med. 1848, VII, 169), oder die A. digitalis vol. comm. II für sich allein, oder die A. digitalis vol. rad. pollicis (E. A. Lauth).

Eine stark entwickelte A. mediana findet sich bei Lemur rufus, Viverra Linsang, Halmaturus parii (Hyrtl, Neue Wundernetze 1864).

Die stärker entwickelte A. mediana kann auch oberflächlicher verlaufen (s. Var. d. A. brachialis und radialis) neben der Sehne des M. palmaris und zwischen Lig. volare carpi proprium und commune in die Hohlhand gelangen. Sie bleibt entweder isolirt und giebt die Aa. digitales volares communes I u. II ab (Tiedemann, 1822, Taf. XVI, Fig. 2), oder sie verbindet sich mit der A. ulnaris (Gruber), oder senkt sich in den Arcus volaris sublimis, oder sie gelangt unter dem Lig. carpi commune volare in die Hohlhand und spaltet sich in zwei Aeste. Der stärkere giebt die A. volaris indicis radialis ab, und anastomosirt mit der A. volaris pollicis ulnaris aus der A. radialis. Der schwächere theilt sich in die Aa. volaris ulnaris indicis und radialis digiti III, von welchen die erste mit der A. intermetacarpea dorsalis II anastomosirt. (Präparat von C. Krause in der anatomischen Samndung zu Hannover.)

Der R. posterior der A. interossea anterior ist stark entwickelt, gelit über die Dorsalseite des Carpus zum Rücken der Hand und giebt einige Aa. digitales dorsales ab (Quain, Taf. XLIV, Fig. 3. Tiedemann, 1846, Explic. p. 72).

## A. interossea posterior.

Die A. interossea posterior giebt die A. interossea recurrens schon an Int. post. der Volarseite (anstatt, wie es die Norm ist, an der Dorsalseite) des Lig. interosseum ab und letztere durchbohrt dasselbe oberhalb der A. interossea posterior.

Die A. interossea recurrens fehlt; unter 7 Fällen an 50 Armen, in denen die A. recurrens radialis posterior (s. Var. d. A. radialis S. 283) vorhanden war, fehlte die A. interossea recurrens 6 mal (Gruber, Arch. f. Anat. und Physiol. 1864, S. 435).

Ausser der A. interossea posterior accessoria ist noch eine A. interossea externa superficialis (Schwegel) vorhanden, welche längs dem M. ulnaris externus verläuft und (2 mal) bis zum Carpus gelangen kann.

<sup>1)</sup> A. radialis accessoria, cubitalis secunda, interossea accessoria, interossea superficialis Tiedemann, C. Krause, mediana antibrachii profunda Gruber.

Die Aa. intermetacarpeae dorsales entspringen direct aus dem unteren Ende der A. interossea antibrachii posterior und des R. posterior der A. interossea anterior.

## Varietäten der Arterien der Hand.

Aa, der Hand. Auch bei den Arterien der Hand ist die Art und Weise leicht zu erkennen, in der die Varietäten überhaupt entstehen. Es handelt sich um ein complicirtes Netzwerk, in welchem diese oder jene Masche sich im Verhältniss zu anderen erweitern resp. verengen kann. Wie in der Einleitung (S. 212) schon bemerkt wurde, überwiegt bald die A. radialis, bald die A. ulnaris, bald der Arcus sublimis, bald der profundus, und aus den Combinationen verschiedenartiger Ausbildungen der von ihnen zunächst versorgten Gefässgebiete entstehen die mannigfaltigen Formen der betreffenden Varietäten.

Im Allgemeinen lässt sich noch sagen, dass häufiger die A. radialis und der Arcus volaris sublimis verkümmert, als die A. ulnaris und der Arcus profundus.

Die Varietäten zeigen sich sowohl, wenn die Stämme am Ober- und Unterarm keine Anomalien darbieten, als besonders, wenn dies der Fall ist. Die einzelnen Variationen sind so überaus wechselnd, dass eine specielle Beschreibung unthunlich erscheint. Sie ist auch unnöthig aus praktischen Gründen: so sehr die Herkunft der einzelnen Arterien wechseln mag, so kehren doch zwei Grundregeln fortwährend wieder. Erstens liegen die Enden der grösseren Vorderarmarterien trotz aller Varietäten annähernd in der Höhe, die sie normaler Weise einnehmen, und in der man sie bei Unterbindungen aufzusuchen hat. Zweitens erhalten die Finger unter allen Umständen ihre normalen Aa. digitales, woher dieselben auch abstammen mögen.

#### Arcus volaris sublimis.

Arc. vol. sublim.

- A. Der Arcus volaris sublimis fehlt; die Aa. metacarpeae vol. subl. der Aa. ulnaris und radialis laufen gestreckt oder geschlängelt in die Hand, vereinigen sich entweder gar nicht, oder nur durch einen sehr dünnen einfachen oder doppelten (s. unten D.) Querzweig, und spalten sich jede besonders in Aa. digitales volares. Die A. metacarpea volaris sublimis radialis giebt in diesem Falle gewöhnlich die Aa. digitales volares für den Daumen und die Radialseite oder auch für die Ulnarseite des Zeigefingers, zuweilen auch für den Mittelfinger ab, und kann noch durch das Ende der A. interossea anterior verstärkt werden; die A. metacarpes volaris sublimis ulnaris, welche spiralförmig gewunden sein kann (Tiedemann, 1822, Taf. XVIII, Fig. 4, Theile), die der übrigen Finger. Der Arcus volaris profundus ist in diesem Falle meist vorhanden, aber sehr schwach, und nimmt an der Bildung der Fingerarterien wenig Antheil.
- B. Der Arcus volaris sublimis ist sehr schwach, dagegen der Arcus volaris profundus sehr stark: ersterer giebt nur die Aa. digitales communes III und IV ab, und die übrigen kommen aus dem Arcus volaris profundus, die A. digitalis volaris communis II auch wohl aus der A. radialis selbst, oder derselbe giebt die drei normalen Aa. digitales communes ab, die aber sehr dünn sind, und erst durch ungewöhnlich ansehnliche Aa. intermetacarpeae volares verstärkt werden. Gewöhnlich geht in diesem Falle die sehr schwache A. metacarpea volaris sublimis radialis nicht in den Arcus volaris sublimis über, sondern verliert sich in den Muskeln des Daumenballens.

Wenn der Arcus volaris sublimis sehr schwach ist, so können alle (Baader, Var. d. Armarterien, Diss. Bern. 1866, S. 19. — Präparat Nr. 1958 der anatomischen Sammlung zu Göttingen) oder die II. bis IV. A. digitalis communis vom Arcus volaris profundus abgegeben werden.

C. Der Arcus volaris sublimis ist sehr stark, dagegen das Ende der A. radialis und der Arcus volaris profundus ungewöhnlich schwach. Ersterer giebt fast alle Aa. digitales volares ab: nämlich ausser der zweiten bis vierten A. digitalis communis auch die A. volaris digiti minimi ulnaris und die A. princeps

licis et indicis; wenigstens die Aa. digitales volares indicis radialis und polliulnaris, oder die Aa. volares des Daumens, oder einen mit den letzteren sich minigenden starken Zweig, wobei die A. volaris indicis radialis häufiger von t A. intermetacarpea volaris prima, als von der A. radialis herstammt.

Es ist bemerkenswerth, dass das den Daumen versorgende Stämmchen beim prunge aus dem Arcus volaris sublimis über den M. adductor pollicis unter Haut und der Fascie verläuft, weil man es am Lebenden pulsirend sehen Erfühlen kann.

Die starke Ausbildung des Arcus volaris sublimis rührt her:

- 1. Von ungewöhnlicher Stärke der A. metacarpea volaris sublimis radialis, the ebenso stark ist, wie die A. metacarpea volaris sublimis ulnaris. Oder der was wird von ersterer fast allein gebildet (Barkow, Angiol. Samml. d. Univ. wan. 1869, S. LXXV, 2 mal).
- 2. Von ungewöhnlicher Stärke der A. metacarpea volaris sublimis ulnaris, iche den Arcus ganz allein bildet. Sie kann alle Aa. digitales volares commes und deren Aeste indirect abgeben, mit Ausnahme der A. volaris pollicis islis (Heister, Acta Acad. Leop. Car. Nat. Cur. Vol. VII, 1744, Taf. II, Fig. 4) oder t. A. volaris indicis radialis, welche aus der A. radialis stammt (Tiedemann, L. Taf. XVII, Fig. 4. Labatt, Lond. medic. Gazette 1838, N. Ser. I. 9. seile, 2 mal), oder wenigstens einen anastomosirenden Verstärkungszweig aus seiben erhält (Dursy, Anat. Atlas 1861, Taf. VII, Fig. 5. Die stärkere Entstelung der A. ulnaris ist normal bei Vögeln.
- 3. Eine ungewöhnlich lange A. interossea antibrachii anterior oder eine A. diana senken sich in diesen Arcus ein.
- D. Der Arcus volaris sublimis ist doppelt; die A. metacarpea volaris blimis ulnaris giebt die drei Aa. digitales volares communes IV his II ab, und merdem ein kurzes Stämmchen, das sich in zwei Zweige spaltet. Letztere verbinach mit auf dieselbe Art entstandenen Zweigen aus der A. metacarpea voris sublimis radialis, nachdem dieselbe die A. digitalis volaris communis I abgeben hat (Tiedemann, 1822, Taf. XVIII, Fig. 2).

Die A. radialis giebt, ehe sie sich auf die Dorsalseite der Hand wendet, an Ast ab, der mit einem überzähligen Zweige der A. uluaris anastomosirt Lauth s. E. A. Lauth). Die Aa. metacarpeae volares sublimes der Aa. Tauth uluaris stehen miteinander durch je zwei Zweige in Verbindung, Distanz einige Verschiedenheiten darbietet (Barkow, Anat. Abhandl. 1851, 34, 3 mal. Hyrtl 1 mal).

Die stark entwickelte A. metacarpea volaris sublimis ulnaris theilt sich in rei Zweige, die an der Radialseite der Hohlhand mit kleineren Zweigen aus der metacarpea volaris sublimis radialis anastomosiren; nur aus dem vorderen gen entspringen die Aa. digit. vol. comm. (Tiedemann, 1846, Taf. XLVII, g. 4).

Die Aa. digitales volares entspringen aus beiden Gefässbogen (Arnold).

Finen Uebergang zu dem Doppeltwerden des Arcus volaris sublimis bildet Fall, wenn die A. metacarpea volaris sublimis radialis vor ihrer Einmünng in den Arcus volaris sublimis einen gleichstarken Ast abgiebt, welcher in A. digitalis volaris communis II einmündet. Auf diese Art entsteht ein sehr remässiges kleines oder grösseres Gefässdreieck in der Hohlhand, dessen ultwirts gelegene Basis von dem Anfangsstück der A. digitalis volaris communis II und einem gemeinschaftlichen Stamm für die Aa. digitales volares commes II u. III gebildet wird (zwei Präparate von C. Krause in der anatoschen Sammlung zu Hannover. Barkow, Angiol. Samml. d. Univ. Breslau, 69, Taf. III, Fig. 2).

## Arcus volaris profundus.

A. Der Arcus volaris profundus fehlt (Regel bei Lemur rufus, Hyrtl, Arc. vol. Wundernetze 1864); wenn zugleich der Arcus volaris sublimis fehlt, so kön
die Gefässgebiete der Aa. radialis und ulnaris in der Hand ohne alle mit





blossem Auge sichtbare Anastomosen existiren (1 mal Dubrueil). Bei Halmaturus parii ist das Fehlen beider Arcus die Norm (Hyrtl).

B. Der Arcus volaris profundus ist sehr stark und giebt dann eine oder mehrere Aa. digitales volares communes ab (unter 51 derartigen Fällen an 429? Armen sah Quain 35 mal eine A. digitalis, 5 mal deren zwei, 8 mal drei, 3 mal vier vom Arcus profundus entspringen).

Aus der A. digitalis volaris communis II kann unter diesen Umständen ein anastomosirender Zweig zu der wie gewöhnlich entstandenen A. digitalis volaris III hinüberlaufen (Bourgery et Jacob, 1835, Taf. XXXVIII, Fig. 10).

Aa. intermetacarpeae volares. Sie sind ungewöhnlich stark, wogegen die Aa. digitales communes sehr klein sind; erstere bilden dann hauptsächlich die Aa. digitales volares der Finger.

Die A. volaris indicis radialis entspringt aus der A. intermetacarpea volaris. Die A. volaris digiti quinti ulnaris entspringt aus dem Arcus volaris profundus, ebenso die A. digitalis comm. volaris I, oder nur die beiden Aa. volares pollicis mittelst eines gemeinschaftlichen Stämmchens.

## Aa. digitales communes.

Aa. digit. comm.

Einige oder alle sind kleiner als gewöhnlich und werden durch stärkere As intermetacarpeae volares ersetzt. Einzelne fehlen in der Weise, dass die erste oder zweite oder die dritte und vierte gemeinschaftlich mittelst kurzer Stämmchen aus dem Arcus volaris sublimis entspringen, so dass die Zahl der Aa. digitales communes hierdurch auf zwei herabsinkt. Oder einzelne stammen aus anderen Quellen ab: aus der A. metacarpea volaris radialis sublimis, aus einem auf dem Handrücken verlaufenden Ast der A. radialis, aus dem Arcus volaris profundus oder aus der A. mediana.

## Arterien des Daumens und Zeigefingers.

Die Arterien für den Daumen und die Radialseite des Zeigefingers entspringen abnormer Weise aus folgenden Quellen: Arcus volaris sublimis, A. metacarpes volaris radialis sublimis, eine A. intermetacarpea dorsalis aus der A. radialis, A. mediana.

Die Aa. digitalis volaris und dorsalis für die Radialseite des Zeigefingers entspringen mit einem gemeinschaftlichen Stämmchen, welches A. princeps indicis genannt worden ist (s. Var. der A. radialis S. 283).

Die A. metacarpea dorsalis II zeichnet sich bei 17 Proc. durch ihre Dicke aus (Barkow, Angiol. Samml. der Univ. Breslau, 1869, S. LXXI).

## Varietäten der Aorta thoracica und ihrer Aeste.

Aort. thor.

Aorta thoracica. Verläuft an der rechten Seite der Wirbelsäule (s. Var. des Arcus Aortae, II. Hauptgruppe. 2).

Abwärts gerückte Aeste. Sie giebt die A. subclavia dextra ab (Murray, Konigl. Vetensk. Handling. 1768, Vol. 29. Schleitz, Abhandl. d. Schwed. Akad. d. Wissensch., übersetzt von Kästner 1780, XXX, 92. Koberwein, De vas. decurs. abnorm. Diss. Vitemb. 1810. Tiedemann, 1822, Tab. II, Fig. 6. Hopkinson, Amer. Journ. of med. sc. 1831, Vol. VII, Nr. 14. Macartney's. Tiedemann, 1846, Tab. XXXIX, Fig. 6. Tiedemann daselbst, Fig. 5. Hyrtl, Anat. 1859, S. 821, 7 mal. Wood, Proceed. of the r. soc. of London 1867, XV, 544. S. auch Variet. d. Arcus aortae, III. Hauptgr. 2, d.), welche höher oder tiefer, dem zweiten und dritten, oder dem vierten (Murray a. a. O.) Brustwirbel gegenüber entspringt. Sie kann dabei hinter der Trachea und vor dem Oesophagus verlaufen (Bankart, s. auch II. Hauptgr. 5 a).

Wenn die Aorta descendens an der rechten Seite der Wirbelsäule verläuft und mgleich die A. subclavia sinistra als letztes Gefäss des Arcus aortae (analog der Ambelavia dextra bei normalem Verlauf des Arcus aortae) entsteht, so kann melbe auch von der Aorta thoracica entspringen (Fiorati, Saggi scientif. di Palov, 1786, I, 69).

Ueberzählige Aeste. Die A. intercostalis suprema, oder eine A. intercostalis accessoria, welche die erstere zum Theil ersetzt.

kin Stamm, der in der Höhe des sechsten Brustwirbels entspringt, anfangs hister den Rippen verläuft, durch den zweiten Intercostalraum in die Brusthöhle mickkehrt, und sich in die Aa. carotis und subclavia sinistra theilt (Panas, littlet de la soc. anat. 1857, II, 381. Var. des Arcus Aortae II. Hauptgruppe, littl. 2. C. S. 227).

Ein starker, in der Höhe des sechsten Brustwirbels entspringender Stamm, in sich in dem unteren Lappen der rechten (Huber, Act. helvet. 1777, VIII, 25), oder der linken (Meckel, Deutsches Archiv f. Physiologie, 1820, VI, 453. Lyrtl, Oesterr. medic. Jahrb. 1839, XVIII, 6, bei einem neugeborenen Kinde) inge verzweigt, und für eine abnorme Pulmonal-Arterie angesehen worden ist, rihrend es sich um abnorme Entwickelung der normalen Aa. bronchiales handelt.

Auf der vorderen Fläche des zehnten Brustwirbels vom rechten Rande eine take A. renalis dextra, welche rechts neben der A. thoracica durch den Hiatus taken des Zwerchfells in die Bauchhöhle gelangt, vor dem Crus diaphragmatis taken in schräger Richtung abwärts läuft, um sich in den Hilus der rechten take einzusenken. Die A. phrenica inferior verläuft vor, die V. azygos hinter A. renalis (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1860, S. 323).

## Aa. intercostales.

Kine A. intercostalis verläuft schräg absteigend vom unteren Rande einer Intercost. Rippe durch das Interstitium intercostale zum oberen Rande der unteren oder iber zwei folgende Rippen. Diese Anomalie könnte bei Thoracocentese und Verletzungen gefährlich werden.

Die Aa. intercostales entstehen an einer oder an beiden Seiten mit weniger beun Stämmen, wobei ein Stamm zwei bis vier Interstitia intercostalia verwegt. Namentlich die dritte und vierte entspringen mit einem gemeinschaftlichen stamme.

Die Aa. intercostalis XII dextra und sinistra entstehen aus einem gemeinwhaftlichen, medianen, unpaaren Stamme.

Die dritte, vierte und fünfte Aa. intercostales fehlen rechterseits, die sechste ist stärker als gewöhnlich, verläuft hinter der sechsten Rippe, gelangt in das fünfte interstitium intercostale und giebt die Aa. intercostales quarta und quinta ab. linkerseits entsendet die A. intercostalis quarta einen senkrecht aufsteigenden Ast, der hinter der vierten, fünften und sechsten Rippe verläuft, mit der A. intercostalis suprema anastomosirt, und die Aa. intercostales für das dritte, vierte und fünfte Interstitium intercostale abgiebt (L. Fick, Tractat. de illegit. vasor. carsu homin. innat. Marb. 1854, Taf. I).

Ueberzählige Aeste. Eine oder die andere A. intercostalis giebt den pinalis direct ab, so dass der R. dorsalis nur durch dessen R. muscularis reprisentirt wird. Die zwölfte entsendet die A. lumbalis prima.

# Varietäten der Aorta abdominalis und ihrer Aeste.

Aorta abdominalis. Sie tritt mit dem Oesophagus durch einen gemein- Aortabdom. Schaftlichen Spalt des Diaphragma (Dubrueil).

Sie verläuft vor den Bauchwirbeln an der rechten Seite der V. cava inferior; letztere wendet sich am oberen Ende der Aorta abdominalis vor derselben nach

rechts, am unteren Ende biegt sie sich hinter derselben nach links (Dubrueil), oder sie verläuft vor den Bauchwirbeln links von der Medianlinie (Quain, 1844, Taf. LVI, Fig. 2).

Ueberzählige Aeste. Dicht an dem Ursprunge der A. coeliaca eine 5 Mm. starke A. bronchialis, während die Aorta abdominalis 1 Cm. Durchmesser hat. Diese A. bronchialis steigt nach vorn und rechts von der Aorta abdominalis zwischen dieser und dem Oesophagus in die Höhe, gelangt durch den Hiatus oesophageus in die Brusthöhle, und zerfällt sogleich in zwei Aeste von mehr als 3 Mm. Durchmesser für die hintere Partie der unteren Lappen der rechten und linken Lunge, welche mit Zweigen der A. pulmonalis anastomosiren (Maugars, Journ. de médec. et chirurg. de Corvisart et Boyer. An X, 1802, III, 453, bei einem 7jährigen Kinde). Oder eine ähnliche A. bronchialis entspringt dicht über der A. coeliaca bei einem 4jährigen Kinde als eine starke Arterie, welche durch das Foramen oesophageum in die Brusthöhle zurücktritt, die A. phrenica dextra abgiebt und sich dann in zwei Aeste für die hinteren unteren Parthien beider Lungen theilt. Von Venen waren sie nicht begleitet (Heyfelder, Nov. act. acad. Leop. Carol. 1842, T. XIX, P. 2, p. 351, Taf. LXIV, Fig. 1). Normal in ähnlicher Weise bei Reptilien (Cuvier).

Eine A. phrenica inferior accessoria.

Sie giebt die Aa. coronaria ventriculi sinistra, hepatica und lienalis direct ab, oder nur die letztere, oder einen Stamm, aus dem die letztere und eine oder beide Aa. phrenicae inferiores entspringen, oder einen Stamm, aus dem die A. coronaria ventriculi sinistra, der R. sinister der A. hepatica, auch wohl noch eine A. phrenica inferior hervorgehen.

Die A. hepatica, oder deren R. hepaticus dexter oder sinister. Oder der B. hepaticus dexter, welcher aber die A. cystica nicht abgiebt (Hyrtl, Corrosions-Anat. 1873, S. 109).

Eine A. hepatica accessoria, welche mit der normalen durch einen starken Ast anastomosirt (E. A. Lauth), oder welche zum rechten Leberlappen verläuft und die A. cystica abgiebt (Labatt, Lond. médic. Gaz. 1838, N. Ser. I, 9).

A. lienalis.

Eine A pancreatica suprema Haller (stärkster R. pancreaticus der A. lienslis in der Norm).

Eine A. mesenterica superior accessoria (Velse, De mut. int. ingr. rec. s. Haller, Diss. select. VIII, 155).

Aa. suprarenales inferiores. Aa. renales accessoriae, aus denen die Aa. suprarenales inferiores oder die A. hepatica (Hyrtl, Corrosions-Anatomie 1873, S. 109) entspringen. Eine A. adiposa für die Fettumhüllung der Niere (E. A. Lauth), welche eine Erweiterung einer kleinen A. nutritia pelvis renalis (Hyrtl, Das Nierenbecken des Menschen etc. 1871) darstellt. Eine A. renalis accessoria für eine accessorische vor der A. anonyma iliaca dextra gelegenen Niere. Die letztere erhält noch zwei Aa. renales accessoriae aus den Aa. anonyma iliaca und hypogastrica dextrae (Gaz. des hôpit. 1838, Feb. 20, s. auch Var. der A. sacralis media).

Eine oder zwei Aa. spermaticae internae accessoriae; oder rechterseits eine A. spermatica interna accessoria, während eine andere aus der A. renalis entspringt (Quain, 1844, Taf. LVII, Fig. 5).

Eine A. lumbalis access., falls ein überzähliger Bauchwirbel vorhanden ist.

Die A. lumbalis quinta.

Die A. hypogastrica dextra.

Eine A. umbilicalis.

Eine A. sacralis media accessoria.

Aus dem Theilungswinkel in die Aa. anonymae iliacae kann die Aorta abdominalis abgeben: die A. renalis. Eine A. renalis accessoria. Einen Stamm, der sich in zwei Aa. renales access. dextra und sinistra theilt (Barkow, Blutgefässe d. Menschen, 1867, Taf. XXXIII).

Anstatt der A. anonyma iliaca dextra entspringen aus ihrem Ende die As. hypogastrica und iliaca dextrae gesondert (Cruveilhier, Anat. descr. 1836, 111, 186).

## A. phrenica inferior.

Beide entspringen gemeinschaftlich mittelst eines kurzen Stämmchens (12 mal Phren. inf. in 36 Fällen von Varietäten derselben, Quain).

Sie fehlen als Aeste der Aorta abdominalis und entspringen aus der A. coeliaca, jede für sich (4 mal) oder mittelst eines gemeinschaftlichen Stämmchens (5 mal), oder es entspringt die eine aus der Aorta, die andere aus der A. coeliaca (6 mal) resp. aus der coronaria ventriculi sinistra, während die A. coeliaca fehlt (1 mal), oder die eine aus der A. coeliaca, die andere aus der A. coronaria ventriculi sinistra (6 mal) resp. der A. renalis (1 mal), der A. mesenterica superior (1 mal), der A. hepatica, die für sich aus der Aorta entsteht (1 mal). — Oder es wird rechterseits eine A. phrenica inferior dextra aus der A. mesenterica superior, eine andere aus der A. renalis dextra abgegeben; die A. phrenica inferior sinistra entsteht aus der A. coeliaca (E. A. Lauth).

Die A. phrenica sinistra entspringt aus der hinteren Wand der Aorta (Quain, 1844, p. 419), oder die dextra von der linken Wand derselben und verläuft quer vor der A. coeliaca nach rechts (Quain, daselbst), oder letztere verläuft eine Strecke weit innerhalb des Diaphragma (Quain, daselbst).

Eine A. phrenica inferior ist schwächer oder stärker entwickelt, als die der entgegengesetzten Seite. Sie ist kleiner als gewöhnlich und wird zum Theil durch die A. pericardiaco-phrenica ersetzt.

Ihr lateraler Ast fehlt und wird durch eine accessorische A. phrenica inferior aus der Aorta abdominalis oder der A. lumbalis prima ersetzt.

Sie entspringt beiderseits unterhalb der A. mesenterica superior aus der Aorta und giebt drei Aeste für die Nebenniere ab (E. A. Lauth).

Sie giebt auf einer oder beiden Seiten die A. spermatica interna ab.

Die dextra entsendet einen R. hepaticus (Cruveilhier, 1867, p. 63).

## A. coeliaca.

Sie fehlt, indem ihre drei Aeste abgesondert aus der Aorta abdominalis ent- Coeliaca, springen.

Ueberzählige Aeste. Eine oder zwei Aa. phrenicae inferiores accessorise, indem die normalen aus der Aorta abdominalis entspringenden zugleich vorhanden sind.

Die A. gastroduodenalis oder eine besondere A. duodenalis, so dass an derselben Stelle vier Aeste aus der A. coeliaca entstehen (Th. Lauth s. E. A. Lauth. Dubrueil). Die A. gastroduodenalis kann unter diesen Umständen eine A. aberrans zur A. hepatica abgeben (Otto, Seltene Beobacht. Hft. I, 1816, S. 101. 8. auch Var. der A. mesenterica superior).

Die A. mesenterica superior (Vesling, Observat. anat. ed. Th. Bartholinus 1664, p. 61. Morgagni, De sed. et causs. morb. 1761. Lib. II, ep. 29. Zagorsky, Mém. de l'acad. de St. Pétersb. T. VIII, 1822, p. 289. E. A. Lauth. Tiedemann, 1846, Taf. XLIX, Fig. 2 u. A.), wie es in der Norm beim Maulwurf, bei Fledermäusen, Schildkröten der Fall ist.

Eine A. lienalis accessoria.

Eine A. pancreatica suprema (s. Var. der Aorta abdom. S. 292).

Die A. colica media (Tiedemann, 1846, Taf. XLIX, Fig. 4).

Wenn die A. coeliaca in nur zwei Aeste sich theilt, so sind es gewöhnlich die Aa. hepatica und lienalis, selten die Aa. coronaria ventriculi und lienalis (E. A. Lauth, Tiedemann, 1846, Taf. XLIX, Fig. 7).

Wenn die A. coeliaca drei Aeste abgiebt, so können diese sein: A. coronaria ventriculi sinistra, A. hepatica, gemeinschaftlicher Stamm für beide Aa. diaphragmaticae inferiores (E. A. Lauth), oder A. coronaria ventriculi sinistra, A. lienalis, A. suprarenalis dextra (Petsche, Sylloge observ. anat. select. Hal. 1736. §. 49). Wird die A. hepat. von der A. mesenterica sup. abgegeben, so kann die A. gastroepiploica dextra direct aus der A. coeliaca entspringen (Cruveilhier).

#### A. coronaria ventriculi sinistra.

Cor. ventr. sinistr.

Wenn sie isolirt aus der Aorta abdominalis entspringt, so giebt sie eine A. phrenica inferior oder beide ab (1 mal in 36 Fällen, Quain), oder letztere entspringen aus ihr mit einem gemeinschaftlichen kurzen Stämmchen (E. A. Lauth).

Ueberzählige Aeste. R. hepaticus sinister (häufig) und ausserdem eine oder beide Aa. phrenicae inferiores oder eine A. hepatica accessoria. Zugleich kann eine A. hepatica accessoria aus der A. mesenterica superior vorhanden sein (Cruveilhier. Bourely s. Dubrueil. Präparat Nr. 2115 der anatomischen Sammlung zu Göttingen). Eine A. lienalis accessoria (Hyrtl, Corrosions-Anatomie, 1873, S. 166).

Von der Cardia aus geht ein Zweig zum Magengrund, zur linken Nebenniere, zum linken Schenkel des Zwerchfells, steigt am Oesophagus hinauf zur unteren Fläche und vor dem Foramen pro V. cava infer. vorüber zur linken Pars costalis des Zwerchfells, wo derselbe mit der rechten A. phrenica inferior im weiten Bogen anastomosirt. Letztere entsteht aus einem kurzen gemeinschaftlichen Stämmchen mit der A. phrenica inferior sinistra, welches aus der Aorta an der Wurzel der A. mesenterica superior seinen Ursprung nimmt (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1862, S. 400).

## A. hepatica.

Hepat.

Fehlt (W. Krause, bei einem todtgeborenen Kinde mit fehlender Gallenblase, verengtem Arcus aortae und gleichem Kaliber der A. pulmonalis, des weiten Ductus arteriosus und der Aorta descendens). Ihr Fehlen resp. ihr Ursprung aus der Aorta abdominalis, den Aa. mesenterica superior, renalis dextra oder der Ursprung eines R. hepaticus aus den benachbarten Arterien überhaupt erklärt sich nach Hyrtl (Corrosions-Anatomie, 1873, S. 106 bis 109) aus den normalen kleinen Zweigen, die von der Aorta abdominalis, den Aa. mesenterica superior, coronaria ventriculi sinistra, renalis dextra, spermatica interna dextra, mammaria, pericardiaco-phrenica, suprarenalis dextra, epigastricae inferiores zum Ueberzuge der Leber treten und, wenn sie abnormer Weise erweitert sind, Aa. hepaticae accessoriae darstellen.

Es sind drei Aa. hepaticae vorhanden: aus der A. coronaria ventriculi sinistra, A. coeliaca und A. mesenterica superior. Sie ist sehr klein, giebt nur die Rr. hepatici dexter, sinister und eine A. cystica ab, ihr Ende anastomosirt mit der A. coronaria ventriculi sinistra (Dubrueil).

Ueberzählige Aeste. Ein R. cardiacus (Th. Lauth s. E. A. Lauth). Rr. pylorici. Eine A. phrenica inferior dextra. Die A. coronaria ventriculi sinistra. Eine A. cystica accessoria. Sie theilt sich trichotomisch: Ast für den Lobus posterior (Hyrtl, Corrosions-Anatomie, 1873). Eine A. lienalis accessoria (Hyrtl, Corrosions-Anatomie, 1873, S. 166).

Die A. gastro-duodenalis ist sehr klein, oder sie ist stark entwickelt und giebt eine A. cystica accessoria ab, oder einen Ast an den linken Leberlappen, oder die A. coronaria ventriculi dextra, oder einen Zweig zum oberen Theil des Colon adscendens und die angrenzende Partie des Colon transversum (Theile).

Es ist ein Arcus epiploicus magnus im grossen Netze in der Mitte zwischen Colon transversum und freiem Ende nach Barkow in der Regel vorhanden (Huschke, Eingeweidelehre, 1844, S. 206. Barkow, Pathol. Osteol. II, 1864, S. 10, und Angiol. Samml. d. Univ. Breslau, 1869, S. LXXXII); derselbe entsteht aus Aesten der Aa. gastro-epiploica dextra oder gastro-duodenalis mit der gastro-epiploica sinistra oder der A. lienalis oder einem Ast der letzteren.

Der R. hepaticus dexter entsendet eine A. cystica accessoria.

Der R. hepaticus sinister giebt eine A. phrenica inf. dextra accessoria, oder die A. coronaria ventriculi sinistra (Meckel), oder dextra ab, oder die A. cystica.

## A. lienalis.

Sie theilt sich sehr bald in zwei Aeste. Dieselben können einmal, auch zweimal Lienal. anastomosiren und die V. lienalis tritt durch die zweite Insel (Hyrtl, Corrosions-Anatomie, 1873, S. 166).

Ueberzählige Aeste. A. coronaria ventriculi sinistra. R. hepaticus sinister (E. A. Lauth), welcher sehr stark ist, und seinerseits die Rr. pancreatici und die A. gastro-epiploica dextra aussendet. A. colica media (Haller, Icon. anat. 1756. Fasc. VIII, p. 34. Tiedemann, 1846, Taf. XLIX, Fig. 3 und 4. Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1859, S. 834, 2 mal. Guy's hospital reports, 1873, XVIII, 397). Oder die A. colica media giebt zugleich die A. mesenterica inferior ab (Schmiedel, Progr. de variet. vasor. Erl. 1745). Die A. gastro-epiploica sinistra (Dubrueil). A. haemorrhoidalis interna (Rhode, Mantiss. anat. 1661, observ. 49, p. 28. Nach Haller, Icon. anat. 1747, Fasc. III, p. 49, hätte hier eine Verwechselung mit Venen stattgefunden).

## A. mesenterica superior.

Sie entspringt mit zwei Wurzeln, die getrennt verlaufen (s. Dubrueil).

Ueberzählige Aeste. A. omphalo-mesenterica, welche von einem ihrer Aeste (Haller, Icon. anat. 1747, Fasc. III, p. 49), oder aus ihrer Wurzel (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1850, S. 159) bei Kindern entspringt. Dieselbe verschwindet normaler Weise im zweiten Monat der Embryonalentwickelung, während sie bei Fleischfressern eine Zeit lang nach der Geburt noch offen bleibt. Dieselbe verläuft direct zum Nabel, giebt dort einen Ast zum Urachus, mit einem anderen scheint sie zum Nabelstrang zu gehen (Haller a. a. O.). Oder sie hat 1 Mm. Durchmesser, verläuft frei und astlos zwischen den Schlingen des Dünndarms vor- und abwärts zum medialen Rand des M. rectus abdominis, ereicht ihn 1,5 Cm. unter dem Nabel, giebt ihm Aeste, anastomosirt nach unten mit der A. epigastrica inferior und endet aufwärts in einem R. umbilicalis, welcher in das Lig. teres hepatis umbiegt und in dem Capillarnetze des Lig. suspensorium endigt (diese Arterie wird von einer V. omphalo-mesenterica begleitet, welche sich in das obere Ende der V. mesenterica sup. einsenkt. Hyrtl a. a. O.).

Die A. hepatica (Kunst, De quib. hepat. morb. Bas. 1725 u. A.) oder deren R. sinister oder dexter (7 mal unter 30 Fällen. Haller, Icon. anat. 1747, Fasc. III, p. 45). Letzterer verbindet sich durch eine A. aberrans mit der A. gastro-duodenalis (Tiedemann, 1846, Taf. XLIX, Fig. 1), oder in der Lebertransversalfurche mit einem schwächeren R. hepaticus dexter aus der A. coeliaca (Barkow, Angiol. Samml. d. Univ. Breslau, S. 301, Nr. 1721). Die A. cystica und zugleich eine A. cystica accessoria (Wilde, Comment. Ac. sc. Petropolit. 1740, XII, 262) oder eine A. hepatica dextra accessoria und zugleich die A. lienalis Demarquay et Parmentier s. Cruveilhier, 1867, p. 67).

A. gastro-duodenalis oder einer ihrer Aeste, namentlich die A. gastro-epiploica dextra, oder erstere zugleich mit dem R. hepaticus dexter.

Eine Wurzel der A. gastro-epiploica dextra, welche letztere aus einer von der Aorta abdominalis selbst entspringenden starken A. hepatica accessoria hervorgeht (E. A. Lauth).

Ein starker Zweig, welcher die A. gastro-epiploica dextra, den R. hepaticus sinister absendet und im rechten Leberlappen mit der A. hepatica aus der A. coeliaca anastomosirt (E. A. Lauth).

Die A. coronaria ventriculi dextra. Eine A. pancreatica suprema (s. Var. der Aorta abdominalis S. 292) oder eine accessorische A. pancreatico-duodenalis inf., welche mit der eigentlichen anastomosirt (Verneuil, Gaz. méd. 1851, p. 384).

Mesent. super.

Eine A. lienalis accessoria, welche doppelt so stark ist, als die aus der A. coeliaca entspringende normale A. lienalis (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1859, S. 834).

Die A. colica sinistra (Dubrueil), oder die Aa. colica sinistra und haemorrhoidalis interna, wenn die A. mesenterica inferior fehlt (Fleischmann, Leichenöffnungen, 1815, S. 239, bei einem Kinde). Eine oder zwei Aa. colicae dextrae accessoriae (Haller, Icon. anat. 1756, Fasc. VIII, p. 36).

Eine A. colica sinistra superior accessoria.

Colic. dextr.

- In Betreff der als Aa. colicae dextrae bezeichneten Aeste wird nach dem Vorgange von C. Krause meistens das folgende Verhalten als normal betrachtet, welches auch jedenfalls als das am häufigsten vorkommende anzusehen ist.
- A. colica media entsteht schon vom oberen Ende der A. mesenterica superior, der zweiten A. intestinalis gegenüber, geht zwischen den Blättern des Mesocolon transversum nach rechts und vorn; ihr rechter Ast fliesst mit dem oberen Aste der A. colica dextra, ihr linker Ast mit dem oberen Aste der A. colica sinistra zusammen.
- A. colica dextra, 2,5 Mm. dick, entspringt etwas höher, als die A. iliocolica der sechsten A. intestinalis gegenüber, sie kann gemeinschaftlich mit der vorigen entspringen; sie spaltet sich in einen unteren und oberen Ast, die mit denen der A. iliocolica und A. colica media zusammenfliessen, und geht zum Colon adscendens.
- A. iliocolica, fast 3 Mm. dick, entspringt von der rechten concaven Seite der A. mesenterica superior, ungefähr in der Mitte ihres Verlaufs, der achten A. intestinalis gegenüber; häufig gemeinschaftlich mit der A. colica dextra, wendet sich zwischen den Blättern des Mesocolon adscendens nach rechts und unten, fliesst durch ihren oberen Hauptast mit der A. colica dextra, durch den unteren mit dem gekrümmten Ende der A. mesenterica superior zusammen, und versorgt das Ende des Ileum, das Coecum und den Anfang des Colon adscendens, auch den Processus vermiformis.

Die genannten Aeste der A. mesenterica superior bieten noch folgende Varietäten dar.

Die A. colica dextra sendet einen Ast zum Pancreas.

Die A. colica media fehlt und wird durch zwei oder drei Aeste vertreten, die gesondert aus der A. mesenterica superior entspringen, oder sie wird durch Aeste der A. mesenterica inferior ersetzt.

#### A. mesenterica inferior

Mesent. infer.

Fehlt und ihre Aeste werden von der A. mesenterica superior ersetzt (Fleischmann, Leichenöffn. 1815, S. 239). S. a. Var. d. A. lienalis. Sie giebt die A. colica media ab (Meckel. Dubrueil), oder eine A. hepatica accessoria dextra (Cavasse, Bull. de la soc. anat. 1856, p. 72) oder eine A. renalis accessoria, oder einen Stamm für beide Aa. umbilicales (Green, Variet. in the arter. system. 1830, bei einem Kinde mit imperforirtem Anus).

Die Anastomose zwischen A. colica media und sinistra fehlt (Vicq d'Azyr, Mém. de l'acad. des scienc. 1776, p. 702). Dies repräsentirt eine Aehnlichkeit mit den Wiederkäuern und dem Stachelschwein. — Ihre starke Entwickelung (Aeby, Correspondenzbl. schweiz. Aerzte, 1872, II, Nr. 6) ist pathologisch.

Die A. haemorrhoidalis interna giebt eine A. vaginalis ab (Haller, Icon. anat. 1756, Fasc. VIII, p. 37).

## A. suprarenalis media.

Sie giebt die A. spermatica interna ab, häufiger linker- als rechterseits.

### A. renalis.

Renal.

Beide Aa. renales entspringen mit einem gemeinschaftlichen Stamm (Portal, Cours d'anat. médic. 1803, III, 290. Dubrueil).

Sie entspringt tiefer als normal; meist liegt auch die Niere selbst etwas tiefrals gewöhnlich (s. unten). Die A. renalis dextra gelangt vor der V. cava infrior zur rechten Niere. Sie kreuzt sich mit einer A. renalis accessoria (Guy's simpit. reports, 1871, XVI, 155).

Ueberzählige Aeste. A. phrenica inferior (beiderseits 1 mal in 36 Fällen, Quain), oder ein Stamm für letztere und die A. suprarenalis inferior. Die A. remais dextra giebt die A. hepatica ab (Kunst, De quibusd. hepat. morb. Bas. 1725. Hyrtl, Oesterr. medic. Jahrb. 1836, XI, 425, 2 mal bei Kindern), oder sinen Ast an den rechten Leberlappen, oder einen gemeinschaftlichen Stamm für beide Aa. phrenicae inferiores (s. Power, Anat. of arter. 1860, p. 366).

As. intestinales, colicae, A. suprarenalis media, spermatica interna (häufiger idie dextra, Mayer, Beschreibung der Blutgefässe 1777, S. 178; häufiger die sinistra, Arnold), Aa. lumbales.

Br. pancreatici.

Eine A. suprarenalis inferior accessoria.

Eine A. spermatica interna accessoria.

Eine accessorische untere oder obere A. renalis, oder ein oberer resp. unketter Ast der letzteren tritt in das obere oder untere Ende der Niere ein. Die kettesorische und normale A. renalis können spiralförmig gekreuzt verlaufen.

Wenn mehrere Aa. renales an derselben Seite vorhanden sind, so entsteht die A. spermatica interna gewöhnlich aus der unteren A. renalis (Regel bei Cavia sebaya. Barkow, Schlagadern der Säugethiere 1866, Taf. XXIV). Eine accessorische obere A. renalis dextra giebt eine A. spermatica dextra accessoria ab Pohl, Observ. angiol. diss. Gotting. 1773, p. 12). Ein Ast der A. renalis tritt auf der Oberfläche der Niere hervor und verbreitet sich in der Tunica adventitia als A. adiposa, oder als A. suprarenalis inferior (Dubrueil, 1847, Taf. IX, Fig. 2).

Eine A. aberrans aus der A. renalis sinistra verläuft in einer Furche über die vordere Oberfläche der linken Niere, steigt vor dem M. psoas herab, und mindet in die A. hypogastrica (Meckel I, Epist. ad Haller. Vol. II, 1773, p. 224).

Ein accessorischer Ast verzweigt sich am hinteren Theil der Harnblase (Morgagni, De sedib. et causs. morb. 1761, ep. 70, art. 7).

Die aus dem Ende der A. abdominalis entspringende A. renalis dextra giebt de A. sacralis media ab (Cruveilhier s. Var. der letzteren).

Die A. suprarenalis inferior fehlt. Dieselbe ist stark entwickelt und sendet die A. phrenica inferior ab.

Die A. renalis spaltet sich nahe an ihrem Ursprunge in mehrere Aeste für die Niere. Mit Hinzurechnung der von anderen Stämmen abgegebenen accessorischen Aa. renales (s. Var. d. Aorta abdominalis und A. anonyma iliaca) kann deren Zahl auf fünf steigen.

Solche werden sowohl bei normaler Form der Niere, als wenn letztere in mehrere Lappen eingeschnürt ist und ihre fötale Gestalt theilweise bewahrt hat, gefunden. In letzterem Falle sind sie, wie es scheint, häufiger vorhanden, was auf einen Causalzusammenhang beider Erscheinungen hinweist. Die accessorischen Aa. renales deuten auf die embryonale Entwickelung der Nieren aus einzelnen Abtheilungen hin, insofern letztere hiernach von besonderen Arterien versorgt werden können. Die abnorm tiefen Ursprungsarten der A. renalis (aus dem unteren Ende der Aorta abdominalis, aus den Aa. mesenterica inferior, anonymae iliacae, hypogastricae, sacralis media) kommen nicht nur bei normaler Lage der Niere vor, sondern auch, wenn dieselbe tief im Becken liegt oder eine Verschmelzung der Nieren zu einer Hufeisenniere (s. Eingeweidelehre S. 302) stattgefunden hat. Bei normaler Lage der Niere sind die tief entspringenden Aa. renales nur accessorische; bei tiefer Lage oder bei Huseisenniere entsteht auch die eigentliche A. renalis an ungewöhnlicher Stelle. Die Verhältnisse der letzteren Anordnungen fallen dem Gebiet der pathologischen Anatomie, speciell der Lehre von den Missbildungen anheim und werden daher hier nur angedeutet (s. auch Var. der A. sacralis media).

## A. spermatica interna.

permat. tern. Beide fehlen: bei einer Frau mit verwachsenen Nieren und angeblich vier Nebennieren (Th. Barthol, Hist. anat. rar. Cent. II, 1654, Nr. 77, p. 305, c. Tab).

Die eine entsteht beträchtlich höher als die andere, oder beide entspringen mit einem gemeinschaftlichen kurzen Stamm (Regel beim Löwen und Leoparden. Barkow, Schlagadern der Säugethiere, 1866, Taf. IV). Beide entspringen höher als gewöhnlich, sogar aus der Gegend der Aa. suprarenales. Die sinistra (Cruveilhier) oder die dextra (Barkow, Blutgefässe d. Menschen 1867, XXXIV) entsteht in der Höhe der A. mesenterica inf.

Die A. spermatica interna steigt anfangs in die Höhe, wendet sich dann über und hinter der A. renalis abwärts, um wie gewöhnlich zu verlaufen.

Die dextra verläuft hinter der V. cava inferior (Cruveilhier. Guy's hosp. reports, 1873, XVIII, 397); oder die linke geht durch einen Ring der V. renalis sinistra (Bankart).

Sie fehlt auf einer Seite, während die Aorta eine Arterie direct an die Prostata und den Penis entsendet (Paws. Bartholinus, Observ. anat. select. 1657, p. 41), oder auf beiden Seiten (Miscell. Nat. curios. etc. Leop. Carol. Dec. II, A. IV, obs. 172), und die Testikel werden von fünf bis sechs dünnen Aesten einer A. vesico-prostatica, welche unter dem Gipfel des Schambogens hervortritt, versorgt (Dubrueil bei einem 11jährigen Knaben, s. Var. d. A. hypogastrica S. 301).

Sie giebt die A. suprarenalis media ab; oder eine A. hepatica accessoria (Hyrtl, Corrosions-Anatomie, 1872, S. 109, selten).

#### Aa. lumbales.

umbal.

Es sind nur drei Paare vorhanden, namentlich fehlt die fünfte; entweder entspringt die erste mit der untersten A. intercostalis gemeinschaftlich, oder die dritte und vierte A. lumbalis, seltener die zweite und dritte entstehen aus einem gemeinschaftlichen Stamm.

Sämmtliche Aa. lumbales entstehen aus je einem gemeinschaftlichen Stamm für die rechte und linke A. lumbalis I bis IV (Meckel), oder nur die A. lumbalis quarta dextra und sinistra entspringen auf diese Art.

Die A. lumbalis prima giebt die A. phrenica inferior ab oder eine von denselben die A. spermatica interna.

Die A. lumbalis sin. prima entsendet eine A. suprarenalis sin. (Dubrueil). Die A. lumbalis quarta dextra oder sinistra giebt die A. sacralis media ab, oder letztere und beide Aa. lumbales quartae entspringen aus einem gemeinschaftlichen Stamm, wobei die A. sacralis media von der linken A. lumbalis quarta abgegeben wird (Theile).

Die A. lumbalis quarta durchbohrt beiderseits am lateralen Rande des M. quadratus lumborum den M. transversus abdominis, verläuft zwischen letzterem und dem M. obliquus int. längs der Crista oss, ilium, krümmt sich im Bogen aufwärts und tritt in der Nabelgegend in die Scheide des M. rectus abdominis, um sich in diesem zu verzweigen (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. für prakt. Heilk. 1859, S. 833).

# Varietäten der A. anonyma iliaca.

nonyma iaca.

A. anonyma iliaca. Beide sind länger als gewöhnlich, indem die Aorta abdominalis sich schon oberhalb des Ligamentum intervertebrale zwischen drittem und viertem Bauchwirbel (in 196 Fällen 6 mal, Quain), z. B. am zweiten Bauchwirbel (Boinet, Archiv. génér. de. méd. 1835, VII, 233. Cruveilhier) in die Aa. anonymae iliacae spaltet. — Ihre Länge beträgt 2 bis 8 Cm. meist über 5,4 (Barkow, Angiol. Samml. d. Univ. Breslau, 1869, S. XI).

Sie theilt sich ungefähr in derselben Höhe und unterhalb der Abgangsstelle ler A. renalis dextra; beide Aa. anonymae iliacae sind durch einen Querast verbunden; oberhalb des letzteren entspringt aus der sinistra die A. mesenterica infarior (Petsche, Sylloge observ. anat. Hal. 1736, §. 76).

Die sinistra ist länger als gewöhnlich; nach ihrem Abgange, der weiter oben als normal stattfindet, setzt sich der Stamm der Aorta abdominalis in bedeutenter Stärke fort, theilt sich in die A. anonyma iliaca dextra und eine einfache A. umbilicalis an der gewöhnlichen Ursprungsstelle der ersteren (Rokitansky s. Tiedemann, 1846, Taf. L., Fig. 6, s. Var. des Arcus aortae, S. 218).

Beide Aa. anonymae iliacae sind kürzer als gewöhnlich, indem die Aorta abdeminalis sich erst vor dem Lig. intervertebrale zwischen viertem und fünftem Bauchwirbel (30 mal in 196 Fällen, Quain), oder unterhalb desselben (22 mal) theilt.

Bei Spaltung der Aorta abdominalis am unteren Rande des dritten Bauchwirbels ist die linke A. anonyma iliaca gleichwohl nur 15 Mm. lang (Hyrtl, Oesterr. medic. Jahrb. 1841, XXIV, 35).

Die Aa. anonymae iliacae verlaufen stark geschlängelt und verbogen (Otto, Seltene Beobacht. 1824, II, 63). Sie laufen anfangs neben einander abwärts und divergiren erst vor dem vierten Bauchwirbel.

Die A. anonyma iliaca dextra fehlt, indem die A. iliaca externa und hypomatrica getrennt neben der A. anonyma iliaca sinistra aus der Aorta abdominalis entspringen (Cruveilhier, Anat. descript. 1836, III, 186). Diese Anordnung int normal bei den meisten Säugethieren (Raubthiere, Nager, Wiederkäuer, Beutelthiere, Dickhäuter, Edentaten, Einhufer), insofern die A. hypogastrica aus der A. sacralis media kommt.

Die A. anonyma iliaca dextra fehlt gänzlich, und ihre Aeste werden durch kweiterung collateraler Bahnen ersetzt (M. J. Weber; der Fall scheint pathobeich zu sein).

Die Aa. anonymae iliacae können auch deshalb kürzer oder länger sein, weil sie sich früher oder später in ihre Hauptäste theilen. Die Spaltung findet statt (unter 144 Fällen, Quain): am vierten Bauchwirbel (2 mal), oder zwischen demselben und der Mitte des fünften 16 mal); zwischen der Mitte des fünften Bauchwirbels und dem oberen Rande des Kreuzbeins (99 mal), unterhalb des letzteren Punktes (27 mal), davon 7 mal unterhalb des Iliosacral-Gelenkes. Die Länge der A. anonyma iliaca dextra übertrifft die der linken häufiger (63 mal in 168 Leichen), als das Umgekehrte der Fall ist (52 mal), oder als dass die beiden Arterien von derselben Länge sind (53 mal).

Abwärtsgerückte Aeste. Eine A. mesenterica media für das Colon transversum und descendens, welche aus der A. anonyma iliaca dextra entspringt (Hyrtl).

A. renalis, oder die dextra eine accessorische Wurzel der A. renalis dextra (Hyrtl, bei einem neugeborenen Kinde), oder eine Arterie für eine tief gelegene Niere. A. spermatica interna. Aa. lumbales quinta, quarta oder auch die tertia. A. sacralis media (bei hoher Spaltung der Aorta abdominalis, Hyrtl).

Ueberzählige Aeste. Aa. renales accessoriae; die A. anonyma iliaca dertra kann eine solche für eine accessorische dritte Niere abgeben (Gazette des höpit. 1838, 20. Febr.), oder die accessorische A. renalis verläuft hinter der Niere und erstreckt sich auf ihrer vorderen Fläche vom lateralen Rande nach dem Hilus (Quain, 1844, Taf. LVII, Fig. 3). Die A. anonyma iliaca sinistra giebt eine hinter dem Ureter aufsteigende A. renalis access. (Clason, Upsala läkareför. förhandl. 1868, III, 492) oder eine lange, am linken Ureter sich verzweigende A. ureterica ab (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1862, S. 895).

Aufwärtsgerückte Aeste. A. iliolumbalis, A. sacralis lateralis superior, A. umbilicalis, A. obturatoria. A. circumflexa ilium, etwa 1 Cm. oberhalb des Arcus cruralis.

Sie theilt sich oberhalb des letzteren in die Aa. cruralis und profunda femoris.

#### Varietäten der A. hypogastrica und ihrer Aeste.

Hypognatr.

A. hypogastrica. Sie fehlt (s. Var d. Aorta abdominalis S. 292) Oder sie und ihre Aeste entspringen von der A. ihaca externa (Luschka, Giesseher anat Salung, s. auch Eckhard, Zeitschr. f. ration. Medie. 1868, XXXI 407, Taf. D. Theilung d. Aorta vor d. 2ten Bauchwirbel. Die A. iliaca bildet eine Schill A. hypogastrica fehlt, die Aeste entspringen einzehl, namlich successive die vesicalis, glutea superior, ein Stamm für die Aa. glutea inf. und pudenda inter A. obturatoria).

Thre Lange betragt nach Dubrueil .m Mittel 2,1 Cm., nach Quain

| Bis 13 M |    |      |         |     |    |     | Fällen |  |
|----------|----|------|---------|-----|----|-----|--------|--|
| Zwischen | 13 | und  | $^{27}$ | Mm. | 95 | 16  | 29     |  |
| 13       | 97 | ы    | 40      | н   | 79 | 195 | Ħ      |  |
| -        | 40 | 49   | 54      | 11  |    | 57  | 25     |  |
| ч        | 54 | in . | 67      | 19  | 19 | [8  | Ħ      |  |
| 11       | 67 | 11   | 81      | 19  | 94 | 4   | 91     |  |

ım Mittel 3.8 (m.

Abwartsgerückte Aeste. A. mesenterien sup. (a Power, Anat of and 1860, p. 365). Eine A renalis accessoria (Eustachius, Tabul anat 186 Taf. III — u. A.). Dieses komint sowobl bei normaler Lage der Niere vor, wenn letztere im Becken liegt oder eine Verschmelzung beider Nieren in Foeiner Hufeisenmere (Eingeweidelehre S. 302) stattgefunden list, oder wenn dritte Niere vorhanden ist (Gazette des höpit 1838–2). Febr.). Eine A. spertica interna (Mayer, Beschreibung der Blutgefüsse, 1777, S. 180). Diese ballas starkere Entwickelung der A. deferentialis aus der A. umbilicalis aufzutassen.

Ueberzählige Aeste. Eine A. diolumbalis accessoria, oder ein Asteletzteren, welcher aufsteigend die Mm. quadratus lumborum und diopsoas verstauch einen R. spinalis durch das unterste Foramen intervertebrale in den Wirt canal sendet. Zwei bis drei An. sacrales laterales accessoriae.

Starke gemeinschaffiche Stamme für die Aa. glutea und ischiadica dischialiea und pudenda interna, oder umbihealis, vesicalis inferior, uterna in morrhoidalis media.

Eine A. umbilicalis accessoria (Osiander, Annal, der Entbindungskur H, 80), A. uterina accessoria (Haller, Icon anat 1749, Fasc IV, p. 38) of eine A. vaginalis (Haller, daselbst p. 39)

Eine kleine Arterie, welche durch den oberen Theil der Incisura ischedit maj, aus dem Becken tritt, verher aber einen auf der hinteren Obertläche des Kobturator internus verlaufenden Ast abgiebt. Letzterer anastomosirt mit Asseder von der A epigastrica inferior entspringenden A, obturatoria und der Kopudenda interna (Redfern, Monthly Journ 1859, Sept.).

Beiderseits eine A vesico-prostatica, welche inter der Mitte des Schambegens hervortritt, langs des Corpus cavernosum verlauft, und sich am Samenstatisausserhalb des Leistentunals, sowie am Testike, verzweigt (Dubrueil, « Varder A. spermatica interna S. 298). Eine A prostatica, welche an der latendatind unterne Flache der Harnblase bis zu deren Basis verlauft, daselbst das lapuboprostaticum medium durcht ohrt, und die Prostata, sowie die angrenzeit of the male 1842)

Rechterseits ein Stamm von 2 Mm. Dicke, aus welchem eine A. ves.cals perior und ein Ast für die Aa profundae penis von 1 Mm. Dicke hervorgebe Letzterer Ast verlauft neben der Med.anlin.e auf der vorderen Blasenwand interbalb der Synchondrosis pubis und spaliet sich in die Aa. profunda penis dertwund smistra (Luschka). Rechterseits eine A. penis von ähnlichem Verlauf welche beide Aa. profundae penis er tsendet, während die Aa. dorsales penis aus des

A. pudenda interna dextra entspringen, und die A. pudenda interna sinistra am Bulbus uretrae endigt (Quain, 1844, Taf. LXIII, Fig. 5).

Eine kurze A. penis, die sich sogleich in die Aa. dorsalis und profunda theilt, welche innerhalb des kleinen Beckens verlaufen (Cruveilhier).

Beiderseits, oder besonders linkerseits (M'Dowel s. Power, Anat. of arter. 1860, p. 370) die A. dorsalis penis, welche entlang der Prostata verläuft (s. Var. der A. pudenda interna).

Aufwärtsgerückte Aeste. Es scheint, dass die A. hypogastrica eine A. regigastrica inferior accessoria (s. Var. der A. umbilicalis S. 304) abgeben kann, traigstens fand man lateral- und medianwärts neben dem äusseren Leistenring aufsteigen (Petrali, Gaz. Lomb. 1857).

Sie spaltet sich nicht in einen vorderen und hinteren Ast, sondern giebt die einzelnen untergeordneten Arterien von ihrer vorderen und hinteren Wand ab, und endigt mit einem gemeinschaftlichen Stamme für die Aa. ischiadica und padenda interna.

Aus dem Stamme selbst entspringt die A. iliolumbalis (sehr häufig, nach Dubrueil die Norm), oder ausserdem auch die Aa. sacrales laterales oder nur die superior; alsdann fehlt die Spaltung in den Ramus anterior und posterior scheinbar, indem als hinterer Hauptstamm nur die A. glutea auftritt. A. vesico-prostatica (Dubrueil, s. Var. d. A. spermatica interna S. 298).

## Ramus anterior der A. hypogastrica.

Ueberzählige Aeste. Solche, die eigentlich von R. posterior entspringen

As. iliolumbalis, vesicalis inferior, sacralis lateralis inferior. A. obturatoria (mir häufig, nach einigen Autoren: Arnold, Luschka etc., die Norm).

Accessorische Arterien:

Eine oder zwei Aa. sacrales laterales accessoriae, vesicalis inferior accessoria, uterina accessoria. Eine A. vaginalis; die A. penis. Eine A. pudenda interna accessoria (s. Var. der A. pudenda interna), welche an der lateralen Fläche der Harnblase zur Prostata läuft, diese durchbohrt und sich durch eine Anastomose mit der normalen A. pudenda interna, welche in diesem Fall aus der A. ischiadica hervorgegangen ist, verbindet. Die A. pudenda interna accessoria verbindet sich ausserdem mit der der anderen Seite durch einen vor der Harnblase querlaufenden Ast, und löst sich dann in drei sehr starke Aa. dorsales penis auf, während die normale A. pudenda interna die übrigen Gefässe zu Scrotum und Penis abgiebt (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1862, S. 895).

## A. iliolumbalis

Fehlt (linkerseits, Dubrueil), oder ist klein und wird zum Theil durch Aeste Holumb. der Aa. lumbales quarta, quinta oder auch der tertia ersetzt.
Sie giebt die A. sacralis lateralis superior ab.

### Aa. sacrales laterales.

Die Arterien beider Seiten entspringen mit einem gemeinschaftlichen kurzen sacr. lat. Stämmchen.

Die superiores fehlen und werden durch Aeste der Aa. anonyma iliaca, oder hypogastrica, oder iliolumbalis, oder ischiadica ersetzt.

Die inferieres fehlen und werden sämmtlich, oder einzelne von ihnen durch Aeste der Aa. haemorrhoidales media, glutea, ischiadica ersetzt (s. Var. der genannten Arterien).

Die A. sacralis lateralis inf. giebt die Aa. vesicalis inf. oder haemorrhoidalis media ab. Letztere kann auch aus der A. sacralis lateralis sup. entspringen.

#### A. obturatoria.

Obtur.

Verlanf. Wenn sie an der hinteren Beckenwand von der A. anonyma shace oder vom R. anterior der A. hypogastrica oder mit einem anderen Zweize let letzteren entstanden ist, so pflegt sie ihren gewohnlichen Verlauf einzubalten

Entspringt sie von der A. ihaca oberhalb der A. epigastrica (s. Varieties) der A. iliaca), so geht sie etwas gebogen an der medialen beite der V DAG. nach lunten und lateralwarts von dem Schenkelring zum Canalis obturatores. hinah

Wenn sie für sich allein oder mit der A epigastrica interior aus der A cruralis weit unterhalb des Arcus cruralis entstanden ist, so liuft sie vor den M. pectineus, an der medialen Seite der V. cruralis aufwitts durch den Schenkelring und über den obern Ast des Schambeins zum Foramen obturatorium berab. Diese Anomalie kann bei der Operation des Schenkelbruchs storend werden udem die A. obturatoria lateralwärts und hinter dem letzteren verlauft.

Andere Anomalien des Verlaufs kommen in Betracht bei ihrem Ursprusze aus der A epigastrica inferior (s. Var. der letzteren). Eine aus der letzteren entstandene A, obturatoria kann zwischen A, u V, cruralis hindurchgelen (Bankart)

Sie fehlt auf einer Seite und wird durch Muskeläste der A. profunda femo-

ris theriwerse ersetzt (Green, Variet, in the arter system 1830).

Ueberzählige Aeste A. iliohmbahs (Schwegel) A. vesicalis inferer, A. uterma, A. vaginalis, A penis, oder Zweige der letzteren A. uretralis wer A profunda pems, oder im Canalis obturatorius die A dorsalis pems. Lecziero kann noch einige Millimeter innerhalb des Beckens entspringen (Labatt, Londmedic, Gaz. 1838, N. Ser. I, 9). Oder sie entsteht aus der A. obturatoria, weiche von der A. eruralis abgegeben wird, unterhalb des Arcus cruralis (Green, Vinct. in the arter. system, 1830). A. permea (linkerseits); diesellio verlauft unter dem untern Ast des Schambeins, kreuzt denselben im rochten Winker, um in das Perineam zu gelangen (Denonvilliers, Bull, de la soc, anat 1836, p. 107). A puderda externa, wenn die A. obturatoria ungewohnlichen Ursprung hat (Munz) A. epigastrics inferior (Monro, Morbid anat of the hum gullet 1811, p. 427. Hesselbach, Ursprung und Verlauf der oberen Bauchdeckenschlagader 1819. Taf II. Munz, beiderseits. Schlemm, Medic. Vereinszeitung Preussens 1833, S. 120, Velpeau, Médopér, 1849, IV, 222 Michaux, Annal de la soc de medd'Anvers 1848, s Gaz. méd de Paris, p. 798. Barkow, Blitgefisse und Schlagadern des Menschen, 1873, Taf. XVI, Fig. 2, s. Var. der A. epigastrica inferior).

Der Ast zum Huftgelenk (A acetabuli) fehrt und wird von der A circumbas femoris medialis abgegeben (S. letztere).

#### A. glutea.

Wenn die A hypogastrica sich nicht in einen R. anterior und posterior theils, so kann die A. glutea höher oben, oberhalb der As. ischiadica, pudenda interna und selbst über der A. sacralis lateralis superior entstehen.

Thre Länge schwankt zwischen 2,6 bis 6 Cm., im Mittel 3,7 Cm. (Dubrue B Sie entspringt gemeinschaftlich mit der A obtwatoria (M. J. Weber, Schwegel) oder mit Aesten des R. anterior der A. hypogastrica: As. vencale, baemorrhoidalis media, uterina, vaginalis, ischiadica, pudenda interna.

Bie entsendet einen unterhalb des M. pyriformis verlaufenden Muskelad

(Boulsson, Dubrueil beiderseits).

#### A. ischiadica

Inchiad.

Entspringt höher oben als gewohnlich, z. B zunächst nach der A. iholumbalis (Dubrueil). Verläuft oberhalb des M. pyriforms (Dubrueil. Barkew -Aust. Abhandl. 1851, S. 34, 3 mal; bei Ursprung aus der A. glutea, Guy s hospi 💺



thenanicht einer rechten unteren Extremität (Fig. 134).

A. schiadica setzt sich dem Verlauf des N. ischiadicus ged in die Kniekehle fort, und ersetzt die A. cruralis. ib Dubrueil. g A. glutea. isc A. ischiadica dextra. is. A. pudenda interna. Po A. poplitea. 1 M. pyriformis. Ug. tuberososacrum. 3 M. biceps femoris. 4 M. gluteus auma. 5 Insertion des M. gluteus medius. 6 M. tensor fasciae. 7 N. ischiadicus.

reports, 1871, XVI, 155), durchsetzt, während sie aus der Incisura ischiadica major heraustritt, den Stamm des N. ischiadicus (Luschka, einige Male), worin eine Analogie mit dem Verlauf der A. subclavia durch den Plexus brachialis zu finden ist.

Sie ist klein und wird zum Theil durch die A. glutes ersetzt.

Wenn die A. cruralis sehr schwach ist, so ist die A. ischiadica ungewöhnlich stark (Fig. 131), sie verläuft an der hinteren Beite des Oberschenkels. hinter dem N. ischiadicus und wird zur A. poplitea in der Kniekehle, die sie ersetzt, und deren Aeste sie abgiebt (Green, Lancet 1632, 18. Februar, s. Froriep's Notizen 1832, XXXIV, 45. - Cailliard, Propositions de Méd. et de Chir. Thèse inaug, Paris 1833, p. 18, s. Dubrueil 1847. Pl. XI u. XII. p. 825 und 346. - Manec, s. Cruveilhier, 1843, p. 721. - Viner Ellis, Medico-chir. transact. 1853, XXXVI, 439, bei einem Manne mit verkümmerten unteren Extremitäten. -Rug, Würzburger medic. Zeitschrift 1863, 8, 344, Taf. VII. - Fagge, Guy's hospit. reports, 1864, X, 151; sie erstreckt sich in die Kniekehle und giebt die Aeste der A. poplitea ab: Tod an einem Anenrysmå derselben). Diese Anordnung entspricht dem Verlauf der A. brachialis. und ist normal bei Vögeln.

Bei einer Amputation des Oberschenkels würde diese Varietät einen sehr beträchtlichen Blutverlust herbeiführen können. Dubrueil meint, man würde dann "instructmassig die binteren Muskelpartien des Oberschenkelcomprimiren

Ueberzahlige Aeste. A. sacralis lateralis, A. vesicalis inferior oder sin

A, vesicalis inferior accesoria, A. uterma, A. vaginalis.

Eine A. obturatoria accessoria, die dicht hinter dem Foramen obturatoriae mit der eigentlichen anastomosirt (Tiedemann, 1846, Taf. L. Fig. 1, Explic p. 94, 2 mal) oder sie entspringt gemeinschaftlich mit der A. obtutatoria.

A pudenda interna, welche sich am Ausgange des Beckens, oder jenseits der

selben (sogar 25 Cm ausserhalb des Beckens, Quain) von dir trennt

A, haemorrhoidalis media. Letztere kann aussethalb des Beckens entsprinzer in dasselbe zurückkehren, und sich wie gewohnheh am Rectum verbreiten (Heller, Icon. anat. 1749, Fasc. IV, p. 39).

### A. umbilicalia

Umbil.

Sie begt in einer locker angehefteten ziemlich breiten Falte des Petitonem (Kelch, Beitr. zur pathol. Anat. 1803, S. 60. Otto, Seltene Beobachtungen zu Anat etc. 1816, I. 102. — Otto, Path Anat 1830, S. 313, glaubte, es kandurch diese Anomalie eine innere Einklemmung des Darmanals herbeigefolg werden).

Sie entspringt erst unterhalb der A. obturatoria. Die dextra ist bis zur Nabel hin offen, so dass sie eine Sonde durchlasst (Otto, Seltene Beobaht 1824, H, 72, bei einem 50 jährigen Manne). Sie fehlt auf einer Seite, oder beid vereinigen sich, ehe sie den Nabel erreichen, zu einem einzigen Stamm (Cloute s. Todd's Encycl. of anat. and phys. II, 829). Beide Aa. umbilicales k met auch gegen die Piacenta hin zusammenfliessen (Fleischmann, Leichenoffliagen, 1815, S. 239 u. A.).

Ueberzahlige Aeste. A haemorrhoidelis media aus dem Anfange der Lumbilicalis. Aeste an die Vagina, oder eine A. vaginalis. Eine A epigastica is ferior accessoria (E. A. Lauth), welche an der medialen Seite der normale verlauft, oder ein Ast zum oberen Rande des Leistenringes (Pistocch: Bull.

dell, sc. med, s Gaz méd, de Paris, 1852, p 651

#### A. vesicalis inferior.

Vesic inf

Giebt eine A pielenda interna accessoria ab (Dubrueil), oder eine A prestatica (Monro, Surgic anat of the urin, bladder and the perin 1842, s Vand. A, hypogastrica S 300)

Die A vaginalis ist sehr entwickelt, anastomosirt am unteren Emb de

Vagina bogenförmig mit der der anderen Seite

### A. deferentialis. A uterina,

Die A. deferentialis gerangt bis zur Epididymis und ersetzt die A. spet

matica externa aus der A. epigastrica inferior

Uterin.

A. uterina. Theit sich in drei fast gleich grosse Aeste (M. J. Weber). Entsendet aus einem für den Cervix uteri bestämmten Zweige eine A. arygovaginae (Hyrtl, Corrosions-Anatomie, 1873 S. 177, mehrere Male), die mit den Aa vaginales dextra und sinjstra anastomosist, hinter der Medianline de Vagina hinablauft, sich im M. bulbocavernosus und den Cowper'schen Drawe des Vestibulum vaginae verastelt und an der Navicula endigt.

Usberzählige Aeste. Ein gemeinschaftlicher Zweig, welcher in eine Aoverii und A. oveluctus zerfällt (nach M. J. Weber die Norm). A haemoribe

dalia media.

Haem, med.

## A. haemorrhoidalis media.

Fehlt und wird durch Aeste der A. haemorrhoidalis interna ersetzt. Ueberzählige Aeste. Eine A. vaginalis, oder mehrere Zweige an die Vagina, resp. an die Samenblase und Prostata. Die A. sacralis lateralis inferior (Luschka).

# A. pudenda interna.

Entspringt gemeinschaftlich mit der A. obturatoria oder umbilicalis. Sie ist Pud int. klein, endigt als A. perinea, und die A. penis stammt aus der A. hypogastrica oder einem Ast derselben (Monro, Anat. of the Pelvis. 1827, Taf. IX, rechterseits, Quain, 1844, Taf. LXIV, Fig. 3, linkerseits).

Ueberzählige Aeste. A. vesicalis inferior, A. haemorrhoidalis media, A. uterina.

Eine A. prostatica ausserhalb oder auch schon innerhalb (Morton, Surg. anat. of the perinaeum, 1839, p. 55) des Beckens, welche wie eine aus der A. hypogastrica entspringende verläuft (s. Var. d. A. hypogastrica S. 300). Ihre Muskeläste ersetzen einen Theil der A. ischiadica, und verzweigen sich dann ausserdem noch in den Mm. gemelli, quadratus femoris, semimembranosus, semitendinosus und Caput longum bicipitis femoris.

Sie giebt die A. ischiadica auf dem Lig. spinoso-sacrum ab. Aus letzterer entsteht eine ungewöhnlich starke A. comes N. ischiadici, die sich in der Knie-kehle in zwei Zweige spaltet. Der laterale folgt dem N. peroneus bis zum Capitulum fibulae, der mediale stärkere senkt sich nach bogenförmiger Krümmung in die laterale Seite der A. poplitea (Hyrtl, Schlagadern des Unterschenkels, 1864, Taf. 1, Fig. 1).

Wenn die A. pudenda interna aufwärts gerückt ist, und aus der A. hypogastrica mit anderen Arterien gemeinschaftlich anstatt vom Ende des R. anterior derselben entspringt, so theilt sie sich schon innerhalb der Beckenhöhle in zwei Aeste, von denen der untere den gewöhnlichen Verlauf der A. pudenda interna nimmt, und die Aa. haemorrhoidales externae und perinea (oder nur die A. perinea s. oben) oder auch Muskeläste oder die A. uretralis abgiebt, der obere 1) aber die A. pen is oder clitoridis ganz oder theilweise repräsentirt und an der Seite des Rectum und der Harnblase durch die Beckenhöhle von hinten nach vorn läuft, indem er einen stärkeren oder schwächeren, sogar bis zur Seitenfläche der Prostata herabsteigenden Bogen nach unten bildet und unter der Synchondrosis pubis auf dem Rücken des Penis hervortritt. Beide Aeste können im Perineum durch beträchtlichere Anastomosen verbunden sein. Nach Friedlowsky (Wien. Sitzungsber. M. N. Cl. 1868, LVIII) erklärt sich die Varietät aus einer normalen Anastomose mit einer A. vesicalis.

Mithin gelangt der Hauptstamm der A. pudenda interna gar nicht aus dem Becken heraus, tritt nicht durch das Foramen ischiadicum majus hervor, um durch das Foramen ischiadicum minus wieder zurückzukehren, sondern verläuft innerhalb des Beckens. Auf ihrem Wege giebt die A. penis auch Aeste an die Blase und die Seitenwand der Prostata. Dieser Verlauf kommt an einer Seite, oder an beiden Seiten, auch beim Weibe, und ebenfalls beiderseitig vor.

Sie kann unter diesen Umständen auch die A. perinea abgeben, und mithin die A. pudenda interna selbst diesen Verlauf nehmen (s. Fig. 132, a. f. S.). In entgegengesetzter Weise kommt es vor, dass neben der normalen A. pudenda interna nur eine kleine accessorische A. profunda penis den geschilderten Verlauf einhält (Quain, 1844, Taf. LXIV, Fig. 4, linkerseits).

Derselbe Verlauf der A. penis kommt in selteneren Fällen auch bei normalem Ursprunge der A. pudenda interna vor, oder wenn die letztere aus der A. obturatoria

<sup>1)</sup> A. pudenda accessoria Quain.

entstanden st. Dabei ist es gleichgültig, ob die A. obturatoria normal Mundoder aus der A. disca mit der A. epigastrica inferior (Labatt, Lond mede-



Abnormer Verlauf der A. pudenda interna durch das Perineum etwa in der Mitte zwischen Taber ischiadirum und Ostorcygis resp. Anus, wober sie successive thre Aeste: An. perinea und penis abgrebt. Präparat der intomischen Samu lung zu Hannover. pur A. pudenda interna. 1 Tuber ischiadicum. 2 M. sphincter ani.

Gazette, 1838, XXI, 7. Quain, 1844 Taf. LXV, Fig. 1 Tiedemann, 1846, Expa. p. 102, 3 mal) entatanden 1st. The Entstehung der letzteren Varietat wird angelested durch eine beobachtete Anastomose zwischen A. penis und R. pubicus der A. obturateur (Friedlowsky).

Dieser Verlauf ist chirurgisch wich geweil die innerhalb der Beckenhöhte in grosserer Entfernung vom Ramus inferior so ischif verlaufende A. penis beim Seneostanschnitt der Verletzung ausgesetzt ist (Slaw, Journ, of med, science T. XI, starb ein Uperirter nach einigen Stunden an Verblatzigt Von älteren Anatomen, z. B. Vesal, ist der selbe als die Norm angesehen.

Die A. perinea giebt eine A perines superficialis ab (haufig nach Mortin, Surgic, anat. of Perinaeum 1839, p. 54)

Die A. penis bildet eine Insel deres untere Abtheilung nach unten convex at der medialen Flache des Tuber ischii begeb förmig verläuft (Barkow, Anat Abhavil 1851, Taf III) Sie giebt eine A resicule anterior (Kobelt) ab, welche unter dem Arcus pubis aufwarts verlauft, sieh an det Hamblase verbreitet und mit den Aa iest cales auperiores anastomosirt (E. A. Lauth Cruvailhier 1833, I, 61. Nach Kotalt, Wollustorgane 1844, S. 46, sehr haufig.

Die A. chitorides giebt einen Ast zur lateralen Wand des Eingangs der Vergina (nach Theile und Kobelt a. a. O. S. 46 constant, A. bulboss Kobelt, und eine A. vesicalis anterior (Kobelt a. a. O. sehr haufig) ab.

Die A. bulbosa entspringt in der Gegend des Tuber ischii ans der A pedenda interna und verläuft geschlangelt in schräger Richtung medianwärts und nach vorn, sie muss unter diesen Unistanden beim Seitensteinschnitt verzeit werden. Dasselbe ist der Fall, wenn sie anfangs rückwärts dem Anns zu sie wendet, und dann aufwärts zum Bulbus uretrae geht (Spence, Edinb Journ, of med. Sc. 1841, I. 186. Monro, Anst. of the urin, bladder and perinaeum 1842-

Wenn die A. buibosa aus der A. obturatoria (sinistra) entstanden ist, so verbuuft sie an der niedialen Seite des Foramen obturatorium, in rechtem Winkel ubst den unteren Ast des Schambeins und gelangt in querer Richtung zum Bolbus ureitse, wo sie sien mit der A. pudenda interna kieuzt. In solchem Fall wurde eine Litterbindung der A. pudenda interna nicht im Stande sein, eine Blutung aus dem Bulbus ureitrae beim Steinschnitt zu stellen (Cruveilhier).

Die A. bulbosa fehlt oder ist sehr klein und wird durch Aeste der A. pennes zum Theil ersetzt. Die A. uretralis fehlt (häufig).

Die A. profunda penis fehlt einerseits und wird durch die der anderen Seite ersetzt. Sie entsendet die A. bulbosa. Sie fliesst mit der A. profunda penis der entgegengesetzten Seite zu einem gemeinschaftlichen Stamm zusammen, oder sie anastomosirt mit derselben an der Wurzel des Penis (Beck, Seitensteinschmitt. Diss. 1844, S. 7. Kobelt a. a. O. S. 46). Die amistra hält den geschilderten normalen Verlauf ein und giebt einen Ast an das Corpus cavernomm dextrom (Saltzmann, Finska Lak, Sallsk, Handl. 1872, XII, 41).

Die A. profunda clitoridis anastomosirt mit derjenigen der anderen Sc.16

inter der Vereinigungsstelle der Corpora cavernosa clitoridis durch einen starken st (nach Kobelt a. a. O. Taf. IV, Fig. 1, S. 46, constant).

Die A. dorsalis penis verläuft in analoger Weise, wie die A. penis (s. Var. er A. pudenda interna S. 305), wenn sie aus der A. hypogastrica entstanden ist.

Hat die A. dorsalis penis ihren Ursprung aus der A. obturatoria im Canalis bturatorius genommen, so geht sie zwischen Ligamentum obturatorium und M. bturator externus medianwärts und längs der lateralen Fläche des unteren chambeinastes aufwärts zum Rücken des Penis. Oder die sinistra verläuft inneralb des Beckens, woselbst sie entstanden ist, längs der Prostata (Labatt, Lond. nedic. Gaz. 1838, N. Ser. I, 9).

Die A. dorsalis penis ist auf der einen Seite bedeutend kleiner als auf der underen und reicht nicht bis zur Mitte des Penis (häufig). Sie wird durch die ler anderen Seite ganz ersetzt. Die dextra und sinistra vereinigen sich an der Wurzel des Penis oder weiter vorn zu einem Stamme, oder sie sind durch einen querlaufenden Ast verbunden.

# Varietäten der A. iliaca und ihrer Aeste.

A. iliaca. Sie ist länger, wenn sich die A. anonyma iliaca weiter nach oben Iliaca. als gewöhnlich getheilt hat; kürzer, wenn die Spaltung weiter abwärts stattfindet (a Var. der letzteren S. 299). Die Länge der A. iliaca beträgt unter 127 Fällen 1 mal 6,3 Cm., 11 mal zwischen 11,5 bis 14 Cm., in den übrigen Fällen schwankt sie zwischen den angegebenen Extremen (Quain).

Sie bildet am oberen Rande der Incisura ischiadica major eine nach abwärts convexe Schlinge, aus welcher die Aeste der fehlenden A. hypogastrica direct entspringen (Luschka). Sie endigt mit einigen Aesten schon unter dem Arcus
cruralis, während die A. ischiadica stark entwickelt ist (Green, s. Var. d. A.
ischiadica S. 303).

Abwärtsgerückte Aeste. Solche, die eigentlich aus der A. hypogastrica hervorgehen, namentlich die A. obturatoria (oberhalb der A. epigastrica inferior entspringend und schräg zum Foramen obturatorium herabsteigend. Unter 361 Fällen 6 mal, Quain) oder die A. iliolumbalis.

Eine accessorische Wurzel für die A. obturatoria, die sich mit einer normalen aus der A. hypogastrica innerhalb des Beckens vereinigt (E. A. Lauth. Barkow, Anat. Abhandl. 1851, Taf. III).

Ueberzählige Aeste. Eine A. epigastrica inferior accessoria, welche die eigentliche begleitet (Houel, Bull. de la soc. anat. 1848, p. 259 s. auch Dubrueil 1847, p. 271; auch Schwegel fand 2 mal eine doppelte A. epigastrica und citirt Hesselbach), oder den Verlauf der A. circumflexa ilium an der hinteren Fläche des M. transversus abdominis nachahmt (Hildebrandt, Anat. 1792, IV. 140).

Eine A. circumflexa ilium accessoria, welche mit zwei Wurzeln entstehen kann (Quain, 1844, Taf. LXXIII, Fig. 2). Eine Arterie für den M. psoas, welche sich um die V. iliaca winden und in den Muskel hinter der letzteren eintreten kann (Quain, 1844, p. 387).

Aufwärtsgerückte Aeste. Aa. spermatica externa, epigastrica superficialis, profunda femoris (1 mal unter 431 Fällen, Quain, 1 mal an 200 unteren Extremitäten, 8rb, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilkunde, 1860, S. 1), A. pudenda externa, deren Aeste in schräger Richtung medianwärts zur Tunica dartos herabsteigen (Bonn, Tab. anat. chir. doctr. hern. illustr. 1828, p. 14, Taf. VI), A. circumflexa femoris medialis.

# A. epigastrica inferior.

Verlauf. Wenn sie 1 bis 2, selten 3 bis 5 bis 6 Ctm. oberhalb des Arcus Epig. inf. cruralis entspringt, so steigt sie vor der A. iliaca bis zum hinteren Rande des Arcus cruralis herab, um sich von hier medianwärts und nach oben zu wenden.

Sie verläuft weiter medianwärts als gewöhnlich, namheh mit dem Lig. vesicale laterale, so dass sie medianwärts von einem inneren Leistenbruch zu liegen

kommt (Beckers, De hern, ingum diss Paris 1813)

Wenn sie unterhalb des Arcus cruralis entspringt, so steigt sie mehr oder weniger schrag an der medialen Seite der A cruralis aufwarts, um durch deu Annulus cruralis hinter den Arcus cruralis zu treten; sie giebt dann auch gewohnlich Aeste an den M. pectineus Er inguinales oder auch eine A. pudenda externa ab Bei diesem Verlauf kann sie bei der Operation des Schenkelbruches durch einen lateralwarts geführten Schnitt verletzt werden

Sie fehlt an ihrer normalen Ursprungsstelle, woselbst die A iliaca nur einen R ursmastericus abgiebt, der mit dem Samenstrang in den Leistencaus) hin-absteigt.

Wenn sie in der Beckenhöhle von der normal entsprupgenen A. obturatoria entsteht, so steigt sie an der medialen Seite der A. und V iliaca zur vorderen Bauchwand herauf

Der R. pubicus der A obturatoria und die A pubica aus der A. epigastrika inferior konnen ungewohnlich stark sein, in diesem Fall kaun man auch sagen, dass die A. obturatoria eine abnorme vordere Wurzel aus der A epigastrica inferior erhalt, s. unten. Diese stark entwickelte Anastomose bildet den I ebergang zu dem Ursprunge der A obturatoria gemeinschaftlich mit der A epigastrica inferior.

In entgegengesetzter Weise giebt beim Ursprunge der A obturatoria auf der A. ihaca oder mit der A. epigastrica die A Lypogastrica einen dannen Adder sich mit dem Hauptstamm der A obturatoria vor dem Austritt aus der Beckenhohle am Eingange des Canalis obturatorius verbindet, so dass letztere Arterie eine accessorische hintere Wurzel erhält.

In 361 Fällen sah Quain 5 mal die A. obturatoria mit zwei Wurzeln von der A hypogastrica und epigastrica inferior entspringen (Portal, Cours d'aust. méd. 1803, HI, 322 Hesselbach, Ueber den Ursprang und Verlauf der unteren Bauchdeckenschlagader, 1818, 3 mal an 32 Leichen, Munz 7 mal, darunter 3 mal beiderseits. Monro, Elem of anat. 1825, H, 289, 2 mal. Michelet. Thése mang. 1837 Tiedemann 1846, Taf. L, Fig. 3 Dubrueil u A) Eskann die aus der A. hypogastrica, ober die aus der A. epigastrica stammende Wurzel die stärkere sein.

Die A. epigastrica inferior entsteht gemeinschaftlich mit der A. obturatoria vermittelst eines Stammehens von 4 bis 40 Mm. Lange (nach Barkow, Angil Sammil. d. Univ Breslau, auch von 2 Mm.) Oder die A. obturatoria entsprings dicht neben der A. epigastrica. Am lateralen Unfange des Annulus crupalis treut sich danu die A. epigastrica von der A. obturatoria in der Weise, dass sie selbt medianwärts und nach oben, die A. obturatoria aber nach hinten und unteu sit wendet. Bei diesem Ursprunge geht die A. obturatoria in der Gegend des Annulus eruralis, um die obere und hintere Fläche des R superior oss. pubs sich begend, zum Canalis obturatorius herab. Ist der gemeinschaftliche Stamm nur kurt (5 Mm. oder weniger), so wendet sie sich sogleich, hinter dem oberen Schambeimast am lateralen Umfange des Annulus cruralis, ummittelbar an der vorderen und medialen Seite der V. iliaca abwärts.

Oder der gemeinschaftliche Stamm hat 15 bis 27 Mm. Länge, und erstreckt sich auf der oberen Flache des Lig Gimbernati; dann biegt sich die A obtu ratoria um den vorderen und medialen Umfang des Annulus cruralis, den Verlauf der A. pubica und des R pubicus (s oben) nachalimend, aber nicht genau dem Knochen sich anschliessend, sondern von diesem etwas entfernt und dem

lateralen Ausschmitt des Ligamentum Gimbernati folgend

Im ersteren Falle liegt die Arterie bei dem Eintroten einer Schenkelherms an der lateralen Seite derselben, im letzteren Falle bildet sie um die mediale Seite des Bruchsackhalses (Thomson's Monro, On crural herma. Barclay s. Wardrop, Med and surg Journ. 1806, H. 203 Monro Outlin of anat. 1814, H. 200. Truestedt, De extens. in solv. hern. crur. etc diss Berol 1816. Kochuk, De ectopiis diss. Gryph. 1842 Houel, Bullet de la soc anat 2.000.

a. 1848, p. 260) einen Halbring (Fig. 133), und wird bei ergiebigen Einschnitin dieser Richtung unsehlbar verletzt. Daher sind diese Varietäten von höchr praktischer Wichtigkeit, namentlich weil die A. obturatoria, wenn sie den



prung der A. obturatoria sinistra gemeinschaftlich mit der A. epigastrica inferior aus A. iliaca externa mittelst eines längeren Stämmichens und bogenförmiger Verlauf der ebturatoria um den Hals eines Schenkelbruchs. Präparat der anat. Sammil. zu Göttingen Liliaca. ei A. epigastrica inf. o A. obturatoria × Schenkelbruchsackhals frontal ebschnitten. † Synchondrosis pubis durch einen Medianschnitt getrennt. I M. transversus abd. 2 M. rectus abdominis.

rieuf der normalen Anastomose des R. pubicus und der A. pubica einhält, maförmig den Annulus cruralis umgiebt, durch welchen beim Schenkelbruch Darmschlinge hervortritt, die dann an allen Seiten von grösseren Gefässen sichlossen wird. Dieser Verlauf der A. obturatoria auf der oberen Fläche des g. Gimbernati ist früher der "Todtenkranz" genannt worden.

Indessen ist doch die Gefährlichkeit dieser Varietät bedeutend übertrieben ist man hat die Verletzung der Arterie mittelst mehrerer kleiner und flacher mehnitte beseitigen gelernt. Allerdings haben z. B. Mursinna, Dupuyen, Sksy mit dieser Varietät behaftete und an Schenkelbrüchen operirte make in Folge der Blutung verloren, Mackenzie aber hatte die Arterie bei melben Operation nicht verletzt; Spence erkannte die Varietät am Lebenden, terband die Arterie doppelt und durchschnitt sie dann (Edub. med. and surg. tra. 1855, July).

Uebrigens glauben Lawrence (Treatise on ruptures 5. Edit.) und Quain unden zu haben, dass die Lage der A. obturatoria zu einem etwa eintretenden

Schenkelbruch weniger von der Länge ihres mit der A. epigastrica inferior gemeinschaftlichen Stammes, als vielmehr von ihrem Verlauf abhängig sei, insofern die Arterie sich sogleich gegen die V. iljaca wenden kann, und dann unterhalb eines Schenkelbruchs zu hegen kommt.

Die Haufigkeit des Vorkommens der geschilderten Anomalien stellt sich so, dass sie sich durchschmittlich in der dritten Leiche finden, und etwas häufiger bei Frauen als bei Manneru. An 250 Leichen fand J. Cloquet (Recherch, anatom sur les hernies de l'abdomen. 1817):

| A. obturatoria                                     | Manner | Frauen | Summe |
|----------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Normalen Ureprung Auf beiden Seiten aus der        | 87     | 78     | 160   |
| der A. epigastrica inf.<br>Auf einer Seite aus der | 21     | 35     | 56    |
| A. epigastrica inf                                 | 15     | 13     | 28    |
| Aus der A. cruralis                                | 2      | 4      | 6     |

(S. auch die statistischen Ermittelungen von Hesselbach, Ueb d Ursprung u. Verlauf d. unt. Bauchdeckenschlagader, 1819. A. Scarpa, Sull'erme 1819. Seiter in Scaipa's Abhandl. über die Schenkel- und Mittelfieischbruche, übersetzt von Seiter, 1822. Quain, 1844. Schlobig, Observat. quaedam de varia arter. obtur. origine atque decurs. 1844.)

Das haufige und bemerkenswerthe Vorkommen der fraglichen Varietaten ist aus dem Umstande zu erklaren, dass beim Fotus die A. epigastrica in der Norm mit zwei Wurzeln entspringt, aus der A. iliaca und der A. obturatoria. Je nachden dieser oder jener Theil des hieraus entstehenden anteriellen Cirkels obhierurt, oder wachst und sich ausdehut, resultiren die mannigtachen Formen, welche erfahrungsmassig bekannt geworden sind. Z. B. bei Obliteration der hintersten Arthenung des fraglichen Gerassrunges entspringt die ausgebildete A. obturatoria vollder A. iliaca u. s. w. Interessant sind deshalb die seltenen Fälle, in welchen der arterielie Gerassring in seiner ganzen Ausdehnung persistirt, und die A. obturatoria init zwei Wurzeln entspringt.

Beide Stämme konnen auch während ihres ganzen Verlaufs getrennt bleiben, so dass erst ihre Aeste nach dem Durchtritt durch das Foramen obturatorium out einander anastoniosiren, alsdann ist eine A. obturatoria accessoria aus der A. epigastrien vorhanden (Portal, Cours d'anat. méd. 1803, III, 322).

Der Ursprung der A. obturatoria aus der A. iliaca etc. kann auch als Nachahmung des Verlaufs betrachtet werden, den die V. obturatoria in der Norm enhalt, welche mit einem Aste in die V. cruralis, mit dem zweiten in die V. hypogastrica emmundet.

Die A. epigastrica inferior bietet noch folgende Varietaten dar

Ucberzahlige Aeste Die dextra entspringt unterhalb des Arcus crurades aus der A cruralis und giebt einen Zweig, der über den oberen Schambemast in das kleine Becken gelangt, an der hinteren Wand der Synchondrosis oss publicht unteren Wand derselben verlauft und sich hier in die Aa. dorsales und profunda penis spaltet, letztere amistomosirt mit einem sehr dunnen Ast der A. pudenda interna dextra (Hyrtt, Oesterr, med. Jahrb. 1841, XXIV, 18). Eine A. chtoridis (Quan, 1844, p. 400), welche hinter dem Os publis herabsteigt.

A. epigastrea superficialis (nach Munz die Regel). A. circumflexa dium. Aus dem lateralen l'infanga eine Arterie, welche nach linten und aufwärts gegen den Brustkorb verläuft. Dieselbe ist bei der Paracentese des Bauches getroffen worden (Bérard, Dict. de méd. 1832, I, 128).

A. circumflexa femoris medialis (Fischer, Bull. de la soc. anat. 1827, p. 18. Michelet, Thèse inaug. 1837. Quain, 1 mal unter 391 Beobachtungen), welche such mit der A. circumflexa ilium (Quain), oder mit der A. obturatoria (Quain), oder mit der A. obturatoria und den Aa. circumflexa ilium und femoris medialis (Hesselbach, Sicherste Art des Bruchschnitts, 1819, Nro. 20) abgegeben werden kann. Sie verläuft längs der A. cruralis (Guy's hospital reports, 1871, XVI, 155). Eine A. pudenda externa accessoria (Dubrueil), welche unter dem Ursprunge der V. saphena hindurchgehen kann (Guy's hosp. reports, 1873, XVIII, 398).

Die A. pubica kann fehlen und durch die mit der A. epigastrica inferior entspringende A. obturatoria ersetzt werden.

Ebenso wird die A. spermatica externa durch eine von der A. vesicalis stammende stärkere A. deferentialis ersetzt.

## A. circumflexa ilium.

Fehlt an ihrer normalen Ursprungsstelle und wird von der A. cruralis abgege- Circ. ilium ben. Gemeinschaftlich mit derselben entspringt die A. obturatoria (Schwegel).

Sie giebt die A. spermatica externa ab, oder eine A. pudenda externa accessoria (Guy's hospit. reports, 1871, XVI, 155), oder die A. circumflexa femoris medialis (1 mal unter 391 Beobachtungen, Quain). Ihre nach oben und medianwarts sich wendenden Zweige sind besonders gross, wo dann bei der Punctio abdominis eine bedeutende Blutung entstehen können soll (Ramsay, Edinb. medic. and surgic. Journal 1812, VIII, 282, 1 mal in etwa 200 Fällen. Bogros L Dubrueil, 1847, p. 280), die von der Verletzung einer begleitenden Vene wirklich bedingt worden ist (Burns, Diseases of the heart 1809, p. 317). Sie giebt einen starken, durch den Schenkelring aufwärts steigenden Ast, welcher sich hinter der Synchondrosis pubis verbreitet (Monro, Morbid anat. of the hum. gullet 1811). Oder sie entsendet Muskeläste anstatt der A. circumflexa femoris lateralis.

# Varietäten der A. cruralis und ihrer Aeste.

Sie ist sehr schwach (Fig. 134, a. f. S.), ihre Aeste sind sehr dünn und rei- Crur. chen nicht unterhalb des Knies hinab, woselbst sie von einer starken A. ischiadica ersetzt werden (s. Var. der letzteren S. 303 und Fig. 131).

Sie bildet eine Insel, indem das Ende der A. iliaca getheilt ist, so dass zwei Stämme neben einander bis zur Höhe des Trochanter minor herablaufen, woselbst sie wiederum zusammenmünden (Tiedemann, 1846, Taf. LI, Fig. 2 oder Fig. 1 der Explic.). Aus dem Anfange der A. iliaca entsteht eine starke A. aberrans, welche in die A. cruralis unterhalb des Abganges der A. profunda femoris sich einsenkt und auf diese Weise an der medialen Seite der A. cruralis eine Insel bildet (Dubrueil, 1847, Taf. XV), oder sie theilt sich nahe unterhalb des Abganges der A. profunda femoris und etwa 4 bis 5 Ctm. unterhalb des Arcus cruralis in zwei Stämme (A. cruralis bifida), die parallel neben einander abwärts laufen und an der Durchtrittsstelle durch die Sehne des M. adductor magnus wieder zusammenmunden, um sich als A. poplitea fortzusetzen (Ch. Bell, erster Fall bei einem Neger in Anderson's Quarterly Journ. Oct. 1826, Lond. med. and phys. Journ. Vol. VI, 1826, p. 134, s. Froriep's Notizen 1826, XV, 125. — Houston, zweiter Fall, Dublin hospit. reports. 1827, IV, 314. — Tyrrell, dritter Fall s. Quain, 1844, bei einem reifen Fötus. — Quain, vierter Fall 1844. Taf. LXXI, Fig. 2, 1 mal unter 1200 Leichen. S. Tiedemann, 1846, Taf. LI, Fig. 1 oder Fig. 2 der Explic. — Tiedemann, fünfter Fall, 1846, Explic. p. 108 aus der Samml. des Bartholom. hospit. in Loudon. Barkow, Erläut. z. Schlag- und Blutaderlehre, 1868, Taf. IV, Fig. 1). Hierher scheint auch der unvollständig beschriebene Fall

von Ducachet, Americ med. Times 1863, March, zu gehoren) Diese Varietät ist chirurgisch wichtig wegen mangelnden Erfolges der Unterhindung der A cru-

Fig 134. prf

Die A cruralis dextra ist schwach entwickelt und endigt schon am Kair, sie wird in der Kanekehle ersetzt durch die A. ischaden (s. Eig. 131), Nach Dubruril. / A. anonyma diena dextra. C.A. cruralis. prf A profundatemoris. 1 M. sarterius. 2 M. gracilis.

ralis z. B bei einer Gefässgeschwulst in der Kniekehle (So in Bell's Falle)

Abwärtagernckte Aeste, oberhalb des Abganges der A profunda femoria. entspringend A. dielumbalis (Mayer, Anat Beschr. der Blutgefasse des menschil Körpers 1777) A dorsalis penis, welche alsdann quer uber die vordere Flache des Oberschenkels medianwärts verlauft, und durch das Scrotum zum Rücken des Penis gelangt. Diesen Verlauf erklarte Friedlowsky (Wien, Sitzungsber, M. N. Cl. 1868, LVIII) ans einer beobachteten Anastomose zwischen der A dorsalis penis and A circumflexa femorie medialis.

A. epigustrica inferior (16mal in 213 Fallen, Quain), oder A. obtunatoria, oder beide mittelst eines gemeinschaftlichen Stammes, oder die A. erreumflexa ihum. Letztere kann auch unterhalb des Abganges der A. profunda femoris entstehen (Dubrueil)

Die A. perforans tertin, welche vor dem M adductor magnus verläuft (Bankart).

Heberzáhlige Aeste. oberhalb des Abganges der profunda femoris entspringend. Wahrend die A. poplitea eine Fortsetzung der A. ischastica tuldet und die A, crurales sehr schwach ist, giebt letztere nahe oberhalb der Abgangsstelle der A. profunda femoris eine . saphona magna ab. Dieselbs verlauft anfungs zwischen M. addactor magnus and M. vastus medialis, durchiboliti unterhalb des Kmegelenks die Fascia cruralis und begleitet die V. saphena magna bit zum Mallenius med alis (Rag. Wurzburger medic Zeitschr. 1863, S 345, Taf. VII, Fig. 2].

Saph magui der sie endigt schon unterhalb des Knies (Broca, Bull. de la soc. anat. 1849, . 59) und giebt die A. articularis genu suprema (Ruga. a. O.) oder die A. articularis genu superior medialis (Broca a. a. O.) ab.

Ein starker Muskelast, der vor den Mm. sartorius und tensor fasciae latae steralwärts zum M. gluteus maximus verläuft (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. 1859, S. 833).

Eine A. circumflexa femoris lateralis accessoria.

Eine A. profunda femoris accessoria, welche in der Höhe der Fossa sublinpinalis entstanden oberhalb der Einmündung der V. saphena magna in die V. Eine vor letzterer medianwärts verläuft und die oberen Aa. perforantes abgiebt Eölliker, Würzburger Verhandl. 1856, Bd. VI, p. XV).

Ueberzählige Aeste, unterhalb des Abganges der A. profunda femoris entspringend:

Eine A. saphena magna, welche an der medialen Seite des Unterschenkels licht unter der Haut bis zum Malleolus medialis sich erstreckt, und den Verlauf der V. saphena magna nachahmt (Zagorsky, Mém. de l'acad. des scienc. de St. Pétersbourg 1809, I, 326).

Eine A. circumflexa femoris lateralis accessoria (Dubrueil, 3 mal linkerseits). Eine A. perforans inferior accessoria an ihrer Durchtrittsstelle durch den E. adductor magnus (Cruveilhier).

Aufwärtsgerückte Aeste, oberhalb des Abganges der A. profuuda femoris entspringend:

Die A. circumflexa femoris medialis (Quain, 87 mal unter 391 Beobachtungen) oder lateralis (Quain, 56 mal unter 388 Beobachtungen, s. auch Var. der A. profunda femoris S. 315); erstere kann bei der Operation des Schenkelbruchs unter das Messer kommen. Der R. descendens der A. circumflexa femoris lateralis unteringt direct aus der A. cruralis (Monro, Outlin. of anat. 1825, II, 298, unmittelbar unter dem Arcus cruralis, von der Dicke einer Schreibfeder; — häufig mach 8chwegel; — 7 mal und aus der Abgangsstelle der A. profunda femoris noch 4 mal unter 21 Fällen, in denen dieser Ramus stark ausgebildet war, an 200 Extremitäten von 100 Leichen nach 8rb, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1860, S. 1).

Die A. perforans tertia oder die A. nutritia femoris magna werden direct von der A. cruralis abgegeben.

Letztere spaltet sich nahe unterhalb des Arcus cruralis (Sandifort, Observ. anst. pathol. 1781, Lib. IV, p. 97) in die Aa. tibialis antica und postica (Analogie mit Lemur rufus).

Aufwärtsgerückte Aeste, unterhalb des Abganges der A. profunda femoris entspringend:

A. circumflexa femoris medialis (3 mal unter 391 Fällen, Quain, s. Var. der A. profunda femoris S. 315). A. circumflexa femoris lateralis (10 mal unter 388 Fällen, Quain), oder deren R. descendens (10 mal unter 21 Fällen, in denen dieser Ast stark entwickelt war an 200 Extremitäten von 100 Leichen. Srb, Oesterr. Zeitschrift f. prakt. Heilk. 1860, S. 1). Die A. articularis genu superior medialis.

## A. epigastrica superficialis.

Entspringt 7 bis 21 Mm. unterhalb des Arcus cruralis in der Fossa sublin- Epig. superf. uinalis und sendet dann, bevor sie den Schenkelbogen erreicht, Zweige an die Im. psoas, iliacus, sartorius ab.

Ueberzählige Aeste. A. circumflexa femoris medialis.

# Aa. pudendae externae.

Sie fehlen, indem sie durch Aeste der hoch entstandenen A. profunda femoris Pud. ext. setzt werden.

Eine von ihnen giebt die A. dorsalis penis ab, welche den oben ben nen Verlauf einhält (s. Var. der A. cruralis S. 312).

Ihre Endverzweigungen breiten sich am Testikel selbst aus (Dubrus

### A. profunda femoris.

Prof fem.

Verlauf. Wenn die A. profunda femoris oberhalb oder nahe udes Arcus cruralis und zugleich vom lateralen Umfange der A crura-Ursprung genommen hat, so laufen am Oberschenkel beide Arterien mander her, und zwar liegt die A profunda anfangs lateralwärts von der ralis, später gelangt sie hinter derselben auf deren mediale Seite (Fig. 1) sie an der hinteren oder medialen Peripherie entstanden, so lauft sie



Die A. protunda femoris entspringt nahe unterhalt des Arcus cruralis von der Perpherie der A. cruralis, läuft evst an der lateralen Seite, dann hinter, dann aus dialen Seite der letzteren alwarts. Nach Dubrucht J.A. u.V. macs externe C.A. u.V. cruralis (superia shal. prf. A. u.V. protunda femoris. cfm. ctl. Auf flexae femoris medialis u. lateralis. 1. Ursprung des M. sartorius. 2.M. glut. medialis u. sprung des M. rectus femoris. 4.M. vistus medialis.

Boden der Fossa sublinguinalis, an der medialen Seite der A. cruralis und hinter der V. cruralis, bis sie weiter abwärts sich hinter der A. cruralis etwas lateral-Sie kann auch vom vorderen Umfang der A. cruralis nahe unterhalb des Arcus cruralis entstehen, und entweder sich vor der V. cruralis, dieselbe in der Höhe der Einmündungsstelle der V. saphena magna kreuzend, medianwarts und die V. cruralis umschlingend nach hinten wenden (Mercier, Bull. de la soc. anat. 1836, p. 107), oder eine Strecke weit vor der A. cruralis abwärts laufen (Cruveilhier ebendaselbst). Entspringt sie an der medialen Peripherie, zugleich aber die A. circumflexa femoris lateralis selbständig an der lateralen Peripherie der A. cruralis, so können sogar drei grössere Arterien im oberen Drittheil des Oberschenkels neben einander herablaufen: dann liegt die A. circumflexa lateralwärts, die A. cruralis in der Mitte, die A. profunda medianwärts (8 r b, Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk. 1860, Fig. 5); dabei kann der laterale Stamm zugleich die A. circumflexa ilium absenden (Guy's hospit. reports 1873, XVIII, 398). Oder es theilt sich die A. cruralis unter dem Arcus cruralis in drei Aeste: A. profunda femoris, Hauptstamm der A. cruralis und R. descendens der A. circumflexa femoris lateralis, die in der angegebenen Reihefolge von der medialen zur lateralen Seite des Oberschenkels neben einander abwärts steigen (Dubrueil). Bei selbständigem Ursprung der A. circumflexa femoris medialis verläuft die A. profunda femoris anfangs hinter der A. cruralis oder etwas lateralwärts, bei isolirtem Ursprunge der lateralis dagegen medianwärts neben der A. cruralis, von welchen Regeln nur wenig Ausnahmen vorkommen (8rb daselbst).

Normalen Ursprung der Aa. circumflexae femoris aus der A. profunda fand 87b unter 200 unteren Extremitäten von 100 Leichen, zwischen denen 16 weibliche sich befanden:

| Beiderseits s | ın | <b>42</b> | Leichen | oder | 84         | Extremitäten |
|---------------|----|-----------|---------|------|------------|--------------|
| Rechterseits  | 77 |           | •       |      | <b>2</b> 0 | n            |
| Linkerseits   | 77 |           |         |      | <b>39</b>  | . 19         |
| •             |    | Im        | Ganzer  | ań.  | 123        | Extremitäten |

In anderen Fällen entspringt die A. circumflexa femoris medialis aus der A. cruralis direct:

```
Beiderseits an 7 Leichen oder 14 Extremitäten
Rechterseits " 14 "
Linkerseits " 13 "
Im Ganzen an 41 Extremitäten
```

Oder die A. circumflexa femoris lateralis wird von der A. cruralis abgegeben:

```
Beiderseits an 3 Leichen oder 6 Extremitäten
Rechterseits, , , 10 , ,
Linkerseits , , 10 ,
```

Im Ganzen an 26 Extremitäten.

Die A. cruralis giebt einen selbständigen gemeinschaftlichen Stamm für die beiden Aa. circumflexae ab (2 mal unter 200 Extremitäten, Srb), oder sie entsendet ausser der A. profunda femoris die Aa. circumflexae lateralis und medialis jede für sich (1 mal beiderseits, 3 mal rechterseits, 2 mal linkerseits unter 200 Extremitäten, Srb).

Die A. profunda femoris entspringt in verschiedener Höhe aus der A. cruralis. Vom Arcus cruralis war die Entfernung nach Quain in 431 Fällen:

•

7 mal entsprang sie unter dem Arcus cruralis und 1 mal oberhalb desselben. Nach Srb (Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1860, S. 1) betrug dagegen die bezeichnete Entfernung bei verschiedener Anordnung der Gefässe:

| Bis zu<br>Cm. | Bei nor-<br>maler Au-<br>ordnung | Bei Ursprung der A. cir- cumflexa me- dialis aus der A. cruralis | Bei Ursprung der A. cir- cumflexa la- teralis aus der A. cru- ralis |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1             | 4                                | 0                                                                | 2                                                                   |
| 2             | 13                               | 1                                                                | 1                                                                   |
| 3             | 39                               | 1                                                                | 3                                                                   |
| 4             | 38                               | 7                                                                | 13                                                                  |
| 5             | 21                               | 23                                                               | 4                                                                   |
| 6             | 8                                | 5                                                                | 1                                                                   |
| 7             | 0                                | 4                                                                | 2                                                                   |

Im Durchschnitt 4,0 Ctm. in 190 unteren Extremitäten; in 123 normalen 3,7 Ctm. Bei dem selbständigen Ursprung der A. circumflexa femoris medialis scheint der Ursprung der A. profunda femoris selbst etwas weiter abwärts zu rücken, da die Entfernung vom Arcus cruralis im Durchschnitt aus 41 Fällen 5 Ctm. beträgt.

Sie ist schwächer entwickelt als gewöhnlich, hört weiter oben auf, indem die Aa. perforantes secunda oder tertia fehlen (häufig).

Oder sie ist mehr entwickelt als gewöhnlich, und ihr unteres Ende gelangt an der medialen Seite der V. cruralis durch den M. adductor magnus hindurch zum kurzen Kopf des M. biceps femoris und dem M. vastus lateralis (Casamayor, Essai sur l'artère fémor. Thèse inaug. Paris 1825). Oder sie tritt neben der medialen Fläche des M. biceps femoris in die Kniekehle, woselbst sie in der Höhe des Capitulum fibulae medianwärts sich wendend in die schwache A. poplitea einmündet und dieselbe verstärkt (Hyrtl, Schlagadern des Unterschenkels 1864, Taf. I, Fig. 2, bei einem Knaben).

Während Inselbildung, hohe Theilung der A. cruralis in die Aa. tibiales und Fehlen derselben bei stark entwickelter A. ischiadica viel seltenere Vorkommnisse sind, erhalten die geschilderten Abweichungen der A. profunda unter Anderem chirurgische Wichtigkeit, insofern bei hohem Ursprunge dieselbe neben der A. cruralis, wenn letztere am Oberschenkel unterbunden wird, angetroffen und mit derselben verwechselt werden kann. Uebrigens pflegt auch unter diesen Verhältnissen die A. profunda femoris von der A. cruralis nach Abgang der ersteren an Kaliher übertroffen zu werden.

Bei hohem Ursprunge innerhalb oder nahe unterhalb des Arcus cruralis kann die A. profunda femoris entsenden:

Abwärtsgerückte Aeste. A. epigastrica inferior (Monro, Outl. of quat. 1813, II, 98. Tiedemann, 1822, Tab. XXXIII, Fig. 3, 2 mal. E. A. Lauth. Dubrueil. Nunn, Arter. of the limbs 1858, Fig. 10, s. auch Journ. du l'anat. et de la physiol. 1874. p. 14. Bankart. — 1 mal unter 213 Beobachtungen, Quain. — 1 mal unter 200 Extremitäten an 100 Leichen, Srb, Oesterr. Zuttacht. f. prakt. Heilk. 1860, S. 1), aus der zugleich die A. obturatoria entspringen hann. Diese Varietäten sind bei eintretenden Schenkelhernien von chirurgum hann. Wichtigkeit.

Hat marmalem Ureprung der A. profunda femoris entstehen aus ihr:

Abwärtsgerückte Aeste. A. dorsalis penis (Tiedemann, 1822, Tab. XXXIII, Fig. 1), welche anfangs dem Verlauf der Aa. pudendae externae folgt. Eine A. dorsalis penis accessoria, deren Truncus zugleich Muskeläste abgiebt und mit der A. prostatica anastomosirt (Friedlowsky, Wien. Sitzungsber. M. N. Cl. 1868, LVIII). A. epigastrica superficialis, A. circumflexa ilium. Eine oder mehrere As pudenda externae.

Ueberzählige Aeste. Der oberflächliche Ast der A. circumflexa femoris medialis oder der R. descendens der A. circumflexa femoris lateralis. Eine oder zvei Aa. perforantes accessoriae (häufig). Zugleich kann eine solche aus der A. curalis unterhalb des Abganges der A. profunda femoris entstehen (s. Var. der A. cruralis S. 313). Aus einem Muskelast zum M. gracilis entsteht die A. obturatoria und verläuft über den R. super. oss. pubis (Friedlowsky, bei einem Kinde).

Sie giebt die Aa. epigastrica inferior, pudenda externa und circumflexa femoris medialis successive ab (Guy's hosp. reports, 1873, XVIII, 398).

## A. circumflexa femoris medialis.

Fehlt und wird von Zweigen der A. obturatoria ersetzt (Guy's hospital reports, Circ. fem. 1871, XVI, 155). Sie entsteht bei selbständigem Ursprunge aus der A. cruralis ent- med. weder aus deren medialer (6 mal unter 200 Extremitäten, Srb, Oester. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1860, S. 1) oder aus der lateralen Peripherie (1 mal, Srb daselbst, Fig. 7), und verläuft im letzteren Falle hinter der A. cruralis. Ebenso verläuft sie, wenn sie aus dem lateralen Umfange der A. profunda entsteht, entweder hinter der A und V. cruralis (5 mal, 8 rb), oder (1 mal) 2 Ctm. unterhalb des Arcus cruralis quer vor der A. cruralis, mittelst ihres tiefen Astes einen Halbring um die vorder Peripherie der V. cruralis bildend. Sie giebt die A. epigastrica inferior ab (Reid, Edinb. med. and surg. Journ. 1836, XLVI, 69, 2 mal. Srb a. a. O.), oder die A. acetabuli (häufig).

## A. circumflexa femoris lateralis.

Gemeinschaftlich mit derselben entsteht die A. obturatoria (Schwegel). Die Circ. fem. A circumflexa femoris lateralis kann sehr weit abwärts aus der A. cruralis ent-later. springen und einen Ast nach oben, einen zweiten stärkeren nach unten senden (Nunn, Arter. of the limbs 1858, Fig. 10, s. oben Var. d. A. profunds femoris). Ihre Aeste verlaufen sämmtlich vor dem M. rectus femoris (Guy's höspit. reports, 1871, XVI, 155).

A. articularis genu suprema.

Fehlt und wird erst von der A. poplitea abgegeben.

Artic, g. supr.

# Varietäten der A. poplitea und ihrer Aeste.

A. poplitea. Sie fehlt als Fortsetzung der A. cruralis, und wird von der Poplit. A. ischiadica als stärkere Entwickelung der A. comes N. ischiadici abgegeben (8. Var. d. Aa. ischiadica und pudenda communis). In diesem Falle kann sie hinter der V. poplitea verlaufen (Rug, Würzburger medic. Zeitschr. 1863, S. 346), was auch bei normalem Verhalten der A. cruralis vorkommt (Quain, Taf. LXXX, Fig. 1). Zwischen ihr und der Vene kann sich ein accessorischer, vom Femur entspringender Kopf des M. triceps surae befinden.

Sie ist kürzer als gewöhnlich, und spaltet sich etwas oberhalb ihrer normalen Theilungsstelle oder oberhalb des M. popliteus in die Aa. tibiales (in der Höhe der Epicondylen des Femur 10 mal in 227 Leichen, Quain).

Oder sie ist länger als gewöhnlich und spaltet sich erst in der Mitte des Unterschenkels in die A. tibialis antica und postica. Diese Varietät kam gleich-

zeitig mit hoher Spaltung der A. brachialis vor (Portal, Cours d'auat. med 1803, III, 238).

Abwärtsgerückte Aeste. A. articularis genu suprema.

Ueberzählige Aeste. An beiden unteren Extremitaten ein Ast von etwa der Dicke der A. radialis, der bis zur Mitte des Oberschenkels aufsteigend die Min. seminembranosus und semitendinosus versorgt und mit den An perforantes anastomosirt (Otto, Seltene Beobachtungen 1824, II, 62).

In der Kniekehle aus ihrer medialen Seite eine A. aberrans, welche abwarusteigend eine längliche Insel um das Lig, pophteum bildet, die A articulaus genu media entsendet und in der Höhe des Capitulum fibulae wieder in die A. pophtea einmundet (Hyrtl, Schlagadern des Unterschenkels 1864, Taf. II, Fig.),

bei einem Knaben).

Saph parv

Eine A. tibialis postica accessoria (Green, Variet, in the arter system 1833, Eine stark entwickelte A. saphena parva, welche nur bis zur Mute ist Wade in die Fascie eingeschlossen ist, mit der Vena saphena parva und dem Sauralis subcutan verläuft, und unter dem Malleolus lateralis auf dem Oscaliodeum mit einem Ast der A. tarsea lateralis posterior anastomosirt (Oesterrecher, Avat. Atlas, 1852, Taf. XXX. Fig 2. Hyrtl, Schlagadern des Unterschetkels 1864, Taf. III, Fig 3, bei einem Kinde).

Ein mit zwei Wurzeln entstehender R. gastrochemius lateralis, von dene eine Insel um den Stamm des N. tibialis gebildet wird (Hyril, daselbs: Taf I Fig 1) Der R. gastrochemius medialis verläuft durch eine kleine Oeffnung, satche zwei Vv. pophtese anterior und communicans inferior zwischen sich lases (Barkow, Angiol. Samml. d. Univ. Breslau, 1869, Fig. XXIX).

Aa. articulares genu accessoriae, die wie die normalen verlaufen, oder in an-

deren Richtungen sich in das Rete articulare genu erstrecken.

Aufwärtsgeruckte Aeste Die A. nutritiz tibize magna (nach Winellow, Expes. anat. 1752, HI, 62, die Norm) — Ihr unteres Ende theilt sich in 14 Az. tibizhis antica, postica und peronea (Quain, 1 mal unter 227 Fällen), oder in die Az. tibizhis antica und peronea, insofern die A. tibizhis postica fehlt oder schwickentwickelt ist (Quain, 6 mal unter 227 Fällen), oder am oberen Ende der Tibiz in die Az tibizhis postica und peronea, welche letztere die A. tibizhis antica (Tiedemann, 1846, Taf. LI, Fig. 3) absenden kann.

Eine oder die andere A, articularis genu fehlt; namentlich wenn accessorische vorhanden sind. Die Aa, articulares genu superior medialis und latere lis entspringen aus einem gemeinschaftlichen Stammehen. Die A articularis genu superior medialis ist sehr klein, und wird durch die A. articularis genu superior vertreten. Ebenso fehlt die A. articularis genu media, und wird von der A articularis genu inferior medialis, seltener von der lateralis abgegeben.

### Varietäten der A. tibialis antica und ihrer Aeste.

Tib. and

A. trbialis antica. Verlauf Bei hohem Ursprunge kann sie entweldt hinter dem M. popliteus (1 mal auf 185 Fälle von normalem Ursprunge, Quau) oder zwischen demselben und dem Lig pophteum obhquum herablaufen, so dam jener Muskel die Arterie gegen die Tibia zu drücken vermag (Rausay, Edab, medic, and surgie Journal 1812, VIII, 282, M. J. Weber. Theile, 2 mil Quain, 4 mal. Hyrtl, Schlagadern des Unterschenkels 1864, S. 35, 1 mal untersechs Fällen von höher in der Kniekehle entstandener A. tibialis anterioth Anstatt durch das Interstitium interosseum zu gehen, gelangt sie mit dem M. peroneus superficialis um das Collum fibulae herumbiegend zur vorderen Som des Unterschenkels (Velpeau, Elém de méd. opér. 1839, 11, 113). An der Vorderseite des Unterschenkels Interslwärts abweichend folgt sie der Fibula und kehrt erst in der Kahe der Articulatio talo-cruralis zur normaleu Verlaufsweise zurück (Quain, 8 mil auf 185 Fälle von normalem Verlauf). Die Arterie kann eins doppelte Krümmung auf dem Fussrücken darbieten (Quain, 1844, Taf. LXXXV)

Fig. 2). In der Mitte desselben nimmt sie eine oberflächliche Lage dicht unter der Fascie an, in Begleitung des N. peroneus superficialis (Pelletan, Clin. chir. 1810, p. 101. Velpeau, a. a. O. p. 112). Auf dem Tarsus beschreibt sie einen surken, lateralwärts convexen Bogen.

Die A. tibialis antica fehlt (Burns, Diseases of the heart, 1809, 2 mal. Otto, Pathol. Anat. 1830, ein paar Mal. Huguiers. Dubrueil); an ihrer Ursprungsstelle entsteht nur ein Muskelast zum M. popliteus, der die A. recurrens tibialis anterior absendet. Die Vorderseite des Unterschenkels wird von einem durchbehrenden Aste der A. tibialis postica versorgt (Ryan, De art. distrib. diss. Phinb. 1812. Hyrtl, Schlagadern des Unterschenkels, 1864, Taf. VIII, Fig. 2, bei einem Kinde. In Hyrtl's eigener Darstellung hat letzterer Fall eine aufallende Form angenommen; die Ersetzung soll Seitens der A. plantaris medialis erblgt sein, s. Var. der A. tibialis postica S. 322).

Ist sie nur schwach entwickelt (11 mal unter 199 Fällen, Quain, 8 mal unter 250 Fällen, Dubrueil), so endigt sie oberhalb des Malleolus lateralis in den Muskeln (Quain, 1844, Taf. LXXXV, Fig. 5), oder durch Zusammenfluss mit einer sehr starken A. peronea perforans, oder einem Ast der A. tibialis postica, welcher das Ligamentum interosseum durchbohrt und die A. tibialis antica auf dem Fussrücken ersetzt (Quain sah den Ersatz durch die A. tibialis postica 1 mal unter 199 Fällen bewirkt werden, 10 mal durch die A. peronea perforans).

Oder sie reicht nur bis zum Ende des Ligam. interosseum abwärts und sestemosirt nicht mit der A. peronea perforans (Quain, 1 mal, Hyrtl, Schlagsiern des Unterschenkels 1864, Taf. VIII, Fig. 1, bei einem Kinde), durch welche sie auf dem Fussrücken vertreten wird. Oder die A. peronea perforans reicht unter diesen Umständen auch nur bis zum Tibio-tarsal-Gelenk, die As. intermetatarese dorsales aber stammen aus einem perforirenden Zweige des Arcus planteris (Fano, Bull. de la soc. anat. 1848, p. 32). Oder die A. tibialis antica wird durch Rr. perforantes der A. tibialis postica ersetzt (Hyrtl a. a. O.); oder letztere sendet durch das Ligamentum interosseum hindurch die A. dorsalis pedis, in welche sich das Ende der A. tibialis antica einsenkt (Hyrtl a. a. O., bei einem Neugeborenen).

Die A. tibialis antica ist stark entwickelt (3 mal unter 199 Fällen, Quain), und versorgt nicht nur den Fussrücken, sondern bildet auch vorzugsweise den Arcus plantaris vermittelst der ungewöhnlich dicken A. plantaris profunda, indem zugleich die A. tibialis postica schwach ist. Oder sie entsendet wenigstens die Aa. intermetatarseae dorsales und digitales communes der ersten und zweiten Zehe, indem zugleich die A. plantaris lateralis schwächer als gewöhnlich ist. Beides kann auch eintreten, wenn nur die mit einer dicken A. peronea perforans vereinigte A. dorsalis pedis von starkem Kaliber ist.

Dabei kann sie alle Aa. digitales communes abgeben, nachdem sie das Ende der schwachen A. plantaris lateralis aufgenommen hat (Quain, 1844, Taf. LXXXVI, Fig. 5).

Oder die A. plantaris lateralis giebt nur Muskeläste ab; der Arcus plantaris profundus wird von der A. tibialis antica und einem absteigenden R. perforans der A. tarsea lateralis anterior erzeugt, ohne Theilnahme der A. tibialis postica (Hyrtl, a. a. O., S. 37).

Die A. dorsalis pedis verläuft am Fussrücken unmittelbar unter der Haut, nachdem sie zwischen den medialen Schenkeln des Ligamentum cruciatum hindurchgetreten ist (Gruber, Archiv für Anat. u. Physiol. 1864, S. 512, Taf. XII B). Sie geht durch das Interstitium interosseum II, während die Aa. digitales dorsales pedis aus dem Interstitium I von der A. plantaris lateralis abgegeben werden (Wroblewsky, Medic. Wjestnik, 1872, Nr. 14 u. 15). Sie verläuft weiter lateralwärts als normal und unter dem M. extensor brevis digitorum, wenn sie aus der A. peronea perforans stammt (s. Var. der letzteren). Unterhalb des M. extensor brevis hallucis kann dieselbe verlaufen, wenn sie aus der A. peronea perforans herstammt (Quain, 1844, Taf. LXXXV, Fig. 4).

Die A. dorsalis pedis ist schwach entwickelt, und erstreckt sich z. B. am Fussrücken nicht weiter als die Ossa cuneiformia (Gruber, Arch. f. Anat. und

Physiol. 1864, S. 513), oder his in das Interstitum interesseum I (E. A. Lau a während ihre Zweige, Az. tarseae laterales anterior und posterior, vorhames sind (Broca, Buil, de la soc. anat. 1849, p. 49 Malgaigne, Anat ching, 1859, H, 865 Gruber, a. a. O.).

Die A. tibinhs antica lost sich auf der oberen Flache des Tarsus in ein Net arterieller Stammehen auf, in welchem gesonderte Aa tarseae laterales wie eine A dorsalis pedis sich nicht hervorheben, aus diesem Netz gehen die An intermetaturseae dorsales hervor. Anastomosen mit dem Arcus volaris profine finden nicht statt (Hyrtl, Schlagadern des Unterschenkels 1864, Taf. X, Fig. 1). Oder die genannten Arterien verbinden sich bei sonst normalem Verhalten refach durch netzförmige Anastomosen untereinander (Hyrtl, daselbst Taf., Fig. 2).

Die A tibialis antica entsendet dicht oberhalb des Malleolus lateral. Desender, welche durch den Canalis tarsi geht und in der Fusssohle mit der Leplantaris medialis zusammenfliesst. Dieselbe repräsentirt die starkere Entwake meines normalen Ramus ad sinum tarsi aus der A tarsea oder malleobris beralls zur A. plantaris medialis oder einem R. tarseus derselben (H y r t l., das de

Taf. IX, Fig. 3).

Wenn die A tibishs antica aus hoher Theilung in der Kniekehle herregegangen ist, so gieht sie die Aeste der A. poplites und meistens die A pronea ab

Ueberzahlige Aeste. Die A. articularis genu media (Hyrtl. dascielluna). Ein R. perforans, welchei unterhalb der Mitte des Unterschenkels in Ling interosseum durchbohrt, an der hinteren Fläche der Tibia querbuitet in Fascie durchbricht, um als Hautast an der medialen Seite des Unterschenkelzu einligen (Hyrtl. daseibst S. 25).

Die An. intermetaturseae dorsales direct (Hyrtl, daschat S. 38), oder em resp zwei Aa. tarseae laterales posteriores accessoriae, welche mit den Aa tasea lateralis posterior und plantaris lateralis anastomosiren, und einzeln die Aa

intermetatarseae dorsales abgeben.

Eine starke A tarsea medialis, welche mit der A. plantaris medialis and stomourt, wahrend die A. tarsea lateralis anterior aus dem Arens plantari

stammt (Hyrtl, daselbet 3 mal).

Die A. recurrens tibialis anterior begiebt sich medianwarts dischilb der Patella hinuber zur medialen Seite des oberen Endes der Tibia Couveilhier). Ein absteigender Zweig aus der A. recurrens tibialis auternosse buft zwischen den Min. peroneus longus und extensor digitorum common begus subcutan bis zum Malledus lateralis, anastomosirt mit der A. peroneu performenten betrachte ist als starkere Entwickelung eines Astes des R. fibularis aus der A. tibialitantica anzusehen (Hyrti, daselbst Taf. VII, Fig. 3).

Die A. malleolaris anterior lateralis fehlt und wird von der Aperonea perforans ersetzt. Sie ist sehr gross und ersetzt zum Theil die A tare

lateralis posterior.

Die A malleolaris auterior medialis fehlt und wird durch Aestr de

A. tibialis postica und A. tarsea lateralis posterior ersetzt.

Die A tarsea lateralis posterior ist sehr klein (haufig), oder statet als gewohnlich, und gieht dann die Aa intermetatarsea dorsales secunda, teria, quarta oder auch die Rr perforantes metatarsei posteriores ab Oder sie seidel einen Ast quer lateralwärts, welcher in die Fussiohle gelangt (Cruveithier).

Die A. tarsea lateralis anterior fehlt und wird entweder durch die Atarsea lateralis posterior oder durch die Rr. perforantes metalarsi posterioral vertreten; oder sie stammt aus dem Arcus plantaris und verlauft durch das erste (Hyrrl, inselbst 8. 6) oder zweite Interstitium interosseum metacarpi. Die Atarsea lateralis anterior giebt nur die Aa. digitales dorsales fibularis der zweite und tibialis der dritten Zehe ab., während die A. tarsea lateralis posterior sie Aa. intermetatarseae dorsales III und IV entsendet. Aus der A tarsea lateralis anterior entspringt ein Zweig, welcher die Aa. plantaris fibularis der ersten und tibialis der zweiten Zehe absendet. Ihr unteres Ende setzt sich numittelbst der

Die A. plantaris lateralis spaltet sich, um ihre Aeste wieder zu vereinigen (Inselbildung). Sie kehrt nach normalem Verlauf zum ersten Spatium interceeum wieder über die Mm. interossei zum lateralen Fussrande zurück und entsendet aus diesem Bogen die Aa. digitales communes (Guy's hospit. reports, 1871, XVI, 155).

Wenn dieselbe klein ist, so nimmt sie nur geringen oder gar keinen (Dubrueil) Antheil an der Bildung des Arcus plantaris, der alsdann von der A. plantaris profunda aus der A. tibialis antica gebildet wird. Sie giebt in diesem Falle entweder die A. plantaris lateralis der fünften Zehe ab, oder endigt schon in den Mm. abductor und flexor brevis und opponens digiti quinti (Cruveilhier). Unter denselben Umständen ereignet es sich, dass die Rr. perforantes metatarsei posteriores hauptsächlich aus den Aa. tarseae laterales posterior und anterior stammen und zur Verstärkung des Arcus plantaris wesentlich beitragen.

Ist dagegen die A. plantaris lateralis stärker als gewöhnlich, während die A. plantaris profunda der A. peronea perforans schwach entwickelt sich zeigt, so giebt erstere die Aa. digitales communes fast allein ab.

Wenn die A. tarsea lateralis anterior sehr schwach ist, so entstehen die Aa. intermetatarseae dorsales hauptsächlich aus den Rr. perforantes posteriores der Aa. digitales communes.

Aus der A. digitalis plantaris digiti quinti lateralis entspringt zugleich die A. digitalis plantaris digiti quinti medialis (Cruveilhier).

# A. peronea.

Ueber die Häufigkeit des Vorkommens ihrer Anomalien im Allgemeinen ist Peron. zu bemerken, dass unter 209 Präparaten 31 Varietäten und zwar 25 mal Vergrösserung der Arterie gefunden wurde (Quain). Sie trennt sich erst am unteren Theile des Unterschenkels von der A. tibialis postica (Dubrueil).

Bie sehlt gänzlich auf beiden Seiten; ihre Muskeläste werden von der A. tibialis postica abgegeben, die Aeste zum Rete malleolare laterale von der A. tibislis antica (Otto, Pathol. Anat. 1826, S. 314, resp. Neues Verzeichn. der anat. Mamil zu Breslau, 1838, Nr. 2093, s. auch Barkow, Anat. Samml. zu Breslau, The Nachtr. 1850, Nr. 2095 g.). Hyrtl, Schlagadern des Unterschenkels 1864, 5. 8, hält letzteren Fall für den einzigen, der bekannt sei, obgleich E. A. Lauth vollständigen Mangel beiderseits beobachtet hat. An einem von Henle aufgestellten Präparat Nr. 2113 der anatomischen Sammlung zu Göttingen fehlt bei einem Neugeborenen die A. peronea, ihre Muskeläste werden von der A. tibialis postica ersetzt; die A. tibialis antica endigt am unteren Drittheil des Unterschenkels mit Muskelästen; die A. peronea perforans wird von der sehr starken A. tibialis postica abgegeben. Ein Arcus plantaris ist nicht vorhanden, die Aa. digitales communes entspringen in directer Weise, und die Zehen werden somit von der A. tibialis postica allein versorgt. Barkow (Angiol. Samml. d. Univ. Breslau, 1869, S. CVIII) beobachtete die Varietät noch 6 mal und glaubt, dass dabei eigentlich das Mittelstück der A. tibialis postica zwischen dem Ursprunge der A. peronea und dem der A. coronaria malleolaris fehle.

Sie fehlt als Ast der A. tibialis postica und wird von der A. tibialis antica bei hoher Spaltung der A. poplitea abgegeben.

Sie ist kleiner als gewöhnlich (4 mal in 209 Fällen, Quain), und wird am Fuss von der A. tibialis postica ersetzt (2 mal in 209 Fällen, Quain).

Sie ist stärker als gewöhnlich und giebt die A. tibialis antica ab (s. Var. d. A. poplitea S. 318); oder sie verstärkt die schwache A. tibialis postica durch einen Zweig (9 mal unter 211 Fällen, Quain), oder durch zwei Aeste (1 mal), oder sie ersetzt dieselbe (17 mal unter 209 Fällen), oder sie ersetzt eine zu schwache A. tibialis antica (6 mal) oder die letztere und die A. tibialis postica gleichzeitig zum Theil (1 mal). Bei starker Entwickelung der A. peronea entsendet nämlich die letztere eine rudimentäre A. tibialis postica (Dubrueil, Taf. XVII) oder die

das Interstitum interesseum metacarpi I auf den Fussrücken. Aus seiner Anaumose mit dem performenden Ast der A. tibiahs postica entspringen die As tar seae laterales posterior und anterior nebst einer A. tarsea accessoria (Bard Behlagadern des Unterschenkels 1804, Taf. VIII, Fig. 2 bei einem Kinde

Die A. tibialis postica giebt eine dem unteren Stück der A. perones es sprechende Arterie direct ab (haufig), während die eigentliche A. perones sela

schwach ist, und oberhalb des Malicolus lateralis endigt.

Die A. peronea fehlt, alsdann entsendet die A. tibialis postica die Rr. m. su lares der ersteren und nahe oberhalb des Malleolus lateralis die Au perse und peronea perforans jede für sich oder vermittelst eines gemeinschaftliche kurzen Stammichens.

Die A. tibraus postuca giebt, anstatt sich durch die A. coronaria malle and aus der A. peronea mit letzterer zu verbinden, mehrere starke Rr amsterment zur A. peronea oberhalb oder unterhalb des Abganges der A. peronea performwelche in verschiedener Höhe am unteren Theile des Unterschenkels vir autliefen Wadenmuskeln von einer Arterie zur anderen ziehen und an Kauber at letzteren gleichkommen konnen. Sie sind als stärkere Entwickelung der A. coronaria malleolaris aufzufassen (Hyrtl, daselbst S. 24)

Eine beträchtliche Verstarkung der A. peronea durch einen starken Ast

A, tibialis postica sah Quain 2 mal in 211 Fällen.

A. saph.

Eine stark entwickelte A saphena magna (s. S. 313), welche am unteren Polices Bauches des M gastrochemius medialis die Fascie durchbolht, die V valtet magna begleitet, und unter dem Malleolus medialis mit einem Endaste der A ronea und auf dem Fussrücken mit der A. dorsahs pedis anastomosiit (H daselbat Taf. IV, Fig. 2). Ein durch den Canalis tarsi verlaufender Zweig mit der A. tarsea lateralis posterior anastomosiit (s. Var. der A. tibialis success. 320).

Eine die Richtung der fehlenden A. coronaria malleolaris einhaltende Artes weiche mit der A. peronea jedoch nicht anastomosirt.

Die A. malleolaris posterior medialis schlt und wird durch statter Entwickelung der A. malleolaris anterior medialis ersetzt (flyrt), dassed 2 mal).

Sammthche An. digitales stammen aus der A. tibialis postica (i mal unto 211 Fällen, Quain).

Die A. plantaris medialis spaltet sich in ihrem Verlaufe, um wieder zu vereingen (Inselbildung).

Sie ist klein und endigt schon im M. flexor brevis hallucis (Cruveilbeer Ist dieselbe starker als gewohnlich, so nimmt sie mehr Antheil an der M

dung des Arous plantaris.

Are plansbl,

Sie bildet mit Zweigen der A. plantaris lateralis und der A. plantaris pofunda einen, nur von der Fascha superficialis bedeckten Arcus plantaris sublimit aus welchem Hautaste für die Fusschile und die As. digitales volures hat und digiti II entstehen. Derselhe ist das Analogon des Arcus voluris sublimit der Haud, welches im Normalzustande fehlt, als Varietal aber vorkommt. Et u nicht zu verwechseln mit einem doppelten Arcus plantaris profundus (s. verdes Arc. plant. S. 325), der stets von der Haut entfernter hegt, als die Fuschalaris.

Die A. plantaris medialis begiebt sich direct zwischen die erste und zweiß Zehe und spaltet sich in die A. digitalis plantaris flibularis hallucis und die A. digitalis plantaris tibialis der zweiten Zehe.

Sie theilt sich in mehrere Zweige, welche einzeln nach vorn laufen und direct mit der A. digitalis communis I sich verbinden (Tiedemann, 1823/ Taf. XXXVII, Fig. 7).

Sie glebt die A. plantaris tibialis hallucis allein ab.

<sup>1)</sup> A malleolaris pesterior externa aux der A. tibialis postica C. Krause

Fussiohle und senkt sich in den Arcus plantaris. Oder sie nimmt das untere Ende der A. tibialis antica auf, wenn letztere sehr klein ist, giebt dann die Aa. malleolares anteriores ab und wird zur regelmässig verzweigten A. dorsalis pedis. Zugleich kann die A. peronea aber noch einen accessorischen Verstärkungszweig aus der A. tibialis postica erhalten. Die A. peronea perforans giebt die A. malleolaris anterior medialis ab.

Die A. coronaria malleolaris fehlt. Sie erstreckt sich bis zum Malleolus medialis und breitet sich an der hinteren Seite desselben aus, oder ersetzt die fehlende A. malleolaris posterior medialis aus der A. tibialis postica.

# Arcus plantaris.

Derselbe ist doppelt, indem nahe der Medianlinie des Fusses Spaltung und Arc. plant. Wiedervereinigung seiner ihn zusammensetzenden Wurzeln stattfindet. Er giebt die A. plantaris hallucis tibialis oder zugleich einen Ast ab, der die Aa. planteres fibularis der ersten und tibialis der zweiten Zehe aussendet. Er giebt einen gemeinschaftlichen Stamm für zwei benachbarte Aa. digitales communes ab, am häufigsten für die zweite und dritte.

Eine A. digitalis communis entsteht mit zwei Wurzeln, die sich nach vorn mit einander vereinigen, am häufigsten ist dies bei der dritten der Fall (Meckel). Die A. digitalis communis IV giebt die A. plantaris fibularis der fünften Zehe ab.

Der Arcus plantaris entsendet die A. plantaris fibularis der vierten Zehe direct, und einen gemeinschaftlichen Stamm für die Aa. plantares tibialis und Mularis der fünften Zehe (Cruveilhier, Theile).

Die Aa. plantares lateralis und medialis stehen hinsichtlich ihrer Stärke mit der A. plantaris profunda und unter einander in umgekehrtem Verhältnisse.

Das Fehlen jeder grösseren Verbindung, welches auch an der Hand zu den seltensten Fällen gehört (s. Variet. d. Arcus volar. profund. S. 290), zwischen den Arterien des Fussrückens und der Sohle scheint kaum jemals beobachtet zu sein. Doch dürfte ein Fall von schwach entwickelter A. tibialis autica mit Ersatz durch die A. tarsea lateralis anterior Seitens der A. tibialis postica hierher gehören (Hyrtl, Schlagadern des Unterschenkels 1864, Taf. IX, Fig. 1 und 2). Ebenso selten ist die Versorgung des Fusses durch eine einzige Arterie (s. Var. der A. peronea, Präp. Nr. 2113 der anat. Samml. zu Göttingen S. 323), nämlich der A. tibialis postica.

# Parallele zwischen den Varietäten der oberen und unteren Extremität.

Die arteriellen Varietäten der unteren Extremitäten gestalten sich im Gan- variet. beizen viel einfacher, als diejenigen der oberen. Es sind seltene Ausnahmen, wenn der Extrem. hohe Theilungen, Aa. aberrantes u. s. w., angetroffen werden, die an den Armen eine so ergiebige Quelle für Unregelmässigkeiten aller Art bilden. Hierdurch wird es auch wahrscheinlich, das die tägliche Erfahrung, welche selteneres Vorkommen der Varietäten an der unteren Extremität lehrt und behauptet, nicht auf mangelhaftere Untersuchung im Vergleich zur oberen Extremität zurückzuführen ist, obgleich aus der älteren anatomischen Statistik (s. Var. der Arterien des Armes, Gruber, und derjenigen der unteren Extremität, Quain) das Gegentheil folgen würde, wenn man die Ermittelungen beider Autoren als gleichwerthig und gleich zuverlässig betrachtet.

Immerlin sind einige Verhältnisse der Arterien-Varietäten an den unteren ganz analog denjenigen der oberen Extremitäten. Es wiederholen sich, wenn auch viel seltener, die hohen Theilungen der Aa. axillaris und brachialis an den Az. cruralis und poplitea; der oberflächliche, den grossen Vv. saphena magna

As. plantares lateralis und medichs. Oder die A. peronea performe gieht

A. dorsalis pedis allein ab (E A. Lauth).

Sie giebt constant die A nutritia tibiae ab, wenn die A. tibiaus pofelilt, auch wohl wenn sie vorhanden ist (Hyrtl, Schlagadern des Literackels 1864). Im ersteren Fall ist sie starker als gewohnlich und kand einer gen R. muscularis entsenden, der entweder das Lig interosseum dord be und unt einem aufsteigenden Ast der A. peronen perforaus anastomosit Relev, Icon anat. 1752, Fase V. p. 35), oder hinter dem Lig interosseum die Articulatio talo-cruralis herabsteigt, wo er in die A peronea einmundet dlyr Schlagadern des Unterschenkels 1864. S. 11. Hyrtl confundirt a. a. O. ien interosseum endigt.

Sie thealt sich weiter abwärts als normal, erst am unteren Ende des litstimm interesseum (7 mai in 82 Fallen, Hyrtl, Schlagad, d Unterschaft

1884).

Ueberzählige Aeste. Eine A. peronea accessoria, dieselbe seffentweder parallel der normalen und mit derselben anastonosirend (Hvrselbst Taf V, Fig 2, bei einem Kinde), oder oberflachlicher Linter dem M peneus longus (Hyrtl daselbst, Taf V, Fig 1, bei einem Kinde).

Eine A coronaria malicolaris accessoria zum Madeolus medialis.

Die A. peronea senkt sich in die A. tibiahs postica oberhalb des Males medialis (Otto, Seltene Benbacht, 1824, II, 61 Hyrtl, a. a. O 1864 Tak Fig. 3, bei einem Kindel, so dass die untere Halfte der Arterie feldt is calcaneae mediales stammen aus einem starken Seitenast der A tibiahs (Hyrtl, daselbst).

Wenn die A. tiblalis postica schwach entwickelt ist, so kann sie duct stärkere A peronea ersetzt werden (17 mal in 20% Fallen Quain), welche am teren Ende des Unterschenkels vor der Sehne des M flexor digitoran plongus sich fast rechtwinklig medianwarts zum Malleodus medialis wende, didas Ende der schwachen A. tiblalis antica aufmmitt, und dann die Aeste die Plantarseiti des Fusses und der Ziche abgiebt. An derselben Stelle int det sie einen Ast, welcher mit der A peronea selbst hinter der Articuluis Beruralis durch eine quere Anastomose sich verbinder (Inselbidung). Sie kauch, austatt rechtwinklig untzubiegen, der Richtung der Sehne des M flallucis longus folgen (Hyrtl, daselbst, 3 mal talter 8 Fallen von Varietatisch.

Entweder giebt unter diesen Unstanden die A peronea die A , last lateralis und medialis ab (Meckel, eter die Muskelaste dei A tibialis während die Aa plantares von letzteren kommen (E. A. Lauth). Ha stibialis postica das Ligumentum interosseum durchbehrt, um mit der A his antica zu anastomosiren, so werden dann die Aa. plantares medialis und aler ebenfalls von dei A. peronea abgegeben (Cruveilbier).

Die A. peronea giebt ganz unten im Interstitum interosseum einen R. forans ab, der mit der A. peronea perforans anastomosirt (Hyrtl daselbst, of Oder sie theilt sich am unteren Drittheil des Unterschenkels in zwei janabwarts steigende Zweige, von denen der mediale durch Queraste unt dei A. tibialis postica anastomosirt (Hyrtl, daselbst Taf. VI, Fig. 1).

Die A. peronea perforans fehlt (Hyrtl, daselbst 2 mai unter Fällen), oder mündet in die A. tibialis antica ein (Hyrtl, duselbst 2 mai unter 82 Fallen)

Oder sie ist sehr ansehnlich, giebt die A. malleolaris anterior laterans (nach E. A. Lauth die Norm), oder eine accessorische Wurzel für dieselbe zu Uruveilhier sehr haufig) und ausserdem entweder die A. tarsea actealis sterior, oder sie builet die Az. intermetatarsene dorsales ganz oder grossteube Wenn die A. (ibialis antica fehlt, so kann die A. peronea pertorans seht green (6 mal in 209 Pallen, Quain) sich bis auf den Fusstucken fortsetzen einer A. tarsea medinis anastomosiren und die Az. tarseae laterales postere ganterior stretzen. Oder sie dringt zwischen den Ossa metatarsa I ind II.

Fusseoble und senkt sich in den Arcus plantaris. Oder sie nimmt das untere Ende der A. tibialis antica auf, wenn letztere sehr klein ist, giebt dann die Aa. malleolares anteriores ab und wird zur regelmässig verzweigten A. dorsalis pedis. Eugleich kann die A. peronea aber noch einen accessorischen Verstärkungszweig aus der A. tibialis postica erhalten. Die  $\Lambda$ . peronea perforans giebt die A. malleolaris anterior medialis ab.

Die A. coronaria malleolaris fehlt. Sie erstreckt sich bis zum Malleclus medialis und breitet sich an der hinteren Seite desselben aus, oder ersetzt dia schlende A. malleolaris posterior medialis aus der A. tibialis postica.

# Arcus plantaris.

Derselbe ist doppelt, indem nahe der Medianlinie des Fusses Spaltung und Arc. plant. Wiedervereinigung seiner ihn zusammensetzenden Wurzeln stattfindet. Er giebt die A. plantaris hallucis tibialis oder zugleich einen Ast ab, der die Aa. plantares fibularis der ersten und tibialis der zweiten Zehe aussendet. Er giebt einen gemeinschaftlichen Stamm für zwei benachbarte Aa. digitales communes ab, am häufigsten für die zweite und dritte.

Eine A. digitalis communis entsteht mit zwei Wurzeln, die sich nach vorn mit einander vereinigen, am häufigsten ist dies bei der dritten der Fall (Meckel). Die A. digitalis communis IV giebt die A. plantaris fibularis der fünften Zehe ab.

Der Arcus plantaris entsendet die A. plantaris fibularis der vierten Zehe direct, und einen gemeinschaftlichen Stamm für die Aa. plantares tibialis und fibularis der fünften Zehe (Cruveilhier, Theile).

Die Aa. plantares lateralis und medialis stehen hinsichtlich ihrer Stärke mit der A. plantaris profunda und unter einander in umgekehrtem Verhältnisse.

Das Fehlen jeder grösseren Verbindung, welches auch an der Hand zu den seltensten Fällen gehört (s. Variet. d. Arcus volar. profund. S. 290), zwischen den Arterien des Fussrückens und der Sohle scheint kaum jemals beobachtet zu sein. Doch dürste ein Fall von schwach entwickelter A. tibialis autica mit Ersatz durch A. tarsea lateralis anterior Seitens der A. tibialis postica hierher gehören (Hyrtl, Schlagadern des Unterschenkels 1864, Taf. IX, Fig. 1 und 2). Ebenso zelten ist die Versorgung des Fusses durch eine einzige Arterie (s. Var. der A. peronea, Präp. Nr. 2113 der anat. Samml. zu Göttingen S. 323), nämlich der A. tibialis postica.

# Parallele zwischen den Varietäten der oberen und unteren Extremität.

Die arteriellen Varietäten der unteren Extremitäten gestalten sich im Gan- variet, beizn viel einfacher, als diejenigen der oberen. Es sind seltene Ausnahmen, wenn der Extrem. bobe Theilungen, Aa. aberrantes u. s. w., angetroffen werden, die an den Armen eine so ergiebige Quelle für Unregelmässigkeiten aller Art bilden. Hierdurch wird es auch wahrscheinlich, das die tägliche Erfahrung, welche selteneres Vorkommen der Varietäten an der unteren Extremität lehrt und behauptet, nicht auf mangelhaftere Untersuchung im Vergleich zur oberen Extremität zurückzuführen ist, obgleich aus der älteren anatomischen Statistik (s. Var. der Arterien des Armes, Gruber, und derjenigen der unteren Extremität, Quain) das Gegentheil folgen würde, wenn man die Ermittelungen beider Autoren als gleichwerthig und gleich zuverlässig betrachtet.

Immerlin sind einige Verhältnisse der Arterien-Varietäten an den unteren ganz analog denjenigen der oberen Extremitäten. Es wiederholen sich, wenn auch viel seltener, die hohen Theilungen der Aa. axillaris und brachialis an den Aa. cruralis und poplitea; der oberflächliche, den grossen Vv. saphena magna

und parva folgende Verlauf arterieller Stämme; die queren und bogenförmigen abnormen Anastomosen z. B. zwischen den Aa. peronea und tibiales. Auch hier kommt es vor, dass ein Gefässbogen des Fusses doppelt ist, wie an der Hand, und dass die normalen Communicationen unter verschiedenen Abtheilungen in Wegfall gekommen sind. Relativ eben so häufig, wenn auch absolut sehr selten, findet sich Inselbildung im Hauptstamm der Extremität, wie sie an der A. craralis beobachtet worden ist.

Durch besondere Umstände kann die Aehnlichkeit zwischen der normalen Gefässvertheilung an den oberen und unteren Extremitäten mehr als gewöhnlich an das Licht treten, wenn eine stark entwickelte A. ischiadica den normalen Verlauf der A. brachialis nachahmt, während die A. cruralis wenig entwickelt ist.

Am wichtigsten aber scheint es zu sein, dass, analog wie an der Hand, durch wechselndes Vorwiegen des einen oder anderen Gefässgebietes das Grundprincip der Varietäten: nämlich verschiedene Ausbildung von einzelnen Maschen eines Netzwerkes, wiederum in den Vordergrund gestellt wird. Bald überwiegt an Kaliber die A. tibialis antica, bald die postica oder die A. peronea, und ebensteht die Entwickelung der Aa. plantares aus der A. tibialis postica und der A. plantaris profunda aus der A. tibialis antica in umgekehrtem Verhältnisse.

# Varietäten der A. sacralis media.

Sacr. med.

Entspringt genau aus dem Theilungswinkel der Aorta abdominalis, anstatt aus ihrer hinteren Wand. Entsteht mit zwei Wurzeln (Serres, Anat. comp. da. cerveau 1826, II, 170, zuweilen).

Wenn sie nur schwach entwickelt ist, so giebt sie entweder eine sehr schwache A. lumbalis V ab, oder es fehlt letztere ganz, indem sie durch die A. lumbalis IV, oder durch Aeste der A. iliolumbalis, resp. der Aa. sacral. laterales, ersetzt wird.

Ueberzählige Aeste. Eine A. renalis accessoria, oder eine A. renalis accessoria communis, die sich nach kurzem Verlaufe in zwei Aeste für die rechts, und linke Niere spaltet, welche vor dem Anfangstheil der Aa. anonymae iliame aufwärts steigen (Barkow, Anat. Abhandl. 1851, S. 32).

Eine A. renalis zu einer tief im Becken gelegenen Niere (Otto, Pathol. Anat. 1830, S. 312, 2 mal. Boinet, Archiv. génér. de médec. 1835, VII, 233. Struthers, Edinb. med. Journ. 1863, p. 759). Man kann in diesen Falles auch sagen, dass die A. sacralis media aus der A. renalis entspringt (s. Var. der letzteren S. 297).

Eine A. renalis accessoria zu einer accessorischen Niere (Hyrtl, Oestert. medic. Wochenschr. 1841). Eine A. haemorrhoidalis media accessoria (Dubrueil).

Ein kurzer Stamm, der sich in eine A. renalis accessoria dextra und sinistra theilt (Barkow, Anat. Samml. zu Breslau. Zweiter Nachtrag, 1850, Nr. 1934 a).

# C. Venen.

Wie die Venen functionell von den Arterien abhängen und die Auf- c. venen gabe haben, das durch die Arterien ausgesandte Blut dem Herzen wieder muniführen, so schliessen sie sich auch in ihrem Verlaufe im Allgemeinen den Arterien an. Vom anatomischen Standpunkte kann man sagen, dass sie die Arterien begleiten; physiologisch betrachtet, stehen sie im Gegensatze m den Arterien: wenn diese sich, dem überirdischen Theil einer Pflanze gemäss, vom Stamm zu den Zweigen verästeln, so sammeln sich jene, gleich dem unterirdischen Theil der Pflanze, von den Wurzelfasern aus zum Stamm; die Arterien senden Zweige aus, die Venen nehmen Zweige auf; die Beschreibung muss bei den Venen, um zugleich ein Bild der Lage der Gefässe und der Strömung des Blutes zu gewähren, ein complicirteres Verfahren beobachten, wie bei den Arterien und, während sie der Richtung des Stromes von seinem Ursprunge an folgt, zugleich das Ziel desselben im Auge behalten.

In ihrer Textur unterscheiden sich die Venen von den Arterien durch die geringe Mächtigkeit ihrer Wände, den geringeren Gehalt an elastischem Gewebe und durch die Anwesenheit der Klappen, Charaktere, welche in Beziehung stehen zu dem Verlust an Spannkraft, mit dem das Blut in den Venenwurzeln anlangt. Insbesondere kann man die Klappen bezeichnen als eine Einrichtung, die den Druck, der von aussen auf die Gefässe wirken und Stauung veranlassen könnte, nicht nur unschädlich macht, sondern wgar in ein Förderungsmittel der Blutbewegung verwandelt, insofern die Verdrängung des Blutes, die ein äusserer Druck, ein Druck durch Contraction der Muskeln oder Spannung der Fascien zur Folge hat, vermöge der Klappen nur der centripetalen Richtung zu Gute kommt. Die Eigenthumlichkeiten des Verlaufs der Venen erklären sich zum Theil aus demselben Gesichtspunkte, vor Allem die relative Vervielfältigung der Röhren, die dem Blut für den Fall des Verschlusses Einer Bahn in eine andere auszuweichen gestatten. So sind in allen äusseren Körpertheilen, trotz der Unterstützung, welche das Lymphgefässsystem dem Venensystem dadurch leistet, dass es die Rückfuhr eines Theils der Blutflüssigkeit übernimmt, und trotz der grösseren Ausdehnbarkeit der venösen Gefässe, die Venenstämme zahlreicher als die Arterienstämme und die Anastomosen reichlicher. den den Arterien entsprechenden tiefen 1) Venen, welche an vielen Stellen in doppelter Zahl neben den Arterien verlaufen und dieselben mit ihren Verbindungszweigen umspinnen, gesellen sich oberflächliche, subcutane Stämme, in die das Blut der tiefen Venen abgeleitet werden kann und die ihrerseits erst in der Nähe der Körperhöhlen wieder in die tiefen Venenstämme einmünden. Und was die Anastomosen betrifft, so behalten sie den Charakter von Netzen und Geflechten (Plexus), der auf arterieller Seite erst in der Nähe der capillaren Verästelung auftritt, auf der venösen Seite bis

<sup>1)</sup> Vr. comites s. satellites arteriarum.

zu den Hauptstämmen bei, so dass es mitunter schwer wird, die Continuides Stammes durch das Netz hindurch zu verfolgen.

Indessen lassen sich doch nicht alle Besonderbeiten in der Anordnider Venen auf den angedeuteten Zweck zurückfuhren. Demselben gendürfte man einen strengen Gegensatz erwarten zwischen den Venen äusseren Körpertheile und den im Inneren der Korperhohle geborgenen, tagfällen des äusseren und Muskeldrucks entzogenen Venen. Dieser Gegesatz ist vielfach verwischt.

Klappen

Wenden wir uns zuerst zu den Klappen. Sie beginnen in Zweigen 🛊 weniger als 2 Mm. Durchmesser, sind in den feinen Aesten emfach, stärkeren meist paarig, nur selten dreifach. Am dichtesten stehen sis den Haut- und tiefen Venen der Extremitäten; sie finden sich fast bestägan der Einmundung collateraler Aoste und fehlen nur den Querasten, webparallele Stämme unter einander verbinden. Sie sind etwas zahlreicher den tiefen Venen, als in den oberflächlichen, in Abständen von 3-4 (\* in den tiefen, von 4-5 Ctm. in den oberflächlichen Armvenen (Houze l'Aulnoit 1). In den Hautvenen werden die Abstande der Klappen einander um so geringer, je näher der Einmündung, in den tiefen \cdots wenigstens der unteren Extremität nimmt, umgekehrt, die Zahl der Klapf gegen die Peripherie zu (Cruveilhier, Salter?). Unter den Venen Kopfes und Halses ist allein die V. transversa scapulae und zuweilen V. jugularis ext. in der Continuität mit Klappen verschen; die Vv. verteb lis, transversa colli, jugularis int. und in der Regel auch die V. 1 gul ext, haben Klappen nur an den Mündungen. Unbeständige Klappen fin sich in den Zweigen des Plexus, aus welchem die V. sublingualis ihren aprung nimmt. Ehenso unbeständig und zugleich spärlich sind die klasse an den Mündungen der Venen der Rumpfwände; den geringsten bie kungen scheinen diejenigen unterworfen zu sein, die die Mündung oberen Intercostalvenen in die V. azygos und hemiazygos umgeben W einzelte Klappen solcher Art kommen aber auch an Eingeweiderenin an den Mundungen der Vv. spermatica und renalis (bei Sangethieren in Pfortader). Sie sind, wie auch die Klappe am unteren Ende der V per laris int., hanfiger oder doch entschiedener sufficient in den Venen der rechals in denen der linken Körperhälfte, entsprechend der grosseren traff der Stauung für die kürzeren, direct einmündenden oder in der Flucht V. cava gelegenen Venen der rechten Seite. Das beredteste Zeuguss die Herrschaft des teleologischen Princips in der Vertheilung der Klapp liefern die Vv. spermaticae int., die bei dem Weibe, wo sie innerhalb Bauchhöhle verbleiben, klappenlos, benn Manne dagegen ausserhalb Leistenrings klappenhaltig sind.

Wo aber Klappen im Venensystem angebracht sind, haben sie net dem Nutzen für die Förderung des Blutstroms im Allgemeinen noch Wirkung, demselben eine bestimmte Richtung anzuweisen. Klappen an Mündungen der Acste hindern für alle Falle den Rückfluss des Blutss den Stämmen. In anastomotischen Venenzweigen entscheidet die Stelle

<sup>1)</sup> Rech. auatom, et physiol, sur les valvules des veines. Thèse de Paris 11 2) Todd's cyclopaedia. Vol. IV, P. 2, p. 1380.

Venen. 329

er Klappen über die Richtung des Stroms zwischen den durch die Anastowe verbundenen Stämmen. Während die arteriellen Anastomosen den breck haben, dem Blute die Bahn auf dem Einen oder andern Wege zu minen und die Vertheilung des Blutes über ein gewisses Gebiet zu erhichtern, wird in den Anastomosen der Venen durch die Klappen die Freiheit der Bewegung aufgehoben und der Abfluss nur nach Einer Seite, z.B. meden tiefen in die Hautvenen gefördert. In längern Verbindungsästen met sich, wie Braune 1) an den äussern Beckenvenen nachgewiesen hat, indifferenzpunkt, von dem aus das Blut durch die Klappen nach zwei migegengesetzten Seiten gelenkt wird.

" Was zweitens die Duplicität der Venen betrifft, so ist die Grenze, Duplicität. is su welcher sie sich central und peripherisch erstreckt, je nach den Expertheilen und Geweben verschieden. Alle Doppelvenen werden in der The ihrer Einmündung einfach; an gabelig getheilten Arterien vereinigen ich die Doppelvenen jedes Astes zu einem Stamm, und die aus dieser Verinigung hervorgehenden Venenstämme werden zur Doppelvene des Arterientammes. Der Uebergang der Doppelvene in eine einfache erfolgt aber an der unteren Extremität schon unterhalb des Knies, an der oberen erst in der Mitte des Oberarms. In den meisten fibrösen Geweben werden die kleinsten Arterien von je zwei Venen begleitet, deren jede dem Arterienzweig m Kaliber wenigstens gleichkommt; in der Cutis ist dies nicht der Fall, der Venen sind weder doppelt, noch entspricht ihre Richtung der der Arterien 2). Im Muskelfleisch der Zunge verlaufen doppelte, im Herzfleisch einsehe Venen mit den Arterien. In den Körperwänden finden sich die As mammariae und epigastricae in Begleitung doppelter, die Vv. intercotales und lumbales in Begleitung einfacher Venen, obgleich diese Gefässe mander im Kaliber, wie in den Verhältnissen der Lage sehr nahe stehen. Von der Regel, dass die in den Höhlen des Körpers gelegenen Venen in einfacher Zahl mit den Arterien verlaufen, machen die Vv. meningeae, die Venen der Gallenblase und die Vv. spermaticae intt. eine schwer verständbehe Ausnahme. Auch an der Harnblase sind nach Gillette 3) die stärkern Arterien von je zwei Venen begleitet, von denen jedoch immer die Eine an Kaliber hinter der andern zurückbleibt. Eine andere Ausnahme, die Verrielfältigung der Pulmonal- und Körpervenen im Verhältniss zur Pulmonalarterie und zur Aorta, ist nur scheinbar und erklärt sich aus der Entwickelungsgeschichte: den einfachen Stamm dieser Venen repräsentirt das Atrium. Die Tendenz, Venen, die in Höhlen eingeschlossen sind, auch vor dem Druck zu bewahren, den der Inhalt der Höhle auf sie ausüben würde, offenbart sich am deutlichsten in der eigenthümlichen Anordnung der Venen der Schädelhöhle, der sogenannten Sinus durae matris, in welche die Venen des Gehirns und der Hirnhäute sich ergiessen. Die meisten derselben sind von der innersten Gefässhaut ausgekleidete, von der fibrösen Hirnhaut überbrückte Rinnen der inneren Oberfläche des Schädels, deren Kaliber weder activ noch passiv eine Aenderung erleiden kann.

<sup>1)</sup> Die Oberschenkelvene des Menschen. Lpz. 1871. 2) Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. Prakt. Heilk. 1859, Nr. 8. 3) Journ. de l'anatomie. 1869, p. 170.

330 Venen.

Subcutane Venen. Ich zählte drittens die subcutanen Venen unter den Mitteln auf, die darauf berechnet scheinen, die Wirkungen eines zufälligen und namentlich des Muskeldrucks auszugleichen. Das Verhältniss aber, in welchem die tiefen und subcutanen Venen der äusseren Körpertheile zu einander stehen, wiederholt sich an der Lunge zwischen den Venen, die den Arterien folgen, und einem Venennetz, welches sich auf der Oberfläche der Lunge unter der Pleura verbreitet (Eingewdl. S. 297).

Plexus.

Zuletzt gedenke ich der Anastomosen und des Umstandes, dass die dichtesten Geflechte gerade in den Höhlen vorkommen, in welchen, wie in der Wirbelhöhle, im Grunde des Beckens, die Blutbewegung am wenigsten Störungen durch Druck ausgesetzt ist. Der Nutzen solcher Geflechte kann unmöglich darin gesucht werden, dem Blut eine Wahl der Wege zu eröffnen; vielmehr schliessen sie sich an das cavernöse Gewebe an und verhalten sich wie communicirende Räume eines erweiterten, durch Scheidewände unvollkommen abgetheilten Gefässrohres. Forscht man aber nach anderweitigen Zwecken, denen sie dienen mögen, so bieten sich verschiedene Erwägungen dar. Das Blut wird als Erwärmungsmaterial des Organismus verwandt und es hat nichts Unwahrscheinliches, dass Theile, die durch ihre oberflächliche Lage exponirt sind, der Erwärmung wegen von Blutgefässen Auf eine andere, mechanische Aufgabe der Venenplexus umgeben werden. habe ich an einer früheren Stelle (Eingewdl. S. 414) hingewiesen; sie besteht darin, die Zwischenräume der Organe in der Art auszufüllen, dass die zur Ausfüllung benutzte Substanz leicht verdrängt und ebenso schnell wieder angesammelt werden könne. Verwandt hiermit ist eine Function, welche in gewissem Maasse dem ganzen Venensystem vermöge seiner Ausdehnbarkeit zukommt, ein Reservoir für Blutmassen darzustellen, welche zeitweilig aus dem arteriellen System durch eine mehr oder minder weit verbreitete Contraction desselben ausgetrieben werden.

Verlauf.

In der Regel sind die Doppelvenen mit der Arterie, zu der sie gehören, von einer gemeinsamen Bindegewebsscheide umschlossen und liegen einander gegenüber dicht an den Seiten der Arterie. Die Vv. thyreoideae inff., sublinguales u. a. ziehen zwar auch zu beiden Seiten der Arterie hin, halten sich aber in einiger Entfernung von derselben und folgen auch nicht gans genau ihrem Verlauf und ihren Verästelungen. Dies ist ebenso bei manchen einfachen Venen der Fall und es ist demnach der Ausdruck, dass die Venen die gleichnamigen Arterien begleiten, nicht überall ganz wörtlich zu nehmen. So trennen sich A. und V. subclavia am lateralen Rande des M. scalenus anticus, um, jene hinter, diese vor dem Muskel vorüberzugehen; so senken sich die Venen des Halses, die einen im Wesentlichen den Aesten der A. subclavia gleichen Verlauf haben und gleiche Namen tragen, grösstentheils nicht in die V. subclavia, sondern dem Herzen näher in die V. anonyma ein. Auch die Venen des Gesichtes, der Schläfen- und Hinterhauptsgegend entsprechen nur im Verbreitungsbezirk, nicht aber in den einzelnen Aesten den Arterien, mit denen sie den Namen gemein haben. Bei der Unbeständigkeit in der Verästelung der secundären Venenzweige sind genauere Angaben über ihre Abweichungen von der Arterienverzweigung überflüssig. Im Folgenden werden nur die Venen näher beschrieben, denen keine Arterien correspondiren.

Venen. 331

Das Kaliber der Venen ist dem Kaliber der Arterien, denen sie zuge- Kaliber. sellt sind, einigermaassen proportional; bei mittlerer Füllung scheinen die Venen den entsprechenden Arterien an Weite überlegen zu sein, doch sind Mermalmaasse für die Weite der Venen noch viel unsicherer als für die Arterien, wegen der grossen Dehnbarkeit der ersteren und der weiten Grenzen, innerhalb deren, wie man an den Hautvenen beobachten kann, ihr Kaliber im Leben sich verändert. Es nimmt durch den Hinzutritt von Aesten nicht so auffallend und regelmässig zu, wie das Kaliber der Arterien durch Abgabe von Aesten abnimmt.

Die Umstände, die bei der Bestimmung des Kalibers hinderlich sind, Schichten. beinträchtigen auch die Zuverlässigkeit der Angaben über die Mächtigkeit der Wandungen, die von der Ausdehnung abhängig ist. Ausserdem ist es wegen des allmäligen Uebergangs der Adventitia in das atmosphärische Bindegewebe bei den Venen nicht minder schwer, die Wand nach aussen sbrugrenzen, als bei den Arterien. Und wenn für die Arterien die mittlere Haut ein vergleichbares Object abgab, so müssen wir bei den Venen wegen der Mannigfaltigkeit ihrer Textur auch darauf verzichten. Die Faserung der mittleren Haut der Arterien hat zwei charakteristische Eigenschaften: 🖦 ist musculös und ringförmig; in der Venenhaut dagegen kommen ringförmige Fasern von bindegewebiger Beschaffenheit und Muskelfasern von longitudinalem Verlauf vor. Soll die Richtung der Fasern den Ausschlag geben, so müsste man bindegewebige Faserzüge zur mittleren, muswhite zur äusseren oder inneren Haut rechnen; legt man den Accent auf den Charakter der Fasern, so hätte man den Venen eine mittlere Haut, mit logitudinalem Faserverlauf zuzuerkennen. Bei manchen Venen aber sehen wir uns von beiden Kriterien verlassen, wo nämlich die Wand, abgesehen von den feinen elastischen Lamellen der Intima, in ihrer ganzen Dicke gleichmässig aus alternirenden Schichten ringförmiger und longitudinaler (elastischer oder musculöser) Fasern zusammengesetzt ist.

Nach dem Antheil, den das Muskelgewebe an der Bildung der Wand der Venen nimmt, lassen sich dieselben in vier Gruppen ordnen. Es giebt erstens völlig muskellose Venen, und dazu gehören die tiefen, in die V. cava sup. mündenden Venen des Stammes, insbesondere die Vv. jugulares int. und ext., die Vv. mammariae intt. und die Venen der Schädelhöhle. Die dünne Ringfaserhaut der letzteren besteht aus einer einfachen, von weitläufigen elastischen Netzen durchzogenen Bindegewebslage; in der Wand der stärkeren Venen dieser Kategorie wechseln longitudinale elastische Fasernetze und ringförmige Bindegewebsschichten so mit einander ab, dass von innen nach aussen die Bindegewebslagen an Mächtigkeit, die elastischen Fasern an Stärke zunehmen. Die Venen der zweiten Gruppe gleichen den Arterien darin, dass auf die Intima eine musculöse Ringfaserschichte folgt; diese wird zuerst von longitudinalen elastischen Lamellen, weiter nach aussen von longitudinalen Bindegewebsbündeln durchsetzt. So verhalten sich die Venen der Oberextremität und die V. facialis und deren Zweige. Eine dritte Gruppe enthält Venen, in welchen Längsmuskelbündel mit ringförmigen Bindegewebsbündeln alterniren, wie in der V. cava inf., azygos, renalis, oder eine dünne, ringförmige Bindegewebsschichte von einer starken, compacten Längsmuskelschichte bedeckt wird, wie in der

332 · Venen.

Vena spermatica int. Die vierte Gruppe endlich umfasst die Venen der unteren Extremität mit inneren ringförmigen, äusseren longitudinalen Muskelfaserzügen.

Dass auf die Hauptstämme der Lungen- und Körpervenen von den Atrien aus eine Strecke weit das gestreifte Muskelgewebe sich fortsetzt, wurde schon oben (S. 51) angegeben.

Eberth (Archiv für pathol. Anat. u. Physiol. XLIX, 48) zählt die Vv. mannariae intt. zu den Venen meiner zweiten Gruppe; den gleichen Bau schreibt er einem Theil der Venen der untern Extremität, den feinern Halsvenen und den Venen im Innern der Lunge zu. Eine innere ringförmige und äussere longitudinale Schichte, also die Anordnung wie in meiner vierten Gruppe, fand er an der V. cava inf. in der Leber und unter derselben, an den Vv. azygos, hepatica, spermatint., renalis, axillaris und an der Pfortader. Soboroff (ebendas. LIV, 137) will an der V. saphena die Ringfaserschichte an der äussern Seite der Längsfaserschichte gefunden haben.

Ich stelle in folgender Tabelle die von Wahlgren (Kort framställning af vensystemets allmäna anatomi. Lund. 1851) und Kölliker veröffentlichten Messungen der Mächtigkeit der Venenwände nebst einigen eigenen Beobachtungen zusammen. Die Ziffern drücken Tausendtheile des Millimeters aus, die eingeklammerten bedeuten die Mächtigkeit der von den Beobachtern als mittlere Haut gedeuteten Schichte:

|                                       | Wahlgren.          | Kölliker.     | Eigene Beob-<br>achtungen. |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|
| Pulmonalis dextra                     | 462 (280)          |               | _                          |
| Cava sup.                             | 666 (356)          |               | <b>–</b> .                 |
| Jugularis int                         | 446 (265)          | , <del></del> | _                          |
| Subclavia                             | _                  | 338 (113)     | 400                        |
| Axillaris                             |                    | 315 (113)     | _                          |
| Brachialis                            | 201 ()             | 259 (99)      |                            |
| Mediana, Basilica                     | 406 (142)          | 292 (113)     |                            |
| Azygos                                | <u> </u>           | 221 (45)      | 200 bis 400                |
| Cava inf                              | 881 (565)          |               | 500                        |
| " " unter der Leber                   | _                  | 360 (67)      |                            |
| , , in der Leber                      |                    | 947 (fehlt)   |                            |
| " " am Zwerchfell                     | ` —                | 698 (270)     | _                          |
| ', , in der Brusthöhle                | , <u> </u>         | 270 (56)      | <u> </u>                   |
| Anonyma iliaca                        | _                  | 225 (67)      |                            |
| Iliaca                                | _                  | 258 (90)      | _                          |
| Cruralis                              | . —                | 293 (90)      | 500                        |
| Poplitea                              | 695 (328)          | 338 (146)     | -                          |
| Saphena minor (an der Achillessehne). | _                  | 281 (113)     |                            |
| " major (am Knöchel)                  | <del></del>        | 315 (135)     |                            |
| " (am Knie)                           | 679 (402)          | _             | , <del></del>              |
| " " (an der Einmündung)               | 582 (323)          | 146 (56)      | 800 ,                      |
| Renalis                               | _                  | 288 (45)      | 350                        |
| Hepatica (grösster Stamm)             | <del></del> ,      | 360 (fehlt)   |                            |
| Lienalis                              |                    | 227 (54)      | _                          |
| Mesenterica (Zweig von 2 Mm. Durch-   |                    | •             |                            |
| messer)                               | 76 ( <del></del> ) | _             |                            |
| V. portarum                           | _                  | 493 (158)     | . <del>-</del>             |

-

ITIST-品 三 ------

75

ling = mit ac

mittles

Die venösen Vasa vasorum bilden, wo arterielle und venöse Gefässe Vasa vas zusammengehen, in dem Bindegewebe, welches die Stämme umgiebt, feine Netze; die aus diesen Netzen entspringenden Röhrchen münden in dem Fall, dass eine einfache Vene die Arterie begleitet, in einen der grösseren Nebenäste dieser Vene, bei Doppelvenen entleeren sie sich in einen Zweig des Geflechtes derselben (Langer). Die isolirt verlaufenden Venen nehmen unmittelbar die venösen Stämmchen auf, welche das Blut aus den Capillargefässen derselben sammeln.

Zur Beschreibung des Einzelnen übergehend, habe ich bei den Venen, wie bei den Arterien, zunächst zwei Gebiete zu scheiden, das des kleinen oder Lungen- und des grossen oder Körperkreislaufs.

### I. Venen des Lungenkreislaufs.

Vv. pulmouales 1).

I. Vv. pul-

Aus jedem Lungenflügel kehrt das Blut zum linken Atrium durch zwei Venen zurück, deren Wurzeln in der Eingeweidelehre S. 296, deren Mandungen oben S. 41 beschrieben wurden. Die Stamme selbst haben cort fast genau transversalen, kurzen Verlauf; ihre Lange beträgt kaum 15 Mus; ihr Durchmesser ist ungleich, zwischen 13 und 16 Mm, in der Regel suddie rechten etwas stärker als die linken; rechterseits ist die oberr bengdie auch den Ast vom mittleren Lappen 2) aufmmut, linkerseits die auter Vene die stärkere. Die Dicke der Wand beträgt 0,4 Mm. Klappen sod nicht vorhanden.

Die Stämme der Lungenvenen, ja nicht selten noch die centralen kales ihrer Aeste liegen innerhalb des Pericardium, sind also vom visceralen East dieser Membran umgeben.

## Varietäten der Lungenvenen. (W. Krause.)

Var d. Vv.

Die Vv. pulmonales der rechten oder der linken (häufiger, als der rechten oder jeder Lange vereinigen sich zu einer resp. zwei Vv. pulmonales communes Letztere sind sehr kurz, von 2 Ctm Dicke (C. Krause), oder langer, z. B. eine sinistra circa 3 Ctm. lang (Meckel, Pathol. Anat. 1816, II, 133) Beiz Daman findet sich jederseits eine V. pulmonalis communis.

Die Zahl der Vv. pulmonales ist vermehrt, es finden sich fünf: drei reckter seits, indem eine V. pulmonalis deutra media sich von der oberen V. pulmonalis gesoudert hat, oder drei linkerseits (Meckel, Anst. 1817, III. 57 5, De überzihlige empfangt Aeste als der hinteren Partie des oberen und unteren Lappens und mindet in die rechte Halfte des Atrium sinistrum). Drei Vv. pulmonales dextrae finden sich bei Castor fiber und Cebus capitainus. Oder es and sechs vorhanden; drei beiderseits, oder auf einer Seite vier (Sandufort, Obsert, anat. pathol. 1779, Lib. III., p. 41, s. auch Lib. IV., 1781, p. 97), oder seite (Muller, Observ, quar anat. diss. Giessen, 1760), welche getreint in das Atriumsinistrum einnunden.

Ueberzahlige Aeste. Eine V bronchalis mundet in das Atrum suistrum an der Einsenkungsstelle der V pulmonalis dextra superior (Haller, lower anat, 1747, Fasc. III, p. 34), oder in letztere selbst (Haller daselbst. Soemmerring s. Theile).

Ueber Einsenkung von Lungenveuen in die V. cava superior s. Var. der letzteren.

## II. Venen des Körperkreislaufs.

II. Körper-

Das Blut der Körpervenen ergiesst sich in das rechte Atrium durch dei Hauptstämme, denen sich noch einige kleine, aus der Wand des rechten Herzens und aus der Scheidewand entspringende Stämmehen beigesellen.

<sup>1)</sup> teterine venosae 2) V pulmonalis destra media.

Aus den übrigen Theilen des Herzens sammelt das Blut der eine jener Hauptstämme, der Sinus coronarius, welcher in der Horizontalfurche, über der hinteren Kreuzungsstelle derselben mit der Verticalfurche, liegt und in der unteren hinteren Ecke des Atrium in der früher angegebenen Weise ammändet. Auch die beiden anderen Hauptstämme, die Vv. cavae superior und inf., und ihre Mündungen wurden schon bei der Schilderung des Herzens wiederholt erwähnt und beschrieben.

Die V. cava superior wird hinter dem Knorpel der ersten Rippe rechtersits aus den beiden Vv. anonymae brachiocephalicae zusammengesetzt, die 7. and inf. entsteht, in gleicher Höhe mit der Theilungsstelle der Aorta chlominalis, durch die Vereinigung der Vv. anonymae iliacae. Die Vene, welche der A. sacralis media entspricht und demnach die Fortsetzung oder wielmehr den Anfang der V. cava inf. am unteren Ende der Wirbelsäule kilden sollte, ist mit ihrer Mündung regelmässig auf die linke V. anonyma Maca gerückt. Die V. cava sup., ein Stamm von 6 bis 7 Ctm. Länge und 22 Mm. Durchmesser, zieht in einer leichten, nach links concaven Krümmang, vor dem Stiel der rechten Lunge und rechts neben der Aorta adscendens herab und erreicht das Atrium gegenüber dem sechsten bis siebenten Brustwirbel; die V. cava inferior mündet in der Höhe des achten bis neunten 'Brustwirbels in das Atrium ein, nachdem sie vor der Wirbelsäule, zur rechten Seite der Aorta abdominalis, die Bauchhöhle durchmessen und mit einer schwachen Biegung nach rechts und vorn die nach ihr benannte Oeffwas des Zwerchfells passirt hat. Ihre ganze Länge beträgt 25 Ctm., davon konnen 22 Mm. auf die Strecke vom Eintritt in die Brusthöhle und zugleich in das Pericardium bis zur Valvula Eustachii; ihr Durchmesser beträgt am Anfang 22, unterhalb der Leber 29, im Foramen venae cavae des Zwerchfells 34 Mm. (Krause).

Der Sinus coronarius führt das Blut zurück, welches durch die Aeste der Aorta adscendens verbreitet wird; das Gebiet der V. cava sup. entspricht m Wesentlichen dem des Arcus aortae und der Aorta thoracica, das Gebiet der V. cava inf. dem der Aorta abdominalis. Die Ungleichförmigkeiten der arteriellen und venösen Bahn beruhen hauptsächlich auf dem Mangel eines medianen Venenstamms in dem grösseren Theil der Brusthöhle. Statt desselben nehmen zwei symmetrisch angelegte Stämme die den Intercostalarterien entsprechenden Intercostalvenen auf. Sie bereiten sich schon in der Bauchhöhle gleichsam vor durch Aeste, welche parallel der V. cava inf., von der V. anonyma iliaca oder einem Beckenaste derselben an aufwärts steigen, die Lumbalvenen untereinander verbinden und in ihrer Gesammtheit ein diese Venen rechtwinklig kreuzendes Gefäss darstellen, das sich erhält, wenn in der Brusthöhle die V. cava ihr Ende erreicht und damit natürlich auch die Communicationsäste derselben mit den paarigen verticalen Stämmen Wegfallen (Fig. 136, a. f. S.). Eine Störung erleidet die Symmetrie dieser Parigen Stämme, welche sonderbarer Weise den Namen azygos (az) und hemiazygos (ha) (unpaare und halbunpaare Vene) führen, nur insofern, der linke in der Gegend der unteren Brustwirbel unterbrochen wird durch Entwickelung transversaler Verbindungszweige mit dem rechten, Welche das Blut der V. hemiazygos in die V. azygos hinüberleiten. Zahl dieser Verbindungszweige ist verschieden: selten ist es ein einziger,

gegen den sich der Strom im unteren Theil der V. hemiazygos aufwärts, im oberen abwärts wendet (Fig. 137), häufiger sind es zwei, zwischen welchen dann die Continuität des verticalen Stammes aufgehoben zu sein pflegt



(Fig. 136), so dass derselbe in ein unteres Stück, die eigentliche V. hemiazygos, and ein oberes. V. hemiazygos accessoria (haa). zerfallt. Nicht minder häufig schaltet sich zwischen der eigentlichen und der accessorischen V. hemiazygos ein drittes transversales Stämmchen ein, zu welchem zwei oder drei Intercostalvenen zusammentreten (Fig. 138).

Die V. azygos führt also das Blut der linken und rechten Kor-

Schema der Venen des Rumpfes, die in der vorderen Rumpfwand gelegenen Venen sind mit Conturen, die Venen ner Baucheingeweide sind mit Schraffirung angegeben. es, or V. cava sup und int. 4bd, Abs V. anorema brachioceph, dextra und sin. Sd, Ss V. subelavia d. u. sin. ja V. jugul. int. ti V. thyreoid, inf mmi V. mainmaria int. & V. intercostalis suprema, qe V. nzygos As V. hemiazygos had V. hemiazygos necessoria. ic \ intercostalis, d'R dorsalis derselben, 10' R. intercostalia ant, der V. manim int. h V. hepatica. 15 V. lumbalis ep V. portar. Aid, Ata V. anonyma iliaca dextra u sin. 418 V sacralis media. J V diaca, H V hypogastrica C V. cruralis et V. epigastries perwände der V. cava superior zu, in welche sie mit einem von der hinteren Brustwand über den rechten Bronchus gespannten Bogen übergeht; doch ist dies nur die Hauptstrasse für die Verbindung der Intercostalvenen mit dem Her-

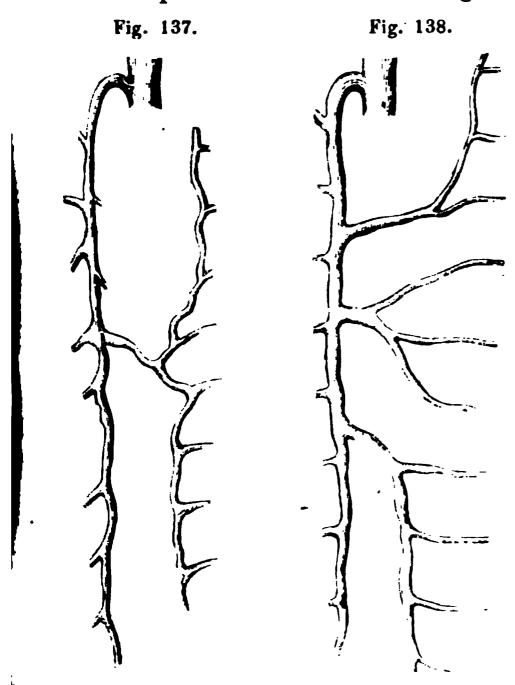

Varietäten der V. azygos und hemiazygos.

Ein Nebenweg durch zen. die V. cava superior eröffnet sich dadurch, dass der Stamm (is), der die Venen der ober-Intercostalräume aufnimmt und, der A. intercostalis suprema entsprechend, in die V. subclavia übergehen sollte, häufiger aber in die V. brachiocephalica übergeht, durch verticale Anastomosen mit den intercostalen Zweigen der V. azygos und hemiazygos oder mit diesen Stämmen selbst anastomosirt. Es entstehen dadurch zwischen der V. brachiocephalica und der V. hemiazygos accessoria linkerseits, der V. azygos rechterseits Bogen, innerhalb deren das Blut die Wahl zu haben scheint, ob es durch die V. subclavia oder durch die V. azygos zum Herzen zurückkehren will. Als Neben-

wege, um das Blut der Intercostalvenen in die V. cava inf. abzuleiten, bieten sich, neben den Lumbalvenen, unbeständige Verbindungsäste der V. azygos und hemiazygos mit dem Stamm der V. cava inf. und mit den Vv. renales dar.

Im Uebrigen ist die Anordnung der Venen der Rumpfwände dieselbe, wie die der Arterien. Jede V. intercostalis comm. (ic) nimmt einen R. dorsalis (d') auf, der ihr das Blut aus der Rückenmarkshöhle, der Wirbelsäule und den sie bedeckenden Weichtheilen zuführt. Vv. mammariae internae (mmi) und epigastricae inferiores (ei) begleiten paarweise die gleichnamigen Arterien, anastomosiren gleich diesen in der Bauchwand und nehmen in jedem Intercostalraum mediale und laterale Aeste auf, von denen die ersteren mit den entsprechenden Venen der anderen Körperseite in der Medianlinie Netze bilden, die letzteren sich mit den Intercostal- und Lumbalvenen bogenförmig vereinigen. Auf Seite der venösen Bahnen kommt indess noch das Netz der subcutanen Venen in der vorderen Rumpfwand hinzu, um die Verbindungen zwischen den Stämmen der oberen und unteren Körperhälfte zu vervielfältigen.

Bedeutsamere Eigenthümlichkeiten des Verlaufs der Venen, als im Bereich der parietalen Gefässe, finden sich in den visceralen, namentlich in den Venen der Bauchhöhle. Die Venen, welche den visceralen Zweigen der

Aorta thoraciea entsprechen (Vr. hronchiales, orsophageac, mediastinicae), norden zum kleineren Theil in die V. cava sup., zum grosseren im die V argos und anonyma brachiocephalica ein. In der Bauchhohle sammeln ein alle, den Verzweigungen der unpaaren Aeste der Aorta abdominalis in the nahme der Rr. hepatici entsprechenden Venen zu einem Stamm, der V potarum (i p), der sich in die Leber verästelt. Für die A. coeliaca, mesentricae sup. und inf. kehren nur Vv. hepaticies (h) zurück, allerdings an Addon arteriellen Stammen überlegen, aber auf einen engen Ranm untersahdes Zweichfells zusammengedningt. Durch die ausgedehnten venosen beflechte im Grunde des Beckens (Fig. 136\*), mit welchen ebensowohl die Aufunge der V. portarum, wie die Zweige der V. hypogastrica zusammenzegen, ist Gelegenheit gegeben, dass der Blutgehalt der Venen der Eingeword und der Körperwand sich ausgleiche.

### I. Sinus coronarius 1).

L Sin e szon,

So nennen wir den im hinteren Ende der linken Horizontalfurche gelegenen, die Verticalfurche kreuzenden Stamm der Herzvenen, so weit der selbe von gestreiften Muskelfasern ungeben ist (Fig. 37 Sc). Dadurch seine Grenze gegen die V. coronaria magna, in deren Flucht er liegt, freue nicht immer scharf bestimmbar, da die gestreiften Fasern, welche om (S. 51) beschrieben wurden, sich mitunter unmerklich verlieren. Beim kild ist der Sinus gegen die V. coronaria durch eine auffallende Erweiterung degesetzt, beim Erwachsenen ist der Unterschied der Weite zwischen Vere mit Sinus in der Regel nur gering; zuweilen findet sich statt der Erweiterung eine ringformige Einschnutung. Auf der inneren Oberfläche des Gefaset ist die Grenze der Vene gegen den Sinus durch eine einfache oder doppelt Klappe 2) bezeichnet (Fig. 51), die nur selten fehlt 3. Die Lange des Sinu toronarius schwankt um das Vierfache, zwischen 14 und 54 Mm. Die Weit desselben, welche am Eingang 5 bis 8 Mm. heträgt, wächst gegen die Magdung allmälig oder plötzlich auf 11 bis 13 Mm.

Kurze cylindrische Erweiterungen kommen zuweilen auch an den Folder vertrealen in den Sinns coronarius sich öffnenden Venen und an de V. coronariu magna ) vor. Auch sind die Mundungen der vertrealen Vene mit Klappen versehen, die aber meist einfach sind und haufiger vermes werden, als die Klappe an der Mundung der V. coronaria magna. Emtek Klappen inden sich sogar noch an Zweigen, die aus der Substanz des Bezens kommen und deren feine Oeffnungen über die vordere, angewachen Wand des Sinus zerstreut sind. Im Uebrigen sind die Herzvenen klappenlos

<sup>2)</sup> Sinus venur coronaviae Reid (Podd's cyclopaedia II, 597). Sinus comm, renormal for the result of the sense somm, and die Valv dae der Vv. cartiae ac Peterla 1864. Die deutschen Hir Bincher trenner den Saus coronarias nicht von der V eit sam mag i nder hezeichnen der is eine terminie Erwesterung dersellen, während Portal salw Sauss caranavias die ginze V. coronaria magna uit, versteht und Craveilhier den Nuteriorien im sense transitionen gelegene. Sin kider Tien in von ihrer dem Nichten Sauss venanz der der Tien von ihrer dem Nichten Sauss venanz der der Tien von ihrer dem Nichten Sauss venanz der der Tien versten der Venanze einem Geber der G

Die Aeste, welche den Sinus coronarius zusammensetzen, sind, abgeseben von den eben erwähnten feinsten Zweigen aus der Substanz des Herzens, folgende:

- 1. V. coronaria magna (Fig. 3. Fig. 57 Vc) 1). Beginnt an der Vor- 1. V. coron. derfläche der Spitze des Herzens, wo sie mit den Venen der Rückenfläche anastomosirt, und geht in der Verticalfurche in Begleitung des verticalen Astes der A. coronaria sin. aufwärts bis zur Horizontalfurche. wendet sie sich, unter dem horizontalen Ast der genannten Arterie, nach links, um ihren Weg in dem Fettgewebe der Horizontalfurche bis zum Uebergang in den Sinus coronarius fortzusetzen. Ihr verticaler Theil 2) nimmt Aeste von der Vorderfläche beider Kammern und aus der Scheidewand auf; in den horizontalen Theil ergiessen sich feine Aeste, die an der Oberfläche des Atrium abwärts, und stärkere, die an der Oberfläche des Ventrikels aufwarts gehen 3). Unter den letzteren zeichnet sich die Vene des linken Seitenrandes des Herzens 4) aus, die mit ihrem oberen Ende sich auf die hintere Fläche des Herzens wendet und die V. coronaria magna kurz vor ihrem Uebergang in den Sinus, zuweilen auch den Sinus selbst erreicht.
  - 2. V. posterior ventriculi sin. Gruber. Eine an der hinteren Fläche 2. V. post. des linken Ventrikels parallel der Verticalfurche aufsteigende stärkere Vene, welche in der Regel unmittelbar neben der V. coronaria magna, zuweilen such weiter rechts in den Sinus coronarius eintritt, seltener mit der V. coronaria magna vor deren Einmündung in den Sinus coronarius zusammenfliesst.
  - 3. V. posterior atrii sin. Gruber 5), Rest der fötalen V. cava sup. sin. 3. V. post (Fig. 51 ××), geht von der Falte des Pericardium, welche den obliterirten Theil dieser Vene enthält, an der linken Seite der rechten Lungenvenen schräg von oben und links nach abwärts und rechts über die hintere Wand des rechten Atrium, und mündet in den Eingang des Sinus coronarius.
  - 4. V. cordis media 6). Diesen Namen führt die im hinteren Theil der 4. V. cord Verticalfurche der Ventrikel aufsteigende Vene (Fig. 58 Vc'), welche über der A. coronaria dextra sich mit dem Sinus coronarius, dicht vor dessen Mindung, vereinigt, in seltenen Fällen selbständig neben dem Sinus in das Atrium sich öffnet.
  - V. coronaria parva 7). Dieser meist nur unbedeutende, oft durch 5. v. coron eine Anzahl feinerer Zweige vertretene Ast entsteht aus Venen des rechten Atrium und Ventrikels im hinteren Theil der rechten Horizontalfurche und mundet in das Ende des Sinus coronarius oder neben demselben unmittelbar in das rechte Atrium.

Die Verästelungen der Herzvenen folgen mehr oder weniger genan den Arterienverästelungen; die mit den Arterien verlaufenden Venen sind einfach, nur ganz ausnahmsweise ist eine Arterie von zwei Venen begleitet.

<sup>2)</sup> R. longitudinalis ant. V. magna cordis. 3) Rr. descendentes s. exriculares und ascendentes s. ventriculares. 4) V. marginalis ventriculi sin. Gruber. 5) V. obliqua auricularis Marshall (On the development of the great anterior veins. 6) V. coronaria cordis minor s. posterior. V. cordis Galeni. V. interren-Lond. 1850). incularis post.  $^{7}$ ) V. c. dextra.

Durch feine Venengesiechte, welche die Wurzeln der grossen artens stämme umgeben, stehen die Venen des Herzens mit Zweigen der Vr Ephragmaticae in Verbindung (Luschka).

Unter den Venen des rechten Ventrikels, die sich nicht an den gemt schaftlichen Stamm auschliessen, sondern 3 bis 4 an der Zahl zur Herrent fürche aufsteigen und über derselben gesondert in das rechte Atrum münden 1), ragt öfters die am Soitenrande des Ventrikels verlaufende bei durch ihre Stärke hervor. Ebenfalls dicht über der Horizontalfurche medet eine, innerhalb derselben gelegene kleine Vene, welche aus der Wides Conus arteriosus stammt. Die Oeffnungen der kleinsten Veneu 1, wel aus der Muschlatur des Herzens entspringen, folgen weder in Bezug auf Zahl, noch auf den Sitz einer bestimmten Regel.

Die kleinen Venen der Herzwand haben Bochdalek (Archiv für Arat if S 302) u. Lannelongue (Arch. de physiol. 1868, p. 22) genauer and set Bookdalek zahlte in manchen Fällen 10 bis 12 im rechten, 8 im link-n Arm in anderen waren sie auf 3 bis 1 reducirt oder sie fehlten un rechte. Att ganzlich und waren al die linke Seite des unteren Endes der V. cava 🚛 🙉 Hohe gerückt. Doch erwähnt Book dalek eine bestal bigere und weitere tech an der hinteren i nteren Partie der Scheilewand, in grosserer oder geringer 💷 ferning vor der Murding des Sinus coronarius. Lannetonque urter a von den feineren Miadungen (Foraminula) drei grossere und constante (F .... des Sinus coronarius gegenüber und eine dritte an der linken Seite des biogeder Aurieum oder in der Wand der letzteren. In der Halfte der Herzen in le ausserdem ein Foramen mitten in der ausseren Wand des Atrium aus isch tener eines über oder neben dem Limbus fossie avalls. Bei stark eitwicht Muskulatur der Attien konnten die Oeffnungen zu fel len scheinen, indem 🐖 in den Spalten zwischen den Müskelbalkehen verbergen, doch seien sei in bijection nachweisbar.Boch Jalek sah die kleinen Herzvenen bald in 🦠 🦎 der Emmundung bald durch secundare Aeste anteremender und mit den gre Herzyenenstämmen communicizen, so dass die durch Eine Muching enge Luft durch eine andere oder durch den Sinns coronarius wieder hervorten. 🛪 Lannelongue Ethren die constanten Foramina zuerst in trichterformig inwell-Räume, welche durch gerale, unter der inneren Oberflache des Atrada of hende Canale (Trajets intramusculaires) initeman ler verbunden und. The diese Canale, welche in der Mitte zwischen je zwei Mundungen die gross. W haben und sich nach beiden Scitch verengen, theils unmittelbar in die trick of nugen Venen munden fast sammtliche Venen der Attien. Vom Pericari v. die Canale durch eine oder zwei Muskellagen geschieden, deren Buidel 🙉 🥙 nalen parallel gehen, sich aber successive an deren Wand inseriren, die stort nur aus bindegewehigen un? elastischen Elementen besteht

Bochdalck entdeckte durch Einblasen von Luft in die Foramina Ibeb des techten Afrium feine Venenoffnungen, die durch die, Scheilewarde, rechten Atrioventricularklappe gedeckt waren, auch in der Scheidewand ist fritikel und meint, um die verhorgene Lage der Mundungen zwischen die Babenunskeln sei Ursache, dass sie noch nicht in anderen Theilen der Ventriss auf funden seien.

<sup>1)</sup> Ve. coronarrae (s. cordis) minores s. parear s unterfores Ve. Vieusreen cordis Galeni Crus. 3) Ve. Thehesii. Ve minimae

Béraud (Gaz. méd. 1862, Nr. 4) beschreibt einen collateralen Kreislauf des Herzens durch Venenzweige der Herzwand, die sich zu einem die Wurzeln der Acrta umspinnenden venösen Plexus und durch diesen zur V. diaphragmatica und schliesslich zur V. anonyma sin. begeben. Ein Stämmchen begleitet die Wurzel der Aorta, das andere die V. pulmonalis; jedes hat etwa 2 Mm. Durchmesser.

# II. Vena cava superior 1).

Nachdem die V. cava sup. hinter dem Knorpel der ersten rechten Rippe II. Cava sup. aus dem Zusammenfluss der beiden Vv. anonymae brachiocephalicae entstanden ist, nimmt sie innerhalb der Brusthöhle vor dem Eintritt in das Pericardium als collaterale Aeste die V. azygos (Fig. 139 az) und, der Einmindung dieser Vene gegenüber, einige kleinere, nicht ganz beständige Aeste, die Vv. pericardiacae und mediastinicae von der Oberfläche des Pericardium und aus dem hinteren Mediastinum auf.

# Endäste der V. cava sup. Vena anonyma brachiocephalica Ab 2).

Zur V. anonyma brachiocephalica, deren Gebiet den Aesten des Arcus Anon. brasortse entspricht, treten jederseits regelmässig eine V. jugularis int. (Fig. 139 ji) und eine V. subclavia (S) zusammen, während ein dritter Stamm, die V. jugularis ext. (je), bald in den von den beiden anderen Stämmen gebildeten Winkel 3), bald in den einen oder anderen derselben vor deren Verbindung, jedoch viel häufiger in die V. subclavia, als in die V. jugularis int., Die Verästelung der V. subclavia ist im Wesentlichen der der gleichnamigen Arterie identisch; in die Aufgabe, das durch die Carotis communis dem Kopfe zuströmende Blut zurückzuführen, theilen sich V. jugularis int und ext. dergestalt, dass die erstere aus der Schädelhöhle, die letztere sus der Hinterhaupts- und Ohrgegend ihr Blut sammelt und dass bald die eine, bald die andere, am häufigsten beide miteinander in der Höhe des Unterkieferwinkels das Blut aufnehmen, das die oberflächlichen und tiefen Venen des Gesichts zuführen. Der gemeinschaftliche Stamm dieser Venen ist die V. facialis comm. Die Aeste, die ihn zusammensetzen oder gesondert in die V. jugularis ext. und int. sich entleeren, sind für jene die V. facialis post., für diese die V. facialis ant. Oft verläuft zwischen der in die V. jugularis ext. mündenden V. facialis post. und der in die V. jugularis int. mündenden V. facialis ant. ein Verbindungsast, dessen Kaliber hinter keinem der beiden Stämme, die er verbindet, zurücksteht und es deshalb geradezu der Willkür anheimstellt, ob man die V. facialis post. als einen Zweig der V. facialis ant. oder der V. jugularis int. ansehen will (Fig. 59 †).

<sup>1)</sup> V. cava descendens. Obere oder absteigende Hohlvene. 2) Truncus anonymus. V. jugularis comm. der älteren Handbücher. (1891) Angulus venosus.

Da der Vereinigungspunkt der beiden Vv. brachiecephalicae über die Medianebene hinaus in die rechte Korperhälfte gerückt ist, so können all



nicht volikonimu symmetrisch Vom Sternoclavion largelenk, hinter der die V. brachrocepha lica entsteht, geht de rechtsseitige Stam (Fig. 139, 140 Abd) dessen Lange etw 2 Ctm. betragt, übe den Knorpel der es sten Rippo, gedeck von den Ursprangel der Mm. sternohyo deus, sternothyreof deus und des laterales hopfs des M. sterue cleidomastoideus ful

Arterienban stamme der Brust un Bauchloble, der Ram ist am seine verticale Asi unt der linken Seite auf Weniges ruckwarts dreht, 1 Rechte lunger witter! 2 Zwerchfell frontal durchschnitte 3 Nebenniere, 4 Nicol 5 M psoas maj 8 👭 quadrit lumborane A Acrts adscend, a A Are aertae Ab A an ayu brachioceph. Cs A can tis sin. Sa A. subclard sin e A coebara me mei A. mesenter kap. int cs. ca. V. cava see in mf Abd, Aba V and nyma brachtoceph d. # am SV substavia je, 1 V. jugularis ext and in no V azygos re V inter cost, # Vy hepaticae p# A. u V phicus v # V. suprarenalis, r A u. W renalis 16 V. humbalis api A. u. V. spermat int sm A. u. V. sacralo medici He A und V. monym thaca H A, a A hypegastr. I A. u V client

gerade abwärts, indess der linksseitige (Abs) hinter dem Handgriff des Brustbeins und vor den aus dem Aortenbogen entspringenden Stämmen nahezu horizontal verläuft.

Aus der A. anonyma entspringt in der Regel kein anderes Gefäss, als die beiden Zweige, in die sie sich spaltet. Die gleichnamige Vene aber empfängt eine Anzahl collateraler Aeste, welche theils am Halse ab-, theils an der Brustwand und aus der Brusthöhle aufsteigen. Die absteigenden und die parietalen unter den aufsteigenden Aesten scheinen, mit dem arteriellen System verglichen, von der Subclavia auf die Anonyma übertragen: die oberen sind, den Arterien entsprechend, Vv. thyreoidea int., vertebralis und cervicalis profunda; die unteren, Vv. mammaria int. und intercostalis suprema, entsprechen den parietalen Aesten der A. mammaria int. und der A. inter-In den visceralen Aesten, Vv. thymicae, pericardiacae, mediastinicae, bronchiales anteriores und phrenicae superiores kehrt das Blut zurück, welches die visceralen Aeste der A. mammaria int. in das Innere des Thorax führen.

## + Obere Aeste.

# V. thyreoidea inferior ti.

Gehört zu den Venen, welche ausnahmsweise einen von der gleichnami- † Obere gen Arterie verschiedenen Weg einschlagen. Die Wurzeln derselben (Fig. 140) Aeste.

I. Thyreoid. sammeln sich am unteren Rande der Gland. thyreoidea zu einem Geflecht, inf. Plerus thyreoideus impar Hyrtl<sup>1</sup>), welches zwischen der Vorderfläche der Trachea und den dieselbe bedeckenden Muskeln mehr oder minder tief hinabreicht, die V. laryngea inf. aufnimmt und zuletzt in zwei oder drei, selten mehr verticale Aeste übergeht. Von den beiden symmetrischen Aesten mündet der rechte in den Vereinigungswinkel der beiden Vv. brachiocephalicae, zuweilen überschreitet er denselben nach unten, um sich in die V. cava sup., bäufiger nach der Medianlinie, um sich in die linke V. brachiocephalica einsusenken. Die linke V. thyreoidea inf. und die mittlere 2), wenn eine solche vorhanden ist, öffnen sich in die linke V. brachiocephalica. Nicht selten stehen die beiden äussersten Vv. thyreoideae inff. oberhalb der V. brachiocephalica durch eine quere Anastomose in Verbindung, welche die dazwischen gelegenen verticalen Aeste aufnimmt.

Die Vv. thyreoideae inff. erhalten Zuflüsse von der Trachea und dem Oesophagus, Vv. tracheales und oesophageae, und geben Anastomosen ab an die Vv. thyreoideae supp. und den queren Verbindungsast der oberflächlichen Halsvenen. Die letztgenannte Anastomose kann auf der einen oder anderen Seite das Uebergewicht über die normale, tiefe Endigung der V. thyreoidea inf. gewinnen.

<sup>1)</sup> Luschka (Arch. für Anat. 1869, S. 424) erklärt den Plexus thyreoid. impar für den vorderen Theil eines die Trachea umgebenden Geflechtes, für das er den Namen Circulus renosus trachealis vorschlägt. <sup>2</sup>) V. thyreoidea ima.

#### 2. V. vertebralis v 1).

2 Vertebr.

Begleitet meistens einfach, nur in seltenen Fällen verdoppelt die giemnamige Arterie durch die Forr. transversaria der sechs obersten Halsward und tritt an der vorderen, lateralen Seite dieser Arterie, hinter der A. thyrociae



Aeste lo V. nonvina brachocephalna. 1 M. mylohyo, leus. 2 Zungenben. 5 hebyld 4 lib. thyrooder. 5 Trachen 18 V. cava sup. Abd., Abs. V. nonyma brachocyphal. 6 sin. 8 V. sub-axia. 11, je V. pagalaris sat. 0, ext. 18 u. li V. thyrooder. 4 crp. V. cerve its piec. 6 V. verte ralis. 10 mil mulia int. 18 V. intercost. 4 of the verte V. sub-axid. 4 Plexas thyrooders input.

inf, und vor der A. subclavia zur Wurzel der V. brachiocephalica (Fig. 140). Nicht selten setzt sie sich über den sechsten Halswirbel hinaus in das for ramen fransversminm des siebenten fort?) oder tritt unter jedem der beiden Wirbel oder auch unter dem funften und siebenten mit einem Aste has for Die V. vertebralis hungt au ihrem Ursprung mit der V. occipitalis und im weilen durch einen feinen Ast mit dem Emissatium condyloideum zusaumen.

<sup>3)</sup> V. vertebruhe int. a profunda. V vertebr, lateral. Langer Velue trach home abstrach het. 2) M. I. We er vermuthet, was dies die Regel sei und dass ladied die For, transversarrum des siebenten Habswirdes seine Bedeutung erhalte. Es erk. a. b. or. ins., warum diese Onfanty am siebenten Habswirter meistens enger sei, als a die ubrigen.

sie erhält durch das For. occipitale und die Forr. intervertebralia Aeste 1) von den Geflechten der Wirbelhöhle und durch die Zwischenräume der Wirbel Aeste 2) von einem dichten Venengeflecht, Plexus vertebralis cervicalis Krause 3), welches die vordere und hintere Fläche der Halswirbelsäule bedeckt, die Querfortsätze umgiebt und das Blut der tiefen Halsmuskeln abführt. Sie nimmt ausserdem in der Nähe ihres unteren Endes zuweilen eine Vene 4) auf, welche vor den tiefen Halsmuskeln herabgeht und der A. cervicalis adscendens entspricht.

# 3. V. cervicalis profunda Cruv. cvp 5).

Verläuft zwischen der tiefsten Schichte der Nackenmuskeln und dem 3. Cervio. M. semispinalis, durch den letzteren von der gleichnamigen Arterie geschieprof.

den, leicht geschlängelt von der Hinterhauptsgegend zur V. brachiocephalica
berab, erreicht aber in der Regel diese Vene nicht, sondern fliesst, indem sie
sich unter dem Querfortsatz des siebenten Halswirbels vorwärts krümmt,
mit der V. vertebralis zu einem Stamm 6) zusammen, welcher, da der Durchmesser der V. cervicalis prof. den der V. vertebralis um mehr als das
Doppelte übertrifft, als Fortsetzung der ersteren erscheint. Seine Einmündung in die V. brachiocephalica ist mit einer einfachen halbmondförmigen
oder mit einer zweitheiligen Klappe versehen (Struthers 7).

Der Anfang der V. cervicalis prof. anastomosirt mit der V. occipitalis; im weiteren Verlauf nimmt sie Aeste aus den tiefen Nackenmuskeln und aus dem hinteren Theil des Plexus vertebralis cervicalis auf. Durch Vermittelung des letzteren hängt sie mit der V. vertebralis und den Venen des Wirbelcanales zusammen.

### ++ Untere Aeste.

#### 1. V. mammaria interna mmi.

Eine in der Nähe der Einmündung (Fig. 140) einfache, übrigens †† Untere (Fig. 136) doppelte Vene, welche die gleichnamige Arterie und ihre sämmtli- 1. Mamm. chen Verzweigungen begleitet, mit Ausnahme der bereits erwähnten visceralen Aeste, deren analoge Venen direct in die V. brachiocephalica oder in die V. cava sich öffnen. Auch die Mündung der V. mammaria int. versetzt sich rechterseits zuweilen von der V. brachiocephalica auf die V. cava sup.

# 2. V. intercostalis suprema is.

Verläuft einfach mit dem vorderen oder intercostalen Ast der Arterie 2. Intercost. gleichen Namens, von der sie nur durch den oben beschriebenen Zusammenhang mit der V. azygos und hemiazygos abweicht (Fig. 136. 140).

<sup>1)</sup> Rr. musculares antt. und postt. Cruv. 2) Rr. vertebro-spinales Cruv. 3) Plexus renorus colli ant. u. post. Sömmerr. Plexus venosus cerricalis ant., post. und lateralis Breschet. 4) V. vertebralis externa ant. Arnold. V. vertebralis ant. Langer. 5) V. vertebralis externa s. superficialis. V. vertebralis post. Langer. Veine grande trachélienne ext. Breschet. 6) V. vertebralis comm. 7) Edinb. med. Journ. 1856, Novbr. p. 418.

Die linke V. intercostalis suprema nimmt haufig eine Bronchialver die Einmundung der rechten kann auf die V. subclavia rucken.

#### I. V. jugularis 1) interna j (2).

I Jugad

Die V. jugularis entsteht in dem hinteren, geraumigen Theile del jugulare (Knochenl, S. 84) mit einer Anschwellung, Bulbus v. jug. perior, welche sich an das vordere, steil abfallende Feld der inneren des Proc. jugularis des Hinterhauptsbeins (Knochenl, S. 105) anlehat folgt alsdann am Halse dem Laufe der Carotis interna und comm., inde allmalig von der hinteren Seite der ersteren an die laterale Seite der teren gelangt und diese nach vorn etwas überragt (Fig. 59). Ihr 📷 licher Durchmesser von 9 Mm. wächst nach unten in dem Maasse, eine grossore oder geringere Zahl von Seitenästen, darunter die V. 🏔 comm., aufnimmt. Vor ihrer Vereinigung mit der V. aubelavia schwie nochmals an, auffallender an der rechten Seite als an der linken, und zweite Anschwellung. Bulbus v. jug. int. inferior 3), ist aufwarts durch einfache oder zweitheilige Klappe abgeschlossen, welche mit dem freien abwärts ragt (Gruber) 1). Die emfache Klappe geht von der ausseren der Vene aus; die zweitheilige begrenzt eine schräge, in der Regel mi vorderen Ende lateralwarts gerichtete Spalte. Der Bulbus ist eiförmi je nachdem die Klappe hoher oder tiefer steht (das Maximum ihrer 🎩 nung von dem Zusammenfluss der V. jugularis mt. mit der Subclavia 🕻 25 Mm.), mehr oder minder gestreckt. Zaweilen ruckt die Klappe dem Vereinigungswinkel der V. jugularis int und subclavia berab; alsdann in der Regel einfach und ragt von der V. subclavia abwarte Lumen der V. jugularis int. Auch kommen beiderlei Klappen mit ein vor, eine obere zweitheilige und eine untere einfache und dann ist die tere so gestellt, dass ihr freier Rand die Spalte der zweitheiligen rechtwinklig kreuzt. Die Klappen steuern dem Rückfluss des Blute der V. brachiocephalica in die Venen des Schadels, sie sind wichtig die rechte Korperhalfte, wo die V. brachiocephalica in der Flucht cava sup. hegt, als für die linke. Demgemass werden sie auf der li Seite häufiger vermisst oder insufficient gefunden, als auf der rechts daraus erklart sich die geringere Beständigkeit des unteren Bulbe linken V. jugularis int.

In das obere Ende der V. jugularis int. ergiessen sich, durch Vermides Smus transversus, die in der fibrosen Hirnhaut eingeschlossenen v. Sinus der Schadelhohle, welche ihrerseits die Venen des Gehirus und

<sup>1)</sup> Prosselblutider. 2) V. jugularis communis s, cephalica I cephalica part. 1. 1. cephalica int. Therte Krause will dis Getass Jugularis comm. genanat his der Vereinigung unt der V. lacialis comm. 11. Andere berichen desen Namen Studin, der bei V jugularis ext. und int gemeins in ist. Da die Verbindung die gularis int. mit der V. lacialis comm. nicht constant, ihre Verbindung und der V. je ext segar eine Seltenheit ist, so wirl man am lesten den Namen I. jug ein nitgeben 3) Sinns r. jugularis int. Crav. 5) Vier Abhandlungen nus dem Gemeckenisch-chieurg, Anatomic. Berlin 1847, S. 28

Hüllen, die Venen der Schädelknochen, die von den Bedeckungen des Schädels stammenden Emissaria, endlich die Venen des inneren Ohres und der Augenhöhle aufnehmen. Die collateralen Aeste der V. jugularis int. sind, abgesehen von der V. facialis comm., die Vene des Aquaeductus cochleae, die beständig dicht unter dem Foramen jugulare einmündende V. petrosa inf., welche eine Fortsetzung des gleichnamigen Sinus ist, und weiter abwärts die Vv. pharyngeae, lingualis und thyreoidea sup., welche aber sämmtlich auch als Nebenäste der V. facialis comm. oder post. auftreten.

## + Obere Aeste.

Sinus der fibrösen Hirnhaut. Sinus durae matris.

Die Sinus, welche den Zusammenhang der Venen der Schädelhöhle mit † Obere den äusseren Venen vermitteln, sind in der Dicke der fibrösen Hirnhaut einge- Sinus d. m. schlossene Canäle, deren Lumen von einer sehr zarten Fortsetzung der inneren Gefässhaut, einer einfachen elastischen Längsfaserschichte und einem Epithelium, ausgekleidet wird. Im Uebrigen wird die Wand der Canäle allein von dem an elastischen Fasern auffallend armen Bindegewebe der fibrösen Hirnhaut gebildet. Der inneren Oberfläche zunächst streichen die Bündel regelmässig longitudinal, weiter nach aussen ringförmig; zuweilen wechseln mehrmals longitudinale und ringförmige Schichten mit einander ab; darin aber, sowie in der Mächtigkeit der Schichten, finden sich grosse, individuelle und locale Verschiedenheiten.

Die Sinus sind klappenlos, einzelne derselben aber, der Sinus sagittalis sup., der Sinus cavernosus und zuweilen der Plexus basilaris, sind von Bälkchen netzförmig durchzogen, die im Sinus sagittalis sup. ein festes, sehniges Gefüge, in den beiden anderen eine weichere Consistenz und röthliche Farbe Von den Bälkchen des Sinus cavernosus und von den Wänden desselben und der in ihm enthaltenen Theile (s. unten) ragen kolbige, zottenähnliche Vegetationen von etwa 2 Mm. Länge in die Höhle des Sinus (Hyrtl 1).

Zum Anfang der V. jugularis int., der Hauptabzugsquelle des Blutes der S. transv. Schädelhöhle, zieht jederseits der Sinus transversus (Fig. 141, 142 Str) 2) herab; er beginnt auf der Protuberantia occipt. int., geht in der nach ihm benannten Furche von der Hinterhauptsschuppe auf den Warzentheil des Schläfenbeins über, und erreicht auf dem Seitentheil des Hinterhauptsbeins das Foramen jugulare. So weit er auf der Schuppe des Hinterhauptsbeins liegt, 1st er in dem angewachsenen Rande des Tentorium cerebelli eingeschlossen; an der Grenze des Hinterhaupts- und Schläfenbeins verlässt er diesen Rand, um sich abwärts zu wenden, indess die Anheftung des Tentorium auf die <sup>obere</sup> Kante der Pyramide sich fortsetzt (Fig. 142). Die Sinus transversi sind, da in ihnen die Blutmasse der übrigen Sinus zusammenströmt, von ansehnlichem Kaliber, 8 bis 10 Mm. im Durchmesser (W. Krause 3); in der Regel 1st der rechte stärker, als der linke; im Rande des Tentorium sind sie von

<sup>1)</sup> Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilkunde 1862, Nr. 21. <sup>2</sup>) Sinus lateralis. Sinus lentorii post. u. Sinus sigmoideus M. J. Weber. 3) De vasis sanguiferis in cavo cranii. Diss. inaug. Kiew 1855.

dreiseitig prismatischer, im Sulcus sinus transversi des Schlasenbeins verhalbeglindrischer Gestalt.

In den Sinus transversus münden drei Lagen von Sinus, welche gleid sam in drei Etagen übereinander im Wesentlichen sagittal verlaufen,



Frontisischmitt des Schadels mit der Falx cerebri darch nie Forr, oxahn, hielerer Absildinin Weniges nach links gedreht. I Quers hielt arc A carotis mit 2 des N abdas.

3 Dritter Ast des N, trigeminus. 4 Falx cerebri. 5 Tentoriam cerebells Sies Sinas treversas. Sas, Sai Sinas sagitfalis sagi, un int. Si Sin. tectori. Se Sin civemos. Spix Sin petros sup. So Sinas oxigitals.

oberste Lage an dem oberen angewachsenen, die zweite am unteren frei Rande der Falx cerebri, die dritte an der Basis in der mittleren Schadegrube und an der Grenze der mittleren und hinteren. Die beiden ober Lagen bestehen je aus einem einfachen, medianen Rohr, die unterste symmetrischen, ruckwarts divergirenden Canalen.

S and th

Der oberste saguttale Sinus, Sinus saguttalis superior (Fig. 141, 142 Ssi) erstreckt sich an der Schadeldecke vom For, coecum bis zur Protuberantis och

<sup>1)</sup> Some longitudinalis s. falciformis sup. Some triangularis. Oberer Sichelblatheter

pitalis int., auf oder vielmehr neben welcher er meistens gegen den rechten Sinus transversus in einem Bogen umlenkt (Knochenl. Fig. 95), an dessen Scheitel der linke Sinus transversus stösst. Im For. coecum hängt (regelmissig nur im kindlichen Alter) der Sinus sagittalis sup. mit den Venen der Nasenhöhle zusammen; der vordere Theil desselben ist an der Seite der Crista frontalis befestigt (Knochenl. Fig. 118), weiterhin ruht er im Sulcus agittalis des Stirnbeins, dann der Scheitelbeine, endlich des Hinterhaupts-Seine untere Wand bilden die auseinanderweichenden Anheftungsrinder der Falx cerebri, die dem Durchschnitt des collabirten Sinus die Form eines mit der Spitze abwärts gerichteten Dreiecks verleihen. Das Kaliber desselben nimmt von vorn nach hinten continuirlich, von 1,5 bis zu 11 Mm., zu.

Die mittlere Lage der sagittalen Sinus zerfällt in zwei Abtheilungen. S. sagitt. inf. Die erste, Sinus sagittalis inferior (Fig. 141. 142 Ssi) 1), beginnt im freien Rande der Falx cerebri in grösserer oder geringerer Entfernung vom vorderen Ende derselben und endet am vorderen Rande des Tentorium cerebelli. Die zweite Abtheilung, Sinus tentorii (Fig. 141 St) 2), ist eine erweiterte Fort- 8. tentorii. setzung der ersten, da er neben dem Sinus sagittalis inf. eine starke, aus dem Inneren des Grosshirns hervortretende Vene (cic) aufnimmt. mitten über das Tentorium cerebelli und also unter dem mit dem Tentorium verwachsenen Rande der Falx cerebri schräg rück- und abwärts zu dem Zummmenfluss des oberen sagittalen mit dem queren Sinus 3). Sein Durchmeser beträgt 3 bis 4 Mm., sein Querschnitt ist im leeren Zustande dreiseitig, mit der Spitze aufwärts gerichtet. Oefters geht der Sinus sagittalis sup. gabelförmig in zwei über einander liegende Aeste getheilt in den Sinus perpendicularis über.

Die unterste oder basale Lage der in den Sinus transversus mündenden s. sphenopasagittalen Sinus beginnt am vorderen Rande der mittleren Schädelgrube mit dem Sinus sphenoparietalis Breschet 4), welcher, 3 Mm. stark, von der lateralen Spitze des Orbitalflügels gedeckt jederseits aus einer V. meningea entspringt und in einer seichten Furche der unteren Fläche dieses Flügels medianwärts zieht (Fig. 142 Ssp). Er senkt sich ein in die vordere Spitze des Sinus cavernosus 5), einer unregelmässig begrenzten, von Fäden durchzogenen s. cavern. Bucht zwischen den Platten der fibrösen Hirnhaut, welche über den Wurzeln des Temporalflügels am seitlichen Abhang des Wespenbeinkörpers liegt und die Carotis interna nebst dem N. abducens und dem die Carotis umgebenden sympathischen Geflecht einschliesst (Fig. 141. 142 Sc).

Die Sinus cavernosi beider Seiten stehen mit einander in Verbindung Ss. interdurch einen oder mehrere quere Canäle, welche an der vorderen und hinteren Wand oder am Boden der Hypophysengrube verlaufen, Sinus intercavernosi

<sup>1)</sup> Sinus s. Vena longitudinalis inf. Sinus sagittalis minor. 2) Sinus rectus s. perpendicularis s. obliquus s. quartus. Sinus tentorii medius M. J. Weber. Zeltblutleiter. Stelle, wo der Sinus transversus, sagittalis sup. und Sinus tentorii zusammenstossen, von welcher in der Regel noch ein vierter Sinus abwärts ausgeht, wird Confluens sinuum oder Torcular Heropkili genannt. 4) Sinus alae parvae. 5) Receptaculum. Sinus caroticus Rektorzik (Ueber das Vorkommen eines Sinus venosus im Can. caroticus, Wien 1858). Zellblutleiter.

ant., post. (Fig. 142 Sia, Sep) und inf. m. 1). Der vordere Sinus intercavernosus ist der stärkere, der antere fehlt am häufigsten.

B pete, sop. Das nutere Ende des Sinus cavernosas 2) mit dem Sinus transversas ze

Fig. 142.



Schadelbasis unt geöffneten Suus. 1 Horizontalschnitt der Falx gerebn. 2 N. option 22 Eintritt in den Can, oplacus abgeschnitten. 3 Stamm der A. carotis int. 4 N. oca one t out. 5 Dorsum sellige. 6 Die in die For, jugulare eintretenfen Nervon. Sas, Sai Suus sagutt sup, und inf., Querschnitt. Sea, Sap Soius intercavernosus and und post, die Peper physic zwischen such tassend. Sap S.n. sphenoparietalis. Se Suius cavernis, Spa, Spi Soius petr. sup. and inf. Str, Str' Sinus transversos. Sa Subas occupitalis. Pb Flexus tassends

<sup>1)</sup> Der vortece und hintere Sinus intervivernosus bilden init dem Theif des Sous vavernosus der zwischen ihren Ursprungen liegt, einen weiten venesin Ring am des Stiel der Hypoplasse, welchen man Sinus erreularis (S. c. Ridley). Sinus coconomicis ellipticus) geaunit hat Der am Boden der Hypoplassengrube betridliche Verbindungs und 1st der Sinus einenhauss und Winslaw. 2) Confluens sinusmi unt s. aphenoparietale vent.

verbinden, dient der Sinus petrosus sup. (Fig. 141. 142 Sps) 1), welcher in der Rinne der oberen Kante der Schläfenpyramide verläuft und durch den an diese Kante befestigten Rand des Tentorium vervollständigt wird. Er liegt in der Flucht des oberen queren Theils des Sinus transversus und erreicht denselben da, wo er von der Hinterhauptsschuppe abwärts in die Furche des Warzentheils umbiegt.

Die hintere Schädelgrube enthält, ausser dem absteigenden Theil der Sinus transversi, noch einige mehr oder minder beständige Canäle, welche eine Verbindung der aufgezählten Sinus theils mit der V. jugularis, theils mit den Venenplexus der Wirbelhöhle herstellen. Der beständigste und anzehnlichste unter diesen Sinus der hinteren Schädelgrube ist der Sinus petrosus 8. petr. inf. inf. (Fig 142 Spi)<sup>2</sup>), ein Ausläufer des Sinus cavernosus, welcher in der Furche, an deren Bildung die Spitze der Schläsenpyramide und der Körper des Hinterhauptsbeins sich betheiligen, zum Foramen jugulare herabzieht und durch dessen vordere Abtheilung die Schädelhöhle verlässt, um sich susserhalb derselben unter spitzem Winkel in die V. jugularis int. einrusenken.

Ebenfalls vom Sinus cavernosus oder vom Sinus intercavernosus post. gehen Plex. basil. Canale aus, die in dem, den Clivus bedeckenden Theil der fibrösen Hirnhaut ein mehr oder minder reiches Netz bilden, welches seitwärts mit den Sinus petrosi inff. zusammenhängt, abwärts in die Venenplexus der vorderen Wand Dies ist der Plexus basilaris Virchow der Wirbelhöhle sich entleert. (Fig. 142 Pb) 3), ein Analogen der Venennetze, welche die hintere Fläche der Wirbelkörper bedecken. Bei Greisen findet man nicht selten die Venenraume zu weiten Buchten zusammengeflossen, welche, den Sinus cavernosi ähnlich, von feinen, röthlichen Bälkchen durchzogen sind (Cruveilhier. Virchow).

Auf der Schuppe des Hinterhauptsbeins zieht von dem Vereinigungs- s. occip. punkt der sagittalen und queren Sinus oder von dem Sinus perpendicularis oder einem der Sinus transversi, in der Falx cerebelli eingeschlossen, einfach oder ausnahmsweise paarig, der Sinus occipitalis 1) herab. Er kann ganz sehlen; in seltenen Fällen beschränkt er sich auf die Communication mit den Venenplexus der hinteren Wand der Wirbelhöhle; er ist alsdann immer nur von geringem Kaliber. Zuweilen wendet er sich einseitig oder, der häufigere Fall, nach beiden Seiten im Sulcus marginalis am Rande des Hinterhauptslochs (Knochenl. S. 104) gegen das For. jugulare und mündet oberhalb desselben in den Sinus transversus ein (Fig. 142 So). Der einfache Sinus occipitalis theilt sich zu dem Ende gabelförmig und sendet aus dem Theilungswinkel oder aus dem einen oder anderen der Aeste 6) die Anasto-

<sup>1)</sup> Sinus petr. superficialis. Sinus tentorii lateralis M. J. Weber. 2) Sinus petros, pro-Oberer Felsen- oder Pyramidenblutleiter. Sinus petro-occipitalis sup. Trolard (Arch. gén. 1870, p. 258). Unter dem Sinus petro-occip. inf. versteht Trolard eine Vene, die in gleicher Richtung an der ausseren Fläche der Schädelbasis zwischen den Forr. lacerum u. jugulare verläuft. 1) Untersuchungen über die Entwickelung des Schädelgrundes. Berlin 1857, S. 48. Sinus basilaris ant. s. occipitalis ant. s. occipitalis transversus aut. Sinus fossae basilaris Breschet. Sinus basilaris Cruv. Vorderer Hinterhaupts- oder Grundbeinblutleiter, Keilbeinoder Zapsenblutleiter. 4) Sinus occipitalis s. basilaris post. <sup>6</sup>) Unter 23 Fällen 5 mal (Theile, Zeitschr. f. rat. Med. N. F. VI, 227). 6) Sinus marginalis Theile (a. a. O). Wenn

mosen 1) zum Plexus vertebralis. Da diese Anastomosen sich abwärts in diese Zweige auflösen, so muss angenommen werden, dass in ihnen das But : A aufwarts, gegen den Sinus transversus, bewegt. Der vom Ursprung an dopp to Sinus occipitalis stellt jederseits die Schne des Bogens dar, den der S. i us transversus zwischen der Protuberantia occip. int. und dem For. jugulare beschreit.

#### Zuflüsse der Sinus darae matris a. Aus der Schädelhöhle

Zuflüsse der

Die Venen des Gehirus, welche nur ausnahmsweise und nur in met Stens a A d Bota, peripherischen Regionen mit den Arterien verlaufen, sammeln sich in de d dioble. Anzahl feinerer und stärkerer Stimmehen, mittelst deren sie sich in die Anzahl feinerer und stärkerer Stimmehen, mittelst deren sie sich in die 3 nus öffnen. Nach den drei Etagen der Sinus kann man obere, mittlere m untere Gehirnvenen unterscheiden, wobei der im Tentorium gelegere Ted des Sinus transversus zur mittleren Lage gerechnet werden muss.

a Vv. cere-

a. Die oberen Gehirnvenen, Vr. cerebrales superiores 2), 10 bm [



Obere Fläche des Gehirus mit geoffnitem Sinus sagatt, his sup, und den in denselben nur denden Vv. cerebri supp

ausser diesen Sinns noch ein Simes einenlands foraminis magni beschrieben wir ... kann damit dur das obere Ende der ringformig zusammenhangenden Venengleite der Barhelholde gemeint som [1] Kr spinales Therte [2] Fr. majores cerebrales penatricoe supp. M. J. Weber - Vr cerebrales interiore, externoe, and supp. Crus. Later design. helt Cruve other cine I, magna cerebralis sup, berver, welche aus der se thehes Ges hunspilte (bossa Sylva aut., stammt. \*) Nuch Breschet, le système veneur La VIII, pl. II, Fig. 1

von vorn nach hinten an Kaliber zunehmende Venen jederseits, empfangen das Blut von der oberen, vorderen und dem vorderen Theil der inneren Fläche der Grosshirnhemisphären und führen es dem Sinus sagittalis sup. zu. Die vorderen haben einen transversalen Verlauf, die folgenden ziehen schräg vorwärts, dem Laufe des Blutes im Sinus sagittalis entgegen und biegen est dicht vor der Einmündung in die quere Richtung um oder beschreiben einen Bogen mit rückwärts gekehrter Concavität (Trolard). Ihre Stämme halten sich in den Furchen der Hemisphären, senden aber einander hier und da Anastomosen über die Windungen zu und verlaufen meist, die letzte Strecke mehr oder minder geschlängelt, zwischen den Platten der fibrösen Hirnhaut. Die Mündung der hinteren Venen erhält wegen der schrägen Richtung, in welcher sie die Wand des Sinus durchboren, den Anschein, als ob zie mit einer einfachen Klappe versehen sei.

b. Unter den mittleren Gehirnvenen zeichnet sich die unpaare, v. cerebri nweilen aber durch eine mediane Scheidewand getheilte V. cerebri int. communis m. 1) aus, welche, aus der grossen queren Hirnspalte zwischen dem Walst des Corp. callosum und dem Conarium hervortretend, sich unter dem Sinus sagittalis inf. in den Sinus perpendicularis einsenkt. Der kurze, 5 bis 6 Mm. starke Stamm dieser Vene wird aus zwei parallelen Aesten, den Vv. cerebri intt. dextra und sin. 2) zummengesetzt, welche dicht neben und selbst über einander in der Gefässhaut längs der Decke des dritten Ventrikels verlaufen und erst hinter dem Conarium sich vereinigen. Jede der paarigen Vv. cerebri intt. aber entsteht an der vorderen Grenze des dritten Ventrikels aus zwei Aesten, von welchen der eine aus dem vorderen, der andere aus dem unteren Horn des Seitenventrikels seine Zweige sammelt. Der erste, V. corporis striati 3), zieht an der Grenze des Streifenhügels und Thalamus opt. unter der Stria terminalis erst vorwärts, um dann am Schenkel des Fornix rückwärts gegen die Communicationsöffnung des dritten und Seitenventrikels (Foramen Monroi) umzubiegen. Er erhält Aeste aus dem Streifenhügel und Thalamus und an der vorderen Umbeugungsstelle aus der oberen und medialen Wand des vorderen Horns des Seitenventrikels, dem C. callosum 4) und Septum lucidum 5). Der andere Ursprungsast der V. cerebri int., V. choroidea 6), steigt mit dem Plexus choroideus stark geschlängelt aus dem unteren Horn des Seitenventrikels empor, an dessen Boden er mit den äusseren Venen der Schädelbasis anastomosirt und nimmt durch zahlreiche feine Aeste das Blut des Plexus und des Pes hippocampi maj. auf. An collate ralen Aesten empfängt jede V. cerebri int. 7) oder der gemeinschaftliche Stamm derselben, ausser den Venen der Gefässhaut des dritten Ventrikels: 1) einen starken, um den Pedunculus cerebri aufsteigenden Ast, V. cerebri

<sup>1)</sup> V. cerebralis magna s. magna Galeni. V. Galeni Theile. 2) V. Galeni aut. V. rentricularis Cruv. V. major cerebralis int. s. centralis M. J. Weber. V. cerebri int. s. magna Theile. 3) V. reflexa s. velata Rosenthal (Acta acad. caesar. nat. cur. XII, 303). 4) Vr. corporis collosi antt. inff. 5) V. septi lucidi. 6) V. choroidea lateralis M. J. Weber. V. choroidea lateralis ext. Luschka (die Adergeflechte des menschl. Gehirns. Berl. 1855, S. 152). 7) Die aus dem Zusammenfluss der V. corp. striati und V. choroidea hervorgehende Vene heisst bei M. J. Weber bis zu ihrer Vereinigung mit den wichtigeren collateralen Aesten V. cerebralis magna s. interna im engeren Sinne oder V. choroidea media.

ant. m. 1), welcher an der Basis des Gehirns aus zwei Aesten zusammen setzt wird, deren Gebiet dem Gebiete der A. cerebri ant. und einem The A. cerebri media entspricht. Der stärkere Ast der V. cerebri ant. 1) zur Seite der gleichnamigen Arterie auf der oberen Flache des C. call vorwarts und um das Knie desselben an die Basis des Gehirns, wo die metrischen Venen mitunter vor dem Chiasma durch einen transversalen 🥼 Verbindung stehen, der an den R. communicans der Aa. cerebri autt. erie Weiter nach hinten vereinigt sich die V. cerebri ant. mit Aesten von selndem Kaliber, welche aus der Gegend der seitlichen Grosshirnspalte 💣 men und sich durch Zweige aus dem Pons, den Pedunculi cerebri and dazwischen gelegenen Therlen der Hirnbasis verstarken. 2) Vr. corporie losi postt, inff. aus dem hinteren Horn des Seitenventrikels und dem un-Theil des C. callosum. 3) V. azygos conarii M. J. Weber aus dem Conund den Corpp quadrigemina. 4) Vr. cerebri postt. mff ") von der un Fläche der hintoren Grosshirnlappen und 5) Vr. cerebelli supp. mediae 4 der Oberfläche des Kleinhirns.

Die beiden letztgenannten Venengruppen können zum Theil weiter warts in den Sinus perpendienlaris oder transversus, Venen von der im Flache der hinteren Grosshirulappen in den Sinus sagittalis inf e nmät Ausschliesslich in den Sinus transversus und zwar in den Seitentheil deben gelangen die Vv. cerebelli supp. laterales, wahrend in die Kreusstelle der Sinus an der Protuberantia occip. int. eine V. azygos cerebelli M. J. Weber sich ergiesst, welche ans Aesten des Vermis inf. zusam gesetzt wird und geschlängelt am hinteren Ausschnitt des Kleinhirmsteigt.

c. Zu den unteren Gehirnvenen ') gebort die V. cerebri me die Begleiterin der Arterie gleichen Namens, welche in der seitlichen ( hirnspalte von Zweigen des vorderen und hinteren Lappens gehildet mit basalen Zweigen der V. cerebri aut, anastomosirt und in dem Spr vornosus oder sphenoparietalis endet. The Kaliber schwankt je unch Zahl der Venen der Hirnbasis, welche sich der V. cerebri aut. zuwei-Eine V anustomotica manna Troland setzt sich aus Venen der mit Region der seithehen Oberflache der Hemisphären zusammen; seltener springt sie aus dem Sinns sagett, sup. Ihr Stamm lauft ab und vorwie der queren Hirnspalte, tritt am Rando des Orbitalflugels in die fibrose E hant, durchsetzt innerhalb derselben die mittlere Schadelgrube und sich in der Mitte, zuweilen auch in der vorderen Spitze des Sin, posup. Die V. ophthalmo-meningen Hyrtli), von wechselndem Kall geht von der Gegend der seitlichen Grosshirnspalte zum Sinus sphenor talis, oder über denselben weg zu den Venenstammen der Augenhohle letzteren Falle findet man sie zuwerlen mit klappen verschen, welche Bewegung des Blutes nur in Einer Richtung und zwar von der Augen-

<sup>1)</sup> V ascendens s hasilaris Rosenthal V cerebralis inf. Krause. 3 but Rasenthalo Hyett. 2) V corporis callost. 1, mesolobica ant. Breschet 2) vebre mediana nef. Cruy. 4) 1r. verebelle perspherene supp. median M. 1 Weber 2. belli sup mediana Cruy. 5) Ve majores cerebri perspherene inf. M. 5. bet. 6) t. fessue Sglvii aut. 7) Oesterr Zeits in 1 prikt Heisk. 1850. Se 46.

Schädelhöhle gestatten. Kleinere Venen aus der mittleren Region der Hirnbasis gehen zu den Sinus intercavernosus und petrosus sup., welcher letztere auch Venen von beiden Flächen des Kleinhirns aufnimmt; die Venen der unteren Fläche der Kleinhirnhemisphären, des Pons und der Med. oblongata entleeren sich in die Sinus petros. inf., occipitalis und in den unteren Theil des Sinus transversus.

### b. Aus der fibrösen Hirnhaut.

Die Sinus sagittales nehmen aus der Falx cerebri, der Sinus cavernosus b. Aus d. aus dem Tentorium eine Reihe venöser Stämmchen auf; auch den übrigen Sinus wenden sich aus den ihnen benachbarten Regionen der fibrösen Hirnbut feine venöse Aestchen zu. Die laterale Spitze des Sinus sphenoparietalis communicirt durch eine ansehnliche Anastomose mit den Venenstämmen, welche die A. meningea media begleiten.

Von den beiden Venen, die die A. meningea media begleiten, zeichnet sich ofters die Eine, meistens die vordere, durch grösseres Kaliber aus (Trolard).

### c. Aus den Schädelknochen.

Der Plexus basilaris ist fast ausschliesslich zur Aufnahme der Venen c. Aus d. bestimmt, welche aus den den Wirbelkörpern analogen Theilen des Schädels, knochen. den Körpern des Hinterhaupts- und Wespenbeins hervortreten. Das ve- Vv. diploinöse Blut der platten Schädelknochen, insbesondere der Schädeldecke, sammelt sich in verhältnissmässig weiten Röhren, Vv. diploicae 1), die die Diploë netzförmig durchziehen. Sie liegen in platten Canälen, deren äusserst dünne, bindegewebige Auskleidung zugleich die einfache Gefässhaut repräsentirt 2). Durch zahlreiche, feinere und stärkere Poren stehen die Vv. diploicae von diesen Canälen aus mit den an der Oberfläche des Schädels verlaufenden Venen und mit den Vv. meningeae mediae in Verbindung. An bestimmten Stellen gehen sie durch weitere und beständigere Oeffnungen in die äusseren

<sup>1)</sup> Vv. diploēticae. 2) Ueber diesen histologischen Punkt sind die Meinungen noch getheilt. Breschet entgegen, dessen Schilderung ich folge, behauptete Deutsch (De penitiori ossium structura. Wratisl. 1834), dass die Venen ihre Canäle nicht ausfüllen, sondern einen Raum ibrig lassen, der von Mark eingenommen werde. Allein die von Deutsch beschriebenen Canale weichen auch im Verlauf von den Breschet'schen ab und scheinen nichts anderes, als zufällig erweiterte Markcanäle zu sein. Miescher (De inflammatione ossium. Berol. 1836, P. 58) konnte sie nicht wiederfinden, bestätigt dagegen nach eigenen Beobachtungen die Angaben von Breschet. Indessen tritt auch Kobelt (Arnold's Anatomie I, 244), dessen Untersuchungen sich uuzweiselhaft auf die Breschet'schen Canäle beziehen, auf Deutsch's Seite: er fand die zarten Venenwandungen überall von einer Markschichte umgeben und die Ansseren und inneren Oeffnungen der Canäle nur deshalb enger, als das Lumen der Canäle selbst, weil sich die Venenwand beim Austritt aus dem Canal an den Rand der Oeffnung beseigt. Vielleicht begründet das Alter einen Unterschied, und wenn, nach Breschet's und Arnold's Angabe, die Canäle sich mit den Jahren einfach oder varikös erweitern, so könnte der Erweiterung ein Schwinden des Marks vorangehen.

Schädelvenen, meistens aber zugleich auch in die Sinus der fibrosen Hirnhauduber; sie erzeugen durch diese Zweitheilung ihres Ausflusses die sogenansten Emissarien oder, wie man die Thatsache mit gleichem Rechte bezeich nen kann, sie senken sich in die die äusseren und inneren Schädelvens direct verbindenden Emissarien ein.

So lange die Knochen der Schädeldecke noch verschiebbar verbunde sind, hat jeder sein abgeschlossenes Venensystem; später bildet sich ein durch die ganze Schädeldecke zusammenhängendes Netz aus, dessen Hauptstämme vertical und gegen die Schädelbasis verlaufen. Zahl und Anordnung der



Schädel, dessen diploische Canale furch Entfernung ier änsveren Tafel geöffnet auf df V. diploica frontalis. dtu, dtp V. aploica temporalis unt, und, post, du V. aploica occipitalis.

selben ist schwankend und selten ganz symmetrisch; nach Breschet's Vorgang unterscheidet man vier Stämme jederseits, und zwar.

- 1. V. diploica frontalis (Fig. 144 df), mundet in die V. frontalis and in den Sinus sagittalis sup.
- 2. V. diploica temporalis ant. (dta), mündet in eine V. temporalis prof. und in den Sinus sphenoparietalis.
- 3. V. diploica temporalis post. (dtp), mündet durch das Emissirum mastoideum in die tiefen Venen der Ohr- und Hinterhauptsgegend und in den Sinus transversus.

<sup>\*)</sup> Nach Breschet, a. a. O. Livr VI, pl. 1. Fig 2

4. V. diploica occipitalis (do), mundet in eine V. occipitalis oder einen Sinus transversus oder durch eine Art Emissarium auf der Protuberantia occipitalis zugleich in eine V. occipitalis und in die Kreuzungsstelle der Sinus.

Häufig reducirt sich die Zahl der Stämme durch den Zusammenfluss der V. diploica frontalis mit der temporalis ant., oder der beiden temporales unter sich, oder der Vv. diploicae occipitales der beiden Körperhälften zu einem gemeinsamen, unpaaren Stamm.

### d. Aus den äusseren Schädelvenen.

### Emissaria.

Ich zähle hierher alle in Löchern und Canälen des Schädels enthalte- d.. Aus d. nen Anastomosen zwischen den Sinus der fibrösen Hirnhaut und den auf der Veneu. Aussenseite des Schädels verlaufenden Venen, wenn man auch viele, ja die meisten derselben nicht als Zuflüsse, sondern vielmehr als Abzugscanäle der Sinus zu betrachten gewöhnt ist. Allerdings sind die äusseren Venen eher im Stande, sich den Schwankungen des Blutdrucks und der Blutfülle anzupassen, als die im Schädel eingeschlossenen, und deshalb dazu geeignet, bei Staumgen des Blutes im Kopfe das Blut aus den Hirnvenen abzuleiten. Aber aus dem gleichen Grunde müssen auch im umgekehrten Fall, wenn der Blutgehalt der Schädelhöhle sich mindert, die Emissarien dazu dienen, die inneren Gefässe durch Zufuhr von aussen gefüllt zu erhalten.

In den Schädelöffnungen, durch welche die inneren und äusseren Ve-Den communiciren, machen die anastomotischen Venenäste entweder den einngen oder doch wesentlichen oder einen nur untergeordneten Bestandtheil des Inhalts aus. Nur die in Oeffnungen der ersten Art enthaltenen Venen sühren den Namen Emissarien, obschon sie in ihrer Bedeutung und häufig auch im Kaliber nicht verschieden sind von den Zweigen, welche einzelne Nerven- oder Arterienstämme bei ihrem Austritt aus dem Schädel oder hrem Eintritt in denselben begleiten.

- 1. Unter den eigentlichen Emissarien sind die ansehnlichsten und beständigsten die Emissaria mastoidea in den Forr. mastoidea (Knochenl. § 149), durch welche zugleich die Rr. meningei, Aeste der A. occipitalis, in die Schädelhöhle dringen. Die Emissaria mastoidea verbinden die Vv. occipitales mit dem absteigenden Theil des Sinus transversus.
- 2. Emissarium condyloideum 1) verläuft im Can. condyloideus (Knochenl. 8.105), zwischen dem Anfang des Plexus vertebralis cervicalis und dem unteren Ende des Sinus transversus.
- 3. Emissarium parietale, im For. parietale (Knochenl. S. 171), zwischen den äusseren Venen der Schädeldecke und dem Sinus sagittalis sup.
- 4. Ein Emissarium occipitale m., welches auf der Protuberantia occip. nach aussen mündet, stellt eine feine und meistens etwas gewundene Communication zwischen den Vv. occipitales und der Kreuzungsstelle der Sinus · her und nimmt den unpaaren Stamm der Vv. diploicae occipitales auf.

<sup>1)</sup> Emissarium occipitale.

- 5. In den Can. caroticus erstreckt sich eine Fortsetzung des Sinus cavernosus 1) gestechtarig längs der Carotis hinab und geht in variabler Entfernung von der unteren Mündung des Canals in ein Netz seiner Venen über, welche die Arterien umstricken und zu einem oder mehreren Stämmchen vereinigt in den Stamm der V. jugularis int. münden (Rektorzik).
  - 6. Der Sinus cavernosus entsendet durch das For. ovale ein paar Venen, welche, nachdem sie sich mit Zweigen der Vv. meningeae verbunden haben, den dritten Ast des N. trigeminus geslechtartig umgeben und in dem Venenplexus der Unterschläfengrube enden (Nuhn<sup>2</sup>). Seltener wird auch der zweite Ast des N. trigeminus von Venenzweigen aus dem Sinus cavernosus begleitet.
  - 7. Auch durch die Bindegewebsmasse, die das For. lacerum erfüllt, verlaufen Venen, welche einerseits mit dem Sinus cavernosus, andererseits mit den Venen der äusseren Fläche der Schädelbasis zusammenhängen.
  - 8. Der N. hypoglossus ist bei seinem Austritt aus dem Schädel von einem Venenkranz 3) umgeben, welcher mit dem Sinus occipitalis communicirt und zwei Venen im Can. hypoglossi abwärts sendet, die, nachdem sie innerhalb des Canals einige kleine Knochenvenen aufgenommen haben, die Eine im Plexus vertebralis, die andere in der vom Sinus petrosus inf. ausgehenden Vene enden 4).

## e. Aus dem Gehörapparat.

e. Zufl. a. d. Gehö<mark>rapp.</mark>

Venen der Paukenhöhle gelangen durch feine Oeffnungen der Fissura petrosquamosa zu den Venen der fibrösen Hirnhaut und durch deren Vermittelung in den Sinus petros. sup. In denselben, direct oder ebenfalls durch Vermittelung einer V. meningea, gelangt die in dem Aquaeductus vestibuli enthaltene Vene, welche aus Aesten der Bogengänge zusammengesetzt wird. Venae auditivae intt. verlaufen mit der gleichnamigen Arterie (u. dem N. acusticus) im Porus acust. int.; sie münden in das untere Ende des Sinus petros. inf. oder des Sinus transversus. Wie sich diese Venen und die im Aquaeductus cochleae abwärts verlaufende Vene zu den spiraligen Venen des Modiolus (Eingewdl. S. 802) und des Ductus cochlearis (ebendas. S. 834) verhalten, bleibt noch zu ermitteln.

i. Zufl. a. d. Urbita.

### f. Aus der Orbita.

Vv. ophhalm. Das Blut, welches die V. ophthalmica der Orbita zuleitet, vertheilt sich beim Rückfluss auf zwei Venenstämme, die V. ophthalmica sup. 5) und inf. 6). Die V. ophthalmica sup., die stärkere von beiden, entspricht in Verlauf und

<sup>1)</sup> Pars intra can. caroticum des Sinus caroticus Rektorzik. 2) Untersuch. und Beobachtungen aus dem Gebiete der Anatomie etc. Heidelb. 1849, Heft 1, S. 6. 5) Circellus venosus hypoglossi Luschka (Müll. Arch. 1856, S. 79). 4) Nach Trolard gehen sie in eine Vene, Confluens condyloid. ant., über, welche die Grube, in deren Grund der Can. hypoglossi mündet, einnimmt. 5) V. ophthalm. interna s. cerebralis. 6) V. ophthalm. externa s. facialis.

Verästelung ziemlich genau der gleichnamigen Arterie; die V. ophthalmica inf. geht am Boden der Orbita rückwärts und nimmt der V. ophthalm. sup. einige Muskel- und Ciliarvenen, sowie die durch die Canäle des Jochbeins verlausenden Venenzweige ab. Die V. ophthalmica sup. tritt durch die Fissura orbitalis sup. neben dem Ursprunge des M. rectus oculi sup. in die Schädelhöhle und senkt sich in den Sinus cavernosus ein. Die V. ophthalmica inf. gelangt gleichfalls durch die Fissura orbit. sup. in den Sinus cavernosus oder in die V. ophthalm. sup. oder sie verlässt die Orbita durch die Fissura orbitalis inf., wendet sich abwärts zum Plexus pterygoideus (Fig. 146 oi) und steht nur durch eine Anastomose mit der V. ophthal. sup. in Verbindung.

Was die Richtung des Blutstroms in den Orbitalvenen betrifft, so wheinen sie sich vorzugsweise in die V. facialis und nur zum geringen Theil in den Sinus cavernosus zu entleeren und bei Hirndruck selbst zur Ableitung des Blutes aus dem Sinus cavernosus zu dienen (Sesemann).

Die älteren Beschreibungen sprechen von einer Erweiterung, Sinus ophthalmicus, an der Uebergangsstelle der V ophthalm. sup. in den Sinus cavernosus. Sesemann (Arch. f. Anat. 1869, 154) konnte dieselbe nicht bestätigen, fand vielmehr die Vene regelmässig an der Einmündungsstelle enger.

Die V. ophth. sup. geht am medialen Augenwinkel aus einem mit den Gesichtsvenen communicirenden Netz hervor, welches der peripherischen Verweigung der Aa. frontalis, nasalis und supraorbitalis entspricht (Fig. 146 os). Der bedeutendste Ast gelangt mit der A. nasofrontalis, etwas oberhalb und leteralwärts von derselben, zwischen Trochlea und Lig. palpebrale mediale, an die mediale Wand der Orbita; er nimmt eine Vene von der Gegend des Thranensacks 1) und eine vordere und hintere V. cthmoidalis auf, von welchen, im Gegensatz zu den Arterien, die hintere die stärkere und beständigere ist (Walter?). Weiterhin vereinigt sich diese V. nasofrontalis?), während sie über den N. opticus an die laterale Seite des Bulbus tritt, mit der V. supraorbitalis, lacrymalis, mit den Vv. musculares und ciliares posteriores, welche alle, wenn auch nicht in Begleitung der gleichnamigen Arterien, doch denselben ähnlich und in ebenso verschiedenen Combinationen verlaufen. So verhalten sich auch die Vv. ciliares antt. als Aeste der Vv. musculares; eine Verschiedenheit zwischen arteriellen und venösen Ciliargefässen findet sich erst in deren feineren peripherischen Verzweigungen. Die Vv. ciliares antt. sind, wie die entsprechenden Arterien, Aeste der Muskelgefässe, aber gewöhnlich den Arterien an Zahl überlegen, zwei bis drei von jedem Muskel; sie zerfallen, wie die vorderen Ciliararterien, in Zweige der Sclera (Fig. 145\*), in episclerale und perforirende Zweige. Die Vv. cpisclerales (×××) wurzeln in dem Randschlingennetz des Hornhautfalzes und stehen durch Rr. conjunctivales antt. ( $\times \times$ ) mit den Rr. conjunctivales postt. der Vv. palpebrales (×) in Verbindung: sie begleiten meist paarweise die arteriellen Aeste, sind seiner als diese und von mehr gestrecktem Verlauf (Leber). Die Venenzweige, welche den perforirenden Arterienzweigen (\*\*\*) entsprechen, reichen

<sup>1)</sup> F. sacci lacrymalis. 2) De venis oculi. Berol. 1778. 3) Wegen dieser Benennung verweise ich auf die Beschreibung der A. ophthalmica.

uncht bis zur Iris; sie stammen aus dem Ciliarmuskel in der Nähe seine vorderen Randes und geben, während sie die Sclera durchsetzen, vorwärte Zweige ab, durch welche sie mit dem Sinus venosus der Cornea!) in Verbindung treten. Durch diese Zweige allein hangt der Sinus venosus mit dem Gefässsystem des Bulbus zusammen und muss demnach als eine Art Reservoir für das Blut des Ciliarmuskels betrachtet werden. Vermoge der Ansistemosen, welche die Vv. ciliares autt. im Ciliarmuskel mit Zweigen der Vv. ciliares postt, eingehen, dienen sie gelegentlich als Abzugsquelle für das Venenblat der Cheroidea.

Die eigeutlichen Venen der Choroides sind die Vv. ciliares postt. (c) deren wirtelformige Wurzeln das charakteristische Ausehen der ausseren



Flache der Choroiden erzeugen (Eingewdl. S.642). Die vier bisseche Stämme, welche in der Gegend des Aequatore des Auges die Sclera durchbohren und drect indie V. ophthalmies oder in Muskelvenen übergehen, repräsentiren

1) Circulus renosus edincis Leber. 2) Vr. corticosge.

Schematische Darstellung der Arterien und Venen de- Buibus, Horizontalschnitt. 1 Capill as habte der Choradea. 2 Iris. cr A. u. V. centralis retinue. c' c' Aa ciliarea postt. breves. c'' A. cilia-ris longa. c''' A. uni V. ciliaris interior e' V. clincia post, & Annatomosen der Vans centr retinae mit den Vann cil ir i postt y Austomose der Crangefasse unt den He-Siesen der Retina in der Eintriffsstelle for V. cpheus. † Coollie interasus andie Querschatt, †† tiefasse des Vagori u. optra \*tvefasse des Science \*\* huckbufende teste der An cibaros anteriores \*\*\* Durch! obremle A. to derselben. M Vasa cor junctionlis postt. XX Vasa con met. intt, XXX Randschlingennetz der Cernea

\*) Mit eta gen Abamberungen nach Leber, n. a. O. B 20. die kurzen und langen hinteren Ciliararterien 1), indem sie nicht nur aus der Choroidea und dem Corpus und den Processus cill., sondern auch aus der Iris ihr Blut empfangen. Kleinere Venen, Vv. ciliares postt. breves, welche wischen den hinteren Ciliararterien (c', c') den Bulbus verlassen, entsprechen lediglich den Sclerazweigen dieser Arterien und beschränken sich auf die Sclera und die Scherde des N. opticus, durch die sie mit der V. centralis retinse anastomosiren. Die Venen der Iris gehen zwischen den Ciliarfortsätzen, die Venen dieser Fortsätze auf dem freien Rande derselben rückwärts zu den uhlreichen, im Orbiculus ciliaris verlaufenden Venen, die auch noch einen Theil der Venen des M. ciliaris aufnehmen und an der Grenze des Orbiculus ciliaris gegen die eigentliche Choroidea auf die äussere Fläche dieser Membran übertreten.

Die V. centralis retinae setzt sich aus Aesten zusammen, die den arteriellen Retinagefässen folgen, mehr oder weniger geschlängelt, ein oder mehrmals mit denselben gekreuzt (Magnus)<sup>2</sup>). Sie geht mit den Ciliarvenen m der Eintrittsstelle des Sehnerven und nur an dieser dieselben Verbindungen ein, wie die entsprechenden Arterien. Sie mündet in den Sinus cavernosus oder in die V. ophthalm. sup., mit der sie auch im ersten Fall anastomosirt, selten in die V. ophthalm. inf. 3).

## ++ Collaterale Aeste.

## 1. Die Vene des Aquaeductus cochleae.

Wegen des Verlaufs dieser kleinen, in den Bulbus der V. jugularis int. 1. v. aquaed. mündenden Vene verweise ich auf die Eingeweidelehre S. 804.

7

,

# 2. V. petrosa inf.

Die Fortsetzung des Sinus gleichen Namens, welche, im Foramen jugu- 2. Petr. inf. lare durch die drei vorletzten Gehirnnerven von der V. jugularis int. geschieden, dicht unter der Schädelbasis oder weiter abwärts in diese Vene Sie nimmt einen Ast aus dem den N. hypoglossus umgebenden Gefässkranz auf (S. 358).

# 3. Vv. pharyngeae ph.

Aus dem Plexus pharyngeus 4), welcher die äussere Fläche des Pharynx 3. Pharyng bedeckt, entstehen beiderseits mehrere Stämme 5), welche einzeln oder ver-

<sup>1)</sup> Die durch Zinn eingeführte Unterscheidung der Vr. ciliares postt. in lange und kurze verwirft Leber, da Venen vom Verlauf der Aa. ciliares longae nicht existiren. Er sah nur zuweilen zwei Venen des Ciliarmuskels die Aeste einer A. ciliaris longa eine Strecke weit begleiten und sich zu einem gemeinschaftlichen Stämmchen verbinden, das dann aber immer am hinteren Rande des Ciliarmuskels in einen der zu den Wirtelvenen gehenden Aeste einmündete (Archiv f. Ophthalmol. Bd. XI, Abth. 1, S. 24). 3) Eine zusammenhängende Darstellung der Circulationsverhältnisse des Bulbus, auf die ich verweise, giebt Leber im Handb. d. Ophthalmol. I, 302. pharyng. superficialis Cruv. im Gegensatz zu dem tiefen, zwischen Schleimhaut und Muskelhaut ausgebreiteten Venennetz. 5) V. pharyngea sup. u. inf. M. J. Weber.

einigt, höher oder tiefer, direct oder durch Vermittelung der V. liegual oder thyreoidea in die V. jugularis int. (oder auch in die V. facialis com oder post.) münden (Fig. 146).

In den Plexus pharyngens ergiessen sich Venen von den tiefen vort ren Nackenmuskeln, von der Tuba und dem Gaumen, Rr. meningen und diani. Er anastomosirt mit den Vv. occipitales, mit den Plexus vertebra und pterygoideus.

#### 4. V. lingualis.

4. Languel.

Die V. lingualis entspringt in der Zunge und deren Umgebung drei Wurzeln, welche dem Stamm der Zungenarterie und seinen beid Aesten, den Aa. dorsahs linguae und sublingualis, entsprechen, aber in in relativen Stärke von den Verzweigungen der A. lingualts abweichen. Z Venen, welche die A. lingualis in der Substanz der Zunge begleiten mit ihren Anastomosen umspinnen (Fig. 146 l) 1), sind von uur geringe Kaliber, indess aus einem starken, submukosen Gefüssnetz auf dem Rach der Zunge, welches auch von der Tonsille und der Epiglottis her Zufluss halt, eine oder zwei ansehnliche Vv. dorsales linguae 1) (dl) hervorgener a die der A. sublingualis entsprechende Vene sich ebenfalls durch ihre statauszeichnet. Diese V. sublingualis (s) 3) beginnt neben der Endogung Stammes der A. lingualis an der Zungenspitze, verlauft aber an der lateral Flüche des M. hyoglossus, streckenweise in Gemeinschaft mit dem Die submaxillaris, und empfangt Aeste von der Submaxillar- und Sublugu drüse, von den Muskeln der Submaxillargegend und der Zunge unt einem Venenplexus, der den Seitenrand der Zunge einnimmt. Die Geffel dieses Plexus sind zuweilen mit Klappen versehen, welche das Vordri gen der Injectionsmassen in peripherischer Richtung verhindern (Cr veilhier).

Der eine oder andere dieser Aeste anastomosirt abwürts mit der thyreoidea sup., aufwärts mit dem Plexus pharyngeus. Haufig mundet statt sich zu Einem Stamm zu vereinigen, gesondert in die V. jugulans i oder auch in die V. facialis comm. oder post., ja selbst in Zweige der V. gularis ext. Ebenso oft vereinigt sich die V. lingualis mit einer V. phary gea oder thyrooidea sup. zu einem gemeinschaftlichen Stamm.

#### 5 V. facialis comm. fc.

5. Facialla

Die Beschreibung dieser unter einem spitzen Winkel in die V. jugd ris int. mündenden Vene folgt weiter unten.

#### 6. Vv. thyreoideae supp. tsu 1).

6. Thyreod. Die A. thyreoiden sup, begleiten in der Regel zwei Venen, von welchenpp. die untere ') ofters weit nach unten abrückt. Mit der oberen verbinden

Venae linguales profundae s, proprine Crux,
 Leine sotellite du niej ing Crax,
 V. raman vat.
 V. thyro-laryngen Crux,
 L' thyroiden no aut.
 I. thyromedia s, inferior Armall.

V. sternockeidomastoiden und die V. laryngen sup., doch geht die letzauch direct in die V. jugularis int. oder facialis über. Durch Submaxil-



des V. jugularis int. u. der V. facialis comm. Der Jochbogen und die Luke Seitendes Unterkiefers nebst dem Messeter ist entfernt, die Orbita entleert. I.M. ptergood, die ist am Ursprung abgeschutten. 2 M. styloglossus, Zu. genousert on 3 Sablinguid-L. d. W. lynglossus. 5 M. genolivosieus. 6 M. mylohvoideus, an der kieferinsertion auch itten. 7 M. stern hyodeus. 8 M. thyrachyndeus. 8 M. om dyndeus. 10 M. bys dem. 11 M. styloglossus, am Ursprung abgeschutten. 12 M. stylopharyngeus. V. regularis ont in ext. ph. V. pharyngen. dl. V. dersalis linguales. I V. linguales. Usu V. thyreotha s. ip. fc. V. facial's comm. fa, fa. V. facialis anti-pediere eta Stuck ausgeschutten. fa' Oterflacion her, fa'' tiere Zweig dersellen. Indialis sup. La als pest. fp', tp'' therflaci linduica sup. w. V. nasalis. Usa V. labialis sup. La als pest. fp', tp'' therflaci linduica sup. w. v. nasalis. Usa V. labialis sup. La als pest. fp', tp'' therflaci linduica presentendes, media u. peol. Pp Pleus ptergendeus. of V. ophthalinea inf. sea V. subantinea celli ant.

lardrüsenäste anastomosirt die V. thyreoidea sup. mit der V. lingualis, durch die Schilddrüsenäste mit der V. thyreoidea inf.

# II. V. jugularis externa je 1).

It Jug. ext.

Diese Vene, welche in ihrem Ursprung der A. auricularis post. und einem Theil der A. occipitalis entspricht, selbst aus der Schädelhöhle Zufluss erhält und, wenn sie nicht die V. facialis comm. ganz in sich aufnimmt, doch meistens durch die Verbindung mit dem hinteren Aste derselben auch die Endäste der Carotis ext., die Aa. temporalis superficialis und maxillaris int. repräsentirt, gestaltet sich im weiteren Verlauf am Halse zur Hautvene und sammelt in der Regel vor ihrer Verbindung mit der V. jugularis int und subclavia das Blut der übrigen oberflächlichen Halsvenen.

V. jugularis ext. nehmen, erscheint der Stamm derselben als Fortsetzung mehr der hinter oder der vor dem Ohr befindlichen Venen. Danach wechselt auch das Kaliber des Stamms und davon wieder hängt es ab, ob die zur V. jugularis ext. hinzutretenden Hautvenen des Halses sich wie collaterale ausnehmen oder als gleichwerthige mit der V. jugularis ext. zu einem Stamme zusammenzukommen scheinen. Der V. jugularis ext. coordinirt zind zie jedenfalls, wenn sie, wie es nicht selten geschieht, statt in diese Vene, ne ben ihr in die V. subclavia oder jugularis int. münden.

Die Venen, aus welchen der Anfang der V. jugularis ext. 2) sich entwickelt, begleiten zum Theil die A. occipitalis, zum Theil bilden sie ein weitläutiges Netz in der hinteren Ohrgegend (Fig. 146), in welches häufig das Emissarium mastoideum sich öffnet. Indem der Stamm am vorderen Hunde des M. sternocleidomastoideus abwärts geht, verstärkt er sich durch die V. facialis comm. oder post. oder durch einen anastomotischen Zweig dermelben (Fig. 59, 146), Gefässe, deren Kaliber wieder nach der Zahl der pulluturalen Aeste variirt, welche die V. facialis post. von der V. jugularis int. Thernimmt. Mit der V. facialis ant. oder communis, wenn dieselbe in die V. jugularia int. geht, oder direct mit der letzteren steht die V. jugulatie vat. durch einen mehr oder minder ansehnlichen Zweig in Verbindung, der die untere Spitze der Parotis durchsetzt. Sie geht sodann in fast vermalur Ruhtung, die Faserung des M. sternocleidomastoideus spitzwinklig humann, uher die äussere Fläche dieses Muskels abwärts, allein von der Haut und dem M. anboutaneus colli bedeckt und daher bei jeder Stauung IIII linklight der V. vava sup. äusserlich sichtbar. Hinter der Clavicularpor-Hull this M stermoloidomastoideus, bald vor, bald hinter dem hinteren Bauch M. M. M. Miller, dringt sie durch die oberflächliche Halsfascie in die l'inte und autotat medianwärts gegen die V. anonyma vor (Fig. 140).

<sup>1)</sup> I ibje have the paint. I. cutanea colli post. s. maj. M. J. Weber. Mittleren hat the last sie bei den Autoren, welche (wie Weber-Hildebr.), den Nammen ibjediese mit den gemeinsamen kurzen Stamm der Hautvenen des Halses bem himiben.

V. subcut. colli post. V. transv. colli. Vv. subcut. colli antt.

n Rande der zu ihrem Durchtritt bestimmten Oeffnung der Fascie ist sie verwachsen und dadurch verhindert, zu collabiren.

Die V. jugularis ext. hat eine zweitheilige Klappe an der unteren Münz oder dicht oberhalb derselben und häufig eine zweite ungefähr in Mitte des Halses, selten noch eine dritte zwischen jenen beiden (Stru-:s).

Die collateralen Aeste der V. jugularis ext. stammen theils aus der en-, theils aus der vorderen Halsgegend.

## † Hintere Aeste.

# -1. V. subcutanea colli post. scp 1).

Diesen Namen mag eine Vene führen, die aus dem Netz der Hinter- † Hintere tsvenen, welches seinen Hauptabfluss in den Plexus vertebralis hat, 1. Subcut. lächlich hinter dem M. sternocleidomastoideus herabgeht und sich unir in der Mitte des Halses entweder unter spitzem Winkel in die V. aris ext. einsenkt (Fig. 59) oder vorher mit einem mehr horizontal ufenden, unter dem M. trapezius entspringenden Stämmchen verbindet. Stämmchen, welches der A. cervicalis superficialis entspricht, wendet ebenso häufig der folgenden Vene zu.

### V. transversa colli tc.

In Ausbreitung und Verlauf ähnlich der gleichnamigen Arterie (Fig 59), 2. Transv. ig mit der V. transversa scapulae zu Einem Stamme verbunden; mündet eiden Fällen auch in die V. subclavia. An der Mündung oder über dern mit einer Klappe versehen.

## †† Vordere Aeste.

Vv. subcutaneae colli antt. m.  $sca^2$ ).

Den Raum zwischen den beiderseitigen Vv. jugulares externae nimmt †† Vordere weitläufiges subcutanes Venennetz ein, dessen Form und Kaliber gleichen Subcut. wankungen unterliegen. Oben hängt es mit den submentalen und selbst den labialen Aesten der V. maxillaris ext. oder direct mit der V. faciacomm. zusammen (Fig. 146); unten schliesst es mit einer transversalen

<sup>1)</sup> V. cutanea cervicis magna M. J. Weber. V. jugularis ext. post. Hyrtl. V. cerviu supersicialis Luschka. 2) V. subcutanea colli Luschka. V. cutanea colli ant. V. viaris ant. s. ant. externa. V. superficialis colli ant. Krause. V. mediana colli Brehet. Der Breschet'sche Name wird meistens den übrigen synonym, jedoch auch zur wichnung eines von der V. jugularis ant. verschiedenen, der Mittellinie mehr genäherten, merhin paarigen Astes gebraucht (Hyrtl).

Vene ') ab, welche hinter, selten vor den Ursprüngen der Mm. sternocommastoidei die beiden Vv. jugulares extt. verbindet, oft aber auch en ode beiderseitig in die V. subclavia oder anonyma übergeht (Fig 140). In de transversale Gefäss münden die verticalen Stammehen, welche, wie es tauf der Fall ist, in dem Netze sich auszeichnen, einer oder zwei jederseit die beiden medialen in der Mittellinie des Halses dicht neben einander und zweilen stellenweise oder in der ganzen Länge zu einer unpaaren, med au Vene verschmolzen. Neben diesen oberflächlichen Venen des Halses um die transversale subcutane Vene Anastomosen von den Vv. thyreoiden ur zuweilen von den Vv. mammariae intt., sowie in der Brustwand aufsteigen Hautvenen auf. Aber auch sie ist oft nur unvollstundig entwickelt de Mittelstück kann fehlen und dann biegt jede verticale subcutane Vene reck winklig gegen die V. jugularis ext. (oder subclavia) ihrer Seite um.

#### V. facialis communis fc 2).

Facial

Die V. facialis communis wird am Winkel des Unterkiefers aus zu Aesten, den Vv. faciales ant. (fa) und post. (fp), zusammengesetzt, wech wie erwähnt, auch jede für sich, die erstere in die V. jugularis ext. die letztere in die V. jugularis int. münden. Der gemeinschaftliche Stamm beder Venen, etwa 5 Mm. stark, läuft über die Carotis externa schrag abvär zur V. jugularis int. (Fig. 59) oder externa und ummt zuweilen der under andere der Venen auf, welche oben als collaterale Aeste der V. jugularis int. namhaft gemacht wurden.

Die V. facialis ant. und post, entstehen jede aus einem oberflächliche und einem tiefen Ast. Der oberflächliche Ast der V. facialis ant. (Fig. 1476 zieht von der Gegend des medialen Augenwinkels schräg ab- und ruckwat meist hinter der A. maxillaris, deren Lauf sie folgt. Der oberflächliche Mer V. facialis post. (fp') geht aus der Schläfengegend mit der A. temperali dann auf der A. carotis externa gerade abwarts. Die tu fen Aeste bod Venen nehmen ihren Ursprung aus einem Geflecht, Plexus pterygoudeus  $(P_t)^2$  welches in der Unterschläfengrube zwischen den Mm. pterygoidei hegt aus sich von der Fissura orbitalis inf. und sphenomaxillaris bis zum Unterkofte gelenk erstreckt.

Der Plexus pterygoideus vertritt den Stamm der A. maxillaris int merhält Zuflüsse, welche den Aesten dieser Arterie entsprechen. Unter des selben ist die V. meningen media die einzige, welche mit doppelten Aeste die gleichnamigen Arterienaste begleitet. Ohne Analogon im arterille Gebiet ist die V. ophthalmien inf. (oi), die in der Orbita aus unteren Moske und Ciliarvenen zusammengesetzt wird, häufig die V. ophthalmo-menige (S. 354) aufnimmt und durch die Fissura erbitalis inf. mit dem Plexus ptergoideus, gewöhnlich aber auch zugleich durch die Fissura orbitalis sup me

<sup>1)</sup> I cutanea collinal Walter. V. superficialis collinalis, jugularis ext. ant. headed 1. jugularis ant. horizontalis s. transversalis ant Breschet. Accus venosus jugul Bril Arcus venosus ant und medius Dittel 2) V. caphalica ant. Mechel 1 cophalis Therie. 3) Placus maxillaris int. Cruverthier unterscheidet vom Pi, ptersgoden de ant der Tuberoutht des Oberkveters gelegenen Theri als Placus alrealises.

Sinus cavernosus zusammenhängt. Die Venen, welche dem Verastelungat der A. nasalis post, entsprechen, bilden ein dichtes Geflecht auf der sen Muschel und um die Ausmundung des Duct. Lacrymalis.

Fig. 147.



Acate der V. jugufaris mt. und V. tacidis comm. Vergl. Fig. 146.

Die Vene, durch die das Blut des Plexus pterygoidens in die V. facialis abgeleitet wird, oder der tiefe Ast der V. facialis ant. (fa") 1) geht mit A. biscinatoria unter dem Tuber zygomaticum von der Infratemporalis Gesichtsfläche des Oberkieferbeins und fliesst am vorderen Rande des

I maritare interna ant. V. marillaris int. ant. sup. Meckel. It. anastomoticus prof.

Masseter mit dem oberstächlichen Ast zusammen. Das Gefäss, welches so Plexus pterygoideus mit der V. facialis post, verbindet, der tiefe Ast ter V. facialis post,  $(fp'')^{-1}$ ), ist eine kurze, den Aufang der A. maxillaris int te gleitende Doppelvene.

#### I. V. facialis anterior fa 2).

I. Fue, aut,

The oberflächlicher Ast entsteht am medialen Augenwinkel als V. angularis (Fig. 147a) and dem Zusammenfluss der Vv. frontalis (f). supraorbant und ophthalmica sup. (os), zu denen sich noch in der Regel eine aufsteigend V. nasalis (n). gesellt. Die V. frontalis geht nahe der Mittellinie über di Stirne herab, steht mit der symmetrischen Vene durch quere Anaston in Verbindung oder verschmilzt streckenweise mit ihr zu einem unpaarer medianen Stamme. Beide Vv. frontales offnen sich in einen aufwärts oder aven Venenbogen, zu welchem auch die V. supraorbitalis am Margo superorbitalis hinzieht. In die V. angularis munden ferner die Venen der Augestider, Vv. palpebrales supp. und infl., die letzteren haufig mittelst eines gemeinschaftlichen Stämmehens, und die Venen des Nasenfückens und ist Nasenflugel 1. Unterhalb des Nasenflugels verbindet sich mit der V. angularis die V. labialis sup., die, wie die entsprechende Vene der Unterappund die gleichnamige Arterie, mit dem symmetrischen Gefüss in einer begen förmigen Auastomose zusammenfliesst.

Nach der Vereinigung des oberstächlichen und tiefen Astes nimmt Je Stamm der V. facialis ant. die V. labialis inf. und zuweilen oberhalb deselben eine aus dem Mundwinkel entspringende, transversale Vene, V labialis media, sodann Vv. buccales, masseterwae, parotideae in unbestimmter I bleine V. palatina 6, die das Blut aus dem Plexus tonsillaris erhalt, end die der A. submentalis entsprechende V. submentalis aut. Die Venen 16 Gland. submaxillaris 7) gehen häufig, statt in die V. submentalis, in der Stamm der V. facialis aut.

M. J. Weber schreibt dem oberflachbehen Aste der V. facialis auf. Kist zu. Wenn sie wirklich vereinzelt vorkommen, so vermogen sie doch keinstlich die Bewegung der Injectionsflussigkeiten in einer dem Lauf des Blintes entrezwigesetzten Richtung zu hemmen

#### II. V. facialis post, 8).

Il Fac post

Der oberflichliche Ast dieses Gefässes entspricht der A. temporalisuperficialis und setzt sich aus zwei Venenzweigen zusnumen, von weklen der eine, V. temporalis superficialis (Fig. 147 tps), im Gebiete der Endasbreitung der A. temporalis, der andere, V. temporalis media (tm) ), im Gebiete

<sup>1)</sup> I' marillaris ent. 2) V faciales interna. V faciales. V marillaris externa h en nas cephalicae anterioris anticus. V. fucialis cutanea comm. s. magna M. J. Welver. T. praepasata aut. Vens vulanea frontis magna M. J. Welver. 4) 1 dens une esp. Merkel. 5) 10 nasales laterales supp u. infl. V dorsi vusi raf. 1 nasales aut. 49 to taf. 6) 1. palatma inf. 7) Ve submarillares s. glandulosne. 8) V. facialis est. 1 insportes comm. V temporo-marillares Cruv. I. carotes est. M. J. Welver. 9, V temporoles prof. 1 temporales auterior.

Arterie gleichen Namens sich netzförmig verbreitet, ohne genau den erienästen zu folgen. Zu der V. temporalis media, welche unter der zie des M. temporalis ein Geflecht bildet und mit den Vv. temporales f. (tp) zusammenhängt, dringen, die Fascie durchbohrend, Venenäste, ler A. zygomatico-orbitalis entsprechen, und aus der Stirn- und Supraorgegend 1) und von den Augenlidern stammen. Ueber dem Jochbogen die V. temporalis media aus der Fascia temporalis hervor und vereinigt mit der V. temporalis superficialis kurz vor deren Vereinigung mit dem 1 Zweig der V. facialis post. An collateralen Aesten empfängt der lächliche Zweig die den arteriellen Aesten entsprechenden Vv. auries antt., parotideae und transversa faciei. Die letztere ist doppelt hängt am hinteren Rande des M. masseter mit einem das Kiefergelenk benden Plexus?) und am vorderen Rande des genannten Muskels durch ncisura mandibulae mit dem Plexus pterygoideus zusammen.

## III. V. subclavia S.

## Vene der Oberextremität.

Die den Arterienstamm der oberen Extremität begleitende, bis über die III. Subclades Oberarms hinauf doppelte Vene wird in der Ellenbogenbeuge durch Zusammentritt der Vv. radialis und ulnaris gebildet und führt successiv Namen brachialis, axillaris und subclavia, wie die Arterie, an deren aler Seite sie verläuft. Die collateralen Aeste dieses Stammes, sowie Vorderarmvenen und deren Verzweigungen folgen sämmtlich, und zwar ppelter Zahl, dem Gange der Arterien. Die Lage der V. subclavia ist in so weit von der Lage der entsprechenden Arterie verschieden, als sie dem M. scalenus anticus vorübergeht (Fig. 67), deshalb auch tiefer und ler gebogen verläuft, als die Arterie. Oberhalb des Schlüsselbeins ist vordere Wand fest mit der oberflächlichen Halsfascie verwachsen; unterdes Schlüsselbeins in dem Winkel, den der untere Rand des M. subclamit der ersten Rippe bildet, befindet sie sich in inniger Verbindung der Fascie dieses Muskels. Deshalb folgt die vordere Wand der Vene Bewegungen des Schlüsselbeins und wird die Vene bei Erhebung des s weit geöffnet, worauf die Gefahr des Lufteintritts in dieselbe bei blua Operationen in der Schlüsselbeingegend beruht. An der Einmündungse in die V. brachiocephalica kommt eine zweitheilige Klappe vor.

Unter den collateralen Aesten der V. subclavia ist nur Einer einigerissen beständig, die V. transversa scapulae (Fig. 67 ts), eine klappentige Doppelvene, die die gleichnamige Arterie begleitet. Sie kann die transversa colli aufnehmen oder mit ihr in die V. jugularis externa eininden. Ausserdem ergiesst sich zuweilen in die V. subclavia der einen er anderen Seite die V. subcutanea colli ant. und in die rechte V. subclaa die V. intercostalis supr. derselben Seite.

1) V. frontalis externa. V. supraorbitaria. 2) Plexus articularis. Die diesen Plexus ait den Vv. transversae faciei verbindenden Venen werden als Vr. articulares beschrieben. Henle, Anatomie. Bd. III. Abth. 1. 24

Die gesammten Venen, welche mit den Arterien der oberen Extremic verlaufen, werden tiefe genannt im Gegensatz zu den selbstandigen, zu flächlichen oder subcutanen Venen des Arms. Die letzteren sind mest zu verhältnissmassig stärkerem Kuliber; mit Klappen sind heide Gebiete zu sehen, die tiefen Venen reichlicher als die oberflächlichen.

Die tiefen Armvenen werchen nur durch die Anastomosen, die son den oberflachlichen eingehen, von den Arterien ab und bedürfen daber keiner besonderen Beschreibung.

#### Oberflächliche Vonen der oberen Extremität.

Oberflächl. Venen.

Die der Axe des Gliedes parallelen Stamme, welche sich aus den so cutanen Venennetzen der oberen Extremität allmälig hervorbilden, nelm an der Hand die Rückenfläche ein, wenden sich aber zwischen dem Hat gelenk und der Mitte des Unterarms auf die Vorderflache des letzter Aus einem dichten Geflecht auf der Dorsal- und Volarseite der Nagelam ist ontspringen je zwei Aeste, die den Nagel gabelformig umgreifen und sich Aufsteigen durch neue, zum Theil von der Volarfläche kommende Zweig von mehren. An den Gelenken zwischen Grund- und Mittelphalangen begen häufig gegen die Fingerrander aus, um die Rückseite des tielenks fra lassen. In der Mitte des Ruckens der Grundphalange munden sie reg massig in einen aufwärts, gegen die Han lwurzel concaven Bogen. Arcus 🕶 sus digitulis Braune und Trübiger?) Aus den Vereinigungswinkete zweier Bogen in den Zwischenraumen der Finger nehmen Stammelan abt Ursprung, Venac metacurpeac, die in den Intermetacarpalranmen zum Har gelenke ziehen. Unter diesen Venen des Mittelhandruckens zeiennen d die beiden aussersten darch ihre Stärke und Bestäudigkeit aus 1. Die Ver der Volurseite der Finger sind feiner, als die der Dorsalseite, sie sur me sich grösstentheils in einen Hauptstamm, V. intercapdularis B. und T 🔞 an der Grundphalange uber die A. digitalis hinweg, sich mit der od kreuzend, auf die Rückenflache umbiegt, um in den Fingerhogen zu geeuze Am 3, bis 5, Finger biegt er um den Ulnarrand, am 2, und am Danne . den Radialrand des Fingers. Selten findet sich eine feine, der V. interas tularis entsprechende Vene au dem ihr gegenüberliegenden Fingerind Durch feine Aeste, die in den die Finger verbindenden Falten transversalwe laufen, wird eine Verbindung zwischen allen volaren Aesten des 2. Fingers hergestellt (Arcus venosus marginalis B, und T.). Die Vv vot carpeae sind an ihrem Ursprunge zwischen den Fingerknocheln mit er tr petal gerichteten Klappen versehen, die den Ruckfritt des Blutes in & Venen der Finger verhüten. In die Vene des 4. Metacarpairaums in

<sup>1)</sup> Plexus venosus digit, dors d. . valuris. 2) Die Venen der taenschlichen Hauf by 1873. Die Verfesser Festreiten die Richt zieht fer übliche Beschrod unz wonach den Frankern entlich zurühle Stammeben (1) vollaterales superfic exit u mit (1) vollate sollten. Bezie twenen neben den Arterien ben sie uicht, nur in einigen Fallen zeles, an der Volarbache der Eingerspitze einen Venetbegen neben dem Arterienbegen od zuweisen. I Die Vene ins reisten Intermetaung drumse zwie in Daumen on! Die tuger wird verphäliche polli is, die Vene des vierten Intermetauarpilinums wird miente genanut.

ch, nahe dem Handgelenk, ein aus dem tiefen Netz des Handrückens stammener Zweig, V. carpea communicans dorsalis, B. und T. Die Vene des . Metacarpalraums nimmt regelmässig eine den Arcus volaris profundus begleitende Vene auf. So enthält also das Venennetz des Handrückens die Absugscanäle für die Finger und für einen Theil der tiefen Venen der Hohlhand. Das oberflächliche, feine Netz der Hohlhand verbindet sich theils mit den Begleitvenen des Arcus volaris sublimis, theils längs dem ulnaren und radialen Rande der Hand mit oberflächlichen Venen des Handrückens, theils endlich direct mit den Venen der Vorderfläche des Unterarms. Vom Handgelenke aus vertheilen sich die Venen nach beiden Seiten zuweilen symmetrisch, häufiger in der Art unsymmetrisch, dass die Mehrzahl dem Bedialrande zustrebt oder, mit anderen Worten, das Gebiet der am Radialrande des Vorderarms verlaufenden Vene sich bis zum Ulnarrande der Hand entreckt. Je weiter her eine Vene ihre Zweige bezieht, desto später gelangt sie um den Rand des Unterarms auf dessen Volarfläche.

An der Vorderfläche des Unterarms lassen sich 2 bis 5 stärkere Stämme (von 4 bis 5 Mm. Durchm.) unterscheiden; als regelmässige Zahl gelten 3, der am radialen, einer am ulnaren Rande und einer in der Mitte zwischen beiden, der in der Ellenbogenbeuge sich verliert, so dass für den Oberarm weh zwei Stämme übrig bleiben.

Der radiale Stamm, V. cephalica (Fig. 148 cep 1), verläuft, nachdem Cophalica. The am Handgelenk einen vom Arcus volaris prof. stammenden, mit einer centripetalen Klappe versehenen Zweig, V. communicans cephalica pollicis R und T. empfangen, längs dem Unterarm am medialen Rande des Lebrachioradialis; am Oberarm liegt er in der lateralen Bicipitalfurche, weiterhin in der Furche zwischen dem M. deltoideus und der clavicularen Portion des M. pectoralis maj. Er durchbohrt in der Unterschlüsselbeingrube die Pascia coraco-clavicularis und senkt sich, verstärkt durch eine V. thoracico-teromialis, in die V. axillaris.

Auch in den ulnaren Stamm, V. basilica (bas²), öffnet sich unter Basilica lem Ursprunge der Musculatur des Kleinfingerballens ein ziemlich starker lweig, V. communicans ulnaris B. und T., welcher Blut aus dem Arcus maris prof. zuführt. Der Stamm der V. basilica geht vor dem M. ulnaris mt. aufwärts, begiebt sich über den medialen Epicondylus in die Bicipitalurche ihrer Seite und durch einen Schlitz der Oberarmfascie (Mskll. Fig. 123 \*\*) an die Tiefe, um sogleich oder nach kurzem Verlauf unterhalb der Fascie in lie mediale der beiden Vv. brachiales proff. einzumünden.

Der mittlere Stamm, V. mediana (m'3), ist der unbeständigste. Er Mediana. Intsteht am Handgelenk oder weiter oben, zuweilen erst in der Nähe des Ellenbogengelenks entweder aus dem Netz der Vorderarmvenen oder aus der V. cephalica und verhält sich im letzteren Falle wie ein mehr oder minder steiler, schräger Verbindungsast zwischen der V. cephalica und basilica. Häufig

Ŀ

<sup>1)</sup> V. cutanea radialis: M. J. Weber zählt einen R. posterior s. dorsalis und einen R. volaris der V. cephalica auf, wozu zuweilen noch ein R. volaris ant. komme. 2) V. cutanea ulnaris. Meckel unterscheidet eine V. ulnar. cutanea ant. u. post. Cruveilhier versteht unter V. cephalica u. basilica nur den vom Ellenbogen aufwärts gelegenen Theil beider Stämme. 3) V. mediana antibrachii. V. mediana comm.

wird die V. mediana durch einen aus der Fascie bervordringender tiefen Venen (radialis, interossea oder ninaris) ersetzt, der sich wie cephalica oder basilica oder mit heiden verbindet 1) und feiners



Gefasse und Nerven der Ellenbogenbenge B'B' Oberflachhabe Sehne des M briebs Bi M Urachidia int. Pt M.
pronater teres I N melanus 2 3 Arste des N cutineus med us 4 N, entriens literalis B A, brachidis
und Vv briebildes prof. cop V, cephalica, bios V, laschen m' V, med ana \* Anastomese der tiefen Unterarmveneu mit der V cephalica

Zweige von de fläche des Von aufnimmt. In Fallen empfinieren der Trefe kommastomotischt die V. medinisch in zwei V. medinia und medinia die zu beiden tunteren Spitzibiceps sich zu nannten Vene

Verbindung derselben bege 148). In der s die V. median die stärkere.

Wenn vond der Hand die sich der V. cep wendet und & halli am Vordel V. basihen as ubertrifft, so Ellenbogen and haltniss sich reu, da die Va entweder ein des Blutes der lica in die V. überführt oder Vertheilung beiden die 🌹 bevorzugt.

Die V. bar

sitzt einen grösseren Reichthum an Klappen, als die V. (Cruveithier).

Die Hautvenen der oberen Extremitat und namentlich der Ellenbebildet Barkow in 26 Holzschnitten und 21 lithographisten Figuren seigraphie über die Veneu der oberen Extremität des Menschen (Brestan)

<sup>1)</sup> I mediana brachii Arnold. 2) V. mediana antibrachii Arnold

dann in 4 Figuren seiner Erläuterungen zur Schlag- und Blutaderlehre ab. Da hiermit, nach seinem eigenen Ausspruche, der Gegenstand keineswegs erschöpfend dargestellt ist, so genügt für das praktische Bedürfniss wohl die Bemerkung, dass diese Venen einen sehr mannigfaltigen Verlauf haben.

# Collateraler Ast der V. cava sup.

V.  $azygos^{1}$ ).

Wie die V. azygos aus verticalen, die V. iliaca und die Vv. lumbares Azygos. der rechten Seite verbindenden Aesten entsteht, mit den Vv. cava, renalis und suprarenalis anastomosirt, dann in der Brusthöhle sich mit der entsprechenden Vene der linken Seite, der V. hemiazygos<sup>2</sup>), vereinigt und über den rechten Bronchus zur V. cava sup. gelangt, wurde früher (S. 335) beschrieben<sup>3</sup>). Die Stämme beider Venen liegen auf der Vorderfläche der Wirbelkörper, zur Seite der Aorta; sie treten jederseits in die Brusthöhle durch eine Spalte der medialen Zacke der Vertebralportion des Zwerchfells (Makll. S. 80); der Durchmesser der V. azygos beträgt an der Mündung in die V. cava sup. 7 bis 8 Mm. Klappen kommen an dieser Mündung nur ausnahmsweise vor; sie finden sich dagegen im Bogen der V. azygos und zwar häufiger im absteigenden, als im aufsteigenden Theile desselben (Gruber)<sup>4</sup>).

Die collateralen Aeste der V. azygos und hemiazygos zerfallen in viscerale und parietale. Die visceralen sind die Vv. oesophageae, mediatinicae postt. und bronchiales. Die rechte V. bronchialis senkt sich, dem vierten Brustwirbel gegenüber, in die V. azygos, die linke in die V. hemiatygos oder in eine V. intercostalis. Die parietalen Aeste sind die

# Vv. intercostales 5),

deren Vertheilung an die Vv. azygos, hemiazygos, hemiazygos accessoria und Intercost. intercostalis suprema oben (S. 336) geschildert wurde. Jede V. intercostalis begleitet einfach die entsprechende Arterie an deren oberem Rande und nimmt, an derselben Stelle, wie diese, einen R. dorsalis 6) auf, der aber stärker ist, als der Stamm und aus Geflechten entspringt, die eine besondere Beschreibung erfordern. Nach der Vereinigung mit dem R. dorsalis empfängt der Stamm der V. intercostalis 7) kleine Aeste von der Vorderfläche der Wirbelkörper und aus der Substanz derselben. Die Mündungen der unteren Intercostalvenen in die V. azygos oder hemiazygos sind nie oder nur ganz susnahmsweise mit Klappen versehen, die Mündungen der oberen Intercostalvenen aber scheinen öfter Klappen zu besitzen, als nicht.

<sup>1)</sup> V. azyga s. azyga magna. V. sine pari, sine comite. 2) V. azygos sinistra s. minor. 3) Die Reihe der verticalen Verbindungsäste, deren Fortsetzung die V. azygos und keniazygos bilden, wird als V. lumbalis adscendens beschrieben. Krause zieht es vor, die Fe. lumbales adscendentes, die V. azygos bis zur Verbindung mit der V. hemiazygos und diese letztere als paarige Vv. lumbocostales comm. s. subvertebrales postt. zu bezeichnen und den Namen azygos auf den oberen, wirklich unpaaren Theil dieses Gefässes zu beschränken. 4) Archiv für Anat. 1866, S. 69. 5) Vv. vertebro-costales Cruv. 6) R. spinalis Cruv. 7) V. costalis s. dorsocostalis Krause.

Ueber den Emmandangen der Vv. intercostales in die V. azygw Z. Pleura so fest von den Rippen zu den Wirbelkorperu hinubergespannt de an ihr angeheftete Intercostalvene ein stets offenes Lumen zeigt und son, schnitten, nicht entleeren kann, so lange die Pleura über ihr unveist. Dyckowsky (Suzungsberichte der sachs, Geselsch, der Wissensch 1866, S. der diese Beobachtung mittheilt, vermithet, dass die ausgespannte Vene Elippenwegung als Pumpe zum Vortheil des Elutaufs wirksam sei





Schwief and oberer Theil der Wirbeisaule, larch einen frontalschmitt geoffert benehe fer febrosen Hint des Rockenmarks mit den fieselbe betecken ten dem feren Commann intenen mit ten Piexus verte rocken. (Pr) und den Piexus frontals och V. occupatalis och V. o

Die Geflechte, aus welchen die Rr. dersales der Vv. intercostales Ursprung nohmen, liegen theils an der ausseren Fluche der Wirhel

<sup>1)</sup> Nach Breschet, a. a. O. Lvr. II, pl. 1.

der Wirbelhöhle. Die äusseren Venen, Plexus dorsales (Fig. 149 Plex.dors. edecken im Anschluss an den Plexus vertebralis cervicalis, jedoch icht, die Bogen und Querfortsätze der Brustwirbel unter und zwintefsten Schichten der Rückenmuskeln, greifen aber nicht auf die che der Wirbel über. Die Geflechte beider Seiten sind zuweilen in ellinie durch mediane Venen verbunden, welche auf den Spitzen eldornen abwärts ziehen und zu den Seiten der Ligg. interspinalia die Tiefe senden. In die von den Plexus dorsales ausgehenden Aeste an jedem Zwischenwirbelloch ein R. spinalis (sp<sup>1/2</sup>), der aus der hle stammt (Fig. 149, 150).

Plexus der Wirbelhöhle, Plexus spinales 3), bilden durch die ganze Plex. spin.





Wand des durch einen Frontalschnitt n obersten Theils der Wirbelhöhle fernung des Rückenmarks und seiner Plexus spinalis ant. O Durchschnitts-Hinterhauptsbeins. Vt' Erster Brustwirbel. sp' R. spinalis. Wirbelsäule vier Züge 4) von vorzugsweise longitudinalen Gefässen, welche an jedem Wirbel durch quere, ringförmige Anastomosen 5) verbunden werden; von den Längszügen liegt ein Paar, die Plexus spinales antt. (Fig. 150) 6), an der hinteren Fläche der Wirbelkörper, zu beiden Seiten des Lig. commune vertebr. post., das andere Paar, Plexus spinales postt. Fig. 149) 7), an der vorderen Fläche der Wirbelbogen beiderseits neben der Mittellinie. Die vorderen Plexus sind stärker und dichter als die hinteren, so dicht, dass die Venen der gefüllten Netze nur durch spaltförmige Zwischenräume geschieden wer-Die queren Verbindungsäste sind zwei unpaare, ein vorderer und ein hinterer, und ein paariger, welcher jederseits den Zusammenhang zwischen dem vorderen und hinteren Plexus seiner Seite vermittelt. Die vorderen queren Verbindungsäste (Fig. 150 8) sind selbst plexusartig; sie liegen in der Mitte der Höhe der Wirbelkörper zwischen dem Periost und dem Lig. comm. vertebr. post. Die hinteren Verbindungsäste

) sind in der Regel einfache quere oder schräge Venen zwischen je

<sup>.</sup> dorsi spinales Breschet. Vr. spinales extt. postt. Plexus spinales extt. s. verreales. 2) R. emissarius 3) Plexus sp. interni. 4) Vr. spinales longituexus s. Sinus longitudinales columnae vertebr. Vr. ascendentes s. rectae M. J. Weber.
th Breschet, a. a. O. Livr. II, pl. 3.

velli venosi spinales s. vertebrales. <sup>6</sup>) Vv. spinales intt. antt. Vv. spinales longitus. W. Vv. spinales longitus. Breschet. <sup>7</sup>) Vv. spin. intt. postt. Vv. spin. longit. <sup>8</sup>) Plexus transversi Cruv.

zwei Wirbelbogen. Die seitlichen Verbindungsaste (Fig. 151 \* 1) Abwieder mehr den Charakter von Geflechten; indem sie an dem Zwische and



Mediauschnitt des Hinterhauftes und der Hilsweilelsäule. Venei pfexus fer Wirte saule und deren Zusummenhang mit den Shaus der Schader eble Ses Sauls sagitt, sup St. Sin is tentori. Str Sinus transv. Sps Sauls petrstip. So Sin. compitalis. Fb Plexus basilins. Pp Plexus pterggood. Pe Plexus vertetr. cervicalis. be V. basiverstehrilis.

beliech vorüberge let tassen sie den durch dasselbe austretende. Nervenstamm zw. ben sich ') und senden mit demselben den Ast. aus aussen, der das hat der Wurbelhohle in ist änsseren Venen alleide.

Der oberste Vencarm der Wirbelhohle act zwischen Hinterhaupt bein und Atlas ") un setzt sich, wie oben er wähnt, vorwärts and Plexus basilarıs (Fi 151 Pb) fort, water aus dem hinteren bebindungsast der Sal occipitalis (So) of springt. In den /d schenraumen der Wirte stellen die hintere Plexus durch Lucks der lagg, intercmedi mit dem Plexus doral in Communication De Gefasse dieser l' u haben zwar schr / 74 aber doch selbstant Wande: sie sind . m Klappen, jedoch mil niederen, in das lares vorspringenden Blattchen verschen.

Die Zuflüsse der Plexus spinales sind folgende:

Bastvertebr.

1. Aus den Wirbeln, Vv. basieertebrales Breschet (Fig. 151, 1526 bie Venen eines Wirbels convergiren je 5 bis 8 von der Vorderflache 40 Korpers, wo sie mit den Knochenvenen des Stamms der V. intercost des stomosiren, in einer der Endfläche des Wirbelkörpers parallelen Ebene g. es ein bogenformiges Gefäss, das in der Nähe der hinteren Fläche hegt, 40

<sup>\*)</sup> Plexus transversi laterales Cruv. 

2) Der Thed des Plexus, det den Nerven selliesst, ist der Creellus renosus foraminus intervertebralis aut.

3) Die Hanalis aut strem ihn mater den Smas der Dara mater als Sinns circulares foraminus magnes al.

5 belliese het, a. a. O. Livr. I, pl. 5

gen des Wirbels Aeste aufnimmt und durch ein oder zwei Löcher Mitte der hinteren Fläche des Wirbelkörpers in den queren Verbinst mändet.



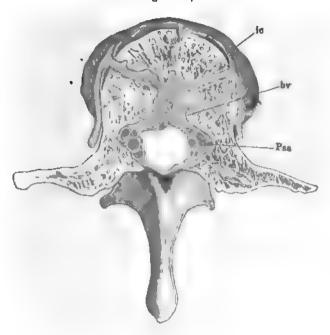

lschnitt eines Brustwirbels mit injicirten Venen des Wirbels und der Wirbelhöhle. 'sa Plexus spin, ant. 60 V. basivertebralis. 10 Zweig der Intercostalvene.

Aus den Häuten des Rückenmarks. Die feinen Venen derselben sich in die Vv. spinales theils unmittelbar, theils durch Vermittelung xus spinales.

Aus dem Rückenmark. Eine V. mediana medullae spin. ant. 1) ver- Mediana treh die ganze Höhe des Rückenmarks, den Endfaden einbegriffen, vorderen Medianfurche hinter der A. spinalis aut.; sie ist eben so in ässhaut eingeschlossen, wie die Sinus der Schädelhöhle in der fibröat, auf dem Horizontalschnitt dreiseitig und mit einer Spitze nach gegen den zwischen beide Rückenmarkshälften eindringenden Fortr Gefässhaut gerichtet. An den Anschwellungen des Rückenmarks zuweilen durch eine frontale Scheidewand getheilt (Lenhossek). Mediana m. mediana post. 2) ist im oberen Theil des Rückenmarks schwach; unter. ap. post. idenanschwellung wird sie stärker und giebt zwei seitliche Aeste ab,

sch Breschet, a. a. O. Livr. H, pl. 5, Fig. 2. 1) V. spinalis propria ant. eber. Sinus venoeus anterior Lenhossek (Neue Untern. über den feineren Bau alen Nervensystems. Wien 1855, S. 20). 2) Vv. spinales propriae postt. s. laterales eber.

welche an der Austrittsstelle der hinteren Wurzeln dem Stamme parallel herabziehen und sich am Endfaden wieder mit ihm vereinigen. Zwei bis drei aufwärts concave Bogen verbinden an der Lendenanschwellung die vordere mediane Vene mit den hinteren.

Das innere venöse System des Rückenmarks bilden zwei centrale Venen, welche beiderseits neben dem centralen Canal innerhalb der Commissur liegen. Oben und unten, wo die beiden grauen Säulen in Eine verschmelzen, verästeln sie sich in verticaler Richtung fortgesetzt dichotomisch. Ihr-Lumen übertrifft um Weniges das Lumen des Centralcanals; durch horizbntale Aeste stehen sie untereinander und mit den äusseren Venen des Rückenmarks in Verbindung. Diese äusseren Venen hängen überall durch Netze 1) zusammen, welche abwärts an Kaliber zunehmen. Aus ihnen wird das Blut in die Plexus spinales abgeleitet mittelst Venen, welche mit den Nerven verlaufen und die fibröse Haut durchbohren 2). Auch diese Venen werden von oben nach unten allmälig weiter; auffallend weit sind die Aeste, welche das unterste Lumbar- oder das oberste Sacralnervenpaar begleiten und häufig auf der Einen Seite um einen Wirbel tiefer austreten, als auf der anderen (Lenhossek).

#### III. V. cava inferior 3).

Die V. cava inf. bildet sich rechts neben und etwas unter der Bifurcation der Aorta aus den, den beiden gleichnamigen Arterien entsprechenden Vv. anonymae iliacae (Fig. 153 Ai), welche ihrerseits vor dem Iliosacralgelenk aus den die Theilungsäste der A. anonyma iliaca begleitenden Venen, der V. hypogastrica (H) und iliaca (I), zusammengesetzt werden. Da die Venenstämme im Becken und am Oberschenkel symmetrisch an der medialen Seite der gleichnamigen Arterienstämme verlaufen, der Gefässstamm aber, der aus der Vereinigung sämmtlicher Venen hervorgeht, zur Rechten der Aorta liegt, so müssen die Aa. und Vv. hypogastricae, iliacae anonymae und iliacae je einander an irgend einer Stelle ihres Verlaufs unter spitzem Winkel kreuzen. Die Kreuzung findet durchgängig in der Weise statt, dass die Venen die Unterlage bilden, über welche die Arterien hinweggehen. Der Ort der Kreuzung erhellt aus der Fig. 153.

Im Aufsteigen liegt die V. cava inf. zuerst auf den Ursprüngen des M. psoas der rechten Seite, dann auf der rechten medialen Zacke des Vertebraltheils des Zwerchfells; sie wird von dem unteren queren Theil des Duodenum, dann von dem Pancreas bedeckt und ruht zuletzt, bevor sie das Forvenae cavae des Zwerchfells erreicht, mit dessen Rande sie fest verwachsen ist, in einer Furche, nicht selten in einem Canal des hinteren Randes und der unteren Fläche der Leber (Eingewdl. S. 200). Zwischen der Einmündung der Vv. hepaticae und dem Zwerchfell zeigt der Stamm der V. cava inf. regelmässig eine Zunahme des Kalibers 4).

lil. Cava nf.

<sup>1)</sup> Plexus venosi medullae spinalis antt. und postt. 2) Rr. spinales laterales s. perforantes M. J. Weber. Venulae spinales propriae. 3) V. cava ascendens. 4) Lacus venae cavae.

Die collateralen Aeste der V. cava inf. zerfallen in parietate und vis-



cerale. Zu den parietalen gehören die im Wesentlichen symmetrischen Ve. lumbales (1b) and phrenicae inferiores (phr). Die visceralen Aeste gehören, wie die visceralen Aeste Aorta abdominalis, zum Theil paarigen, zum Theil unpaarigen Organen an. Die directen Aeste aus den paarigen Unterleibseingeweiden, welche die V. cava mf. erhält, stehen an Zahl hinter den entsprechenden Aesten der Aorta zuráck, weil regelmassig die V. spermatica int. und suprarenalis (sr) der linken Seite durch Vermittelung der V. renalis (r) zum Stamm der V. cava gelangen. Noch mehr reduciren sich. wie bereits erwähnt, die Venen der unpaarigen Eingeweide, Die V. cava inf. nimmt unmittelbar nur die Ve. hepaticae (h) auf, einige weite, kurze Stämme, die sich thr an der Stelle einfügen, wo sie die Furche der Leber verlasst, um in die Brusthohle zu treten. Die Vv. hepaticae aber empfangen das Blut der Chylificationsorgane und der Milz aus dem Capillarsystem der Leber, dem es durch den Stamm der Pfortader zugeführt wird.

Endäste.

Endäste der V. cava inf. V. anonyma iliaca AL1).

Anon.iliaca.

Klappenlos, 16 Mm. Durchmesser. Die Vene der rechten Seite ist kürzer und steiler, als die der linken und nur die linke nimmt einen collateraler Ast auf, die V. sacralis media (Fig. 153 sm), welche einfach oder in längerer oder kürzerer Strecke doppelt mit der gleichnamigen Arterie in der Aushöhlung des Kreuzbeins aufsteigt. Sie entsteht an der Spitze des Steissbeim aus mehreren Aesten, welche mit den Geflechten der Beckenorgane anastomosiren, und empfängt an jedem Kreuzwirbel transversale Aeste oder Plexus welche mit der V. sacralis lateralis zusammenhängen und durch die aus der Vorderfläche des Kreuzbeins austretenden Knochenvenen verstärkt werden.

## I. V. hypogastrica $H^2$ ).

I. Hypo-

Die V. hypogastrica nimmt die den Aesten der A. hypogastrica entsprechenden Venen auf, die V. umbilicalis ausgenommen, deren Weg sich am Nabel von dem Wege der gleichnamigen Arterien scheidet. So weit ihre Aeste den Wänden des Beckens angehören, halten sie sich, mit geringen Abweichungen, auch in ihrer weiteren Verbreitung an die Verzweigungen der Arterien und begleiten dieselben in doppelter Zahl. So die Vv. iliolumbalis, obturatoria, sacralis lateralis, glutea und ischiadica. Die V. obturatoria verbindet sich durch eine starke Anastomose mit der V. iliaca; häufiger, als die entsprechende Varietät der A. obturatoria, kommt die Einmündung der V. obturatoria in die V. iliaca vor, wobei aber die normale V. obturatoria nicht fehlt. Zwei Vv. pubicae, welche einander parallel längs dem oberen Ast des Leistenbeins verlaufen, stehen unter sich und mit den Vv. obturatoria und epigastrica inf. in Verbindung (v. Lenhossek). Die V. sacralis lateralis bildet mit den transversalen Aesten der V. sacralis media den Plexus sucralis ant. und nimmt aus den Forr. sacralia die den Rr. dorsales der Intercostalvenen analogen, aus dorsalen und spinalen Plexus stammenden Zweige auf. In Betreff der V. ischiadica sind die Anastomosen mit den Hautvenen der hinteren Fläche des Oberschenkels hervorzuheben. diese Aeste der V. hypogastrica sind ausserhalb des Beckens mit Klappen versehen.

Die V. pudenda int. verzweigt sich in der Perinealgegend, wo sie wesentlich parietales Gefäss ist, conform der Arterie. An ihrem peripherischen Ende aber, beim Uebergang auf den Penis (die Clitoris), trennt sie sich von der Arterie. Der Hauptunterschied zwischen Arterie und Vene besteht darin, dass die letztere direct nur die V. profunda penis (clitoridis) aufnimmt und mit dem der A. dorsalis entsprechenden Aste allein durch Vermittelung des im Becken gelegenen Plexus pubicus impar in Verbindung steht. Wie aber die V. profunda penis (clitoridis) von ihrem Ursprunge aus der Wurzel des C. cavernosum zwischen den Muskelschichten des Dia-

<sup>1)</sup> V. iliaca. V. iliaca primitiva s. communis. 2) V. iliaca int.

phragma urogenitale zur V. pudenda verläuft, indess der noch ungetheilte Stamm der A. penis (clitoridis) im lateralen Anheftungsrande dieses Diaphragma vorwärts zieht, wurde bereits in der Eingeweidelehre (S. 425. 545) beschrieben und abgebildet.

Am meisten weichen die Venen der Beckeneingeweide in ihrer peripherischen Verbreitung von den entsprechenden Arterien ab, indem sie um die Organe, deren Blut sie in Empfang nehmen, Geflechte weiter Aeste mit engen, langgestreckten Maschen bilden, in welche Vv. vesicales, haemorrhoidales, wierinae in unbestimmter Zahl übergehen. Die Venen der Geflechte sind, wie die Aeste, die sie aufnehmen und abgeben, klappenlos, aber theilweise, so weit nämlich, als sie mit den cavernösen Körpern der Genitalien in directem Zusammenhange stehen, durch eine eigenthümlich trabeculäre Structur der Wandungen ausgezeichnet (Langer). Bälkchen aus bindegewebigen und Muskelelementen ziehen frei durch das Gefäss oder sind in der Wand desselben befestigt und gehen dann in feine, longitudinale und transversale Bündel über. An den längeren Venen verlaufen in der Regel in der Längsrichtung derselben zwei längere Balken, von denen gröbere und feinere Querbalken abgehen; wo der Plexus dichter ist und die Venen Zellenräumen gleichen, wie zwischen den Schenkeln des Penis, ist das Balkengewebe mehr gleichmässig areolär mit sternförmigen Radiationen. Die Oeffnungen der einmündenden Zweige werden wie von Sphincteren umgeben. Am hinteren Ende der V. dorsalis penis beginnt der trabeculäre Bau in Form einer netzförmigen Anordnung der Bündel; er erstreckt sich ebenso rudimentär in einzelne Zweige der V. uterina und in der V. pudenda int. bis zur Incisura ischiad. minor. Mit dem Alter scheint er zuzunehmen.

Die Geslechte bilden ansehnliche Wülste längs den unteren Enden der Beckenorgane, hängen vor, hinter und zwischen denselben von beiden Seiten zusammen und gehen an den Wänden der Blase und des Rectum aufwärts in weitmaschige Netze über, während sie in den Ligg. lata des Uterus sich in die dichten Plexus der V. spermatica int. ununterbrochen fortsetzen. Man unterscheidet:

1. Einen Plexus pubicus impar. (Ppi 2), welcher hinter dem Lig. ar- Plex. pub. cuatum pubis und dem unteren Rande der Schambeinsynchondrose liegt und impar. beim Manne (Fig. 154. Eingewdl. Fig. 326, Fig. 409, 9) an die Vorderfläche der Prostata, beim Weibe (Ebendas. Fig. 352) an die vordere Wand der Blase und Uretra grenzt. Er steht nach unten mit den im Diaphragma urogenitale enthaltenen Venen (Fig. 154 \* 3), nach beiden Seiten mit dem Plexus vesicalis und der V. pudenda int. in Verbindung (Eingewdl. Fig. 405) und erhält, neben kleinen Aesten aus dem Boden der Blase und der Prostata, seinen Zufluss hauptsächlich durch die V. dorsalis penis (clitoridis) (dp).

2. Plexus vesicalis (Fig. 154 Pvs. Eingewdl. Fig. 414, 5) zur Seite Pl. vesic. der Blase.

<sup>1)</sup> Wiener Sitzungsberichte XLVI, 120. 2) Plexus pudendalis. Pl. p. ext. und int. Meckel. Plexus pudendo-vesicalis Langer. Labyrinthus venosus Santorini. Plexus prostaticus s. prostatico-vesicalis (beim Manne). 3) Plexus bulbocavernosus v. Lenhossek.

Pl. vagin Pl. haemorrholdalis.

- 3. Plexus vaginalis und uterinus 1).
- 4. Plexus haemorrhoidalis, in der Umgebung des Rectum, welcher durch die V. haemorrhoidalis int. mit der Pfortader, durch die Ve. haemorrhoidalis int. mit der Pfortader, durch die Ve. haemorrhoidalis int. ausammenhangt. Unter diesen Venen sind die haemorrhoidalis mediae, eine oder zwei, die anschnlichsten; sie entspringen direct aus die Plexus haemorrhoidalis. Die Vv. haemorrhoid. extt empfangen der Blat rezugsweise aus dem M. sphincter ani ext., der Haut und dem Fettgewebe zur Seite des Afters und von der unteren Flache des M. levator ani. Abflüsse von den äusseren Venen in die V. sacralis media und durch diese in die V. anonyma iliaca sin. sind in der Regel sehr fein, können sich aber zu anschnlichen Stämmen erweitern (Konstantinowitsch<sup>2</sup>). Die Vv. haemorrhoidales int. erstrecken nach C. Krause<sup>3</sup>) ihre Wurzeln bis auf die untere Hälfte der Flexura iliaca des Colon<sup>4</sup>).

in. Wilerspruch mit allen bisherigen Angaben beliaupten Dubruert auf Richard (Arch le physiol I, 233), dass die Venen des Rectum sämmtlich, auch be Vv haemorth ext durch den M sphincter auf hindurch, in die V. mesentere i ut übergehen und dass der Zusammenbang der Mastdaumvenen nat der V byp gast in und der V. pudenda nur durch Aeste von sehr geringem Kaliber vernntielt werks

Unter den Zuflussen des Plexus pubicas impar hob ich die

#### V. dorsalis penis ') (elitoridis)

Dors, penis, hervor. Die V. dorsalis penis ist ein 4 bis 5 Mm. weites, klappenreicher Gefäss, welches auf dem Rücken des Penis aus zwei, die Corona glandis ungreifenden Aesten entsteht und in der oberen Medianfurche unter der las @

<sup>1)</sup> Plexus utero-raymalis Hyrt). 2) Petersb. med. Zeitschr. N. F. III, 529. 3) Streglitz, Patrinogische Unters Hannover 1832, II, 144, 4) Eine andere Eintle if und Benennung dieser Geflechte des mannlichen Beckens schlagt i Leichauser im (Das venise Convolut der Beckenhohle sein Manne. Wien 1871). Er zeifalt un 18 paarer Thed Gerselben in eine obere nad eine untere Abtheilung, die paar een Theor to zeichnet er us Horner, in welche die beilen unpharen Abtheilungen gemeins hattlich ich fortsetzen. Seine obere Abthedung entsprunt Jem Plexus pubn s mepar die antere tegulus renosus prostatico-uretralis von Lenhossek entspraht dem Thelicer tordrebte, durch welche die rechte und binke zwischen Prostata und Rectum zusennmen angen. Er schiblert es als einen gueren Gartes, we her die anteren 29 der hinteren Flache tri l'or state unit den grössten Theil fer unteren ble he der Purs membrangere fer Pretry beleit, worauf in Terien haden des Gurtels schräg aufs und rackwarts zu heiden Seiten der Postata zwien und, mit der seitlichen Sche keln der oberen Abtheilung verschwelrene, W die Bildung der Horner übergehen. Von dem Plexus publicus impar son feit er ein jocks res Geffecht, in welches jeder der Theilungsaste der V. forsalis popis rongehet sell auflosen soll und als eigentliche Fortsetzung dieses Geffechtes beschreibt er unter Jem Namen cones Plexus renosus cenar durantes propriess die Vect notung des Plexus pa ... impar mit dem Plexas vesicalis. Die Venen, welche den Zusammenhang fer Venen der Draphrigum urogenitale and des Piexus pubeus impar vermitteln, folden v. Lent assect Pleans pulneus par Die Wurzeln, welche die V. Lypogastrien als dem Horn bereits sind much v. Lembossek. 1) Eine aus der Spitze lesselben austretende 1. comm. 21 600 V. pudendo-qluten, welche, m.t. 4 bis 5 Wurzeln and dem Horn entspringend, Joe Victoria adica un i glutea pafinimint; 3) eine l' semino-necleo-sacralia, un der med alen S- te 40 Horns in der Gegend der Vesicula seminalis entspringend, nammt die aus dem ismes For, sacrale ant hervorkommente Vene auf b) I dore p. mediana e profunda

uspaang, jedoch oft auf langere Strecken in zwei parallele Aeste getheilt, zuschen den symmetrischen gleichnamigen Arterien ruckwarts lauft Engadl. Fig. 323 bis 328). Ihre vorderen Ursprungsaste empfangen zahleiche, dicht gedrangte Zweige aus der Glans penis und dem Praeputium, seterhin nummt der Stamm von Strecke zu Strecke die Vr. erreunglerae pais Kohfrausch!) auf, Venen, welche an der unteren Flache des Penis

Fig. 154



le son mit injuriten Venen durch einen und der linken Seite der Schamberrsannbondrose in den Sagittalschnitt verfügt. I Linkes C. envernosium penis, am Urspring abgeschniten. 2 C. envernosium penis, am Urspring abgeschniten. 2 C. envernosium penis, am Urspring abgeschniten. 2 C. envernosium durchschnittenen Harublase, abwarts geschnagen, um deren ereite Wand beigen. 6 V.as geferens fer rechten Seite. C. V. enver mit Ard. Ars V. anonyma wadertra a. s.n. Ird. His V. hypogastrica dextra in sin. Cd. V. erurales dextra. sin. V. anta media. q. V. gluten. st. V. saura is lit. rise V. isolandica. pui V. pudenda int. beitra. pui V. pudenda int. sin. dp. V. f. r. penis. pr.p. V. protunda penis. Pp. Plexus publicus inpat. Pes Plexus vescalis. o. Vv. obturatorine. et V. epigostr. inf.

aus dem Corpus cavernosum uretrae hervortreten und das Corpus cavernoten penis ihrer Seite umkreisen. Kleinere Aestchen aus dem C. cavern.

<sup>1)</sup> Zur Anstomie und Physiologie der Beckenorgane. Lpz. 1854 S. 34.

penis 1) munden theils in diese Vv. circumflexae, theils direct in die V. dersals. In diese ergiessen sich zum Theil auch die Hautvenen des Penis Vo. dorsales subcutuncae, während ein anderer Theil derselben mit den Ve scrotales autt. und den Hautvenen des Oberschenkels zusammenhängt. Zu im Hautvenen gehört eine V. circumflexa penis 2), welche unmittelbur ver ler Schambeinsynchondrose liegt und sich meist durch ihre Grösse vor den abrigen auszeichnet.

An den Plexus pubicus schliesst sich die V. dorsalis penis an, m.en sie zwischen den Ligg, arcustum und transversum pelvis in das Becken eintritt und sich sogleich gabeltormig in zwei divergirende Aeste spallet Noch ausserhalb des Beckens giebt sie seitwärts einen anastomotischen Ast zur V. pudenda int. ab. Alsbald nach dem Eintritt ins Becken stigt von dem Theilungsaste der V. dorsalis penis ein Zweig, V. communicatiobiuratoria Braune zur V. obturatoria int. auf

Dors. thtor

Die V. dorsalis clitoridis verläuft und endet auf die nämliche Wess (Eingewell. Fig. 411 \*), und weicht nur bezüglich ihrer Dimensionen and ihres Verhaltnisses zum Corpus cavernosum uretrae von der eutsprechenden Vene des männlichen Körpers ab.

#### II. Vene der Unterextremität.

II. Vene d. Unterextr.

Ein einfacher Venenstamm, welcher, der Arterie entsprechend, successt die Namen Iliaca, Cruralis, Poplitea erhalt, begleitet den Arterienstamm der unteren Uxtremität bis zu dessen Spaltung in die A. tibialis antica ut postica. Mit den letztgenannten Arterien und deren Aesten und ebens mit den Aesten der A. profunda femoris verlaufen die Venen in doppeter Zahl. Die V. poplitea und der untere Theil der V. eruralis liegt hinter der Arterie; gegen das obere Ende des Oberschenkels wendet sich die Venen die mediale Seite der Arterie. Die V. poplitea hat einen Durchmesser von 9, die V. iliaca von 12 Mm.

Vv. comit.

Ausser der V. eruralis und pophtea begleiten die gleichnamige Arterie 2 bis 3 kleine Venen, Vr. comitantes Langer 3). Die V. comitant lateralit der A. poplitea geht an der lateralen Seite der Arterie hinauf, wahrend die eigentliche V. poplitea an der medialen Seite liegt, sie setzt sich aus euer Vene des M. soleus, aus den Vv. articulares inf. und den beiden dem lateralen Gastrocnemius entstammenden Venen zusammen und mündet in die Hohe der Vereinigung der beiden Condylen des Schenkelbeines in die eigentliche V. poplitea. Die V. comitans medialis ist eine Anastomosenkette zwischen den Vv. articulares mediales inff., den Venen des medialen Gastrocnemius und den Vv. articulares mediales supp.; sie nimmt Zweige aus dem unteren Ende des M. sartorius auf und vereinigt sich erst unter dem Schuenbogen der Adductoren mit der Hauptvene. Beide Vv. comitantes stehen durch mindestens Einen, vor der Arterie vorüberziehenden Ast mit einander in Verbindung und erzeugen weiter oben ein Gestecht, welches die Arterie umspinnt

<sup>1)</sup> Vv. cavernosae. 2) V. circumfrao superficialis Kohlrausch. 4) Wiener wel-Wochenschr 1867, Nr 22.



enle, Anatomie, Bd. III. Abthl. 1.

Aus einem Venengeflecht, welches die A. cruralis über der Adductorenlücke umgiebt, entstehen eine laterale und mediale, zuweilen noch eine dritte V. comitans, welche mit dem N. saphenus in der Scheide der Schenkelgefässe Sie nehmen entweder liegen. die collateralen Zweige der V. cruralis auf oder bilden eine Kette von Anastomosen zwischen denselben und mit der V. cruralis. Meistens senken sich die Vv. comitantes noch unter der V. profunda femoris, die laterale höher als die mediale, in die V. cruralis ein; doch reicht die laterale V. comitans in seltenen Fällen bis zur V. profunda. Eine V. comitans poplitea kann eich geradezu in eine V. comitans femoralia fortsetzen.

Die Hautvenen der unteren Extremität sammeln sich in zwei Stämme, Vv. saphenae 1) magna (Fig. 155 sam<sup>9</sup>) und parva (sap 3), von denen aber die letztere schon in der Kniekehle durch Einmündung entweder in die erstere oder in die V. poplitea endet. Sie entspringen, die V. saphens magna am medialen, die V. saphena parva am lateralen Rande des Fusses vorzugsweise aus einem Venennetz des Fussrückens, Rete venosum dorsale pedis, stehen aber auch mit Hautvenen der Fusssohle 4) und die V. saphena magna mit der V. plantaris (pl) in Verbindung. Die Communi-

Mediale Fläche der Unterextremität mit den subcutanen Venen. C V. cruralis. sam, sap V. saphena magna u. parva. Rd Rete dorsale pedis. pl V. plantaris.

<sup>1)</sup> Rosen- oder Frauenader. 2) V. saphena int. 3) V. saphena minur s. posterior. 4) Plexus plantaris.

cationsäste der tiefen plantaren mit den Hautvenen öffnen sich gegen die letzteren (Le Dentu¹). Das Venennetz des Fussrückens nimmt in der nämlichen Weise, wie das dorsale Venennetz der Hand, die Venen der Zehen auf; in demselben zeichnen sich ebenso, wie an der Hand, die beiden dem Rändern des Fusses nächsten Stämmchen²) durch ihre Stärke aus; doch hebt sich aus dem Venennetze des Fusses häufig auch ein transversales vorwärts convexes, bogenförmiges Gefäss, ein Arcus dorsalis pedis superficialis, hervor.

Saph. parva.

Die V. saphena parva wendet sich vom Fussrande hinter dem Knöchel aufwärts zum lateralen Rande der Achillessehne, dann in die Furche der beiden Köpfe des M. gastrocnemius; vor ihrer Endigung anastomosirt sie mit der V. peronea und verstärkt sich durch einen von der hinteren Fläche des Oberschenkels absteigenden Ast 3). Wenn sie sich in die V. poplitea öffnet, so steht sie mit der V. saphena magna durch einen anastomotischen. Zweig in Verbindung, der entweder subcutan oder subfascial an der Rückseite des Oberschenkels emporläuft (Sappey) oder, und dies scheint die Regel zu sein, subfascial beginnt und subcutan endet (Giacomini). Die Klappen hindern den Rückfluss aus der V. saphena magna in die V. s. parva.

Saphena magna. Die V. saphena magna steigt vor dem medialen Knöchel an der medialen Fläche der Tibia auf, folgt am Knie und Oberschenkel ziemlich genau der Richtung des M. sartorius und senkt sich, indem sie im Bogen das untere Horn der Incisura falciformis (Mskll. Fig. 156, 3) überschreitet, 7 Mm. stark in die Vorderfläche der V. cruralis. Oft wird ihr ein Theil der Hautvenen des Oberschenkels durch einen zweiten, hinteren Stamm zugeführt; andere Male geht sie selbst fast vollständig in dem gleichförmigen Netz der Schenkelvenen unter.

Die Anastomosen, welche am Unter- und Oberschenkel zwischen den tiefen und Hautvenen bestehen, eröffnen dem Blute den Weg von der Oberfläche in die Tiefe zum Theil durch Aeste, welche die Köpfe des M. gastrocnemius durchbohren und beim Austritt aus dem Muskel je Eine der paarigen, die Muskelarterien begleitenden Venen repräsentiren (Le Dentu<sup>4</sup>). Eine Ausnahme machen einige kleine Muskeläste, die sich in den Verbindungsast zwischen den Vv. saphenae parva und magna ergiessen und das Kaliber desselben vergrössern.

Die den oberflächlichen Zweigen der Art. cruralis entsprechenden Venen, Vv. pudendae extt. und epigastricae superficiales, münden ebenso häufig in die V. saphena, als in die V. cruralis; die Vv. dorsales penis subcutameae können sämmtlich oder theilweise, statt in die tiefe V. dorsalis penis, in die V. saphena sich ergiessen.

Aus Braune's Untersuchungen über die Stellung der Klappen an den Venen der unteren Extremität<sup>5</sup>) geht hervor, dass die V. cruralis der einzige

<sup>1)</sup> Recherches anat. et considérations physiol. sur la circulation veineuse de la jambe. Paris 1867.

2) Vr. dorsales pedis ext. u. int.

3) V. femoro-poplitea Giacomini (Osservazione anat. per servire allo studio della circulazione venosa dell' estremità inferiore Torino 1873).

4) Ein constantes, eine Hand breit über dem medialen Knöchel aus der Saphena magna am Rande des M. soleus zu einer der Vv. tibiales posticae verlaufendes Stämmchen wird von Braune als V. sapheno-tibialis beschrieben.

5) Die Oberschenkelvene des Menschen. Lpz. 1871.

eg ist, auf welchem das Blut der unteren Extremität und einer Anzahl igrenzender Bezirke zum Herzen gelangt, und dass die collateralen Bahm oder Venencirkel, wie Braune sie nennt, die Hauptbahn nicht ersetzen innen, da in ihnen der Lauf des Blutes durch die Klappen geregelt und m einem in der Mitte gelegenen, neutralen Punkt divergirend gegen beiden Mündungen des collateralen Gefässes gerichtet ist. So weisen le Klappen der in die V. cruralis oder einen ihrer Hauptäste einmünmden oberflächlichen und tiefen Venen nach der V. cruralis. Von subkanen Venen gehören dahin: 1) die Vv. pudendae extt. superficiales, die Blut aus der Haut des Penis und Scrotum zur V. saphena führen; 'zwei Venenstämme, Vv. pudendae extt. proff. Braune, die aus einem Netz der Vorderfläche der Schambeinsynchondrose unter der Fascie des M. pecrens zu den Seiten einer Arterie zur V. cruralis ziehen; 3) die Vena igastrica superficialis; 4) die V. circumflexa ilium superficialis. Unter in tiefen, in die V. cruralis mündenden Venen ist die V. circumflexa medial. tweder mit einer nach der V. cruralis führenden Klappe versehen oder sie **tin** so schräger Richtung ein, dass dadurch eine gleichwirkende Ventilwichtung zu Stande kommt. Die V. circumflexa medialis anastomosirt Ausläufern der V. ischiadica und mit der V. obturatoria. mosen führen den Stromlauf im unteren Ende nur nach der V. cruralis d im oberen nur nach der V. iliaca oder hypogastrica, so dass in der tte ein neutrales Stück liegt, welches das Blut sowohl auf- als abwärts 🗜 senden vermag. Der Circulus venosus ischiadicus beginnt am oberen inde des M. adductor minimus, zieht vor dem M. quadrat. femoris hinauf, a sich über den Mm. obturatorii neben dem N. ischiadicus in die V. glutea L fortzusetzen. In das neutrale Stück, welches von wechselnder Länge , münden Venen ein, die unter den Obturatoren herkommen. Der Circulus nosus obturatorius hängt einerseits mit der V. circumflexa femoris media-, andererseits durch einen R. pubicus mit der V. iliaca und durch die obturatoria mit der V. hypogastrica zusammen. Nur in einzelnen seltenen llen, wenn das Ventil an seiner Mündung fehlt, kann er als Collateral-Ess zwischen V. cruralis und iliaca dienen. Eine variable Anastomose rischen der V. circumflexa ilium prof. und der gleichnamigen oberflächlichen me oder dem Stamm der V. cruralis fand Braune an ihren beiden Enden t entgegenstehenden Klappen besetzt.

Es folgt aus diesen Thatsachen, dass 1) die Erweiterung der V. crulis, welche durch Spannung des Schenkelbogens, an den sie befestigt ist,
enso wie die Erweiterung der V. subclavia durch Erhebung des Schlüsselins erfolgen muss, saugend auf alle in die V. cruralis mündenden Venen
irkt, und dass 2) nach Verschliessung oder Verletzung der V. cruralis ein
lateralkreislauf, der das Blut der unteren Extremität der V. iliaca zuführte,
eht zu Stande kommen kann.

Collat. Aeste d. Cava inf.

† Parietale

Collaterale Aeste der V. cava inf.

† Parietale Aeste.

## 1. Vv. lumbales $^{1}$ ) lb.

Lumbal.

Aeste.

Sie gleichen den Intercostalvenen darin, dass sie am oberen Rande der entsprechenden Arterien verlaufen und von den Plexus dorsalis und spinalis je einen R. dorsalis aufnehmen, der das Kaliber des Stammes übertrifft. Wie bei den Lumbararterien kommt auch bei den Venen häufig eine paarweise Vereinigung benachbarter oder symmetrischer Gefässe zu Einem Stamme vor.

Den Lumbarvenen eigenthümlich sind die verticalen Aeste?), welche hinter dem M. psoas von der V. anonyma iliaca oder iliolumbalis oder vom Plexus sacralis an bis zur untersten Intercostalvene eine continuirliche Reihe einfacher oder gestechtartiger Anastomosen zwischen den transversalen Gefässstämmen bilden, die sich als V. azygos und hemiazygos in die Brusthöhle fortsetzen (S. 335).

## 2. Vv. phrenicae inff. 3) phr.

2. Phren. inff.

Doppelvenen, welche die gleichnamigen Arterien begleiten und sich mitihrer Einmündung zuweilen von der V. cava inf. auf die V. suprarenalistrechterseits auch auf eine V. hepatica versetzen (Fig. 153).

#### †† Viscerale Aeste.

# 1. V. spermatica interna spi.

†† Viscerale Aeste. 1. Spermat, int. Die V. spermat. int. des Mannes entspringt aus der Substanz des Testikels mit zahlreichen Aesten 4), welche theils unmittelbar, theils nach einem längeren geschlängelten Verlauf unter der Albuginea die letztere in der oberen Hälfte des hinteren Randes, an der medialen Fläche der Epididymisteurchbohren. Sie treten mit den Venen der Epididymis 5) zum Plexus spermaticus 6) zusammen, einem aus 5 bis 6 feineren und stärkeren, reichlich anastomosirenden Stämmchen zusammengesetzten Geflecht, welches vor dem Vas deferens, als ein wesentlicher Theil des Samenstrangs, zum Leistenring aufsteigt. Einige der kleinen, aus dem Testikel hervorbrechenden Venen erreichen den Plexus spermaticus auf einem Umwege, indem sie sich auf einem Stämmchen verbinden, welches an dem hinteren Rande des Testikels erst absteigt und an der unteren Spitze desselben mit dem Vas deferens aufwärts umbiegt. Ein besonderes Bündel 7) von 2 bis 3 Stämmchen bestiehen der Venen aufwärts umbiegt. Ein besonderes Bündel 7) von 2 bis 3 Stämmchen bestiehen der Venen aufwärts umbiegt. Ein besonderes Bündel 7) von 2 bis 3 Stämmchen bestiehen der Venen der Ven

<sup>1)</sup> Vv. lumbales transversae. Vv. vertebro-lumbares Cruv. 2) Vv. lumbare adscendentes s. lumbocostales. V. azygos lumbaris Cruv. 3) Vv. phrenicae. 4) Wr. testiculares. 5) Vv. epididymicae. 6) Plexus pampiniformis. 7) Vv. funiculare Périer (Considerations sur l'anat. et la physiologie des veines spermatiques. Paris 1864,

nnt an der unteren Spitze des Testikels, begleitet die A. spermatica int. ind ergiesst sich am inneren Leistenring in die V. epigastrica.

Beim Eintritt in die Bauchhöhle reduciren sich die Venen des Plexus sermaticus auf zwei bis drei, die die A. spermatica int. netzförmig umgeben ig. 153) und nachdem sie Aestchen vom Peritoneum, vom Ureter und unteren Theil des Panniculus adiposus der Niere 1) aufgenommen haben, aletst in Einen Stamm zusammenkommen. Der rechte mündet unter einem itsen Winkel direct in die V. cava inf., in ziemlich gleicher Höhe mit dem imprung der A. spermatica int., der linke senkt sich rechtwinklig in die . renalis ihrer Seite ein. Nur die Mündung der rechten V. spermatica ist mit einer Klappe versehen (Brinton<sup>2</sup>). Ausserdem finden sich imppen, die indess das Vordringen der Injectionsmassen in peripherischer ishtung nicht hindern, in dem ausserhalb des Leistenrings belegenen Theil r Venen.

Beim Weib verläuft der Plexus spermaticus im Lig. latum uteri parall dem Oviduct, setzt sich medianwärts unanterbrochen in die V. uterina ad den Plexus uterinus, lateralwärts in den doppelten und weiterhin einchen Stamm der V. spermatica int. fort und steht nach oben in Verbin-



Fig. 156 \*).

enem der inneren weiblichen Genitalien. 1 Uterus. 2 Ovarium. 3 Oviduct. 4 Lig. ovarii. spi V. spermat. int. ut V. uterina.

lang mit einem dichten Netz feiner Venen 3), welches am Hilus des Ovarium iegt und die Venen dieses Organs aufnimmt (Fig. 156).

Die weibliche V. spermatica int. ist klappenlos; ausnahmsweise kommen lappen in der linksseitigen Vene vor.

<sup>1)</sup> V. subrenalis. 2) Gazette méd. 1857, Nr. 21.

e) Nach Savage, Blustr. of the surgery of the female pelvic corgans. Lond. 1863, af. IV, Fig. 2.

<sup>3)</sup> Bulbus orarii Traer (Bulletin de la soc. anatom. Paris 1857, p. 42).

#### 2. V. renalis r.

Renal.

Kommt, 9 Mm. stark, mit dem grössten Theil ihrer Aeste vor der entsprechenden Arterie aus dem Hilus renalis und nimmt unbeständige Zweige aus der Oberfläche der Niere, regelmässige aus dem Fett der Niere und aus der Nebenniere auf. Die linke V. renalis führt ausserdem, wie erwählt das Blut der linken V. spermatica int. und suprarenalis der V. cava inf. as sie erreicht dieselbe, indem sie vor, seltener hinter der Aorta vorübergel etwas oberhalb der Einmündung der rechten V. renalis (Fig. 153). Beit Vv. renales, vorzugsweise die linke, anastomosiren mit den parietalen Venal den Vv. lumbares, azygos und hemiazygos.

Die Mündungen der Vv. renales haben Klappen, welche an der rechtet vollständiger sind, als an der linken.

# 3. V. suprarenalis 8r.

Supraren.

Ursprung und Verlauf dieser Vene (Fig 153), welche auf der linken Seite regelmässig, auf der rechten häufig in die V. renalis sich ergiest, erhellt aus der Beschreibung der Nebenniere (Eingewdl. S. 586).

# 4. Vv. hepaticae 1) h.

. Hepat.

So weit die V. cava inf. mit der zu ihrer Aufnahme bestimmten Furch der Leber in Berührung steht, ist ihre Wand von den Mündungen der Lebervenen durchbrochen.

Die stärksten dieser Venen, zwei bis drei meistens sehr kurze Stämme von etwa 15 Mm. Durchmesser, die sich peripherisch sogleich weiter theilen, öffnen sich spitzwinklig in das obere Ende der V. cava inf. unmittelbar unter dem Foramen venae cavae des Zwerchfells (Fig. 153), die rechte etwas höher als die linke. Eine grosse Zahl punktförmiger Oeffnungen ist über die ganze Oberfläche des von Lebersubstanz umgebenen Theils der V. cava inf. zerstreut. Sie gleichen den feinen Oeffnungen in der Wand der Lebervenen (Eingwdl. Fig. 144) und rühren, wie diese, von direct in die V. cava einmündenden centralen Venen der Leberläppchen her. Gefässe, welche swischen diesen feinsten und jenen starken Stämmen die Mitte halten, 1 bis 5 Mm. im Durchmesser, treten in unbestimmter Zahl, vorzugsweise von der unteren Fläche der Drüse, in die V. cava inf. ein.

Mit dem rechten Hauptstamme der Vv. hepaticae verbindet sich der Ductus venosus oder das aus der Obliteration desselben hervorgegangene Ligament (Eingwdl. Fig. 138).

<sup>1)</sup> Veine sus-hepatique Cruv.

Im Fötusalter und bei vielen Thieren kommen regelmässig, beim erwachsenen Menschen nur ausnahmsweise Klappen an den Mündungen der grossen Lebervenen vor (Mc. Donnell, Journ. de la physiol. 1859, p. 300).

## Vena portarum 1). Pfortader vp.

Mit diesem Namen bezeichnet man das Gefäss, welches das Blut der v. port. Chylificationsorgane und der Milz sammelt und dasselbe durch Vermittelung des Capillarsystems der Leber und demnach schliesslich durch die Vv. hepsticae dem Stamm der V. cava inf. zuführt. Wegen des arteriellen Theils des Pfortadergebiets, der Verästelung des Pfortaderstamms in der Leber, verweise ich auf die Darstellung dieses Organs; hier bleibt noch der venöse Theil der Pfortader, der Stamm nebst den ihn zusammensetzenden Gefässen, zu beschreiben.

Nach Bernard (Comptes rendus 1850, XXX, 694) laufen zahlreiche Aeste der Pfortader durch die Substanz der Leber unmittelbar zur V. cava inf., bilden Netze auf der Wand der letzteren und münden schliesslich in dieselbe. Sie sind am deutlichsten beim Pferde, fehlen aber bei anderen Thieren und beim Menschen nicht.

Der Stamm entstellt 18 Mm. stark hinter dem Pancreas, zur Rechten der A. mesenterica sup., aus der Vereinigung zweier Aeste von 11 bis 12 Mm. Durchmesser, der V. mesenterica sup. (Fig. 157 mes<sup>2</sup>) und lienalis (li<sup>3</sup>), welche erst in der Nähe ihres centralen Endes von den gleichnamigen Arterien abweichen, bis dahin aber sich in einfacher Zahl den Verzweigungen der Arterien genau anschliessen. So empfängt die bogenförmige V. mesenterica sup. an ihrer convexen Seite die Vv. intestinales (i), an der concaven Seite die Vv. colicae dextrae (cd), nimmt aber auch vor ihrer Verbindung mit der V. lienalis die der A. gastro-duodenalis entsprechenden Venen auf, eine V. gastro-epiploica dextra (ged), die sich zuweilen mit einer V. colica dextra verbindet 4), und eine V. pancreatico-duodenalis, welche gewöhnlich in vereinzelte Rr. duodenales und pancreatici zerfällt. ferner die V. lienalis durch den Zusammenfluss der Vv. gastricae breves (gb) und der V. gastro-epiploica sin. (ges) mit den aus der Milz hervortretenden Zweigen gebildet, wozu noch, während der Stamm vor und unter der A. lienalis längs dem Pancreas verläuft, die Aeste aus dem Pancreas kommen.

Ein dritter Hauptast der V. portarum, die V. mesenterica inf. (mei<sup>5</sup>), entspricht in ihrem peripherischen Verhalten der gleichnamigen Arterie, zerfällt auch peripherisch in zwei Aeste, die V. colica sin. (csi) und haemorrhoidalis int. (hi), setzt aber von der Einmündungsstelle der V. mesenterica inf. in die Aorta ihren Weg im Mesocolon dextrum und dann hinter dem Duodenum aufwärts fort und mündet in den Vereinigungswinkel der V. mesenterica sup. und lienalis oder in eine dieser beiden Venen.

<sup>1)</sup> V. portae. 2) V. mesenterica. V. mesent. magna. 3) V. gastrolienalis Langer.
4) Der aus der V. gastro-epiploica und colica zusammengesetzte Stamm wird V. gastro-colica genannt. 5) V. mesenterica minor. V. colica sin.



Klappen kommen in diesen, die Pfortader zusammensetzenden Venen ebenso wenig, wie in dem Stamm oder den von ihm ausgehenden Aesten vor.

Der Stamm der Pfortader verläuft in einer Länge von 5 bis 8 Cm. und in der Flucht der V. mesenterica sup. aufwärts zur Transversalfurche der Leber, in welcher er sich in zwei unter einem Winkel von fast 180° divergirende Zweige spaltet 1). Zuvor nimmt er die V. coronaria ventriculi (cv 2) auf, die von der Cardia her an der oberen Curvatur des Magens verläuft und die V. cystica (cy), welche von der Gallenblase stammt. Die V. coronaria vereinigt sich zuweilen mit einer V. duodenalis; die V. cystica mündet nicht selten, statt in den Stamm, in den rechten Ast der Pfortader 3).

Neben dem Stamm und den Hauptästen der Pfortader dringen direct in die Substanz der Leber eine Anzahl feiner sogenannter accessorischer Pfortadern ein, welche ihr Blut aus den die Leber umgebenden Gebilden, aus dem Bindegewebe der Leberfurchen, aus den mit dem serösen Ueberzug der Leber zusammenhängenden Peritonealfalten und durch deren Vermittelung aus der Bauchwand empfangen, und, nachdem sie eine Anzahl Leberläppchen versorgt, in Zweige der Hautpfortader übergehen.

E. H. Weber (Verhandl. der Leipz. Gesellsch. der Wissensch. III, 186) erwähnt zwei den Ductus hepaticus und choledochus begleitende Venen, welche zur Leber gehen, ohne in den Pfortaderstamm einzutreten. Nach Devalez (Gaz. méd. 1857, Nr. 19) gehen kleine Nebenstämme der Pfortader, welche von einer V. pylorica und einigen Vv. pancreaticae und duodenales gebildet werden, mit dem Ductus hepaticus in die Querfurche der Leber. Sappey (Mém. de l'acad. de médecine XXIII, 269) zählt fünf Gruppen solcher accessorischer Pfortadern auf. Die erste, im Lig. gastro-hepaticum eingeschlossen, entspringt aus dem Gewebe dieses Bandes und von der oberen Curvatur des Magens, und senkt sich in die Leberläppchen ein, welche die Querfurche begrenzen. Die zweite umfasst 12 bis 15 Venenstämmchen, welche im Umfange des Grundes der Gallenblase entstehen und am Rande der zur Aufnahme der Gallenblase bestimmten Grube in die Leber eintreten. Die dritte Gruppe besteht aus Venen, die von den Wänden der Pfortader, der Art. hepatica und der Ausführungsgänge ihren Ursprung nehmen. Die vierte Gruppe, sehr feine, fast capillare Zweige, steigt von der Mitte des Zwerchfells im Lig. suspensorium zur Leber herab. Hyrtl (Corrosionsanat.

#### Zu Fig. 157.

Veristelung der V. portarum. Leber und Magen aufwärts umgelegt, das Colon transversum ausgeschnitten. 1 Leber. 2 Gallenblase. 3 Magen, hintere Fläche. 4 Pancreas. 5 Milz. 6 Duodenum. 7 Dünndarm. 8 Coecum. 9 Colon dextr. 10 Colon sinistr. 11 Rectum. \*p V. portarum. \*mes, mei V. mesenterica sup. u. inf. li V. lienalis. gb Vv. gastricae breves. ged, ges V. gastro-epiploica dextra u. sin. i Rr. intestinales. cd Vv. colicae dextrae. csi V. colica sin. hi V. haemorrhoidal. int. cv V. coronaria ventriculi. cy V. cystica.

<sup>1)</sup> Als Sinus venae portae wird eine Erweiterung des Stammes beschrieben, von dem die beiden Aeste ausgehen.
2) V. coron. ventr. sinistra s. sup.
3) Nach Langer wären die Venen der Gallenblase die einzigen im Gebiete der Pfortader, welche mit doppelten Aesten die Arterien begleiten; nach Theile würden sie im Gegentheil dadurch eine merkwürdige Ausnahme bilden, dass sie einfach zwischen doppelten Arterien verliefen.

S. 119) konnte sich von der Existenz venöser Gefässe im Lig. suspensorium nicht überzeugen und vermuthet eine Täuschung durch Lymphgefässe mit blutig gefärb tem Inhalt. Die fünfte Gruppe geht von dem oberhalb des Nabels gelegenen Theilder vorderen Bauchwand innerhalb des Lig. suspensorium zur linken Längsfurch. der Leber; einige Stämmchen derselben sind mit Klappen versehen, die mit de Concavität gegen das Herz gerichtet sind. Die stärksten dieser Gefässe ende schon im Anfang der Längsfurche; andere folgen der obliterirten Nabelvene un umspinnen dieselbe mit ihren Anastomosen; eins oder zwei öffnen sich regelmässä entweder in den linken Ast der Pfortader oder in den wegsam gebliebenen The der Nabelvene. An ihrem Ursprunge stehen diese Gefässe einerseits mit den VI mammariae und epigastricae, andererseits mit den Hautvenen des Unterleibes in Diese Verbindungen werden wichtig im Fall einer Störung des Pfortaderkreislaufs, z. B. durch Cirrhose der Leber; sie erweitern sich, um das Blut nach den äusseren Venen abzuleiten, und dies Loos trifft vorzugsweise das Gefäss, welches zwischen den Bauchdecken und dem linken Pfortaderast verläuft. In diesem erweiterten Zustande kann es leicht für eine offen gebliebene Nabel-Sappey sah solche Fälle scheinbarer Persistenz vene gehalten werden. der Nabelvene und überzeugte sich von der Gegenwart des obliterirten Stranges der Nabelvene neben dem erweiterten accessorischen Pfortaderast.

Communicationen zwischen der V. cava inf. und der V. portsrum finden in doppeltem Sinne statt. Des gemeinschaftlichen Ursprungs von Aesten der V. hypogastrica und V. portsrum aus den venösen Geflechten des Beckens habe ich bereits gedacht, ebenso des Uebergangs von Venen der Bauchwände in Zweige der Vv. mesentericae. Auf der anderen Seite giebt es Aestchen welche vom Dünn- oder Dickdarm stammen und sich in die V. cava oder ir eine V. renalis einsenken (Retzius 1); von der V. lienalis geht in der Gegend des Schwanzes des Pancreas ein Verbindungsast zur V. azygos.

Burow (Müll. Arch. 1838, S. 44) fand beim Fötus eine Vene, welche aus symmetrischen Aesten der Vv. epigastricae inff. beider Seiten in der vorderer Bauchwand gebildet wird, einen unpaarigen, aus dem Plexus vesicalis aufsteigen den Ast aufnimmt und sich in die V. umbilicalis, die sie durch die Bauchhöhle begleitet, dicht vor deren Eintritt in die Leber ergiesst.

<sup>1)</sup> Tiedemann u. Treviranus, Ztschr. für Physiol. Bd. V, Hft. 1, S. 105.

## Varietäten der Körpervenen.

(W. Krause.)

Allgemeine Betrachtungen über die Varietäten im Venensystem.

Es leuchtet ein, dass Unregelmässigkeiten und Störungen der Circulation Allgemeines. in einem mit reichlicheren Anastomosen ausgestatteten, die ursprüngliche Form eines Netzwerks noch beim Erwachsenen deutlicher repräsentirenden, dünnwandigen Röhrensystem häufiger vorkommen und länger andauern werden, als wenn das Gegentheil der genannten Bedingungen realisirt ist. Namentlich wird dies der Fall sein, wenn die lebendigen Kräfte der innerhalb eines solchen Systems bewegten Flüssigkeitstheilchen relativ geringe sind. Da nun derartige Störungen in früheren Entwickelungsperioden die Ausbildung von Gefässvarietäten ohne Zweifel bedingen, resp. begünstigen, und da die erwähnten Verhältnisse das Venen- gegenüber dem Arterien-System vollständig charakterisiren, so lässt sich das häufigere Vorkommen von Varietäten bei den Venen von vornherein vermuthen, während die tägliche Erfahrung der anatomischen Praxis die Vorausage bestätigt. In letzterer Hinsicht muss jedoch berücksichtigt werden, dass mendlich viel öfter injicirte Arterien als Venen untersucht werden. In der That ist auch unter allen Beobachtern nur von Einem und zwar von Meckel (Deutsches Archiv für Physiol. 1815, I, 285) diesem allgemeinen Erfahrungssatz widerprochen worden. Da die Varietäten so häufig und zugleich im Allgemeinen von geringerer praktischer Bedeutung sind, so können im Folgenden nur die wichtigeren, nicht aber alle an untergeordneten Zweigen vorkommenden berücksichtigt werden. Ausserdem ist hervorzuheben, dass mit Varietäten der Arterien in den meisten Fällen auch solche der begleitenden Venen Hand in Hand gehen. Dies gilt wenigstens für die kleineren Stämme, obgleich dem Venenverlauf in solchen Fällen von den Beobachtern gewöhnlich nicht genauer nachgeforscht worden ist. Eine Ausnahme bildet die V. obturatoria, deren Hauptwurzel meistens in die V. hypogastrica einmündet, obgleich die A. obturatoria (s. A. epigastrica, §. 308) aus anderen arteriellen Stämmen entspringt (C. Krause). Abnorme Communicationen zwischen Venen können durch Vv. aberrantes vermittelt werden. die den Aa. aberrantes analog sind; in der Beschreibung wurden die variirenden abwärtsgerückten, überzähligen und aufwärtsgerückten Aeste sämmtlich unter der Rubrik von überzähligen vereinigt 1).

Wie es mit den Arterien der Fall ist, finden sich manche Anordnungen der Venen bei Thieren in der Norm, die beim Menschen als Varietät vorkommen. Zugleich entsprechen dieselben den Verhältnissen, welche in früheren Entwickelungsperioden des Fötus constant vorhanden sind. Die betreffenden vergleichendanatomischen Thatsachen sind, wenn nichts Besonderes bemerkt worden ist, von denjenigen Autoren festgestellt, welche auch die entsprechenden Venenvarietäten des Menschen genauer erörtert haben. Die nicht selten beobachteten Venenvarietäten bei Thieren wurden nicht weiter berücksichtigt.

<sup>1)</sup> Ausser den bei den Arterienvarietäten (S. 214) verzeichneten Werken wurden nur mit dem Namen des betreffenden Autors citirt: Breschet, Recherches anatomiques sur système veineux 1829. Marshall, On the development of the great anterior veins man and mammalia. Philosoph. transactions 1850, P. I, p. 133. Taf. I bis V.

#### Varietäten der Venae cardiacae.

Vy. cardisc.

Sinus coronarius. Der linke Ductus Cuvieri ist an seiner Mutdung verschlossen sonst aber durchgängig geblieben. Der Sinus coronarius ist nichtig seiner Mundung verschlossen, die V. coronaria magna mundet in die V anchyste brachiocephalica sinistra (Sous-clavière gauche, Le Cat, Histoire de Lacad desc. Ann. 1738, p. 45, bei einem Stagigen Kinde. S. Var. der V. cava appending Nimmt die V. marginalis ventricul. sinistra auf. (In 14 Proc. von 18 untersuchten Herzen. Gruber, Mém de l'acad des sc. de St. Pétersb. I. VI. Nr. 2, 1864, worauf sich auch alle folgenden Angaben bei den Herzvenen in Procenten beziehen).

V coronaria magna. Fehlt, indem austatt ihrer eine kleine, von de unteren Flüche des Herzens kommende V coronaria parva in den rechten Vehof mundet, wahrend die V. coronaria media sich in eine V. cava s iperior austra einsenkt (Murray, Svensk Vetenks, Acad niva handlingar 178), p. 28. An ihrer Einmundung in den Sinus coronarius findet sich ein Sinus V coronaria magnae proprius (Gruber, 2 mal an 130 Herzen). Nimmt die V. pisten ventrieuli sinistra in 25 Proc. auf.

Der als V marginalis veutriculi sinistri bezeichnete Ast schall. 20 Proc. Derselbe minut die eigentlichen und accessorischen Vv. posteriore ut triculi sinistri auf in 2 Proc

V. posterior ventriculi sinistri. Fehlt in etwa 25 Proc., und z.godie V. marginalis ventriculi sinistra in 2 Proc. Senkt sich mit zwei Minding in die V. coronaria magna und zugleich in den Anfang des Sinus coronaria (Gruber)

V. posterior atrii sinistri. Sie fehlt (Gruber, mehrere Male unter duntersuchten Fällen).

Ein Zweig derselben verläuft in der Pericardialfalte neben dem Lig ver cavae, nimmt kleine Aestchen auf, und anastomosist nachdem derselbe haß ricardium durchbohrt hat, mit einem Venenast, welcher den N phrencist gleitet und in die V. intercostalis suprema sinistra (Marshall, Gribe einige Male) oder auch in die V. anonyma brachiocephalia sunstra mad (Gruber, daselbst). Diese Anastomose ist nicht mit dem Offenbleiten der cava superior sinistra als enger Canal (s. Var der großen Venen) zu wechseln.

V. coronaria media. Senkt sich unmittelbar in den rechten Vorb (Otto, Pathol. Anat. 1830, S. 347, 2 mal. Marshall, Jarjavay s. Cruveilbie 1867, p. 31, 2 mal. In 5 Procent, Gruber) Dieses Verhalten ist beim Pferde Norm anzusehen (Muller, Anat des Pferdes 1853, S. 351), vielleicht auch be Meles, Camelus dromedarius, und Sus scropha (Gruber) Sie unmitt unter he Umstanden in 2 Proc. die V. coronaria parva auf (Norm bei Phoca vitulina besitzt einen bis 9 Mm. tiefen Smus V. medide proprius (Gruber immitt die eigentliche und accessorische Vv. posteriores ventriculi sinistri 25 Proc. auf.

V. coronaria parva. Fehlt in 92 Proc. Mundet unmittelbar in das Austidextrum (Gruber), welches Verhalten bei Camelus dromedarius die Norm ist

#### Varietäten der grossen Venen.

Entwickel, d. gross Venen

Die Hauptvenenstämme, wie sie beim Erwachsenen angetroffen werden hab zu verschiedenen Zeiten des embryonalen Lebens eine verschiedene Bedsatun Anstatt der spater überwiegenden Vv cava superior und inferior stehen in theren Stadien der Entwickelung die Vv. omphalo-mesenterica, umbilicalis, azzgehemiazygos u. a. im Vordergrund, die im Normalzustande spater verkünmen. Bedeutung bleiben. Sie werden daher unter der Bezeichnung als grosse Venen mit zusammengefasst. Die betreffenden Varietäten sind nur bei Berücksichtigung der Entwickelungsgeschichte des Venensystems verständlich, und aus diesem Grunde wird eine kurze Darlegung derselben, wie sie aus den Untersuchungen von Rathke, Marshall, Coste, Kölliker und Claudius hervorgeht, bier vorausgeschickt.

Während der Ausbildung eines ersten embryonalen oder Dotterkreislaufs wistiren zwei Aortenbogen, ein rechter und ein linker, die sich zur Aorta descendens vereinigen (s. Var. des Arcus aortae S. 217). Das Blut derselben gelangt den Fruchthof, und wird durch die Vv. omphalo-mesentericae dextra und zinistra zum Herzen zurückgeführt, welche mittelst eines kurzen Stammes, der V. omphalo-mesenterica communis, in das untere Ende desselben einzunden.

Der zweite oder eigentliche embryonale Kreislauf bildet sich mit dem Auftreten der Allantois. (Abbildung s. bei W. Krause, Archiv für Anat. und Physiol. 1875, Taf.-II). An letzterer verzweigen sich in der dritten Woche der Echwangerschaft zwei Allantoisvenen, welche die Enden der Vv. cardinales aind und auch Aeste von der vorderen Bauchwand aufnehmen. Reste der Estzteren sind beim reiferen Fötus in Form der von Burow (s. oben S. 394) beschriebenen, in die V. umbilicalis mündenden Vene nachzuweisen. Empare Vene nimmt noch ein unpaares Aestchen auf, welches hinter der Bauchwand verläuft und mit dem Plexus spermaticus und uterinus communicirt (Burow, Archiv für Anat. und Physiol. 1838, S. 44). Im Ligamentum suspensorium der Leber verzweigt sich zu dieser Zeit ein kleiner Ast aus der V. ommalo-mesenterica dextra, der mit dem Wachsthum der Leber gegen den Nabel in vorrückt, und mit einer der beiden Allantoisvenen in Verbindung tritt. Soand diese Communication eingetreten ist, geht mit grosser Schnelligkeit die Erweiterung des kleinen Astes zum oberen Theile der V. umbilicalis (Fig. 158 u. 159) vor sich, welche von jetzt ab das durch die Aa. umbilicales in die Allantois resp. Placenta gelangte Blut zum Nabel und von da, dem Verlauf des späteren Lig. teres und venosum hepatis folgend, zum Herzen zurückführt. Ebenso rasch verschwindet die andere Allantoisvene, während auch das im Becken und der vorderen Bauchwand gelegene Stück der ersten obliterirt, welche nun zum Nabelschnurtheil der V. umbilicalis wird. Letztere mündet auf diese Art in den Oberen Theil der V. omphalo-mesenterica. Dass das Blut der Allantois unter diesen Umständen auf dem neuen Wege durch die Leber und nicht mehr durch das Becken und die Vv. cardinales zum Herzen zurückkehrt, erklärt sich offenbar aus dem Umstande, dass auf dem ersteren kürzeren Wege die Widerstände viel geringer sein werden. Mit dem Auftreten der Leber entwickeln sich zwei Venensysteme in derselben: Vv. hepaticae advehentes, welche von der Vereinigungsstelle des Stammes der Vv. umbilicalis und omphalo-mesenterica entstehen, und Vv. hepaticae revehentes, die von der Leber aus das Blut in das obere Ende des Stammes der Nabelvene zurückführen. Schon vorher obliterirt wahrscheinlich die V. omphalo-mesenterica dextra mit Ausnahme ihres oberen Endtheiles; von der sinistra verschwindet dagegen das obere Ende, und der Stamm derselben setzt sich zugleich mit dem offen gebliebenen Endtheil der V. omphalo-mesenterica dextra in Verbindung. Die hierdurch gebildete V. om-Phalo-mesenterica soll im Folgenden schlichtweg als solche bezeichnet werden. Dieselbe bleibt nun in der Entwickelung so zurück, dass sie nur als kleiner Ast am Stamme der V. umbilicalis erscheint; später wird sie zu einem Ast der rechten V. hepatica advehens aus dem Stamme der V. umbilicalis. Sobald dann die Ausbildung des Darmcanales fortschreitet, erhält das obere Ende der V. omphalo-mesenterica die Bedeutung und Bezeichnung der V. portarum, dem Darmtheil wird die V. mesenterica superior, während derjenige Theil der V. umbilicalis, welcher zwischen den Vv. hepaticae advehentes und revehentes durch die Leber verläuft, als Ductus venosus unterschieden wird. Der tibrige Theil der V. omphalo-mesenterica sinistra verschwindet ebenfalls im dritten 8chwangerschaftsmonate. Durch die beschriebenen Veränderungen wird dann

der zweite embryonale oder Placentarkreislauf hergestellt, wie dermibe with früler (Engeweidel s. Fig. 158. Fig. 159



Venen des etwa vierwochentlichen Fotus, schematisch dargestellt (nach Quain) jejet Vv. jugalar s pranitivae dextra n. sinistra (die spateren \v. jugu . extern ), the he' [haetus Cuvieri dexter u. sinister. earcar' Vv. cardinales dextes u. sinistra, in welche die Vv. intercostales ederse is emmunden, ci V. enva inferior. De Ductus venisus, welcher rusummen in the land hepaticae revelentes in the V cara interior emmuniet. Pt V perforum. a V umbi icalis, welche

geschaldert werde

Ungefalts at however Zeit wie lie Vy ur . cales interchen di coca Venen im Korper och n bryo. Es sind dans a Vv. juguaria irani vae dextra ntl -m -ra, welche das Riot v K # guracktalren und un Vy cardinales dextra al smistra, welch der rate ren Kerperhaitte acg ren Die VV jegnord primitive und carries jeder Korjerladfte vielnigen sich zu den beiten Ductus Current deams and smaster, weather to der Hohe des Hen an transversal vermutes and mit dem oberen Eich de V. omphalo these de not resp. V umbilicans as nskammenmana findet herrn ear A de rung in der Weise statt, dass die berden Date Custern poder for and said die V. umbilicalis des falls geson art in da Atraum dextrum at 4 co senken Die V jugnealli trimitiva mount to the lantenin nameht om Stammes nut, dit sist als Sings transceria de schemt. Dasyord o hide desserben verlauft in .-

nuch Aufnahme der V portarum die Iv. hepatiem idvehentes abgielt in I mightie mesenterica. If Yv. diacac dextra a sonistra. Hill Yv., hypogastricae dextra and so are Zu Figur 159

Venen des Fotus, nachdem der Placenter-hie stauf sieb mesgeballet hat se hemat sel leter stellt one h Quain) je je' Vv pigulares primitivae dextra and sinistra Ni Sor Vr alchavae dextra a sanistra, in welche die Vic jugulares internae ja pl jederseits einer den Abd Unteres Ende der V. jugularis externa dextra (ne spatere V an exma beact september 1) Cup tur' Doctus Cuvieri dexter u. sinister q: V gryges ha V honor ugos, leres desse Ende lighter der V enva inferior zur V azvgos binal mitt. en. V artinalis sauft. deren oberes Ende als V. intercostalis suprema sanstra persisted. Die Victoria all dexten u. smostra sind unit Ausnahme direr oteren Erden behters its verschwungen und beid die punktirten linien nur noch angedeutet. An thre Stelle stud die Vv nergo a bemiazygos getreten. co V cava inferior. De Ductus venosus. Pt V portarum a V 1000

biliculus, mes V mesenterica superior. At 41 VV anonymae i inche featro n co-II' Vv. thucoe dextra a sanstra. III' Vv. hypogistric w dextra a mostra

späteren Sulcus squamoso-petrosus nach vorn und verlässt die Schädelhöhle durch ein vor dem Gehörorgan und in der lateralen Schädelwandung gelegenes Emissarium. Später verschliesst sich diese Communication, während das hintere Ende des Sinus transversus das Blut in die V. jugularis interna überleitet. Letztere entsteht als Ast aus dem untersten Ende der V. jugularis primitiva, welche auf jeder Seite ferner noch die Vv. vertebralis und subclavia aufnimmt. Mit der Ausbildung der V. jugularis interna geht ein relatives Zurückbleiben der V. jugularis primitiva Hand in Hand. Letztere wird ein unbedeutenderer Stamm, der beim Erwachsenen als V. jugularis externa bezeichnet wird.

Am Ende des zweiten Schwangerschaftsmonates entsteht ein Communicationsast zwischen den Stellen der Vv. jugulares primitivae, woselbst sie die Vv. subclaviae aufnehmen, der in transversaler Richtung verläuft. Dies ist die V. jugularis transversa (Fig. 160), welche als V. anonyma brachiocephalica sinistra persistirt. Letztere ist also ein Gefäss secundärer Bildung, während die V. anonyma brachiocephalica dextra das untere Ende der V. jugularis primitiva dextra zwischen den Einmündungsstellen der .V. subclavia dextra und V. jugularis transversa in die erstgenannte Vene repräsentirt. Wahrscheinlich bildet sich die V. jugularis transversa aus einer Communication der dicht nebeneinander liegenden Vv. thyreoideae inferiores, welche in die Vv. jugulares primitivae einmünden (Claudius s. Budenz, Ueber eine menschl. Missbildung etc. Diss. Giessen 1862, S. 11). Mit ihrer Ausbildung wird das Blut aus den Vv. jugulares primitiva und subclavia sinistrae zum rechten Ductus Cuvieri hinübergeleitet. Indessen ist noch bis zum vierten Schwangerschaftsmonate eine V. cava superior sinistra vorhanden, welche ausser der V. cardinalis sinistra auch die Vv. cardiacae sufnimmt, und in ihrem Verlauf dem unteren Theile der V. jugularis primitiva sinistra sowie dem linken Ductus Cuvieri entspricht. Während der rechte Ductus Cuvieri zum unteren Theile der V. cava superior dextra wird, verschwindet die V. cava sup. sin. wahrscheinlich in Folge der Ausbildung des Arcus aortae, wischen welchem und der linken Lunge sie verläuft, unter gleichzeitiger Frweiterung der V. jugularis transversa mit Ausnahme des unteren Endes des linken Ductus Cuvieri, welches als Sinus coronarius persistirt. Die obliterirte V. cava superior sinistra des Erwachsenen wird Ligamentum V. cavae genannt.

Die Vv. cardinales dextra und sinistra verlausen zu beiden Seiten der Wirbelsäule vom Herzen abwärts, und nehmen ursprünglich viele einzelne Venen der Wolffschen Körper, ferner Venen der Rumpfwandung, die den Vv. intercostales und lumbales entsprechen, endlich die Vv. iliacae und hypogastricae auf. Mit der Rückbildung der Wolffschen Körper, vielleicht auch in Folge der Entwickelung und comprimirenden Wirkung der Mm. psoas verschwinden die unteren Partien der Vv. cardinales und werden durch an ihre Stelle tretende Vv. vertebrales inferiores ersetzt, während ihre oberen Enden als Vv. azygos resp. intercostalis suprema sinistra persistiren, und aus ihren untersten Partien die Vy. sacrales mediae werden. Die Vv. vertebrales inferiores verbinden sich hinter der Aorta durch einen transversalen Stamm, welcher beim Erwachsenen das obere querlaufende Ende der V. hemiazygos darstellt. Die V. intercostalis suprema dextra entsteht als secundär hervorwachsender Ast der V. cardinalis dextra, die sinistra dagegen repräsentirt das obere Ende der V. cardinalis sinistra und das untere Ende der V. jugularis primitiva sinistra, welches zwischen dem linken Ductus Cuvieri und der Einmündungsstelle der V. jugularis transversa gelegen ist.

Am Anfang des ersten Schwangerschaftsmonates entwickelt sich aus dem obersten Ende der V. umbilicalis, welches im Anfange der fötalen Entwickelung die Einmündung der V. omphalo-mesenterica in das Herz darstellt, die V. cava inferior. Dieselbe ist also ebenfalls eine Vene secundärer Bildung. Sie wächst von der Leber aus abwärts, nimmt Venen der Wolffschen Körper sowie Nierenvenen auf, und communicirt an ihrem unteren Ende durch Vermittelung von zwei Aesten, die den bleibenden Vv. anonymae iliacae entsprechen, mit der V. cardinalis jeder Seite nahe der Stelle, wo letztere die Vv. hypogastrica und iliaca ausnimmt. Mit der Entwickelung der unteren Extremitäten geht die Ausbildung

der V. cava inferior Hand in Hand, p.) dass zuletzt die Vv. iliacae und hypogastricae als Aeste der Vv. anonymae iliacae erscheinen, während das obere Ende der erstgenannten Vene den oberen Endtheil der V. umbilicalis, nämlich den Dettus venosus, aufnimmt

Die im Erwachsenen noch vorhandenen offenen oder obliterirten Reste er fötalen Circulationswege lassen sich folgendermaassen zusammenstellen (Fig. 6.). Das obere Ende der V. omphalo-mesenterna dextra wird zim Stamm der V. petarum, der Darmtheil der sinistra zur V. mesenterica superior., die V. umbalana

zum Lig. teres resp. Lig. venosum hepatis.

Die Vv. jugulares primitivae werden zu den Vv. jugulares externae it Hauptast im Schädel zum Sinus transvers is jeder Seite, das untere Ende der zu tra zur V. anonyma brachiocephalica dextra und V. cava superior bis an de zu mündungsstelle der V. azygos; die V. jugularis transversa zur V. anonyma rechiocephalica sinistra. Der rechte Ductus Cuvieri wird zum unteren There der V. cava superior, das untere Ende des linken zum Sinus coronarius. Der aust Ductus Cuvieri und der untere Endtheil der V. jugularis primitiva sinistra werden zum Ligamentum V. cavae.

Der obere Theil der V. cardinalis dextra persistirt als V. azygos, despenge der sinistra als V. intercostalis suprema sinistra. Den unteren Enden der Ve cardinales, wie sie in einer spateren Periode beim Fotus vorhanden sind, ent-

sprechen die Vv. sacrales mediae.



Veuen des Erwachsenen schematisch dargesteht (nach Quain). Jeje' Vv jugulares externae dextra u. smistra. Sd Nsi Vv. subclaviae dextra u. smistra. Jeje' Vv. jugulares internae dextra u. smistra. Abd V. anonyma brachiocephalica dextra. Abs V. anonyma brachiocephalica sinestra, in welche von oben her de Vv. thyreoid infer. minden. Cs V cava superior. Ci Mündung der V. cava interior in das Atrium dextrum, mit der Valvalahustachii az V. azygos Car' V. intercostal's supremn sinistra. L'Ingamentum V cavae und V. coronistra atrii sinistra. Fe V coronistra atrii sinistra.

Als Venen secundarer Entstehnig sind zu bezeichnen die V cava interior, Vv. jugulares internae, V. anotoms brachi cephalica sinistra und der in transversaler Richtung versichte obere Theil der V. hemnizziges

The normale Entwickeling is primitiven Venen kann auf verschiedene Art gestort werden

1. Die V. jugularis transversa feaboder ist sehr eng.

II. Die V jugularis transvers al normal; der linke Ductus Cuvien pr sistirt in seiner ganzen Länge

UI. Es finden Verbindungen sich zwischen dem Systeme der V ist superior und den Vv. pulmonales ode dem Atrium smistrum.

IV. Die V. cava inferior feld it Vv. aronymae ihacae munden in 16 rechte oder linke V. cardinalis, we st aich beträchtlich erweitert hat

V. Der untere Theil der V. cara \* lis sunstra zwischen der Nier-nicht und den Vv. anonymae diatae ist \* weitert.

VI. Eine V. cardinalis wird zum Theil durch diejenige der entgegentsetzten Seite vertreten

VII. Die V. omphalo-mesentente persistirt.

VIII. Die V. umbilicalis persuut gauz oder theilweise

IX Die Vy hepaticae manden an ungewohnlichen Stellen I. Die V. jugularis transversa fehlt, oder ist sehr eng.

Jug. transv. fehlt.

A. Sie fehlt ganz; der linke Ductus Cuvieri ist ebenso weit oder fast so weit offen als der rechte.

Es ist eine V. cava superior sinistra vorhanden, welche das Blut aus der V. anonyma sinistra und hemiazygos in den Sinus coronarius leitet. Dieselbe steigt vor der linken Lungenwurzel zum Atrium sinistrum herab, krümmt sich unter den Vv. pulmonales sinistrae zum lateralen Theile der hinteren Seite desselben, zieht an dieser schräg abwärts zum hinteren linken Theil des Sulcus atrioventricularis, verläuft in diesem mit ihrer Endportion, welche die Vv. coronariae aufnimmt, transversal nach rechts und mündet als Sinus coronarius in das Atrium dextrum (Böhmer, Observ. rar. anat. 1752, I, 12, s. auch Theune, De confl. trium cavar. diss. Hal. 1763. Die V. azygos mündet in die V. cava superior dextra, die hemiazygos in die sinistra; bei einem 11 jährigen Knaben. — Murray, Brensk. Vetensk. Acad. nya handling. 1781, p. 282. Die V. coronaria magna fehlt, die parva mündet abgesondert in das rechte Atrium s. Var. des Sinus coronarius 8. 396, die media in die V. cava superior sinistra. Die V. azygos wird von der V. cava superior dextra aufgenommen. — Gruber, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Helk. 1865, S. 1116; fünster Fall, den Gruber gesehen hat, bei einem neugeborenen Mädchen. Die V. azygos mündet in die V. cava superior dextra, die hemiazygos in die sinistra, zwischen beiden ist eine hinter der Aorta verlaufende, bogenformige Anastomose vorhanden. — Gruber, daselbst 1866, S. 556, sechster Fall. Die V. cardinalis sinistra nimmt die Vv. lumbalis dextra I, intercostales dextrae XI bis VI, intercostales sinistrae XI bis V, intercostalis suprema sinistra, in welche die übrigen Vv. intercostales sinistrae einmünden, auf, biegt sich über den Bronchus sinister und ergiesst sich in die V. cava superior sinistra, während ' die dextra die V. intercostalis suprema dextra, deren Aeste die Vv. intercostales dextrae I bis V bilden, erhält). Normal bei Vespertilio, Erinaceus, Sorex, Myople, den meisten Nagern, den Beutelthieren und Schnabelthieren, bei Elephas, den Crocodilen und Vögeln. Die Einmündung der V. azygos in die V. cava supetior dextra, der hemiazygos in die sinistra findet sich normal bei Vespertilio, Myogale, einigen Nagern, Ornithorhynchus und den Beutelthieren.

B. Die V. jugularis transversa ist sehr eng; der linke Ductus Cuvieri ist ebenso weit oder fast so weit offen, als der rechte.

Die V. cava superior sinistra steht mit der dextra durch einen dünnen Communicationsast (Fig. 161), der die V. anonyma brachiocephalica sinistra repräsentirt, in Verbindung (Sharpey, s. Quain, 1844, Taf. LVIII, Fig. 9 und 10. Marshall. Gruber, Mém. de l'acad des sc. des St. Pétersb. 1864, T. VII, Nr. 2. Erster Fall bei einem 5 monatlichen Embryo. — Barkow, Blutgefässe und Schlagsdern des Menschen, 1866, Taf. XIX. — Humphry, Journ. of anat. and physiol. I. Ser. 1867, Vol. I. — Chiene, daselbst, 1867, II. Ser. Nr. I, 14. — Petersson, Upsala Marefören. förhandl. 1868, III, 697. Vermuthlich gehört letzterer Fall hierher; ebenso der von Böttcher, Dorpat. med. Zeitschr. 1871, III, 235. — Zaaijer, Nederl. Tijdschr. voor de Geneesk. 1869, II, 2, 157. Arch. néerland. des sc. Vol. VII). Normal bei Ornithorhynchus.

In anderen Fällen ist die Existenz eines Communicationsastes nicht nachgewiesen oder zweiselhaft (Falkenberg s. Bartholin, Hist. anat. rar. 1654, C. II, p. 322. Zweiselhafter Fall. — Deville s. Portal, Cours d'anat. méd. 1803, III, 365. — Béclard u. Cloquet, Bull. de la fac. de médec. de Paris, 1816 Nr. V, p. 115. Meckel 2 mal, Deutsches Archiv für Physiol. 1818, IV, 479 bei Neugeborenen. Tabul. anat. path. Fasc. II, 1820, Taf. X, Fig. 6 und 7. Hesselbach, Beschreibung der path. Präp. zu Würzburg 1824, S. 229. Zweiselhafter Fall. — Breschet. Serres, Ann. des sc. natur. 1830, XXI, 24. Houston, Catal. of the mus. of the Coll. of surgeons. Dubl. 1831, I, 58. Velpeau, Traité d'anat. chir. 1834, p. 146. Hermann, v. Pommer's schweiz. Zeitschr. f. Natur- und Heilk. 1840, II, 122. Chassaignac s. Cruveilhier. Cruveilhier mehrere Male. Herberg, Journ. f. Chirurg. von Walther und Ammon 1845, IV, 408. Gemeinschaftliche Einmündung der V. cava superior dextra und sinistra in das rechte

Atrum. - Marshall, Fall in St. Thomas' Hospital. - Dawling s. Marshall, bei einem Sjahrigen Mädchen - Gruber, a. a O. dritter Fall). Fig. 161.

Ssi Sd Ábd CAT est'

Venen bei Persistenz einer V. cava superior simsten, schematisch dargestellt (nach Quain). jeje' Vv jugulares externac dextra u sinistra. Sd Sar Vv. subclavine dextra un'i sinistra fiji Vv. jugumres internae dextra a. sin stra. Abd V. anenyma brachiocephanca dextra, Abs V. aponyma brashtocephalica sinistra oder frühere V. jugularıs transversa, welche pur in Ferm eines dunnen Communicationsastes zwischen den beiden Vv. cav. super. vorhanden ist, in den von oben her die Vv thyreoil, mier, munden, ca cal Vv. cavae superiores dextra u sinistra. az V azygos. car' V intercostalis suprema sinistra ci Mundung der V cava interior in das Atrium dextrum mit der Valvula Eustschin. Ve V. coronaria magna. Se Sibus coronarius.

nymae iliacae und namentheli die Aa. crurales sehr eng (Martin, Monatsschrift für Geburtskunde, 1862, XX, 170 Bei einem neugeborenen Mädchen mit Geschwulsten der Hant und Vergrossering einiger Finger. Der in seiner Art einzig dastellende Fall ist leider nicht genagend untersucht, das Verhalten der Vv cardiacae, ob die Vv jugularis sinistra und subclavia sinistra communicirten u. s. w., ist unbekannt). In analoger Weise persistiren die beiden Ductue Cuvieri, welche die Vv. jugulares primitivae und cardinales aufnehmen, bei

den Fischen.

Jug to

II Die V. jugularis transversa ist normal, der linke Ductus Cuvieri persistirt in seiner ganzen Länge.

A. Der linke Ductus Cuvieri ist in seiner ganzen Länge als weit offener Canal vorhanden, der untere Theil der V jugularis primitiva dextra feblt.

Die V cava superior hegt links von der V pulmonalis communis, läuft im linken Sulcus atrioventricularis um den linken Rand des Herzeus herum auf

C. Es ist gleichzeitig Bitus inversus aller Eingeweide vorhanden (s. S 220).

Die accessorische V. cava superior ist in diesen Fallen die dextra (Cooper, Lond, medic Gaz. 1836, Jun. p 394. Marchessaux, Arch génér de méd. 1838, I, 346).

D Ausser dem linken Ductus Cuviers persistant auch die rechte und linke V. cardinalis; das Vepensystem verharrt fast vollstandig auf einer normalen fruheren Entwickelungsstufe.

Die V. cava superior dextra nimmt die Vv. azygos, subclavia dextra, jugularis dextra und eine kleine V jugu-laris sinistra auf. Die V. cava superior smistra empfängt d.e Vv. subclavia amistra und hennazigos und verlauft aussen am linken Atrium unmittelbar über den Eintrittsstellen der Lungenvenen um das Herz herum zum rechten Vorhof, um gleichzeitig mit der V. hepatica einzutreten Die aus den Lebervenen zusammengesetzte V hepatica communis geht nambch durch das Foramen venae cavae des Disphragma. Die V. azygos ist sehr weit, sie mmmt die V anonyma iliaca dextra und einen Verbindungsast mit der sinistra auf (s. unten IV. Gruppe), ebenso die V. renalis dextra, und mundet wie erwahnt in die V. cava superior dextra. Die V. bemiazygos bildet mit der V. subclavia sinistra zusammen die V. cava superior sinistra sie nimint die V. renalis sinistra und die V. anonyma iliaca sinistra auf. Beide Vv. anonymae iliacae sind sehr weit, die Aa. ano-

D Car. s n. persuat

dessen hintere Fläche, um unter der V. cava inferior und links von derselben sich in das rechte Atrium zu öffnen. Sie nimmt an ihrem oberen Ende die V. anonyma brachiocephalica dextra auf, welche quer vor der Aorta nach links verläuft und die sinistra, welche vor der A. carotis communis sinistra gelegen ist, sowie die V. hemiazygos und im Sulcus atrioventricularis auch die meisten Vv. cardiacae (Halbertsma, Nederl. Tijdschrift voor de Geneesk. 1862, p. 610). Wahrscheinlich gehört hierher auch ein unvollständig beschriebener Fall von Cheselden (Philos. transact. 1713, p. 282), der gewöhnlich als ein Fall von doppelter V. cava superior betrachtet wird. (The descending cava coming round the basis of the heart, above the aorta and pulmonary vessels, to enter the auricle at the lower part with the ascending cava. Die V. azygos mündet in das Atrium dextrum).

- B. Der linke Ductus Cuvieri persistirt in seiner ganzen Länge als enger Canal.
- a. Derselbe bildet einen Communicationsast zwischen der V. anonyma brachiocephalica sinistra und dem Sinus coronarius (Gruber, a. a. O. Taf. I, Fig. 3, zweiter Fall bei einem neugeborenen Knaben. Arch. f. pathol. Anat. 1865, XXXII, 114, Taf III, Fig. 2, vierter Fall. Die V. cava superior sinistra ist in Form eines dünnen Communicationsastes zwischen der in die V. anonyma brachiocephalica sinistra einmündenden V. intercostalis suprema sinistra und dem Sinus coronarius vorhanden).

b. Der linke Ductus Cuvieri ist in seiner ganzen Länge offen.

Die V. hemiazygos mündet links neben der Auricula sinistra in den Sinus coronarius (Sebastian, van Deen's nieuw archief voor Geneesk. 1849, p. 107. Klob, Zeitschr. d. Gesellsch. der Aerzte zu Wien 1859, II, 46, nicht selten). Sie verläuft bis zum vierten Intercostalraum auf ihrem gewöhnlichen Wege und die Vv. intercostales sinistrae aufnehmend aufwärts, biegt sich über das absteigende Ende des Arcus Aortae und den linken Bronchus und wird vom visceralen Blatt des Herzbeutels umhüllt (Klob daselbst). Normal beim Maulwurf.

c. Der linke Ductus Cuvieri ist in seiner ganzen Länge offen; die V. jugularis primitiva sinistra bleibt in ihrem unteren Theile als enger Canal durchgangig.

Die V. hemiazygos biegt sich in der Gegend des fünften Brustwirbels und an der linken Seite des Ueberganges des Arcus aortae in die Aorta thoracica über die Wurzel der linken Lunge nach vorn und medianwärts zum Ursprunge des Ligamentum arteriosum von der A. pulmonalis communis. Von da an steigt sie vor der A. pulmonalis sinistra und den Vv. pulmonales sinistrae zum Atrium sinistrum herab, läuft an letzterem abwärts, gelangt in den Sulcus atrioventricularis, nimmt die Vv. cardiacae auf und endigt im Sinus coronarius. Die V. azygos senkt sich in der Gegend des achten Brustwirbels in die V. hemiazygos. An der Stelle des Uebertritts über die linke Lungenwurzel verbindet sich die V. hemiazygos mit der V. anonyma brachiocephalica sinistra durch einen, kleine Vv. pericardiacae und mediastinicae aufnehmenden Communicationsast. Derselbe entpricht dem unteren Theile der V. jugularis primitiva sinistra, mithin einer rudimentaren V. cava superior sinistra (Gruber, Archiv. f. Anat. und Physiol. 1864, Taf. XVI. A). Normal bei Wiederkäuern und beim Schwein.

III. Es finden Verbindungen statt zwischen dem System der V. cava verbind. d. superior und den Vv. pulmonales oder dem Atrium sinistrum.

Cav. sup. u. d. Vv. pulm.

Dieselben kommen öfters bei Missbildungen vor; es sind jedoch auch einige Fälle bekannt, wo kleinere oder grössere Communicationen, ohne Krankheitserscheinungen zu veranlassen, bestanden haben.

Die V. coronaria magna mündet in das Atrium sinistrum (Lindner, De lymph. syst. diss Hal. 1787. Jeffray, Observat. on the heart of the foetus p. 2).

Die V. cava superior nimmt die V. pulmonalis superior dextra auf (Meckel I. s. Meckel, Tab. anat. pathol. Fasc. II. 1820, Taf. IX, Fig. 2).

Es sind zwei Vv. cavae superiores vorhanden, die sinistra mündet in das Atrium sinistrum (Hyrtl, Oesterr. medic. Jahrb. 1839, XVIII, 8). Wahrscheinlich gehort dieser Fall seiner Entwickelungsgeschichte nach hierher, obgleich die betreffende Vene als V. subclavia sinistra bezeichnet wird. Die V. pulmonales sinistrae treten zu einem einfechen Stamme zusammen; bei einem neugeborenen Madchen mit Atiesia vaginae. — Hyrttl, daseibst 8. 10. Die V. cava superior sinistra ist rudimentar vorhanden, sie stellt einen dünnen Communicationsast zwischen der normal entwickelten V. jugularis trausversa oder V. anonyma trachlocephalica saustra und der V. pulmonalis sinistra inferior dar. Sie ninms sechs kleine Vv. pulmonales superiores sinistrae auf. — Gruber, Prager Vierteijahrsschr. für prakt Heißt 1846, 18, 87. Die V. cava superior sinistra mandet in das Atrium sinistrum. Der Arcus aoriae verlauft über den rechten Bronchus bei einem achttagigen Malchen. — Luschka. Die V. cava superior sinistra mindet in das Atrium sinistrum zwischen der Wurzel der Auricula und den Vv. pulmonales sinistrae; bei einem neugeborenen Madchen,)

Cav inf. fault,

IV. Die V. cava inferior fehlt die Vv. anonymae iliacae münden in die rechte oder linke V cardinalis, welche sich beträchtlich erweitert hat.

A. Die rechte V. cardinalis ist erweitert

Die V cava inferior fehlt. Die Vv. anonymae ihacas fliessen vor einem der Bauchwirbel zu einem Stamm zusammen, welcher die Aeste der V. cava inferior aufnimmt, den Verlauf der V azygos einhaltend durch den Hiatus sorticus oder einen Schatz der Vertebralportion des Zwerchfells in die Brusthohle aufsteigt, dort die Vv. intercostales aufminmt und oberhalb des rechten Bronchus in die V. cava superior einmundet.

Unter diesen Umständen vereinigen sich die Vv. hepaticae zu einem besonderen Stamme, V. hepatica communis, der an Stelle der V. cava inferior dun b das Foramen venae cavae des Zweichfells tritt und sich in das Atrium dextrum einsenkt (Winslow, Expos. anat. 1732, III, p. 119 n. 157. - Wistar, Syst of anat. 1811 - 1814, Vol. II, p 320. S. auch Horner, Journ of the Acad of nat sc of Philad. 1818, Vol. I, P. H., p. 401. Die V. hepatica dextra mundet für sich in das Afrium dextrum, während die media und simstra zusammen ebenfalls einen besonderen Stamm hilden. Bei einem 7 jährigen Knaben - Paulus, Gesterr. medie Wochenschr. 1842, l. 314. Mit Abbildung. Die erweiterte V azygos ver-lauft an der rechten Seite der Aorta abdominalis durch das Foramen aerticum des Zwerchfells. Die V. hem azygos mundet in die V. anonyma brachiocephanes. simstra and verlauft an der linken Seite der Brustwirbelsaule - Cruveilhier-Die V azygos geht durch den Huitus aerticus des Zwerchfells, verläuft hinter der Aorta thoracica und dem Oesophagus transversal nach rechts, nummt die Vv. lumbales muttelst eines gemeinschaftlichen Stammes auf und folgt dem gewihrtlichen Verlanf der V. azygos. - Klob, Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerzte zu Wiem 1859, II, 46 Die erweiterte V. azygos halt ihren gewöhnlichen Verlauf ein Barkow, Blutgefasse und Schlagadern d. Menschen, 1866, Taf. XX on! XXIII .). Emmunding der V. azyges in die V. cava superior bei gleicher Dicke beider Gefasse ist die Norm be. Delphis placaena (Barkow, Butgefasse der Saugetinere 1866, Taf. XV, Fig. 2). Hierher gehören noch einige Falle, in denen gleichzeitig Situs inversus bestand. Dabei konnen die grossen Venen mittransponirt sein, oder nicht was an dem Verhalten der V. cava superior zu erkennen ist. Die V axygos kann folglich transponirt sein oder nicht, d. h. links oder rechts von der Wirbelsaule verlaufen (Bujalsky, Anat Beschreibung einer umgekehrten Lage et In russischer Sprache Bei Situs inversus verlauft die V cava infent links neben der Aorta abdominalis Jurch das Foramen aorticum, halt in Jet Brustholie die Bahn der transponirten V. azygos ein, indem sie an der heien Seite bleibt. Unvollstandig beschriebener Fall. - Moser, Zeitung für Zonlogie etc. von d'Alton und Burmeister 1848, I, 127, Bet Situs inversus verlaid die V cava inferior in der normalen Bahn der nicht transponirten rechten V cardinalis - Me Whinnie London med Gaz, 27, March 1840 Bei Situs in versus Der betreffende Stamm beginnt vor dem ersten Bauchwirbel, halt den Verlauf der transponirten V. azygos ein, geht links neben dem Hiatus aorticus lurch das Zwerchfell, steigt in der Brusthöhle an der linken Seite der Aorts thorsesca aufwarts, bregt sich aber die linke Lungenwarzel, um in das

vere Ende der V. cava superior sich einzusenken). Ausserdem ist das beschrievene Verhalten der V. azygos bei den verschiedensten Missbildungen beobachtet.

B. Die rechte V. cardinalis ist erweitert; zugleich haben die Vv. hepaticae advehentes sich nicht ausgebildet.

Die erweiterte V. azygos nimmt die V. portarum in der Höhe der Nierenmen auf, sehkt sich in die V. cava superior und beide setzen sich unter der Bades Herzens fort, um in das linkerseits gelagerte Atrium dextrum einzumünn, nachdem sie den vereinigten sehr kurzen Stamm der Vv. hepaticae aufge-Letzterer passirt durch ein links von der Medianlinie gelegenes h im Centrum tendineum das Zwerchfell und nimmt das Ende der V. umbilis auf (Abernethy, Philos. transact. of the royal soc. of London, 1793, I, Bei einem etwa 10 monatlichen Mädchen. Das Herz lag verkehrt, die Aorta ief über den Bronchus dexter, s. Var. des Arcus aortae S. 224. Die Leiche wohlgenährt, Gallenblase und Gallengänge voll von Galle, welche alkalisch irte und sich gegen Salpetersäure wie gewöhnlich verhielt. Diese Secretion Galle aus dem Blute der etwas starken A. hepatica könnte zu Gunsten der icht (Eingeweidelehre S. 223), welche eine galle- und eine zuckerbildende e in der Leber annimmt, gedeutet werden). Hierher gehört vielleicht auch unvollständig untersuchte Fall von Lawrence (Medico-chir. transact. 1814, 74, bei einem Kinde von einigen Jahren; nicht von Lawrence selbst unterit: die V. portarum mündete angeblich in die V. cava inferior).

C. Der untere Theil der linken und der obere Theil der rech-V. cardinalis sind erweitert.

Die V. hemiazygos hat die beiden Vv. anonymae iliacae aufgenommen, der so tandene starke Stamm folgt dem normalen Verlauf der V. liemiazygos und ihrer Einmündung in die V. azygos an dem Verlaufe der letzteren (Gurlt, ven. deformit. diss. Vratisl. 1819. S. auch Otto, Seltene Beobachtungen, 1824, 18. Die Vv. anonymae iliacae vereinigen sich, nachdem sie jede einzeln die renales aufgenommen haben, vor dem zweiten Bauchwirbel; die daraus entende Vene verläuft hinter der Aorta nach links, tritt hinter derselben durch Hiatus aorticus des Zwerchfells, steigt vor den fünf unteren linken Rippen die Höhe, wendet sich vor dem neunten und achten Brustwirbel hinter der ta und dem Ductus thoracicus nach rechts, von da an den Lauf der V. azy-In diesen fast 3 Cm. messenden Stamm senken sich alle Vv. rcostales mit Ausnahme der drei oberen linkerseits, welche durch einen kleigemeinschaftlichen Stamm in die V. subclavia sinistra fliessen. — Jeffray s. o, Seltene Beobacht. 1824, II, 69. Aehnlicher Fall wie der von Gurlt, doch ann die V. azygos weiter abwärts, und es war eine eigene grosse V. hemiazyvorhanden, welche in die V. anonyma brachiocephalica sinistra einmündete. rholdt, Beskriv. over et mennesk. Misfoster. Kjöbenhavn 1828, Taf. I und II. Situs inversus aller Eingeweide verläuft ein starker, aus dem Zusammenflusse der anonymae iliacae am fünften Bauchwirbel entstandener, der V. azygos, oder, Situs inversus vorliegt, eigentlich der V. hemiazygos entsprechender Stamm durch Bpalte der rechten Vertebralportion des Zwerchfells, steigt an der rechten Seite Brustwirbel in die Höhe und senkt sich über den linken Bronchus hinweg in die terseits gelegene V. cava superior. Die V. renalis sinistra steht mit der rechterseits laufenden V. hemiazygos durch eine V. azygos in Verbindung, welche sich in den hterseits verlaufenden Hauptstamm vor dem sechsten Brustwirbel einsenkt, nach-1 sie die Vv. intercostales sinistrae aufgenommen hat. Bei einem neugeborenen iben).

D. Die linke V. cardinalis ist erweitert, der linke Ductus Cuvieri reistirt, der rechte ist obliterirt.

Die V. hemiazygos vertritt die V. cava inferior; sie entsteht durch den Zumenfluss der Vv. anonymae iliacae, steigt an der linken Seite der Aorta abninalis aufwärts, empfängt in ihrem Verlaufe sämmtliche Aeste der V. cava inor, in der Brusthöhle die Vv. intercostales supremae und ergiesst sich in die verseits verlaufende V. cava superior. Die V. spermatica interna sinistra mündirect in die V. hemiazygos, die dextra in die V. renalis dextra. Die Vv. he-

paticae öffnen sich an der Einmundungsstelle der fehlen en V. cava inferior das Atrium dextrum; die V. azygos schent von der V. hennazygos aufgenommenden zu sein (Dorsch, Bayer arztl Intelligenzblatt 1858, Nr 20 Der Prist unvöllstandig beschrieben).

tard, sin unten orwestert V. Der untere Theil der linken V. cardinalis zwischen der Niervene und der V. anonyma iliaca sinistra ist erweitert.

A. Die V. cava inferior ist in threm unteren Theile unterhi der Nieren anscheinend doppelt. Die Theilangsstelle hegt mautel unter dem Zwerchfell (Wilbrand, Canstatts Jahresbericht für 184- H 🧶 22. Ungenugend beschriebener Fall) oder ungefällt in der Hohe des zweiten Buwirbels die it unterhalt (Petsche, Syllog, anat, sel. observat Hal 17 in \$ Die linke Niere fehlt in diesem vermutalich pathologischen Falle. S. auch 🕷 der A. anonyma diaca S. 269) oder oberhalb der Abgangsstelle der Niere von namentlich der linken. Der linke Stamm entspricht der in il rem unteren Tieerweiterten V. hennazygos und ist ungefallr eben so di k als der recute. Di 🕷 einigung beider geschieht entweder hinter der Aorta abdominans oder 🐭 🦚 selben. Im ersteren Falle entspricht das obere Enderles sich nach rechts wente den linken Stammes dem oberen Ende der V hemiazygos (Le Gendre Gaz f die, de Paris 1860, p 90. Der linke Stamm minint zwei Vy teim es state auf, beide Vv anonymine iliacae verlaufen lateralwarts von ibren entspre- auf Arterien. Bei einem Neugeborenen) Wendet sich der linke Stamm dagegen der Aorta abdominalis nach rechts, so wird die Vereinigung dirich den elegie erweiterten Anfangstheil der V renahs smistra und den normalen Constudie tionsast derselben mit der V. hermazygos bewirkt (Wilde, Comment Ac sc 📒 Petropol. 1740, Taf. XII, Taf VIII, Fig. 1. Cruver hier, Anat pathol 18 >-Layr, XXVII, Expac, zu Tar IV, p. 6. Die V. cardinalis simitra mining zwie Vvi nales und auch Vv suprarenales sinistrae auf = Otto, Seltene Beobucht lie-II, 7). - Zagorsky, Mem. de l'acad impér de St. Petersbong is... Unvollstandig beschriebener Fall zwischen 1808-1825 beolachtet und ad de jemgen von Wilde nicht identisch. Quain, 1844, Taf LVIII Fig 4, p & mehrmals - Hierher gehort wahrscheinlich auch ein unvellst undig bes briebe Fall von Leudet, Gaz, med de Paris 1853, p 73, sowie einge alreie I ile ( Timmermann De not circa nat ham math lus, 1750 Lobstein, De and spin Argentor, 1760. - Lobstein, Compt rend, de Strasbourg 1870, Nr. 468. Meckel, Aust physiol Beobacht, und Untersuch 1822 S. 87). Nach unten setzt der res lite Stamm, d. li. die eigentliche V cava inferior in die V aus nym s ....a a leef Beide sird du fort, der linke d. h. die erweiterte V. hemiazygos in lie sinistraeinen dutheren Querast verländen, der von der V. anonyma illank smistra ik queoder schrag sufsteigender Richtung zur derer i Einaberführt und in letziere i rich funften Bauchwirbel an der normaler Theilangsstelle der V vava it brod einem Auf diese Art geht die Aorta abdommalis in dem unteren Thera diese Verhuits des einen sehr langlienen venosen Gefassung lundurch. Der beschrieben: Querte, Ne sentirt die verkummerte V. anonyma iliaca smistra (Stark, De ven azvg natus) atque mun. Lips 1835), derselbe kann die V. sacralis med alabgeben "Wilde, a 🔊

B. Die Erweiterung ist weniger betrachtlich, der until Theil der V beminzygos ist durch eine accessorische Vene

prasentirt.

Dieselbe mundet in die V. renslis sinistra, verläuft über die vordere Offische der linken Niere in einer Furche, dann vor den. M. psoas major abrund senkt sich in dem Therhingswinkel der V. anonyma ihaca sinistra in Vv. ihaca und hypogastrica. Sie begleitet eine ahnlich verlaufende A som (Meckel I, Epist, ad Haller. 1773, H. 124 S. Vur. d. A renalis S. 297). Gene solche Vene mundet in die V. renalis sinistra, communicitt durch inquer verlaufenden. Ast mit der V. cava inferior, verläuft an der linken Sette. Aorta abdominalis und communicitt, an Kaliber der V. renalis sinistra in nichtstellend mit der V. anonyma diaca sinistra (Cruveilbier). Hierbergenen auch die Falle von einer accessoris ben V. renalis sinistra zu geheren, wie hinter der Aorta abdominalis verläuft (s. unten).

# VI. Eine V. cardinalis wird sum Theil durch diejenige der ent- Asygos. gegengesetzten Seite vertreten.

#### 1. V. azygos resp. V. cardinalis dextra.

Der rechte Ductus Cuvieri fehlt, die V. azygos mündet getrennt von der V. cava superior in das Atrium dextrum (Breschet, bei einem 10- bis 12 jährigen Mädchen. — Cheselden, s. II. Gruppe, Abth. A. S. 402. Im letzteren Fall wird der rechte Ductus Cuvieri durch den Anfang der V. azygos repräsentirt. — Der Fall von Le Cat, Hist. de l'acad. des sciences de Paris 1738, p. 45, betrifft ein wildes Schwein). Die angeblichen Einmündungen der V. azygos in die V. cava inferior sind zweifelhaft und wenn man von dem eben citirten Falle von Cheselden absieht, auf einen ungenügend beschriebenen Fall zurückzuführen (Sylvius, Opera med. 1630, p. 144, sah zwei Vv. azygos "unam ab aure dextra alteram inferiorem a cava cordi adaperta". Hierauf dürften sich Soemmerring's Angaben, Gefässlehre 1792, S. 406 u. 409, beziehen).

Der rechte Ductus Cuvieri ist ungewöhnlich kurz; die V. azygos mündet tiefer als gewöhnlich in die V. cava superior. Oder ersterer ist ungewöhnlich lang; die V. azygos mündet in die V. anonyma brachiocephalica dextra (Meckel), oder in die V. subclavia dextra (Otto, Pathol. Anat. 1830, S. 348).

Verlauf. Durch einen Canal, welcher in dem rechten oberen Lungenlappen eine Furche bildet (Wrisberg, Nov. Comment. soc. reg. sc. Gotting. 1777, VIII, 22, bei einem 2 jährigen Knaben. Bouchaud, Bullet. de la soc. anat. 1862, p. 166, bei einem 2 jährigen Kinde. Verläuft innerhalb einer Falte der Pleura, welche nach Art eines Mesenteriums in sagittaler Ebene von der Rippenwand her in den betreffenden Lappen hineinragt); sie mündet dabei in das obere Ende der V. cava superior.

Die V. azygos ist stärker entwickelt als gewöhnlich, die V. hemiazygos weniger.

Die V. hemiazygos fehlt; ihre Aeste werden von der V. azygos direct aufgenommen.

Oder die linke V. jugularis primitiva ist in ihrem untersten Theile, welcher im Normalzustande den Anfang der V. intercostalis suprema bildet, obliterirt.

Die V. azygos nimmt das Blut auch aus der V. intercostalis suprema sinistra auf. Oder sie nimmt das Blut aus den Vv. intercostales supremae dextra und sinistra auf; zugleich können sämmtliche Vv. intercostales sinistrae in die V. azygos einmünden (Breschet, die V. intercostalis suprema sinistra ist sehr klein).

Sie verläuft in der Medianlinie vor der Wirbelsäule und nimmt entweder von beiden Seiten die obersten Vv. lumbales und die 10 unteren Vv. intercostales auf (Wagner, Heusinger's Zeitschr. f. organ. Physik 1833, III, 341), oder sie empfängt alle Vv. intercostales beider Seiten mit Ausnahme der drei untersten, die auf jeder Seite getrennt in zwei Aeste einmünden, in welche sich die V. azygos getheilt hat (Cruveilhier).

Ueberzählige Aeste.

Sie giebt vier Aeste ab, und die aus den letzteren entspringenden Vv. intercostales sind doppelt (Heister, Eph. nat. cur. Cent. VIII, p. 369).

V. mammaria interna dextra (Portal, Cours d'anat. méd. 1803, T. III, p. 377). V. intercostalis suprema dextra. Vv. phrenicae superiores. Eine V. bronchialis dextra accessoria. V. spermatica interna dextra. Eine V. aberrans, die in dem Winkel einmündet, welchen die V. cava inferior mit der V. renalis sinistra an der Einmündungsstelle der letzteren bildet (Saltzmann s. Nicolai, De direct. vasor. diss. Argentorat. 1725, §. 94).

#### 2. V. hemiazygos resp. V. cardinalis sinistra.

Der linke Ductus Cuvieri ist länger als gewöhnlich.

Die V. subclavia sinistra nimmt die V. hemiazygos auf (Wrisberg, Nov. Hemiazyg. Comment. soc. reg. Gotting. 1778, VIII, 30, bei einem 5jährigen Knaben. Der Fall ist im Uebrigen durch pathologische Veränderungen entstellt. Otto, Pathol.

Anat. 1830, S. 1948 Ein anderer Zweig der V. hemiazygos ergiesst sich in Le V. azygos)

Die V hemiazygos ist starker entwickelt als gewohnlich

A. Die V beimazygos verhilt sich wie die V azygos in der Norm und angekehrt. Ersteie bildet eine Fortsetzung der V cava superior sinistra ill. Gruppe, Abth B c. S. 403), verlauft über den Bronchus sinisten und eistockt sich läuge der linken Seite der Wirbelsaufe bis zur V. lämbalis I sinistra ill der Gegend des allten Bristwirbels nimmt sie die V azygos auf, welche haute der Aoria theracica nach links sich wender, nachdem sie die vier unteren Vv. itercostales dextrae nafgenommen hat Ausserdem senken sich weiter obei die V utercostales dextrae manden in die V. heimazygos. Die obeien Vv. intercostales dextrae manden in die V. heimazygos. Die obeien Vv. intercostales dextrae manden in die V. intercostales dextrae manden intercostales dextrae intercostale

B Der Communicationsast, welcher im Normalzustande den oberen Theo bet V Lennazygos bildet, fehlt, die letztere urstreckt sich im Thomas durch ale la tercostalraume der in ken Seite und mundet nach Aufnahme der VV intercationsinistrae in die V. anonyma brachiocephalica sinistra, indem sie die V intercatalis suprema sinistra vertritt. Diese Fame sind meistens als "doppelie V arvegos" beschrieben. Die Emmundungen (Cerutta, Beschreibung der pathol Iragian Leipzag, 1819, N. 184, 2 mai) der V. hemazyg is in die V juguitus communicationistia (V. anonyma brachiocephalica sinistra gehoren ebenfalls hierweit.

C. Sie noudet in die V. anonynia brachioseplahea sinistra, indem sie sie V. intercostalis suprema sinistra vertritt, nachdem sie die V. azygos kolgebou et hat. Oder letztere mondet in die V. subclavia sinistra (Merckel, M. J. Wober Archiv für Anat. i. Physiol. 1829, S. 8, bei einem hydro ephalischen Fonds-Oder die V. azygos ist sehr klein, die meisten Vv. intercostales dextrae hiera vor der Wirbelsaule nach miks und verstarken die V. hemiazygos (Valentia, Johnn. de med. 1791, LXXXVI, 238).

D. Derselbe Verlauf finder sich, wahrend zugleich die V cava mitter fehlt und durch die erweiterte V azygos ersetzt wird (Wikther, s. IV. Grups, 8, 4, 4)

E. Die V. nemiazygos seukt sich bei dem geschilderten Verbaufe in be V. cava superior (Sandifort, Observ. anat. pathol. 1781, Lib. IV cap. VIII. p. 98).

V. hemnazygos, Verlauf. Hir oberes Ende, welches aus der Vereinigung der Vv. hemnazygos superior and inferior entstanden ist, geht vor der Aoria taurratia zur V. azvgos (Therle).

Usberzählige Asste. Vv. phrenicae superiores, V. spermatica interussinistra Vv. renulis und suprarenalis sinistrae (Bastien, Gaz med. de Paix 1810), p. 90. Die V. henutzygos ist stark entwickelt und verstarkt die V. azygos elsertalis in abuormer Weise)

Vv intercostales Verlauf. An ihrem medialen Endtheile unterbab des entsprechenden N. intercostalis, i ber welchem die A intercostalis sich er streckt, in en iger Enternang von der Willessaule trift dann constant (Beschet) das normale Lageverhaltniss em, so dass in der Reile von ober und unten auf e hander tolgen V. A. und N. intercostales.

Omph - ma-

VII. V. omphalo-mesenterica. Sie ist offen und blutholtig (Spangerberg, 8 Otto, Pathol. Anat 1850 S. 550. An der von Otto angen britin Stelle fieldet sich diese Beobachtung nicht, wahrscheinlich ist der Laft identisch hat einem nach Crave-Ihrer im Johrn compl. des so med VI, 375 chirten Harths. Van der A. mesenterica superior S 295)

I cihilte.

VIII V. umbilicalis Sie senkt sich direct in das Atrium dextrum <sup>67</sup> (Mende, Nova, acta Acad. Leop. Carol Nat cur. 1827, XIII, 871, Tuf XIAI <sup>166</sup> einem neugeborenen Kirden. S. Var des Arcts aortae S. 218). Dasse Villalica ist analog dengengen in fruher Fotalzeit, bevor sich die Vv. hepaticae adischer

tes und revehentes gebildet haben. Bei den Vögeln mündet die V. umbilicalis in das obere Ende der V. omphalo-mesenterica, ebenso geht sie bei Coluber an der Leber vorbei. Sie wird innerhalb des Lig. teres hepatis bei Kindern und Erwachsenen offen und blutführend angetroffen; ebenso der Ductus \*enosus.

Oder sie ist bis zum Nabel offen und anastomosirt daselbst mit einer V. aberrans aus der V. iliaca. Diese Fälle sind öfters mit pathologischen durch Lebercirhose bedingten Collateralkreisläufen confundirt worden.

In den R. sinister der V. portarum mündet die V. umbilicalis von der Dicke eines Fingers. Sie wird an der Leber zusammengesetzt von zwei Vv. umbilicales, welche so weit sind wie die V. umbilicalis eines Neugeborenen; sie verlaufen zum Nabel und communiciren vermittelst Hautvenen mit den Vv. epigastricae und durch diese mit den Vv. iliacae beider Seiten (Monro, Elem. of anat. 1825, II, 282).

Oder sie communicirt (Russell, Journ. of anat. and physiol. 1873, Nr. XIII, 149) fingerdick mit dem R. sinister der V. portarum und wird nach dem Nabel hin dünner; oder sie lässt sich nur 5 Ctm. abwärts von der Leber verfolgen.

Oder die einfache mehr als 1 Ctm. dicke V. umbilicalis mündet in den R. sinisterder V. portarum. Sie bildet im Lig. teres gewundene Varicositäten, communicirt am Nabel mit weiten Aesten der Vv. epigastricae. Auch die V. spermatica interna dextra ist erweitert (W. Krause, 1875).

Oder ein Ast der V. portarum von der Dicke des Zeigefingers verläuft im Lig. suspensorium der Leber und hinter der Linea alba abwärts, dann am oberen Lande des R. superior ossis pubis bis zur V. iliaca (dextra), in welche derselbe unter dem Arcus cruralis einmündet (Menière, Archiv. génér. de méd. 1826, I, 381). Oder die fingerdicke Fortsetzung der V. umbilicalis mündet nach oben in den R. sinister der V. portarum, während der Ductus venosus geschlossen ist; verläuft ferner vom Nabel abwärts an der medialen Seite der A. epigastrica inferior sinistra und communicirt mit dem unteren Ende der V. iliaca sinistra (Klob, Zeitschr. d. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien 1859, II, 46). Oder die Communication wird durch Hautvenen des Unterleibes vermittelt, welche so stark erweitert und geschlängelt sind, dass sie in Form von zwei grossen pyramidalen Geschwülsten die vordere Wand des Unterleibes bedecken. Dieselben können in die Vv. iliacae und crurales münden (Peygot, Bullet. de la soc. anat. 1832, p. 108) oder mit den Vv. epigastricae inferiores communiciren (Cruveilhier, Anat. pethol. 1829 bis 1835, Livr. XVI, Taf. VI).

Oder es ist nur der Anfang der V. umbilicalis offen, indem eine in der Transversalfurche der Leber entspringende V. aberrans anfangs im Lig. teres, danu medianwärts neben dem letzteren bis zum Nabelring verläuft; daselbst gelangt sie unter die Haut, bildet eine Schlinge von 8 bis 11 Ctm. Länge, welche während des Lebens wie ein kleiner Nabelbruch erschien, kehrt durch dieselbe Oeffnung zurück und verläuft in mehrfachen Windungen abwärts bis zur V. iliaca dextra, in deren unteres Ende sie sich mit zwei kurzen Aesten einsenkt (Serres, Archiv. génér. de méd. 1823, III, 633, s. auch Manec, Recherch. anat. pathol. sur la hernie crur. Thèse inaug. Paris 1826).

Die erwähnten Fälle können im Allgemeinen als solche von erweiterten Communicationen aufgefasst werden, welche zwischen der V. umbilicalis und den Vv. epigastricae beim Neugeborenen vermittelst einer aus Aesten der beiden Vv. epigastricae inferiores entstandenen Vene constant vorkommen (s. oben S. 394). Letztere repräsentirt einen Ast der Allantois- oder Bauchvene, die bei Amphibien normal vorkommt (Jacobson, Bull. de la soc. philomath. 1813. Burow, Archiv f. Anat. und Physiol. 1838, S. 44).

IX. Die Vv. hepaticae münden an ungewöhnlichen Stellen.

Die Vv. hepaticae durchbohren das Zwerchfell und senken sich oberhalb desselben in die V. cava inferior (Morgagni, De sed. et causs. morb. 1761, Ep. V, art. 6, 9, Ep. LX, art. 6. Huber, Observat. anat. 1760, p. 34. Letzterer Fall ist ungenügend beschrieben).

Aus dem rechten Leberlappen entsteht mit drei Aesten eine V. hepatica accessoria von der Dicke eines Daumens und der Länge von etwa 3 Ctm., welche

Vv. hepat.

medianwärts zur V. cava superior aufsteigt, neben derselben durch das Zwerchfell geht und sich in den rechten Ventrikel nahe seiner Basis einsenkt, woselbst drei Klappen befindlich sind, die während der Ventrikel-Contraction eine Umkehrung des venösen Stromes verhindern (Rothe, Abhandl. der Josephs-Akademie. 1787, Bd. I, Taf. IV).

Die Lebervenen treten zu einer V. hepatica communis zusammen, welche an der medialen Seite der V. cava inferior das Zwerchfell durchbohrt und in das Atrium dextrum eintritt (Hyrtl, Oesterreich. med. Jahrb. 1836, XI, 425, bei einem 7 jährigen taubstummen Knaben. Zugleich mit Ursprung der A. hepatica aus der A. renalis dextra, s. Var. der A. renalis S. 297). Dieses Verhalten ist constant beim Fehlen der V. cava inferior (s. Var. der grossen Venen IV. Gruppe S. 404).

## Varietäten der V. cava superior und ihrer Aeste.

Cava sup.

V. cava superior. Ueberzählige Aeste.

V. mammaria interna dextra, V. intercostalis suprema dextra. Eine V. thy recidea ima impar, welche in der Medianlinie des Halses verläuft und der A. thy recidea ima (S. 242) entspricht. Sie kann vorhanden sein, ohne dass die V. thyrecideae inferiores fehlen, was in der Regel der Fall ist.

#### V. anonyma brachiocephalica.

Anon. brachioceph.

Verlauf. Die sinistra kreuzt sich mit der A. anonyma brachiocephalice höher als gewöhnlich (Quain, 1844, p. 34, Nr. 72). Oder sie verläuft durch die Thymus (A. Cooper, Anat. of the thymus gland. 1832, p. 21), oder vor ihre Cervicalportion (A. Cooper, daselbst), oder hinter dem linken und vor dem rechten Seitenlappen der Thymus (Gruber, Archiv f. Anat. u. Physiol. 1867, S. 256, 2 mal in 80 bis 100 Fällen von Embryonen und Kindern) oder vor dem linken und hinter dem rechten Lappen (Gruber, Arch. f. pathol. Anat. 1873, LVI, 435, S. auch Eingeweidel. S. 565).

Ueberzählige Aeste. Eine V. thyreoidea ima impar. Die dextra nimmt Aeste der V. mammaria interna dextra direct auf. Eine V. vertebralis accessoria welche hinter der A. subclavia verläuft, und sich in die V. vertebralis einsenkt. so dass die A. subclavia von einem venösen Gefässringe umfasst wird. Oder 🥗 sind zwei Vv. vertebrales vorhanden (Sandifort, Observ. anat. pathol. Lib. IV. 1781, p. 97, rechterseits). Oder es entspricht die accessorische zufolge ihres Vers laufs der A. cervicalis adscendens und wird V. vertebralis externa anteries (Arnold) genannt (s. oben 8. 345). Oder die accessorische V. vertebrate verläuft hinter den Proc. transversi der Halswirbel, der A. cervicalis profunde entsprechend, von dieser jedoch durch den M. semispinalis cervicis getrennt. Sie wird V. vertebralis externa (C. Krause) oder V. jugularis posterior (Cruveilhier) genannt. Die V. jugularis posterior entsteht zwischen Atles und Hinterhauptsbein, communicirt mit den Vv. occipitales und auriculares posteriores, durch einen transversalen Ast mit der Vene der anderen Seite, ferneswährend sie am Nacken abwärts steigt, zwischen je zwei Proc. transversi Halswirbel mit der V. vertebralis, ebenso mit den Venen des Rückgratcanales durch die Foramina intervertebralia, auch mit der V. jugularis interna. Zwischen des siebenten Halswirbel und der ersten Rippe wendet sie sich nach vorn und musdet in den hinteren Abschnitt der V. anonyma brachiocephalica hinter der V. vertebralis.

Eine V. jugularis externa accessoria.

Eine V. subclavia accessoria, welche die A. subclavia begleitet und mit des eigentlichen V. subclavia zur V. axillaris zusammenfliesst (Morgagni, De sed. causs. morb. 1761, Ep. LXIX, art. 2). Oder auch die V. axillaris ist doppelt; die accessorische setzt sich in die stärker entwickelte V. brachialis lateralis fort

C. Krause). Oder die accessorische verläuft mit der A. subclavia hinter dem M. salenus anticus, erstreckt sich bis in die Achselhöhle, woselbst sie sich in die strennt verlaufende V. basilica fortsetzt (Hyrtl, Oesterr. med. Jahrb. 1841, IXIV, 27).

Eine V. intercostalis suprema sinistra accessoria. Die V. intercostalis suprema inistra mündet gemeinschaftlich mit der V. thyreoidea inferior (Haller, Elem. hysiol. 1766, III, 106. Lauth, Spicil. de ven. cav. super. 1815) oder der V. intercommaria interna in die V. anonyma brachiocephalica sinistra. Die V. intercomis quarta sinistra mündet in die V. anonyma brachiocephalica sinistra, biegt ich vorher über die A. subclavia und A. carotis sinistra und gelangt herabsteimed in den betreffenden Intercostalraum (Hyrtl, a. a. O.).

## V. thyreoidea inferior.

Die Venen beider Körperhälften bilden eine bogenförmige, in transversaler Thyr. inf. ichtung verlaufende Anastomose (s. S. 343), in welche mehrere senkrecht und arallel zum unteren Rande der Gl. thyreoidea sich erstreckende Aeste einmünten. Diese Anastomose ist nicht mit derjenigen beim Fötus zu verwechseln, aus micher wahrscheinlich die V. jugularis transversa entsteht und welche in Folge Herabrückens des Herzens vom Halse in den Brustraum während der Entsickelung viel tiefer abwärts gelegen ist.

Ueberzählige Aeste. V. bronchialis (Haller, Icon. anat. Fasc. III, 747, p. 34). Vv. thymicae.

### V. vertebralis.

Werlauf. Hinter der A. subclavia (die Norm nach manchen Autoren, ebenso Vertebr. Ling als vor derselben, Mc. Dowel, Todd's cyclopaed. of anat. and physiol. Line vor, 815), oder sie umgiebt die A. subclavia mit zwei Wurzeln, von denen eine vor, die andere hinter derselben verläuft (Mc. Dowel daselbst, mehrbels). Aus der Obliteration bald des einen, bald des anderen Schenkels des eben etchriebenen venösen Gefässringes erklärt sich die wechselnde Verlaufsweise er Vene selbst.

Ueberzählige Aeste. V. intercostalis suprema.

### V. mammaria interna.

Die sinistra nimmt zwei Vv. mammariae laterales auf, welche eine A. mam-Mamm. int. maria lateralis (s. Var. der A. mammaria interna S. 262) begleiten, bis zum vierten intercostalraume hinabreichen, und mit den Vv. intercostales der vier obersten interstitia intercostalia anastomosiren. Diejenige Vene, welche an der late-men Seite der Arterie verläuft, ist die stärkere (W. Krause).

## V. intercostalis suprema.

Fehlt als Ast der V. anonyma brachiocephalica und ergiesst sich in die V. Intercost.

\*\*Tgos rechterseits, resp. hemiazygos linkerseits.

\*\*Supr.\*\*\*

\*\*Supr.\*\*\*

\*\*Supr.\*\*

\*\*S

### V. jugularis interna.

Verlauf. Vor der A. carotis communis nebst dem N. vagus (Quain, 1844; Jug. int. 103, 2 mal). Ein Bedecktwerden des lateralen Randes der Arterie von Seiten Vene ist namentlich linkerseits häufig (Quain, daselbst).

Die sinistra ist sehr schwach und wird durch die V. jugularis externa ersetzt. Verhalten entspricht einer früheren Entwickelungsstufe, in welcher die V. Sularis primitiva jederseits fast alles Blut des Kopfes zurückführt (s. Var. der Venen S. 398) und ist die Norm bei einigen Säugethieren, namentlich beim

Eichhornehen und Kaninchen, wahrend bei vielen Thieren die V jugularis interaganz fehlt (Fische, manche Amphibien, Vögel, einige Sangethiere, z. B. E. a. die Wiederkäuer)

Ueberzahlige Aeste Sie theilt sich früher als zewohnlich sichen wie halb der Schilddrise (Cerutti Pathol Prapar zi Leipzig 1819, S. 100) de unterhalb des Kehlkopfes (Otto, Path Anut 1830, S. 348). Hierher durfte auf der unvolktandig beschriebene Fall von Columbus De re anat. 1590, p. 48 gehören.

Die sinistra mimit die V. intercostalis auprema sinistra auf (Lauth, Spide ven, cav. super, 1815), oder eine starke V. bronchialis (E. H. Weber, Rubbrandt's Anat, des Mensch, 1871, 171)

V. laryngea superior, V. pulatina (Theile), V. superficialis colli inferio (einerseits).

V. vertebralis

Sie anastomosirt mit einer V. superficialis colli anterior vor den Aa care des interna und externa (Quain, 1844, p. 81, Nr. 248, hinkerseits)

Vy transversae scapulae und colu oder eine derselben, welche vor den M « lenus anticus medianwarts verlaufen

bie minut die V jugularis externa schon in der Mitte des Halses auf Fahrer, (bir Anat 1897, Taf VIII rechterseits, Mit dieser Anastomose stehen Vv. supraclavicularis und superficialis colli inferior durch Aeste in Verbur Die V. thyreoidea inferior verlauft vor dem M scalenus anticus in einem auf warts convexen Bogen und verbindet sich mit den Vv. subcutanea colli internut transversa scapulae, oder in der Hohe des vierten Hulswirbels livit Oesterr Zeitschr. f prakt, Heilk. 1864, Nr. 45)

V. lingualis Ueberzälliger Ast V. submentalis.

V. thyreoidea superior. Ist starker als die V. facialis communis D

sinistra minmt die V. petrosa inferior auf (Therle, S. 278).

Sinus transversus Der Sinus confinens fehlt (Hallett, Med Time 1848, p. 50, 3 mal unter 93 Leichen), oder der horizontale Theil eines Sinus versus, 1 mal). Der Sinus transversus muster fehlt bis zur Einminedungsdock Sinus petrosus superior (Lieutaud Essais anat 1760, p. 532. Barkow in Ablandt, 1852, S. 6. Der sinister sehr weit, der dexter eng. ebenso die Vorlares internae (Barkow, Blutgefasse und Schlagadern des Menschen Taf. AX) Beile Sinus transversi sind klein und werden durch he Sinus pitales theilweise ersetzt. In einer Strecke seines Verlaufs findet sich eine pannal eine horizontal gerichtete Scheidewahl, dies beliet den Leberging in Doppertwerden des Sinus transversus auf einer (2 mal Hallett, a. a. 6 de auf beiden Seiten.

Ueberzahlige Aeste.

An einem Schadel der Gettinger anatomischen Samming communicität Sinus centhiens besterseits durch ein Loch neben der Protuberantia occipiate externa, das Emissarium occipitate, ir it Hinterhauftsvenen. Der Sinus sag stigen ir ist durch eine senkrechte Scheidewand in einem Theile seiner Lauf oder in som ganzen Lange (Haller, Elem. physiol. 1762–1V 147) in each dexter und sinister gespalten, welche letztere in den Sinus transversus dexter sinister einmunden.

Det eine, namentlich der linke, nimmt den Situs tentorn unmittelbat and der andere alsdami den Situs sagattalis superior. Der Situs tentorn kum 1966 mit einem rechten und linken Schenkel aus den beiden Situs transversi entsteine, ebenso der Situs ragittalis superior (Berengarius Comment super anst Maridin 1821, p. 425. Haller Icon, anat, Fase I 1741 p. 37).

Em Sinus petrosus medius, zwischen dem superior und inferior und verbaufend.

An der Abgangsstelle des Sinus sagntahs superior ein accessorischet Sitt welcher unter dem Tentorium cerebelli mit dem Sinus petrosas superior A 2000 mosirend durch die mittlere Schädelgrube bis zur hinteren Wand der Augent ist

nter dem Orbitalflügel des Wespenbeines gelangt und aus der Augenhöhle Blut nrückführt (Kelch, Beiträge zur pathol. Anat. 1813, S. 80), beiderseits.

Der Sinus transversus sinister communicirt durch eine V. aberrans mit dem inus cavernosus oder der V. ophthalmica (Verga, Annal. univ. di Med. 1856).

In den Sinus transversus mündet ein Sinus ophthalmo-petrosus (Hyrtl, Viener med. Wochenschr. 1862, Nr. 19), welcher über die vordere Fläche des Felmtheiles oss. temporum und die innere Fläche des Temporalflügels oss. sphenoisisch zur Fissura orbitalis superior erstreckt, oder in einem Fortsatz der Dura wählt. Derselbe kann mit den Vv. meningene mediae in Verbindung stem oder durch das Foramen ovale die Schädelhöhle verlassen (Hyrtl, daselbst).

Sinus squamoso-petrosus 1) (C. Krause). Derselbe mündet in den Sinus ransversus, indem er über den hinteren Theil des oberen Winkels des Felsenheils Oss. temporum verläuft, resp. den letzteren durchbohrt<sup>2</sup>) (constant nach 1. J. Schultz, Bemerkungen über den Bau der norm. Menschenschädel 1852, L 31, und Verga, Annal. univ. di Med. 1856, p. 175), und setzt sich von dort an ler Grenze zwischen Schuppe und oberer vorderer Fläche des Felsentheils nach fort. Derselbe nimmt Venen aus der Substanz des Felsentheiles auf und kann larch ein Loch verlaufen, welches die Schuppe des Schläfenbeins über der Wurzel les Jochfortsatzes (Loder, Anat. Handb. 1788, I, 49. S. Knochenlehre, S. 148) der letztere selbst (Luschka, Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wiss. 1861, m. n. Cl. M. XX, Taf. I, Fig. 1) durchbohrt, und mit den Vv. temporales profundae anakomosiren, sowie sich durch einen anderen Knochencanal mit einem zweiten ebenalls im Knochen verlaufenden, im unteren Theil des Sulcus transversus Oss. occipitis beginnenden und im Foramen mastoideum endigenden accessorischen Sinus rerbinden (Otto, Seltene Beobacht. 1824, II, 70, linkerseits). Derselbe entspricht Otto, Pathol. Anat. 1830, S. 348) einem bei mehreren Säugethieren normal vorhommenden Canalis temporalis (Otto, Nov. act. Acad. Caes. Leop. Carol. 1826, IIII, 23), welcher sich bei Winterschläfern, einigen Affen, Raubthieren, Wieder-Sein Vorkommen erhlärt sich aus der Entwickelungsgeschichte kinern findet. a Varietäten der grossen Venen S. 399), da es schon Rathke (Bericht über les naturwiss. Seminar zu Königsberg, 1838, S. 7) wahrscheinlich gemacht hat, lass ein entsprechendes sogenanntes Foramen jugulare spurium an der bechriebenen Stelle auch beim menschlichen Fötus normal vorhanden sei.

Sinus sagittalis superior. Fehlt (Portal, Cours d'anat. med. 1804, IV, 29). Bildet eine Insel durch Theilung in zwei Schenkel, die sich wieder verinigen (Vicq' d'Azyr, Oeuvres 1805, Taf. XXXII).

Sinus tentorii. Fehlt.

Ueberzählige Aeste. Sinus occipitalis (2 mal an 28 Köpfen. Theile, Zeitschr. f. ration. Medic. 1855, VI, 230 u. 231). Eine V. cerebri interna commutis accessoria (M. J. Weber mehrere Male).

Sinus cavernosus. Soll gefehlt haben (Santorini, Obs. anat. 1724, cap. III, §. 25, mehrmals). Ueberzählige Aeste. Eine Vene, welche durch den Canalis rotundus mit dem R. II. N. trigemini hindurchtritt (Nuhn, Beobacht. und Unters. aus dem Gebiet der Anat. etc. 1849, Taf. V, Fig. 1, einige Male).

Sinus circularis. Nimmt die V. ophthalmica superior auf (Haller, Elem. physiol. 1762, IV, 155).

Sinus petrosus superior. Communicirt durch eine V. aberrans mit der V. ophthalmica (Verga, Annal. univ. di Medic. 1856. — Sinus ophthalmo-petrosus, Hyrtl, Wien. med. Wochenschr. 1862, Nr. 19, s. oben).

Sinus occipitalis, Verlauf. Von seiner Einmündungsstelle an der Protuberantia occipitalis interna anfangs linkerseits, dann über die Crista occipitalis interna hinweg zum Foramen jugulare dextrum (Barkow, Anat. Abhandl. 1851, S. 3). Senkt sich nicht in das untere Ende des Sinus transversus. Diese Verbindung fehlt beiderseits (5 mal an 28 Köpfen, Theile, Zeitschr. f. ration. Med.

<sup>1)</sup> Sinus petroso-squamosus Luschka. 2) Aquaeductus temporalis Verga.

1855, VI, 232), rechterseits (4 mal), linkerseits (2 mal). Ist sehr weit und ersetzt den Sinus transversus zum Theil.

V. cerebri interna communis. Ueberzählige Aeste. Eine V. corporis striati accessoria, welche über dem Corpus striatum verläuft. Eine V. cerebelli anterior superior.

V. ophthalmo-meninges. Ueberzählige Aeste. Vv. ciliares posteriores (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1859, Nr. 46).

#### Varietäten der V. jugularis externa und ihrer Aeste.

fug. ext.

V. jugularis externa. Sie bildet eine Insel, durch welche der N. cutaneus colli medius geht (Gruber, Bullet, de l'acad, des sc. de St. Pétersb. 1867, XII, 247. Clason, Upsala läkarefören, förhandl. 1868, III, 738). Ihr unteres Ende theilt sich in zwei Aeste der laterale mündet wiederum getheilt in die Vv. subclavia und transversa scapulae, der mediale communicirt mit den oberflächlichen Halsvenen (Gruber, Arch. f. pathol. Anat. 1871, LIV, 188) oder in die V. subclavia, oder in den Vereinigungswinkel letzterer mit der V. jugularis interna, oder in die V. subcutanes colli anterior oder in die V. jugularis interna (Gruber, Bullet, de l'acad, impér, des sc. de St. Petersb. 1867, XII, 247; Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1867, Nr. 22). Ihr unteres Ende setzt sich vor dem Schlüsselbein in die Fossa infraclavicularis fort, bildet einen Bogen um das Schlüsselbein und senkt sich in die V. subclavia oberhalb des M. subclavius (Quain, 1844, Taf. XXV, Fig. 4. Gruber, Bullet, de l'acad impér. de St. Petersb. 1867, XII, 247). Oder sie vereinigt sich mit der V. cephalica (C. Krause, zuweilen. - Hallett, Medic, Times, 1848, p. 50 mitunter. - Nuhn, Beobacht, und Unters, aus dem Gebiet der Anat. etc. 1849, Taf. IV, Fig. 4). Oder sie nimmt an ihrem unteren Ende die V. cephalica auf (Quain, 1844, Taf XXV, Fig. 5), oder bildet mit derselben (Fig. 165)



V. cephalica, welche mit der V. jugularis externa einen Ring um die Clavicula bildet (nach Nuhn). cph V. cephalica dextra, welche sich unterhalb der Clavicula in die V. subclavia einsenkt. je V. jugularis externa dextra.

um die Clavicula einen Ring (Nuhu, daselbst Taf. IV, Fig. 5. Gruber, Bullet, de l'acad, impér, de St. Petersb. 1867, XII, 247) Auch kann die V. cephalica vor der Clavicula und oberhalb derselben verlaufend in die V. subclavia einmunden (s. Var. d. V. subclavia S. 416). Zwischen diesen verschiedenen Varietäten bildet

rwähnte Fall von Nuhn einen Uebergang; sie sind bei Operationen in zend für den Chirurgen von Wichtigkeit.

hlt einerseits (1 mal unter 93 Leichen Hallett, Medic. Times, 1848, r beiderseits (1 mal).

erzählige Aeste. V. lingualis (Cruveilhier). Eine Vene, welche clavia begleitet (Quain, 1844, Taf. XVII, Fig 2, p. 133 u. 183). Eine zica externa accessoria, welche subcutan von der Brustwarze herd neben dem lateralen Rande des M. sternocleidomastoideus über die verläuft. Sie communicirt mit einer V. subcutanea colli anterior durch dem M. sternocleidomastoideus verlaufenden Ast.

## V. superficialis colli inferior.

oder ist sehr klein, oder bildet einen Plexus.
rzählige Aeste. V. thyreoidea inferior. V. thyreoidea ima.

Sup. coll. inf.

Subc. coll.

### V. subcutanea colli anterior.

auf. Vor dem Ursprunge des M. sternocleidomastoideus. rzählige Aeste. Nimmt die Vv. faciales posterior und anterior auf. ant. nastomosirt durch eine V. aberrans mit der V. jugularis interna 3. Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wissensch. 1861, m. n. Cl. Bd. XX, Taf II. immt die V. facialis anterior auf, und eine V. aberrans ans der V. jugularis relche der V. falialis communis entspricht, während die V. facialis ponptsächlich in die V. jugularis externa übergeht (Luschka, daselbst, ie communicirt vor dem unteren Ende des M. sternocleidomastoideus, sterer von einem Venenkranze umgeben wird, mit der V. jugularis exterior; Gruber, Arch. f. pathol. Anat. 1871, LIV, 188). er V. communicans, welche die Vv. subcutaneae colli anteriores beider binden, entsteht eine vor der Trachea in der Mediaulinie verlaufende na colli, welche mit den Vv. subcutaneae colli anteriores anastomokann sehr stark sein (Demarquay, Bullet. de la soc. anat. 1844, er die Dicke eines kleinen Fingers (Foucher, Bull. de la soc. anat. 6), oder diejenige der V. jugularis interna (Notta, Bull. de la soc. , p. 16), erreichen; bis zum oberen Rand der Cartilago thyreoidea aufährend ihr unteres Ende mit den Vv. jugulares internae dextra und owie der V. subcutanea colli anterior sinistra communicirt, und hinter datio sternoclavicularis dextra in zwei Schenkel getheilt in das Ende clavia dextra, sowie doppelt in die Vv. subclavia sinistra und superfianterior sinistra einmünden (Notta, daselbst). Oder sie nimmt Venen out des Halses sowie die Vv. linguales und Zweige aus der Gl. thyreoidea unicirt durch einen starken Ast unterhalb der Gl. thyreoidea mit der is interna sinistra, theilt sich in zwei von der Medianlinie aus nach rechts verlaufende Aeste, welche sich in die Vv. jugulares externae l sinistra an ihrer Einmündungsstelle in die Vv. subclaviae einsenken comment. Ac. sc. imp. Petropol. 1740, T. XII, Taf. VIII, Fig. 3). Wenn k ist und so weit hinaufreicht, wie in dem letzterwähnten Falle, so se Vene die Tracheotomie nicht nur unterhalb, sondern auch ober-31. thyreoidea sehr bedeutend erschweren resp. unausführbar machen. ransversae scapulae und colli bilden einen Plexus, der die A. enseits der Mm. scaleni überdeckt.

### V. facialis communis.

desselben in die V. jugularis iuterna (Arnold). Oder hinter dem opf des M. biventer mandibulae und dem M. stylohyoideus.

l'eberzahlige Aeste. V. ingualis, V. pharyngea oder beide me Eine V. pharyngea accessoria. V. submentalis.

V. fac. alls auterior. Veberzählige Aeste. V. augularia Efrontalis ist bedeutend stärker als die der entgegengesetzten Seite uni venahe der Medanome.

V. facialis posterior. Ueberzählige Aeste. V linguaus.

#### Varietäten der V. subclavia und ihrer Aeste.

Subclay.

V subclavia Verlanf Höher als gewohnlich, so dass sie beim Ubinden der A. subclavia an ihrem Austritt aus den Min. scalem mitgefasst (Robert, Journal des progres des sc. et nist medic. 1828, VII. 2 b M. A subclavia hinter dem M. scalenus anticus (Fig. 163) oder hinter dem istandard die A. subclavia vor deniselben verlauft (s. Var. der A. subclavia 8.



V subclavas dextra, not der A subclavos dextra boster dem M scalenus anticus ver (noch Dubruses)). I M scalenus anticus. 2 M, scalenus medius. Co Col As communes dextra und sinistra. Ji Ji' Vv jugulares interna dextra und sinistra. Sdalenus und vivistra ver und sinistra.

Diese Varietäten erklaren sich ans dem Umstande, dass eine kleine Vens die A. subclavia begleitet (s. Var. der V. jugularis externa S. 414). Zwesch subclavius und dem Schlusselbein (Lu sch k.a. mehrere Mate).

Sie bildet eine Insel um den M. scalenus anterior (Luschka)

I eberzählige Aeste. Eine starke V bronchialis sinistra (M. J. W. Arch. f. Anat. u. Physiol. 1829, Taf. I).

V. superficialis celli inferior die oberhalb des Schlüsselbeins verlauft (E. Oesterr Zeitschr f. prakt. Heilk. 1862, Nr. 45)

Zwei Vv. brachiales, si dass die V. axillaris doppelt erscheint V. bea, die unter oder vor dem Schlisselbein verlaufen kann (s. Var. der V. justerena S. 414). Eine V. aberruns zu dem oberen Ende der V. cerwelche erstere hinter der Clavicularportion des M. pectoralis major verlauft.

#### V. axillaris.

Axilla

Vetlauf. In emiger Entferning von der A. axiliaris (1 mal unter je flen, Hallett, Medic. Times 1848 p 50)

Sie bildet eine lusel um einen Ast des N entanens brachif internus (Qui

e, p. 232 mehrere Male), oder um den N. cutaneus brachii medius (Dele, Bullet. de la soc. anat. 1849, p. 8. Eine kleine Vene nahe am M. cobrachialis wird an demselben Arm vom N. musculocutaneus durchbohrt).

### Vv. brachiales.

Die lateralis nimmt auch die Vv. circumflexae brachii, transversa scapulae, Brachial. sversa colli auf (C. Krause s. Var. der V. anonyma brachiocephalica S. 410). Die medialis nimmt eine V. basilica accessoria auf.

### Varietäten der Hautvenen des Armes.

V. basilica. Ist doppelt vorhanden in Folge von Spaltung in ihrem Ver-Basil. Anastomosirt durch einen Verbindungsast mit der V. ulnaris (Malgaigne, rurg. Anat. II, 354). Verläuft dicht an die A. brachialis grenzend und derselben nur durch eine sehr dünne Lage der Fascie getrennt (Dubrueil). ses Verhalten ist bei der Venaesection zu berücksichtigen. Sie anastomosirt ch einen schräg verlaufenden Ast mit der V. cephalica, während zugleich eine mediana vorhanden ist (Theile).

V. cephalica. Fehlt von der Schulter bis zum Ellenbogen (2 mal an 93 Lei- Cephal. n, Hallett, Medic. Times, 1848, p. 50), oder senkt sich am unteren Ende des deltoideus in eine V. brachialis. Sie ist doppelt vorhanden.

Ueberzählige Aeste. In ihr oberes Ende mündet von hinten her eine aberrans aus der V. brachialis (Luschka); oder eine Muskelvene aus der vicularportion des M. pectoralis major (Luschka, nicht selten).

Vv. radiales und interosseae antibrachii communes (Theile).

V. mediana. Ist doppelt in ihrer ganzen Ausdehnung, oder nur nach der Mediana. basilica zu, mit welcher sie durch zwei Aeste communicirt, oder dreifach handen.

Ueberzählige Aeste. Eine vom Oberarm kommende Hautvene, welche I dorther Zweige aufnimmt, oder in die V. cephalica oder basilica oder in de einmündet.

Die Varietäten der Hautvenen des Armes sind nach Untersuchungen an 25 men genauer geschildert von Krais (Chirurg. Anat. der Ellenbogenbeuges. Tübingen 1847. Mit zwei Tafeln). Es ergiebt sich, wenn man den in ihrem flauf ebenfalls sehr wechselnden Fäden des N. cutaneus medius ausweichen I, dass man sich beim Aderlassen am besten an die V. mediana oder einen derselben nahe der Einmündungsstelle in die V. cephalica oder an letztere in der Ellenbogengegend zu halten hat. Letztgenannte Vene wird nur en vom Hautast des N. musculo-cutaneus für den Vorderarm bedeckt.

# Varietäten der V. cava inferior und ihrer Aeste.

V. cava inferior. Verlauf. Dicht unter dem Zwerchfell wendet sie Cava inf. th nach links und verläuft an der linken Seite der Aorta abdominalis (Moragni, De sed. et causs. morb. 1761, Ep. LVI, art. 31. Franke, Dresd. Zeitschr. Naturund Heilk. Bd. V). Oder sie wendet sich erst im Niveau der Einmünting der Vv. renales (Cruveilhier) resp. in der Höhe des zweiten Bauchwirels (Arnold), woselbst sie eine Erweiterung zeigen kann (Harrison, Surg. nat. of the arter. 1839, p. 243), vor der Aorta nach rechts. Vorher kann sie lie V. renalis dextra aufgenommen haben und unmittelbar unter der A. metenterica superior verlaufen (Fearnside and Jones s. Quain, 1844, laf. LVIII, Fig. 2).

Sie weicht an der Stelle, wo sie die Vv. renales aufnimmt, nach rechts ab, verläuft in einiger Entfernung von der Aorta abdominalis und biegt sich nahe

unter dem Zwerchfell in einem stumpfen Winkel medianwärts (Morgagni, Epot

anat. 1728, Epist. I, p. 14).

Berm Situs inversus der Eingeweide ist sie ebenfalls transpontit (Q 44 a. 1844, Taf. LVIII, Fig. 3. Arnold Gruber, Archiv für Anat und Physiol 195, S. 566), oder sie wendet sich in der Gegend des Ligamentum interversale zwischen zweitem und drittem Bauchwirbel vor der Aorta abdominals, is A mesenterica inferior berührend, nach rechts und bleibt dann auf der rechts bei bis zu ihrer Theilangsstelle (H y rt.I., Oesterr, medic. Jahrb. 1839, XVIII is bei einem 2 jahrigen Kinds). S. auch Var. d. grossen Venen IV. Gruppe s. 66.

Ueberzahlige Aeste V spermatica interna sinistra. Eine accessi & V renalis sinistra, welche in geringer Entferning unterhalb der eigent haus der linken Seite der V. cava inferior entsteht, linter der Aorta abdom abmit der V. renalis sinistra zusammenfliesst, so dass um die erstere eine este Schlinze gebildet wird, aus deren Vereinigung alle Aeste der V. renalis sitte entstehen. Aus derselben kann auch die V spermatica interna hervische (Fleischmann, Leichenoffnungen 1815, S 225). Zwei bis vier Vv rendes wiebliger rechterseits vorkommt. Es konnen beiderseits zusammen sieben in handen sein (Mayer, Anat Beschreibung der Blutgefasse 1777, S 247). Indexwird das Auftreten von Vv. renales accessoriae viel seltener beobachtet, als den gleichnungen Arterien (Cruvellhier). Die snistra verlauft hinder dans und nimmt die V. phrenica sinistra auf (Guv's hospital reports, MXVIII 308). Ein gemeinschaftlicher Stamm für die Vv. lumbales, welcher in dem M. psoas heralesteit (einerselts oder auf beiden Seiten).

Aus dem Theilungswinkel entsteht eine V aberrans, welche finks neben a Aorta abdommalis verlaufend in die V, cava inferior oder in die V renalst nistra einmindet (Morgagni, De sed et causs, morb 1761, Ep. XLVII, and Pohl, Observ, angiol de ven. variet, Laps 1773. Meckel, mehrere Ma Otto, Pathol Anat. 1830, S. 349) Diese Falle sind nicht mit denjemen seiner erweiterten V cardinalis sinistra (s Var. der grossen Venen V Graph Abtheilung A. S. 406) zu verwechseln. Sie nimmt die Vv. iliaca und hypagaeri dextrae direct auf (M. J. Weber), die letztere unterhalb der ersteren (The I Ihr unteres Ende nimmt die Vv. iliacae dextra und sinistra direct auf, dazwa heine V hypogastricae communis, entstanden aus den Vv. bypogastricae dextra sinistra, oder direct die Vv. abonyum iliaca dextra, iliaca sinistra und hypogavit sinistra, welche letzteren zwei Inseln bildeten (Gruber, Arch, f. pathol An

1871, LIV, 190).

#### V. anonyma iliaca.

Anon iline.

Die dextra bildet eine Insel (Quain, 1844, Taf LVIII, Fig. 5 Herberghört auch wahrscheinlich der Fall von Haller (Elem. physiol 1765, VII 58 von einer doppelten V. auonyma iliaca dextra.

Echerzahltge Aeste In bende Vy diacae mundet die V saerda und mittelst eines besonderen Astes (Criverthier). Diese Varietat erimert al & Verhaltinsse bei Lutra, wo familieh die rechte und linke S hwinzvene gesicht in die Vy, anonymae dateae eminunden — In die sinistra mundet die V bypgstries dextra staht aber daich einen dunnen Ast mit der dextra in Conustration (Baykow, Blutgefuse und Schliggadern des Menschen, 1866, Taf MAU oder sie emmunicit ausserden, not der V renalis sinistra (Zakojor vede Tijdschr, vom d. Geneesk, 1870, Vol. V. Arch neerland, Vol. VII. Der Fab ist phologisch, da die rechte Niere V renalis dextra, Vesicula seminalis etc. fe fer

Valirolumbulis Die sinistra niromt die Varenalis sinistra auf, well hinter der Vanuonyma il aca soutstra und der Aarenalis sinistra verlauft. Itte Commerc, litter Normb 17-7, p. 188), oder die Vanyogastrica dextra direct in die Valva inferior einmundet (Cruyealbiert).

Wenn die Niere tiefer als gewolinbeh augt so namdet meistens eine Niere vene in die V. monvina ihach oder hypogastrich. Diese Fafte gehören der Ethologischen Anntonne an.

Hypog.

# V. hypogastrica.

Die sinistra bildet eine Insel, durch welche die A. hypogastrica verläuft. Ueberzählige Aeste. Eine V. aberrans, welche in die V. pudenda ineinmündet (Camper, Demonstr. anat. path. Lib. II, 1762, Taf. I, Fig. 1).

Ein gemeinschaftlicher Stamm, in welchen die V. pudenda interna und ausser-

Dem die V. obturatoria, oder glutea oder ischiadica mündet.

V. obturatoria communicirt mit der V. cruralis durch eine V. aberrans, beiche in dieselbe neben der V. saphena magna mündet (s. Var. d. V. cruralis. banger, Wiener medic. Wochenschrift 1867, S. 337).

# V. iliaca.

Die sinistra verläuft an der lateralen Seite der A. iliaca Illac. Estrison, Surgic. anat. of the arter. of the hum. body 1839, p. 243). Beim ferlanf der V. cava inferior links von der Aorta abdominalis s. Var. der ersteren.

Ueberzählige Aeste. V. spermatica interna (Soemmerring, beider-W. obturatoria, wenn die A. obturatoria aus der A. iliaca entspringt. Inbesen ist diese Abweichung keineswegs immer vorhanden, wenn die Arterie abnorm atspringt, sondern weit seltener (C. Krause). Dasselbe gilt für die Einmündung 🖿 V. obturatoria in einen gemeinschaftlichen Stamm mit der V. epigastrica Parior. Die V. aberrans, welche die V. obturatoria mit der V. iliaca in Verndung setzt, mündet mit zwei Oeffnungen in letztere ein (Quain, 1844, p. 455).

V. epigastrica inferior. Verlauf. Sie geht durch den Annulus cru-

(Labatt, Lond. med. Gaz. 1838, Vol. I, p. 10).

Es ist nur eine einfache V. epigastrica inferior vorhanden, welche die A. figastrica an ihrer lateralen Seite begleitet, und mit der V. obturatoria durch **Le V. aberrans anastomosirt** (Dubrueil, rechterseits). Oder eine solche entringt mit zwei Wurzeln (Vesling, Observat. anat. edit. a. Th. Bartholin. **564**, p. 56).

Sie anastomosirt durch zwei Vv. aberrantes, die über den Annulus cruralis wlaufen, mit der V. pudenda interna (Redfern, Monthly Journ: 1850, Sept.).

### V. cruralis.

Sie geht durch eine Spalte im M. adductor magnus, welche Crural. edeutend höher liegt, als die für die A. cruralis bestimmte. Letztere wird on zwei kleinen Vv. aberrantes begleitet, welche mit dem oberen Ende der V. reralis und der V. poplitea communiciren (Quain, 1844, Taf. LXXX, Fig. 3). Her sie durchbohrt den M. adductor magnus zugleich mit der A. und V. proinda femoris (Cruveilhier 2 mal. In einem dieser Fälle wird die A. cruralis mihrer vorderen Seite von einer sehr kleinen Vene begleitet; die V. cruralis what gelangt zwischen die Nn. tibialis und peroneus, in welche sich der N. ischia-Etts schon weit oben getheilt hat). Oder sie tritt mit der A. perforans tertia buch die Spalte im M. adductor magnus und begleitet von da an die A. perfotertia (Rug, Würzburger medic. Zeitschr. 1863, S. 346, Taf. VII. Die A. whiadica setzt sich in die A. poplitea fort, letztere verläuft hinter der V. popim, s. Var. der A. ischiadica S. 303). Oder sie verläuft mit dem N. ischiadicus 🗖 der Kniekehle, und durchbohrt den M. adductor magnus in der Höhe des frochanter minor, wenn die A. ischiadica (s. Var. derselben) die Hauptschlagder für die untere Extremität darstellt und die A. cruralis sehr klein ist (Cailiard, Propos. de méd. et de chir. Thèse inaug. Paris 1833, p. 18), oder bei norwelem Verhalten der A. cruralis (Barclay, s. Viner Ellis, Medico-chir. transact. 853, XXXVI, 445).

Sie bildet einen langen Bogen, dessen Convexität medianwärts gerichtet ist,

so dass sie in einiger Entfernung von der A cruralis versauft (Brauca de Cromwell 1825, s. Velpeau, Erém. de méd. opér. 1839, II, 133. Velpeau, a. a. O. 1832, I, 159. Quain, 1844, p. 528).

Sie bildet eine Insel (von curca 15 Ctm. Länge, Theile, beiderseits Quantis 1844, Taf. LXXV, Fig. 1, rechterseits), durch welche die A cruralis hmorel treten kann (Quain, daselbst Fig. 2, rechterseits Giacomini Osserv and planstud della circ venosa d. estr infer. 1873, p. 51. linkerseits vom selbid d. M. adductor magnus bis zur Einmündungsstelle der V profunda femoris rechten oder letztere wird etwa vom mittleren Drittheil des Oberscheidels in auf bei Seiten von einer großen Vene begleitet (Quain a. a. ). Fig. 30. Sie est sie erst am oberen Drittheil des Oberschenkels aus zwei Vv. cromies, die gesterst am oberen Drittheil des Oberschenkels aus zwei Vv. cromies, die gesterstaufen (Hyrt!, Oesterreich, medie, Jahrib, 1839, XVIII. 9. Beide Vv. crum verlaufen an der medialen Seite der A cruralis, die medianwarts gelegene im die V saphena magna und die mit der V. engastrica inferior verbindene V sturatoria auf Bei einem neugeborenen Madehen mit Atresia auf und Einmicht der V. subelavia sinistra in die V pulmonalis sinistra rechterseits – 11 et

Ueber zählige Aeste. Die A cruralis wird von einem plexusahned venosen Geflecht (Fig. 164) umstrickt, welches Vv. aberrantes aus der Vormbilden. Diese Varietät wurde die Unterbuilung der Voormalis bedeuteit schweren. Dieses Geflecht, sowie die Duphritat der A cruralis und die Isel dungen in derselben entstehen durch Erweiterungen der Voormitantes welchmit der Vormalis Communicationen eingehen. Es kann sogar auf diese Affan, eruralis von drei dicken Venen umlagert werden, von denen die mittlese der A. cruralis von deren unterein Ende his zur Mitte des Oberschenkels schostrockt, so dass die Arterie in dieser Gegend kaum zuganglich gewesen sein wie (Langer, Wieber medie. Wochenschrift 1867, S. 337)

Oder eine I. articularis genu communis I), welche sich in die Vx. armule superiores, med und inferiores theilt, entstellt mit zwei die Arterie und issell Wurzeln ans der V cruralis (Gracomini, Usserv, anat p. s. a. stud. della care in d. estr. inf. 1873. p. 49, rechterseits). Oder die genannte Vene immdet in in

poplites (Giacomini, a. s. O. p. 50, linkerseits).

Eine oder zwei Vv. saphenae accessoriae, welche parallel der V saphena mynach oben verlaufen. Eine derselben kann senkrecht an der Vorderflume (Oberschenkels sich erstrecken, und rings um die Patella Aeste aufnehmen Caveilhier). Eine V aberrans, welche in die V saphena parva emministi wir letztere sich in die V, saphena magna ergiesst. Oder die V, saphena parva lauft in. Caput breve M. biopitis 9 Ctm, weit, durchbohrt den M adductor wins und mündet in die V cruralis oberhalb deren Eintritt in den fibrosen von Gruber, Arch. f pathof Anat. 1871, LIV, 189).

V. comitans cruralis medialis nimmt die V comitaus poplica la «

auf (Langer a a, O.).

V profunda femoris nammt nahe an ihrer Emmundungsstelle die V etans cruralis lateralis auf (Langer a. a. O.). Oder sie minimt eine V absence der V. saphena parva auf (Sappey, Truté d'anat. descr. T. H. 1869, p. 748, m. selten), welche letztere in die V. poplitea emmindet. Eine V. performs im die V saphena parva auf (Quain, 1844, Taf. LXXX, Fig. i. p. 154 nehr. Malel. S. Var. des Verlaufs der V. cruralis S. 419, namenthich soll dies bei 3rt perforans secunda vorkommen (Teichmann, Das Saugadersystem 1861 S. Unicht selten), alsdam verlauft der obere Theil der V. saphena parva aus den Mm bicejis femoris, semimembranosas und semitendinosus is 100 h. S. Die V profun la femoris steht durch einen starken durchbohrenden Zweig 1811 oberen Ende der V poplitea im Zusammenhauge (Gruber, Bull de 1862) de St. Pétersh. 1871, XVI, 347).

Oder die V. poplitea ist in der Kuiskehle doppelt, verkinft entweier sall auf der Hinterflache des M. adductor magnus (Giacomini, Usserv aust p. 6

<sup>1)</sup> V poplitea collateralis Gracomini,

la circ. venosa d. estr. infer. 1873, p. 34, rechterseits) oder durchbohrt den m Muskel (Giacomini, a. a. O. p. 44, rechterseits) und mündet in die ada femoris. Oder die V. poplitea ist sehr kurz und ein starker Commusst senkt sich analog dem eben erwähnten Falle in die V. profunda feiacomini, a. a. O. p. 36, 3 mal; 2 mal linkerseits; zugleich ist rechter-

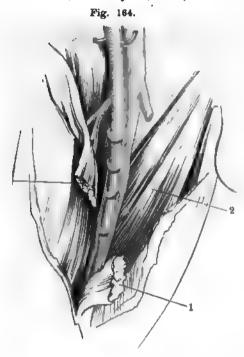

rales, welche um die A. cruralis einen Plexus bilden uain). Der M. sartorius (1) ist durchschnitten, der utor longus (2) erscheint medianwärts von den Vasa cruralia. selts die V. poplitea doppelt), oder in die V. perforans tertia (Giacomini, a. s. O. p. 43, 2 mal).

V. saphena magna. Verlauf. Sie durchbohrt in sehr verschiedener Höhe die Fascia lata (Otto, Pathol. Anat. 1830, S. 345).

Sie bildet am Oberschenkel eine lusel, oder sie ist in ihrer ganzen Länge doppelt, mit Ausnahme einer Strecke, welche in einiger Entfernung unterhalb ihrer Einmündungsstelle beginnt und am oberen Ende der Tibia aufhört (Cruveilhier), Oder sie bildet namentlich am Unterschenkel einen Plexus.

Ueberzählige Aeste. Sie giebt neben ihr abwärts laufende Hautäste ab. An ihrer Einmündung nimmt sie die Vv. eircumflexae ilium, epigastrica superficialis und eine accessorische V. saphena magna auf, welche lateralwärts in einiger Entfernung von der eigentlichen V. saphena magna am Oberschenkel herab-

Diese vier ungefähr gleichstarken Venen bilden ein Andreaskreuz (×), ttelpunkt in der Fovea subinguinalis gelegen ist (Quain, 1844, Taf. LXX). aberrans aus der V. saphena parva, welche hoch oben am Oberschenkel saphena magna sich öffnet. V. saphena parva, welche an der medialen Oberschenkels abwärts läuft.

aphena parva. Verlauf. Einmal unter je drei Fällen verläuft sie sedialen Seite des N. tibialis, anstatt die Theilungsstelle des N. ischiadissiren (Giacomini, Osserv. anat. p. s. a. stud. della circ. venos. d. estr. 3, p. 30). Oder sie reicht bis zur Höhe des M. adductor magnus und 1 längs der A. cruralis fort (Giacomini a. a. O.; zuweilen). Oder sie an der medialen Seite der V. poplitea (Giacomini, a. a. O. p. 48).

erzählige Aeste. Eine Muskelvene aus dem M. gastrocnemius, welche er Fossa poplitea in die V. saphena parva einmündet.

Muskelast aus dem Caput breve M. bicipitis, zugleich Communications-1 den Vv. perforantes. Die Einmündung der V. saphena parva selbst kann len (Giacomini, a. a. O. 2 mal unter 51 Fällen).

astrocnemii, articulares, verschiedene Muskeläste und Communicationsir V. maphena magna (Giacomini, a. a. O. p. 29; zuweilen). Em starker Communications ast zur V. perforans tertia die V saphens para selbst mündet in die V. poplitsa (Gracomini, a. a. O. emmal).

Eine V aberrans, welche den N. ischiedicus begleitet und in die V setis dien einnundet (Hyrtl).

#### V. poplites.

Paslit

Verlauf. Vor der A. poplitea, während die V. saphena magna die letere an ihrer lateralen Seite umwindet (Quain, 1844, Taf LXXX, Fig. 1. Ru

s. Var. der V. cruralis S 419).

Sie bildet eine oder mehrere Inseln, von denen eine so lang sein kann die A. pophtea eine Strecke weit von zwei Vv. pophteae begleitet wird, die erscheint fast in ihrer ganzen Lange durch Inselbildung doppelt, so dass evereinigte-Stamm sehr kurz ist (Dubi uerl, Inskersents). Sie bildet zwei Inseln, eine von 4 Ctm. Länge, die obere kurzere wird von einem Muskelast der suralis medialis durchbohrt (Giacomini, a. a. U. p. 52, bukersents). Oder sie ihrer ganzen Lange nach doppelt, der eine Stamm gerlauft vor, der andere lanter A. poplitea (Giacomini a. O. p. 43, rechtersents, s. Var, der V. profunda femt S. 421). Oder sie bildet einen Plexus um die A. poplitea, welchen der R. gastronen medialis durchbohrt (Barkow, s. Var, d. A. poplitea S. 318). Sie theilt sich der Holie des Kniegelenks in die Vv. tibiales

l'eberzahlige Aeste. V. tibialis recurrens. V. saphena parva durch mutelong der V. sritcularis genu superior lateralis (Sappey, Traité d'aust. de

1869, T. II, p. 749, nicht selten)

#### Vy lumbales

Ladinbal

Ueberzählige Aeste. V. spermatica interna oder eine accessorische Wizel für dieselbe (einerseits oder auf beiden Seiten).

#### V. phrenica inferior.

Phren nd.

Ceberzahlige Aeste. Die sinistra minist die V, suprarenalis sinistra

#### V. spermatica interna

Special Int.

Verlant Sie munden beide in die V. cava inferior unterhalb der Abgustelle der Vv. renales. Sie mundet mit zwei bis drei Aesten in die V. cava in rior resp. V. renalis sinistra oder dextra ein. Durch den von zwei Wurzels V. spermatica interna sinistra und die V. renalis sinistra gebildeten von Getasstrug kann die A. spermatica interna sinistra hindurchtreten (Otto Scholbeobacht, 1816, I, 101).

Fehit, und wird durch zahlreiche kleine Venen ersetzt, welche Aeste A. vesico prostatica begleiten (Dubrueil, bei einem 11 jährigen Knaben, bei

seits. S. Var. der A. spermatica interna S. 298).

Die dextra bildet vor ihrer Einmindung eine Insel, und theilt sich wie ahwarts in drei Aeste (Bartholinus, Hist. anat. 1654, Cent. II, T. I. p. Sie ist teiderseits dopp it vorhanden (Paaw. Observ. anat. select. 1657, p. 416.)

Ucher zahlige Aeste. Die dextia eine V duodenahs oder die V verenahs dextra. Die sinistra eine V saprarenahs sinistra und eine Hantvets Ruckens welche unterhalb der zwolften Rippe die Muskeln durchbohrt (Petrol. Syll, observ auat, select. Hal, 1736, §, 59).

#### V. renalis.

Result

Verland, In schröger Richtung aufwarts her tieferer Lage der Niere 4 die dextra in einem Winkel von 450 (Cruverthier).

Ihr Stamm oder ein Hauptast desselben bildet eine Insel.

Ueberzählige Aeste. Die sinistra nimmt eine V. lumbalis ihrer Seite auf. Die dextra die V. suprarenalis dextra oder eine accessoria.

## V. suprarenalis.

Ueberzählige Aeste. Die sinistra nimmt die V spermatica interna sinistra Supraren. uf, oder verbindet sich mit derselben durch eine V. aberrans.

In die dextra ergiesst sich die V. spermatica interna dextra (Kelch, Beiige zur pathol. Anat. 1812, S. 82).

# Varietäten der V. portarum und ihrer Aeste.

- V. portarum. Ueberzählige Aeste, Eine V. lienalis accessoria (Bla-v. port. 18, Observ. anat. pract. 1674. T. IV, Taf. VI, Fig. 7, bei einem 7 jährigen aben. Hyrtl, Oesterr. medic. Jahrb. 1839, XVIII, 8), oder zwei derselben lancard, Anat. pract. 1688, Cent. I, p. 160). V. pancreatico-duodenalis, welche der Leberpforte einmündet. Regel bei einigen Säugethieren. V. gastroepiāca dextra.
- Ueberzählige Aeste. . V. mesenterica superior. Eine V. lienalis essoria, welche eine A. lienalis accessoria aus der A. mesenterica superior beitet (Hyrtl, Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1859, S. 834). V. pancreaticoodenalis.
  - V. lienalis. Ueberzählige Aeste. V. coronaria ventriculi superior.
  - V. colica sinistra. Ueberzählige Aeste. Eine V. ureterica (Hyrtl).
- V. haemorrhoidalis interna. Ueberzählige Aeste. V. utero-vagilis (Hyrtl, Oesterr. medic. Jahrb. 1839, XVIII, 11, bei einem Kinde beiderseits).

# D. Lymphgefässe 1).

Das Lymphgefässsystem ist ein Anhang des Venensystems; die Lymph- D. Lymphstasstämme begleiten die Venenstämme, sie entleeren sich in dieselben Wurzeln uz vor deren Einmündung in das Atrium, sie gleichen im Bau den äussem Venen und sind durchgängig, wie die Venen an den dem Druck ausge-Die Wurzeln der Lymphgefässe breiten sich neben und zwischen en Wurzeln der Venen an der Oberfläche des Körpers und seiner Höhlen nd im Parenchym der Organe aus. Den Wurzeln der Lymphgefässe wird ber ihr Inhalt nicht, wie den Capillargefässen, aus welchen die Venen entpringen, durch grössere Stämme zugeführt; sie tränken sich unmittelbar mit der Flüssigkeit, welche sie umgiebt. Darin sowie in der Beschaffenheit des Inhaltes der Lymphgefässe liegt der Grund der Unsicherheit unserer Kentnisse von denselben. Die Injection von den Stämmen aus hat ihre Bedenken, da die Klappen einem mässigen Druck Widerstand leisten, einem stärkeren, die Klappen forcirenden Druck aber der Vorwurf gemacht werden kann, falsche Wege gebahnt zu haben. Eine andere Injectionsmethode, welche darin besteht, durch Einstiche aufs Gerathewohl die Flüssigkeit in das Parenchym zu bringen und ihre Infiltration in die Lymphgefässe zu er-Warten, ahmt zwar eher den natürlichen Gang der Lymphe nach, giebt aber

<sup>1)</sup> Saugadern.

ebenfalls dem Verdachte Raum, dass die Communicationen der Lymphyeis mit den Interstitien der Gewebe, die auf diesem Wege eroffnet wede kunstlich geschaffen seien.

Die Resultate der Injection der Blutgefässe lassen sich controllen auf das Bild, velches die Anfällung derselben mit ihrem naturlichen lahate währt, der sich im ruhenden Zustande durch seine Farbe anszeichnet w die Stromesrichtung durch seine korperlichen Bestandtheile verräth. Da Controle fehlt oder ist doch weniger zuverlässig bei den Lymphgefasse 1 Inhalt ist farblos und die in demselben suspendirten Korperchen sind ad Regel so sparlich und träge, dass sie kaum die Richtung der Bewign noch weniger die Form der Raume, in welchen sie sich bewegen, eten bar machen.

Es giebt eine Ausnahme von dieser Regel und diese Ausnahme ball lange Zeit die einzige und bildet noch heute die sicherste Grundlage aust Wissens dies sind die Lymphyefasse des Dünndarms, die wahrend der Vi danung eine wegen ihres Gehalts an Fettmolekulen glanzendweisse Pittle keit, den Chylas, führen und vermöge derselben sich ebenso deutlich. bluthaltige Capillatien, von ihrer Umgebung abheben. Es ist nicht wall scheinlich, dass irgend eine Oberflache oder irgend ein Organ bezügt seiner Lymphgelasse gunstiger gestellt sein sollte, als die Membran der Lymphyefussen neben der allen gemeinsamen Function noch die Aafgizufällt, den neuen zum Leben unentbehrlichen Nahrungssaft aufzussug und so liefert uns die Untersuchung der Lymphgefasse der Dusedas schleimhaut zugleich einen Manssstab, um danach die Ergebnisse der zweihafteren Untersuchungsmethoden zu beurtheilen.

Inder Daren-

Inter der freien Oberfläche der Schleimhaut des Dünndarms bilden. schleimhaut. Anfänge der Lymphgefusse ein Netz, welches die in der Eingeweidst (S. 181) geschilderten blinddarm- oder schlingenformigen Lymphgefoss . Zotten aufnimmt. Verglichen mit den BlutgefasscappBaren ist dieses 💝 larnetz der Lymphgefasse grob und auregelmassig. Die Balkchen, & die Rohren desselben, haben durchschnittlich wohl den funffachen De messer der capillaren Blutgefässe; sie sind aber von sehr verschiede Weite nicht nur im Bereich desselben Netzes, sondern auch desselber 🖍 chens. Hierin, so wie in der ungleichen Grösse der Maschen beruht charakteristische Ansehen der Lympheapidaren. Was ihre Lage betriff breiten sie sich, tiefer als die oberflächlichsten Blutcapillarnetze, in Jerb pria und Nerven aus, durch die Muskelschichte der Schleimhaut unvoll men in zwei Lagen getheilt (Fig. 165). Wo diese Lagen deutlicher gedert sind, sind in der tiefen die Rohren stärker und die Maschen greals in der oberflachlichen (Teichmann).

> Ein eigenthamlich geschutes Lympheapillarnetz der Darmschleimhaut die Injectionen von Fohmann, Hyrtl und Teichmaun bei Fisches 🎚 plob en, emigen Vogeln (Otis, Ruea, Struthio) und unter den Saugsthieren Schale i whigewiesen. Hier stud schon die oberflachliel sten Lymphyofisse bil als die der Zotten und stellenweise, namentlich an den Emmundungen bet tengefasse, crweitert, in der tleferen Schichte haben die Rehrehen einen Der messer von con been,8 Mn und hegen so dicht aufennander, dass die luterite derschen sich auf diame Balkehen und Blattehen reductren, ahnlich dener wie die Holdraume des cavernosen Gewebes durchziehen

us dem submukosen Lymphgefassnetz treten Zweige hervor, deren bis drei und mehr sich zu Stämmehen von 0,1 bis 0,2 Mm. Durch-

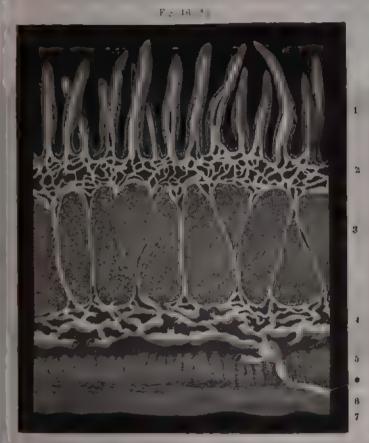

der Lagesaxe 1 Zotten. 2 Innere Lage des Lymphgefüssnetzes der Schleinhaut, Muskel-chichte der Schleinhaut unvollkommen getheilt. 3 Conglosate Drusen, der Lage des Lymphgefüssnetzes der Schleinhaut. 5 Ringfaserschichte. 6 Längsschichte. 7 Peritonealuberzug der Muskelhaut. 3 Klappenhautiges Lymphgefüssnetzes.

vereinigen. Diese Stämmehen sind bereits mit Klappen versehen ber im injeirten Zustande in der für Venen und Lymphgefasse chafistischen Weise stellenweise eingeschnürt und über den Einschnürungen uchtet (Fig. 165 \*). Sie dringen, bier und da anastomosirend, durch zakelhaut des Darms, wobei sie häufig den Blutgefassen folgen, und sich so theils direct in die Lymphgefassstamme des Mesenterium fort, rehen sie Verbindungen ein mit dem oberflächlichen, sogenannt subau Lymphgefässnetz der Darmwand, dessen Beschreibung spater folgt. Be in der Darmschleimhaut enthaltenen conglobirten, solitaren und urten Drusen sind auf die Gestalt des Netzes insofern von Einfluss,

Nach Torchmann, Das Singadersystem, Leipzig 1861 Tal. All, Fig. 1

als sie Lücken in demselben veranlassen, die der Form der Drüsen entsprechen. Das Lymphgefüssnetz zeigt sich alsdann auf die Perspherie der besen gleichsam zuruckgedrängt und umgiebt sie entweder vollstandig (Fig. 165), oder es lässt, wenn die Drüsen oberflächlich hegen, den dem Lumen tet Darms zugekehten Theil der Oberfläche frei (Fig. 166). Gegen das Pa-

Fig. 166 \*).



Dickendurchschnitt durch die Wand des Proc. vermit, unt injeriten Lemphgefassen. 1 B. darmförmige Drüsen. 2 Conglobirte Drüsen. 3 Klappenhaltige Lymphgefasse

renchym der Drüse sind die Lymphgefässe vollkommen abgeschlossen (Hyl Teichmann. Vgl. Eingewdl. S. 62).

Die underen SeldesmituuMit ahnlichen Netzen, wie im Dünndarm, die nur im Kaliber und der Weite der Maschen variiren und im Altgemeinen dem Reichthum Blutgefassen sich proportional verhalten, beginnen die Lymphgefasse auf übrigen Schleinihauten. Das grosste Kaliber besitzen die Lymphgefasse auf übrigen Schleinihauten. Das grosste Kaliber besitzen die Lymphgefasse auf der Uretra. In die starken fadenformigen Papillen der Zunge steigen bli Auslaufer der capillaren Netze auf, die den centralen Chylusgefassen. Zitten gleichen (Fig. 167); die feinen Papillen des Oesophagus entbalkein Lymphgefass (Teichmaun). Das flachenhafte Lymphgefasse (Teichmaun). Das flachenhafte Lymphgefasse (Teichmaun). Dünndarm, ein oberflächliches und ein tiefes, in der Schleimbaut der Techea (Fig. 168), des Mageus und Dickdarms. Allgemein ist das tiefere Nedurch stärkere Gefässe und weitere Maschen ausgezeichnet. Die Masch

<sup>\*)</sup> Nuch Terchmann, a. a. O. Taf. XIV, Fig. 1.

Oesophagus, Ureter, Uretra 1) sind for Trachea sind die feineren



Lymphgefässe der Trachealschleimhaut.

<sup>2)</sup> Panizza, Osservazioni antropo-zootomico-fisiologiche. Pavia 1830, Taf. IV, Fig. 3. Jarjavay, Rech. anatom. sur l'urètre de l'homme. Paris 1856, pl. IV, Fig. 4.

<sup>\*)</sup> Nach Teichmann, Taf. X, Fig. 2. \*\*) Nach Teichmann, Taf. IX, Fig. 1.

Von den beiden Lymphcapillarnetzen der Magenschisminaut ungebt sich Fohrmann, Sappey und Teichmann das obere den blinden Grund der Magedrusen das untere liegt in der Tunica nervea. Teichmann versichert ausberdlich, dass in dem ganzen Raum zwischen den babdrusen die Lympligefasse indaus fehlen. Loven (Nord med arkif Bd V Nr 20) follte durch Eusel agetion von der freien Oberfläche "interglandulare" Sinus, die von dem aufgabeiten Netz zwischen den Drusen anfsteigen, dabei an Weite zunehmen, no rösseren oder kleineren Ausbuchtungen und zachtigen Auslautern versichen sind und einander quere und schrage Anastomosen zusenden. Einzeine enden kolbeiten unter der Oberfläche der Schleichaut, andere treten zu einem Netz zuse zu Loven meint aber, hiermit die Wurzeln der Lymphgefasse noch mehr ergigte zu haben; es gelang ihm, die Masse weiter zu treiben in ein Netz verzu gegenden, welches er einen. Netz Virchow'scher Bindegewebskorpeichen regend und welches auch ohne Zweifel den Zwischenraumen der die Drusei unge wit Bindegewebsbundel entspricht.

Von den tieferen Lymphgefassen der Kehikopfschleimhaut will Rob. re (Archiv für mikroskop Anat VII, 174) Ausläufer in schräger Richtung ung scher gablig gespalten bis ummittelbar unter das subepitheliale Blutcapharous sc

folgt haben, wo see blind endeten

Sikorsky (Med. Centralbi 1870, Nr. 52) sah von dem oberflachliches happeles gefässneiz der Bronchien, welches er durch Emführung der wasserigen Lose, de carminsauren Ammoniaks in die Lungen lebender Thiers gefüllt natte, bat eine gentlichnischen Zellen (Beckerze, en steigen, Was Sikorsky als Knotenraume und Verbindungscanalchen derschier de Lungenalveolen beschreibt, steht schwerlich in Beziehung zum Lymphgefässode

In der Schleimhaut des Uterus vertraten nach Leopold (Archy für to de logie VI, 1) die Stelle der Lymphgefasscapilaren die von End thet Angeweckten, von feinen Bindegewebsbalkehen durchsetzten Raume zwischen den Die gefässen und Uterindrusen.

In der Untik

Auch in der Cutis liegen die Lymphgefasse in zwei Schichten, der Grenzen jedoch an Stellen, wo die Cutis besonders fein oder der Lomp gefassreichthum besonders gross ist (Scrotum), sich verwischen. Die Rohr der ausseren Schichte verlaufen in der Handflache und Fusasoble sehr beflächlich innerhalb der Furchen zwischen den Riffen, die die Cutis he Gegend auszeichnen. In die Papillen der Cutis dringen Ausläufer des tha he haften Lymphgefässnetzes theils als emfache Röhrchen, theils als Schlage ein (J. Neumann 1), Langhans 2). Das tiefere Lymphgefassnetz hezt der unteren Schichte der Cutis und unterscheidet sich, wie in den Schloffe häuten, von dem oberflächlichen durch starkere Gefässe und weitere Masch (Fig. 169) Die Aeste, welche das oberflochliche und fiefe Netz mit ander verbinden, sind meistens etwas starker, als die Aeste des oberfitte lichen Netzes und verlaufen schräg durch die Dicke der Cutis. De Basibalge und Knäueldrusen, auch die Fettlappehen der Cutis weiden von lam gefässen netzartig umgeben. Oefters sind die Lymphgefässstammeter !oberflachlichen Theil der Cutis von Einem, in den treferen Schichter 🦈 zwei Blutgefassen begleitet, deren Kaliber hinter dem des Lymphgefassen weit zurücksteht (Young 3).

Im Endo-

Hunter, Maseagni und Breschet hatten die innere Gefässkaut den lymphgefässreichen Gebilden gerechnet, ja sogar als Convolute re-

Zur Kenntniss der Lymphgefasse der Huit des Menschen und ler Saugetoff.
 Wien 1873 <sup>2</sup>) Archy für (tynak) logie VIII, 181 <sup>3</sup>) Zur Anat, fer idemits so i all.
 A. d. 57. Band der Wiener Sitzungsberichte.

amphgefüssen bezeichnet. Für die Intima der Blut- und Lymphgefässe diese Ansicht längst verlassen, auch in Betreff des Endocardiam wurde Fig 189 \*).



Oberflächliches und tiefes Lymphyelassnetz der Haut des Scrotum, vom Kind.

on Sappey bekämpft. Eberth und Belajeff 1) aber bilden die inji-🖿 Lymphgefässe des Endocardium vom Kalb ab und beschreiben sie mehr oder minder regelmässige Netze, bald weite Schläuche (bis 0,25 Mm. hmesser) mit engen Maschen, bald engere Röhren (von 0,01 Mm. Durcher), die an den Knotenpunkten auf das Zehnfache anschwellen. In den dae tendinene fanden sie keine, in den Klappen nur spärliche Lymphe, in den Atrien weniger als in den Ventrikeln.

Nachst den Lymphgefassen der Darmschleimhaut schienen die der se- tu den se-Haute am besten gekannt zu sein. Mau beschrieb sie als geschlos- rosen Hau-Notze feiner, dem unbewaffneten Auge eben noch sichtbarer Röhrchen schigen Maschen, welche das subscröße Bindegewebe durchziehen und chalb desselben sich zu Zweigen und Stämmchen sammeln sollten 2).

Nach Teichmann, Tat. XXIII, Fig. 1.

Archiv f pathol. Anat. und Physiol. XXXVII, 124. 2) Vgl über die Lymphdes serusen Ueberzugs der Leber. Werner u Feller, Vasorum lacteorum atque Late orum descriptio, Laps 1784. Tab III and IV. Mascagni, Vasorum lymphatico-T. b hister's et ichr igraphia. Senis 1787, Tab I, Fig. 6. Teichmann, a. a. O 1 and 2 Tat XV, Fig 1. Wedl, Histolog, Mittheilungen. A. d 64. Baude der Sitrungsberehte, Tat. II, Fig 6 Ferner Breschet, Le système lymphatique.

Beobachtungen der neuesten Zeit modificiren diese Ansichten in einigen wesentlichen Punkten. Was zuerst die Lage betifft, so befindet sich das Lymphgefässnetz des Darms, welches bisher als subscroses bezeichnet wurde, Auerbach 1) zufolge, bei allen untersuchten Sängethieren zwischen der longstudinalen und ringförmigen Schichte der Muskelhaut und umfasst nur

Fog. 170 \*)



Lymphcapillaren der Muskelhaut des Darms.

die größeren Sammelcanäle eines dichteren Netzwerks, welches mit einem die ganze Muskelhaut durchziehenden System zusammenhangt. Wirklich subseröse Lymphgefässe finden sich nur in einem schmalen Streifen längs der Anheftung des Mesenterium. In der Muskelhaut verlaufen die Lymphcapillaren grösstentheils den Muskelfasern parallel und communiciren mit einander durch kurze Verbindungsröhren, so dass sehr schmale und lauggestreckte Maschen entstehen, welche mehrentheils ziemlich gleichmassig nusfallen, an manchen Stellen jedoch durch häufigere Theilung und sehr weite Anastomosen kleiner und verzerrt werden (Fig. 170). In der Ringmusculatur folgen sich Schichte auf Schichte solcher Netze, untereinunder anastomotisch zusammenhängend, in grosserer oder geringerer Zahl, wahrend die Längsfaserlage gewohnlich nur Ein Stratum enthalt. Die Breite der Maschen beträgt gewöhnlich 0,10 bis 0,18 Mm., der Burchmesser der Rohren, der ubrigens, wie in allen Lymphgefässnetzen, sehr veränderlich ist, 0,012 bis 0,020 Mm. Die stärksten Rohren haben im Allgemeinen eine quere

Paris 1836, pl. fl, Fig. 1 (Lympligefasse des visieralen Blattes des Herzbeutels unch einer Zeichbung von Lauth) Wedl, a n O Tat H. Fig 9 (dieselben) Paurera, a a 1) Tab VI bis VIII (fami ligerasse des visceralen Blattes der Tunta vaginalis propria. An dem Testikel des Stiers unterscheidet Panazza drei übereinnuder geschichtete Netze, von denen dus oberfilichlichste am temsten und zu dielit ist, dass es die tieferen vollig verde kt) Leopold, a. a. O. Taf. I. Fig. 2 (Lymphyerusse des Peritoneuluberzugs des Uterus).

<sup>1)</sup> Archiv t patholog Abatomie u. Physiologie XXXIII 340.

<sup>\*)</sup> Nuch Auerbach, a. s. O. Taf. IX, Fig 1.

Richtung, indem sie in der Nähe der Mittellinie des freien Randes verhältnismässig dünn entspringen und, über beide Seiten des Darms verlaufend und allmälig anschwellend, dem Mesenterium zustreben, jedoch nicht geradlinig, sondern geschlängelt, oft auch durch abwechselnden Längs- und Querverlauf rechtwinklig geknickt, und mit einander theils durch beinahe eben so weite, theils durch beträchtlich schmalere, verzweigte und unter sich anastomosirende Röhren verbunden. Ueber den angehefteten Rand hinweg pammaniciren die Hauptcanäle der rechten und linken Seite ebenfalls entseten, in welchem letzteren Falle, z. B. beim Meerschweinchen, diese horsen Quercanäle den ganzen Umfang des Darmrohrs mit mässig wechlinder Weite umkreisen. Durch die Ringmuskelschichte hindurch, vorzugstein der Nähe des angehefteten Randes, communiciren die Lymphgefässe zubmukösen Schichte mit den Hauptcanälen der intermusculären.

Sodann hat durch die Arbeiten v. Recklinghausen's 1) und des Leipger physiologischen Instituts 2) der Glaube au die Abgeschlossenheit der ullaren Lymphgefässnetze einen Stoss erlitten und es kommen, wenigstens r einzelne serose Häute, die verspotteten "offenen Mäuler" der Saugadern, elche die Eltere Physiologis zur Erklärung der Resorption nicht entbehren. können meinte, wieder in Frage. v. Recklinghausen hatte wahrgecomment, dass Milch- and Blutkügelchen, so wie feine Farbstoffpartikelchen, venn sie in Wasser oder Oel suspendirt in die Bauchhöhle lebender Thiere gebracht worden waren, in die Lymphgefässe des Centrum tendineum des Zwerchfells aufgenommen wurden. Indem er ein ausgeschnittenes und mit der Peritonealfläche aufwärts über einen Korkring gespanntes Centrum tendineum des Kaninchen-Zwerchfells mit einer dunnen Lage Milch bedeckte and bei 300- bis 400facher Vergrösserung betrachtete, sah er die Milchkügelchen mit bedeutender Geschwindigkeit nach einzelnen Punkten zusammenlaufen und daselbet wie durch einen Strudel in die Tiefe versinken. Durch Oeffnungen, deren Durchmesser kaum das Doppelte des Durchmessers der Blutkörperchen erreicht, gelangten sie in die Lymphgefässe, die unter der Oberfläche des Zwerchfells hinziehen. Die Oeffnungen erwiesen sich als Lücken des Epithels, das den Peritonealüberzug des Zwerchfells bekleidet; cie müssen eine Communication der Höhle des Peritoneum mit dem Lumen der Lymphgefässe gestatten.

Ludwig und Schweigger-Seidel bestätigten den Eintritt körniger Massen aus der Bauchhöhle des Kaninchens in die Lymphgefässe des Centrum tendineum, Rajewsky<sup>3</sup>) wiederholte v. Recklinghausen's Versuche mit gleichem Resultate am menschlichen Zwerchfell und ebenso sah Dybkowsky bei Hunden die Lymphgefässe der Pleura sich von der Brusthöhle aus mit seinkörnigen Farbstoffen füllen. Auf den anatomischen Nachweis

<sup>1)</sup> Die Lymphgefasse und ihre Beziehung zum Bindegewebe. Berlin 1862.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>i Dybkowsky, Ceber Aufsaugung und Absonderung der Pleurawand. Schweigger-Seidel und Dogiel, Ceber die Peritonealhöhle bei Fröschen und ihren Zusammenhang mit dem Lymphgefässsysteme. C. Ludwig und Schweigger-Seidel, Ueber das Centrum tendineum des Zwerchtells. Verhadt, der sächs, Gesellsch, d. Wissensch, 1866.

<sup>3)</sup> Archiv für pathol. Anat. u. Physiol. LXIV. 186.

der Spalten, durch welche die Körner eindringen, glauben Ludwig auf Schweig ger-Seidel verzichten zu müssen, weil solche Spalten an der er schlafften Membran unsichtbar und an der gespannten nicht gegen im Verdacht gesichert sein würden, dass sie durch gewaltsame Trennung of standen seien. In die Höhle des Pericardium öffnen sich nach Skwartzoff 1) die anbserösen Lymphgefasse des Herzens durch Canalchen, welch das parietale Blatt der Serosa senkrecht durchziehen und zwischen der Epithelzellen desselben ausmünden. Dybkowsky orklarte sich auch mit de anatomischen Anguben v. Recklinghausen's einverstanden dass sich x schen den Epithelzellen der Pleura Oeffnungen finden, welche durch Late des netzformigen Bindegewebes dieser Membran direct in die oberlied lichen Lymphgefässe führen, erschliesst er aus dem Aublick des abgeschabt Epithelium mjicirter Pleurastücke, zwischen dessen Zellen gefärbte lan partikelchen hafteten, ferner aus Dickendurchschnitten der injecten u erhärteten Pleura, an welchen aus den gefüllten Lymphgefassen Zauf der Injectionsmasse zwischen den Epithelzellen zur freien Oberflache Pleura aufsteigen.

Communicationsöffnungen zwischen der Peritonealhohle und end grossen, vor der Wirhelsanle gelegenen Lymphsack tanden Schweigge Seidel and Dogiel beim Frosch in grosser Zahl. Die Wand, welche Peritonealhöhle von jenem Lymphsack, der Cysterna lymphatica nog Pantzza, scheidet, besteht aus einer bindegewebigen Grundlage un 📧 Pflasterepithelien, von welchen das Eine dem Peritoneum, das andere d inneren Oberflache des Lymphgefässes angehört, Die Lücken der Bud gewebshaut, kreisrund und 0,012 bis 0,045 Mm. im Durchmesser, werden den welligen Bundelp mit zackigem Contur begrenzt; die Zellen der vie sind radienartig um den Rand der Lücken geordnet und wanden demelle das schmale Ende zu, in welchem der Kern enthalten ist. Die Rande 🕶 den von den kerntragenden Spitzen der Epithelzellen so überragt, dass besich stellenwerse wie kleine Zotten in das Lumen hineindrangen und ansche neud, im erschlaften Zustande der Membran, einen Verschluss der Orfanbewirken können. Wie sich die Epithelzellen des Lymphsackes, deren bat unregelmassig polygonal ist, zu den Oeffnungen verhalten, blieb unermitte nur scheinen die Oeffnungen im Lymphgefass fast constant klemer, acht der Bauchhöhle, wonach die Communicationsöffnungen im Ganzen triebte förmig sein müssten.

Wahrend Klein 2) diese Angaben sämmtlich mit unwesentlichen Notificationen bestätigt, haben sich von anderen Seiten Einwendungen geg dieselben erhoben. Afonassiew 3) suchte vergebens nach den Octump des Epithelium an der Peritonealfläche des Zwerchfells. Walther 1) gewesenicht, sich von der offenen Communication eines Lymphgesisses unt de Pleuraoberfläche zu überzeugen; die Zapfen der Injectionsmasse, udde Dybkowski über die Epithelzellen der Pleura hervorragen sah, hält er fi Extravasate. Gegen die Communication des Lymphsacks der Frösche

<sup>1)</sup> Hotmann und Schwalbe, Jahresbericht 1874, S 169. 2) The matery the lymphotic system, I Lendon 1873, p 50. 5) Archy für pathol Aust, a Phoed NLIV, 57. 4) Landzert, Beitr. zur Anat a Physiol. Hft. I. Petersh. 1872. 56.

der Peritonealhöhle erklärt sich Tourneux 1) und Foà 2): nach Tourneux wird der Anschein derselben erzeugt durch trichterförmige Einsenkungen des Peritoneum über dem Lymphsack, und wenn der Grund solcher Trichter sich in den Lymphsack öffne, so sei dies die Folge von Verletzungen, namentlich von Zerstörung der den Trichter auskleidenden Epithelzellen; Foà zufolge zieht das Epithel ununterbrochen über die Lücken des Bindegewebes hinweg.

Für die offene Gemeinschaft der Peritonealhöhle mit den Lymphgefässwurzeln lässt sich noch die Aehnlichkeit des Inhaltes beider, die Gerinnbarkeit der hydropischen, auch der nicht entzündlichen peritonealen Ergüsse anführen. Es war demnach nicht unstatthaft, den Raum, der eine solche Flüssigkeit einschliesst, einen Lymphraum zu nennen. Aber dieser Name passt nicht auf Hohlräume, die von rein wässerigen oder schleimigen Flüssigkeiten erfüllt sind, und es liegt kein Grund vor, solchen Hohlräumen ähnliche Beziehungen zum Lymphgefässsystem, wie dem Peritoneum, zuzuschreiben, vielmehr bedürfte es, falls die Communication mit Lymphgefässen nachgewiesen wäre, einer Erklärung, wie die Differenz zwischen der Lymphe und dem Inhalte des sogenannten Lymphraums zu Stande komme, oder des Nachweises, dass die Lymphe der aus einem solchen Hohlraum entspringenden Lymphgefässe von der gewöhnlichen verschieden sei.

Zu den Pseudo-Lymphräumen, deren Communication mit Lymphgefässen nicht sichergestellt und aus den angeführten Erwägungen nicht wahrscheinlich ist, rechne ich:

- 1) Die Augenkammern, von welchen Schwalbe (Archiv für mikroskop. Anat. VI, 261) annahm, dass sie durch die Lücken des Lig. pectinatum hindurch ihren Abfinse in den Sinus venosus der Cornea hätten, welchen er für ein Lymphgefäss erklärte. Die letztere Ansicht ist zur Genüge widerlegt und andere Abmgswege des Humor aqueus im Bereich des Lymphgefässsystems sind nicht bekannt. Farbige Flüssigkeit, welche Leber (Handb. d. Ophthalm. I, 339) in die vordere Augenkammer injicirte, nachdem er die Blutgefässe des Auges mit erstarrender Masse gefüllt hatte, ging nicht in Lymphgefässe über.
- 2) Das Gehörlabyrinth, welches nach Hasse durch den Recessus labyrinthi in den Subarachnoidealraum, durch einen im Aquaeductus cochleae befindlichen Canal (Ductus perilymphaticus) in ein unter dem Foramen jugulare gelegenes Lymphgefäss sich öffnen soll, um auf jenem Wege der Endolymphe, auf diesem der Perilymphe Abfluss zu verschaffen (vgl. Eingewdl. S. 855). Den Zusammenhang des Ductus perilymphaticus mit einem Lymphgefäss spricht Hasse selbst nur als Vermuthung aus; Schwalbe (Med. Centralbl. 1869. Nr. 30) sah den Raum zwischen dem knöchernen und häutigen Labyrinth vom Subarachnoidealraum aus durch den Porus acust. int. sich füllen. Was den Ductus endolymphaticus Hasse's, den Recessus labyrinthi, betrifft, so hängt die Deutung desselben und des Binnenraums des häutigen Labyrinths, aus dem er seinen Ursprung nimmt, von der Deutung ab, die der Subarachnoidealraum erfährt.
- 3) Die Analogie der Synovialmembranen mit den serösen voraussetzend, hoffte Böhm (Beitr. zur normalen und patholog. Anatomie der Gelenke. Würzb. 1868) die Lymphgefässe der ersteren von der Gelenkhöhle aus füllen zu können und injicirte zu dem Ende lebenden Kaninchen Milch oder Zinnober in das Kniegelenk. Nach einer Versuchsdauer von mindestens 24 Stunden, während deren das Gelenk sich heftig entzündet hatte, konnte er in vielen Fällen Milchkügelchen, resp. Zinnoberkörnchen in den Inguinaldrüsen auffinden und folgert demnach, dass eine Resorption durch Lymphgefässe in den Gelenkhöhlen ebenso wie in der Peritoneal- und Pleurahöhle stattfinde. Man darf wohl bezweifeln, ob in diesem Falle der Schluss von pathologischen Zuständen auf normale gerechtfertigt sei und man wird keine Vermuthungen wagen wollen über die Anfänge von Lymphcapillaren, deren Verlauf noch so sehr im Dunkeln liegt. Teichmann (a. a. O., 8. 100) sagt, dass die Lymphcapillaren der Synovialhaut dicht unter dem Epithelium

<sup>1)</sup> Journ. de l'anat. 1874, p. 66. 2) Arch. für path. Anat. und Physiol. LXV, 297.

liegen und verhältnissmässig voluminös, aber schwer zu injiciren seien; Böhm selbst ist es, ebenso wenig wie Ludwig und Schweigger-Seidel (Die Lymphgefässe der Fascien und Sehnen, Lpz. 1872, S. V), gelungen, an der inneren Fläche der Kapselmembranen Lymphgefässnetze zu entdecken.

Als Häute von eigenthümlicher Textur sind noch die Cornea und das Paukenfell zu erwähnen. Wegen der Lymphgefässe der ersteren verweise ich auf die Eingeweidl. S. 634. Von den Lymphgefässen des Paukenfells sagt Kessel<sup>1</sup>), dass er sie beim Hunde von der Paukenhöhle aus nach v. Recklinghausen's Methode mit körniger Masse injicirt habe.

Die erwähnten Untersuchungen der Häute lehren auch, dass der Lymphgefässreichthum einer Membran an verschiedenen Stellen sehr verschieden sein kann, und eröffnen dadurch dem Studium der Topographie der Lymphgefässe ein weites Feld. Im Kehlkopf und in der Trachea sind die fest am Knorpel angehefteten Regionen der Schleimhaut ärmer an Lymphgefässen, als die Falten und die in den Zwischenräumen der Knorpelringe gelegenen (Teichmann). In der Harnblase finden sich die zahlreichsten Lymphgefässe am Corpus trigonum. Die Cutis besitzt reiche Lymphgefässnetze an der Hand- und Fusssohlenfläche, besonders an der Seite der Endphalangen, ferner in der vorderen und hinteren Median- und in der Seitenlinie des Stammes und in der Medianlinie der Schädeldecke, in der hinteren Mittellinie der Extremitäten, in der Gegend der Mamma und in der Umgebung aller Oeffnungen des Körpers, an welchen Cutis und Schleimhaut in Berüh-Unter allen Regionen der Cutis aber enthält das Scrotum rung stehen. und besonders die Gegend der Raphe die dichtesten Lymphgefässnetze; an der Glans sind die Lymphgefässe reichlicher, als an den übrigen Theilen des Penis, aber die Lymphcapillaren des Praeputium sind weiter als die der Glans (Belajeff<sup>2</sup>). Was die serösen Häute betrifft, so sind im Allgemeinen die Lymphgefässe zahlreicher im visceralen Blatte als im parietalen; der parietale Theil des Pericardium besitzt keine Lymphgefässe (Teichmann, Luschka); ebenso scheinen sie zu fehlen an den Stellen, wo die Serosa über lockerem Bindegewebe ausgebreitet ist, an den sogenannten Bändern des Peritoneum, den Platten des Mediastinum etc. (Sappey). Am Zwerchfell des Kaninchen sind die Netze vorzugsweise im hinteren Theile des Centrum tendineum neben der Wirbelsäule entwickelt und fehlen in der Mitte, wo das Pericardium sich anlegt. In der Pleura costalis des Hundes sind sie streifenweise nur an den weichen Theilen der Brustwand ausgebreitet; der Theil der Pleura, der die Rippen deckt, enthält keine Lymphgefässnetze. So kommen auch in den Gelenken die verhältnissmässig voluminösen Capillaren des Lymphgefässsystems nur auf der inneren Fläche der Kapsel vor.

Schwerer als in den Häuten war die Erforschung des Ursprungs der Lymphgefässe im Parenchym der Organe, zumal so lange man sich zur Injection derselben ausschliesslich des Quecksilbers bediente, welches bei jedem Versuche zur Präparation sogleich aussliesst. Es ist jedenfalls ein Fortschritt, dass man zur Injection nunmehr erstarrende Massen oder haftende Farbstoffe verwendet, die eine mikroskopische Untersuchung von Bruchstücken und Durchschnitten der injicirten Räume gestatten.

<sup>1)</sup> Med. Centralbl. 1870, Nr. 6. 2) Journ. de l'anatomie 1865, p. 465.

Die Räume, welche, weil sie die verbreitetsten sind, zuerst und am Im Bindegsten mittelst der verschiedenen Methoden der Lymphgefässinjection It wurden, sind die Lücken des Bindegewebes. Man hat, wie erwähnt, mug den Verdacht ausgesprochen, dass die Communication dieser Lücken dem Lumen der Lymphgefässe Folge einer Zerreissung sei und das wasat die wahren Anfänge der Lymphgefässe comprimire und verberge. auch von denen, welche den Zusammenhang für einen natürlichen halst die Thatsache in verschiedener Weise aufgefasst worden. Auf Grund necksilber-Injectionen, welche die Lücken abnorm ausdehnen und das be zu dünnen Scheidewänden der Lücken reduciren, erklärten Masi und Fohmann 1) das interstitielle Bindegewebe geradezu für ein Geflecht ymphcapillaren. Da die jetzt gebräuchlichen Injectionsmassen jenen stand nicht im Gefolge haben und das Mikroskop selbst bei überg erweiterten Hohlräumen nicht gestatten würde, die Faserzüge des gewebes zu übersehen, so ist neben den Lücken des interstitiellen bes die Substanz, die sie scheidet, zu ihrem Recht gekommen. m aber haben eine dreifache Deutung erfahren: 1) als einfache Gewebsm, 2) als Lymphgefässe oder Lymphräume, 3) als Zellen (Bindegewebsrchen Virchow, Saftzellen Kölliker). Die letzte Auffassung ist nunfast allgemein als Folge eines optischen Trugbildes, wofür ich sie von m an erklärte?), anerkannt, und durfte hier nur deshalb nicht überm werden, um zu constatiren, dass die Beobachter, welche, wie Ley-Lanter der Herrschaft jenes Irrthums die Lymphgefässe aus Bindegebörperchen hervorgehen liessen, im Wesentlichen mit den Vertretern eiden erstgenannten Ansichten übereinstimmen 4). Die Differenz zwischen a aber beruht darin, dass die Räume, welche das aus den Blutcapillaustretende Plasma aufnehmen und als Wurzeln der Lymphgefässe aufst werden, den Einen zufolge lediglich von den Elementen des Bindebes begrenzt werden, während die Anderen diesen Räumen eine beson-Auskleidung, Fortsetzung der inneren Membran der Lymphgefässe, zu-Die erste Ansicht wurde zuerst entschieden ausgesprochen von wig und Tomsa 5), bestätigt von Frey 6), Wywodzoff 7) und

Mém. sur les communications des vaisseaux lymphatiques avec les veines. Bonn 2) Vergl. meine Jahresberichte 1851 u. 1858. 3) Lehrbuch der Histop. VI. Frkf. 1857, S. 27. 403. 421. 4) Ob dies auch von Recklinghausen gilt und von ihm sogenannten Saftcanälchen, die sich in die feinsten Lymphgefässe öffnen , mit jenen Bindegewebslücken identisch sind, muss nach der Kritik, welche v. Reckausen's Versilberungsmethode durch Schweigger-Seidel erfahren hat, bezweierden. Die Behandlung der Gewebe mit salpetersaurem Silber ruft auf den, diesem s ausgesetzten Flächen eine eigenthümliche Zeichnung hervor, mannigfaltige, dunkle von bogenförmigen Linien begrenzte Figuren, zwischen denen sich helle Streifen hin-Lie dunkeln Stellen bezog v. Recklinghausen auf das Gewebe, die hellen auf Schweigger-Seidel (Die Behandl. der thier. Gewebe mit Argent. Ber. der sächs. Gesellsch. der Wissensch. 1866) bemerkte, dass in jeder dünnen tte eiweissartiger Substanz bei gleicher Behandlung ähnliche Bilder entstehen. dwig u. Tomsa, Die Lymphwege des Hodens und ihr Verhältniss zu den Blutamengefässen. Wiener Sitzungsberichte XLVI, 221. Tomsa, Beiträge zur Anato-Lymphgetässursprungs. Ebendas. S. 324. Ludwig, Wiener med. Jahrb. 1863, 5) Zur Kenntniss der lymphatischen Bahnen im Hoden. Archiv für pathol. Anat. ysiol. XXVIII, 563. 7) Die Lymphwege der Lunge. Wiener med. Jahrb. XI, 3.

Giannuzzi 1). Tomsa sagt ansdrücklich, dass es von den Drocket sen altein abhänge, wie weit die Spalten eines Bindegewebes Lymphe offnen. Den Uebergang der Bindegewebslacunen oder Le ten - beide Bezeichnungen sind bei Ludwig und Tomen - in eigentliche Lymphyefasse schildern sie als einen allmäligen dem Testikel und der Schnauze des Hundes einigermaissen von In Betreff des Testikels sagen Ludwig und Toman, dass in den 🦛 Scheidewanden zu den Elementen des Bindegewebes structurlese nen hinzutreten, welche gewisse Raume vollstandiger abschliessen. 🔻 Membranen ist in Tomsa's Abhandlung, deren Gegenstand die gefasse der Hundeschnauze bilden, nicht mehr die Rede. Er unte zweierlei Arten der Communication zwischen den selbständigen co Lymphgefassen und den Lymphspalten-entweder losen sich die 📗 fässe bei raschem Verlust der Klappen, des Epitheliam und der Mai direct in the Bindegewebsspalten auf, indem ihre Hohlang nur noch gefügten Bindegewebsbundeln begrenzt wird; oller zwischen die Lyzzi und die Lymphapalten schiebt sich noch eine mehr selbständig. I'd form ein, die Lymphrobren, hobleylindrische Raume, von verdich mehr geradhnig angeordneten Bindegewebsbundeln umgeben. Die 📗 dieses verdichteten Bindegewebes befindlichen Spalten sind es. die Folge local erhohter Spannungen öffnen. "Erkennt man," sagt Tom terminalen Spalten die Function zu, das Blutfiltrat zu sammeln, betrach sie als Ernahrungsreservoir, so ist man genothigt, die den klappen Gefässen nuher angebrachten Fissuren gleichsam als ausser Ves gebrachte, nur noch ausnahmsweise fungirende, obsoleseirende Er leiter anzusehen. Aussergewöhnlich hohe Spannungen des Inhalts 🛊 des Lymphrohrs, wie ödematose Zustande und starke Injectionsde wischen die scheinbare Selbstandigkeit des Lymphrohrs, indem sie Lymphspalten seiner Begrenzung zerlegen."

Die Vertreter der zweiten Ansicht, welche die Lücken des Budals Lymphgefässlumina deuten, weil sie dieselben von einer eigenbran ausgekleidet finden, grunden ihre Ausspruche auf die Achdieser Membran mit der inneren Hant anerkannter Lymphgefasse, kommen zweierlei Gewebe in Betracht. Ich selbst deutete als Lymphgefasse, kommen zweierlei Gewebe in Betracht. Ich selbst deutete als Lympeinzelne Spalten zwischen den Bindegewebsbundeln der Cutis, die einzelne Spalten zwischen den Bindegewebsbundeln der Cutis, die tattellung des Bindegewebes durch verdunnte Kalilosung, von Netster elastischer Fasern begienzt fand. Auffälliger und charakti int das Epithehum oder Endothelium der Lymphgefasse, bestehend aus de Zellen, deren Grenzen, uach v. Recktinghausens Vorgang, darch lung mit salpstersaurer Silberlosung kenntlich gemacht werden beinen Zellenbeleg fanden His d. Tommasi d., und Michateovich Rüumen des Testikels, welche Ludwig und Tomsa für einfachgewebslücken gehalten hatten, ein von Endothel ausgeklenieten

<sup>&#</sup>x27;) Bero lite der sächs Gesellschaft der Wissensch 1865, 27. Novir (Schmatz)

2) Librestorient für 1862, S. 91. - 3) Zischr für wissensch Zool XID 455

tir pathol Anat u. Physis XXVIII, 370 - 5) Berichte der k. macht G.

Wissensch 1875-26. Juli

tem, welches mit den Lymphgefässen des Peritoneum zusammenhängt, Ite Schwalbe 1) durch Injection in den acinösen Duodenaldrüsen dar. unliche Spalten im Bindegewebe der Speicheldrüsen erklärt Asp 2) für aphgefässe, obgleich ihr Zusammenhang mit den Lymphstämmen nicht gelegt werden konnte.

Die Untersuchung der Lymphgefässe des Bindegewebes hatte ihren g durch die Injection der Räume zur histologischen Charakteristik der nde gemacht. Bald nahm die Sache den umgekehrten Gang: aus der wesenheit der Endothelzellen wurde die lymphatische Natur der Räume hlossen und die Injection diente zur Bestätigung. Die die Muskulatur 'Herzens durchziehenden Spalten (s. o. S. 54) bringt Schweiggerdel 3) mit den Lymphgefässen in Zusammenhang; weil sie mit einem Lymphgefässendothel ähnlichen Häutchen ausgekleidet sind. Auf Grund Endothelbekleidung, welche den die beiden Scheiden des N. opticus verlenden Bälkchen und der inneren Fläche der Scheiden anhaftet, erklärte walbe den von ihnen eingeschlossenen Raum für einen Lymphraum igewdl. S. 610), ebenso die Räume zwischen Sclera und Choroidea mdas. S. 640) und zwischen der äusseren Fläche der Sclera und der sel des Bulbus (den Tenon'schen Raum nach Schwalbe's Bezeichnung 4). Subarachnoidalraum erwies sich als Lymphraum durch den Zusammeng mit den Lymphräumen der Orbita und durch die Endothelhäutchen, the die netzförmigen Bälkchen des subarachnoidealen Bindegewebes um-Len. Axel Key und Retzius 5) verfolgten die Endothelhäutchen und inten die durch dieselben begrenzten Lücken vom Subdural- und Subarachlealraum des Gehirns und Rückenmarks aus längs den Nervenwurzeln in die peripherischen Verzweigungen der Nerven und gelangten auf diese se zur Entdeckung von Lymphräumen, welche die einzelnen Zellen der glien, die Bündel, ja die einzelnen Fasern der Nerven umspülen und sich chen die Lamellen der von mir 6) entdeckten, von Robin 7) mit dem Nades Perineurium belegten concentrischen Nervenscheiden eindrängen. Durch die in den Spalten der schnigen Gebilde enthaltenen Plättchenen und durch den Lymphgefässreichthum des Centr. tendineum des rchfells wurde Genersich 8) auf die Vermuthung geführt, dass auch ere Aponeurosen in näherer Beziehung zum Lymphgefässsystem stehen hten. Einstich-Injectionen zeigten an der der Muskulatur zugewandten che der Fascien die injicirten Gänge als Streifen, die den Fibrillendeln entlang liefen und nur selten durch Querstreifen verbunden waren, rend auf der anderen, der Haut zugewandten Oberfläche quer und hlungen verlaufende Canälchen ein mehr oder weniger dichtes Netz Die nämlichen Gänge füllten sich, wenn eine Aponeurose über leten. weite Mündung eines umgekehrten Trichters aufgespannt, die in Höhle des Trichters schauende Muskelfläche mit einigen Tropfen der

<sup>1)</sup> Archiv für mikroskop. Anat. VIII, 128.
2) Bidrag till spottkörtlarnes mikroanat. auszüglich in Hoffmann und Schwalbe's Jahresbericht 1873, S. 198.
tricker's Handbuch I, 185.
4) Med. Centralbl. 1869, Nr. 30. Archiv für mikroskop.
t. VI, 41.
5) Archiv für mikroskop. Anat. IX, 308.
6) Canstatt's Jahresbe1851. I, 27.
7) Archives génér. 1854, p. 323.
8) Berichte der sächs. Gesellft der Wissensch. 1870. 2. Juni.

Injectionsflüssigkeit (in Terpentin gelosten Alkanius) bedeckt und an durch rhythmisch wiederholtes Ausaugen der im Trichter behindliches in gleichmissiges An- und Abspannen der Aponeurose bewirkt wurde

Indessen haben sich die sogenannten Endothelpfattchen als e.r ... ver verbreitetes, an der Zusammensetzung so mannigfacher Organe bette at Element crwiesen, dass es gewagt erscheint, sie ohne Weiteres überal d Lymphycfassepithelium anzusprechen, zumal sie haufig, wie zuerst II verbemerkte, die Lucken, in wolchen sie sich finden, nur einseitig I mit den. Andererseits ist auch die Darstellungsweise der Lymphraume mit Injectionen nicht ganz vorwurtsfrei. Sie beweisen zum Theil nur was bezweifelt wurde, dass man mit dem nothigen Druck von jeder Bindez a t lucke aus alle übrigen, ja, wie es Michel 3) und Exner 9 begegnet de selbst die Spalten zwischen den Fibrillen eines Primitivbundels des Bud gewebes injieiren kann. Das Wenigste, was man von solchen liger at verlangen muss, um sie als Injectionen der Lymphgetasswurzeln anza me nen, 1st, dass die durch Einstich eingeführte Masse sehliesslich durch beid gefässe abdiesse. In den Versuchen von Key und Retzins war der ud der Fall: sie bekennen 1), dass ihr Lymphsystem der peripherischen Som von dem gewohnlichen Lymphsystem des Korpers ganz abgeschlos : 1 und dass bei einer geningenen Injection des ersteren die Masse mema-i Lymphgefasse der Umgebung der Nerven übergehe. Generateh san zwit & feinen ingieurten Canade der Aponeurosen sich zu dunnen Stamm net w binden, die aus dem Schnengewebe austruten und im lockeren Bind g 🐗 den Muskelmassen zustrebten, und Schwalbe berichtet, dass die in den d arachnoidealraum unter constantem Druck eingespritzte Masse aus der Sie delhohle durch das For, jugulare austrat und die Lymphgetasse und lymph drusen des Halses fullte; sie verbreitete sich von dem subarachn ich de Gewebe des Gehirns auf das entsprechende trewebe des Ruckenmarks ging von dem Lumbaltheil desselben in Lymphdrusen der Lumba zun und in die zu- und abführenden Gefässe derselben über. Als Bewes a die offene Communication der Injerrten Räume mit den Wurzeln der Lynge gefasse sind aber diese Broba htungen deshalb nur mit Vorsicht aufzurenme weil sie nicht mit kornigen, sondern mit gelosten Farbstoffen ausgoubt wurden, die die Moglichkeit einer Filtration nicht ausschliessen Auch 166 tragt sich, wie ich schon oben crinnerte, die rein wasserige Beschaffenh da Cerebrospinaiflüssigkeit nicht wohl mit der Annahme, dass sie in Lympine men enthalten sei. Endlich spricht auch die Verschiedenheit der Result mehr fur zufällig eröffnete Communicationen, als für ein Fortschreite in Injectionsflussigkeit in gesetzmissigen Bahnen. In den von Schmid und Weber ') unternommenen Versuchen drang die Masse aus dem Subarati noidealraum zwischen den Opticusscheiden memals weder in den sone ginal- noch in den Tenon'schen Raum, wohl aber in das die Eintrut-tell des N. optieus durchziehende Bindegewebe. Die von Manz 1 ausgefinde

<sup>1)</sup> Archiv für Anat 1865, S 233 2) Archiv für Oşbihalmal, XVIII, Abibl 1 8 166
Berichte der sächs, Gesellsch. der Wissensch 1872, 12, Dechr. S. 344 3) Frie &
Lymphwege der Oxiriums. Wiener Sitzuagsberichte 1874, S 154 41 A 2 12 8 356
b) Archivefür Ophthalm, XV, Abib 2, S, 193. 6) Ebendas, XVI, Abib. 1, 8 27

Injectionen liessen auch dieses Gewebe sowie die Lymphdrüsen des Halses ungefüllt. Nach Key und Retzius geht die Füllung der Lymphdrüsen vorzugsweise von der Geruchsschleimhaut aus. Michel fand ein Wechselverhältniss in der Weise, dass bei praller Injection der Einen Wege die anderen leer bleiben.

Indessen scheint es, als ob die Lymphe nach den neuesten Ueberfluthungen im Begriffe sei, sich wieder in ein begrenztes Bett zurückzuziehen. Langer 1) spricht sich, nach Untersuchungen des Lymphgefässsystems der Frösche, gegen die Communication der Gewebslücken mit capillaren Lymphgefässen aus; er findet in den parenchymatösen wie in den membranösen Gefässausbreitungen beim Frosch die feinsten Lymphgefässe in ähnlicher Weise, wie die Blutgefässcapillaren, netzförmig angeordnet, die Röhrchen des Lymphcapillarnetzes bald genau, bald nur approximativ den Röhrchen des Blutgefässnetzes folgend, die feineren arteriellen Stämmchen meistens von Einem, die stärkeren von je zwei Lymphgefässstämmen begleitet und umstrickt, die zu den Arterien in demselben Verhältnisse stehen, wie bei den höheren Wirbelthieren die satellitischen Venen. Eine scheidenartige Umhüllung erhalten nach Langer nur die Hauptarterienstämme durch die grossen lymphatischen Sinus der Körperhöhlen. Wenn nach den oben erwähnten, aus Ludwig's physiologischem Laboratorium hervorgegangenen Arbeiten die Lymphgefässcapillaren auf bestimmte Regionen der serösen Häute sich beschränken, so liegt darin schon das Zugeständniss, dass nicht jede Bindegewebslücke zum Bereiche der Lymphgefässwurzeln gehöre. 8chweigger-Seidel<sup>2</sup>) ist es geglückt, durch Einstichinjection in platten und cylindrischen Sehnen Gefässe sichtbar zu machen, die sich durch ihre Textur, ihre Anastomosen und den Uebergang in Stämmchen, die durch die Muskeln und zwischen denselben in die Tiefe verliefen, als Lymphgefasse documentirten. Diese aber waren nicht identisch mit den Spalträumen, sondern lagen frei, wenn auch wenig beweglich, innerhalb derselben; die gitterförmigen Anastomosen der Gefässe verliefen, unabhängig von den Spalten, quer über die Bindegewebsbündel, und auf den Querschnitten der cylindrischen Sehnen war nur in einer Minderzahl von Spalträumen der Querschnitt eines Lymphgefässes zu entdecken. Was die Spalträume des Bindegewebes betrifft, welches die Läppchen acinöser Drüsen umgiebt, so lehrte uns Langhans 3) in der Mamma ein Organ kennen, dessen Lymphgefässe der Injection durch Einstich nur geringe Schwierigkeiten darbieten. Das eigenthümliche, aus Stämmchen von sehr verschiedenem Kaliber mit runden Maschen bestehende Lymphcapillarnetz gehört hier nur dem lockeren Bindegewebe zwischen den Drüsenläppchen an. Es dringt nirgends in die Läppchen ein und bleibt von den Endbläschen stets durch eine Bindegewebslage getrennt.

Ueber die Lymphgefässwurzeln anderer parenchymatöser Organe ist In anderen wenig ermittelt. Sehr unvollkommen sind unsere Kenntnisse von den Lymphgefässen der Knochen und Muskeln. Sie beschränken sich, was die Knochen betrifft, auf eine Beobachtung Cruikshank's 4), welche Sömmerring 5)

1) Wiener Sitzungsberichte Bd. LIII. LV. 2) Die Spalträume der Fascien und Sehnen. Lpz. 1872. 8) a. a. O. 4) Geschichte u. Beschreibung der Saugadern. Lpz. 1789, 1, 172. <sup>5</sup>) Anat. IV, 501.

# Lymphgefässe.

- Caratigen, vom Eintritt der Lymphgefässe in den Körper was and the die Angaben von Sappey und Gros 2), welche . . . . lusern segnügte man sich meistens mit dem Nachweis, dass ien Blutgefässen Lymphgefässstämme hervortreten. mi are irem Blutgefässreichthum entsprechende Menge von Nur in einigen stärkeren Bindegewebsblättern, ---- Sie vermuthen deshalb, dass der ier Fascien die Aufsaugung der Muskelsäfte vermittle. : \_\_ a \_ : La real \_ resserer Thiere sahen Eberth und Belajeff aus den injicirten recent to the uni Endocardium die Lymphgefässe fast 1 Ctm. weit in . ... ... ... ... iber ihr Verhalten zur Muskelsubstanz geben auch sie Schweigger-Seidel's oben (S. 437) angeführter The section in ien Hersventrikeln die Spalten zwischen den Muskelwartzoff's Injectionen, Lymphgefässe des Peri-Bemühungen, in der Musculatur der Atrien blieben erfolglos. Die Zellen des Fettgewebes was and the ven einem Lymphgefässnetz umgeben, dessen Röhwas de Russigelässe an Feinheit nicht nachstehen. Wegen der in Via und der Glandula thyreoidea verweise ich auf die , we have been been Ludwig und Zawarykin 4). am patit die Lymphe die Blutgefüsse und Harncanälchen . Warnen von Beinen Faserzügen des Bindegewebes durchsetzt wer-The same that der Niere dienen die Platten und Fasern des Binwas in mannigfaltigen Uebergangsformen die 1 ...... is gewitigene Gesässbahnen überzuleiten. Rindowsky 5) weil an ihren Wänden kein Sand seiner Schilderung besitzen die Lymphgefässe Lie in weige eine selbständige Wandung und eine Production Character Line Constant Zweige sollen mit dem zuführenden . .... i ... i in die eintreten, die Kapsel desselben netzförmig umspin-.... was de geraden Canalchen der Rinde und die geraden Canalchen 1. Nouve and the Notes mit rhombischen Maschen bilden. Weise transmun tiefe Lymphgefässe, welche die Vv. interlobuwas vertien aus verliebt mit den oberflächlichen in Verbindung stehen. L. La Lander Retze von grossen war der Venenäste oder sie laufen in grösserer Zahl verin the the description Allgemeinen 0,018 Mm., in der Leber

Sappey, Manuel d'anat. déscriptive I, 612.

Sur Anatomie der Niere. A. d. 48. Bande der Wiener Sitzungs-

s Hingerichteten hatten sie nur den vierten bis fünften Theil dieser ke. In das Innere der Läppchen liessen sich nur einzelne Körnchen Injectionsmasse verfolgen, die bis zur V. intralobularis vordrangen. Mac Gillavry 1) angiebt, geschähe dies in Räumen, welche den Blutllaren folgen und dieselben rings umgeben. An der Grenze der Leberchen theile sich das Lymphgefäss direct oder nach dem Uebergang in ere oder engere, spaltförmige Lymphlacunen in der Art, dass die Lichz desselben sich in ein röhrenförmiges Maschenwerk fortsetzt und die Haut Gefässes in Bindegewebsplatten übergeht, die durch vielfache Spaltung ollständige Hüllen für die Röhren bilden. Das Maschenwerk erstrecke , dem Blutcapillarnetze der Leber ähnlich, bis zur Vena intralobularis; Bindegewebsfibrillen aber werden gegen das Centrum der Läppimmer spärlicher; die Begrenzung werde dann nur von den Leberzelund Gallencapillaren gebildet, und so komme es, dass eine Injection der aphgefässe mit färbenden, nicht erstarrenden Massen die Röhren an der ipherie der Läppchen mit ziemlich scharfen, gegen das Centrum mit Mac Gillavry's Untersuchungen chwommenen Conturen darstellt. iehen sich auf die Leber des Hundes; sie wurden bestätigt von Biesia-:ki 2), Kisselew 3) und Peszke 4), von Kisselew mit der Modification, s auch die intralobulären Röhren durch eigene, von platten Epithelzellen ildete Wände sich gegen die Leberzellen absetzen sollten. ver des Kaninchens gelang es Hering<sup>5</sup>) nicht, sich von der Existenz ivasculärer Lymphräume zu überzeugen; Asp 6) und A. Budge 7) stellten durch Injection auch bei diesem Thiere dar. Das perivasculäre Lymphassnetz der Leber, welches Hyrtl<sup>8</sup>) und v. Wittich<sup>9</sup>) nicht ganz überstimmend beschreiben, bezieht sich auf die stärkeren Gefässstämme die-Organs. Hyrtl füllte durch Einstich von der Pfortader aus die Spalten Bindegewebes der sogenannten Kapsel, welche von der Transversalfurche. Leber aus die Blutgefässstämme begleitet, und sah die Masse durch die en, aus der Transversalfurche austretenden Lymphgefässstämme zurückren. v. Wittich beschreibt dagegen ein feines, die Pfortader- und Leber-Auf das Verhalten der intralobulären enstämme umgebendes Netz. mphgefässe geht Hyrtl nicht ein; v. Wittich's Angabe aber, dass sie jenem Netz als äusserst feine, zierliche Ausläufer in die Leberläppchen vischen Blutgefässcapillaren und Leberzellen" vordringen, lässt ihr Vertniss zu den Blutgefässcapillaren zweifelhaft. Durch Einstichinjection 1 der inneren Oberfläche der Pfortader- und Lebervenenzweige füllte Budge ein in der Wand dieser Gefässe gelegenes, engmaschiges, in den rkeren Zweigen mehrschichtiges Lymphgefässnetz, welches einerseits mit a perivasculären, andererseits mit den interlobulären Lymphgefässen und

<sup>1)</sup> Zur Anatomie der Leber. A. d. 50. Bande der Wiener Sitzungsberichte. 2) Unterhungen über die Gallen- und Lymphgefässe der Leber in pathol. Zuständen. A. d. Bande der Wiener Sitzungsberichte. 3) Med. Centralbl. 1869, Nr. 10. 4) Beitr. Kenntniss des feineren Baues der Wirbelthierleber. Dorpat 1874. 5) Ueber den Bau Wirbelthierleber. 2. Mittheilung. A. d. 54. Bande der Wiener Sitzungsberichte. ricker's Handbuch I, 450. 6) Berichte der sächs. Gesellsch. der Wissensch. 1873, Juli. 7) Ebendas. 1875, 21 Juli. 8) Corrosionsanatomie S. 127. 9) Med. Cenlbl. 1874, Nr. 58.

weiterhin sowohl mit den am IIIlus austretenden, als mit den unter dem Peritonealuberzug sich verbreitenden Stämmen in Verbindung steht.

Auch in der Substanz des Gehirns und Rückenmarkes, sowie der Retina begleitet der Lymphstrom die Bintgefasse. Es ist bekannt, wie leicht beim Abstreifen der Gefässhaut von der Oberfläche des Gehirus die Gefassverzweigungen sich aus der Rindensubstanz herausziehen lassen. Sie hegen grösstentheils locker in Raumen, deren Wande nur durch die Neuroglia begrenzt werden. Die feinsten Capillargefässe füllen die zu ihrer Aufnahme bestimmten Raume oder Canale in der Regel vollstandig aus; auch die starkeren konnen, wenn sie von Blut oder Injectionsmasse ausgedehnt sind, mit ihrer ausseren Oberfläche die innere Oberfläche der Canale unmittelbar beruhren. Im zusammengefallenen oder zusammengezogenen Zustande aber, in welchem man ja in der Regel die Hirngefasse der Leiche zu sehen bekommt, weichen sie von der Wand zurück, bald einseitig, bald im gauzen Umfange, was sich besonders deutlich zeigt an Querschnitten der Canale, also an Durchschnitten des Gehirns, die der Oberfläche parallel dicht unter der letzteren geführt sind. Ohne Zweifel schwankt der Durchmesser der Gefasse auch während des Lebens, insbesondere darf angenommen werden, dass sie im Sterben, zumal wenn der Tod durch Verblittung erfolgt, collabiren, was freilich nur unter der Voraussetzung moglich ist, dass eine Flussigkeit zur Hand sei, um die zwischen der Gehirnsubstanz und der Gefasswandung entstehenden leeren Räume einzunehmen. Dass ee Lymphe ist, welche diesen Zweck erfüllt, wird durch die Reihen von Lymphkörperchen erwiesen, die das zusammengefallene Gefäss umgeben (Fig. 171).

Fig. 171.



Durchschutt aus dem C. strut. \*,\* Nerventundel. † Zusammengefallenes Blutgetass mit den dasselbe umgebenden Lymphkorpern.

Die Lymphkörperchen mögen mit der Blutslüssigkeit, in welcher sie suspendert sind, zum Theil aus den Blutgefassen selbst ausgetreten sein, doch darf man sich, wie ich glaube, die Substanz der Centralorgane als eine

se vorstellen, die sich mit der Ernährungsflüssigkeit zu tränken, diee aber auch wieder abzuscheiden vermag.

Die Capillargefässe und die feineren Venen der Centralorgane bestehen einer einfachen Membran, die in bekannter Weise aus Endothelplättehen ummengesetzt und mit längsovalen Kernen versehen ist. An den fein-Arterien kömmt eine Muskelschicht hinzu, deren Kerne senkrecht zur der Gefässe verlängert sind. Stärkere Gefässe, arterielle sowohl wie

Fig. 172.



Senkrechter Schnitt durch die änsseren Schichten der Grosshirnrinde.

venöse, besitzen eine Adventitia, die gleich der Intima aus einer einfachen Endothelzellenlage besteht, innerhalb der grauen Hirnrinde aber häufig durch dichtgedrängte quere Fäden mit dem netzförmigen Bindegewebe der Rindenschicht in Verbindung steht (Fig. 172\*).

An den zusammengefallenen Gefässen ist die Adventitia nicht leicht zu unterscheiden; doch macht sie sich an den Theilungsstellen der Gefässe dadurch bemerklich, dass aie in dem spitzen Winkel, den die divergirenden Aeste mit einander einschliessen, leicht concav von einem zum anderen sich hinüberspannt, und ebenso verlässt sie die Gefässe, wo sie aus der Hirnsubstanz bervortauchend in die Stämmchen der Pia mater einmünden, um in die unterste Schichte der letzteren mit einer trichterförmigen Erweiterung überzugehen.

Oft aber bleibt die Adventitia, während der übrige Theil der Gefässwand collabirt, auf längeren oder kürzeren Strecken an der Gehirnsubstanz wie eine Auskleidung des Canals hängen, und dann beherbergt der Raum, der sie von der nächsten Haut trennt, Lymphkörperchen, häufig auch bei erwachsenen Geschöpfen Körnchen eines gelben Pigments,

khes mit dem Pigmente der Nervenzellen der Centralorgane übereinnut (Riedel).

Ob die zuerst erwähnten Raume zwischen der Hirnsubstanz und den tigefässen mit oder ohne Adventitia, Raume, die nur zeitweise und oft nur seitig, durch Einsinken der von ihnen umschlossenen Blutgefässe lymphtig werden, den perivasculären Lymphraumen angereiht werden sollen, g dahin gestellt bleiben. Es kommen Canale vor, welche weiter sind,

als dass sie von den Blutgefässen, auch im ausgedehntesten Zustande im Adventitia, vollig ausgefullt werden könnten; doch ware es moglich, dam ein solcher Zustand sich pathologisch, aus haufigen Schwankungen des Blotgehaltes der Centralorgane, entwickelte Den Raumen zwischen der Adrestitia und der eigentlichen Gefasswand lasst sich aber die Bedeutung une das Blutgefass umhallenden Lymphscheide nicht versagen, weil sie, wie Riedel fand, unter einander durch feine einfache oder geflechtartig anastemesirende Rohren verbunden sind, die keine Blutgefasse, wohl aber geles at lich Lymphkörperchen und die erwähnten Pigmentmolekule enthalter 1 Wie die Lymphbahnen innerhalb und ausserhalb der Alventitis mit les Lymphgefässen der Gefässhaut des Gehirns und mit dem an der Oberth he des Kleinhirns ausgebreiteten Lymphraum (Nvl. 8, 323) zusammenhaus au ist nicht bekannt. An der Oberflache des Gross- und Klemhiras le es Fohmann und Arnold Lamphgefassnetze durch Quecks: beringerter an gestellt, ohno einen Uebergang der Injectionsmasse in die Substanz er Centralorgane wahrzunehmen. Nur von den Lymphgefassen der Ein choroidea meint Arnold !) Aeste in die Wandungen der Ventrikel al ... es gesehen zu haben. Von den Netzen der ausseren Gefas-haut des Gel m unterscheidet er drei Schichten, eine obere, mittlere und autere, deren l'er chen in der angegebenen Reihenfolge an Kaliber zunehmen.

Ein continuirheher, von l'asern durchzogener Lymphiaum, aus id dem an der Oberflache des Kleinhirns, trennt die Fuserschicht der Reist von der Limitans hyaloidea (Eingewl. Fig. 526) und so werden nach je-

t) Der Raum zwischen dem eiger in ha. Beitzel en and ser ein Langbacherle a ou zuerst van Kot iker (Zeitsch, für wissensich, Zoil, (2001) beine beet, ich nie er sellen iber von him and Virebow (Archiv II. 444) is publicated by schemon 1 ? "assectionder Ektasie", gedeutet R ban (I non de a plan ! Il 144) has the Lymphabe le pla erre structurlose den Han- and la kommarkagitzesen ergertren A von der eigentlichen Gebesswand, jo von der bit ieg wiltigen Alvent ta die Greite ich massig durch error Zwisstehraum getrenate Membrie, den Zwissengen in die er eite con omer tarblesen F. issignat, in weather beginner and in turblesen British and abilitie Eastinite susper but waren, das Verba turs err po t habin a fe son - be gefassro tansend ssenra Blatgetasse icr Amphibea, dech schemt es ibm ne b cor int Extensionang bedantes. Der Erste, der von privasciences Lympfrances to C. de organe sprach ast Has (Zeitsche, Far wisselbach Zon! XV 127), the timbe of the Brobuchtunger zufelge, beset Lynghraum zwischen fem for isse auf tiber die tief der Nervouse betraz auskleiderden, rus platten Endot de Len zusenering setzten Me - 4 Dies lind themäglichen kann wild nur die an der Brish striz habente Abentitu gwood sers, not a model die Alla urgen zum The Lien Crabuck and and rent ber ploopt tur las Bildgelass genormen worden sei, but abordisch, mit Schron to. . . . der torfisse, theils der Hausalstanz entstanden erkalen inch Boot (Die Hosti ... Histogenose der pervosen Centralor, et e Berl, 1873. S. 91, and Kester to M. in resear Journ XII 59 die His seben haume. Boll unfesselenlet ein la jerculture valoden aduration, the excitiventalitielle za neaten considert. Aco-One Westersche, 1875, M. 16, vgl. Revier, Sind die Herbeiter perivasitate lein Geben wirklich verhanden? Janug-Dose Grophwell 1874 und Greek Sin microscop. Acid XI, 273) erkennen neren der Festenz der Lymp schriden till. Rotan'schan oder alventstiellen Rozmet tie die Hischen, extra- and in 18 2) Bemeskungen über der Bra des Ratio mit find m naturi chen Zustande an markes, Zurich 1858, S 93.

uläre Raume beschrieben, in welchen die Blutgefässe der Retina (His, t) oder doch deren Capillargefässe und Venen (Schwalbe 2) ver-

Fig. 173\*).



iphgefässe des Fussrückens eines 6 jährigen Kindes.

laufen. Riedel fand in der Retina dieselben Anastomosen zwischen den Gefässscheiden, wie im Gehirn. Nach Schwalbe breitet sich die Injectionsmasse von den perivasculăren Canălen her zwischen Glaskörper und Retina aus und dringt nicht selten bis in den centralen Canal des Glaskörpers vor. Andererseits ständen die perivasculären Räume durch lymphhaltige Lücken des N. opticus mit dem subvaginalen Raum, den Schwalbe (s. o. S. 433) für einen Lymphraum hält, in Verbindung.

Die aus dem Lymph- summe. capillarnetz austretenden, klappenhaltigen Aeste sammeln sich rasch zu Stämmen, welche einander parallel, meist gerade, jedoch auch hier und da geschlängelt und selbst in weitläufigen Bogen in der Richtung der Venen verlaufen (Fig. 173). Gleich den Venen ordnen sich auch die Lymphgefässstämme sowohl am Rumpf und den Gliedern, als auch an einzelnen Eingeweiden in oberflächliche (subcutane) und tiefe. Die oberflächlichen folgen nur im

meinen dem Laufe der Venen, die tiefen aber schliessen sich dem von Arterien und Venen gebildeten Strange an. Die tiefen entsprechen in der Zahl einigermaassen den Venen, die oberflächlichen Stämme riel zahlreicher: man zählt deren etwa 30 an der unteren, 15 bis 16

Journ. of anat. and physiol. VIII, 353. 2) Berichte der sächs. Gesellsch. der sch. 1872, 1. Juli 4) Nach Bonamy u. Beau.

an der oberen Extremitat; häufig liegen sie zu 3 und 4 auf kürzeren oder langeren Strecken bün telweise zusammen. Die Zahl der Lymphgefassstat meersetzt einigermaassen das Kaliber, welches, namentlich an den oberflasslichen Lymphgefassen, im Vergleich zu den Venen gering ist 1).

Ametonic

Anastomosen sind im Lymphsystem und besonders in den Auss en Theilen desselben spärlicher als im venosen. Im Mesenterium verbin leusich die aus der Darmwand hervorgehenden, die Blutgefässe begleitenden Stammeben zu einem weitmaschigen Netz (Fig. 171); die tiefen Lymphgefässe ier



Len Steek Danistarm mit injerten Blut- und Lympl geführen. \* Mesenterialtrise

Extremitaten hangen, wie die tiefen Venen, durch zahlreiche quere Aestzusammen (Fig. 175). Dagegen kommen Anastomosen zwischen den tiefen und oberflächlichen Lymphgefässen der Extremitäten viel seltener vor. als

<sup>1)</sup> Sapper such für dieser Vergleich einen bestimmteren Ausdruck, andem er dem Dur buisser vor eine eten V. eruris und eines von sammticher elentalle is auch Lymphyetassestammen des Schenkels gebietrten Cylinders in Betra it zicht. Die Vrae volleinigeringeren Dockmessei haben is dieser Cybinder, nich Alzu der Rutte per ille Diese die Lymphyetasse sich zu dem der Vone verhalten wie 1–2. Die zut inne Wege einzugte Schatzung verspläche weinig Genrungkeit, is in wein be Dichobalist auf der Lymphyetasse nicht, und zwar in nich höberem Mausse wie der Venen, explie Messung Juners in michte.

zwischen den entsprechenden Venen. Die oberflächlichen Lymphgefässe machen nur in der Nähe ihres Ursprungs den Eindruck von Netzen (Fig. 173); die Verbindungszweige, welche im weiteren Verlauf der Stämme hier und

Fig. 175.

Fig. 176.



Tiefe Lymphgefüsse des Schenkels.

Oberflächliche Lymphgefässe des Schenkels.

da vorkommen, entspringen und münden meistens unter so spitzen Winkeln, dass sie kaum den Parallelismus der Stämme stören. Zuweilen vereinigen sich zwei Stämme; ebenso häufig setzen die aus der gabligen Theilung eines Stammes hervorgegangenen Aeste ihren Weg selbstständig fort oder treten weiterhin wieder zu einem Stamm zusammen. Die letztgenannte Art der Theilung und Wiedervereinigung, die Bildung sogenannter Inseln, findet in ausgedehntem Maasse an den inneren Lymphgefässen und besonders an den tlauptstämmen statt. Ein Gefäss zerfällt unmittelbar oder durch wiederholte Theilung in eine Anzahl von Aesten, die sich alsbald wieder zum einfachen Stamm sammeln. Das auf diese Weise in den Stamm eingeschaltete Notz besteht aus Röhren, welche an Kaliber dem Stamme mehr oder minder unhe kommen, gerade oder geschlängelt oder ameinander gewunden verlaufen, durch Zwischenräume getrennt oder fest miteinander verbunden sind. Im letzten Falle erinnern sie an die sogenannten Wundernetze des Blutgeinssenstems und erscheinen als Vorläufer der Lymphdrüsen.

L. mpubil H-

Lymphdrüsen, Glandulae lymphaticae 1), sind elliptische oder rundicite, meist plattgedrückte, in der Regel blassröthliche Körper von 2 bis wim burchmesser mit glatter Oberfläche, welche an bestimmten Stellen der Lymphgefässe dergestalt unterbrechen, dass sie von der einen with eine Ausahl Stämme (Vasa afferentia) aufnehmen und nach der anderen weiter aus einer Vertiefung (dem sogenannten Hilus der Drüse) wither andreiche, aber weitere Stämme (Vasa efferentia) aussenden. Unter weiten und nimmt mit den Jahren ab.

Was sieht au der Oberfläche injicirter Drüsen die eintretenden Gefässe with the feine Aeste vertheilen, die austretenden aus feinen, im Hilus with the wife verbundenen und ausgebuchteten Aesten sich zusamwerende und weg hieraus den Schluss, dass alle Lymphdrüsen oder doch 1. Livite 1) aus Knäueln von Lymphgefässen oder Lymphgefässnetzen weichen die Stümme von beiden Seiten her sich auflösen sollten. two hand kämen solche, Wundernetzen ähnliche Drüsen von 1 bis . ... The lawrence in der Knic- und Ellenbogenbeuge vor, seltener zwiwww. welche längs den Vasa lumbalia und zuweilen im Ver-Au Mangelissetammes liegen. Zur Bildung der grösseren und thum trägt wesentlich ein Parenchym bei, welches, von www. Maile umschlossen und von fibrösen Scheidewänden durchwas a second that the deren die Lymphe sich bewegt, mehr oder min-11 Wille und Scheidewände enthalten einen, bei grösse-Menschen nur spärlichen Antheil an glatten the Marnelym besteht aus dem gefässhaltigen, feinen und The was the perchen erfüllten Bindegewebsnetz, welches ich unter ... Venn de verkeldirten Drüsensubstanz beschrieben habe (Eingwdl. was a service describen unterscheidet sich eine peripherische ... Was were der Verner von der centralen Marksubstanz: dort bildet west with the colindrische, netzförmig verbundene Stränge, die

Par (186). Lymphgefässwundernetze Teichmann.

zugleich blutreicher sind und dem Mark ein schwammiges, röthliches Ansehen geben. In den Mesenterialdrüsen ist die Marksubstanz stark entwickelt, in den Axillar- und Inguinaldrüsen auf einen schmalen Streifen reducirt (His). Die Lymphe umspült die Kugeln der Rinden- und die Stränge der Marksubstanz in Bahnen, welche mit den Verästelungen der ein- und austretenden Stämme in offener Communication stehen. Wie sich beim Uebergang in die Lymphbahnen der Drüse die Häute der unzweifelhaften Gefässe verhalten, darüber sind die Untersuchungen noch nicht zum Abschluss gediehen. Die Versilberungsmethode weist an den Wänden der Lymphbahnen der Rindensubstanz die Zeichnung nach, die auf die Anwesenheit eines Epithelium schliessen lässt 1); danach würde also die innerste Haut der Lymphgefässe sich auf die Lymphcapillaren, wenigstens der Rindensubstanz fortsetzen. Im Widerspruche damit steht, dass feine, weitläufige Bindegewebsnetze auch die Lymphbahnen der Rinden- und Marksubstanz durchsetzen. In Hinblick auf diese Thatsache liesse sich annehmen, dass die von Flüssigkeit erfüllten Räume an der Peripherie der conglobirten Substanz zu dieser in dem gleichen Verhältniss ständen, wie anderwärts und zuweilen in den Lymphdrüsen selbst die centralen Erweichungsherde der sogenannten Follikel, und man dürfte den Zuwachs an Körperchen, den die Lymphe auf ihrem Wege durch die Drüsen erhält, als eine Art Aufschlämmung des conglobirten Gewebes betrachten.

Wie dem sei, so steht fest, dass die Lymphe, nachdem sie aus den peripherischen Capillaren in die Stämme übergegangen ist, innerhalb der Drüsen ein neues Capillarsystem passirt. Dadurch gewinnen die Drüsen eine Bedeutung für die Physiologie und Pathologie, die sie auch zu dem anatomisch wichtigsten Theil des Lymphsystems erhebt. Wie die Erfahrung lehrt, aussert sich der Einfluss einer in Qualität oder Quantität abnormen Lymphe zunächst nicht in den Stämmen, sondern in den Drüsen, zu welchen diese Stämme führen. Aus dem isolirten Verlauf der Stämme erklärt sich die Beständigkeit der Wechselwirkung zwischen bestimmten Localitäten und einzelnen Drüsen. Und wie die örtlichen Störungen der Ernährung die Drüsen in Mitleidenschaft ziehen, zu welchen sich die Lymphgefässe des leidenden Theils begeben, so weisen Lymphdrüsenanschwellungen auf ein örtliches Leiden der vielleicht im Inneren des Körpers verborgenen Theile hin, aus welchen die Drüsen ihre Lymphgefässe beziehen. Die speciell anatomische Beschreibung hat der praktischen Medicin auf zweierlei Fragen Antwort zu ertheilen, auf die Frage nach dem Sitz der zu einem bestimmten peripherischen Gebiet gehörigen Lymphdrüsen und nach dem zu einer bestimmten Lymphdrüse gehörigen peripherischen Gebiet. Müssen wir, um eine doppelte Aufzählung zu vermeiden, zwischen der Beantwortung der einen oder anderen dieser Fragen eine Wahl treffen, so halte ich es für das Zweckmässigste, nach dem Vorgange von C. Krause die Drüsen zum Ausgangspunkt zu nehmen und nach ihnen die Stämme zu ordnen.

Die Klage, die ich vor fast 25 Jahren aussprach (über Hypertrophie und Geschwülste durch gehemmte Resorption. Zeitschr. für rat. Med. I, 72), dass die Art, wie das Lymphgefässsystem in krankhafte Processe eingreift, nicht gebüh-

<sup>1)</sup> v. Recklinghausen a. a. O. Kölliker bestreitet die Existenz dieses Epithelium. Henle, Anatomie. Bd. III. Abth. 1.

rende Beachtung finde, scheint mir auch heute noch gerechtfertigt. Man gießt zu, dass die Drusen, die ihre Lymphe von einem entzundeten Then erbalten durch die Entzundung in Mitleidenschaft gezogen werden, und man keint gewisse Formen von Entzungungen, in welchen, wegen eigenthumlicher Boorbe keit der am Entzundungsherd aufgerammenen oder eizengten bafte, ien Mic leidenschaft von besonders verderhachen Folgen ist. Ich machte dagegen geltall dass der Symptomencomplex der Entzundung ihlerhaupt erst von dem Motors datirt, in welchem die Lymphdiusen sich betheingen "So lauge die Lymph gefässe im Stande sind, mit der vermehrten Exsudation gleichen Schrift zu bater zeigt sich kein Exsudat und hildet sich keine Geschwulst, dies ist das Vernaltin der sogenannten Congestion and im Anfang der Entzumlang Da ke schwitzung fehlt nicht, wie die schon im Irritationsstadium wahrnehindure in tive Zonahme der Blatkorperchen au den Gefissen beweist, aber das Exemis summent such night. Wenn es sich sammeln sod, muss die Resort tom auf de oder unzulänghen werden. In der Regel geschieht dies nach einiger Zeit 🐃 dann erst gesollt sich zur Rothe die Geschwulst " (Mein Handbuch d ratie Path, Ed. II. Abth. 1, 8, 482). Die Ursache der relativen Unzulaiglichkof de Lympl gefasse hegt in den Drüsen. Eine aufmerksame Beobachtung wird i b weing umfangreichen Entzundungen in den betreffenden Lymphdrisen auf dumpfer. Schmerz oder eine Sjamiung und eine Anschwellung constatires k not Diese Symptome deuten auf eine Stockung in den Lymphwegen der Drese, wa es an Veranlassungen nicht fehlt, die aber hier nicht naher erortert werden solle

Die Lymphdrüsen kommen nur selten vereinzelt, meistens in Kettoder Haufen, Plezus lymphatici, vor, in welchen sie durch zahlreich Stam untereinander verhunden sind. Auf diese Weise wird das Vas efferens Ein Drüse alshald wieder zum Vas afferens einer anderen und die Lymphe kawiederholt durch Drüsen geführt werden, bevor sie in das Blut überge Ob bei höheren Thieren irgend ein Stamm, ohne wenigstens Eine Drüpassirt zu haben, den Hauptstamm eineiche, darf bezweifelt werden

Ich habe erwähnt, dass die Drusen in der Regel eine geringent Zvon Acsten abgeben, als sie aufnehmen. Darin liegt bei der Seltenbut Zusammenstiessens der Stamme das Mittel, wodurch die Zahl der letzter auf dem Wege zum Herzen allmälig sich vermindert und schliesslich zwei Hauptstämme sich reducirt.

# Hauptstämme des Lymphgefässsystems. Ductus theracicus.

Haapt stamme Dactus thorac Die beiden Hauptstämme, Truncus lymphoticus communes dexter ze smister 1), welche die Lymphe des ganzen Körpers sammeln, münden beide seits in den Vereinigungswinkel der Vv. jugularis int. und subclavia oder der Nahe desselben in Eine dieser Venen oder in die V. anonyma brack cephalica. Sie sind unsymmetrisch, insofern die Lymphe der unteren Köpertbeile, des Bauchs und des grossten Theils der Brust vermittelst in unpaaren Stammes den huken Venen zugeführt wird und fin die recht nur die Lymphogefässe der oberen Korperhalfte ihrer Seite ubrig bleiben

Der unpaare Stamm, Ductus thoracicus?), entsteht zwischen den Verbralportionen des Zwerchfells und links neben der Aorta auf der Gree

<sup>1)</sup> Fr. l. c. minor and major. 2) D. chyliferus s. lumbuthoraen ze - Pecquision Milchbrustgang. Milchsaftgang. Brustrohre Speisesattrohre.

des ersten und zweiten Bauchwirbels oder etwas höher oder tiefer aus dem Zusammenfluss von drei Wurzeln, zwei symmetrischen, Trunci lymphat. lumbales (Fig. 180, Trl') und einer mittleren, Truncus lymphat. intestinalis (Tri) 1). Der mittlere Stamm senkt sich gewöhnlich in den linken Truncus lumbalis dicht vor dessen Vereinigung mit dem rechten; oft finden sich statt desselben eine Anzahl (bis 9) feinere Gefässe. Der Truncus lumbalis wird von den Lymphgefässen der unteren Extremität, der Bauchwand und des Beckens und der symmetrischen Unterleibseingeweide gebildet; den Tr. intestinalis setzen die Lymphgefässe des Darms, der Milz und des Pancreas und eines Theils der Leber zusammen.

In der Brusthöhle steigt der Duct. thoracicus, in Fett eingehüllt, zuerst zwischen der Aorta und V. azygos vor den Ursprüngen der rechten Intercostalarterien gerade aufwärts, von der Gegend des sechsten Brustwirbels an erhält er eine Neigung nach links und vor dem dritten Brustwirbel hebt er sich von der Wirbelsäule ab, um hinter dem Ende des Aortenbogens und weiterhin hinter der linken A. subclavia an die obere Apertur des Thorax zu gelangen (Fig 177). In einem mehr oder minder steilen Bogen wendet er sich schliesslich ab-, vor- und medianwärts und erreicht, indem er zwischen der A. carotis und subclavia hindurchtritt, den Ort seiner Ausmündung. In der Brusthöhle nimmt der Duct. thoracicus die Lymphgefässe der Intercostalräume und einen Lymphgefässstamm der Leber auf, der seinen Weg durch eine besondere Oeffnung des Zwerchfells nimmt; am Halse, kurz vor der Mündung, gesellen sich zu ihm die Stämme, welche die Lymphe der linken oberen Extremität und der linken Kopfhälfte führen (Truncilsmphatici axillaris und jugularis sin.).

Das Kaliber des Duct. thoracicus wird auf 2.4 bis 3.6 Mm. angegeben und es wird hinzugefügt, dass dasselbe in der Gegend der mittleren Brustwirbel am geringsten sei und sich auf- und abwärts bis auf 7.2 Mm. ausdehne. Genaue Bestimmungen sind wegen der Ungleichmässigkeit 2) und der vielfachen Theilungen des Ganges unausführbar. Von den letzteren war schon im Allgemeinen die Rede. Es giebt Fälle, worder ganze Gang auf mitunter weite Strecken sich in ein Convolut stärkerer oder feinerer Röhrchen auflöst. In anderen Fällen sendet er Seitenzweige ab, welche in weiten Bogen zum Stamm zurückkehren. Streckenweise kommen selbst statt Eines Duct. thoracicus zwei rechts und links neben der Aorta verlaufende und quer über dieselbe miteinander anastomosirende Lymphgefässplexus vor. Nach Teichmann ist es Regel, dass der Ductus thoracicus in der Brust-· hohle aus zwei Stämmen zusammengesetzt wird, welche zu beiden Seiten der Aorta aus der Bauchhöhle aufsteigen und sich wie Vv. azygos und hemiazygos zu einander verhalten, indem der linke Stamm, Ductus hemithoracicus T., etwa in der Mitte der Höhe der Brustwirbelsäule hinter der Aorta vorüber in den rechten mündet (Fig. 177). Die Teichmann'schen Präpa-

<sup>1)</sup> Eingeweidestamm. 2) Unter dem Namen Cysterna s. ampulla s. receptaculum chyli (Receptaculum Pecqueti. Saccus lacteus) wird eine Erweiterung am Anfang des Ductus thoracicus oder an einer seiner Wurzeln erwähnt, die bei manchen Thieren, z. B. beim Hund, beständig zu sein scheint. Beim Menschen sind Erweiterungen an diesen Stellen nicht häufiger, als an anderen im Verlause des Gefässes.

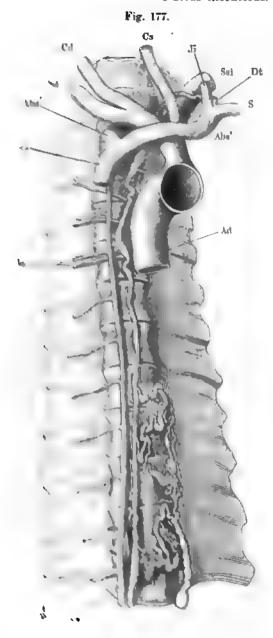

We now so been threetened doppetter Duct, theracicus. Nach remem Vers homen "so hen Proparat. Ad Aorta descendens. Nach Ver A substanta destra u sim. Cd. Cs. A. carotis dextra u sim. es V caro sup. Aba" Abs" V, anonyma brachio-sophis's a destra u sin. A V, jugularis int. S. V, substanta sin. e. V u V, interest. az V, axygos. Dt Emminding, des Duct, thoracicus.

rate, welche die hiesige anatomische Sammlung beeitzt, geben keinen Aufschluss darüber, ob die Gänge die beiderseitigen Wurzeln des Ductus thoracicus repräsentiren, die in der Bauchhöhle nicht zur Vereinigung gelangt sind oder ob sie, wie in einem von Sandifort 1) beschriebenen Falle, aus Spaltung des einfachen Ductus thoracicus hervorgegangen sind und also unter den Begriff der Inselbildung gehören.

Eine Vervielfältigung der Mündungen des Ductus thoracicus kommt auf zweierlei Weise zu Stande: entweder dadurch, dass Stämme vom Kopf, Hals und der oberen Extremität. die der Ductus thoracions aufnehmen sollte, sich neben ihm direct in eine der oben genannten Venen öffnen 2), oder durch einem Flussdelta ähnliche Spaltung des einfachen Ganges in zwei bis vier und mehr Canale. von welchen dann Einer sich den Venen der rechten Seite des Halses zuwenden kaun. Beide Arten der Vervielfältigung können neben einander vorkommen.

Die Klappen stehen im Duct. thoracicus minder dicht, als in anderen Stäm-

Observat. anatom. Lab. II, p. 136.
 Ein solcher Fall ist beschrieben und abgebildet von Patruban, Mill Arch. 1845.
 S. 15, Taf. IV.

men des Lymphgefässsystems. In der Brusthöhle sind sie etwa um die Höhe eines Wirbelkörpers von einander entfernt; gegen die Mündung werden sie häufiger. An der Communicationsöffnung des Lymphgefässes mit der Vene findet sich ein sufficientes Klappenpaar.

Der rechte Truncus lymphaticus comm. ist ein kaum 15 Mm. langes Tr.lymphat. Gefass von etwa 2.4 Mm. Durchmesser, welches durch den Zusammenfluss eines Tr. jugularis, subclavius und bronchomediastinus gebildet wird und dem Vereinigungswinkel der rechten V. jugularis und subclavia die Lymphe der rechten oberen Extremität, der rechten Kopshälfte, der rechten Hälfte der Glandula thyreoidea, des Herzens, des Zwerchfells, der vorderen Brustwand und eines Theils der rechten Lunge zuführt. Häufig fehlt der Stamm, indem die Aeste, die ihn bilden sollten, einzeln in die Venen übergehen (Fig. 178).

### Varietäten des Ductus thoracicus.

In einem älteren Präparat der hiesigen Sammlung (Nr. 1094) tritt der Duct. Varietäten. thoracicus mit zwei Stämmen in die Brusthöhle. Vor dem neunten Brustwirbel fliessen beide Stämme, wie in den erwähnten Teichmann'schen Fällen, zusammen, jedoch so, dass der rechte sich zum linken hinüberbiegt und der fortan einfache Stamm an der linken Seite der Aorta auf den Köpfchen der Rippen sanft geschlängelt aufsteigt.

Nach M'Dowel (Todd's cyclop. Vol. IV, P. 2, p. 823) erhebt sich der Duct. thoracicus am Halse zuweilen bis hinter die A. thyreoidea inf. und beugt sich über dieselbe zur V. subclavia herab; nach Dieterich (Das Aufsuchen der Schlagadern. Nürnb. 1831, S. 154) soll der Scheitel des Bogens des Duct. thoracicus in einer Entfernung von 5.5 Ctm. über dem Sternum die Glandula thyreoidea erreicht haben.

Ein vom Ductus thoracicus vor dem 11. Brustwirbel ausgehendes und zu demselben zurückkehrendes Ringgefäss, stärker als der Stamm, welches die Aorta und V. azygos umschlang, beschreibt Svitzer (Müller's Archiv 1845, S. 21).

Fälle, wo der Ductus thoracicus sich gegen die Einmündung in mehrere Aeste theilt, beobachtete schon Lower (De corde. Lugd. Batav. 1728, p. 233) und halt Zweitheilung für die Regel. Verneuil (Le système veineux. Paris 1853) erwähnt nach mündlicher Mittheilung Boullard's, dass der Ductus thoracicus unter 24 Fällen 18 Mal mit einfacher Mündung, 3 Mal mit 2 Mündungen, 2 Mal mit 3 Mündungen in die linke V. subclavia sich ergossen habe. Einmal endete der Duct. thorac. mit 6 Mündungen, deren 2 in die V. subclavia, 2 in die V. jugul. int., eine in die V. jugul. ext. und eine in die V. vertebralis sich ergossen. Lymphgefässe des Halses und der Achselhöhle senkten sich in einem Falle jederseits mit 3 Stämmehen in die Vena subclavia; einmal mündeten die Axillarlymphgefässe beiderseits mit einem besonderen Stämmchen in die V. axillaris. Lacauchie (Traité d'hydrotomie. Paris 1853, pl. V, Fig 14) bildet einen an der Mündung in vier Canäle getheilten Ductus thoracicus ab. Gabelförmige Spaltung des oberen Endes des Duct. thorac. in zwei Canäle, von welchen der Eine zur rechten V. subclavia verlief, beschreibt Patruban (Oesterr. med. Jahrb. N. F. Bd. XXXIX, 1844, S. 22). Der linke Endast bildete in diesem Falle einen Ring, durch welchen die A. subclavia hindurchtrat.

Weitgehende Theilung des Ductus thoracicus wird als Verdoppelung desselben beschrieben. Es kann sich die von unten auf gehende Theilung bis in die Nähe der Einmündung erstrecken, wie in einem von Nuhn beschriebenen Falle (Unters. und Beobacht. a. d. Gebiete der Anat. etc. Heidelb. 1849, S. 25): Der Eine Stamm lag rechts, der andere links zur Seite der Aorta, beide standen durch mehrere quere Anastomosen in Verbindung; der einfache Endtheil, statt hinter der V. subclavia aus der Brust zu treten, schlug sich unter derselben auf ihre vordere Seite, hef vor ihr und der V. anonyma brachioceph nach oben and sich dann hinter die V. jugularis interna, um in den Winkel, den dies Vie mit der Subclavia bildet, sich einzusenken.

Oder die Spaltung in die Endaste kann hef unten beginnen, beide beid wenden sich sodann entweder nach der linken Seite (Otto Patie) Abai 1 %) oder, und dies scheint der haufigere Fall zu sein, sie divergiet und Jei Adwelcher sich in die Venen der rechten Seite offnet, nimmt den Trunc walt dexter auf (Walther, De ductu thorac, bipartito Halleri disput anat se 1 1 Hommel, Commerc liter Normib, 1737, p. 162. Cruikshank, Gewinder all Beschreibung der einsang, Gefässe, Leipz, 1789, S. 151 Sommerring Ann V. 583. Otto a a. O.),

An die Abzweigung eines Theils des Duct, thoracious zu den Veren er rechten Seite schliesst sich, durch Obliteration oder Nichtentworkelung no in ken Ganges, die totale Inversion der Hauptstamme Mundung des gross in meinschaftlichen Stamms auf der rechten, des kleinen auf der Loken Seite of Meickel, Diss. epist, ad Haller Berol. 1772, p. 30 Haller. Elen positivit 223. Cruikshank a. a. O. S. 152. Fleischmann, Leisbetoffaur auf Erlangen 1815, S. 237. Todd, Cyclopaedia III, 232 Watson, Journ Canal VI, 427).

Von Communicationen des Duct thoracicus mit anderen als den grosse Halsvenen, welche anzunehnen die alteren Anatomen sehr geneigt water und Ein Fall mit der Genaugkeit beschrieben, die keinen Zweitel auf als von Wutzer mitgetheilt (Mull Arch 1834, S. 611. Arnold versieler en sähnliche Beobachtung gemacht zu haben) und betrifft the Emmindung des bas thoracicus in die V. azygos in der Gegend des sechsten Brustwirbels luch unahe übereinander parallel aufeigende Aeste. Oberhalb derselben war ier bas thoracicus obliterirt. Mag diese Obliteration angeboren oler erw iben a wein, so ist es, wie Wutzer bemerkt, nicht wahrscheinlich dass sich der bindungsäste zwischen dem Lymphgefass und der Vene erst nachtragh henngetretenem Bedurfnisse, gebildet haben sollten.

### Lymphdrüsen.

### a. Des Kopfs and Halses.

Lymphdr, n. Kopf u Hals,

- 1. Gl. occipitales, eine bis zwei kleine Drüsen auf der Ursprutz sehne des M. trapezius an der oberen Nackenlime. Vasa afferentis der Scheitel- und Hinterhauptsgegend unt Zweigen der A. occipitalis. Val efferentia. zu den Gl. cervic. superficiales.
- 2. Gl. subauriculares 1), zwei bis drei auf der Insertion des M. stere cleidomastoidens. V. aff. aus der hinteren Ohrgogend, V. off. zu den Cervicales superfic. und profundae.
- 3. Gl. faciales superficiales 2), zwei bis vier, über der Spatze und zum Theil in der Substanz der Parotis. V. aff. mit dem oberflacht be Ast der V. facialis post. aus der Schlasengegend. V. eff. zu den 61 sub maxillares und cervicales superfic.
- 4. Gl. faciales profundae 3), drei bis sechs, auf dem hinteren Thele M. buccinator 4) und der Seitenwand des Pharyux. V. aff. aus der Schlerund Sphenomaxillargrube, der Orbita und Nasenhöhle, vom Oberke 6. Gaumen und Pharyux 3). V. eff. zu den (il. cervicales proff, supp.

<sup>1)</sup> Gl. mastoidens. Gl. anrivatures postt. Hvrtl. 2) Gl. yaamaticar. Gl. ans word antt. Therlo. Gl. paratidene Crav. 3) Gl. mastillures ordernae. 4) Gl. 50. survey. Crav. 5) Nach alteren Angaben nuch aus ner Schaderhoole in Begleitung der 1.46 meningen media. Arnold zuforge ist die bbrose Hanhaut lymphgetasdos.

har Lymphdruse sah Tourtual (Neue Unters. über den Bau des menschl.

11 and Kahlkopis. Leipz. 1846. S. 6) zuweilen nahe der Schädelbasis an

12 seier an beiden Seiten zwischen dem M. longus capitis und der rinnenförmig

13 eiten hinteren Schlundwand; in Einem Falla, hatte dieselbe den Umfang einer

13 blaggabdruse erreicht und drängte die Schlundwand stark nach vorn.

5. Gl. linguales, zwei bis vier hinter einander, zur Seite des M. genioglossus und hyoglossus. V. aff. von der Oberfläche und aus der Substanz der Zunge mit den Venen derselben. V. eff. zu den Gl. cervie, proff. supp.

Nach Bonamy zeichnen sich die Lymphgefässe des Kopfes vor denen der Extremitaten durch geringe Entwickelung der Klappen aus, wodurch es moglich wird, sie in der Richtung vom Stamm gegen die Aeste zu injiciren.

- 6. Gl. submazillares (Fig. 178, smz), acht bis zehn von verschiedenen Dimensionen; sie liegen, bedeckt vom M. subcutaneus colli, grösstentheils an der inneren Fläche des Unterkiefers in dem Winkel, welchen diese Flache mit dem M. mylohyoideus bildet; vereinzelte kleinere Drüsen rücken auf den Rand des Kiefers und selbst auf die äussere Fläche desselben vor; zuweilen findet sich in der Medianlinie der Submaxillargegend, zwischen den vorderen Bauchen der beiderseitigen Mm. bivent. mandib., eine kleine Drüse, die als abgeirrte Submaxillardrüse betrachtet werden kann. V. aff. Sie begleiten die V. facialis aut. und entspringen aus denselben Theilen des Gesichts, aus welchen der oberflächliche Ast dieser Vene seinen Ursprung mmt, ferner aus dem Zahnfleisch des Unterkiefers, aus dem Boden der Mundhöhle und den am Boden der Mundhöhle gelegenen Speicheldrüsen. Sie nehmen ausserdem einen Theil der Vasa efferentia der Gl. faciales superficiales und proff. supp.
- 7. Gl. cereveales superficiales (Fig. 178, cvs¹), vier bis sechs, längs der V. jugularis ext. zwischen M. subcutanens colli und sternocleidomastoideus. Die eine oder andere dieser Drusen kann sich der Mittellinie des Halses nähern oder, seltener, rückwärts auf die Aussenfläche des M. trapezius versetzen. V. aff. Die Lymphgefässe des äusseren Ohrs und der Haut des Halses und Nackens, ferner die Vasa efferentia der Gl. occipitales, subauriculares, sowie ein Theil der V. efferentia der Gl. faciales superfic. und anhmaxillaris. V. eff. zu den Gl. cervicales profundae inff.
- 8. 61. cerucales prafundae supp. (Fig. 178 cvps 2), zehn bis sechszehn an der Zahl, in der Umgebung der Theilungsstelle der Carotis und längs der V. jugularis int. aufwärts bis zur Schädelbasis sich erstreckend; nach vorn nähern sie sich der Gland. thyreoidea, nach hinten der Wirbelsäule. V. aff. Neben den Vasa efferentia der Gl. faciales proff., linguales und eines Theils der Gl. subl.nguales empfangen sie die Lymphgefässetämme der Schädelhöhle, einzelne Lymphgefässe aus der Zunge, die Lymphgefässe des Kehlkopfs, der Gland, thyreoidea, des unteren Theils des Pharynx und der tieferen Hale- und Nackenmuskeln. Die Lymphgefässetämme der Schädelhöhle begleiten die Aa. carotis int. und vertebralis und die V. jugularis durch die Oeffnungen des Schädels, durch welche diese Gefässe ein- resp.

<sup>3)</sup> Gl. jugulares superficiales. Plexus jugularis ext, 2) Gl. jugulares superiores. Die Gl cerricules profi. supp. und infl. werden unter dem Namen Gl. jugul. intl. s. concatenniae (Plexus jugularis int.) vereinigt.

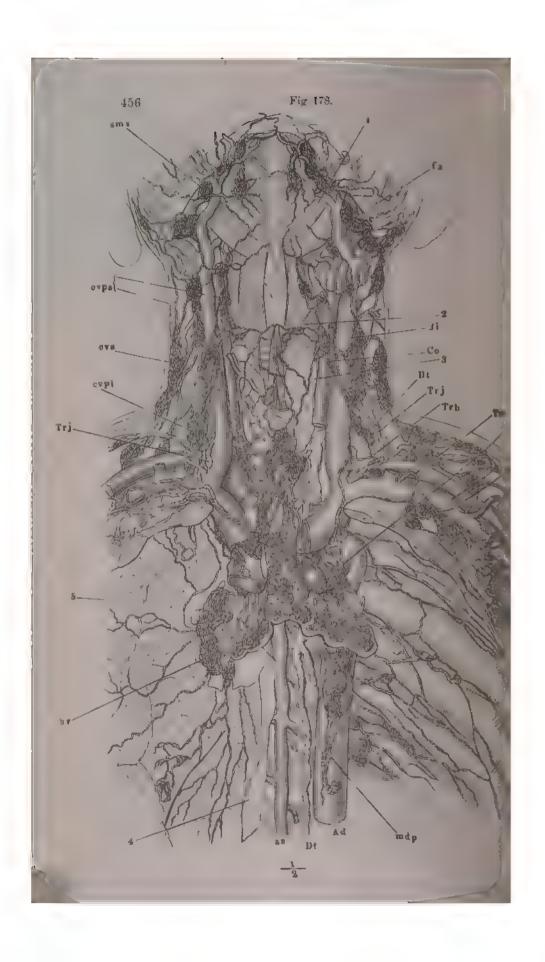

austreten; sie entspringen aus Netzen, welche in der Gefässhaut der Gehirnoberfläche, sowie in den Plexus choroidei der Ventrikel enthalten sind. Die Lymphgefässe der Oberfläche des Gehirns verlaufen im Allgemeinen mit den Venen und vereinigen sich zu grösseren Stämmen an der unteren Fläche des Gross- und Kleinhirns; die Lymphgefässe der Plexus choroidei kommen zu einem Stamme zusammen, der mit der V. cerebri int. comm. verläuft (Arnold). V. eff. zu den folgenden.

Gl. cervicales profundae inff. (Fig. 178 cvpi 1), geringer an Zahl und durchschnittlich kleiner als die gleichnamigen oberen Drüsen, in der Tiefe der Fossa supraclavicularis, auf dem Plexus brachialis und den Mm. scaleni und in dem von der V. jugularis int. und subclavia gebildeten Winkel, seitwärts bis zu den Gl. axillares sich erstreckend. Sie nehmen die sämmtlichen Lymphgefässe des Kopfes und Halses auf, theils direct aus den unteren Regionen der Haut und der inneren Organe des Halses, theils durch Vermittelung der Gl. cervicales proff. superiores. V. eff. Sie vereinigen sich zu dem kurzen Stamm, Truncus lymphat. jugularis (Fig. 178 Trj), welcher linkerseits in den Duct. thoracicus, rechterseits in den Trunc. lymphat. comm. oder auch gesondert in die V. subclavia oder jugularis int. mündet. Durch Aeste, welche in verschiedenen Richtungen leiten und also den Charakter theils zu- theils ausführender Gefässe haben, stehen die Gl. cervicales proff. inff. mit den Drüsen der Achselgrube und des Thorax in Zusammenhang.

Oft werden durch einige in der Mitte des Halses befindliche Drüsen, Gl. cervicales mediae Krause, die Gl. cervic. proff. supp. und inff. zu einer continuirlichen Drüsenkette verbunden. In einem von Mascagni erwähnten Falle begab sich zu einer der unteren Cervicaldrüsen ein Lymphgefässstamm der oberen Extremität, der die V. cephalica begleitete, aber, statt unter dem Schlüsselbein, oberhalb desselben in die Tiefe drang.

## Lymphdrüsen der Oberextremität.

Gl. cubitales. Sie zerfallen in oberflächliche und tiefe; die ober- b. Obere flächlichen, Gl. cubit. superficiales 2), sind die stärkeren und beständigeren and unter diesen wieder ist am beständigsten eine Drüse, welche ihre Lage auf oder dicht über dem medialen Epicondylus hat 3). Von ihr aus ziehen

Lymphdrüsen und Lymphgefässe des Halses und der Brust. Die Brusthöhle weit geöffnet und Lunge und Pleura linkerseits entfernt. 1 M. mylohyoideus. 2 M. thyreohyoideus. 3 Gl. thyreoidea. 4 Rechte Lamelle des hinteren Mediastinum. 5 Lunge mit den oberflächlichen Lymphgefässen. Cc A. carotis comm. S A. und V. subclavia am Uebergang in die A. u. V. axillaris. Ad Aorta descendens. fa V. facialis ant. Ji V. jugularis int. az V. azygos. Dt Duct. thoracicus. Trj Trunc. lymphat. jugularis. Trb Tr. lymph. bronchiomediastinus. Tra Tr. lymph. axillaris. smx Gl. lymphat. submaxill. cvs Gl. I. cervicales superfic. cvps, cvpi Gl. I. cervicales proff. supp. und inff. ax Gl. l. axillares. ic Gl. I. intercost. mda Gl. l. mediastinae antt. auf dem Arcus aortae. mdp Gl. l. mediast. postt. br Gl. bronchiales. \*) Nach Bourgery u. Jacob.

<sup>1)</sup> Gl. jugulares inff. Gl. supraclaviculares. 2) Gl. brachiales superficiales Theile. 5) Gl. cubitalis superficialis aut. Ganglion sus-épitrochléen Sappey. Vergl. J. Dubois, Des ganglions lymphatiques des membres supérieurs. Paris 1853.

Zu Fig. 178 \*).

zuweilen noch ein paar kleine Drüsen die V. basilica entlang. Glessestes profundae liegen, zwei bis fünf an der Zahl, über dem Ellenbozagelenk, selten hoher aufwarts um die Vasa brachialia (Fig. 76°) 1).

Nur ausnahmsweise kommen schon am Unterarm an Verlaufe det be A admits oder ulnaris begleitenden Lymphgefasse Lymphdrusen, Gl. antibrachu a

2. Gl. axillares. Eine Gruppe von zehn bis zwölf, meist anschil im Drusen, welche, gedeckt von der Fascie, in dem Fett der Achselgrabe of und zwischen den diese Grube durchsetzenden Gefäss- und Nervenstallen zerstreut sind (Fig. 179, ax). Die grossten liegen unter dem M. pett im minor; an diese reihen sich nach oben einige, in der Furche zwischet Lepectoralis maj, und deltoideus befindliche Drüsen. in, welche die Verbind of mit den Gl. cervicales proff. inff. vermitteln; abwarts schliessen sich dre. in vier unbeständige Drüsen, Gl. subscapulares.), an, die die in der Tiefe is Achselgrube absteigenden Vasa subscapularia begleiten.

Die zufuhrenden Gefässe der Achseldrüsen stammen von der der Extremitát und von dem oberen Theil der vorderen und hinteren Bannf wand, vorn von der Nabel-, hinten von der Lendengegend an. Die I verb gefasse der oberen Extremitat werden, wie erwähnt, in oberflachliche and tiefe unterschieden. Die oberflächlichen beginnnen un den Spitzen der Inger mit einem dichten Netz, aus welchem für jeden Fingerrand in dir 🦓 gel je zwei Gefasse hervorgehen, über den unteren Theil des Vorderund sind die Stämme ziemlich gleichmassig vertheilt, gegen das Ellenbere gelenk aber wenden sich die Gefässe der Ruckseite, pach beiden wit divergirend und die Rander des Vorderarms umkreisend, der Beugeseden wober, im Gegensatz zu den Hautvenen, die Mehrzahl dem ulnaren Rad zustrebt. Je nachdem die Gl. cubitales mehr oder minder zahlreich and convergirt gegen dieselben ein grosserer oder kleinerer Theil der aliaet Lymphgefässstämme des Armes; ihre Vasa efferentia begeben sich 24 od Achseldrüsen, zu welchen die fibrigen und die dem Radialrande balten Gefasse direct gelangen, die meisten mit der V. basilien hinter der Selat des M. pectoralis major, einige mit der V cephalica in der Furche zwi- a M. poeteralis und deltoideus, zu den letzteren gesellen sich die 1 ve letzteren gefüsse der Schultergegeud, welche quer oder schrag aufsteigend über ist M. deltoideus verlaufen.

Die Lymphgefässe der vorderen und Seitenflache der oberen Rumphalfte mit Einschluss der Mamma ziehen schrag über den M. serrat all und pectoralis map, der Achselgrübe zu und durchsetzen zuweilen um besem Wege einige Lymphdrüsen, welche sogleich naher bezeichnet wir sollen. Aus der Mamma entspringen oberflachliche und tiefe Lymphgefasst jene, drei oder vier Stammehen, mit einem ausserst leinen Netz im Laken der Brustwarze, diese, die stärkeren und zahlreicheren, zwischen den Lappenz der Drüse, beide vereinigen sich am lateralen Rande der Drüse zu an bis acht Stämmen, welche in Eine oder in zwei bis drei der tieferen telse drüsen eintreten. Von den Lymphgefässen des Ruckens gehen die Jana

<sup>1)</sup> Die vom Ellenbogen entfernteren Prusen werden nuch til brackieles okt sor racus geniunt — 2) til, infraclassinduces unt. — 3) til, scapulares s. dorsides

ab-, die unteren mehr und mehr aufsteigend, die mittleren quer um die Sehnen des M. latissimus dorsi und teres maj. zur Achselgrube.

Nach Sappey haben die Lymphgefässe der hinteren Fläche des Halses und Rumpfes die gemeinsame und merkwürdige Eigenthümlichkeit, dass die der rechten Seite links von der Mittellinie und umgekehrt entspringen, die Gefässe beider Seiten einander also in der Mittellinie kreuzen.

Die Vasa efferentia der Gl. axillares ergiessen sich, zu einem Truncus lymphaticus axillaris vereinigt, oder mit zwei bis drei besonderen Stämmen in den Hauptstamm des Lymphgefässsystems oder direct in einen der grossen Halsvenenstämme (Fig. 179, Tra).

## c. Lymphdrüsen des Thorax.

- 1. An der äusseren Fläche des Thorax kommen unbeständige Gl. c. Thorax. thoracicae 1) superfic. und proff. vor, jene in einer Reihe am unteren Rande des M. pectoralis 2), diese längs den Vasa thoracica longa. Sie unterbrechen den Lauf einiger der oberflächlichen Lymphgefässe des Bauches und der Brust, deren eigentliches Ziel die Achseldrüsen sind. Die gleiche Bedeutung hat eine Gl. epigastrica, welche in Mascagni's Abbildung am unteren Rande des Thorax auf der zweiten Inscription des M. rectus abdominis liegt.
- 2. Gl. sternales 3), acht bis zehn, in der Regel Eine für jeden Intercostalraum, umgeben vom Schwertfortsatz an, neben dem sie in der Scheide des M. rectus abdominis eingeschlossen sind, die A. und V. mammariae intt. und reihen sich aufwärts an die Gl. cervicales inff. an. V. aff. Vom M. rectus abdom., vom vorderen Theil des Zwerchfells und der Intercostalräume und mittelst Durchbohrung der Brustwand, vom medialen Rande der Mamma. V. eff. Theils rückwärts zu den Gl. mediastinae antt., theils von den obersten Drüsen aufwärts direct in die Hauptlymphgefässstämme und ausnahmsweise selbst in die Venenstämme des Halses (Cruveilhier).
- 3. Gl. intercostales (Fig. 179 ic), kleine, vereinzelt in der Gegend der Rippenköpfchengelenke, ausnahmsweise weiter vorn zwischen beiden Intercostalmuskeln gelegene Drüsen. V. aff. Aus dem Wirbelcanal, den tiefen Rückenmuskeln, den Intercostalmuskeln und der inneren Auskleidung des Thorax, zu den untersten Drüsen auch vom Zwerchfell. V. eff. Der Regel gemäss in den Duct. thoracicus; doch vereinigen sich die V. efferentia der oberen Intercostaldrüsen rechterseits häufiger mit den V. efferentia der Bronchialdrüsen zu einem gemeinschaftlichen Stamm, dem Truncus bronchiomediastinus dexter. Auch mit den Gl. mediastinae postt. gehen sie Verbindungen ein.
- 4. Gl. mediastinae antt. Vor dem Pericardium, die unteren drei bis vier dicht über dem Zwerchfell<sup>4</sup>), die oberen acht bis zehn vor dem Aortenbogen (Fig. 179 mda) und der V. anonyma sin. V. aff. Nebst den Vasa efferentia der Sternaldrüsen die Lymphgefässe eines grossen Theils der Le-

<sup>1)</sup> Gl. pectorales. 2) Mascagni a. a. O. Taf. XXV, 68. 3) Gl. substernales. Gl. anteriores s. praesternales Sappey. Gl. mammariae Cruv. 4) Gl. mediast. inferiores s. diaphragmaticae Sappey.

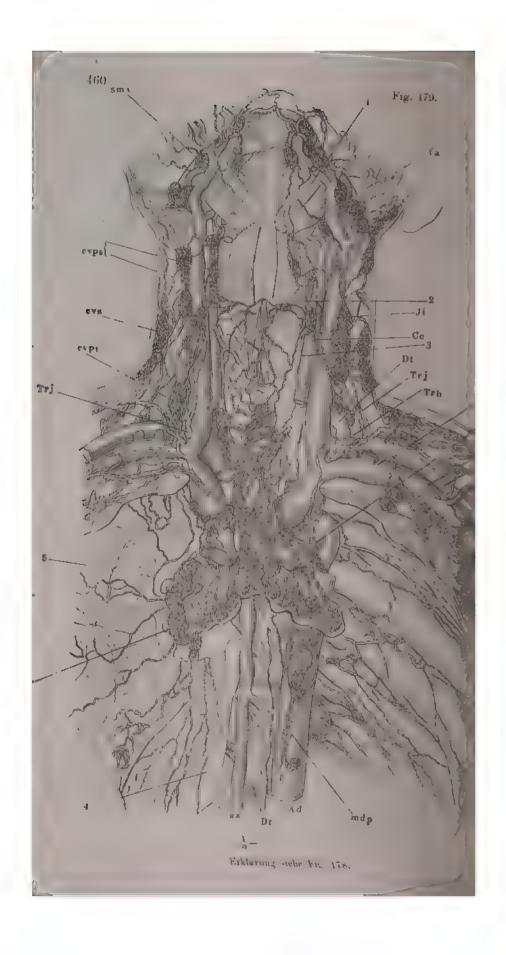

ber, der vorderen Hälfte des Zwerchfells, der Thymus, des Pericardium und des Herzens 1). Von den Lymphgefässen der Leber sind es die der convexen Fläche des rechten Lappens, welche im Lig. suspensorium und triangulare dextr. aufwärts gehen und neben dem Ursprung der Sternalportion des Zwerchfells in die Brusthöhle treten. Die Lymphgefässe der vorderen Hälfte des Zwerchfells sammeln sich auf der convexen Fläche desselben in zwei oder mehr gegen das Brustbein convergirende Stämme, die Lymphgefässe des Herzens endlich verlaufen in den Furchen desselben mit den Vasa coronaria und gehen mit den grossen Arterienstämmen aus dem Pericardium hervor und in die vorderen Mediastinaldrüsen, zum Theil aber auch unmittelbar in den Duct. thoracicus über. V. eff. Zum Trunc. lymphat. comm. dexter und sinister.

- 5. Gl. mediastinae postt. Acht bis zwölf, längs der Aorta thoracica. V. aff. Sie kommen vom Oesophagus, von der hinteren Wand des Pericardium und dem hinteren Theile des Zwerchfells, einzeln auch von dem rechten Rande der Leber; die letzteren dringen zwischen den Rippen und den unteren Rippenursprüngen des Zwerchfells in die Brusthöhle, kehren aber zuweilen durch den Hiatus aorticus in die Bauchhöhle zurück. Die Communication zwischen den vorderen und hinteren Lymphgefässen des Zwerchfelles vermitteln feine, gestreckte, zwischen den Sehnenbündeln des Centrum tendineum eingebettete Lymphcanäle, Spaltengefässe Klein und Sanderson<sup>2</sup>), die auch mit den Lymphgefässen der abdominalen Fläche des Zwerchfells in Verbindung stehen. V. eff. Direct in den Duct. thoracicus oder in Bronchialdrüsen.
- Gl. bronchiales (Fig. 179, br) 3). Man unterscheidet kleinere 4), welche in ansehnlicher Zahl im Hilus der Lunge die Bronchialäste umgeben, und grössere 5), zwanzig bis dreissig, die vorzugsweise an der Theilungsstelle der Trachea angehäuft sind und sich auf die Bronchi und den unteren Theil der Trachea 6) erstrecken. Vor allen anderen Lymphdrüsen zeichnen sie sich durch die reichliche Pigmentirung aus, die sich aber erst von einem gewissen Lebensalter an, meistens noch vor der Pubertät, entwickelt. V. aff. Sie stammen vorzugsweise aus den Lungen und zwar von der Oberdache und aus dem Paremchym derselben. Die oberflächlichen Lymphgefässe der Lunge liegen in den Zwischenräumen der Läppchen und hängen netzförmig zusammen, die tiefen begleiten die Verästelungen der Bronchien. Oberflächliche und tiefe vereinigen sich im Hilus der Lunge so, dass die oberflächlichen durch die tiefen abfliessen 7). Ausser von der Lunge nehmen die Bronchialdrüsen Gefässe von der Trachea und der hinteren Wand des Herzens, sodann Vasa efferentia der Gland. mediastinae postt. auf. Die V. efferentia der Bronchialdrüsen gehen linkerseits für sich oder im An-

<sup>1)</sup> Bei Thieren ziehen nach Skwartzoff (a. a. O.) die vom Herzen kommenden Lymphgefässe durch kleine Drüsen, welche auf der Umschlagsstelle des Pericardium und zwischen Aorta und Trachea liegen.
2) Med. Centralbl. 1872. Nr. 2.
3) Gl. pulmonales. Gl. Vesalianae.
4) Gl. pulmonicae.
5) Die Bronchialdrüsen im engeren Sinn.
6) Gl. tracheales.
7) So verhält es sich nach Wywodzoff (a. a. O.) beim Menschen und Hunde. Beim Pferde geht nur ein Theil der oberflächlichen Lymphgefässe der Lunge in die tiefen über, während ein anderer Theil sich in Stämme sammelt, die auf der Oberfläche des Organs verlaufen und über den hinteren Rand zur Wurzel desselben umbiegen.

schluss an Vasa efferentia der Sternal- und Mediastinaldrüsen zum bec. thoracicus, oder sie bilden, wie auf der rechten Seite, Einen Stam, en bereits erwähnten Truncus bronchomediastinus (Fig. 179, Trb) der ih die Vasa efferentia der übrigen in der rechten Thoraxhalite gelegen Drusen anschließen.

#### d Lymphdrusen der Unterextremität.

d Untere

1. Gl. popliteur. Ein paar unbeständige, kleine Drusen, innerhal de Kniekehle in die tiefen, die V. poplitea begleitenden Lymphgefassen, geschaltet. Zu ihnen treten zwei bis drei der oberflächlichen Stämmendes Unterschenkels, welche vom lateralen Fussrande stammen, hinter is äusseren Knochel sich der V. saphena parva beigesellen und mit ihr de Fascie des Unterschenkels durchbohren.

Mascagni bildet (a. a. O. Taf. VI. Fig. 2, 25) eine Drüse ab woche is oberen Drittel des Unterschenkels zur Seite der Vasa (ibmlia antt. auf er kinterosseum runt. Sie wird als Gland tibralis (Gl. tibralis auf raufgeführt ein aber sehr selten zu sein, da sie keinem der spateren Be dinchter wieder begeget.

2. Gl. inguinales superficiales (Fig. 176, Fig. 180, 198). Umgelici i subentanen Bindegewehe der Leistenbeuge die Einmändung der V. saptet magna in die V. cruralis und erstrecken sich an der Vorderflache de- Sche kels abwärts, selten bis zur Spitze des Dreiecks, welches der M. sarton mit dem oberen Rande des M. adductor long, bildet. Man zahlt seins & dreizehn, die bald mehr zerstreut, bald in einem dichten Convolut be. ihre Zahl steht im umgekehrten Verhaltniss zur Grösse der einzelnen Auf Sie treten radienformig von allen Seiten an die Drasen heran, von unte her die oberflachlichen Lymphgefässe der Unterextremität, von oben d. & unteren Partie des Unterleibs, vom lateralen Rande die Lymphgefass & Gesässgegend, vom medialen die der Perincalgegend und der ansate Genitalien. Die oberflachlichen Lymphgefässe der unteren Extremutat ver halten sich an den Zehen und dem Fuss, wie die entsprechenden tieten der oberen. Aus den Netzen des Fussrückens und der Sohle entstroge zahlreiche Stamme, welche sich vorzugsweise um die beiden Knöchel an meln, schon am Unterschenkel von der lateralen Flache uber die von scharfe Kante der Tibia schräg medianwärts aufsteigen und an der medale Fläche des Oberschenkels gegen den Schenkelbogen convergiren, wobit de Lymphgefässe des oberen medialen Theils des Oberschenkels denselben M horizontal umkreisen. Die an der vorderen Bauchwand absteigender betall verlaufen in einer um so mehr der horizontalen sich nahernden Richtige je weiter ihr Ursprung sich von der Linea alba entfernt; ihre Ursprung reichen über die Ursprunge der zu den Achseldrusen aufsteigenden la ph gefasse hinauf und kreuzen sich mit denselben. An die untersten Laupgefasse der Banchwand schliessen sich die der Gesässgegend unmittelbal an, sie ziehen fast horizontal, die grosse Mehrzahl an der lateralen e : auch an der medialen Flache des Schenkels nach vorn, den letzteren 🧸 🗠 🕬 sich die Lymphgefasse des Perincum au. Was die Lymphgefasse der tientalien betrifft, so kommen aus dem Netze des Praeputium und der bie

penis, mit welchem die Lymphgefässe der Uretralschleimhaut zusammenfliessen, Stämmchen hervor, welche jederseits neben dem Praeputium einen kleinen Plexus 1) bilden. Von diesem gehen einige stärkere Gefässe aus, die sich alsbald zur Medianfurche der Rückseite des Penis wenden und an der Wurzel desselben gegen die Vorderfläche des Schenkels umbiegen, um in eine oberflächliche Inguinaldrüse, nicht immer in die zumeist median-· warts gelegene, einzutreten (Fig. 179). Die Lymphgefässe des Scrotum, 6 bis 8 Stämmchen, die zuerst aufwärts und dann am Schenkel in aufwärts convexen Bogen seitwärts gehen, senken sich fast regelmässig in eine der medialen Drüsen.

Beim Weibe sendet das Lymphgefässnetz, welches in der Schleimhaut der Labia und der Nymphen ausgebreitet ist und mit den Lymphgefässnetzen der Vagina zusammenhängt, mehrere Stämmchen aus, die unter der Haut der äusseren Fläche der Labia zu den Inguinaldrüsen vordringen. Auf diesem Wege anastomosiren sie mit den das Lig. uteri teres begleitenden Lymphgefässen. V. eff. Durch dieselben verbinden sich die oberflächlichen Inguinaldrüsen untereinander und mit den tiefen.

Gl. inguinales profundae (Fig. 180, igp). Unter dem oberflächlichen Blatt der Schenkelfascie (Mskl. S. 330) in der Nähe des inneren Schenkelrings auf und neben den Stämmen der Schenkelgefässe. Eine dieser Drüsen hat eine besondere Bedeutung dadurch, dass sie, an der medialen Seite der V. cruralis gelegen, zum Verschluss des inneren Schenkelringes beiträgt. Die Zahl der tiefen Inguinaldrüsen beträgt im Ganzen drei bis vier und steigt nur ausnahmsweise bis auf sieben. V. aff. Die tiefen Lymphgefässe der unteren Extremität, einige der die A. und V. epigastrica und circumflexa ilium begleitenden Stämmchen (Cruveilhier) und die V. efferentia der oberflächlichen Inguinaldrüsen. V. eff. Zu den Gl. iliacae; die meisten durch den Schenkelring, einige an der vorderen und lateralen Seite der A. cruralis.

# e. Lymphdrüsen der Beckenhöhle?).

1. Gl. iliacae (I) 3). Drei bis fünf ansehnliche Drüsen, längs den Aa. c. Becker und Vv. iliaca und anonyma iliaca, die unterste in der Regel unmittelbar über dem Schenkelring; sie kann die Stelle der obersten tiefen Inguinaldrüse vertreten und es kann zweiselhaft werden, ob die den Schenkelring verschliessende Lymphdrüse der einen oder anderen Gruppe zugetheilt werden soll. V. aff. Die V. efferentia der Inguinaldrüsen, und die grösstentheils mit den Aa. und Vv. epigastrica und circumflexa ilium verlaufenden tiefen Lymphgefässe der Bauch- und Beckenwand. V. eff. Zu den Gl. lumbales; ausserdem senden sie Verbindungsäste zu den übrigen Lymphdrüsen des Beckens.

Am oberen Rande des Darmbeins liegen zuweilen eine bis drei kleine Drüsen, Gl. iliacae supp., welche von den absteigenden tiefen Gefässen der Bauchwand durchsetzt werden.

<sup>1)</sup> Plexus lateralis frenuli Panizza. 2) Gl. pelvinae Cruv. Plexus iliacus com-3) Gl. iliacae externae s. anteriores. wwwis Arnold.

Fig 180 \*).



Lymphdrüsen der unteren Körperhälfte. 1 Vertebraktheil des Zwerchteils, über desprung abges limiten. 2 Nebenniere. 3 Niere 4 Uretes. 5 Testikel. 6 Same Die Duck thorne eus. Tre Truncus lymphat, intest nahs. Tri, Iril, Rechter und fre lymph. lumpalis. za Gl. sacrales 11 p. 61 intercost, postt 199, 199 Gl. intercost, und superfic I Gl. ilineae. II Gl. hypogastricae Ib Gl. lumbsles.

<sup>\*)</sup> Nach Beau und Bonamy.

· hypogastricae (H) 1). Neun bis swölf, an der Seitenwand des .. die A. und V. hypogastrica und deren Aeste, die grössten im .1 der Incisura ischiad. major. V. afferentia derselben sind: efferentia der G., iliacae. 2. Tiefe Lymphgefässe aus den Muskeln Vorder- und Rückseite des Beckens, jene die A. und V. obturatoria, and As. and Vv. glutes und ischiadica begleitend; die letsteren sind . den darch (sechs bis acht) kleine Drüsen, die zwischen den Mm. glutei i in der Incisura ischialica liegen, unterbrochen. 3. Lymphgefässe aus Gen, Bereich der A. und V. pudenda int., vom After, Perineum, dem hinteren Theil des Scrotum und der Labia majora und von den cavernösen Körpern der Gemtalien. 4. Die Lymphgefässe der Blase, mit denen sich die der namenblase (des anteren Theils der Vagina) vereinigen; sie ziehen in grosser Zahl unter dem Perstonealüberzug der Blase vorzugsweise transversal und begegnen mitunter kleinen Lymphdrüsen, die an der Seitenwand (Sappey) oder am Scheitel (Cruveilhier) der Blase liegen. 5. Lymphgefässe vom oberen Theil der Vagina und dem Cervicaltheil des Uterus; auch diese durchsetzen zuweilen eine oder mehrere sehr kleine Drüsen zur Seite des Fornix vaginae (Lucas-Championnière 2). V. eff. Zu den Gl. lumbales.

Cruveilhier beschreitt als (il. foraminis obturatorii eine constant an der inneren Mundung des Cau. obturatorius gelegene, ziemlich starke Lymphdrüse, die er bei Krankheiten des Uterus häufig verhärtet oder entzündet gefunden habe.

3. Gl. sacrales (s.a) in der Aushöhlung des Kreuzbeins, die kleineren an den Seiten, vier bis füßf stärkere dem Promontorium gegenüber swischen den Platten des Mesorectum. V. aff. Vom Rectum, der hinteren Beckenwand und dem unteren Theil der Wirbelhöhle. V. eff. Zu den Gl. lumbales.

#### f. Lymphdrüsen der Bauchhöhle.

Man theilt sie in drei Gruppen oder Plexus, die Gl. lumbales, mesen- attericae und coeliacae, welche im Wesentlichen den Gebieten der paarigen Aeste der Aorta, der An. mesentericae und der A. coeliaca entsprechen. Ausnahmen bestehen insofern, als die Reihe der Gl. lumbales am unteren Ende Lymphgefässe vom Colon empfängt und am oberen ohne Grenze in die Gl. coeliacae übergeht und durch ein- und austretende Stämme mit ihnen verbunden ist 3).

1. Gl. lumbales (F.g. 180, lb). Sie liegen in drei unregelmässigen Beihen, einer mittleren und zwei seitlichen, vielfach untereinander zusammenhängend, an der hinteren Wand der Bauchhöhle, die mittleren 4), grösseren,

<sup>1) (</sup>II. Iliacae intt. (II. pelvinae. 2) Lymphatiques utérius et lymphangite utérius. Paris 1870, p. 13. 3) In der Eintheibung und Benennung dieser Drüsen folge ich C Krause. Andere Autoren (Theile, Arnold) verstehen unter Gl. coeliacas die grüsseren, den Stamm der Aorta und den Ursprung der A. mesenterica und coeliaca bedeckenden Drüsen mit Einschluss der innersten Reihe der Mesenterialdrüsen, als den Sammelplatz der inseseren Mesenterial- wie der übrigen Lymphdrüsen der unpaaren Baucheingeweide. Dieselbe Drüsengruppe ist es, welche Sappey als susaortiques bezeichnet. Die eigenthümliche Function, welche die Mesenterialdrüsen während der Verdauung ausüben, rechtfertigt die im Krause eingeführte Trennung. 4) Gl. lumbales aorticas Cruv.

an der Bisurcation und um den Stamm der Aorta, die seitlichen i zwischer den Querfortsätzen der Bauchwirbel, wenigstens eine für jeden Wirbel und im Ganzen 20 bis 30. V. aff. Die V. efferentia der sämmtlichen Drivergruppen des Beckens und mittelbar der Inguinaldrüsen, die tiefen Igmiegefässe der hinteren Bauchwand, der Ruckenmuskeln, des entsprechenen Theils der Wirbelsäule und Wirbelhöhle und der unteren Flache des Vertebraltheils des Zwerchfells, ferner die Lymphgefässe der Flexura signoidea der paarigen Bauch- und eines Theils der Beckeneingeweide. Die Lynphgefässe der Flexura sigmoidea sind zwischen den Platten ihres Mesenterum eingeschlossen und gleichen den Lymphgefassen der übrigen Theile an Dickdarms darin, dass sie dicht am angehefteten Rande des Parms von Lymphdrüsen (Gl. mesocolicae) aufgenommen werden, aus welchen sie in Zahl vermindert wieder hervorgehen. Im weiblichen Körper treten mit den Lymphgefassen des Ovarium und Oviducts, die in den Lagg, lata verlaufen, die oberflächlichen und tiefen, in mehrere Schichten vertheilten Lymptgefässe des Uterinkörpers in dem Winkel zwischen Uterus und Uviduct zusammen. Die Stämme begleiten die A. spermatica zu den mittleren Lumbaldrüsen. Alle diese Lymphgefüsse erroichen in der Schwangerschaft ein sehr bedeutendes Kaliber und sind, wenn sie sich in Folge von Lutzündungen nach der Entbindung mit Eiter fällen, leicht nachzuweisen. In Lymphgefässe des Testikels (s. oben S. 436) bilden einen Bestandtheil Je-Samenstranges (Fig. 180, 6) und folgen in der Bauchhöhle ebenfalls de A. spermatica. Die Lymphgefässe der Nieren, oberflächliche und tiefe, wel be am Hilus zusammenmunden und die Lymphgefässe der Nebennieren auf nehmen, verlaufen mit den Blutgefassen der Niere zu den oberen Lumbaldrüsen (Fig. 180) V. eff. Sie vereinigen sich jederseits zum Truncus lunbalis (Trl), der als Wurzel des Duct. thoraciens oben (S. 451) beschrieben wurde.

Gl. mesentericae 2). Sie sitzen in grosser Zahl (man gieht 100 his 200 für den Dünndarm, 20 bis 50 für den Dickdarm an) zwischen les Platten des Mesenterium, meistens innerhalb der von den Blutgefassarkade umschlossenen Maschen (Fig 181) Im oberen Theil des Mesenterium sod sie in drei Reihen geordnet, in welchen, vom Darm gegen die Wurzel Mesenterium, die Zahl der Drüsen ab-, die Grösse zunimmt. Die Juise der aussersten Reihe sind 3 bis 5 Ctm, vom Darm entfernt, die innersten un gehen den Stamm der A. mesenterica sup.; die Drüsen der ersten und zweite Reihe sind vereinzelt, die der dritten 3) so dicht gehäuft, dass sie oft nor eine einzige Masse zu bilden scheinen. Je weiter ahwarts, um so spärliche werden die Drüsen und um so näher rücken sie dem Darm. Schon am unt 🗝 Ende des Reum liegen sie in einfacher Reihe am angehefteten Raude 🔑 theilweise unter der Serosa des Darms. Die gleiche Anordung zeigen de Drusen des Colon (Gl. mesocolicae) und nur dem Cocum gegenüber finde eine Ausnahme Statt, indem in einiger Entfernung von den dem Darm nüchsten kleinen Drüsen eine zweite Gruppe von bedeutenderem Volumen"

Gl. lumbales transversariae Cruv, 2) Gl. mesararcae.
 Gl. diodeunice 1 \*
 Gl. iliocolicae Cruv.

gt (Fig. 181), welche die aus den Drüsen der ersten Reihe austretenden unphgefässe aufnimmt.

Eine histologische Eigenthümlichkeit der Mesenterialdrüsen beruht in der shlichen Entwickelung der Marksubstanz, die in den Axillar- und Inguinalism auf einen schmalen Streifen reducirt ist. Die Lymphgefässplexus, aus ichen schlieselich die Vasa efferentia hervorgehen, ragen von Fett, Bludebebe und stärkeren Blutgefässen umgeben in den letztgenannten Drüsen tief das Innere; an den Mesenterialdrüsen liegen diese Gebilde (Hilusstroma) fast ausserhalb der Drüse (His).

Die Vasa afferentia der Mesenterialdrüsen sind die Lymphgefässe des tandarms 1) und des Colon bis zur Flexura sigmoidea, deren Ursprung d Verlaufsweise oben angegeben ist. Vasa efferentia schickt die Eine

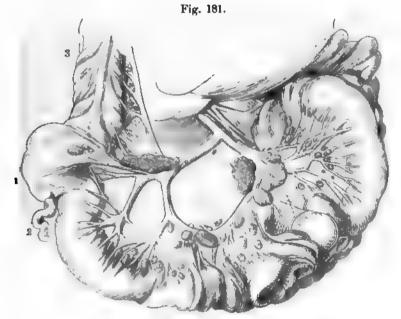

Mesenterialdrüsen. 1 Cocum. 2 Proc. vermif. 2 Colon sin.

usenreihe der anderen zu, bis sich die der innersten in dem ein- oder shriachen Truncus intestinalis (Fig. 180, Tri), einer Wurzel des Duct. oracicus, sammeln.

3. Gl. coelincae, 16 bis 20, vor der Aorta, über dem Ursprung der A. esenterica sup., zwischen und hinter den Platten des Mesocolon transvertmund des Lig. gastrohepaticum. Diese Drüsen bekommen ihre Lymphesse von einem Theil der Leber, vom Magen und der oberen Hälfte des wodenum, vom Pancreas und der Milz, oder vielmehr sie nehmen die Vasa Erentia kleinerer Drüsen auf, zu welchen sich die Lymphgefüsse jener Orte als zuführende verhalten. Solche Drüsen sind 1) Gl. hepaticae im Lig. epatico-dnodenale vor der V. portarum. 2) Gl. gastro-epiploicae supp. (vier

<sup>1)</sup> Vasa chylifera. V. lactea.

bis sechs) und inff. (sechs bis acht) 1) zwischen den Peritonealplatten an der oberen und nuteren Curvatur des Magens, vorzugsweise in der Nabe seiner Mündungen. 3) Gl. splenico-panereaticae, acht bis zehn, im Hilus der Mir und langs der A. und V. lienalis. Zu den Gl. hepaticae gelangen die in der Querfurche der Leber austretenden tiefen Lymphgefasse in Verbindung und den oberflächlichen der unteren Flache und mit den Lymphgefassen der Gallenblase. Die Lymphyefässe der oberen Fläche des linken Leberlappers die des rechten wenden sich der Brusthohle zu - gehen im Lig. triangu an sin, gegen den Magen, um mit den von der oberen Curvatur des Mazes stammenden Gefässen sich zu vereinigen. In den Magenwanden zicher namheh die Lymphgefüssstammehen, die, wie in der Darmwand, aus obertlich lichen und tiefen Netzen autspringen, nach drei verschiedenen Richtung Ein Theil steigt in beiden Wänden gegen die obere Curvatur auf und wig sich, die Gl. gastro-epiploicae supp. durchsetzend, zugleich der Cardio au ein anderer Theil verlauft gegen die untere Curvatur und durchzieht in Gl. gastro-epiploicae inff. in der Richtung gegen den Pylorus; eine de te Gruppe wendet sich vom Blindsack her gegen die Milz und tritt in an in Ililus dieser Druse gelegenen Lymphdrusen ein. Die vereinigten Lymphgefasse von der oberen Curvatur des Magens und der oberen Flach bi linken Leberlappens steigen hinter dem Pancreas zu den Gl. cochacae titta die Lymphgefassstümme der unteren Curvatur senken sich zwischen les rus und Pancreas in die Tiefe und gelangen über den oberen Rand des Pecreas zu den an dessen Rückseite befindlichen Drüsen; die Lymphychal der Milz (auf deren Beschreibung in der Eingeweidl, S. 584 ich verw. und des Blindsacks des Magens begleiten vom Hilus der Milz an die Bagefässe dieses Organs und nehmen auf dem Wege längs dem Pancreas 🐡 sen Lymphgefässe auf.

Die Vasa efferentia der Gl. coelineae haben Theil an der Bildung ... Truncus lymphaticus intestinalis, stehen aber, wie erwähnt, auch unt ...

oberen Lumbaldrüsen in Zusammenhang.

<sup>1)</sup> Gl. gastricae Cruv.

# Alphabetisches Sachregister.

durch gesperrte Schrift ausgezeichneten Namen sind im Text, die übrinonyme) in den Noten zu finden. Die cursiven Ziffern beziehen sich auf en).

— int. 126.

— auricularis dextra u. sin. 85.

A. auricularis post. 91, 93, 99, 250.

A. auricularis post. Rr. anteriores 99.

### A.

, chyli 451. venosus 341. fibrosi atrioventriculares interauricularis 8. ulosus 10. ussenii 8. **78.** ominalis 80, 161, *291*. cendens 78, 85, 215. cendens 78. racica 80, 157, 290. ordis 36. ictus temporalis 413. musculaire sup. 13. aortae 78, 88, *216*. rt. subclaviae 118. riosus 164. alis pedis 202. loicus magnus 166. us 170. ebrales 112. plantaris 208, *319*, *325*. micircularis temporalis 106. eus 202. :arsi 112. reo-cartilagineus etc. der A. thyreoid. sup. 95. enosus ant. 366. venosus digitalis 370. enosus juguli 366. venosus marginalis 370. enosus medius 366. volaris prof. 156, 289. ubl. 155, 288.

ominalis 187.

xt. 190.

A. abdominalis subcutanea Halleri 190. A. acetabuli 192. — adiposa 86. — — ima 171. A. alaris 267. — alveolaris inf. 101, 104. A. anastomotica 143. — — magna 193. A. angularis 97, 112. A. angularis 112. A. anonyma brachiocephal. 81, 88, *243*. — — iliaca 81, 173, *298*. A. appendicalis 169. A. appendicularis 169. A. articularis cubiti media 153, 280, 285. — — genu azygos 197. A. articularis genu inf. lateralis und medial. 197, 206. A. articularis genu int. secunda 196. A. articularis genu media 197. 320. A. articularis genu recurrens 200. — — superficialis 193. -- sup. int. 193, 196. A. articularis genu sup. later. 197, 206. — — — medial. 196, 296, 313. A. articularis genu sup. prof. 196. A. articularis genu suprema 189, 193, 206, *313*, *317*, *318*. A. articularis propria capituli fibulae 199. — atrabiliaria 170. A. auditiva 126. A. auditiva ext. 103.

A. auricularis ant. sup. 106.

A. auricularis prof. 99, 101, 103, 247.

A. auricularis sup. 106.

A. axillaris 81, 134, 265.

— basilaris 117, 123, 254, 267.

— brachialis 81, 139, 268.

A. brachialis prof. 142.

A. brachialis Rr. anostomot. 277.

A. bronchialis ant. 129.

— — comm. 160.

A. bronchialis dextra 159.

A. bronchialis sin. inf. 160.

- - secunda 160.

— — sup. 129.

— buccalis 104.

A. buccinatoria 101, 104, 252.

A. bulbina 184.

- bulbocavernosa 184.

A. bulbosa 184, 306.

A. bulbo-uretralis 184.

- calcanea ext. 204.

A. capsularis 115.

A. capsularis 170.

— carotis cerebralis 108.

A. carotis comm. 81, 89, 244, 245.

- ext. 89, 247.

A. carotis facialis 89.

A. carotis int. 108, 251, 253.

A. carotis primitiva 89.

— carpea dorsalis 151.

A. carpea dorsalis radial. 145, 146.

— — volaris radial. 145.

A. cavi tympani 103.

A. centralis retinae 109, 115, 254.

A. cerebelli inf. 126.

A. cerebelli inf. ant. 126, 261.

A. cerebelli inf. magna 125.

A. cerebelli inf. post. 125, 261.

- sup. 126, 127, 261.

A. cerebelli sup. ant. u. post. 126.

A. cerebri ant. 109, 117, 255.

- - comm. 255.

— — media 109, 118, 255.

A. cerebri transversa 118.

A. cerebri post. 123, 127, 261.

— cervicalis adscendens 122, 132, 265.

A. cervicalis descendens superfic. und prof. 98.

— — post. 130.

A. cervicalis prof. 130, 260, 262, 264, 265.

— — superfic. 122, 133, 262, 265.

A. cervicalis transversa 133.

A. choroidea 109, 116, 127, 255.

A. choroidea 116.

— — sup. ant. u. post. 127.

A. circumflexa femoris ant. post. ext. u. int. 192.

A. circumflexa femoris lateral. 192. 313, 317.

— — medial. 192, 307, 311, 313, 317.

A. circumflexa femoris medial. R. articularis 192.

A. circumflexa humeri ant. 138, 267, 268.

A. circumflexa humeri major u. minor 138.

A. circumflexa humeri post. 138, 267, 268, 279, 280.

A. circumflexa ilium int. 187.

A. circumflexa ilium (prof.) 185, 187, 299, 307, 310 bis 312, 317.

--- (superfic.) 188, 190.

— - scapulae 139, 267, 282.

A. circumflexa musculi sternocleidomast.
inf. 97.

— — — sup. 98.

A. clitoridea 182, 185, 305, 306, 310.

A. coccygea 180.

— cochleae 126.

A. colica sin. 169, 296.

A. colica media 167, 293, 295, 296.

A. coeliaca 81, 163, 164, 293, 294.

A. collateralis ext. u. int. 142.

— — magna 142.

A. collateralis media 142, 153, 279.

A. collateralis radialis ant. u. post. 142.

A. collateralis radialis inf. 143, 152.

--- sup. 142..

— — ulnaris inf. 143, 267, 281.

A. collateralis ulnaris prima 142.

— — secunda 143.

A. collateralis ulnaris sup. 142, 153, 267, 268, 280.

A. comes n. ischiadici 180, 305.

A. comes n. phrenici 129.

A. communicans ant. 117.

— — post. 109, 115, 117, 127, 253, 255.

A. communicans Willisii 115.

— concharum nasi 105.

- coronaria cordis ant. post. ext. und int. 85.

A. coronaria cordis dextra u. sin. 80. 86.

A. coronaria cordis dextrae R. ant. 86.

— — sin. R. ant. post. descendens u. circumflexus 87.

— — labii inf. u. sup. 97.

A. coronaria malleolaris 205, 324, 325.

- - ventriculi dextra 166, 295.

A. coronaria ventriculi inf. dextra 166.

— — sin 167.

A. coronaria ventriculi sinistra 164, 243, 292, 294, 295.

A. coronaria ventriculi sup. sin. 164.

— corporis callosi 117.

— — cavernosi uretrae 184.

- costalis inf. u. sup. 159.

— — prima 130.

- costolumbaris 161.

- cremasterica 187.

A. cricothyreoidea 95, 247, 248, 265.

A. cristae pubis 187.

A. cruralis 81, 188, 311, 313.

A. cruralis Rr. inguinales 188.

A. cruralis bifida 311.

A. cruralis comm. 188.

— — iliaca 185.

A cruralis superficialis 188.

— cubitalis 148.

A. cystica 166, 294, 295.

- deferentialis 147, 181, 304.

A. dentalis inf. 104.

Artère des noyaux 126.

A. diaphragmat. sup. 129.

— digitalis comm. prima 148.

A. digitalis comm. volaris prima 144, 147, 284.

- plantaris propria lateralis dig. quinti 206, 323.

- dorsalis clitoridis 182.

A. dorsalis hallucis 202.

A. dorsalis linguae 95, 247, 249.

A. dorsalis nasi 112.

A. dorsalis pedis 198, 200, 319, 321.

-- penis 182, 184, 300 bis 302, 307, 312, 314, 317.

A. dorsalis pollicis rad. u. ulnaris 146.

— — scapulae 134.

-- suprema 132.

Artère du filet 96.

A. duodenalis 293.

A. duodenalis inf. 167.

- emulgens 170.

- epigastrica 185.

- inf. ext. 187, 190.

A. epigastrica inf. prof. 82, 172, 178, 185, 301, 302, 304, 307, 310, 312, 316.

A. epigastrica inf. prof. Rr. abdominales und musculares 186.

A. epigastrica inf. superficial is 188, 190, 307, 310, 313, 317.

A. epigastrica inf. superficialis R. iliacus 190.

- int. 185.

A. epigastrica sup. 83, 130, 262.

- ethmoidalis ant. 111, 254.

— — post. 111.

A. facialis ant. 96.

— prof. 101.

— — transversa post. 106.

— femoralis 188.

— — prof. 191.

— — superficialis 188.

A. fibularis 204.

— sup. 199, 206.

A. fossae Sylvii 118.

— frontalis 111.

— funiculi spermat. 187.

- gastrica dextra inf. u. sup. 166.

- sin. inf. 167.

-- sup. 164.

A. gastroduodenalis 166, 293 bis 295.
— gastro-epiploica dextra 166, 295.

 $---\sin 167.$ 

– glandulosa axillaris 267, 268.

- glutea 174, 179, 300, 302.

A. glutea inf. 180.

- sup. 179.

A. haemorrhoid. int. 169, 295, 296.

- media 174, 181, 300, 301, 304, 305, 327.

- — sup. 169.

A. hepatica 165, 293 bis 298.

- Rr. parenchymatosi, perforautes, superfic. 166.

A. hepatica comm. 165.

— — propria 165.

- humeraria 139.

A. hyoidea 95, 247, 249.

— hypogastrica 81. 173, 292, 300.

— iliaca 81, 101, 185, 292, 307.

A. iliaca ant. 185.

-- comm. 173.

— — ext. 185.

— — int. 173.

- - parva 176.

— — post. 179.

— — primitiva 173.

— iliocolica 167, 269.

A. iliolumbalis 82, 174, 176, 299, 300 bis 302, 307, 312.

A. iliolumbalis R. adscendens, iliac., lumbal. transv. 176.

— incisiva 104.

A. infraorbitalis 101, 105, 252.

A. infrascapularis 139.

A. intercostalis R. dorsalis und muscul. 158.

A. intercostalis prima 130.

- - post. prima u. secunda 131.

A. intercostalis suprema 82, 122, 130, 157, 260, 263, 265, 291.

A. intercostalis suprema R. descendens 130.

— — R. ant. 159.

A. intermetatarsea dors. prima 198, 202.

— interossea accessoria 285.

- ant. 150, 153, 280, 286.

-- comm. 81, 149, 150, 267, 272, 279, 280, 282, 285.

A. interossea dorsalis prima 146.

— — ext. 150.

A. interossea ext. superfic. 287.

A. interossea int. 151.

— — palmaris 151.

— — perforans inf. 151.

 $- - - \sup$ . 151.

A. interossea post. 150, 153, 280, 286, 287.

— recurrens 150, 152, 283, 285, 286, 287.

A. interossea superfic. 151.

— — volaris 151.

A. ischiadica 174, 180, 300, 302, 305.

— labialis inf. und sup. 97, 250, 253.

— lacrymalis 104, 109, 110, 113, 252, 254.

A. lacrymalis R. recurrens 110.

A. laryngea inf. 131.

-- sup. 93, 246 bis 249, 251.

— lienalis 167, 293 bis 296.

- lingualis 91, 93, 95, 247, 248, 253.

A. lumbalis ima 209.

A. lumbalis quinta 209.

— — R. dorsalis 163.

A. malleolaris ant. medial. B. prof. 200.

- A. malleolaris post. medial. 203, 205, *322*. A. mammaria ext. 138. A. mammaria int. 82, 121, 127, 241, *244*, *259*, *261*. — — — Rr. perforantes 129. — — lateralis *262*. A. mandibularis 104. A. marginalis hepatis 167. *312, 317.* — masseterica 101. A. mastoidea 98. — — post. 98. A. maxillaris ext. 91, 93, 96, 249. — int. 91, 101, 249, 251, 253. *253, 260.* A. maxillaris inf. 104. A. mediana 151, 280, 285, 287. — — linguae 249. — — menti 250. A. mediana retinae 115. **A.** ovarii 173. — meningea accessoria 103. — — ext. 98. *249*, *251*. — — magna 103. A. meningea media 101 bis 103, 250 bis 253. — — inf. 100. A. meningea parva 103. A. meningea post. inf. 123. A. meningea postica 98. — — ext. 98. A. mentalis 104. A. mesaraica 167. — — sup. 166. A. mesenterica inf. 81, 161, 163, 169, A. parietalis *253*. *2*96. A. pediaea 200. - — media *299*. — pelvica 173. - — sup. 81, 163, 167, 292 bis 295, *300.* A. metacarpea 146. — Rr. dorsales 157. — — sup. 129. A. metacarpea dors. rad. 154. — — — uln. 149, 151, 154. *265*. — — volaris prof. 144, 285. — — — radial. 148. — — inf. 129. — — — sublim. rad. 145, 282, 283. — — prof. ulnaris 149, 152. — — sublimis uln. 149, 152. — — — uln. 152. *323*. A. metatarsea 202. A metatarsea dorsalis fibularis — — comm. 204. 202. A. muscularis magna 190. – prof. 191. — — superfic. 190. — — tricipitis 190. — musculo-articularis 193. A. musculo-phrenica 83, 130. — mylohyoidea 140. — sup. 105. — nasalis 112, 255. A. nasalis ant. 111. — — ext. 97. — — lateralis 97. . — — media 111. *297*, *298*. A. nasalis post. 105. A. nasalis post. comm., ext. u. lateralis 105. A. nasofrontalis 107, 111. — — medial. 203, 206, 321, 322, 324. - nasopalatina 106.

A. nervi mediani 151.

A. nutritia brachii magna 142. A. nutritia humeri 142. A. nutritia femoris inf. u. sup. 193. A. nutritia fibularis 205. A. nutritia magna 205. A. nutritia magna femoris 193, *313*. — — tibiae 203, 205, 318, 324. — obturatoria 174, 176, 187, 192, 300 bis 302, 304, 307, 308, 311, A. obturatoria B. iliacus 176. A. obturatoria R. pubicus 178, 299. — occipitalis 91, 93, 98, 250, 252, — oesophagea 164. A. oesophagea inf. 164. A. omphalo-mesenterica 295. — ophthalmica 109, 251 bis 254. A. palatina adscendens 93, 100, 247, A. palatina ant. 105. — — descendens 105. A. palatina major 105, 252. A. palatina sup. 105. A. pancreatica sup. 292, 293, 295. A. pancreatico-duodenalis 166. A. pancreatico-duodenalis inf. 167. A. penis 182, 301, 302, 305, 306, 310. — perforans post. prima 203. A. pericardiaca descendens 129. A. pericardiaco-phrenica 129, 262, A. pericardiaco-phrenica adscendens 129. A. perinea 182, *302*, *305*. — — superficialis 306. — peronea 81, 203, 204, 318, 321 bis A. peronea ant. 205. — — descendens 204. A. peronea perforans 205, 324. A. peronea post. 204. A. pharyngea adscend. 93, 100, 133, 246, 247, 249, 250, 251, 253. — — descendens 105. A. pharynges inf. 100. — pharyngo-basilaris 100. — pharyngo-meningea 100. — pharyngo-palatina 100. A. phrenica inf. 161, 292 bis 294, — phrenico-costalis 130. — phrenico-pericardiaca 129. A. plantaris lateralis 203, 206, *323*,

— — prof. 198, 203, 321.

```
A. plicae cubiti superfic. 143, 279.
                                        A. scapularis post. 134.
— poplitea 81, 193, 317.
                                        — propria 139.
                                        — — sup. 133.
— — Rr. musculares sup. 195.
A. pollicis magna 148.
                                        — septi mobilis 97.
— — princeps 148.
                                        A. septi narium 97.
A. princeps indicis 283. 290.
                                        A. septi narium post. 106.
A. princeps pollicis u. indicis 147.
                                        A. spermatica deferentialis 181.
                                        A. spermatica ext. 187, 307, 311.
— processus xiphoidei 130.
A. prof. brachii 141, 142, 145, 268,
                                        — int. 81, 161, 170, 292, 293, 297
         279, 280, 282.
                                                 bis 299.
A. prof. brachii B. superfic. u. prof. 142.
                                        — — männl. 172.
— — inf. u. sup. 142.
                                        — — weibl. 173.
                                        - sphenopalatina 101, 105, 253.
— prof. cerebri 127.
— — cervicis 122.
                                        A. spinosa 103.
A. prof. clitoridis 182, 306.
                                        — splenica 167.
                                        — Rr. pancreat. 167.
— — femoris 180, 188, 191, 307, 313,
         314.
                                        A. sternocleidomastoidea 91, 93, 97,
A. prof. humeri 142.
                                                 248 bis 250, 265.
— — linguae 96.
                                        — stylomastoidea 98, 99, 250.
A. prof. penis 182, 184, 300, 302, 306.
                                        — subclavia 81, 88, 118, 256, 290.
A. profundissima ilium 180.
                                        A. subcostalis 262.
— prostatica 181, 300, 305.
                                        A. subcutanea malae 104.
— pterygoidea 105.
                                        — sublingualis 95, 294.
- Cruv. 106.
                                        — submentalis 96, 294.
— pterygomeningea 103.
                                        A. subscapularis 139.
                                        — — R. medius 139.
A. pterygopalatina 101, 105.
— pubica 187, 311.
                                        A. superficialis pedis medial. 206.
— R. obturatorius 187.
                                        A. superficialis perinei 182.
A. pudenda 182.
                                        — — volae 145.
-- comm. 182.
                                        — supramaxillaris 104.
— — ext. subaponeurotica u. subcutanea
                                        — suprametatarsea 202.
                                        A. supraorbitalis 109, 111, 254.
A. pudenda int. 174, 182, 300, 301,
                                        A. supraorbitalis R. periosteus u. sub-
         304, 305.
                                                 cutaneus 111.
— pulmonalis 75, 77.
                                        - ext. 106.
                                        A. suprarenalis 81, 170, 292, 296 bis
A. pulmonalis comm. 75.
A. pulmonalis dextra 216.
                                                 298.
— radialis 81, 143, 269, 279, 281, 286.
                                        A. suprarenalis aortica 170.
A. radialis R. dorsalis 145.
                                        — — media 170.
— — prof. 148.
                                        — suprascapularis 133.
— — volaris 145.
                                        — supratarsea ext. 202.
— — R. volaris sublimis 145.
                                        — int. 201.
— — — prof. 148.
                                        — supratrochlearis 111.
                                        — tarsea ext. 202.
— radiopalmaris 145.
                                        - int. 200.
— ranina 96.
— — Winsl. 95.
                                        A. tarsea lateralis ant. 202, 320,
— recurrens int. 199.
                                                 321, 323.
                                        — — post. 202, 320, 321, 324.
A. recurrens radial. 145, 153, 279,
         283, 285.
                                        A. temporalis 106.
— — tibial. ant. 199, 200, 206, 320.
                                        — — ant. 106.
— — post. 199, 206.
                                        A. temporalis media 106.
— — ulnaris 149, 153, 286.
                                        A. temporalis media Tiedem. 106.
A. recurrens ulnaris ant. u. post. 149.
                                        A. temporalis superfic. 91, 102, 106,
A. renalis 81, 170, 291, 292, 296, 299,
                                                 112, 251 bis 253.
         300, 326.
                                        A. temporalis superfic. ant. u. post. 106.
A. renocapsularis 170.
                                        — testicularis 172.
— retrocostalis 262.
                                        A. thoracica alaris 267.
— sacra lateralis 178.
                                        A. thoracica humeraria 137.
A. sacralis lateralis 174, 178, 299
                                        - inf. 138.
         bis 301, 304, 305.
                                        — int. 127, 262.
— media 80, 209, 298, 299, 326.
                                        — — longa 139.
A. sacra media 80.
                                        — — major 138.
A. saphena magna 312, 313, 322.
                                        — — minor 136.
                                        — post. 139.
— — parva 318.
A. scapularis comm. 139.
                                        — — prima 136.
-- inf. 139.
                                        A. thoracica quarta 267.
```

A

```
A. malleolaris post, medial, 2001.
             205, 322.
                                                                         244. 259.
   A. manunaria ext. 138.
                                                                    . . . 202.
   A. mammaria int. 82, 121, 127, 271.
                                                                     St. 160.
            214, 259, 261.
   — — Rr. perforantes 129.
   - - lateralis 262.
                                                                204.
   A. mandibularis 104.
   A. marginalis hepatis 167.
   — masseterica 101.
   A. mastoidea 98.
   — — post. 98.
   A. maxillaris ext. 91, p.
                                                                151.
   -- int. 91, 101, 219, 23
                                                             - 109, 113.
   A. maxillaris inf. 104.
   A. mediana 151, 280
   — — linguae 249.
                                                             · 114.
  - - menti 250.
                                                            seri. 109, 114.
  A. mediana retime 💠
                                                           Xie femoris 180,
  — meningea access.
                                                            genu 196.
  --- ext. 98.
                                                          . xac humeri 136, 268,
  — — magna 10:
                                                         .52.
  A. meningea :
                                                         extrae 167, 296.

    genu 196.

           bis 25.7
  A. meningea | 150
                                                        tivales antt. 114.
  A. meningen
                                                    . 112.
  A. meningere p
                                                       riae cordis 85, 216, 246.
  - - e_{XL}
                                                  s infl. 129, 157.
  A. mentali.
                                                     1 - 11.
  A. mesarnic:
                                                   157.
 A. meseni.
                                                    🕽 s supp. 104.
                                                    : gmaticae 161.
                                                  2 tales (manus) dorsales 154.
  - - med
 - - sui

    volares comm. 155, 283, 290.

                                                 - - propriae 155.
 A. meta-
                                                 · - dis) comm. 208, 322.
 -- R.
                                                   - R. perforans ant. 202,
 {f A.} met.
                                                    209.
                                                 - - - post, 202, 209,
 ____
 <del>- - ;</del>
                                               - — dorsales 202.
                                                 Litales (pedis) dorsales comm. 202.
                                               ...gitales plantares propriae
                                                   208.
                                               atkmoideae III.
                                               zemellae 196.
                                           3. Lastricae breves 167.
A_{i-1}
A \rightarrow
                                           V. gastrochemiae 196.
                                           \chi . haemorrhoid, extt. 182,
                                           Vi. Internorthoid, inff. 182.
                                           A. hepat. accessoriae 291.
                                           Aa. iliacae 167.
                                           Aa, intercostales anti, 130, 159,
                                                (aorticae) 82, 157, 262, 291.
                                           -- intermetacorpeae dorsales 15%
                                                   ジンン.
                                           - - Rr. perforantes 155, 157,

    intermetatarseae dorsales 202,

                                                   320, 323, 327,
                                          A.t. interrosseae meta arpi dors 15%.
                                           - - metatarsi dors. 202.
                                                plantares 208.

    volures 197.

                                          Aa. intestinales 167, 297,
                                          Aa. jejunāles 167
                                          Aa. labiales autt. 191.
```

- - postt, 184.

النوا

An. lumbales 82, 161, 292, 298. 299.

Aa. lumbares 161.

- maculares inff. u. supp. 115.

Aa. malleolares antt. 199, 200, 320.

Aa. mammariae extt. 130.

— marginales scroti 183.

Aa. mediastinicae postt. 81, 160.

Aa. meningeae postt. 100.

Aa. metacarpeae dorsales 145, 146, 285.

Aa. metacarpeae volares 155.

— metacarpi Rr. dorsales 157.

Aa. metatarseae dorsales 199.

— musculares (bulbi) 109, 112, 254.

Aa. nasales retinae supp. u. inff. 115.

— nutritiae pelvis 170, 292.

Aa. oesophageae 81, 160.

— palatinae minores 105.

palpebrales laterales supp. u. inff. 111.

— — medial. supp. u. inff. 112.

Aa. pancreaticae mediae 166.

Aa. perforantes (femoris) 192, 312, 313, 317.

Aa. pericardiacae postt. 160.

phrenicae magnae 161.

Aa. phrenicae supp. 160.

Aa. profundae cerebri 123.

Aa. pterygoideae 101, 102.

— pudendae extt. 188, 190, 302, 311, 313, 317.

Aa. pyloricae 166.

— — supp. 166.

— radiculaires 126.

- receptaculi 108.

Aa. sacrales 82.

— scrotales autt. 191.

— — postt. 183.

Aa. septales scroti 183.

- sinus cavernosi 108.

- soleares 203.

Aa. spinales antt. 123, 260.

— — post t. 123.

Aa. sternales antt. u. postt. 129.

Aa. subscapulares 136, 139, 265, 267, 279, 282.

Aa. suprarenales inff. 170.

— — supp. 161.

Aa. surales 196, 318.

- tarseae laterales 202, 320, 324.

— — mediales 200, *320*.

— temporales proff. 101, 104, 110. 251. 252.

Aa. temporales retinae supp. u. inff. 115.

Aa. thoracicae 136, 267.

Aa. thoracicae supp. u. inff. 136.

Aa. thymicae 129, 216, 241, 244, 246, 262.

Aa. veli palatini 105.

— venosae 334.

— volares carpi 157.

Arteriola circumflexa cordis dextra und sin. 85.

Arteriolae adiposae 86.

Atrium dextrum 37.

Atrium pulmonale 3.

Atrium sinistrum 40. Atrium venarum cavarum 4. Auricle (engl.) 4. Auriculae 4. Auricular appendage (engl.) 4. Auricule (franz.) 4.

### B.

Bande héréditaire 20. Bulbus aortae 80. Bulbus v. jugularis int. inf. 346.

### C.

Camera arteriosa 12.
Can. fibrosus vasorum tibial. antic. 197.
— musculo-peroneus 204.
Carotis s. A. carotis.
Cercle tendineux 20.
Chorda duct. arteriosi 75.
Chordae tendineae 20, 22.
Cingulus venos. prostatico-uretralis 382.
Circelli venosi spinales u. vertebrales 375.
Circellus venos. foraminis intervertebralis 376.

— hypoglossi 358. Circulus arteriosus iridis 115. Circulus arteriosus iridis maj. u. min. 115.

— — musculi ciliaris 115.

— — Willisii 117.

— venosus ciliaris 360.

Circulus venosus ischiad. 387.

— — obturator. 387.

Circulus venosus trachealis 343.

Collum auriculae sin. 41.

Confluens condyloid. ant. 358.

— sinuum 349.

Conus arteriosus 12.

Conus cordis 5.

Cor s. Herz.

Cor membranaceum u. musculosum 5.

Corona cordis 5.

Corpus cordis 5.

Crena cordis 4.

Crosse de l'aorte 78.

Cysterna chyli 451.

### D.

Ductus arteriosus 75.

Ductus arteriosus Botalli 75.

— chyliferus 450.

Ductus Cuvieri 398, 401, 402, 403.

— hemithoracicus 451.

Ductus lumbothoracicus 450.

— Pecquetianus 450.

Ductus thoracicus 450, 453.

### E.

Emissaria 357.
Emissarium condyloid. 357.
— mastoid. 357.

— occipitale 357, 412.

Emissarium occipitale 357. Emissarium parietale 357. Endocardium 5, 63.

#### F.

Fascia coronalis ant. 51. Fila cartilaginea 20. Fila coronaria 18. Fleshy pons (engl) 13. Foramen ovale 7. Foramna Thebesii 40, 340. Fossa ovalia 8.

#### G.

Ganglion sus-épitrochléen 457. Glandula (lymphat.) cubitalis superfic. 451, Glandula (lymphat.) epigastrica 459. foraminis obturat. 465, Gl. tib(alis 462. Glandulae (lymphat.) antt. 459. Gl. antibrachti 458. GL auriculares anti. u. posti. 454. Gl. axillares 458. Gl. brachiales 458. - — superfic 457, Gl. bronchiales 461. Gl. buccmatoriae 454, Gl. cervicales mediae 457. proff inff 457. — вирр. 455 superfic, 455. - coeliacae 467. cubitales 457. superfic. 457. - - proff. 458, Gl diaphiagniaticae 459 dorsales 458. duodenales 466, G1 faciales superfic. u. proff. 454. Gl. gastricae 468, Gl. gastro-epiploicae inff. 468. - - supp. 467.
 - hepaticae 467. Gl. humervriae 458. Ol. hypogastricae 405. iliacae 462 Gl. descae intt. 405. Gl. гінсас вирр. 402.

Gl. iliocolicae 466.

462.

inff. 457. — intr. 455. — superfle. 455.

Gl linguales 455.

- lumbales 465.

- впретютев 455

- intercostales 459. Gl. jugulares concatenatae 455.

infraclaviculares 458.

Gl. inguinales proff. to superfic.

Gl. lumbales aorticae 465. - transversariae 466. mammariae 459. mastordeae 454. - maxillares intt. 454. Gl. mediastinae autt. 459. Gl. mediastmae inff. 45%. Gl. mediastinae postt. 461 Gl mesaraicae 466. Gl. mesentericae 466. - mesocolicae 466. occipitales 454. Gl. parotidese 454. pectorales 469. pelvinae 465. Gl. popliteae 462, Gl praesternales 459. pulmonales 461. pulmonicae 461. Gl. sacrales 465. Gl. scapulares 458 Gl. splenico-pancreat 468. sternales 459. subauriculares 454. submaxillares 455. subscapulares 458. Gl. substernales 459. supraclaviculares 457. Gl. thorae, proff. 459. — - supp 459. Gl. Vesahanae 461. - zygomaticae 454.

#### I.

Infundibulum 12. Isthmus Vieussenii 8.

#### L.

Labyrinthus venosus Santorini 389
Lacus v. cavae 378.
Ligam arteriosum 75.
Ligam costopericardium 67.
Ligam pericardii sup 67.
— vesicae laterate 175.
Ligamenta sternopericardiae
Limbus fossae ovalis 8, 59

#### M.

Muero cords 36. Musculus contractor chords Mm. papillares 6, 20. Mm. pectinati 5.

#### N.

Nodi valvulae atrioventreel 17. Nodulus Arantu 35. — Morgagni 35. 0.

Oreillette 4. Orificium venae coronariae magnae 40. Ostium arteriosum 6.

— atrioventriculare 6.

- venosum 6.

**P.** 

Pars membranacca septi 9.
Pericardium 1.
Plexus alveolaris 366.
— articularis 369.
Plexus basilaris 351.
Plexus bulbocavernosus 381.
Plexus dorsales 375.
Plexus dorsales R. emissarius 375.
Plexus dorsales R. spinalis 375.
— haemorrhoidalis 382.
Plexus iliacus comm. 463.

- jugularis ext. u. int. 455.

— lateralis frenuli 463.

- longitudin. columnae vertebr. 375.

— maxillaris int. 366.

- pharyngeus superfic. 361.

— plantaris 385.

— prostatico-vesicalis 381.

Plexus prostaticus 381.

- pterygoideus 366.

— pubicus impar 381.

Plexus pubicus par 382.

— pudendalis 381.

- pudendo-vesicalis 381.

Plexus spinales 375.

— antt. u. postt. 375. Plexus spinales extt. u. intt. 375.

Plexus thyreoideus impar. 343.

- transversi 375.

Plexus transversi laterales 376.

Plexus uterinus 382.

Plexus utero-vaginalis 382.

Plexus vaginalis 382.

Plexus venosus cervic, ant. post. und lateral. 345.

— — colli ant. u. post. 345.

— — digitalis dors. u. volaris 370.

— — medullae spin. antt. u. postt. 378.

— — v. dorsalis propr. 382.

Plexus vertebralis cervicalis 345.
Plexus vertebralis dorsalis 375.

Plicae adiposae pericardiacae 64.

Plica epigastrica peritonei 187.

### R.

Rameau du canal nasal 112. Ramus abdominalis A. lumbalis 163. Ramus acromialis A. thoracicoacromial. 138.

— — transv. scapulae 133.

Ramus acusticus 103.

— anastomoticus 20.

— — prof. 367.

Ramus anastomoticus pubicus 187. Ramus ant. canalis spinalis 158. Ramus auriculo-ventricularis 87.

- basilaris 100.

- bronchialis A. thyreoideae inf. 131.

- carotico-tympanicus 107.

— cerebellaris 124.

— cervicalis A: transversae scapulae 134.

— — princeps prof. u. superfic. 98.

— prof. u. superficialis sup. 98.

Ramus communicans A. radialis

Ramus deltoideus A. brachialis 142.

— — thoracico-acromial. 137.

— diploicus 111.

— dorso-spinalis 158.

— fibularis A. tibial. anticae 200.

— frontalis A. temporalis superfic. 106.

- infracostalis 159.

- infraspinatus 139.

- infratrochlearis 111.

R. medullae spinalis 158, 159.

R. medullaris 158.

— mastoideus 100.

R. meningeus A. pharyngeae adscend. 100.

- nervi facialis 103.

— — sapheni int. 193.

— occipitalis A. auricul. post. 100.

— — A. temporalis superfic. 106.

R. parietalis 99.

R. petrosus superfic. 103.

— pharyngeus A. thyreoideae sup. 93.

R. pharyngeus descendens 100.

— post. Canalis spinalis 158, 159.

— praevertebralis 100.

R. pro stapedio 99.

— scapularis 134.

R. spinalis A. intercostalis 82, 158, 291.

— sternocleidomastoideus A. occipitalis 98.

— — thyreoideae sup. 93.

R. subscapularis ant. 139.

R. superficialis M. brachialis int. 143.

R. supracostalis 159.

— supraspinatus 134.

— thoracicus A. thyreoideae inf. 131.

— — transversae scapulae 133.

- tonsillaris 101.

— trochantericus 192.

— ventralis A. intercostalis 159.

- vertebralis A. intercostalis 158.

— volaris prof. uln. 152.

— xiphoideus 130.

Rami adiposi A. lumbalis 163.

Rr. alares 97.

Rr. alveolares supp. antt. 105.

Rr. auriculares 99.

Rr. bronchiales arcus aortae 88.

Rr. cardiaci A. coronariae ventric. sin. 164.

Rr. cervicales A. occipit. 98.

Rr. cervico-spinales 133.

— claviculares 133.

Rr. dentales 104. Sinns basilaris 351. - - nut. u. post, 351. diplorer A. alveolaris 104. dorsales nasi 112. - carotiens 349, Pars intra can, caret los, epiploici 166. Sinus cavernosus 349, 41% Rr episclerales 114 Sinus circularis 3.00. Rr gastro i A, coronariae ventriculi sin. - - foram magni 552, 76. 164. - gastro-emploicae 166. gingivales 104. inf. 350. - Ridleyi 350 glandulares A thyreonleae sup. 94. comm. venarum cardiacarum 🗊 Rr. intercestales ant 83, 129. - cordis 4. Rr. marginales 172. Sinus coronarius 40, 42, 331 masseterici 93, 196. Rr mastordei 99. Smus coronoideus 350. mammarii extt. 159 Sinus durae matris 547 Smus elliptions 350 - A thorac, supr. 136. Rr. mediastinier antt. 129. - fal itorius sup. 348. meningei antici III. fossae basilares vit. Br. meninge. A auriculairs post 99. Sinus intercavernosi 349. - - ant., inf n post. 350, — — lacrymalia 110. - - vertebrahs 123 Sinus lateralis 347. longitudin col. vertebr. ..73. - - apinalea 159 musales extt, u. intt. 111. - mf 349 oesophager A, thyreoid inf 131.
 Rr. orbitales A infraorbitalis 105. = sup. 348 - marginalis 35t. Rr. orbitides A. meningeae mediae 104 - maximus 80. - palpebrales 111 - Morgagn, 33 - ohliquus 349 - extl 107. Rr. parotides 93. Sinus occipitalis 351, 413 Rr. pectorales 137 Sinus occipitalis ant, ii post 35% Br. perforantes 129. — trans: 151. Rr. pannales 97. - ophthalmicus 350 pharyngei A. thyreoideae inf. 131. Sinus ophthalmo petrosus Rr. pteragoider 93 Sinus perpendicularis 349 Rt, semicirculares temporales anti- and petrobāsilaris 354 postt. 106, - petro-occupit inf a sup, 551, Rr. sternales 82, 129. petroso squamosus #13. Rr targer 112. Sinus petrosus inf 351. Rr tracheales arous aortae 88 - - medius 112. Rr tracheages A thyreoidene inf. 131, Sams petrosus prof 3 d Ramulus ad fenestram service dem 99, - superficinlia 351 pro membrana mucosa cavitatis tym Sinus petros sup 351, 411 рана 99, Sinus pulmonalis 3, Receptaculum 349. - quartus 85, 349. chya 451. - rectus 349. - Pecqueti 4al. Sinus sagittalis inf 149 Rete arriculare cubiti 152 Sinus sagittalis miner 49 Rete articulare genu 200. Simus sugittalis sup 448 🐔 calcaneam 2c6. Sinus sigmoideus 347 carpeum 133 Sinus sphenoparietalis 549. - dorsale superfic u prof. 153. - squamoso-petrosus 113 - carpenni volare lada - tentorii 449, 412, 413 e ubitale 142, 145, 1, 2. Rete malleolare ext. q int 200. Simis tentorii biter 351. — medius 349. — post. 547. Rete tarseom dorsale 199. venosum dorsale pedis 385. Sinus transversus (47, 412, 4 Retia mirabilia 69. pericardin 64 Sinus triangularis 48, - Valsalyne 33 venae coronariae 138 - magnae propr 338 Saccus lacteus 451 - - jugularis int 146. portage 393

- venarum cavarum 4

- Vebosuk 358

ant. 377

Septum atriorum 6, 8 Septum valvulare Lieutaudii 26, Septum ventriculorum 9, Sinus alae parvae 149 Siuus venosus corneae 360. Spatia intervalvularia 33. Sulcus atrioventricularis cordis 4.

— circularis cordis 4.

- coronalis cordis 4.

- longitudinalis cordis 4.

### T.

Tendines cordis 20. — coronarii 28. Torcular Herophili 349. Trabeculae carneae 6. Trigonum carot. 89. Tripus coeliacus 164. — Halleri 164. Truncus anonymus 341. — brachialis 118. — coeliacus 164. — costo-cervicalis 122. — cruralis 185. Truncus lymphat. axillaris 451, — — bronchomediastinus 453, 459. — — comm. dexter u. sin. 450. Truncus lymphat. comm. dexter maj. u. min. 450. Truncus lymphat. intestinalis 451, 467. — — jugularis 451, 453, 457. — — lumbalis 451. — — subclavius 453. — thyreo-cervicalis 122, 264. Truncus tibioperoneus 203. · — venos. alveolaris 367. Tuberculum atrii dextri 39. Tuberculum Loweri 39.

### V.

— utramque venam distinguens 39.

Valvula bicuspidalis 24. — Eustachii 39. — foraminis ovalis 8. Valvula interauricularis 8. Valvula mitralis 24, 25. Valvula semilunaris 8. – sinus sinistri 8. Valvula Thebesii 40. — tricuspidalis 24, 26. Valvula triglochis 24. - Vieussenii 338. Valvulae arteriosae 32. Valvulae atrioventriculares 9, Valvulae cuspidales 10. Valvulae semilunares 31. Valvulae sigmoideae 32. — venosae 10. Vasa chylifera 467. — lactea 467. Vasa vasorum 74. Veine satellite du nerf lingual. 362. — grande trachélienne 345.

Veine sus-hépatique 390. — trachélienne int. 344. Vena angularis 416. — anonyma brachiocephal. 335, 341, 403, 408, 410. — — iliaca 335, 378, 380, 402, 404, *405*, *418*. — anostomotica magna 354. Vena arteriosa 75. Vena articularis genu comm. *420*. Vena ascendens 354. — auricularis post. 364. Vena axillaria 369, 410, 416. Vena azyga 373. -— — magna 373. Vena azygos 335, 341, 373, 394, 401 bis 4()4, 407. — — cerebelli post. 354. — — conarii 354. Vena basilaris 354. — — Rosenthalii 354. V. basilica 371, 417. — brachialis 369, 416, 417. V. carotis ext. 368. V. carpea communicans dors. 371. V. cava adscendens 378. — — descendens 341. V. cava inf. 335, 378, 404, 406, 408, *417*. — — sup. 335, 341, 401 bis 404, 408, — centralis retinae 361. — cephalica 371, *416*, *417*. V. cephalica ant. 366. — — R. anticus 368. — ext. 366. — — int. 346. — — pollicis 370. — — post. 346. V. cerebelli ant. sup. 414. V. cerebelli sup. mediana 354. — cerebralis centralis 353.  $- - \inf. 354.$ — — magna 353. V. cerebri ant. 353. V. cerebri int. 353. V. cerebri int. comm. 353, 413, 414. — — dextra u. sin. 353. - — media 354. V. cerebri mediana inf. 354. V. cervicalis prof. 343, 345. — — superfic. 365. — choroidea 353. V. choroidea lateralis 353. ---- ext. 353. - media 352. V. circumflexa femoris medial. 387. - - ilium 420. -- superfic. 387. — penis 384. V- circumflexa penis superfic. 384. V. colica sin. 391, 423. V. colica sin. 391. V. comitans lateralis 384.

V. comitaus medial, 384, 420. V - communicans cephalica pollicis 371. - obturatoria 384. - plnaris 371. V. cordis dextra 139. - Galeni 339, 340. V. cordis media 339-396. corna 382. - coronaria cordis minor 339. post 339 V. coronaria magna 339, 396, 403. V. coronaria magna R longitud ant 339. Rr. ascendentes, descendentes, auriculares u. ventriculares 539 V, colonaria parva 339. coronaria sin. 339 V, coronaria ventriculi 393. V. coronaria ventriculi sin u. sup. 393, corporis callesi 354. - ant. inf. 353. V. corporis striati 353, 414. V. costalis 373 V. cruralis 384, 419. V, cutanca cervicis magna 365. - colh ant, 565. mf. 366 — — major 364 - - post. 364. - frontis magna 368, radialis u. ulnaris 371. cystica 493. diploica frontalis 358. occipitalis 357 temporalis aut. u. post. 356. dorsalis clitoridis 381, 382, 384. V. dorsalis pedis ext. u int. 386. V. dorvalis penis 381, 382 V. dorsalis penis mediana ui prof. 382. dorsi nasi inf. u. sup 468 dorsocustalis 373. V. ethmoidalis 359. - epigastrica inf. 537, 419. facialis 368. ant, 41 466, 568, 415 comm 341, 346, 362, 366, 415. post 341 366, 368 415. V. facialis cubinea comm u magna 368, ext u. int. 368. - femoro poplitea 386 fossae Sylvii 354. V. frontalis 368, Hb. V frontabs ext. 369. Gaiem 353 - gastrocolies 391. V. gastro epiptoica dextra 391, 423. V. gastroLenalis 391. V. gluten 180 hemrazygos 335, 403 bis 405, 407, 108 · - accessoria 336. - hepatica comm. 402, 404. - h v pogastrica 378, 380, 387, 418,

419.

V. 111men 378, 384, 387, 418, 419, iliaca 380. - - comm. int primitiva 380 V. iliolum balis 380, #18 - intercapitularis 375. — intercostalis comm of, \$\$ - - R. dorsalis .37, .73, — suprema 543, 745, 417, 410 bis 112 V. interventricularis post 339. V. 18chiadica 380, 387, 422. V. jugularis ant. 365. - - ext. doo - horizontalis 366. cephalica 346. - - conan. 341, 346. V. jugularis ext. 141, 364, 410 415. V. jugularis ext. ant. 466. - post 364 365. V. jugularis int 341, 346, 🦚 412, 415. transversa 401, 102 V. jugularis transversalis ant 36 V. jugularis post. 110. - labialis inf. media u. sus - lacrymalis 359 laryngea inf - sup 363, 412 - frenalis 391, 494 423. lingualts 162, 412, 415, 416 V. longitudinalis int 549 humbalis adscendens 373. magna cerebrahs sup. ded cordis 539 Ualezi ..53 - major cerebralis int. 353. V. mammaria int 347, 343, 34 410, 411. V. marginalis ventriculi sin. 349. - maxillaris ext. ii int. 568, mt ant u. aut sup 367. V. mediana 371. 417. V. mediana antibrachii 371, 472, V. mediana basilica 372. me hana brachn 373 V. mediana cephalica 372. V. mediana codli aco, 415 — — comm. 371. V mediana meduliae spi**n**a a post 377 V. mesenterica 391, 194 V. mesenterica inf. 391. V. mesenterica magna u minor 🧶 V mesenterica sup 194, 428 V. mesolobica ant. 454, V. nasalis 368. V. nasans ant inf. u. sup 468 V. nasofrontalia 359. V. obaqua auricularis 3 9 V. obturatoria 380, 387, 419. V oplithalmica cerebr u tuciai, 🦷 int 358. ophthalmica inf 38, 686. - sup 558, 368, 413 ophthalmo meninges 34

```
168, 412,
                                           V. thyreoidea media 362.
              1 168.
                                            - thyro-laryngea 362.
                o duodenalis 391.
                                           V. tibialis recurrens 422.
                  61, 412,
                                           - transversa colli 365, 412, 417.
                of a. sap. 361.
                                           - - facie: 369.
                                           - - scapulae 369, 412, 417.
- umbilicalis 408.
                3.
               *4, 420, 422.

    ureterica 423,

           .m (38, 391, 405, 409, 423, tr 1 sin. 339, 396.
                                            - utero-vaginalie 423.
                                           V. ventricularis 353.
        . . r. fe uli sin. 339. 396.
                                           V. vertebralia 343, 344, 410 bis 412.
        process 368.
                                           V. vertebralis Rr. vertebro-spinales 345.
        funds clitoridia 380.
                                             vertebralis ant comm. u. axt. 345.
       femor s 420.
                                           V. vertebralis ext. accessoria 410.
       Lenis 380
                                           V. vertebralis ext. ant. 345.

    — int. u lateralis 344.

  - pudenda int. 380, 419.
 V. pudendo glutea 382.

 — superficialis 345.

    prof. 344.

 V. pulmonalis dextra media 334.
                                           Venae aberrantes 395.
 V. ramina 362

    reflexa 35 k

                                           Vv. articulares 369.
 -- relata 353.
                                             ascendentes 375.
V. renalis 379, 390, 394, 402, 406, 408,
                                           Vv. auriculares antt. 369.
          418, 422
                                               basivertebrales 376.
V. sacci facrymalis 359
                                               brachiales 417.
                                               bronchiales 334, 338, 343, 346, 373, 407, 412, 416.
V. sacratis lateralis 180.
   - media 118.
V. salvatella 370
                                               buccales 368.

    cardinales 399, 402, 405.

 saphena int 385.

                                           Vy. cavernosae 384.
V. saphena magna 385, 386, 420, 421.
                                               cerebelli periphericae supp. mediae
V. saphena mmor 585.
V. saphena parva 385, 386, 420 bis
                                           Vv. cerebelli supp. laterales und
         422
V. saphena post, 395,
                                                    mediae 354.

    — tibialis 386.

                                           Vv. cerebrales extt. u. intt. 352.

    semino-uretro-sacralis 382

                                           Vv. cerebrales supp. 352.

    septi lucidi 353.

                                           Vv. cerebrales supp. 352.
                                           Vv. cerebri postt. inff. 354.

    sine counte 373.

   - pari 373.

    ciliares postt. 359, 360, 414.

V. spermat int. 379, 388, 407, 408,
118, 419, 422.
                                           - circumflexae humeri 417.
                                               colicae dextrae 391,

    sternocleidomastoidea 363.

                                           Vv. collaterales superfic. extt. u. intt.
- subclavia 341, 369, 402, 407, 410,
                                                    370.
          415, 416
                                           Vv. comitantes 384.

    conjunctivales antt. u. postt.

V subcutanca colli 365.
V. subcutanea colli post. 365.
                                                    359.
- sublingualis 362.
                                           Vv. cordis minimae 340.
- submentalis 368, 416.
                                              coronariae antt., minores u. parvae
V. superficialis colli ant. 365.
                                                    340.
V. superficialis colli inf. 366, 412,
                                           Ÿv. corporis callosi postt. inff. 354.
         115, 416.
                                           Vv. diploëticae 355.
- supraorbitalis 359, 368.
                                          Vv. diploreas 355.
V. supraorbitaria 369

    dorsales linguae 362.

V. suprarenalis 379, 390, 408, 422,
                                           — — penis subcutaneae 384.
                                          Vv. dorsi spinales 375.
        423.
V. temperalis comm. 368.
                                          Vv. duodenales 391, 422.
V. temporalis media 368.
                                              epigastricae superfic. 386, 421.
V. temporalis prof. 368.
                                              episclerales 359.
V. temporalis superfic. 368.
                                             gastricae breves 391.
V. temporalis superfic. ant. 368.
                                          Vv. glandulosae 368.
 - temporo-maxillaris 368.
                                          Vv. haemorrhoidales 381.
V. thoracica ext. accessoria 415.
                                          - - extt. 382.
                                          - intt. 382, 391, 423.

    thoracico-aeromialis 371.

V. thyreoidea ima 343.
                                          — — mediae 382.
V. thyreoidea ima impar 410.
                                            hepaticae 379, 390, 409.
   — inf. 343, 411, 412.

    advehentesu, revehentes 397.

V. thyreoidea inf. 362.

    intercostales 401 ff., 408.
```

Honle, Austomie. Bd III Abth. L.

#### Alphabetisches Sachregister.

Vv. interesseae comm. 417. intestinales 891. jugulares primitivas 398. Vv. linguales proff. 362 propriae 362.
 v. lumbales 379, 388, 418, 422, 423. Vv. lumbocostales comm. 373. magnae longitudin. antt 375. majores cerebri periphericae inff 354. — — вирр. 352. Vv. massetericae 368. mediastinicae 388, 341, 343. - postt. 373. meningeae mediae 355, 368, metacarpese 370. musculares (orbitae) 359. Vv. nasales laterales 10ff. u. supp. 368. Vv. oesophageae 338, 343, 373. omphalo-mesentericae 397, 408. palpebrales 359. inff. u. supp. 368. pancreaticae 391. parotideae 368, 369. pericardiacae 841, 348. pharyngeae 361, 416. phrenicae inff. 379, 388, 422. supp. 343, 407, 408. pudendae extt. 386. - proff. 387. pulmonales 334, 334, 404. - comm. 334.

Vy radiales 417. Vv. rectae 375. Vv. scrotales antt. 384, 386 Vv. spinales extt. postt. 375. - intt. antt. u. poatt. 375 - longitudinales antt. u. poatt 57 - - propriae laterales u post, 37, Vv. subcutaneae colli anti # 412, 415. Vv. submaxillares 368. subvertebrales poett, 373. Vv. temporales proff. 369. Vv. Thebesii 340. Vv. thymicae 343. tracheales 343. thyreoideae supp. 362, 412. uterinae 381. Vv. vertebro-costales 373. Vv. vesicales 381. Vv. Vieussenii 340. vortacosae 360. Venulae spinales propriae 378 Vestigial fold of the pericardium 65 Ventriculus dexter 42. - sin. 43. Vertex cordis 57. Villi pericardiaci 64.

Z.

Zona atrioventricularis 20.
— tendinosa 20.

#### A.

Achselpulsader 134.
Adernetzpulsader 116.
Afterpulsader 182.
Anastomosen 68.
Antlitzpulsader, äussere 96.
Aortensystem, Varietäten 210.
Aortenzipfel 25.
Aortenzwiebel 80.
Armpulsader 139.
Armspindelpulsader 143.
Arterien 67.
Arterien wurzeln 28.
Atrien, Musculatur 47.
Atrioventricularklappen 10, 13.

#### B.

Balkenpulsader 117.
Bauchaorta 80.
Bauchdeckenpulsader 185, 187, 190.
Bauchpulsader, kurze 164.
Bauchspeicheldrüsenzwölffingerdarmpulsader 166.
Bauchstück der A. cruralis 185.
Beckenpulsader 173.
Blendungspulsadern 113.
Brustaorta 80.
Brustpulsader, innere 127.
Bruströhre 450.
Bruststück der A. subclavia 118.

#### D.

Dammpulsader 182.
Darmbeinpulsader, umschlungene 187.
Darmpulsader 167.
Drosselblutader 346.

#### E.

Eingeweidepulsader 164. Eingeweidestamm 451. Ellenbogennetz 152. Ellenbogenpulsader 148. Endarterien 68.

#### F.

Fascie des Herzens 14. Faserringe, arterielle 28. Faserringe der Atrioventricularöffnungen 15. Felsenblutleiter, oberer 351. Flügelgaumenpulsader 105. Frauenader 385.

#### G.

Gallenblasenarterie 166.
Gehirnvenen, mittlere 353.
— obere 352.
— untere 354.
Gekröspulsader 167.
Gefässpulsader 179.
Griffellochpulsader 99.
Griffelzitzpulsader 99.
Grundbeinblutleiter 351.
Grundpulsader 123.

#### H.

Halsstück der A. subclavia 118. Heiligenbeinpulsader 178. Herz 1. Herzbeutel s. Pericardium. Herz, Dimensionen 45. — Gewicht 43. Herzohren s. Auriculae. Herzwirbel 57. Hinterhauptsblutleiter 351. Hohlvene, absteigende 341. - obere 341. Hohlvenensack 3. Hüftbeinlochpulsader 176. Hüftlendenpulsader 176. Hüftpulsader 173. — äussere 185. - innere 173.

#### K.

Keilbeinblutleiter 351.
Keilbeingaumenpulsader 105.
Kernstück der Klappe 23.
Kieferpulsader, äussere 96.
Klappensaum 23.
Klappensegel 24.
Kniegelenkpulsader 199.
Kniekehlenpulsader 193.
Knoten der linken Atrioventricularklappe 17.
Kopfpulsader 89.
Kranzarterien 85.

Kranzpulsader der Hüfte 187. Kranzpulsader der Oberlippe 97. — Unterlippe 97. Kranzpulsader des Magens 164. Kranzpulsadern des Arms 138. Kreuzpulsader 179. Kreuzschlagader, mittlere 209.

L.

Lungenvenensack 3. Lymphgefässe 423.

M.

Magennetzpulsader 166. Magenzwölffingerdarmpulsader 166. Mastdarmpulsader 169. Milchbrustgang 450. Milchsaftgang 450.

N.

. Netzhautpulsader 115.

0.

Oberarmpulsader 139.

**P.** 

Purkynie'sche Fäden 63. Pyramidenblutleiter, oberer 351.

R.

Randschlingennetz der Cornea 114. Rippenpulsadern 157. Rosenader 385. Rückenschlagader des Fusses 200. Rumpfarterie, vordere, untere 185. Ruthenpulsader 184.

S.

Samenpulsader 187. Schambeinpulsader 187. Schampulsader 182.
Scheidewandlappen 26.
Schienbeinpulsader 197.
Schilddrüsenpulsader 93.
Schildpulsader 93.
Schlüsselbeinpulsader 118.
Seitenzungenpulsader 96.
Sichelblutleiter 348.
Sitzbeinpulsader 180.
Spaltengefässe 461.
Speichenpulsader 143.
Speisesaftröhre 450.

T.

Tiefzungenpulsader 96.

U.

Unterschlüsselbeinpulsader 118.

V.

Vene der Oberextremität 369.

— Unterextremität 384.

— des Aquaeduct. cochlene 347.

Vene, halbunpaare 335.

— unpaare 335.

Venen 327.

— der Oberextremität oht

der Oberextremität, obe flächliche 370.
 des Körperkreislaufs 334.

Ventrikel, Musculatur 53.

W.

Wadenbeinpulsader 204.

- kleine 199.

-- obere 199.

— zurücklaufende 199. Wirbelpulsader 122. Wundernetze 69. Wurmfortsatzpulsader 169.

Z.

Zapfenblutleiter 351. Zapfenpulsader 123. Zellblutleiter 349. Zeltblutleiter 349.

#### Berichtigungen.

Seite 144, Zeile 11 v. u. statt Handwurzelknochen lies Mittelhandknochen 145, " 25 v. o. " teres lies quadratus.

Holzstiche
aus dem zylographischen Atelier
von Friedrich Vieweg und Sohn
in Braunschweig.

Papier

aus der mechanischen Papier-Fabrik

der Gebrüder Vieweg zu Wendhausen

bei Brannschweig.

. .

## HANDBUCH

DER

#### SYSTEMATISCHEN

# ANATOMIE

DES

# MENSCHEN.

VON

DR. J. HENLE, Professor der Anatomie in Göttingen.

IN DREI BÄNDEN.

DRITTER BAND. ZWEITE ABTHEILUNG.

#### NERVENLEHRE.

MIT ZAHLREICHEN IN DEN TEXT EINGEDRUCKTEN
HOLZSTICHEN.

ZWEITE VERBESSERTE AUFLAGE.

BRAUNSCHWEIG,
DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN.
1879.

## HANDBUCH

DER

# NERVENLEHRE

DES

# MENSCHEN.

VON

DR. J. HENLE,
Professor der Anatomie in Güttingen.

MIT ZAHLBEICHEN IN DEN TEXT EINGEDRUCKTEN HOLZSTICHEN.

ZWEITE VERBESSERTE AUFLAGE.

BRAUNSCHWEIG,

DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN.

Alle Rechte vorbehalten.

### VORREDE.

Die Aenderung und Vermehrung, welche die vorliegende Abtheilung in dieser neuen Auflage erfahren hat, betrifft vorzugsweise die Anatomie des Centralorgans. Die Methode des Vortrags, für die ich schon in der ersten Auflage ein Wort der Entschuldigung zu bedürfen glaubte, ist die nämliche geblieben: Die erste, kurze Beschreibung des Gehirns (S. 106 bis 117) schien mir zur Orientirung über den Zusammenhang des Ganzen unentbehrlich. Die Trennung der gröberen Anatomie (S. 117 bis 198) von der feineren (S. 198 bis 370) hielt ich schon wegen des stationären Inhaltes der Einen und des wechselnden der anderen für geboten, wie sie sich denn auch dadurch gerechtfertigt hat, dass die Umgestaltungen, die ich auf Grund fremder und eigener Untersuchungen vorzunehmen hatte, sich fast ausschliesslich auf die dritte, histologische Darstellung beschränken. Die Unzukömmlichkeiten, die aus der dreimaligen Beschreibung entspringen, sind, wie ich hoffe, gemindert durch zahlreichere Ueberschriften und durch das beigegebene Register, mit dessen Hülfe es leicht ist, die zerstreuten Angaben über jeden einzelnen Theil zu sammeln.

Ueber die Präparationsweisen wiederhole ich das in der Vorrede zur ersten Auflage Gesagte: "Dass es allein die Stilling'sche Methode, die mikroskopische Untersuchung successiver Durchschnitte ist, die einen Fortschritt und Abschluss in der feineren Anatomie des Centralorgans hoffen lässt, ist meine, wie aller Histologen Ueberzeugung. Zur Härtung habe ich mich durchgängig des Alkohols bedient, auch bei den Präparaten, denen vorher durch Chromsäure oder Müller'sche Flüssigkeit Consistenz verliehen war. Die Aufhellung der Durch-

VI Vorrede.

schnitte wurde auf verschiedene Art erzielt. Zur Verfolgung der Nervenfasern eignet sich vorzüglich die Behandlung der vorher ausgewässerten Alkoholpräparate mit verdünnter Kalilösung, welche alle Körner und Nervenzellen bis auf das Pigment zerstört und Bindegewebe und gelatinöse Substanz erblassen macht. Das Brönner'sche Fleckwasser hat sich uns fortwährend als ein eben so vortreffliches, aber auch eben so capriciöses Hülfsmittel erwiesen, wie wir, Merkel und ich, es in unserer Abhandlung über die Bindesubstanz der Centralorgane (Ztschr. für rat. Med. 3. R. XXXIV, 49) geschildert haben. So wahrscheinlich es ist, dass die Unterschiede der Reaction von dem Wassergehalt bedingt sind, so fruchtlos waren unsere wiederholten Bemühungen, eine Mischung herzustellen, die den Erfolg sicherte. Dies ist um so bedauerlicher, da das Mittel, wenn es einschlägt, die in jedem Sinne glänzendsten Bilder liefert, namentlich die Axencylinder bis zu denen der feinsten Nervenfasern hinab in einer Schärfe zeigt, die durch keine Färbung erreicht wird, weil die Färbemittel alle auch mehr oder weniger auf die gelatinöse Substanz wirken. Ich bemerke noch, dass gelungene Brönnerpräparate sich ein oder ein paar Mal 24 Stunden in Nelkenöl aufbewahren und, wenn sie darin erblasst sind, durch Alkohol wieder herstellen lassen.

Die gefärbten Präparate habe ich als Molybdän- und Carminpräparate bezeichnet. Beiderlei Färbungen führte Merkel nach eigenen Methoden aus, die ich nach seinen Worten mittheile:

Die Flüssigkeit zur Molybdänfärbung bereitet man folgendermaassen: Man verdünnt 1 Vol. einer ganz concentrirten Lösung von molybdänsaurem Ammoniak mit 1 bis 2 Vol. Wasser, setzt eine Messerspitze Limatura ferri hinzu und träufelt langsam unter stetem Umrühren soviel officinelle Salzsäure zu, als nöthig ist, um eine tief dunkelblaue, fast schwarze Färbung zu erzeugen.

Der im Anfang des Säurezusatzes entstehende weisse, wolkige Niederschlag ist unschädlich und löst sich beim Umrühren rasch wieder auf. Wird aber die Flüssigkeit braun statt blau, was hier und da vorkömmt, so ist sie unbrauchbar geworden.

Die Lösung lässt man, wenn sie die gewünschte Farbe hat, etwa 10 Minuten stehen und filtrirt sie dann.

In die so gewonnene blaue Flüssigkeit, die man nun nach Bedürfniss mit Wasser verdünnen kann, legt man Schnitte von Rücken- oder verlängertem Mark — Gehirn scheint sich weniger gut zu eignen —

Vorrede. VII

ein, und findet sie, je nach der Concentration des Färbemittels in 6 bis 15 Stunden, blau gefärbt. Die Färbung ist eine durchgehende und anscheinend gleichmässige, doch treten an guten Präparaten die Axencylinder sehr klar hervor. Der Einschluss der Präparate ist der gewöhnliche: nach Entwässerung in Alkohol und Aufhellung in Nelkenöl legt man sie in Canadabalsam ein.

Zur Färbung von Präparaten des Centralnervensystems, die in Chromsäure erhärtet sind, bedient man sich vortheilhafter einer anderen Methode, die eine der Gerlach-Clarke'schen Carminbehandlung ähnliche Farbe erzielt, aber den bedeutenden Vorzug hat, dass sie die Fertigstellung eines Präparates in 5 Minuten gestattet, während die gewöhnliche Carminfärbung immer wenigstens 24 Stunden in Anspruch nimmt.

Man legt einen gut ausgewässerten Schnitt in eine Lösung von Palladiumchlorid von 1:300 bis 600 Wasser. Hierin lässt man denselben so lange liegen, bis er eine schwach strohgelbe Färbung angenommen hat, was etwa 1 bis 2 Minuten dauert. Dann wäscht man das überschüssige Palladium gut aus und bringt den Schnitt in eine concentrirtere Lösung von carminsaurem Ammoniak. Hierin färbt er sich dann fast momentan roth und die Färbung ist am schönsten, wenn die Röthe noch eine Beimischung von Gelb zeigt. Dann wäscht man den Schnitt aus und legt ihn in der gewöhnlichen Weise in Canadabalsam oder Damarfiniss ein.

Die Axencylinder sind in solchen Präparaten lebhaft roth, das Nervenmark gelb gefärbt; erst bei längerem Verweilen in der Carminlösung färbt sich auch das Nervenmark roth, was jedoch der Deutlichkeit gewöhnlich keinen Eintrag thut.

Lässt man die Schnitte zu lange in der Palladiumlösung liegen, so dunkeln sie leicht nach, wodurch dann das Präparat verdorben wird."

Ich habe nur hinzuzufügen, dass in dem von Merkel (Archiv für mikroskop. Anat. XIV, 621) empfohlenen Xylol ein vollkommen genügender Ersatz für das Brönner'sche Fleckwasser, welches definitiv aufgegeben werden musste, gefunden ist.

Der Verfasser.

### Corrigenda:

Seite 83, Zeile 28, statt der untern lies des untern.

- " 123, Note Zeile 1, statt Processus lies Recessus.
- " 163, Zeile 9, statt anterius lies superius.

# INHALT.

| 78 | Wannanlahma                                                  |       | Seite |
|----|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    | L. Nervenlehre                                               |       | 1     |
|    | A. Centralorgan, Centrum cerebro-spinale                     |       | 37    |
|    | 1. Rückenmark, Medulla spinalis                              |       | 38    |
|    | 2. Gehirn, Cerebrum                                          |       | 102   |
|    | A. Die Ventrikel des Gehirns, deren Communication und Begrei |       |       |
|    | B. Morphologische Beschreibung des Gehirns                   |       |       |
|    | C. Histologische Beschreibung des Gehirns                    |       |       |
|    | B. Peripherisches Nervensystem. Nerven im engeren Sinne      |       |       |
|    | A. Gehirnnerven                                              |       |       |
|    | I. N. olfactorius                                            |       |       |
|    | II. N. opticus                                               |       |       |
|    | III. N. oculomotorius                                        |       |       |
|    | IV. N. trochlearis                                           |       |       |
|    | V. N. trigeminus                                             |       |       |
|    | A. Des N. trigeminus erster Ast, N. ophthalmicus             |       |       |
|    | 1. N. recurrens (ophthalmici)                                |       |       |
|    | 2. N. supraorbitalis                                         |       | 401   |
|    | a. N. supratrochlearis                                       |       | 402   |
|    | b. N. frontalis                                              |       | _     |
|    | c. N. supraorbitalis s. s                                    |       | _     |
|    | 3. N. nasociliaris                                           |       | 403   |
|    | a. Die lange Wurzel des Ggl. ciliare und das Gangl           | ion . | 404   |
|    | b. Nn. ciliares longi                                        |       | 407   |
|    | c. N. ethmoidalis                                            |       | _     |
|    | d. N. infratrochlearis                                       |       | 409   |
|    | 4. N. lacrymalis                                             |       |       |
|    | B. Des N. trigeminus zweiter Ast, N. supramaxillaris         |       | 411   |
|    | 1. N. recurrens (supramaxillaris)                            |       | 414   |
|    | 2. N. infraorbitalis                                         |       |       |
|    | † Collaterale Aeste                                          |       | _     |
|    | a. N. orbitalis                                              |       |       |
|    | b. N. alveolares superiores                                  |       |       |
|    | †† Endäste                                                   |       |       |
|    | a. Nn. palpebrales inferiores                                |       |       |
|    | b. Nn. nasales subcutanei                                    |       |       |
|    | c. Nn. labiales superiores                                   |       |       |

| 3. N. sphenopalatinus, Ggl. nasale                      | 419   |
|---------------------------------------------------------|-------|
| a. N. vidianus                                          | -     |
| b. Nn. nasales superiores                               | 421   |
| N. nasopalatinus                                        | 432   |
| c. Nn. palatini                                         | 423   |
| C. Des N. trigeminus dritter Ast, N. inframaxillaris    | 434   |
| 1. N. recurrens inframaxillaris                         | 427   |
| 2. Die kurzen Wurzeln des Ggl. oticum und das Ganglion. | 428   |
| 3. N. massetericus                                      | 438   |
| 4. N. temporalis prof. post                             | -     |
| 5. N. temporalis prof. ant                              | . —   |
| 6. N. pterygoideus ext                                  | -     |
| 7. N. buccinatorius                                     | 433   |
| 8. N. pterygoideus int                                  |       |
| 9. N. lingualis                                         | 434   |
| a. Nn. mandibulares                                     | 436   |
| b. N. sublingualis                                      | 437   |
| c. Die Wurzeln des Ggl. linguale und das Ganglion       |       |
| d. N. communicans c. n. hypoglosso                      |       |
| 10. N. alveolaris inf                                   | -     |
| a. N. mylohyoideus                                      |       |
| b. N. mentalis                                          |       |
| 11. N. auriculo-temporalis                              |       |
| a. Rr. articulares                                      |       |
| b. Nn. meatus auditorii externi                         | -     |
| c. N. communicans facialis                              |       |
| d. Nn. parotidei                                        |       |
| VI. N. abducens                                         |       |
| VII. N. facialis                                        |       |
| † Collaterale Aeste                                     |       |
| 1. Rr. communicantes c. nervo acustico                  |       |
| 2. N. petrosus superficialis major                      | _     |
| 3. R. communicans cum plexu tympanico                   |       |
| 4. N. stapedius                                         |       |
| 5. Chorda tympani                                       | _     |
| 6. N. communicans c. ramo auriculari N. vagi            |       |
| 7. N. auricularis post                                  |       |
| 8. N. styloideus                                        |       |
| a. N. stylohyoideus                                     |       |
| b. N. biventricus                                       |       |
| c. N. communicans cum n. glossopharyngeo                |       |
| †† Terminale Aeste                                      | 459   |
| VIII. N. acusticus                                      |       |
| IX. N. glossopharyngeus                                 |       |
| 1. Communicationsäste des Ggl. petrosum                 |       |
| a. N. tympanicus. Plexus tympanicus                     |       |
| b. R. communicans n. facialis et glossopharyngei        |       |
| c. Rr. communicantes c. nervo vago                      |       |
| 2. R. pharyngeus                                        | ,     |
| 3. R. lingualis                                         | 474   |
| † Collaterale Aeste                                     |       |
| a. Nn. pharyngei lingualis                              |       |
| b. N. stylopharyngeus                                   |       |
| c. Nn. tonsillares                                      | . —   |
| †† Terminale Aeste                                      |       |
| X. N. vagus                                             | . 47. |
| 1. Aeste des Ggl. jugulare                              | . 48  |

| Inhalt.                                                   | XI           |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
|                                                           | Seite        |
| a. N. meningeus                                           | 480          |
| b. B. auricularis                                         |              |
| c. R. communicans c. nervo glossopharyngeo.               | 483          |
| 2. Verbindungsäste des Plexus ganglioformis               | <del>-</del> |
| 3. R. pharyngeus. Plexus pharyngeus                       |              |
| 4. N. laryngeus sup                                       |              |
| 5. Rr. cardiaci                                           |              |
| 6. N. laryngeus inf                                       |              |
| 7. Plexus pulmonalis ant.                                 |              |
| 8. Plexus pulmonalis post                                 |              |
| 9. Plexus oesophageus                                     |              |
| 10. Plexus gastricus                                      |              |
| XI. N. accessorius                                        |              |
| XII. N. hypoglossus                                       |              |
| I. Nn. cervicales I bis IV. Plexus cervicalis             |              |
| N. occipitalis major                                      |              |
| a. Kurze Muskelnerven                                     |              |
| b. Oberflächliche Nerven                                  |              |
| 1. N. occipitalis minor                                   |              |
| 2. N. auricularis magnus                                  |              |
| 3. N. subcutaneus colli inferior                          |              |
| 4. Nn. supraclaviculares                                  |              |
| c. Tiefe Nerven                                           |              |
| 1. N. cervicalis descendens                               |              |
| 2. Aeste zu den Mm. sternocleidomastoideus und tr         |              |
| 3. N. phrenicus                                           |              |
| II. Nn. cervicales V. bis VIII. N. dorsalis I. Plexus bra |              |
| a. Kurze Nerven des Plexus brachialis                     |              |
| 1. N. dorsalis scapulae                                   |              |
| 2. N. suprascapularis                                     |              |
| 3. N. axillaris                                           |              |
| 4. Nn. subscapulares                                      |              |
| 5. N. thoracicus post                                     |              |
| 6. Nn. thoracici antt                                     | <del>-</del> |
| 7. N. subclavius                                          |              |
| b. Lange Nerven                                           | 531          |
| $\alpha$ . Hautnerven                                     | –            |
| 1. N. cutaneus medialis                                   | —            |
| 2. N. cutaneus medius                                     |              |
| 3. N. cutaneus lateralis                                  |              |
| $\beta$ . Tiefe Nerven                                    |              |
| 1. N. medianus                                            |              |
| 2. N. ulnaris                                             |              |
| 3. N. radialis                                            |              |
| Fingernerven                                              |              |
| III. Nn. dorsales I bis XII                               |              |
| way 27 2 . 2                                              |              |
| IV. Nn. lumbales I bis IV. Plexus cruralis                | 561          |
| a. Kurze Nerven des Plexus cruralis                       | 561<br>564   |
| a. Kurze Nerven des Plexus cruralis                       |              |
| a. Kurze Nerven des Plexus cruralis                       |              |
| a. Kurze Nerven des Plexus cruralis                       |              |
| a. Kurze Nerven des Plexus cruralis                       |              |
| a. Kurze Nerven des Plexus cruralis                       |              |
| a. Kurze Nerven des Plexus cruralis                       |              |
| a. Kurze Nerven des Plexus cruralis                       |              |

Frage, ob der Grund dieser Verschiedenheit der physiologischen Function in der eigenen Substanz der Nerven oder in der Art und dem Orte ihrer Verbindung mit den Centralorganen beruhe, kann vorerst unentschieden bleiben; genug, dass wir uns der physiologischen Reaction als eines Merkmals bedienen müssen, um Arten von Nerven zu unterscheiden, die sich in chemischer Beziehung identisch verhalten und auch für das Auge höchstens in einem unwesentlichen Punkte von einander abweichen.

Auch diese unwesentliche Differenz der Fasern der motorischen und sensibeln Nervenwurzeln, welche in dem Kaliber derselben besteht, wurde von J. Müller und Ehrenberg (Müller's Archiv 1934, S. 36), Valentin (Ueber den Verlauf und die Enden der Nerven. Bonn 1836, S. 50) und Lersch (De retinae structura microscopica Berol. 1836, pag. 7) nicht anerkannt. Emmert dagegen (Ueber die Endigungsweise der Nerven in den Muskeln, Bern 1836, S. 9) schrieb den vorderen Wurzeln dickere Primitivfasern zu, und ich (Allg. Anat. 1841, S. 669) u. Rosenthal (De numero atque mensura microscopica fibrillarum elementarium. Wratisl. 1845) stimmten ihm bei. Ich fand, trotz der grossen Schwankungen des Durchmessers der Primitivfasern, den Unterschied darin ausgesprochen, dass die Mehrzahl der Fasern in den hinteren Wurzeln feiner ist als in den vorderen, ferner, dass die dicksten Fasern der vorderen Wurzeln stärker sind als die dicksten der hinteren Wurzeln, und endlich dass die Zahl der feinsten Fasern in den hinteren Wurzeln viel grösser ist als in den vorderen. Nach Rosenthal stellt sich das Verhältniss des Durchmessers der hinteren Wurzeln zu den vorderen im Mittel wie 4: 6. In rein motorischen Nerven sah derselbe nur stärkere Fasern, in gemischten um so mehr feine Fasern, je mehr deren sensible Function vorherrscht. Nach Stannius (Das peripher. Nervensystem der Fische. Rostok 1849, S. 114) überwiegen bei den Fischen in den hinteren Wurzeln die feinen Fasern, in den vorderen kommen die breiten Fasern ausschliesslich oder doch nur mit wenigen feinen untermischt vor.

Neuerdings wurden diese Untersuchungen von Reissner (Arch. für Anat. 1861, S. 721; 1862, S. 125), Luchtmans (Anteekeningen van het verhandelde op de Sectievergaderingen van het provinc. Utrechtsche genootschap 1864, p. 6; 1866, p. 69) und Roudanowsky (De la structure des racines des nerfs spinaux. Paris 1876) wieder aufgenommen. Die Erstgenannten fanden, je nach den Regionen des Rückenmarks, das Verhältniss der feinen und starken Fasern in den Wurzeln der Spinalnerven verschieden. In der Reihe der Cervical- und Lumbarnerven enthalten beiderlei Wurzeln feine und starke Fasern; aber in den hinteren Wurzeln liegen die feinen Fasern bündelweise, in den vorderen vereinzelt; in den Dorsalnerven enthalten auch die vorderen Wurzeln die feinen Fasern in Bündeln und eben so zahlreich, wenn nicht zahlreicher, als die hinteren. Nach Roudanowsky kämen in den vorderen Wurzeln starke Fasern von zweierlei Kaliber, in den hinteren neben zweierlei starken, zweierlei feine Kaliber vor, die letzteren in der Mehrzahl und sowohl zwischen den starken Fasern zerstreut (Fasciculi heterotubulares), als auch in Bündel (F. homotubulares) vereinigt. Unter den in den hinteren Wurzeln verlaufenden stärkeren Fasern zeichnen sich einzelne durch besonders feine, minder leicht mit Farbstoff zu imprägnirende Axencylinder aus, eine Art Fasern, die auch in sympathischen Nerven vorkommen soll. Im N. oculomotorius, Ram. lingualis N. hypoglossi und in den motorischen Wurzeln der Cauda equina vermisste Luchtmans die Bündel feiner Fasern; Reissner beobachtete in den drei Bewegungsnerven der Augenmuskeln, den Nn. oculomotorius, trochlearis und abducens, zwar ein Uebergewicht der starken Fasern, aber feinere und feinste fehlten nicht; sie fanden sich im N. oculomotorius in nicht geringer Zahl, meist in Gruppen in der Peripherie des Nerven, im N. trochlearis meist vereinzelt oder zu zweien, selten in Gruppen von 6 bis 10 Fasern; im N. abducens waren sie häufig, aber zerstreut.

Die Fasern der specifischen Sinnesnerven, der Nn. opticus und acusticus, gehören allerdings zu den feinsten; dass aber feine Fasern auch den motorischen Impulsen dienen können, beweisen die Nerven des Herzens und anderer Eingeweide. Bidder und Volkmann (Die Selbständigkeit des sympathischen Nervensystems. Lpz. 1842. Bidder in Müller's Archiv 1844, S. 359; Volkmann in R. Wagner's Handwörterbuch II, 395) fanden in diesen Nerven eine so überwiegende Zahl feiner Fasern, dass sie die letzteren als sympathische Nerven oder als Nerven der unwilkürlichen Muskeln den cerebrospinalen, willkürlich motorischen Nerven gegenüber stellen zu dürfen glaubten, woran sich die Vermuthung knüpfte, der Gehalt der hinteren Wurzeln an feinen Fasern möge darin begründet sein, dass mit diesen Wurzeln die Nerven der Gefässe von oder zu dem Rückenmark (aus den Spinalganglien) verliefen.

Ob Unterschiede des Kalibers der Nerven überhaupt von Bedeutung seien, diese Vorfrage hielten Bidder und Volkmann dadurch für erledigt, dass sie den Mangel an Uebergängen oder Mittelgrössen zwischen starken und feinen Fasern nachwiesen. Nach ihrem Vorgange maass Harting (Rech. micrométriques sur le développement des tissus. Utrecht 1845) die Fasern im Brusttheil des Grenzstranges des sympathischen Nerven. Die Lücke fand sich zwischen einem Durchmesser von 0.011 und 0.013 mm. Alle Fasern unter diesem Maass waren demnach feine, alle über demselben starke oder cerebrospinale.

Die Mehrzahl der späteren Forscher, Valentin (Repertorium 1843, S. 96), Kölliker (Die Selbständigkeit und Abhängigkeit des sympathischen Nervensystems. Zürich 1844), Wagner (Göttinger Nachr. 1847, Nr. 6), Beck (Ueber die Verbindungen des Sehnerven mit den Augen- und Nasenknoten. Heidelberg 1847, S. 38), Stannius (a. a. O., S. 144) und Reissner (Arch. für Anat. 1861) sprachen sich indess gegen diese Sonderung aus und fanden die Grenze zwischen starken und feinen Fasern durch Uebergänge verwischt.

Zuletzt wird der Werth der Kaliberunterschiede noch dadurch mehr als zweifelhaft, dass, wie man allgemein anerkennt, alle Fasern gegen die peripherische, wie gegen die centrale Endigung, hier allmälig, dort durch wiederholte Theilung sich verjüngen, und dass selbst im Verlaufe der einzelnen Fasern dickere und dünnere Stellen mit einander wechseln.

Ebenso unzulänglich, wie in der Unterscheidung der Species der Nerven, erweist sich die anatomische Untersuchung in der Verfolgung ihrer Bahnen. Sie darf, als Resultat der mikroskopischen Zergliederung der Nerven, den Satz aussprechen, dass jede Faser selbständig und ununterbrochen vom centralen zum peripherischen Ende verläuft; aber wie die Stämme durch gegenseitigen Austausch ihrer Bündel an vielen Stellen Geflechte bilden, so gehen die secundären Bündel auch innerhalb der Stämme Verflechtungen ein, und diese sind in vielen Nerven so häufig, dass der einzelne Strang sich kaum auf eine Strecke von einigen Millimetern isoliren lässt 1). Den einzelnen Primitivfasern, die man nur mikroskopisch zu unterscheiden und demnach nur in sehr kleinen Theilen ihres Weges zu übersehen vermag, durch diese zahlreichen Anastomosen nachzugehen ist unthunlich. grösser sind die Schwierigkeiten, wenn es sich um den Lauf der Nerven in den Centralorganen handelt, wo die Fasern der Nervenwurzeln sich früher oder später nach dem Eintritt vereinzeln und zwischen anderen Elementen zerstreuen. Die Substanz der frischen Centralorgane gestattet ihrer Weichheit wegen

<sup>1)</sup> Ein Beispiel eines solchen Flechtwerks, in das der Stamm des N. medianus zerfällt, findet sich bei W. Krause, Beiträge zur Neurologie der oberen Extremität, Leipzig und Heidelberg 1865, Taf. III.

keine Zerfaserung, die Zerfaserung der gehärteten enthüllt nur die Richtung der groben Züge, und die Stilling'sche Methode, die Zerlegung des gehärteten Organs in feine Scheiben, lässt Zweifel über die einander correspondirenden Fasern verschiedener Schnitte, Zweifel, die durch die Meinungverschiedenheit der Beobachter auf diesem Gebiete nur zu anschaulich werden. Das physiologische Experiment kommt zu Hülfe, indem es z. B. die Fasen, deren Reizung die Contraction eines bestimmten Muskels hervorruft, mittels der Reizung aufsucht, sie auf ihren Irrwegen durch Anastomosen und Plans zu den Wurzeln und von den Wurzeln aus in die Centralorgane verfolgt oder indem es durch Trennung der Continuität Lähmungen erzeugt, welche über die Correspondenz der pheripherischen Bezirke mit Stämmen, Wursch centralen Regionen Aufschluss geben. In dieser Weise suchten Kronenberg 1) und Peyer 2) am Plexus brachialis, jener beim Frosch, dieser bein Kaninchen, Koschewnikoff<sup>3</sup>) an den hinteren Extremitäten des Frocches und Türck 4) an den Dorsalnerven des Hundes mittelst Reizung oder Durchschneidung einzelner Nervenwurzeln die Verbreitungsbezirke der-Eine Beobachtung, wie die von Petit<sup>5</sup>), das selben zu erforschen. Reizung des Ganglion cervicale supr. auf die Pupille wirkt, oder die wu Bernard 1), dass auf Durchschneidung des N. sympathicus am Halse die Blatgefüsse der entsprechenden Kopfhälfte sich erweitern, lässt Alles, was Messer und Mikroskop in Verfolgung der Nerven leisten können, weit hinter ich Die zahllosen Versuche, welche seit Bell über die physiologischen Eigeschaften der verschiedenen Rückenmarksstränge unternommen wurden, hatten zunächst kein anderes Ziel, als den Gang der eintretenden Nervenwurzen zu ermitteln. Den hinteren Strängen ausschliesslich Sensibilität zuschreiben, hiess behaupten, dass die sensibeln Fasern allein in den hinteren Stringen verlaufen; die Frage, ob einseitige Verletzung der Centralorgane die entgegengesetzte Körperhälfte in Mitleidenschaft ziehe, ist identisch mit der anatomischen Frage nach der Kreuzung der Fasern.

Es wird kaum der Rechtfertigung bedürfen, wenn ich den Gewinn, des die Anatomie des Nervensystems aus der Pathologie zieht, nicht besonders erwähne, sondern die pathologischen Erfahrungen unter die physiologischen subsummire. Pathologische Thatsachen sind Experimente, die der Zufall für uns anstellt; sie können schon deshalb nicht entbehrt werden, weil sie, abgesehen von chirurgischen Operationen, die einzigen sind, denen der menschliche Körper sich unterziehen lässt; sie haben aber den eigentlich physiologischen Experimenten gegenüber den Nachtheil, dass sie abgewartst werden müssen, und dass sie sich selten so rein darbieten, wie die Kritik sie verlangen muss. Die Aetiologie oder die sogenannte nächste Ursache einer krankhaften Erscheinung ist leichter festzustellen, wenn der Beobachter die Verletzung selbst und mit Bewusstsein beigebracht, als wenn ein Ungefähr oder gar eine langsame Anhäufung von Schädlichkeiten sie erzeugt hat, und

<sup>1)</sup> Plexuum nervorum structura et virtutes. Berol. 1836. — 2) Zeitschrift für mt. Med. N. F. VI, 52. — 3) Archiv für Anat. 1868, S. 326. — 4) Wiener Sitzungsberichte 1856, Juli, S. 586. Die Hautsensibilitätsbezirke der einzelnen Rückenmarksnervenpaare. A. s. Nachlasse herausgegeben von C. Wedl. Wien 1869. — 5) Mém. de l'acad. des sciences 1727, p. 1. — 6) Rech. expérimentales sur le grand sympathique. Paris 1854.

beispielsweise dadurch der Causalnexus zwischen einer Geschwulst und einer Lähmung oder Neuralgie hergestellt werden soll. Uebrigens ist bekanntlich auch das bewusste physiologische Experiment vor Fehlschlüssen nicht sicher. Ein Fehlschluss wäre es schon, wenn man in diesem Gebiete die Beobachtungsresultate von Einer Gattung auf andere übertrüge. Wie verschieden die Resultate der Decapitation beim Frosch und bei höheren Thieren sich gestalten, ist allgemein bekannt. Aber auch die entsprechenden Organe des Menschen und der Säugethiere sind keineswegs als gleichwerthig zu betrachten. Die Thiere, sagt Schiff, können vom Gehirn aus gar nicht, vom Rückenmark aus nicht dauernd hemiplegisch werden, während beim Menschen vollkommene Hemiplegie vom Gehirn aus häufig vorkommt. Lähmung der gleichnamigen hinteren (unteren) Extremitäten ist dagegen bei Thieren häufiger als beim Menschen, und dieser Unterschied, der mit der verschiedenen Art der Ortsbewegung zusammenhängen mag, scheint zu bedeuten, dass bei den Thieren die motorischen Centra jeder Hirnhälfte sich auf beide Körperhälften beziehen und die Kreuzung der motorischen Nerven minder vollkommen ist als beim Menschen. Ausserdem ist der physiologische Versuch, wie jeder, und mehr als der physikalische, Unvollkommenheiten und Fehlerquellen unterworfen: die Ausführung entspricht nicht immer der Absicht; sie bringt die verrufenen Nebenbedingungen ins Spiel, wie z. B. wenn man durch Druck die hinteren Rückenmarksstränge zu reizen unternimmt, und dabei die vorderen gegen die Wirbelkörper andrängt. Die Unsicherheit, welche aus solchen, wenn auch nicht immer so groben, Täuschungen entspringt, ist Ursache, dass die Physiologie ihrerseits bei den Fortschritten der anatomischen Untersuchung interessirt ist.

Die Trennung der Nerven hat, neben der augenblicklichen Lähmung der Bewegung und Empfindung in den von den Nerven versorgten Theilen, noch eine langsamer sich entwickelnde Folge, die ebenfalls für die Anatomie verwerthet werden kann. Fasern peripherischer Nerven, deren Zusammenhang mit den Centralorganen unterbrochen ist, gewinnen, je nach der Thiergattung früher oder später, im lebenden Körper dasselbe Aussehen, welches die Nervenfasern der Leiche darbieten, und welches man an frisch unter dem Mikroskop ausgebreiteten Fasern allmälig sich entwickeln sieht. Veränderung, die man mit dem Namen der Gerinnung des Nervenmarks zu bezeichnen pflegt, besteht darin, dass der im normalen Zustande wasserhelle Inhalt der Faser oder Röhre erst doppelrandig, dann mehr und mehr grobkörnig und in gleichem Maasse undurchsichtig wird. Wenn nun die in einer Wurzel eines Plexus enthaltenen Fasern sich in verschiedene, von dem Plexus ausgehende Aeste vertheilen, so werden, nach der Trennung jener Wurzel, die von ihr ausgehenden Fasern, gegen die übrigen, mit denen sie in einem Aste zusammen liegen, durch ihre körnige Beschaffenheit abstechen. Waller 1) bediente sich dieser Erfahrungen zur Bestätigung des Bell'schen Lehrsatzes: nach der Durchschneidung der hinteren Wurzeln der Spinalnerven (unterhalb der Ganglien) bei Fröschen waren sämmtliche Hautnerven, nach der Durchschneidung der vorderen Wurzeln sämmtliche Muskelnerven

<sup>1)</sup> Nouvelle méthode anatomique pour l'investigation du système nerveux. Bonn 1852. Müller's Archiv 1852, S. 393.

The second secon

der Nerven zur Association, auch bei einer Anregung von innen, eine Thatsache, die sich nicht von selbst versteht, und welche, wie die Sympathie, einer Erklärung bedarf.

Zur Erklärung der Sympathien gehört der Nachweis: 1. der Bedingungen, von welchen die Uebertragung abhängt, und 2. des Gesetzmässigen in der Richtung derselben. Von den Bedingungen der Uebertragung erwähne ich hier nur zweierlei: sie ist dem physiologischen Experiment zufolge nicht anders möglich als durch Vermittelung der grauen Substanz, also nur im Gehirn und Rückenmark und in den Ganglien, und sie ist, nach Analogie aller Molekularwirkungen, nicht anders denkbar, als durch Continuität oder unmittelbare Contiguität. Ich darf vorerst die anatomischen Thatsachen, welche für die eine oder andere Alternative sprechen, auf sich beruhen lassen; in jedem Fall ergiebt sich die Richtung, nach welcher die Uebertragung fortschreitet, aus der topographischen Anordnung der Nerven in den Centralorganen, und umgekehrt gestattet, worauf es hier ankommt, die Richtung der Sympathien einen Schluss auf die topographische Anordnung der Nervenfasern. Nun breitet sich in den äusseren Sinnen, bei welchen überhaupt von räumlichen Vorstellungen die Rede sein kann, die Erregung im Allgemeinen nachbarlich aus; die Tendenz zur Mitbewegung ergreift die zunächst gelegenen Muskeln; wenn Hautreize, wie Kitzeln, Reflexbewegungen veranlassen, so treten diese in den Muskeln des gereizten Theiles auf. Hielten die Sympathien immer diese Regel ein, so würde man kaum versucht gewesen sein, zum Verständniss derselben die innere Organisation zu Hülfe zu nehmen; es wäre nur natürlich erschienen, dass sich die Wirkungen einer Reizung, ähnlich einem Wassertropfen auf Fliesspapier, über die Umgegend verbreiten. Aber hier wurde in der That die Regel durch die Ausnahmen erläutert. Die Regel lässt annehmen, dass die Reihenfolge, in welcher die Nerven peripherisch geordnet sind, in den Centralorganen sich erhält; die Ausnahmen drängen zu der Vermuthung, dass Nervenfasern, welche am peripherischen Ende weit aus einander liegen, am centralen Ende sich einander nähern. Solche Ausnahmen zeigen sich in den Sympathien der äusserlich weit von einander gelegenen Nerven symmetrischer Organe, in der Neigung zu symmetrischen Actionen der gleichnamigen Extremitäten, ferner in den Sympathien zwischen manchen Regionen, welche von divergirenden Zweigen eines Stammes versorgt werden, wie z. B. zwischen den dorsalen und intercostalen Aesten der Spinalnerven (Spinalirritation), zwischen den im äusseren Gehörgang und im Kehlkopf sich verbreitenden Aesten des N. vagus 1). In beiden Fällen wird die Annahme, dass die Nerven im Centralorgan zusammenrücken, durch ihre gegenseitige Annäherung beim Eintritt in dasselbe unterstüzt. Darauf hin wird es erlaubt sein, in den Fällen, wo der Verlauf des einen oder anderen Nerven sympathisch verbundener Theile unbekannt ist, eine Hypothese über deren Lage, wenigstens am centralen Ende, auszusprechen. Bei der Erörterung der Gefässnerven gedenke ich von dieser Erlaubniss Gebrauch zu machen. Eine auf die Nerven aller unwillkürlichen Organe bezügliche Betrachtung muss indess schon hier eingeflochten werden.

<sup>1)</sup> Rationelle Pathol. I, 209.

Unter den Begriff der Nervensympathie fällt auch die Wechselwirkung zwischen dem Organ der Seele und den eigentlichen motorischen und sibeln Körpernerven; die Reizung der Sinnesnerven erzeugt, je nach der Form ihrer Affection, bestimmte Vorstellungen, und Vorstellungen haben, je nach ihrem Inhalte, Bewegungen bestimmter Muskeln zur Folge. Störungen der Continuität im Gehirn heben diese Wechselwirkung, das Bewusstwerden. der sinnlichen Eindrücke, wie den Uebergang des Willens in Muskelthäter: keit, auf. In der Verfassung aber, in welche die sonst willkürlichen Nerve durch eine zufällige Trennung gerathen, befinden sich beständig die Nerve der vorzugsweise als unwillkürlich bezeichneten Muskeln der Haut, der meiste Eingeweide, des Herzens, der Gefässe und der Drüsen. Man darf dame auf das anatomische Verhalten derselben schliessen und annehmen, das di genannten Nerven nicht bis zu dem Theile des Gehirns hinaufreichen, welche die eigentlichen Seelenthätigkeiten vermittelt. Sie sind dem Einfluss desselbe dennoch nicht ganz entzogen. Bei einer gewissen Intensität der Vorstellung stellt sich mit der gewollten Bewegung oder auch ohne eine solche in Reihe von unwillkürlichen Actionen ein, Veränderung des Athmens Herzschlags, der Thränen-, Schweiss- und Speichelsecretion und des Teat der Gefässe, die den Affect charakterisiren; aus dem Affect bildet sich bil Kinde allmälig, durch Uebung und Erziehung, die willkürliche Bewegeng hervor, und diese geht bei dem Erwachsenen wieder in den Affect über, oft die Intensität des Willens, z. B. durch einen Widerstand, durch Erfelt losigkeit der anfänglichen Bemühungen, gesteigert wird.

Wenn man mit einem geläufigen Bilde die Seele einem Klavierspieler und die motorischen Nerven den Tasten vergleicht, so lässt sich das Verhältniss der willkürlich und unwillkürlich motorischen Nerven zu des Seelenthätigkeiten in der Art versinnlichen, dass die willkürlichen einem leisen Anschlag folgen, die unwillkürlichen aber nur bei einem kräftiges, weithin in die Tiefe wirkenden Drucke getroffen werden.

Noch eine physiologische Disciplin hat sich in neuester Zeit zur Controlirung des Faserverlaufs in den Centralorganen verwerthbar erwiesen, die Entwickelungsgeschichte. In der bei den jüngsten Embryonen gleichmässig grauen Masse des Rückenmarks und Gehirus erfolgt die Ablagerung der Markscheiden, die das charakteristische Ansehen der weissen Substanbedingen, nicht in allen Theilen gleichzeitig. Sie schreitet im Allgemeiner von unten nach oben, vom Rückenmark gegen das verlängerte und von digegen das Klein- und Grosshirn fort; sie vollendet sich aber gesetzmässig in einzelnen Zügen, in deren ganzer Länge, bevor sie in anderen beginnt. Unter der wahrscheinlichen Voraussetzung, dass die in ihrer Entwickelung selbständig vorschreitenden Stränge selbständigen und in sich zusammenhän genden Bahnen des erwachsenen Organs entsprechen, hat Flechsig 1) die Eintheilung der weissen Substanz des erwachsenen Rückenmarks auf die successive Entstehung der Abtheilungen desselben gegründet und die Beziehunger

<sup>1)</sup> Die Leitungsbahnen im Gehirn und Rückenmark des Menschen auf Grund entwickelungsgeschichtlicher Untersuchungen dargestellt. Leipzig 1876. Archiv der Heilkunde, XVIII, 101, 289, 461.

dieser Abtheilungen zu Theilen des verlängerten Marks und Gehirns aus der Continuität ihrer embryonalen Anlage erschlossen. Die Resultate dieser Foschungsmethode erhalten eine erhöhte Sicherheit, wo sie mit den Resulteten der oben erwähnten secundären Degeneration zusammentreffen.

Anatomisch scheidet man das Nervensystem in einen centralen und einen peripherischen Theil. Den Centraltheil oder die Centralorgane bilden Cehirn und Rückenmark, jenes die compacte kugelförmige Masse, welche die Schädelhöhle erfüllt, dies der cylindrische Anhang, der sich in die Wirbelhöhle erstreckt. Der peripherische Theil besteht aus den Nervenstämmen, welche vom Gehirn und Rückenmark abgehen, und deren Verästelangen. Gehirn und Rückenmark nebst den Nervenstämmen und deren Zweigen, soweit dieselben deutlich durch fortgesetzte Theilung aus den Stämmen bevorgehen, werden unter dem Namen des animalischen oder Cerebrospinalsystems zusammengefasst; ihm gegenüber steht das organische eder sympathische oder Eingeweidesystem, zwei innerhalb des vegeteiven Rohrs zu beiden Seiten der Wirbelhöhle herablaufende Stränge, wiche mit den cerebrospinalen Nervenstämmen durch feine Aeste zusammenbingen und durch die reichlichen Geflechte ihrer peripherischen, den Eingeweiden und Gefässen bestimmten Verzweigungen sich auszeichnen.

Der centrale wie der peripherische Theil des Nervensystems ist aus Weisse und sweierlei Substanzen zusammengesetzt, die man als weisse 1) und graue 2) graue Subunterscheidet. Im peripherischen Theil bildet die Hauptmasse die weisse Substanz, welche identisch ist mit den bündelweise zusammengefassten Nervenfasern, und ihre charakteristischen Eigenschaften dem Inhalte dieser Fasern oder Röhren, namentlich dem sogenannten Nervenmark verdankt. Dasselbe umgiebt als eine im normalen Zustande wasserhelle, halbflüssige, tark lichtbrechende Hülle den in der Axe der Faser befindlichen cylindrischen oder abgeplatteten, blassen Faden, den Axencylinder, und wird selbst vieder von einer feinen, structurlosen, häutigen Scheide umfasst. Es fehlt Bur oder ist eigenthümlich modificirt in dem grössten Theile der Nervendes sympathischen Systems, dessen Acste deshalb auch in ihrer Farbe segen die weissen Cerebrospinalnerven abstechen und mit dem Namen der grauen oder gelatinösen Nerven belegt worden sind.

Eigentlich graue, ihrer Structur nach mit der grauen Masse der Centralorgane verwandte Substanz kommt im peripherischen Nervensystem nur in einzelnen kugel- oder spindelförmigen Körpern, die von Nervenfasern durch-

<sup>1)</sup> Marksubstanz, Substantia alba s. medullaris. — 2) Rindensubstanz, Substantia grisea e. corticalis.

setzt werden, an bestimmten Stellen vor: an den hinteren Wurzeln der Spinstnerven, an den Vereinigungswinkeln der cerebrospinalen Nerven mit den sympathischen, und besonders zahlreich an den Plexus der letzteren. Dies an den Nerven zerstreuten Anhäufungen grauer Substanz werden Ganglien, Nerven knoten, genannt. Die Centralorgane enthalten die graue Substanz in zusammenhängenden Massen, das Rückenmark als Axe, das Gehirn theis als Rinde, theils als Kern gesonderter Anschwellungen; die weisse Substant des Gehirns und Rückenmarks ist nicht so deutlich in Bündel geschieden wie die der Nerven, besitzt aber im Uebrigen die Eigenschaften der letzteren und lässt sich auch nach einiger Erhärtung in der Richtung der Fasern spalten. Der einzige histologische Unterschied zwischen den peripherischen und centralen Nervenfasern beruht in dem Mangel der häutigen Scheide bei den centralen.

äfte derlben.

Da die weisse Substanz der Centralorgane im Wesentlichen der Seb stanz der peripherischen Nerven gleicht, so war es natürlich, dass man de Functionen, durch welche die Centralorgane sich vor den peripherische Nerven hervorthun, der grauen Substanz zutheilte und in der weissen St stanz der Centralorgane nur die Fortsetzungen der Nervenwurzeln sah. Wa sich durch die ersten und kunstlosesten, vor aller Physiologie unternommen Experimente als Folge der Zerstörung der Centralorgane, iusbesondere des Gehirns herausstellte, war die Aufhebung des Antheils der Seele an den körperlichen Verrichtungen, woraus sich in weiterer Folge der Erfahrungsatz entwickelte, dass das Bewusstwerden eines jeden Eindrucks auf Sinner nerven, wie der Uebergang jedes inneren Antriebs auf motorische Nerven an den Zusammenhang der betreffenden Nerven mit dem Gehirn gebunden Im Gehirn also, so war man berechtigt zu schliessen, ist der Sitz der Bewusstseins, in welchem Nerveneindrücke zu Vorstellungen, Vorstellunger zu Bewegungsimpulsen umgewandelt werden; die Nerven sind die Bahnen auf welchen das Bewusstsein seine Botschaften empfängt und aussendet. Das man alsdann das Organ des Bewusstseins speciell in die grauen Massen de Gehirns verlegte und den weissen nur das Geschäft weiterer Leitung durch die Centralorgane zugestand, war ein, wie gesagt, nahe liegendes Vorurtheil aber doch ein Vorurtheil, weil eine gesonderte Prüfung der Kräfte der grauel und weissen Substanz unterblieb. Hieran hat auch die neuere, exacter Physiologie nichts geändert; sie hat vielmehr nur dem Vorurtheil einen al gemeineren, bestechenderen Ausdruck verlichen. Denn in Anbetracht, das nach der Trennung des Gehirns vom Rückenmark die aus dem Rückenmar entspringenden Nerven, wiewohl dem Einfluss der Seele entzogen, doch si andere Reize empfänglich bleiben und dass sie diese Reizbarkeit erst nac der Trennung vom Rückenmark verlieren, wurden, nach einem von der Elel tricität entlehnten Bilde, die Herde grauer Substanz als Nervenkraft- ode Nervenprincip-erzeugende (neuromotorische), die weissen Fasern aber als Leit (Conductoren) aufgefasst. Nachdem es sich vollends gezeigt, dass die grat Substanz aus Zellen besteht, vermählte sich in neuester Zeit dem physiole gischen Vorurtheil das histologische, welches den Zellen allein organisch Initiative zutraut. Die Frage, ob der functionelle Gegensatz der motorische und der verschiedenen Arten sensibler Nerven in einer Verschiedenheit de Qualität der Nervenfasern oder in ihrer Verbindung mit verschieden be

mounten der letzteren Alternative entschieden. Zu der gleichartigen Thitigkeit der Nerven, die höchstens in der Richtung der Leitung, ob centriggal oder centripetal, einen Unterschied darbieten würde, schien die bis auf geringe und nicht durchgreifende Schwankungen des Kalibers gleichartige Structur der motorischen und der verschiedenen sensibeln Fasern wohl zu stimmen. Freilich sind die Verschiedenheiten der Grösse und Form, die man an den Zellen der Centralorgane antrifft, kaum besser geeignet, als die der Nervenfasern, um wesentliche Verschiedenheiten der Function zu erklären, und die Verbindung der im Nervensysteme wirkenden Kräfte mit der Materie bleibt ein gleich unergründliches Räthsel, mag man sie sich an Zellen oder an Fasern gebunden denken.

Deshalb schien mir bei einer früheren Bearbeitung dieses Gegenstandes 1) die andere Hypothese, welche zugleich die einfachere ist und in den Nervenfærn selbst den Grund der eigenthümlichen physiologischen Energien sucht, der Erwägung wohl werth; sie wird es noch mehr durch die Wandlungen, welche seitdem die Ansichten über das physiologische Verhalten der weissen und grauen Rückenmarksstränge erfahren haben. Sie bedürfte keiner weiteren Begründung, wenn die Versuche von Philipeaux und Vulpian 2) über die Regeneration der Nerven sich bestätigten, wenn es gewiss wäre, dass Nerven mech ihrer. Trennung vom Centrum, nach vollständiger Alteration und ohne vorgingige Wiedervereinigung, ihre normale Structur und, soweit die Prüfung möglich ist, ihre Reizbarkeit wieder gewinnen. Schiff's) erklärt die, allen bis dahin bekannten Thatsachen widersprechenden Resultate dieser Versuche daraus, dass Philipeaux und Vulpian zu denselben nur ganz junge, meist neugeborene Thiere verwandten; Landry 4) wiederholte sie such bei jungen Thieren mit durchaus negativem Erfolg, und so dürfen wir uns der Mühe, unseren Beweis auf minder directem Wege zu führen, noch micht überheben. Ich machte geltend, dass Erstens ein von der Verbindung mit den Centralorganen gelöster motorischer Nerv, bevor seine Reizbarkeit erlischt, ermüdet werden und sich durch Ruhe oder durch Zufuhr von arteriellem Blut<sup>5</sup>) erholen kann. Wäre der Muskelnerv nur der Leiter einer ihm von den Centralorganen mitgetheilten Bewegung, so liesse sich allenfalls, nach Analogie mit anderen Naturkräften, verstehen, wie er gleichsam mit einem Vorrath an Kraft versehen und nach der Trennung von der Quelle er Kraft noch eine Zeit lang geladen bleiben könne; aber die Kraft dürfte sich, wenn sie nur geborgt und angesammelt ist, einmal erschöpft, nicht wieder erzeugen.

Zweitens wies ich hin auf die Masse der Nervenfasern in der weissen Substanz des Gross- und Kleinhirns, deren Reizung weder Bewegung noch Empfindung veranlasst; denselben ist vielleicht ein Theil oder gar das ganze System der longitudinalen Fasern der weissen Rückenmarksstränge zuzu-

<sup>1)</sup> Allgem. Anat. S. 717. — 2) Gaz. méd. 1860, Nro. 27 ff. — 3) Ebendas. Nro. 49. — 4) Journal de la physiologie, 1860, p. 218. — 5) Brown-Séquard, Meissner's Jahresbericht, 1860, S. 429.

rechnen 1). Physiologische Experimente und pathologische Thatsachen sprechen dafür, dass in der weissen Substanz der Grosshirnhemisphären das organische Substrat der Seelenthätigkeiten, in der weissen Substanz des Kleinhirs ein Organ für die Regelung der Ortsbewegungen zu suchen sei; über die Bedeutung der longitudinalen Fasern des Rückenmarks wird es gerathen sein, das Urtheil zurückzuhalten, so lange die Thatsachen bestritten sind und m lange die von Pflüger<sup>2</sup>) angeregte Controverse über die psychischen Funtionen des Rückenmarks in der Schwebe, so lange es unentschieden ist, d in den sogenannten Reflexbewegungen, welche geköpfte Thiere zur Abwer eines Reizes unternehmen, Willkür oder Mechanismus waltet. steht fest, dass es im Gehirn und Rückenmark zweierlei Fasern giebt, die einstrahlenden Nervenwurzeln, die sich, den peripherischen Fasern gleich, motorisch oder (im weitesten Sinne des Wortes) sensibel verhalten, und andere, welche gegen die Reize, mittelst deren wir die motorische der sensible Natur der Fasern prüfen, unempfindlich sind. Man hat nur die Wahl, entweder beiden Fascrarten selbständige Thätigkeit zuzuerkenne oder zwei Arten leitender Fasern anzunehmen, die einen als Fortsetzungen, der anderen und sonderbarer Weise gerade die inneren als unfähig, was den Eindrücken afficirt zu werden, deren Fortpflanzung ihnen obliegt.

Es erscheint drittens nicht minder paradox, dass die gewöhnlichen Nervenreize, direct auf die graue Substanz applicirt, nicht im Stande sied, die Lebensäusserungen zu wecken, zu welchen die graue Substanz durch Vermittelung der sensibeln Nervenfasern angeregt wird, und zu welchen sie die motorischen Fasern anregen sollen. So verhält sich wenigstens des Rückenmark, dessen graue Stränge mechanisch gereizt und zerschnitten werden können, ohne dass Schmerzen oder Krämpfe entstehen 3).

Viertens. Unter den Beweisen für die Beziehung der Grosshimhemisphären zu den eigentlich psychischen Thätigkeiten steht obenan ein Versuch, welcher zuerst von Flourens ausgeführt und seitdem häufig wiederholt worden ist: die Abtragung der Hemisphären versetzt die Thiere in einen Zustand des Stumpfsinnes, bei welchem alle körperlichen Functionen

<sup>1)</sup> Zuerst hatte van Deen die Behauptung ausgesprochen, dass die Elemente der weissen, namentlich der vorderen und hinteren Rückenmarksstränge nicht erregbar seien durch künstliche (inadäquate) Reizmittel, und Schiff, Chauveau, Brown-Séquard, Sanders, Guttmann und Wolski hatten Reihen bestätigender Versuche mitgetheilt Neuere Beobachtungen (von Vulpian, von Fick und Engelken und von Gianuzzi) haben dies, wie es schien, fest begründete Resultat wieder zweifelhaft gemacht: es bedürfte, diesen Autoren zufolge, nur stärkerer Reize zur Anregung der Rückenmarksfasern, als der Nerverwurzeln; dagegen wendet S. Meyer ein, dass die auf Reizung der Vorderstränge erfolgenden Bewegungen, da sie sich als geordnete erweisen, nicht directe Folgen der Reizung, sondern nur restectorischer Natur sein können. Meissner's Jahresberichte, 1858, S. 520, 529; 1865, S. 434; 1866, S. 404; 1867, S. 521; 1868, S. 404. Hofmann und Schwalbe, Jahresbericht, 1872, S. 515.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die sensorischen Functionen des Rückenmarks. Berl. 1853 vgl. Meissner's Jahresberichte 1856, S. 599; 1860, S. 510; 1861, S. 401.

<sup>3)</sup> Ich hebe hier nur diese negative Eigenschaft der von Schiff sogenannten isthese dischen und kinesodischen Substanz hervor; der Antheil, den sie an der Leitung zwischen den Nervenwurzeln und dem Organ des Bewusstseins nimmt, ist für die vorliegende Untersuchung gleichgültig (vergl. Meissner's Bericht 1858, S. 522. 529).

ungestört fortdauern und alle Bewegungen ausführbar bleiben, aber der Trieb zu deren Ausführung fehlt. Der Erfolg des Versuchs ist aber davon abhängig, dass die Hemisphären vollständig entfernt werden; eine verhältnissmässig dünne Schicht, die zurückbleibt, bedingt die Fortdauer der Intelligenz. Dieser Rest ist aber hauptsächlich weisse Masse; die Rinde des Gehirns wird schon durch einen oberflächlichen Schnitt beseitigt, und es ist demnach gewiss, dass die Zerstörung des grössten Theils derselben die psychischen Functionen nicht aufhebt.

Fünftens. Je nachdem man die Quelle der eigenthümlichen Kräfte des Nervensystems in die weisse oder in die graue Substanz verlegt, muss man annehmen, den Gegensatz der verschiedenen, namentlich der sensibeln und motorischen Energien in den Nervenfasern oder in den Ganglienzellen ausgesprochen zu finden. Der Entscheidung dieser Frage konnte man sich durch das Experiment zu nähern hoffen, indem man die centralen und peripherischen Stümpfe zweier physiologisch verschiedenen Nerven mit einander vertauschte und verheilte, oder einen Nerven aus den Stümpfen von zwei physiologisch verschiedenen künstlich zusammensetzte. Den ersten Versuch dieser Art unternahm Flourens 1); um zu erfahren, ob ein Hirnnerv "das Princip seiner Thätigkeit aus dem Rückenmark zu schöpfen vermöge", vereinigte er (bei einem Hahn) das peripherische Ende des durchschnittenen Vagus mit dem centralen eines durchschnittenen Cervicalnerven. Der Versuch fiel verneinend aus, da, nach Herstellung der Continuität in dem künstlichen Nerven, die Durchschneidung des anderen, unversehrten Vagus denselben Erfolg hatte, als ob beide Nn. vagi durchschnitten worden wären. Er ist aber bedeutungslos, da es sich hier nicht um die Kräfte der einzelnen Fasern, sondern um das regelmässige Zusammenwirken einer Anzahl derselben handelt. In Bidder's 2) Versuchen, die über den Erfolg einer Anheilung des N. hypoglossus an den N. lingualis Aufschluss geben sollten, waren trotz aller Vorsichtsmaassregeln die Stümpfe der durchschnittenen Nerven in die ursprünglichen Verbindungen zurückgekehrt; danach bezweifelt Bidder, ob ein Zusammenwachsen verschiedener Nervenfasern überhaupt möglich sei. Indessen ist, was er umsonst anstrebte, späteren Experimentatoren, Gluge und Thiernesse 3), Philipeaux und Vulpian 4) und Rosenthal 5), gelungen. Gluge und Thiernesse erhielten von der Reizung eines centralen Lingualisstumpfes, mit welchem der peripherische Hypoglossusstumpf durch nervenhaltiges Narbengewebe verbunden war, nur negative Resultate. Die übrigen Beobachter aber konnten durch die Narbe hindurch von dem centralen Lingualisstück das peripherische Ende des Hypoglossus, wie von dem peripherischen Ende des Hypoglossus das centrale Ende des Lingualis, wirksam reizen.

Wenn man nicht annehmen will — was Rosenthal für möglich, aber doch für unwahrscheinlich hält —, dass sich aus beiden Stümpfen Fasern an einander vorüber in den entgegengesetzten Stumpf verlängert hätten, so wäre hiermit der Beweis geliefert, dass motorische und sensible Faserstücke

<sup>1)</sup> Ann. des sciences naturelles. T. VIII. (1828), p. 113. Ztschr. für organ. Physik. II, S. 322. — 2) Müller's Archiv, 1842, S. 102. — 3) Journal de la physiologie II. 1860, p. 686. Gaz. hébdomadaire, 1864, p. 423. — 4) Gaz. méd. 1860, Nro. 35. Journal de la physiol. VI, (1864), p. 421, 474. — 5) Medicin. Centralbl. 1864, S. 449.

verschmelzen und sich im verschmolzenen Zustande functionsfähig erhalten können, dass die Erregung der einen sich auf die anderen fortpflansen und in jeder Faser von der erregten Stelle aus ein Strom nach beiden Richtunges ausgehen könne. Mehr nicht. Indessen wird selbst dieses Resultat durch neue von Philipeaux und Vulpian 1) angestellte Versuche angesochten. Sie wollen nämlich beobachtet haben, dass nach Durchschneidung des K. hypoglossus der N. lingualis die Eigenschaft eines motorischen Nerven animmt, die sich nach Herstellung der Leitung im N. hypoglossus wieder verliert. Sie schreiben diese sonderbare, zeitweilige Wirkung des N. lingualis auf die Zungenmuskeln den diesem Nerven durch die Chorda tympeni zugeführten Facialisfasern, also ursprünglich motorischen Fasern, zu, gerathen aber dadurch in Zweifel, ob nicht auch bei der Verheilung des omtralen Hypoglossus- und des peripherischen Lingualisstumpfes die im Lingualis enthaltenen Fasern der Chorda allein die Erregung des Hypoglosses auf die Zungenmuskeln fortpflanzen. Und wirklich schwanden die motrischen Kräfte des an den Hypoglossus angeheilten Lingualis alsbald, nachdem die Chorda tympani durchschnitten und die Atrophie ihrer peripherischen Verzweigungen eingetreten war.

Immerhin bleibt die Schwierigkeit, Fasern von entgegengesetzter plysiologischer Energie zur Verwachsung zu bringen, bemerkenswerth. Der Verhältniss solcher zusammengesetzter Fasern zu den Centralorganen wermitteln, wäre aber, wenn die Nervenfasern die Reize nur zu leiten haben, auch nach völlig hergestellter Leitung, eine unlösbare Aufgabe. Denn der vom Gehirn ausgehende Impuls zur Bewegung müsste, wenn er in der Narw von einer motorischen Faser auf eine sensible überginge, an dem Orte der peripherischen Endigung der letzteren, in der Haut und deren Papillen wirkungslos verschwinden, und nicht viel mehr Wirkung liesse sich von Gefühlseindrücken erwarten, wenn die Nerven, welche sie aufnehmen und mehr dem sensibeln Centralorgan fortleiten sollten, statt in der Haut, im Inneren der Muskeln sich verbreiteten.

Stellt sich nach der Durchschneidung und Wiedervereinigung eines gemischten Nerven die Function wieder her, wie dies Regel ist, so kann es sich nicht fragen, ob die aus der Vereinigung je eines sensibeln und eines motorischen Stückes entstandenen Fasern leitungsfähig bleiben oder werden. Denn was der Nerv als blosser Leiter leistet, bliebe latent. Es giebt für jene Thatsache nur zwei Erklärungen: entweder bringt es der Zufall oder die Neigung der Fasern mit sich, dass eine grössere oder geringere, sur Wiederaufnahme der Thätigkeit genügende Zahl von Fasern sich in der ursprünglichen Ordnung zusammenfindet, oder aber es kommt bei der Wirksamkeit der Nerven nicht darauf an, mit welcherlei Elementen der grauen Substanz sie in Verbindung stehen.

Sechstens. Die specifische Verschiedenheit der Nervenfasern kann man läugnen, wenn man ihre specifischen Lebensäusserungen als Reactionen der Hirntheile auffasst, von denen die Fasern ausgehen. An der specifischen Natur der Nervenenden aber lässt sich nicht zweifeln, da sie gegen äussere Einflüsse sich verschieden, und namentlich die einzelnen Sinnesnerven

<sup>1)</sup> Archives de physiologie, 1870, p. 618; 1873, p. 597.

gegen die sogenannten adäquaten Reize: Licht, Schallschwingungen, Riechstoffe u. s. f., sich durchaus exclusiv verhalten.

Wie aber hat man sich die "Leitung" adaquater Reize durch den Sinnesnerven zum Gehirn zu denken? Von einer Fortpflanzung der Lichtoder Schallwellen als solcher kann nicht wohl die Rede sein; die physikalische Beschaffenheit der Nerven widerspricht einer solchen Annahme; sie wird zum Ueberfluss dadurch widerlegt, dass die Nervenfaser zwischen Endorgan und Gehirn nur durch die allgemeinen Nervenreize (Druck, Elektricität und dergl.), nicht durch den adäquaten Reiz erregbar ist, wie am entschiedensten der Mariotte'sche Versuch, die Blindheit der Retina an der Eintrittsstelle des Sehnerven, beweist. Die Schwingungen also, die das äussere Medium in dem peripherischen Nervenendorgan hervorruft, müssen auf die Nervenfaser übertragen werden, die sie in einer unfassbaren Qualitat durchziehen, um am centralen Ende der Faser abermals einen Umwandlungsprocess zu erfahren, der sie endlich zu Empfindungen macht. Man sieht, ich hatte das Recht, dieser Hypothese die Einfachheit abzusprechen. wie verwickelt wird sie erst in ihrer Anwendung auf die Sinne, welche räumliche Anschauungen gewähren! Ist es denkbar, dass die Tast- und Sehnervenfasern, nach allen Verflechtungen der Zweige und Bündel, sich im Gehirn in derselben Ordnung wieder aufstellen, in welcher sie von dem Tastund Sehorgan ausgingen? Und wenn dies nicht der Fall wäre oder wenn, wie es häufig genug geschieht, durch Transplantation eines Hautlappens die Lage der äusseren Endpunkte verändert würde, welche Verwirrung müsste in der Correspondenz der Seele mit den Tastnerven eintreten! Dieselbe ungefähr, wie wenn die an einer Telegraphenstange hinlaufenden Drähte zerschnitten und bei Herrichtung der Leitung verwechselt würden.

Allen diesen Schwierigkeiten entgehen wir, wenn wir den Nervenprocess, der sich in Bewegung und Empfindung äussert, statt in die graue Substanz, in die Nervenfasern selbst verlegen und demnach zugeben, dass die Empfindung in den Sinnesorganen selbst zu Stande komme. Die Verbindung der Sinnesnerven mit den Centralorganen bleibt nichtsdestoweniger unerlässliche Bedingung des Bewusstwerdens der Empfindungen. Denn wie die willkürliche Bewegung zusammengesetzt ist aus dem Vorsatze zur Bewegung und dem Nervenact, der die Muskelfaser zur Contraction veranlasst, so ist auch in der Empfindung ein Doppeltes zu unterscheiden: die Nervenerregung und die Aufmerksamkeit, die die Empfindung zur bewussten macht. Zu diesem Zusammenwirken der Seele mit den Sinnesnerven ist, wie zu ihrem Zusammenwirken mit den Muskelnerven, die Continuität der beiderseitigen Organe Aber mit demselben Rechte, mit welchem man die sinnliche erforderlich. Erregung sich längs den Nerven nach innen fortpflanzen lässt, ist es gestattet, den Nerven als die Bahn zu betrachten, auf welcher die psychische Thätigkeit sich nach aussen verbreitet. Nur Verblendung kann behaupten, dass das Wesen, welches alle die mannigfaltigen, vergangenen und gegenwärtigen Modificationen unseres Nervenlebens zur Einheit des Selbstbewusstseins zusammenfasst, besser begriffen werde, wenn wir es für eine Monade mit festem Wohnsitz, als wenn wir es für ein den ganzen Körper durchdringendes Imponderabile erklären. Für die Diffusibilität der Seele zeugt jedenfalls die Zeugung.

Um die wirklichen Leistungen der grauen Substanz kennen zu lernen, ist es nöthig, den Einfluss des Denkorgans zu eliminiren, und die Resultate der Durchschneidung der Nervenfasern innerhalb und ausserhalb des Rückenmarks mit einander zu vergleichen. Sie unterscheiden sich in Folgenden:

- 1. Marshall Hall hatte gezeigt, dass bei Schildkröten durch Zerstörung der Centralorgane des Nervensystems der Verschluss des Sphincter an nicht beeinträchtigt wird, so lange nur der unterste Theil des Rückenmarks erhalten bleibt. Ich sprach die Ansicht aus 1), dass die Sphincteren nickt die einzigen, in anhaltender Contraction begriffenen Muskeln seien, das vielmehr jeder Muskel beständig in mässiger Contraction verharre "ohne einen anderen Reiz als den, welchen die lebendige Wechselwirkung der Theile des Organismus auf ihn ausübt". Der Tonus der Muskeln, wie ich diesen Zustand unscheinbarer Thätigkeit während der sogenannten Rahe nannte, hat verschiedene Beurtheilungen erfahren und ist Gegenstand einer langen, noch ungeschlichteten Controverse geworden. Darüber aber bestelt unter denen, welche ihn anerkennen, kein Zweifel, dass er an den Zusammenhang der Nerven mit dem Rückenmark gebunden ist, und mit der Aufhebung dieses Zusammenhangs verloren geht.
- 2. Wird ein Nervenstamm ausserhalb des Rückenmarks durchschnitten, so erlischt die Reizbarkeit desselben binnen kurzer Zeit und seine Structer alterirt sich in der oben (S. 5) bezeichneten Weise. Nach Durchschneidung des Rückenmarks behalten die unter der Durchschnittsstelle austretenden Nerven, wiewohl der Einwirkung der Seele entzogen, ihre Reizbarkeit und ihre normale Structur.
- 3. Nur so lange, wie die Nerven mit dem Rückenmark in Verbindung stehen, sind sie in der Lage, ihre Erregungszustände einander mitzutheilen. Wird das Rückenmark zerstört oder der Zusammenhang der Nerven mit demselben unterbrochen, so bleibt, auch wenn die Nerven noch reizbar sind, die Wirkung der Reizung auf die gereizte Faser beschränkt. So benutzt man die Reflexbewegungen, um zu entscheiden, ob eine Lähmung von der Quertheilung des Rückenmarks (Paraplegie), oder ob sie von Desorganisation desselben oder Trennung der Nerven herrühre.
- 4. Vielleicht im Rückenmark, jedenfalls aber im verlängerten Mark finden sich Apparate, welche eine Anzahl Nerven zu gemeinsamer geregelter, auch wohl rhythmischer oder alternirender Thätigkeit associiren, wie dies z.B. für die Athem- und Darmbewegungen erforderlich ist, und sich selbst in manchen Krämpfen durch das Zusammenwirken der Streck- oder Beugemuskeln äussert. Und wenn ein Organ, wie das Herz, auch nach seiner Trennung von den Nervencentren noch geordnete Gesammtbewegungen auführt, so dürfen wir die Ursache davon in den Filialen grauer Substanz suchen, die das Organ einschliesst.

Der Antheil, den in den angeführten Fällen die graue Substanz an den Functionen der Nerven nimmt, lässt sich kurz dahin zusammenfassen, dass sie die normale Structur der Nervenfasern erhält und den Zusammenhang zwischen Fasern vermittelt, die ausserhalb der Centralorgane isolirt sind. In der ersten Beziehung, als ernährende Substanz, ist sie, wie die Nahrungs-

<sup>1)</sup> Casper's Wochenschr. 1838, Nro. 18, 19.

sittel in ihrer Beziehung zum Gesammtorganismus, Conditio sine qua non ser Kraftäusserungen, ohne doch selbst zu denselben befähigt zu sein. Der n Vergleich zur weissen Substanz vorwiegende Gefässreichthum der grauen wicht für ein vormundschaftliches Verhältniss der angedeuteten Art, welches ich freilich nicht näher bezeichnen lässt. Ebenso ist es mir immer bedeungsvoll erschienen, dass die beiden Bestandtheile der Nervensubstanz, die n Mark der Nervenfasern auf eine räthselhafte Weise zu einer homogenen fasse gemischt sind, in dem Protoplasma der Nervenzellen und in der difisen, feinkörnigen Rinde der Centralorgane gesondert, wie in einer Emulsion gemengt, neben einander bestehen.

Was den zweiten Punkt, die Fortpflanzung der Erregung von einer Faser auf die andere, und die Zusammenfassung der Fasern zu gemeinsamer Action betrifft, so führt er uns auf die Morphologie der Centralorgane zurück. Die Richtung, in welcher die Fortpflanzung erfolgt, deutet, wie bereits erwihnt, auf die Anordnung der Nervenfasern, und die Möglichkeit der Fortplanzung überhaupt und der Fortpflanzung in gewissen Bahnen setzt anatomische Einrichtungen voraus, die man greifbar zu finden hoffen durfte. Anfangs meinte man, den Gegensatz, der bezüglich der Mittheilbarkeit der Mavenerregung zwischen dem peripherischen und centralen Theile des Nervensystems besteht, schon damit erklären zu können, dass die Nervenfasern beim Eintritt in die Centralorgane die äussere Hülle oder die Markscheide sblegten, welche in den peripherischen Nerven Ursache der Isolirung sein wilte. Man hatte übersehen, dass das Räthsel, dessen Lösung erstrebt wurde, nicht in der isolirten Wirkung der Fasern lag, die sich ja von selbst versteht, sondern darin, dass eine ungereizte Faser an den Zuständen der gweisten sich betheiligt. Als später die Irrlehre von den peripherischen md centralen Endschlingen der Nervenfasern herrschend wurde, tauchte die Vorstellung auf, dass durch die Schlinge hindurch die Erregung von dem einen Schenkel auf den anderen übergehen möge; sie wurde noch vor dem Ende der Endschlingen durch die Betrachtung widerlegt, dass ein Querchnitt durch das Rückenmark, der die centralen Endschlingen von dem peripherischen Theile der Nerven trennen müsste, die Reflexbewegungen in den unterhalb des Schnittes gelegenen Körpertheilen nicht aufhebt. Auch liess sich gegen diesen und gegen jeden Versuch, dem Uebergang der Erregung von einem Nerven auf den anderen bestimmte Bahnen im Centralvervensystem anzuweisen, geltend machen: 1. ein Experiment Volkmann's 1), Welches zeigte, dass Reizung der sensiblen Nerven von der einen Körperilste sich den motorischen Nerven der anderen mittheilen kann, so lange zide Rückenmarkshälften noch irgendwo durch eine Brücke grauer Subtanz zusammenhängen; 2. die Erfahrung, dass je nach dem Maasse der Aregbarkeit und der Stärke des Reizes die sympathische Erregung sich ber kleinere oder grössere Strecken ausbreitet, und dass sie von jedem lerven aus jede mögliche Richtung einschlagen, auf gleichartige, ungleichrtige oder symmetrische Nerven übergehen kann?). Dies musste die Vorallung von einer diffusen Beschaffenheit der die Leitung vermittelnden obstanz erwecken.

<sup>1)</sup> Müller's Arch. 1838, S. 19. — 2) Vergl. meine rationelle Pathologie I, 203. Henle, Anatomie. Bd. III. Abth. 2.

Unterdessen hatten sich neben den Ansichten über die Endigungsweise der Nerven auch die Ansichten über ihr Verhältniss zu den Zellen der grauen Substanz geändert, ja in ihr Gegentheil verkehrt. Nach Valentin's Vorgang 1) hatte man nur allseitig abgeschlossene Nervenzellen und Nervenfasern, welche die Gruppen der Zellen durchsetzen oder umspinnen sollten, statuirt; im Jahre 1847 entdeckten R. Wagner, Bidder und Robin gleichzeitig die Fortsätze an den Zellen der Spinalganglien der Fische, die in dunkelrandige Nervenfasern übergehen, und bald mehrten sich die Beckachtungen über Nervenzellenfortsätze dergestalt, dass die Existenz fortsstaloser (apolarer) Zellen in Zweifel gezogen werden konnte. Durch vielseitige, zahlreiche, mittelst Theilung sich noch vermehrende Fortsätze zeichnen sich insbesondere die Nervenzellen der Centralorgane aus, und unter der Voraussetzung, dass diese Fortsätze zur gegenseitigen Verbindung der Zellen dienten oder in Nervenfasern übergingen, wäre es verständlich, wie die Wirkung jeder Reizung sich von dem gemeinsamen Zellenprotoplasma nach allen Seiten erstrecken, wie jede Zelle oder Zellengruppe eine Ansalt Fasern zu gemeinsamer Action combiniren könne. Um die thatsächlichen Grundlagen dieser Voraussetzung zu prüfen ist es nöthig, auf die Texter der grauen Substanz näher einzugehen.

Textur der grauen Substanz. "Graue Substanz" ist ein Gattungsbegriff; er schliesst, wie schon die Betrachtung mit freiem Auge lehrt, verschiedene Arten oder Nüancen ein, die sich stellenweise, wie an der Rinde des Gross- und Kleinhirns, als Schichten präsentiren. Die Unterschiede beruhen theils in der Farbe, die ins Gelbliche, Röthliche, Bräunliche bis zum tiefen Schwarzbraun spielt, theils in tiefer liegenden Verhältnissen der Textur, von denen es abhängt, ob der Durchschnitt mehr ein durchscheinendes, gallertartiges oder ein matter Ansehen darbietet. Allen Arten der grauen Substanz kommt ein, im Gegensatz zur weissen, bedeutender Gefässreichthum zu.

Die histologische Untersuchung der grauen Substanzen lehrt eine Mannigfaltigkeit von Elementarbestandtheilen kennen, aus deren verschiedenartigen
Combinationen die Unterschiede des äusseren Ansehens entspringen. Diese
Bestandtheile sind von dreierlei Art: 1. formlose, diffuse, feinkörnige Substanz, 2. Fasern und 3. kugelige Bildungen, Kerne und Zellen, wobei indess
zu bemerken, dass Fasern und Zellen zum Theil nur Fragmente eines und
desselben Gewebselementes, Fasern aussendender Zellen sind.

Die diffuse, feinkörnige oder molekulare Substanz, geronnenem Chylos ähnlich aus einer Masse punktförmiger, in einer homogenen, festweichen

<sup>1.</sup> Gelatinöse Substanz.

<sup>1)</sup> Ueber den Verlauf und die letzten Enden der Nerven. Acta Acad. Caes. Leop. Carol. Vol. XIII, P. 1. 1836.

Grundlage eingebetteter Moleküle zusammengesetzt1), bildet die äussere Lage der Rinde des Gross- und Kleinhirns, sowie eine dünne Rindenschichte des verlängerten und Rückenmarks, umgiebt in geringer Mächtigkeit den centralen Canal des letzteren und stellt den peripherischen Theil der hinteren grauen Säulen desselben dar. An keiner dieser Stellen ist sie scharf begrenzt; sie setzt sich vielmehr als Bindemittel oder Stroma zwischen die Fasern und Zellen der angrenzenden weissen oder grauen Schichten fort, so dass man sie in der That als die Grundlage der Centralorgane des Nervensystems betrachten kann, die nur in dem Maasse, wie die übrigen Elemente sich häufen, zurücktritt. Sie selbst erscheint auch nirgends rein; sie enthält, nur zerstreut, dieselben Körperchen und Fasern, durch deren Anhäufung sie in der benachbarten Schichte verdrängt wird. Namentlich ist sie überall durchsäet mit einer Art kleiner, kugeliger Körper, die den Lymphkörperchen gleichen und alsbald näher beschrieben werden sollen. Zu diesen gesellen sich in den tieferen Schichten der Grosshirnrinde verzweigte Nervenzellen. Feine Nervenfasern, die auf Behandlung mit kaustischer Kalilösung deutlich hervortreten, sind in der Gross- und Kleinhirnrinde in netzförmiger Anordnung, in den hinteren Säulen des Rückenmarks bündelweise, in der den Centralcanal umgebenden Substanz vereinzelt enthalten. In die äussere Schichte der Hirn- und in die Rückenmarksrinde dringen von der Gefässhaut her bindegewebige Fasern ein. Je geringer aber die Zahl dieser Beimischungen, um so entschiedener gallertartig nimmt der Durchschnitt der feinkörnigen Substanz sich aus, und so passt mehr oder weniger auf alle Partien derselben der Name einer Substantia gelatinosa, welchen Rolando der peripherischen Schichte der grauen Hintersäulen ertheilte.

Die Fasern der grauen Substanz sind bindegewebige und nervöse. Die 2. Fasern. bindegewebigen gehen von den Einstrahlungen der Gefässhaut und von den gewebige. Scheiden der Gefässe aus und sind, so lange sie in lockigen Bündeln zusammenliegen, von Nervenfasern leicht zu unterscheiden. Die Möglichkeit der Verwechselung von Bindegewebsfasern und feinen Nervenfasern beginnt, wenn, wie dies im Grunde der Medianfissuren der Fall ist, die Bündel sich in aus einander fahrende Fibrillen auflösen und zwischen den Nervenfasern zerstreuen. Zur Diagnose dient alsdann verdünnte Kalilösung, in welcher

<sup>1)</sup> Neuroglia Virchow (Gesammelte Abhandl. Frkf. 1856, S. 890). Netzförmige Bindesubstanz M. Schultze. Stützsubstanz (Reticulum) Köll. In Betreff der Controversen über dieses Gewebe vergl. Henle und Merkel, Ztschr. für rat. Med. XXXIV, 49. Max Schultze und mit ihm Deiters und Kölliker hatten die Pünktchen der feinkörnigen Substanz als Lücken gedeutet; sie hatten dieselbe demgemäss für ein feines Fasernetz erklärt und darauf die Berechtigung gegründet, sie trotz ihres eiweissartigen Charakters zum Bindegewebe zu rechnen. Die Selbständigkeit der Körnchen ist jetzt allseitig anerkannt, doch hat Rindfleisch (Arch. für mikr. Anat. VIII, 453) eine Art Vermittelung versucht, indem er angiebt, dass die feinsten Verästelungen der Protoplasmafortsätze der Nervenzellen einerseits, sowie andererseits büschelförmig aus markhaltigen Nervenfasern hervorgehende feine Fäden in Pünktchenreihen sich fortsetzen und durch diese Pünktchenreihen zusammenhängen. Nach Gerlach (Med. Centralbl. 1872, Nro. 18) wird der Zusammenhang der beiderlei Fäserchen durch ein zartes Fasernetz vermittelt und übereinstimmend mit ihm erklären sich Boll (Die Histiologie und Histiogenese der nervösen Centralorgane. 1873. S. 42) und Jastrowitz (Archiv für Psychiatrie III, 172) gegen den Uebergang sowohl der bindegewebigen, als der nervösen Fasern in die molekulare Substanz.

die Bindegewebsfasern schwinden, die Nervenfasern dagegen, auch die füsten, sich mit dunkelen, eigenthümlich rauhen Contouren erhalten. Schweist die Unterscheidung der Bindegewebsfasern von nackten Axencylinden da diese in Kalilösung, wie in verdünnter Essigsäure, ebenfalls unsicht werden. Zwar ist die Art des Verschwindens eine andere, indem die Bindgewebsfaser durch die genannten Reagentien rasch zu einem unförmlicht gallertartigen Klümpchen zusammenschnurrt, der Axencylinder dagegen oht und Stelle erst etwas anschwillt und dann erbleicht. Indessen ist met selten in der Lage, das Verhalten der einzelnen Fasern im Momente der Einwirkung beobachten zu können, und so muss das allgemeine Recht genügen, dass unter den feinen Fasern der grauen Substanz an mach Stellen, z. B. in der grauen Commissur des Rückenmarks, Bindegewebsfast mit unterlaufen.

Einen überwiegenden Bestandtheil bilden Bindegewebsfasern in äussersten Lage der grauen Hirn- und Rückenmarksrinde; sie stehen, bereits erwähnt, mit der Gefässhaut in Berührung, gehören aber einer deren Varietät des Bindegewebes an, als die Schichten der Gefässhaut, verfilzten nämlich, deren steife Fibrillen, in den mannigfaltigsten Richten durch einander gewebt, von kleinen multipolaren Zellen 1) ausgehen 1).

b. Nervöse.

Die in der grauen Substanz enthaltenen Nervenfasern sind sammt markhaltig 3), aber von sehr verschiedenem Kaliber. Die meisten sind fal doch kommen an gewissen Stellen, namentlich in den grauen Säulen der Rückenmarks, Fasern vor, die den stärksten Fasern der peripherischen Nerven nur wenig nachstehen. Feine wie starke Fasern liegen parallel die gekreuzt, netzförmig oder unordentlich durch einander gewirrt 1) oder Bündeln vereinigt; die Menge derselben im Verhältniss zu anderen Elementen zu feinkörniger Substanz, Körnern und Zellen, wechselt je nach den Regional der Centralorgane; es giebt Stellen, wie die graue Commissur und die segionante spongiöse Substanz der Hintersäulen, welche fast ganz aus parallelen transversalen oder longitudinalen Nervenfaserbündeln bestehen und der Querschnitt sich vor dem Querschnitt eines weissen Stranges nur durch der grössere Feinheit der Fasern und die verhältnissmässig grössere Breite der Interstitien der Bündel auszeichnet. Fragt man nach der Ursache der

<sup>1)</sup> Deiters'sche oder Pinselzellen Boll. Spinnenzellen Jastrowitz.

<sup>2)</sup> Zur Erläuterung der hier kurz angedeuteten Textur des Bindegewebes verweise in auf meine Jahresberichte 1867, S. 37 und 1868, S. 34. Die Pinselform, welche Boll für charakteristisch hält, kommt diesen Zellen nur zu, wenn sie durch Maceration isolirt in und ihre sternförmig ausstrahlenden Fortsätze sich an einander gelegt haben.

<sup>8)</sup> Weder von den nackten Axencylindern, noch von den grauen oder gelatinösen, des sympathischen System eigenthümlichen Fasern scheint mir hinreichend bewiesen, dass den dem Centralorgan vorkommen.

<sup>4)</sup> Es ist hierbei im einzelnen Falle schwer zu ermitteln, ob die Fasern mit Erhaltung ihrer Selbständigkeit über einander wegziehen oder sich verästeln und anastomosiren und wirklich haben Schaffner (Ztschr. für rat. Med. IX, 247), v. Hessling (Froriep's Netizen 1849, Nro. 186; Jenaische Ann. 1850, S. 283), Harless (ebendas. S. 284) solche Verästelungen der Hirnfasern beschrieben. Unter den neueren Beobachtern ist Gerlack (Stricker's Handbuch II, 677) der Einzige, welcher sich entschieden für Theilungen der Nervenfasern der grauen Substanz ausspricht.

grauen Farbentons solcher Stellen, so ist die Antwort nicht ganz leicht. Er kann nicht in der Feinheit der Fasern begründet sein, denn der N. opticus mit seinen durchgängig feinen Fasern ist nicht minder glänzend weiss, als jeder andere Cerebrospinalnerv. Einigen Einfluss auf die Farbe mag die Quantität und der Charakter der Zwischensubstanz haben, welche die Nervenbündel trennt. Es ist aber auch möglich, dass, trotz aller Aehnlichkeit in den Reactionen, das Mark der Nervenfasern in der grauen Substanz eine etwas andere Mischung und andere lichtbrechende Eigenschaften besitze, als in der weissen. Dafür spricht folgender Versuch: wenn man Rückenmarksdurchschnitte mittelst Nelkenöl durchsichtig gemacht hat und dann Wasser zusetzt, so erhalten in der weissen Substanz die Längs- und Querschnitte der Nervenfasern ihre dunkelen Contouren wieder, in der grauen Substanz bleiben sie unverändert.

Die kugeligen Elemente der grauen Substanz zerfallen in zwei, schon 3. Kugelige Elemente. durch ihre Dimensionen unterscheidbare Arten. Ich fasse die einen unter Körner. dem Namen Körner zusammen; die anderen werden allgemein als Zellen bezeichnet. Eine scharfe Trennung dieser Arten ist schon darum nicht zu erwarten, weil die eine die niederen Entwickelungsstufen der anderen enthält und weil mit dem Fortschreiten der Kenntniss und der Verbesserung der Methoden die Elemente aus einer Classe in die andere versetzt werden. Im Grunde hat der Ausdruck Körner nur eine provisorische Bedeutung und wird sich nur so lange erhalten, als der histologische Charakter der Gebilde, auf welche er angewandt wird, zweifelhaft bleibt. Es hat aber unserer Einsicht in den Bau der Retina nicht geschadet, dass H. Müller als Körnerschichten zwei Lagen bezeichnete, von denen wir jetzt wissen, dass sie nicht nur unter einander verschieden sind, sondern dass auch jede derselben zweierlei Bestandtheile, namentlich die innere Lage Nerven- und Bindegewebszellen enthält. In ähnlicher Weise muss es erlaubt sein, von Körnerschichten und Körnerreihen des Centralorgans zu sprechen, bis man sich über die wahre Natur der in denselben enthaltenen Gebilde geeinigt haben wird. Schon jetzt ist es ziemlich gewiss, dass die Körnerschichte des Kleinhirns, die am meisten an die Körnerschichten der Retina erinnert, hauptsächlich aus kleinen Zellen besteht, die sich in Nervenfasern fortsetzen (s. Kleinhirn). Die Körnerreihen der weissen Substanz erweisen sich bei Anwendung passender Färbemittel zum Theil als kernhaltige, den platten Zellen der Sehnen ähnliche Plättchen. Die grossen Nervenzellen der Spinalganglien sind von einer einfachen Lage von Körnern umgeben, die sich stellenweise zu einem zusammenhängenden Epithel ausbilden. Neben diesen, als Nerven-, Bindegewebs- und Epithelzellen zu deutenden Körpern kommen zweierlei Formen vor, die nicht deutlich in Kern und Hülle geschieden sind. Die der einen Art, 0.006 bis 0.007 mm im Durchmesser, sind kugelig, haben einen etwas rauhen Contour und eine granulirte Oberfläche; einzelne derselben zeigen im frischen Zustande oder nach Einwirkung von Essigsäure einen schmalen, blassen Saum. Die Körperchen der zweiten Art erreichen eine ansehnlichere Grösse; sie sind platt und zeichnen sich durch glatte Contouren, helleres Innere und ein centrales Pünktchen aus. Jene gleichen Lymphkörperchen, diese gewöhnlichen Zellenkernen und die grösseren den Kernen der Nervenzellen. Die ersteren sind

vielleicht wirkliche Lymphkörperchen, in Lymphräumen enthalten oder in das Parenchym ausgetreten, den amöboiden Körperchen oder Wanderzellen zuzuzählen, auf deren weite Verbreitung in den verschiedenartigen Geweben. in welche sie durch Auswanderung aus den Blutgefässen gelangen, alle neueren Walther 1) wollte an aufgethauten Durch-Untersuchungen hinweisen. schnitten des gefrorenen Froschgehirns amöboide Bewegungen der Körner wahrgenommen haben. Merkel und ich vermochten nicht, diese Beobachtung zu bestätigen; auch misslangen bei Fröschen unsere Versuche, mit Zinnober imprägnirte Lymphkörperchen im Parenchym des Gehirns wiederzufinden. Bei einem Huhn aber, dem wir durch eine Lücke des Schädels in Wasser zerrührten Zinnober unter die fibröse Hirnhaut gebracht hatten, fanden wir am achten Tage nach der Operation die Rinde des Grosshirns bis zu einer Tiefe von 0.2 mm mit zerstreuten, zinnoberhaltigen Körperchen durchsäet. Man hat die kugeligen Körperchen und die scheinbar nackten Zellenkerne bald dem Nerven-, bald dem Bindegewebe zugetheilt. scheinlich sind sie potentia beides, d. h. sie können sich zu Bestandtheilen des einen und andern Gewebes und, wie eben erwähnt, auch zu Epithelzellen entwickeln. Zwischen lymphkörperähnlichen Zellen und Zellenkernen finden sich Uebergangsformen und die Zellenkerne sieht man, besonders in der grauen Hirnrinde, mit mehr oder minder mächtigen, mehr oder minder scharf begrenzten Säumen feinkörnigen Protoplasmas sich umhüllen.

b. Zellen.

Nervenzellen finden sich in allen peripherischen Ganglien, in den grauen Säulen des Rückenmarks, in der Rinde des Gehirns und in den inneren Anhäufungen grauer Substanz, den sogenannten grauen Kernen dieses Organs, vereinzelt und unbeständig auch in der weissen Substanz der Centralorgane. Die Grösse der Zellen variirt innerhalb weiter Grenzen: die einen bilden schmale Säume um die kleineren Kerne, sie sind an sich kaum von multipolaren Bindegewebszellen zu unterscheiden; andere haben einen Durchmesser, der um das 3- bis 4fache den Durchmesser der grossen Kerne, die sie einschließen, übertrifft. Das Protoplasma der Nervenzellen ist eine im Allgemeinen der molekularen Hirnrinde ähnliche, feinkörnige Substanz, jedoch einigermaassen wechselnd in der Stärke des Korns, in Glanz und Consistenz und in der Widerstandsfähigkeit gegen chemische Agentien, daher bald resistenter und dunkler, bald löslicher und heller, als die molekulare Masse, in welche die Zellen eingebettet sind. In vielen Regionen enthält jede derselben mehr oder minder beständig ein Häufchen körnigen Pigments, dessen Farbe die erwähnten Farbennüancen der grauen Substanz bedingt. Die Grösse des Pigmentslecks und die Intensität der Farbe scheint im Alter zuzunehmen.

Die Ansicht, die ich über das Protoplasma der Nervenzellen hier ausspreche, wird von zwei entgegengesetzten Seiten angefochten. Auf der einen Seite steht Bidder (Zur Lehre vom Verhältniss der Ganglienkörper zu den Nervenfasern Lpz. 1847, S. 23), welchem neuerlichst Jolly (Ztschr. für wissenschaftl. Zool. XVII, 443), Courvoisier (Arch. für mikroskop. Anatomie IV, 133) und Sander (Archiv für Anat. 1866, S. 390) sich anschliessen, mit der Behauptung, dass die frische Ganglienzelle homogen und glashell, die körnige Beschaffenheit eine Leichen-

<sup>1)</sup> Mcd. Centralblatt 1868, Nro. 29.

erscheinung sei. Von anderen Seiten werden neben den Molekülen Fasern beschrieben, die in verschiedenen Richtungen die Zelle, selbst den Kern durchsetzen. Die Erörterung derselben verspare ich wegen der Beziehungen, in welche man sie zu den Fortsätzen der Zelle und zu den von der Zelle entspringenden Nervenfasern gebracht hat, auf eine spätere Stelle. C. H. Hoffmann (Nederlandsch Archief voor Genees-en Natuurk. IV, 380) fand die Spinalganglienzellen im frischen Zustande homogen, die Nervenzellen des Rückenmarks dagegen körnig-streifig.

Die Mannigfaltigkeit der Formen der Nervenzellen wird hauptsächlich durch die Anordnung der Fortsätze bedingt. Sie sind flaschen- oder zwiebelförmig, wenn Fortsätze nur nach einer Seite abgehen, spindelförmig, wenn sie nach zwei entgegengesetzten Richtungen Fortsätze aussenden, dreiseitig oder gewürznelkenförmig, wie in der Rinde des Klein- und Grosshirns, wenn von dem einen Pol Ein Fortsatz, von dem anderen mehrere entspringen, endlich kugelig, doch in der Regel etwas abgeplattet, oder sternförmig, wenn die Fortsätze nach verschiedenen Seiten ausstrahlen.

Auf das weitere Verhalten dieser Fortsätze komme ich nun zurück, um darzulegen, wie weit die anatomische Forschung dem physiologischen Postulat entspricht, d. h. wie weit ihr bis jetzt der Nachweis der Bahnen gelungen ist, auf welchen die Communication der Nerven stattfindet. Die fortsatzlosen Zellen, wenn es deren giebt 1), kommen, wie sich von selbst versteht, hierbei nicht in Betracht; ebenso wenig die unipolaren, die nur einer einzigen Faser den Ursprung geben 2); aber auch die bipolaren Zellen der

<sup>1)</sup> Diese Frage wird noch immer verschieden, jedoch vorwiegend negativ beantwortet. Gegen die apolaren Zellen stimmen, wenigstens für den Frosch, Kollmann und Arnstein (Ztschr. für Biologie VI, 271) und Sander (a. a. O.); Polaillon (Etudes sur les ganglions nerveux, Paris 1866, p. 88) verwirft sie nicht absolut und Kölliker (Gewebelehre, 5. Aufl., S. 255) beharrt zwar dabei, dass es im Gebiete des Sympathicus Zellen ohne Fortsätze gebe, hält es aber für wahrscheinlich, dass sie nur niedere Entwickelungsstufen der mit Fortsätzen versehenen Zellen seien. Ihm treten Arndt (Archiv für mikroskop. Anat. XII, 210) und Courvoisier bei, der Erstere, nachdem er früher (ebendas. II, 13) die apolaren Zellen ebenfalls verworfen hatte, in seiner neueren Abhandlung (ebendas. IV, 138) mit der Modification, dass er die apolaren Zellen (Beizellen) lieber für abgestorbene halten möchte.

<sup>2)</sup> Nach der Entdeckung der bipolaren Zellen der Spinalganglien haben sich gegen die unipolaren dieselben Zweifel erhoben, wie gegen die apolaren, dass sie nämlich aus Verstümmelung bipolarer Zellen hervorgegangen seien, Zweifel, welche nicht leicht zu widerlegen sind, weil dafür, dass die Präparation die Zellen unversehrt gelassen habe, kaum Sicherheit zu gewähren ist. Man suchte deshalb nach indirecten Beweisen für die Existenz unipolarer Zellen, und glaubte dieselben darin zu finden, dass an vielen Ganglien die austretenden Nerven mehr Fasern enthalten, als die eintretenden (Kölliker, Die Selbständigkeit und Abhängigkeit des sympathischen Nervensystems, Zürich 1844, S. 21; Volkmann in R. Wagner's Handwörterbuch II, 497; Engel, Prager Vierteljahrsschr. 1850, Bd. III, S. 47; Bidder, Arch. für Anat. 1866, S. 352), ferner in einer Form mikroskopischer Ganglien, die man gestielte nennen könnte, deren austretende Fasern nämlich, welche den Stiel bilden, sich unter spitzem Winkel an die Fasern eines Nervenstammes anlegen, mit dem sie weiter verlausen (Wharton Jones in Lond. med. Gaz. 1846, Novbr., p. 837; Engel, Ztschr. Wiener Aerzte 1847, August, S. 307; Manz, Die Nerven und Ganglien des Säugethierdarms, Freib. 1859). Indessen widerlegen diese Thatsachen nur die Behauptung, dass die Zellenform, die nach entgegengesetzten Seiten in Fasern übergeht, die einzige in Ganglien vorkommende sei; sie beweisen aber nicht, dass die Zellen der betreffenden Ganglien nur je eine Faser abgeben, und erklären sich auch unter der Annahme,

Spinalganglien des Trigeminus-Kerns, der äusseren gangliösen Schichte der Retina u. a., die ihre Fortsätze nach entgegengesetzten Richtungen aussenden, haben mit der Uebertragung der Erregung nichts zu thun; die Bedeutung der Nervenzelle liegt in diesem Falle, wie es bereits Bidder aussprach, nicht darin, zwei Nervenfasern zu verbinden, sondern die Continuität einer Faser zu unterbrechen; der Zweck der Einschaltung der Nervenzelle ist daraus zu erschliessen, dass regelmässig die austretende Faser die eintretende an Kaliber übertrifft (Merkel<sup>1</sup>); über die Function der Nervenzelle belehrt uns die Beobachtung Waller's <sup>2</sup>), dass die sensiblen Fasern nicht degeneriren, wenn die hinteren Wurzeln oberhalb der Ganglien durchschnitten werden <sup>3</sup>).

Eine Art von Zellen, die nach der Anordnung ihrer Fortsätze zur Mitteilung sympathischer Erregung geeignet scheinen könnte, steht in der Mitte zwischen uni- und bipolaren und ist in der That unter beiden Namen beschrieben worden. Bidder<sup>4</sup>) hatte in den Spinalganglien neben den gewöhnlichen grossen bipolaren Zellen kleinere angetroffen, von welchen zwi Nervenfasern dicht neben einander entspringen und peripherisch mit einander verlaufen. Er hatte diese Zellen im Gegensatz der cerebrospinalen

dass mehrere von einer Zelle ausgehende Fortsätze nach derselben Seite gerichtet eine So sehen wir uns doch wieder auf die directe Beobachtung angewiesen und haben zu constatiren, dass, nachdem Kölliker (a. a. O. S. 17, 22; Mikroskop. Anat. I, 507), Beck (Ueber die Verbindung des Sehnerven mit dem Augen- und Nasenknoten. Heidelb. 1847, S. 41), Ludwig (Müller's Archiv 1848, S. 143), Axmann (Beitr. zur Anat. des Gangliernervensystems, Berlin 1853, S. 30) und Küttner (De origine nervi sympath. ranarum, Dorp. 1854) im Allgemeinen den im strengen Wortsinn unipolaren Zellen Anerkennung verschafft haben, die neuesten Untersuchungen diese Zellenform als die den Spinalganglien der höheren Wirbelthiere eigenthümliche darstellen (vergleiche Vulpian, Journ. de L physiol. 1863, p. 5; Schwalbe, Archiv für mikroskop. Anat. IV, 45; Courvoisier, ebendas. S. 124; Key und Retzius, Studien in der Anatomie des Nervensystems und des Bindegewebes; zweite Hälfte, Abth. I, Stockholm 1876, S. 36). Die bipolaren Zellen scheinen auf die Spinalganglien der Fische beschränkt zu sein. Indess verlöre der Unterschied zwischen den bipolaren Ganglienzellen der Fische und den unipolaren der übrigen Vertebraten seine physiologische Bedeutung, wenn Ranvier's Angabe (Comptes rendus 1875, 20. Décbre.) sich bestätigte, dass der Fortsatz der unipolaren Ganglienzelle unter rechten Winkel in die vorübergehende Nervenfaser einmünde. Etwas Aehnliches scheint Arndt (Arch. für mikroskop. Anat. XI, 148) beobachtet zu haben. Er zählt nämlich die Nervenzellen der Spinalganglien höherer Thiere zu den bipolaren, sieht jedoch die beiden Fortsitze nicht einander gegenüber, sondern neben einander entspringen und öfters eine Strecke weit in einer Scheide verlaufen, bevor sie nach verschiedenen Richtungen aus einander geben. Von den Nervenfasern, in welche diese Fortsätze übergehen, sagt er, dass sie beide markhaltig oder beide marklos, zuweilen auch der eine markhaltig, der andere marklos seien. Mit Ranvier's Darstellung verträgt sich wohl das Resultat der Zählungen Holl's (Wiener Sitzungsberichte 1875, Juli), wonach die Zahl der Nervenfasern im Stamme der Spinalnerven ziemlich gleich ist der Zahl der in den beiden Wurzeln enthaltenen.

<sup>1)</sup> Unters. aus dem anatom. Institut zu Rostock, Rostock 1874, S. 6. — 2) Nouvelle méthode anatomique pour l'investigation du système nerveux, Bonn 1852, p. 23; vergl. Schiff, Arch. des Vereins zur Förderung der wissensch. Heilkunde I, 609.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Von der Wurzel selbst degenerirt nach der Durchschneidung der centrale, nicht der peripherische Stumpf, woraus Waller den Schluss zieht, dass die Spinalganglien nach beiden Seiten als Ernährungscentra wirken (Gaz. méd. 1856, Nro. 14).

<sup>4)</sup> A. a. O. S. 37.

Später lehrten Beale 1) und J. Arnold 2) als sympathische bezeichnet. fast zugleich in den sympathischen Ganglien des Frosches Zellen kennen, welche von einem Pole zwei Fasern aussenden, eine gerade, entschieden markhaltige und eine blassere Faser, welche anfänglich die markhaltige spiralig umkreist<sup>3</sup>). Die sympathischen Ganglien der höheren Thiere enthalten nach Courvoisier Zellen ähnlicher Art mit der allerdings nicht unerheblichen Verschiedenheit, dass von jedem der beiden einander gegenüberliegenden Pole je eine gerade und eine spiralige Faser entspringt 4). Einen kurzen Faserstumpf oder einen längeren Fortsatz von dem Charakter einer blassen Faser, die den geraden Fortsatz in einer oder mehreren Spiraltouren umgab, will J. Arnold 5) auch an Nervenzellen aus dem Ganglion semilunare wahrgenommen haben. Statt der einen Spiralfaser kommen beim Frosch zwei bis drei vor (Arnold, Kollmann und Arnstein), welche zuweilen später zusammenfliessen (Courvoisier). Die spiraligen Windungen können sehr zahlreich sein (bis 20), aber auch auf eine einzige sich reduciren oder gänzlich fehlen, so dass die Spiralfasern von den geraden Fasern nur durch das Kaliber, oder, da nach Courvoisier auch dieser Charakter sich verwischen kann, durch die Art des Ursprungs unterscheidbar sind, indem die gerade Faser aus dem Inneren der Zelle, die spiralige von deren Oberfläche entspringen soll, aus einem Netze feiner Fasern, welches vom Kernkörperchen aus Kern und Zelle durchziehe und die letztere umspinne. Nach kürzerem oder längerem Verlauf in gemeinschaftlicher Hülle trennen sich beiderlei Fasern, um jede in ihrer eigenen Scheide entgegengesetzte Richtungen einzuschlagen. Arnold sah wiederholt die Spiralfaser unter nahezu rechtem Winkel abbiegen, in das benachbarte Bindegewebe eintreten, sich theilen und mit den aus der Theilung hervorgegangenen, mit Kernanschwellungen versehenen Fäden eine kleine Arterie umspinnen.

Die Entdecker der Spiralfaser halten dieselbe, gleich der geraden, für eine Nervenfaser. Den Einwürfen Krause's 6), Sander's 7), Fräntzel's 8), Kölliker's 9) gegenüber, welche die Spiralfaser für ein durch Runzeln der Scheide erzeugtes Trugbild oder für elastisch oder bindegewebig erklären, wird geltend gemacht, dass sie sich nach Zerstörung der Scheide erhalte, mit Goldchlorid die für Nervenfasern charakteristische Färbung annehme und, was das Entscheidende ist, sich nach einer gewissen Strecke ihres Ver-

<sup>1)</sup> Microscop. Journ. 1863 Oct. New observations upon the structure and functions of certain nervous centres. Lond. 1864. — 2) Arch. für pathol. Anat. und Physiol. XXXI, 1. — 3) Unipolar heissen diese Zellen bei Arnold und Guye (Med. Centralbl. 1866, Nro. 56), bipolar dagegen bei Beale, Kollmann und Arnstein und Bidder. Courvoisier (Arch. für mikroskop. Anat, II, 13) räth, diesem Uebelstande dadurch zu begegnen, dass man den Pol, von welchem Zwillingsfasern, d. h. je eine gerade Faser in Begleitung einer spiraligen ausgehen, einen Holopol (Zwillingspol schlechthin), die Ursprungsstätte einer einfachen Faser einen Hemipol nenne. Für die Zelle schlägt er den Namen Geminipol vor (a. a. O. IV, 127).

<sup>4)</sup> So weit stimmt Courvoisier mit Küttner überein, der ebenfalls den Fröschen unipolare, den Säugethieren bipolare Ganglienzellen zuschreibt. Doch kommt nach Küttner aus jedem Pol nur eine Faser, die sich weiterhin gabelig theilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Archiv für path. Anat. und Phys. XLI, 178. — <sup>6)</sup> Ztschr. für rat. Med. 3. Reihe XXIII, 60. — <sup>7)</sup> A. a. O. — <sup>8)</sup> Archiv für pathol. Anat. und Physiol. XXXVIII, 549. — <sup>9)</sup> Gewebelehre S. 254, 331.

laufs mit Mark umgebe (Arnold, Courvoisier, Friedländer) 1). Der neueste Autor über diesen Gegenstand, Schwalbe, ist geneigt, zwei Arten von Spiralfasern anzuerkennen: 1. nervöse, die unmittelbar aus der Substanz der Zelle entspringen, keine oder nur einige wenige Touren um die gerade Faser machen und dieser an Stärke ziemlich gleichkommen, und 2. Fasern, die sich aus einem Netz am Grunde der Zellen entwickeln und als Verdickungen der Scheide aufzufassen wären. Was die Bedeutung der Fasern betrifft, so stimmen Arnold, Courvoisier, Kollmann und Arnstein darin überein, die gerade Faser als (vom Rückenmark oder Spinalganglion) zutretende die spiralige als austretende, sympathische anzusehen, und Courvoisier gründet diese Annahme auf den Erfolg der Durchschneidung der Rr. communicantes, wonach zuerst die geraden Fasern, dann die Zellen und zuletzt die Spiralfasern degeneriren. Bidder war bereits, als er unter den gewöhnlichen bipolaren Zellen der Spinalganglien solche fand, welche zwei nach einer Seite verlaufenden Nervenfasern den Ursprung geben, auf die Vermuthung gekommen, dass die eine Faser oder der eine Schenkel der Schlinge, in deren Spitze eine Ganglienzelle eingebettet sei, in centripetaler, der andere Schenkel in centrifugaler Richtung leiten möge. Aber er verkennt nicht, dass unter dieser Voraussetzung die Fortpflanzung der Reizung von einer centripetalen Faser auf eine Mehrheit von centrifugalen ein ungelöstes Räthsel bleiben müsse. Nach der Auslegung, welche die genannten jüngeren Forscher den Zellen mit von einem Pol entspringenden Zwillingsfasern geben, würden sie überhaupt nicht der Reflexbewegung dienen; sie wären nur, wie die bipolaren Zellen der Spinalganglien mit gegenständigen Fortsätzen, Einschaltungen in den Verlauf einer Faser, in welcher sie den Uebergang aus dem cerebrospinalen in das sympathische oder Eingeweidesystem bezeichnen würden.

Die physiologischen Vorgänge im Nervensystem verlangen Verbindungen der Nervenzellen unter einander oder einen grösseren Reichthum an Fortsätzen oder beides. Betrachten wir mit Rücksicht hierauf die Nervenzellen zuerst der Ganglien, dann der Centralorgane.

Was die gegenseitigen Verbindungen der Zellen in den Ganglien betrifft, so liegt nur eine flüchtige Bemerkung Duchenne's 2) und eine vielfach angefochtene Beobachtung Courvoisier's vor; der ersteren zufolge sollen die Zellen der menschlichen Cervicalganglien, je zwei und zwei, durch einen queren Fortsatz in Verbindung stehen; nach Courvoisier sollen die problematischen, die Zellen durchziehenden und umspinnenden Fasernetze, aus welchen die Spiralfasern abgeleitet werden, einander Fäden zusenden. Multipolare Zellen aus Ganglien haben vor Jahren Stannius und Schaffner, dann Remak<sup>3</sup>), Klebs<sup>4</sup>), Duchenne, neuerdings Schwalbe, Stieda<sup>5</sup>) und Bidder<sup>6</sup>) beschrieben, und Kölliker gesteht zu, dass in seltenen Fällen 3 bis 4 blasse Fortsätze an einer Ganglienzelle vorkommen, die aber

<sup>1)</sup> v. Bezold, Unters. aus dem physiol. Laboratorium in Würzburg. Heft 2, Lpz. 1867, S. 159. — 2) Comptes rendus 1865, 16 Janv. — 3) Deutsche Klinik 1854, Nro. 16. — 4) Medicin. Centralbl. 1863, Nro. 36. — 5) Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie XIX, 15. — 6) Archiv für Anat. 1869, S. 472.

sammtlich an Einer Seite der Zelle entspringen und nach Einer Richtung zu verlaufen scheinen.

Dass die Nervenzellen der Centralorgane nach verschiedenen Seiten Fortsätze abschicken, deren Zahl sich durch Theilung noch beträchtlich vermehrt, ist eine ausgemachte und leicht zu bestätigende Thatsache; selbst die spindelförmigen Zellen der grauen Substanz, die sich nach zwei entgegengesetzten Richtungen in Fasern verlängern, werden durch Verästelung dieser Færn zu multipolaren. Erst in Betreff des weiteren Verhaltens der Fortsitze gehen die Meinungen aus einander. Anastomosen der Fortsätze, zur Verbindung der Nervenzellen untereinander, wurden in zweierlei Weise beschrieben. Man sprach von einem Netz feinster Endigungen der verzweigten Fortsätze, welches in der molekularen Masse der grauen Substanz eingebettet sein, ja sich in dieselbe auflösen sollte (R. Wagner), und von einem Zusammenhang durch einfache, kürzere und längere Brücken oder Commissuren. Netze der ersten Art werden kaum factisch zu demonstriren sein, aber auch die Commissurenfrage ist in der langen Reihe von Jahren, seitdem zuerst Valentin 1) diese Art der Verbindung beschrieb, noch nicht sum Abschluss gediehen. Remak<sup>2</sup>), Stannius<sup>3</sup>), R. Wagner<sup>4</sup>), Clarke<sup>5</sup>), Schröder v. d. Kolk<sup>6</sup>), Metzler<sup>7</sup>), v. Lenhossek<sup>8</sup>), Bidder und Kupffer<sup>9</sup>), Jacubowitsch<sup>10</sup>), Stilling<sup>11</sup>), v. Bochmann<sup>12</sup>), Dean<sup>13</sup>), Walter 14), de Voogt 15), Hendry 16), Beale 17), Leydig 18), Luys 19), Roudanowsky 20), Willigk 21) und Carrière 22) halten die Commissuren der centralen Nervenzellen für erwiesen, wenn auch ihre Angaben bezüglich der Häufigkeit der Anastomosen und der Dichtigkeit des Netzes, welches die verbundenen Zellen bilden, von einander abweichen, und wenn auch die einen mit grosser Vorsicht zu Werke gehen zu müssen meinen, wo die anderen in jedem Schnitt Beweise für ihre Ansicht zu finden behaupten. Dass der Anblick noch so feiner Durchschnitte wegen der mannigfaltigen Kreuzung und An- und Uebereinanderlagerung der Fortsätze keine sichere

<sup>1)</sup> Repertorium 1838, S. 76; Müll. Arch. 1839, S. 139. — 2) Observat. anat. et microscop. de system. nervosi structura. Berol. 1838, p. 10. — 3) Gött. Nachr. 1849, Nro. 8; Arch. für physiol. Heilk. 1850, S. 75. — 4) Neurolog. Unters. Gött. 1854, S. 48, 163. - 5) Philosoph. Transact. 1851, P. II, p. 614. - 6) Anatomisch-physiol. onderzoek over het fijnere zamenstel van het ruggemerg, Amst. 1854, p. 28. — 7) De medullae Pin. avium textura, Dorp. 1855, p. 32. — 8) Neue Unters. über den feineren Bau des centralen Nervensystems, Wien 1855, S. 9. — 9) Untersuchungen über die Textur des Rückenmarks 1857, S. 63. — 10) Mittheilungen über die feinere Structur des Gehirns und Rickenmarks, Breslau 1857, S. 22. — 11) Neue Unters. über den Bau des Rückenmarks, Cassel 1859, S. 941. — 12) Beitrag zur Histologie des Rückenmarks, Dorp. 1860. — Microscop. anatomy of the lumbar enlargement of the spinal cord, Cambridge 1861; The grey substance of the medulla oblongata and trapezium. Smithson. Institut. 1864, P. 14, 25. — 14) Archiv für pathol. Anat. und Physiol. XXII, 249. — 15) Beschouwingen over de zamenstelling van het ruggemerg, Leyden 1862. — 16) Quart. Journ. of microscop. science 1863, Jan. p. 41. — 17) New observations upon the structure and functions of certain nerv. centres, Lond. 1864, p. 21. — 18) Vom Bau des thierischen Körpers, Tübin-5ch 1864, S. 90. — 19) Recherches sur le système nerveux cérébro-spinal, Paris 1865. — Journ. de l'anat. 1864, p. 225; De la structure des racines des nerfs spinaux, Paris 1876, p. 155. — 21) Archiv für pathol. Anat. und Physiol. LXIV, 163. — 22) Archiv für mikroskop. Anat. XIV, 125.

Gewähr biete, hat schon Wagner anerkannt und deshalb das Hauptgewicht auf die allerdings seltenen Fälle gelegt, wo es ihm gelang, die verbundenen Zellen isolirt zur Anschauung zu bringen. Derartige Präparate wurden ebenfalls von Besser 1), Arndt 2) und Hoffmann 3) aus der Grosshirnrinde, von Jolly 4) aus dem Rückenmark beschrieben und abgebildet. Indessen hat Kölliker nie aufgehört, die einfachen Commissuren zu bestreiten und nachdem auch Remak 5) seine frühere Ansicht zurückgenommen, auserten sich in gleichem Sinne Mauthner 6), Goll 7), Stieda 8), Marcusen 9, Grimm 10), Deiters 11), Courvoisier und Butzke 12). Mir selbst ist unter vielen Bildern, welche für gegenseitige Verschmelzung der Zellenfortsitze sprechen konnten, keines vorgekommen, das einer scrupulösen Prüfung Stand gehalten hätte, und für besonders verdächtig halte ich den Umstand, dass, wo die Zellen mit ihren Fortsätzen am regelmässigsten geordnet liegen, wie in der Rinde des Kleinhirns, am seltensten der Anschein einer Verbindung der Fortsätze entsteht. So kommt vielleicht Reissner 13) der Wahrheit am nächsten, wenn er zwar die Commissuren der Nervenzellen nicht absolut verwirft, aber die Ueberzeugung ausspricht, dass sie eine Seltenheit seien, eine Bildungshemmung dürfte man hinzufügen, wenn feststände, was Kölliker 14) behauptet und Eichhorst 15) bestreitet, dass nämlich Nervenzellen sich durch Theilung vervielfältigen und nach der Theilung aus ein-Damit hätten denn freilich die Zellencommissuren ihren ander rücken. physiologischen Werth eingebüsst.

Kaum weniger heftig, als in der Angelegenheit der Commissuren, war der Streit über die Frage, ob die Fortsätze der Nervenzellen des Rückenmarks und Gehirns schliesslich zu Nervenfasern würden und in die Wurseln peripherischer Nerven gelangten. Auch hierin verhielt sich Kölliker am längsten skeptisch, während R. Wagner und seine Schüler wiederholt von der Umwandlung blasser Zellenausläufer in dunkelrandige, markhaltige Fasern in grösserer oder geringerer Entfernung von ihrem Ursprung aus der Zelle berichteten, und Stilling auf diese Thatsache seine Darstellung der feineren Structur des Rückenmarks begründete. Ich darf mir eine Aufzählung der Stimmen für und wider erlassen, da die Ursache der Meinungsdifferenzen durch eine Entdeckung aufgeklärt ist, welche einigermaassen beide Theile rechtfertigt und eine neue Basis für die Anatomie der Centralorgane geschaffen hat.

Schon im Jahre 1847 hatte R. Wagner beobachtet 16), dass aus den

<sup>1)</sup> Archiv für pathol. Anat. und Physiol. XXXVI, 134, Taf. IV. — 2) Archiv für mikrokop. Anat. III, 441, Taf. XXIII, Fig 5 d. — 3) Nederl. Tijdschr. voor Geneeskunde D. IV, Taf. I Fig. 2. — 4) Ztschr. für wissensch. Zool. XVII, 443. — 5) Deutsche Klinit 1854, Nro. 16. — 6) Beiträge zur näheren Kenntniss der morpholog. Elemente des Nervensystems, Wien 1860. — 7) Denkschr. der medic.-chirurg. Gesellschaft des Cantons Zürich. 1860, S. 130. — 8) Ueber das Rückenmark und einzelne Theile des Gehirns von Esox lucius. Dorp, 1860; Müll. Arch. 1864, S. 406; Ztschr. für wissensch. Zool. XVIII, 1. — 9) Die Familie der Mormyren, Petersb. 1864, S. 51. — 10) Müll. Arch. 1864, S. 502. — 11) Untersüber Gehirn und Rückenmark des Menschen und der Säugethiere, Braunschweig 1864. — 12) Archiv für Psychiatrie III, 576. — 13) Der Bau des centralen Nervensystems der ungeschwänzten Batrachier, Dorpat 1864, S. 13. — 14) Kölliker, Gewebelehre, S. 332.—15) Archiv für pathol. Anat. und Physiol. LXIV, 441. — 16) Handwörterbuch, Bd. III, Abtheilung 1, S. 377; vgl. Gött. Nachr. 1851, Nro. 14.

Nervenzellen der Centralorgane des Zitterrochen zweierlei Fortsätze entpringen, neben mehreren verzweigten ein einziger unverzweigter, blasserer (selten zwei), der mehr einer Nervenfaser gleicht und in eine solche übergeht. Remak 1) hatte dieselbe Anordnung an den Nervenzellen der grauen Vordersäulen des Rückenmarks beim Ochsen wahrgenommen. Untersuchungen von Deiters 2) erhält sie Geltung für alle Zellen der Centralorgane. Die verästelten Fortsätze, in welche das körnige, oft sogar das pigmentirte Protoplasma unmittelbar übergeht, nennt Deiters Protoplasmafortsätze; den Namen Axencylinder- oder Nervenfortsatz giebt er dem unverzweigten Fortsatz, der aus einer starren, hyalinen, resistenteren Substanz besteht, sich in geringer Entfernung vom Ursprung mit einer Scheide von Nervenmark überzieht und von den Zellen der vorderen grauen Stalen des Rückenmarks in die vorderen Nervenwurzeln eintritt. such mit den Protoplasmafortsätzen steht nach Deiters ein System von Azencylindern in Verbindung: es sind feine, nur in Chromsäurelösungen von bestimmter Concentration conservirbare Fasern, die mit den Axencylindern der feinsten Nervenfäserchen ein etwas unregelmässiges Ansehen, leichte Varicositaten und die chemischen Reactionen gemein haben. Sie erscheinen micht als einfache Theilungen, indem sie meistens mit dreieckiger Basis aufsitzen; sie selbst theilen sich in der Regel nicht weiter; einige Male war es gelungen, sie in dunkelrandige Fasern zu verfolgen oder mit einer Markscheide sich umgeben zu sehen.

Die Deiters'sche Classification der Fortsätze und die Schilderung ihrer wesentlichen Charaktere fand alsbald von allen Seiten Bestätigung 3). Nur sanahmsweise beobachteten Roudanowsky 4), Schiefferdecker 5) und Beisso 6) in den Vordersäulen des Rückenmarks Nervenzellen mit je zwei Axencylinderfortsätzen.

Den Uebergang der Axencylinderfortsätze aus den vorderen Rückenmarkssäulen in die vorderen Wurzeln halte auch ich mit Deiters und Gerlach für zweifellos, sowie ich auch in einzelnen Präparaten einen Zellenfortsatz der hinteren Säulen den durch die gelatinöse Substanz austretenden Wurzeln sich beigesellen sah. Was aber die Umwandlung der feineren Protoplasmafortsätze in markhaltige Nervenfasern betrifft, so hat bis jetzt nur Gerlach sich zustimmend geäussert, und diese Fasern innerhalb der grauen Säulen in Netze feinster Fasern verfolgt, zu welchen andererseits Fasern traten,

l) Deutsche Klinik 1854, Nro. 27. — 2) A. a. O. S. 55. — 3) Vgl. M. Schultze, bei Deiters, a. a. O. S. XV; Boddaert, Bulletins de l'Acad. royale de Belgique XIX, 58; Jolly, a. a. O.; Gerlach, Medicin. Centralbl. 1867, Nro. 24, 25; J. Arnold, Archiv für pathol. Anat. und Physiol. XLI, 178. Kölliker (Gewebelehre S. 276, 306) meint, dass diese Form vorzugsweise den Zellen der Medulla oblongata eigen sei; L. Meyer (Medicin. Centralbl. 1867, Nro. 8), Hoffmann (a. a. O.), Arndt (Archiv für mikroskop. Anat. III, 441) schreiben sie auch den Zellen der Grosshirnrinde zu; Koschennikoff (Archiv für mikroskop. Anat. V, 332) und Hadlich (Archiv für pathol. Anat. u. Physiol. XLVI, 218) bestätigen sie für die grossen multipolaren Zellen der Kleinhirnrinde; R. Wagner's Angabe, dass aus den Zellen der elektrischen Lappen von Torpedo zuweilen zwei Axencylinderfortsätze bervorgehen, wird von M. Schultze (bei Deiters S. 57) bestritten. — 4) Structure des racines p. 203. — 5) Archiv für mikroskop. Anat. X, 492. — 6) Del midollo spinale, Genova 1873, p. 27.

welche aus wiederholter Theilung der Nervenfasern der hinteren Wursch hervorgingen. Jolly konnte sich nicht davon überzeugen, dass die Verzweigungen der Protoplasmafortsätze den Charakter von Nervenfasern annehmen und M. Schultze<sup>1</sup>) erklärt sich entschieden dagegen.

Ein einziges positives Ergebniss wird also durch die aufgezählte Reihe von Beobachtungen geliefert, der Ursprung der peripherischen Nervenfasern am Zellen theils der Ganglien, theils der Centralorgane. Ob alle von den Centralorganen ausgesandten Nervenfasern in Zellen wurzeln, kann freilich nicht durch unmittelbare Beobachtung entschieden werden; doch ergiebt sich auch dafte eine Wahrscheinlichkeit dadurch, dass in jedem Rückenmarksquerschritt die Zahl der Ganglienzellen im Verhältniss steht zur Masse der Nerverwurzeln?). Die Vermuthung, die sich als die einfachste zuerst darbot, den die einzelne Zelle als Quelle einer Anzahl peripherischer Fasern die physiclogische Verbindung derselben direct vermittele, findet in der Anstomie der Ganglien wie der Centralorgane nur eine unsichere Stütze. Und nähme man auch Gerlach's Darstellung, wonach die Protoplasmafortsätze sich schliesslich zu hinteren Wurzeln umbilden, als erwiesen an, so macht doch das complicirte Fasernetz, in welches die Fortsätze von der einen, die Nervenwurzeln von der anderen Seite eintreten, die Verfolgung ihres Verlaufs unmöglich. So haben die histologischen Forschungen im günstigsten Falle Bahnen kennen gelernt, auf welchen die Nervenerregung sich fortpflanzen kann, ohne uns zu enthüllen, auf welchen Bahnen und nach welcher Richtung sie sich fortpflanzen muss. Hieran wird auch dadurch nichts geändert, dass an gewissen Stellen, auf die ich in der besonderen Beschreibung näher eingehe, die Fortsätze bestimmte Richtungen einhalten, da die feinsten, dem Auge sich entziehenden Verzweigungen möglicherweise eine von dem Stamme des Fortsatzes verschiedene Richtung nehmen.

Von dem Ziele, dem die Morphologie der Centralorgane zustrebt, den Gang und die Verbindungen der einzelnen Nervenfasern innerhalb der Centralorgane darzulegen, sind wir, wie man sieht, noch weit entfernt. Wir dürften kaum hoffen, ihm jemals näher zu kommen, wenn die von M. Schulze!) zuletzt ausgesprochene Ansicht vom Bau der Nervenzellen und Fasern richtig ist. Danach wäre die Substanz der grossen, multipolaren Nervenzellen zusammengesetzt aus einer feinkörnigen Masse und sehr feinen Fasern, Primitivfibrillen, die die Zelle in verschiedenen Richtungen durchziehen und sich besonders an der Oberfläche zusammendrängen. An der Austrittsstelle der Fortsätze sollen sie sich zu Bündeln sammeln, und Bündel dieser feinsten Fasern seien sowohl die Axencylinder- als die Protoplasmafortsätze mit dem Unterschiede, dass die ersteren sich mit einer Hülle von Mark umgeben und in die letzteren die feinkörnige Masse mit vordringt. Die Ver-

<sup>1)</sup> Observ. de structura cellularum fibrarumque nervearum, Bonn 1868.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ich verweise auf die Anschwellungen des Rückenmarks an der Austrittsstelle der Extremitätennerven und auf die von Bidder (Bidder und Kupffer, a. a. O. S. 57) mitgetheilte Thatsache, dass bei langhalsigen Vögeln, wo die Nervenwurzeln in grösseren Abständen von einander abgehen, die graue Substanz entsprechend dem jedesmaligen Ursprunge eines Nerven grössere Dimensionen und eine grosse Zahl von Nervenzellen zeigt.

<sup>8)</sup> Observ. a. a. O.; Stricker's Handbuch der Lehre von den Geweben, S. 208.

ästelung der Protoplasmafortsätze entspricht, wie die Verästelung der Nerven im Groben, einer Zerlegung in Bündel von immer geringerer Faserzahl bis zur Auflösung in die einzelnen Primitivfibrillen; dieselbe Zerfaserung läge nach Schultze der peripherischen Verästelung der Nervenfasern zu Grunde, die man bisher als Theilungen der Primitivfasern beschrieb. Die Nervenzellen hören nach dieser Vorstellung auf, Ursprungsstätten der Nervenfasern zu sein; es sind Körper, innerhalb deren die verschiedenen Fortsätze ihre Fasern geflechtartig austauschen, um sie in neuen Combinationen austreten zu lassen. Ueber die Herkunft der Fibrillen, die so von einem Fortsatz dem anderen und möglicher Weise von einer Zelle der anderen überliefert werden, geben Schultze's Beobachtungen keinen Aufschluss; er verweist, wie erwähnt, auf die noch wenig erforschten kleinen, im Gross- und Kleinhirn zerstreuten Zellen und Körner.

Diese neueste Wendung der vorliegenden Frage führt uns zurück zu den Angaben über den feineren Bau der Nervenzellen, die zugleich den Ursprung der Fortsätze und insbesondere der Nervenfasern berühren. Versuche, die Substanz der Fortsätze ins Innere der Zellen zu verfolgen, wurden wiederholt und in verschiedenem Sinne gemacht, zuerst und am häufigsten so, dass man die Nervenfasern mit dem Kern der Zelle in Verbindung brachte. Die heute noch nicht abgeschlossene Controverse über diesen Gegenstand beginnt im Jahre 1846 mit einer Angabe von Harless (Müller's Arch. 1846, S. 282), wonach der Kern der Nervenzellen des elektrischen Lappens bei Torpedo nach einer oder zwei Seiten sich in eine Nervenfaser fortsetzt. Sie wurde von Axmann (De gangliorum systematis structura, Berol. 1847) bestätigt, von Lieberkühn (De structura gangliorum penitiori, Berol. 1849) nach Untersuchungen am Frosch dahin präcisirt, dass jede Zelle eine Faser, der Kern die Markscheide, das Kernkörperchen den Axencylinder liefere und sie gerieth in Vergessenheit, nachdem R. Wagner (Handwörterbuch a. a. O.) und Kölliker (in den früheren Auflagen seines Handbuchs) sich dagegen ausgesprochen hatten. G. Wagner nahm im Jahre 1857 (Ztschr. für wissensch. Zool. VIII, 455) den abgerissenen Faden wieder auf, indem er sich als Zeichner der Lieberkühn'schen Tafel zu erkennen gab und dieselben Verhältnisse aus den Ganglien einiger wirbelloser Thiere beschrieb und abbildete. Es folgt nun eine Reihe zustimmender Vota, von Hensen (Ztschr. für wissensch. Zool. XI, 19), Mauthner (Beitr. zur näheren Kenntniss der morpholog. Elemente des Nervensystems, Wien 1862, 8. 32), Luys (a. a. O. S. 14), Hoffmann und Roudanowsky (Archiv für Physiol. 1872, S. 615); ferner mit Bezug auf die gerade Faser der Ganglienzellen (s. oben) von J. Arnold, Guye, Sander. Nach Kollmann und Arnstein geht zwar der Axencylinder in das Kernkörperchen, aber nicht die Markscheide in den Kern über; nach Bidder (Archiv für Anat. 1867, S. 14) ist es der Axencylinder, der mit dem Kern sich verbindet, und nach Arndt entspringt von einer die Oberfläche des Kerns einschliessenden Substanz ein in den Axencylinderfortsatz vordringender dunkler Streifen. Fräntzel verfolgte die Nervenfaser unipolarer Nervenzellen der Spinalganglien, Courvoisier die gerade Faser der Nervenzellen des Sympathicus von der Insertion an die Zelle bis in die Nähe des Kerns; von ihrem Zusammenhang mit dem Kern konnten sie sich nicht überzeugen. Dagegen sahen Stilling (Neue Unters. S. 820, 1189) und Kölliker (Gewebelehre, 4. Aufl. S. 291) einen Fortsatz vom Kern gegen den Rand der Zelle sich erstrecken, der den Zellenfortsatz nicht erreichte, und Jolly berichtet von einer allerdings geringen Zahl von Zellen, in welchen vom Kernkörperchen aus durch den Kern und einen Theil der Zellsubstanz ein heller Streifen verlief, und von einem Fall, wo dieser Streifen die Richtung gegen den Axencylinderfortsatz nahm, allerdings ohne ihn zu erreichen. Diesen ganzen und halben Bestätigungen gegenüber, die zudem alle darin übereinkommen, dass positive Ergebnisse zu den seltenen Glücksfällen gehören, stehen nun die negativen Resultate von Buchholz (Archiv für Anat. 1863, S. 248) und Schwalbe (a. a. O. S. 64), die Wirbellosen betreffend und von Waldeyer

(Ztschr. für rat. Med. 3. R. XX, 241), Deiters, M. Schultze, Leydig (vom Bau des Thierkörpers I, 90), Stieda, Kölliker (in der 5. Aufl. seines Handb. S. 253, 331) und Key und Retzius bezüglich der Nervenzellen der Wirbelthiere. Einen Schritt, um die Irrthumsquelle aufzudecken, aus welcher die gegentheiligen Ansichten entsprungen sein könnten, hat Kölliker gemacht: an einer Zelle, deren Kern einen Fortsatz abzugeben schien, ergab die nähere Prüfung, dass der Kern geplatzt war, und das Kernkörperchen durch die Substanz der Zelle bis zur Oberfläche sich eine Bahn gegraben hatte, die wie eine vom Kern ausgehende Faser aussah. Schwalbe beobachtete den nämlichen Vorgang, und ich kann eine Methode angeben, um ihn in einer grossen Anzahl von Zellen nach Belieben hervorzubringen. Wenn man nämlich einen feinen Durchschnitt eines in Alkohol erhärteten Ganglion mit kaustischer Kalilösung und danach mit Essigsäure behandelt, so findet man in vielen der zuerst erblassten und dann wieder dunkelkörnigen Zellen den Kern, mit und ohne Kernkörperchen, verlängert, birnförmig, in Spitzen ausgezogen. Immerhin ist hiermit nur der Fortsatz des Kerns, nicht des Kernkörperchens aufgeklärt.

In eine Verbindung ganz anderer Art brachten J. Arnold (Archiv für path. Anat. und Physiol. XXXI, 1) und Courvoisier (Arch. für mikrosk. Anat. II, 13) den Kern der sympathischen Nervenzellen mit dem unter dem Namen der Spiralfaser beschriebenen Fortsatz. Wie erwähnt sollten feine, vom Kernkörperchen radienförmig ausgehende Fasern zuweilen schon im Kern, regelmässig im Protoplasma der Zelle und zuletzt an der Peripherie derselben zu einem Netze zusammentreten, welches den Spiralfasern den Ursprung gebe. Die Täuschung, welche dem peripherischen Netze zu Grunde liegt, wurde durch Fräntzel aufgeklärt: sie wurde bewirkt durch die Grenzen von Zellen, welche, seit langer Zeit bekannt, die Höhle, in welcher die Nervenzelle liegt, auskleiden. Bereits hat Courvoisier (Archiv für mikrosk. Anat. IV, 142) das intermediäre Netz zwischen den Nucleolarfäden und der Spiralfaser aufgegeben und J. Arnold (Archiv für path. Anat. u. Physiol. XLI, 178) an die Stelle desselben ein "körnig-fibrillares Gewirr" gesetzt. So mag der extracellulare Theil des Netzes und dessen Verhältniss zur Spiralfaser, deren nervöse Natur ohnehin noch nicht über allen Zweisel erhaben ist, auf sich beruhen. Was aber die innerhalb des Kerns und der Zelle sich ausbreitenden Fasern angeht, so erhalten Arnold's Angaben eine Bestätigung durch das, was gleichzeitig Frommann (Archiv für pathol. Anat. und Physiol. XXXI, 129) über die Nervenzellen des Rückenmarks und der Spinalganglien mittheilte und Arnold selbst wieder und Stark (Allg. Ztschr. für Psychiatrie XXVIII, 150) an diesen Zellen bestätigten. Frommann sah Fasern vom Kernkörperchen der Nervenzellen des Rückenmarks und der Spinalganglien nach mehreren Seiten durch den Kern und, von einem röhrigen Fortsatz des Kerns begleitet, durch die Zelle in den Anfang eines Fortsatzes der Zelle verlaufen. In umgekehrter Richtung verfolgte er Fibrillen aus den Fortsätzen der Nervenzellen, in welchen sie je nach der Stärke der Fortsätze zu 2 bis 20 neben einander lagen, in das Innere der Zellen, wo sie zum Theil längs dem Zellenrande als faserige Einfassung der Zelle hinzogen, theils gerade oder im Bogen in den Kern zum Kernkörperchen und über ihn hinweg oder seitlich von ihm nach dem entgegengesetzten Rande der Zelle ausstrahlten. Dichtere Kreuzungen und Verslechtungen der Fasern fand Frommann in der Umgebung des Kerns; Arnold sah dem Kerne zunächst ziemlich weite Netze, von welchen ein Theil der Fäden gegen den Kern, ein anderer nach aussen zog, um auf halbem Wege zwischen dem Kern und der Peripherie der Zelle ein enges Netz zusammenzusetzen. Ihm gelang es, an einzelnen Zellen Fäden des Kernkörperchens durch das Protoplasma bis in die Fortsätze der Zelle zu verfolgen. Brommann fügte später (Anat. des Rückenmarks, Thl. II, Jena 1867, S. 42) noch die Entdeckung hinzu, dass die aus dem Kernkörperchen entspringenden und scheinbar im Kern verschwindenden Fasern in Körnchen des Kerns übergehen und vermuthet, dass diese Körnchen wieder durch Fasern mit anderen Körnchen des Kerns und durch die aus dem Kern tretenden Fasern mit entsprechenden Theilen des Protoplasma zusammenhängen.

Die nervöse Natur der beschriebenen Fasernetze wird dadurch nicht wahrscheinlicher gemacht, dass nach Frommann's eigener Wahrnehmung (a. a. O. S. 17)

die gleichen Fasern in den Kernen und Zellen des Epithelium, des Bindegewebes, der Knorpel und Knochen, der Capillargefässe und anderer Gewebe vorkommen. Dagegen trifft, was er über das fibrilläre Gefüge der Zellenfortsätze bemerkt, mit Beobachtungen zusammen, welche in anderen Gebieten des Nervensystems zu einem ähnlichen Umschwung der Ansichten geführt haben.

Ich gedenke zuerst der sogenannten gelatinösen (marklosen, kernhaltigen) Fasern, wie sie dem sympathischen Nervensystem und unter den Gehirnnerven dem N. olfactorius eigen sind. Man hatte diesen Fasern einen homogenen oder feinkörnigen, flüssigen oder soliden Inhalt zugeschrieben. Aber schon Stannius bemerkt von den Fasern des Olfactorius der Fische (Das peripherische Nervensystem der Fische, Rost. 1849, S. 6), dass sie sich zuweilen nach dem Tode am abgeschnittenen Ende fein zerfasern und dass in ihrer Längsrichtung feine, mit feinkörnigem Anflug versehene Fasern verlaufen. M. Schultze (Berliner Monats-Bericht 1856, Novbr. Vergl.: Ueber den Bau der Nasenschleimhaut, Halle 1862) sah den Inhalt der Riechnervenfasern verschiedener Wirbelthiere, der im frischen Zustande schon längs-streifig erschien, nach Chromsäurebehandlung sich in eng verklebte Fasern von 0.0005 bis 0.0024 mm Durchmesser sondern. Durch Kochen in verdünnter Salpetersäure reissen sie nách Owsjannikow (Archiv für Anat. 1860, S. 475) in der Weise, dass aus jeder Faser 5 bis 8 und mehr kleine Härchen hervorragen. Reissner (Bau des centralen Nervensystems der ungeschwänzten Batrachier, S. 102) beschreibt den N. olfactorius des Frosches als ein Bündel feiner Fibrillen, welche durch eine eigenthümliche Marksubstanz geschieden und durch Bindegewebsscheiden unvollständig abgetheilt werden. Walther (a. a. O.) und Waldeyer (Zeitschr. für rat. Med., 3. R. XX, 193) bestätigen M. Schultze's Angaben.

Denselben Bau fand Walde yer wieder an den gelatinösen Fasern des N. sympathicus beim Frosche und beim Menschen. Sie sind nach seiner Ansicht Bündel feinster Fibrillen, die er Axenfibrillen nennt, umgeben von einer zarten, kernhaltigen Scheide ohne weiteren Inhalt.

Bei den Wirbellosen kommen zweierlei Arten von Nervenfasern vor: die verbreitetsten werden mit den gelatinösen Nervenfasern der höheren Thiere zusammengestellt; sie sind ihnen auch darin ähnlich, dass ihr Inhalt bald als eine blasse, feinkörnige, bald als eine fibrilläre Substanz geschildert wird und bei gewissen Arten und an gewissen Stellen wirklich in blasse Fibrillen zerfällt (Leydig, Histologie S. 59; Waldeyer a. a. O.). Eine Punktsubstanz, welche nach Leydig die Zwischenräume der Fasern erfüllt, erkennt Walde yer nicht an und meint, dass der Anschein derselben nur von zerstörten Fibrillen herrühre. Die Nervenfasern der zweiten Art, von Remak (Müll. Archiv 1843, S. 197; 1844, S. 463), Leydig (a. a. O.) und Häckel (Müll. Archiv 1857, S. 469) aus dem Bauchstrang des Flusskrebses beschrieben, von Walde yer auch bei Käfern nachgewiesen, zeichnen sich durch ihre Stärke vor anderen aus und enthalten innerhalb einer weiten Röhre, von heller Substanz umgeben, ein centrales Bündel feiner und zarter Fibrillen. Dass beide Arten Nervenfasern nicht wesentlich von einander verschieden sind, ergiebt sich, wie Waldeyer bemerkt, daraus, dass die letzteren nach wiederholten Theilungen die Stärke und dann auch die Structur der gewöhnlichen Nervenfasernannehmen. Wenn aber diese gewöhnlichen Fasern mit den gelatinösen verglichen werden, so konnte man jene colossalen mit den dunkelrandigen oder markhaltigen, ihr centrales Faserbündel mit dem Axencylinder vergleichen, und dazu war Remak um so mehr berechtigt, da er bereits an dem Axencylinder der höheren Thiere eine Spur fibrillärer Streifung hervorgehoben hatte.

Remak sagt von dem Axencylinder (Observat. de systematis nervosi structura, Berol. 1838, p. 2): "Plerumque fibra haec primitiva ita apparet, ut ex multis tenuissimis fibris, in decursu suo saepe nodulatis, sibi parallelis composita esse videatur"; Hannover (Rech. microscop. sur le système nerveux, Copenh. 1844, p. 29) nannte ihn feinkörnig, zuweilen längsstreifig, Schmidt (Monthly microsc. Journ. XI, 200) sieht ihn aus feinen, in Längsreihen geordneten Pünktchen zusammengesetzt; eine feine Strichelung hatte auch M. Schultze früher (a. a. O. S. 66) nicht selten an Axencylindern, die in gewissen Flüssigkeiten isolirt worden waren,

wahrgenommen, aber zugleich bestimmt die Möglichkeit einer Zerfaserung bestritten.

Der Widerspruch zwischen dieser Aussage und den jüngsten Erfahrungen Schultze's, welche ich oben mitgetheilt habe, bedarf einer Lösung und ich glaube sie geben zu können. Der Axencylinder, welchen Schultze in seiner neuesten Schrift abbildet (a. a. O. Fig. 5), und der Axencylinder, welcher bisher, trotz seines zuweilen streifigen Ansehens, ihm und Anderen als homogen gegolten hat, sind zweierlei. Jener füllt fast die ganze Nervenfaser aus und lässt nur einen schmalen Saum Nervenmark am Rande übrig. Der Axencylinder, wie man ihn sonst kennt, ist eine cylindrische oder abgeplattete, nicht immer genau centrale Faser, deren Durchmesser nur selten die Hälfte des Durchmessers der ganzen Nervenfaser erreicht. Wenn das von Schultze beschriebene Gebilde der Axencylinder der frischen Nervenfasern ist, so ist der bisher unter diesem Namen cursirende durch Schrumpfung entstellt, in welchem Falle leicht die Fasern, aus welchen der frische Axencylinder besteht, bis zur Unkenntlichkeit und Untrennbarkeit zusammengebacken sein könnten. Schultze's Ansicht träfe dann in manchen Punkten, wenn auch nicht in der Hauptsache, zusammen mit einer Schilderung, welche Remak (Amtl. Bericht der Naturforscherversammlung in Wiesbaden, 1853, S. 182) von dem Axencylinder gab, dass er nämlich während des Lebens schlauchförmig sei, der Markscheide dicht anliege und erst nach Einwirkung verschiedener Agentien zum Axencylinder der Autoren sich zusammenziehe; eine Längsfaserung bemerkte Remak in der dünnen, aber festen Wand des Schlauches, nicht im Inneren desselben. Ja es käme noch die vereinsamte und hart angefochtene Opposition, die ich lange Zeit der Präexistenz des Axencylinders entgegensetzte, zu ihrem Rechte, wenn es sich zeigte, dass sich derselbe von dem inneren Contour der doppelrandigen Fasern nachträglich, vielleicht durch Auspressen eines Theils seines Inhalts, zurückzöge. Aber dem steht entgegen, dass auch an ungehärteten Präparaten, ja selbst an in Chromsäure aufbewahrten Nerven, von welcher Schultze behauptet, dass sie die Primitivfibrillen aufquellen mache, die gleichen schmalen Axencylinder gefunden werden. Wie dem sei, so wird als Beweis für die zusammengesetzte Natur des Axencylinders die faserige Beschaffenheit der Fortsätze angeführt, durch die er mit den Nervenzellen zusammenhängt. Aber die Beobachtungen dieser Art beziehen sich der Mehrzahl nach auf die Protoplasmafortsätze, und nur zum kleineren Theil auf den Axencylinderfortsatz. Auch hier steht wieder Remak an der Spitze. In dem Vortrage vor der Naturforscherversammlung zu Wiesbaden (1853) gedenkt er der Nervenzellen eines Rochen, deren körnige Substanz nach 24 stündigem Verweilen in dünner Chromsäurelösung in ein regelmässig faseriges Gefüge umgewandelt war, und zwar liessen sich zwei Schichten Fäserchen unterscheiden. Die innere umgab concentrisch den Kern, die äussere verlief nach beiden Polen in den Canal des Axenschlauchs. An den multipolaren Nervenzellen im Rückenmark der Säugethiere war ein ähnlicher faseriger Bau wahrnehmbar. An den Fortsätzen der multipolaren Zellen des Bulbus olfactorius vom Kalb bemerkte Walther einen fibrillären Bau, welcher der fibrillären Beschaffenheit der Riechnervenfasern entsprach, ebenso an den Fortsätzen der Nervenzellen wirbelloser Thiere (Mikroskop, Studien über das Centralnervensystem wirbelloser Thiere, Bonn 1863, S. 33). Schmidt (Monthly microscop. Journ. XII, 1) und Dietl (Wiener Sitzungsberichte LXIX. März) nennen das Protoplasma der Nervenzellen geradezu fibrillär und Arndt (Archiv für mikroskop. Anat. X, 214) unterscheidet in demselben sogar drei Arten von Fasernetzen, deren Maschen ebenso viele Arten von Körnern einschliessen. Hierher gehört der Theil der Angaben Frommann's, der die Fäden der stärkeren Fortsätze und deren Einstrahlung in die Nervenzellen betrifft und von M. Schultze (bei Deiters, p. XV) und Schwalbe (a. a. O.) bestätigt wird, während sie sich von der Existenz des centralen Theils der Frommann'schen Fäden nicht überzeugen konnten. Nach Frommann aber erstreckt sich die fibrilläre Structur nicht über die Aeste zweiter Ordnung der verzweigten Nervenzellen hinaus. Die Fibrillen des Axencylinderfortsatzes im Zusammenhang einerseits mit den die Zelle durchsetzenden Fäden und andererseits sich fortziehend in die dunkelrandige Nervenfaser hat zuletzt M. Schultze aus dem elektrischen Lappen der Torpedo dargestellt. Dagegen betrachtet Schwalbe in seiner neuesten Abhandlung über Nervenzellen (Jenaische Annalen, X, 25) die Fibrillen des Axencylinders als Fortsätze des Fasernetzes, welches das Protoplasma der Nervenzellen durchzieht, und hält es für möglich, dass künftige Untersuchungen auch die Fibrillen des Axencylinders durch feine Seitenzweige verbunden zeigen, demnäch auch ihnen den Charakter eines langgestreckten Fasernetzes vindiciren möchten.

Bevor ich diesen histologischen Gegenstand verlasse, muss ich noch mit einigen Worten die Frage berühren, wie weit die streifige Zeichnung der Flächenansicht zu der Annahme eines fibrillären Baues berechtige. Wie erwähnt, hat Remak die Streifung als einen Charakter der Hülle des Axencylinders aufgefasst; Kuhnt (Archiv für mikrosk. Anat. XIII, 451) ist derselben Meinung, wenn er die Streifen auch nicht von einer Faserung, sondern von einer Faltung der Hülle ableitet; auch Jolly hält die Strichelung der Substanz der Nervenzelle für den Ausdruck von Einziehungen und Erhabenheiten der Oberfläche; die Streifung der Fortsätze machte ihm den Eindruck von Reihen kurzer Striche, die sogar immer mehr oder weniger schräg gestellt waren. Dem ersten Einwurf lässt sich durch Aenderungen des Focus begegnen; er wird widerlegt durch die Betrachtung des wirklichen oder scheinbaren Querschnittes, wenn derselbe, was Frommann zu erwähnen nicht versäumt, das Bild gesonderter Pünktchen gewährt. Jolly's Angabe bedürfte einer genaueren Prüfung; die kurzen Striche, die auch mir bekannt sind, könnten allenfalls für die faserige Natur der Fortsätze zeugen, wenn sie von der Ausscheidung einer dem Nervenmark ähnlichen in Schüppchen sich ablagernden Substanz herrührten. Den entscheidenden Beweis kann nur die Isolirung der Fibrillen liefern.

Die Hypothese, dass Fäden aus verschiedenen Nervenzellen zur Bildung eines Axencylinders zusammentreten möchten, ist nicht ganz neu. M. Schultze wurde auf sie zuerst geführt durch seine Studien über den Ursprung des N. olfactorius, für den sie wegen der Aehnlichkeit der feinen Endzweige der Protoplasmafortsätze mit den Fibrillen der Nervenfasern besonders plausibel erschien. Er dehnte sie später (1862) auf die Axencylinder anderer cerebrospinaler Nerven aus, und in der That liess sich, so lange man nur verzweigte Fortsätze kannte, kein anderes Mittel erdenken. um den Zusammenhang der Nervenzellenfortsätze mit den Nervenwurzeln herzustellen. Walther und Waldeyer glaubten in dem Centralnervensystem der Wirbellosen Bestätigungen der Schultze'schen Hypothese zu finden in nicht ganz übereinstimmender Weise, da Walde ver von einer Verschmelzung, Walther von Aneinanderlagerung der Fortsätze verschiedener Zellen spricht. Noch anders fasste Leydig (Vom Bau des thierischen Körpers, I, 91) die Verbindung auf; zwischen den Nervenzellenfortsätzen und den Anfängen der Axencylinder sollte ein Gewirr feinster Fäserchen eingeschaltet sein, so dass der einzelne Axencylinder seine fibrilläre Substanz als ein Gemenge aus den verschiedensten Nervenzellen erhielte. Wie fern wir aber selbst bei den Wirbellosen noch vom Abschlusse sind, erhellt aus dem fundamentalen Widerspruch, in welchem zwei sorgfältige Beobachter bezüglich der Umwandlung der Zellenfortsätze zu Nervenfasern sich befinden. Waldeyer meint, dass keiner der stärkeren Fortsätze jemals direct in eine Nervenfaser übergehe; Buchholz dagegen bezweifelt, ob die feinen Fortsätze irgend etwas zur Bildung der Nervenfasern beitragen.

Die Dunkelheit, die auf dem centralen Ende der Nerven liegt, macht auch das Urtheil über ihr peripherisches Verhalten unsicher. Man kennt Theilungen der Primitivnervenfasern hier und da schon in den Stämmen (in gewissen Nervenstämmen und Aesten der Fische sind sie nach Stannius sehr häufig); allgemein finden sie sich an den peripherischen Enden der motorischen und im engeren Sinne sensibeln Nerven. Sollen wir auch in dieser Theilung nur Zerlegung von Bündeln sehen? Dies wird sehr unwahrscheinlich, wenn man den Querschnitt der Aeste mit dem der Stammfaser vergleicht und die enorme Vervielfältigung erwägt, welche z. B. die motorischen Fasern des Frosches durch Theilung erfahren (Reichert in Müll. Arch. 1851, S. 29). Und zugegeben, dass die Primitivfaser ein Fibrillenbündel repräsentire, welche Consequenzen ergeben sich aus der Annahme, dass dies Bündel seine Fäden aus verchiedenen Zellen sammelt? Wenn die Struc-

turverhältnisse der Centralorgane, die die gemeinsame Thätigkeit der Nerven vermitteln, geheimnissvoll sind und vielleicht noch lange bleiben werden, so schien die Möglichkeit, ja die Nothwendigkeit, dass "Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt", wenigstens in so weit verständlich, als die peripherischen Enden Theik Einer Primitivfaser sind. Es hat einen Sinn, dass Organe, die nach dem Plaze des Organismus stets zusammenwirken sollen, wie z. B. die Bündel Eines Mukel, im Centralorgan durch ein Einfaches, sei es Faser oder Zelle, repräsentirt sein. Wenn fortgesetzte anatomische Untersuchungen die Schultze'sche Hypothen rechtfertigten, so müsste die Physiologie verlangen, dass die verschiedenen Zelle, welche zu Einem Axencylinder Beiträge liefern, functionell gleichwerthig sein. Aus dem Gesichtspunkte, dass sie Ernährungsherde der Nerven sind, könnte einsolche Einrichtung zweckmässig erscheinen; das Verhältniss der Leitung in den Centralorganen brächte sie uns aber nicht näher.

Stände uns eine vollkommene Einsicht in den Bau des Nervensystems zu Gebote, so hätte die anatomische Beschreibung desselben die Aufgabe, jede Faser oder doch jede physiologisch eigenthümliche Gruppe von Fasen von den Nervenzellen, aus welchen sie ihren Ursprung nehmen, bis sun Orte der peripherischen Endigung, oder in umgekehrter Richtung, zu verfolgen. Die peripherischen Enden werden hier nur so weit abgehandelt, de sie nicht wegen ihrer Gleichmässigkeit der Histologie anheimfallen (Muskelnerven) oder wegen ihrer Ausstrahlung in besondere Organe zweckmässiger mit diesen Organen in der Eingeweidelehre dargestellt wurden (Sinnesnerven). Was die centralen Endigungen der Fasern betrifft, so gestattet der gegenwärtige Zustand unserer Kenntnisse nicht, dieselben aus der compecten Masse der sogenannten Centralorgane auszuscheiden. So weit also die Fr sern der peripherischen Nerven durch die Centralorgane verlaufen, werden sie als Bestandtheil der letzteren geschildert. Dadurch erhalten die Ausdrücke Wurzel und Ursprung einen Doppelsinn. Sie bedeuten sowohl die an der Oberfläche der Centralorgane austretenden Fäden und deren Austrittsstelle, als auch die Zellenfortsätze, in welche die Nervenfasern in der Tiefe übergehen, und die Zellen, mit welchen sie zusammenhängen. Die letzteren führen in Beziehung zu den aus ihnen hervorgehenden Nerven auch den Namen Kerne.

Noch einen zweiten Doppelsinn, der im Gebiete der Nerven mit den Worten Anfang und Endigung und deren Synonymen verbunden ist, habe ich zu berichtigen. Dem physiologischen Charakter der Nerven gemäss lässt man die centrifugalleitenden im Centralorgan, die centripetalen in der Peripherie entspringen. Die anatomische Sprache beachtet diesen Unterschied nicht. Für sie wurzeln alle Nerven ohne Rücksicht auf die Richtung, in welcher sie leiten, im Centralorgan.

## A. Centralorgan. Centrum cerebro-spinale 1).

Gehirn und Rückenmark liegen mit den Anfängen der Nerven in der A. Centralentsprechenden Höhle, von einer mehrfach geschichteten Hülle umschlossen, organ. Hullen. deren ausführliche Beschreibung später folgen wird. Hier sei nur erwähnt, dass man, dem allgemeinen Brauche der systematischen Anatomie zuwider, mit den die Höhle auskleidenden Membranen auch die Membran, die sogenannte Gefässhaut oder Pia mater, zusammenstellt, welche, dem fibrösen oder bindegewebigen Ueberzug mancher Eingeweide entsprechend, die Nervensubstanz unmittelbar umgiebt, ihr Gefässe zuführt und ohne Zerreissung der Gefässe und anderweitiger Verbindungen nicht von ihr getrennt werden kann. Ursache dieser Inconsequenz ist die geringe Festigkeit des Zusammenhanges zwischen Hülle und Organ, die es namentlich am Gehirn möglich macht, die Gefässhaut ohne auffällige Verletzungen abzustreifen. Die Verletzungen fehlen dennoch nicht, da die Elemente der tiefsten Schichten der Gefässhaut sich mit den Nervenelementen mischen, und da nicht nur zwischen den gröberen Abtheilungen des Centralorgans gefässhaltige Scheidewände und Gefässe, sondern auch zwischen den einzelnen Nervenfasern vereinzelte Fibrillen aus der Umhüllungshaut nach innen dringen, die mit der Abstreifung der Gefässhaut zerreissen, theilweise herausgezogen werden und Nervensubstanz mit sich ziehen. Indess wird die äussere Form des Organs, mit der wir uns zunächst beschäftigen, durch diese Zerstörungen nicht alterirt. Aus einem anderen Grunde aber wird es unvermeidlich, schon bei Beschreibung der äusseren Formverhältnisse des Gehirns auf Einzelheiten in der Anordnung der Gefässhaut einzugehen. Von der Oberfläche gewisser Hirntheile erhebt sich nämlich diese Membram in Form von Falten, welche stellenweise mit dichten, gefässschlingenhaltigen Zotten, den sogenannten Plexus choroidei, besetzt sind. In diese Falten erstrecken sich bis zu einer gewissen Tiefe und meist ohne scharfe Begrenzung zarte Platten der weissen Nervensubstanz, deren Lage nicht ohne Rücksicht auf die Falten, in welchen sie verlaufen, verständlich zu machen ist.

Das Centralorgan kann als ein unpaares Organ angesehen werden, Commissuwelches durch mehr oder minder tiefe Spalten unvollkommen in zwei, im Wesentlichen symmetrische Hälften getheilt wird, oder als ein paariges Organ, dessen Seitenhälften durch mediane Brücken verbunden sind. dem letzteren Gesichtspunkte ausgehend, nennt man die eigentlich unpaaren, namentlich die mit transversaler Faserung die Medianebene durchsetzenden Theile, Commissuren, oder man schreibt ihnen, wenn sie andere Namen tragen, die Bedeutung von Commissuren zu (Corpus callosum, Bruecke, Velum medullare ant.). Die Bedeutung aber besteht, wie es scheint, darin, zum Theil die gleichartigen Gebilde beider Körperseiten in Verbindung zu

<sup>1)</sup> Centrum s. massa s. axis encephalo-spinalis. Centre cephalo-rachidien. Nervencentrum.

setzen, zum Theil aber auch die gleichnamigen Fasern beider Körperhälften gegen einander auszutauschen 1).

Eintheilung.

Das Centralorgan zerfällt zunächst in zwei Abtheilungen, Gehirn und Rückenmark; das Gehirn ist ein ungefähr kugeliger, das Rückenmark ein cylindrischer Körper, jenes nimmt die Schädel-, dies die Wirbelhöhle ein. Seiner Lage wegen zieht man zum Gehirn auch ein Gebilde, welches in seiner Form sich eher dem Rückenmark anschliesst, das verlängerte Mark, Medulla oblongata. Es verhält sich zum Rückenmark wie eine leichte Anschwellung desselben, zum Gehirn wie der Stiel, der die kugelige Masse trägt. Da in der That die Fasern der Medulla oblongata sich gegen das Gehirn ausbreiten und das Gehirn die Entfaltung der durch das verlängerte Mark aufsteigenden Stränge zu enthalten scheint, so empfiehlt es sich, bei der Darstellung des Centralorgans mit dem Rückenmark zu beginnen und aufwärts fortzuschreiten.

Es ist nicht leicht, aber glücklicher Weise auch nicht wichtig, die Grenze zwischen den Abtheilungen des Centralorgans zu bestimmen. verlängerte Mark ist gegen das Gehirn nur an der unteren Fläche durch den hinteren Rand der Brücke scharf abgesetzt; an der oberen und den Seitenflächen gehen die Stränge des verlängerten Marks ununterbrochen in die Stiele des Kleinhirns und den Boden der vom Kleinhirn bedeckten Höhle über. Gleichermaassen ist auch zwischen verlängertem Mark und Rückenmark nur an der unteren Fläche eine bestimmte Grenze zu bezeichnen: es ist die Stelle, wo die vordere Medianfissur plötzlich seicht wird, weil die von beiden Seiten einander kreuzenden Fasern gegen die Oberfläche vordringen (Pyramidenkreuzung). An den Seiten mag der hintere Rand der Fibrae arciformes als Grenzmarke dienen, an der hinteren Fläche findet sie sich etwas unterhalb der Spitze des Sinus rhomboideus, alles Bildungen, welche erst bei der Beschreibung des verlängerten Marks zur Die Zunahme in der Dicke und besonders in der Breite, Sprache kommen. die das verlängerte Mark im Vergleich zum Rückenmark zeigt, erfolgt ganz allmälig.

## 1. Rückenmark. Medulla spinalis<sup>2</sup>).

Rückennıark. Form. Das Rückenmark ist ein cylindrischer, im sagittalen Durchmesser namentlich an der Vorderfläche abgeplatteter, gegen das untere Ende ver-

<sup>1)</sup> Theoretisch könnte man Commissuren und Kreuzungen trennen, wenn man die Commissuren als Verbindungen durch rein transversale Fasern definiren wollte. In praxi ist es oft schwer zu entscheiden, ob man transversale oder unter schr spitzem Winkel gekreuzte Faserzüge vor sich habe. So hat man der weissen Commissur des Rückenmarks diesen Namen gelassen, obgleich man allgemein zugiebt, dass in derselben eine ähnliche Kreuzung, wie zwischen den Pyramiden, stattfindet.

<sup>2)</sup> Chorda s. funiculus spinalis s. dorsalis. Rückenstrang. Mark.

jingter und in einen dünnen Faden auslaufender Strang, welcher die Wirbelbele nicht ausfüllt. Zwischen der gefässreichen Membran, von der es michst umschlossen ist, und der äusseren fibrösen Hülle desselben befindet sich ein Zwischenraum, der von Serum, der sogenannten Cerebrospinalflüssigkeit, eingenommen und von den Nervenwurzeln, Gefässen und feinen Eindegewebafäden durchzogen wird (Fig. 1).

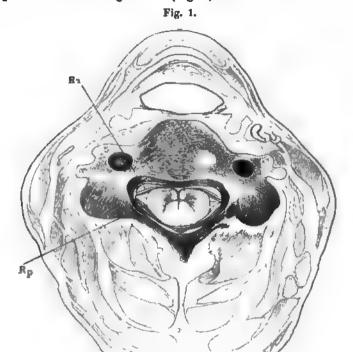

Querschnitt des Rückenmarks in der Halsgegend. Ra, Rp vordere, hintere Wurzel.

Im oberen Theil der Brustwirbelsäule, wo das Rückenmark am dünnsten ist, hat es im transversalen Durchmesser 10, im sagittalen 8 mm.

Zwei langgestreckte spindelförmige Anschwellungen (Fig. 2), welche dem Ursprunge der Extremitätennerven entsprechen, und, wie vergleichend anatomische und pathologische Erfahrungen darthun, in einem bestimmten Verhältniss zur Masse der Extremitäten und ihrer Nerven stehen, finden sich die Eine, Intumescentia Certicalis, oberhalb jener dünnsten Stelle, die andere, Intumescentia lumburis, unterhalb derselben. In beiden kommt die Volumzunahme vorzugsweise auf Rechnung des transversalen Durchmessers, der am breitesten Theile der Cervicalanschwellung, der Ursprungsstelle des fünften Cervicalnerven, 13 bis 14 mm, am breitesten Theile der Lumbaranschwellung 12 mm beträgt, während der sagittale Durchmesser kaum um 1 mm wächst. Zwischen der Cervicalanschwellung and der Medulla oblongata hat das Rückenmark einen transversalen Durch-

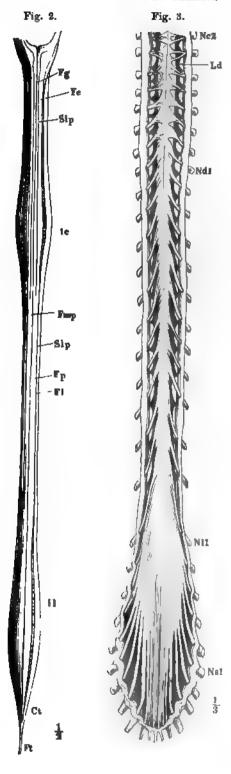

messer von 11 bis 12 m. Die Lumbaranschwilung geht abwärts diret in die kegelförmige Spitse des Rückenmarks, des Conus terminalis I), thez, welcher, wo er sich is den Endfaden, das Filmsterminale, fortsetzt, auf einen Durchmesser was 2 mm reducirt ist.

Am Uebergang das Conus in das Filum terni nale beobachteten mehren Anatomen (Huber, Haller, Frotscher, 85m merring a. A.) swi durch eine seichte Einschnürung getrennte 🗈 habenheiten, auf welche zuweilen noch zwei schwichere folgen. Die Meister betrachten diese Bildang als Folge einer Zerrang des erweichten Rückenmarks, doch behauptet Valentin sie auch anden frischen Organ wahrgenommen zu haben. (Vgl. Arnold, Bemerk. über des

## Zu Fig. 2.

Rückenmark, hintere Fliche. Ic, Il Intumescentia cervicuad lumb. Fg Func. gracults. Fc Fun. cuncata. Sip Sulc. intermed. post. Fm p Fissura mediana post. Sip Sulc. lat. post. Fp Funic. post. Fl Fun. lateralis.

## Žu Fig. 3.

Rückenmark, von vorn; de fibröse Haut (Dura mate) hinten und vorn in der Medianlinie durchschnitten und zurückgeschlagen. Ac, M. Al, No. N. cervic., don, lumb., sacr. Ld Ligandenticulatum.

Conus medullaris. Zapfen. Mark- oder Endanpfen.

Bau des Hirns und Rückenmarks, Zürich 1838, S. 7; Valentin, Hirn- und Nervenlehre, S. 227.)

In der Länge misst das Rückenmark des erwachsenen Mannes im Mittel Lage. 45 cm. Seine obere Grenze, d. h. die Austrittsstelle des ersten Cervicalnerven, liegt in gleicher Richtung mit dem oberen Rande des hinteren Bogens des Atlas, etwas veränderlich je nach der Stellung des Kopfes; die Spitze des Conus terminalis nähert sich in der Regel dem unteren Rande des ersten Bauchwirbels. Die Cervicalanschwellung endet am zweiten, die Lumbaranschwellung beginnt am zehnten Brustwirbel.

In der Angabe des obigen Mittels stimmen die Messungen von Fehst (Med. Centralbl. 1874, Nro. 47) und Ravenel (Ztschr. für Anat. II, 346) fast vollkommen überein; die Extreme betrugen bei Fehst 41 und 50, bei Ravenel 39 und 48 cm. Das weibliche Rückenmark fanden Beide absolut kürzer, Fehst zwischen 40 und und 47:5, im Mittel 43:79, Ravenel zwischen 37 und 46, im Mittel 41:3. Im Verhältniss zur Länge der Wirbelsäule und zur Länge des ganzen Körpers fand Fehst das weibliche Rückenmark etwas länger, als das männliche; es reicht auch im Allgemeinen etwas weiter hinab, die Spitze des Conus bis zur Mitte des zweiten Bauchwirbels. Der Brusttheil ist nach Ravenel bei Frauen relativ kürzer, der Hals- und Bauchtheil relativ länger als bei Männern. Beim Neugeborenen ist das Rückenmark verhältnissmässig länger als beim Erwachsenen. Die Grenze liegt am unteren Rande des zweiten Bauchwirbels. Ueber den Fortschritt der relativen Verkürzung während des Wachsthums fehlt es an genaueren Nachweisen.

Das Gewicht des Rückenmarks beträgt 25 bis 30 Grm., es verhält sich zum Gewichte des Gehirns wie 1:48 (Arnold).

Die Abstände zwischen den Ursprüngen der Nerven-vergrössern sich in der Richtung von oben nach unten, jedoch in geringerem Maasse, als die Abstände zwischen den Intervertebrallöchern, von denen namentlich die unteren wegen der Höhe der Bauchwirbel weit aus einander rücken. Dies hat zur Folge, dass die Nervenwurzeln, je weiter abwärts sie entspringen, einen um so längeren und um so steileren Verlauf innerhalb der Wirbelhöhle haben. Vom zweiten Lumbarnerven an liegen sie fast parallel dem Terminalfaden und bilden mit demselben ein Büschel, dem man den Namen Pferdeschweif, Cauda equina, ertheilt hat (Fig. 3).

In dem Stadium der Zersetzung, in welchem man das Rückenmark Consistens. bei Sectionen menschlicher Leichen anzutreffen pflegt, ist es weich, mitunter bis zum Zerfliesslichen und quillt über die Schnittfläche hervor. Im frischen Zustande besitzt es eine eigenthümliche Zähigkeit und Elasticität und ist fest genug, um die Ablösung der Gefässhaut ohne merklichen Substanzverlust zu ertragen, wobei freilich, wie erwähnt, von einer reinlichen Trennung der Elementartheile beider Gebilde nicht die Rede ist. Nebst feinen Gefässen, Fäden und Lamellen von Bindegewebe werden schon bei geringer Gewalt die Nervenwurzeln mit der Gefässhaut eine Strecke weit aus dem Rückenmark hervorgezogen und abgerissen; die Oberfläche desselben erhält dadurch ein etwas rauhes, feinlöcheriges oder feinfaseriges Ansehen. Zwei mediane Spalten, eine vordere und eine hintere,

Spalten.

Fissura mediana anterior und F. m. posterior 1), theilen das Rückenmark bis auf eine verhältnissmässig schmale Brücke oder Commissur in zwei symmetrische Seitenhälften. Beide Fissuren werden bis auf den Grund von Fortsätzen der Gefässhaut ausgefüllt. Die vordere Fissur ist seichter als die hintere (jene 2.5, diese 3 bis 3.5 mm tief), aber breiter; demgemäss ist das in die vordere Fissur eindringende Septum mächtiger als das hintere; jenes lässt sich als eine selbständige Bindegewebsplatte hervorziehen, während das Septum der hinteren Fissur, von 0.05 mm Mächtigkeit, nur auf Querschnitten mit Hülfe des Mikroskops im Zusammenhange dargestellt werden kann. Die vordere Fissur erweitert sich in ihrem Grunde dadurch, dass die Wände der Seitenhälfte des Rückenmarks, welche sie einschliessen, mit ab-



Querschnitt des Dorsaltheils des Rückenmarks.

gerundeten Rändern sich an die Vorderfläche der Commissur anlegen (Fig. 4); die hintere Fissur nimmt auch zuweilen in einiger Entfernung vom Eingang an Breite zu, ist aber bis zur Commissur von ebenen, parallelen Wänden begrenzt. Im Grunde der vorderen Fissur finden sich Löcher für den Eintritt der Gefässe in das Rückenmark in zwei parallelen Reihen<sup>9</sup>); der Grund der hinteren Fissur zeigt nur eine einfache Reihe feinerer Gefässlücken.

Jede Seitenhälfte des Rückenmarks gleicht einem der Lange nach halbirten Cylinder mit einer äusseren convexen und einer medialen planen Fläche; beide Flächen stossen vorn in einem abgerundeten, hinten in einem scharfen Rande zu-

sammen. Die mediale Fläche ist unterbrochen durch die Insertion der Commissur, die äussere Fläche durch die Anheftung des Lig. denticulatum (Fig. 3, 6) und die Austrittsstellen der Nervenwurzeln. Das Lig. denticulatum ist ein frontaler, zarter Schnenstreisen, welcher einerseits mit einer Reihe spitzer Zacken, alternirend mit den Durchtrittsstellen der Nerven, an der inneren Fläche der fibrösen Rückenmarkshaut, andererseits an der Gefässhaut des Rückenmarks in der ganzen Länge desselben ungefähr gleich weit von der vorderen und hinteren Fissur angeheftet ist. Es löst sich mit der Gefässhaut vom Rückenmark ab, ohne an der Oberfläche des letzteren eine Spur zu hinterlassen. Die Nervenwurzeln treten aus dem Rückenmark

<sup>1)</sup> Fissura longitudienles aut, und post, aut. Die hintere, schmalere und deshalb minder auffällige Spalte wird von den älteren Autoren absburche (Sulcus, Scissura) bezeichnet, M. J. Weber theilt sie der Länge nach in zwei bisouren, eine obere und eine untere, die deutlicheren medianen Spalten der Cervical- und Lumbaranschwellung, und eine beide Fissuren verbindende Furche. Der alte Streit über die Existenz der hinteren Fissur ist ein Streit um Worte. Wenn die Substanz des Rückenmarks, wie dies jetzt allgemein zugestanden wird, scharf getheilt ist, so befindet sich zwischen beiden Haliten eine Spalte, gleichviel ob die Spalte enger oder weiter, oh der Eingang durch Abausslang seiner Ränder furchenartig vertieft ist oder nicht.

<sup>2)</sup> Die mediane segenannte Raphe, welche Forrite (Tranté complet de l'anutomie etc. du système nerveux cérébrospinal, Paris 1844, p. 133) zwischen diesen Reihen von Löchern längs der Commissur wahrnahm, entspricht der Anheftung des Septum.

swei fast ununterbrochenen Längsreihen hervor, einer vorderen und einer mteren, beide in siemlich gleicher Entfernung von der entsprechenden issur und näher dieser Fissur als der Anheftung des Lig. denticulatum. Er Abstand der binteren Wurseln von der hinteren Fissur beträgt am zwicktheil des Rückenmarks 3.5., am Dorsaltheil 2.5., an der Lumbarsschwellung 3 mm und nähert sich am Conus allmälig der Mittellinie. Der betand zwischen den vorderen Wurzeln und der vorderen Commissur lässt ich nicht so genau bestimmen. Denn während die hinteren Wurzeln mit mer geringen Zahl stärkerer, cylindrischer Bündel in Einer Reihe aus dem äckenmark hervortreten (Fig. 5 A), setzen die vorderen Wurzeln sich aus ahlreichen feinen, mehr platten Bündeln zusammmen, deren Austrittsstellen ber einen etwa 2 mm breiten Streifen zerstreut sind (Fig. 5 B). Doch

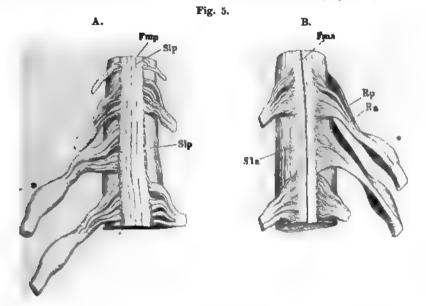

Rückenmark mit den Nervenwurzeln. A hintere, B vordere Fläche; je eine Nervenwurzel ausgerissen. Sip Sulcus intermedius post. Ra, Rp vordere und hintere Nervenwurzel.

\* Spinalgangliou.

täcken auch die Ursprünge der vorderen Wurzeln am Dorsaltheil gegen die Mittellinie heran und am unteren Theil der Lumbaranschwellung nähern tie sich einander von beiden Seiten bis auf 1.5 mm, so dass die A. spinalis ant. hinreicht, den zwischen denselben befindlichen Theil der Vorderfläche des Rückenmarks zu verdecken.

Entfernt man die Gefässhaut, so ziehen sich, wenn man es nicht durch besondere Vorsicht verhütet, die Nervenwurzeln mit heraus und hinterlassen Beihen von Löchern und Spältchen, welche als vordere und hintere Seitenfarche, Sulcus lateralis ant. und S. l. post. beschrieben werden. Im Grunde verdienen sie diesen Namen nur im Bereich der hinteren Wurzeln des Cervical- und allenfalls des Lumbartheils, denn nur hier ist die Oberfläche des

Rückenmarks gegen die Nervenursprünge vertieft und zwischen denselben seicht gefurcht. Am Dorsaltheil (Fig. 6) ist sie in den ansehnlichen Zwischen-räumen, welche die Wurzeln je Eines Stammes und der einzelnen Stämme von einander trennen, durch nichts ausgezeichnet und so sind die Austrittstellen dieser hinteren, sowie der ganzen Reihe der vorderen Wurzeln nach



Dorsaltheil des Rückenmarks, hautere Fläche, die fibröse Haut durch einen medianen Schnittgeofinet und zuruckgeschlagen. Nd N. dorsalis. Ld fag. denticulat.

Entfernung der Wurseln nur so weit kenntlich, als an deren Statt Lücken zurückbleiben.

Zu diesen das Rückenmark in seiner ganzen Länge durchziehenden Spalten und Furchen kommt in der oberen Hälfte desselben noch eine feine Längsfurche, Sulcus intermedius post. Bellingeri 1), zur Seite der hinteren Medianfissur etwa 1 mm von derselben entfernt und demnach in etwas geringerer Entfernung von ihr als von der hinteren Seitenfurche (Fig. 2, 5 A).

Die Reihen der Nervenwurzeln und die entsprechenden Furchen theilen die Oberfläche jeder Rückenmarkshälfte in drei Streifen ab, die man als äussere Flächen eben so vieler Stränge, eines Funiculus anterior?), F. posterior 1) und F. lateralis 1), ansieht (Fig. 2), obgleich das Rückenmark von diesen Furchen aus nur künstlich und kaum leichter als von jeder anderen Stelle der Oberfläche sich der Länge nach spalten lässt. Der hintere Strang zerfallt durch den Sulcus intermedius post, in den zur Seite der Medianfurche gelegenen zarten Strang, Funiculus gracilis Burdach 5) und in den Keilstrang, Funiculus Cuncatus B.4) (Fig. 2, Fig. 5 4). Die sämmtlichen Stränge sind indess weder morpholo-

gisch noch physiologisch selbständige Bildungen; man benutzt die Trennung, um sich in topographischer Beziehung über Regionen des Rückenmarks zu verständigen. Feine Längsspalten, zuweilen mehrere neben einander,

Fissura lateralis Meckel. Sulcus lateralis postreams Krause. — 2) Funculus (Fasciculus v. Columna) cerebralis Bellingeri (De Medulla spinal). Augusta Taurin. 1823).
 — 3) Fasciculus cerebellosus Burdach. — 4) Funiculus medius. Fasciculus restiformis B.
 — 5) Hintere Pyramide Rolando (Ricerche anatomiche sulla struttura del midollo spinale, Torino 1824). Columna post. mediana Cruy. Golfischer Kedstrang Kölliker. — 6) Zone radiculaire postérieure Pierret (Arch. de physiol. 1873, p. 534).

kommen auch im Gebiete der Vorderstränge vor; aber sie sind zu unbeständig, um zur Eintheilung dieser Stränge zu dienen 1).

Der mediane unpaare Theil des Rückenmarks, die Commissur im wei- Commissus teren Sinne des Wortes, besteht aus zwei Schichten, einer weissen, Commissura alba?) und einer grauen, Commissura (frisea?). Die weisse Commissur liegt vor der grauen, jene bildet den Grund der vorderen, diese den Grund der hinteren Medianfissur. Beide zusammen haben eine Mächtigkeit von 0.8 bis 1 mm, wovon an der Cervical- und Lumbaranschwellung die grössere Hälfte auf die vordere Commissur kommt, während in den übrigen Regionen des Rückenmarks die hintere Commissur fast doppelt so mächtig ist als die vordere (Fig. 7).

Die graue Commissur wird in der Regel in ihrer ganzen Länge von Graue Comeinem Canal, Canalis centralis 1), durchzogen, der sich aufwärts in die untere Can, centralis



Mittlerer Theil des Querschmitts des Cervicalmarks, durch verdünnte Kahlösung aufgehellt, bei durchfallendem Licht. Fa, Fp Funiculus ant, und post, ge Substantia gelatinosa centr. grc Subst. grisea corticalis. \* Getässdurchschnitt

Spitze des vierten Ventri- 114. kels öffnet und im Leben wahrscheinlich von derselben Flüssigkeit erfüllt ist, welche das Gehirn und Rückenmark umapült. Er liegt in der Mitte der Medianebene und vor der Mitte des sagittalen Durchmessers der grauen Commissur. demnach der vorderen Fläche des Rückenmarks ungefähr so viel näher, als die vordere Medianfissur seichter ist als die hintere. Seine Wand bildet einflimmerndes Cylinderepithel, dessen 0.015 mm hohe Zellen zu etwa 100 in der Peripherie des Canals Platz finden. Sein Lumen ist im Querschnitt kreisförmig oder elliptisch mit transversal oder (häufiger) sagittal gerichteter längster

Die Weite des Canals wechselt nach den verschiedenen Regionen und entspricht im Allgemeinen der Stärke des Rückenmarks; sie ist am geringsten im Dorsaltheil (nach Stilling 0.045 mm im sagittalen, 0.1 mm im transversalen Durchmesser); in der Cervical- und Lumbaranschwellung

<sup>1)</sup> Chaussier und Burdach unterscheiden einen dem Funiculus gracilis entsprechenden Strang zur Seite der vorderen Medianfurche und einen Sulcus intermedius ant.; Cruveilhier dagegen zieht den Seitenstrang mit dem vorderen zu einem antero-lateralen Strang zusammen. — 3) Commissura anterior. — 3) Commissura posterior. Nucleus cinereus. Contrum cinercum. Mittlerer graner Strang. - 4) Can. spinalis.

kann sie das Doppelte erreichen und es kann der Canal auf Querschnitten dem unbewaffneten Auge als feines Pünktchen erscheinen (Fig. 4). Ucher dem untern blinden Ende im Beginn des Filum terminale nähert er sich der hintern Oberfläche und erweitert sich in einer Länge von 8 bis 10 met zu einem breiten Sinus, S. rhomboidalis Stilling 1), welcher im transversielt und sagittalen Durchmesser 1 mm erreichen kann. Am untern Ende der Sinus erstreckt sich öfters eine mediane Spalte gegen die vordere Commisse Mitunter stellt der Querschnitt desselben ein stumpfwinkliches Dreick, is anderen Fällen eine einfache mediane Längsspalte mit erweitertem hinten Ende dar.

Nicht selten findet man eine kürzere oder längere Strecke des Centralischenals, vielleicht in Folge einer Quellung des Rückenmarks, auf eine engegeinfache oder ästige Spalte reducirt. Beim Menschen wird er häufig vermisst und seine Stelle durch einen Strang kugeliger Körperchen eingen nommen.

Genauere Maassangaben macht Stilling (Neuere Untersuchungen über des Bau des Rückenmarks, S. 6). Nach v. Lenhossek (Neuere Untersuchungen über den Bau des centralen Nervensystems, Wien 1855, S. 16) wird im Alter das untere Drittel des Centralcanals geräumiger. Demselben Beobachter zufolge ist der Horizontalschnitt des Canals im Conus terminalis bis zur Lumbaranschwellung eine sagittale Spalte, wird dann rautenförmig, oberhalb der Lumbaranschwellung eine Querspalte, in der Mitte der Dorsalgegend ein Kreis, in der Cervicalanschwellung ein Dreieck mit vorderer Basis und hinterer Spitze und zunächst der obere Mündung wieder eine sagittale Spalte wie am unteren Ende des Rückenmarks.

Dass der Centralcanal, den man früher für eine dem Fötus eigenthümlicht Bildung hielt und beim Erwachsenen höchstens im Cervicaltheil fortbestehen lies, bei allen Wirbelthieren in jedem Alter und in jedem Theile des Rückenmarks regeb mässig vorhanden sei , darüber lassen die verbesserten. Untersuchungsmetholes der neueren Zeit, namentlich die mikroskopische Betrachtung feiner Querschnite des gehärteten Organs, keinen Zweifel. Ob aber diese Regel nicht mehr oder mir der häufige Ausnahmen erleide, darüber haben sich die Meinungen noch nicht geeinigt. Für die absolute Beständigkeit des Canals erklären sich Bidder (a. s. 0. S. 41), Owsjannikow (Disquit. microscop. de medullae spin. textura, Dorpat 1854, p. 33), R. Wagner (Neurolog. Unters., Göttingen 1854, S. 166), Schrödet v. d. Kolk (Anatomisch-physiol, onderzoek over het fijnere zamenstel en de werking van het ruggemerg, Amst. 1854, p. 51) und Stilling (a. a. O. S. 14): se vermuthen, wo er nicht gefunden wurde, einen Fehler der Präparations- oder Härtungsweise. Nach Foville (p. 268) ist er bei Kindern beständig und lecht zu demonstriren, schwerer bei Erwachsenen. Dagegen hält Kölliker an der Behauptung fest, dass der Centralcanal nicht selten, am häufigsten im Cervicaltheil, obliterire, in welchem Falle seine Stelle durch einen Strang von theilweise mehrkernigen Zellen eingenommen werde. Frommann (Unters. über die normale und pathol. Anat. des Rückenmarks, Jena 1864, S. 62) fand unter 25 Rückenmarken nur drei mit offenem Centralcanal; in allen übrigen zeigte sich statt desselben ein gefässhaltiger Haufen kernreicher Zellen. Auch Clarke (Phil. transact., 1859, P. I, p. 455) sah den Canal öfters von Kernen, die er für Trümmer des Epithelium desselben hält, ausgefüllt, aber mitten in diesen unregelmäsigen Kernhaufen den Querschnitt eines einfachen, zuweilen auch eines doppelten.

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 1107. Ventriculus terminalis W. Krause (Archiv für mikrekop Anat. XI, 216). Stilling's Angabe, dass der Sinus sich auf die hintere Fläche des Rückenmarks öffne, wurde durch Krause berichtigt.

m regelmässigen Cylinderzellen begrenzten Lumens. In anderer Weise war der smal in einem von Goll (Denkschriften der medicin.-chirurg. Gesellschaft des Cantas Zürich, 1860, S. 141) beobachteten gesunden menschlichen Rückenmark zwihem dem dritten und fünften Cervicalnerven durch ein feinkörniges, gefässhaltiges indegewebe obliterirt. Es kann nicht schwer sein, solche Fälle, wo der Canal Ehrand des Lebens unterbrochen war, von denen zu unterscheiden, wo er sich nach dem Tode mit Gerinnseln, Epithelium-Fragmenten, Blutkörpern u. dgl. gefäs hatts.

Ob die Verdoppelung des Centralcanals, welche Schüppel (Archiv für Heilmde 1864, S. 569) an dem Halstheil eines menschlichen Rückenmarks in der Inge von etwa 15 mm wahrnahm, diesen Namen wirklich verdient oder auf die m Clarke beschriebene Canalbildung in der Ausfüllungsmasse des ursprünglich afschen Canals zurückzuführen sei, wird sich kaum mehr entscheiden lassen.

Dem Centralcanal zunächst hat die graue Commissur in einer Müchtig- Sabstantis zit, die dem Durchmesser des Centralcanals ungefähr gleichkommt, den gelichkommt,

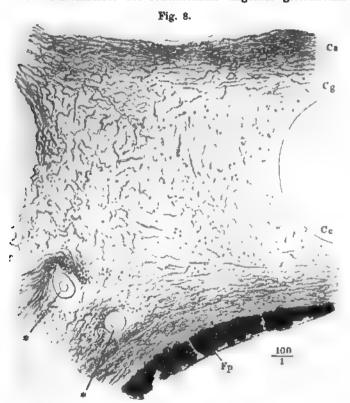

Umgebung des Centralcanals im Querschnitt, durch Kahlösung aufgehellt. Fp Funic. post. Co, Cg Commissura alba und grisea. Cc Can. centralis. \*\*Gefässdurchschnitte.

harakter der gelatinösen Substanz: an feinen Querschnitten des Rückenaarks zeigt sich der Centralcanal von einem verhältnissmässig schmalen, urchsichtigen Ring umgeben, der sich vorn und hinten schärfer als nach beiden Seiten gegen den übrigen Theil der Commissur absetzt. Die durchsichtige Schichte ist die Substantia gelatinosa centralis Stilling!). Im Durchsichtigkeit rührt, wie die Behandlung mit Kalilauge lehrt, davos bedass sie fast frei ist von den feinen Nervenfasern, welche weiterhin in nehe oder minder dichten Massen die graue Substanz durchziehen. In den innersten Regionen der centralen gelatinösen Substanz sieht man nur veriszelte longitudinale Fasern, die auf dem Querschnitt in Form zerstreiter Pünktchen erscheinen (Fig. 8); weiter nach aussen treten vor und hinter dem Centralcanal transversale Fasern erst vereinzelt, dann bündelweise zu indess zwischen denselben zu den Seiten des Centralcanals longitatie



Hintere Wand des Centraleanals und Umgebung im Querschnitt, vom Kaninchen. Cg Commissur grisea. Fp Funiculus post.

nale und schräg aufsteigende Fasern sich häufen. Ausser den spirlichen Fasern sah ich in der feinkörnigen Substantia gelatinosa centralis beim Menschen nur Körner in geringer Zahl; bei den Sängethieren ist sie von ringförmigen Bindegewebsfasern durchzogen, welche von den in den Fissuren des Rückenmarks enthaltenen Septa einstrahlen; hier kommen auch multipolare Bindegewebszellen und fadenförmige Fortsätze der spitzen Enden der Epithelzellen des Centralcanals vor, welche in Ausläufer multipolarer Bindegewebszellen oder in Bindegewebsfasern überzugehen scheinen (Fig. 9).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ringeommosur Stilling (St. und Wallach, Untersuchung über die Textur des Rückenmarks, Leipzig 1842, S. 23). Was Kölliker in seiner mikroskop. Anat. (Abth. L. S. 441) als grauen Kern, Substantia geisen centralis, und Virchow (Archiv VI, 137) als eentralen Ependymfaden bezeichnen, ist die Substantia gelatmosa centralis mit dem obliterirten und collabieten Centralianal, den Beide damals noch dem Erwachsenen absprachen.

Owsjannikow (a. a. O. p. 35) fand in der Substantia gelatinosa centralis des Menschen weder Zellen noch Fasern, Lenhossek (a. a. O. S. 19) sah Zellen ähnliche, jedoch kernlose Körper auf die Substantia gelatinosa centralis des Conus medullaris beschränkt. Andere Beobachter schreiben dieser Substanz in allen Theilen des Rückenmarks Zellen und Fasern zu, weichen aber in der Schilderung wie in der Deutung derselben vielfach von einander ab. Die Zellen betreffend, so sind Stilling (Neue Unters. S. 35), Kölliker und Frommann (a. a. O. S. 61) darüber einig, dass sie von mannigfaltiger Gestalt und mit mehreren weiterhin getheilten Ausläufern versehen seien; ihren Durchmesser aber giebt Stilling zu 0.007 bis 0.011, Kölliker zu 0.013 bis 0.018 mm an, ihren Kern fand Stilling fast immer einfach, Kölliker und Frommann fanden häufig (in einem Drittel der Zellen) mehrfache Kerne, Kölliker meistens zwei, aber auch drei bis vier und in seltenen Fällen selbst fünf und sechs. Stilling sah die Zellen meist vereinzelt, in manchen Regionen des Rückenmarks aber auch dicht gehäuft, beld zu den Seiten des Centralcanals, bald vor und hinter demselben. Frommann scheint sie öfters vermisst zu haben; wo sie vorkamen, waren sie um den Centraleinal am dichtesten gestellt, erstreckten sich aber, wie auch Stilling angiebt, in mehr zerstreuter Anordnung in die graue Commissur und in die Seitentheile der grauen Am meisten stimmt mit meinen Wahrnehmungen die Beschreibung Clarke's (Phil. transact. 1859. P. I, p. 455), der zufolge kleine runde und eckige, körnige oder mit einem glänzenden Kernkörperchen versehene Kerne in die Umgebung des Centralcanals eingestreut sind; doch sollen auch von diesen Kernen Fäden ausgehen, welche mit den Fasern der gelatinösen Substanz in Verbindung treten.

Unter diesen Fasern unterscheidet Stilling, abgesehen von spärlichen, entschiedenen, dunkelrandigen Nervenfasern, zwei Arten, beide in der Ebene des Querschnitts verlaufend, beide von besonderer Feinheit und beide im Zusammenhang mit Fortsätzen der Epithelialcylinder des Centralcanals und mit den Fasern der bindegewebigen Septa, sowie mit den Ausläufern der eigenen Zellen der gelatinösen Substanz. Die Einen umkreisen bogenförmig das Epithelium des Centralcanals, die anderen durchsetzen die centrale, gelatinöse Substanz in radiärem Verlauf, indem sie zum Theil ununterbrochen von den spitzen Enden der Epithelialcylinder, deren Fortsetzungen sie sind, zu den Bindegewebsfasern des vorderen und hinteren medianen Septum sich erstrecken. Fasern von beiderlei Richtungen, wenngleich minder regelmässig gekreuzt, beschreiben Clarke und Frommann, doch konnte der Letztere den Uebergang der Epithelialcylinder in Fasern nur bei Säugethieren, nicht beim Menschen bestätigen. Anders verhalten sich in Verlauf und Charakter die Fasern der Substantia gelatinosa centralis nach den Beschreibungen von Lenhossek und Goll. Darnach hätten sie eine unter sich und im Wesentlichen der Axe des Rückenmarks parallele Richtung und eine ansehnliche Stärke. Lenhossek findet sie stärker als die Primitivfasern der weissen Substanz; Goll, der ihnen den Namen Ependymfasern beilegt, bestimmt ihren Durchmesser zu 0.003 bis 0.0062 mm; er nennt sie längsstreifig und granulirt und meint, dass sie sich gegenseitig verflechten und ein lang- und engmaschiges Netz darstellen.

Wie über den Bau, so gehen auch über die Bedeutung der fraglichen Elemente die Ansichten aus einander; doch ist Stilling der Einzige, der die Zellen, Goll der Einzige, der die Fasern für nervöse Bildungen erklärt. Stilling hält es nicht für unstatthaft, anzunehmen, dass die feinsten Elemente der Gefässhaut und der Nervenfasern und Nervenzellen ein Netzwerk von Röhren bilden, die mit einander Anastomosen eingehen, und weist die Vermuthung, dass die Epithelzellen des Centralcanals Nervenzellen seien, nicht zurück. Die anderen Beobachter, welche den Zusammenhang der Zellen und Fasern der gelatinösen Substanz mit Epithelzellen und Bindegewebsfasern für erwiesen halten, finden gerade darin eine Nöthigung, jene Elemente der gelatinösen Substanz für bindegewebig zu erklären.

Der übrige, die centrale gelatinöse Substanz umschliessende Theil der grauen Commissur besteht wesentlich aus feinen Nervenfasern, welche we und hinter dem Centralcanal vorzugsweise transversal, vielleicht unter sir spitzen Winkeln gekreuzt, zu den Seiten desselben vertical und schrig steigend verlaufen (Fig. 8). Die Hauptmasse der transversalen Fasern liest hinter dem Centralcanal; vor ihm zieht meist ein nur dünnes Faserbündel vorüber, welches sich mehr oder minder dicht an die dunkelrandigen Fasern der vorderen Commissur anlegt. In einzelnen Regionen des Rückesmarks, namentlich in der Cervical- und Lumbaranschwellung sind die hinter dem Centralcanal gelegenen Bündel feiner Fasern mit stärkeren gemischt, wodurch die graue Commissur im Ganzen oder streifenweise eine weise Farbe erhält und der vorderen ähnlicher wird. Die Bindegewebsbündel welche sie durchsetzen, und die Körperchen, welche sich von der centralen gelatinösen Substanz aus in die Commissur verbreiten, wurden bereits wähnt.

Der sagittale Durchmesser der grauen Commissur ist am grössten (0.4 mm) im oberen Theil des Conus medullaris, am geringsten (0.03 mm) im Dorsaltheil; in der Cervical- und Lumbaranschwellung beträgt er 0.13 mm (Stilling).

Im Rückenmark des Kalbes ist die graue Commissur zwischen dem viertes bis dreizehnten Dorsalnervenpaar an ihrer hinteren Fläche von einer dünnen Lege gelatinöser Substanz bekleidet, die die gelatinösen Schichten der hinteren graus Säulen beider Seitenhälften mit einander verbindet. Dem Menschen fehlt dies gelatinöse Commissur (Stilling).

Weisse Commissur.

Die weisse Commissur ist aus dunkelrandigen Nervenfasern zusammengesetzt und erscheint an feinen Querschnitten bei durchfallendem Lichte nur deshalb durchsichtiger als die weisse Substanz der Seitentheile, weil die Nervenfaserbündel, aus welchen beide bestehen, dort parallel ihrer Aus hier senkrecht auf dieselbe durchschnitten sind. Ihre Mächtigkeit ist ver schieden und überall der Mächtigkeit der Nervenwurzeln proportional; maass bei einem fünfjährigen Kinde im Dorsaltheil 0.20, im Cervicaltheil 0.20 bis 0.27 mm und war am stärksten in der Lumbaranschwellung, in welcher sie vom unteren Ende des Rückenmarks an, wo sie 0.07 mm betrug, bis zum vierten Lumbarnerven fast stetig bis auf 0.60 mm wuchs (Stilling). Den grössten transversalen Durchmesser (2.53 mm) hat in in der Gegend des Ursprungs des siebenten Cervicalnerven und nimmt von da auf- und abwärts an Breite ab. Breite und Form der weissen Commissur sind abhängig von dem Verhalten der longitudinalen Fasern der Seitertheile des Rückenmarks, welche bald eine compacte Masse bilden, bald durch einstrahlende Fasern der Commissur in Bündel abgetheilt werden, in

<sup>1)</sup> Commissura grisea ant. Commissura anterior accessoria Stilling. Stilling milit diese Fasern der weissen Commissur zu und bezeichnet eine frontal durch den Centralessel gelegte Ebene als Grenze beider Commissuren. Ich halte die Trennung nach dem Charakter der Fasern für eine natürlichere und nehme deshalb den Ausdruck "graue oder hintere Commissur" in dem Sinne, welchen ihm Schilling (De medullae spinalis textura. Dorpst 1852) beigelegt und auch Goll adoptirt hat.

welchem Falle die Commissur eine grössere oder geringere Zahl von Fortsätzen in die Seitentheile zu senden scheint. Die longitudinalen Bündel rücken mehr oder minder nahe an die Mittellinie heran; in den unteren Theilen des Rückenmarks erstrecken sie sich sogar in continuirlicher Reihe durch die Mittellinie von einer Seite zur anderen (Fig. 10\*).

Der Verlauf der eigentlichen, im Wesentlichen horizontalen Fasern der weissen Commissur ist im Allgemeinen ein in der Mittellinie unter

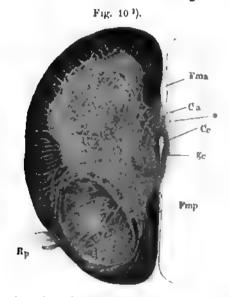

Querschnitt des Rückenmarks aus der Gegend, in welcher die untersten Wurzelfasern des dritten Sucralnervenpaars entspringen. Fma, Fmp Fissura mediana ant. und post. Ca Commiss. ant. Cc Can. centr. gc Substantia gelat. centr. Rp Rad. post.

spitzen Winkeln gekreuzter, indem die Fasern beim Uebergang aus Einer Seitenhälfte in die andere die Commissurschräg, in der Richtung von vorn nach hinten und umgekehrt, durchsetzen. Häufig haben sie zugleich eine in mässigem Grade schräg aufsteigende Richtung oder biegen aus der horizontalen in die aufsteigende Richtung um. Ausser der Kreuzung der beiderseitigen Fasern in der Mittellinie findet auch eine Kreuzung der Fasern Einer Seitenhälfte in der Art Statt, dass die am weitesten nach hinten eingetretenen Fasern die Commissur am weitesten nach vorn verlassen und umgekehrt (Gerlach\*). Ob neben den einander kreuzenden Commissurenfasern rein transversale vorkommen, ist streitig,

Zu den Seiten des Centralcanals und der denselben umgebenden Substantia gelatinosa centralis setzen sich weisse und graue Com-

missur ungesondert in die graue Masse fort, die den Kern der Seitenhälften bildet. Zwischen den vor- und rückwärts divergirenden, an den der grauen Substanz zugewandten Flächen der vorderen und hinteren weissen Stränge hinziehenden horizontalen Fasern beider Commissuren treten, wie erwähnt, feine verticale Fasern auf, deren Durchschnitte auf Querschnitten sich besonders dicht um die Blutgefässe gruppiren.

Noch im Bereich des medianen Theils des Rückenmarks, meistens nahe an der hinteren Fläche der weissen Commissur, verläuft der Canal, der die centrale Vene des Rückenmarks (Gefässlehre S. 378) enthält (Fig. 7\*)<sup>3</sup>).

In jeder Seitenhälfte des Rückenmarks erweitert sich die graue Masse seitentheile. des medianen Theils zu einer, durch eine Einbiegung der lateralen Fläche

<sup>1)</sup> Nach Stilling, Neue Unters. Taf. III, Fig. 18.

<sup>2)</sup> Med. Centralbl. 1868. Nro. 24. 25. — 3) Die Ausstrahlung der grauen Commissur, in welcher die Blutgetässe hegen, nennt Goll (p. 153) Trigonum cervicals.

anvollkommen in eine vordere und hintere Hälfte abgetheiten ge-Säule 1), welche von weisser Substanz umlagert ist, die sich ihrerseits in in der Regel von einer dunnen grauen Schichte bedeckt zeigt. Das V men der grauen Säule und ihr Verhältniss zur weissen Umhüllung wei je nach den Regionen des Rückenmarks: im Dorsalmark (Fig. 12) in verhältnissmässig schmal, im transversalen Durchmesser abgeplattet, so ihre Breite kaum ein Drittel der grossten Breite einer Seitenhälfte

Grane Sauicn.



Querschnett des Ruckenmarks aus der Gegend des l'esprungs der obersten Wurndfieles sechsten Cervindnervenpaars Pr Proc. reticulares.

Rückenmarks beträgt; auf Querschnitten des Rückenmarks bilden grauen Saulen beider Seitenhalften mit der Commissur die Figur ein dessen wenig divergirende Schenkel vorn abgerundet, hinten zagzenden. An den Anschwellungen nimmt die Masse der granen Saule biders im vorderen Theile zu, die vordere Halfte derselben erhält die Greines mehr oder minder regelmässigen Cylinders oder eines viersellerisma mit abgerundeten Kanten, während die hintere sich von der felle v

by Kernstrang. - 4) Nach Stilling, a. a. O. Tef. II, Fig. 3.

missur an nach einer Einschnürung <sup>1</sup>) in die Breite ausdehnt <sup>2</sup>). Auf dem Querschnitt erscheinen die Säulen halbmondförmig mit einander zugewandter Convexität und kolbig angeschwollenen Hörnern; dabei beträgt der Durchmesser der grauen Vordersäule <sup>3</sup>) in der Cervicalanschwellung (Fig. 11) ungefähr die Hälfte des grössten transversalen Durchmessers der Rückenmarkshälfte, während in der Lumbaranschwellung (Fig. 13) und im Conus



Querschnitt des Dorsaltheils, v Col. vesicularis

Pr Proc. reticulares. Ti Tractus intermediolateralis.

Querschnitt des Rückenmarks aus der Gegend des Ursprangs der mittleren Wurzelfasern des dritten Sacralnervenpaares.

terminalis die weisse Substanz auf einen schmalen, die Unebenheiten der grauen Säule ausgleichenden Ueberzug reducirt ist. Auch ist der Umfang der grauen Säule, sowohl der vorderen als der hinteren, in der Lumbaranschwellung absolut grösser als in der cervicalen.

Aus dem convexen Rande der Vordersäule und aus dem medialen und hinteren Rande, resp. der hinteren Kante der Hintersäule gehen die Nervenwurzeln in einer Anzahl von Bündeln hervor; ähnliche schwächere Bündel,

<sup>1)</sup> Cerrix cornu posterioris Clarke. — 2) Caput cornu posterioris Ders. — 5) Ich gebrauche den Ausdruck "Vorder- und Hintersäule", Columna ant. und post. (Lamina grises s. Funiculus cinereus ant. und post.) statt der üblichen "Vorder- und Hinterhorn", Cornu s. crus ant. und post., welcher nur auf die Zeichnung des Querschnitts passt. — 4) Nach Stilling, Taf II, Fig 8. — 5) Desgl. Taf. III, Fig. 17.

die die Oberfläche des Rückenmarks nicht erreichen, strahlen von da lateralen Randern beider Säulen aus und da ausserdem im ganzen Imfange des Rückenmarks in geringen Abständen feine, bindegewobige Lie und da anastomosirende Septa, in welchen Blutgefässe enthalten a t. zwischen der Gefässhaut und der Oberfläche der grauen Substanz sich inetrecken, so erhält die letztere auf Querschuitten ein zackiges Ausschen ad scheint mit radiar angeordneten Fortsätzen in die weisse Sabstanz v. Le springen. Zunächst der Furche, in wolcher Vorder- und Hinter-ause im einanderstossen, durchsetzen stärkere, vielfach annstomosirende Batter e graven Substanz die weisse und theilen sie in schmale Bundel ab, so and der Querschnitt dieser Stelle ein Netzwerk grauer Substanz, Processus riculares Lenhossek t), zeigt, dessen Lucken von Durchschnitten longt av naler Faserbundel eingenommen werden (Fig. 11, 12). Vor derselben ragt im Cervical- und oberen Dorsaltheil, von oben nach unten an Grosse abs le mend, eine prismatische, im Querschnitt dreiseitige Leiste, Tractus Lur medio-lateralis Clarke 2), in die weisse Substanz vor (Fig. 12).

An dem unteren Cervical- und dem Dorsaltheil des Rückenmarks, we die Hintersäule sich ruckwärts zu einer Kante zuschärft und auf dem Dorschnitt in eine Spitze auslauft, setzt sich diese Spitze in Form eines sehn des Streifens gegen die Oberfläche und zwar gerade gegen die hintere Soot furche fort, Fig. 12, 14. Der Streifen hat verschiedene Bedeutung is in

Fig. 14.

Querschnitt des Derseltheils les Ruckenmarks.

vielen Stellen entspricht er einem durch die hatere Seitenfurche eintretenden Arterieustermehen und dem dasselbe begleitenden Bindegewebe an anderen Schutten bietet der scheinbar grie Streifen gleich der weissen Substanz mit Qurschnitte von Nervenfasern dar und die Verschedenheit der Färbung beruht allein in der grieren Feinheit der Fäsern des Streifens. Nib immer ist dieser Unterschied des Kahbes zu Fasern deutlich ausgeprägt; dann fehlt der Steffen und die Hintersäule schliesst in gieren der geringerer Entfernung von der Obert mit einer mehr oder minder scharfen Spitz ab. Nur selten trifft der Schnitt ein feines Baris horizontaler Fasern, welche aus der Spitze ist

Hintersaule austreten und sich mit anderen, aus dem medialen Rar is is letzteren hervorgehenden zur Nervenwurzel vereinigen.

Mit blossem Auge oder schwachen Vergrösserungen unterscheidet o. in den grauen Saulen des Rückenmarks zwei Nünnen grauer Substanz in spongiose (8, Fig. 15) und die gelatinose (9); dazu kommt im Dorad

in Dritte Säule Stilling. Seitenhorn Goll. — 2) Mitteres Horn C Krause. Shehes Heen Roschert. Unterer Accessoriuskern W. Krause. — 3) Algemein war a früher zur die ans der II ntersause austretende Nervenwurzel gehr im 11.00 m. 1

theil noch eine dritte, welche die Columnae vesiculares (v) 1) darstellt und in Farbe und Consistenz sich der weissen Substanz annähert. Spongiöse Substanz bildet die Grundlage beider Säulen; die gelatinose Substanz umfasst wie eine gewölbte Platte, im Querschnitt wie ein halbmondförmiger Saum die hintere Fläche und einen grösseren oder geringeren Theil der Seitenflächen der hinteren Säule; ihre Mächtigkeit beträgt im Dorsaltheil etwa 0.3 mm, sie ist beträchtlicher in der Cervicalanschwellung und erreicht die höchste Ziffer in der Lumbaranschwellung. Die Columna vesicularis ist ein cylindrischer oder prismstischer Körper an der Grenze der vorderen und hinteren Säule, zur Seite der hinteren Commissur und des weissen Hinterstrangs, von welchem sie nur durch eine dünne Lage feiner horizontaler Nervenfasern geschieden ist. Sie hat im unteren Theil des Dorsalmarks einen Durchmesser von fast 1 mm und nimmt demnach mehr

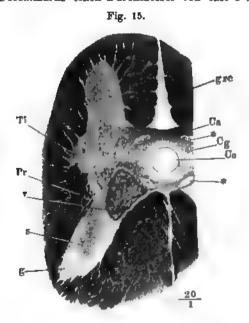

Querschnitt des Dorsatmarks, durch Kahlösung aufgehellt. a spongiöse, g gelatinöse Substanz der Hintersäule. v Columna vesicularis, gro Subst. grisea cortic. Ca Commiss. alba. Cg Commiss, grisen. Cc Can centr. \* Gefässdurchschnitt.

als die Hälfte der Breite des eingeschnürten Theils der hinteren grauen Säule ein; aufund abwärts wird ihr Durchmesser etwas geringer und gegen die Cervical- und Lumbaranschwellungschwindet sie, indem ihre charakteristischen Zellen und Fasern sich verlieren.

Unter diesen verschiedenen Gelatinse Arten grauer Substanz besitzt die gelatinöse den einfachsten Bau. Grundlage derselben ist die nämliche feinkörnige Masse, die den Centralcanal umgiebt. In dieser sind Körner in veränderlicher Zahl eingestreut und sie ist durchzogen von dünnen Bündeln feiner Nervenfasern, die einen, je nach der Form der Hintersäule verschiedenen Verlauf haben. An

den Anschwellungen des Rückenmarks, wo die gelatinöse Substanz auf dem Querschnitt wie ein halbmondförmiger Saum den hinteren Rand

der Hintersäule bekleidet, durchziehen die Nervenbündel diesen Saum in der Richtung von vorn nach hinten, ähnlich den Meridianen einer projicirten Hemisphäre, sanft gekrümmt und die Concavität der Krümmung von beiden

Columnas vesiculares post Clarke. Clarke'sche Säulen 1) Dorsalkerne Stilling. oder Stilling'sche Kerne Köll.

Seiten her der Axe der Hintersäule zugewandt. An der schmalen um eine scharfe Kante auslaufenden Hintersäule des Dorsalmarks enthält is



Querschnitt der Hintersäule, Lage und Präparation wie in Fig. 15.

laterale Platte der gelatinosen Substanz zerstreute verticale Bündel, in le medialen Platte bis zur Spitze und zuweilen noch in dem der Spitze nach-



Frontidschnitt der Hintersäule durch die gelatinose Substanz, Ipp Franc, post, a Subst, spongiosa g Substgelatin

sten Theil der lateralen Platte folgen die ander in weiten, mitunter sehr regelmas gen Abständen gerade oder leicht gehogen von der inneren zur äusseren Fläche und zugle h mehr oder minder steil abwärts verlaufer is Nervenbundel, welche in den weissen Huterstrang übergehen, entweder direct oder nachdem sie zuvor eine Strecke an der Grenze der gelatinosen und weissen Substanz zuräckgelegt haben. Sie setzen sich, wie spater gezeigt werden soll, in die hinteren Neivrawurzeln fort. Auf Horizontalechnitten ich Rückenmarks (Fig. 16) erscheinen sie alt faserige, unterbrochene Streifent auf Frontalachnitten (Fig. 17) wird thregegen die wosse Substanz absteigende Richtung deutlichen Langs der Grenze der gelatmosen Sabstans gegen die spongrose häufen sich cylindricht gitudinale Nervenfaserbündel und ähnliche Bündel kommen theils verselt, theils gruppenweise längs der Grenze der gelatinösen gegen die isse Substanz vor. Grössere Nervenzellen finden sich in der gelatinösen nichte nur spärlich, am häufigsten noch an der äusseren Grenze; ihre Istrahligen Ausläufer lassen sich nur auf kurze Strecken verfolgen.

Die Columnae vesiculares bestehen aus denselben feinen, durch Kali- Columnas ung darstellberen Nervenfasern, wie die hintere Commissur, die, nur viel veste. iter gedrängt und, wiewehl in verschiedenen Richtungen durcheinander irrt, doch der überwiegenden Mehrheit nach einen longitudinalen Verlauf



Querschnitt der Col. vesicularis (c), Lage und Präparationsweise wie Pig. 15. Fp Funic. post.

ben und häufig bündelweise zusammenliegen. Transversale Fasern kommen grösserer Zahl nur als Einstrahlungen aus der hinteren Commissur vor. vischen den Faserbundeln liegen mitunter in ziemlich regelmässiger Anording zahlreiche Nervenzellen von ansehnlichen Dimensionen, grossentheils indelförmig, mit dem grösseren Durchmesser der vorherrschenden longitutalen Richtung der Nervenfasern parallel; sie haben durchschnittlich im Gueren Durchmesser 0.045, im kleineren 0.03 mm. Manche sind bipolar, e meisten multipolar, jedoch so, dass das Eine Ende in eine Faser sich upitat, während das entgegengesetzte, stumpfere Ende Fortsätze nach rchiedenen Seiten aussendet. Einen Axencylinderfortsatz aufzufinden Gerlach 1) nicht gelungen; W. Krause2) will einen solchen beim Hund

<sup>1)</sup> Stricker's Handb. II, 684. - 2) Allg. Anst. S. 391.

vor- und medianwärts gerichtet geschen haben. Der Korn begt ges belich im stumpfen Ende und ist von einen Häufehen gelben Pigment ab-





Frontalschutt des Rückenmarks durch die Col, vonculums, mit Brönner schem Fleckse aufgehellt. Cg Commissura grisen.

geben. Zellen derselben Art, jedoch kleiner und blasser, kommen innerhal horizontaler Faserzüge vor. Ausstrahlungen der grauen Composiar, wild die Columna vesicularis am vorderen und hinteren Rand umfassen, si b sagittalen Fascra am äusseren Rando derselben verflechten und m de 🍕 gelatinose Substanz durchziehenden Faserzüge überzugehen schut Gerlach sah an Goldpräparaten von der vorderen Peripherie der Colon vesicularis zwei Fascrzuge abgehen, von denen der eine sich ruckwatt 🐠 bregt, der andere seitwarts an die Seitenstrange tritt, um sich auf be Wege mit einem dritten Faserbundel, das von der Mitte der Zeheugrung lateralwärts verläuft, zu kreuzen. Gegen das obere und untere Ende 4 Col. vesicularis nehmen, wie ihre Begrenzung undeutlich wird, and Zellen derselben rasch an Grösse ab. In dem oberen Theil des (err de marks, zwischen den Ursprüngen des dritten und ersten Neivenpann zeigt sich an der der Columna vesicularis entsprechenden Stelle wa for a dunkleres und mehr umschriebenes, aus grossen und kleinen Zelen 4 Nervenbundeln zusammengesetztes Gebilde von dreiseitigem Quer und (Clarke). Abwarts erreicht die Columna vesteularis ihre grosste Stacke ... Beginn der Lumbaranschwellung, dann aber verhert sich ihre Begrenzen und mindert sich die Zahl und Grösse ihrer Zellen.

Einen his jetzt einzigen Fall abnormer Lagerung der Col. vesscularet. 3 \*\*\*
chem sie lindert der graden Cemmissur in der Mettellinie aneinanderstwessen, besche R.
Pick (Archiv für Psychiatrie VII, 287). Die Col. vesscularis des Olisin 19. \*\*
det sich nach Clarke (Phil. transact. 1859. P. I., p. 437) von der neuster al.

dadurch, dass die Zellen spärlicher und mehr in der Axe der Säule zusammengedrängt sind. Wie beim Ochsen die Col. vesicularis an der oberen und unteren Grenze des Dorsalmarks sich verliert, schildert Clarke in folgender Weise: in der Nähe der Cervicalanschwellung wird sie allmälig dünner, doch erhalten sich die Zellen in der medialen Hälfte der Einschnürung (Cervix) der Hintersäule. weilen wird die Col. vesicularis durch Bündel der grauen Commissur in kleinere Abtheilungen zerlegt. In der Mitte der Cervicalanschwellung sind die Contouren der Col. vesicularis völlig verwischt, aber die mediale Hälfte der Einschnürung ist mit Zellen erfüllt und enthält eine dunklere, undeutlich abgegrenzte Masse, welche von den Fasern der grauen Commissur und der hinteren Wurzeln durchsetzt wird. Die Zellengruppe, die an der Stelle der Col. vesicularis in der Gegend der obersten Cervicalnerven erscheint, ist dunkler als beim Menschen, und enthält grössere Zellen. Eine cylindrische, nicht genau begrenzte Gruppe grosser Zellen, welche zur Seite und etwas nach hinten vom Centralcanal in der Gegend des zweiten Sacralnervenpaars auftritt und unterhalb desselben allmälig wiederschwindet, hatte Clarke in einer früheren Mittheilung für das untere Ende der Col. vesicularis erklärt; er ist jetzt mit Stilling einverstanden, dass sie einem besonderen Kern angehören, der genauer mit den vorderen Nervenwurzeln verbunden ist, als mit den hinteren.

Die eigentliche graue oder spongiöse Substanz, d. h. die Substanz der Spongiöse grauen Vordersäule und der Hauptmasse der grauen Hintersäule 1), enthält Fasern und multipolare Zellen in so verwickelter Anordnung, dass es kaum möglich ist, den Zug der Fasern und der Zellenfortsätze auf längere Strecken zu verfolgen. Die Fasern, starke und feine, laufen vereinzelt und netzförmig gekreuzt oder in Bündeln, gerade oder gebogen in den verschiedensten Richtungen; ebenso strahlen die Fortsätze der Nervenzellen nach allen Seiten aus, die Nervenbündel theils begleitend, theils unter verschiedenen Winkeln schneidend. Nur an der Grenze der grauen Substanz gegen die weisse (Fig. 20) kehren Faserzüge mit einer gewissen Beständigkeit wieder, die sich in horizontalen Ebenen aus den Nervenwurzeln in die graue Masse fortsetzen und in derselben nach verschiedenen Richtungen zerstreuen, andere, welche ebenfalls horizontal streichend die Peripherie der grauen Säulen umgeben, und verticale in dichten oder isolirten, gleichsam von den weissen Strängen abgelösten Bündeln, welche um so feiner werden, je weiter sie sich von der Oberfläche der grauen Säule entfernen. Bündel der letzteren Art finden sich am reichlichsten in der spongiösen Substanz der Hintersäulen, an deren Basis und an dem der gelatinösen Substanz zugekehrten Rande. Was die Gestalt der Nervenzellen betrifft, so sieht man sie oft auf Querschnitten den Zwischenräumen der Nervenbundel angepasst und mit ihren Fortsätzen die Bündel umfassen (Fig. 21). Von den an der Grenze der grauen und weissen Substanz gelegenen lassen sich die unverzweigten Fortsätze in die Nervenwurzeln verfolgen (Fig. 22). Die Zellen sind constant in Einer Richtung abgeplattet und die unverzweigten (Axencylinder-) Fortsätze entspringen in der Regel von einer der Flächen, während die Mehrzahl der verästelten Fortsätze vom Rande ausgeht (Jolly). Im Uebrigen finden sich kugelige, eckige und langgestreckte, elliptische, einfach körnige und pigmentirte Formen; nur bezüglich der Dimensionen

<sup>1)</sup> Basis des Caput cornu Clarke.

zeigen sich je nach dem Sitz constante Unterschiede. Die grossten b von etwa 0.2 mm Durchmesser 1), sind in den Vordersäulen enthaltet und



Querschnitt des Rückentnarks in der Halsgegend, durch Bronner'sches Fleckwaser aufgehellt, weisse Commissur (Ca) und Vordersaule mit der angren enden wiesen Substanz. Cr Can, centralis

in zwei Gruppen oder Stränge geordnet, deren Stärke entsprechend de Stärke des ganzen Rückenmarks und namentlich der grauen Säulen zweit abnimmt. Ein lateraler Zellenstrang?) von cylindrischer Gestalt nunmt de seitliche Region der Vordersäule ein und veranlasst in der Cervicale al Lumbaranschwellung den Vorsprang der grauen in die weisse Schallen über der Cervicalanschwellung spaltet er sich haufig in zwei oder prisnate beschmalere Stränge. Ein medinler Strang?), cylindrisch oder prisnate be

<sup>2</sup>) Hartere oder namere Gruppe grosser Nervenzellen des grauen Vorderhorns St. 186 \*\*
<sup>3</sup>) Vordere oder innere Gruppe Still, eng

<sup>1)</sup> Motorusche Zellen. Die Scheidung der Nerverzellen der Vorder- und Il noch nach ihrer muthwasslichen Function und die Bereinung danach ribtt ber von 12 5 5 witsch und Owspannikow (Med. Zig. Russlands 1855, Nro 48. Jacob en 15 be Mitherbangen über die teinert Structur des tietures and Rückenmarks Bresta Schwigfun kow, Airbiv im pathor Anat, und Physiol XV, 150).

; in swei bis drei Stränge zerfallen, liegt am vorderen Rande der n Vordersäule und dehnt sich hald gegen den medialen, hald gegen





ı einem Querschnitt der grauen Vordersäule; verzweigte Nervenzellen. Carminpräparat.

steralen Rand dieser Säule aus. Einzelne Zellen liegen zerstreut in Jewebe, welches die beiden Zellenstränge scheidet; im Dorsal- und Ecrvicaltheil verwischen solche Zellen die Grenzen zwischen den pärlichen und weiter aus einander gerückten Zellen bestehenden gen. Der Tractus intermedio-lateralis am unteren Drittel der Ceraschwellung und dem angrenzenden Dorsaltheil schliesst einen dritten g von Zellen grösster und mittlerer Dimension ein; die spindelförmigen

unter denselben sind mit dem längeren Durchmesser im latersie des Stranges sagittal, im medialen transversal gerichtet, entsprech





Vom vorderen Rauf eines Querschnitts der grauen Vordersäule, tibergut Nervenzellenfertsatze in Nervenwurzeln. Cormonologicatzi

Verlauf der Commissurenfasern, zwischen welchen ihre Fortsätze

Die spongiose Substanz der Hintersäulen enthält nur vereinze und unter diesen nur wenige, die an Grosse den Zellen der Vordnahe kommen.

Clarke (Phil. transact. 1851. P. 2, p. 807) theilt die Nervenfasern C Substanz in zwei Classen, horizontale (transverse) und hing tudinade independent wieder in zwei Attheilungen sugittale (intero poster a) and is flatero transverse. Die sagituden liegen der Mediansbene zuna het die gegen dieselbe, treten aus den weissen Hinterstrangen in die grauen Hisein und iosen sich in den Vordersau en in ein Netzwerk auf, in deser die Netvenzellen enthalten sind. Einzelne dieser Fasern kreuzen ein dem Centrakania. Die fransversalen Fasern stammen aus den Communiteren sich durch die grauen Saulen in die weissen Strange aus. Die halen Fasern schriebt Clarke vorzugsweise der gelatinosen Sidstanz Gott sind im Cervicalmark die Grappen der grossen Netwenzellen de saulen, 40 bis 60 in Einem Querschint), wieder in kleinere Grappen vorzellen, theils durch Netvenfaserbündel, theils durch stärkere Gefasse.

Häufig stehen die Zellen kleinerer Gruppen oder die Abtheilungen grösserer in einer Kreislinie; ebenso oft haben die Längsaxen der Zellen bestimmte Richtungen, parallel oder gegen einen Punkt convergirend. Die Nervenfaserbündel der grauen Vordersäulen, die stärksten 30 bis 45, die feinsten 5 bis 10 Fasern enthaltend, lösen sich in der Nähe der Nervenzellen in isolirt ausstrahlende Fasern auf. Ihr Weg ist häufig durch stärkere Blutgefässe deutlich markirt. Goll theilt sie in drei Classen: I. Grösste gruppentrennende Hauptstränge, 0·10 bis 0·17 mm stark, horizontal und schräg vor-, rück- und seitwärts verlaufend, II. Die Peripherie der Zellenhaufen drittel- bis halbringförmig und mitunter fast vollkommen ringförmig umspinnende Bündel, 0.04 bis 0.09 mm stark. III. In das Innere von Zellenhaufen oder in die Nähe einzelner Zellen ausstrahlende Bündel, 0.03 bis 0.06 Millimeter breit. Drei Bahnen der Fasern der ersten Classe sind fast constant: 1) parallel der inneren Peripherie der Vordersäule; 2) von der Mitte der vorderen Peripherie der Vordersäule schräg rück- und lateralwärts; 3) vom vorderen lateralen Winkel der Vordersäule theils sich mit der vorigen vereinigend, theils im Centrum der Vordersäule sich verlierend. Mit diesen gröberen Zügen stehen die Bahnen der in die Vordersäule einmündenden vorderen Nervenwurzeln in Verbindung, indem sie sich theils mit einander scheinbar vermengen, theils unter spitzen Winkeln kreuzen. Längsbündel enthalten die grauen Vordersäulen nur in geringer Zahl und Stärke, bestehend aus fünf bis zehn feinen, markhaltigen Fasern (von 0.004 bis 0.007 mm Durchmesser); stärkere verticale Nervenfasern kommen nur einzeln, höchstens paarweise vor. Mit allen drei Classen von Nervenfasern scheinen die Fasern der Peripherie der Vordersäule und die in den Scheidewänden der weissen Stränge enthaltenen Fasern zusammenzuhängen. v. Bochmann (Beitr. zur Histologie des Rückenmarks. Dorpat 1860) konnte eine so constante Gruppirung der grossen Nervenzellen in den vorderen grauen Säulen des Rückenmarks, wie Goll sie beschreibt, nicht bestätigen. Constant schien ihm nur die Lage der Zellen im vorderen Winkel der Säule, doch stellen auch diese keine scharf begrenzte Gruppe dar. In den grauen Säulen des Lendenmarks des Kaninchen bemerkte Mayser (Archiv für Psychiatrie VII, 539) nahe der Commissur grosse blasse Zellen, deren Axencylinderfortsätze in Commissurenfasern überzugehen schienen; unter den im Centrum der vorderen Säule gelegenen kleinen Zellen zeigten sich einzelne grössere mit rückwärts gerichtetem Axencylinderfortsatz.

Als einen allgemeinen Bestandtheil der grauen Substanz führt Gerlach das oben (S. 29) erwähnte Netz feiner Fasern auf, dessen nervöse Natur er durch das Verhalten gegen Goldchloridkalium sichergestellt zu haben meint.

Wenden wir uns zur weissen Substanz, so sehen wir der unvollkom- Weisse menen Scheidung in drei Stränge, welche an der Oberfläche durch die beiden Seitenfurchen angedeutet wird, eine ebenso unvollkommene Theilung von innen aus durch die gegen die Seitenfurchen gerichteten Vorsprünge der grauen Säule entgegenkommen. An einem Querschnitt, der die Nervenwurzeln von ihrem Ursprung aus der grauen Säule bis zur Austrittsstelle blosslegt, ist allerdings die Abgrenzung der Stränge vollständig, wenn man nämlich das am meisten seitwärts gelegene Bündel der aus mehreren Bündeln zusammengesetzten Wurzel als Grenzbezeichnung gelten lässt. Querschnitte aber, welche in die Zwischenräume der Nervenwurzeln fallen, zeigen die Stränge nur so weit geschieden, als sie von den grauen Säulen umfasst werden. Die über die Spitzen derselben hinwegziehende peripherische Schichte der weissen Substanz lässt in ihrem ganzen Umfange nur dieselbe gleichmässige Zerspaltung durch feine, von der Gefässhaut ausgehende Septa erkennen.

Die weisse Substanz besteht wesentlich aus Nervenfasern, welche zum Theil und zwar in weit überwiegender Menge einen verticalen, zum Theil

einen horizontalen Verlauf haben. Deshalb lässt sich das erhärtete kand mark zwar der Länge nach in Fasern reissen, aber die Russflachen an rauh und uneben. Uchrigens dürfen die Ausdrücke vertical und haus micht ganz buchstablich verstanden werden. Die verticalen Fasern verman häufig geschlängelt, spitzwinklig gekreuzt über einander und in des teter a Schichten der weissen Substanz sind sie zu Bundeln vereinigt, welcht verfach ausstomosirend, ein Flechtwerk mit rhombischen, parallel der treie Rückenmarks langgestreckten Maschen bilden; von den Fusern aber es wegen des Zusammenhangs mit den Nervenwurzeln als horizontale in etrachten sind, haben viele, namentheh in den hinteren Strängen, eint reneigte und stellenweise sehr steil auf- und absteigende Richtung.

Verticale Fasern. Das Kaliber der verticalen Fasern schwankt innerhalb weiter Greats. Die stärksten haben über 0.02, die feinsten weniger als 0.002 no z. Durchmesser; der Durchmesser des Axencylinders der starkeren Faser beträgt 0.006 bis 0.007 mm, die feinsten Axencylinder erscheinen auf Qur-

Fig. 23.



Spitze der Hintersaule und angrenzende weisse Substanz im Querathnitt, rechts der Hinter-, finks der Seitenatrang. Molybaanpräparat.

schnitten ber 500 nab ger Vergrosserung ad punktförmig. gangig nimmt das kale ber der verticalen ba-en von anssen nach med ab; die stärksten fa sern sind in dea red pherischen Regarin der Vorderstrang of halten, ausschaus d feinste Fasern von a sul bis buchstens trillam finden sich in des zarten Strangen H allen ubrigen Strange steben starke und but Fasern dicht neben om ander: da nher der las derstrang absolut still kere Fasern enthall 4 der Hinterstrang, sostal die Contraste dort # fallender als bier To dem Vorsler- und Ilmie strung zeichnit sich de Seitenstrang dadut ans (Fig. 23), dass starken Fasern mit eis ger Regelmasagked vo

theilt, durch Gruppen femer Fasern von einander getrennt sind, im Vede strang finden sich streckenweise nur starke Fasern und auch im Hinterstrassind häufig zwei und mehr der starkeren Fasern in unmittelbarer Beruhme

Die horizontalen Faserzüge durchsetzen die Stränge der verticalen ein- Horizontale h oder in Bundeln, in welchen ebenfalls starke und feine Fasern geicht sind. Sie nehmen, wenn nicht sämmtlich, doch zum größten Theil ma Ursprung aus den grauen Säulen und lassen sich nach der Richtung, e sie einschlagen, in zwei Abtheilungen ordnen. Zur ersten gehören die mtsetzungen der Fasern, welche oben (S. 50) als Commissurenfasern be- commissubrieben wurden, insbesondere die Fasern der weissen Commissur; denn iswohl die transversalen Fasern beider Commissuren, der weissen und wen, indem sie in die Seitenhälfte eintreten, gleichmässig an der Grenze r grauen und weissen Substanz hinziehen, so bedingt doch die histologibe Verschiedenheit der beiderlei Fasern, dass man die Fasern der grauen mmissur als einen Bestandtheil der grauen Hintersäule auffasst, während

Fig. 24.



Quenchnitt des Rückenmarks in der Halsgegend, durch Brönner'sches Fleckwasser 🗮 🚾 🚾 weisse Commissur (Ca) und Vordersäule mit der angrenzenden weissen Substanz. Ce Can. centralis.

\* Fasern der weissen Commissur eine Grenzschichte des weissen Vorderrags darstellen (Fig. 24). Dazu kommt, dass von den Fasern der weissen mnissur, wie schon erwähnt, einzelne Bündel sich abzweigen, um sich it verticalen Bundeln des Vorderstrangs zu verflechten. Zuletzt scheinen Reals, Anatomic. . Bd III. Abth. 2.

diese, wie die unmittelbar an den grauen Saulen hinstreichenden fain die grauen Saulen einzudringen, wenn nicht einzelne der am mester
medianwarts gelegenen sich unmittelbar an die vorderen Wurzeln abschlessen. Die rein transversalen und die spitzwinkelig gekreuzten baen
der weissen Commissur dienen in dieser Art zur Verbindung der beiden
grauen Vordersäulen. Was die in mehr schrager Richtung von hinten meh
vorn verlaufenden Commissurenfasern betrifft, so sieht man sie, wenn man
sie auf Querschnitten vom medialen Rand der Einen Vordersäule ruckward
verfolgt, in den medialen Rand der grauen Säule der anderen Seite mehr
oder minder weit nuch hinten eintreten.

Nervenwarzelo. a motorische. Die zweite Abtheilung der horizontalen Fasern kann man einfach all Nervenwurzeln 1) bezeichnen. Die motorischen Wurzeln treten aus der ist deren Fläche der Vordersaule aus in Bündeln, die in den verschiederen Horizontalebenen, je nach der Starke der Nerven, welche sie zusammen zusetzen bestimmt sind, an Zahl zwischen 3 und 8 varmen und demgenen durch breitere oder schmalere Zwischenraume getreunt sind. Jedes Bande





Frontalschnitt les Vorderstrungs, aurch Fleckwasser aufgebellt.

ist in transversaler Richtung abgeplattet, indem die Hohe derselbet oor langeren Reihe von Fasern entspricht, wahrend die Zahl der in Einen Banneben einander hegenden Pasern immer nur eine geringe ist ihre Hanng entspricht die Breite eines Bundels nur Einer oder zwei Mre-

<sup>1)</sup> Centrale Nervendtshiren Stilling.

vern; die Höhe der Bündel beträgt in der Rogel zwischen 0°2 und 0°6 mm. Vebergewicht der starken Fasern ist in diesen Wurseln noch auffallende de den verticalen Faserzügen der Vorderstränge.

säulen ervorgehend, in feinen Bündeln die gelatinöse Rindenschichte dieser Säulen ervorgehend, in feinen Bündeln die gelatinöse Rindenschichte dieser Säulen erchsetzen, wurde bereits beschrieben. Beim Austritt aus der gelatinose Substanz nehmen sie dieselbe abgeplattete Gestalt an, wie die Bündel vorderen Nervenwurzeln, unterscheiden sich von diesen aber, ausser dur das geringere Kaliber der Fasern, durch den geschlängelten Verlauf aus die zahlreichen Anastomosen, welche sie innerhalb der weissen Hinterstran einander zusenden. Die Geflechte, die auf diese Weise entstehen und geverticalen Fasern des Hinterstrangs in ihre Maschen auf-





Querschuft der de len Platte der gelatmösen Substanz (g) der Hintersäule und des Hinterstrange der Cervicalmarks durch eine Nervenwurzel (\*\*), Durch Fleckwasser aufgeheilt.

nehmen, lieger an den Anschwellungen des Rückenmarks hinter der Hinterstule (Fig. 18) am Dorsalmark medianwärts von derselben 1). Und wähorderen Wurzelbündel vereinzelt das Rückenmark verlassen,

<sup>1)</sup> Die vordersten dieser medianwärts von den grauen Säulen gelegenen Bündel sind die Strahlenbündel oder Strahlenfasern Frommann's (Anstomie des Rückenmarks S. 71).

treten die hinteren noch innerhalb desselben, wenn auch erst die der Oberfläche (Fig. 27) nach mannigfachen, mitunter weitlaufgedungen, die meisten absteigend, einige auch schräg aufsteigend. Wurzel zusammen.

Fig. 27.



Querschnitt der finitersaule nad des Henterstrangs des Dorsalmarks durch | Nervenwurzel Kahpraparat. \* Geffessbrut

Ich entlehne der Abhandlung Goll's die folgenden Angaben (in Millimetern) über die Größenverhältnisse der Nervenfasern der weissen Substanz;

|                          | <b>Гавег</b> п. |          |          | Axencylinder.      |
|--------------------------|-----------------|----------|----------|--------------------|
|                          | Mittel.         | Minimum. | Maximum. |                    |
| Vorderstrang             | 0.014           | 0.008    | 0-025    | 0-0081 bis  0-0074 |
| Seitenstrang             | 0.010           | 0.006    | 0.016    | 0.0029 0.0040      |
| Hinterstrang im hinteren |                 |          |          |                    |
| äusseren Winkel          | 0.014           | 0.012    | 0.016    | 0.0029 , 0.0088    |
| Hinterstrang im vorderen |                 |          |          |                    |
| äusseren Winkel          | 0.013           | 0.011    | 0.022    | 0.0030 , 0.0058    |
| Zarter Strang            | 0.009           | 0.007    | 0.012    | 0.0025 0.0038      |
| Vordere Wurzeln          |                 |          |          |                    |
| nächst der Vordersäule   | 0.016           | 0.015    | 0.017    | 0-0030 , 0-0039    |
| , dem Austritt .         | 0.018           | 0.010    | 0.020    | 0.0029 , 0.0048    |
| Hintere Wurzeln          |                 |          |          |                    |
| nächst der Subst. gelat. | 0.013           | 0.010    | 0.021    | 0.0039 , 0.0050    |
| , dem Austritt .         | 0.016           | 0.011    | 0.021    | 0.0030 , 0.0042    |

Die weit überwiegende Mehrzahl sowohl der verticalen als der hori- vontalen Fasern hält in der weissen Substanz, so weit man sie verfolgen kann, ihre ursprüngliche Richtung ein und wenn ein Zusammenhang der Einen und anderen im Rückenmark stattfindet, so könnte dieser nur durch die graue Substanz, vielleicht durch die Nervenzellen derselben vermittelt sein. Einzelne Fasern biegen indess innerhalb der weissen Stränge aus dem horizontalen in den verticalen Verlauf um (Fig. 28 FI). Bei manchen

de Fasten,



Frontalschnitt des Dorsalmarks durch die weisse Commissur. Durch Fleckwasser aufgehellt. Ca Commiss. alba. Fa Funic. ant. Cga Columna grisea aut. Fl. Funic. lateralis.

schrägen Fasern der vorderen Commissur scheint eine solche Achterne der Richtung allmälig einzutreten und ist deshalb schwer zu constant Unzweifelhaft aufwärts umbeugende Axencylinder zeigt jeder Frontalschat des Seitenstrangs an Präparaten, deren Nervenmark durch die passebota Mittel (Terpentin, Nelkenöl, Brönner'sches Fleckwasser) durchsicht gemacht worden. Doch ist die Concavität dieser Bogen stets gegen der des Rückenmarks gerichtet, d. h. es sind mit den Nervenwurzeln aus des grauen Säulen austretende Fasern, welche sich aufwärts wenden, bevor und ie Peripherie des Rückenmarks erreicht haben. Dass verticale fasen peripherisch umbiegen oder mit anderen Worten, von der Perip meinstrahlende Fasern sich unmittelbar in den weissen Strängen der tetecalen zugesellen, davon habe ich kein überzeugendes Beispiel geschen.

Die Entdeckung der Identität der Nervenfasern mit den Fasern der weest Substanz der Centralorgane hatte zuerst die Vorstellung zur Folge dass 1. 6 das Ruckenmark eingetretenen Nervenwarzeln nach einem kurzeren sier binger queren Verlauf noch innerhalb der weissen Strange aufwarts umbagen al Gehirn emporstiegen (Valentin Verlauf und Enden der Nerven S. 104) N. B. dem aber Stilling (St. und Wallach, Unters über die Textur des B xeb marks, Lpz. 1842, S. 27), dann Kolliker (Mikroskop, Anat. II, 410 on 3 or schnitten des Ruckenmarks die Nervenwurzeln durch die weissen Straug mi graven Substanz und in dieselbe verfolgt hatten, blieb den spateren Berba 🕫 nur die Frage zu entscheiden, ob nicht einzelne Nervenwurzelfaseru 🗀 😭 nahme machten und sich den verticalen Fasern der weissen Substanz beiese 🤜 Eine solche Ausnahme wurde zunachst für einen Theil der limteren Wurze Anspruch genommen, wozu das Bedürfniss der Physiologie den Anstess gel at der stelle Verlauf der Fasern die Handbabe bot. Remak (Muh. Arc. 4) 8, 515) bestätigte Valentin's Boobschungen in so weit, ils er einen The 🐛 Primitivfasern der hinteren Nervenwarzeln unmittelbar und meist in aufst 200 der Richtung den Langsfasorn der "hinteren seitlichen" Strange zu h zame w sah. Nach R. Wagner (Neurolog Inters. S. 185) zweigt aich von den W 🐋 der sensibeln Nerven je ein Bündel ab, welches bline solb mit Nervenzel. combiniren, zum Gehirn aufsteigen und den bewussten Empfliedungen fich i 🖊 Schroder v. d. Kolk (Over het flynere zamenstel en de werking van het t 💓 merg Amst. 1854) anterscheidet in den hinteren Warzeln zweierlei Faseti 🛋 sible and Reflexfasern (excitomotorische nach Marshall Hall und Grauge Die sensibeln begeben sich segleich nach dem Emtritt ins Ruckenmark ab 🕶 ticale Fasern der Hinterstränge nufwarts, die Reiferfisern sind die zwielen 🎉 verticalen Fasern zur Hintersanie vordringenden. Ohne sich über die par 🔫 sche Bodoutung der Fasern auszusprechen, theilt auch Goll (c. a. O. 8 - 🤌 🍱 die centrale Partie der lunteren Wurzeln in zwei Halften. Die obere und 🗯 Halfte gehe auf oder abwarts in die Langsrichtung über von der unteren ansseren Halfte gehe ein Theil geride in den ninteren Rand ein andrei 🕬 Umwegen in den Seitenrand der graien Hinterstide. Nach Frommann a. a. 0 8, 65) bilden die direct in den weissen Strangen aufsteigenden Fasern die Mobheit. Schon fraher hatte Clarke (Philos, transact 1851, p. 350) to ben den work aufsteigenden die schrag absteigenden Fortsetzungen der hinteren Wurzelbe- 🔧 die Hinterstrange beschrieben, jed oh hinzugefigt, dass von den aufwarts mit genden Fasern jedenfalls nur ein kleiner Theil direct zum Gehirn aufsteige Still ling spricht sich über diesen Pinikt noch entschiedener sie, er bestreit 🕷 irgend eine Nervenwarzelfaser anders als in der grauen Substanz des Rickersaff ende. In anderer Beziehung über sieht Stilling den alteren Auffusungen (-bedenn er giebt zu (Neue Unters S. 143, 161-173), dass nicht nur in den antend sondern auch in den seitlichen und Vordersträngen Fasern gefnuden werde. 🤚 von der Peripherie her sich nach oben oder unten wenden und dass diese Fasern Strecken weit mit den verticalen verlaufen und an der Bildung der verticalen Faserzüge Theil nehmen, bis sie in einer höheren oder tieferen Ebene wieder gegen die grauen Säulen umkehren. Wie Goll sieht Gerlach die mediale Abtheilung der Wurzelfasern in die Längsrichtung umbiegen und wie Stilling glaubt er an deren späteren Eintritt in die graue Substanz; doch begleitet er die abwärts umbiegenden Fasern mit einem Zweisel. Schlefferdecker spricht nur von aufwärts umbiegenden Fasern der hinteren Wurzeln. Mir kamen Umbiegungen nach oben, wie nach unten an Langsschmitten häufig zu Gesicht, aber sie schienen mir stets künstlich veranlasst durch den Zug des Messers, dem die zufällig durchschnittenen Fasern anhaften und eine Strecke weit folgen. Wo ich solche Fasern sah, lagen sie oben auf der Schnittfläche, memale im Inneren der Lamellen. Ich stimme also mit Schilling (a. a. O. S. 50), Bidder (a. a. O. S. 88) und Lenhossek (a. a. O. 8. 15) in der Annahme überein, dass alle Fasern der Nervenwurzeln die grauen Säulen erreichen. Die Ansicht, dass von den grauen Säulen aus horizontale Fasern in die Seitenstränge eintreten und in diesen aufwärts umbiegen, theile ich mit Stilling, Kölliker, Schröder v. d. Kolk (a. a. O. p. 31) und Clarke gegen Remak, welcher keine anderen horizontalen Fasern anerkennt, als die der Nervenwurzeln. Ebenso wie Stilling (S. 166) muss ich mich gegen das von Lenhossek aufgestellte System der radialen Fasern erklären, welche aus dem Seiten-

Fig. 29 A.



theil der grauen Säulen hervorgehen, in auswärts aufsteigender Richtung die weisse Substanz durchziehen und als Nerven der Gefässhaut austreten sollten. Dieser Beschreibung scheinen die Bindegewebssepta der Seitenstränge zu Grunde gelegen zu haben.

Eingestreut zwischen den wesentlichen Elementen, den Nervenfasern, enthält die weisse Substanz des Rückenmarks grössere, multipolare Nervenzellen, nicht selten in den tiefsten, zunächst an die graue Säule angrenzenden, aber auch ver-

Fig. 29 B.



dos

A. Längsschnitt der weissen Substanz des Rückenmarks vom Kaninchen mit Pierocarmin gefärbt. B. Isohrte platte Zellen aus demselben. Nach einem Präparat von H. Stilling.

einzelt in den äusseren Schichten, ferner in wechselnder Zahl die zweiselhaften Elemente, die man unter dem Namen Körner zusammenfasst, theis zerstreut, theils in kürzeren und längeren, den Fasern parallelen Reihen. Zweierlei Formen finden sich beständig: 1. Kuglige Körperchen, die sich dadurch, dass sie vorzugsweise dem Laufe der Blutgefässe folgen, als Lymph- oder farblose Blutkörperchen erweisen; die Menge derselben ist sehr wechselnd; 2. plattere, runde oder elliptische Elemente, welche alle Varietäten der Zellenkerne, Ein Kernkörperchen oder mehrere, blasse oder dunkle Contouren zeigen. Es ist schwer zu entscheiden, ob es unter ihren wirklich nackte Kerne giebt. An feinen und mit Picrocarmin gefärbten Längsschnitten des Rückenmarks (Fig. 29 A) sieht man, dass die genannten Körperchen Kerne platter, meist vierseitiger Zellen oder Schüppchen sind, die die Nervenfasern auf dieselbe Weise unvollkommen in Bündel abtheilen, wie dies an den Sehnen durch die bekannten Plättchenreihen (den von mir entdeckten und nach Ranvier benannten Zellen) geschieht, denen die Plättchen des Rückenmarks auch im isolirten Zustande (Fig. 29 B) gleichen!).

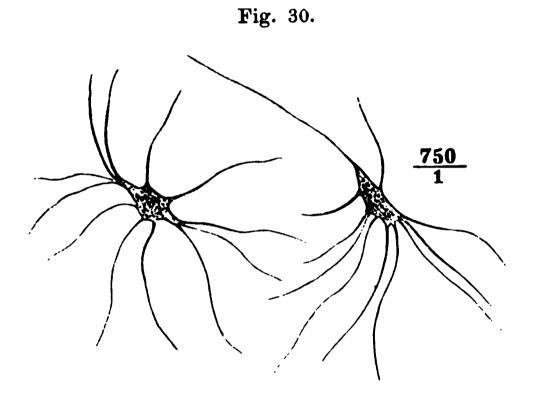

Strahlenförmige Bindegewebszellen, aus dem Halsmark des Menschen isolirt.

Eine dritte Form von Körnern kommt in den Rückenmarksweissen strängen des Menschen nur selten, regelmässig und zahlreich aber bei den grösseren Säugethieren, besonders bei den Wiederkäuern vor: es sind die den Kern eng umschliessenden, in divergirende feine Fäden ausstrahlenden Zellen des netzförmigen Bindegewebes, welche von der Gefässhaut aus durch die Rindenschichte zwischen die Bündel, ja

zwischen die einzelnen Nervenfasern des Rückenmarks eindringen (Fig. 30).

<sup>1)</sup> Frommann (Unters. über die Anat. des Rückenmarks II, 8. Taf. II, Fig. 3) und Jastrowitz haben die plättchenförmigen Zellen der weissen Rückenmarksstränge beschrieben und abgebildet, aber nicht von den sternförmigen Deiters'schen Zellen gesondert; sie machen keinen Unterschied zwischen den fadenförmigen Fortsätzen der letzteren und den kurzen, spitzen Zacken, die man zuweilen von den Ecken der plättchenförmigen Zellen ausgehen sieht. Weber (Münchener Sitzungsberichte 1872, S. 209) hält zwar die beiden Zellenformen auseinander, schreibt aber auch den Plättehen eine geringe Zahl langer, allerdings sehr hinfälliger Fortsätze zu. Er meint, den Uebergang der Fortsätze in Nervenfasern demonstrirt zu haben und erklärt demnach die Zellen, von denen sie ausgehen, für nervös. Die Aehnlichkeit dieser Zellen mit den reihenweise geordneten Zellen der Sehnen hebt Ranvier (Comptes rendus 1873, 1. Decbr.) richtig hervor, aber nur um zu beweisen, dass die Bindegewebsbündel im Rückenmark wie in den Sehnen von diesen Zellen begleitet seien. Untersuchungen über die Körner der Centralorgane, welche H. Stilling in dem

Die Mächtigkeit dieser Rindenschichte, die die weissen Stränge beBiedet, sowie die Bestandtheile derselben sind veränderlich. Mitunter

\*\*Chicht sie gerade hin, um die Lücken swischen den oberflächlichsten Nerven
\*\*Lage auszugleichen und eine ebene Oberfläche herzustellen; mei
\*\*Lage auszugleichen und eine ebene Oberfläche von 0°025 bis

\*\*Lage auszugleichen und eine ebene Oberfläche von 0°025 bis

\*\*Lage auszugleichen und eine ebene Oberfläche von 0°025 bis

\*\*Lage auszugleichen und eine ebene Oberflächlichsten Nerven
\*\*Lage auszugleichen und eine ebene Oberflächlichsten Nerven
\*\*Lage auszugleichen und eine ebene Oberflächlichsten Nerven
\*\*Lage auszugleichen und eine ebene Oberfläche herzustellen; mei
\*\*Lage auszugleichen und eine ebene Oberfläche

Fig. 31.



Aus einem mit Kalilösung behandelten und in Wasser ausgewaschenen Querschnitt 400 Bückenmarks. 1 Vorderes Septum der Gefässhaut. 2 Acussere längsfaserige, 3 innere verfilzte Schichte der Gefässhaut. 4 Gelatinöse Rindenschichte.

aber nicht auf die äussere Oberfläche des Rückenmarks; sie zieht sich mit den bindegewebigen Scheidewänden der beiden Rückenmarkshälften in die Medianfurchen hinein, grenzt in geringerer Mächtigkeit die Nervenfaserbündel gegen die Bindegewebssepta ab, welche von der Gefässhaut aus in die wiese Substanz eindringen und bildet für sich allein Fortsätze dieser Septa, und die durch sie geschiedenen Abtheilungen der Stränge noch weiter abzuthslen.

13

blieigen anstomischen Institut ausführte, haben mich überzeugt, dass die plättehenförmigen Zellen nanbhängig vom Bindegewebe zwischen den Nervenfasern des Rückenmarks vorkommes und diesen gegenüber dieselbe Rolle spielen, wie den Bindegewebsbündeln gegenüber in den Sehnen.

Alles dies zeigt sich am deutlichsten an Querschnitten eines Rückenmarks, welches man vor der Erhärtung kurze Zeit der Einwirkung des kochenden Wassers ausgesetzt hat, wodurch das Bindegewebe gallertartig durchsichtig, die Rindenschichte dunkler und fester wird. Daraus ergiebt sich zugleich ein Aufschluss über das Gewebe der Rindenschichte. lage desselben ist die feinkörnige, gelatinöse, vom Bindegewebe durch ihr Verhalten gegen kochendes Wasser unterschiedene Substanz, die auch den Centralcanal umgiebt und die grauen Hintersäulen deckt, mit den nämlichen unregelmässig eingestreuten Körnern; doch wird diese Substanz in ihren oberflächlichen Lagen und zuweilen in ihrer ganzen Dicke durchzogen und selbst verdrängt von feinen, dicht verfilzten Bindegewebsfäden, welche mit dem lockigen Bindegewebe der Gefässhaut und ihrer Fortsätze zusammenhängen. Soweit die Rindensubstanz diese bindegewebige Invasion erleidet, erhält sie mehr die Bedeutung einer Hülle des Rückenmarks als einer nervösen Schichte; so weit auch wandeln sich die Körner derselben in strahlige, multipolare Bindegewebszellen um.

Boll (a. a. O. S. 54) will innerhalb der grauen Rinde des Rückenmarks ein aus gestreckten Maschen bestehendes Netzwerk feinster variköser Nervenfasen gefunden haben, dessen letzte Ausläufer sich bis an die freie Oberfläche des Rückenmarks erstrecken.

Bindegewebs-Septa. Die bindegewebigen Septa, welche die weisse Substanz in Bündel und auf dem Querschnitt in Felder abtheilen, haben im Allgemeinen einen radiären Verlauf zwischen der äusseren Oberfläche des Rückenmarks und der Oberfläche der grauen Säulen. Enden einzelne, von der Peripherie ausgehende, bevor sie die graue Substanz erreicht haben und umgekehrt, so beruht dies darauf, dass die Gefässe und Nerven, welche in denselben enthalten sind, noch innerhalb der weissen Substanz sich verästeln resp. umbiegen. Jedes dieser Septa durchzieht nur einen relativ geringen Bruchtheil der Länge des Rückenmarks. Die stärkeren Septa (von 0.02 mm) senden feinere (von 0.004 bis 0.007 mm) aus, durch welche sie unter einander zusammenhängen und den Querschnitt der weissen Substanz in länglich trapezoide oder rhombische Felder scheiden, von denen die grösseren beispielsweise am Cervicaltheil 0.09, die kleinsten 0.02 Quadratmillimeter Flächeninhalt haben (Goll).

Filum ter-

Der Bau der oberen Hälfte des Filum terminale hat noch einige Aehnlichkeit mit dem des eigentlichen Rückenmarks. Der Centralcanal ist zunächst umgeben von gelatinöser Substanz, von longitudinalen Nervenfasern und vereinzelten kleinen Zellen, welche Stilling für Nervenzellen erklärt. Etwa in der Mitte des Filum terminale endet er blind; feine Bündel longitudinaler Nervenfasern und Blutgefässstämmehen reichen aber noch weiter hinab; die Nervenbündel sind symmetrisch geordnet mit ungefähr gleicher Vertheilung auf beiden Seiten (Rauber).

Der Streit, ob das Filum terminale ein Nerve oder ein Fortsatz der Hüllen des Rückenmarks sei, den die älteren Anatomen durch theoretische Erörterungen zu entscheiden suchten (vgl. Burdach, Bau und Leben des Gehirns, I, 266),

wurde auf dem Wege der Vergleichung der mikroskopischen Elemente fortgesetzt. Zellen wie Fasern wurden von der Einen Seite für bindegewebige, von der anderen für nervöse angesprochen. Am entschiedensten vertrat Bidder (a. a. O. S. 71) die erste, Stilling (a. a. O. S. 1106) die zweite Ansicht. Dass im oberen Theile des Filum terminale neben feinen Fasern von zweifelhafter Natur deutlich dunkelrandige Nervenfasern vorkommen, bestätigten Kölliker, Jucubowitsch (Mittheilungen über die feinere Structur des Gehirns und Rückenmarks S. 8) und Luschka (Der Hirnanhang und die Steissdrüse des Menschen. Berlin 1860, S. 81). v. Bochmann (Ein Beitrag zur Histologie des Rückenmarks. Dorpat 1860) hält die Substanz des Endfadens für eine Fortsetzung der grauen Masse des Rückenmarks, bestehend aus Bindegewebe und dessen Kernen, aus kleinen Nervenzellen und aus fast nur longitudinal verlaufenden sehr feinen Nervenfasern. Rauber (Morpholog. Jahrb. III, 603) betrachtet die im Endfaden enthaltenen Nervenbündel als Wurzeln, die, gleichsam abortiv, innerhalb des Centralorgans verbleiben und dessen Oberfläche nicht erreichen.

An die gesonderte Beschreibung der grauen und weissen Substanz des Faserver-Rückenmarks sollte sich nunmehr eine Schilderung des Zusammenhangs ihrer Elemente und des Verlaufs der Fasern schliessen. Aber wer jener Beschreibung gefolgt ist, weiss auch, dass wir es in diesem Punkte nicht weiter als zu Vermuthungen bringen können. Das Resultat eines einfachen physiologischen Experiments und einer geläufigen ärztlichen Erfahrung, die absolute Lähmung der Empfindung und willkürlichen Bewegung (Paraplegie), welche nach Quertheilung des Rückenmarks die Körpertheile trifft, die ihre Nerven aus dem unteren Rückenmarksstumpf empfangen, drängt zu der Annahme, dass die Nervenwurzeln nach dem Eintritt in das Rückenmark aufwärts umbiegen und zum Gehirn aufsteigen. Indem die Physiologie sodann in den vorderen Strängen ausschliesslich motorische, in den hinteren sensible Reaction zu erkennen glaubte 1), erwartete sie von der Anatomie den Nachweis, dass die Fasern der Nervenwurzeln in den Strängen aufsteigen, in die sie eingetreten sind. Dieser Forderung entsprachen die Befunde der ersten mikroskopischen Untersuchungen. Sollte sie auch jetzt noch maassgebend sein, nachdem constatirt ist, dass, wenn nicht alle, so doch die grosse Mehrzahl der Nervenwurzeln alsbald nach ihrem Eintritt ins Rückenmark sich direct zur grauen Substanz begeben, so fiele der Anatomie die Aufgabe zu, die Fasern durch die grauen Säulen bis zur Rückkehr in die weissen Stränge und zur endlichen Umbeugung in die aufsteigende Richtung zu verfolgen. Es ist leicht zu zeigen, dass sie im gegenwärtigen Augenblick ausser Stand ist, diese Aufgabe zu erfüllen. Denn so weit man über das Verhalten der Nervenwurzelfasern in der grauen Substanz unterrichtet ist, sieht man sie in Nervenzellen eintreten; da aber jede Nervenzelle neben dem Einen unverästelten Nervenfortsatz nur verästelte (Protoplasma-) Fortsätze besitzt, deren Schicksal unbekannt ist, so ist von vornherein darauf zu verzichten, dem Gang einer Nervenfaser über die erste Zelle, die sie aufnimmt, hinaus nachzuspüren. Die einzige anatomische Thatsache also, aus welcher gefolgert werden könnte, dass die Längsfasern des Rückenmarks unmittelbare oder mittelbare (durch Nerven-

<sup>1)</sup> van Deen, traités et découvertes sur la physiologie de la moëlle épinière. Leyde 1841. Longet, anatomie et physiologie du système nerveux de l'homme et des animaux vertébrés. Paris 1842. I, 273.

zellen unterbrochene) Fortsetzungen der Wurzelfasern seien, ist die knistenz der aus der grauen Substanz hervorgehenden und aufwarts anbiegenden Fasern. Aber nur in den Seitenstrangen gelang es mir, wiebe Fasern nachzuweisen; zu ihnen gesellt sich vielleicht noch ein kleuer Ind der Fasern, welche aus der grauen Vordersäule der Einen Seite durch be weisse Commissur in den Vorderstrang der anderen Seite übertreten 3.151. Wenn die grauen Saulen für jede Faser, die sie aus den Wurzeln empfangen oder auch nur fur je zwei oder drei derselben je Eine verticale Faser in die weissen Stränge zurückgäben, so musste man erwarten, Umbengunga, wie wir sie in den Seitenstrangen wahrnehmen, viel häufiger zu hoden. Vom anatomischen Standpunkte ist es aber auch unnöthig anzunchwa. dass die einmal bis zur grauen Substanz vorgedrungenen Fasern wied zur weissen zurückkehren, da in der grauen Substanz selbst, besonien a den Hintersäulen, verticale Faserzüge in ansehnlicher Zahl vorkommen. Es lässt sich nicht einsehen, warum diese Fasern weniger als die Farm der weissen Strange geeignet sein sollten, die Leitung zum Gehirn zu ihrenehmen. Freilich ist es ebenso schwer, zu begreifen, was die vert. a. b. Fasern der weissen Stränge bedeuten, wenn sie nicht Fortsetzungen 🚾 Nervenwurzeln sind.

Ich berichte hier in Kürze über die Versuche, welche, seit der Zusanne hang der peripherischen Nerven mit der grauen Substanz anerkannt in 🐭 nommen wurden, um von anatomischer Seite den weiteren Verlauf ler Wiefasern und die Bedeutung der verticalen Fasern der weissen Strauge forteren Ich abstralure daber von der bereits oben (S. 70) besprochenen Centrales at die hinteren Wurzeln, ob namlich ein Theil derselben direct zum Gehre auch Abgeschen von dieser Besonderheit bleiben immer noch drei praisipielt versch aus Meinungen einander gegennberstehen, die Eine, welche jeden Zusammen au. Nervenfasem unt Nervenzellen laugnet, die andere welche alle Wurzelfast. 18 Spinalnerven in Nervenzellen des Ruckenmarks enden basit und eine di tie weiß neben den in Nervenzehen endenden Fasern auch solche annimit, die de gwit Substanz durchsetzen. Die Darstellungen der eisten Kntegorie haben nur gesch d liches Interesse. An der Spitze derjenigen, welche den Nervenzellen ihre er de telnde Stellung zwischen den in die granen Säulen eingetretenen Nervenward und dem Gehirn anwiesen, steht R. Wagner (Nourolog Unters 8 165 34 semer Angabe gehen von den Zeilen der Hinterstulen, in welch die sin 🖈 Fasern seth emsenken, Fasern aus, welche theals zum Genun aufsteigen 🖼 lainter dem Centraleanal in Nervenzellen der anderen Seite übertreier, ein trachtheher Theil der Fasern der senscheln Wutzeln soll die grossen Nervebrud der Vordersanden erreichen, von welchen die motorischen Warzeln ihren Unpranehmen Schröder v. d Kolk fasst die Resiltate semer matem schen late suchungen in folgenden Batzen zusammen, die Nervenzehen hangen darer mit oder minder verästelte Fortsatze unter sich zusammen und follen nicht sier tief der von einander geschiedene Grippen. Die vorderen wessen Strange aufebe aus vertualen, vom Gehrm stammenden Fasern, von dusen gehen die der artis-Vordersaule nachsten direct in Nervenzellen über, die weiter nach ausen sebst nen gelangen zwischen den Bundeln der tieferen Fasern zur grauen Vinderstall und ziehen an deren Peripherie hin. Sie treten an oberflachaeke Nervene est in die unt tieferen und so zuletzt mit Gruppen zusammenhängen, welch be Mit und den volderen Tred der grauen Saule einnehmen und den transversalen 🕶 🤒 rochen Nervenwurzelfasern den Ursprung geben. Behrodet v. d. Kolk i hathedang der hinteren Wurzelfasern in sensible und Reflexfasern wurde schon «

erwähnt. Die sensibeln sollten aufwärts gehen, von den Reflexfasern ein Theil durch die gelatinöse Substanz in die Nervenzellen der spongiösen Substanz der Ediziersäule eindringen; ein Theil scheine in die Randfasern überzugehen, von **welchen die Hintersäule gürtelförmig umgeben ist. Diese Randfasern krümmen** mich an der Basis der Hintersäule von beiden Seiten gegen deren Axe, um zu den **Mellen der spongiösen Substanz zu gelangen.** Die Hintersäule besteht wesentlich **feinen verticalen Fasern**; da sie in der Cervical- und Lumbaranschwellung 5 bis ■ Mal dicker ist als im Dorsaltheil, so muss der grössere Theil der verticalen Famen in den Anschwellungen enden, in welchen die meisten Reflexwirkungen com-Binirt werden; ausserdem scheinen sie mehrere übereinander liegende Zellengrup**pen mit einander in Ve**rbindung zu setzen. Die Fasern der grauen Commissur schen zum Theil in die nächsten, zum Theil in die tieferen Zellen der Hintersäule Ther; einzelne gesellen sich zu den Randfasern der Hintersäule. Die Fasern der weissen Commissur wenden sich nach vorn und enden theilweise als Ausstrahlunzwischen den verticalen Fasern des Vorderstrangs, theils gehen sie in die Mandfasern desselben über. Demnach hängt weder die hintere noch die vordere Commissur unmittelbar mit Nervenwurzeln zusammen, die vordere vielleicht mittelbar durch die Verbindungsfasern zwischen den Gruppen der Nervenzellen.

In einer Anmerkung zur deutschen Uebersetzung seines Werkes (Bau und Functionen der Medulla spinalis und oblongata. Braunschw. 1859. S. 55) giebt Schröder v. d. Kolk zu, dass ihm, nach den Versuchen von Brown-Séquard, die Deutung des Verlaufs der hinteren Wurzeln zweifelhaft geworden, dass vielleicht die Reflexfasern gerade aufsteigen, die sensibeln zur grauen Säule vordringen. Bei dieser Annahme würden die sensibeln Nerven in die Nervenzellen der Hintersäulen eintreten und von hier aus würden sich Fasern durch die graue Commissur in die Hinterstränge der entgegengesetzten Seite begeben, um hier umsbiegen und als Träger der Gefühlseindrücke aufwärts zu verlaufen.

Schilling sah Nervenwurzelfasern in Zellen eintreten und Einmal eine aus einer Zelle entspringende Faser in einem longitudinalen Bündel aufwärts gehen. Auch von den Fasern der weissen Commissur glaubt er, dass sie aus Zellenforteitzen hervorgehen; sie dienen zur Verbindung der Vordersäulen und setzen sich weder in longitudinale noch in Wurzelfasern fort.

Mit Schröder v. d. Kolk stimmt Bidder darin überein, dass er die gegenzitigen Verbindungen der Nervenzellen für eine gesicherte Thatsache hält, und **obgleich es ihm nur be**i Fischen gelang, die vorderen Nervenwurzelfasern bis zu den Nervenzellen zu verfolgen, so ist ihm dies Verhältniss aus Gründen der Analogie auch bei höheren Thieren nicht zweifelhaft. Den Zellen der Vordersäulen zchreibt er, ausser diesem Nervenfortsatz und den Fortsätzen, welche zur Verbindung mit Nervenzellen derselben Säule dienen, eine dritte Art von Fortsätzen zu, welche gegen die Commissur gerichtet sind und in verticale Fasern des Vorderstrangs überzugehen scheinen, und eine vierte Art, einen nach hinten gerichteten Fortsatz, der tief in die Hintersäule verfolgt werden konnte und vielleicht die Zellen der Vordersäule mit hinteren Wurzelfasern verbindet. Die Längsfasern des Rückenmarks, und zwar sowohl die der Vorder- als der Hinterstränge, erklärt Bidder für ein intermediäres System zwischen den Zellen der Vordersäulen und dem Gehirn. Die Längsbündel in den grauen Hintersäulen betrachtet er allerdings als Fortsetzungen hinterer Wurzelfasern, die aber nicht zum Gehirn vordringen, sondern nach kurzer Strecke sich vorwärts zu den Nervenzellen der Vordersäule begeben. Die Nervenzellen der Hintersäule erkannte Bidder nicht als solche an.

Eine ausführliche Schilderung giebt Clarke (Philos. transact. 1853, p. 347. Beale's Archives of medecine. Nro. 3, p. 200) von dem Verhalten der Nervenwurzeln im Rückenmark der Katze: danach lösen die vorderen Wurzeln sich in den grauen Vordersäulen in feinere Bündel und selbst in vereinzelte Fasern auf, die einander durchkreuzen, in die Seiten- und Vorderstränge ausstrahlen und in den letzteren mit den Fasern der entgegengesetzten Seite sich verflechten. Einige biegen auf- oder abwärts um, nur wenige erreichen die Zellen, indess andere zwischen denselben in die graue Commissur übergehen. Die Bündel der hinteren Wurzeln sind von dreierlei Art, ausgezeichnet theils durch den Verlauf, theils

durch die Starke der Fasern. Die Einen, die unterhalb der Cerva alanche in nicht mehr deutlich unterschieden werden, ziehen compact horizontal to av verticalen Fasern des Hinterstrangs bis tief in die grane Substanz big au. unter rechtem Winkel abwarts um und senden in kurzen Abstanden Fast, or warts in die grauen Vordersaulen. In ihrem verticalen Verlauf nehmer is he sern von obea nach unten her auf, mit welchen sie einen continaarkelist Sie a bilden. Die Fasern, die von diesem Streifen abgehen, scheinen thislwie is in granen Sabstanz Schlingen zu bilden, theilweise erstrecken sie sich in de Sam und Vorderstrange und indem sie hier auf- oder abwarts imbiegen bein is entweder in die grane Substanz zurück oder verlieren sich in der wesen be-Bünder der zweiten Art gehen quer und mit emander verties iten bis tast a redannen Furche, sie setzen sich in die Commissuren fort oder hangen is im Zellen der Columnae vesiculares zusammen, oder kehren zu den Seiter aufliche strangen zurück, oder endlich sie bilden Geflechte zwischen den Zellen der zwisch Vordersäulen. Die Bündel der dritten Art begeben sich ebenfalls in quant fin tung in he weissen Strange, einige Pasern derselben halten sich delt mit a Oberflache und treten mit nachst hoheren oder tieferen Wurzeln wasler an J ubrigen gehen meist schrag aufwarts, nur wenige abwarts, es sind be best von weichen es unentschieden blieb, ob sie die graue Substanz erreichen sies a der weissen zum Gehirn gehen. Auch im letzteren Fall ware, wie Charke und ihre Zanl zu gering, um als Leiter der sensibeln Eindrucke zu "eiten bie mochten sie, da die hinteren Strange schliesslich in das Kleinhira übergebe. & als Regulator der Bewegungen betrachtet wird, zur Controle und Coordand complexer Muskelbewegungen bestimmt sein.

Das Resultat, welches Stiffting am Schlusse somes umfaceunden Wide (S 1120) aus seinen Beobachtungen zieht, gebe ich mit seinen eigenen Wirwieder:

Jede Seitenhälfte des Ruckenmarks wird der Hauptsache nach gehadet a. zwei, mit seiner Längsaxe mehr oder immder parallel liegenden Sauten ib zu und grosser Nervenzelen; b) aus Nervenfasern, die in verschiedenen Robinsprechtungen und einen verschiedenen Ursprungsort laden und zwar 1) en te mit Ruckenmark endend; 2) von Spinalganglien, entweder im Ruckenmark adderen durch dasselbe hindurch- und als Theae vordeter Nervenwurzeln auftretend, 5) von Nervenzellen, Fasern, welche entweder als Theae vonderer Nervenwurzeln austreten oder als Commissurenfasern im Ruckenmark ble be).

Die Nervenzellen zerfallen für jedes Gebiet des Ruckenmarks, aus welche eine Spinalwarzel entspringt, in Kategorien, die sich durch Richtung und Vollager von ihnen ausgehenden Fasern unterscheiden. Diese Kategorien sind

- a) für die vordere Nervenzellensäule folgende:
- 1. Die Fasern gehen in horizontaler oder fast horizontaler Richtung av vorderen Nervenwurzeln über. Die Zellen bilden also gle'elssim die spinier. If springsstehen für die verderen Nervenwurzeln, analog des Nervenzellen der Som gaughen, die als Ursprungsstatten der hinteren Wurzein betrachtet wird missen.
- 2. Die Audäufer ziehen schräg abwärts, in kürzerer oder längerer 8 och durch die grauen und weissen Vorderstrange, am in eine vordere Warter nachsten oder eines entfernteren Spinalnerven überzugehen.
- Die Ausläufer ziehen schräg aufwarts, ebenfalls zu einer naheten derneren Nervenwurzel.
- 4. Sie gehen in unregelmässigem Lanf durch die vordere oder haber ist missur und setzen sich mit Nervenzellen und dadurch mit Fasern der um Horizontaleben oder verselnedener haber oder tiefer gelegenen Eben in bereitsten oder entgegengesetzten Seitenhalfte des Ruckenmarks in Verbindung
- 5. Die Fisern treten in verschiedenen Richtungen in die weissen Voder Seitenstrange ein, nehmen, hier angehingt, die der Langsaxe des Rochmunks parallele Rahtung an und laufen continuarlich aufwarts bis zum Gemin

Sie bilden die Hauptmasse der Längsfasern der weissen Vorderstränge und des vorderen Theils der weissen Seitenstränge, das intermediäre Fasersystem zwischen vorderen Wurzeln und Gehirn. Zugleich aber, während sie von ihren Zellen aus zuerst schräg aufsteigen, stellen sie die schrägen Fasern der Vorder- und Seitenstränge dar.

- 6. Horizontale oder der horizontalen Richtung mehr oder weniger genäherte Fasern verlaufen gerade nach hinten, treten durch die grauen Hinterhörner und die weissen Hinterstränge quer oder schräg hindurch, und kommen hier theils direct, theils durch Vermittelung von Nervenzellen mit Fasern hinterer Wurzeln in Verbindung.
- 7. Die Fasern verlaufen gerade oder geschlängelt in den grauen Vorderhörnern abwärts und setzen die Nervenzellen mit denen der näheren oder ferneren, tiefer gelegenen Gebiete in Verbindung. Sie bilden, mit den folgenden, den wesentlichen Theil der den grauen Vorderhörnern eigenthümlichen Nervenfasern.
- 8. Die von dieser Kategorie ausgesandten Fasern laufen gerade oder geschlängelt in den vorderen Hörnern aufwärts und setzen sich mit Nervenzellen höherer Rückenmarksgebiete in Verbindung.
- b. Die hintere Nervenzellensäule. Die Nervenzellen dieser Säule zerfallen nach dem Lauf der von ihnen ausgehenden Fasern in folgende Kategorien:
- 1. Die Fasern verlaufen horizontal gerade nach hinten, treten durch die grauen Hintersäulen in die weissen Hinterstränge und durch diese und die hinteren Schichten der Seitenstränge als Primitivfasern einer hinteren Wurzel in eine entsprechende Spinalganglienzelle.
- 2. Die Fasern durchlaufen in verschiedenen Richtungen die grauen Hintersäulen, treten dann, wie die der vorhergehenden Kategorie, in weisse Hinterstränge ein und verlaufen in kürzeren oder längeren Strecken aufwärts zu den Wurzeln höherer Nerven.
  - 3. Die Fasern verhalten sich ebenso zu weiter abwärts austretenden Wurzeln.
- 4. Die Fasern, nachdem sie in verschiedenen Richtungen die grauen Hintersäulen durchsetzt, biegen in den weissen Hintersträngen oder dem hinteren Theil der Seitenstränge aufwärts um und erstrecken sich continuirlich zum Gehirn. Sie bilden die Hauptmasse der longitudinalen Fasern der hinteren Rückenmarkshälfte.
- 5. Die Fasern dienen zur Verbindung der Nervenzellen des nämlichen, des höheren und tieferen Gebiets der hinteren Säule, sowie der gleichen Gebiete der vorderen Säule der entsprechenden oder entgegengesetzten Rückenmarkshälfte. Diese Fasern bilden den Haupttheil der den grauen Hinterhörnern eigenthümlichen Nervenprimitivfasern, sowie einen Theil der Commissurenfasern.

Alle diese Nervenzellenkategorien der vorderen und hinteren Säulen sind aber nicht so zu betrachten, als wäre jede Nervenzelle der einen Kategorie nur ausschliesslich zur Abgabe der speciellen Fasern bestimmt; vielmehr kann jede Nervenzelle mehreren in verschiedenen Richtungen verlaufenden Fasern den Ursprung geben oder mehrere, von verschiedenen Seiten kommende in sich aufnehmen. Die Ausläufer der kleinsten Nervenzellen der gelatinösen Substanz, die nicht als vollständige Nervenprimitivfasern angesprochen werden können, kommen bei dieser Aufzählung nicht in Betracht.

Die Nervenprimitivfasern des Rückenmarks unterscheidet Stilling je nach ihrer Ausbreitung in Localfasern, die nur je Einem Nervengebiete angehören; Provinzialfasern, welche in die Gebiete der 2 bis 5 nächst höheren oder niederen Nerven sich erstrecken, und Universal- und Cerebralfasern, welche von dem betreffenden Gebiet continuirlich bis zum Gehirn aufsteigen.

Dean (Microscopic anatomy of the lumbar enlargement of the spinal cord. Cambridge 1861) unterscheidet in den Nervenwurzeln dreierlei Nervenfasern:

1) Vordere und hintere Wurzelfasern, welche in Nervenzellen der vorderen und

hinteren grauen Säulen enden (oder beginnen). 2) vortiere und hintere Water fasern, die einander in Zellen innerhalb des centralen Theils der grans beleut begegnen. 3) vordere und hintere, direct in einander übergehende Wurze. Durch schleifenform.ge Fasern, welche von Zellen ausgehen, in denn ... I der vorderen Wurzeln enden, hangen die Fasern jeder Wurzel nut best beund tiefer entspringender Wurzeln zusammen, dergestalt dass die aus inte behervorgehenden Fasern die grane Sabstanz verlassen, in den versteren voe Strangen auf- oder abwarts verlaufen und schliesslich mit einem Bunkt - ne k deren Wurzel wieder zur granen Substanz zuruckkehren. Denmach rechte uicht alle, von Nervenzellen aufwarts verlaufende Fasern 118 zum Genich ----viele derselben treten nach kürzeren oder langeren Strecken aus N. F. 🧸 🧶 graue Substanz em, vielleicht um sich abermals mit Zellen zu verbinden und 🌬 mals aus denselben als longitudinale Fasern hervorzugehen. De Forsatze aus vorderer als hinterer Nervenzellen verfolgte Dean mit inter in drei sier 🔤 🤫 schiedene Wurzeln, ebenso sah er die Aeste eines Zellenfortsatzes in ten-Bundel ubergeben und erklart so, wie sensitive Eindrücke von versie Stellen der Oberfläche zu einer Zelle geseitet werden und motorische lan eine verschiedenen Punkten von einer Zelle ausgehen konnen. Von den Vasser durch die Sabstantik gelatinosa in die Hintersaule eingedrungenen Bladt - 3 viele sich abwarts, seltener aufwarts, und bilden so eine Reihe von Langdie longitudinisten Saulen der Hinterhörner Dean's, die unt den Zellen it au der Communi vesicularis post, zusammenhängen. Die weissen Hinterstring- 🛀 Dean fast ansschliesslich aus Fasern der hinteren Wurzeln zusmitten. welche durch dieselben hindurch zur grauen Substanz sich begeben; den bestehen nen sie auch ein ge Fasern aus Zellen, die am Rande der hinteren Herner er und einige mehr oder weniger longitudinale Fasern aus Bundeln zu er auf welche durch die grane Substanz von Einer Wurzel zu einer anderen, beine oder tieferen, schleifenförmig verlaufen.

In den wenigen Fallen, wo Boichmann die weitere Verfolgung der im förmig ausstrahlenden niotorischen Wurzeln gelang, zogen sie zwischen den behindurch und theilten sich dann in feinere Bündel, von welchen einige tie keitung gegen die vordere Commissur, andere die gegen die Hintersunke eins in deren Längsfasern sie überzugehen seinenen, wieder andere an der vollen und lateralen Grenze dieser Saule verliefen, um, wie es schien, in die Seitersung auszustrahlen.

Ohne uns einen Einblick in die von ihm henutzten Methoden zu genoch of Luys als Resultat seiner Untersuchung des Ruckenmarks folgende I vereil Die Fasern der Nervenwurzeln steigen zum Theil direct zum Gehrn auf im quigho restitudis der hinteren Winzel welche die Beitenstrange bident zu Theat treten sie zur Ave des Rückennarks, die hinteren (nieren ganglie spasse ansbesondere zur gelatmosen Substanz, welche in allen Theilen des Centra auf zur Aufnahme der centripetalen Fasern bestämmt ist. Von den Zellen, riper ( gelatmosen Substanz, welche in sagittaler Richtung geschieden, in verticer 🗉 transversaler lurch Piexus verbunden said, striblen zur Vermittelung der befebewegungen Portsetzungen in die Zeilen der Vordersaulen aus Andere wiele gelatmosen babstanz entspringende und aufwarts verlaufende Fasein etzet Hinterstrange zusammen. Mit den hinteren Wurzeln gelangen auch die ser id. schen Fasern zum Ruckenmark; sie treten in die centrale gelatinöse Salstent 4 weiche durch Ruckenmark und Gehirn bis 2 im Septum lucidism ein zusande hangendes Gauze ausmacht. Die Fasern der Vorderstränge sind, wie die der # deren Wurzeln, Ausläufer der grossen Nervenzellen der Vordersäulen.

Nach der von Kölliker in der letzten Auflage seines flandbuchs gegeben Darstellung wenden sich die Fasern der motorischen Wurzein in den grand Verdersäulen proseiformig sich ausbreitend, vorzagsweise nach dies Runtingen medicaten Bundel gehen zu der anneren Gruppe der grossen multipolaren verzellen und zum Theat durch dieserbe und durch die weisee Commissier in bei Verderstrang der anderen Seite, in welchen sie als verticale Fasern aufwarte seiten. Ein zweiter Theat der motorischen Wurzeln hangt mit der vorderen Ballen.

der Seitenstränge ihrer Seite zusammen, während ein drifter Theil gegen die Hintersäulen zieht und entweder mit den lateralen Nervenzellen der Vordersäulen sich verbindet oder in dem dichten Flechtwerk der letzteren sich verliert. Von den hinteren Wurzelfasern verfolgte Kölliker die medialen durch die weissen Stränge und die Substantia gelatinosa zu den Vordersäulen, von wo sie theils in die weisse Commissur, theils in die laterale Nervenzellengruppe und weiter in die vordere Region der Seitenstränge übergingen. Die lateralen hinteren Wurzelfasern wenden sich nach dem Durchtritt durch die gelatinöse Substanz des Hinterhorns in der spongiösen Substanz desselben nach zwei Seiten. Die einen ziehen als longitudinale Bündel der Hintersäulen auf- oder abwärts, schliessen sich theilweise an die Hinterstränge an, theilweise biegen sie wieder um in die horizontale Richtung, um die Vordersäulen und die Commissuren zu erreichen. Die anderen strahlen gerade vorwärts in die Hintersäulen aus und gehen in dem Gewirr der Fasern der spongiösen Substanz unter, doch nicht so vollständig, dass nicht einzelne in die graue Vordersäule und bis zur Vereinigung mit den von vorderen Wurzeln gegen die Hintersäulen gerichteten Fasern zu verfolgen wären, ohne dass jedoch ein unmittelbarer Zusammenhang einzelner Fasern beider Wurzeln mit der nöthigen Bestimmtheit sich beobachten liesse. Am Dorsalmark geht die mediale Fasermasse der hinteren Wurzeln in die Columnae vesiculares ein und löst sich innerhalb derselben in feinste Bündel und einzelne Fasern auf; andererseits tritt aus diesen Säulen nach vorn ein Faserzug aus, der sich lateralwärts wendet, pinselförmig zerfährt und mit dem mittleren Theil der Seitenstränge sich verliert. Beiderlei Fasern scheinen durch die Zellen der Columnae vesiculares zusammenzuhängen. Die Hypothese über den Zusammenhang der Fasern innerhalb des Rückenmarks und mit dem Gehirn, welche Kölliker auf diese anatomischen Angaben gründet, findet man in dessen Handbuch S. 280.

Frommann bestätigt die von Kölliker angegebenen drei Hauptrichtungen der vorderen Wurzelfasern, konnte auch in der Hintersäule Commissurenfasern bis zum Uebertritt in ein Bündel der hinteren Wurzeln verfolgen, war aber ausser Stande, den Eintritt von Fasern der hinteren Wurzeln in die Vordersäule oder in die Seitenstränge nachzuweisen. Dagegen schienen ihm an der medialen Seite der Hintersäule Fasern, die von ihm sogenannten Strahlenbündel, aus der Hintersäule auszutreten und in die Längsrichtung umzubiegen.

Einen Uebergang motorischer Bahnen in Hinterstränge vermochte auch Deiters (a. a. O. S. 133) nicht zu constatiren, ebenso wenig wie irgend eine andere der bisher als anatomische Grundlage für Reflexbewegungen angenommenen Zellenverbindungen. Für den Zusammenhang der Wurzel- und verticalen Fasern stellt er mit Rücksicht auf die Deutung, die er den beiderlei Arten von Nervenzellenfortsätzen giebt, drei Möglichkeiten auf: entweder alle Axencylinderfortsätze treten in die Wurzelfasern und das Fasersystem der Protoplasmafortsätze verbindet oder verbreitert sich zu Axencylindern der verticalen Fasern; oder die Axencylinderfortsätze gehen von verschiedenen Nervenzellen nach zwei Seiten und die Protoplasmafortsätze vermitteln die Verbindung dieser Nervenzellen; oder es giebt Nervenzellen, welche ihren Axencylinderfortsatz in die Wurzeln, ihre Protoplasmafortsätze in die Stränge schicken und umgekehrt. Deiters hält den ersten Fall für den wahrscheinlichsten; er beruft sich auf die directe Beohachtung und darauf, dass man nach den weissen, besonders den Seitensträngen Fasermassen ziehen sehe, welche an Ausdehnung dem Axencylinderfortsatz nicht entsprechen und dem System der Protoplasmafortsätze angehören dürften.

Gerlach ist in Betreff der vorderen Wurzelfasern der gleichen Ansicht, dass sie nämlich direct in die Axencylinderfortsätze der Nervenzellen der Vordersäule einmünden; die Protoplasmafortsätze dieser Nervenzellen betheiligen sich an dem feinen Netz der grauen Substanz (S. 60), aus welchem sich wieder zwei Reihen von Nervenfasern entwickeln, mediale, welche durch die weisse Commissur in die Vorderstränge der entgegengesetzten Seite über- und aufwärts gehen, und laterale, welche in den Seitensträngen derselben Seite zum Gehirn aufsteigen sollen. Von den Fasern der hinteren Nervenwurzeln verlaufen diejenigen, welche die gelatinöse Schichte der Hintersäulen in der oben angegebenen Weise durchsetzen, an der

Grenze der gelatinosen und spongiosen Substanz zunächst eine Strecke weit auf und abwärts, um sodann vorwärts umzuliegen und durch das feine Netz der Hastersaulen mit den Protophismafortsatzen ihrer Nervenzellen in Verbindung zitreten, in dieses Netz würden schließlich auch die in die Läugsfasern der Hasterstränge unsbiegenden Fasern, nachdem sie sich früher oder spater der ganen Saulzugewandt, sich auflösen. Durch das Nervennetz hängen die Pritophismatiente zugewändt, sich auflösen. Durch das Nervennetz hängen die Pritophismatiente Wurzellen der Vorder- und Hintergaule und so auch verdere und habten Wurzeln zusammen. Aus demselben entwickeln sieh, wie Gerlach verm der Fasern, welche in der grauen Commissur die Mittelline überschieden und abselluntersträngen und den grauen Saulen der entgegengesetzten Seite aufwarts zu ein

Aus Schrefferdecker's Abhandlung, die den Faserverlauf im Ricken of des Bundes und ausschliesslich die Gegend des Ursprungs des ersten battaneren darstellt, hebe ich hervor, dass alle aus der weissen Substanz in die grane de strahlenden Nervenfaserbundel in der letztern punselformig aus emander tales. al Netze bilden, die er sich übrigens nur durch Verflechtung, nicht durch Anist v eutstanden denkt. Die Netze werden von longitudinalen und horizonisten Zoze in den mannichfaltigsten Richtungen durchsetzt. Schliefferdecker 14.4 4 dicke Bandel aus den Hinterstrangen direct, ohne Dazwischenkunft von Zewe a die Vorderstränge und vorderen Wurzeln, ferner Fasern aus den Hinter Vieleund Seitenstraugen in die vordere Commissur verfolgt, dann aber auch in ... tern Theil der vordern Commissar ungekreuzte Fasern aus Einer Beitenhalte in a andere übergehen gesehen zu haben. Ungekreuzt und emisch parukel sellen auch die Fasern der haitern Commissur zwischen den Hinterstrangen und baren Zellengruppen verlaufen. Er beschreibt eine Art Commissurennisern wel be & m Emer Horizontalebene gelegenen Nervenzellengruppen mit emander vert den und verticale, von ihm sogenannte Treppenbundel, die zur Verbindung der in weschiedenen Hohen befindhehen Zellen Einer Säule dienen.

Physiolog Untersuchning,

Während aber die anatomische Untersuchung sich ausser Stand erweit das urspräugliche physiologische Postulat zu erfüllen und die Wurzeln durch die weissen Rückenmarksstränge zum Gehirn zu verfolgen, erfuhren die Anschauungen der Physiologie auf ihrem eigenen Gebiet eine Wand und die das negative Resultat der Anatomie rechtfertigt. Ich habe erwahnt (\* 12) dass die Fahigkeit der verticalen Fasern der weissen Rückenmarksstrauge auf Reizung Bewegung oder Empfindung hervorzurufen, zweifelhaft geworden ist. Damit hörte die Physiologie auf, diese Fasern als unmittelland Fortsetzungen der peripherischen Nervenfasern zu betrachten. Blub 🐠 Annahme, dass sic als mittelbare Fortsetzungen der peripherischen Fasct ohne deren specifische Krafte, die Leitung zwischen den Nervenzellen # welchen die peripherischen Fasern enden, und dem Gehren vermittelie-Dann dürfte zwar die Reizung der verticalen Rückenmarksinsern erfe san bleiben, die Durchschneidung derselben aber musste die Wechseles kung zwischen den peripherischen Theilen und dem Gehirn vernichten. w mit auch jede einzelne Faser eine Strecke weit, so weit numlich als sie und be ihr entsprechende Leitungsfaser innerhalb der grauen Saule verläuft. im den die weisse Substanz treffenden Verletzungen geborgen waren. Die Versuche Brown-Sequard's 1) und Schiff's 2) waren dieser Voraussetzant nicht günstig. Die Durchschneidung der Vorderstränge hob die Beweglich-

 $<sup>^4)</sup>$  Gaz. médicale 1855, Nro. 36–37. 1856 Nro. 16, 17. —  $^2)$  Lehrburh jer Phoslogie 1, 237–31.

keit der hinteren Extremitäten nicht auf. Die Durchschneidung der hinteren Stränge, weit entfernt, die Sensibilität der von dem unteren Abschnitt versorgten Körpertheile zu beseitigen, zog vielmehr eine erhöhte Empfindlichkeit derselben nach sich. Ueber den Erfolg der Durchschneidung des Rückenmarks mit Ausschluss der hinteren Stränge kamen beide Experimentatoren zu widersprechenden Resultaten. Nach Brown-Séquard sind die hinteren Stränge allein, wenn das Rückenmark mit Schonung derselben durchschnitten worden, nicht im Stande, die Erregungen der unterhalb der Durchschnittsstelle eintretenden Tastnerven zum Bewusstsein zu bringen. Schiff zieht aus seinen Beobachtungen den Schluss, dass ein Leitungsvermögen für die Eindrücke des sogenannten Gemeingefühls, d. h. für den Schmerz, welcher stärkeren Einwirkungen folgt, allerdings nur der grauen Substanz zukomme, die weisse dagegen die Leitungsapparate für die eigentlichen Tastempfindungen enthalte. So seien die Thiere, deren Rückenmark bis auf die weissen Hinterstränge durchschnitten, nur für schmerzhafte Eindrücke, nicht für Berührungen (und Kitzeln) unempfindlich. Aus Brown-Séquard's Experimenten würde sich ergeben, dass die Fortsetzungen der hinteren Wurzelfasern sämmtlich in den grauen Säulen zum Gehirn aufsteigen und dies ist auch das Resultat der Experimente von G. Piccolo und Santi Sirena 1); Schiff folgert aus seinen Erfahrungen, dass ein Theil der Wurzelfasern, der die Fortpflanzung der adäquaten Reize vermittelt, in die hinteren weissen Stränge einlenke, und lässt es dahin gestellt, ob sie direct oder nach einem Umweg durch die grauen Säulen dahin gelangen. ein Theil der Fasern, bevor er die Richtung nach oben, sei es in die weisse oder graue Substanz, einschlägt, erst eine Strecke weit abwärts verlaufe, darin stimmen die Versuche beider Forscher unter sich wie mit dem Resultat einzelner anatomischer Untersuchungen überein: nach der Durchschneidung der hinteren Stränge zeigte sich die Schnittsläche der unteren, nicht die des oberen Stumpfes empfindlich.

Was die erhöhte Reizbarkeit der unterhalb des Schnittes eintretenden Nerven betrifft, so dürfen wir, da sie keine Beziehung zu dem Lauf der Nerven hat, die Erklärung derselben der Physiologie anheimgeben. Den von Schiff hervorgehobenen Unterschied zwischen den Leitungsbahnen der Tast- und Schmerzempfindlichkeit vermochte Brown-Séquard<sup>2</sup>) nicht zu constatiren, obschon er später nach pathologischen Erfahrungen am Menschen nicht nur den Tast- und Schmerz-, sondern auch den Kitzel- und Temperaturgefühlen gesonderte Leitungsbahnen zuschrieb. Auch Sanders<sup>3</sup>) und Vulpian<sup>4</sup>) treten der Auffassung Schiff's entgegen. Sanders fand, dass die operirten Thiere, je nach dem allgemeinen Körperzustande, zuerst nur auf schwache, später nur auf starke (an dem gelähmten Körpertheil angebrachte) Eindrücke reagirten, und schliesst danach, dass die Reaction auf Momenten beruhen müsse, die von dem normalen Leitungsvermögen der Hinterstränge ganz unabhängig sind. Was übrigens den Verlauf der den hinteren Nervenwurzeln entsprechenden Fasern zum Gehirn betrifft,

<sup>1)</sup> Sulle ferite del midollo spinale. Palermo 1876. — 2) Meissner's Jahresbericht 1859. S. 512. — 3) Ebendas. 1865. S. 435. — 4) Ebendas. 1866. S. 406.

so stimmen weder die Beobachtungen von Sanders, noch diejenges 💨 Danilewsky 1) und Nicszczastliwcew 2) zu der Annahme, dass sie schliesslich den Hintersträngen angehoren. Sander's Versuche lassen Deutung zu, dass jede Faser einen Theil ihres Weges aufwarts in der ge-Säule zurücklegt, um ihn dann im Hinterstrang fortzusetzen. Er en folgenden Versuch Einem Kaninchen wurde in der Höhe des vierten Bewirbels das Mark vollständig mit alleiniger Schonung der Hinterstation durchschnitten; darauf wurden in der Hohe des zwölften Brustwirbels Hinterstränge oder auch die ganze bintere Rückenmarkshalfte durchschaffe In diesem Zustande hatte die Reizung aller hinter dem letzteren gelegenen Körpertheile, die Aftergegend ausgenommen, Reactionen zur F War der Hinterstrang im neunten Brustwirbel durchschnitten, so war linke Fuss für schwache Eindrücke unempfindlich und es bedurfte 🧥 kerer Reize, um Reactionen hervorzurufen. Nach Durschneidung im eie ten Brustwirbel zeigte sich diese Art der Unempfindlichkeit in den vat Zweidrittel des Beins, nach Durchschneidung zwischen dem vierten fünften Brustwirbel zeigte sie sich im ganzen Bein und sie erstreckte bis an die untersten Rippen, wenn der Hinterstrang des unteren Halsmen durchschnitten war. Den verspäteten Eintritt der die Tastempfindung tenden Fasern in die Hinterstränge bestätigen Schiff's neuere Mitthe gen 3). Die Hinterstrünge des Lendenmarks enthalten nur die lastner der Beckenorgane, nicht die der upteren Extremitat, die Tastperven unteren Extremität gelangen erst in der Dorsalgegend in die Hinterstrie Aber die Leitungsbahnen verlaufen bis zu dem Punkte, wo sie die Hist stränge erreichen (6 bis 9 cm oberhalb des Anschlusses der Wurzela) das Rückenmark) nicht in der grauen Substanz, wo sie nach den Er nissen der Anatomie vermuthet werden müssten, sondern in den Sch strängen. Um das Tastgefühl der unteren Extremitaten aufzuheben, mu wie Schiff behauptet, im Lendenmark die Seitenstränge, im Dorsalm die Hinterstränge getrennt werden.

Die Experimentatoren, welche, wie Danilewsky u. A., die Leitung tiler Erregungen den Hintersträngen und zugleich den grauen Saulen in Antheil an der Fortpflanzung der Erregung sensibler Nerven zuschräffassen diesen Antheil allgemein unter dem Bilde einer Nebenleitung die nur unter ungewohnlichen Bedingungen oder zur Vermittelung Reflexen, Irradiationen u. s. w. in Anspruch genommen werde. Schund Sanders halten es für wahrscheinlich, dass die Leitung der Norm mäss auf die Längsfasern der Hinterstrange angewiesen sei, dass die die Hinterstränge aufsteigenden Fortsetzungen der hinteren Wurzen Tastempfindungen anregen, mit welchen die Anschauung der Rausheit verbunden sei und dass die Nebenleitungen durch die graue Substant mässiger Reizung nicht intensiv genug seien, um die Localisirung im Brucks zu storen. Heftigere Reize oder Hemmnisse der durchten Leit nähmen dagegen die Nebenleitungen in Anspruch, die durch Fortstaung von Zelle zu Zelle die sympathischen Erregungen erzeugten

<sup>1)</sup> Meisaner's Jahresbericht 1866. S. 407. - 2) Hofmann und Schaubt Jahresbericht 1872 S 518. 3) Ebendus, S. 514.

beim Frosch, dass die Durchschneidung einer Rückenmarkshälfte ihre Wirkungen an der verletzten Seite äussert und dass Spaltung des Rückenmarks in der Medianebene die Leitung in keiner der beiden Seitenhälften beeintrichtigt. Doch giebt Schiff 1) zu, dass eine sehr schmale peripherische Schichte der grauen Substanz jederseits Elemente führt, welche ausschliesslich mit den sensibeln Nerven der anderen Seite in leitender Verbindung m stehen scheinen. Danach müssten die äussersten Nervenzellen jeder Seitenhälfte mit den Nerven der entgegengesetzten Seite indirect, mit den Nerven ihrer Seite gar nicht zusammenhängen. Schiff erklärt dies so. das die Nervenzellen mit ihren Ausläufern in jedem Querschnitt der grauen Substanz zwei Netze von gleichem Umfang, eines für jede Körperhälfte, darstellen, die so über einander verschoben wären, dass jedes das andere an Einer Seite etwas überragte. Brown-Séquard's halbseitige Rückenmarksdurchschneidungen ergaben regelmässig Lähmung der Bewegung zugleich mit Hyperästhesie auf der verletzten, absolute Lähmung der Empfindung auf der unverletzten Seite, so dass also angenommen werden durfte, dass die Kreuzung der sensiblen Fasern schon im Rückenmark, der motorischen erst im verlängerten Mark Statt habe. Dass Woroschiloff in jedem Seitenstrange sowohl motorische als sensible Leitungsbahnen der anderen Körperhälfte fand, habe ich schon angeführt. Zur Schätzung der relativen Zahl gleichseitiger und kreuzender Fasern lassen sich einigermaassen die von Pflüger 2) zusammengestellten Beobachtungen verwenden, wonach tetanische Reflexkrämpfe, wenn sie halbseitig sind, immer an der Seite der Verletzung, wenn beidseitig, zuerst und stärker an der verletzten Seite Nach Zerstörung des Rückenmarks mit Schonung eines einziauftreten. gen Seitenstranges ist, Woroschiloff zufolge, der Reflex von den sensibeln Nerven der hinteren Extremität lebhafter auf der Seite des erhaltenen, als des verletzten Stranges; der Reflex von den Hinterpfoten auf die vordern Körpertheile aber äussert sich von der verletzten Seite aus schon auf schwache, von der unverletzten Seite aus erst auf starke Reize. Was die Gefässnerven betrifft, so ergaben Schiff's Versuche, dass die Gefässnerven des Unterschenkels und Fusses im Rückenmark auf der Seite verbleiben, auf welcher ihre peripherische Verbreitung stattfindet, die Gefässe des Oberschenkels und Rumpfes dagegen in die andere Seitenhälfte gelangen. v. Bezold konnte den ersten dieser Sätze bestätigen, aber seine Erfahrungen erlaubten nicht, auf eine Kreuzung der Gefässnerven des Oberschenkels u. s. f. zu schliessen. So weit nicht reichlichere Muskelmassen unter der Haut lagen, zeigten auch diese Theile die Temperaturerhöhung, die auf Lähmung der Gefasse deutet, an der Seite des Schnittes. Die gegen die gesunde Seite veränderte Temperatur der fleischigen Regionen des Oberschenkels und Rumpfes der dem Schnitt entsprechenden Seite erklärt v. Bezold aus der Lihmung der willkürlichen Muskeln dieser Seite.

Die Erfahrung, dass bei ausgebreiteten (tetanischen) Krämpfen die Muskeln bald der Streck-, bald der Beugseite vorzugsweise ergriffen sind, legte die Frage nahe, ob nicht in irgend einen Theil der Centralorgane und vielleicht schon im Rückenmark die Nerven einer jeden dieser Muskel-

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 261. — 2) Die sensorischen Functionen des Rückenmarks. Berlin 1853. S. 68.

lage dieses Handbuchs mitgetheilten) anatomischen Befund, dass aus by grauen Substanz aufwärts umbiegende Fasern vorzugsweise, wenn meht ausschließlich in den Seitensträngen vorkommen. Auch darin decken seh die Resultate des Experiments mit denen der anatomischen Zergliederung, dass in dem Maasse, wie die Zerstorung der Seitenstränge von der Penpherie gegen die graue Substanz fortschreitet, immer höher gelegene Ihelbe der Extremität, der Reihe nach Zehen, Unter- und Oberschenkel, der Labmung verfallen. Partielle Durchschneidung der Seitenstränge lehrte finer, dass in jedem Theil derselben motorische und sensible Fasern, Fasern der rechten und linken Extremität ziemlich gleichmässig gemischt enthalt sind; die Fasern, von welchen die coordinisten Bewegungen der Extremität abhängen, schienen vorzugsweise durch das von zwei Frontalebenen begrenzte, mittlere Drittel der Seitenstränge zu ziehen.

Das physiologische Experiment allein ist im Stande, über die Wege, welche die Gefässnerven durch das Rückenmark verfolgen, Auskunft at geben. Es wurde nach zweierlei Methoden dazu angewandt. Schiff and v. Bezold 1) erzielten mittelst Durchschneidung des Rückenmarks eine Latmung der unter der Schnittsläche austretenden Gesässnerven und dannt me Erweiterung der Gefasse, welche sich durch Temperaturerhöhung verneth Die Partie des Ruckenmarks, von welcher aus die vasomotorischen Nerva beeinflusst wurden, schien in der Nahe der Axe und also in der grases Substanz zu liegen. Die andere Methode knüpfte an die Erfahrung Cyon 🔊 an, dass Reizung sensibler Nerven durch Reflex auf die vasomotorische allgemeine oder partielle Contractionen der Gefässe hervorruft, die eine Steigerung des Blutdrucks zur Folge haben. Wie dort die Temperaturerhohung für die Trennung, so sprach hier die Drucksteigerung für in erhaltene Continuität der Gefässnerven. Uebereinstimmend ergabes die von Miescher 3), Nawrocki 4) und Dittmar 5) in Ludwig 's Laboratoria angestellten Versuche, dass die Zerstorung der hintern und vordern Straugs, sowie der ganzen grauen Substanz die Leitung sowohl durch die centripe talen, als durch die centrifugalen Fasern unberührt lässt, dass also bederle Fasern innerhalb der Seitenstränge auf- resp. absteigen.

Die gekronzte Wirkung der Kopfverletzungen fand sehon längst in der Krenzung der Pyramidenfasern der Medulla oblongata ihre Erklarung Nachdem aber die Untersuchung des Rückenmarks innerhalb der Commissuren Kreuzungen der Fasern beider Rückenmarkshälften, namentlich in der vorderen Commissur eine Kreuzung der aus der medialen Fläche der Vordersäulen austretenden Fasern kennen gelehrt hatte, musste man vermuthen dass der Uebergang der Fasern von Einer Seitenhälfte der Centralorganzur anderen sehon im Rückenmark ihren Anfang nehme. Dass es nicht die motorischen Fasern sind, welche diese Kreuzung erfahren, darüher sind alle Autoren einig. Schiff, v. Bezold in, v. Kempen 7). Setschen wir und Sanders fanden bei Wirbelthieren aller Classen, wie früher Volkmann

Meissner's Jahresbericht 1858. S. 518. — 2) Ebendas. 1870. S. 283. — 3) Ebendas. 1871. S. 288. — 4) Hofmann und Schwalbe, Jahresbericht 1872. S. 516. — 5) Ebendas. 1873. S. 452. — 6) Meissner's Jahresbericht 1858. S. 516. — 7: Ebendas. 1859. S. 510. — 8) Ebendas. 1865. S. 437.

beim Frosch, dass die Durchschneidung einer Rückenmarkshälfte ihre Wirkungen an der verletzten Seite äussert und dass Spaltung des Rückenmarks in der Medianebene die Leitung in keiner der beiden Seitenhälften beeinträchtigt. Doch giebt Schiff 1) zu, dass eine sehr schmale peripherische Schichte der grauen Substanz jederseits Elemente führt, welche ausschließlich mit den sensibeln Nerven der anderen Seite in leitender Verbindung Danach müssten die äussersten Nervenzellen jeder zu stehen scheinen. Seitenhälfte mit den Nerven der entgegengesetzten Seite indirect, mit den Nerven ihrer Seite gar nicht zusammenhängen. Schiff erklärt dies so, dass die Nervenzellen mit ihren Ausläufern in jedem Querschnitt der grauen Substanz zwei Netze von gleichem Umfang, eines für jede Körperhälfte, darstellen, die so über einander verschoben wären, dass jedes das andere an Einer Seite etwas überragte. Brown-Séquard's halbseitige Rückenmarksdurchschneidungen ergaben regelmässig Lähmung der Bewegung zugleich mit Hyperästhesie auf der verletzten, absolute Lähmung der Empfindung auf der unverletzten Seite, so dass also angenommen werden durfte, dass die Kreuzung der sensiblen Fasern schon im Rückenmark, der motorischen erst im verlängerten Mark Statt habe. Dass Woroschiloff in jedem Seitenstrange sowohl motorische als sensible Leitungsbahnen der anderen Körperhälfte fand, habe ich schon angeführt. Zur Schätzung der relativen Zahl gleichseitiger und kreuzender Fasern lassen sich einigermaassen die von Pflüger<sup>2</sup>) zusammengestellten Beobachtungen verwenden, wonach tetanische Reflexkrämpfe, wenn sie halbseitig sind, immer an der Seite der Verletzung, wenn beidseitig, zuerst und stärker an der verletzten Seite Nach Zerstörung des Rückenmarks mit Schonung eines einziauftreten. gen Seitenstranges ist, Woroschiloff zufolge, der Reflex von den sensibeln Nerven der hinteren Extremität lebhafter auf der Seite des erhaltenen, als des verletzten Stranges; der Reflex von den Hinterpfoten auf die vordern Körpertheile aber äussert sich von der verletzten Seite aus schon auf schwache, von der unverletzten Seite aus erst auf starke Reize. Was die Gefässnerven betrifft, so ergaben Schiff's Versuche, dass die Gefässnerven des Unterschenkels und Fusses im Rückenmark auf der Seite verbleiben, auf welcher ihre peripherische Verbreitung stattfindet, die Gefässe des Oberschenkels und Rumpfes dagegen in die andere Seitenhälfte gelangen. v. Bezold konnte den ersten dieser Sätze bestätigen, aber seine Erfahrungen erlaubten nicht, auf eine Kreuzung der Gefässnerven des Oberschenkels u. s. f. zu schliessen. So weit nicht reichlichere Muskelmassen unter der Haut lagen, zeigten auch diese Theile die Temperaturerhöhung, die auf Lähmung der Gefässe deutet, an der Seite des Schnittes. Die gegen die gesunde Seite veränderte Temperatur der fleischigen Regionen des Oberschenkels und Rumpfes der dem Schnitt entsprechenden Seite erklärt v. Bezold aus der Lähmung der willkürlichen Muskeln dieser Seite.

Die Erfahrung, dass bei ausgebreiteten (tetanischen) Krämpfen die Muskeln bald der Streck-, bald der Beugseite vorzugsweise ergriffen sind, legte die Frage nahe, ob nicht in irgend einen Theil der Centralorgane und vielleicht schon im Rückenmark die Nerven einer jeden dieser Muskel-

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 261. — 2) Die sensorischen Functionen des Rückenmarks. Berlin 1853. S. 68.

gruppen sich zusammenfänden. Valentin¹) schloss aus Versuchen au Froschen und Kaninchen, dass die Nervenfasern der Streckmuskeln in die insteren Stränge übergehen, die Nerven der Beugemuskeln in den vorderen Strängen bleiben. Engelhardt²) glaubte die Gegensätze der Beugung und Streckung aus einem Antagonismus der oberen und unteren Ruckenmarkshälfte erklären zu können. Reizung des Rückenmarks des Frosches hatte vom Gehirn abwarts bis zum vierten Wirbel Beugebewegungen, von da an Streckbewegungen der Hinterbeine zur Folge. Wie Schiff den Veruck auslegt, so sind die Bewegungen der Hinterextremitäten, die die Reizung des oberen Theils des Rückenmarks begleiten, reflectirte, auf Abwehr de Reizes gerichtete; motorische Nerven der Hinterextremitaten enthalte din Rückenmark erst vom vierten Wirbel an abwarts und deren Reizung werde

in jedem Falle durch starke Streckbewegungen beantwortet,

Mit Recht hebt Woroschiloff die auffallende Thatsache hervor, das man sowohl in der Richtung von vorn nach hinten, als in der Richtung von rechts nach links grössere Stücke des Seitenstrangs entfernen kann, chat dass die Functionen der sensiblen und motorischen Theile des Beines le les trotzdem dass sich der sonsible und motorische Charakter der entferates Stücke mit Sicherheit nachweisen lässt. Man müsse demnach aunehmen dass derselbe Muskel oder diesolbe Hautfläche schon innerhalb des Rockenmarks auf verschiedenen Stellen seine Vertretung finde. Zu ahnlichen Schlüssen werden G. Piccolo und Santi Sirena durch die Wahrnehmung geführt, dass die Lähmungen der Bewegung und Empfindung, welche des Verletzungen einzelner Stränge oder sogar einer Seitenhalfte des Rückenmarks folgen, nach einiger Zeit, ohne dass die Leitung in den verletzte Theilen sich herstellte, wieder ausgeglichen werden. Sie gehen so weit, a eine Substitution der zerstörten Vorder- durch die Seitenstrange und ungekehrt zu glauben. Erinnert man sich der oben (S. 14) erwähnten Beobschtung von Philipeaux, wonach die Chorda tympani vicariirend für den darchschnittenen N. hypoglossus eintritt; nimmt man hinzu, dass, wie an spaters Stelle zu berichten sein wird, je ein Muskel, eine Hautstelle ihre Nervot aus verschiedenen Wurzeln der betreffenden Plexus beziehen, erwagt mit endlich, wofür ich die Belege bei Beschreibung der Nerven der Hand ber bringen worde, wie bald in Regionen der Haut, die durch Trennung ihre Nerven anästhetisch geworden sind, die Sensibilität zurückkehrt so mus man es wohl für sehr wahrscheinlich halten, dass die Correspondenz zwisches den centralen und peripherischen Theilen des Nervensystems nicht auf eine einzige Leitung beschränkt sei, und dass, wenn nicht mehrere Leitunges gleichzeitig fungiren, doch die Bedingungen zur Entwickelung der suplementaren gegeben seien.

Sehr viel mannichfaltiger, als in der weissen Substanz, müssen, wem die Majorität der Experimentatoren entscheidet, die Verbindungswege in der grauen sein. Ich gedachte oben (S. 17) des Volkmann'schen Experiments, welches beweist, dass bei Fröschen, so lange beide Ruckenmarks

De functionibus nerv cerebralium et nervi sympathici. Bern et Sangalli 1839,
 p. 137. — 2) Mull. Arch.v 1841. S. 206.

hälften irgendwo durch graue Substanz zusammenhängen, die Erregung der sensibeln Nerven Einer Seite Reflexbewegungen der anderen hervorruft. Hieran schliessen sich die Beobachtungen von Schiffund Sanders, wonach bei Fröschen und Säugethieren eine kleine Brücke grauer Substanz aus den Hinter- oder auch aus den Vordersäulen genügt, um sensible Eindrücke von allen dahinter gelegenen Punkten der Körperoberfläche zum Bewusstsein zu bringen; nur geschehe dies um so langsamer und werde das Gefühl um so stumpfer, je geringer der Rest grauer Substanz. Bewegungsimpulse werden nach Schiff zu den hintern Extremitäten fortgepflanzt, wenn das Rückenmark bis auf eine beliebige Schichte grauer Substanz quer durchschnitten ist. Der Widerspruch zwischen diesen und Woroschiloff's oben angeführten Angaben bleibt vorerst ungelöst. Lässt sich der Operationsmethode des Letzteren die grössere Zuverlässigkeit nicht absprechen, so haben die Andern das Vorurtheil für sich, womit positive Resultate den negativen gegenüber betrachtet werden.

Zu den Leistungen der grauen Substanz gehört die Verbindung ge- Nervencenwisser Nervengruppen zu gemeinsamer, geordneter Thätigkeit. Einer Anzahl solcher verbindender, sogenannter centraler Apparate hat man, zum Theil nicht unbestritten, ihren Sitz im Rückenmark angewiesen. v. Bezold war der Meinung, dass die Gefässnerven im Rückenmark enden; Ludwig und Thiry 1) sahen auf elektrische Reizung der Schnittsläche des in der Gegend des Atlas vom Gehirn getrennten Rückenmarks alle Aeste der Aorta sich zusammenziehen und betrachten dies als einen Beweis gegen die Endigung der Gefässnerven im Rückenmark, da die eigentlich centralen Theile derselben, nach Analogie der motorischen Nerven, für künstliche Reizmittel unempfänglich sein müssten. So ist es Budge gelungen<sup>2</sup>), beim Kaninchen vom Crus cerebri aus Contraction sämmtlicher Arterien zu erwirken und nach Cyon genügt die Abtragung des Grosshirns mit den Crura cerebri, um die Reflexe von den sensibeln auf die Gefässnerven aufzuheben. Goltz3), Schlesinger4) und Vulpian5) sahen sie trotz der Durchschneidung des Halsmarks fortdauern und schliessen daraus auf die Existenz selbständiger Gefässcentra im Rückenmark. Ein Centrum, von welchem die Schweisssecretion der hintern Extremitäten ausgehe, soll sich nach Luchsinger 6) bei Katzen zwischen dem neunten Brust- und dem fünften Bauchwirbel finden.

Clarke<sup>7</sup>) hält den Tractus intermedio-lateralis des Dorsalmarks für den Sammelplatz der Dorsalnerven, welche die Intercostal- und andere respiratorische Muskeln des Rumpfes versorgen. Den Cervicaltheil dieses Tractus durchziehen die Wurzeln des N. accessorius auf ihrem Weg zur grauen Vordersäule und da der Tractus an seinem oberen Ende mit Wurzeln der Nn. vagus und trigeminus in Verbindung stehen soll, die aus dem verlängerten Mark abwärts ziehen, so betrachtet ihn Clarke als das Organ, in welchem

<sup>1)</sup> Meissner's Jahresbericht 1864. S. 479. — 2) Ebendas. S. 483. — 8) Hofmann und Schwalbe, Jahresbericht 1873. S. 448. — 4) Ebendas. S. 450. — 5) Ebendas. 1874. II, 27. — 6) Arch. für Physiol. XIV, 369. — 7) Philosoph. transact. 1859. P. I. p. 451.

Eindrücke, die die Nn. vagus und trigeminus und die sensibele Aest der Dorsalnerven treffen, auf die Gesammtheit der Athemmuskeln übertrage werden.

Mit dem Namen des Centrum cilio-spinale belegte Budge<sup>1</sup>) eine Still des Rückenmarks zwischen dem Abgange des sechsten Cervical- und de dritten Dorsalnerven, von welcher bei Kaninchen, nebst den Gefässnerg der Ohrgegend, die Nerven ausgehen sollten, mit deren Erregung die l'opille sich erweitert. Indess verfolgte schon Schiff beide Arten von Nerven im Rückenmark aufwärts über die von Budge bestimmte Grenze und Salkowski<sup>2</sup>) machte es wahrscheinlich, dass sie über das Halsmark im aus bis in das verlängerte Mark reichen.

Bulgak<sup>3</sup>) belegt mit dem Namen eines Milzcontrums eine Stelle de Rückenmarks beim Hunde zwischen dem ersten und vierten Halswert deren Reizung die stärksten Contractionen der Milz auslost.

Ein Centralorgan der Nerven der Blase, der Vasa deferentia und de unteren Endes des Rectum, Centrum genito-spinale, ist nach Budge! M Kaninchen und Hunden in einer umschriebenen Stelle des Lendenmat (im vierten Bauchwirbel) enthalten. Nur von dieser Stelle aus brackt auf das Rückenmark angewandte Reize Bewegungen der besagten treat zu Stande. Bezüglich des Centrums der Blasennerven stimmen Granuzuit Angaben 5) mit denen Budge's überein: Kupressow 6) verlegt dasselle if die Gegend zwischen dem fünften und sechsten Bauchwirbel, la und neueren Abhandlung 7), in welcher Budge seine Ansicht gegen Kupresset vertheidigt, deutet er zugleich auf ein oberes Blasennervencentrum, das al Crus cerebri seine Lage habe. Ein Centrum ano-spinale, von welchem Topus und die Reflexbewegungen des Sphincter ani abhängen und welcht die den Willen leitenden Nerven durchsetzen, findet Musius ") ber Kann " in dem Theil des Rückenmarks, welcher der Synchondrose des sechster und siebenten Bauchwirbels gegenüberliegt, bei Hunden gegenüber dem unter Drittel des fünften Bauchwirhels. Aus dem soehen bei den Gefassiere angeführten Grunde ist damit nur die Lage der Wurzeln der Bewegunt nerven des Sphincter im Rückenmark aufgedeckt; die Bahnen, läuge we beder Impuls des Rückeumark zu den Wurzeln geleitet wird, sind durch bezung micht zu ermitteln. Ebenfalls im Lendenmark fanden Goltz') Eckhard 10) das Centrum, von welchem die die Erection bewirkender Norven ausgehen; doch sah Eckhard die Reizung hoherer Theil 15 Rückenmarks, sowie des Pons und der Crura cerebri in gleicher Wall wirksam. Ein Centralorgan der Uterusperven findet sich nach Kornet in der Gegend des ersten und zweiten Bauchwirbels und Goltz mi Freusberg 12) beobachteten die Begattung und den ziemlich regelmässige

<sup>1)</sup> Ueber Le Bewegung der Iris. Brannschw. 1855. S. 103. — ?) Meissner's Jamebericht 1867. S. 524. — ?) Archiv für pathol Anat. and Physick INEX. 15. — 4) Meissner's Jahresbericht 1858. S. 534. 585. — 6) Ebendas. 1863. S. 404. — 6) in in mann und Schwall e Jahresbericht 1872. S. 546. — 7) Archiv für Physick VI. 3. — 6) Builet us de Pacad. royale de Belgique 1867. XXIV, 112. 1868. XXV. 284. 40. — ?) Hotmann und Schwall e, Jahresbericht 1873. S. 447. — 10) Ebendas. S. 44. — 11) Meissner's Jahresbericht 1863. S. 406. — 12) Hotmann und Schwalbe, Jahresbericht 1874. S. 26.

Verlauf des Geburtsacts bei einer Hündin, der sie das Rückenmark im Niveau des ersten Bauchwirbels durchschnitten hatten.

Auf die Verhandlungen über die psychischen Functionen des Rückenmarks gehe ich hier nicht ein. Wenn Hautreize nach der Decapitation Reactionen hervorrufen, welche für eine Wahl der Mittel und somit für ein wenngleich dunkles Bewusstsein zeugen 1), so kommen hierbei doch nur die kaltblütigen Wirbelthiere in Betracht, die schon durch ihre lange Lebensdauer im enthirnten Zustande bekunden, dass bei ihnen das Rückenmark in einem anderen Verhältniss zum Gehirn steht, als bei den höheren Wirbelthieren und dem Menschen. Ereignen sich bei diesen nach der Enthauptung noch einigermaassen geordnete Bewegungen, so lassen sich dieselben aus Einrichtungen im Rückenmark herleiten, die vielleicht auch bei unversehrten Geschöpfen als Mittelglied zwischen dem Gehirntheil, in welchem der Entschluss zur Bewegung entsteht, und den einzelnen, dieselbe vollziehenden Nerven wirksam sind, um zu veranlassen, dass alle Nerven Eines Muskels oder einer Anzahl beständig associirter Muskeln gleichzeitig erregt werden.

Dies führt auf eine Frage, durch deren Beantwortung man eine Zeit zahl der lang den Faserverlauf im Rückenmark aufklären zu können hoffte, die Frage, ob jeder Wurzelfaser eine verticale, zum Gehirn aufsteigende Rückenmarksfaser entspreche oder ob die Zahl der vom Rückenmark in das verlängerte Mark eintretenden Fasern grösser oder kleiner sei als die der Durch ein Ueberwiegen der Faserzahl in der Nähe Nervenwurzelfasern. des verlängerten Marks sollte die Existenz eines Systems eigenthümlicher Rückenmarksfasern erwiesen werden; ein Mehr auf Seiten der Wurzelfasern würde es wahrscheinlich machen, dass Eine Rückenmarksfaser mehrere Wurzelfasern im Gehirn repräsentiren kann. Die sicheren Methoden der Vergleichung geben den Ausschlag für die letztere Alternative. die Form des Rückenmarks widerspricht der Annahme, dass für jede Faser, die sich in dasselbe einsenkt, eine verticale Faser zum Gehirn emporsteige. Wäre diese Annahme richtig, so dürften die Dimensionen des Rückenmarks und namentlich der weissen Substanz sich nicht oberhalb der Anschwellungen, die der Hinzutritt der Extremitätennerven veranlasst, wieder vermindern, wie dies doch nach den Wägungen und Messungen Volkmann's 2) und nach den genauen planimetrischen Bestimmungen Stilling's 3) der Fall ist. Schon beim Pferde schien Volkmann die Masse des oberen Endes des Rückenmarks nicht stark genug, um alle Fasern der zweiundvierzig Nervenpaare zu enthalten. Ein noch schlagenderes Missverhältniss bot die Vergleichung des Querschnitts des Cervicalmarks einer grossen Schlange mit der Summe der Querschnitte der (221) Spinalnervenpaare. übertraf die Durchschnittsfläche der sämmtlichen Nerven die des Cervicalmarks mindestens um das Elffache. Kölliker4) fand beim Menschen die

<sup>1)</sup> Vgl. Pflüger, a. a. O. Schiff, a. a. O. S. 208. Auerbach, Meissner's Jahresbericht 1856. S. 596. Dagegen Goltz, ebendas. 1860. S. 510. Mayer, ebendas. 1861. S. 401. — 2) R. Wagner's Handwörterbuch II, 483. — 8) Neue Unters. S. 587. 1096. — 4) Mikroskop. Anat. I, 428.

Gesammtheit der Durchschnittsflächen der Spinalnerven etwa viermal me ser als die Durchschnittsfläche der weissen Substanz des Cervicame glaubt aber, dass dieser Unterschied mehr als ausgeglichen werde der die Verjüngung, die die Nervenfasern wahrend ihres Verlaufs im Rach mark erfahren. Ob hierbei das Verhältniss des Kalibers der periphenel zu den Rückenmarksfasern richtig erwogen sei, oder nicht, mochte sch zu entscheiden sein. Indess hat Stilling einen Weg eingeschlagen, diese Entscheidung überflüssig macht: statt und mit der Messung der Dusschnittstlächen wandte er die Zählung der in denselben enthaltenen Nert faserquerschnitte an. Bei einer 26 jährigen Frau führten die vorle Norvenwurzeln auf 14'087 🛘 "' 303'265, die hinteren auf 21'853 🗂 "' 5044 sammtliche Nervenwurzeln beider Seiten 807 738 Primitiyfasern. Rückenmark enthielt im zweiten Halsnervengebiete auf 1'72 📋 " der 📢 sen Vorderstränge 55811, auf 9.64 [ " der Hinter- und Seitenstrie 345 883, in Summa also 401 694 Primitivfasern, von welchen noch do sern der aus dem Gehirn austretenden Nerven, des N. accessorius und 🖊 Stilling's Ansicht, der stärkeren Wurzel des N. trigeminus in Ab kämen. Es blieben danach den 807738 Fasern der Nervenwurzela geüber etwa 365814 aus dem Rückenmark zum Gehirn aufsteigende bar übrig und es müssten fast zwei Drittel der Nervenwurzelfasern im Richt mark ihr Ende erreichen oder vielmehr aus dem Ruckenmark entspran-Aber auch diese Rechnung verliert an Beweiskraft, wenn man die vert cal Fascrn in Betracht zieht, die in den grauen Saulen dem Gehirn zugeff werden.

Woroschiloff bedient sich der Stilling'schen Messungen zu Beitigung der aus dem Experiment gewonnenen Anschauungen; die Zunde des Querschnitts der Seitenstränge von unten nach oben findet gerze Statt, als ob sie in ihrer Masse eine gewisse Anzahl von l'asern aus jedenen hinzukömmenden Nerven sammelten und dem Gehirn zuführten.

Resultate der Pathu logic Um den Gewinn zu überschauen, den die Anatomie des Rückenmathaus der Beobachtung menschlicher Krankheitsfälle zu ziehen versucht aus der Beobachtung menschlicher Krankheitsfälle zu ziehen versucht aus müssen wir die pathologischen Thatsachen in drei Reihen ordnen Die der ersten Reihe gleichen im Wesen dem physiologischen Experiment, mit seu Unterschiede, dass der Zufall oder eine mörderische Hand es unternimmt. Die menschlichen Körper Verletzungen beizubringen, die dem Physiologen ber aus Thieren zu vollführen erlanbt ist. Die pathologischen Thatsachen der zweite Reihe sind speciell als pathologisch-anatomische zu bezeichnen es han ich sich um das Zusammentreffen bestimmter peripherischer Leiden mit bestämpten, durch die Section zu ermittelnden Anomalien des Centralorgans ind

wenn nur dies Zusammentressen Bestand hat, so darf für unseren Zweck von der in nosologischer Beziehung bedeutsamen Frage, ob die centrale Anomalie Ursache oder Folge der peripherischen sei, abgesehen werden. In die dritte Reihe stelle ich die Erfahrungen über fortschreitende Degenerationen, die, nach Anleitung der Waller'schen Versuche (S. 5), zu Schlüssen über den Faserverlauf im Rückenmark des Menschen verwandt wurden und ihrerseits wieder zu controlirenden Versuchen an Thieren Anlass gaben.

1. Brown-Sequard 1) bestätigt das Resultat, welches ihm die halbseitige Trennung des Rückenmarks bei Thieren ergab, für den Menschen durch eine Anzahl von Krankheitsfällen, die die nämliche asymmetrische Combination der Functionsstörungen darboten: Lähmung der Bewegung und Hyperästhesie auf der verletzten, Empfindungslähmung auf der entgegengesetzten Körperseite. Unter den in der Literatur zerstreuten Beispielen dieser sogenannten spinalen Hemiplegie<sup>2</sup>) verdienen wegen ihrer vollkommenen Aehnlichkeit mit dem physiologischen Experiment, die Fälle von W. Müller<sup>3</sup>) und Riegel<sup>4</sup>), halbseitige Verletzungen des Rückenmarks durch Messerstiche, besondere Beachtung. In dem von W. Müller berichteten Falle führte die Verwundung nach einigen Wochen zum Tode und Sitz und Ausdehnung derselben konnten durch die Section mit aller Schärfe festgestellt werden. Dass die sensibeln Nerven beider Körperhälften schon im Rückenmark, die motorischen erst in der Medulla oblongata sich kreuzen, darüber lassen diese Beobachtungen keinen Zweifel. So weit der Sitz der Rückenmarksverletzung genau bestimmt wurde, beweisen sie auch, dass die Kreuzung der sensibeln Nerven eine Strecke oberhalb ihres Eintritts in das Rückenmark erfolgt, denn auf der Seite, die der Verletzung entspricht, zeigt sich am oberen Rande der Region, deren Empfindlichkeit gesteigert ist, eine schmale anästhetische Zone, die Zone der zwischen Eintritt und Kreuzung durchschnittenen Nervenfasern.

Ich habe erwähnt, dass Brown-Séquard auf Grund klinischer Erfahrungen für Tast-, Schmerz-, Temperaturgefühl und Kitzel ebenso viele Leitungsbahnen annimmt. Es ist noch hinzuzufügen, dass nach seiner Ansicht diese sämmtlichen Leitungsbahnen, so weit sie aus den unteren Extremitäten und dem unteren Theil des Rumpfes stammen, im oberen Halsmark hinter den gleichartigen Leitungsbahnen der oberen Extremitäten und des Halses liegen.

2. Die Beziehung der grauen Vordersäulen zu den motorischen Nervenerhellt aus dem Leichenbefund bei der spinalen Kinderlähmung (Poliomyelitis)<sup>5</sup>) und bei der progressiven Muskelatrophie<sup>6</sup>), welcher Verkümmerung und Schwinden der multipolaren Nervenzellen in den genannten Säulen

<sup>1)</sup> Journal de la physiol. VI, 124. ff.; Archives de physiol. 1868. p. 610. 716. 1869. p. 236. 693. — 2) Gesammelt in Kölner's Diss. über spinale Hemiplegie. Breslau 1876. Vgl. Charcot, sur les maladies du système nerveux. Paris 1873. p. 118. — 3) Beitr. zur pathol, Anat. und Physiol. des menschl. Rückenmarks. Lpz. 1871. S. 3. — 4) Berliner klinische Wochenschr. 1873. Nro. 18. — 5) Roth im Archiv für path. Anat. und Physiol. LVIII, 263. Weiss, ein Fall von acuter Spinallähmung. Inaug. Diss. Breslau 1875. Charcot, a. a. O. p. 158. — 6) Elizab. Morgan, über progressive Muskelatrophie. Inaug. Diss. Zürich 1870. Friedreich, über progressive Muskelatrophie. Berl. 1873.

nachweist. Bezeichnend für diesen Zusammenhang ist eine von Prevon und David 1) mitgetheilte Beobachtung, Lähmung und Atrophie der Mukeln des rechten Daumenballens, wobei, entsprechend der Austrittsstelle der ebenfalls atrophischen vorderen Wurzel des rechten achten Cervicalierse, die seitliche Gruppe der Nervenzellen der entsprechenden Vordersäusen einer Höhe von 2 bis 3 cm fast spurlos verschwunden war.

Der gewöhnlich mit dem Namen der "tabetischen" bezeichnen Symptomengruppe, den eigenthümlichen Schmerzanfallen und der Unsen rheit und dem Mangel der Coordination der Bewegungen (Ataxie locometrie liegt nach Pierret?) und Charcot³) die Erkrankung eines schwarzeifens, des von Pierret sogenannten äusseren Bandes der Hinterstrag zu Grunde, der am medialen Rande der gelatinösen Decke der hintergrauen Säule hinzicht. Er enthält die Wurzelfasern, die durch die gelatinöse zur spongiösen Substanz der Hintersäulen verlaufen (Fig. 15–16) unverticale Fasern, von welchen Pierret vermuthet, dass sie als Commissurdio verschiedenen Höhen des Rückenmarks mit einander verbinden. Auf negative Resultate der Vivisection finden an der pathologischen Anatomieine Stütze, wie denn beispielsweise Türck⁴) ermittelte, dass Entartunder weissen Substanz eines ganzen Hinterstrangs oder der medialen Ibei beider Hinterstränge ohne Anästhesie, weitgreifende Zerstörung der Sute stränge ohne Motilitätsstörung bestehen kann.

3. Der Gewinn, welcher der Anatomie des Rückenmarks aus ist Studium der secundären Degenerationen erwachsen ist, lässt sich no schildern ohne Berücksichtigung des Zusammenhangs des Rückenmark. dem Gehirn, da die Herde, die den Anstoss zur Degeneration geben. -besowohl im Gehirn wie im Rückenmark ihren Sitz haben können und pathologische Process vom Gehirn abwärts, wie auch vom Rückenmark warts schreitet. So deuten schon die Namen, welche Türck (S. 6) de vermöge der Degeneration unterscheidbaren Strängen des Rückenmarks theilte, auf deren Uebergang in das verlängerte Mark es sind eine l'yea midenseitenstrangbahn b) und eine Hülsenvorderstrangbahn von denen die erste, aus der Pyramide stammend, die hintere Halfte 🐗 entgegengesetzten Seitenstrangs etwa bis zur Insertion des Lig, dentes latum einnimmt, die zweite aus der Umgebung der Olive in den medale Theil des Vorderstrangs der nämlichen Seite übergeht. Vom Gehien erstreckt sich die Degeneration ausschlieselich längs diesen beiden Balass auf der ersten bis in das untere Ende des Lendenmarks, auf der and me bis in das Dorsalmark. Von Zerstörungen in der Continuitat des Rücker. marks geht nach Türck die Degeneration auf- und abwärts aus, abw. verfallt ibr der ganze Vorder- und Seitenstrang, vorzugsweise der hiller Theil des letzteren, aufwärts die hintere Hälfte des Seitenstrangs un! de

<sup>1)</sup> Archives de physiol, 1873, p. 595, — 2) Ebendax, 1871, p. 364, — 2) x = 6; p. 13. — 4) Wiener Sitzungsberichte. Mathemati-naturw, Kl. 1855. XVI. 329, — 6 traces encephalique croise on externe Bouchard. Faiscean lateral proprehent dit Char — 6) Faiscean encephalique directe on interns Bouchard. Faiscean de Turck thi coh Piramidenverderstrangondu Flechaig

mediale Theil des Hinterstrangs, der sich im Halsmark als Funiculus gracilis sondert; mit diesem konnte die Entartung in den strangförmigen Körper des verlängerten Marks und Einmal bis gegen das Kleinhirm verfolgt werden.

Diese Thatsachen lehren uns drei von einander unabhängige, das Rückenmark in verticaler Richtung durchziehende Faserzüge kennen, den Einen, der aus den Seitensträngen gekreuzt, einen Zweiten, der aus den Vordersträngen ungekreuzt, und den Dritten, der aus den Hintersträngen gleichfalls ungekreuzt das verlängerte Mark durchsetzt. Dass von dem Punkte der Verletzung aus der Eine Zug in der Richtung abwärts, der andere aufwärts degenerirt, erklärt Türck durch die Annahme, es folge die Degeneration dem physiologischen centrifugalen oder centripetalen Leitungsvermögen der Nervenfasern, wonach freilich den Seitensträngen sowohl centrifugal als centripetal leitende Fasern zugeschrieben werden müssten. Bouchard, der, wie oben erwähnt, die secundäre Degeneration als Ernährungsstörung im Waller'schen Sinne auffasst, schliesst aus der Richtung derselben auf die Lage der Ernährungscentra der Nervenstränge und sieht in der aufsteigenden Richtung der Degeneration der Hinterstränge einen Beweis für die Behauptung Waller's, dass die hintern Wurzeln ihr Ernährungscentrum ausserhalb des Rückenmarks, in den Spinalganglien haben. Er berichtigt Türck's Angabe über die in den Seitensträngen aufsteigende Degeneration dahin, dass dieselbe sich auf die Fälle beschränke, wo der Zerstörungsherd oberhalb der Mitte des Dorsalmarks sich befinde. Bouchard die Nervenwurzeln niemals an der Entartung der vom Gehirn abwärts atrophirenden Faserzüge sich betheiligen sah, so vermuthet er, dass diese Faserzüge nicht direct in Nervenwurzeln übergehen, sondern sich successiv in die graue Substanz des Rückenmarks einsenken; er spricht sie deshalb als Commissurenfasern an und zwar als lange, im Gegensatze der kurzen, die den Rest der weissen Rückenmarksstränge, insbesondere auch die äussere Schichte der Seitenstränge einnehmen, die verschiedenen Etagen des Rückenmarks mit einander verbinden und von dem Herde der Zerstörung im Rückenmark auf- und abwärts so weit atrophiren, als sie ausserhalb der grauen Säulen sich erstrecken. Die Strecke ist abwärts gerichtet und kurz in den Vordersträngen und dem vorderen Theil der Seitenstränge, viel länger im hinteren Theil der letztern. Für die übrigens wenig zahlreichen Fasern der Seitenstränge, die von Rückenmarksherden aufwärts gegen das verlängerte Mark atrophiren, meint Bouchard das Ernährungscentrum in den grauen Säulen suchen zu müssen.

Wenn das Ernährungscentrum der sensibeln Fasern wirklich in den Spinalganglien enthalten ist, so muss, nach Abtrennung der hinteren Wurzeln vom Rückenmark, eine aufsteigende Degeneration den Weg verrathen, auf welchem die sensibeln Fasern zum Gehirn gelangen. Es existiren zwei Beobachtungen über die Folgen der Compression der Cauda equina durch Geschwülste, die diese Voraussetzung bewähren, die Eine von Cornil, welche Bouchard citirt, eine zweite von Lange, auf welche Schiefferdecker<sup>1</sup>) sich beruft, beide einander leider in einem wesentlichen Punkte

<sup>1)</sup> Archiv für pathol. Anat. und Physiol. LXVII, 542.

widersprechend und demgemäss zu entgegengesetzten Schlüssen führen is Cornil's Fall liess sich neben den direct zur grauen Hintersäule vorder geden Wurzelfasern ein allmälig verjungter Zug atrophischer Fasern in er hintern Strangen bis zu den runden Strängen des verlängerten Mark to Die allmälige Verjungung erklärt Bouchard, eich berufen, al die Ergebnisse der normalen Anatomie, aus dem Uebergang eines Thole a hintern Wurzelfasern in die grauen Säulen. Und da bereits in der Lenter gegend, bevor das Rückenmark unversehrte Wurzelfasern aufgenomme hatte, die Hinterstränge neben den atrophischen eine beträchtliche Aust normaler Längsfasern führten, die die Quelle ihrer Ernährung auf is de graven Saulen haben konnten, so hält Bouchard die Existenz kurzert op missurenfasern, wie sie den Vorder- und Seitensträngen eigen seien aud für die Hinterstränge für erwiesen. In dem von Lange beschneben Fall war im Lendentheil der gesammte Hinterstrang entartet und aus ruht Schiefferdecker's Behauptung, dass die hintern Strange der tom missurenfasern entbehren und lediglich von den aufwärts umbegende Wurzelfasern gebildet würden, die, je tiefer sie eintreten, um so naher w hinteren Medianspalte des Rückenmarks verlaufen sollten. Die Albana des Volumens der centripetalen, aufwärts degenerrenden Bahnen er at wie Schiefferdecker durch eine sinnreiche Methode an Hunden, dem Rückenmark er durchschnitten hatte, ermittelte, nicht continurlich. dern in Absätzen. Beide Stränge senden von Strecke zu Strecke einen The ihrer Fasern in die grauen Säulen, um zuletzt mit relativ gleichen Faser massen in das verlängerte Mark überzugehen. Von den Stellen, an wel 🜬 die grauen Saulen Fasern aufnehmen, vermuthet Schiefferdecker, w sie der Sitz besonderer Reflexionscentren seien.

Alle Angaben stimmen darin überein, dass die grauen Saulen von in Degeneration, die die weissen Stränge ergreift, unberührt bleiben begilt indess nur für den zu einer gewissen Reise gelangten Organism Versuche von Gudden, deren Veroffentlichung Mayser 1) karzheb begoe nen hat, beweisen, dass bei neugeborenen Thieren der Zerstorung Nerven oder Nervenplexus mit der Atrophie des betreffenden weissen Strauf die Atrophie der zugehörigen grauen Säule folgt. Nach Zerstorung de N. ischiadicus fehlte die hintere laterale Gruppe der Nervenzellen der im dersäule im unteren Theil des Lendenmarks; die Hintersaule ist au " kleiner, als die der gesunden Seite, doch ist nur das Nervenfascrnetz, val die Zahl der kleinen Nervenzellen auffallend reducirt. Die Exstirpation de Plexus brachalis führte zur Degeneration des Funiculus cuncatus, wahron der Funiculus gracilis intact blieb. Im Widerspruch mit den Folgen de Atrophie der Nervenwurzeln beim Menschen steht es aber, dass beim Kame chen, dessen N. ischnadicus ausgerissen worden war, die Degeneraties 🛎 Hinterstrang nur bis zum Dorsalmark reichte, demnach also die atroph de Nervenwurzeln an dieser Stelle bereits sämmtlich die grane Säule ermit.

Eine Voraussetzung, die allen Beobachtungen über secundäre Degenent tien zu Grunde liegt und bisher durch dieselben bestätigt wurde, ut fie

<sup>1)</sup> Archiv für Psychiatrie, VII, 539.

dass der Faserverlauf in dem Centralorgan einem Gesetze folge, welches alle Individuen derselben Gattung beherrscht. Diese Voraussetzung wird von Flechsig 1) erschüttert. Seine entwickelungsgeschichtlichen Forschungen, deren ich sogleich gedenken werde, nöthigten ihn zu der Annahme, dass der Verlauf physiologisch gleichwerthiger Faserzüge individuellen Schwankungen unterworfen sei und diese Annahme wäre hinfällig, wenn die secundären Degenerationen von jeder Stelle aus stets unabänderlich dieselben Stränge Indess ergaben ihm die von ihm selbst untersuchten Fälle von absteigender Degeneration in Folge von Herderkrankungen des Gehirns, dass zwar in der Regel, wie allgemein anerkannt, die Atrophie gleichzeitig im gleichnamigen Vorderstrang und im Seitenstrang der anderen Seite sich fortsetzt; in drei Fällen jedoch (unter zwölf, bei welchen die Extension der Hirnkrankheit die nämliche gewesen sein soll) blieb der Vorderstrang unberührt und von den neun übrigen betrug im oberen Halsmark sechsmal der Querschnitt des degenerirten Vorderstrangtheils weniger als 1/10 des erkrankten Seitenstrangfeldes, in einem Fall fand sich das Verhältniss etwa wie 1:2, in zweien wie 1:1. Beständig schien die Erkrankung des Einen Strangs in dem Maasse zuzunehmen, wie die des anderen abnahm.

Ich habe oben (S. 8) erwähnt, in welchem Sinne die Entwickelungsgeschichte begonnen hat, der systematischen Anatomie des Centralnervensystems Dienste zu leisten, und theile nunmehr die von Flechsig auf diesem Wege gewonnenen Resultate mit, so weit sie sich auf das Rückenmark beziehen. Noch während des intrauterinen Lebens erreicht die weisse Substanz des Rücken- und verlängerten Marks ihre Vollendung. Am Rückenmark unterscheidet Flechsig, nach der Zeitfolge der Markumhüllung geordnet, folgende Abtheilungen oder Systeme des Markmantels (Fig. 32): Die Grundbündel der Vorderstränge (2), die Keilstränge (Fc), die vordere gemischte Zone der Seitenstränge (4), und die seitliche Grenzschichte der grauen Substanz, vereint unter dem Namen der Seitenstrangreste, die zarten Stränge (Fg), die directen Kleinhirnseitenstrangbahnen (6) und die Pyramidenbahnen. Die Pyramidenbahnen, zerfallend in Pyramidenvorderstrang- (1) und Pyramidenseitenstrangbahn (5), entsprechen den Vordersträngen, in welchen die secundäre Degeneration einen absteigenden Verlauf nimmt. Wenn aber die entwickelungsgeschichtliche Methode zu sichern Schlüssen berechtigt, so ist, wie Flechsig sagt, das Verhältniss der an der Grenze von verlängertem und Rückenmark sich kreuzenden Pyramidenfasern zu den ungekreuzt bleibenden hochgradig variabel. In der Regel spalten sich beide Pyramiden in je eine Vorder- und eine Seitenstrangbahn und hierbei kann sich jede einzelne Pyramide in allen

<sup>1)</sup> Archiv der Heilkunde, XVIII, 335.

möglichen Proportionen auf den gleichnamigen Vorder- und ungleichnamigen Seitenstrang vertheilen und jede Vertheilungsweise der Einen Pyramide mit jeder der anderen combiniren. Meistens führen die Seitenstrangbahnen beträchtlich mehr Fasern, als die Vorderstrangbahnen. Es können aber die Pyramidenfasern sämmtlich in den Seitenstrangbahnen enthalten sein, is welchem Fall die Vorderstrangbahnen fehlen; auch kann die Eine Pyramide sich auf Vorder- und Seitenstrang vertheilen, während die andere gans in des (ungleichnamigen) Seitenstrang übergeht. In Folge dieser Ungleichmässigkeit entstehen angeborene Asymetrien der Vorderseitenstränge; die Gesammtank der durch das Rückenmark verlaufenden Pyramidenfasern scheint dabei individuellen Schwankungen nicht unterworfen zu sein. Die Seitenstrangbahnen bilden compacte Züge im hinteren Theil der Seitenstränge (Fig. 32,5);

Fig. 32 1).

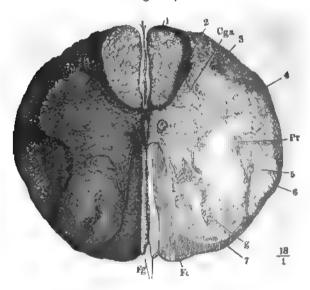

Querschutt durch das Rückenmark in der Gegend des sechsten Halsnerven von einem 28 em langen Fötus, mit Hämatoxylin gefärlit, bei durchtallendem Licht. Oga Grave Vordersäule. Pr Proc. reticularis. g Gelatinose Substanz der grauen Hintersäule. Fe Funic. cuneatus. Fg Funic. graetis. 1 Pyranndenvorderstrungbahn. 2 Vorderstrungsgrundbündel. 3 Vordere Wurzeln. 4 Vordere gemischte Seitenstrungzone. 5 Pyranndenseitenstrungbahn. 6 Directe Kleinhirmseitenstrungbahn. 7 Hintere Wurzeln.

die graue Substanz berühren sie nur längs dem lateralen Rand der Hintersäulen; weiter nach vorn sind sie von derselben durch die seitliche Grensschichte der grauen Substanz (die Proc. reticulares des Erwachsenen) geschieden. Die äussere Oberfläche des Rückenmarks erreichen sie erst in

<sup>1)</sup> Nach Flechsig, Taf. IX, Fig. 7

der Lendenanschwellung, indem sie weiter nach oben äusserlich von der Schichte bedeckt werden, welche Flechsig directe Kleinhirnseitenstrangbahn nennt. Der Querschnitt der Pyramidenseitenstrangbahn nimmt von oben nach unten ab dadurch, dass ihre Fasern successiv gegen die graue Substanz umbiegen: die Querschnittsabnahme erscheint auf der Längeneinheit in den Anschwellungen beträchtlicher, als im Dorsalmark (eine Stütze, wie mir scheint, der Vermuthung, dass die in den Seitensträngen aufsteigenden Fasern die durch Nervenzellen unterbrochenen Fortsetzungen der Nervenwurzeln seien).

Die Pyramidenvorderstrangbahnen nehmen den medialen Theil der Vorderstränge ein und reichen, je stärker sie sind, um so weiter abwärts, meist bis zur Mitte des Dorsalmarks. Die Reste der Vorderstränge sind es, welche Flechsig als Grundbündel derselben 1) bezeichnet.

Für die Quelle der directen Kleinhirnseitenstrangbahnen?) hält Flechsig die Columnae vesiculares, aus welchen sie, vielleicht aus den eigenthümlichen Zellen derselben entspringend, theils geradezu aufsteigen, theils nach horizontalem Verlauf durch die Pyramidenseitenstrangbahn aufwärts umbiegen, um in die strangförmigen Körper des verlängerten Marks einzutreten. ihrem stärkeren Kaliber wären die Fasern auch da kenntlich, wo sie, wie dies in den unteren Theilen des Dorsalmarks der Fall ist, vereinzelt zwischen den Bündeln der Pyramidenseitenstrangbahn verlaufen.

Die zarten Stränge glaubt Flechsig bei Embryonen weiter abwärts verfolgen zu können, als sie beim Erwachsenen isolirbar sind und findet noch in der Lendenanschwellung zunächst der hinteren Medianfissur eine bi- oder planconvexe Längsfasermasse, welche hinsichtlich ihres Faserkalibers mit den zarten Strängen des Halsmarks übereinzustimmen pflege. zarten Stränge zählt er denjenigen zu, deren Querschnitt von unten nach oben in beständiger Zunahme begriffen ist. Demnach bestände der Markmantel des Rückenmarks jederseits aus drei Fasersystemen, die ihre Fasern aus der grauen Substanz des Rückenmarks empfangen und dem Gehirn zuführen: (Pyramidenstrangbahn, directe Kleinhirnseitenstrangbahn und zarter Strang) und aus drei Systemen (Grundbündel der Vorderstränge, Keilstränge und Seitenstrangreste), deren Querschnitt entsprechend dem Eintritt der Nervenwurzeln zu- und abnimmt, an deren Bildung also die Nervenwurzeln einen wesentlichen Antheil haben. Flechsig gesellt sich den Anatomen zu, welche (S. 70) einen unmittelbaren Uebergang eines Theils der hinteren Wurzelfasern in die Hinterstränge statuiren; die übrigen Fasern der genannten drei Bahnen wären indirecte, aus der grauen Substanz zurückkehrende Fortsetzungen der Wurzeln; die kurzen Commissurenfasern, Stilling's Provinzialfasern, bleiben problematisch.

Ich hatte wiederholt Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass die Dienste, welche Ruckendie vergleichende Anatomie der menschlichen in anderen Gebieten leistet, indem Wirbelsie durch die einfachere Structur der Organe niederer Geschöpfe die complicirte thiere.

<sup>1)</sup> Zones radiculaires antérieures Pierret. — 2) Von Foville (p. 285) beim Neugeborenen als faisceau accessoire des Seitenstrangs unterschieden.

der höheren erläutert, für die Erforschung des Centralorgans nur mit Vorsicht zu acceptiren sind. Selbst die dem Menschen nächsten Thiere stehen, was die Mannichfaltigkeit der Verwendung der Muskeln und die dazu in Beziehung stehende Schärfe des Tastsinns betrifft, weit hinter dem Menschen zurück und die Hülflosigkeit des neugeborenen Menschen im Vergleich zu den verwandten Thieren hat ohne Zweifel ihren Grund in der ihm gewährten Freiheit, sich die verschiedenartigsten Bewegungsweisen anzueignen und die Muskeln nach Willkür zu combiniren und zu isoliren.

Demungeachtet möchte ich nicht unterlassen, aus der Anatomie des Rückenmarks der niederen Thiere einige Punkte hervorzuheben, welche wenigstens als vorläufige Fingerzeige zur Ausfüllung der Lücken unserer Kenntniss des menschlichen Rückenmarks dienen mögen.

Im Rückenmark der Petromyzonten findet sich zur Seite und etwas hinter dem Centralcanal eine Längsreihe grosser, kugeliger bipolarer Zellen, von denen Freud (Wiener Sitzungsberichte 1877 Jan.) constatirte, dass sie einen Fortsatz in die hintere Nervenwurzel, den anderen hinter dem Centralcanal aufwärts und früher oder später in die entgegengesetzte Rückenmarkshälfte senden. Verfolgte er die Fasern der hinteren Wurzeln vom Spinalganglion in die weisse Substanz des Rückenmarks, so sah er einen Theil derselben unter rechtem Winkel auf- oder abwärts umbiegen; dass auch diese zuletzt in Zellen der Hintersäule übergehen sollten, scheint ihm durch die im Verhältniss zur Zahl der Wurzelfasern geringe Zahl der Nervenzellen widerlegt.

Bei anderen Fischen gehen nach Owsjannikow (Disquis. microscop. de medulle spin. textura. Dorp. 1854) von den Nervenzellen, die übrigens nur in der vorderen Hälfte der grauen Substanz vorkommen sollen, im Querschnitt je drei Fortsätze aus, einer in die vorderen, der andere in die hinteren Spinalwurzeln, der dritte durch die vordere Commissur zu der anderen Rückenmarkshälfte. Auf Längschnitten erscheint ein vierter Fortsatz, der gerade aufwärts verläuft, sich aber dabei allmälig weiter vom Centralcanal entfernt und die weisse Substanz bilden hilft, welche, je näher dem Hirn, um so umfangreicher wird. Ob die Nervenzellen noch mehr als diese vier Ausläufer besitzen und ob sie in derselben Rückenmarkshälfte mit einander in Verbindung stehen, blieb zweifelhaft. (Unters. über den Bau des Rückenmarks der Fische. Wien 1859) schreibt den Nervenzellen der Fische vier bis siehen Fortsätze zu: die Einen legen sich, in markhaltige Fasern übergehend, an die vorderen Wurzeln an; die rück- und seitwärts ausstrahlenden gehen in ein Fasernetz über, aus welchem sich die hinteren Wurzeln sammeln; die seitwärts verlaufenden Fortsätze erreichen die Oberfläche des Rückenmarks. Stieda (Ztschr. für wissensch. Zool. 1868, S. 16) fand an den Nervenzellen der centralen, dem Centralcanal zunächst gelegenen Gruppe wenigstens drei, häufiger vier bis fünf Fortsätze, und vermuthet, dass zwei derselben zu Längsfasern werden und je einer in die vordere und hintere Wurzel übergehen. Zellen der lateralen Gruppe der Vordersäulen besitzen wenigstens vier Fortsätze, von denen einer zur Nervenwurzel, einer zur vorderen Commissur tritt und je zwei in schräger Richtung an die Längsfasermasse sich anschliessen. In die vordere und hintere Wurzel sah Stieda Längsfasern der weissen Substanz, in die hinteren Wurzeln auch Fasern von der weissen Commissur übergehen. Demselben Beobachter zufolge (Ztschr. für wissensch. Zool. 1873, S. 435) theilt sich im Rückenmark der Knorpelfische jede hintere Wurzel, nachdem sie den Hinterstrang durchsetzt hat, in eine Anzahl Bündel, von denen der grösste Theil im Anschluss an die Längsfasern der weissen Substanz auf- und abwärts geht und nur ein kleiner Theil geradezu in die graue Säule sich fortsetzt.

Beim Axolotl konnte Stieda (ebendas. 1875, S. 285) von den hinteren Wurzeln nur auf- und absteigende Fasern ausgehen sehen; ein Uebergang von Wurzelfasern in die Hintersäule liess sich nicht constatiren und auch die vordern Wurzeln liefen zunächst eine Strecke weit in den weissen Strängen auf- und abwärts, bevor sie sich der grauen Säule näherten.

Beim Frosch wird der Zusammenhang der Wurzelfasern mit den Längsfasern des Rückenmarks von Budge (Müll. Archiv 1844, S. 160) behauptet, von v. Deen

(v. d. Hoeven en de Vriese Tijdschrift, XI., 118) und Stieda (Ztschr. für wissensch. Zool. 1870, S. 274) bestritten. Engel (Ztschr. Wiener Aerzte 1847, S. 14. 69. 306) und Blattmann (Mikroskop. anatom. Darstellung des Nervensystems bei den Batrachiern. Zürich 1850) lassen die Nervenwurzeln plötzlich und geschlossen, ohne Verflechtung mit den longitudinalen Fasern, in den weissen Strängen enden. Kupffer's Untersuchungen am Rückenmark des Frosches (De medullae spinalis textura in ranis. Dorp. 1854) stimmen im Wesentlichen mit Owsjannikow's Beschreibung des Rückenmarks der Fische überein. Von den grossen Nervenzellen der Vorderhörner sah er drei bis vier Fortsätze ausgehen, von welchen einer gegen die motorische Wurzel, einer medianwärts, einer gegen das untere Ende des Rückenmarks gerichtet sein soll. Traugott (Beitr. zur feineren Anatomie des Rückenmarks von Rana temporaria. Dorp. 1861) beobachtete den Uebergang von Fasern der vorderen Commissur in longitudinale Fasern des Vorderstrangs; bezüglich des Schicksals der Zellenfortsätze ist er weniger sicher als seine Vorgänger. Reissner (Der Bau des centralen Nervensystems der ungeschwänzten Batrachier. Dorpat 1864. S. 22) zieht aus seinen Beobachtungen den Schluss, dass die hinteren Wurzeln, nach dem Eintritt in das Rückenmark, zu einem kleineren Theil gerade in die graue Substanz dringen und zum grösseren Theil eine kürzere oder längere Strecke longitudinal und zwar auf- oder abwärts verlaufen und dann erst nach . und nach die graue Substanz erreichen. Nachdem sie in die hintere graue Säule eingetreten, durchsetzen die inneren Fasern dieselbe ziemlich gestreckt, gelangen durch die weisse Commissur in die andere Rückenmarkshälfte und endlich in den vorderen weissen Strang, um in diesem longitudinal aufwärts zum Gehirn zu verlaufen. Der Weg der mehr nach aussen gelegenen Fasern liess sich nicht mit gleicher Sicherheit verfolgen; Reissner hält es für möglich, dass einzelne Fasern die Seitenstränge erreichen und in diesen gegen das Gehirn vordringen. Stieda senden die im vordersten Theil der Vordersäulen gelegenen Zellen ihre Fortsätze zum Theil direct in die Bündel der vorderen Wurzel, zum Theil medianwärts in die weisse Commissur.

An den grossen Nervenzellen in den Vordersäulen des Rückenmarks der Viper nahm Grimm (Archiv für Anat. 1864, S. 502) nie mehr als fünf, in der Regel nur zwei bis drei Fortsätze wahr; einige derselben lassen sich medianwärts in die weisse Commissur, andere in Faserbündel der vorderen Wurzeln verfolgen, noch andere schlagen die Richtung nach hinten ein, indem sie theils zwischen einem Faserzug verschwinden, der in der Ebene des Querschnitts die graue Substanz umkreist, theils gerade verlaufen, theils medianwärts gegen die hintere Commissur abweichen. Die Fasern der vorderen Wurzeln treten, in einzelne Bündel getheilt, medianwärts vom äussersten Ende der Vordersäule entweder zu den die Säule umkreisenden Fasern oder zur weissen Commissur, die eine Kreuzung markhaltiger Fasern deutlich erkennen lässt. Die hintere Wurzel theilt sich schon an der Peripherie der Hinterstränge in drei Portionen. Die Eine, längs dem hinteren Rande der weissen Masse hinziehend, entsendet Bündel, welche wahrscheinlich in die Längsrichtung übergehen; die zweite erreicht die Spitze der Hintersäule und geht, fast ohne eine Faser zu entsenden, in Form eines Bandes schräg vorwärts zur Mittellinie, wo sie durch Vereinigung mit einem analogen Bündel der anderen Seite eine hintere weisse Commissur bildet; die dritte schickt einen Theil ihrer Fasern mit der zweiten zur hinteren Commissur, die übrigen längs dem äusseren Rande der Hintersäule zur spongiösen Substanz; hier zerfällt sie in kleinere Abtheilungen, welche zwischen die Längsfasern eindringen und dieselben in Bündel scheiden.

Am Rückenmark der Schildkröte fiel Mauthner (Wiener Sitzungsberichte 1861. Jan. S. 52) die im Vergleich zu den Nervenzellen der Cervical- und Lumbaranschwellung geringe Grösse der Nervenzellen des Dorsaltheils auf, was nach seiner Ansicht zusammenhängt mit der durch die Eigenthümlichkeit des Rumpfskeletts reducirten Thätigkeit der Muskeln des Rumpfes. Stieda (Ztschr. für wissensch. Zool. 1875, S. 361) beschreibt den Verlauf der hintern Wurzelfasern bei der Schildkröte übereinstimmend mit seiner Darstellung desselben Gegenstandes bei den Knorpelfischen.

102 Gehirn.

An dem Rückenmark der Vögel will Stieda (Ztschr. für wissensch. Zod. 1869, S. 1) einen Theil der Bündel der vorderen Wurzel die Längsfasern der Vordestränge schräg durchsetzen und in Längsfasern umbiegen gesehen haben. Von den Bündeln der hinteren Wurzeln ziehen sich nach seiner Angabe einige que zur Medianlinie und biegen direct nach oben und unten um; andere steigen malateralen Rande der Hintersäulen oder durch die letzteren senkrecht abwärts.

## 2. Gehirn. Cerebrum<sup>1</sup>).

Gehirn.

Auch das Gehirn füllt die Schädelhöhle nicht vollkommen aus und ist von einem wasserhaltigen Bindegewebe umgeben, welches hauptsächlich dazu dient, die Unebenheiten des Organs auszugleichen, jedoch nicht verhindert, dass namentlich an der Schädelbasis die Knochen Abdrücke der Windungen der Gehirnoberfläche empfangen.

So wenig sich bezweifeln lässt, dass Form und Dimensionen des Gehirns und seiner knöchernen Kapsel einander gegenseitig bedingen, so schwer ist es zu bestimmen, welcher von beiden Theilen im gegebenen Falle der tonangebende sei, ob eine typische oder zufällige Beschränkung der Richtungen des Schädelwachsthums dem Gehirn seine Gestalt aufzwinge oder ob umgekehrt das Wachsthum der Knochen sich dem Inhalte accommedire. Daher mag die Bemerkung genügen, dass das Gehirn, entsprechend den Varietäten des Schädels, im Ganzen bald mehr der Kugelgestalt, beld mehr dem Ellipsoid sich nähert. Sein sagittaler Durchmesser wird zu 160 bis 170 mm, sein grösster transversaler Durchmesser zu 140 mm, der höchste verticale Durchmesser zu 125 mm angegeben. Das mittlere Gewicht des Gehirns beträgt in Grammen

|      |             |       |   |   |    | bei | Männern | bei Frauen |
|------|-------------|-------|---|---|----|-----|---------|------------|
| nach | Tiedemann   | $^2)$ | • | • | •  |     | 1380    | 1275       |
| 77   | C. Krause   | •     | • | • |    | •   | 1570    | 1350       |
| "    | Peacock 3)  |       |   |   |    | •   | 1421.5  | 1247.8     |
| "    | Huschke 4)  |       |   |   | ٠. | •   | 1424    | 1272       |
| •    | Bischoff 5) |       |   |   |    | •   | 1363.5  | 1244.5     |

Als Maximum fand Huschke 1500 bis 1600, als Minimum 880 g. R. Wagner 6), welcher nach fremden und eigenen Beobachtungen die Gewichte von 964 Gehirnen ohne Rücksicht auf Geschlecht, Alter und Toder art zusammenstellte, erhielt ein Maximum von 1911, ein Minimum von 680 g. In der nach dem Gewicht geordneten Reihe nahmen die Gehirne geistig hervorragender Persönlichkeiten nicht durchgängig hohe Stellen ein.

<sup>1)</sup> Hirn. Encephalon. — 2) Das Gehirn des Negers mit dem des Europäers verglichen Heidelb. 1837, S. 8. — 3) Lond. med. Journ. 1851. Febr. p. 105. — 4) Schädel, Him und Seele des Menschen und der Thiere. Jena 1854, S. 57. — 5) Münchener Sitzungsberichte 1864. I, 1. — 6) Vorstudien zu einer wissensch. Morphologie und Physiologie des menschl. Gehirns. Gött. 1860.

Gehirn. 103

Indessen, wie Wagner selbst bemerkt und wie der Mangel an Uebereinstimmung der Mittelzahlen zeigt, fehlt viel, dass diese Wägungen ohne Weiteres vergleichbar wären. Abgesehen von der grösseren oder geringeren Sorgfalt, welche auf die Entsernung der Hüllen, Blutgefässe u. s. f. verwandt wird, bedingt der Gehalt des Gehirns an Blut und imbibirter Cerebrospinalflüssigkeit Verschiedenheiten, die sich kaum ermessen lassen.

Vom Gesammtgewicht des Körpers macht das Gewicht des Gehirns beim Erwachsenen nach Tiedemann<sup>1</sup>) und Huschke über 2 Proc. aus. Das Volumen des Gehirns bestimmte C. Krause zu 65<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 71<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Cubikzoll, das specifische Gewicht zu 1.0387 (1.030 bis 1.0478 Bischoff). In der Consistenz gleicht es dem Rückenmarke.

J. Marshall (Proceedings of the royal Soc. XXIII, 564) zieht aus Wägungen, deren Veröffentlichung später erfolgen soll, das Resultat, dass das Gewicht des Gehirns mit der Körperlänge zunimmt, im Verhältniss zum Körpergewicht aber bei kleinern Personen schwerer ist als bei grössern.

Die anatomische Schilderung des Gehirns ist eine Aufgabe eigenthümlicher Art. Zwar sind die Elemente desselben die nämlichen, wie die des Rückenmarks, weisse Substanz, welche aus Nervenfaserzügen besteht, und graue, welche Fasern und Zellen gemischt enthält und sich zur weissen Substanz theils als Rinde, theils als Kern oder Axe verhält. die Verfolgung der Fasern für das Rückenmark noch nicht zu allgemein anerkannten Resultaten führte, so ist sie für den grössten Theil des Gehirns noch kaum versucht worden. Um so eifriger war man bemüht, die mit freiem Auge wahrnehmbaren Besonderheiten der Form und Farbe hervorzuheben und zu benennen und Ordnung in die scheinbar zufälligen Bildungen der Oberfläche zu bringen. So existirt kein Organ, von welchem wir so viel Unverstandenes, teleologisch und genetisch Unverwerthbares auszusagen haben, keines, in welchem so viel von dem enthalten ist, was nach Joh. Müller's Ausdruck nichts beweist, als seine eigene Existenz. studirt dies Detail in der Hoffnung, einer rationellen Anatomie des Gehirns vorzuarbeiten, und in der That beruht diese Hoffnung auf der Orientirung, die es möglich macht, immer schärfer das Local einer krankhaften Veränderung oder den Angriffspunkt eines physiologischen Experiments zu Zum Zweck dieser Orientirung beschreiben wir das Gehirn; sie würde aber unmöglich oder doch sehr schwierig, wenn wir darauf verzichten sollten, die Theile in ihrem Zusammenhange darzustellen. praktischen Interesse, d. h. im Interesse der Auffassung halte ich es für erlaubt, da, wo wir den wirklichen Zusammenhang nicht kennen und nicht sobald ihn kennen zu lernen erwarten dürfen, einen Zusammenhang zu fingiren. Es geschieht dies nicht in der Meinung, Hypothesen über den muthmasslichen Faserverlauf aufzustellen; vielmehr soll die Sonderung, Verbindung und Gliederung der Theile so verstanden werden, wie man sie bei der Beschreibung architektonischer Werke versteht, indem man bei dem

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 18. Das Verhältniss schwankt bei dem Manne von 1: 23'32 bis 1: 46'78, bei dem Weibe von 1: 28'45 bis 1: 44'89.

äusserlich Einfachen nicht fragt, ob es aus mehreren Stücken zusammengesetzt sei und indem man das Relief als etwas Selbständiges betrachte, auch wenn es mit der Unterlage aus Einem Guss entstanden ist. Im Material und die Construction, d. h. in unserem Falle die Faserzüge, de Zellengruppen und die Art ihrer Zusammenfügung können erst nachtragtet in Betracht kommen.

Listituetlang Der erste Schritt, um in dem verwickelten Bau des Gehirns hemset zu werden, wäre eine zweckmässige Eintheilung desselben. Nach des augenfälligsten Charakteren der äusseren Configuration pflegt man zu unterscheiden (Fig. 33):

1) Das verlängerte Mark, Medulla oblonguta 1), die auf dem hinteren Theile des Clivus gelegene, unmittelbare Fortsetzung des Rückenmarks ich auch in ihrer äusseren Form nur wenig von der Form des Rückenmarks entfernt; 2) das Kleinhirn, Cerebellum 2), ein das verlängerte Mark deckender und nach beiden Seiten überragender, die unteren und der Hinterhauptsschuppe erfüllender Körper, ausgezeichnet durch mehr gedrängte, wesentlich transversal verlaufende Furchen, welche die Oberfachte

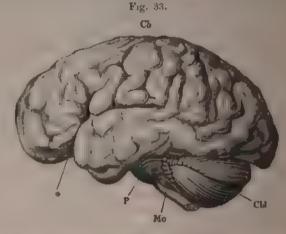

Gehirn, Profil. P Brücke. \* Hintere Horizontalspalte (Fossa Sylvis ant.).

in schmale Läppehen abtheilen; 3) das Grosshirn, Cerebrum s. s. 1) de Hauptmasse des Organs, die die vordere, mittlere und den oberhalb des ein transversus befindlichen Theil der hinteren Schädelgrube einnimmt ind von dem Kleinhirn durch eine horizontale fibrose Scheidewand, Tentorial getrennt ist. Das Grosshirn besteht aus den von charakteristischen maardrischen Furchen durchzogenen, durch eine 3.5 bis 4.7 cm tiefe, molinist Spalte 1) gesonderten Hemispharen, zwischen deren einander zugewander Flächen von obenher ein medianes Septum, die Falx, eindringt, unt sub

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Bulbus rachdirus, Markkuopt, Oberer Markkuopt, Caudes encephali comm. 1 st. dach. — <sup>2</sup>) Kleines Gehirn. Hiroicia. — <sup>3</sup>) Grosses Gehirn. — <sup>4</sup>) Fissura s. Saistra incisura longitudinalis. Incisura pallii. Burd.

Gehirn. 105

den mannichfaltigen Gebilden, welche diese Hemisphären verbinden und in der Tiefe der Medianfurche und an der unteren Oberfläche des Gehirns zu Tage liegen.

Diese Eintheilung ist aber unzulänglich, weil sie die Stellung einer Anzahl unpaarer, den Uebergang vom verlängerten Mark und dem Kleinhirn zum Grosshirn vermittelnder Theile, wie der Brücke, der Vierhügel u. A., unbestimmt lässt, die dann auch bald zu dem Einen, bald zu dem anderen bezogen, bald zu einer besonderen Abtheilung erhoben wurden 1).

<sup>1)</sup> Schon Meckel beklagt die Vieldeutigkeit des Begriffs des verlängerten Marks, worunter einzelne seiner Vorgänger die ganze Hirnbasis, andere nur Theile derselben verstanden hatten. Er selbst vereinigt unter dieser Bezeichnung das verlängerte Mark im heutigen, durch Haller festgestellten Sinn und die Brücke. Ihm schliesst d'Alton sich an (Berliner encyclopäd. Wörterbuch Art. Encephalon). Andere Autoren, welche wie Gordon, Arnold, Valentin, die erwähnte Dreitheilung beibehalten, zählen die Brücke zu den Bestandtheilen des Kleinhirns, die Vierhügel zum Grosshirn. Burdach fasst verlängertes Mark, Kleinhirn und Brücke unter dem Namen Ambitus cerebelli zusammen. mannichfaltigsten ist die Bestimmung des mittleren Hirntheils (Isthmus Ridley, Protuberantia Bichat, Mesocephalon Chaussier, Verbindungstheil Weber-Hildebrandt) ausgefallen, der das Verbindungsglied zwischen Gross- und Kleinhirn darstellen sollte. Er umfasst, abgeschen vom verlängerten Mark, welches die Einen hinzuziehen, die Anderen trennen und welchem allein Ridley und Cruveilhier seine Stelle bei dem Rückenmark anweisen, nach Krause Brücke und Vierhügel, nach Chaussier noch dazu das vordere Marksegel, nach Weber-Hildebrandt neben Brücke und Vierhügeln die Grosshirnschenkel und das Tuber einereum, nach Ridley, welchem Bichat und Cruveilhier folgen, Brücke, Vierhügel, vorderes Marksegel, Grosshirnschenkel und Brückenschenkel. Man muss gestehen, dass die Zahl möglicher und gleichermaassen berechtigter Combinationen hiermit nicht erschöpft ist. Um zu Anhaltspunkten zu gelangen, die eine derartige Willkür ausschliessen, gründete Reichert (Der Bau des menschl. Gehirns. Lpzg. 1859) eine Eintheilung des Gehirns auf dessen Entwickelungsgeschichte. Den drei Hirnblasen des Embryo entsprechen, von vorn nach hinten gezählt, die Wände des dritten Ventrikels, des Aquaeducts und des vierten Ventrikels; aus der ersten Hirnblase sprossen die paarigen Blasen hervor, welche rückwärts wachsend die unpaaren decken und sich zu den Hemisphären des Grosshirns ausbilden. Von der vollständigen Durchführung seines Princips hat Reichert selbst, zum Besten der morphologischen Auffassung, Abstand genommen, indem er das Grosshirn, das genetisch nur einen Anhang der den dritten Ventrikel einschliessenden Gebilde darstellt, den übrigen, unter dem Namen "Hirnstamm" zusammengefassten Abtheilungen als selbständige Abtheilung gegenüberstellt (II, 15). Die Grenze zwischen Grosshirn und Hirnstamm ist künstlich, denn sie durchschneidet das Foramen Monroi so, dass die Wurzeln und ein Theil der Säulchen des Fornix, sowie ein Theil des Septum lucidum bei dem Grundstock verbleiben. Auch ist, wie Reichert zugiebt, eine scharfe Scheidung der den Gehirnbläschen entsprechenden Abtheilungen des fertigen Gehirns nicht ausführbar: wie die Hohlräume gehen die Wandungen der einzelnen Bläschen völlig continuirlich und allmälich in einander über. Es kommt noch eine Schwierigkeit hinzu. Die Wände des embryonalen Rohrs, aus welchem das Centralorgan hervorgeht, wandeln sich nicht allseitig in Nervensubstanz um. Den oberen Verschluss des dritten Ventrikels liefert das Gefässblatt, welches im fertigen Gehirn als ein Fortsatz der äusseren Gefässhaut erscheint. In Reichert's Beschreibung steht dies Gefässblatt, sowie die Tela choroidea des Seitenventrikels in einer Linie mit den nervösen Apparaten des Gehirns. Die Blutgefässe aber verhalten sich zum Gehirn nicht anders, wie zu jedem anderen Organ; so genau Parenchym und Gefässe in ihrer Entwickelung zusammenhängen, da sie aus der Sonderung Eines Blastems hervorgehen, so hat doch die systematische Anatomie für sich und für die Zwecke der Physiologie guten Grund, die Structur der Organe wie den Verlauf der Gefässe, jedes im Zusammenhange zu betrachten.

106 Gehirn.

Der complicirte Bau des Gehirns und die anerkannte Schwierigkeit, sich in demselben zurecht zu finden, wird eine von der gewöhnlichen antomischen Methode abweichende Beschreibung desselben rechtfertigen. Durchschnitte des Gehirns zeigen eine Reihe unter einander communicirader, von aussen zugänglicher Hohlräume (Kammern oder Ventrikel). Ich werde zuerst versuchen, ein Bild der Form und des Zusammenhangs dieser Hohlräume, ihrer Ein- und Ausgänge zu entwerfen, dahei mich an die Dastellung der Wände, von welchen die Ventrikel begrenzt werden, halten und so viel als möglich abstrahiren von den Bildungen, welche nach aussen von diesen Wänden liegen und von ihnen getragen werden.

Nach der Orientirung in den innern Räumen soll zweitens die äussere Gestalt des Organs und seiner Theile so geschildert werden, wie sie sich dem unbewaffneten Auge zeigen; doch glaube ich, das Verständniss zu erleichtern, wenn ich schon hierbei dem Laufe der Faserzüge, der allerdings erst durch die mikroskopische Untersuchung festgestellt werden kann, nachgehe und so, statt der rein topographischen, eine in gewissem Sinne entwickelungsgeschichtliche Schilderung liefere, die freilich nicht so verstanden werden will, als ob das Gehirn aus dem Rückenmark, wie die Krone des Baumes aus dem Stamme, zeitlich hervorwachse. Zur Ergänzung und Controllirung dieser zweiten Beschreibung dient eine dritte, welche die Texter des Gehirns zum Gegenstande hat und, abermals vom Rückenmark aus, die Vertheilung der beiderlei Substanzen, der weissen und grauen, verfolgt Da aber die wesentlichen Eigenthümlichkeiten der Textur, die besonderen Elemente der grauen Substanz, die Verslechtung der Faserzüge und der Zusammenhang zwischen Fasern und Zellen nur mikroskopisch zu ermitteln sind, so wird sich diese dritte Beschreibung zugleich als feinere oder mikroskopische Anatomie des Gehirns bezeichnen lassen.

## A. Die Ventrikel des Gehirns, deren Communication und Begrenzung.

Form und Weite der Hohlräume sind in den verschiedenen Theilen des Gehirns verschieden. Der unter dem Kleinhirn befindliche Ventrikel gleicht, wie die Frontalschnitte lehren, stellenweise fast einer Querspalte (Fig. 34), die Wände desselben sind demnach als Boden und Decke zu bezeichnen, welche seitlich in einem spitzen oder abgerundeten oder abgestumpften Winkel zusammenkommen.

Aber auch wo der Ventrikel geräumiger ist und Seitenwände aufweist, ja selbst da, wo er, wie im hinteren Theile des Grosshirns, theilweise als verticale Spalte erscheint, lässt sich die Eintheilung der Wände in Boden und Decke durchführen, unter der Annahme, dass die Decke gewölbt oder der Boden vertieft sei. Die Configuration der Wände ist fast überall von der Art, dass man darüber, ob das Eine oder das Andere anzunehmen sei,

nicht in Zweifel geräth. Wo aber die Grenze zwischen Boden und Decke verwischt oder zwischen beiden eine Seitenwand eingeschaltet ist, die man



Frontalschnitt des Gehirns durch den hinteren Rand der Brücke. VII N. facialis.

nicht bestimmt dem einen oder der anderen zutheilen kann, da lässt sich dies so verstehen, dass die Fasern, welche das Material der Decke bilden, aus dem Boden selbst hervor- und einander entgegengewachsen seien und dass sie mehr oder minder rasch in die neue Richtung umbiegen. Dieser Auffassung ge- Boden dermäss muss der Boden des Gehirns zugleich als die Grundlage desselben betrachtet werden und die Beschrei-Vq Ventriculus quartus. bung von ihm ausgehen. Wir verfolgen ihn vom Rückenmark an aufund vorwärts und sehen ihn begin-

nen (Fig. 35, 38) mit dem verlängerten Mark, Medulla oblongata, als platt cylindrischen, durch mediane und seitliche Furchen, ähnlich wie das Rückenmark, unvollkommen in longitudinale Stränge abgetheilten Körper. Diese Stränge entziehen sich an der unteren Fläche, der sogenannten Basis des Gehirns dem Blick unter einem breiten Wulste transversaler Fasern, der Brücke, Pons 1), die den Boden des Gehirns von untenher umwölben, wie die Decke ihn überwölbt, mit dem Unterschiede, dass jene sich dicht an denselben anlegen, ja sich mit den longitudinalen Fasern zu durchflechten scheinen. Wie dem sei, so tritt eine Fortsetzung des verlängerten Marks vor der Brücke in zwei symmetrischen Nervenmassen wieder aus, welche anfänglich nur durch eine mediane Furche 2), dann aber durch eine Spalte geschieden sind, die von grauer Substanz ausgefüllt wird. weissen Faserzüge werden an ihrer medialen und oberen Fläche sogleich wieder verhüllt durch zwei auf einander folgende, keulenförmige Massen . grauer Substanz, welche dieselben in schräger Richtung so umschlingen, dass das dicke Ende der Keulen medianwärts, das verjüngte Ende seit- und rückwärts gerichtet ist. Dies sind die sogenannten Grosshirnganglien, das hintere der Thalamus opticus, Sehhügel, das vordere C. striatum, Streifenhügel. An der unteren Fläche des Gehirns erscheinen die weissen Faserzüge frei als abwärts vorragende halbcylindrische Stränge von 22 mm Durchmesser, die sogenannten Grosshirnschenkel, Crura ceribri3) (Fig. 35) TB).

Ein flacher Eindruck der medialen Fläche, aus welchem der N. oculomotorius (Fig. 35 III) hervortritt und welchem auf dem Querschnitt ein

<sup>1)</sup> Pons Varolii. Nodus encephali. Protuberantia s. Eminentia annularis. Varolsbrücke. Hirnknoten. — 2) Sulcus longitudinalis substantiae perforatae mediae. Die tiefste Einsenkung dieser Furche am vorderen Rande der Brücke ist das Foramen coecum anterius aut. — 3) Pedunculus s. caudex cerebri. Grosshirnstiel. Hirnstamm. Ich gebrauche diesen Namen in der von Arnold adoptirten Bedeutung, während die älteren Autoren, auch Burdach, ihn nur auf die untere Abtheilung der Grosshirnschenkel beziehen.

Streisen dunkel pigmentirter grauer Substanz, Substantia vigra') if g 35 entspricht, scheidet jeden Grosshirnschenkel in zwei Abtheilungen, die ee



Basis des Gebirns. Die Hypophyse abgetrennt P Pons. The Thalmans opt. I prosterier is pesterier. In Insula. To Tuber emergin. The Tuber object raim L character terminalis. Cell Corpus call stan, kme. Per Pennicul corporation to missar classes and Spa Substantia patients and, Con Corporations to the modern of Tagraentum, B Boss as Harischenets. Se Substantia reticularis belongita. De rominischen Zülern bezeichnes die Hirmmerven. I. N. objectories am I reprung abgeschnitten. If Bulbus desselben. If Tractus of time formal zontalspalte. If Die Stelle, an welcher der abwarts umgeschlagene Theil ser Desselm Boden verwachsen ist, durch Zweickschlagen for Spitze dieses Umschage for

Austritt aus der Brücke über einander liegen, weiterhin aber sich a seinander verschieben, dass die untere Abtheilung schräg lateral-versoft.

<sup>1)</sup> Stratum nigeum Burdneh.

die obere fast gerade verläuft und die untere Abtheilung an die laterale Seite der oberen zu liegen kommt. Die untere Abtheilung, Basis '), ist rein weiss und der Länge nach gefurcht, einem mächtigen Nervenstrang ähnlich; die obere Abtheilung, Tegmentum '), hat einen Ueberzug von grauer Substanz und eine platte und ebene Oberfläche. Die Basis verschwindet jederseits unter dem Tractus opticus (II'), einem platten Nervenstrang, der, an seinem hinteren Rande mit dem Grosshirnschenkel verschmolzen, schräg medianwärts über dessen untere Fläche zieht, in der Mittellinie dem gleich-



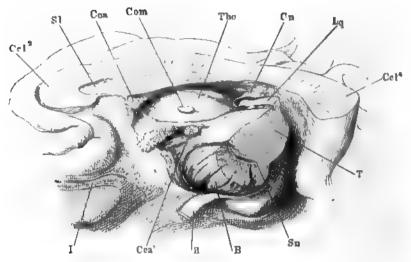

Medianschnitt des Grosshirns, rechte Hälfte, um die sagittale Axe mit der Schnittfläche aufwärts gedreht; der Grosshirnschenkel am Eintritt in den Thalamus (Tho) frontal durchschnitten, der Tractus opt. (H') zurückgeschlagen. I N. olfactorius. Cel Z Kule des Corp. callos. SI Septum luculum. Coa, Com Commissura ant. und media. Cm Conarium. Lq Lamina corp. quadrig Cel Splenium des Corp. callos. Sm Substantia nigra. Cea der in das C. candicans übergehende Nervenstrang.

namigen Nervenstrang der anderen Seite in dem sogenannten Chiasma opticum begegnet, aus welchem die Nn. optici (II) divergirend hervorgehen. Ueberdem bedecken den grösseren, seitlichen und vorderen Theil der Basis des Grosshirnschenkels von unten her die Randwülste des Lappens der Hemisphäre, den eine von vornher fast horizontal eindringende Spalte (Fig. 35\*) von der übrigen Masse der Hemisphäre scheidet. Den Raum, den die aus einander weichenden Basen frei lassen, nehmen die Tegmente ein. Diese liegen fast unmittelbar neben einander; die graue Substanz, die sie verbindet, hat deshalb überall nur eine geringe Breite; auch ihre Mächtigkeit ist gering, jedoch nicht in allen Theilen gleich; in ihrer Gesammtheit mögen

<sup>1)</sup> Fuss. — 2) Haube

diese medianen Lamellen grauer Substanz, mit dem Namen der graues Boden commissur bezeichnet werden 1).

Das Massenverhältniss von Basis und Tegmentum ändert sich im Laufe der Entwickelung. Während die Höhe beider Abtheilungen des Hirnschenkels bein



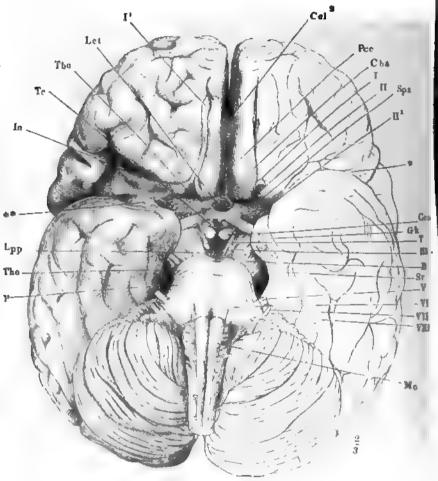

Vgl. Fig. 35.

Erwachsenen fast dieselbe ist, beträgt im Gehirn eines siebenmonatlichen Fötus die Höhe der Basis nur die Hälfte der Höhe des Tegmentum. Auch ist im Ver-

<sup>1)</sup> Das Trigonum intercrurale Arnold (Substantia cinerea intermedia H Meyer) umfasst die gesammte grane Substanz, welche zwischen den Dasen der Hirnschenkel und dem Chiasma opticum den Boden des Grosshiras bildet, also neben der medeanen dünnen Bodencommissur auch die paarigen mächtigen Tegmente.

gleich zu allen Säugethieren beim Menschen die Basis relativ am stärksten. Meynert, welcher diese Vergleichung anstellt (Wiener Sitzungsberichte Bd. LX, Oct.) schliesst aus dem Uebergewicht der Basis, welches mit dem Uebergewicht der Grosshirnhemisphären beim erwachsenen Menschen zusammentrifft, dass in der Basis vorzugsweise die dem Vorstellungsleben dienenden Nervenfasern, im Tegmentum die excitomotorischen enthalten seien.

Die Abtheilungen der grauen Bodencommissur ergeben sich durch Gebilde, welche den Verlauf der Tegmente unterbrechen und über deren freie untere Fläche hervorragen. Dies sind zuerst, in geringer Entfernung (10 Millimeter) vom vorderen Rande der Brücke, ein Paar in dem Winkel, den die Basen der Grosshirnschenkel begrenzen, unmittelbar neben einander gelegene, halbkugelige, weisse Hervorragungen, die Corpora candicantia 1); weiter vorn legen sich die Tractus optici und das Chiasma über Tegmente und Bodencommissur und verwachsen mit ihnen in derselben Weise, wie mit den Basen der Grosshirnschenkel. Zuletzt verbergen sich die Tegmente unter einem Querwulst, welcher vor dem Tractus opticus an der von den Randwülsten bedeckten unteren Fläche der Hemisphäre aus einer vielfach von Gefässöffnungen durchbrochenen weissen Substanz, Substantia perforata ant. Vicq d'Azyr<sup>2</sup>), hervorgeht, allmählich verschmälert sich dem entsprechenden Wulst der anderen Seite nähert und mit ihm, nur durch eine enge mediane Furche 3) von ihm getrennt, vorwärts umbiegt, um sich zuletzt mit dem die vordere Spitze des Ventrikels verschliessenden Hirntheil, dem Balken, Corpus callosum, zu vereinigen. Dieses Zusammen-- hangs wegen ist der Wulst unter dem Namen des Pedunculus corporis callosi Vicq d'Azyr<sup>4</sup>) beschrieben (Fig. 37).

Ich sah einmal ein glänzend weisses Nervenfaserbündel von 0.6 mm Durchmesser an der hinteren Grenze der Substantia perforata ant. in transversaler Richtung verlaufen, lateralwärts vom Pedunculus corporis callosi vorwärts umbiegen und unmittelbar neben den Randwülsten des Vorderlappens zum Anfang des Balkens ziehen, auf welchem es pinselförmig ausstrahlte.

Die graue Platte, welche zwischen der Brücke und den Corpora candicantia die Tegmente verbindet, ähnelt der Substantia perforata ant. durch ihren Reichthum an Gefässöffnungen und wird Lamina perforata post. 5) genannt. Sie ist mächtiger als irgend eine andere Partie der Bodencommissur (4 bis 5 mm) und auch darin eigenthümlich, dass sie näher der oberen als der unteren Fläche der Tegmente liegt und so einen Theil der medialen Fläche der letzteren von der Höhle des Gehirns ausschliesst. Das dünne

<sup>1)</sup> Corpp. mamillaria. Eminentiae mamillares s. papillares s. candicantes. Bulbi fornicis Santorini. Markkügelchen. Knöpfchen Reil. — 2) Lamina cribrosa Reil. S. perforata s. cribrosa lateralis. Partes laterales substantiae perforatae anterioris. Quadrilatère perforé Foville. — 3) Sulcus medius substantiae perforatae anticae mediae. — 4) Substantia perforata s. cribrosa antica s. media s. antica media. Pedunculus septi lucidi Arnold. — 5) Substantia perforata media Vicq d'Azyr. Subst. perfor. post. aut. Pons Tarini. Spatium interpedunculare Cruv. Auch dieser Name ist wegen des verschiedenen Sinnes, in welchem die Grosshirnschenkel verstanden werden, zweideutig und umfasst bei vielen noch die einander zugewandten Flächen der Tegmente.

und zerreissliche, zwischen den Corpora candicantia und dem Chasas gelegene Stück der Bodencommissur geht so unmerklich in die unter Fach der Tegmente über, dass sie nicht äusserlich, sondern nur an bubble. Durchschnitten des Gehirns von denselben unterschieden werden kann beder äusseren Oberfläche des Bodens des Gehirns stellen diese Theilt der let mente mit der entsprechenden Bodencommissur eine glatte und ebene aus gewölbte Fläche, das Tuber einereum 1), dar (Fig. 37, 38). Vom vorder Rande desselben hängt an einem cylindrischen schräg vor- abwärte geneh



Medianschn tt des Gehirns. Ftp Fissura transv. post. Vq Ventriculus quarti. Volulia oldeng P Brücke. Coa C candicans. To Tuber cinerciam. H Hypophise. Hithder Nn. cpt. H N. opticus. Let Lamina cinera term n. Coa Commissura in Commissura baseos alba. Coll Schnabel. Coll Knie, Coll Kürper, Coll Splenium foldeilles. FM Foramen Monroi. Sl Septum lucid. Com Commissura media. SM S. Monroi. Cop Commiss. post. Ca Conarum. Lq Lamina corp. quadrig. A Aqual Fla Fissura transv. ant. Vina Velum med. ant. Cbl Cerebellan.

ten Stiel ein drüsenartiges, in der nach ihm benannten Gruhe des Wespenbeingebettetes Organ, die *Hypophyse*<sup>2</sup>), herab (Fig. 38). Der Stiel, *Peduseshypophyseos*<sup>3</sup>), ist hohl, kann sich von der Insertion in die Hypophyse 40

Substantia perforata media post. Valentin. Basis infundibuli — 1) illent retaria. Bisnauhang. — 3) Infundibulum aut.

wärts erweitert und entspricht dann dem tiefsten Grunde des Hirnventrikels, dem Trichter, Infundibulum.

Das Chiasma liegt mit den Flächen dem Stiel der Hypophyse parallel, die freie Fläche rück-abwärts, die der Höhlung des Gehirns zugewandte vor- und aufwärts gerichtet (vgl. Fig. 38), mit der medianen Platte des Tuber cinereum so fest verwachsen, dass es sie zu ersetzen scheint. dem vorderen Rande desselben steigt der vorderste dünnste Theil der grauen Bodencommissur, die Lamina cinerea terminalis Burdach 1), auf- und anfangs rückwärts, ehe sie sich im Bogen vorwärts wendet, um sich, an Mächtigkeit etwas zunehmend, mit dem oberen Rande an die später zu beschreibende vordere Commissur (Coa) auszusetzen. Die vor dem Infundibulum belegene, abwärts zugespitzte Ausbuchtung des Ventrikels, welche hinten vom Chiasma, vorn von der Lamina cinerea terminalis begrenzt wird, ist der Recessus des Chiasma Michel<sup>2</sup>). Im Grunde der Furche, welche zwischen den beiden Pedunculi corp. callosi von der vorderen Commissur bis zum Anfang des Balkens verläuft, hängt die weisse Substanz der unteren Randwülste der rechten und linken Hirnhälfte durch eine Commissur zusammen, die ich als weisse Bodencommissur, Commissura baseos alba 3), aufführen werde (Fig. 37, 38).

Die Decke des Gehirns besteht aus zwei Abtheilungen, die in der Ge-Decke. gend des vorderen Randes der Brücke zusammenstossen. Die hintere Abtheilung überwölbt einen medianen, nach hinten und vorn offenen Canal, von dessen beiden Mündungen die hintere als Eingang, die vordere als Ausgang zu bezeichnen sein wird (Fig. 38). Das Verhältniss der vorderen Abtheilung der Decke zum Boden lässt sich mit dem Verhältniss des Oberleders eines Pantoffels zur Sohle vergleichen: indem die Decke sich vorn und an den Seiten mit dem Boden vereinigt, entsteht ein blindsackförmiger Raum, der nur von hinten her und zwar auf zwei Wegen, oherhalb und unterhalb der hinteren Abtheilung der Decke, zugänglich ist (Fig. 39). Dadurch, dass die hintere Abtheilung der Decke sich von dem Eingang erst erhebt und dann wieder herabsenkt, womit gleichmässig ihre seitlichen Verbindungen mit dem Boden aus einander weichen und zusammmenrücken, zerfällt der canalförmige Hohlraum unterhalb dieses Theils der Decke in einen hinteren, weiteren Raum, den sogenannten vierten Ventrikel, Ventriculus quartus 4), und einen vorderen, engeren Gang, den Aquaeductus 5). Den blindsackförmigen Hohlraum zerlegt eine mediane Scheidewand, Septum lucidum 6), die in dem vorderen Theil desselben vom Boden zur Decke aufsteigt, in drei Kammern, eine hintere unpaare und zwei vordere paarige. Von der unpaaren Kammer, dem Ventriculus tertius (Fig. 40)7, der nach vorn durch den hinteren Rand der medianen Scheidewand begrenzt ist, steht

<sup>1)</sup> Pars descendens substantiae perforatae anticae mediae Val. Plancher antérieur du 3me rentricule Cruv. — 2) Archiv für Ophthalm. Bd. XIX. Abthl. 2. S. 78. Recessus opticus Mihalkovics. — 3) Commissur der Stiele des Septum pellucidum Reichert. — 4) Ventriculus Arantii. Sinus rhomboideus. Calamus scriptorius. Rautengrube. — 5) Aquaeductus Sylrii aut. — 6) Septum pellucidum s. medium s. medullare triangulare. — 7) Ventriculus medius s. intermedius.

## 114 Ventrikel des Gehirns und deren Begrenzung.

der Weg nach rechts und links in die paarigen oder seitlichen Kannen, die Seitenventrikel, Ventriculi laterales 1), offen; diese communicum is einander nur durch Vermittelung des dritten Ventrikels.

Fig. 39.

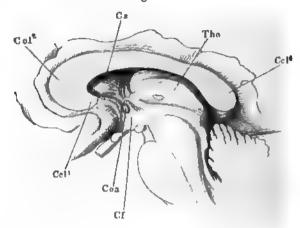

Ein Theil des Medianschnitts, wie in Fig. 35, ohne das Septum lucid. Ccl<sup>2</sup> Schall Ccl<sup>2</sup> Knie, Ccl<sup>2</sup> Splenium des Balkens. Cs Corpus striat. The Thalamus e Con Commiss. ant. Cf Columna fornicis.

Fig. 40.



Frontalschnitt des Gehirns durch den Tract. opt. Vordere Schnitthälfte. St Sept. box  $Ce\,l^3$  Körper des C. callosum. For Fornix. I't Ventrie, lateralis. Co Cop. ans Tho Thalamus opt. I't Ventr. tertius. s Lob. sup. i Lob. inf. Coa Commer at In Insula. Co Chiasma opt.

<sup>1)</sup> Ventriculi anteriores s. magni s tricornes. Sinus anteriores.

Den Eingang in den vierten Ventrikel nennt man hintere (quere) Hirnspalte, Fissura 1) verebri transversa Posterior; der Zugang zu dem dritten Ventrikel zwischen der hinteren Abtheilung der Decke und dem Fig. 41.

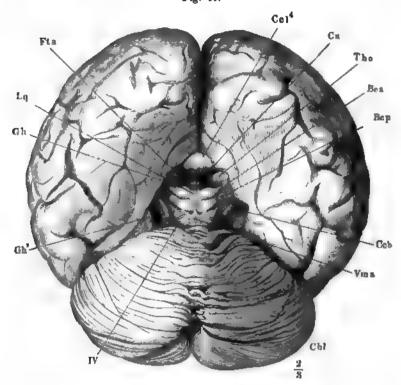

Gehirn von hinten; die Fissura transv. ant. dadurch weit geöffnet, dass das Grosshirn mit der vorderen Spitze um die transversale Axe abwärts gebogen ist. Col Cerebellum. Vma Velum med. ant. Cob Crus. cerebri. Bop, Boa Brachium conjunct, post. und ant. Tho Thalam opt. Co Conarium. Col\* Spienium corp. callosi. Fta Fissura transv. ant. Lq Lamina corp. quadrig. Gh Gyrus hippocampi. Gh dessen Haken.

IV N. trochlearis.

hinteren Rande der vorderen Abtheilung heisst vordere Hirnspalte, Fissura cerebri transversa anterior (Fig. 38)?).

Die Decke der hinteren canal- oder tunnelförmigen Abtheilung des Gehirns, deren Boden das verlängerte Mark mit seiner Fortsetzung durch die Brücke repräsentirt, zerfällt in vier, schon durch ihre Mächtigkeit unterschiedene Theile, Kleinhirn, Cerebellum, vorderes Marksegel, Velum Medulare Anticum, Vierhügelplatte, Lamina corporum quadrigeminorum, und hintere Commissur, Commissura posterior.

Die vordere Spitze und die Decke des blindsackförmigen Ventrikels, die ich dem Oberleder des Pautoffels verglich, wird gebildet durch ein mach-

<sup>1)</sup> Scissura. — 2) Rima transversa cerebri Burdach.

tiges Lager weisser, transversaler Commissurenfasern, den Bulken, Capu callosum, dessen mittlerer Theil im Grunde der medianen llumspolt unde bar ist, dessen Seitentheile sich unter den aufgelegten Randwusten von



Rechte Hemisphare, von innen. Der Grosskirnschenkel beim Eintrett in der Richt durchschnitten, die Randwalste bis an die laterale Wand des Seitensentrikels in 2000 Ca. C. striatum. The Thalamus opt. The Treme thalum opt. Op. C. Heater c. 2000 Horn des Seitensentrikels. Pr. Pals nar. St. Striaterin nal. T. Te ment. Seitensentrikels. Blass, Can Cop. conteans. Co Charmo opt. † fresnue, dasset Gyrus forma, von der Solstantia perfor, med i.

bergen. Da die Decke sammt den Randwülsten in dem Thierreiche in de Maasse weiter nach hinten reicht, als die Intelligenz zunimmt, and and beim Embryo sich in der Richtung von vorn nach hinten entwickelt wees mehr als Fiction, wenn wir sagen, dass sie in ihrem Bestreben, sich werlängern, in der Mitte des Gehirns vom Kleinhien aufgehalten werd, beiden Seiten dagegen ungehemmt den Grosshirnschenkel oder vertiden ihn einhallenden Thalamus umwachse. Mit ihrer eigentlichen bei gung erreicht sie an der unteren Fläche des Grosshirns, fast bis zum in gangspunkte zurückkehrend, die Gegend des Chiasma und verschnisst Seite desselben, vor dem Tractus opticus, mit der Substautia perforats it teralis (Fig. 37 \*\*). An der äusseren Seite der Hemisphären kennz ehn sich dieser Verlauf durch eine zwischen die Randwulste tief einden von vorn und unten nach hinten und oben schräg aufsteigende Spalle de hintere seitliche Hirnspalte (Fig. 33, 37 \*)1); an der mediate

<sup>1)</sup> Fassa a Fiscura Sylvia F. inferior s, transversa s, anterior, F. anterior inferior

Fläche der Hemisphären sieht man die vordere quere Hirnspalte jederseits ab- und vorwärts in eine Spalte umbiegen, welche zwischen dem abwärts umgeschlagenen Theil der Decke und dem Grosshirnschenkel in den Seitenventrikel führt (Fig. 41) 1). Während der Umschlag an seinem medialen Rande genau der Wölbung des Thalamus folgt, hat er im Inneren der Hemisphäre die Form einer spitzwinkeligen Knickung, wodurch er sich vom Thalamus entfernt und der Seitenventrikel in eine hintere Spitze, das sogenannte hintere Horn<sup>2</sup>), ausgezogen wird. Auch diese Art der Umbiegung der Decke verräth sich äusserlich durch die ziemlich scharfe Kante, mit welcher an der hinteren Spitze der Hemisphäre die obere Fläche in die untere übergeht. Der Theil des Ventrikels, welcher durch die den Hirnschenkel umgebende Spalte zugänglich ist, wird unteres Horn (Unterhorn)<sup>3</sup>) genannt.

## Morphologische Beschreibung des Gehirns.

Das verlängerte Mark (Fig. 43 bis 45) theilen die medianen Spalten, verlängerwelche sich vom Rückenmark auf dasselbe fortsetzen, zunächst in zwei sym- tes Mark. Furchen. metrische Hälften. In der vorderen Spalte, Fissura mediana ant. 4), macht in der Regel die Pyramidenkreuzung, Decussatio pyramidum, an der Grenze des verlängerten Marks gegen das Rückenmark eine Unterbrechung von 6 bis 7 mm Länge und von verschiedener Form. Zuweilen liegt die Kreuzung ganz oberflächlich und man sieht ohne weitere Präparation die Bündel, drei bis vier von jeder Seite, unter spitzem Winkel aufsteigend sich verschränken. Meistens setzt sich die Fissur verflacht über die Kreuzungsstelle fort und es ist nöthig, die beiden Seitenhälften etwas aus einander zu ziehen, um den veränderten Lauf der Fasern wahrzunehmen. es giebt auch Centralorgane, deren Pyramidenkreuzung im Grunde einer Medianfissur von kaum veränderter Tiefe liegt, an welchen also die Region der Kreuzung äusserlich gar nicht oder nur an einer leichten Ausbiegung der Spalte kenntlich ist. Auch zwischen der Kreuzung und der Brücke ist die Tiefe der Medianfissur veränderlich und oft findet man sie in kürzerer oder längerer Strecke durch eine Art weisser Commissur unterbrochen. Vor dem hinteren Rande der Brücke erweitert sie sich durch die beginnende Divergenz der beiden Seitenhälften zu einem dreieckigen Grübchen 5).

Die hintere Spalte, Fissura mediana post., zeichnet sich vor der gleichnamigen Fissur des Rückenmarks, an die sie sich anschliesst, durch beträchtlichere Tiefe und Weite aus, indem sie der Pyramidenkreuzung gegenüber einen starken Fortsatz der Gefässhaut aufnimmt. Weiter aufwärts

<sup>1)</sup> Ouverture en fer à cheval Gratiolet (Anatomie comparée du syst. nerveux. Paris 1857).

<sup>— 2)</sup> Cavité ancyroide. Cornu occipitale Gratiolet. — 3) Cornu sphenoidale Gratiolet. —

<sup>4)</sup> Fissura longitud. ant. — 5) Foramen coecum posticum Vicq d'Asyr.

verflacht sie sich wieder dadurch, dass der Centralcanal, indem er zu den Rückenmark in das verlängerte Mark übergeht, sich allmälig der histen

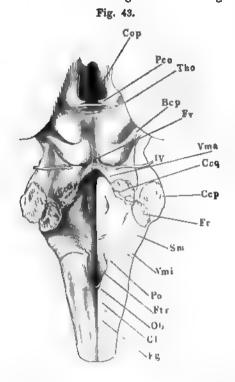

Verlängertes Mark, hintere (obere) Fläche. Das Kleinhirn am Eintritt der Schenkel desselben abgeschnitten, vorderes Markaegel median gespalten. Cop Commiss. post. Peo Pedunc. conavii. Tho Thalamus opt. Bep Brach. conjunct. post. Fv Frenulum veli med. ant. Coq Crus cereb. ad corp. quadrig. Cop Crus cereb. ad pont. Fr Funic, resistormis. Sm Striae meduli. Vmi Velum med. inf. Po Ponticulus. Ob Obex. Cl Clava. Fg Funic. graculis.

Oberfiäche nähert, mi schliesslich in die hinten Medianfurche öffet. Va der Stelle an, we die # schieht, weichen die wie sen Stränge, welche bi dahin die hinters Mediufissur begrenzten, auchander und lassen ein graue Substanz zu Tage kommen, die in ihrer Bezichung zum Canal swa der vorderen grazen Con missur des Rückenmark entspricht, aber durch eine seichte mediane Furche ebenfalls in zwei symmetrische, die runden Stringe, Funiculi terretes?), abgetheilt ist. Der Uebergung des geschlossenen Theil des verlängerten Marks in den offenen 4) liegt et ## oberhalb dea oberen Endes Pyramidenkreusung. der Den offenen Theil imbesondere betrachtet man d Boden des vierten Ventrikels, obgleich wegen der gewölbten Gestalt der Decke der Eingang diese Ventrikels nicht genau # bestimmen ist. Auf die flache Vertiefung zwisches den divergirenden Hinter

strängen bezieht sich ursprünglich der Name Sinus rhomboideus, Rautergrube, welcher später synonymmit dem vierten Ventrikel gebraucht wurde;
auf die bintere Spitze des Sinus rhomboideus passt die Bezeichnung Culmus scriptorius.

Von den den Seitenhälften des Rückenmarks eigenen Furchen seit sich nur Eine, der Sulcus intermedius post., ohne Unterbrechung auf de verlängerte Mark fort. Die beiden Seitenfurchen, welche am größen

<sup>1)</sup> Sulcus s. fissura longitudinalis s. media fossac rhomboidalis. — ?) Corpora eminentiae teretes. Pyramides posteriores. — ?) Untere Portion des verlängeren hab Arnold. Collet du bulbe Cruv. — 4) Obere Portion Arnold.

Theile des Rückenmarks nur durch die Reihen von Löchern, welche die ausgerissenen Nervenwurzeln zurücklassen, repräsentirt werden, reichen auch nur so weit, als die Nervenwurzeln. Die hintere Seitenfurche endet mit der hinteren Wurzel des ersten Cervicalnerven. An die vorderen Cervicalnervenwurzeln (Fig. 44 Nc<sup>1</sup>) reihen sich mitunter die Wurzeln des letzten Cerebralnerven (XII) unmittelbar an. Ueber die Lücke, die in anderen

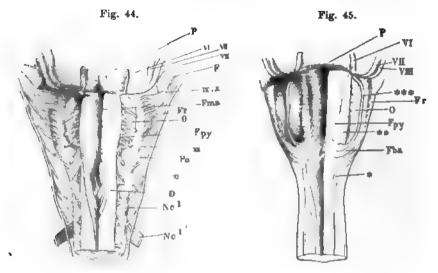

Verlängertes Mark, vordere (untere) Flache. Die vordere Medianfurche auseinandergezogen, um die Pyramidenkreuzung (B) zu zeigen. P Brücke. F Flocke. Fina Vordere Medianfurche. Fr Funiculus restif. O Olive. Fo Funic. oliv. Nc1 Vordere, Nc1' hintere Wurzel des ersten Cepticalnerven. VI bis MI Sechster bis zwölfter Hirannerve.

Verlängertes Mark, vordere (untere) Fläche. Die Wurzeln der vier letzten Hirnnerven an der Austrittsstelle abgerissen. Starke Fibrao arciformes (Fba). Fr Funic. restif. O Olive.

Fällen zwischen beiden besteht, lässt sich die Fortsetzung der vorderen Seitenfurche um so weniger verfolgen, da an dieser Stelle mehr oder minder ansehnliche Faserzüge, Fibrue arciformes, die Oberfläche der longitudinalen Stränge kreuzen (Fig. 45). Aber auch aus dem verlängerten Mark entspringen die Nervenwurzeln in zwei Längsreihen und wie beim Rückenmark kann man in erster Linie diese Reihen verwenden, um das verlängerte Mark in drei Stränge abzutheilen. Es soll damit ebenso wenig, wie beim Rückenmark, eine histologische oder eine physiologische Scheidung der Stränge behauptet, auch über das Verhältniss der gleichnamigen Stränge des Rücken- und verlängerten Marks zu einander nichts präjudieirt werden.

Doch verdient Erwähnung, dass die zwischen dem Vorder- und Seitenstrang des verlängerten Marks austretenden Nervenfasern, gleich den vorderen Rückenmarkswurzeln, ausschliesslich motorische Eigenschaften haben, während in der hinteren Nervenwurzelreihe des verlängerten Marks allerdings motorische und sensible Fasern gemischt vorkommen.

Die vorderen Nervenwurzeln des verlängerten Marks, die Wurzeln Le N. hypoglossus, an Feinheit denen des Ruckenmarks ähnlich, kommen togeter Furche 1) hervor, welche, wie erwähnt, in der Fortsetzung oder doch in hat gleicher Flucht mit der vorderen Seitenfurche des Ruckenmarks zuwolft leicht lateralwärts convex verläuft. Die hintere Seitenfurche des verläugeten Marks wird bezeichnet durch die Austrittsstellen der Wurzeln der Va. accessorius (XI), vagus (X) und glossopharyngeus (IX) (Fig. 44). Its Warzeln des N. accessorius entspringen als feine, vereinzelte Faden in with Abständen schon im Cervicaltheil des Rückenmarks zwischen den vorlere und hinteren Wurzeln, näher den letzteren, am nächsten der hint in Wurzel des ersten Cervicalnerven, mit welcher die entsprechende Accesse riuswurzel sich häufig auf die Eine oder andere Weise verbindet. Von la an folgen die Ursprünge des N. accessorius einer Linie, welche schräg » te wärts und um die Seitenfläche des verlängerten Marks herum an da a Vorderfläche aufwarts zieht. An sie schliessen sich in der Nähe des hate ren Randes der Brücke die starken und dicht gedrängten Wurzelbündel og Nn. glossopharyngeus und vagus.

Der Vorderstrang des verlängerten Marks, Pyramidenstrang, Famendus Pyramidulis?), ist im Quer- und Längsschnitt-flach gewöllt. The 6 mm breit, vor dem Eintritt in die Brücke etwas verschmälert, walred die beiden Furchen, die ihn einfassen, an Tiefe und Breite zunehmen der Kreuzungsstelle aus zieht, wenu sie oberflachlich hegt, ofter und feine, lineare Furche (Fig. 45\*) auf Einer Seite oder auf beiden song über die Oberfläche des Pyramidenstrangs zur vorderen Seitenturche ungewährt den Anschein, als ob der Vorderstrang des Ruckenmarks zur Seite wiche, um den Pyramidenstrang hervortreten zu lassen 3),

Der Seiten- oder Olivenstrang, Funculus Olivaris 1), trägt seinen der men von einer glatten, gestreckt elliptischen oder keulenformigen, mit en spitzen Ende abwärts gerichteten Hervorragung seines oberen, med en Theils, die sich wie der Abschnitt einer aus dem Strange hervorschauen 12 Olive oder Mandel ausnimmt. Die Olive, Oliva 1), hat 14 mm im vort 2 len, 7 mm im transversalen Durchmesser; ihre Erhebung über das Moral des Strangs ist an der oberen Spitze stärker als an der unteren, und 20 medialen Rande stärker als am lateralen. Ihre untere Spitze liegt ausgfähr in gleicher Hohe mit der hinteren Spitze des Bodens des vierten Vortrikels; ihre obere Spitze ist durch eine tiefe, 2 bis 3 mm breite Funt 1 vom hinteren Rande der Brücke geschieden. Der mediale Rand der Unsfällt mit der vorderen Seitenfurche zusammen, die dadurch auffahrte wird; einzelne Wurzelfäden des N. hypoglossus treten aus dem der funde zugewandten Abhang der Olive hervor. Die zwischen dem medialen Konde der Olive und den Ursprüngen der Nn. vagus und glossapharyngens ge-

Strange.

<sup>1)</sup> Sulcus internus olivae. — 2) Pyramide. Corpus s. emineutia pyramidake. 1y = anterior. — 3) So ist sie auch, trotz ibrer Unbestandigkeit geleutet werden int s 6 d dieser Deuting bezer haet Relando ils Vorderstrange des verlangerten und s « Fortset age der Vorderstrange des Rickenmarks die 0 wenstrange, welche s inheislich im 1 s v is vierten Ventrikels erscheinen sollen (Rech. in it, sie la molle illingre p. 18). \* Ist culus oralis. Ceus medallae oldongatae ad corpp. quadrigemini Langent ech. — pus olivae s. C. semiorale. — 6) Sulvus coecus C. Krause.

legene Region des Olivenstrangs ist flach oder von Einer Seite zur anderen leicht concav. Die weisse Masse der Olive schliesst einen der Oberfläche parallel, aber mit wellenförmigen Biegungen verlaufenden grauen Streifen, den Nucleus olivaris, ein (Fig. 46) s. u.

Die Olive zeigt sich zuweilen durch einen queren oder longitudinalen Eindruck getheilt. Oefters ist die untere Spitze durch starke Fibrae arciformes verdeckt. Ebenso kann die Grenze gegen den Pyramidenstrang durch longitudinale Faserbündel, die sich an dem Rande der Olive heraufziehen, verwischt werden, sowie auch längs dem lateralen Rande der Olive schmale Faserzüge sich erstrecken. Die den Rand der Olive säumenden Längsfaserbündel (Fig. 45 \*\*, \*\*\*) haben Burdach Anlass gegeben, die Olive einer, aus der gespaltenen Hülse hervorschauenden Frucht zu vergleichen und die Bündel selbst mit dem Namen Hülsen stränge, Funiculi siliquae, zu belegen 1). Sie kommen nur ausnahmsweise vor, doch lässt sich mitunter eine Furche zwischen den Bündeln des Pyramidenstrangs zur Herstellung eines medialen Hülsenstrangs benutzen und die Stelle eines lateralen Hülsenstrangs hat ohne Zweifel öfters der flache Theil des Olivenstrangs übernommen, von welchem ein Streifen zunächst der Olive durch eine Reihe feiner Gefässöffnungen abgegrenzt wird.

Der Hinterstrang des verlängerten Marks, die Fortsetzung des hinteren Rückenmarksstranges, der den zarten und Keilstrang in sich begreift, hat den Namen des strickförmigen Strangs, Funiculus restiformis?), erhalten. Indem sein medialer Rand, von der oberen Mündung des Centralcanals des Rückenmarks an, den medialen Rand des symmetrischen Strangs verlässt und sein lateraler Rand längs der hinteren Seitenfurche in noch höherem Maasse seitwärts abweicht, nimmt er, sich allmälig verbreiternd, die hintere Fläche und in der Nähe der Brücke auch die seitliche und einen Theil der Vorderfläche des verlängerten Marks ein. Die Furche, die den hinteren Rückenmarksstrang in den zarten und Keilstrang trennt, schreitet, wie erwähnt, an dem verlängerten Mark bis zur Eröffnung desselben in unveränderter Richtung weiter; der zarte Strang behält daher dieselbe Breite und auch den Namen bei 3); der Keilstrang 4) nimmt dagegen an Breite beträchtlich zu und wird durch eine seichte Furche, die etwas oberhalb der hinteren Wurzel des ersten Cervicalnerven auftritt, der Länge nach in zwei Stränge getheilt, welche ich als medialen 5) und lateralen Keilstrang unterscheiden will 6).

Der laterale Keilstrang enthält die verdickte, cylindrische Fortsetzung der grauen Hintersäule des Rückenmarks und zeichnet sich, wenn diese Säule sich der Oberfläche nähert und nur von einer dünnen Lage weisser Substanz bedeckt ist,

<sup>1)</sup> Der eigentliche Olivenstrang heisst bei Burdach Funiculus nuclei olivae. —
2) Corpus s. Processus restiformis Ridley. Strangförmiger Körper. Pyramis lateralis. Crus cerebelli ad medullam oblongatam. Crus cerebelli descendens. Pedunculus cerebelli. Pedunculus cerebelli inf. Markknopfschenkel. Kleinhirnstiel. — 3) Rolando und Clarke beschreiben ihn als hintere Pyramide. — 4) Hintere Schenkel des Kleinhirns Reil (Dessen Archiv IX, 491). — 5) Corpus restiforme Clarke. — 6) Sie entsprechen dem Keil- und Seitenstrange Burdach's. Die Neuerung ist nothwendig, weil eine unbefangene Betrachtung in dem Olivenstrang die eigentliche Fortsetzung des Seitenstrangs des Rückenmarks erkennen muss, wie ihn denn auch Reil als seitlichen Strang aufführt, und weil Burdach's Bezeichnung auf der unerwiesenen Annahme beruht, dass die Fasern des Seitenstrangs des Rückenmarks sich hinter die Nervenwurzeln begeben, um im verlängerten Mark zum Gehirn aufzusteigen. —

durch Glätte und dunklere Färbung aus. Diese übrigens nicht häufige Bildung hatte Rolando vor sich, als er dem der Olive zunächst gelegenen Strang des Funiculus restiformis den Namen Tuberculum cinereum ertheilte. Nach Clarke's Bezeichnung zerfällt der hintere Strang des verlängerten Marks in vier Abtheilungen, indem zur Seite des Tuberculum cinereum Rolando, das er auch als hintere grave Säule aufführt, noch ein Funiculus lateralis s. antero-lateralis folgt.

Von den aufgezählten Strängen des verlängerten Marks werden der untere und seitliche durch die Brücke verdeckt; die medialen Fasern des zarten Strangs scheinen zu den Seiten der oberen Oeffnung des Centralcanals mit keulenförmigen Anschwellungen, Clavae 1), zu enden, zwischen denen sich ein nicht ganz beständiges zartes, dreiseitiges Markblättchen mit vorderem concaven Rande, Obex 2), ausspannt (Fig 43). Der laterale Theil des zarten Stranges und der Keilstrang steigen aber, indem sie sich mit leichter Biegung seitwärts wenden, zugleich sanft geneigt über das Nives der runden Stränge leicht empor, um dann mit einer raschen Krümmung? sich in das Kleinhirn einzusenken. Bevor wir sie dahin weiter verfolgen, haben wir noch eines Anhangs des verlängerten Marks zu gedenken, der sich in wechselnder Form und Stärke in die dasselbe bedeckende Gefässhaut Schon der obere Rand des Obex ist darin verschieden, dass & hineinzieht. sich bald scharf gegen die Gefässhaut absetzt, bald unmerklich in sie verliert. Ebenso verhält sich eine paarige Lamelle, Taenia plexus choroida ventriculi quarti 4), welche sich vom Seitenrande des vierten Ventrikels und der äusseren Fläche des strickförmigen Strangs erhebt. In ihrer vollendet sten Ausbildung besteht sie aus zwei einander theilweise deckenden Theiles. Der Eine, für den ich den Namen Ponticulus (im engeren Sinne) adoptire ist eine vierseitige Platte, welche im Anschluss an den Obex oder in geringer Entfernung vor demselben in dem Einem Falle aus der Furche zwischen dem runden und Keilstrang hervorzudringen scheint, in anderen durch Fasern gebildet oder doch verstärkt wird, die als ein platter Strang über den Wurzeln der Nn. glossopharyngeus und vagus aus der Seitenfurche des verlängerten Marks austreten, an dem strickförmigen Strang, sest mit demselben verwachsen, aufsteigen und an seiner inneren Grenze und zwar zuerst mit dem stärkeren hinteren Rande sich ablösen (Fig. 46). Der Ponticulus kann eine Mächtigkeit von 0.5 mm und in der Richtung der Axe des verlängerten Marks eine Länge von 5 mm erreichen. Sein transversaler Durchmesser ist im günstigsten Fall ungefähr gleich der Breite des runden Strangs. Eingehüllt in die Gefässhaut, die den Boden des vierten Ventrikels deckt, bilden nämlich die Ponticuli beider Seiten, in der Mittellinie zusammenstossend und verschmelzend, eine Brücke über der die runden Stränge scheidenden Medianfurche. In der Regel aber verlieren sie sich, noch ehe sie die Mittellinie erreichen, im Gewebe der Gefässhaut.

Velum melull. i**pf.**  Die zweite Abtheilung der Taenia des Plexus choroideus, ich will sie unteres Marksegel, Velum medullare inf., nennen 5), hebt sich vom ver-

Faenia plekus choroid.

Ponticulus.

<sup>1)</sup> Pyramis post. Renslement mamclonné Cruv. — 2) Obex sinus rhomboidalis, Riegel.—3) Cervix pedunculorum. — 4) Taenia sinus rhomboidalis. Ligula. Ponticulus. Ala pondis Reichert. — 5) Das Velum medull. post. mit dem auf demselben ruhenden Plexus choroideus beschrieb Bochdalek (Prager Vierteljahrsschrift, 1849. II, 119) als Füllhorn oder Blumes.

längerten Mark ab länge einer Linie, welche am vorderen Rand der Wurzel des Ponticulus beginnt, dem hinteren Rand der Wurzel des N. acusticus



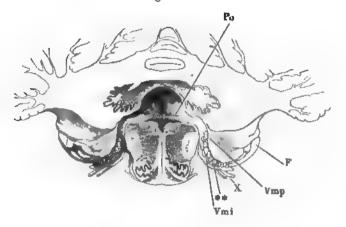

Frontalschnitt durch den vierten Ventrikel am hinteren Rande des Ponticulus. Vorderer Abschnitt. F Flocke. Vm p Velum med. post. X N. vagus.

entlang und dann über denselben hinweg seitwärts geht und am Flockenstiel endet. Es ist zuweilen nur ein schmaler Saum, in anderen, selteneren Fällen eine dreieckige Platte, deren stumpfer Winkel nach hinten gerichtet ist, deren medialer concaver Rand den hinteren Rand des Ponticulus kreuzt, deren lateraler Rand, ebenfalls einfach concav oder ausgezackt und mit zwei bis drei kurzen Spitzen versehen, zwischen dem verlängerten Mark und der Flocke ausgespannt ist. Ist dieser Rand scharf abgesetst (Fig. 47), so passt Bochdalek's Vergleichung des unteren Marksegels mit einem Füllhorn um so mehr, weil über ihm, wie aus einer Höhle, eine Fortsetzung des Plexus choroideus lateralis des vierten Ventrikels (Fig. 46. 47\*\*) hervortritt, die sich über die Flocke legt. Oefter geht das untere Marksegel, gleich dem Obex und Ponticulus, unmerklich in die Gefässhaut über und macht mit ihr den Eindruck einer collabirten Blase. Einige Mal sah ich es schmal, bandförmig, einem abgeplatteten Nerven ähnlich um den strickförmigen Strang sich herumwinden.

Ueber die untere Fläche des unteren Marksegels verlaufen die Wurzeln der Nn. glossopharyngeus und vagus nach aussen und müssen, um dasselbe sichtbar zu machen, medianwärts zurückgeschlagen werden. Oefters findet man sie eine Strecke weit mit der Markplatte verwachsen.

körbehen, Reichert als Processus lateralis ventriculi quarti mit Rücksicht darauf, dass im Beginn der Entwickelung des Kleinhirns die Platte durch die Gefässhaut zur Blase ergänzt wird, die sich als seitlicher Anhang des vierten Ventrikels darstellt. Später atrophirt ein Theil der Blasenwand und entsteht eine Oeffnung, Apertura lateralis ventriculi quarti Key und Retzius, durch welche der vierte Ventrikel in den Subarachnoidealraum mündet.

Dass das untere Marksegel mit dem Ponticulus zu einer Land verschinelzen kann, die dann immer dünn und zerreisslich ist, und ausmeg in die Gefasshaut sich verliert, habe ich bereits erwahut.

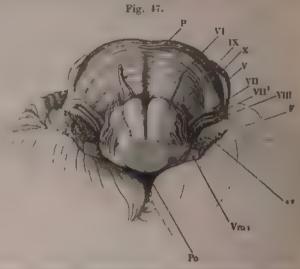

Verlängertes Mark aud Brücke mit Jem Kleinhurn, in Jer Rückenlage. PBrücke. FF & Vmi Velum med. inf. Po Ponticulus. V bis X Fünfter bis zehnter Hirmnery. Vh. wir intermedia n. facialis.

Kleinbirn, Markkorn,

Die in das Kleinhirn eintretenden Stränge des verlängerten Mark verlieren sich in eine compacte weisse Masse, die man den Markkern 🦠 cleus medullaris 1), des Kleinhirns nennt. Sie erscheint auf einem horizon talen, d. h. einem das Organ parallel der Oberflache in zwei Haliten 🕍 lenden Durchschnitt bisquit- oder besser brillenformig, die schmale Matte über dem verlängerten Mark, die breiteren symmetrischen Seitentbeil. in die das verlängerte Mark überragenden sogenannten Hemisphären der hom hirns sich erstreckend und einen dem Olivenkern ahnhehen wellenforme gebogenen Streifen grauer Substanz, das Corpus dentatum, enthaltend (by 13) Aber auch in sagittalen und frontalen Durchschnitten zeigen die 🦠 🐲 theile des Markkerns ein bedeutendes Uebergewicht über den mittle In den Seitentheilen begegnen sich jederseits drei strangfor Massen weisser Nervensubstanz, die man unter dem Namen der Schrise des Kleinhirns, Crura cerebelli, zusammenzusassen pflegt (Fig 49). Der Schenkel des Kleinhirns zum verlängerten Mark, Crus cerebelli ad midu. oblongutam, oder Kleinhirnstiel, Pedunculus cerebelli (Fr), ist ibmid mit dem Theil des verlängerten Marks, der als ein zum Kleinhird aus \*\* gender Strang soeben erwahnt wurde. Medianwarts neben ihm ente, roge aus dem Markkern der Hemisphären der Vierbügelschenkel, Crus och belli ad corpora quadrigemina 1), und wendet sich der Richtung des her

Markkörper, — <sup>9</sup>) Crus adscendens. Peac, overheili ad testes. Brachum anno Grum s. copulativum. Bindearm Burdweb. Commissura cerebelli cum corebra hench Pedunculus super. Ceuv.

hirnstiels entgegen, vor- und abwärts und allmälig gegen die Medianebene zurück. Durch ihn wird ein der Masse des Kleinhirnstiels einigermassen

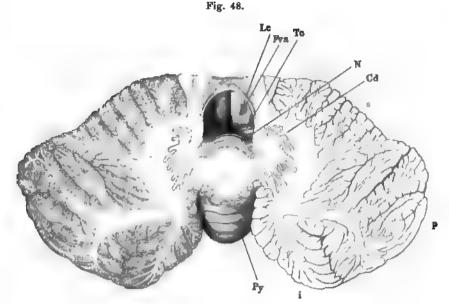

Horizontalschnitt durch das Kleinhirn und den Boden des vierten Ventrikels. Le Locus coeruleus. Fr.a Foxen ant. am Boden des vierten Ventrikels. To Tonsille. N Nodulus. Py Pyramis. s, p, i Oberer, hinterer, unterer Lappen des Kleinhirns.

entsprechendes Aequivalent an Fasern dem verlängerten Mark wieder zugeführt und nachdem der vierte Ventrikel durch die Divergenz und Erhebung der Kleinhirnstiele an Breite und Höhe zugenommen hatte, wird er in beiden Dimensionen durch die Convergenz und Senkung der Vierhügelschenkel wieder reducirt. Der dritte Schenkel des Kleinhirns, Brückenschenkel, Crus cerebelli ad pontem<sup>1</sup>), entsteht seitwärts neben dem Kleinhirnstiele und tritt ab- und vorwärts aus, um sich an der unteren Fläche des verlängerten Marks in die Brücke fortzusetzen.

An einem Frontalschnitt des Gehirns, unmittelbar hinter der Brücke, der den vierten Ventrikel an seiner geräumigsten Stelle trifft, hat der Markkern der Hemisphäre des Kleinhirns eine ungefähr dreiseitige Form (Fig. 50). Eine obere und untere Seite convergiren lateralwärts in einem abgerundeten Winkel; die mediale Seite ist durch einen tief einspringenden spitzen oder an der Spitze abgestutzten Winkel (\*), in welchem der Boden und die Decke des vierten Ventrikels zusammenstossen, eingeschnitten. Unterhalb dieses Winkels setzt sich der Markkern ohne deutliche Grenze in den Boden des Ventrikels fort. Die Decke des Ventrikels scheiden zwei symme-

Brachum pontis. Brückenarm Burdach. Vereinigungsschenkel Meckel. Pedunc. med. Cruv.

trische sagittale Furchen in eine mittlere und zwei seitliche Wölbugu; die seitlichen entsprechen den Ursprüngen der Vierhügelschenkel, die nitlere entspricht der unteren Fläche einer verhältnissmässig dünnen (3 mm

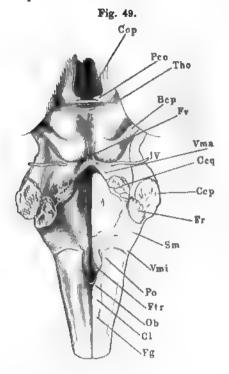

Verlängertes Mark, hintere (obere) Fläche. Das Kleinhirn am Eintritt der Schenkel desselben abgeschnitten, vorderes Marksegel median gespalten. Cop Commiss. post Pro Pedurc. conarii. Tho Thalamus opt Brp Brach. conjunct, post. Fv Frenulum veli med. ant Fr Funic. restiformis. Sm Striae medull. Vmi Unteres Marksegel. Po Ponticulus. Ftr Funic. teres. Ob Obex. Ci Clava. Fg Funic. gracilis.

mächtigen) Commissu, die die (bis 20 mm boba) Markkerne beider Hasisphären verbindet.

Ein weiter hinten, hirter der Eintrittestelle der Kleinhirnstiele geführter Frontalschnitt des Kleihirns zeigt die Markkens der Hemisphären der runtlichen Form sich nibered, die Commissur zwisches denselben an der unterm Fläche ebenso wie an der oberen mit Randwähte versehen (Fig. 51). As allen diesen Durchschnikten erscheint in dem medialen Theil des Markkerns jederseits das ewähnte Cornus dentatus. als wellenformiges, eins gegen die Medianebem offenen Kreis beschreibes des graues Band.

Frontalabschnitte durch den vorderen Theil der Markkerns lassen an des äusseren Contur mehr und mehr die Scheidung in Vierhügel- und Brückerschenkel erkennen. Die zwischen den Vierhügel-

schenkeln ausgespannte Commissur ist allmälig dünner geworden und oher Unterbrechung in das vordere Marksegel übergegangen (Fig. 52).

Vergleicht man, von dem Medianschnitte ausgehend, eine Anzahl mecessiver Sagittalabschnitte des Kleinhirns, so ergiebt sich, dass der Markkern zur Seite des dünnen mittleren Verbindungstheils sich rasch verdickt, weiter noch bis über die Mitte der Hemisphäre hinaus allmälig im verticalen und sagittalen Durchmesser zu- und dann wieder abnimmt, wobei sich sein hinterer Rand stets schärfer zeigt, als der vordere.

Im Ganzen betrachtet, wölbt sich der Markkern des Kleinbirns über dem verlängerten Mark als ein platter, vorwärts abhängiger Bogen, dessen Mächtigkeit in der Mitte am geringsten ist und gegen die seitlichen Enden. mit denen er auf dem verlängerten Marke ruht, beträchtlich wächst (Fig. 53). Zum Kern des Kleinhirns wird dieser Bogen dadurch, dass sich von seinen



Frontalschnitt des vierten Ventrikels 8 mm hinter der Brücke. Hinterer Abschnitt. N Nodulus. F Flocke. s, p, i Oberer, hinterer, unterer Lappen des Kleinhirns. \* Seitenwand
des vierten Ventrikels. \*\* Plexus choroid.

Flächen und seinem hinteren freien Rande, sowie von den Anfängen der Schenkel, durch die er mit den Vierhügeln und der Brücke zusammenhängt.

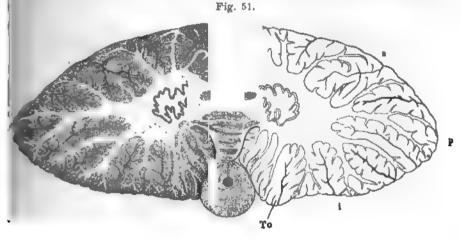

Prontalschaitt des verlängerten Marks und Kleinhirns hinter dem Eintritt der Kleinhirnstiele. Hinterer Abschnitt. To Tonsille. e, p, i Oberer, hinterer, unterer Lappen.

Leisten 1) erheben, die sich vielfach theilen und an ihren freien Rändern und Flächen mit einer zusammenhängenden Lage grauer Substanz bedecken. Die primären Leisten stehen durchgängig senkrecht oder nur wenig geneigt

<sup>1)</sup> Laminar medullares.

zur Oberfläche des Markkerns; diese Stellung behalten auch masche ar secundären Leisten bei, wenn die Theilung dicht über dem Ursprung and

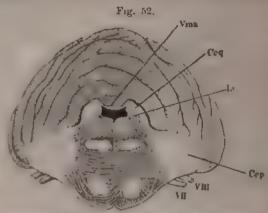

Frontalschnitt des værten Ventrikels, durch den vorderen Rand des kleinhirns, entsprechend fer in Fig. 38 naf das vordere Marksegel gezogenen Linie. Uma Velun, med. ant. Con Crus cerch, ad c. quarrig. Le Loc, cocruleus, Cop Crus, cerch, ad pont.

unter spitzem Wuku erfolgt. Weichendurcundaren Leisten unter einem dem Rechteu wu nahernden Winke, naeinander, so nimut as Eine oder andere co der Oberflache des More kerns mehr paratu Lage an. Mit der Ine lung mindert sich is . T Regel die Machige & der Leisten, die startsten unter den prinsing haben eine Machtigkat von 2 bis 3 mm Do feinsten oder Endle ster. die den grauen I chresag tragen, stehen in recel

massigen Abständen von 1.5 mm alternirend oder einander gegenden senkrecht auf primären oder secundären, einzelne auch unmittelbar zwiedet



Markkern des Kleinbirns nach Ablosung der Raniwülste, von hinten. Das strikt ett Mark dicht vor dem Einfritt in die Erücke (P) quer durchschnitten. I min 50 im med ant. Coq Crits cereb, ad e. quadrig. Filioke.

den Ursprüngen der primitiven Leisten auf der Oberstäche des Markkerst Ihre Machtigkeit beträgt 0.02 bis 0.15 mm; mit dem Ueberzug von grand Substanz bilden sie die Randwulste 1) des Kleinhirus, deren Machtigkeit gleich ist dem Abstande der Endleisten von einander (Fig. 54).

Randwhiste

Der blätterige Bau des Kleinhirns verräth sich an der (bertläche lud Furchen oder Spalten von verschiedener Tiefe. Die seichtesten enterscha der Höhe der Randwülste (2 mm), die tiefsten reichen zwischen der saß

<sup>1)</sup> Folia Blatter Gym.

zwei benachbarten primären Leisten gehörigen Randwülsten bis zur Oberfläche des Markkerns.

Einigermaassen ist die Tiefe der Furchen schon an der Oberfläche des Kleinhirns daran kenntlich, dass die Stärke der Fortsätze der Gefässhaut.

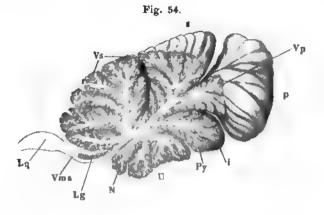

Medianschnitt des Kleinburns. s, p, i Oberer, hinterer, unterer Lappen. Vs. V p Oberer, hinterer Wurm. Py Pyramide. U Uvula. N Nodulus. Lg Lingula. Vma Vorderes Marksegel. Lq Vierhügelplatte.

die sich zwischen die Furchen einsenken, zur Tiefe der letzteren in Verhältniss steht, die tieferen Furchen also auch an der Oberfläche weiter klaffen. Die grosse Mehrzahl der Leisten des Kleinhirns verläuft von Einer Seite zur anderen transversal oder in vorwärts concaven Bogen, die primären mehr liegend oder aufgerichtet, jenachdem sie von dem Rande und den Abhängen oder von der Höhe des Markkerns ausgehen, die Endleisten, welche auf den Flächen liegender primärer Leisten aufsitzen, in verticalen, die Endleisten der Seitenflächen aufgerichteter primärer Leisten in horizontalen Ebenen.

Demgemäss haben auch die Furchen an der Oberfläche des Kleinhirns eine vorwiegend transversale Richtung. So weit sie wirklich transversal verlaufen, treffen sagittale Durchschnitte des Kleinhirns sämmtliche Leisten senkrecht gegen ihre Oberfläche und zeigen ihren Zusammenhang in Form einer baumförmigen Verästelung 1). Je mehr man sich den Seitenrändern der Hemisphären nähert, an welchen Leisten und Furchen vorwärts umbeugen, um so mehr müssen verticale Durchschnitte, wenn sie ein vollständiges Bild der Verzweigung der Leisten gewähren sollen, sich der frontalen Richtung nähern (Fig. 55). Doch kommen an der unteren Fläche des Markkerns der Hemisphären, zunächst der Commissur, auch einfach sagittale Leisten und cylindrische Fortsätze mit longitudinalen Endleisten vor.

Die tieferen Furchen theilen das Kleinhirn in Lappen, deren Beschrei- Oberfläche. bung von der äusseren Oberfläche anheben muss. Man vergleicht das Kleinbirn einem plattgedrückten Ellipsoid mit transversal gestellter grösserer

<sup>1)</sup> Arbor vitae s. medullaris. Lebensbaum. Honle, Anatomie Bd III. Abth. 2.

130 Kleinhirn.

Axe, dessen stumpfer Rand eine obere und untere gewölbte Fläche scheidet. Die grössere Axe misst im Mittel 11 cm, das Verhältniss der kleineres



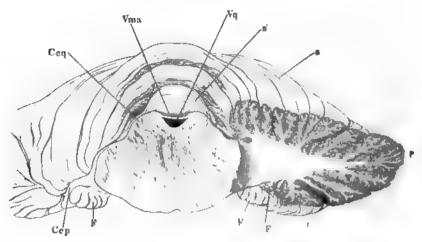

Frontalschnitt des Gehirns hinter der Vierhugelplatte, hinterer Abschnitt. Die Randwülste des oberen Wurms aufgehoben; die linke Hemisphäre parallel der Faserung der Brücke schräg lateralrückwärts vertical durchschnitten. s.p., t Oberer, linterer, unterer Lappen. s' Lobus centralis. Ug Vierter Ventrikel. Ima Velum medull. ant Ccq Crus cereb. si c. quadrig. Ccp Crus cereb. al pontem. F Flocke. F' Nebentlocke.

zur grösseren ist wechselnd, ebenso die Lage der längeren Axe, die zuweilen auf die Mitte, meistens aber vor die Mitte der kürzeren fällt. An der breitesten Stelle erfolgt häufig der Uebergang des vorderen, flacheren Theils des Randes in den hinteren, gewolbteren in Form eines abgerundeten Winkels<sup>1</sup>). Der vordere Rand<sup>2</sup>) ist über dem hinteren Vierhügelpaar halbmondförmig ausgeschnitten, der hintere Rand hat einen tiefen medianen Einschnitt<sup>3</sup>), welchen beide Seitenhälften mit convexen Randern begrenzen, so dass sie wie am Eingang, so auch im Grunde des Einschnitts aus einander weichen und hier mit dem transversalen hinteren Rande des mittleren Theils des Kleinhirns eine dreickige Lucke einschliessen (Fig. 56).

Der mediane Theil des Kleinhirns ist sonach beträchtlich (um etwa 13) kürzer, als die Seitentheile und es wiederholt sich im Aeusseren des Organs das Verhältniss, in welchem Hemispharen und Commissur des Markkerns zu einander stehen. Der der Commissur entsprechende Theil der Oberfläche wird Wurm, Vermis 4), genannt.

<sup>1)</sup> Acussere Ecke Burdach. — 2) Incisura semilumnis s marginalis anterior. Innerer Vorderrand Burdach. Den Vorderrand zu beiden Seiten des Ausschnitts nennt Burdach den äusseren Vorderrand und die Ecken, die der ausgeschnittene Theil des Vorderrandsmit dem ausseren Vorderrand jederseits bildet, vordere Ecken. — 3) Incisura marsupalis s. marsupilisenis Incisura marginalis post. Die Ecke, die den Emgang in die hintere Incisur begrenzt, nennt Burdach hintere Ecke, den Rind zwischen ausserer und hintere Ecke Hinterrand. — 4) Totalcommissur.

Kleinhirn.

Die obere Fläche des Kleinhirns ist eben, wie das Tentorium, welches sich zwischen sie und die untere Fläche des Grosshirns schiebt. Die untere

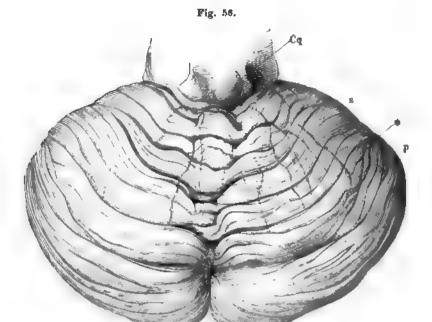

Kleinhirn Obere Fläche. s, p Oberer, hinterer Lappen. Cq Vierhügel.

Fläche wird durch die höchste transversale Wölbung in einen hinteren und einen vorderen Abhang geschieden. Der hintere, rückwärts schauende und in den Gruben der Hinterhauptsschuppe gelegene Theil der unteren Fläche wird in zwei symmetrische Hälften getheilt durch den erwähnten, vom hinteren Rande vordringenden Einschnitt, in dessen erweitertem Grunde der Wurm sichtbar wird.

Der aufsteigende vordere Theil der unteren Fläche besitzt eine tiefe, mediane, nach vorn sich verbreiternde Aushöhlung zur Aufnahme des verlängerten Marks und der Kleinhirnschenkel. Durch die aus dem Kleinhirn vor- und seitwärts austretenden Gebilde (vorderes Marksegel, Vierhügelund Brückenschenkel) wird sie abermals der Quere nach getheilt in zwei in Einer Flucht gelegene Zonen (Fig. 57). Die vordere Zone setzt sich um den Vorderrand des Kleinbirns in Wurm und Hemisphären der oberen Fläche fort; sie ruht mit ihrem mittleren Theil auf dem vorderen Marksegel und dem hinteren Vierhügelpaar und erstreckt sich seitlich über die Vierhügelschenkel zu den Brückenschenkeln. Die Aushöhlung der hinteren Zone ist ideutisch mit dem aufsteigenden Theil der Decke des vierten Ventrikels. Ihren Seitenrand bildet ein stumpfer Kamm, dessen Höhe variirt nach der Tiefe eines an seiner lateralen Seite befindlichen sagittalen Eindrucks, der dem Tuberculum jugulare des Hinterhauptbeins (Knochenl. S 107) entspre-

chenden Impressio jugularis (Fig. 58, 61). Eine die Aushohlung der impenach durchziehende mediane Spalte 1) wird erzeugt durch die über ben. Fig. 57.



Vorderer Theil der unteren Fläche des Kleinhirus, welches mittelst eines Schmitt har bevordere Marksegel (Vma), die Vierhügelschenkel (Coq. und Bruckenschenkel (Coq. und Bruc



Kleinhirn, Insterer Rand und hinterer Theil der unteren Fläche. p. 4 Hintere aus Lappen. Vs., Vp. Oberer, unterer Warm. Py Pyramide. To You fie in jugulares.

<sup>1)</sup> Fissura s. Scissura longitudinalis. Vallecula. Valles.

Mittelstück oder Wurm der unteren Fläche zusammmenschlagenden Hemiaphärentheile (Fig. 59). Sie öffnet sich nach vorn und lässt den vordersten Lappen des unteren Wurms (Nodulus) durchblicken.

Durch Auseinanderziehen der Hemisphären macht man den unteren Wurm in seiner ganzen Länge sichtbar.

Zwischen den seichten Furchen, welche die Randwülste von einander Lapoen. trennen, und den tiefsten, welche sich bis auf den Markkern erstrecken.



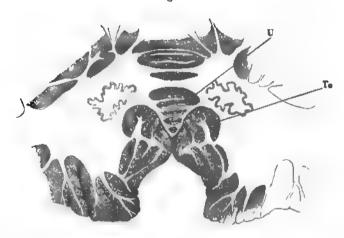

Unterer Theil des Frontalschuitts der hinteren Partie des Kleinhirns durch Uvula (U) und Tonsillen (To). Die Aushöhlung unterhalb der Tonsillen ist zur Aufnahme des verlängerten Marks bestimmt.

kommen andere von wechselnder Tiefe vor, deren Grund von Theilungswinkeln der Leisten gebildet wird, mehr oder minder nah der Wurzel der primären Leisten. Dergleichen intermediäre Furchon schliessen eine grössere oder geringere Zahl von Randwülsten ein; sie bringen einige Unsicherheit in die Sonderung und Bestimmung der Lappen. Mir scheint eine Eintheilung der Hemisphären in fünf Lappen die naturgemässeste. Ueber die Selbständigkeit der Tonsille und Flocke kann kein Zweifel entstehen. Den Rest der Hemisphäre zerlege ich in einen oberen, hinteren und unteren Lappen, welche durch ihr Verhältniss zum Wurm charakterisirt Den zwischen den oberen Lappen gelegenen Theil des Wurms bezeichnen wir als oberen, den zwischen den hinteren Lappen gelegenen als hinteren Wurm. Der untere Wurm bildet eine mehr selbständige Reihe transversaler Läppchen, welche durch zwei tiefere Furchen in drei Theile, von hinten an gezählt Pyramis. Uvula und Nodulus, gespalten werden. Die Pyramide verbindet die hinteren Lappen. Uvula und Nodulus hängen nur mittelbar mit der Tonsille und Flocke zusammen.

Der obere Lappen (s) nimmt die obere Fläche des Kleinhirns bis zum 1. Oberer Grund des hinteren Einschnitte und die vordere Zone des vorderen Abhange

der unteren Fläche ein. Eine Furche von mittlerer Tiefe (Fig. 56\*), welche von dem hinteren Ende des oberen Wurms, dem vorderen Ausschnitt parallel, über die obere Fläche der Hemisphäre zum Brückenschenkel zieht , scheidet den oberen von dem hinteren Lappen. Dem vorderen Ausschnitt und dieser Furche concentrisch verlaufen auch die Randwülste von Einen Brückenschenkel zum anderen und wenn auch nicht alle die ganze Breite des Organs durchsetzen und einzelne hier und da zugeschärft zwischen des benachbarten enden oder in die Tiefe tauchen, so werden solche Unregelmässigkeiten im Ganzen so weit ausgeglichen, dass sich der Lappen nach den Seiten nur wenig verjüngt. So unterscheidet sich der Wurm von des Hemisphären nur durch veränderte Krümmung der Randwülste und Furchen (Fig. 56). Die an der unteren Fläche des Lappens versteckten kürzeren Randwülste, welche jederseits in der Furche zwischen Brücken- und Vierhügelschenkel enden 2), sind in der Mitte des vorderen Randes mit einen zungenförmigen Vorsprung versehen (Fig. 55. 58. 61 s'). Die Randwälste der oberen Fläche dagegen sind in der Mitte steiler rückwärts gebogen in eine Breite von 10 bis 12 mm, die also der Breite des oberen Wurms 3) entsprick. Zur scheinbaren Abgrenzung des Wurms gegen diesen Theil der Hemsphäre 4) dient öfters eine schmale sagittale Rinne, in welcher ein Hauptest der A. cerebelli ant. rückwärts verläuft, längs welcher auch am häufigstes die Furchen in Unordnung gerathen, indem Randwülste an den in des Kleinhirn sich einsenkenden Arterienzweigen enden. Beständig theilt eine durchgehende Spalte, welche bis auf den Markkern reicht, die Vorderlappen sammt dem Wurm in zwei ungefähr gleiche Hälften (Fig. 54).

In einer ganz anderen Beziehung als die oberen, stehen der hinten und untere Lappen zu den ihre Verbindung vermittelnden Wurmtheilen. Sie sind nicht nur durch tiefere Einschnürungen gegen den Wurm abgesetzt, sondern zeichnen sich vor demselben auch durch die bei weiten beträchtlichere Zahl ihrer Randwülste aus, indem die Leisten nicht nur in der Richtung vom Markkern gegen die Oberfläche, sondern auch vom Wurm gegen die Seitenwände sich durch Theilung vervielfältigen. Der hintere Lappen (p) 5) begrenzt mit seinem medialen Rande den hinteren Einschnift des Kleinhirns und nimmt die hintere Region der oberen Fläche und den grösseren, lateralen Theil der unteren Fläche der Hemisphäre ein, während der zu den hinteren Lappen gehörige hintere Wurm den oberen kaum über ragt und aus einer geringen Zahl quer verlaufender Randwülste besteht, die im Grunde des Einschnitts und an der unteren Fläche des hinteren Wurms sichtbar werden, wenn man die Hemisphären aus einander zieht und die Querspalte zwischen dem hinteren und unteren Wurm öffnet (Fig. 60. 61)

Die drei grösseren Lappen des Kleinhirns, der obere, hintere und untere, inseriren sich am Brückenschenkel in einer gebrochenen Linie (Fig. 57), welche einen medianwärts offenen, spitzen Winkel bildet. Der seitliche Rand des oberen Lappens nimmt den oberen Schenkel dieses Winkels ein;

2 Hinterer Lappen.

<sup>1)</sup> Sulcus s. Fossa superior. — 2) Lobus centralis cum alis aut. — 3) Monticulus corbelli Reil. Berg, an welchem noch Culmen und Declive unterschieden werden. — 4) Lobus sup. ant. s. quadrangularis aut. — 5) Ich vereinige unter diesem Namen den oberen unteren halbmondförmigen Lappen (Lob. semilunaris sup. Lob. semilunaris inf. s. sup. post. und s. inf. post.) und den zarten Lappen (Lob. gracilis s. inferior medius).

Kleinhirn. 135

in dem Scheitel desselben drängen sich die oberen und ein Theil der hinteren unteren Randwülste des hinteren Lappens zusammen, während die



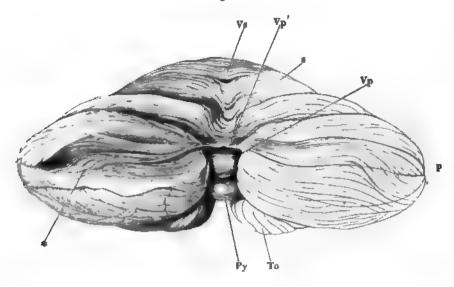

Kleinbirn, vom hinteren Rande, die Hemisphären aus einander gezogen, um den hinteren Wurm (Vp) zu zeigen, links eine der tieferen Spalten geöffnet. Vs Oberer Wurm. To Tousille. Py Pyramide. s. p Oberer, hinterer Lappen.

folgenden und die sich anschliessenden Randwülste des unteren Lappens successiv in dem unteren Schenkel des Winkels enden. Dies Zusammendrängen der Enden der Randwülste auf einen engen Raum ist nur dadurch möglich, dass, wie am Uebergang in den Wurm, ihre Zahl durch Vereinigung mehrerer in je Eine Lamelle vermindert wird, ohne dass indess die Blätter sich an beiden Enden in gleicher Ordnung zusammenfügen, da einzelne Unterabtheilungen der Lappen unterwegs zugespitzt untergehen und überall im Grunde der Spalten Randwülste von Einer Unterabtheilung, ja von Einem Lappen auf den anderen sich hinüberschlagen (Fig. 60\*).

Von dem Scheitel des Winkels, in welchem die Randwülste an dem Brückenschenkel zusammenstossen, setzt sich eine tiefé Spalte 1) längs dem Rande des Kleinhirns oder in der Nähe des Randes suf die untere Fläche fort, den Hinterlappen in eine obere und untere Abtheilung scheidend. Oefters, jedoch nicht constant, erstreckt sie sich über den hinteren Wurm und trennt von demselben eine dünne Lamelle (Fig. 60 Vp') ab, welche die oberen Abtheilungen verbindet 2).

<sup>1)</sup> Sulcus magnus Vicq d'Azyr. Sulc. magn. horizontalis Reil. Fossa peduncularis 2) Dies ist die als Theil des oberen Wurms beschriebene Commissur der oberen halbmondformigen Lappen (Commissura tenuis. Folium cacuminis, Wipfelblatt Burdach. Lamina cacuminis s. Lumina transe. sup. Arnold). Der Rest des hinteren Wurms, der als

Andere, etwas seichtere Spalten der unteren Flache machen seinst als Scheidung des hinteren und unteren Lappens unsicher; doch dient als la-



Kleinhirn, vom hinteren Rande, noch etwas micht um die transversile Are wawet potreht als in der vorigen Figur. p Hinterer Lappen. p † Schmittlache lesseiben ne der die auf des Niveau des hinteren Warms (1 p) abgetragen ist, en den unteren eine (1) aufzublatteru. In Impressio jugularis. Py Pyramide. L Uvula. In Tent

haltspunkt die Flocke, deren laterale Spitze dem lateralen Rande der mit ren Lappens zu entsprechen pflegt. Der Zug der Randwülste des halfte Lappens geht im Allgemeinen dem hinteren Rande und den Spalten persidenten laufen sie über die freie Fläche einzelner secundärer Lappen auf is sohrägen und einander entgegengesetzten Richtungen.

Unterer
 Lappen.

Der untere Lappen (i) 1) ist keilformig, mit dem breiten Ende vorsat gegen den Brückenschenkel, mit dem spitzen Ende gegen den Wurt wrichtet, an welchem seine Randwülste theilweise vor deuen der harm Lappen von beiden Seiten in einander übergehen, theilweise mit der im mide durch Vermittelung eines dünnen, am hinteren Rande tref eingestüttenen Markblattes zusammenhängen (Fig. 62). Der Verlauf der Finze ist sagittal, am hinteren Ende medianwarts umbiegend; Eine derselben wegefahr in der Mitte des Lappens, vertieft sich zu einer bis auf den Metkern dringenden Spalte. Die mediale Fläche des Lappens ist ausgehöhlt in Aufnahme der Tonsille.

4. Tonsille,

Die Tonsille, Tonsilla 2), ist ein im Wesentlichen eiformiger hapen dessen Oberfläche sich aber den angrenzenden Theilen accommodirt.

Commissur der unteren halbmondförmigen Lappen zum unteren Wurm gereihnet and identisch mit dem Tuber nalendae Klappwulst Bundasch (Laminae transf. inf. 4 5 h. — 1) Lobus inf. anterior s. cunciformis s. bicenter. — 2) Tonnilla cerebri Mala se Lobus inferior int. Lobus medullae oblongatae.

beide Tonsillen den Raum zwischen den hinteren Lappen, dem unteren Wurm und dem verlängerten Mark ausfüllen, wenden sie der Concavität des ersteren eine gewölbte laterale Fläche zu; ihre mediale Fläche trägt im unteren Theil zur Bildung der Aushöhlung bei, die zur Aufnahme des ver-

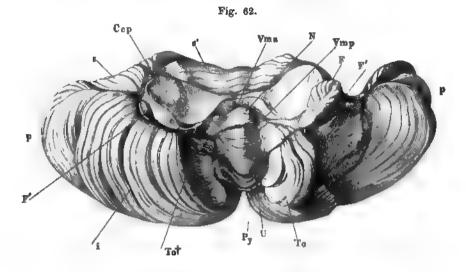

Kleinhirn wie in Fig. 57; links ist der untere Lappen und ein Theil des hinteren, rechts die Tonsille entsernt. s, p, i Oberer, hinterer, unterer Lappen. Cop Durchschnittener Brückenschenkel. Vma, Vmp Velum med. ant. und post. N Nodulus. U Uvuls. Py Pyramide. To Tonsille. To† Rissfläche, nach Entsernung derselben. F Flocke. F Nebenflocke.

längerten Marks bestimmt ist; den Rand dieser Aushöhlung bildet, nicht selten auf beiden Seiten verschieden, bald der untere Lappen, bald die den unteren Lappen überragende Tonsille. Weiter hinauf, wo beide Tonsillen in der Mittellinie aneinander stossen, ist ihremediale Fläche fast plan; noch höher, wo sie die Uvula zwischen sich fassen, divergiren die medialen Flächen aufwärts mehr oder weniger, je nachdem die Seitenflächen der Uvula in einer spitzeren oder schärferen Kante sich vereinigen (Fig. 51. 59). Die Markleiste, durch welche die Tonsille an dem Markkern gleichsam aufgehängt ist, steht quer mit vorwärts gebogenem lateralen Rand an der Wurzel des hinteren Lappens; die Endleisten und die entsprechenden Furchen ziehen meist der Länge nach in horizontaler, jedoch auch, namentlich an der vorderen und hinteren Spitze, in verticaler Richtung; tiefere, frontale oder sagittale Spalten theilen die Tonsille mehr oder minder vollständig und auch darin finden sich Verschiedenheiten in den beiden Seitenhälften Eines Gehirns.

Aus einem cylindrischen oder in transversalem Durchmesser comprimirten Fortsatz des Markkerns 1) vor der vorderen Spitze der Pyramide ent-

Pedunculus flocculi

Flocke.

wickelt sich die Flocke, Flocculus 1), und schlägt sich, an beiden Seiten mit einer Reihe schräger Randwülste wie mit Blättern besetzt, um den hinteren Rand des Brückenschenkels an dessen untere Fläche, die verdere Insertion des unteren Lappens deckend (Fig. 53. 57. 62).

Zur Flocke rechnet man, als sogenannte Nebenflocken, Flocculi semdarii, ein oder ein paar tuberkel- oder blattförmige, einfache oder gethelle



Medianschutt des Kleinhirus. s. p., i Oberer, hinterer, unterer Lappen. Vs. Ip Oberer, hinterer Wurm. Py Pyramide. U Uvula. N Nodulus. Lg Laguls. Vma Velum med. ant. Lq Lamina quadrigemins.

Läppchen, welche zur Seite der Flocke unmittelbar auf dem Brückenscherkel aufsitzen (Fig. 55. 57, 62, 65 F').

Interer Vurm. Die Grundlage des unteren Wurms bilden drei, von der Mitte des Markkerns abwärts ragende quere Lamellen, von denen die mittlere sich regelmässig noch am Ursprung ein- oder zweimal spitzwinklig theilt. Näber dem freien Rande zerfällt auch die hintere Lamelle häufig in zwei bis dre secundäre. Von den Flächen dieser primären und secundären Lamelles gehen horizontale, von ihren freien Rändern verticale Endlamellen aus, die letzteren bilden die ziemlich regelmässig quergefurchte Oberfläche des urteren Wurms (Fig. 62).

Unter den Furchen dieser Oberfläche zeichnen sich die beiden tiefem aus, welche den Wurm in drei, den primären Lamellen entsprechende Lappen theilen. Sie convergiren aufwärts wegen der keilförmigen, mit den breiteren Ende abwärts schauenden Gestalt des mittleren Lappens; aus der selben Grunde gerathen der vordere und hintere Lappen in eine geneige Lage, mit der unteren Spitze jener vorwärts, dieser rückwärts (Fig. 63).

Pyramide.

Der hintere Lappen, die Pyramide, Pyramis, nimmt von der Wurd bis zum freien Rande wenig oder gar nicht an Mächtigkeit zu, ihre obendem hinteren Wurm zugewandte und ihre untere, gegen den mittleren Lappen des unteren Wurms gerichtete Flache sind mit transversalen Randwülsten versehen. An der Bildung der Oberfläche des Wurms betheiligt zu sich mit vier bis fünf breiteren Randwülsten, welche jederseits von einer dünnen, den Zusammenhang mit den Seitentheilen vermittelnden Lanelle

<sup>1)</sup> Floreus. Lobus nervi pneumognstrici Vicq d'Azyr.

139

ausgehen, und in flachen Bogen oder mit stumpfer Spitze rückwärts vorspringen, wodurch der Lappen die stumpfwinklig dreiseitige Form erhält, die ihm den Namen Pyramido 1) eingetragen hat.

Zuweilen erstrecken sich unter einem fast rechten Winkel umbiegend, die vorderen Randwülste der Pyramide neben der Uvula vorwärts, zur hinteren Spitze der Tonsille (Fig. 64). Der sagittal gefurchte Theil dieser



Kleinhur, vom hinteren Rande, die Henusphären auseinandergezogen, um den hinteren Wurm (Vp), die Pyramide (Py) und Nebenpyramide (Py') zu zeigen. To Tonsille.

Randwülste erscheint alsdann als ein schmales, im transversalen Durchmesser comprimirtes Läppchen am medialen Rande des unteren Lappens und mag als Neben pyramide bezeichnet werden (Fig. 64 Py').

Die Uvula<sup>2</sup>) ist ein 2. Uvula. schmaler Wall, durch die zu ihren Seiten gelegenen Tonsillen zusammengedrückt, mit abwärts convergirenden, in einer mehr oder minder scharfen Kante<sup>3</sup>) zusammenstossenden Seitenflächen. Die Zahl ihrer freien Randwülste beträgt acht bis zehn. Sie bildet die mediale

Wand einer lateralwärts von der Hemisphäre begrenzten tiefen Aushöhlung, des Nestes<sup>4</sup>), in welcher, von dem Markkern des Kleinhirns durch das hintere Marksegel geschieden, die Tonsille ruht (Fig. 65. 66).

Am hinteren Rande dieser Aushöhlung geht vor der Pyramide ein Markblatt mit rückwärts gerichtetem scharfen geraden Rande, der Seitenflügel der Uvula, Ala uvulae<sup>5</sup>), vom hintersten Läppchen derselben zur hinteren Spitze der Tonsille, an der oberen Fläche glatt, an der unteren mit zwei bis drei niederen, sagittalen Randwülsten bedeckt, die sich unmittelbar an die hintere Spitze der Tonsille anschliessen (Fig. 65\*).

Der vorderste Lappen des unteren Wurms, Nodulus 6), ist an der vor- 3. Nodulus deren aufwärts gerichteten Fläche, die an die untere Fläche des vorderen Marksegels stosst, glatt (Fig 63) und trägt nur an der unteren Fläche Randwülste, von denen sechs bis sieben die Furche zwischen Uvula und Nodulus begrenzen, zwei bis drei an der Oberfläche des Wurms freiliegen. Sie sind breiter als die Randwülste der Uvula und überragen sie nach den Seiten (Fig. 62. 65).

<sup>1)</sup> Wurmpyraumde, Lohus inf. anterior. — 2) Unula vermis. Lobus intertonsillaris. Zapfen. — 3) Facies angularis uvulae. — 4) Nidus Burdach. Taubennest Vicq d'Azyr. Schwalbennest Reil. — 5) Commissura transversa sulcata Langenbeck. — 6) Knötchen.

Auch vom Nodulus geht nach jeder Seite ein Markblatt aus, das kintere Marksegel, Velum medullare posticum 1), welches viel dünner ist als der Seitenflügel der Uvula, ihn aber an Ausdehnung übertrifft (Fig. 57. 62. 65. 66). Es trennt sich von der unteren Fläche des Markkerns an der Seite des Nodulus, verläuft zuerst dicht unter dem vorderen Marksegel vor-

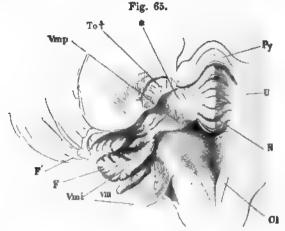

Obere Fläche des verlängerten Marks und untere Fläche des Kleinhirus, dusch Auseinanderziehen beider sichtbar gemacht. To† Trennungsfäche der Tousille. Pyramis. Vmi Unteres Marksegel. F Flocke. F' Nebenflocke. Ci Clava. VIII K. acust. \* Sestenflügel der Uvula.

wärts, wendet sich dann abwärts und endet, wie ein Vorhang vor der vorderen Spitze der Tonsille herabhängend, mit einem queren, unregelmissig

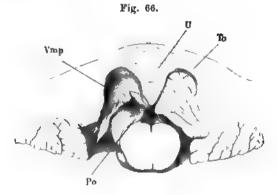

Frontalschnitt des Kleinbirus und verlängerten Marks durch Uvula (U) und Tonsille (Fél-Vorderer Abschnitt, Po Ponticulus,

ausgebogenen Rande. In den vordersten Randwulst des Nodulus geht der mediale Rand des hinteren Marksegels wie mit zwei divergirenden Blätten über; sein lateraler Rand setzt sich in den Stiel der Flocke fort (Fig. 62 65). In der Nähe desselben erscheinen zuweilen an der unteren Fläche des

<sup>1)</sup> Valvula s. Velum Tarini. Valvula semilunaris. Hintere oder kleine Hiraklappe.

unteren Marksegels einige seichte Einschnitte zwischen niederen seitwärts absteigenden Randwülsten (Fig. 65). Seltener, als dies bei dem Obex und dem unteren Marksegel der Fall ist, verliert sich der freie Rand des hinteren Marksegels ohne deutliche Begrenzung in die Gefässhaut.

Das vordere Marksegel, Velum medullare ant. 1), die zweite Abthei- velum me lung der Decke des tunnelförmigen Hirnventrikels, ist eine vierseitige mit dem vorderen Rand abwärts geneigte von einer Seite zur anderen etwas eingebogene Markplatte von 0'2 bis 0'4 mm Mächtigkeit, von 10 mm sagittalem und 5 bis 7 mm transversalem Durchmesser. Rückwärts hängt sie mit dem Kleinhirn zusammen, in dessen Markkern sie sich ohne andere Begrenzung als durch die Randwülste des oberen und unteren Wurms fortsetzt (Fig. 63)2). Vorwarts grenzt sie an die Vierhügelplatte und zu beiden Seiten an die Vierhügelschenkel, von welchen sie wie ein Bild von seinem Rahmen eingefasst ist und durch deren Convergenz sie sich nach vorn etwas verjüngt (Fig. 69). Dem vierten Ventrikel wendet das vordere Marksegel eine ebene Fläche zu; seine obere, unter dem oberen Wurm versteckte

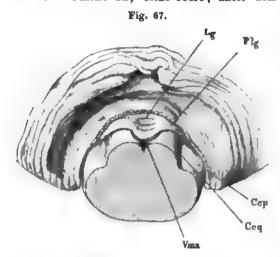

Frontalschnitt des vierten Ventrikels durch das vordere Marksegel. Hinterer Abschnitt. Der obere Wurm und Lappen von vorn her abgetragen, um die Lingula zu zeigen. Flg Frenulum lingulae. Cop, Coq Crura cereb. ad pontem und ad corp. quadrig.

Fläche zeigt in ihrem grösseren hinteren Theile eine Bildung, welche an die Structur des Kleinhirns erinnert: von derselben erheben sich nämlich unter rechtem Winkel zwei bis sieben, in der Regel fünf niedere transversale Leisten, wie die Randwülste des Kleinhirns mit einer Schichte grauer Substanz bekleidet. In ihrer Gesammtheit machen diese Randwülste den Eindruck. als ob sie einem platten, quergefurchten, vorn abgerundeten zungenförmigen Läppchen des Wurms des Kleinbirns angehörten, welches mit der oberen Fläche des vorderen Mark-

segels verwachsen ware (Fig. 67). Sie haben daher den Namen Lingula, Lingula. Züngelchen, erhalten. Auch löst eich zuweilen (unter hundert Fällen 4 bis 5 Mal Stilling 3) die vordere Spitze in größerer oder geringerer Ausdehnung wirklich von ihrer Unterlage ab; sie erhält alsdann Randwülste auch an ihrer unteren Fläche und es kann eine Art Verdoppelung der Lin-

V m superius. Valvula cerebri s. cerebelli. Valvula cerebri s. cerebelli magna Valv. Vieussenii. Velum interpositum. Hiraklappe. — 2) Der Winkel, in welchem der untere Wurm mit dem Marksegel zusammenstösst, entspricht dem Giebel, Fastigium, des vierten Ventrikels und wird von Reit Zeit genannt. - 3) Unters, über den Bau des Züngelchens und seiner Hemisphärentheile. Cassel 1864.

gula eintreten dadurch, dass unter den abgehobenen Randwülsten eine zweite Reihe festsitzender sich findet.

Wie Hemisphärentheile zum Wurm, so verhalten sich zur Lingul 💑 Frenula derselben, Zungenbändchen Stilling, dunne dreiseitige Land len, deren Basis sich, continuirlich oder durch einen seichten Einschnitt au Vorderrande abgegrenzt, aus den Seitenrändern der Lingula entwicks. deren Spitze auf der oberen Fläche des hinteren Drittels des Brückenscheskels befestigt ist (Fig. 67).

Die Spitze der Lingula sah Stilling zuweilen durch einen medianen Eeschnitt getheilt; an der oberen Fläche derselben begegnete ihm öfters ein medians Wulst , eine Art Raphe , an welchem die Randwülste beider Seitenhälsten, nick immer in Zahl und Stellung genau correspondirend, auf einandertreffen.

Von der Mitte des vorderen Randes des vorderen Marksegels steigt zur Vierhügelplatte ein flacher, 2 bis 4 mm breiter, zuweilen median թ furchter Markstreifen auf, das Frenulum veli med. antici (Fig. 43. 69).

Aus der Ecke, in welcher das vordere Marksegel mit der Vierhügdplatte und den Vierhügelschenkeln gusammenstösst, doch hauptsichlich

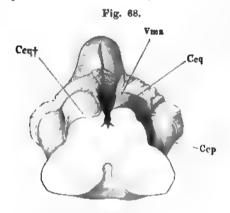

uuadrig.

Frontalschutt des Gehrens durch das hintere Vierhügelpaar, binterer Abschintt. Vorderes Marksegel (1 m a) median gespalten und nach beiden Seiten zueückgelegt, um den Aquaeduct von oben zu öffnen. Cop Crus cereb, ad pont. Cog Crus cereb ad corp. quadrig mit der Vierbügelplatte, welche auf der anderen Seite los auf das Niveau des Vierhügel schenkels (Ccq†) abgetragen ist.

von dem medialen Rande der lets teren, entspringt jederseits mit swi bis drei alabald zusammenfliesenden Wurzeln der N. trochlearis (Fig. 41, 43, IV), der dann in genau tramversaler Richtung lateralwärts mi weiter um den Grosshirnschenkel abwärte verläuft.

Die dritte Abtheilung der Deck des tunnelförmigen Hirnventriken, Vierhügelplatte, Lamm quadrigemma 1), hat ihren Names von vier symmetrisch und paarweise geordneten grauen, aber mit einen 4 bis 5 mm mächtigen weisser Ueberzug versehenen Wölbungen welche aus der oberen Fläche der Platte bervorragen, während de untere Fläche derselben nur mt einem schmalen medianen Streifes als obere Wand des Aquaeducies freiliegt, seitlich aber mit den Verhügelschenkeln, welche sich unter

dessen der Mittellinie gemihert und mit dem Boden des Ventrikels vereinigt haben, verwachsen ist (Fig. 68). Sie macht den Eindruck eines quer über die Vierhügelschenkel-gelegten Sattels, welcher lateralwärts durch die Furch zwischen Brücken- und Vierhügelschenkel begrenzt wird und dessen bir-

Tubercules quadrijumeaux Cruv. Iober or 1) Eminentia quadrigemina s. bigemina, tiques Gratiolet. Nates und Testes der älteren Anatomen, welche beiden Namen übrigen ohne Cebereinstimmung bald dem vorderen bald dem hinteren Vierhigelpaar ertheilt werden

terer Rand, nur wenig über die Oberstäche der Vierhügelscheukel erhaben, von beiden Seiten schräg vor- und medianwärts zieht und sich zur Seite des Frenulum des vorderen Marksegels verliert. Das dreieckige plane Feld, welches der laterale und hintere Rand jederseits mit dem hinteren Hügel umschliessen, ist die Schleise, *Leminiscus* Reil<sup>1</sup> (Fig. 69. 70).

Die Müchtigkeit der Platte, über der Mitte des Aquaeducts gemessen, beträgt 4 bis 5 mm, ihr sagittaler Durchmesser in der Medianlinie 14 mm.

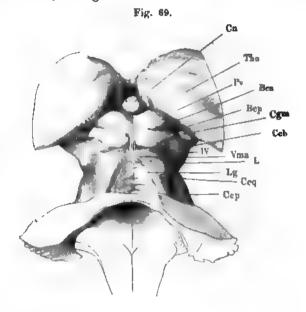

Region der Vierhügel von oben, das Kleinhirn an dessen Markkern abgeschnitten. Cop Crus cereb, ad pontem. Coq Crus cereb ad c. quadrig. Lg Lingula, Vma Velum med. ant. Cob Crus cerebri. Pe Pulvinar. Tho Thalamus opt. Cn Constium. H N. trochl-

Die Hügelpaare jeder Seitenhälfte liegen, nur durch eine lineare Fürche geschieden, unmittelbar an einander; die mediane Furche zwischen den Hügeln der rechten und linken Seite ist breiter und flacher; doch ist zuweilen die Mitte derselben zwischen den beiden vorderen Hügeln durch einen seichten Einschnitt bezeichnet <sup>2</sup>). Der vordere Hügel <sup>3</sup>) ist niedriger als der hintere, aber größer, mit elliptischer Grundfläche, der längere Durchmesser (7 mm) schräg, mit dem lateralen Ende vorwärts gestellt, die lateralvorwärts gerichtete Spitze unter der rückwärts vorragenden Wölbung (Pulvinar) des Thalamus versteckt; von dieser Spitze zweigt sich ein schmaler Markstreif, der vordere Bindearm, Brachium conjunctivum ant., ab, der rück- und abwärts am hinteren Rande des Thalamus hinstreicht, um schliesslich mit demselben zu verschmelzen.

Das hintere Vierhügelpaar gleicht einem Kugelabschnitt, dessen Sehne

Laqueus Faisceau triangulaire lateral Cruv. Ruban de Reil Gratiolet. —
 Das Dreieck zwischen den beiden vorderen Hügeln ist Bergmann's Trigonum durum. —
 Colliculus.

etwa 5 mm misst und setzt sich, wie der Kopf einer Stecknadel in den Stiel, siblich in einen halbeylindrischen, geraden, nur wenig aus der transversalen Richtung vorwärts abweichenden Wulst, den hinteren Bindearm, Bracking Conjunct. Post., fort (Fig. 69). Derselbe verschwindet unter dem mediale

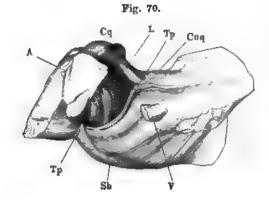

Brücke, Grosshiruschenkel und Vierhügelplatte, fast Profil, die frontale Durchschnittsfläche der Grosshiruschenkel etwas links gewandt. A Durchschnitt des Aquaeducts. Cq Corp. quadrig. L Lemniscus. Tp Taenia pontis. Ccq Crus cereb, ad c. quadrig. Sb Sulcus basil, V Wurzel des N. trigemmus. Theil des hinteren Ranke eines hinter dem verdere Bindearm gelegenen hafekornförmigen Wulsten, du Corp. geniculat. mediak.

Der Unterschied der Griess des hinteren und vorleren Vierhügelpaares ist bei manchen Säugethieren aufflader, als beim Menschen, und zwar sind bei Herbivoord die vorderen, bei Carnivoord die hinteren Hügel die geteseren.

Die Farbe der Oberfläche der Vierhügel int gleichmässig ein etwa in das Graue schimmernden Weiss; das Corp. geniculst. med. hat eine mehr grand Oberfläche.

Ueber das hintere Vierhügelpaar erstreckt sich der vordere Rand des Kleinhirns; die Furche zwischen den vorderen Hügeln und einen Sassihrer medialen Ränder deckt zunächst das sogleich zu beschreibende Comprium und mittelbar der hintere Rand des die Grosshirnhemisphären verbisdenden Balkens (Fig. 41).



Successive Frontalschnitte des Aquaeducts,

kquaeluctus. Die Fläche, welche die Vierhügelplatte dem Aquacductus zuwendet, ist in verschiedenen Theilen dieses Canals verschieden, anfangs eben und duch ein queres Markblättehen, Lamina medullaris transversa Arnold.

gezeichnet, welches gegen den Ursprung des N. trochlearis hinzieht, dann (Fig. 71b) mit einer medianen Firste<sup>1</sup>) versehen, weiter vorn (Fig. 71c) unter dem vorderen Vierhügelpaar tief ausgehöhlt, in der Nähe der Ausmündung wieder eben. Darnach ändert sich die Form des frontalen Durchschnitts des Canals: am Ein- und Ausgang ist er T förmig oder dreiseitig mit concaven Seitenrändern und abwärts gewandter Spitze, die einer engen aber tiefen Spalte zwischen den runden Strängen entspricht; unter dem gekielten Theil der Decke ist er herzförmig, unter dem gefurchten gleicht er einer Längsspalte mit oberem abgerundeten, unterem spitzen Winkel. Der gleichmässig wellenförmige Contur, den die Wände des Canals bei schwacher Vergrösserung zeigen, deutet auf eine feine Längsfurchung.

Die Längsstreifen sind es, welche Bergmann (a. a. O. S. 40) als ein eigenes Chordensystem mit dem Namen Psalterium s. Organon pneumat. (Pectunculus Arnold) bezeichnet. Zu den Seiten der medianen Firste an der Decke des Canals soll statt derselben eine Querstreifung auftreten, die derselbe Autor als Sistrum beschreibt und Arnold sammt der Carina lieber mit dem Namen Plumula belegen möchte. Bergmann in die weiteren Einzelheiten seiner Darstellung zu folgen, halte ich zur Zeit für überflüssig. Eine vollständige Reihe von Querschnitten des Aquaeducts findet man bei Gerlach, Mikroskop. Studien, Erlangen 1858. Einem Falle sah ich die oberen Ränder der Spalte zwischen den runden Strängen durch eine kurze, dünne Commissur von weisser Substanz mit einander verbunden (Fig. 71 a).

Wie sich die Vierhügelplatte mit ihrem hinteren Rande an das vordere Commiss. Marksegel anschliesst, so setzt sie sich auch von ihrem vorderen Rande aus in eine dünne Marklamelle fort, welche auf- und rückwärts zu einer engen, nach hinten offenen Rinne umgerollt, als vierte und letzte Abtheilung der Ueberwölbung des tunnelförmigen Ventrikels, den Ausgang des Aquaeducts deckt. Sie wird hintere Commissur, Commissura post.2), genannt und verhält sich als solche, indem sie vor der Vierhügelplatte quer zwischen beiden. Thalami ausgespannt ist (Fig. 38. 72. 73). Von der Vierhügelplatte wird sie durch einen tiefen, transversalen Einschnitt geschieden; ihre convexe Fläche ist glatt, ausnahmsweise mit einer medianen Furche zwischen zwei niederen Kämmen 3) versehen; die concave innere Fläche der Rinne ist durch einige Querfurchen wie gefaltet. Mit der hinteren Commissur hängt ein räthselhafter Körper, das Conarium 4), zusammen, der wie ein Pfropf Conarium. die grosse quere Hirnspalte, wenngleich unvollkommen, verschliesst (Fig. 41), eingewickelt in die Gefässhaut, die durch diese Spalte sich in die Tela choroid. des dritten Ventrikels fortsetzt. Er ist plattgedrückt eiförmig, zuweilen mit einer breiten medianen Firste versehen, 8 mm im sagittalen, 6 mm im transversalen Durchmesser lang, von tief grau-röthlicher Farbe und glatter oder höckeriger Oberfläche und ruht, wie erwähnt, in dem das

<sup>1)</sup> Carina s. Conus s. Corpus coniforme s. Acus Bergmann (Neue Unters. über die innere Organisation des Gehirns. Hannover 1838). — 2) Commissura post. ventriculi tertii. Commiss. parra posterior. Trigonum molle s. fluctuans s. pensile Bergmann. Reichert bezeichnet den umgeschlagenen oberen Theil der Commissur als unteres Markblatt des Cona-Pawlowsky (Ztschr. für wissenschaftl. Zool. XXIV, 284) ertheilt der hinteren Commissur mit Rücksicht auf den spitzwinklig gekreuzten Verlauf ihrer Fasern (s. u.) den Namen Tractus cruciatus tegmenti. — 3) Trabecula und Amussis Bergmann (?). — 4) Glandula pinealis, Pinus. Zirbeldrüse.

vordere Vierhügelpaar trennenden Thale (Fig. 69. 78). Sein Zummehang mit der hinteren Commissur wird vermittelt durch ein Paar the Fig. 72.

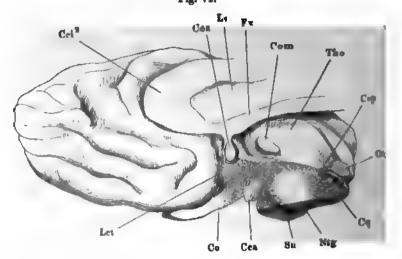

Sagittalschnitt des Grosshiras rechts neben der Medianebene. Die hintere Hilfe in Vierhälgelplatte durch einen horizontalen (mit Rücksicht auf die Axe des verlängens Marks queren) Schnitt abgetrennt, um den Nucleus tegmenti (Ntg) im Länge mit Querschnitt zu zeigen. Cet<sup>2</sup> Kuie des C. call. Coa, Com, Cop Commis. Mucha und post. La Lamina septi lucidi. Fx Fornix. Tão Thalamus opt. Cq Copquadrig. Su Substanta nigra. Cea Corp. cand. Co Chiasma opt. Les Lamina since

diese Commissur von beiden Seiten her einander entgegenziehende Martstränge, welche an der Grenze des Vorder- und Seitenrandes in das Consrium eintreten und den Namen der Stiele desselben, Pedunculi conari, führen (Fig. 73). Sie sind in verticaler Richtung abgeplattet, dreiseitig. entspringen unmittelbar über der hinteren Commissur mit breiter, dieselbe nach vorn und hinten überragender Basis aus dem vorderen Rand der Vierhügelplatte und dem angrenzenden Theil des Thalamus; ihr hinterer Raud verläuft genau transversal, der vordere schräg rückwärts. Die vorderen Ränder der beiden Stiele des Conarium gehen in den vorderen Rand dieses Organs über und begrenzen mit demselben einen vorwärts offenen abgestutsten stumpfen Winkel, innerhalb dessen die obere Fläche der hinteren Commissur frei zu Tage liegt. Indem sodann die hinteren Ründer der Conariumstiele mit dem oberen Rand der hinteren Commissur verwachsen, erzeugen sie mit dieser eine nach vorn geöffnete Rinne, die sich am Conarium selbet zu einer mehr oder minder deutlich begrenzten Bucht 1) vertieft. An der Bildung des Stiels des Conarium betheiligt sich ferner noch eine dunne Marklamelle, Tacnia thalami optici (Fig. 73) 2), welche von der vorderen

<sup>1)</sup> Directiculum sup. ventrie, tertii Gratjolet. Fentriculus conarii Hyrtl. — 2) Stria modularis thalami opt. Stria pinentis. Den auf das Conarium übergehenden Thed neunt Reichert Oberes Markblatt des Conarium.

Spitze des Thalamus an, anfangs als ein kaum merklicher Saum, dessen obere und mediale Fläche scheidet, nach hinten allmälig schärfer hervortritt, auf die obere Fläche des Pedunculus conarii übergehend eine verticale Lage



Grosshirnganglien, von oben. Das Corpus callosum vom Knie  $(Cct^2)$  an und die Hemisphären im Niveau des C. callos. abgetragen. Cs C. strint Vsl Ventric. septi lucidi. Cf Columna fornicis. St Stria terminalis. Ts Tub. sup. thalami opt. Coss, Cop Commiss. media und post. Tto Taenia thalami opt. Tho Thal. opt. Pr Pulvinar.

annimmt und sich so auf die vordere Spitze des Conarium erstreckt, vielleicht auch in der Mittellinie mit der enteprechenden Lamelle der anderen Seite zusammenfliesst. Es giebt Fälle, wo diese Lamelle sich ebenso in die Tela choroidea erstreckt und verliert, wie dies bei der Taenia des Plexus choroid, des vierten Ventrikels der Fall ist.

Bevor ich die Fortsetzung des verlängerten Marks weiter nach vorn in den blinden Hirnventrikel verfolge. habe ich einen Blick auf den Hirntheil zu werfen, der das verlängerte Mark von unten her umwölbt (S. 107). Dies ist die Brücke. Pons 1), ein von einer Brucke. Seite zur anderen und von vorn nach hinten convexer, stark vorragender Wulst von etwa 3 cm sagittalem Durchmesser, der sich, nach beiden Seiten verjungt. ohne bestimmte Grenze in die Brückenschenkel fortsetzt oder vielmehr aus denselben hervor-

geht. Zu willkürlicher Grenzbestimmung mögen die um den hinteren Rand der Brücke sich windenden Wurzeln der Nn. facialis und acusticus oder die in der Nähe des vorderen Randes austretenden Wurzeln des N. trigeminus benutzt werden. Durch Einbiegungen des hinteren und vorderen

<sup>1)</sup> Pons Varolii. Protuberantia annularis. Nodus cerebri. Commissura cerebelli Gall.

148 Brücke,

Randes, von denen die vordere auffallender ist und sich zwischen beiden Hirnschenkeln in die Tiefe senkt 1), wird die Brücke unvollkommen in reisymmetrische Hälften getheilt. Zwischen beiden Einbiegungen verligt m der unteren Fläche eine mediane Furche, Sulcus basilaris (Fig. 47. 74). welche zur Aufnahme der gleichnamigen Arterie bestimmt ist. Doch fell die Furche nicht, wenn die Arterie ausnahmsweise zur Seite gerückt it und so scheint sie mehr das Ergebniss der in den beiden Seitenhälften de haltenen Stränge des verlängerten Marks zu sein. Den Verlauf der ober flächlichen Fasern bezeichnen Gefässfurchen, welche die Marksubstan i Bündel abtheilen und in dem mittleren Theil der Brücke eine transversi zu beiden Seiten eine vom hinteren Rande bogenförmig gegen die 🌃 ausstrahlende Richtung haben. Flache sagittale Markstreifen gehen : weilen auch näher der Mittellinie, unter oder neben der Wurzel des N. . ducens vom hinteren Rande der Brücke aus und verlieren sich noch inne balb ihres hinteren Drittels. Zwischen der Basilarfurche und dem Umpre



Brücke, Grosshirnschenkel und Vierhügelplatte, fast Profil, die frontale Durchschmittsfäche der Grosshirnschenkel etwas links gewandt. A Durchschmitt des Aquaeducts. Cq Corp. quadrig. L Leminscus. Ccq Crus cereb. ad c. quadrig. V Wurzel des N. trigeminus.

des N. abducens erha sich der dem hinteren Ru de nächste Theil de Brücke in Form eines plat ten kreisrunden Höcken

Der vordere Rand der Brücke trägt einen Ar hang, welcher in verschir denen Graden der Auslädang vorkommt, zuweike auch ganzlich vermist wird. Es ist ein glatter, schmaler, fein längs gefurchter oder aus einige feinen weissen Streifen & bildeter Saum, der, wor am vollständigsten ent wickelt ist, neben de Brückenschenkel aus den Markkern des Kleinhirs

hervortritt, am vorderen Rande des Brückenschenkels und dann der Brückenschenkels und an dessen medialer Fläcke zugespitzt oder mit divergirenden Fasern sich verliert. Die grüsste Breits, über 3 mm, besitzt dieser Saum, den ich Taenia pontis nennen werde, in der Furche zwischen dem Brücken- und Vierhügelschenkel, in die er mit einem stumpfen Winkel vorspringt (Fig. 74).

Ein ahnlicher sehmaler und platter Markstreifen, Tractus peduncularis trancersus Gudden, tritt weiter vorn, zur Seite des vorderen Vierhügelpaars aus

<sup>1)</sup> Der den Grosshienschenkel eng umfassende vordere innere Rand jeder Brückenbille ist Gruverthier's Collice des pedoneules cérebraux. — 2) Collientus pontis aut. Vorbrückehen Rencheyt. — 2) Accessorie de' motori commune Malacarne (Neuro-encelabtem p. 171). Abgebildet her Rolando, rech. anatom sur la moëlle allongée. Pl. I. Fig. l. 2. z. Filamenta pontis lateralia Arnold.

wendet sich über das mediale C. geniculatum abwärts, um den Grossbirnschenkel 🖚 umgreifen und verhert sich früher oder später zwischen den Bündeln dessele ben oder gewilt sich zur Taenia pontis, so dass er wie eine Wurzel derselben erscheint. Er ist constant im Gehirn verschiedener Thiere; beim Menschen kommt er nur ausnahmsweise vor (Gudden, Archiv für Psychiatrie II, 364).

Wenn die Fasern des verlängerten Marks zwischen Brücke und hinte- Grossbirarer Commissur hervortreten, um als Grosshirnschenkel die Seitenhälften des Bodens des blindsackförmigen Hirnventrikels zu bilden, sind sie, wie erwähnt (S. 107), mittelst einer, durch dunkel pigmentirte Zellen ausgezeichneten grauen Substanz, der Substantia nigra, der Quere nach in Basis und Tegmentum geschieden. Die muldenförmige Basis ist in ihrer Hauptmasse Fortsetzung des Pyramidenstrangs; das Tegmentum, von cylindrischer Gestalt, enthält die übrigen Stränge desverlängerten Marks, mit dem Unterschied, dass an die Stelle der zum Markkern des Kleinhirns aufgestiegenen strickförmigen Stränge die aus demselben Markkern herabgestiegenen Vierhügelschenkel getreten sind, denen sich an der Oberfläche noch die vorderen und hinteren Bindearme und, wenn man ihren Ursprung in das Conarium verlegt, die Stiele dieses Organs, mit Ausnahme der Taenia derselben, beigesellen. Die Taenia geht auf die Oberfläche des Thalamus über,



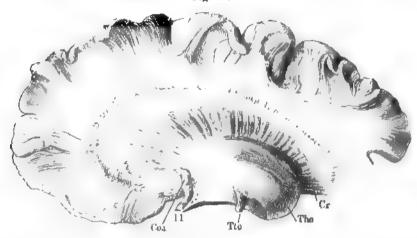

Rechte Hemisphäre von der inneren Fläche; die aus dem oberen Rande des Thalamus austretenden Fasern der Corona radiata durch Wegnahme des C. strintum bis zur Faserung des C. callos, und jenseits desselben weiter zu den Randwülsten verfolgt. Coa Commiss. ant. Tto Tacqua thal. opt. Tho Thal. opt. Cr Corona radiata.

der den Grosshirnschenkel dicht vor der vorderen Mündung des Aquaducts einhüllt (Fig. 73), und vielleicht sind auch die Bindearme dazu bestimmt, die Verbindung der Vierhügel mit der Substanz dieser Hülle der Grosshirnschenkel zu vermitteln.

Der weitere Verlauf der in den Grosshirnschenkeln enthaltenen Faser- Corona massen lässt sich vergleichen dem Auseinanderfallen der im Stiel eines

150 Balken,

Strausses enthaltenen Blumenstengel. Wir unterscheiden sunschst, den übrigens weder die Continuität der einzelnen Fasern behaupten, nod in Einschaltung neuer Fasern bestreiten zu wollen, zwei Hauptrichtunge in selben: die Einen, die Fasern des Stabkranzes, der Corona radiala keil (Fig. 75), wenden sich an ihrer Seite hauptsächlich nach aussen, aber selbeich divergirend vor-, rück- und aufwärts, belegen sich an ihren parpherischen Enden mit einer continuirlichen Schichte grauer Substam mit stellen so die Randwülste des Grosshirns dar. Die anderen, die Fasern der

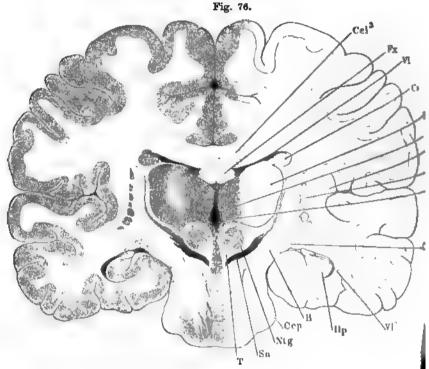

Frontalschutt des Gehirus vor der Austrittsstelle des Trigeninus. Huterer Mohnt  $Cel^3$  Corp. call. Fx Fornix. Vl Ventrie, lateralis. Vl'' Unteres Horn desselba 0 Corp. striat. Tka Thalamus. Vt Ventrienlus tertius. Is Insel. SM Sulcus Mors Cgl Corpus genicul laterale. Hp Hippocampus. B Basis. Cep Crus cerebelli al  $p^{gl}$  Ntg Nucleus tegmenti. Sn Substantia ingra. F Tegmentum.

Corpus callosum. Balkens, Corpus callosum (Fig. 76)<sup>2</sup>), kehren, nachdem sie die erstere die Strecke aufwärts begleitet haben, in horizontalen Ebenen zur Mittellie um und verschränken sich oder verschmelzen mit den gleichnamigen Fisch der anderen Birnhälfte. Da das Corpus callosum sich an der Begrenzug der Ventrikel betheiligt und die Randwälste tragen hilft, so wird es med mässig sein, die Beschreibung der Ausstrahlung der Fasern in das Grechirn mit denen des Balkens zu beginnen und daran die Schilderung ist

Radiatio medullaris cerebri Arnold, Radiatio centralis, Markstrablang hossura cerebri magna s, maxima, Trabs cerebri, Hiruschwiele,

Balken. 151

Hirntheile anzureihen, die sich medianwärts oder in der Medianebene an die Fasern des Balkens fügen.

Indem die beiderseits medianwärts in die Horisontalebene umbiegenden Balkenfasern einander in der Mittellinie begegnen, werden sie zur Vorderwand und Decke eines Raums, in dessen Seitenwand sie aufgestiegen sind. Sie stellen eine weisse Commissur dar, welche an der Lamina einerea ter-

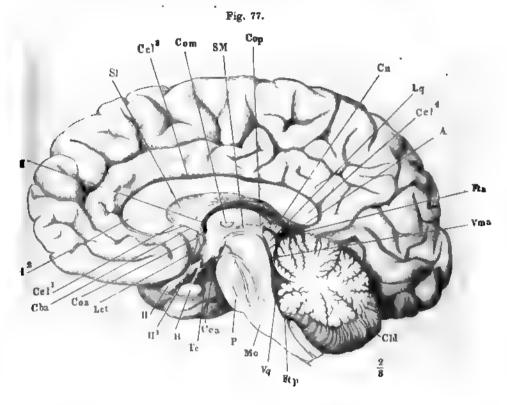

Medianschnitt des Gehirns. Ftp Fissura transv. post. Vq Ventriculus quartus. Mo Medulla oblong. P Brücke. Cca C. candicans. Te Tegmentum. H Hypophyse. H Chiasma der Nn. opt. H N. opticus. Let Lamma cinerea termin. Coa Commissura ant. Cba Commissura baseos alba. FM Foramen Monroi. St Sept. lucid. Com Commiss. media. SM Sulcus Monroi. Cop Commiss. post. Cn Consrium. Lq Lamina corp. quadrig. A Aquaeduct. Fta Fissura transv. ant. Vma Velum med. ant. Cbt Cerebellum.

minalis mit einem scharfen Rande beginnt (Fig. 77), zuerst, an Mächtigkeit zunehmend, eine kurze Strecke vorwärts geht, dann unter spitzem Winkel rückwärts umbiegt und mit etwas verdicktem oder abwärts umgerolltem Rand über den Vierhügeln endet. Den von der Lamina terminalis an vorwärts aufsteigenden Theil des Balkens nennt man Schnabel, Rostrum (Ccl<sup>1</sup>), die Umbeugungsstelle selbst Knie, Genu (Ccl<sup>3</sup>), den horizontalen Theil Körper (Ccl<sup>3</sup>)<sup>1</sup>),

Medium corporis callosi.

den hintern Rand Wulst, Splenium (Col<sup>4</sup>)<sup>1</sup>). Auf den Schnabel gehen, von der Linea terminalis eineren die Pedunculi corporis callosi wie swei zur Befestigung aufgelegte Leisten über (Fig. 37. 78); sie setzen sich längs dem Knie auf die obere freie Fläche des Balkenkörpers fort als zwei dicht neben der Mittellinie verlaufende, öfters geflechtartig verbundene platte, schmale Stränge und werden hier unter dem Namen der medialen Längsstreifen, Striae longitudinales mediales<sup>2</sup>), aufgeführt (Fig. 78).

Die Fasern, welche die Seitenwand oder, wie ich es aufzufassen vorsog, den erhöhten Theil des Bodens des blinddarmförmigen Ventrikels zu beiden



Grosshirn, von oben. Die Hemispharen auf das Niveau des Balkens abgetragen. Cel Corp. callesum. I  $\ell$  Lag. tectum.

Seiten der Bodencommissur bilden helfen. sind nur an ihrer unteren Fläche frei und ordnen sich, wie ebenfalls schon früher angegebes wurde, dergestalt, dam die Basen der Grosshimschenkel divergirend vor- und seitwärts, die Tegmente einander parallel gerade vorwārts Die letzteren zichen. schliessen einen cylindrischen Kern von eigenthümlich grau röthlicher Farbe, den *Nucleus teg*menti, ein (Fig. 76) und werden, che sie sich trennen , eine Strecke weit durch ein schmales, aufwärts zugeschärftes Septum grauer Substanz geschieden, welches einerseits mit der Bodencommissur, andererseits mit der Substantia nigm der Hirnschenkel zusammenhängt (Fig. 76). Gegen die Höhle des

Grosshirns werden die Basen ganz, die Tegmente zum grossen Theil verdeckt durch die in Form keulenformiger Wülste in den Ventrikel vorspringenden Grosshirnganglien, den Thalamus (Opticus) 3) Sehhügel, und den Streifenhügel, C. striatum<sup>4</sup>). Diese sind mit dem dicken Ende vorwärts

Aufgesetzter Wulst. - 2) Striae longit, internae s, liberae. Tractus longitudinales.
 Unter Rophe (Raphe est. s, sutura ext. Chorda tongitudin Langenbeck) versteht man die Gesammtheit dieser Streifen. — 3) Thalomus s, colliculus n, optici. Conche optique. —
 Eminentia strata. Gaughou cerebrale auterois.

gerichtet und so in einander gefügt, dass die mediale Concavität des vorderen Wulstes das dicke vordere Ende des hinteren Wulstes aufnimmt (Fig. 73). Der Streifenhügel hat eine rein graue Farbe, der Thalamus ist an seiner oberen Fläche mit einer Schichte weisser Substanz belegt und nähert sich daher in seiner Farbe dem Nervenmark noch mehr, als die Vierhügel.

Denkt man sich den Thalamus vom Grosshirnschenkel abgelöst oder schält man wirklich die über den Grosshirnschenkel vorragende Masse ab, in welcher freilich Markfasern des Tegmentum und Elemente grauer Substanz unzertrennlich gemischt sind, so erhält man ein, wie gesagt, keulenförmiges Gebilde, welches so um den Grosshirnschenkel geschlungen ist, dass es mit dem dicken vorderen Ende über der Bodencommissur an der medialen Fläche des Tegmentum beginnt, mit seiner Längsaxe dingonal seit-rückwärts zieht, an der hinteren Fläche der Basis des Grosshirnschen-

Fig. 79.

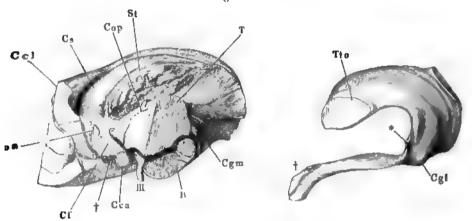

Stück der rechten Grosshundemisphäre mittelst eines Medianschnitts und eines Frontalschnitts durch den vorderen Vierhugel abgetreunt, von der medialen Fläche, mit der vorderen Spitze geneigt und um die vertreale Axe rechts gedreht. Der Thalamus opticus mit dem gleichnamigen Tractus und Nerven ist vom Grosshuraschenkel abgetrennt und zurückgeschoben, †† bezeichnen die einander entsprechenden Trennungsflächen. Coa Commiss. ant. Querschnitt. Col Corp. callos. desgl. Ca Corpus striat. Cop Commiss post. Querschnitt. St Stria terminalis. T Tegment. Coll., Com Corp. genic. laterale und mediale. B Basis. III N. oculomotor Coa Corp. candicans. Cf Columna fornicis. Tto Taenia thalami opt. Coll Corp. genic laterale. \* bezeichnet die Stelle, wo der Tract. opt. vom medialen C. genicul. abgelöst ist.

kels sich rasch verjüngt und dann an der unteren Fläche derselben etwa 8 mm vor dem vorderen Rand der Brücke in den platton Tractus opticus übergeht (Fig. 79). Der Tractus opt. verläuft an der unteren Fläche des Grosshirnschenkels medianwärts, dem Wulst der oberen Fläche gerade gegenüber und fast genau parallel; das Chiasma, in welchem die Tractus optici beider Seiten zusammenstossen, liegt der Stirne um Weniges näher, als die vordere Spitze des Thalamus.

dialen Fläche mit einer grauen Schichte 1) bekleidete Tegmentum durch eine

wenig auffallende Furche, Sulcus Monroi Reichert, abgesetzt, welche an

der Seitenwand des Ventrikels in sagittaler Richtung verläuft (Fig. 76. 77).

Das mediale kolbige Ende des Thalamus ist gegen das an seiner me-

Sie beginnt vor der Mündung des Aquaducts 3 bis 4 mm über dem Boden des Ventrikels und geht vorn im Bogen über in den lateralen Rand des Thalamus, der an den medialen Rand des Streifenhügels oder vielmehr an eine zwischen Thalamus und Streifenhügel eingeschobene schmale Markleiste, die Stria terminalis, stösst, deren nähere Beschreibung folgt. Die vordere Spitze des Thalamus ist demnach abgerundet und gewölbt, 16 mm breit; an derselben beginnt die Taenia des Thalamus, die, indem sie, allmälig schärfer vorspringend bis auf die Stiele des Conarium zieht (S. 147), die Oberfläche des Thalamus in eine horizontale und verticale Region scheidet. Die verticalen Flächen beider Thalami bilden über den einander zugewandten Flächen der beiden Tegmente, mit denen sie in Einer Flucht liegen, die Seitenwände eines engen, spaltformigen Thals, des dritten Ventrikels, Ventric. tertius (Fig. 76), dessen Boden sich entsprechend der Wölbung an der äusseren Fläche der Hirnbasis erst von der Mündung des Aquaducts bis zum Stiel der Hypophyse mässig steil absenkt, dann steiler wieder erhebt (Fig. 77). Diesem Thal gegenüber stellt die horizontale oder obere Fläche des Thalamus eine von vorn nach hinten, wie von einer Seite zur anderen gewölbte Hochebene dar. Ueber dieselbe verläuft der Längsaxe des Wulstes parallel eine flache Furche, der Abdruck des auf dem Thalamus ruhenden Plexus choroideus (Fig. 81). Lateralwärts von derselben macht sich in der Nühe des vorderen Randes ein platter elliptischer, mit dem längeren Durchmessser parallel der Längsaxe des Wulstes gestellter Höcker, Tuberc. 8up. 2), bemerklich (Fig. 81); der hintere Theil des Wulstes überragt mit einem platten abgerundeten Vorsprung des medialen Randes, Pulvinar 3), den Seitenrand der Vierhügel. Verfolgt man sodann, indem man die Randwülste der Hemisphären zur Seite schiebt, das Pulvinar auf die hintere und untere Fläche des Grosshirnschenkels, so sieht man dasselbe sich zuspitzen, dann zu einem spindelförmigen Höckerchen Corpp. geni- von 8 mm Länge, dem Corpus geniculatum laterale 1), anschwellen, dessen culata. entgegengesetzte Spitze in einen platten Markstreifen sich fortsetzt. Dieser Markstreifen ist die Eine Wurzel des Tract. opticus; mit ihr vereinigt sich alsbald unter einem spitzen Winkel die andere, die aus dem Corpus geniculatum mediale 5) stammt, einem nach Grösse und Form dem lateralen C. genicul. ähnlichen, in der Richtung des Faserverlaufs des Tract. opticus verlängerten, zwischen Pulvinar, Bindearmen und Grosshirnschenkel eingeschalteten grauen Knötchen, welches ebensowohl als Anhang des Thalamus wie als Verbindungsglied zwischen Vierhügel und N. opticus angesehen werden kann (Fig. 79. 80). Der Streifenhügel liegt mit seinem vor- und medianwärts abgerun-

Corpus striatum.

deten und gleichmässig gewölbten Körper vor dem Thalamus (Fig. 81), etwas

<sup>1)</sup> Masse grise du 3. rentricule (ruv. - 2) Tuberc, superius anterius. - 3) Tuber culum posterius, Polster. — 4) Tuberc. post. inf. s. lat. Acusserer geknickter oder knieförmiger Körper. Opticuskern des Thalamus J. Wagner (Ueber den Ursprung der Sehnerverfasern. Dorp. 1862). — 5) Tuberc. post. medium.

er als dieser von der Medianebene entfernt. Sein lateraler gerader 1, der mit der Decke des Ventrikels in einem spitzen Winkel ausammens, und sein längs dem Thalamus verlaufender und demselben entspreder concaver Rand schliessen eine schwach gewölbte und gegen den amus abhängige obere Fläche ein, welche sich von vorn nach hinten älig verjüngt und zuletzt, dem Pulvinar gegenüber, zugespitzt verliert 1). Ich komme auf die Stria terminalis 3) zurück, den nach beiden Seiten Stria termih eine lineare Furche abgesetzten Streifen weisser Substanz, welcher chen Thalamus und Streifenhügel eingeschoben ist, als ob er eine zwi-



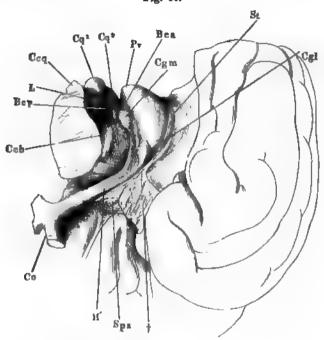

t der rechten Hemisphäre, auf die vordere Spitze gestellt, untere Fläche. Cob Grosswhenkel. Bep, Bea Brach, conjunct, post, und ant. L Lieuniscus. Ceg Crus ceread c. quadrig.  $Cq^2$ ,  $Cq^2$  Hinterer, vorderer Vierhügel. St Stria terminalia. Sp a statia perforata ant. H' Tract. opticus. Co Chiasma opt.  $\dagger$  Trennungsfläche der vorderen Spitze des unteren Lappens.

u diesen beiden Ganglien verlaufende Rinne überbrückte (Fig. 79.80.81). at 2 bis 4 mm breit, zuweilen hier und da eingeschnürt, platt oder get, glatt oder längsfaltig, weiss oder röthlich ins Bräunliche, Alles wechiede, welche von dem grösseren oder geringeren Blutgehalt einer abhängen, die unter dem Streifen hinzieht und ihn in der Nähe seines

Cauda corporis striati. — 1) Taenia striata s. semicircularis. Centrum geminum semiare, Hornstreif, Grenzstreif. Den Namen Strig terminalis s. cornea (Lamina cornea) rinken manche Autoren auf den medialen, von der Vene unterminirten Rand des

vorderen Endes durchbricht, um sich mit den Venen des Plexus choroidens zu verbinden. Vorn reicht die Stria terminalis bis zum Boden des Ven-

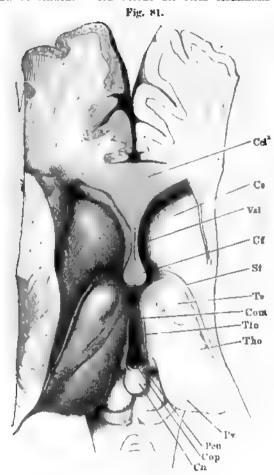

Grosshiruganghen, von oben. Das Corpus callosum vom Kine (Crt2) an und die Bennisphären im Nivean des C. rallos, abgetragen. Cs C. striat. Lst Ventre, septi lacidi. Cf Crura formers. St Stria termin. Ts Tuberc. sup. Cop Commiss. post. Tto Taema thalami opt. Tho. Thal. opt. Pr Pulymar. Cu Conarium. Peu Pedunc. conarii.

trikels und hier hängt sie durch ein feines häutiges Fältchen mit den Markstrang (Schenkel des Fornix) zusammen, der den hinteren Rand Scheidewand der Ventrikel bildet (Fig. 87 \*). Mit ihrem hinteren Ende erstreckt nich die Stria terminalis länga dem Rando des Thalamus his zur Gegend des lateralen Corpus geniculat. (Fig. 80).

Die Thalami beider Seiten verbindet mit einander cine frei im dritten Ventrikel aungespanute, quere Commissur, Commissura media 1), die sieh vor den übrigen Commissures des Gebirns durch ihre Weichheit und graue Farbe auszeichnet. Sie liegt ungefähr in der Mitte der Länge der verticalen Wand des Thalamus(Fig. 81), dicht über der Furche, welche ich als Grenze des Thalomus gegen das Tegmentum bezeichnete, hat die Gestalt eines stumpfwinklig dreiseitigen, mit dem stumpfen Winkel abwärts gerichteten Pris-

ma, 7mm im sagittalen, 4 bis 5mm im verticalen Durchmesser. Ihre Länge, entsprechend der Breite des Ventrikels, ist gering, öfters so gering, dass sie die beiden Thalami unmittelbar an einander zu heften scheint. Im frischen Zustande zerreisst sie, wenn die Thalami sich etwas auseinander begeben, und dann kann jede Spur derselben verloren gehen.

dia.

<sup>1)</sup> Comm. mallis.

Die Angaben über augeborenen Mangel der mittleren Commissur (nach Wenzel unter 66 Fallen 10 Mal) sind deshalb mit Misstrauen aufzunehmen; Meckel constatirte denselben nur 3 Mal. Verdoppelung, so dass zwei mittlere Commissuren über einauder lagen, beobachteten Vicq d'Azyr, Wenzel und Meckel (Anat. III, 511).

Der Raum, den die grossen Hirnganglien nebst der Bodencommissur Ventrike und dem Balken umschließen, hat im frontalen Durchschnitt die Form eines T oder T mit je nach den Regionen wechselndem Verhältniss des verticalen Schenkels zu den horizontalen. Der verticale Schenkel ist der längere im Bereich der Thalami, wo er aber auf eine kurze Strecke durch die mittlere Commissur unterbrochen wird (Fig. 82). Die grösste Länge erreicht er in der Gegend des Infandibulum, doch verläuft die Axe dieser



Frontalschnitt des Gehrus hinter den Corpp, candicantia (Cea). Hintere Fläche des vorderen Abschnitts.  $Cel^3$  C. callos. Fx Fornix. Ts Tuberc, sup, des Thalamus. Vt Ventre, lateralis. Vt'' Unteres Horn desselben. Cs C. striatum. Com Commiss. media. Rdf Radix descend. des Fornix. Nt Nucleus lentiformis. Cts Claustrum. Vt Ventric. tertius. In Insel. Hp Hippocampus. Cgt C. geniculat. laterale. Co Chiasma opt. Ph Pedunculus hypophys. Tc Tuber ciner. \* Markplättehen, welches die Spitze des Hippocampus anheftet.

Verlängerung des dritten Ventrikels schräg mit dem unteren Ende vorwärts geneigt, so dass der tiefste Punkt derselben in verticaler Richtung vor die vordere Spitze der Thalami fällt. Zwischen den Streifenhügeln wird der verticale Schenkel der Höhle kürzer und breiter, so dass sie im Ganzen mehr einem Dreieck mit abwärts gerichtetem, abgerundetem stam Winkel gleicht (Fig. 83). Hier aber beginnt die Theilung der Höhle de

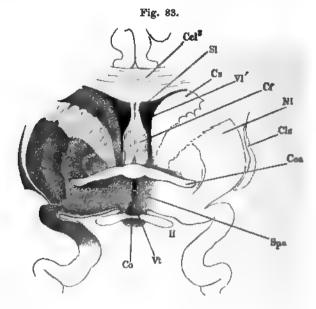

Frontalachnitt des Gehirns durch das Chiasma opt. (Co). Hintere Fläche des verdem schnitts. Ccl<sup>3</sup> C. call. Sl Septum lucidum. Cs C. striat. Vl' Vorderes Horn des tric. lateralis. Cf Columna fornicis. Nl Nucleus lentif. Cls Claustrum. Cos Cos ant. Spa Subst. perfor. ant. Il N. opt. Vt Ventric, tertius.

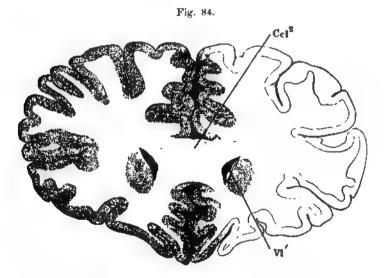

Frontalschnitt des Grossharns durch die vorderen Spitzen der Seitenventrikel.  $Cel^{1/4}$  des C. call. VI' Ventric, lateralis.

Tie mediane Scheidewand, welche, anfänglich dünn, nach vorn allmälig an Breite zunimmt, zuletzt mit Boden und Decke in untrennbarem Zusammen-**Enang** steht und im Frontal- und Horizontalschnitt als eine compacte Markmasse erscheint, zu deren beiden Seiten der Ventrikel in Form einer mechrägen, mit dem unteren Ende medianwärts gestellten Spalte blind endet **(Fig.** 84).

Die eben erwähnte Markmasse gehört dem Balken an, und zwar dem Knie, dessen Fasern, die vordere Spitze oder das sogenannte vordere Horn des Ventrikels umgreifend, in rückwärts convexen Bogen durch die Mittellinie verlaufen. So drängen sie sich zwischen die Streifenhügel ein, und stellen den vordersten Theil der Scheidewand dar, die den von den Streifenhügeln begrenzten Raum des blindsackförmigen Ventrikels in zwei symmetrische Seitenhälften trennt. Die an den Balken sich anschliessende Platte, die insbesondere den Namen Scheidewand, Septum lucidum, führt, hat sept. luc eine dreiseitige Form (Fig. 77); sie ist wie in einen Rahmen, in die Concavität des Balkenknies eingespannt, indem sie mit dem unteren Rande von dem Boden des Ventrikels auf die obere Fläche des Schnabels des Balkens übergeht, mit dem oberen Rande an die untere Fläche des Körpers des letzteren stösst und mit dem hinteren freien, concaven Rande die vorderen kolbigen Enden und weiterhin den Abhang der oberen Flächen der Thalami berührt. Wären die Krümmungen dieses Randes der Scheidewand und der Thalami genau concentrisch, so wäre damit der dritte Ventrikel von dem Seitenventrikel, d. h. von dem Raum, dessen Boden die oberen Flächen der Thalami und die Streifenhügel bilden, völlig abgeschlossen. Nun aber entspricht die Concavität des unteren Theils des freien Randes der Scheidewand einem kleineren Radius, als die ihr gegenüberliegende Convexität der Thalami, und so bleibt zwischen Scheidewand und Thalami jederseits eine halbmondförmige Spalte, Foramen Monroi (Fig. 77), durch welche der dritte Ventrikel mit den Seitenventrikeln communicirt und die Plexus choroidei des Einen und der anderen zusammenhängen.

Die Scheidewand ist ein complicirtes Gebilde, welches nur mit Rücksicht auf die Stellung, die sie einnimmt, unpaarig genannt werden kann. In der That ist sie aus zwei symmetrischen Platten zusammengesetzt, welche einen mehr oder minder geräumigen, bald gleichmässig spaltförmigen, bald nach vorn und oben sich erweiternden Hohlraum, den Ventriculus Septi lucidi 1), zwischen sich fassen (Fig. 81, 83, 87). Doch sind beide Platten an ihrem hinteren und unteren Rande eine Strecke weit und ausnahmsweise sogar bis in die Nähe ihrer oberen Anheftung zu einer einzigen verschmolzen. Jede Platte besteht aus zwei Theilen, aus einem cylindrischen nervenähnlichen, im erhärteten Zustande längsfaserigen Strang von 2.5 mm Durchmesser, der den Rand bildet, und aus der eigentlichen Lamina septi lucidi, welche dünner ist als jener Strang und nach aussen von demselben überragt wird. Der cylindrische Strang, die Säule des Fornix, Columna forni- Columna cis 2), tritt gerade über dem Infundibulum, etwas hinter der vorderen Spitze des Thalamus, aus dem Tegmentum hervor, und beschreibt, indem sie im

<sup>1)</sup> Camera s. sinus septi lucidi s. pellucidi. Ventriculus quintus. Incisura septi Burdach. — 2) Columella. Crus fornicis ant.

Bogen erst vor und dann rückwärts aufsteigt (Fig. 85), fast einen Hubbriddessen Durchmesser vertical oder richtiger in einer frontalen Ebene mit de

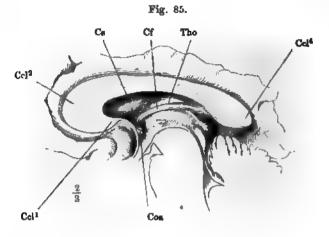

Medianschnitt des Gehirus, die Lamina septi lucidi entfernt. Ccl<sup>2</sup> Schnabel, Ccl<sup>2</sup> Kais, Ccl<sup>4</sup> Splemum des Balkens. Cs C. strist. Cf Columna fornicis. The Thalams.

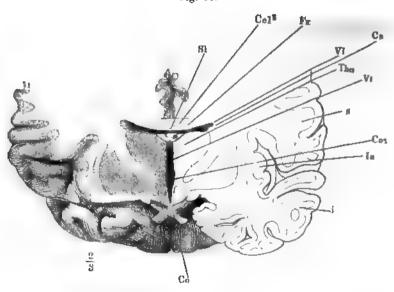

Fig. 86.

Frontalschnitt des Grosshirns durch den Tract opt. Vordere Schmittläche. Cel <sup>3</sup> Körper des C. callosum. F.e Fornix. Ul Ventric, lateralis. Ces Corp. striat. The Thalatius ept. Ul Ventric, tertius. s Lob. sup. i Lob. inf. In Insula. Co Chiasma opt.

oberen Ende leicht medianwärts geneigt steht, da die Säulen beider Seites sich aufwärts einander nähern und ungefähr in der Mitte ihrer Höbe 20-

silen der Säulen verschliesst ein vor denselben vorüberziehender Quert, die erwähnte vordere Commissur, Commissura ant. (Fig. 86); es sin cylindrischer Strang weisser Fasern von etwa 4 mm Durchmesser, wie Frontalschnitte lehren, in einer fast genau frontalen Ebene nur an widen Enden rückwärts abweichend und aufwärts schwach convex durch wide Hemisphären sich erstreckt (Fig. 83) und sich leicht aus der Substanz deselben ausschälen lässt.

Von der ganzen Länge der weissen Bodencommissur, von den Streifen-Laminas ingeln zu beiden Seiten der vorderen Commissur und vom convexen Rande 🖛 Säulen des Fornix erhebt sich der mediane Wall grauer Substanz, der

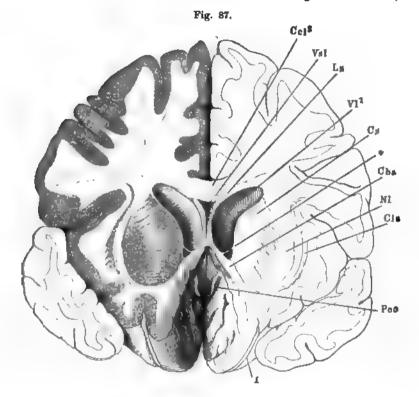

frantalschnitt des Grosshirus durch das Tuber olfact. Hintere Fläche des vorderen Abchaitts. Col C. callos. Usl Ventric. septi lucidi. Vil Vorderes Horn des Ventric. latemile. Cs C. striat. Cha Commiss, baseos alba. NI Nucleus lentiformis. Cls Claustrum. Pac Pedunc, corp. callosi. I N. olfact. \* s. S. 156.

anfwärts in die beiden eigentlichen Laminac nepti lucidi spaltet (Fig. 87). Diese haben eine von vorn nach hinten abnehmende Höhe, bis in dem Winkel, den die Säulen des Fornix durch ihre Vereinigung mit dem Balken bilden, in eine feine Spitze auslaufen; ihre Mächtigkeit ist indi-Fiduell verschieden, zwischen 0.5 und 2.5 mm; sie bestehen aus weisser Sabstans mit einem dünnen grauen Beleg an beiden Flächen.

Die Säulen des Fornix mit der vorderen Commissur usehen ebehal der Lamina terminalis eineren die vordere Wand des dritten Venklaus; durch sie und die auf ihnen ruhende ungetheilte Partie der Schill wand wird der Ventrikel vollkommen abgeschlossen 1).

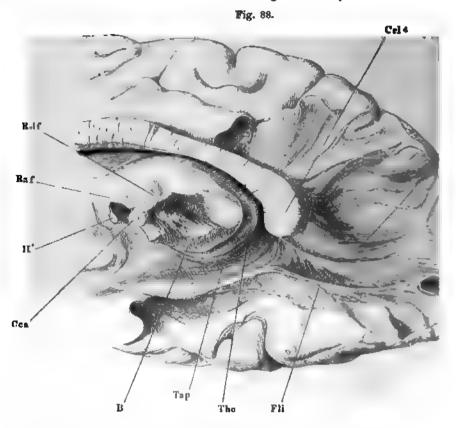

Binterer Theil der rechten Hemisphäre, von innen. Die Ausstrahlung der Faser Splenium (Cot!) in den hinteren Lappen und die Faserung des unteren Lappens an 1 flächen (des erhärteten Präparats) dargestellt. Fop Forceps. FII Fase. beigstal The Thalamus. Tap Tapetum. B Basis. Con Corpus candie. H' Tract. opt. imschnitt.

Warzeln

Bevor ich die Säulen des Fornix weiter auf ihrem Wege nach bi

des Fornix. an der unteren Fläche des Balkens verfolge, habe ich ihres Ursprungs

dem Boden des Grosshirns zu gedenken, der sich auf Durchschnitten e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ueber diesen Punkt, ob zwischen den Säulen des Fornix eine Communication dritten Ventrikels mit dem Ventrikel der Scheidewand stattfinde oder nicht, sad Anatomen getheilter Memung. Nach Tarin besteht sie in einzelnen Fällen, nach Tie mann (Anat, und Biddungsgeschichte des Gehirns S. 169) ist sie regelmässig beim Embrychanden; beim Erwachsenen erklären sich Wenzel, Foville u. A. für die Betärkeit derselben. Ich habe die beiden Ventrikel stets durch eine Substanzlage von etwo 14 Mächtigkeit von einander geschieden gesehen.

Mühe ermitteln lässt. Von der Stelle aus, die man am unversehrten Gehirn als ihren Ursprung ansehen muss, setzen sie sich in Form eines commacten weissen Faserzugs durch die graue Substanz des Tegmentum abmpd rückwärts bis zu den Corpp. candicantia ihrer Seite fort. Das C. candicans selbst aber erweist sich als eine enge Schleife, gebildet durch die Umdrehung, die der Faserzug an der unteren freien Fläche des Gehirns macht (Fig. 88), um alsbald und zwar an der medialen Seite des absteigenden Strangs durch Tegmentum und Thalamus wieder in einem flachen Bogen emporzusteigen, bis er sich unter dem Tuberculum anterius des Thalamus pinselförmig ausstrahlend verliert (Fig. 82). Dies Tuberculum ist demnach die eigentliche Ursprungsstätte der Säulen des Fornix und deshalb wird der Strang, der von demselben aus abwärts zum C. geniculatum zieht, abteigende Wurzel, Radix descendens fornicis, der andere Schenkel des C. geniculatum aufsteigende Wurzel, Radix adscendens fornicis, gemannt.

Ich sagte, dass die Säulen des Fornix ungefähr in der Mitte ihrer Korper des Höhe zusammenstossen, sie verschmelzen an dieser Stelle in der Regel zu einem Strang, der an Stärke den beiden Säulen gleicht, sonst aber durch



Linke Hemisphäre, von innen, um die sagittale Axe aufwärts gedreht. Thalamus ausgeschnitten. Cel2, Cel4 Knie und Wuist des C. callos. Con Commiss. ant. La Lamina septi lucidi. Cf Columna fornicis. Gh Gyrus hippocampi. Gh' dessen Haken, die untere Fläche durch die Substantia reticularis ausgezeichnet. Fd Fascia dentata. Fr Fimbria. I N. olfactorius.

nichts oder höchstens durch eine seichte Längsfurche die Zusammensetzung aus zwei symmetrischen Hälften verräth (Fig. 81). Wenn sodann dieser Strang, der Körper des Fornix, sich rückwärts wendet und den Balken

erreicht, nimmt er die Form eines dreiseitigen Prisma an, das mit seiner oberen Fläche an die untere Fläche des Balkens sich anlegt, während seine beiden Seitenflächen zu einer medianen unteren Kante convergiren (Fig. 82. ×6) und nun deutet auch wieder eine Spalte, welche der Länge nach über die Kante verläuft und von ihr aus tief eindringt, die Theilung des Formi in zwei paarige Hälften an, die sich weiter nach hinten wirklich aus einander begeben.

Nur eine kurze Strecke ist die obere Fläche des Körpers des Fornizin ihrer ganzen Breite mit der unteren Fläche des Balkens verwachsen. Dann löst der laterale Rand des ersteren sich ab und während der Forniz-



Frontalschutt des Grosshures, hintere Schnittflache. Thalamus rechterseits zum Theillinker eits vollständig entfernt. Cell<sup>3</sup>, Cell<sup>3</sup> koeper, Spleinum des C. callos, Fl Fimbra. Fil Frontal deutati. Gel Gyros forme dus

körper von vorn nach hinten beständig an Höhe und an Breite zunimmt und jede seiner Hälften sich in ein plattes, nach beiden Seiten zugeschärftes Band verwandelt, schreitet die Trennung desselben vom Balken medianwärts fort, so dass die Verbindung des Fornix und Balkens zuletzt auf einen sehmalen medianen Streifen beschränkt wird (Fig. 89).

Der Körper des Fornix bildet die Decke des dritten Ventrikels, ruht auf den Thalami und ragt mit seiner unteren Kante, soweit eine solche vorhanden, zwischen dieselben hinab. Vor dem Conarium zerfällt er, indem seine beiden Seitenhälften unter spitzem Winkel aus einauder weichen, in

die sogenannten Schenkel, Crura fornicis (Fig. 901), welche, immer noch Crura fornimit den medialen Rändern an der unteren Fläche des Balkens befestigt, die obere Fläche des Thalamus zu bedecken fortfahren und weiterhin mit der Ausstrahlung des Balkens der Windung des Thalamus um den Grosshirnschenkel folgen. Das dreiseitige Feld der unteren Fläche des Balkenkörpers, welches von den divergirenden Schenkeln des Fornix und dem Splenium umfasst wird und durch eine deutliche transversale Faserung ausgezeichnet ist, führt den Namen Psalterium (Fig. 89. 90 2).

165

Pualterium.

Nicht selten fassen die beiden Seitenhälften des Körpers des Fornix ein dünnes Markblatt zwischen sich; es ist im Grunde der Spalte verborgen, kann aber auch über dieselbe hervorragen, und von der Stelle an, wo die Schenkel des Fornix aus einander weichen, frei an der unteren Mittellinie des Psalterium bis zum hinteren Rande des Balkens sich erstrecken.

Ich habe oben geschildert, wie die Decke des blindsackförmigen Hirnventrikels zwar in der Mittellinie mit einem Querwulste vor dem Kleinhirn abschliesst, zu beiden Seiten des letzteren aber sich nach hinten fortsetzt, um nach kurzem Verlauf wieder umzukehren und an der unteren Fläche des Thalamus zu enden.

So weit der Streifenhügel und Thalamus den Boden des Seitenventri- Forceps. kels bilden, vereinigt sich die Decke, der Balken, unter spitzem Winkel mit dem Seitenrande dieser Wülste und geht die weisse Fasermasse des

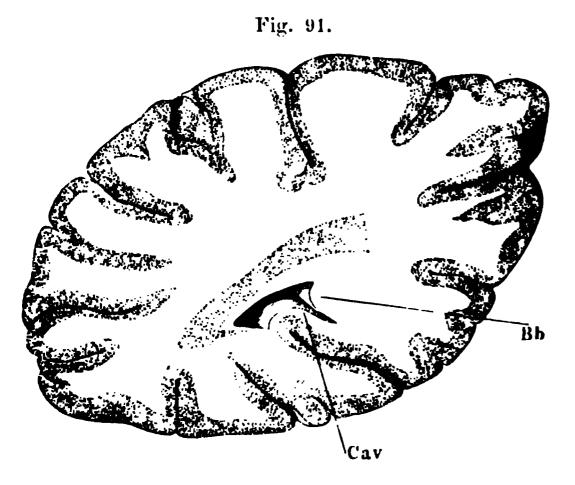

Frontalschnitt des hinteren Lappens der rechten Hemisphäre, hintere Schnittsläche mit dem Blick in das hintere Horn des Seitenventrikels. Der dunklere Streifen über demselben entspricht einer Lage querdurchschnittener Fasern. Bb Bulb. cornu post. Car Calcar avis.

Balkens jenseits des Vereinigungswinkels in den weissen Kern der Hemisphären über, in welchem die durch die Grosshirnganglien durchgetretenen Fasern der Grosshirnschenkel sich sam-Hinter dem meln. Thalamus und dem zugespitzten, der Wölbung des Thalamus folgenden Ende des Streifenhügels sieht man die Fasern des Balkens continuirlich von der Decke an Seitenwand die endlich in den Boden Ventrikels übergehen; sie breiten sich hierbei divergirend vorund rückwärts aus, die

Fasern des Splenium vorzugsweise rückwärts, unter den Randwülsten, die sich über den hinteren Rand des Balkens nach unten schlagen und zum

<sup>1)</sup> Crura posteriora fornicis. — 2) Lyra. Davidsharfe. Opercule Gratiolet.

Theil in diese Randwülste selbst, die Fasern des dem Splenium nicht Theils des Balkens rückwärts, abwärts und den Thalamus umkreisend

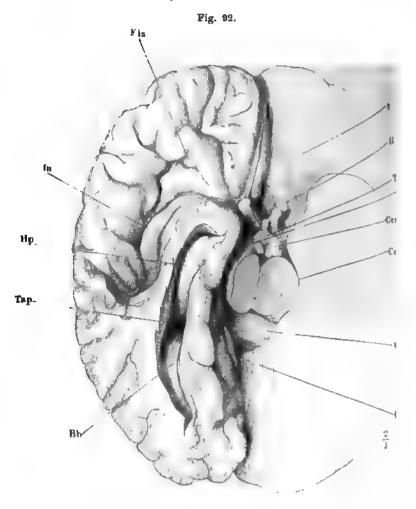

Untere Flache des Grosshivus; die Grosshivuschenkel (Ceb) vor der Brucke durchsche Das hintere und mitere Horn des Seiterventrikels durch Abtragen des initeren lei von unten her geöffiet. Fla Fissura Literal aut. In Insel. Hp Hipporampus. Be fans comn post. Fab Fissura occip, horiz. Cell Splennun. Cen Corp. cuid (Haken des Gyrus hippor. Te Tuber (in. H.N. opt. I.N. olfact.

warts. Die aus dem Splenium in die hinteren Spitzen der Hemisphrückwarts umbiegenden Faserzuge werden nach Reil Zange, Fores

<sup>3)</sup> Forceps corpore calless, Zangentorna e Armel, Forcipes Burdach, Forceps Armold, Unter Forceps minor v rstell Armold die Ausstrahlung der Fasern des Bikmes in die Henrispharen.

die aus dem Körper des Balkens ausstrahlenden werden Tapete. Tapetum, genannt (Fig. 88).

Man wird die Configuration des Horns des Seitenventrikels, welches History von dem nach hinten verlängerten und nach vorn zurückkehrenden Theil der Decke umschlossen und in dem hinteren Lappen des Grosshirns enthalten ist (Fig. 91), am besten verstehen, wenn man an demselben drei Wande unterscheidet, die in der That durch scharfe Ecken gegen einander abgesetzt sind. Die äussere Wand, welche in einer, der Oberfläche der Hemisphäre concentrischen Krümmung die obere und laterale Begrensung der Höhle bildet, ist identisch mit dem Tapetum: sie beginnt, wie erwähnt, am hinteren Rande des Thalamus mit einer der ganzen Höhe desselben entsprechenden concaven Basis und verjüngt sich allmälig in der Richtung von worn nach hinten, so dass sie schliesslich in eine feine Spitze ausläuft. Die



Das vorige Präparat, nach Ausschneidung des Gyrus hippocampi (Gh) mit dem Hippocampus. Die Grosshirnschenkel vom Splenium (Cc14) vorwärts abgezogen-Cgm, Cgl C. geniculat, med und laterale, Cal Hinteres Ende des C. striat. Tap Tapetum. Bb Bulb. cornu post. Fd Fascia dentata. Fi Fimbria. Ps Psalterium.

Grundlage der unteren Wand des hinteren Horns. gewissermaassen der Boden desselben, ist ein dünnes Markbündel, Fas- Pasc. longis ciculus longitudinalis inf. Burdach 1) (Fig. 88), welches sich von der hinteren Spitze der Hemisphäre bis in die vordere Spitze des Umschlags erstreckt und als der rückläufige Theil der Deckenfasern betrachtet werden kann, womit jedoch nicht behauptet werden soll, dass die Fasern der Decke ununterbrochen in die Fasern jenes Bündels umbiegen. Dem Ventrikel wendet die untere Wand eine ebene Flüche zu, die sich mit der äussern und medialen Wand unter spitzem Winkel vereinigt, hänfig drängt eine zwischen den Randwülsten tief eindringende Furche den medialen Theil des Bodens in Form eines convexen Längswulstes,

der Vogelklaue, Calcar avis 2), nach innen (Fig. 91). Die mediale Wand Calcar avis des hinteren Horns wird von der Zange gebildet; auch sie springt als ein

<sup>1)</sup> Fasc. longitudinalis Arnold. - 2) Calcar s. conguis. Pes hippocampi minor. Emimentia digitata s. unciformis. Halmensporu Reil. Ergot de Morand Gratiolet.

ulbus ornu post. einfacher oder der Länge nach gefalteter Längswulst, Bulbus cornu posterioris, in die Höhle vor (Fig. 91. 92. 93), wird aber von vorn nach histen allmälig niedriger, so dass, da in der gleichen Richtung auch der Boden sich verschmälert, in der hinteren Spitze der Hemisphäre nur eine halbmondförmige abwärts convexe Spalte übrig bleibt.

Nach Engel (Wiener med. Wochenschrift 1865. Nr. 30 ff.) ist in der Regel (unter hundert Fällen 66 Mal) das linke hintere Horn länger, als das rechte. Die durchschnittliche Länge beider ist am grössten zwischen dem 21. und dem 32. Lebensjahr, nimmt von da an ab und im höheren Alter wieder zu, ohne die ursprüngliche Länge ganz zu erreichen.

ippocamus. Am Splenium endet die mediale Wand des hinteren Horns; der Vertrikel öffnet sich medianwärts, um den Grosshirnschenkel einzulassen. Die untere Wand aber setzt sich vorwärts fort als Boden des unteren Horns dessen Decke die untere Fläche des Thalamus darstellt; sie wird breiter durch vorwärts ausstrahlende Fasern des Balkens (Fusciculus arcusta Reil¹), verstärkt und verdickt sich am medialen Rande durch Randwülste welche sich von der Oberfläche des Balkens über den hinteren Rand desselben abwärts schlagen und unter dem Namen Hippocampus beschrieber werden (Fig. 92. 33). Ich komme auf denselben im Zusammenhang miden übrigen Randwülsten des Grosshirns zurück und bemerke nur noch dass die divergirenden Schenkel des Fornix von der unteren Fläche de Balkens im Bogen auf die Hippocampi über- und mit ihnen vorwärts gehen so dass auch sie in der Spitze des unteren Horns ihr Ende erreichen.

Ich wende mich jetzt zu den Theilen des Grosshirns, den Hemisphärer im engeren Sinne, die sich als Entfaltungen des Stabkranzes betrachten lassen. Die am Seitenrande des Thalamus und Corp. striatum hervortretenden und der Oberfläche des Gehirns zustrebenden Faserzüge werden albald aus einander gedrängt und in Stränge zerlegt durch Kerne grauer Substanz, die also ihre Lage zwischen den genannten Ganglien und den Randwülsten haben und, ringsum von weisser Masse umgeben, nur auf Durchschnitten der Hemisphären sichtbar werden. Ich werde, da wir uns der Randwülste zur Orientirung über Lage und Form jener grauen Kerne bedienen, die Beschreibung der letzteren auf die der Randwülste folgen lassen.

landwulste.

Die Randwülste sind platte Leisten, welche aus der weissen Umhüllungsmasse des Ventrikels, die man dem Markkern des Kleinhirns vergleichen kann, senkrecht zur Oberfläche aufsteigen, bekleidet und abgerundet durch einen continuirlichen Ueberzug von grauer Substanz. Darin, sowie in der Neigung, sich gegen die Oberfläche zu theilen, ähneln die Randwülste

<sup>1)</sup> Arcus Arnold.

des Grosshirns denen des Kleinhirns. Sie unterscheiden sich aber von den letzteren durch ihre bedeutendere Mächtigkeit und durch ihre Richtung. Sie gehen nur von der äusseren, nicht von der dem Ventrikel zugewandten Oberfläche des Markkerns aus, man müsste denn Thalamus und Streifenhügel als einwärts gekehrte Randwülste betrachten wollen; ferner verlaufen die Endleisten nur ausnahmsweise einigermaassen parallel und ganz allgemein unregelmässig schlangenförmig in bald steileren, bald flacheren Windungen. Eine weitere Differenz zwischen den Randwülsten des Grossund Kleinhirns besteht darin, dass sich die ersteren zwar in jeder Seitenhälfte einigermaassen symmetrisch verhalten, aber nicht über die Mittellinie erstrecken; vielmehr theilt die beiden Hemisphären die tiefe, bis auf die Commissur des Markkerns eindringende Spalte, die Medianfissur, in deren Grund der Balken freiliegt und durch Zurückschlagen der überhängenden Randwülste, die ihn bedecken, in einer Breite von 1 cm sichtbar gemacht werden kann.

Der Markkern des Grosshirns hat eine zu complicirte Gestalt und zu Markkern. unebene Oberfläche, als dass es möglich wäre, ihn durch Abtragen der Randwülste oder vielmehr der den Randwülsten zu Grunde liegenden Leisten darzustellen. Während der Seitenventrikel an seiner oberen Fläche von einer 2 bis 3 cm mächtigen Schichte compacter weisser Substanz bedeckt ist, trennt an anderen Stellen z. B. an der unteren Wand des unteren und hinteren Horns eine weisse Schichte von kaum 1 mm Mächtigkeit die graue Hirnrinde von dem Lumen des Ventrikels und bildet, durch eine tief zwischen den Randwülsten sich einsenkende Furche in die Höhle vorgedrängt, einen Wulst an der inneren Wand derselben (Hippocampus, Vogelklaue). So sind wir, um die Form des Markkerns zu ermitteln, auf Durchschnitte des Gehirns angewiesen. Die grösste Ausdehnung im sagittalen und transversalen Durchmesser besitzt derselbe unmittelbar über den Ventrikeln; trägt man die Hemisphären bis auf das Niveau des Balkens durch einen Horizontalschnitt ab, so erscheint der Balken als Verbindungsbrücke, Centrum zwischen zwei weissen elliptischen Feldern, die ihn nach vorn und hinten überragen und ringsum, soweit sie nicht durch den Balken zusammenhängen, Zacken aussenden, welche von einem grauen Streifen eingefasst und durch mehr oder minder tiefe Einschnitte getrennt werden (Fig. 94). Gegen die in transversale Bündel abgetheilte Oberfläche des Balkens sticht die künstliche Schnittsläche des Markkerns, die man als Centrum semiovale 1) bezeichnet, durch ihre vollkommene Glätte und Gleichförmigkeit ab; die Grenze zwischen beiden deutet ausserdem jederseits ein sagittales Faserbündel an, das Ligament. tectum Reil<sup>2</sup>), ein Theil der Faserung des unter- Lig. tect. sten, den Balken entlang ziehenden Randwulstes der Hemisphären, der sich beim Abziehen dieses Randwulstes abzulösen und auf dem Balken zu haften pflegt. Weiter oben, etwa 1 cm oberhalb des Centrum semiovale, zeigt ein Horizontalschnitt der Hemisphäre (Fig. 95) den Markkern auf zwei kleinere, durch einen schmalen Isthmus verbundene Felder reducirt, ein vorderes und ein hinteres, welche von den Querschnitten der Randwülste

<sup>1)</sup> C. s. Vicussenii aut. C. s. medullare. Corpus medullare hemisphaerae. ventriculi lateralis. —  $^2$ ) Lig. obtectum. Stria externa. Stria lateralis longitudinalis.

umgeben sind. Zur Seite der Ventrikel wird der Markkern, wie er innen von grauer Substanz bedeckt ist, so auch durch die erwähnten gr Einlagerungen abgetheilt. In der vorderen und hinteren Spitze des Ge



Grosshirn, von oben - Die Hemisphären auf das Niveau des Balkens abgetrage - 81m Striae longit, medial. - Cel C. callos. - Lt Ligament, tectum.

stellt der Markkern wieder eine zusammenhängende, der äusseren Forz Hemisphäre entsprechende Masse dar.

Ingel,

Die Randwülste des Grosshirns liegen in jeder Hemisphäre in Schichten. Die Randwülste der tiefen Schichte<sup>1</sup>) nehmen die laterale F der mächtigen Wand ein, die den blindsackförmigen Ventrikel seitlich grenzt und an ihrer medialen Fläche den Thalamus und Streifenhügel t Sie verlaufen, 5 bis 6 an der Zahl, durch seichte Furchen geschieden, perpendiculär, aufwärts an Breite zunehmend, der Eine oder Andere gegen das obere Ende getheilt und deshalb fächerförmig divergirend ihrer Gesammtheit führen sie den Namen Insel, Insula, Roil<sup>2</sup>) (Fig.

Ringförnsiger Lappen. Die Randwülste der tiefen Schichte oder der Insel werden vollste verdeckt durch die Randwülste der oberflächlichen Schichte, die ein Lagträgt, welcher einen mehr als vollständigen Kreis um die Insel bescho

<sup>1)</sup> toget breves s. unciformes s. operti. Der untere Band des Lappens, von welde Furchen ausgehen, wird als langer Inselwulst beschrieben. — 2) Lobus candicis s. r. medius s. opertus. Bedeckter oder Stammlappen. Lobus centralis Gratiolet.

derselben an der unteren Fläche der Hemisphäre beginnt und wieder der unteren Fläche vor dem vorderen Rande der Insel mit einer abge-

Fig. 95.

orizontalschnitt des Grosshirns, 1 im oberhalb des Balkens.



•el der linken Hemisphäre, Cs C, striat.
Ao Thalamus, × Trennungsfläche des ring-förmigen Lappens.

rundeten Spitze endet. Dem ringförmigen Lappen gehören alle Windungen der äusseren Oberfläche der Hemisphären an, ausserdem aber auch Windungen, welche medianwärts gegen die Insel gerichtet sind, und erst sichtbar werden, wenn man die von allen Seiten über der Insel zusammenschlagenden Ränder des Lappens aus einander zieht und nach ausssen umschlägt (Fig. 97) oder die Hemisphäre nach Entfernung der Insel, von der inneren Seite betrachtet (Fig. 98). In natürlicher Lage sind diese Ränder einander so sehr genähert, dass der von der Concavität des Ringes umschlossene Raum auf eine schmale, sagittale, leicht abwärts gebogene Spalte reducirt ist, eine Spalte, die sich auf den ersten Blick vor den seichteren Furchen zwischen den Randwülsten des Lappens kaum ausgezeichnet (Fig. 82. 99). Die Spalte endet vorn und hinten mit der Umbeugung dort des vorderen vorwärts aufsteigenden, hier des hinteren vorwärts absteigenden Theils des ringförmigen Lappens in den mittleren geraden; sie stösst vorn und hinten auf einen, vor der Spitze der Furche vorüberziehenden Randwulst, der die Spalte gegen die, zwischen den übrigen Randwülsten verlaufenden Furchen regelmässigabschliesst. Von oben wird sie durch den geraden, von unten durch den auf- und absteigenden Theil begrenzt. Anfang und Ende des ringförmigen Lappens berühren sich in einer verticalen, schräg rückwärts aufsteigenden Spalte, die von unten her in die sagittale Spalte einmündet, näher

vorderen, als der hinteren Spitze der letzteren (Fig. 99). Dabei wird der ang des ringförmigen Lappens von dem Ende desselben äusserlich bedeckt. Die verticale Spalte, mit der von ihrer Einmündung aus nach hinten erstreckenden Partie der sagittalen ist es, die man als seitliche

tesara lat. Hirnspalte 1) beschreiht. Ich füge die Bezeichnung "hintere", Fisser Lateralis Post., hinzu zur Unterscheidung von der vorderen Seitenspalte", Fiss. Lateralis Ant., die dem von der verticalen Spalte aus vorwärte erlaufenden Theil der sagittalen entspricht (Fig. 97, 99). Die hintere Seitenspalte



Linke Hemisphare, Prestly and antischel even Randwulsten des ringförungen Lappendie Insel (In) zu zeigen. a. s., p., i Vordeier, oberer, kinterer, unterer Lappen IN offset. Gea, Gep Gyrus centr. and und post. Si Sulc. centr. Fop Fissura occup. perpend.

spalte setzt sich an der unteren Fläche der Hemisphäre in die Furche fort, welche zwischen der Spitze des ruckläufigen Theils der Decke und den Boden des Grosshirns, namentlich der Substantia perforata ant., eindnugt und von hinten her durch die Verwachsung jener Spitze mit dem Boden begrenzt wird (Fig. 37). Hinter dieser Verwachsungsstelle öffnet sie sich an der medialen Fläche der Hemisphäre in das untere Horn des Seitenvertrikels. Die vordere Seitenspalte geht von dem Tuber olfactorium aus, eines grauen etwas höckerigen Querwulst vor der Substantia perforata ant, der den Wurzeln des N. olfactorius zum Ursprunge dient, seitwärts mit der Insel zusammenhängt und an seinem medialen Ende vorwärts zugespitzt in die Furche eindringt, die den N. olfactorius beherbergt 3). Der Randwalst der die vordere Seitenspalte von vorn her begrenzt, hat einen geschlänge-

<sup>1)</sup> Fusia Sylvii, — 2) Fissura anterior Burdach — 3) Insbesondere wird do or diese Zuspitzung entstehende Dreieck als Tüber üder Trigonium olfactorium beschrieben in der Mehrzahl der Handlicher und den Synonymen Carmonlie mamilleris is eine olfactoriu begleifet. Doch bedeutet diese Carmold bei den alteren Schriftstelleri der ellactorius selb i und bei Arnold (Tabb, anat. fasc. 1, Taf. IV. Fig. 1, 6) die veter Spitze des Vorderlappens.

ten Verlauf; er setzt sich gegen das Tuber olfactorium mit einer einfach abgerundeten, zuweilen durch einen Eindruck getheilten Spitze ab 1) und biegt von dieser aus unter spitzem Winkel in den geraden Randwulst um,

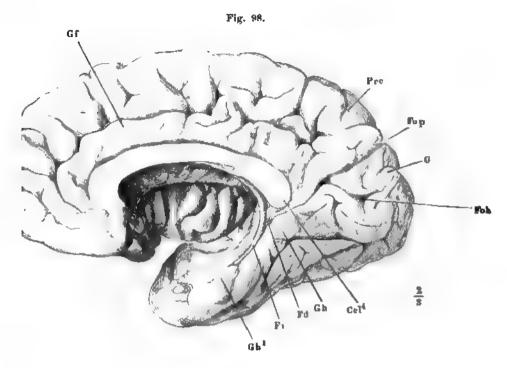

Mediale Fläche des rechten ringförmigen Lappens. Gf Gyrus fornic. Prc Praecuneus. Fop, Foh Fissura occup, perpend, und horizont. C Cuneus.  $Cct^4$  Splenium. Gh Gyrus hippocampi. Gh' Haken desselben. Fd Fascia dentata. Fi Fimbria.

der die laterale Wand der zur Aufnahme des N. olfactorius bestimmten Furche bildet (Fig. 37, 92).

Man sieht, dass die vordere Spitze der Hemisphäre, ebenso wie die hintere, einer Umheugung der auf die Decke aufgetragenen Randwülste entspricht, die dort im Bogen, hier in einer Knickung erfolgt, woraus die abgestumpfte Form der vorderen, die mehr schneidende Form der hinteren Spitze der Hemisphäre sich erklärt. Von der vorderen und hinteren Spitze der Hemisphäre muss man das vordere und hintere Ende des ringförmigen Lappens, welche beide an der unteren Fläche der Hemisphäre zusammenkommen, wohl unterscheiden.

Der ringförmige Lappen hat eine mediale plane und eine äussere gewölbte Fläche, die sich am äusserlich sichtbaren unteren stumpfen Rande medianwärts umschlägt, so dass der wirkliche untere Rand derselben, der concave Rand des Rings, die Insel umsäumt und der tiefen Furche ent-

<sup>1)</sup> Gyrus arcuatus Valentin?

spricht, in welcher die Randwülste der Insel mit den Randwülsten bemedianwärts umgeschlagenen Fläche des ringförmigen Lappens zusammstossen 1).

-weetp

Die winkeligen Biegungen des scheinbaren unteren Randes des ringformigen Lappens gestatten vine Eintheilung desselben in drei Regiona



Lanke three control of the second P I and I and I and I are the first than I and

oder secundäre Lappen, die allerdungs im so weit natürlich ist, als die erwähnten seitlichen Spalten reichen und durch eine in Gedanken über die äussere Fläche und den oberen Raud auf die mediale Fläche geführte Verlängerung derselben zu vervollstänligen sein würde. Doch trifft die auf diese Weise verlängerte hintere Seitenturche sehon auf der äusseren Fläche der Hemisphäre in der Nähe des oberen Randes und in etwa 5 cm Enfernung von der hinteren Spitze auf eine durch ihre Tiefe ausgezeichnete Furche, Fusuru veripitalis perpendientaris (Fig. 97 bis 100°), die den oberen Rand überschreitet, auf der medialen Fläche sehräg oder im Bogen, zuerst

I) The System was been der lass? And som absentagewhen ragiforalized Lappen ist Burla R's Oberg des. Fishera superior, s=2) Listera pert, 17st, arbjitalis post, R. Wage-acce. Fishera problemserpitalis int. Turver. Lister over pitalis perpendicularis interms Burkett, since paratosoccipitalis superior name Burkett, when der Literatur versweise als out Ecker, the Hernwindungen des Menschen. Bruces law, 1869 and Giacomini, capt. d'o todoo delle caronyolis qua cerebrah dell'acce. Termo 1878.

:-fast gerade abwärts und gegenüber dem Wulst des Balkens vorwärts läuft, rum neben dem Thalamus auf dem Randwulste zu enden, der die in das untere Horn führende Spalto begrenzt (Fig. 100). Die Brücke von Rand-

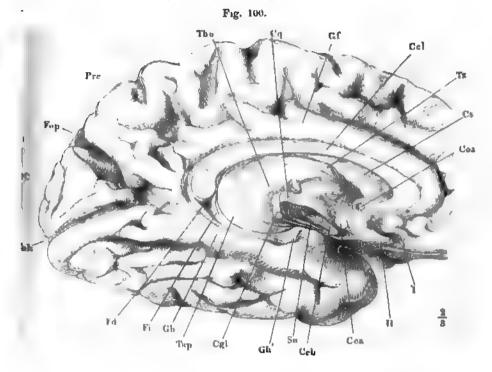

Hinterer Theil der linken Heinisphäre, mediale Fläche. Septum lucidum eutfernt, Grosshirnschenkel (Cob) dicht am Thalamus abgeschmitten. Coa Commiss, ant. Ca C. striat, Ta Tuberc, sup, des Thalamus, Cel C. callos, Cf Gyrus torne, Cq C. quadrig, Tho Thalamus, Pre Praecuncus, Fup, Fuh Fissura occip, perpend, and horizont. CCaneus. Fd Fascia dentata. Fi Fimbria. Gh Gyrus hipporampi. Gh' Haken desselben. Tapetum. Cgl C geme, lat Sn Substantia nigra. Ccn C, candic. H N. opt. I N. olfactorius.

wülsten, welche das Ende der hinteren Seitenfurche und den Anfang der Occipitalfurche von einander scheidet, hat in der Regel eine Breite von 6 cm. variirt aber, je nachdem die Occipitalfurche mehr oder minder weit auf die äussere Fläche übergreift.

Die drei, durch besagte Einschnitte gesonderten Lappen lassen sich Eintheffung einsach als vorderer, oberer und hinterer bezeichnen. Der vordere migen Lap Lappen 1) bildet die vordere Spitze der Hemisphäre (Fig. 97, 99 a). Der die pens. Insel überragende Theil des oberen Lappens, s 2), hat insbesondere den

tobus frontalis. Stivulappen. — 2) Lobus parietalis. Scheitellappen. Tobus tempora-Br Chaussier. Die älteren Handbücher ziehen zum Theil den oberen Lappen mit zum vorderen Nach Gratiolet macht die Centralspalte (s. unten) die Grenze zwischen dem hinteren und vordoren Lappen aus, von denen der letztere in den Scheitel- und Stirnlappen, der Stirnlappen wieder durch den Sulcus olfactorius in die Lobuli frontalis und orbitalis

Namen Operculum, Klappdeckel erhalten 1). An dem lang gestreckt elli tischen, mit der längeren Axe vor- und abwärts gerichteten hinteren Le pen 2) mag man eine hintere und vordere Spitze unterscheiden; die hinte ist identisch mit der hinteren Spitze der Hemisphäre und soll als hinterer Lappen,  $p^3$ ), im engeren Sinne aufgeführt werden; die vordere Spitze welche ich bisher als Ende des umgeschlagenen oder rückläufigen Thei der Decke beschrieb, führt, soweit sie die hintere Seitenspalte von unter begrenzt, den Namen des unteren Lappens,  $i^4$ ). Von dem hinter

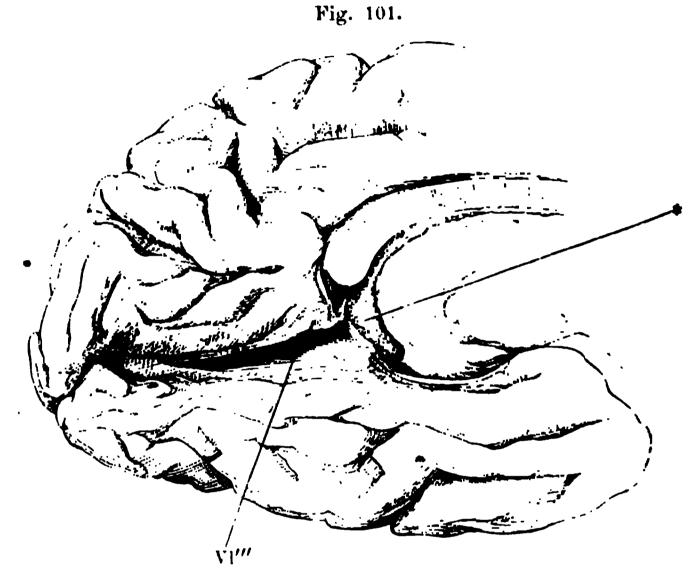

Hinterer Lappen des Gro-shirns von innen. Die horizontale Occipitalfurche geöffnet, dünne Wand der Hemisphäre der Länge nach durchschnitten und aus einander vere VI'' das geöffnete hintere Horn des Seitenventrikels. \* Plex. choroid.

Lappen trennt an der inneren Fläche eine horizontale Furche, Fissoccip. horizontalis 5), welche sich mit dem unteren Ende der verticalen 0 pitalfurche unter spitzem Winkel vereinigt, einen keilförmigen Lappen den Zwickel, Cuncus Burdach 6) (Fig. 98, 100). Die Furche erstre

zerfällt. Nach Bischoff reicht der Vorderlappen bis zur vorderen Centralwindung und hört diese zum oberen oder Scheitellappen. — 1) Operculum lobi superioris. Dach der fässgrube Meckel. — 2) Lobus teutoriosphenopetrosus Barkow. — 3) Iodus oripit Hinterhauptslappen. Zwischenscheitelhirn Huschke. — 4) Lobus temporalis. Schlädely Lobus sphenoidalis Arnold. Lobus temporo-sphenoidalis Gratiolet. Jensen (Die Fur und Windungen der menschl. Grosshirnhemisphären. Berlin 1870) bezeichnet als Gratsphäre, auf welche eine schräg vor-abwärts verlaufende, die dem Rande parallelen Fur kreuzende Furche stösst. — 5) Fissura hippocampi Gratiolet. Fissura occipitalis pohori ontalis R. Wagner. Fissura calcarina Turner. — 6) Lobulus interporietalis Huschke. Die Spitze des Zwickels ist Huschke's Iodulus lingualis, Zungenwulst. superiour de passage Gratiolet. Erste Occipitalwindung R. Wagner. Lobulus occipitalis turner. Lobus falciformis post. s. minor Barkow (Barkow's Lobus falcif. ast. s. ist der vor der Occipitalfurche gelegene Theil der Hemisphäre).

sich bis zum hinteren Rande der Hemisphäre; sie ist, wiewohl der Occipitalfurche an Tiefe gleich, doch an ihrem Eingang kaum breiter, als die seichten Furchen, die die benachbarten Wülste trennen. Am Eingang ist sie gerade oder geschlängelt; der Grund derselben ist regelmässig gerade und treibt die nach dieser Seite nur 3 mm mächtige mediale Wand des hinteren Horns des Seitenventrikels (vgl. Fig. 101) vor sich her in Form des Wulstes, welcher oben (S. 167) als Vogelklaue beschrieben wurde.

Ich habe erwähnt, dass die Trennung der Lappen zum Theil eine zuge der Randwülst künstliche ist; aber nicht nur an den Regionen der Gehirnoberfläche, an welchen sie ununterbrochen in einander übergehen, sondern auch im Grunde der Furchen, durch die sie sich von einander scheiden, setzen sich die Randwülste von Einem Lappen auf den anderen fort. Eine Benennung der Randwülste nach den Lappen, die sie einnehmen, mag daher zu Ortsbestimmungen dienen, sagt aber über ihren Verlauf und Zusammenhang nichts Bei näherer Betrachtung fällt ebenso sehr die Asymmetrie der Windungen selbst an den beiden Hemisphären Eines Gehirns, wie die Beständigkeit gewisser Züge ins Auge. Im Allgemeinen sind die Randwülste der vorderen und hinteren Spitze der Hemisphären schmaler als die übrigen. Ihre Breite beträgt dort 5 bis 8, hier 8 bis 12 mm. In den Windungen der planen und des grössten Theils der gewölbten Fläche der Hemisphären herrscht die horizontale Richtung vor; eine mehr verticale Richtung haben, wie erwähnt, die Windungen der Insel und ferner die mittleren Windungen der lateralen Fläche des oberen Lappens. Die Tiefe der Furchen steht in einem gewissen Verhältniss zur Breite der Wülste; doch kommen überall, neben eigentlichen zusammenhängenden Furchen von 10 bis 25 mm Tiefe, und abgesehen von einfachen, die Windungen kreuzenden Arterienspuren, isolirte, oberflächlichere, kürzere und längere Einschnitte oder Eindrücke von geradem oder gekrümmtem Verlauf, auch dreiseitige Grübchen vor, die sich wie in Bildung begriffene Furchen ausnehmen. Und in der That vermitteln sie den Uebergang von windungsarmen zu windungsreichen Gehirnen. Von dem Grunde vieler und namentlich der tieferen Furchen erheben sich versteckte, niedere Wülste<sup>1</sup>).

Die Furchen nehmen Fortsätze der Gefässhaut auf und beherbergen, der Oberfläche zunächst, meist einen stärkeren Venenzweig. Man mag nun annehmen, dass die Gefässverästelungen den Verlauf der Furchen bestimmen oder dass sie den durch irgend welche andere Momente bestimmten Furchen folgen, immer hat die Furchenbildung den Zweck und Erfolg, die Oberfläche der Hemisphären zu Gunsten der Blutzufuhr und der Ausbreitung der Rindenschichte zu vergrössern. Demnach deutet eine bestimmte Richtung der Furchen und Windungen auf die Richtung, nach welcher die oberflächlichen Schichten sich auszudehnen streben und durch den Widerstand, sei es der weissen Substanz oder des Schädels, sich auszudehnen verhindert werden. Horizontale Windungen müssen entstehen durch Hemmung des Wachsthums in verticaler Richtung, verticale Windungen durch Hemmung in sagittaler Richtung. Je grösserem Widerstande die Tendenz zur Ausdehnung begegnet, einen um so steiler geschlängelten

<sup>1)</sup> Heschl, Wiener med. Wochenschr. 1877. Nr. 41.

Henle, Anatomie. Bd. III. Abth. 2.

Verlauf werden die Windungen annehmen. Ferner aber lehrt ebenso die Entwickelungsgeschichte 1), wie die Vergleichung der am erwachsenen Gehirn neben einander befindlichen Entwickelungsstufen der Randwülste, dass die Anfänge der Furchen gesonderte, kurze und seichte Einbiegungen der Oberfläche sind; indem sie sich vertiefen und zugleich einander entgegenwachsen, kann es nicht anders sein, als dass sie in mannigfaltiger Weise, unter verschiedenen Winkeln auf einander treffen. So lässt sich die im Ganzen

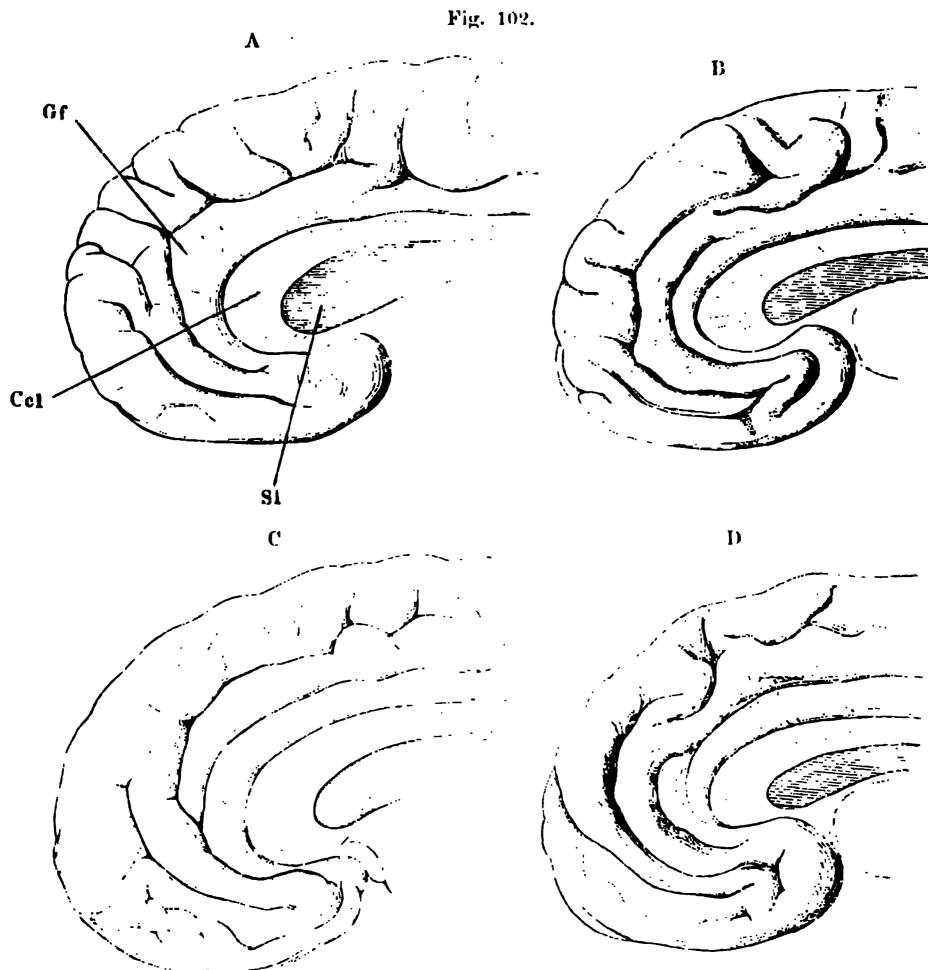

Verschiedene Formen von Windungen der medialen Fläche des vorderen Lappens. Cel Corp. callos. Sl Sept. lucidum.

gesetzmässige und doch im Einzelnen zufällige Gestalt der Randwülste verstehen.

Die Hauptrichtung der Randwülste des ringförmigen Lappens ist eine der Cirkeltour, die dieser Lappen beschreibt, concentrische. So erscheint

<sup>1)</sup> Vgl. Bischoff, die Grosshirnwindungen des Menschen. München 1868.

durch die Knickung des Randes bedingten Modificationen, ferner an der medialen Fläche des vorderen und des oberen und an der medialen und äusseren Fläche des unteren Lappens. An der medialen Fläche des vorderen Lappens beträgt die Zahl der concentrischen Wülste 3 bis 5, und diese Stelle (Fig. 102) ist wegen des einfachen Verlaufs der Furchen besonders geeignet, um den Process, durch den die Randwülste sich vermehren, zu verfolgen. Beim Uebergang auf die mediale Fläche des oberen Lappens fliessen die Randwülste des vorderen, so viele ihrer sein mögen, früher oder später in zwei zusammen, von denen der untere (Gyrus fornicatus) sich genau an den Balken anschliesst, indess der obere (Gyrus marginalis Turner¹) durch Furchen, welche senkrecht oder schräg von der die beiden Randwülste trennenden Furche²) aufsteigen, in steilen Schlängelungen zu verlaufen scheint (Fig. 98. 100).

An dem unteren Lappen des Grosshirns lassen sich in der Regel zwischen der hinteren Seitenfurche und dem medialen Eingang des unteren Horns vier den Rändern parallele Furchen erkennen, die den Lappen in fünf Randwülste abtheilen, drei der lateralen, zwei der medialen Fläche. Sie sind am einfachsten als äussere und innere Randwülste des Unterlappens zu bezeichnen, die äusseren als oberer, mittlerer und unterer 3); der obere Randwulst der inneren Fläche bildet die Fortsetzung des Randwulstes, der den Balken bedeckt, des Gyrus fornicatus, wird aber unter dem besonderen Namen des Gyrus hippocampi beschrieben. Minder augenfällig spricht sich der concentrische Verlauf in den Windungen der unteren, auf der Decke der Orbita und auf der Siebplatte ruhenden Fläche des vorderen Lappens

<sup>1)</sup> Processus striarum longitudinalium Rolando (Memorie della accademia delle scienze di Torino. XXXV, 203). Burdach fasst die Randwülste der medialen Fläche des vorderen und oberen Lappens unter dem Namen der peripherischen Randwülste des Balkens oder der Zwinge zusammen und zählt deren drei, einen centralen (Gyrus fornicatus), mittleren und peripherischen. Barkow unterscheidet einen Tractus supracallosus sup. und inf. Turner betrachtet den oberen Randwulst der medialen Fläche des oberen Lappens als Fortsetzung des Wulstes, der an der medialen Seite des Sulcus olfactorius verläuft und bezeichnet ihn in seiner ganzen Länge als Gyrus marginalis. Bei Bischoff heisst die Windung, ebenfalls vom Ursprung am Tuber olfactorium an, Innenfläche des ersten Stirnwindungszuges. — 2) Grand sillon du lobe fronto-pariétal Gratiolet. Sulcus supracallosus sup. Burdach Fissura calloso - marginalis Huxley. Primärfurche des Zwingenwulstes Reichert. -3) Gyri fasciculi arcuati Reil. Gyrus anguiformis post. inf. mit dessen Supplement Valentin. Obere, mittlere und untere Schläfewindung Huschke. Pli marginal inférieur, pli temporal moyen et inférieur Gratiolet. R. Wagner adoptirt Huschke's Nomenclatur; in einer späteren Uebersicht (Ztschr. für rat. Med. 3. R. XX. 182) fügt er die medialen Randwülste des Unterlappens als vierte und fünfte Temporalwindung (die fünfte synonym dem Gyrus fornicatus) hinzu. Auch Turner und Bischoff zählen die Temporalwindungen (Temporo-Sphenoidalwindungen T.) von der hinteren Seitenspalte an über den unteren Rand des Unterlappens nach innen, vereinigen aber die untere laterale und die untere mediale Windung zu einer unteren oder dritten, wonach der Gyrus fornicatus zur vierten Die Furche zwischen der ersten und zweiten lateralen Windung ist Gratiolet's Scissure parallèle (Sulcus temporalis medius Pansch. S. antero-temporalis Huxley); die Furche zwischen den beiden medialen Windungen ist Huxley's Fissura collateralis. Bischoff heissen die drei Furchen, die die vier Randwülste trennen, temporalis sup. s. parallela, temporalis media s. parallela secunda und temporalis inf. s. collateralis. Huschke belegt eine Windung zwischen der unteren Schläfenwindung und dem Gyrus fornicatus mit dem Namen Lobulus fusiformis, Spindelwulst.

Zwar ist die tiefe Furche, Sulcus olfactorius 1), in welcher der N. daus. factorius liegt, zwischen zwei, dem medialen Rande des Lappens parallele. Randwülsten eingeschlossen, von denen der dem medialen Rande nächste mit dem untersten Randwulst der medialen Fläche identisch ist, und den Randwulst, der den Sulcus olfactorius lateralerseits begrenzt, reibe sich zuweilen einige einfache, von dem Tuber olfactorium aus divergirend Windungen 3). Meistens sind diese aber durch eine ansehnlichere Quefurche 4) getheilt, so dass es den Anschein gewinnt, als ob die Windunges von der Mitte des Lappens radienförmig vor- und rückwärts ausstrahlten (Fig. 37) und öfters kommt, bei windungsreichen Gehirnen, am vorderei Rande desselben noch eine Querspalte hinzu. Eine entschiedene Unter brechung erfährt aber ungefähr in der Mitte der äusseren Fläche der Henri sphäre, zuweilen in der Einen Hemisphäre etwas weiter vorn, als inder deren, der concentrische Zug der Randwülste durch zwei einander parallel in weitläufigen Zickzackbiegungen von oben nach unten mit geringer Mi gung vorwärts verlaufende, breite Randwülste, die durch ihre Beständig Sie haben den Namen Centralwülste, Gyrus centralis and und G. c. p. Huschke 6), erhalten; die Furche, die sie trennt, heisst Cen tralspalte, Sulcus centralis (Fig. 1037). Meistens schliessen die Centrali wülste die Centralspalte vollständig ein; sie vereinigen sich mit ihren obereit Enden noch auf der äusseren oder am oberen Rande der medialen Fliche oft unterbricht die Schlinge, in welcher die oberen Enden der Centralvia dungen zusammenstossen, auf der medialen Hemisphärenfläche in Form eines vierseitigen Läppchens (Lobulus paracentralis Betz ) den Lauf des Gyrus marginalis. Mit den untern Enden vereinigen sich die Centralwülde

<sup>1)</sup> Sulcus vectus Valentin. Sulcus lobi olfactorii Gratiolet. — 2) tigus com Tractus ethmoidalis Barkow. -- 3) Plis orbitaires Gratiolet. Este 6 dritte Orbitalwindung R. Wagner. Bischoff begreift unter Orbitalwindungen des Sunlappens die queren Randwülste dieser Gegend und zieht die beiden, den Sulcus olfsteils einfassenden, sowie den die vordere Seitenfurche begrenzenden Randwulst zu den Frankwindungen, in die sie in der That aufwärts übergehen. -- 4) Sulcus cruciatus Rolande. Sulcus trivadiatus Turner. Sulcus transrersus Weisbach (Wiener med. Jahrb. XIX. 🔀 -- 5) Gyri cruciati Valentin. Weisbach zählt drei, durch zwei Furchen geschieler sagittale Windungen, welche von der Querfurche ausgehen, aber häufig mit einmer ver bunden oder unterbrochen sind. — 6) Erster und zweiter Pli ascendant Gratiolet. Greecolution transverse pariétale antér. und circour, transv. medio-pariétale Foville. Indu parietalis ant. und medius Barkow. Pansch zieht die vordere Centralwindung zu 🌬 Frontalwindungen und Turner nennt sie außteigende Frontal-, die hintere Centralwie dung aufsteigende Parietalwindung. Von den Furchen, die die Centralwülste nach ver 🖼 hinten begrenzen, betrachtet Turner die vordere als aufsteigenden Schenkel der Seiter furche; die hintere nennt er Interparietalfurche. Barkow führt die vordere als Seleu 🏲 rictofrontalis, die hintere als Sulcus parietalis medius auf. Sein Sulcus pariet. post. in zuweilen in einen S. p. p. sup. und inf. zerfällt, häutig fehlt und sich gewöhnlich auf 🖟 obere Hälfte der Hemisphäre beschränkt, begrenzt einen, dem hinteren Parietalwulst park lelen Lappen, Fract. parietalis post. In der Verleihung von Namen, nicht nur an die eine zelnen Windungen, sondern auch an die dieselben trennenden Furchen und verbadenten Brücken, ist Niemand weiter gegangen, als Barkow. Ich vermag nicht, ihm in Jest Details zu folgen und verweise auf seine comparative Morphologie. Bd. III. Breslau 1867 S. 33 u. ff. — 7) Rolando'sche Spalte Leuret. Scissura perpendicularis Gratioira Fissura transversa ant. Pansch. Sulcus parietalis ant. Barkow. — 8) Medicin. Centrall. 1874. Nro. 37. 38.

dicht über der Seitenspalte, öfters in einiger Entfernung über derselben oder auch erst an der inneren Fläche des Operculum, dessen Randwülste stets die nämliche, aufwärts divergirende Anordnung haben, wie die der

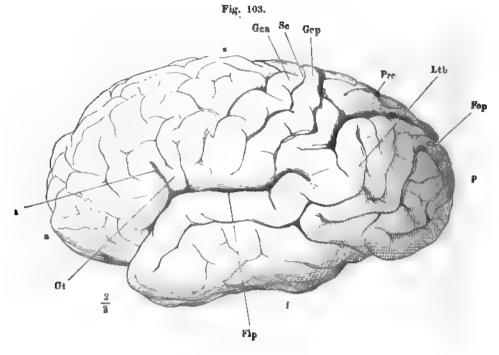

Linke Grosshirnhemisphäre, Profil a. s. p. i Vorderer, oberer, hinterer, unterer Lappen, Fla, Flp Fissura lateralis ant. und post. Fop Fissura occip, perpendic Gt Gyrus transitivus Pro Praecuneus. Ltb Lobulus tuberis.

Insel. Zuweilen wendet sich aber der Eine oder andere Centralwulst am oberen oder unteren Endo oder schon in der Mitte von der Centralspalte ab, um in horizontaler Richtung weiter zu gehen, und es kann geschehen, dass sie dadurch, sowie an windungsreichen Gehirnen durch secundäre Einschnitte oder Kräuselung, einer flüchtigen Beobachtung entgehen. Beim Fötus sind die Furchen, welche die Centralwülste begrenzen, früher angedeutet, als alle übrigen und dies macht es erklärlich, wie die concentrischen Wülste sich an denselben brechen. Der Uebergang in die letzteren erfolgt rascher gegen die vordere Spitze der Hemisphäre, als gegen die hintere. Die Windungen vor dem vorderen Centralwulst lassen sich auf drei, dem oberen Rande parallele, mehr oder minder geschlängelte Züge, Frontalwindungen, Gyri frontales 1), zurückführen, von denen der oberste die

<sup>1)</sup> Urwindungen Huschke, diratiolet und Huschke z\u00e4hlen von unten nach oben, R. Wagner und Bischoff von oben nach unten. Durch Theilung der obersten Frontalwindung entsteht zaweilen eine vierte. Die untere Frontalwindung heisst bei Gratiolet auch die supercili\u00e4re.

äussere Fläche des medialen concentrischen Randwulstes darstellt, und nur am unteren Rande des vorderen Lappens schliessen sich zwei oder drei kurze, verticale Randwülste, Gyrus transitivus, Uebergangswindung Huschke, an den Centralwulst an (Fig. 103). Nach hinten vom hinteren Centralwulst aber macht sich die durch Centralwülste veranlasste Störung vorzugsweise in der oberen Fläche der Hemisphäre bemerklich und hier sind einfachere und complicirtere Formen zu unterscheiden. Die einfachen kommen vor, wenn die hintere Seitenfurche dicht hinter dem hinteren Centralwulste endet. Dann geht aus dem unteren Ende des hinteren Centralwulstes der Wulst hervor, der die hintere Seitenfurche abschliesst und abwärts in den oberen Randwulst des Unterlappens umbiegt, und an den verticalen Theil dieses Wulstes reihen sich auch hinten noch einige verticale Züge selbstständig oder als steile Schlängelungen einer einzigen Windung Sie bilden mit dem die hintere Seitenfurche abschliessenden Randwulste ein viereckiges Läppchen, aus dessen unterem Rande der mittlere Randwulst der äusseren Fläche des Unterlappens hervorgeht. der oberhalb dieses Läppchens zwischen der oberen Hälfte des hinteren Centralwulstes und der verticalen Occipitalfurche übrig bleibt, nehmen unregelmässige Windungen ein, welche in ihrer Gesammtheit ein dreieckiges, mit der Spitze vor- und abwärts gekehrtes Läppehen zusammensetzen. Man kann mit Huschke das letztere Praecuncus, Vorzwickel 1), das vierseitige Läppchen, nach seiner Lage, Lobulus tuberis, Scheitelhöckerläppchen!), nennen. Reicht die hintere Seitenfurche weit über den hinteren Centralwulst hinaus, so verlängert sich, wie in Huschke's Abbildungen, der Lobulus tuberis in den Winkel, den der Centralwulst mit der Seitenfurche bildet; er ist vorn von verticalen, dem Centralwulst mehr oder minder parallelen Wülsten durchzogen und sein Verhältniss zur Seitenfurche verwischt sich. Je nachdem die Zahl der Randwülste des Lobulus tuberis grösser oder geringer ist, überlassen sie ein kleineres oder grösseres Gebiet den horizontalen Windungen, die sich um die Spitze des hinteren Lappens auf dessen innere und untere Fläche begeben. Doch verlieren auch diese häufig durch secundäre Furchen ihr charakteristisches Gepräge und auf der unteren Fläche des hinteren Lappens herrschen ebenso oft quere, als longitudinale Züge vor 3).

<sup>1)</sup> Lobulus parietalis sup. Huschke. Lobule du 2. pli ascendant Gratiolet. Gyrss augularis und Lobulus supramarginalis Turner. Unter dem Lob. supramarg. im Beserderen versteht Turner die zwischen dem hinteren Centralwulst und der hinteren Seitenspalte gelegenen Windungen. — 2) Lobule du pli marginal superieur und Lobule quadrilative (die entsprechende mediale Fläche Gratiolet). Lobulus postevo-parietalis und quadrilativalis Turner. — 3) Die Unbeständigkeit der Windungen dieses Theils der Hemisphäre spiegelt sich in dem Mangel an Uebereinstimmung in der Eintherlung und Benennung derselben. Valentin beschreibt die hintere Centralwindung mit der zunächst dahinter gelegenen als Gyrus auguiformis medius (die vordere Centralwindung heisst bei ihm Gyrus divisus). Huschke, der in den Randwülsten des Hinter- und Luterlappens die hinteren Hälften der durch die Centralwindungen zerspreneten Urwindungen erkennt, deutet die unregelmässiger Windungen des hinteren Theils des oberen und des hinteren Lappens als Anfänge der örei Schlafenwindungen, Anfänge, die wegen ihrer zahlreichen Schlängelungen nicht sowohl Inseln als Läppehen bilden. Läppehen dieser Art sind der Praecuneus und der Lobulus tuberis. Die zunächst nach hinten von dem letzteren gelegenen Windungen vereingt

Ich habe wiederholt erwähnt, dass die typische Richtung der Randwülste in dem Maasse an Deutlichkeit verliert, als die Kräuselung derselben und die Zahl/der secundären Furchen zunimmt. Aus diesem Grunde hat man, um die Norm zu ermitteln, sich an niedere Entwickelungsstufen, an das Gehirn des Embryo und der dem Menschen zunächst stehenden Säugethiere gewandt. (Vergl. Huschke, Schädel, Hirn und Seele. Jena 1854. Gratiolet, Mém. sur les plix cérébraux de l'homme et des primates. Paris 1854. R. Wagner, Vorstudien zu einer wissenschaftlichen Morphologie und Physiologie des menschlichen Gehirns als Seelenorgan. Göttingen 1862. Pansch, De sulcis et gyris in cerebris simiarum et hominum. Kiliae 1866. Archiv für Anthropologie III, 227. Med. Centralblatt 1875. Nro. 38. 1877. Nro. 36. Bischoff, a. a. O. Ecker. a. a. O. Archiv für Anthropologie III, 201. Wernicke, Archiv für Psychiatrie VI, 298. Meynert, Die Windungen der convexen Oberfläche des Vorderhirns bei Menschen, Affen und Raubthieren. Berlin 1877). Die beständigsten Furchen, wie die den Cuneus begrenzenden und die Centralfurche, sind es auch, die sich am Fötusgehirn zuerst markiren und die Tiefe der Furchen des erwachsenen Gehirns entspricht der Reihenfolge, in welcher sie auftreten (Pansch). Doch ist auch die Reihenfolge nicht in allen Fällen dieselbe. Beim Erwachsenen kommen bezüglich der Zahl und des Verlaufs der Furchen und Windungen weitgreifende individuelle Verschiedenheiten vor, zu deren Illustrirung die Copien der Profilansicht des Gehirns eines 29 jährigen Deutschen (Huschke) (Fig. 104 A) und des Gauss' schen Gehirns (R. Wagner) (B) dienen sollen. Der Reichthum an Windungen steht zunächst, wie Maudsley (Die Physiologie und Pathol. der Seele. A. d. E. Würzburg 1870. . 8. 48) hervorhob, in Beziehung zur Masse des Gehirns. Denn da das Volumen in

Huschke zum Lobulus parietalis ext. (post.), die obere Fläche des hinteren Lappens bezeichnet er als Lobulus interparietalis externus, die äussere und untere Fläche desselben als Lobulus interparietalis inferior. Aus den Lobuli parietalis und interparietalis ext. leitet er die mittlere Schläfenwindung ab. Gratiolet zerfällt den Hinterlappen in drei (den 2. bis 4.) plis de passage und drei Occipitalwindungen; jene nehmen, von oben nach unten gezählt, die äussere Fläche zunächst dem Unterlappen, diese ebenso die hintere Spitze des Hinterlappens ein. Einen aus der Furche zwischen der ersten und zweiten Schläfenwindung rückwärts emporsteigenden, übrigens unbeständigen Randwulst bezeichnet Gratiolet als pli courbe. R. Wagner's erste und dritte Scheitellappenwindung, Gyrus parietalis sup. und inf., sind identisch mit dem Praecuneus und Lobulus tuberis Huschke's; seine mittlere Scheitellappenwindung umfasst Randwülste, die sich zwischen den hinteren aus einander weichenden Windungen dieser Läppchen einschieben und Gratiolet's pli courbe entsprechen sollen. Von den vier Hinterhauptswindungen Wagner's ist die erste der Cuneus, die zweite begreift Gratiolet's zweiten bis vierten pli de passage, die dritte desselben Autors drei Occipitalwindungen, die vierte scheint identisch mit Huschke's Lobulus fusiformis; als eine Gruppe von zwei bis drei Windungen, auf die auch der Name Unterzwickel, Subcuneus, passe, liegt sie vor der dritten Occipitalwindung an der Unterfläche des hinteren Lappens und geht nach vorn unmittelbar in das Ende des Gyrus fornicatus über. Pansch bildet aus der oberen Hälfte des hinteren Centralwulstes und dem Vorzwickel nebst einem Theil von Wagner's zweiter und auch dritter Parietalwindung einen Gyrus parietalis sup., aus der unteren Hälfte des hinteren Centralwulstes und dem Reste der Parietalwindungen einen Gyrus parietalis inf.; bezüglich der Occipitalwindungen erklärt er sich mit Wagner und Gratiolet einverstanden, obgleich, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, die Occipitalwindungen dieser beiden Autoren ganz verschiedene Bedeutung haben. Bischoff zählt fünf Scheitelbogenwindungen und zwei Occipitalwindungen auf. Die beiden letzteren, eine laterale und mediale, beschränken sich auf die untere Fläche des Hinterlappens und gehen, jene in die untere Temporalwindung, diese in den Gyrus hippocampi über. Von den Scheitelbogenwindungen entspricht die erstere oder vordere dem über der Seitenfurche, die zweite oder mittlere dem hinter derselben gelegenen Theil des Lobulus tuberis; die dritte oder hintere erklärt Bischoff für identisch mit Gratiolet's drittem und viertem pli de passage; die vierte oder innere obere gehört dem oberen Rande des Vorzwickels an und die fünfte oder innere untere ist die durch die verticale und horizontale Occipitalfurche eingeschlossene Spitze des Zwickels.

einem grösseren Verhältnisse wächst, als die Oberfläche, so muss, um die Funtim der Oberfläche, wenn sie auch nur in der Blutzufuhr besteht, dem Volumen entspechend zu steigern, die Flächenausdehnung, d. h. die Faltung der Oberfläche mit dem Volumen zunehmen, wenn ein mächtiges Gehirn nicht schlechter gestellt sein

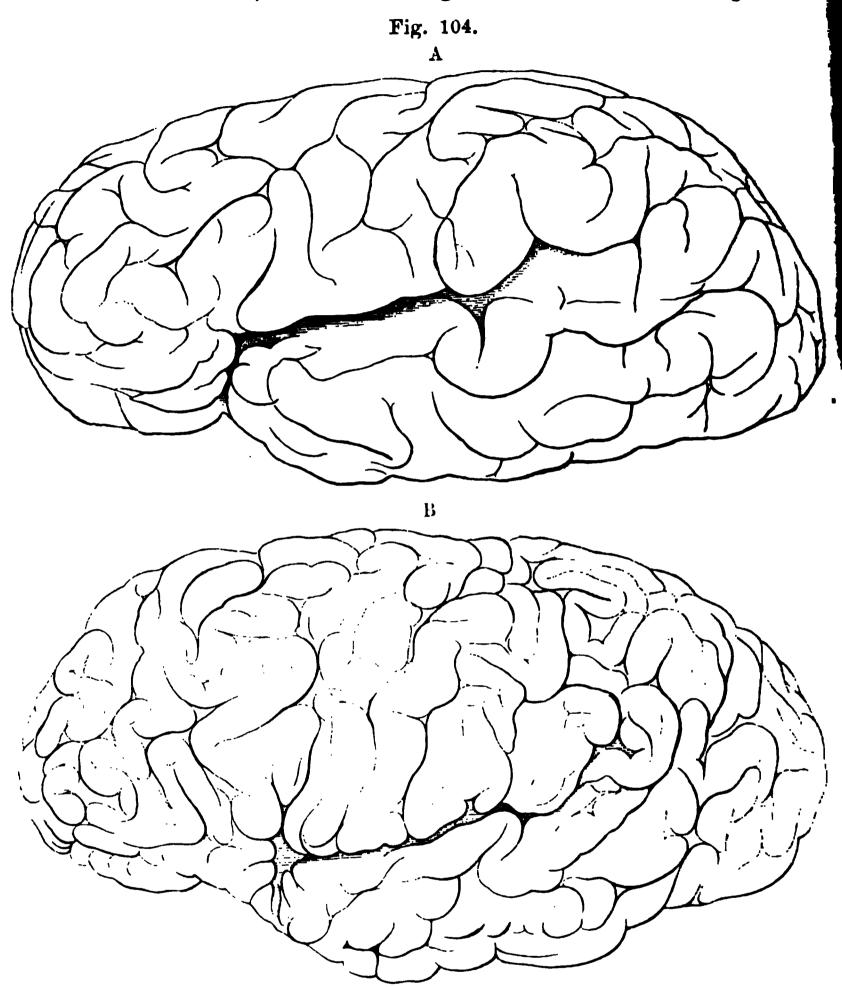

soll, als ein schmächtiges. Wie das von den niedern zu den höhern Thieren und zum Menschen steigende Gewicht des Grosshirns, so macht auch die Vergrosseung seiner Oberfläche eine Beziehung zwischen Windungsreichthum und Intelligenz wahrscheinlich. Ob aber innerhalb der menschlichen Gattung die Schärfe des Verstandes oder die Intensität und Mannichfaltigkeit besonderer Naturanlagen proportional sei der Zahl oder, was dasselbe ist, dem Flächeniuhalt der Randwüße, darüber zu entscheiden, reicht das Beobachtungsmaterial noch nicht aus. Es tinden sich einerseits in anatomischen Sammlungen anonyme Gehirne von grossem Windungsreichthum, die man nicht sämmtlich von verkommenen Genies herzuleiten befügt ist, und ebenso voreilig wäre es, wollte man zur Zeit die Rechtmässigkeit der Stellung, die ein Gelehrter im Leben einnahm, nach dem Resultat der Section seines Gehirns beurtheilen. Wahrscheinlich wird es sich mit dem Flächeninhalte verhalten, wie mit dem Gewichte, dass nämlich die extremen Grössen Schlüsse auf

· tie Function gestatten, die mässigeren Schwankungen aber wegen der Anzahl zusamnenwirkender und einander compensirender Factoren unberechenbar werden.

Damit wäre eine Beziehung der Zahl der Windungen zur Intensität der ...<del>Jeiste</del>sthätigkeit im Allgemeinen zugestanden. Es giebt eine wohlbegründete Thatsache, welche einem besonderen Geistesvermögen einen bestimmt localisirten Bitz in Randwülsten anzuweisen scheint, das Zusammentreffen der Sprachstörung mit Degeneration der Randwülste der linksseitigen Insel und der an ihren vorderen Rand grenzenden Windungen des oberen Lappens. An diese Thatsache schliessen sich physiologische Versuche, deren Tendenz dahin geht, Bewegungscentren anderer Art in andern Windungen der Hemisphäre nachzuweisen. Ich werde derselben an einer späteren Stelle gedenken, möchte aber schon hier dem voreiligen Schluss begegnen, der den Zellen der Rindensubstanz die specifischen psychischen Kräfte zuschreibt. Der Erfolg der Degeneration und selbst der Reizung könnte derselbe sein, wenn den fraglichen Randwülsten nur ein Einfluss auf die Ernährung der darunter befindlichen weissen oder grauen Masse zukäme, und nach dem, was ich in der Einleitung über die Bedeutung der grauen Substanz und oben (S. 177) über den Zweck der Furchen bemerkte, ist es nicht einmal gewiss, ob die Vermehrung der Fortsätze der Gefässhaut nicht erst die Folge der durch die Thätigkeit des Organs gesteigerten Blutzufuhr ist.

Unter den erwähnten Randwülsten zeichnet sich derjenige, der mit dem Gyrus forni-Thalamus die in das Unterhorn führende Spalte begrenzt, durch eine eigen- cat. u. Gyrus hippocampi. thümliche und complicirte Bildung, sowie durch eine stellenweise von den übrigen Randwülsten abweichende Farbe aus. Er ist die unmittelbare Fortsetzung einer Windung, die an der medialen Fläche des Vorderlappens unter dem Schnabel des Balkens entsteht, den Balken längs dessen Knie und Körper bis zum Splenium begleitet und um den Rand des letzteren nach unten umbiegt. Die ganze fast ringförmige Windung wird Gyrus fornicatus Arnold 1), der untere Theil derselben wird Gyrus hippocampi 2) ge-Sie erstreckt sich über den Tractus opticus hinaus und endet mit einer hakenförmigen Umbiegung, Uncus 3), dergestalt, dass die Convexität derselben den Anfang der Seitenspalte von hinten her begrenzt, der aufwärts umgeschlagene Schenkel des Hakens sich dicht auf den unteren Schenkel anlegt, den er medianwärts überragt. Der mediale Rand des oberen Schenkels des Hakens ist frei, ebenso die hintere Spitze desselben, welche abgerundet und abgeplattet dem lateralen Corpus geniculatum ungefähr gegenüber liegt (Fig. 105) und auf die später zu beschreibende Weise das Ende des Fornix aufnimmt. Dem Tractus opticus entlang ist der obere Schenkel des Hakens an die untere Fläche der Hemisphäre angewachsen; die Verbindung erfolgt zunächst seiner Spitze durch ein dünnes, niedriges Markblatt (Fig. 75. 82\*); weiter vorwärts und seitwärts fliesst die Substanz, die den Haken an die untere Fläche der Hemisphäre befestigt, zusammen mit derjenigen, durch welche die Spitze des unteren Lappens hinter der Substantia perforata antica angeheftet und das Unterhorn des

<sup>1)</sup> Fornix periphericus Arnold. Circumvolutio cristata Rolando. Circonvolution de l'ourlet Foville. Grande circonvolution du corps calleux Cruv. Gyrus supracallosus inf. Barkow. Bogenwulst. Den oberen Theil des Gyrus fornicatus beschrieb Burdach als Gyrus cinguli, Zwangenwulst, Cingulum s. Cingula. —  $^2$ ) Gyrus hippocampi s. Subiculum cornu Ammonis Burdach. Gyrus substantiae albae reticularis Valentin. Gyrus uncinatus Huxley. Pli temporal supérieur int. Gratiolet. Gyrus occipitotemporalis medialis Pansch. — 3) Hakenganglion Burdach.

Seitenventrikels vorwärts abgeschlossen wird (Fig. 37). Was die Farbe des Gyrus fornicatus betrifft, so geht von der Stelle an, wo er sich um das Splenium des Balkens herumschlägt, bis zum Haken das Grau der unteren Fläche gegen den medialon Raud allmälig in Weiss über und einen ganz



Hinterer Theil der linken Henrisphare, mediale Flache. Septum hurdium entfernt, Grosshirnschenkel (t,ch) dicht am Thalamus abgeschnitten. Con Commiss ant. Cs.C. stric Tx Tubers, sup des Thalamus. Ccl.C. calles. 64 Gyrus forme. Cq.C. quadrig. Tki Thalamus. Pro Praecineus. Fop. Foh Fissura occup, perpend, and herizont. C Cunes. Pd Fascia dentato. Fr Fimbri. Ch tyrus hippocamp. Ch' Hiken desselben. Tap Tapetum. Cgl.C. gene lat. So Substantia migra. Con.C. candie. H.N. opt. I.N. elfortorus.

eigenthümlichen Wechsel von grauer und weisser Substanz, kleine weisse Kreise von schmalen netzförmigen grauen Streifen geschieden, zeigt die untere Fläche des unteren Schenkels des Hakens. Dies ist die Substantm Pelicularis alba Arnold (Fig. 37, 89, 105).

Nur im vorderen Theil seines Verlaufs pflegt sich der Gyrus fornicatus selbstsändig zu erhalten. Ueber dem hinteren Theil des Balkens geht er Verbindungen mit dem Praecuneus ein, bald durch einen Wulst, der aus dem oberen Rande des Gyrus fornicatus entspringt und nach einigen Krümmungen wieder zurückkehrt, bald in der Weise, dass er an Höhe zunimmt und von verticalen Fuschen durchzogen oder selbst zu einem Läppehen mit eug wellenförmigen Windungen ausgedehnt wird, welches zwischen den Randwülsten des Praecuneus aufwärts ragt.

sm Splenium des Balkens gegenüber nimmt der Gyrus fornicatus tze des Cuneus auf (Fig. 105), oberflächlich oder in der Tiefe; im en Fall schlagen die Wülste des Praecuneus und der unteren Fläche neus über der Spitze des letzteren zusammen. Unterhalb des Splegehen in den unteren Rand des Gyrus fornicatus, meistens in eine vereinigt, zwei bis drei geschlängelte Randwülste der unteren Fläche nterlappens über. Von da an bleibt der Gyrus fornicatus entweder eine bis sur Spitze des Unterlappens reichende Furche von den be-

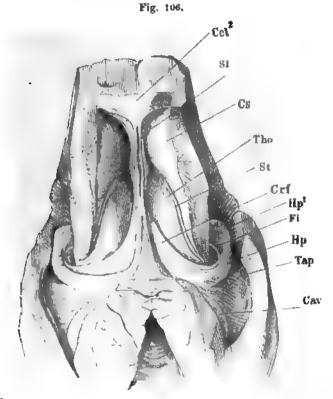

ntřikel mit dem unteren und hinteren Horn, durch Abtragung des Balkens geöffact, nie des Balkens. Si Sept. lucid. Cs Corp. striat. Tho Thalamus. Si Stria terinalis. Crf Crus fornicis. Hp Hippocampus. Fi Fimbria. Tap Tapetum. Can Calcur avis.

uten Randwülsten geschieden oder er verbindet sich mit ihnen durch Brücken oder er theilt sich selbst gegen die Spitze des Unterlappens. aken ist an seinem convexen Rande meist nur durch seichte Furchen die Randwülste der Spitze des unteren Lappens abgesetzt.

veränderlich die Beziehungen des Gyrus fornicatus zu den an seiner en Seite gelegenen Randwülsten sind, so constant ist sein Verhalten ien, medialen Rande. Es ist aber eine Täuschung, wenn die stumpfe des Gyrus fornicatus und insbesondere des Gyrus hippocampi, die m Thalamus den spaltförmigen Eingang in das Unterhorn begrenzt,

als Rand der genannten Windung erscheint. Der eigentliche, scharfe, nur von weisser Substanz gebildete Rand derselben liegt im Boden des Unterhorns; er wird sichtbar, wenn man das Unterhorn von oben od**er von aume**n öffnet (Fig. 106); einen richtigen Einblick in die Structur der Windung gewährt aber nur der Frontalschnitt derselben (Fig. 107). Er zeigt, dass vom Gyrus hippocampi in seiner ganzen Länge eine Platte sich erhebt, die sich mit gegen das Lumen des Ventrikels, also lateralwärts gerichteter Convexität umrollt, einen fast vollständigen Hohlcylinder bildend, dessen oberer Rand wieder unter spitzem Winkel lateralwärts umkehrt und zugeschärft frei endet. Soweit sie die Wand des Hohleylinders darstellt, besteht die gerollte Platte aus drei Schichten, zwei weissen, welche eine graue ein-

schliessen. Die graue (Fig.

107, 111 \* 1) hängt mit der grauen Rinde der Randwülste zusammen. weisse Schichte, welche die concave Fläche der grauen bekleidet 2), ist Fortsetzung der ausseren weissen Schichte des Gyrus hippocampi; die über die convexe Fläche der grauen Schichte ausgebreitete weisse 3) gehört dem Tapetum an, welches durch die eingerollte graue Schichte in einen Längswulst erhoben ist. Als cine Hervorragung am Boden des Unterhorns

wurde dies unter dem Na-

men des Hippocampus 9 beschrieben; der lateral-

Fig. 107.

Frontalschmitt des terrus happocampa (15-16). Hagtere 1 I'm Hinteres Horn des Seitenven-Schutttlache trikels.

Игрьосат.

Fimbria.

wärts umkehrende freie Rand der eingerollten Platte, der den medialen Rand des Hippocampus saumt, wird Fimbria (Hippocampi') genannt. Sie ist ein rein weisses Markblatt, gebildet aus der Vereinigung der beiden weissen Schichten der gerollten Platte, nachdem ihre grane Schichte an dem Umbeugungswinkel in die Fimbria, d. h. am angehefteten Rande der letzteren, ihr Ende erreicht hat. Die Fimbria nimmt von der vorderen Spitze des Hippocampus nach hinten an Breite zu; sie ruht in ihrer ganzen Länge auf der oberen Fläche des Hippocampus und nur am hinteren Ende trennt sie sich von ihm, um an die untere Flache des Balkens zu treten und continuirlich in den Schenkel des Fornix überzugehen, so dass also die Fimbria das hintere Ende des Fornix darstellt (Fig. 89, 90).

<sup>1)</sup> Grane gerollte Schichte Burstach, - 2) Verbinden - und Kernblatt Burstach, -5) Oberes, and uniteres Muldenblatt (Alcens) Burdash, - 4) Pes hoppocampi, Pes hippoc. major. Cornu Ammonia. Kolben Reil Welderhorn. Ammonshorn. Scepferdefuss. b) Taenia. Saum.

ie Höhlung der gerollten Platte erfüllt ein grauer cylindrischer Strang Fascia dengenthumlicher Beschaffenheit. Er entspringt platt auf der oberen des Balkenwalstes, bedeckt vom überhängenden Rande des Gyrus tus (Fig. 90. 105) und läuft alsdann an der oberen Fläche dieses herab bis in den Winkel, den der obere und untere Schenkel des mit einander bilden (Fig. 105). Von oben her bedeckt ihn der der gerollten Platte, der sich zur Fimbria umschlägt, oder, was e ist, der mediale Rand des Schenkels des Fornix, der sich in den scheenen Rand der Fimbria forteetzt. So weit der graue Strang en Gyrus fornicatus und Fimbria frei liegt oder durch Entfernung beiden Theile von einander frei gelegt werden kann, zeichnet er urch einen gallertartigen Glanz und durch Einschnürungen der Räni, die, je nachdem sie einander gegenüberstehen oder mit einander

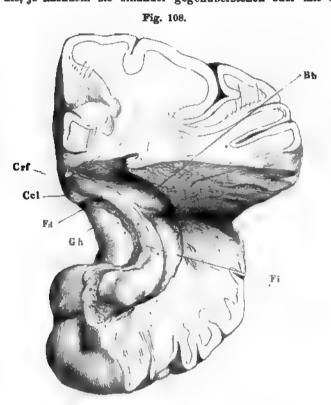

n der linken Hemisphäre, durch einen Horizontalschnitt weit geöffnet. Crf Crus nicis. Cel C. callos. Gh Gyrus hoppocampi Bb Bulbus cornu posterioris.

en, dem grauen Streifen bald ein perlschnurförmiges, bald ein ckzackförmig gewundenes Ansehen gewähren. Daher der Name dentata, gezahnte Leiste 1), den man diesem Gebilde ertheilt hat.

ascia denticulata. Fasciola dentata. F. d. hippocampi.

Das dreiseitige Feld an der unteren Fläche des Splenium zwischen der Fimbria und dem Ursprung der Fascia dentata (Ccl Fig. 108) ist leicht gewölbt, zuweilen durch seichte Querfurchen in 2 bis 4 Wülste abgetheilt, welche unter einem dünnen weissen Ueberzug graue Substans enthalten (Zuckerkandl)<sup>1</sup>).

Ich sagte, dass die graue Schichte der gerollten Platte vor der Umbengung der letzteren in die Fimbria sich verliere. Sie setzt sich zuvor, indem sie stellenweise die weisse Schichte der concaven Fläche der gerollten Platte



Frontalschnitt der vorderen Spitze des Gyrus hippocampi, hinter der hakenförmigen Umbiegung desselben (GK), vordere Schnittfäche, Fi Frabria

durchbricht, mit der grauen Masse der Fascia dentats in Verbindung. Diese Communication zeigt Fig. 107.

Gegen das vordere Ende nimmt der Hippocampus an Breite und Höhe zu und erhält durch drei bis vier seichte, der Axe des Wulstes parallele Eindrücke einige Achnlichkeit mit einer in stumpfe Zehen getheilten Klaue (Fig. 108). Die Klaue füllt das blinde Ende des Unterhorns aus, stösst mit ihrem abgerundeten, vorderen Rand unmittelbar an die vordere Wand des Horns und ist mit der Decke desselben zuweilen durch dünne kurze Mark-

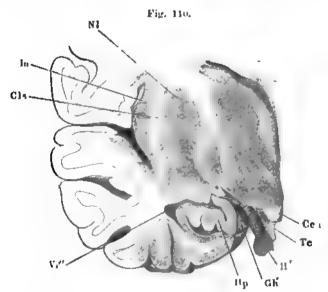

Frontalschnitt der Grossharnheimsphäre durch die vordere Spatze des Unterherns  $(TI^n)$  des Seitenventrikels, vordere Schnittlache. Cen C. candican . Te Tuber emergam.  $II^n$  Tract options. GK Haken des Gyrus Improcamps. Hp Improcamp. NI Nucl. lentit. In Insula. CIs Claustrom.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Zischr, für Anat, u. Entwickelung-gesch, 41, 442. Vgl. Retzius, Archiv für Anat, u. Phys. Anatom. Abthl., 1877. S. 474.

fäden verbunden, die vielleicht pathologischen Ursprungs sind. Die Windung, die, von aussen gesehen, als oberer Schenkel des Hakens erscheint, ist nichts anderes, als der mediale Rand der Klaue, welcher von dem Ventrikel dadurch ausgeschlossen wird, dass die Fimbria sich über die Klaue fortsetzt in die dünne, verticale Platte, die die Spitze des unteren Lappens an die untere Flüche des vorderen anhestet (Fig. 109).

So beruht also auch der Anschein, als ob der Gyrus hippocampi mit einer rückwärts umgeschlagenen Spitze ende, auf einer Täuschung; in Wahrheit ist der Haken der Rand einer Schlinge, deren unteren absteigenden Schenkel der Gyrus hippocampi, deren oberen aufsteigenden Schenkel der Hippocampus selbst bildet. Beide Schenkel hängen nicht nur durch die Endschlinge, sondern auch längs dem lateralen Rande zusammen, während ibre medialen Ränder klaffen, um die Fascia dentata aufzunehmen. Sie decken einander nicht vollständig, vielmehr weicht der obere Schenkel, der an der Umbeugungsstelle medianwärts vorspringt, im weiteren bogenförmigen Verlaufe lateralwärts zurück. Die Wülste und Eindrücke, die der oberen Flache des oberen Schenkels an der Umbeugungsstelle das klauenförmige Anschen geben, finden sich auch an der unteren, der Concavität des Hakens zugekehrten Fläche dieses Schenkels. Wülste und Eindrücke beider Flächen entsprechen einander einigermassen in der Art, dass der Frontal-





Frontalschuitt des Hipposampus wie Fig. 107 Fi Fimbria. Fd Fascia dentata. 6 h Gyrus htppocampt,

schnitt das Bild einer dicken, wellenformig gekräuselten Platte darstellt (Fig. 110). Die graue Masse im Innern derselben scheint eine Ausbreitung der Fascia dentata zu sein.

Der Theil des Bodens des Unterhorns, der zur Seite des Hippocampus von vorn nach hinten allmühlig an Breite zunimmt, ist in der Regel eben, zuweilen aber in einen convexen, dem Hippocampus parallelen Wulst er-Dieser Wulst, Eminentia Emin, collat. collateralis 1), ist, wie die Vogelklaue, Wirkung einer ungewöhnlich tiefen, die Wand des Ventrikels vor sich

her treibenden Furche, die den Gyrus hippocampi von dem nächsten Randwulste trennt (Fig. 111).

Die grauen Kerne, welche von den den Randwülsten zustrebenden Fasern Graue Kerne des Stabkranzes durchsetzt werden (S. 168), nehmen insbesondere den Theil hirnhemider Ventrikelwand ein, welcher nach aussen durch die Randwülste der Insel, Phiarennach innen durch den Thalamus und die Streifenhügel begrenzt wird. Sie

sind umschlossen von der weissen Masse, die ich oben als Marken ( Grosshirns beschrieb; ihre Form ergiebt sich aus Durchschnitten, weide verschiedenen Richtungen durch den Markkern geführt werden.

Liusenkern.

Zunächst an die weisse Faserung, die, aus den Grosshirnschenkela a strahlend, an der Aussenseite des Thalamus und Streifenhügels him lehnt sich ein grauer Kern, der im Frontal-, Horizontal- und Sage schnitt biconvex oder, indem sich der Eine der bogenförmigen Contage eine gebrochene Linie verwandelt, dreiseitig erscheint. Dies ist der Line kern, Nucleus lentiformis Burdach 1) (Fig. 112. 113. 114). Sein ling sagittaler Durchmesser entspricht ungefähr dem sagittalen Durchmesser Insel; er wird also vorn vom Streifenhügel, hinten vom Thalamus üben Seine grösste Breite liegt in gleicher Höhe mit der mittleren Conni und gegenüber dem vorderen Rande des Thalamus. Gegen diesen gegen die längs diesem Rande aufsteigende Stria terminalis ist der Sch



Fig. 112.

Sagittalschnitt der rechten Hemisphäre durch die laterale Spitze des C. "eine mediale (Cqm). Laterale Schnittilache. Cx C. striat. Cxf Crus forniers. The To-Ccb Crus cerebri. Spa Substantia perforata ant.  $Cou^f$  Commiss. ant.  $B^f$  Tructis

der stumpfwinklig gebrochenen Linie gerichtet, welche auf dem Horize schnitt die mediale Grenze des Kerns bezeichnet, während die laterale

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In den älteren Beschreibungen wird der Linsenkern als Bestandtheil des Stängels betrachtet und streng genommen eignet sich allerdings der Name Streifendu, den in das Vorderhorn des Seitenventrikels vorragenden grauen Körper nur dans, man sieß ihn durchzogen deukt von den weissen Markstreifen, die zwischen dem Stängel (im neueren Burdach) siehen Sunie) und dem Linsenkern eingeschaltet sind. Visens, Reil u. A. theilten den Streifenhügel in eine aussere und innere Portos äussere (C. striatum externum Rolando) ist identisch unt dem Linsenkern, die inneré bezeichnet Arnold als Nuclius eindages.

a schwach convex verläuft und beide vorn und hinten in einem spitzen mital susammenstossen. Das wechselnde Verhältniss der Höhe zur Breite Linsenkerns erläutern frontale Durchschnitte. Auch an diesen erscheint Treiseitig mit Einem Winkel medianwärtsgerichtet, die demselben gegentliegende Seite des Dreiecks vertical, convex oder wellenförmig. Aber hinteren Theile des Gehirns, bis in die Gegend der Corp. candicantia g. 82. 110), ist das Dreieck stumpfwinklig, höher als breit, der mediale akal stumpf abgerundet; weiter vorn (Fig. 114) verlängert es sich im asversalen Durchmesser auf Kosten des verticalen, der mediale Winkel wird te, spitzer als die beiden nahezu gleichen äusseren Winkel. In der der vorderen Spitze des Vorderhorns stumpft sich der mediale Winkel der ab und gegen den zugeschärften vorderen Rand gleicht der Durchsitt des Kerns in der That dem Durchschnitt einer mit der Axe transmit gestellten Linse.

Zwei, dem lateralen Rande concentrische und in ziemlich gleichen Abiden zwischen diesem Rande und der gegenüberliegenden Spitze verlau-



gittalschnitt derselben Hemisphäre, näher dem Seitenrande. I'l" Laterale Wand des unteren Horns des Seitenventrikels.

de hellere Linien scheiden den mächtigeren Theil des Linsenkerns in i Zonen 1), die sich auch durch wenngleich geringe Unterschiede der the und Structur gegen einander absetzen. Die äusserste Zone 2) ist ikler als die beiden anderen 3), die innerste durch einen Stich ins Röthte den Kernen des Tegmentum ähnlich und während die beiden inneren sen eine ziemlich gleichmässige Färbung haben, ist die äussere in radiä-Richtung von feinen hellen Streifen durchzogen (Fig. 114).

Ein zweiter grauer Kern, Claustrum Burdach 4), liegt an der ausseren

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Asticuli. — <sup>2</sup>) Putamon Burdach. — <sup>3</sup>) Die beiden inneren Zonen fasst Burdach **w dem Namen eines** Globus pallidus zusammen, der durch ein Markblatt getheilt sei. <sup>6</sup>) Vormaner. Nucleus tasniaeformis Annold. Strato cinericcio Rolando.

Renle, Anatomie. Bd. III. Abth. 9.

## Linsenkern.

Claustrum.

Seite des Linsenkerns; er zeigt sich an frontalen (Fig. 114) und beimetalen Schnitten (Fig. 116. 117) ungefähr in der Mitte der weissen Schicht, welche die graue Rinde der Insel von dem Linsenkern trennt, als en nach dem äusseren Contur des letzteren gekrümmter schmaler Streif, stellt

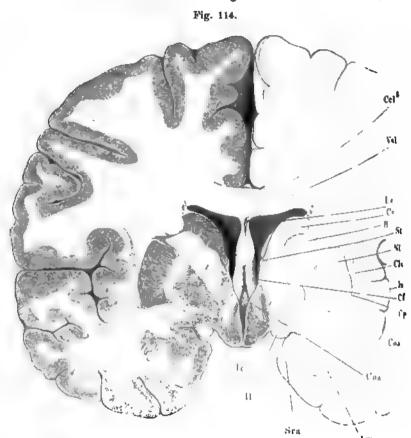

Frontalschutt des Grosshuns durch das Tuber einerenn  $\{Te\}$  dicht vor dem Siel b Hypophyse. Vorderer Abschutt  $CeI^3$  C. eddos Auf Ventrie septi lucidi. Iu Last septi lucidi. Cu Striat. b' Ausstrahlung der Basis des Grosshurnschenkels. Si Strommalis. Si Nucleus leitit. Ci Claustrium. In Insel Cf Columna fornos b. Kapsel. Con Commiss, ant.  $Con^2$  Durchschutt der ellen in der Hemisphäre. Au Ausstriah die b Nea Substantia retus alba. B' Tractus opticus.

also eine dünne, nach der Aussenfläche des Linsenkerns gewölbte Platte du Von der convexen Fläche dieser Platte erheben sich hier und da niedige gegen die Randwülste der Insel vorspringende Leisten, die auf dem Duck schnitt sich wie kurze Zacken ausnehmen (Fig. 114). Am oberen Radsschäft das Claustrum sich zu und biegt sich mehr oder weniger von der Linsenkern ab nach aussen, an seinem unteren Ende dagegen wird emächtiger und mit dem mittleren Theil seines unteren Randes nähert es sel

insenkern, um schliesslich theilweise mit demselben zu verschmelzen, ise in das Tuber olfactorium überzugehen.

ber auch der Streifenhügel fliesst am Boden des Gehirns mit dem kern und beide fliessen mit der grauen Substantia perforata antica



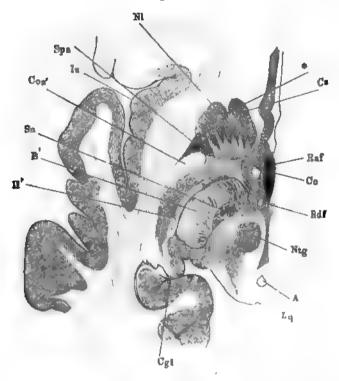

alschnitt des Grosshirns, dicht über der unteren Fläche, untere Schnittfläche. Leq quadrigem. A Aquäduct. Nig Nucleus tegmenti. Rdf. Raf Ab- und aufsteigende des Fornix. Co Chiasma opt., durch den Boden des dritten Ventrikels schimmernd riat. Ni Nucl. lentif. Spa Subst perf. ant. In Insel. Coal Commiss. ant. tantia nigra. B' Fasern der Hirnscheukelbasis im Querschnitt. III Tract. opticus. Cgl C. genicul. lat.

nen, so dass man alle diese Gebilde als Bestandtheile einer grauen betrachten muss, welche an der unteren Fläche des Gehirns einfach e liegt, weiter oben aber von durchziehenden Faserbündeln abgetheilt Ein Horizontalschnitt, möglichst dicht über der unteren Fläche des irns (Fig. 115), zeigt vor dem Tract. opticus eine grosse rundliche lung grauer Substanz, welche seitwärts in die Substantia perfor. ant. rlängert und vom vorderen Rande ans durch eine tiefe Einbiegung zwei Lappen getheilt ist. An einem nur wenig höher geführten Horichnitt (Fig. 116) ist, von jener Einbiegung aus, die Bildung einer zweischenwand fortgeschritten bis zur Trennung der zweilappigen in swei gesonderte Kerne, die sich, bei weiter fortgesetzter Zerlegung

des Gehirns in horizontale Scheiben, als Streifenhügel und Linsenten beide Kunden (Fig. 117). Die weisse Fasormasse, die sich zwischen beide Kunden einschiebt und sie aus einander drängt, nimmt mit jedem höheren Schait

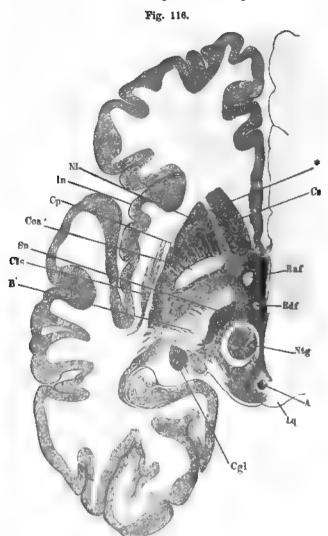

Horizontalschutt des Grosshums , etwas höher , als der der vorigen Figur, die der Schuttfläche, die gleiche Bezeichnung. Cp Kapsel. Cls Claustrum.

Breite zu. Sie entwickelt sich aus der Vereinigung der von vorn het ei dringenden weissen Scheidewand mit der Fortsetzung der Grosshirnscheile basis (B' Fig. 115 bis 117), die allmälig weiter vorwärts gelangt und injed Richtung an Ausdehnung gewinnt. Während aber so der Linsenken Wistreifenhügel mehr und mehr abgedrängt wird, kommt weiterhin wiel

Fig. 117.

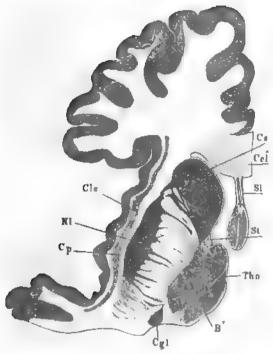

rizontalschnitt, höher als der vorige, durch das Knie des C. call. (Gel") und des Septum idum (Sl). The Thalamus. Cs C. striat. Cle Claustrum. Nl Nucl. lentif. Cp Kapsel. I C. genicul. lat. B' Ausbreitung der Basis des Grosshirnschenkels. St Stria terminalis.



\* Stück des Grosshirus, mittelst eines fron-Schnitte durch die Commissura media (Com) times sagittalen Schnetts durch den rechten Pretampus (Hp) abgetrennt, um den Zusam-Chang der Amygdala mit der grauen Rinde der Randwülste zu zeigen.

eine Verbindung beider durch graue Substanz zu Stande, die sich zwischen die Fasern der Fortsetzung der Hirnschenkelbasis eindrängt und diese in platte Bündel scheidet (Fig. 83. 87).

An Frontalschnitten durch den Mandelkern. vorderen Theil des Linsenkerns zeigt sich unterhalb desselben ein isolirter grauer Kern, den Burdach Mandelkern , Amygdala 1), nannte (Fig. 114). Die Isolirung ist nur scheinbar; die graue Masse gehört der Rindenschichte des Unterlappens an, die an der Stelle, wo der Unterlappen mit der Substantia perforata ant, verwächst, eine bedeutende Mächtigkeit erreicht (Fig. 118).

<sup>1)</sup> Nucleus amygdalas.

## C. Histologische Beschreibung des Gehirns.

Anne et d Lin meneral Schon im Vorhergehenden mussten einzelne Nerven erwähnt werden, die entweder, wie z. B. der N. opticus, unmittelbare Fortsetzungen von Hirntheilen -ind. oder, wie die Nerven des verlängerten Marks. zur Grenzbezeichnung der Stränge benutzt werden. Für die Darstellung der Textur des Gehirns, die nun folgen soll, ist aber die Kenntniss der sämmtlichen Nervenursprünge unentbehrlich, weil die feinere Anatomie des Gehirns, wie des Rückenmarks, zu einem grossen Theile auf Verfolgung der Nervenuurzeln in das Innere des Organs beruht.

1. Olfart.

Das erste Paar der Hirnnerven, N. olfuctorius, Riechnerve 1), ist ein strangförmiger, dreiseitig prismatischer, grauer Fortsatz des Tuber olfactorium (S. 172), auf welchen von drei Seiten her schmale, weisse Streifen übergehen. Einer oder zwei Streifen, die laterale Wurzel<sup>2</sup>), verlaufen von vorderen Rande der Insel aus anfänglich fast transversal über das Tuber . olfactorium und biegen in den Seitenrand und die untere Fläche des Nerven um (Fig. 119). Ein ähnlicher, aber kürzerer Streif, die mediale Wurzel 3), entspringt am medialen Rande des Tuber olfactorium und verläuft am entsprechenden Rande des Nerven; auch in ihr vereinigen sich zuweilen mehrere, vom vorderen Rande der Substantia perfor. ant. über das Tuber olfactorium zichende feinere Streifen. Als dritte oder obere Wurzel 1) kann der Streif bezeichnet werden, der die obere, dem Sulcus olfactorius zugewandte Kante des Nerven bildet und aus einer Spitze des Tuber olfactorium entspringt, die sich alsbald zwischen den beiden benachbarten Randwulsten verliert und erst durch Zurückschlagen des N. oliactorius sichtbar wird ').

2. Options.

Von dem zweiten Nervenpaar, N. opticus, wurde Ursprung und Verlauf bereits beschrieben. Hier ist nur noch hinzuzufügen, dass der Tractus opticus, während er um die Grosshirnschenkel und vor dem Tuber einereum zum Chiasma verläuft, mit den genannten Theilen verwachsen ist.

3, Oculomot.

Das dritte Paar, N. oeulomotorius, gemeinschaftlicher Augenmuskelnerve (Fig. 120)<sup>6</sup>), tritt in geringer Entfernung vor der Brücke ander Grenze zwischen Basis und Haube aus dem Grosshirnschenkel mit einer Reihe von neun bis zwölf platten Bündeln hervor; jedoch entspricht diese Reihe nicht genau der Furche, welche Basis und Haube trennt, sondern schneidet

<sup>1)</sup> Tractus offactorius. Lobo offactif Gratiolet. Den Namen Riechnerven wollen Emige den Zweigen vorbehalten wisen, die aus dem Bulbus offactorius entspringen.—
2) Aen sere oder lange Wurzel. — 3) Innere oder kurze Wurzel. — 1) Von einer mittleren Wurzel des N. offactorius ist in doppelter Bedeutung die Rede; man versteht äufunter ein graue Substanz zwischen den beiden, längs den Rändern verlaufenden weisse Streifen (Valentin), sowie auch die weissen Streifen in der Mitte des Tuber offactorium die sich weiterhin mit der lateralen Wurzel verbinden (Meckel). — 5) Propago eineren in Val. Pyramide grise Cruv. Trigonum offactorium Rüdinger. — 6) N. oculomotorius communis.

· dieselbe unter spitzem Winkel, so dass die hinteren Bündel auf das Tegmentum, die vorderen auf die Basis übergreifen. Ein vorderes Bündel ist zu-



Untere Fläche des vorderen Hiroloppens; die vordere Spitze des Hinterlappens entfernt, das Chiasma opt. (Co) rückwärts umgeschlagen. I N. olfactorius. If Bulbus desselben.

weilen durch einen grösseren Zwischenraum von den übrigen geschieden 1). Bald nach dem Ursprung treten sämmtliche Bündel zu einem cylindrischen Strang von 3.5 mm Durchmesser zusammen.

Das vierte Paar, 4. Troobles N. trochicaris, oberer

Augenmuskelnerve\*), entapringt mit zwei oder mehreren, sogleich zu einem Stämmchen von etwa 1 mm Durchmesser zusammenfliessenden Fäden vom Seitenrande des vorderen Marksegels dicht hinter der Vierhügelplatte (Fig. 46.66), verläuft zuerst seitwärts. dann abwärts um den Vierhügelschenkel und kommt an der Basis des Gehirns in dem Winkel, den der laterale Rand

des Grosshirnschenkels mit dem vorderen Rande der Brücke bildet, zum Vorschein, um sich dann an der unteren Fläche des Grosshirnschenkels vorwärts zu begeben.

Das fünfte Paar, N. trigeminus, dreigetheilter Nerve 3), ist der s. Trigemieinzige, nach Art der Rückenmarksnerven gemischte Hirnnerve, dessen sensible und motorische Fasern in zwei Wurzeln gesondert sind, von denen die stärkere, sensible, zu einem Ganglion anschwillt. Beide Wurzeln kommen in der Regel neben oder vielmehr vor einander, nur durch einen schmalen Streifen transversaler Fasern 1) getrennt, in einer von der sagittalen wenig seitwärts abweichenden Richtung aus dem Brückenschenkel, da wo er eben zur Brücke sich auszubreiten beginnt, von dem hinteren Rande desselben etwa doppelt so weit entfernt, als von dem vorderen. Selten gelangen beide Wurzeln durch dieselbe Spalte nach aussen. Die Spalte, aus welcher die

<sup>1)</sup> Dies mag Anlass gegeben haben, neben dem mueren Hauptstamm einen äusseren Stamm zu unterscheiden. - 2) A. patheticus. N. oculomuscularis sup. Rollmuskelnerve, Rollnerve. Oberer schiefer Augenmuskelnerve. - 3) N. quintus. N. trifacialis. - 4) Lingula Wrisberger.

200

stärkere (sensible) Wurzel<sup>1</sup>) hervortritt, zeigt abgerundete Ränder und bindegewebige Auskleidung, so dass sich der Nervenstamm eine l Strecke weit in die Tiefe verfolgen lässt. Der innerhalb der Spalte

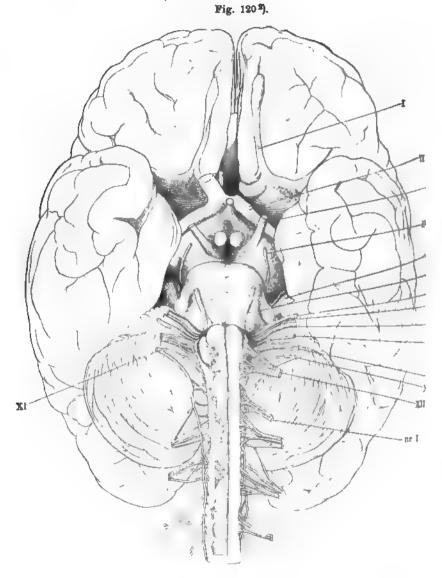

Gehrn mit dem angrenzenden Thord des Ruckenmarks i von der unteren resp. voller Fläche. Nervenursprünge. Rechterseits sind die vorderen Wurzeln kurz abgeschieße und medianwarts untgeschlagen. PH' Portso intermedia. n.e. I.N. cervic printes.

Radys s. Portio major s past Radir gangliosa. — 2) Mit geringen Academast nach Rüdinger, Anat. d. menschl. Gehannereen. Müschen 1868. Tat. I.

gene Theil hat eine cylindrische Gestalt und einen Durchmesser von 3.5 mm; an der Austrittsstelle nimmt die Wurzel im transversalen Durchmesser beträchtlich, bis auf 5.5 mm, zu und zeigt sich aus einer grossen Zahl 1) geflechtartig verbundener Bündel zusammengesetzt. Die dünnere, motorische Wurzel 2) entsteht, 2 mm stark, aus einigen feinen Fäden, die, wie erwähnt, in der Regel vor der stärkeren Wurzel die Querfasern der Brücke durchsetzen, zuweilen aber auch die stärkere Wurzel zwischen sich fassen.

Das sechste Paar, N. abducens, äusserer Augenmuskelnerve<sup>3</sup>), s. Abducens. kommt platt mit einer Anzahl sehr zarter und zerreisslicher Bündel am lateralen Rande des Pyramidenstrangs aus der Querfurche zwischen dem verlängerten Mark und der Brücke hervor und wandelt sich in einen cylindrischen Stamm von 2 mm Durchmesser um, der an der unteren Fläche der Brücke fast gerade vorwärts geht. Am medialen Rande isoliren sich zuweilen einige Bündel, um sich erst weiter vorn an die Hauptmasse des Nerven anzulegen. Auch kommen die medialen Bündel, statt aus der Furche hinter der Brücke, zwischen den transversalen Bündeln des hinteren Brückenrandes zu Tage.

Das siebente Paar, N. facialis, Gesichtsnerve<sup>4</sup>), entspringt in 7. Facialis. gerader Linie hinter dem fünften, also ebenfalls an der Grenze des Brückenschenkels und der Brücke, von dem hinteren Rande der letzteren, vor dem Seitenrande des Olivenstranges. Der Nerve ist anfänglich dünn und platt und erhält seine cylindrische Form (von 2.25 mm Durchmesser) erst, wenn er aus der Grube, deren vordere Begrenzung die Brücke, deren hintere die Olive bildet, hervorgetreten und an die untere Fläche der Brücke gelangt An dem hinteren, gewölbten Rande der Brücke und zuweilen noch eine Strecke weit an deren unterer Fläche ist der N. facialis mit der Faserung der Brücke verwachsen; in anderen Fällen liegt er frei in einer flachen Rinne dieses Hirntheils. Seine Richtung hält zwischen der sagittalen und transversalen die Mitte. Zur Seite des N. facialis entspringt ein feiner Nerve, der sich aber auch vom Stamm des N. facialis oder des N. acusticus oder mit zwei Wurzeln, die sich weiterhin vereinigen, von den beiden genannten Nerven abzweigen kann. Dies ist der N. intermedius (Fig. 120. VII') 5), wie er nicht nur seinem centralen, sondern auch seinem peripherischen Verhalten gemäss genannt werden muss, da seine Fasern sich auf das siebente und achte Paar vertheilen.

<sup>1) 50</sup> nach C. Krause, 80 bis 100 nach Valentin. Neubauer fand in fünf Leichen 49, 53, 54, 58 und 65 Hauptbündel und die feineren mitgerechnet 68, 77, 79, 85, 90. — 2) Radix s. Portio minor s. anterior. N. crotaphilico-baccinatorius. — 3) N. oculomuscularis externus. — 4) N. communicans facici. Antlitznerve. Portio dura. (Dieser Name bezieht sich auf die ältere, durch Sömmerring verdrängte Zählung der Hirnnerven nach Willis, welcher zufolge das siebente und achte Paar zu Einem Nervenpaar, dem siebenten, zusammengezogen waren.) — 5) Portio interna Wrisberg. Portio intermedia Wrisbergii aut. Filamenta nervea Wrisbergi Arnold. Seit Sömmerring den nach Willis'scher Zählung siebenten Nerven in zwei zerlegte, zieht man allgemein den N. intermedius zum N. facialis und betrachtet und bezeichnet ihn als eine accessorische oder kleine Wurzel desselben. So wenig wie durch den Ursprung des Nerven, wird dies durch die Verbreitung desselben gerechtfertigt. Denn wenn auch die meisten seiner Fasern nach wiederholten Anastomosen zwischen den Nn. facialis und acusticus zuletzt dem N. facialis verbleiben, so schliessen sich doch auch häufig einige dauernd dem Vorhofszweig des N. acusticus an. (Vgl. E. Bischoff, Anastomosen der Kopfnerven. München 1865, S. 9.)

202

s. Acust.

Das achte Paar, N. acusticus, Hörnerve<sup>1</sup>), liegt von seinem Urspras an der lateralen Seite des N. facialis, den er in der Regel sammt de intermedius, in eine Rinne seines Randes aufnimmt. Mit der Haupt

Fig. 121.

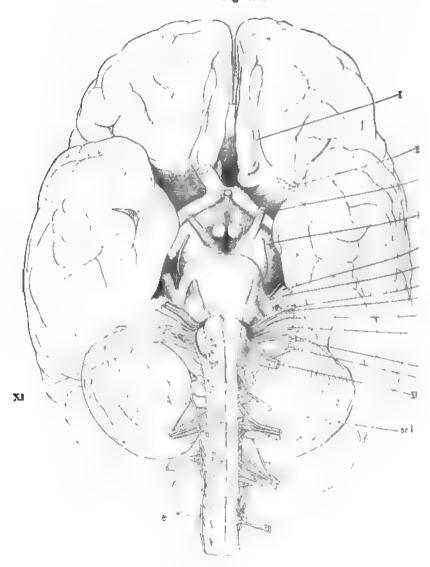

seiner Fasern 2) entspringt er lunter der Brücke neben dem N. facialis dem strickförmigen Strang zur Seite der Furche, welche diesen Strang 3

<sup>1)</sup> A. auditornes – Porteo mollis (des siebenten Paars). — 2) Der vorderet old 's lichen Wurzel.

Olivenstrange trennt und durch den Austritt des folgenden Paars bezeichnet wird. Mit der unteren Fläche jener Fasermasse verschmelzen platte Bündel 1), die den Boden des vierten Ventrikels als quere weisse Streifen, Striae medullares albae, durchziehen und sich um die Seitenfläche des strickförmigen Strangs nach unten krümmen, mit diesem Strang, wie auch meistens mit dem Stiel der Flocke untrennbar verbunden. Gleich dem N. facialis verläuft der N. acusticus vor- und seitwärts in einer Rinne des Brückenschenkels, in welcher seine obere Fläche mehr oder weniger weit mit der Oberfläche des Brückenschenkels zusammenhängt.

Das neunte Paar, N. glossopharyngeus, Zungenschlundkopfnerve<sup>2</sup>), 9. Glossosetzt sich aus fünf bis sechs Fäden zusammen, welche nach Art der Wurzeln der Rückenmarksnerven in einer Längsreihe entspringen und im transversalen Verlauf in der Regel zuerst in zwei Stämmehen, dann in Einen Stamm von 1.5 mm Durchmesser sich vereinigen. Die Wurzeln treten aus der Seitenfläche des verlängerten Marks hervor, die oberste hinter und zwischen den Ursprüngen der Nn. facialis und acusticus.

Das zehnte Paar, N. vagus, der herumschweifende Nerve 3), schliesst 10. Vagus. sich mit seinen Ursprüngen unmittelbar an das vorhergehende an, so dass die Wurzeln des Einen und anderen nur von den Stämmen aus rückwärts gesondert werden können. Die Zahl der Wurzelfäden des N. vagus beträgt aber zehn bis fünfzehn, der Durchmesser des Stammes, der erst am Eingange des For. jugulare aus ihrer Vereinigung hervorgeht, 3 mm.

Das elfte Paar, N. accessorius, Beinerve 1), entsteht vom verlängerten 11. Acces-Mark in der Flucht und im Anschluss an den N. vagus mit vier bis fünf Bündeln, reicht aber mit seinen Ursprüngen tief am Rückenmark bis zum sechsten oder siehenten Halswirbel hinab, so dass an dieser Stelle ein feiner, der Axe des Rückenmarks aufangs fast parallel aufsteigender, dann allmälig seitwärts abweichender Faden entsteht, der von Strecke zu Strecke durch sechs bis sieben quer an denselben herantretende Wurzeln bis zu einem Durchmesser von 1.5 mm verstärkt wird. In dem Maasse, wie der aufsteigende Stamm sich vom Rückenmark entfernt, werden die queren Wurzeln länger; die längsten sind die aus dem verlängerten Mark stammenden. In derselben Richtung nähern sich die Wurzeln, die schon am Beginn des Nerven hinter dem Lig. denticulatum entspringen, den Ursprüngen der hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven und am ersten Cervicalnerven fallen die Austrittsstellen der hinteren Wurzeln und die Accessoriuswurzeln derart zusammen, dass ein Bündel sich auf beide Wurzeln vertheilen und selbst die hintere Wurzel durch eine Wurzel des N. accessorius verdrängt werden kann.

Das zwölfte Paar, N. hypoglossus, Zungenfleischnerve<sup>5</sup>), kommt <sup>12</sup>. Hypoin der Flucht der vorderen Rückenmarksnervenwurzeln aus der Fortsetzung der vorderen Seitenfurche des Rückenmarks mit 10 bis 15 Fäden, die sich weiterhin zu zwei oder drei Strängen und erst im Can. hypoglossi zu dem einfachen, über 2 mm starken Nervenstamm vereinigen.

<sup>1)</sup> Hintere Wurzel. — 2) Nach Willis' Zählung mit den beiden tolgenden Paaren zum achten vereinigt. — 3) N. pueumogastricus, Lungenmagennerve. — 4) N. accessorius Willisii. - 5) Das neunte Paar nach Willis'scher Zählung, welche den ersten Halsnerven noch zu den Hirnnerven zog.

Ich habe es möglichst vermieden, die Beschreibung, deren Zweck Orientirung in den verwickelten äusseren Formen des Gehirns war, durch Angaben über die Farbe und Structur des Organs zu unterbrechen. Diese ind nunmehr nachzuholen und insbesondere ist, wieder vom Rückenmark zu, die Vertheilung der grauen und weissen Substanz genauer zu verfolgen mit zu berichten, was man von dem Verlauf der Fasern weiss oder vermuthet

Verlängertes Mark. Wie das verlängerte Mark ohne scharfe Grenze aus dem Rückennet hervorgeht, so bleibt in dem unteren Theil des ersteren auch das Verkähniss der beiderlei Substanzen zu einander unverändert. Die graue ungekt den Centralcanal und nimmt die Axe ein; sie wird ringsum von weiser Substanz eingeschlossen, deren Oberfläche endlich, wie am Rückennet, eine nur mikroskopisch wahrnehmbare Lage grauer (gelatinöser) Substanz bedeckt. Dem freien Auge erscheint die Oberfläche weiss und durch de zahlreichen longitudinalen Spalten, in welche Fortsätze der Gefässhaut indringen, längsfaserig. Doch wird die Längsfaserung öfters in größerer oder geringerer Ausdehnung verhüllt von ringförmigen Fasern der beräh erwähnten Gürtelschichte, Fibrae areiformes. Diese Fasern fehlen niemal, sind aber in Stärke und äusserem Ausohen sehr veränderlich und oft an beide

Fibrae arclformes.

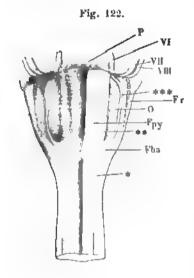

Verlangertes Mark, vordere (untere) Flache, Die Wurzeln der vier letzten Himmerven an der Austrittsstelle abgerisstn Starke Fibrae archormes (PPons, Er Fune, restif, (O) Ohye, (Fpy) Fun, pyram, vgl. S. 119.

Hälften Eines verlängerten Marks ver schieden. Die mächtigsten Bundelfinden sich in der Gegend der unteren Spitze de Olive, über die sie in mehr oder mindet steilen, abwärts convexen Bogen verlatfen (Fig. 122), zuweilen sostark gekrümmt, dass das vordere und hintere Ende des Bogens sich an die longitudinalen Fasen des verlängerten Marks anfügen und 🛺 vordere Ende mit den Pyramiden unte dem hinteren Rande der Brücke wir schwindet. Höher oben haben die Filme arciformes eine mehr der horizontale sich nähernde Richtung; sie treten 40 der vorderen Medianfurche herver, we stärken sich durch Fasern, die zwische dem Olivenstrange und dem strickform gen Körper zur Oberfläche gelangen 🕬 verlieren sich, hiuter den Oliven schift ansteigend, zwischen dem medialen me lateralen Keilstrange oder setzen sich in die hintere Medianfurche fort. Zuwelen gehen sie an der Vordersläche des retlängerten Marks von Einer Seite zur 40deren und überbrücken stellenweise de

vordere Medianfurche. In einzelnen Fällen sind sie so mächtig und sodetlich in Bündel abgetheilt, dass die Oberfläche der Pyramide wie in Quefulten gelegt scheint; meistens bilden sie eine glatte Schichte und wicht

selten sind sie nur an mikroskopischen Durchschnitten erkennbar 1). Fibrae arciformes lassen sich, ihrer Lage nach, als Vorläufer der Brücke betrachten; ihnen selbst gehen breite, platte Faserzüge von nicht mehr als 0.1 mm Mächtigkeit voraus, die am obersten Theil des Rückenmarks aus der vorderen Medianfurche oder einer Seitenfurche hervortreten und horizontal zur hinteren Medianfurche verlaufen.

Nach Arnold bilden die Fibrae arciformes zuweilen unmittelbar unter der Brücke ein die Pyramiden umfassendes Querwülstchen, das er mit dem Namen Ponticulus, Vorbrückehen, belegt.

Einigemal sah ich die aus den strickförmigen Körpern austretenden Fasern sich zu einem stärkeren Strange sammeln, der am vorderen Rande der Olive aufwärts bog, sich an die Pyramide anlegte und mit dieser sich unter die Brücke begab.

In der oberen Hälfte des verlängerten Marks erleiden Form und Farbe der Oberfläche dadurch eine wesentliche Veränderung, dass zwischen den zur Seite weichenden weissen Hintersträngen graue Masse freigelegt wird. Auf der grauen, durch eine mediane Furche getheilten Fläche, die den Boden des vierten Ventrikels darstellt, zwischen den divergirenden strickförmigen Strängen erst an Breite zunimmt und dann zwischen den convergirenden Vierhügelschenkeln sich wieder verschmälert, lassen sich Zeichnungen und Unebenheiten unterscheiden, deren Beziehung zu den Nervenursprüngen sie beachtungswerth macht. An dem frischen Organ heben sich gegen den grauen Grund die erwähnten weissen Markstreisen, Striae medullares 2), in Striae m veränderlicher, nicht einmal in beiden Seitenhälften Eines Gehirns gleicher Stärke und Zahl (zwischen 1 und 12) ab. Sie verlaufen meistens quer und seitwärts convergirend und theilweise unter spitzen Winkeln zusammenfliessend von der Medianfurche gegen den Seitenrand des Sinus rhomboideus (Fig. 123), doch kommen vor und hinter den queren Fasern auch schräge, steiler lateral vorwärts gerichtete, die transversalen kreuzende oder mit ihnen zusammenstossende Fasern 3) vor. Die queren Fasern liegen noch diesseits des grössten Querdurchmessers der Rautengrube, zwischen dem vorderen Rande des Ponticulus und dem hinteren Rande des Stiels der Flocke, oft mit dem Einen oder anderen in unmittelbarer Berührung und dann schwer von ihnen zu unterscheiden.

<sup>1)</sup> Der Santorini'sche Name Processus arciformes (Fasciculus arciformis olivae) bezieht sich nur auf die stärkeren, die untere Spitze der Olive umfassenden Fasern. Den Theil der Gürtelschichte, welcher die der vorderen Medianfurche zugewandten Flächen der Pyramiden bekleidet, beschrieb Burdach (II, 38) als Stratum horizontale. Arnold (Bemerk. über d. Bau des Hirns etc. S. 21) unterscheidet Fibrae arciformes transversae und horizontales (Stratum medianum horizontale C. Krause) und versteht unter letzteren die in der Medianebene von vorn nach hinten ziehenden Fasern, die die vorderen und hinteren Enden der Fibrae arciformes (transversae) zu Ringen um je Eine Hälfte des verlängerten Marks, zu dem von ihm so genannten Stratum zonale, ergänzen. In seinem Handbuche führt er die Fibrae arciformes als einen Theil des Stratum transversum auf. Stilling giebt den Fibrae arciformes den Beinamen der äusseren, zum Unterschiede von den im Inneren des verlängerten Marks verlaufenden ringförmigen Fasern (Fibrae arciformes internae). - 2) S. m. albae. Taeniae s. strive medullares s. acusticae. Taeniae foreae rhomboidalis Burdach. Radices nervorum auditoriorum Langenbeck. — 3) Conductor sonorus Bergmann. Unbeständige Trigeminus - Wurzel Stilling.

Die eigentlichen Striae medullares setzen sich in den N. acusticus fort, den strickförmigen Körper umgreifend, oder verlieren sich schon früher is



Boden des vierten Ventrikels. Kleinlum und Velum med, unt. (Uma) durch einen Medianschnitt gespalten und zur Seite gezogen. Cy Corp. quadrig I Flocke Po Pontheulus, seitwärts umgelegt. CI Clava. Oh Obex. Fe Func. (uned. Ey Fun grachs.

dem letzteren. Meistens ist im Bereich demelben die Medianfurche des Sinus rhomboidens facher, als vor und hinter ihnen; namentlich nach vorn gegen den Aquaduct nimmt sie an Tiefe zu.

In einem von O. Fiacher beschriebenen Fall (De ratiore encephalitida casu. Dies. inang. Berd. 1834) vereinigten sich die ungewöhnlich zahlreiches Strine medallares, indea sie sich vom Boden der Rautengrube ablästen, zt einem Nervenstrang, der über die Warzeldes N. acrstiens hinweg zum Brückerschenkel verlief und. in zwei Aeste getheilt, in deselben eindrang. Ich sch ebenfalls eine Stra tedullarıs zwischen Facalis und Acustiensverwartsum biegen und in die Brickeintreten. Nach Clarke

(Phil. transact, 1868, p. 287) wäre es sogar Regel, dass ein stärkeres Bundel, von den oberen Wurzeln des N. vagus und den Wurzeln des N. glossopharynges durchbohrt, sich in die Faserung der Brücke fortsetzt. Stilling (Bau des Riekhotens S. 180) sah einige Bündel in den N. glossopharyngens übergehen. Auch hinsichtlich des Uesprungs varireen die Striae medullares, indem sie mituner, ställ aus der Medianfurche, aus einem neben derselben gelegetam weissen Knotchen bevorgehen (Fischer), in anderen Fallen sich von der Einen Seite ummitelbar ach die andere fortzusetzen scheinen. Ginzlicher Mangel derselben gelört jedenfalls zu den Seltenheiten. Stilling hat sie einige Mal, Fischer memals vernusst.

iențola Refeă Unter oder zwischen den Striae medullares erhebt sich am Seitenanie des Sinus rhomboidens die *Tactuola Cinerca* Wenzel<sup>1</sup>), ein graner Wabt der sich auf den strickförmigen Körper, unmittelbar von dessen Eintüttins Kleinhirn, und weiter auf die Wurzel des N. acusticus fortsetzt (Fig. 12%). Er entspringt niedrig und einfach, selten mit zwei Schenkeln, und nimst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Fasciola cinceca Merkel. Die Brüder Wenzel (J. und C. Wenzel, de pontet structura cerebri. Tubing, 1812, p. 185) fanden unter 50 Geharnen 39 und deutliet v.d. grosser, und nur 11 und weing mackirter Taemola emerca. Gänzlich fehlte se unter 97 Fällen nur zwei Mal. Armold bezieht den Namen Fasciolae einerene auf die schade Streifen graner Substanz, welche die Zwischenraume der Strae meduliares ausfüllen.

lateralwärts an Höhe zu; sein seitliches Ende fällt rasch ab oder verliert sich allmälig in der weissen Substanz der Nervenwurzel.

Die Striae medullares scheiden den Boden des vierten Ventrikels in eine untere (bintere) und obere (vordere) Abtheilung. Die schräge Lage des verlängerten Marks rechtfertigt beide Bezeichnungen. Da aber die Fortsetzung desselben allmälig wirklich in die horizontale Lage übergeht und veränderte Bezeichnungen nöthig werden, so scheint es mir am natürlichsten, diese Aenderung mit der Beschreibung des vierten Ventrikels eintreten zu lassen. Die bisherige Vorderfläche wird zur unteren und das Uebereinander zu einem Voreinander. In der hinteren Abtheilung zeichnet sich durch dunklere Färbung und geringe Wölbung ein meist scharf abgegrenztes Dreieck aus, dessen Basis dem medialen, convexen Rande der Clava entspricht, dessen Seitenränder, lineare, von beiden Seiten gleichmässig convergirende Furchen, in einem spitzen Winkel zusammenstossen, der die Striae medullares erreichen kann. Es ist die Ala cinerca 1), nach Ala cinerea. Stilling's Bezeichnung der Kern, der den Fasern des N. vagus zum Ursprunge dient (Fig. 123). Die Gefässhaut, die den Obex einhüllt, sendet zuweilen längs dem vorderen Rande der Clava einen Fortsatz ins Innere des verlängerten Marks, nach dessen Entfernung eine tiefe Rinne zurückbleibt, welche Clava und Ala cinerea scheidet; in anderen Fällen schiebt sich zwischen beide ein schmales rhombisches Leistchen ein, welches aus der Medianfurche hervorläuft und dem vorderen Rande der Clava folgt, der Accessoriuskern Stilling's (Ac'). Durch die Ala cinerea werden in dem hinteren Theil des Sinus rhomboideus zwei gleichfalls dreiseitige, aber mit der Spitze rückwärts gerichtete, vor der Ala cinerea zusammenfliessende Felder abgegrenzt, ein mediales, welches mit dem gleichnamigen der anderen Seite in der Medianfurche des Sinus rhomboideus zusammenstösst, Ala alba medialis m. 3), und ein laterales, Ala alba lateralis 4), welches lateralwärts durch den Ursprung des Ponticulus begrenzt wird.

In der vorderen Abtheilung des Sinus rhomboideus und zwar in dem rechten Winkel, den die Striae medullares mit der Medianfurche einfassen, liegt jederseits ein zuweilen sehr unscheinbares Höckerchen von etwas hellerer Farbe (Fig. 123\*), welches einem Knie der unter der Oberfläche verlaufenden Wurzelfasern des N. facialis entspricht. Weiter vorn, wo der Sinus rhomboideus sich wieder zu verschmälern beginnt, findet sich an dessen lateralem Rande regelmässig eine flache Grube, Fovea anterior, einer ein- Fovea ant. gezogenen Narbe ähnlich und häufig durch bräunliche Färbung ausgezeichnet, die aber ihre Ursache nur in einer unter der Oberfläche verlaufenden, grösseren Vene hat b. Eine von braun pigmentirten Nervenzellen gefärbte, durch den dünnen Marküberzug bläulich schimmernde Stelle, Locus coerulcus, Locus coevon etwa 1 mm Umfang hat ihren Sitz am Seitenrande der vorderen Spitze

<sup>1)</sup> Cuneus cincreus. Eminentia cinerea cuneiformis. Forca post. sinus rhomboidalis nennt Arnold die Grube, die von der Ala cinerea ausgefüllt wird. — 2) Die graugelbliche kolbenförmige Substanz Bergmann. — 3) Scala rhythmica Bergmann. Der von Stilling sogenannte Hypoglossus-Kern. -- 4) Stilling's Glossopharyngeus-Kern. Hinterer Kern des N. acusticus Clarke (Phil. transact. 1868, p. 287). — <sup>5</sup>) Dieser Grube gehören Bergmann's Chordae verticillatae und der Fläche vor derselben die Chordae rolubiles s. serpentinae an, Fältehen und Zeichnungen, über deren Bedeutungslosigkeit man einig ist.

der Rautengrube oder, mit anderen Worten, am hinteren Eingang der ducts; ein schmaler Streifen der dunkelfarbigen Substanz erstreckt da mehr oder weniger rück-seitwürts zur Foven anterior.

Die Tiefe der Färbung und die Ausdehnung des Locus coerulez mit dem Alter zu. Bei Thieren feult er (Wenzel 1).

Von der Fovea ant, geht eine Furche rück-medianwärts in de tung, dass ihre Verlängerung auf die Spitze der Ala einerea treffen



Horizontal (Que)-la heart in fer Grenze des terms erten in Ringe marks. Et bes durchtallendem Licht. Fo Fe, Lo P'in ultre conde, currity and in r. Cyp to many great at unit post. Pr Prin, retendance to C., antides stanta gelatinosa centralis, y Gorannoser Urbergg des Hintersoule. I V viel des ersten t'era chierven. \* Gorannola horizont.

<sup>1)</sup> Als synonym mit Leaus operates word the Substantia ferrugues Arnold Dies beruht auf einer Verwechselung, welche in Bruner Weinzel veriblast in zwa- im Text tp 168 Lage ura Frem des lacus occinlees richt ; sch lereter felobbing were (Taf. X, Fig. 4) die le ven interior als lanteres Ende des locus of ze christen. Arnolli, der den eigentlichen Locus coeraleus aberschen zu beleit and the ganz to be bosca anterior verlegte, was deminate in Kestt, went er & Salstantia terragina in de stelle atzte. Ber ken (Archa iX, 41, branch) II, 7 ) u d Bergmana (ni n ant genine Angaben wier die Lage der Locas ( Bergmant waste men whor dass to Forbe desselben ven e net Mongo and art you Pariete herrabre, wabrend he Wenzel zwir auch das folt for our beprosonant genature general escription, where it came Panish the treasen as inton, Dercaren II. dbacker i igen mannthch Arnott, a loss an arri ver in translate oder biaut the Farlung zuschreiben, und auf Lischka (Anat Let III) S. 17 , geht much einen Schrift weiter daturch, duss er die Foxen auterier 1957. der grosser, seit ft. Wagner vielbeschrichenen jagmentieben Nervielbeich ich ein lens balt,

theilt das vordere Feld der Rautengrube in eine mediale, länglich Eminentia citige und eine dreiseitige Wölbung; die mediale, Eminentia teres Stil-, serfällt durch eine Querfurche abermals in zwei Abtheilungen 1), von a die hintere 2) einem platten, runden Höcker gleicht und mitunter t helle Färbung sich auszeichnet.

An einem Querschnitt von der Grenze des Rücken- und verlängerten Untere s (Fig. 124) fällt zunächst die (im sagittalen Durchmesser) wachsende Grenze des tigkeit der weissen Commissur auf, aus der, durch Verstärkung und elweise Anordnung der von Einer Seitenhälfte zur anderen übertreten-

Fig. 125.



beil des in Fig. 124 dargestellten Querschnittes, stärker vergrössert. \* Vgl. Fig. 124.

Fasern, die mit freiem Auge sichtbare Kreuzung der Pyramiden hertht. Zugleich nimmt auch die graue Commissur im sagittalen Durcher zu und der Horizontalschnitt des Centralcanals, den sie umschliesst,

l Colliculus rotundus ant. und post. — 2) Auclous nerri facialis Arnold (Icon. nerv. ef. I. Fig. 8). Die vordere flachere Erhabenheit int Arnold's Corpus teres.

rale, Anatomie. Bd. III. Abth. 2. -

erhält die Form einer mit dem längeren Durchmesser in der Medianebens gelegenen Ellipse.

Die Zunahme des sagittalen Durchmessers der weissen Commissur bei ihren Grund nicht allein in der Vermehrung der Kreuzungsfasern, sonden auch darin, dass der Kreuzungswinkel allmälig minder spitz wird, inden die Fasern aus der transversalen in eine mehr diagonale Richtung übergehen. Damit hängt zusammen, dass sie sich an beiden Seiten je weiter aufwärts, um so näher der Vorderfläche des Organs einsenken. Wenn ist an Querschnitten des Dorsalmarks wie eine quere Brücke zwischen der Vordersäulen ausgespannt sind, so dringen sie im oberen Theil des Cervisalmarks schon mit einigen Bündeln zwischen die verticalen Fasern der Vorderstränge ein und in der Gegend des ersten Cervicalnerven haben sie sich der sagittalen Richtung so weit genähert, dass sie aus dem Grunde der Fissur zwischen den Vordersträngen hervortreten und sich an die mediale Fläche der letzteren anfügen.

In der grauen Commissur erhält sich die Lage und Dimension der cattralen gelatinösen Substanz bis in den Anfang des verlängerten Marks fat unverändert. Die wachsende Mächtigkeit der hinter dem Centralcanal gelegenen Schichte scheint Folge einer Verminderung des sagittalen Durchmessers der Hinterstränge zu sein, die sich gegen die graue Substanz abrunden und gleichsam aus derselben zurückweichen.

Was im Uebrigen den an das verlängerte Mark angrenzenden Theil des Rückenmarks auszeichnet, ist die Einengung der grauen Substanz durch Längsbündel, die den Processus reticulares des Rückenmarks entsprechen, aber sie an Zahl und Mächtigkeit übertreffen, ferner die Masse starker Bündel dunkelrandiger Nervenfasern, welche in der Ebene des Querschnitts die graue Substanz durchziehen. Sie kommen aus den Seiten- und Hintersträngen, aus diesen durch die Hintersäulen, wie es scheint, als Fortsetzung der hinteren Wurzeln, aus den Seitensträngen zwischen den vielfsch zerklüfteten Längsbündeln, zum Theil ebenfalls aus Nervenwurzeln und zwar aus den Wurzeln des N. accessorius.

In der grauen Substanz bilden sie Gestechte, in welchen die diagonale Richtung vorherrscht (Fig. 125). Sie sind es, welche in der eben beschriebenen Weise die vordere Commissur erzeugen und die Vorderstränge der entgegengesetzten Seite verstärken.

Pyramidenkreuzung. An Querschnitten durch den Anfang der Pyramidenkreuzung bedaf es schon nicht mehr des Mikroskops, um wahrzunehmen, dass die mächtigen, die Mittellinie überschreitenden und an die Vorderstränge sich anlegenden Bündel aus den Seiten- und Hintersträngen der anderen Rückermarkshälfte stammen. Schon mit unbewaffnetem Auge oder mit der Leups sieht man, wenn die Schnitte durch Kalilösung aufgehellt oder nach der Clarke'schen Methode gefärbt und mittelst Canadabalsam durchsichtig gemacht worden, breite Züge weisser Substanz aus der Gegend der Hintersäulen der Einen Seite schräg vor dem Centraleanal vorüber zu den Verdersträngen der anderen Seite sich begeben, so dass die Continuität der grauen Substanz unterbrochen und die eine oder andere Vordersäule isolikt wird. Meistens sind diese Züge unsymmetrisch; die vordere Längsspahr weicht nach rechts oder links ab oder erscheint auch ungleich gablig ge-

), und wie in der Vorderansicht der Pyramidenkreusung rechts und aufsteigende Bündel alterniren, so herrschen auch auf dem Quert bald die Einen, hald die anderen vor. Dabei werden die Fasern der Inglichen Vorderstränge in gleichfalls unsymmetrischer Weise zur gedrängt und zwischen dem medialen Rande der Vordersäule und den ungsfasern gleichsam eingeklemmt (Fig. 126). Die abgerundete Spitse, er sie in den von diesen beiden Gebilden umschlossenen Winkel hingen, hat weder zur Vorderfläche, noch zur Medianebene des verlänt Marks in beiden Hälften desselben die gleiche Stellung. Auch dies it blossem Auge zu erkennen, da die genannten Spitzen durch ihre anklem Grunde weisse, auf hellem dunkle Farbe, allerdings nur bei bestimmten Beleuchtung, sich auszeichnen. Es ist bemerkenswerth, dieser Farbenunterschied verschwindet, wenn man das Präparat in ben Ebene um 180 Grad dreht und es deutet dieses, dem Damast



haitt des verlängerten Marks durch die Pyramidenkreuzung (y Fig. 130). Fpy Pytastrang.

Cya Vordersäule. Fa' Vorderstrangsrest. Ng Kern des zarten Strangs.

g Gelatmüse Rinde der Hintersäule. XI N. accessorius.

the Verhalten darauf, dass die Fasern der genannten Stränge, wenn ch auch im Querschnitt getroffen darbieten, doch eine geringe Neinach der Einen oder anderen Seite haben müssen.

Die zwischen den divergirenden Spalten eingeschlossene, vorwärts zugespitzte und im Einen oder anderen Seite innübergebogene Partie der Kreuzungsfasern ist Stiltstitzenförmiger Fortsatz, Proc. mamillaris.

Bei mikroskopischer Betrachtung zeigt es sich, dass die scheinbar compacte Musse paralleler Fasern, die sich mit dem Vorderstrang verbindet. in der Mittellinie von platten Bündeln in entgegengesetzter Richtung aufsteigender Fasern durchzogen ist und dass sie sich in jeder Seitenhälfte aus einer Anzahl stärkerer und feinerer Bündel von verschiedenem Verlauf zusammensetzt, welche aus den Seitensträngen und dem Seitentheil der Hinterstränge hervordringen und sich durch die Zwischenräume der cylindrischen verticalen Bündel der Processus reticulares hindurchschlängeln. Es sind vorzugsweise starke Fasern, welche sich auf diesem Wege den Vordersträngen zugesellen. Feinere treten bündelweise aus den zarten Strängen und den medialen Keilsträngen hervor und verflechten sich alsbald nach dem Austritt in dem an die genannten Stränge angrenzenden Theil der grauen Substanz. Diese erleidet eine Aenderung ihrer Form erstens durch die Kreuzungsfasern, wodurch, wie erwähnt, die Vordersäulen abgetremt werden und der Rest die Gestalt eines Dreiccks mit vorwärts gerichteter Spitze erhält; zweitens durch die fortgesetzte Ausdehnung der Processus reticulares, welche den medialen Theil der Hintersäule auf einen schmalen transversalen Streifen, den Hals der Hintersäule, Cervix cornu posteriorit Clarke, reduciren; drittens durch Vorrücken des im Querschnitt kreisförmigen, von der gelatinösen Substanz überzogenen peripherischen Theils oder des sogenannten Kopfs der Hintersäule, welches Folge der Verminderung des Volumens der Seitenstränge ist. Im Uebrigen behalten graue und weisse Massen das charakteristische Ansehen, durch welches sie sich im Rückenmark unterscheiden, die Vorderstränge ihr Uebergewicht an starken Fasern, die Seitenstränge die Mischung starker und feiner Fasern, die grauen Vordersäulen ihre grossen, die Hintersäulen ihre kleinen Nerverzellen. Nur an den zarten und medialen Keilsträngen fällt, wenn man sie mit den entsprechenden Strängen des Rückenmarks vergleicht, der Mangel stärkerer Fasern auf und im Inneren der zarten Stränge bildet sich, unal-<sub>kuclen-fun</sub>, hängig von der centralen grauen Masse, ein Ke**rn grauer Substanz. N**ucleus funic. gracilis (Fig. 126, 127), mit spärlichen sternförmigen Nervenzellen, die an Grösse den Nervenzellen der grauen Vordersäulen kaum nachstehen. Diese Nervenzellen senden, nach Kölliker, Fasern aus, welche mit den vorwärts umbiegenden verticalen Fasern der zarten Stränge verlaufen, sich aber durch ihr stärkeres Kaliber auszeichnen.

fordertrang-re-te.

Wie man weiter aufwärts geht, vermehrt sich durch Zuzug neuer Kreuzungsfasern das Volumen der Pyramidenstränge, während zugleich die neuen Fasern zwischen die verticalen Fasern der ursprünglichen Vorderstränge sich einschieben und die unsymmetrischen Reste 1) der letzteren (Fig. 126. 127 Fa') weiter seit-rückwärts gedrängt werden und sich auf Kosten ihres Auf Querschnitten gleichen sie transversalen Durchmessers verlängern. zungenförmigen Fortsätzen der Pyramidenstränge (Fig. 127); eine mässige Vergrösserung zeigt sie von transversalen Fasern in ziemlich gleichen Abständen durchsetzt und gleichsam in Stücke zerlegt; sie convergiren mit ihren Spitzen und erreichen endlich mit denselben, der Eine nach dem an-

<sup>1)</sup> Fortsetzungen der weissen Vorderstränge Stilling. Non decussating portions of the anterior pyramids Clarke.

men, die centrale gelatinose Substanz. In den Pyramidenaträngen gestaltet ie stärker sie werden, um so verworrener der Lauf der Fasern. Horiiale oder sanft geneigt aufsteigende, unter spitzem Winkel gekreuzte, seln mit verticalen Bundeln, welche zum Theil Fortsetzungen der Vor-



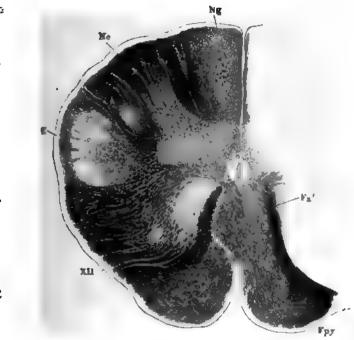

Querschnitt des verlängerten Marks in der Gegend der unteren Hypoglossuswurzeln. a Fig. 126. Foy Pyramidenstrang. Fo' Vorderstrangsrest. Ne Kern des Keilstrangs, g Gelatinose Rinde der Hintersäule. XII Hypoglossus-Wurzel.

andringe des Rückenmarks, zum grösseren Theil aber aus der Umbeugung eter eingetretener Kreuzungsbündel hervorgegangen sind und demgemäss tas relativ grössere Menge feiner Fasern enthalten. An den Seitensträngen acht von unten nach oben die Zerklüftung Fortschritte und mindert sich Kern des Zahl der verticalen Bündel. Indem diese im vorderen medialen Theil strangs Seitenstrangs aus einander weichen, lassen sie ein unregelmässig und Abstimmt begrenztes, in Farbe und Structur der Vordersäule ähnliches frei, welches sich wie ein von durchziehenden Längsbündeln abgespal-Theil der Vordersäule verhält (Fig. 127). Dies ist der Kern des Feitenstrangs Köll. 1). Die Hinterstränge behalten, ja vermehren ihr Hinterfolimen, aber auch im Keilstrang entwickelt sich eine graue Säule (Figur stränge. 27 Nc), welche mit der centralen grauen Substanz in Verbindung steht und

<sup>1)</sup> Nucleus antero-lateralis Dean.

grössere und kleinere Nervenzellen enthält 1). Um diese secundären graus Säulen bildet die weisse Substanz eine Rinde, deren Mächtigkeit allmähg



Quer-chaitt des Keilstrangs, Detrel zu Fig. 127. Verticale und sagittale Nervenburfel, mit Fleckwasser aufgehelft

abnimmt, und ebenso allmälig tritt in dieser Rinde die Zahl der verticslen Fasern zurück gegen die horizontalen oder schrigen, vorwärts ausstrahlenden. Die Reihen solchet. von zwei Seiten contergirender Fasern, die wie Blattrippen den Querschuitt radiär durchziehen (Fig. 128), nähern sich einander innmer mehr und fausen immer schmalere Reihen von Faserquerschnitten zwischen sich, ie höheren Regionen das Priparat entnommen ist. An der Austrittestelle aus den Hinterstrüngen werden sie gekreust von transversales Bündeln, welche commitsurenartig vor der binteren Medianfissur vorüberziehen und sich seitwärts wieder in die Hinterstränge za verlieren scheinen, pach

Clarke 2) aber in die Wurzeln des N. accessorius übergehen (Fig. 126).

Wir nähern uns der Region der Hypoglossuswurzeln. Die Pyramiden anfangs 15 mm im sagittalen, 1 mm im transversalen Durchmesser, haben eine dreiseitig prismatische Form erhalten und einen Durchmesser von 3:5 bis 1 mm erreicht. Sie haben die grosse Mehrzahl der Fusern der Hinterstränge der entgegengesetzten Seite in sich aufgenommen, um sie dem Gehirn zuzufähren, die aus der entgegengesetzten Seite stammenden Fasern der Seitenstrange haben die Fasern des Vorderstrangs erst zur Seite und dann allmälig rückwärts geschoben, so dass der Pyramidenstrang in seinem vorderen Theil als Fortsetzung des entgegengesetzten Seitenstrangs, in seinem hinteren Theil als Fortsetzung des gleichnamigen Vorderstrangs des Rückenmarks augeschen werden kann. Weiter oben haben sich ihm Fasern der Hinterstränge angeschlossen. Diese aus der Vergleichung successiver

<sup>1)</sup> The grane Substanz, von welcher die granen Saulen des zarten Strangs und nieh? Keilstrangs ausgehen, nennt Arnold Corpora coaren s. Auchi charci. Die Saulen 1. Hinterstrange sind Reichert's hintere Nebenhouer. Stilling crwahut sie zuerst o. Kerne des zurten mol Keilstrangs. Die Saule des zurten Strangs heisst bei Clarke propyramidal nucleus, die Saule de mesh len Keilstrangs vertiform nucleus, -- 2) A , o. 1858, p. 241.

Querschnitte gezogenen Resultate werden durch Längsdurchschnitte bestätigt. Die beste Uebersicht gewähren in dieser Beziehung verticale Durchschnitte, welche in diagonaler Richtung, dem Laufe der Krenzungsfasern der Pyramide entsprechend geführt, die Medianebene unter spitzem Winkel kreuzen, obgleich auch an solchen Schnitten die Continuität der Faserbündel dadurch unterbrochen ist, dass sie der Subst. gelatin. centr. ausweichen (Fig. 129). Man sieht die fein längsstreifige Substanz der Hinterstränge von schräg aufsteigenden Bündeln durchzogen, welche, während die Mächtigkeit der Hinterstränge allmälig abnimmt, aus dem vorderen Rande der-





Verticaler Schrägschnitt des verlängerten Marks nach dem Laufe der Kreuzungsfasern der Pyramiden. Fa, Pp Vorder- und Hinterstrang. Cga, Cgp Graue Vorder- und Hintersäule.

selben hervor- und gerade oder sanft gebogen in das dichte Nervengeflecht eintreten, das eich an die Vorderstränge anfügt.

An einem der Medianebene parallelen Längeschuitt durch eine Seitenbälfte des verlängerten Marks, welcher länge der medialen Grenze der Proc. reticulares verläuft und den Kopf der Hintersäule vom Halse derselben abtrennt (Fig. 130), zeigt der untere Theil der Schnittfläche, abgesehen von den feinen, die gelatinöse Substanz der Hintersäule durchsetzenden Faserbündelchen, fast nur longitudinale Fasern. Weiter hinauf neigen sich die Fasern der Hinterstränge vorwärts, während zugleich die Proc. reticulares stumpf kegelförmig enden und diesem Ende zunächst zahlreiche Querschnitte gröberer und feinerer Nervenbündel der nach der gegenüberliegenden Seite umbiegenden Fasern der Seitenstränge enthalten. Ueber der kegelförmigen Spitze der Proc. reticulares beginnen zwischen den allmälig verjüngten Hinter- und den allmälig sich verdickenden Vordersträngen Züge sagittaler Faserbündel in regelmässigen Abständen die longitudinalen Bündel zu durchkreuzen; nur zunächst den Hintersträngen alterniren sie mit einer einfachen Längsreihe von Querschnitten transversal verlaufender Bündel.

Clarke (1869, p. 272) zieht aus der Vergleichung von Länge- und Querschnitten den Schluss, dass sich den Kreuzungsfasern, welche aus einem Seitenstrang durch die graue Vordersaule zur gegenübergelegenen Pyramide ziehen, Fasern beimischen, die aus eben dieser Vordersäule ihren Ursprung nehmen; andere Fasern sollen aus der Vordersäule entspringen, um seitwärts und in den Seitensträngen abwärts zu verlaufen.



Sagittalichmett ies verlangerten Marks dar h eine Seitenhadte leverbon sang de mettrenze der Procesans reticulares Kalipinparat, g Gelstinox Substanz Fr Peneres. Fpy Pyram denstrang Ap Pyramittenkern. Ao Unitere Spitze les U trabe-

In der Gegend des Ursprungs der untersten Wurzel des N. hypoglos- Region des sus ist die Pyramidenkreuzung vollendet und damit die seitliche Symmetrie des verlängerten Marks fast vollständig wieder hergestellt. Eine Ausnahme macht nur die Pyramide, deren verticale Fasern noch weiterhin unregelmässig zerklüftet, von horizontalen Fasern ungleichmässig durchzogen und an der Oberfläche umsäumt werden. Die zungenförmigen Vorderstrangsreste erstrecken sich als Fortsätze der Pyramiden in der Flucht der medialen Flächen der letzteren einender parallel nach hinten, durch einen schmalen Streifen heller Zwischensubstanz, Raphe Stilling 1) (Fig. 134), getrennt Baphe. und durch transversale Faserzüge abgetheilt. Die Raphe, die von dem

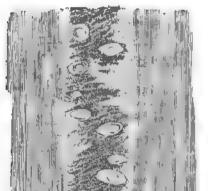

Fig. 131.

Mittlerer Theil des Frontalschnitts des verlängerten Marks durch die Vorderstränge. Zwischen den verticalen Fasern dieser Stränge zeigen sich die transversalen und die quer durchschnittenen sagittalen Fasern, so wie die Querschnitte der sagittalen Blutgefässe der Raphe,



Horizontalschnitt des vorderen Theils der Raphe, Bronner-Praparat. Fpy Pyramidenstrang. Fba Fibrae arciformes.

Grunde der vorderen Längsspalte bis zur centralen gelatinösen Substanz reicht, ist eine weisse Commissur eigenthümlicher Art, aus dunkelrandigen Nervenfasern von wesentlich horizontaler Richtung zusammengesetzt und von sagittalen Blutgefässstämmchen durchzogen. Die letzteren treten von der vorderen Medianfissur ein, in regelmässigen Abständen über einander und paarweise oder alternirend zu den Seiten der Medianebene. Ihre Anordnung erhellt am deutlichsten aus Frontalschnitten des verlängerten Marks (Fig. 131). Sagittalschnitte treffen zuweilen die Eine oder andere Reihe, Horizontalschnitte öffnen Einen oder ein paar dieser Gefässcanäle (Fig. 134); am

Septum med. oblongatae. S. medianum.

häufigsten fallen sie zwischen dieselben. Was den Verlauf der Fasern der Raphe betrifft, so sind zwei Hauptrichtungen zu unterscheiden; die Grundlage bilden sagittale Fasern, welche sich durch die ganze Tiefe der Raphe erstrecken und aus der vorderen Spalte oder zwischen den Bündeln einer



Horizontalschuitt des hinteren Theils der Raphie, Brönnerpraparat. Ce Centraleunal.

Pyramide an die aussere Fläche des verlängerten Marks gelangen, um dasselbe in der Form der Fibrae arciformes zu umgürten. Dabei lagern sich in Folge einer sehr steilen Kreuzung Fasern von rechten Rande der Raphe an die linke Pyramide und umgekehrt (Fig. 132). Zr diesen sagittalen Fasern kommen von beiden Seiten her andere, welche bündelweise in transversaler Richtung aus allen Zwischenräumen der longitudinslen Bündel der Vorderstrangsreste hervortreten und. sobald sie die Raphe erreicht, pinselförmig auseinanderfahren, reichlicher gegen die Vorderfläche des verlängerten Marks, als gegen die hintere (Fig. 133). Nur eine Minderzahl kann man als einfache Commissurenfasern direct durch die sagittalen Fasern hindurch, gerade oder schräg von Einer Seite zur anderen verfolgen, die meisten verlieren sich zwischen den

sagittalen Fasern, sie verlassen die Schnittebene und müssen wohl, da man nirgends Querschnitte von Fasern sieht, sauft an- oder absteigend in höhere oder tiefere Ebenen übergehen und wenig höher oder tiefer wieder zu transversalen Fasern der entgegengesetzten Seite der Vorderstrangsreste werden. Eine Umbeugung transversaler Fasern in sagittale findet, wenn überhaupt, nur am hinteren Anfang der Raphe Statt; die hier eintretenden transversalen Fasern wenden sieh ausschliesslich vorwärts und verheren sich unter den sagittalen; doch lässt sich keine Gewissheit erlangen, ob sie nicht nach etwas längerem Verlauf in der Raphe zuletzt ebenfalls seitwärts ab- und in die Vorderstrangsreste einlenken. In den Vorderstrangsresten belbst erzengt die Durchflechtung der transversalen und vertiealen Fasern ein sehr

regelmässiges und zierliches Gitterwerk, in welchem aber die verticalen Fasern, die man auf Querschnitten im Durchschnitt, auf sagittalen Schnitten im Längsschnitt zu sehen bekommt, über die transversalen Fasern, bei denen das Umgekehrte der Fall ist, das Uebergewicht haben. Die Schichten der verticalen Bündel haben eine Mächtigkeit von etwa 0.08 mm, die transversalen Schichten haben ein Viertel bis zur Hälfte dieser Stärke. Mehrzahl der Fasern der Raphe gehört zu den feinen; vereinzelt kommen aber auch Fasern vom stärksten Kaliber vor, die Raphe in schräger Richtung von Einer Seite zur anderen durchsetzend.

Die auffallendste Umwandlung erleidet die graue Masse der vorderen Hälfte des verlängerten Marks. An derjenigen Stelle des Querschnitts, welche bis dahin die spongiöse, an grossen multipolaren Zellen reiche Substanz der Vordersäule eingenommen hatte, in dem Winkel zwischen dem hinteren Rande der Pyramide und dem äusseren Rande des Vorderstrangsrestes, tritt jetzt ein heller, scharfbegrenzter Streifen auf, der Pyramidenkern, Nucleus pyramidalis1), welcher zuerst nur dem hinteren Rande der Nucleus Pyramide entlang geht, weiter oben aber sich längs dem Vorderstrangsrest pyramidalis. nach hinten verlängert und dadurch die Form eines Winkelmaasses erhält (Fig. 134). Der dem hinteren Rande der Pyramide nächste Theil des Kerns liegt, der Form der Pyramide entsprechend, schräg, mit dem medialen Ende rückwärts geneigt; das laterale Ende ist abgerundet, kolbig angeschwollen, die Mitte etwas eingeschnürt, von Durchschnitten feiner Längsfaserbündel erfüllt und daher minder durchsichtig. In dem winkelmaassförmigen Querschnitt nehmen diese Faserdurchschnitte den Winkel ein. Im sagittalen Durchschnitt des verlängerten Marks (Fig. 130) erscheint der Pyramidenkern als verticaler, abwärts zugespitzter Streifen von derselben Breite, wie im Querschnitt (0.5 mm); aus der Combination beider Schnitte ergiebt sich, dass er die Form einer winklig gebogenen Scheibe hat. In seiner Durchsichtigkeit gleicht er der gelatinösen Substanz und der an den Vorderstrangsrest grenzende Theil desselben wird, wie die gelatinöse Substanz der Hintersäulen, in bestimmten Zwischenräumen von feinen Nervenbündeln durchzogen, welche Fortsetzungen der transversalen Bündel der Vorderstrangsreste sind und seitwärts in die bogenförmigen Bündel der sogleich zu erwähnenden reticulären Substanz übergehen. Aber in den hellen Räumen zwischen den Faserbündeln enthält die Platte sternförmige Nervenzellen von mittlerer Grösse (0.024 mm), die in der gelatinösen Substanz tieferer Localitäten nicht vorkommen. Ein sagittaler Durchschnitt des an den Vorderstrangsrest stossenden Theils des Pyramidenkerns zeigt die sternförmigen Nervenzellen und dazwischen die unregelmässig zerstreuten kleinen, kreisförmigen Querschnitte der transversalen Nervenbündel.

Eine andere Anhäufung multipolarer Nervenzellen in heller, feinkörni- Nuclei ger Substanz findet sich an der Vorderfläche der Pyramide dicht unter der Gefässhaut, umfasst und zuweilen durchsetzt von den aus der Raphe nach aussen umbiegenden horizontalen Fasern der Gürtelschichte (Fig. 134). Sie hat die Form einer nach der Oberfläche der Pyramide gebogenen rundlichen,

<sup>1)</sup> Grosser Pyramidenkern Stilling. Hinterer Pyramidenkern Köll. Innere Nebenolive Lenhossek. Nucleus juxta-olivaris Duval (Journ. de l'anat. 1876, p. 496).

gegen die Ränder zugeschärften Platte. Zuweilen folgt dieser Platte) ter nach aussen und schon im Bereich des Olivenstrangs eine zweite, nere. Noch kleinere, elliptische oder dreiseitige Herde derselben Sch



Querschutt des verlangerten Mirks duich die untere Spize les intrenktion Kalparat Fpy Pyriumdenstrang. R Righe Full Vorderstrangsrest. An Hyp. kern C. Car. et till - Fy Fin. 2000 to Full Fill mehiter in milkenstrang. Vo C. verkein. Vp Fy. elektron Fill Filmehiter in milkenstrang. Vo C. verkein. Vp Fy. elektron Filmehiter in milkenstrang. Vo C. verkein. Vp Fy. elektron Filmehiter in schmitt. \*\* Längsschutte von Bleigelassis. † Queschutte eines nervenal mehen Milkenstranger. (S. 222). VIII Hyp. Essasswarzel.

liegen unregelmässig zerstreut am Seitenrande der Ruphe, zwischen Men Vorderstrangsresten. Ich begreife alle diese Massen grauer

<sup>1)</sup> Dem verderen Paramelenkern Koll. Stilling in stidesen ach de 2000 welche unaegelmassig gerstreit it fer Parit de Legen side unter dem Name 400 nen Paramelenkerne zusan men. Illi konnte auch 1611 de 2004, dass tie de 2011 welche man ber und die au Querschnitten der Paramiten gewährt, etwas anderes 400 Gerasslucken, in welcht sich Erfahtze der Gefasskrat erstreiken.

die offenbar in Beziehung zu den Fibrae arciformes stehen, unter dem gemeinsamen Namen der Nuclei arciformes, Kerne der Gürtelschichte.

Emmal im Geharn eines Kindes fand ich einen Nucleus arcif, von ungewöhnlicher Grösse am vorderen Rande der Pyramide. Er war im Querschnitt dreuseitig, mit rückwärts gerichteter Spitze, die von dem queren Theil des Pyramidenkerns nur durch eine schmale Brücke geschieden wurde. Einzelne schmale Bündel der Fibrae arcif, durchsetzten ihn.

Fig. 135.



Detail zu Fig. 134. florizontalschnitt des Vorderstrangsrestes (Fu') und der angrenzenden reticulären Substanz. Brönnerpräparat.

In der hinteren Hälfte des verlängerten Marks erhalten sich die drei Stränge mit ihren grauen Kernen ziemlich unverändert. Die mächtigste Schichte weisser Substanz besitzt der mediale Keilstrang; sie gleicht im Querschnitt einem Halbmond mit vorwärts gerichteten Spitzen und diese Spitzen zeichnen sich auf dunklem Grunde durch intensive Weisse, bei durchfallendem Lichte durch Dunkelheit aus. Die zarten Stränge haben sich fortwährend im sagittalen Durchmesser verkürzt, die helle, centrale graue Substanz ist der hinteren Oberfläche des verlängerten Marks näher gerückt und die hintere Medianfurche ist seichter geworden. Wo die Oberfläche der hinteren Stränge von Fibrae arciformes umgeben ist, schlagen diese sich um den zarten Strang in die hintere Medianfurche und strahlen von da in den Keilstrang aus (Fig. 134). In dem äusseren Keilstrang ist der

eticuläre ıbstanz. Kopf der grauen Hintersäule noch zu erkennen, aber er ist von der übrigen grauen Substanz isolirt und stösst nach innen an die reticuläre Substanz, ein Flechtwerk verticaler und horizontaler feiner Nervenbundel, in welches sich die Proc. reticulares, die Seitenstränge und weiterhin die ganze vor der centralen grauen Substanz befindliche Nervenmasse, die Pyramiden ausgenommen, auflöst, mit welcher endlich auch, oberhalb des Pyramidenkerns, die Vorderstrangsreste ohne wahrnehmbare Grenze zusm-In dieses Nervennetz sind grosse, sternförmige Zellen eingestreut, deren Ausläufer sich weithin ungetheilt erstrecken und den Bündeln nach verschiedenen Richtungen beigesellen (Fig. 135); die Zellen sind besonders zahlreich am vorderen Rande der centralen grauen Substan, gleichsam als Vorposten des sogleich zu erwähnenden Hypoglossuskem. Nach Deiters (S. 227) ist der Axencylinderfortsatz dieser Zellen fast durchweg abwärts, die Protoplasmafortsätze sind horizontal gestellt. Eine der zwei Gruppen mehr rundlicher Nervenzellen nehmen in der Nähe des Scitenrandes den Raum zwischen dem Pyramidenkern und dem Kopf der Eintersäule ein 1).

Unter den verticalen Fasern der reticulären Substanz zeichnen sich au der hinteren Grenze derselben, vor dem Kopf der Hintersäule, ein oder zwei vollkommen cylindrische und scharf umschriebene nervenähnliche Stringe von 0.25 bis 0.5 mm Durchmesser aus, welche aus starken und feinen Fasers zusammengesetzt sind (Fig. 134†)2). Goll verfolgte sie abwärts bis in die Cervicalanschwellung, wo sie sich in feinere Bündel auflösen, die sich zwischen den Fasern des Seitenstrangs verlieren. Nach Meynert geben die Wurzeln der Nn. accessorius, vagus und glossopharyngeus dem nervenähnlichen Strange Fasern ab. Stieda3), der die Verbindung sensibler Fasern mit Nervenzellen weder für die Rückenmarks-, noch für die Hirnnerven zugiebt, bezeichnet den fraglichen Strang geradezu als die den Längsfasen des verlängerten Marks sich zugesellende Glossopharyngeus-Wurzel. Gierke<sup>4)</sup> schreibt ihm vielfache Verbindungen zu, welche dadurch zu Stande kommen, dass er in seinem ganzen Verlaufe Fasern von der Einen Seite aufnimmt und nach der anderen, auch über die Mittellinie hinaus, abgiebt. Ich tand ihn öfters nur einseitig entwickelt. Gierke schliesst aus seinen Versuchen. dass der Einfluss des verlängerten Marks auf die Coordination der Athembewegungen seinen Sitz ausschliesslich in dem nervenähnlichen Strang habe.

<sup>1)</sup> Clarke bildet dieselben in seiner ersten Abhandlung (Fig. 23, p und g') ohne besondere Benennung ab) in der zweiten wird eine vordere Zellengruppe als Nucleus antero-latereille eine hintere als untere Spitze des Trigeminuskerns bezeichnet. Sie scheinen identist mit dem grauen Kern der Seitenstränge Deiters (S. 229). Duval betrachtet den Nucleus antero-lateralis als einen Anhang des Hypoglossuskerns und nennt ihn antero-externé uccessorius. — 2) Von Stilling beschrieben als ein dickes Bündel weisser Längsfasen, welches den äusseren Rand des Accessoriuskerns in zwei Zipfel theilt. Runde Bündelformation Lenhossek. Longitudinal fasciele passing through the ragal and accessory welche Dean. Isolites Längsbündel im vorderen und äusseren Theil des Hinterhorns Goll, Gemeinsch aufsteigende Wurzel der Nn. vagns, glossopharyng, und acce sorius Meynert. Respiratore bündel W. Krause. — 3) Zeitschr. für wissenschaftl. Zool. XX, 398. Ueber der Frsprung der spinalartigen Hirmnerven. Dorpat 1871, S. 3. — 4) Archiv für die gesamme Physiologie VII, 583.

Die horizontalen Fasern der reticulären Substans 1) verlaufen bogenförmig, der Vorder- und Seitenfläche des verlängerten Marks concentrisch; es sind Fortsetzungen der transversalen Fasern, deren Uebertritt aus den Vorderstrangsresten in die Raphe und umgekehrt oben (S. 212) geschildert wurde, Fortsetzungen, die sich nach aussen von den Vorderstrangsresten bis zum Kopf der Hintersäule begeben und durch die Raphe hindurch die Hintersäulen beider Seiten mit einander verbinden. Ein Anschein radiärer Faserung wird stellenweise durch die Zwischenräume der mit den horizontalen alternirenden verticalen Faserzüge hervorgebracht, wenn in radiärer Richtung je die Durchschnitte der verticalen Bündel und die Lücken zwischen denselben auf einander treffen (Fig. 135). Wirklich radiäre, die concentrischen Bündel schneidende Nervenbündel kommen nur in Verbindung mit der Gürtelschichte und als Fortsetzungen der Nervenwurzeln vor. Die letzteren gehören den Nn. hypoglossus und accessorius an, durchziehen in der Ebene des Horizontalschnitts, die bogenförmigen Fasern kreuzend, in siemlich gestrecktem Verlauf die ganze reticuläre Substans bis su der den Centralcanal umgebenden grauen Masse, mit deren Nervenzellen sie zusammenhängen, und zeichnen sich durch die Stärke ihrer Fasern aus.

Der N. hypoglossus erreicht das verlängerte Mark vor der Furche, Hypoglos welche die Pyramide von dem Olivenstrang scheidet. Seine Bündel gehen zum Theil an der Vorderfläche der Pyramide in transversaler Richtung weiter und verlieren sich früher oder später, einzelne erst in der Nähe der vorderen Medianfissur, in die Fasern der Gürtelschichte. Sie lassen sich



Fig. 136.

Vorderfläche des verlängerten Marks mit den oberflächlichen Wurzeln des N. hypoglossus. Dünner Flächenschnitt, mit Nelkenöl aufgeheilt.

an durchsichtig gemachten oberflächlichen Flächenschnitten der Pyramiden leicht verfolgen (Figg. 136, 137). Die in das Innere des verlängerten Marks sich fortsetzenden Bündel verlaufen theils durch die Pyramidenkerne (Fig. 137), theils hinter denselben (Fig. 134) und weiter oben zwischen ibnen und dem Olivenkern zur centralen grauen Substanz und insbesondere zu einer im Querschnitt kreisförmigen Gruppe (von 1 mm Durchm, u.

<sup>1)</sup> Fibrae transversales internae Bogenförmige Commissurenfasern Reichert,

Hypoglossuskeru. 18 mm Höhe) grosser multipolarer Nervenzellen, welche vor der varieten Spitze des Centralcanals liegt (Fig. 134, 137, 138). An Kaliprapusten Fig. 137.

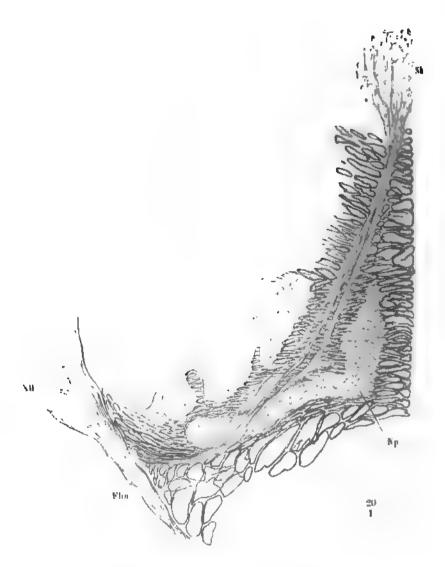

Querschmitt des verlangerten Marks durch die Wurzeln des N. hypoglossus (XIII. Fbe lebrae arciformes. A p-Pyramidenkern.

zeichnet sich die Substanz, in welche diese Zellen eingebettet sind, darh feinkörnige Beschaffenheit vor der durchsichtigeren Umgehung aus; an Querschuitten, die durch Brönner sche Flüssigkeit aufgehellt worden, sieht man sie von den Azencylindern der Hypoglosensfasern durchzogen, welche gernde und gehogen aus den Wurzeln ausstrahlen, usch allen Richtungen sich zerstreuen und wirr über einander weglaufen. Glückt es auch nur in seltenen Fällen, eine dieser Hypoglossusfasern zu einem Ausläufer der multipolaren

Fig. 138.

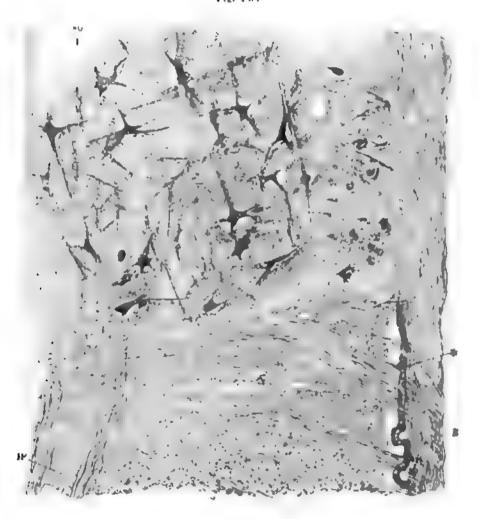

Querschnitt des verlangerten Marks. Hypoglossuskern. R Raphes. \* Sagittale Arterie decselben.  $\lambda H^{\ell}$  Wurzelfisten des N. hypoglossus. Brönnerpräparat.

Zellen zu verfolgen, so hat man doch keinen Grund, an dem Zusammenhang derselben zu zweifeln und der Zellengruppe den Namen eines Hypoglossuskerns, Nucleus Hypoglosse<sup>1</sup>), zu versagen.

Cutere Altherlung des Centrelkerns Stireda. Hinterer oder «lassioher Hypoglossus» kern Davint.

Benle, Anatonie Dd III Abb. 1.

Clarke unterscheidet neben den longitudinalen Zellenfortsätzen, die in Hypoglossusfasern übergehen, quere, welche theils rückwärts zum Kern des Accesorius, theils zur Raphe verlaufen und sich in Fasern derselben fortsetzen, theile endlich in dem Netzwerk der seitlichen Stränge sich verlieren (Phil. transact. 1857).

:esso-:wurzeln. Die Wurzeln des N. accessorius, welche im Bereich der Pyramidenkreuzung, wie erwähnt, sich den zur Kreuzung bestimmten Bündeln der Seitenstränge beigesellen, ziehen, nachdem die Symmetrie hergestellt, dicht vor dem Kopf der Hintersäule durch die reticuläre Substanz vor- und medianwärts, um hinter den Hypoglossuswurzeln in der centralen grauen Substanz zu enden. Die graue Substanz ist an dieser Stelle, dem sogenanten Accessoriuskern, durchsichtiger, als an der Stelle des Hypoglossuskerns und enthält kleinere Zellen mit feineren Ausläufern, welche bald eine scharf begrenzte, rundliche Gruppe bilden, bald diffus zur Seite des Centralcanals liegen. Ein kleiner Theil der Accessoriusfasern bleibt an der Oberfläche des Organs und biegt rückwärts in die Gürtelschichte um. Von den in das verlängerte Mark eingetretenen Bündeln sah ich einzelne sich alsbald rückwärts wenden und die gelatinöse Substanz, die den Kopf der Hintersäule überzieht, durchsetzen. Vielleicht gehören sie einem anastometischen Zweig zwischen Accessorius- und hinteren Cervicalnervenwurzeln an

Clarke (Phil. transact. 1857. Fig. 11 und 19) und Kölliker (Fig. 197) bilden Wurzeln des N. accessorius ab, welche nach transversalem Verlauf die Spitze der Proc. reticulares umkreisen, um dann wieder seit- und etwas vorwärts zu der Zellen der Vordersäule zu ziehen. Mir ist es immer, wo ich derartigen steilen Umbeugungen zu begegnen glaubte, schliesslich gelungen, eine Täuschung aufzudecken, welche dadurch entstanden war, dass bei einer Kreuzung von Nervenbündeln die beiden, nach Einer Seite gerichteten Schenkel des Kreuzes als Schenkel eines Bogens aufgefasst wurden.

venkeru.

In der Gegend, wo der Centralcanal sich öffnet, tritt im Inneren des Olivenstrangs der Olivenkern, Nucleus Olivaris 1), auf. Es ist eine faltige. 0°33 mm mächtige, sehr gefässreiche Platte gelatinöser Substanz von derselben durchsichtigen Beschaffenheit, mit denselben eckigen und rundlichen Zellen und ebenso in Abständen von feinen Faserbündeln durchzogen, wie der Pyramidenkern. Die Höhe des Olivenkerns entspricht ziemlich genau der Höhe der an der äusseren Fläche des Olivenstrungs sichtbaren Wölbung. doch ragt er mit der unteren Spitze zuweilen etwas weiter abwärts, während seine obere Spitze ungefähr mit dem hinteren Rande der Brücke zusammenfällt. Querschnitte der oberen und unteren Spitze (Fig. 134) zeigen die Platte ringförmig geschlossen, im Uebrigen (Fig. 139) stellt sie einen gegen die Medianebene offenen, mehr oder minder weit geöffneten Bogen Daraus folgt, dass sie, abgesehen von ihren wellenförmigen Biegungen, die Gestalt einer an dem Einen Rande durch einen Längsschuitt geöffneten Mandelschale hat. Durch die Lücke des medialen Randes, die an den Hilus einer Drüse erinnert, dringen dichte Nervenfasermassen?) in den von der Platte umschlossenen Hohlraum, durchziehen sie vereinzelt oder

<sup>1)</sup> Corpus dentatum 8. fimbriatum 8. ciliare 8. chomboideum olivae. Nucleus dentatui olivae. Nucleus bosalis Streda. --- 2) Pedunculus olivae Lenhossek.

telweise und setzen dann, sich an der Aussenseite derselben wieder mmenschliessend, ihren Weg fort. Die Fasern, die den Olivenkern ausmit), sind nur zusammengedrängte und etwas abgelenkte Bogenfasern Substantia reticularis. Sie lassen sich von der Raphe aus, zum Theil ih den Pyramidenkern, zum Hilus der Olive verfolgen, können demnach in gewissem Sinne als Commissurenfasern der Oliven gelten, scheinen



Fig. 139.

chuitt des verlängerten Marks durch die Mitte des Olivonkerns. Fpg Funiculus tidalis. Fr Funic, restitormis. Np Nucleus pyramid. No Nucl. ohv. Noa Nucl. oliv. toc. Nh Nucl. hypoglossi. Nr Nucl. vsgi. Ngl Nucl. glossopharyngei. Po Ponticulus. R Raphe. JX N. glossophar. XH N. hypoglossus. † Vgl. S. 222.

aber in der Platte des Olivenkerns weder zu vermehren, noch zu verlern und treten so durch dieselbe hindurch, dass sie aus den inneren hen nach allen Seiten ausstrahlen und sich in den äusseren wieder zu

<sup>1)</sup> Olivenkernstrang. Funiculus s. Aucleus olivae.

Misser von die Frank 1965 sie datei mit den Fortsätzen 1965 – Frank 2005 beweit Z. I'm Verlein langen eingehen, ist schwer zu wirden die Frank von den Rand des

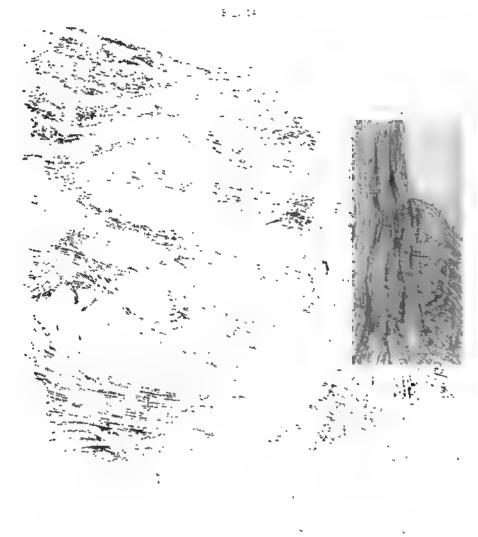

The first of the second of the

sellen sich zum Theil den Fibrae arciformes, die die äussere Oberfläche des Olivenkerns umsäumen, zum Theil den Bogenfasern der reticulären Substanz bei. Als solche weichen sie bald wieder aus einander, um verticalen Faserbündeln Raum zu geben (Fig. 140). Zwischen den in den Hilus des Olivenkerns eintretenden horizontalen Fasern kommen nur spärliche und schmale Reihen verticaler Fasern vor; stärkere verticale Faserzüge fassen ihn an der äusseren Oberfläche ein. Zu dieser Masse weisser Substanz, die den Olivenkern rings umschließet, kommen längs seinem medialen Rande noch die Wurzeln des Hypoglossus (Fig. 140 XII').

Das Verhältniss der Hypoglossus-Wurzeln zum Olivenkern ist nicht überall dasselbe. In der Regel ziehen die Bündel des Hypoglossus zwischen Pyramiden- und Olivenkern hindurch; ein Verticalschnitt, senkrecht auf den Hilus des Olivenkerns, zeigt zwischen den Längsschnitten der Pyramidenfasern und den abwechselnden Längs- und Querschnitten der den Olivenkern umgebenden Faserzüge die lange Reihe querdurchschnittener Hypoglossusbundel, die sich durch ihr stärkeres Kaliber auszeichnen (Fig. 141).



Fig. 141.

Vorderer Theil eines Sagittalschnitts des verlängerten Marks in der Richtung der Lime y, Fig. 139, durch den Pyramiden- und Olivenstrang, mit den Querschmitten der Hypoglossuswurzeln. Brönnerpräparat. Fpy Pyramidenstrang. No Olivenkeru.

Aber wie nach der Seite des Pyramidenkerns (Fig. 137), weichen diese Bündel auch zuweilen nach der Seite des Olivenkerns aus und durchschneiden denselben (Fig. 139) und ferner begegnet man auf einzelnen

compacten Massen sammeln (Fig. 140). Ob sie dabei mit den Fort der in der Platte enthaltenen Zellen Verbindungen eingeben, ist ich ermitteln, da diese Fortsatze sich mit Sicherheit nur bis an den Rag-



Quers hadt des techingerten Marks durch die modale Spitze tes Oarrikerns in dezselben vonn eistreubenden Fisern der Hypoglossiswagizet (MF). Die Gesp. Die Zeilen des Oliverkerns sand nur im oberen Theil der Figur angenesier.

hellen Hofs, in welchem die Zellen liegen, verfolgen lassen 1). Jenseit Uhvenkerns biegen die horizontalen Nervenfasern rackwarts um un

<sup>3)</sup> Fur an Zusamachut, erklaren sch Koltiker, Schroeder v. 4. Kolt & p. 132), Clarke v. a. O. p. 244, Dean The gras substance of the grace of the grace will trajectum. Smithsonian of tributions 1864, 4. 14, 37) and Dr. terr. 2 & O. (209). Nach Deaters ist einer der Fortskie ein Azencylinderforteitz.

Alen sich zum Theil den Fibrae arciformes, die die äussere Oberfläche des Kwenkerns umsäumen, zum Theil den Bogenfasern der reticulären Substanz E. Als solche weichen sie bald wieder aus einander, um verticalen Faser-Madeln Raum zu geben (Fig. 140). Zwischen den in den Hilus des Oliventans eintretenden horizontalen Fasern kommen nur spärliche und schmale Einen vorticaler Fasern vor; stärkere verticale Faserzüge fassen ihn an ir äusseren Oberfläche ein. Zu dieser Masse weisser Substanz, die den Livenkern rings umschliesst, kommen längs seinem medialen Rande noch ie Wurzeln des Hypoglossus (Fig. 140 XII').

Das Verhältniss der Hypoglossus-Wurzeln zum Olivenkern ist nicht sersil dasselbe. In der Regel ziehen die Bündel des Hypoglossus zwischen rramiden- und Olivenkern hindurch; ein Vertiealschnitt, senkrecht auf n Hilus des Olivenkerns, zeigt zwischen den Längsschnitten der Pyramidensern und den abwechschuden Längs- und Querschnitten der den Oliventru umgebenden Faserzüge die lange Reihe querdurchschnittener Hypossusbündel, die sich durch ihr stärkeres Kaliber auszeichnen (Fig. 141).





\*derer Theil eines Sagittalschnitts des verlängerten Marks in der Richtung der Linie Fig. 139, durch den Pyramiden und Olivenstrang, mit den Querschnitten der Hypoglossuswurzeln. Brönnerpräparat. Fpy Pyramidenstrang. No Olivenkern.

Der wie nach der Seite des Pyramidenkerns (Fig. 137), weichen diese tadel auch zuweilen nach der Seite des Olivenkerns aus und durchtmeiden denselben (Fig. 139) und ferner begegnet man auf einzelnen

Querschnitten Wurzeln des Hypoglossus, die sich um den vorderen Ras Olivenkerns in dessen Hilus begeben (Fig. 142), wofür im höheren

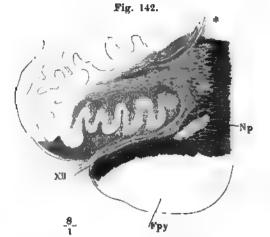

Horizontalschnitt des verlängerten Marks durch eine Hypoglossuswurzel. XII N. hypoglossus. Fpy Pyramidenstrang. Np Pyramidenkern.

des Olivenkerns a Züge (Fig. 142, 143' dem Hilus hervon und mit den regelmä Wurselbündeln des I glossus sum Kera d ben verlaufen I).

Nahe hinter der venkern und getress demselben durch Schichte reticulärer stanz liegt eine Plati gleicher Structur, viel geringerer Mic keit, aber minder o cirter Form, der Oli nebenkern, Nudar varis accessorius Stil



Horizontalschnitt des verlangerten Marks. Hintere Spitze des Olivenkerns ( $\Delta o$ ) and  $\theta$  nebenkerns ( $\Delta o a$ ), \* Aus dem Hitus der Olive hervortretende Fasern, vgl. fig. Kabpväparat, auf dunklem Grunde.

Olivennebenkern

<sup>4)</sup> Dean fa. a. O. p. 25) bezweifelt die Existenz solcher in den Hiles der 6; kerns eintretenden und aus demselben austretenden Bundel und erklart dieselben für we.

(Fig. 139) 1). Sie ist frontal gestellt, eben oder leicht vorwärts oder auch S-förmig gekrümmt; mit dem medialen Rande reicht sie in der Regel bis zu den Hypoglossuswurzeln, ist aber auch mitunter weiter medianwärts gerückt und wird dann von den Hypoglossuswurzeln durchzogen; ihr lateraler Rand liegt ungefähr in gerader Linie hinter der Furche, die den Pyramiden- und Olivenstrang trennt; selten erstreckt er sich bis in die Nähe der Obersläche. Ihre Höhe ist geringer als die des Olivenkerns, so dass sie auf successiven Querschnitten des verlängerten Marks später erscheint und viel früher verschwindet. Dabei zerfällt sie mitunter in zwei oder drei, zum Theil rundliche Kerne, was auf Unebenheiten oder Vorsprünge der betreffenden Ränder schliessen lässt. Gleich dem Olivenkern unterbricht sie die verticalen Faserzüge der reticulären Substanz, wird aber von den horizontalen Fasern durchzogen, die, soweit sie in dem Kern enthalten sind, in der Regel eine geringe Ablenkung ihres bogenförmigen Verlaufs erleiden und sich mehr der sagittalen Richtung nähern (Fig. 143).

Neben dem Oliven- und Olivennebenkern erhält sich noch eine Strecke

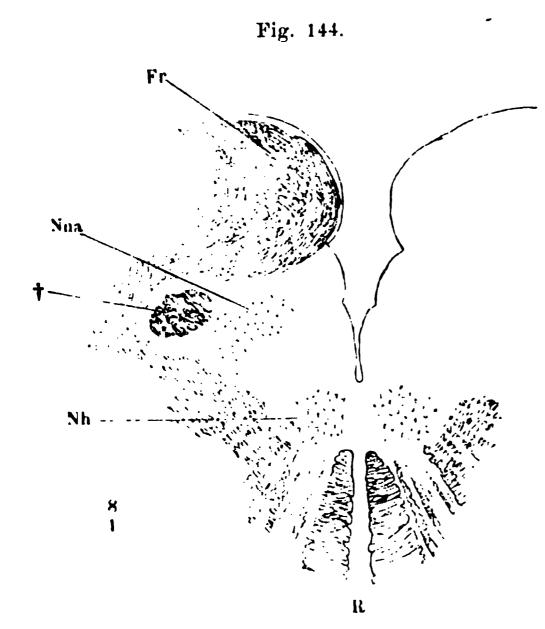

Querschnitt des verlängerten Marks an der Stelle, wo der sich zwischen den vorde-Centralcanal sich in die hintere Medianfurche öffnet. R Raphe. ren Enden beider Clavae Nh Hypoglossuskern. Fr Strickförmiger Strang. Accessoriuskern. † Längsbündel, vgl. S. 222.

weit, zuweilen in zwei seitliche Hälften getheilt, die sagittale Platte des Pyramidenkerns (Fig. 139. 142 N p; die frontale endet meistens schon der unteren Spitze des Olivenkerns gegenüber.

Die Veränderungen, die Eröffnung zugleich mit dem Auftre- des Centralten der Olivenkerne der Faserverlauf und die Lage der grauen Kerne in der hinteren Abtheilung des verlängerten Marks erfährt, stehen im Zusammenhang mit der Eröffnung des Centralcanals und dem Auseinanderweichen der Hinterstränge.

Der Centralcanal öffnet oder dicht vor denselben auf dem Boden des vierten Ventrikels. Im ersten

Falle erfolgt seine Eröffnung dadurch, dass die Brücke, die ihn vom Grunde der hinteren Medianfissur scheidet, sich allmälig verdünnt und endlich

förmig verlaufende Wurzelbündel des Hypoglossus, deren gegen den Hilus gerichtete schlingenförmige Biegung durch den Schnitt abgetrennt sei. - 1) Aeussere Nebenolive Lenhossek.

sich. Man kann eagen, dass in dem Einen Falle die hintere Medianfunks den Gentraleanal, im anderen der Gentraleanal der hinteren Medianfunks entgegenkommt. Das Eine Mal hat der sagittale Durchmesser des Gentraleanals nur wenig zugenommen, bevor er in die mehr und mehr verließe Medianfunke durchbricht (Fig. 144) und es giebt Fälle, wo der Gentraleana, die fast unmittelbar vor der Eröffnung obliterirt ist, ja wo der Grund der Medianfusur auf den obliterirten Canal trifft. Andere Male bleibt die Medianfusur auf den obliterirten Canal trifft. Andere Male bleibt die Medianfusur auf den obliterirten Canal trifft. Indess der Gentraleanal sich gegen die hintere Oberfläche verlängert (Fig. 134). Die dünne Scheidewand, die zuletzt durchbrochen werden muss, um die Furche mit dem Canal zu vereinigen, besteht aus Nervenfasern, welche, einander spitzwinklig durch-



Quero haitt durch den Boden des worten Ventrikels mit geschlos einen. Centrarean J. Chen. Nh. Nun H. poglossusund Accessoriushern. R.R. phy., † Läuger ündel v. l. S. 222.

kreuzend, die beiden Seitenhälften des verlängerten Marks verbinden. Anders verhält sich die Decke des Endes des Centralcanals, wenn er vor den Clavae in der Medianfurche des Bodens des vierten Ventrikels ausmündet. Ein Querschnitt durch den Boden des vierten Ventrikels vor den Clavae zeigt alsdann noch den Durchschnitt des Centralcanals zwischen den beiden Hypoglossuskernen (Fig. 145); es ist die graue, die beiden Arcessoriuskerne bindende Substanz, die der Centralcanal durchbricht, und diese brei-

tet sich von der Furche her als dünne Rindenschichte nach beiden Seiten über die am Boden des Ventrikels befindlichen Gebilde aus. Was man als Obex beschreibt, der zwischen den Clavae sichtbare Rand der hinteren Wand des Centraleanals, hat demnach ebenfalls verschiedene Structur, besteht aus weisser oder grauer Substanz. Zudem legt sich zuweilen über den eben geöffneten Canal eine schmale Brücke der Gefässhaut, ähnlich der Taenia plexus choroidei, in welche Nervenfasern einstrahlen.

Die tiefe und enge Bucht, welche durch die Vereinigung der hinteren Mediantissur mit dem Centralcanal entstanden ist (Fig. 144), verflacht und erweitert sich mehr oder minder rasch; die graue Masse des Accessoriuskerns, die den Hypoglossuskern bis dahin bedeckte, weicht nach der Seite aus (vgl. Fig. 144 und 145) und erscheint als Basis der Ala einerea am

fasern und Bündel feiner sind und selten grössere Strecken weit in Einer
 Ebene verlaufen, andererseits auch die Nervenzellen kleiner, spärlicher und
 mit feineren Ausläufern versehen sind. Abgeschen von dieser unwesent-

lichen Verschiedenheit ist das Verhältniss der Wurzeln zum Kern und dessen

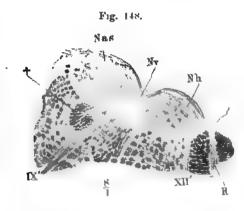

Oberer Theil des Querschnitts des verlängerten Marks durch die Spitze der Ala einerea. R Raphe. Nå Hypoglossuskern. No Vaguskern. Naa Oberer Acusticuskern. IX' Vaguswurzel. XII' Hypoglossuswurzel. † Längsbündel.

der Wurzeln zum Kern und dessen Zellen beim Vagus dasselbe wie beim Hypoglossus; der Kern des Vagus ist ebenso von einem Gewirr von Nervenfasern durchzogen, die sich vereinzelt in die den Kern deckende gelatinöse Substanz erstrecken. Häufig sind die Zellen des Vaguskerns von braunem Pigment erfüllt.

Im hinteren Theil des Sinus rhomboideus hat der Vaguskern eine einigermaassen vierseitige Gestalt. Die mediale Fläche grenzt an den Hypoglossuskern, die laterale an die reticuläre Substanz des Hinterstrangs; die obere Fläche ist convex, die untere tief ausgehöhlt durch das cylindrische Bündel longitudinaler Fasern (Fig. 139, 142, 145.

148†), dessen ich bereits bei Beschreibung der reticulären Substanz (S. 222) gedachte. An der oberen Grenze des Vaguskerns verliert es sich wieder. Im Vaguskern ist es deshalb so auffallend und an aufgeheilten Präparaten schon mit freiem Auge sichtbar, weil es ringsum von grauer Substanz umgeben ist. Um die Vordersäche desselben sieht man fast auf jedem Querschnitt ein Bündel der bogenförmigen Fasern sich herumschlagen, welche aus den Hintersträngen zur Raphe ziehen (Fig. 148); solche Bündel durchsetzen auch noch weiter oben, d. h. näher der Obersläche des Sinus rhomboid. den Vaguskern selbst.

Sie haben gleich den, den Hypoglossuskern durchsetzenden bogenförmigen Fasern zu der irrigen Annahme einer Kreuzung der beiderseitigen Wurzeln des N. vagus in der Raphe Anlass gegeben (Clarke, Phil. transact. 1858, p. 253).

Nach vorn verjüngt sich der Vaguskern, jedoch nicht so rasch, wie man aus der Form der Ala einerea zu schließen geneigt sein würde. Vielmehr bezeichnet die Spitze der Ala einerea nur die Stelle, wo er sich in die Tiefe senkt, um sich dann ebenso unmerklich, wie er aus dem Accessoriuskern hervorgegangen ist, in den Glossopharyngeuskern fortzusetzen, während über ihm die allerdings nur relativ weissen Massen der Alae albae von beiden Seiten zusammentreten (Fig. 148).

In den unteren und seitlichen Strängen des verlängerten Marks sind Unteremit der Eröffnung des Centralcanals ebenfalls Veränderungen eingetreten der Hypoglossuskern sich verjüngt, nähern die zu beiden Seiten der Raphe gelegenen, noch immer durch ihre Dunkelheit bei auffallendem Lichte ausgezeichneten hinteren, jetzt oberen Spitzen der Vorderstrangsreste sich der Oberfläche und unmittelbar vor dem Ende der Hypoglossuskerne sind sie nur von einer dünnen Schichte gelatinöser Substanz bedeckt, welche stellenweise von transversalen Fasern, den Ausstrahlungen der Raphe, durchzogen wird.

Kölliker, Clarke (Phil. transact. 1858, p. 253), Dean (p. 15) Gerlach (Ztschr. für rat. Med. 3. R. XXXIV, 1) und Duval beschreiben eine mehr oder minder vollständige Kreuzung der Hypoglossuswurzeln beider Seiten, welche die Fasern zum Theil nach ihrem Durchtritt durch den Kern des Hypoglossus, zum Theil aber auch schon vor ihrem Eintritt in denselben ausführen sollen. (Die Figur, auf welche Duval verweist, zeigt die Kreuzung nicht.) Ob Fasern der Wurzeln ohne Berührung mit Nervenzellen den Kern durchsetzen, um an dessen medialem Rande wieder hervorzudringen, ist wegen ihres ausserordentlich verwirrten Verlaufs kaum zu entscheiden. In Betreff der Fasern aber, welche unterhalb des Kerns, gegen die Mittellinie ablenken sollen, um in der Raphe denen der anderen Seite zu begegnen, glaube ich mich zu einem Widerspruch gegen die genannten Angaben berechtigt. Die klaren allerdings leider nur flüchtigen Bilder, welche man durch Aufhellen der Querschnitte mit Brönner'schem Fleckwasser erhält, zeigen bei hinreichender Vergrösserung, wie sich am medialen Rande des Hypoglossuskerns die starken geschlängelten Axencylinder der Nervenwurzeln kreuzen mit den feineren, gestreckten Axencylindern der transversalen Fasern, die von den Seitentheilen des verlängerten Marks durch den Accessorius- oder Vaguskern um den hinteren Rand des Hypoglossuskerns und selbst durch den letzteren in die Raphe einstrahlen. Dass sich dabei wie in Gerlach's Abbildung, Bündel der Hypoglossusfasern den transversalen Raphefasern beigesellten, habe ich nie bemerkt, höchstens bogen die medialsten Axencylinder des Hypoglossus in einer Richtung ab, dass sie gegen den Kern der entgegengesetzten Seite aufzusteigen scheinen. Clarke (Phil. transact. 1869, p. 279) beschreibt als transversale oder bogenförmige Fasern Fortsätze, welche die Zellen des Hypoglossuskerns in den Accessoriuskern und umgekehrt, die Zellen des Accessoriuskerns in den Vaguskern senden.

Vaguskern.

An der lateralen Seite des Hypoglossuskerns liegt die Ala einerea, eine Fortsetzung des Accessoriuskerns, welche ebenso, wie der Hypoglossuskern, durch die Divergenz der Hinterstränge blossgelegt wird. Von den beiden Abtheilungen, in welche die Ala einerea zuweilen zerfällt (S. 207), ist die hintere (Fig. 123 Ac') ein oberflächlicher Wulst von röthlich grauem, gallertartigem Anschen, auf Querschnitten durch ihren Gefässreichthum ausgezeichnet. An ihrer unteren Fläche nimmt die Ala einerea, wie sie selbst aus dem Accessoriuskern ohne Abgrenzung hervorgeht, die Wurzeln des N. vagus auf, die in Einer Flucht mit den Wurzeln des N. accessorius in das verlängerte Mark eindringen, und erhält dadurch die Bedeutung eines Vaguskerns (Fig. 139 Nv) ).

Die Beziehung der Wurzeln zu dem Kern ist bei den Nn. accessorius und vagus nicht so augenfällig, als beim Hypoglossus, weil einerseits die Nerven-

<sup>1)</sup> Die graue Masse des Accessorins-, Vagus- und Glossopharyngeuskerns ist Stieda's obere Abtheilung des Centralkerns.

fasern und Bündel feiner sind und selten grössere Strecken weit in Einer Ebene verlaufen, andererseits auch die Nervenzellen kleiner, spärlicher und mit feineren Ausläufern versehen sind. Abgesehen von dieser unwesentlichen Verschiedenheit ist das Verhältniss der Wurzeln zum Kern und dessen

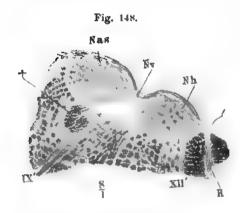

Oberer Theil des Querschnitts des verlängerten Marks durch die Spitze der Ala emerga, R Raphe, N& Hypoglossuskern, Av Vaguskern, Nac Oberer Acusticuskern. IX' Vaguswurzel. XII' Hypoglossuswurzel. † Längsbündel.

Zellen beim Vagus dasselbe wie beim Hypoglossus; der Kern des Vagus ist ebenso von einem Gewirr von Nervenfasern durchzogen, die sich vereinzelt in die den Kern deckende gelatinöse Substanz erstrecken. Häufig sind die Zellen des Vaguskerns von braunem Pigment erfüllt.

Im hinteren Theil des Sinus rhomboideus hat der Vaguskern eine einigermaassen vierseitige Die mediale Fläche Gestalt. grenzt an den Hypoglossuskern, die laterale an die reticuläre Subdes Hinterstrangs; die etanz obere Fläche ist convex, die untere tief ausgehöhlt durch das cylindrische Bündel longitudinaler Fasern (Fig. 139, 142, 145,

148 †), dessen ich bereits bei Beschreibung der reticulären Substanz (S. 222) gedachte. An der oberen Grenze des Vaguskerns verliert es sich wieder. Im Vaguskern ist es deshalb so auffallend und an aufgehellten Prüparaten schon mit freiem Auge sichtbar, weil es ringsum von grauer Substanz umgeben ist. Um die Vorderfläche desselben sieht man fast auf jedem Querschnitt ein Buudel der bogenförmigen Fasern sich herumschlagen, welche aus den Hintersträngen zur Raphe ziehen (Fig. 148); solche Bündel durchsetzen auch noch weiter oben, d. h. näher der Oberfläche des Sinus rhomboid. den Vaguskern selbst.

Sie haben gleich den, den Hypoglossuskern durchsetzenden bogenförmigen Fasern zu der irrigen Annahme einer Kreuzung der beiderseitigen Wurzeln des N. vagus in der Raphe Anlass gegeben (Clarke, Phil. transact. 1858, p. 253).

Nach vorn verjüngt sich der Vaguskern, jedoch nicht so rasch, wie man aus der Form der Ala cinerea zu schliessen geneigt sein würde. Vielmehr bezeichnet die Spitze der Ala einerea nur die Stelle, wo er sich in die Tiefe senkt, um sich dann ebenso unmerklich, wie er aus dem Accessoriuskern hervorgegangen ist, in den Glossopharyngeuskern fortzusetzen, während über ihm die allerdings nur relativ weissen Massen der Alae albae von beiden Seiten zusammentreten (Fig. 148).

In den unteren und seitlichen Strängen des verlängerten Marks sind Untere- und mit der Eröffnung des Centraleanals ebenfalls Veränderungen eingetreten strange.

(vergl. Fig. 139). Der Pyramidenstrang hat sich verschmälert, aber die aus den Vorderstrangsresten hervorgegangenen schmalen, im Querschnitt zungenförmigen Fortsätze desselben sind länger geworden und reichen längs der Raphe fast bis an die Oberfläche des Sinus rhomboideus. sind durch die Wurzelbündel des Hypoglossus abgegrenzt gegen die reticuläre Substanz, welche ziemlich gleichförmig den Raum zwischen dem Olivenkern einerseits und dem Hypoglossus- und Vaguskern andererseits erfüllt 1). In den strickförmigen Körpern verwischen sich äusserlich wie im Inneren die Grenzen der Unterabtheilungen und auf dem Querschnitte zeigen sich bei auffallendem Lichte dunklere und hellere Durchschnitte longitudinaler Bündel, zwischen denen die horizontalen Bogenfasern hervordringen. Rest der grauen und namentlich der gelatinösen Substanz des Kopfes der Hintersäule lassen sich zwei helle Massen deuten, die Eine an der Eintrittsstelle der Vaguswurzeln, die andere in der Umgebung des longitudinalen Strangs, der in die hintere Fläche des Vaguskerns vorspringt. Uebrigens sind zahlreiche grössere und kleinere Nervenzellen durch alle Theile des strickförmigen Körpers zerstreut.

Die Gürtelschichte hat an Mächtigkeit verloren, verstärkt sich aber wieder in der Gegend des Ponticulus, in dessen feine transversale Faserung sie sich fortsetzt (Fig. 139).

Das dreieckige, im Vergleich zur Ala einerea weisse Feld, welches an der lateralen Seite der letzteren liegt, mit der Spitze nach hinten gerichtet, nach vorn allmälig an Breite zunehmend, erweist sich auf Durchschnitten als die obere Fläche einer Masse von der Mächtigkeit und dem Ansehen des Hypoglossuskerns, die ebenfalls mit sternförmigen Nervenzellen reichlich durchsäet ist, von welchen aber nur eine geringe Zahl den Dimensionen der sternförmigen Zellen des Hypoglossuskerns nahe kommt. Nach ihren Beziehungen zu den Wurzelfasern des N. acusticus darf sie als Kern dieses Nerven bezeichnet werden. Durch die gelatinöse Decke derselben ziehen transversale Faserbündel und weiter vorn ragen über die Oberfläche die Striae medullares hervor, die schon das unbewaffnete Auge als Wurzeln des N. acusticus erkennt (Fig. 149).

Doch ist dieser Weg um den Pedunculus cerebelli nicht der einzige, auf welchem Wurzelfasern des N. acusticus zu jenem Kern gelangen, und jener Kern nicht das einzige centrale Ziel der Acusticusfasern. Der N. acusticus ist bei seinem Austritt aus dem Centralorgan mehr oder minder deutlich in zwei Stränge von ungefähr gleicher Stärke geschieden, einen hinteren zugleich medialen, und einen vorderen, lateralen, die sich im weiteren Verlauf unter spitzem Winkel dergestalt vereinigen, dass der hintere Strang sich dem lateralen Rande des Stammes nähert. Der hintere Strang (Fig. 149 VIII') setzt sich aus den Striae medullares und aus Bündeln zusammen, welche von dem Kern am Boden des vierten Ventrikels, den ich oberen Acusticuskern, Nucleus acust. Sup., nennen werde<sup>2</sup>), das verlängerte Mark ab- und

Oberer Acusticuskern.

<sup>1)</sup> Pars commissuralis Stieda. Motorisches Feld Meynert. — 2) Ich vereinige unter diesem Namen den von Clarke (Phil. transact. 1869, p. 120) sogenannten inneren und dessen äusseren Kern (lateralen Kern Stieda), worunter der Theil des oberen Kerns

ralwärts durchziehen, zwischen der compacten Masse des Pedunculus belli, aus welcher sie Fasern aufnehmen, und der reticulären Substanz 1). unteren Rande des verlängerten Marks medianwärts neben der dasselbe reisenden Wurzel und weiter vorn in dem Vereinigungswinkel zwischen

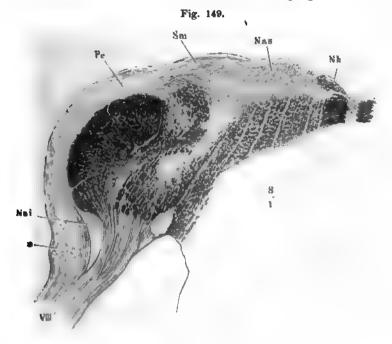

erer Theil eines Querschnitts des verlängerten Marks durch die hintere Wurzel des acust. (VIII'). Nh Vordere Spitze des Hypoglossuskerns. Pc Pedunc. cerebelli. \* Ganglion des Acusticus.

er Wurzel und der das verlängerte Mark durchsetzenden Wurzel, findet ein zweiter, mehr gelatinöser, zellenreicher Kern, der untere Acusticus- Unterer , Nucl. acust. inf. (Fig. 149), in gleicher Höhe mit einer gangliösen kers. thwellung des Nervenstammes (\*), die von einer Einlagerung spindeluger Nervenzellen herrührt.

Der vordere der beiden, den Stamm des N. acust. zusammensetzenden age lässt sich auf Querschnitten zuweilen mit freiem Auge eine Strecke in das Crus cerebelli ad pontem gerade aufsteigend verfolgen: alsdann inen sich die Fasern so nach zwei Seiten divergirend zu vertheilen, dass Einen den Boden des vierten Ventrikels in der Gegend der Foyen anter. ichen, die anderen dem Markkern des Kleinhirns zustreben. Die mit aner'scher Flüssigkeit aufgehellten Schnitte zeigen schon in der

unden wird, welcher namittelbar an den strickförmigen Strang anstösst und durch einige elehen des letzteren von der übrigen Kernmasse abgesondert wird.

<sup>1)</sup> Unteres Fascikel der inneren oder vorderen Abtheilung der centralen Bahn des N. less Stilling (S. 29).

Mitte der Höhe ein solches Gewirr von Fasern, dass an eine Sonderung der einzelnen Bündel nicht zu denken und deshalb auch nicht zu entscheiden ist, ob im weiteren Verlauf die Acusticusfasern sich gegen den Wurm oder gegen die peripherischen Regionen des Kleinhirns wenden.

ateraler custicusern.

Ein Theil der Bündel biegt schon früher, bald nach dem Eintritt in das Crus cerebelli ad pontem, in einen grauen Kern, den lateralen Kern, Nucleus acust. Interalis 1), ab, der scharf abgegrenzt, auf dem Querschnitt elliptisch, 5 mm hoch und 11/2 mm breit, an der lateralen Seite der Nervenwurzel liegt (Fig. 150). Ihn erfüllen kleine, rundliche, sternförmige Zellen

Fig. 150. . Po Nal vIII3

erlängerten

Brüc**ke**n-

heil den

larks.

Querschnitt des verlängerten Marks durch die vordere Wurzel des N. acust. (VIII<sup>2</sup>) Fo Olivenstrang. Fpy Pyramidenstrang. P Brücke.

(0.015 bis 0.021 mm im Durchm.), deren jede, wie die Zellen der Spinalganglien, eine mit runden Kernen besetzte Hülle hat (Meynert).

Den Striae medullares ungefähr gegenüber liegt an der unteren Fläche des Centralorgans der hintere Rand der Brücke. Mit diesem beginnt ein neuer Abschnitt des verlängerten Marks. In den ausserhalb der Brücke gelegenen Theil desselben sahen wir die vier letzten Hirnnerven eintreten und verfolgten ihre Wurzeln bis in die graue Substanz am Boden des vierten Ventrikels. Dass sie sich von hier aus, direct oder durch Vermittelung der Nervenzellen, weiter vorwärts

zu den Hirnschenkeln erstrecken, ist ebenso wahrscheinlich, aber ebensowenig anatomisch nachweisbar, wie bei den Wurzeln der Rückenmarksnerven. Unter einer dünnen gelatinösen Decke findet sich am Boden des vierten Ventrikels vor dem Hypoglossus- und Vaguskern eine etwa 0.5 mm mächtige, fein längsstreifige und der Länge nach spaltbare Schichte. Aber nichts berechtigt zu der Annahme, dass die kaum isolirbaren Fasern dieser Schichte mit Nervenzellenfortsätzen oder gar mit den Fasern der Nervenwurzeln zusammenhängen. Und die Zahl der vereinzelt in dieser Schichte vorkommenden deutlichen Nervenfasern steht in einem zu grellen Missverhältniss zur Zahl der Wurzelfasern jener Nerven, als dass man die Einen als Fortsetzungen der anderen auffassen dürfte. Eher könnten diese Fortsetzungen in den longitudinalen Bündeln der Substantia reticularis enthalten sein, wären aber hier von den Fasern, die diese Substanz aus tieferen Regionen mitbringt, nicht zu unterscheiden.

Der mit der Brücke verbundene Theil des verlängerten Marks enthält an Fasern: 1) die Fortsetzungen der bis dahin aufgestiegenen longitudinalen Bündel, zunächst der Pyramiden und der reticulären Substanz, mit Hinzutritt der die vier letzten Hirnnerven irgendwie repräsentirenden Fasern; 2) bogenförmige Bündel, deren Verstärkung den wulstförmigen Vorsprung der Brücke bedingt. Dazu kommen 3) die Wurzelfasern der am hinteren

<sup>1)</sup> Vorderer Acusticuskern Meynert, a. a. O. S. 783.

Rand und aus der Mitte der Brücke entspringenden Nerven, des Facialis, Abducens and Trigeminus.

Das Verhältniss der longitudinalen oder sagittalen Fasern zu den queren oder bogenförmigen, in frontalen Ebenen verlaufenden ändert sich vom hinteren gegen den vorderen Rand der Brücke in der Art, dass die com-



Successive Querschnute des verlängerten Marks mit der Brücke von einem in Müller'scher Flüssigkeit aufbewahrten Gehirn; die Querschnitte der Nervenfasern durch dunkle Farbe ausgezen hnet. A Querschnitt dicht hinter der Brücke durch die Wurzel des N. acust. B Durch den hinteren Rand der Brücke C Hinter der grössten Breite des Sinus rhombood. D Vor derselben. E Durch die Wurzel des N. trigeminus. Fpg Pyramidenstrang. Ao Vordere Spitze des Ohvenkerns. R Raphe. Pc Pedunc, cerebelli. Fpi, Fps Unterer und oberer Brückenfaserstrang. Cog Crus cereb. ad corp. quadr. Vma Vel. med. ant. V N. trigeminus. VIII N. acust. VI' Wurzel des N. abducens. VII' Wurzel des N. facialis.

pact eintretenden Massen der sagittalen durch bogenförmige Faserzüge mehr und mehr zerklüftet werden (Fig. 151). Der Querschnitt des verlän- Das verl gerten Marks unmittelbar hinter der Brücke zeigt zwei solche longitudi- Mark beim gerten Marks unmittelbar hinter der Brücke zeigt zwei solche longitudinale Fasermassen. Die Eine, der Pyramidenstrang (Fpy), ist auf dem Brack Querschnitt halbkreisförmig, mit geradem oberen, convexem unteren Rand; bezüglich seiner Zusammensetzung aus starken und feinen Fasern und der Durchflechtung seiner Bündel ist der Beschreibung, die ich früher gegeben habe, nichts weiter hinzuzufügen, als dass die in der Ebene des Querschnitts verlaufenden Fasern meistens eine verticale Richtung haben und in starken Bündeln an der medialen Seite des Pyramidenstrangs, in schwächeren aus dem oberen Rande desselben aufwärts ausstrahlen; sie lassen sich

zum Theil durch die reticuläre Substanz bis in die graue Schichte am Boden des vierten Ventrikels verfolgen.

Die andere longitudinale Fasermasse, die dem strickförmigen Körper oder dem Pedunculus cerebelli entspricht, bildet die seitliche Ausladung des Querschnitts dieht unter dem Boden des Ventrikels, vom unteren Rande des verlängerten Marks durch eine dünne Schichte reticulärer und grauer Substanz getrennt, an ihrer oberen und Seitenfläche von der oberflächlichen Wurzel des N. acusticus umgeben. Sie ist im Querschnitt plump sichelför-



Frontalschnitt des Pedunculus verebeha. Brünnerpráparat.

mig, mit medianwärts gerichteter Concavität, nach unten gewandter Spitze. Der Durchschnitt der tiefen Acusticuswurzel theilt sie in zwei ungleiche Hülften, von denen die laterale grösser und compactor ist. Der mediale Theil besteht aus Bündeln feiner Fasern, deren Zwischenräume von feinen, in der Ebene des Durchschnitts verlaufenden Fasorn durchzogen werden; der laterale Theil, der eigentliche Pedunculus cerebelli (Fig. 151), enthält abwechselnd sagittale und schräg seitwärts verlaufende Fasern von verschiedenem und zum Theil starkem Kaliber. beide in einander apitswinklig kreuzenden Bündeln (Fig. 152), die den Durchschnitten ein sehr eigenthümliches Anschen

verleihen, welches sich in der Zeichnung nicht wiedergeben lässt. Indem nämlich der Schnitt, so fein er sein mag, immer eine gewisse Mächtigkeit besitzt und von den quer getroffenen Fasern, kurze cylindrische Stücke enthält, die bei der spitzwinklig gekreuzten Richtung der Fasern nach der Einen oder anderen Seite aufsteigen, so hat die Verschiebung des Focus ein scheinbares Hin- und Herschwanken der Faserdurchschnitte zur Folge, als oh sie sämmtlich in Bewegung geriethen, um sich an einander vorbei zu schieben.

Den Raum zwischen den beiden genannten Strängen fällt reticuläre Substanz; diese ist immer noch längs der Raphe dichter, als in den anderen Regionen, und oberhalb des Pyramidenstrangs durch die Spitze des Olivenkerns unterbrochen (Fig. 151 A), der, nachdem der Vorsprung der Olive an der äusseren Fläche des verlängerten Marks verschwunden, sich in die

Tiefe zurückgezogen hat und häufig noch auf einer Seite oder auf beiden in den Brückentheil vorragt.

Ausserdem und abgesehen von den durch die Substantia reticularis b zerstreuten Nervenzellen zeigt der Querschnitt an grauer Substanz: den oberen Kern des Acusticus und die hintere Spitze des Kerns des Abducens am oberen Rand, den unteren Kern des Acusticus am unteren Rand, ferner eine veränderliche Schichte gelatinöser Substanz mit sternförmigen Zellen mittlerer Größe, welche den Raum zwischen den Fasern der Gürtelschichte und der meist unebenen unteren Fläche der Pyramidenstränge ausfüllt, endlich über dem medialen Theil des strickförmigen Strangs eine Spur der gelatinösen Masse, die die Wurzeln des N. glossopharyngeus durchsetzten.

Dass die eigenen Fasern der Brücke quer von Einem Brückenschenkel Brückenfazum anderen verlaufen, lehrt schon die oberflächlichste Betrachtung derselben. Häufig breiten sie sich ganz gleichmässig divergirend über das verlängerte Mark aus; zuweilen scheidet sie die Wurzel des N. trigeminus in zwei Abtheilungen 1), von welchem die vordere mit rückwärts convexem oder die hintere mit vorwärts convexem Rande den Rand der anderen deckt. Hierzu kommt eine mehr oder weniger über das Niveau der queren Fasern hervorragende Faserlage, welche sich um den hinteren Rand des Brückenschenkels herumschlägt, an der medialen Seite des N. trigeminus medianwärts ausstrahlt und zwischen der hinteren und vorderen Abtheilung sich in die Tiefe senkt (Fig. 1212). An Querschnitten durch den hinteren

Fig 153.

Hinterer Theil eines Frontalschnitts des Brückentheils des verlängerten Marks, von dessen rechter Hälfte ein Stück durch einen Sagittalschnitt abgetreint ist, von der Kante gesehen. Aus Müller'scher Flüssigkeit. R Raphe. V N. trigem.

Rand der Brücke erscheinen die eigenen Fasern derselben als einfache, die Pyramidenstränge von unten her umhüllende Schleife, anfangs in der Mittellinie und seitlich unterbrochen wegen der Einbiegungen, die der hintere Rand der Brücke unter der Medianfissur und den Olivensträngen erleidet (Fig. 151 B). schroffe Scheidung dieser queren und der longitudinalen Fasern des Pyramidenstrangs giebt sich schon dem freien Auge, besonders deutlich an Präparaten. die in Müller'scher Flüssigkeit gehärtet worden, durch den Farbenunterschied zu erkennen: die im Querschnitt getroffenen Fasermassen sind dunkel im Vergleich zu den hellen Längsschnitten der Faser-

bundel, und wenn man ein durch einen frontalen und einen sagittalen Schnitt getrenntes Segment der Brücke von der Kante betrachtet, so sieht man die hellen Streifen der Einen Fläche sich um die Ecke in dunkle der anderen fortsetzen (Fig. 153). Geringere Farbenunterschiede kommen aber streifenweise innerhalb der Schichte der Brückenfasern vor. Sie rühren zum Theil davon her, dass einzelne Bündel des Pyramidenstranges sich sogleich beim Eintritt in die Brücke von der Hauptmasse ablösen und zwischen die Brückenfasern eindrängen, anderentheils eind sie in einer Eigenthümlichkeit der

<sup>1)</sup> Bande superieure und B. inferieure Rolando. - 2) Bande moyenne Rolando. Henle, Austomie Bd. III. Abth. 2.



abducens. unteren Brückeufaserstrangs. Fp.s Oberer Schichte der Substantia reticularis. Ff N. Schiehte der Substantia reticularis. durchsetzt. Nr Unterste Fpy Pyramoleustrang, von schräg anistengenden Nervenwurzeln laserstraliz.

Brückenfasern begründet, welche diese vor den lopgitudinalen Faserbündeln und vor den transversalen Bündeln der reticulären Substanz auszeichnet. Die eigenen Fasern der Brücke sind nämlich beträchtlich feiner, als alle übrigen, die Brücke zusammensetzenden Nervenfasern, und, wie man an Querschnitten dieser Fasern oder an Sagittalschnitten der Brücke sieht, in cylindrische Bündel von sehr verschiedener Stärke geordnet, welche durch Zwischenräume von verschiedener Grösse getrennt sind (Fig. 154). An der Oberfläche der Brücke liegen starke Bûndel eng an einander gedrängt; weiter nach innen weichen die Bündel aus einander, so dass die Zwischensubstanz stellenweise das Uchergewicht erhält. Diese besteht aus grauer, d. h. feinkörniger, gefässreicher, an Kalipräparaten durchsichtiger Masse; sie ist hier und da von feinen Fasern durchzogen, deren Richtung die Richtung der Faserbündel rechtwinklig kreuzt, und enthält überall zahlreiche sternförmige Nervenzellen von mittlerer Größe, mitunter nach dem Lauf der interstitiellen Fasern in die Länge gezogen und so dicht gehäuft, dass sie an das Bild rhombischer Epithelplättehen erinnern (Fig. 155). Zwischen den untersten Lagen der Brückenfasern treten einselnen Bündeln, nur mikroskopisch wahrnehmbar, von vorn nach ten und dann aufwärts umbiegend die Wurzelbündel des N. abducens durch; weiter seitwärts werden die Brückenfasern aus einander gedrängt ch die medianaufwärts steigenden Wurzeln der Nn. facialis und acusticus,



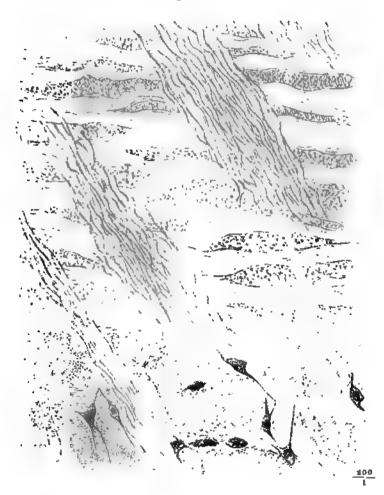

einem Sagittalschnitt des Brückentheils des verlängerten Marks in der Nähe des eren Randes. Brönnerpräpurat. Oben reticulare Substanz, unten Querschnitt der thenfaserbündel mit den zwischen densellen gelegenen sternförungen Zellen. Die äg vor- und aufwärts ziehenden stärkeren Axeneylinder gehören den Abducenswurzeln an.

denen jener an der medialen Seite des strickförmigen Strangs verläuft, ir in denselben eindringt (Fig. 151 C). Obschon auch diese Wurzeln Querfasern der Brücke durchsetzt werden, so bilden sie doch für das freie e eine ungetrennte Masse, die durch ihre weisse Farbe gegen die Umtag absticht.

Weiter im Inneren der Brücke werden die Pyramidenstränge von Brückenfaserbündeln, die mit den ihnen eigenen Nervenzellen hindurchziehen, zerklüftet und zugleich drängt sich ein ansehnlicher, im Querschnitt, d. h. im Sagittalschnitt der Brücke elliptischer Strang von Brückenfasern zwischen den Pyramidenstrang und die reticuläre Substanz ein. In diesem, dem oberen Brückenfaserstrang (Fps Fig. 151 C, D. Fig. 154) 1), wächst die graue Zwischensubstanz zu mächtigeren Dimensionen an, als in dem unteren: sie kann in Schichten von 0.5 mm mit Querfaserschichten von gleicher Stärke alterniren und im Frontalschnitt der Brücke einen ähnlichen Wechsel heller und dunkler Streifen zeigen, wie der Pyramidenstrang durch Einlagerung der Brückenfasern. Doch bedarf man des Mikroskops nicht, um zu erfahren, ob die Streifung durch Abwechselung von Längs- und Querschnitten der Nervenfasern oder von weisser und grauer Substanz erzeugt werde. Den dunklen Flecken und Streifen entsprechend, welche von Faserquerschnitten herrühren, zeigt ein rechtwinklig zu dem ersten geführter Durchschnitt weisse Flecken und Streifen; die graue Substanz ist in jedem Durchschnitt dunkel (vgl. den Durchschnitt des oberen Brückenstrang Fig. 153). Uebrigens sind die Anhäufungen der grauen Substanz im oberen Brückenstrang stellenweise von sagittalen und verticalen Bündeln stärkerer Nervenfasern (Nervenwurzeln) durchzogen. Die graue Substanz füllt auch jederseits den etwa 2 mm breiten Raum zwischen Pyramidenstrang und Raphe, soweit derselbe nicht durch abirrende Pyramidenbündel und durch die um den oberen und unteren Rand der Pyramiden sich herumschlagenden transversalen Fasern eingenommen wird.

Die Raphe selbst hat im unteren Theil den Charakter der Brückenfasern, quere, gekreuzte und besonders in der Nähe des unteren Randes verticale feine Fasern mit eingestreuten Nervenzellen.

Die Grenze des oberen Brückenstrangs gegen die reticuläre Substanz markirt sich auf Querschnitten deutlich genug durch die plötzlich zunehmende Stärke der Querfasern und durch die in den Maschen zwischen den Querfasern auftretenden Querschnitte sagittaler Nervenfaserbündel (Fig. 154. 155); sie wird nur dadurch einigermaassen verwischt, dass die für die Brückensubstanz charakteristischen sternförmigen Zellen sich noch eine kurze Strecke weit, sowohl auf- als abwärts in benachbarte Schichten verbreiten.

In der Gegend des Austritts des Trigeminus ist der Pyramidenstrang in mehrere Schichten zerlegt und in die Breite gezogen. Im Frontalschnitt scheint er an Masse zugenommen zu haben (Fig. 151 E), doch ist dies eben nur Schein; ein wesentlicher Antheil an den dunklen Streifen des Frontalschnitts kommt der grauen Substanz der Brücke zu, welche sich zwischen die Querfaserbündel der Brücke und die sagittalen Pyramidenbündel einschiebt und von den letzteren mit freiem Auge nicht unterscheidbar ist. Ein Blick auf den Sagittalschnitt zeigt das wahre Verhältniss.

In der Nähe des vorderen Randes der Brücke ist auf dem Querschnitt der Unterschied zwischen den drei Abtheilungen derselben, den beiden Brückensträngen und dem Pyramidenstrang fast vollständig verwischt.

<sup>1)</sup> Stratum fibrarum transversalium prof. Arnold.

mile und helle Schichten wechseln in der ganzen Höhe bis zur reticulän Substanz ziemlich gleichmässig mit einander ah und die Bündel der
ramide sind über diesen ganzen Raum vertheilt; doch ist eine aufmerkme Betrachtung erforderlich, um die Durchschnitte derselben in den reichhen Massen grauer Substanz, in welchen sie eingebettet sind, herauszu-

Die Schichte reticulärer Substans, welche durch den oberen Brückenzeg vom Pyramidenstrang gleichsam abgehoben wird, behält bis gegen

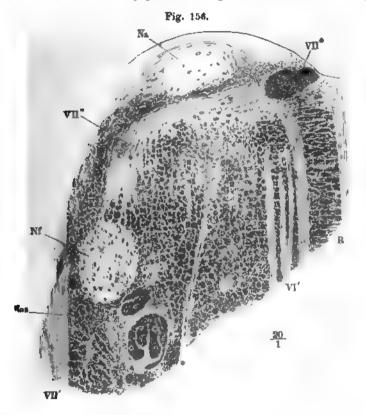

Theil eines Frontalschnitts des verlängerten Marks am hinteren Rande der Brücke. Laphe. Na Nucl. abducentis. Nf Nucl. facialis. I'l' Wurzeln des N. abducens. Sagittsler Theil der Schlinge der Facialiswurzel. I'll' Absteigender Schenkel derselben. I'll' Austretender Strang der Facialiswurzel. Blutgefäss.

Mitte der Brücke die gleiche Mächtigkeit und die gleiche Structur. der Nähe des Brückenstrangs zeigt sie zuweilen unregelmässige hellere len, an welchen, wie in dem Pyramidenkern, die longitudinalen Fasern len. Sie wird ferner unterbrochen durch die Nervenwurzeln, durch den leich zu erwähnenden Kern des Facialis und durch die obere Olive Nucl. oliv. Tröder v. d. Kolk, Nucleus Olivaris Sup. (Fig. 156) 1). Die letztere ist sup.

<sup>1)</sup> Anhang des unteren Trigeminuskerns Stilling. Auchns deutatus partis commissuralis da.

ein der unteren Olive ähnlich gefaltetes, nur viel kleineres Blatt grauer Substanz, welches hinter dem hinteren Rande der Brücke beginnt und sich bis zur Eintrittsstelle des N. facialis erstreckt. Es enthält verzweigte Zellen von etwas geringerer Grösse, wie die der unteren Olive. Ihre Bedeutung und ihre Verbindungen sind nicht besser gekannt, als die des gleichnamigen grösseren Organs. Nach Meynert sollen sich die Zellen der oberen Olive in Fasern der reticulären Substanz fortsetzen, bei Thieren auch mit Fasern des Kleinhirns zusammenhängen. Bei vielen Thieren (Hund, Kaninchen) ist die obere Olive relativ voluminöser und schärfer begrenzt, als beim Menschen.

In der vorderen Hälfte der Brücke verliert die reticuläre Substanz ihr zierlich regelmässiges Ansehen. Die longitudinalen Bündel fliessen stellenweise, namentlich an der unteren und zuweilen auch an der oberen Grenze zu stärkeren Strängen zusammen; sie zeigen, wo sie isolirt bleiben, nicht die reihenweise Anordnung und die in der Ebene des Querschnitts verlaufenden Fasern schlängeln sich in Form eines Netzes durch die Interstitien der longitudinalen.

Wurzeln d. Abduc. und Facial.

Die Decke der reticulären Substanz enthält in einer gelatinösen feinkörnigen Grundlage, auf welcher ein Epithelium von cylindrischen, 0.015 mm hohen Zellen ruht, verschiedene Faserzüge und Zellengruppen, deren Verhältniss zu den Nervenwurzeln es nöthig macht, die Beschreibung des Verlaufs der letzteren hier einzuschalten. Ich habe erwähnt, dass durch den hinteren Theil der Brücke die Wurzeln der Nn. facialis und abducens aufsteigen. Auf successiven Querschnitten erscheint der N. abducens früher als der Facialis und erhält sich fast ebenso weit oder selbst etwas weiter; die Wurzeln des Facialis treten zuerst neben denen des Acusticus auf und reichen vorwärts bis in die Gegend der Fovea ant. Die Wurzeln des Abducens zeigen sich, wenn auch nicht ununterbrochen, auf Frontalschnitten in der ganzen Höhe der reticulären Substanz (Fig. 156); sie steigen also, was der Sagittalschnitt (Fig. 157) bestätigt, in fast verticaler Richtung auf. Den Wurzeln des Facialis begegnet man um so näher dem oberen Rande der Durchschnitte, je mehr diese sich vom hinteren Rande der Brücke entfernen. Demnach haben die Facialiswurzeln neben dem schräg medianwärts einen schräg vorwärts gerichteten Verlauf. Eine weitere Verschiedenheit zwischen beiden besteht darin, dass der Abducens auf jedem Frontalschnitt, soweit seine Wurzeln reichen, mit je drei bis vier gesonderten schmalen Bündeln (von 0.15 bis 0.25 mm) vertreten ist, die Fasern des Facialis dagegen vereinigt bleiben oder doch nur auf kurze Strecken durch schmale Züge sagittaler Fasern geschieden werden. Auch in dem unteren Brückenstrang steigen die Abducenswurzeln gerade auf, die Facialiswurzeln haben eine mehr sagittale Richtung und sind auf dem Querschnitt meist quer durchschnitten zwischen den transversalen Brückenfasern sicht-Innerhalb der Pyramide verlieren sich die Abducenswurzeln in den Zwischenräumen der sagittalen Bündel, um sich am oberen Rande der Pyramide wieder zu sammeln.

Den Boden des vierten Ventrikels erreichen die Wurzeln des Abducens längs dem medialen, die Wurzeln des Facialis längs dem lateralen Rande des Fasciculus teres, die Abducenswurzeln, indem sie sich lateralwärts neigen und pinselförmig zerfasern, die Facialiswurzeln, indem sie als

compacte Stränge unter der Oberfläche medianwärts siehen, so dass der Sagittalschnitt des Fasciculus teres sie im Querschnitte zeigt (Fig. 157).

Ich komme auf die Decke der reticulären Substanz zurück, die in der nucleu-Gegend der Striae medullares und vor denselben 0.25 mm mächtig und feinkörnig oder fein längsstreifig ist. In ihr treten zugleich mit der Einstrahlung der Abducenswurzeln grosse, sternförmige Nervenzellen auf, anfangs zerstreut, bald an Zahl und Grösse zunehmend; sie bilden den Abducens-



Sagittalschnitt einer Seitenhälfte des verlängerten Marks in der Gegend seines Eintritts in die Brücke. Ah Nucleus bypogtossi. No Nucl olivaris. Sm. Sm Strize medullares im Querschnitt. P Brucke. Fpy Funic, pyramid. Sr Subst. reticularis. VI Abducenswurzeln. VIII Facialiswurzel, im Querschnitt.

kern, Nucleus abducentis (Fig. 156, 158) 1), ein 1'5 mm mächtiges Zellenlager, welches zuerst die ganze Breite des Fasc. teres einnimmt, weiterhin auf die laterale Hälfte desselben und zuletzt auf eine dünne, oberflächliche Schichte beschränkt wird. In diesen Kern scheinen sämmtliche Wurzelfasern des N. abducens sich einzusenken.

An der medialen Seite des Abducenskerns entsteht und wächst zu einem Durchmesser von 2 mm ein cylindrischer Strang sagittaler Fasern (Fig. 156. 158 VII\*) 2), deren auffallende Stärke — sie haben durchschnittlich 0.015, ihre Axencylinder 0.004 mm im Durchmesser - es nicht zweifelhaft lässt, dass sie der Wurzel eines motorischen Nerven angehören. In der That

<sup>1)</sup> Abducens- und Facialiskern Stilling. Hauptkern des Facialis Clarke. — 2) Fasciculus teres Clarke.

biegt der sagittale Strang, dessen Länge 1 bis 2 mm beträgt, an seinervorderen Ende in die vom hinteren Rande der Brücke an schräg auf, we-Fig. 158.



Frontalschnitt des Bodens des vierten Ventrikels, wie in Fig. 151 C. R Raphe. Is beleus abducentis. VII Abducenswurzeln. VIII Von der Austrittsstelle aufsteigesde Wund des N. factalis. VIII Querschnitt des sagittalen Theils der Schlinge der Facialismus.

und medianwärts emporateigende Facialiswursel (Fig. 158 VIII') un. Ud ebenso wendet er sich vom hinteren Ende aus lateral - abwärte, un ud

Fig. 159.

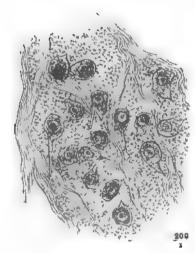

Zellen des Facialiskerns.

leicht divergirenden Bündeln 1 in einer Zellengruppe sich su verliete. die demnach als Kern des Facialis angesprochen werden muss. Disse Kern, Nucleus facialis Deiters) (Fig. 156), von kreisförmigen Qurschnitt, liegt in der Nihe der unteren Grenze der reticulären Substanz, zur Seite der oberen Ohn und erreicht mit seinem bintere Ende die Spitze der untere Die Zellen, die er enthält, gehöres su den grössten; sie sind gelb pigmentirt, mit Fortsätzen versches, meistens in sagittaler Richtung valängert und in dieser Richting 0.060 mm lang (Fig. 159).

Ueberblickt man den centralen Lauf der Facialiswurzel von ihren Ursprung aus dem Kern bis en Austrittsstelle, so sieht mansie eine Schlinge oder eine unvollständige

<sup>1)</sup> Troncus facialis eferens Duval. — 2) Fibres radiculaires inferieures Duval. — 5) Unters. über Gehirn und Rückenmark. S. 206. Unterer Trigeminuskern Stillias Vorderer Facialiskern Meynert.

8-Tour bilden, deren Gipfel auf- und medianwärts gerichtet ist. Zweimal biegt sie fast rechtwinklig knieförmig um: das erste Mal, nachdem sie von

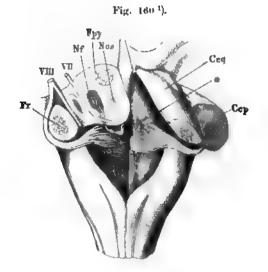

Schematische Darstellung des centralen Verlaufs der Facialis-Linkerseits der vordere Theil des verlängerten Marks und der Brücke abgetrennt durch einen Schnitt, welcher schräg vor-abwärts vom Boden des vierten Ventrikels zur Austrittsstelle der Nu. factalis und acustieus, parallel dem austretenden Strang des N. facialis geführt ist. Fr Funiculus restiformis. Nf Nucleus facialis. Fpy Funiculus pyramidalis. Nos Nucl. oliv. sup. Coq Crus cerebelli ad corp. quadrig. Cop Crus cerebelli ad pontem. VII N. faciahs. VIII N. acust.

dem Kern medianwärts aufsteigend unter die Oberfläche des Bodens des vierten Ventrikels und in die Nähe der Raphe gelangt ist, das zweite Mai nach kurzem, sagittal vorwärts gerichtetem Verlauf, um schräg vorwärts absteigend die Austrittsstelle zu erreichen. Das sagittale Stück mit dem Anfang desabsteigenden umkreist den Abducenskern. Von ihm rührt das Höckerchen her (Fig. 123.160\*), welches sich am Boden des vierten Ventrikels vor den Strise medullares zeigt.

Ob Fasern der Facialiswurzel mit den Zellen des Abducenskerns in Verbindung stehen, der Abducenskern also einen Beitrag zur Bildung des Facialis liefert, ist strei-

tig; gegen den Antheil des Abducenskerns an der Bildung des Facialis spricht die Erfahrung v. Guddens 2), dass, nachdem bei jungen Thieren der N. facialis aus dem gleichnamigen Canal ausgerissen worden, nur der untere Kern atrophirt. Unzweiselhaft läset eich ein Theil der Wurzelfasern des Facialis, wenu man ihnen von der Austrittestelle aufwärts nachgeht, am Abducenskern vorüber zur Raphe und durch die letztere auf die entgegengesetzte Seite verfolgen.

Der Verlauf der Wurzelbündel des Trigeminus ist von der Austritts- wurselnde stelle an zunächst, entgegen den Wurzelbundeln des Facialis, rückwärts und zugleich median- und aufwärts gerichtet. Die motorische Wurzel zieht, in mehrere schmale Bündel geschieden, anfangs dicht unter der Oberfläche hin und nicht selten hält sich das eine oder andere Bündel auf der Oberfläche des Brückenschenkels bis zu dem Winkel, den dieser mit dem Vierhügelschenkel bildet (Fig. 161). Die sensible Wurzel stellt eine compacte

Nach Duval, Journ. de l'anat. 1877. Taf. XI, Fig. 5. — 2) Mayser, Archiv für Psychiatrie VII, 583.

Masse dar. Beiderlei Wurseln lassen sich, zumal an Präparaten aus Müller'scher Flüssigkeit, mit freiem Auge verfolgen. Beide zugleich ent-

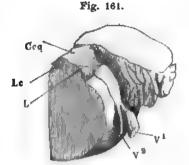

Brückentheil des verlängerten Marks, Austrittsstelle der Wurzeln des Trigeninus.

V 1 Sensible Wurzel – V 2 Motorische
Wurzel, Gog Crus verebelli id e. quadr.

Le Locus voerul. L. Lemniscus.



Verlauf der Wurzeln des N. trigeminus durch den Brückentheil des verlängerten Marks, durch einen schrägen Schnitt entblösst. Coq Cruscereb. ad c. quadr. L. Lemniscus. Cq C. quadrig. Cob Crus cerebri. VII N. fac. VIII N. acust.



Dem gebogenen Laufe der motorischen Wurzel des N. trigeminus parallel geführter, conveyer Frontalschutt des Brückentheils des in Müller's seher Flüssigkeit gehärteten, verlängerten Marks. Hintere Schmitfläche. Fir Querdurchschnitt des Funic, restitormis. 1714 Sagitaler Theil der Facialiswurzel im Querschnitt. 1714 Schräg durchschnittene Fasern des austreienden Schenkels der Wurzeln des Facialis.

blösst man durch einen schrägen Sagittalschnitt (Fig. 162), der von der Austrittsstelle des Nerven auf- und medianwärta su führen ist. Man sieht alsdann die sensible Wurzel in gerader Linie auf- und rückwärts ziehen; die Bündel der motorischen Wurzel verlaufen in geringer Entfernung vor der sensiblen, gerade oder, der häufigere Fall, in sanften, vorwärts convexen Bogen, so dass sie sich mit den oberen Enden wieder der sensibeln Wurzel nähern. Auf einem frontalen, der Krümmung der motorischen Wurzel entsprechend convexen Durchschnitte (Fig. 163) übersicht man dieselbe von ihrem Eintritt in die Brücke bis zu ihrer Endigung in den Kern.

Dieser Kern, Nucleus trigemini 1), liegt nur wenig weiter vorn, als der Abducenskern, aber mehr zur Seite gerückt, in dem Winkel, in welchem Boden und

Oberer Trigemmuskern Stilling, Motorischer Trigemmuskern Meynert Nogan masticateur Duval.

es vierten Ventfikels zusammenstossen. Er besteht aus grossen, en, gelb pigmentirten Zellen, an welche sich nach vorn die Nervenzellen des Locus coeruleus anschliessen. Die an ihrem Kaliber erkennbaren Fasern der motorischen Wurzel treten von id von der lateralen Seite in den Kern ein (Fig. 164). Ob er auch



nitt des Bodens des vierten Ventrikels durch den skern. V Motorische, 1 n sensible Wurzel des Trigeminus.

sensible Fasern aufnimmt, darüber geben die Praparate wegen der Verflechtungen, die die Bündel der beschriebenen und der noch zu beschreibenden Wurzeln des Trigeminus in der Gegend des Kerns eingehen, pur unsicheren Aufschluss. Doch ist der Zweifel um so gerechtfertigter, da innerhalb der Faserzüge der sensiblen Wurzel, unterbalb und an der Seite des anerkannten Trigeminuskerns, accessorische, graue Kerne 1) vorkommen (Fig. 164 Nt'). in welchen kleinere und farblose, ästige Nervenzellen enthalten sind.

Jedenfalls findet nur ein Theil der Wurzelfasern des Trigeminus in dem nach ihm benannten Kern ihr Endo. Ansehnliche Züge sowohl der motorischen wie der sensibeln Wur-

schreiten oder umgehen denselben und leiten also ihren Ursprung ren Regionen des Centralorgans her. Eine Anzahl Fasern umgreift en Rand des Kerns und wendet sich medianwärts; sie mögen theilden Zellen des Locus coeruleus enden 2); die starken motorischen connte ich unter der granen Rinde des Bodens des vierten Ventrisur Raphe und über dieselbe hinaus, also zur Kreuzung mit den benden Fasern der anderen Körperhälfte verfolgen.

ern, die in der Ebene des Frontalschnittes aufsteigen, um in die Vierenkel einzutreten 1), gehen vorzugsweise von der sensibeln Wurzel

neibler Trigeminuskern Meynert. — 2) Mittlere absteigende Wurzel Meynert. Furzel Duval. — 3) Kleinhirnwurzeln Meynert.

aus. Dass sie sich bis ins Kleinhirn erstrecken, ist nur eine Vermeburg Meynert's.

Zwei compacte Züge streben in horizontaler Richtung, der Eine war, der andere von hinten her dem Kern des Trigeminus zu, um sich den austretenden Wurzeln beizugesellen. Der hintere Zug, hintere oder untere Trigeminus wurzel (Fig. 165. V') 1), ist der stärkere, aber zu feineren Fasern zusammengesetzt. Die Fasern, die ihn bilden, sind school in der Gegend der Pyramidenkreuzung an der äusseren Seite des gelei-



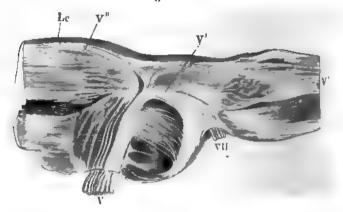

Schräger Sagitialschnitt des verlängerten Marks und der Brücke durch die Wurzel is N. trigeminus. Von einem in Müller scher Flüssigkeit erhärteten Präparat. Le berchernlens. U.N. trigeminus. 17 hintere, 177 vordere Wurzel desselben. UH N. facilis

nösen Ueberzugs der Hintersäule (Fig. 126 g) sichtbar. Sie steigen wil dieser gelatinösen Substanz, weiterhin von den Funiculi restiformes und den Wurzeln des Acusticus überlagert, durch das verlängerte Mark und die hintere Hälfte der Brücke empor und biegen oberhalb des oberes Brückenstrangs in die sensible Wurzel um. Mit den sensibeln Wurzels der Rückenmarksnerven theilen sie das Schicksal, dass ihr eigentlicher Irsprung aus der grauen Substanz in Dunkel gehüllt ist. Ihre sensible Natur aber wird durch die mehr oder minder ausgebreitete Anästhesie erwicken von welcher die Eine Seite des Gesiehts nach Durchsehneidung der gleichnamigen Hälfte des verlängerten Marks betroffen wird (Vulpian).

Die Fasern der vorderen oder oberen Trigeminuswurzel (Figur 165V'')3) entspringen, von beiden Seiten gekreuzt, in der Substanz des vordem

<sup>1)</sup> Abstergende Wurzel Stilling, Außtergende Wurzel Meynert, Rache babert Duval, — 2) Legens sur la physiologie du système nerveux, Paris, p. 510, — 3) l'otée Abtheilung der centralen Bahn des N. trochleurs Stilling. Trochleuriswurzel Ste<sup>14</sup>b Venssere abstergende Trigenmuswurzel Meynert, Trophische Trigenmuswurzel Methek Obere oder aufstergende Trigenmuswurzel Duval.

schügelpaars. Von der Ursprungsstelle an ziehen die Wurzeln beider Seiten te divergirend abwärts und dann, von der hinteren Grenze der Vierhügelte an, gerade rückwärts. Im Bereiche des Aquaeducts sind sie in der grauen betans seiner Seitenwand enthalten; auf einem Frontalschnitt des vierten atrikels erscheint ihr Querschnitt an der Grenze des Bodens und der tenwand in Form eines mit der Concavität gegen das Lumen des Ventriss gerichteten Halbmonds (Fig. 166 V"); so erreichen sie, längs dem sus coeruleus, den vorderen Rand des Trigeminuskerns.

Die vordere Trigeminuswurzel besteht anfänglich nur aus feinen Fasern; d aber mischen sich ihr starke Fasern bei, die, je näher dem Trigeminus-



Fig. 166.

ntalschnitt der Wände des vierten Ventrikels durch das Velum medullare ant, und die gula. Ccq Crus cereb. 2d corp. quadrig. L Lemmscus. Le Locus coeruleus. V" Vordere Trigeminuswurzel. 1 bis 4 Randwulst der Lingula s. u.

rn, um so mehr überwiegen und zuletzt die seinen vollständig verdrängen. ne andere Eigenthümlichkeit der fraglichen Wurzel besteht darin, dass sie ihrem ganzen Verlause von Gruppen von Nervenzellen begleitet wird, die bestehtheils an ihrer medialen, vereinzelt an ihrer lateralen Soite und auch rischen den Fasern liegen (Fig. 167). Die Zellen haben im vorderen Theil der urzel kuglige Formen und 0°04 bis 0°06 mm im Durchmesser, sie sind hell, ar seinkörnig, wenig pigmentirt, weshalb die Beobachter sie blasig oder wig ausgetrieben nennen. Ihre Fortsätze treten, wenn sie zur Seite des rwenbündels liegen, unter meist rechtem Winkel in das letztere ein und rieren sich zwischen den Fasern. Mer kel erklärt die Zellen für bipolar; sieht sie am vorderen Pol eine seine Faser ausnehmen, vom hinteren Pol te stärkere Faser aussenden und leitet demnach das allmätig zunehmende

Uebergewicht der starken Fasern uber die feinen davon her, dass allegiede Faser mit je einer Nervenzelle in Verbindung tritt und durch die



Zellen und Fasern der vorleren Tragemmaswurze





Sagitfalschnitt des Rodens les vierten Ventrikels durch den Kern des Legem nur präparats. Le Locus coeraleus. M. Nucleus trigenomi. La Sons dur La moli du l'Anntere, d'a vordere Wurzel des Trigenomus. A Getzes acken

ein stärkeres Kaliber erhält. W. Krause 1) theilt diese Ansicht nicht. Nach seiner Meinung ist die stärkere der beiden Fasern ein Protoplasmafortsatz, der sich, mitunter allerdings erst in verhältnissmässig weiter Entfernung von seinem Ursprung aus der Zelle, gablig spalten soll; von dem anderen, feineren Fortsatz, den er als Axencylinderfortsatz betrachtet, vermuthet er, dass er rückwärts gegen den Trigeminuskern gerichtet sei.

Am Trigeminuskern angelangt, spaltet sich die vordere Wurzel in mehrere Bündel (Fig. 168). Eins derselben biegt abwärts um in den Trigeminuskern; seine Fasern zerstreuen sich zum Theil in den Kern, zum Theil gehen sie in die vorderen Faserzüge der motorischen Wurzel über. Ein anderes Bündel setzt sich oberhalb des Kerns direct in die motorische Wurzel des Trigeminus fort; ein drittes streicht unter dem Boden des vierten Ventrikels weiter nach hinten. Ob Fasern der vorderen Wurzel mit der sensibeln zusammentreten, ist mir zweifelhaft geblieben.

Das starke Kaliber der Fasern und der der eigentlichen Trochleariswurzel fast bis zur Berührung genäherte Verlauf der oberen Trigeminuswurzel haben es verschuldet, dass die letztere, von den früheren Beobachtern allgemein ebenfalls dem N. trochlearis zugetheilt, als aufsteigende Wurzel desselben beschrieben wurde. Es ist Meynert's Verdienst, diesen Irrthum widerlegt und die Wurzel dem Trigeminus vindicirt zu haben. Die für einen sensibeln Nerven abnormen Dimensionen sowohl der Fasern als der Zellen, aus welchen die Fasern ihren Ursprung nehmen, hielten ihn nicht ab, den Uebergang der fraglichen vorderen in die sensible Wurzel des Trigeminus anzunehmen. Merkel (Unters. aus dem anatom. Institut zu Rostock. Rostock 1874, 8. 1) bestritt nicht die Verbindung der vorderen mit der sensibeln Wurzel, glaubte aber den Widerspruch zwischen dem Kaliber und der physiologischen Energie der Fasern der vorderen Wurzel, den Meynert bestehen liess, dadurch zu lösen, dass er der vorderen Wurzel die trophische Function des Trigeminus zuschrieb, d. h. die Function, den Ernährungszustand des Auges zu erhalten, die daraus erschlossen wird, dass nach Trennung der sensibeln Wurzel des Trigeminus die Conjunctiva sich entzündet und vereitert. Folgen dieser Art beobachtete Merkel bei einem Kaninchen, dem der Trigeminus so durchschnitten war, dass eine Verletzung der Fasern der trophischen Wurzel angenommen werden durfte. Die Beweiskraft des Merkel'schen Experiments hat Eckhard (Beitr. zur Anat. und Physiol. Bd. VII, Heft 3. Giessen 1876, S. 145) in Frage gestellt, und Versuche von Duval und Laborde (Journ. de l'anat. 1878. p. 4) haben ergeben, dass Durchschneidung der hinteren Trigeminuswurzel im verlängerten Mark die Ernährungsstörungen nach sich zieht, die man als Folgen der Trennung trophischer Fasern aufzufassen pflegt. Meine Angaben über die Verbindung der vorderen Wurzel mit der motorischen gründen sich auf die Behandlung feiner Sagittalschnitte mit Xylol, einem Reagens, das im glücklichen Falle sicherer als irgend ein anderes den Lauf der Axencylinder zu verfolgen gestattet. Ueber den physiologischen Werth des Antheils der Vierhügel an der Bildung der motorischen Wurzel des Trigeminus muss ich mich jeder Vermuthung enthalten.

Auf ihrem Wege zum Kern des Trigeminus streicht die vordere Wurzel des Trigeminus an der medialen Seite des Locus coeruleus (Seite 207) vorüber und nimmt einzelne der durch ihre starke Pigmentirung auffallenden Zellen dieser Region zwischen ihre Fasern auf. Die Zellen sind multipolar, aber in sagittaler Richtung verlängert und zum Theil von der einen oder anderen Spitze in Fasern (Fig. 169) ausgezogen, die sich streckenweise

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. a. O. S. 427.

256 Kleinhirn.

den Fasern der Nervenwurzel anschließen. Die Hauptmasse des Locus coeruleus steht weder zu dieser, noch zu irgend einer andern Nervenwurzel

Fig. 169.



Zellen des Locus coeruleus.

in nachweisbarer Beziehung und so bleibt die Bedeutung seiner Zellen rathselhaft.

Kleinhira.

Die strickförmigen Stränge verlieren sich im Kleinhirn, die transversalen Brückenstränge treten aus dem Markkern desselben hervor und da auch das verlängerte Mark auf seinem Wege zu den Vierhügeln durch Fasern verstärkt wird, welche aus dem Kleinhirn stammen, so ist hier der

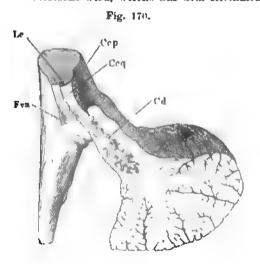

Corp. dentat, cereb.

Horizontalschuitt des Kleinhirus durch den Voerhügelschenkel (Ceq). I  $\sigma$  Loc. coeruleus. Cep Crus cereb, ad pont. Fr $\sigma$  Fovea aut.

geeignete Ort, um den aufgezählten Faserzügen in die weisse Substanz des Kleinbirns nachzugehen und ihr Verhältniss zu einander und zur grauen Substanz zu untersuchen.

Dass die letztere am Kleinhirn als continuirlicher Ueberzug über die Randwülste ausgebreitet ist, musste schon bei der Beschreibung der äusseren Form des Centralorgans erwähnt werden. Ein Kern von grauer Substans, Corpus dentatum cerebelli, ist in der weissen eingeschlossen zu jeder Seite des schmalen die Markkerne beider Hemi-

sphären verbindenden Mittelstücks. Es ist eine ähnlich dem Olivenkern

<sup>1)</sup> Aucleus fimbriatus «, lenticulatus. Corpus denticulatum », fimbriatum », lenticulatum » ciliare cerebelli. Ganglion «, Aucleus cerebelli. Liusenkern.

Kleinhirn. 257

Isach eingebuchtete einen gestreckt eisörmigen Raum umschliessende, mit n längeren Durchmesser medianwärts gerichtete, 0.5 bis 0.75 mm mäche Platte, deren Durchschnitte einem zackigen Bande gleichen. Wie der wenkern ist sie nach einer Seite und zwar an der medialen Spitze nach n und unten offen (Fig. 170) und durch diese Oeffnung setzen sich aus n Inneren 1) des Kerns starke parallele Nervensasern in die Vierhügelenkel fort. Seitwärts ragt das C. dentatum nicht über die Mitte des rekerns hinaus. Den medialen Theil des letzteren füllt es sast vollstänaus und ist namentlich an der Aushühlung, in welcher die Tonsille ft, nur durch eine sehr dünne Marklage von der Oberstäche geschieden g. 59). Weiter seitwärts, wie das Volumen des Markkerns sunimmt, d das C. dentatum relativ kleiner, bleibt aber immer in der Nähe des eren Randes des Markkerns (Fig. 171).





ttalschnitt der linken Hemisphare des Kleinhirns. 1 Furche zwischen dem oberen und hinteren, 2 dem hinteren und unteren Lappen - F. Flocke.

Aehnlich der Platte der Oliven- und Pyramidenkerne und dem Ueberder Hintersäule des Rückenmarks zeichnet sich die Platte, die das C.
datum des Kleinhirns bildet, an Kalipräparaten durch ihre Durchsichteit aus. Bezüglich ihrer feineren Structur aber stimmt sie mit keiner
mer Arten gelstinöser Substanz überein. Die sternförmigen Zellen, die sie,
den meisten Schnitten in dreifacher Reihe, enthält, sind beträchtlich
eser als die der Oliven- und Pyramidenkerne (0.018 bis 0.036 mm),
gelben Pigmentflecken und mit deutlichen Ausläufern verschen, die
1 auf weite Strecken verfolgen lassen. Während ferner die feinen
venfasern, die die gelatinöse Substanz der Hintersäulen, den Pyrami1-, Oliven- und Olivennebenkern durchsetzen, in parallele Bündel abge-

<sup>1)</sup> Medulla centralis se ciliaris. Hente, Anatomie. Bd. Hl. Abth. 2.

theilt und durch Zwischenräume geschieden sind, füllen die Nervenars des C. dentatum den Raum, den die Zellen übrig lassen, gleichmisig met (Fig. 172). Sie halten dabei keine bestimmte Richtung ein, wenn seit

Fig. 172.



Frontzischnitt des C. dentatum cerebelli. Die querdurchschuittenen an der rechten Seite gehören dem Vierhügelschenkel an.

im Allgemeinen die Richtung von der äusseren Oberfläche der State inneren und auf Frontalschnitten an der äusseren und inneren Oberfläche parallele Richtung die vorherrschende ist.

Vom Corpus dentatum aus gegen die Mitte des Markkern figureinander mehrere kleinere, compacte, rundliche oder längliche Anhäufert grauer Substanz, welche Stilling unter den Namen des Propfs, des Lagund Dachkerns beschrieb.

Der Propf, Embolus (Fig. 173 x), ist keulen- oder pyramidentorie, mit dem längsten Durchmesser (etwa 15 mm) sagittal, mit dem dickers. 3 bis 4 mm breiten Ende vorwärts gerichtet. Er reicht vorn an die Verhügelschenkel und erstreckt sich nach hinten längs der medialen Seite ist C. dentatum über dessen Oeffnung hinaus.

Der Kugelkern (Fig. 173 y) liegt theils neben, theils noter den Propf, entsprechend den vorderen zwei Dritteln des letzteren. Seine Formist die einer gestielten Kugel; die Kugel, die das hintere Ende einsinst ist scharf begrenzt und hat einen Durchmesser von 5 bis 6 mm, der wieder Kugel vorwärts abgehende Stiel geht durch seitliche Fortsätze Verländungen sowohl mit dem Propf, wie auch mit dem Dachkern ein.

Der Dachkern (Fig. 173 s) 1) bildet eine kugelige oder elliptisch Gruppe gelb pigmentirter Zellen, welche unmittelbar neben der Medianisis in der dünnen Markplatte, welche die Markkerne beider Kleinbirnhemisphien verbindet, ihren Sitz haben.

Randwülste des Kleinbirns. Die graue Substanz, welche die terminalen Markblätter des Kleinim überzieht, ist an der freien Oberfläche der Randwülste mächtiger, als me den einander zugekehrten Flächen derselben, dort 1.5, hier 0.75 mm stark Sie besteht aus zwei Schichten, deren Mächtigkeit an den dünneren Stelles ungefähr die gleiche ist, die Mächtigkeit der äusseren Schichte zeigt mit

<sup>1)</sup> Substantia ferenginen sup. Kolliker.

geringe Schwankungen und so kommt auf Rechnung der inneren Schichte die Zunahme, welche die Rinde an der freien Oberfläche der Raudwülste



Horizontalschnitt des Kleinhirns durch die Rundwüjste der Lingula (Lg). Cd Corpus dentatum. z Propf. yy Theile des Kugelkerns. z Dachkern. Coq Crus cerebelli ad corp. quadrigem.

darbietet. Die Verschiedenheit der beiden Schichten verräth sich einigermassen schon dem freien Auge durch die Farbe derselben: man hat die äussere Schichte die rein graue, die innere die gelbe (Meckel) oder rostbraune (Kölliker) genannt. An der Grenze beider ist mitunter schon an Schnittslächen des frischen Hirns, deutlicher an feinen, mittelst Kalilösung aufgehellten Durchschnitten ein weisser oder gelblichweisser Streifen von kaum 0.05 mm Mächtigkeit bemerkbar. Der Farbenunterschied der äusseren

i) Nach Stilling, Neue Untersuchungen über den Bau des kleinen Gehirns des Menschen. Cassel 1878. Taf. XV, Fig. 98.

260 Kleinhirn.

und inneren Schichte ist bedingt zum Theil durch den grösseren Gefärreichthum der letzteren, zum Theil durch Verschiedenheiten der Textur: die äussere Schichte ist eine allerdings etwas modificirte gelatinöse oder feinkörnige Substanz; den wesentlichen Bestandtheil der inneren Schichte bilden die Elemente, die mit dem Namen "Körner" bezeichnet werden. Der Streif, der beide Schichten trennt, verdankt seine weisse Farbe markhaltigen Nervenfasern, er bezeichnet aber zugleich die Stelle, wo in einfacher Schichte die der Kleinhirnrinde eigenthümlichen verzweigten Zellen 1) liegen.

a. Körnerschichte.

Die innere Schichte, die nach ihrem vorherrschenden Bestandtheil den Namen Körnerschichte führt, grenzt zunächst an die feinen Nervensuen der terminalen Marklamelle, welche parallel, leicht wellenförmig, Gestechte mit engen spindelförmigen Maschen bildend, zur freien Oberfläche des Raskwulstes aufsteigen, an den Seiten successiv in die Körnerschichte umbiegen und am oberen Rande pinselförmig ausstrahlen. Häufig verläuft ein apilares Blutgefäss ungetheilt eine lange Strecke an der Grenze der Marklamelle und der Körnerschichte. Die Körner haben einen Durchmesser von 0.005 bis 0.006 mm; grössere Dimensionen bis zu 0.012 mm erreichen 🛎 in der Nähe und Umgebung der grossen Nervenzellen; hier liegen sie sich mehr zerstreut, während sie sich im übrigen Bereich der Körnerschichte in dichten Gruppen an einander drängen und nur an sehr feinen Schritten Lücken, kaum grösser als der Durchmesser eines Korns, erkennen lasen, die von feinkörniger Substanz erfüllt sind. So verdecken die Körner vollständig einen Plexus feinster markhaltiger Nervenfasern, den man duch Behandlung der Durchschnitte mit Kalilösung sichtbar machen kann, einen Plexus, der die Fasern der Marklamelle in Verbindung setzt mit den Fasern des die Körnerschichte nach aussen begrenzenden Streifens. erhält man die Nervenfasern im Querschnitt oder parallel ihrem Verlauf. je nachdem man den Randwulst senkrecht auf die Oberfläche (Fig. 174 A) oder derselben parallel (Fig. 174 B) durchschneidet; sie haben also eine die Fasern der Marklamelle rechtwinklig kreuzende Richtung.

Das Verhältniss der Kerne zu den Fasern, welche die Schichte durch ziehen und umsäumen, ist noch nicht vollkommen aufgeklärt. Unter den durch Maceration, am besten in verdünnter Osmiumsäure, isolirten Körnen finden sich viele, die in kürzere oder längere Fäden auslaufen (Fig. 175). Es sind Zellen, deren Protoplasma den Kern eng umschliesst; die Fäden, die man häufig nach zwei einander entgegengesetzten Richtungen abgehen sieht, erweisen sich durch ihre Varicositäten, manche auch dadurch, dass sie sich mit einer Markscheide umgeben, als Axencylinder; demnach ist nicht met bezweifeln, dass diese Elemente der Körnerschichte Nervenzellen und in den Verlauf der Nervenfasern eingeschaltet sind. Neben ihnen kommen Zellen mit mehrfachen kurzen stummelförmigen Fortsätzen und in grosser Zahl Kerne vor, die man für nackt halten muss, weil sie einander mit ihren Rändern so genau berühren, dass es an Raum für eine umhüllende Substanz fehlt.

Die Frage, ob das Nervengeflecht der Körnerschichte durch einfachen Austaus ist durch Theilung der Fasern zu Stande komme, ist ausserordentlich schwitze entscheiden, und daraus erklärt sich der Widerstreit der Meinungen von Gerlack

<sup>1)</sup> Purkinje'sche Zellen.

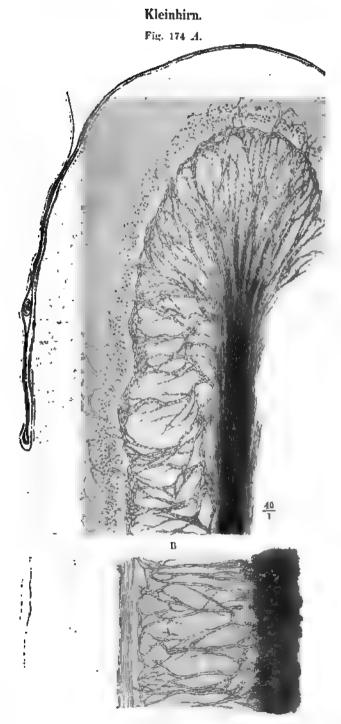

sitte eines Randwulstes des Kleinburgs, al senkrecht zur Oberfläche "Bparallel derselben. Kabpräparat.

262 Kleinhirn.

(Mikroskop. Studien S. 9), Oegg (Ueber die Anordnung und Vertheilung der Gefüsse der Windungen des kleinen Gehirns, Aschaffenburg 1857), Hess (De cerebelli Fig. 175.



Aus der mit verdünnter Osmiumsäure behandelten Körnerschichte des Kleinhirns.

gyrorum textura, Dorpat 1858), Rutkowsky (Ueber die graue Substanz der Hemisphären des kleinen Gehirns, ebendas. 1861), Hadlich (Archiv für mikrosk. Anst. VI, 201) und Boll (Histiologie und Histiogenese der Centralorgane, S. 74), welche Theilungen annehmen, und Kölliker, Stieda (Archiv f. Anat. 1864, S. 410) und Golgi (Med. Centralbl. 1874, Nr. 44), die sie verwerfen.

Den Körnern schreiben die meisten Beobachter Fortsätze zu und zwar in der Regel zwei einander gegenüber, durch welche die Körner unter sich und mit Nervenfasern in Verbindung stehen sollen. An den isolirten Körnern sind nach Gerlach die Fortsätze in der Regel sehr kurz und unmessbar fein, selten erreichen sie die drei- bis vierfache Länge der Körner; doch bezweifelt er nicht, dass es die Axencylinder der Nervenfasern scien, deren Verlauf durch die Körner ein- oder mehrmal unterbrochen werde. Nach Gerlach's schematischer Figur hängen die Körner auch seitlich durch Fortsätze zusammen; nach Hess, der im Uebrigen Gerlach zustimmt, dienen die feinen Fortsätze nur dazu, die von innen nach aussen über einander geordneten, nicht aber die neben einander gelegenen Zellen mit einander zu verbinden. Rutkowsky erklärt sich mit Gerlach einverstanden, obgleich an den gefärbten Präparaten der Zusammenhang der Fasern und Körner nicht nachweisbar war. F. E. Schulze (Ueber den feineren Bau der Rinde des kleinen Gehirns, Rostock 1863) bestätigt an den kleineren Körnern, die er, wie Gerlach, für Zellen hält, die feinen fadenartigen, oft einander diametral gegenübergestellten Fortsätze, und glaubt deshalb an den Zusammenhang der Körner mit feinen Nervenfasern, wenn es ihm auch nicht gelang, diesen Zusammenhang mit einer dickeren Nervenfaser direct nachzuweisen. An den grösseren Körnern sah er keine Fortsätze, sondern nur unregelmässige Fetzen der feinkörnigen Substanz, in die sie eingebettet sind; er nimmt demnach an, dass sie zu dieser Masse in dem Verhältniss von Kernen stehen. Meynert (Vierteljahrsschrift f. Psychiatrie 1867, S. 205) erklärt die Körner ebenfalls für nervös, behauptet aber von ihren Fortsätzen, dass sie durch Verästelung ein in die Grundsubstanz eingetragenes Netz darstellen. Strachan (On the histology of the cerebellum, Edinb. 1869) versichert. an dem Gehirn eines Affen den Zusammenhang der Elemente der Körnerschichte mit Nervenfasern constatirt zu haben. Auch Waldeyer (Zeitschr. f. rat. Med. 3te R. XX, 193) erklärt die Elemente der Körnerschichte für Zellen (er nennt sie Kornzellen) mit dünner membranloser Protoplasmachichte, aus welcher Fortsätze hervorgehen sollen, die einerseits mit den Fortsätzen der grossen Zellen, andererseits mit Axencylindern des Markblatts zusammenhängen, dergestalt, dass die Ausläufer von je fünf bis sechs Körnern zu je einem Axencylinder zusammentreten und verschmelzen. Stilling (Unters. über den Bau des kleinen Gehirns, S. 28) schreibt den Körnern Einen bis fünf Fortsätze zu und sah häutig drei Körner durch einen dickeren Fortsatz verbunden. Obersteiner (Beitr. zur Kenntniss vom feineren Bau der Kleinhirnrinde, Wien 1869) unterscheidet längliche und runde

Körner und behauptet von den letzteren, dass sie von einem runden oder auch eckig ausgezogenen Saume umgeben seien, von welchem Forteätze ausgehen, die mit den Endasten der grossen, verzweigten Zellen in Verbindung ständen Stark (Allg. Zeitschr. f. Psychiatria XXVIII, 149) will die Nervenfaser, die aus dem Korn entspringt, bis in das Kernkörperchen desselben verfolgt haben. Boll (a. a. O. S. 78) zählt neben bipolaren Zellen, die in die einzelnen Nervenfasern eingeschaltet sind, und neben multipolaren Nervenzellen, deren Verhältniss zu den Nervenfasern ihm unbekannt geblieben ist, zu den Bestandtheilen der Körnerschichte noch bindegewebige Elemente, ohne jedoch auf eine nähere Beschreibung der letzteren einzugehen Die Doppelfärbung, mit Eosin und Hämatoxylin, bietet nach Denissenko (Archiv f. mikrosk. Anat. XIV, 203) ein Mittel, sweierlei Zellenformen in der Körnerschichte des Kleinhirns nachzuweisen. Die Emen, Denissenko nennt sie Hämatoxylinzellen, besitzen Kevne, die sich in Hämstoxylin tief blau färben. Ihr Protoplasma ist gering, ihre Grenzen sind undeutlich, im menschlichen Kleinhirn nirgends nachweisbar. Dennach kann auch von Fortsätzen dieser Zellen nicht die Rede sein. Den issen ko sieht sie zum Theil reihenweise geordnet, um Räume zu begrenzen, die er für Lymphräume hält. Die andere Zellenart, deren Kern von Hamatoxylin nicht gefärbt wird, Eosinzellen Denissenko's, liegen in Gruppen beisammen und stehen durch eng verfilzte Fortsätze, deren jede Zelle eine grössere Zahl abgiebt, mit einander in Verbindung. Den issen ko hält sie "nach ihrem Charakter und ihren chemischen Reactionen" für Nervenzellen; führt aber neben denselben noch besondere Ganglienzellen auf von verschiedener Form und Grösse, oval, rund oder sternformig, welche vorzugsweise an der Greuze der Körnerschichte zwischen den grossen (Purkinje'schen) Zellen vorkommen sollen. Ich will hierbei nicht unterlassen, zu bemerken, dass die Verwandtschaft der Kerne der Körnerschichte zum Hamatoxylin, je nach der Grösse dieser Elemente, verschieden ist: die kleinsten, glatten Kerne fürben sich am tiefsten; die grüsseren granulirten Körner nehmen nur einen Stich ins Bläuliche an. Kölliker hat durch alle Auflagen seines Handbuchs daran festgehalten, dass die Körner zwar hier und da mit kurzen Fortsätzen versehen, aber ohne Beziehung zu den Nervenfasern seien.

Die Zellen der Kleinhirnrinde sind, von den grösseren Körnern der Körnerschichte umgeben, an der äusseren Grenze dieser Schichte in ein-





Flächenschnitt der Kleinhirnrinde durch die Zellenschichte.

facher Lage und in welchselnden Abständen ausgebreitet, so dass ihre Entfernung von einander den Durchmesser der Zellen stellenweise nicht erreicht, stellenweise um das Dreibis Vierfache übertrifft (Fig. 176). Allgemein stehen sie dichter auf der Höhe der Randwälste als im Grunde der Furchen zwischen denselben; selten findet sich eine Zelle näher der Oberfläche, ganz in die moleculäre Substanz eingebettet. Ihre typische Gestalt ist als eine flaschen - oder keulenförmige zu bezeichnen; ihr längerer Durchmesser ist meist senkrecht gegen die Oberfläche, ihr stumpfes Ende nach innen gerich-

tet; doch kommen überall, am häufigsten in den concaven Theilen der Randwülste, schräg gestellte, ja liegende Zellen vor (Fig. 178 A); auch wird die regelmässige Form vielfach dadurch alterirt, dass das stumpfe

Ende abgeplattet, das spitze nach der einen oder anderen Seite geneigt in Der Querdurchmesser der regelmässigeren Zellen beträgt im Mittel 003 m der kugelige, im weitesten Theil der Zelle gelegene Kern hat 0015 mm, d Kernkörperchen 0004 mm im Durchmesser. Die Zellen (Fig. 177) and

Fig. 177.

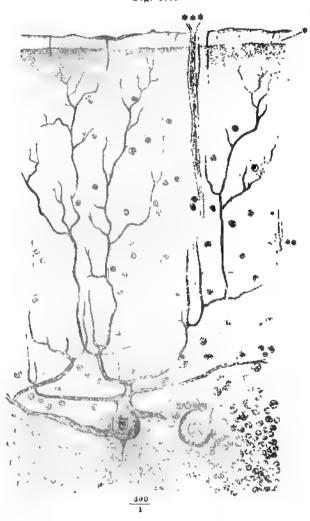

Durchschnitt der Kleinhimminde, senkrecht zur Oberfläche. Carininpräparat. \*Lymples unter der Gefässhaut mit den denselben durchmehenden Fasern. \*\* ländegewebszike \*\*\* Blutgetass in einem perivasiulären Raum.

nach zwei entgegengesetzten Seiten Fortsätze aus, den Einen in die Köre den anderen in die feinkormge Schichte. Die Fortsätze halten die füt tung der Längsaxe der Zellen ein; an den aufrechten Zellen stehen senkrecht zur Oberfläche, an den geneigten und liegenden haben sie w

Ursprung an einen der Oberfläche mehr oder minder parallelen Verlauf. Der gegen die Körnerschichte gerichtete, also innere Fortsatz, den man dem Axencylinderfortsatz der Zellen des Rückenmarks vergleicht, entsteht unmittelbar fein aus der Basis der Zelle und wird deshalb an dünnen



Senkrechte Durchschmitte eines Randwulstes des Kleinburns. A senkrecht gegen den Verlauf, B parallel dem Verlauf des Bandwulstes. 1 Markierste. 2 Körner-, 3 Zellenschichte. 4 Granulirte Schichte. \* Blutgetässe.

Durchschnitten nur ausnahmsweise getroffen; er ist unverästelt 1) und wird zum Axencylinder einer feinen Nervenfaser (Deiters, Koschennikoff) Denissenko will ihn an Kleinhirnen der Katze und Ratte durch die Körnerschichte hindurch bis in die Marklamelle verfolgt und seine Umbeugung in die Richtung der Fasern constatirt haben. Der aussere, der feinkörnigen Schichte zugewandte Fortsatz geht aus der Zelle hervor durch allmälige Verjüngung derselben bis auf einen Durchmesser von etwa 0015 mm. Er ist wie die Substanz der Zelle und wie die Protoplasmafortsätze der Rückenmarkszellen feinkörnig und an erhärteten Präparaten, wahrscheinlich durch Schrumpfung, streifig; er zeichnet sich aus durch zahlreiche ud ziemlich regelmässige Verästelungen, die nur an senkrecht gegen den Verlauf der Randwülste geführten Schnitten sichtbar sind und demnach de Randwülste nur der Quere, nicht der Länge nach durchziehen (Fig. 178 AB). Die erste Theilung ist fast constant eine dichotomische; die Aeste schliene an den Stellen, wo die Zellen gedrängt stehen, einen spitzen Winkel die: wo die Zellen zerstreuter liegen, namentlich im Grunde der Furchen, weiche die Aeste sogleich nach zwei entgegengesetzten, der Oberfläche parallelen Richtungen aus einander und biegen erst weiterhin aufwärts um (Fig. 177), ebenso an den liegenden Zellen, wo der Eine Ast in der Flucht des Fatsatzes, der andere gleichsam rückkehrend nach der entgegengesetzten Seite verläuft (Fig. 178 A). Doch kommen auch Zellen vor, welche von der Basis des aufsteigenden und gablig getheilten Fortsatzes zugleich swi divergirende, flächenhaft verlaufende Aeste aussenden, und andere, aus dem oberem Umfang statt des einfachen Fortsatzes unmittelbar die Theilugäste hervorgehen. Durch wiederholte Theilung zerfallen die Acste in immer feinere, zuletzt unmessbar feine Zweige; solche gehen auch direct aus des stärkeren Aesten hervor; alle aber steigen schliesslich senkrecht zur Ober fläche auf und verlieren sich in der Nähe derselben.

Kölliker hält es für wahrscheinlich, dass sie mit Nervenfasern zusammet hängen, die sich nach seiner Meinung aus der Marklamelle bis gegen das mitter Drittel der feinkörnigen Schichte verfolgen lassen und dabei den feinsten Enter der Zellenfortsätze immer ähnlicher werden sollen. Hadlich und Boll (\* 4.0. S. 72) glauben diesen Zusammenhang wirklich nachgewiesen zu haben. Hadlich bildet schlingenförmige Umbiegungen der feinsten Zellenfortsätze ab, die sich 🚨 senkrechten Durchschnitten der Kleinhirnrinde in der Nähe der Oberfläche inter und erklärt für die rückläufigen Schenkel dieser Schlingen feine, ungetheilte. 🥨 feinkörnige Substanz in senkrechter Richtung durchziehende Fasern, die er bis zur Körnerschichte hinabreichen sah und von denen er vermuthet, dass sie zu mehrens zur Bildung des Axencylinders einer markhaltigen Nervenfaser zusammentretes Ich kann diese Meinung nicht theilen und muss vielmehr, aus sogleich zu erwähner den Gründen, die radialen Fasern Hadlich's für bindegewebige halten Boll sieht die rückläufigen Schenkel der Hadlich'schen Schlingen noch innerhalb der feinkörnigen Schichte in ein Netz feinster Primitivfasern eintreten. Dass die letzen Zweige der Zellenfortsätze dicht unter der Oberfläche in ziemlich engen Byrt umbiegen, bestätigt Obersteiner (Wiener Sitzungsberichte Bd. LX, Abthl. 2 S. 101; Allg. Zeitschr. für Psychiatrie XXVII, 94), lässt aber die Fasern in Zelen der feinkörnigen Substanz enden. Für die Endigung der Zellenfortsätze in Zellen

<sup>1)</sup> Hadlich allein (Archiv f. pathol. Anat. u. Physiol. XLVI, 218) behauptet ihn mehr mals dichotomisch und selbst mehrfach verästelt gesehen zu haben.

<sup>2)</sup> Archiv f. mikroskop. Anat. V, 332.

Kleinhirn. **267** 

der feinkörnigen Schichte spricht auch Sankey sich aus (Quarterly Journ. of micr. sc. 1876, p. 186); doch sind es, nach seiner Ansicht, die der Peripherie zustrebenden Aeste, welche die Verbindung mit Zellen eingehen. Das nämliche Bild scheint Denissenko vor Augen zu haben, wenn er behauptet, dass die Zellenfortsätze mit ihren letzten Enden, gabelförmig getheilt, die in der feinkörnigen Schichte enthaltenen Zellen schlingenförmig umfassen.

Dem letztgenannten Autor zufolge sind die Körper der Zellen in einer structurlosen Scheide enthalten, welche dieselben gegen den Axencylinderfortsatz eng, gegen den Protoplasmafortsatz locker umschliesst.

An der feinkörnigen Schichte fällt zunächst der Reichthum an Feinkörnige Gefässen auf, deren Stämmchen in ziemlich regelmässigen Abständen rechtwinklig zur Oberfläche eintreten und in dieser Richtung einen grösseren Theil der Schichte durchziehen. Parallel den Gefässstämmchen verlaufen in grosser Zahl und in ebenfalls gleichen, aber geringeren Abständen sehr feine, unverzweigte Fasern durch die ganze Dicke der granulirten Schichte. Sie entspringen aus der Gefässhaut, zum Theil, wie die Stützfasern der Retina aus der Limitans hyaloidea, mit einer relativ breiten, kegelförmig zugespitzten Basis und gleichen den genannten bindegewebigen Elementen der Retiua auch darin, dass sie, wiewohl selten, durch sternförmige, glänzende Körperchen (Fig. 177 \*\*) unterbrochen werden. Von den feinen Aesten der Zellenfortsätze unterscheiden sie sich durch ihr Verhalten gegen Fleckwasser, Nelkenöl und ähnliche Reagentien; sie werden um so deutlicher, je mehr die Zellen mit ihren Fortsätzen erblassen. Mit ihnen erhalten sich und sind also ebenfalls den bindegewebigen Elementen zuzuzählen Fasern von ähnlicher oder etwas geringerer Feinheit, die an senkrechten Querschnitten der Randwülste das innere Drittel der feinkörnigen Schichte parallel ihrer Grenze, d. h bogenförmig in Abständen durchziehen, die Zellenfortsätze und die radiären Stützfasern rechwinklig schneidend. Durch die Zellenfortsätze, die Gefässe und die ihnen parallelen Stützfasern erhält die feinkörnige Masse ein radiär zerklüftetes, durch den Hinzutritt der bogenförmigen Fasern ein fein gegittertes Ansehen (Fig. 177).

Die Körner der granulirten Schichte sind regellos zerstreut und nicht sehr zahlreich; nur wenige kommen an Grösse denen gleich, die die verzweigten Zellen umgeben; wenige haben einen hellen Saum (Fig. 177).

Dass Obersteiner und Sankey an eine Verbindung der Körner der feinkörnigen Schichte mit Ausläufern der grossen Zellen glauben, habe ich soeben erwähnt. Deiters (Unters. über Gehirn u. Rückenmark, S. 95) spricht von kleinen, bipolaren, nach beiden Seiten in Axencylinder sich fortsetzenden Zellen, welche zerstreut in der feinkörnigen Schichte des Kleinhirns vorkommen sollen, Golgi von einem System kleiner Zellen, die in Verbindung mit Fasern, welche aus den Markleisten stammen, die an der äusseren Grenze der Körnerschichte bogenförmig verlaufenden Züge (Fig. 174) liefern sollen. Wenn Denissenko Zellen der Kleinhirnrinde unter dem Namen der Deiters'schen beschreibt, so scheint er darunter nicht die bipolaren nervösen, sondern die multipolaren bindegewebigen zu verstehen, deren Entdeckung Boll Deiters vindicirt (s. o. S. 72). Er nennt aber ebenfalls, als Bestandtheile der feinkörnigen Schichte, neben Kernen, die sich zum Theil in Hämotoxylin, zum Theil in Eosin färben, wirkliche Ganglienzellen, die sich von den Purkinje'schen nur durch ihre geringeren Dimensionen unterscheiden und in deren Nähe, aber auch regellos zerstreut gefunden werden. Boll kennt in der feinkörnigen Schichte nur Kerne und Zellen des Bindegewebes, die letzteren auf die äusserste freie Grenzschichte beschränkt.

Hess findet die Körner beim Neugeborenen etwas grösser als beim Erwichsen, und in mächtiger Schichte an der Oberfläche der feinkörnigen Substanz angehicht. Bei Hunden ist die peripherische Körnerschichte schon in der fünften bis schitten Woche nach der Geburt verschwunden und zwar nicht durch Auflösung der Eisner, sondern dadurch, dass die feinkörnige Masse sich mehrt, sich zwichen die Körner eindrängt und sie zerstreut. Obersteiner zerlegt die Körnerschichte, de beim Neugeborenen die Oberfläche der Randwülste bildet, in zwei, durch eine schunden hellen Saum geschiedene Schichten, von denen die äussere zur Blüng der äusseren Hülle verwandt werden, die innere allmälig in die moleculäre Schichte vorrücken soll. In der Abbildung, welche F. E. Schulze von der Rindensbasst eines halbjährigen Kindes giebt, liegen an der Peripherie die Körner noch in det tinuirlicher, meist doppelter Reihe.

Warkleisten,

Dass der centrale Fortsatz der grossen Nervenzellen zur Nervenzur wird, darf wohl als erwiesen angenommen werden. Auch scheint die Zall der Zellen, wenn man sie an senkrechten Durchschnitten der Randville mit der Zahl der in der Axe enthaltenen Nervenfasern vergleicht, hinreichen, um die sämmtlichen Fasern der Markleisten zu decken (Fig. 179), md s

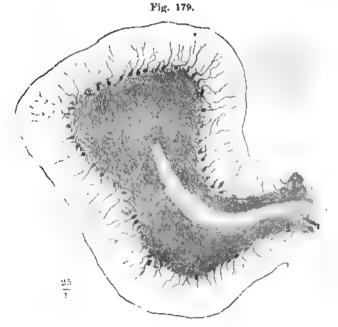

Randwulst des Kleichiers senkrechter Durchschuitt, um die Anordnung der Nervozellen zu zeizen.

scheint überstüssig, nach anderen Ursprungsquellen, etwa aus den ästiges Fortsätzen der Zellen, zu suchen oder an eine Vermehrung der Fasern durch Theilung in dem Netz der Körnerschichte zu denken. Wie dem sei, so sammeln sich die Fasern in der Axe der Randwülste zu den bereits erwahrten parallelen Zügen, die, sich allmalig verstärkend, die Markblätter von der Spitze zur Basis durchziehen und erst an der Basis hier und da aus einander weichen, um cylindrische oder platte, den Rändern der Markblätter

parallele Bündel zwischen sich aufzunehmen. An der Basis angelangt schliessen sich die Fasern der Endlamellen, im Bogen rechtwinklig umbeugend, den Fasern der Lamellen nächst höherer Ordnung an, die durch diesen Anschluss allmälig verstärkt werden (Fig. 178 A) und so fort bis zum Ursprung der primären Lamellen aus dem Markkern. Lamellen bestehen, gleich den terminalen, wesentlich aus leicht wellenförmigen, enge und spitzwinklige Maschen einschliessenden, übrigens parallelen Zügen, durchflochten von rechtwinklig mit denselben gekreuzten Bündeln, deren Zahl mit der Mächtigkeit der Lamellen wächst. Durchgängig legen sich, wenn zwei Endlamellen zusammentreten, die Fasern einfach an einander und wo die Endlamellen sich seitlich an eine Lamelle höherer Ordnung anfügen, wenden sich in der Regel die Fasern gegen die Basis der letzteren. Doch schlägt mitunter auch ein Theil der Fasern die entgegengesetzte Richtung, gegen die Spitze der Lamelle, ein 1).

In dem dreieckigen Raum, der zwischen der Rindenschichte und den convergirenden Fasern bleibt, findet sich häufig der Durchschnitt eines Blutgefässes, von feinkörniger Substanz umgeben.

Für die Randwülste der Lingula hat das vordere Marksegel die Be-Randwülste der Lingula. deutung einer Marklamelle. So weit dasselbe von der Lingula bedeckt ist, besteht die Marksubstanz desselben wesentlich aus sagittalen Faserbündeln, den Fortsetzungen der in den Randwülsten der Lingula absteigenden Fasern (Fig. 180, 3), die in dem vorderen Marksegel meistens rückwärts, nur zu einem sehr kleinen Theil vorwärts gegen die Vierhügel ziehen.

Im Markkern begegnen und verwirren sich die Fasern aller Lamellen, Markkern. doch herrschen auf Frontalschnitten die in der Schnittebene verlaufenden Fasern, auf Sagittalschnitten die Faserdurchnitte vor. Die Querfasern liegen am dichtesten gedrängt in der grossen vorderen Kreuzungscommissur Stilling (Fig. 181), in dem ganzen Bereiche des von dem Velum medullare aus rückwärts sich erstreckenden Theils des Markkerns. An dem Markkern der Hemisphären unterscheidet Stilling, zunächst der Peripherie, die guirlandenförmigen Fasern, welche in dünner Schichte längs der Basis der Läppchen verlaufen, die von dem Markkern ausstrahlenden Blätter unter einander verbindend. Sie werden durchsetzt von den dendritischen Zügen, die in der Flucht der primären Markblätter nach allen Richtungen in die Tiefe dringen. Unter diesen erscheinen, in der Fortsetzung der grossen vorderen und einer schwächeren hinteren Kreuzungscommissur, quere Faserzüge, die von den Randwülsten medianwärts, vom Wurm lateralwärts verlaufen und oberhalb des C. dentatum einander kreuzen. Ebenfalls über das C. dentatum hinweg zieht ein mächtiger Strang sagittaler Fasern, die halbeirkelförmigen Fasern Stilling's, mit abwärts gerichteter Con-

<sup>1)</sup> Die von zwei benachbarten Lamellen einander entgegenkommenden Fasern können den Anschein gewähren, als ob sie bogenförmig aus Einer Lamelle in die andere übergingen, ein Anschein, der auch durch die Art hervorgebracht wird, wie sich bei der Zerfaserung erhärteter Gehirne die Marksubstanz der Randwülste ablöst. Burdach hat diesen vermeintlichen, von einem Blatte zum anderen durch die zwischen beiden befindliche Furche übergehenden bogenförmigen dünnen Markschichten den Namen Belegungsmasse ertheilt (a. a. O. II, 46). Den Ausdruck Massa explementi, welchen Arnold Burdach zuschreibt, finde ich bei Letzterem nicht.

Fig. 180.



Frontalschnitt der Wände des vierten Ventrikels durch das Velum med. ant. und die Lingula. Coq Crus cereb. ad corp. quadrig. L Lemniscus. Le Locus coeruleus. V" Vordere Trigeminuswurzel. 1 Feinkörnige, 2 Körnerschichte eines Randwulstes der Lingula. 3 Nerrenfaserschichte. 4 Gelatinöse Substauz an der unteren Fläche des Velum med. autic.

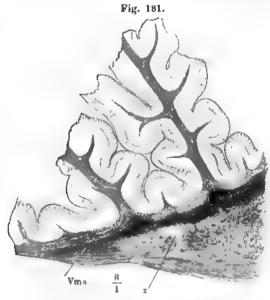

Medianschnitt des Kleinhirns an der Uebergangsstelle des Markkerns in das Velum med, ant. (Vma). z Dachkern.

cavität. Das C. dentatum endlich ist rings umgeben von einer etwa 2 mm mächtigen Lage starker, dicht verflochtener Fasern, der VliessfasernStilling1), die durch ihre weisse Farbe sich auszeichnet. Aus ihnen und aus dem Innern des C. dentatum gehen die compacten Faserzüge hervor. die centralen extraund intraciliaren Bahnen Stilling, die in die Vierhügelschenkel und in die Kleinhirnstiele fortsetzen. Gegen die Brückenschenkel ordnen sich feine Fasern in Bündel, die zwischen den stärkeren (Axencylindern von

<sup>1)</sup> Capsula cerebelli.

0.001 mm Durchmesser) abwärts ziehen; ein Horizontalschnitt (Fig. 182) zeigt jene im Querschnitt, diese der Länge nach getroffen; die eigenthüm-





Horizontalschnitt des Markkerns des Kleinhirns, 2 mm über dem Boden des vierten Ventrikels, seitwärts neben der Foven ant., die Brückenfaserstrunge im Querschnitt. stränge treten aber erst in der Gegend der Austrittsstellen des N. trigeminus hinzu.

lichen Zellen der Brücken-

Ich kehre zu den Vier- vierbagel-

hügelschenkeln zurück, um ihr Verhältniss zu den die Brücke durchsetzenden Strängen des verlängerten Marks und den weiter nach vorn gelegenen Hirntheilen zu beschreiben. Es darf daran erinnert werden, dass die Vierhügelschenkol das vordere Marksegel zwischen sich fasson, welches eine Fortsetzung des Markkerns des Kleinhirns ist, dass sie sich medianabwärts neigen und schliesslich in das Niveau der reticulăren Substanz gelangen. Wo sie anfangen, die seit-

liche Begrenzung und einen Theil der Decke des vierten Ventrikels zu bilden, sind sie aus einer Anzahl platter über einander geschichteter Bündel zusammengesetzt, deren transversaler Durchmesser von oben nach unten abnimmt; sie haben deshalb eine im Frontalschnitt palmenförmige Gestalt, mit dem stumpfen Ende, an welches der Rand des vorderen Marksegels sich lehnt, aufwärts, mit dem spitzen Ende ab- und lateralwärts gerichtet (Fig. 151 D, Fig. 180). Weiter nach vorn wird auch das obere Ende spits. der Frontalschnitt im Ganzen halbmondförmig, die äussere Fläche frei, die innere durch die an Mächtigkeit zunehmende graue Schichte der Wandungen des vierten Ventrikels von dem Antheil an dessen Begrenzung ausgeschlossen. In der Nähe der Vierhügel wird auch die äussere Fläche wieder durch den Lemniscus gedeckt, dessen schräg aufsteigende Fasern aus der Furche zwischen Vierhügel- und Brückenschenkeln hervorzukommen scheinen (Fig 151 E, Fig. 183). Der Lemniscus besteht aus feinen Fasern, deren Richtung schon Lemniscus. aus der Betrachtung der Oberfläche des Gehirns erhellt, untermischt mit spärlichen, farblosen Zellen, deren Form an die Zellen der grauen Substanz der Brücke erinnert. Auch hängt der Lemniscus mit der Brücke zusammen die graue Substanz derselben zieht sich am Austritt des Lemniscus aus der Furche zwischen Brücken- und Vierhügelschenkel eine Strecke weit an dessen äusserer Oberstäche hinauf (Fig. 189) und die Lemnisci beider Seiten im Zusammenhang stellen einen ähnlichen, nur in allen Dimensionen

beträchtlich temeren Ring um den vorderen Theil des tunnelformen trikels dar, wie ihn die Brücke um den hinteren Theil desselben be-



Frontalschaft daren fen Bruckenthoft for verheige te i Marks dicht hater fer Wephitte. I ma Velam med ant. R hapke I Lac agentics. Con Conservation of the I Brucke. I "Velete for your random verhalt."

Legt man durch den vom Lemniscus bedeckten Theil der Vierbegelseinen Frontalschnitt, der das vordere Marksegel von der Spitze der Letrennt, so sieht man die reticulare Substanz am oberen und unternation einem Saum diehterer, weisser Substanz eingefisst. Auf ein Saum komme ich sögleich zuruck, der untere i), der die reticulare Sovon der Brücke scheidet, besteht aus starkeren Nervenfaserbundels, von der Brücke scheidet, besteht aus starkeren Nervenfaserbundels, von der Raphe sagittal, weiter schwärts immer schinger seit. Dewarts und nachdem sie die freie Oberflache erreicht, langs ders bewarts verlaufen. Dies sind die Fasern des Lemniscus. Am obere des Vierbügelschenkels angelangt, gehen die hintersten dieser für das vordere Marksegel über, in dessen Mitte sie den entsprechenden der anderen Korperseite begegnen, die vorderen strahlen in die Verligtette aus um sie innerhalb derselben zu verfolgen, muss man eine

<sup>1)</sup> Wernek nick'sche Commissur Commissur der Schleiten.

Richtung der Fasern parallelen Schnitt vom hinteren Rande des hinteren Vierhügelpsars zur Mitte der Oberflüche des vorderen führen; auf der Schnittfläche breiten sich zwischen der eigenthümlichen Masse der Vierhügelwölbung und der mächtigen Schichte grauer Substanz, die den Aqua-

Fig. 184.

Detail zu Fig. 183. Nervenzellen der grauen Substanz und abwärts zur Raphe zichende Fasern.

duct umgiebt, die Bündel der Lemniscusfasern aus, von beiden Seiten medianwärts aufsteigend und in der Mittellinie einander kreuzend.

Meynert unterscheidet zwei Schleifenblätter, von welchen das oberflächliche dem vorderen, das tiefliegende dem hinteren Vierhügel der entgegengesetzten Seite Fasern zuführe, die dann weiter in die entsprechenden Brachia conjunctiva und durch diese in die Thalami sich fortsetzen sollen.

Der obere weisse Saum der reti- Oberer culären Substanz 1) besteht von der reticul. Sub Stelle, bis wohin wir sie bis jetzt verfolgt haben, d. h. von der Gegend der in ziemlich gleicher frontaler Höhe gelegenen Abducens- und Trigeminuskerne an, zuerst (Fig. 180, 187\*) aus einer gleichmässig ausgebreiteten Schichte stärkerer und dichterer cylindrischer Bündel mit unregelmässigen Zwischenräumen; sodann in der Gegend, wo die Wande des vierten Ventrikels zusammenrücken. um in den Aquaduct überzugehen. wieder aus regelmässigeren, im transversalen Durchmesser comprimirten, im verticalen verlängerten Bündeln, welche im Frontalschnitt eine keulenförmige, mit dem dickeren

Ende medianwärts gerichtete Figur bilden (Fig. 183\*). Einige schmale und hohe Bündel stellen am oberen Ende der Raphe eine Brücke zwischen beiden Seitentheilen her und schliessen die Raphe von der grauen Schichte ab, die den Boden des Ventrikels deckt. Durch die Zwischenräume dieser Bündel sagittaler Fasern ziehen schmale anastomosirende Faserbündel in verticaler Richtung abwärts. Den Ursprung derselben kann man nur in einer dichten Lage von Nervenzellen auchen, welche in der eben erwähnten grauen Schichte enthalten siud, beiderseits den gegen die Medianfurche geneigten Abhang einnehmen und sich in der Mittellinie zu Einem Strang vereinigen (Fig. 184). Nach unten verlieren sich die verticalen Fasern in

Dberes Längsbündel Stieda. Hinteres Längsbündel der Haube Meynert. Arusticusstrang Derselbe.

Henle, Anatomie. Bd. III. Abth. 2.

der Raphe und swischen den Bündeln der reticulären Substans. Die gras Schichte selbst ist 1.5 mm mächtig und ihre Zunahme trägt wesentlich bei, den Ventrikel zu verengen. Auffallender, als die mediane Zellengungs sind am Seitenrande des Bodens des Ventrikels die grossen, reichlich westetelten und zugleich durch tief dunkelbraunes Pigment ausgescichsten Zellen des Locus coeruleus (Fig. 180. 183); sie haben gröntentels Spindelform mit sagittal gestellter längster Axe, und eine Länge vur 046 bis 0.1 mm. Der verticale Durchmesser der Zellengruppe beträgt in der höchsten Stelle 1 bis 1.5 mm, ihr hinteres Ende erreicht den Trigeninskern, ihr vorderes Ende erstreckt sich bis unter das vordere Vierhöghau, doch ist die Grense nach keiner Seite scharf zu ziehen, indem versignist dunkle Zellen nach allen Seiten in die Umgebung, auch swischen die Faurzüge der reticulären Substanz vordringen.

Von der Raphe dieses Theils des Bodens des vierten Ventrikels beneits ich nur noch; dass sie breiter und seitlich minder scharf begrenzt ist, de in den vorhergehenden Regionen, und stellenweise sehr deutliche Krausgen der transversalen Fasern beider Seitenhälften zeigt (Fig. 183).

Die Structur des vorderen Marksegels, so weit es von der Lingula bedeckt ist, habe ich bereits beschrieben. In den vorderen Theil deseben erstrecken sich die sagittalen Fasern nur in dünner Schichte, dageges derbeichen ihn, nebst den erwähnten feinen Ausstrahlungen des Lemniscu, allreiche transversale Fasern in mächtigen Bündeln, die auffallend stehen Wurzelfasern des N. trochlearis.

Trochlearis-Wurzel. Die Bündel des N. trochlearis lassen sich von der Stalle am Seitenmaß des vorderen Marksegels, in die sie sich einsenken, theils vollständig, theils nur mit einem Theil ihrer Fasern in transversaler Richtung weiter verfolges; sie verflechten sich innerhalb des Marksegels unter einander und mit Bändels



Frontalschnitt des vorderen Marksegels durch die Wurzel des N. trochleans (#).

Cog Crus cereb. ad c. quadrig. Lo Locus coeruleus.

der von der anderen Seite entgegenkommenden Wurzeln des symmetrieben Nerven (Fig. 185) und verlassen auf der ihrem Eintritt entgegengesetzten Seite das Marksegel wieder, indem sie, vielleicht mit einer Anzahl Trochlend wurzelfasern dieser Seite vorwärts umbiegen. Ein sagittaler Durchschrift de Gehirns zur Seite des Aquäducts (Fig. 186) enthüllt ihren weiteren sentrate

rlauf. Er ist schräg abwärts gerichtet und zugleich seitwärts schwach avex, so dass an dem Sagittalschnitt, der das obere und untere Ende der ochleariswarzel 1) trifft, der mittlere bogenförmige Theil derselben ausfällt. t der medialen Seite der vorderen Trigeminuswurzel und an den pigmen-Ben Zellen des Loc. coeruleus vorüberziehend, senkt sie sich unterhalb der tte des vorderen Vierbügelpaares in eine platte Zellengruppe ein, welche mittelbar über der reticulären Substanz liegt und gegen diese nach unten enso acharf abgesetzt ist, wie nach oben gegen die gelatinöse, den Aquaet umgebende Substanz. Diese Zellengruppe, der Nucleus trochlearis recebbearis. illing (Fig. 186, 188), reicht mit ihrem medialen Rande bis zur kern. phe; sie hat im transversalen Durchmesser 1.5, im verticalen 1 mm;

Pig. 186.



egittalschnitt durch die Vierhügelplatte neben dem Aquaduct. Noc Nucleus oculolotor. Le Loc. coeruleus. Tp' Faserung der Taenia pontis. Il'" Trochleariswurzel.

en sagittalen Durchmesser genau zu bestimmen ist unthunlich, weil sie h vorwarts ohne Abgrenzung in ein mächtigeres Zellenlager fortsetzt, mit der N. oculomotorius in Verbindung steht?). Die Zellen dieses Lagors des Trochleariskerns, sowie die zahlreich in die gelatinöse Wand des Miducts eingestreuten Zellen haben den gleichen Durchmesser von 0.04

<sup>1)</sup> Obere Altheilung der centralen Bahn des N. trochlearis Stilling. \* Meynert den Trochleariskern mit dem Kern des Oculomotorius zu einem Oculomo-O-Trochleariskern zusammen. Nach Stilling's Angabe, welche Forel (Archiv für chistrie, 1877, S. 440) adoptirt, scheidet eine schmale zellenarme Region die beiden Kerne-Fermuthe, dass eine nolche trennende Schichte sich von dem Bande aus bis zu einer issen Tiefe erstrecke.

bis höchstens 0.05 mm und die gleiche, in der Regel hellgebe Färbung. Mit den Wurzelbündeln des N. trochlearis treten in den Trochleariskern die oberstächlichen sagittalen Faserlagen der reticulären Substanz ein; annate dem gehen von diesem Kern Faserbündel ab- und vorwärts, die als Taesis pontis (S. 144) aus der medialen Fläche der Grosshirnschenkel hervortreten (Fig. 186 Tp').

Dem Resultat der neueren anatomischen Untersuchungen, welche einstimmig die Kreuzung der Wurzelfasern der Nn. trochleares bezeugen (Stilling, Kölliker und Stieda nennen die Kreuzung eine totale), widersprechen Exner's Erpeimente an Kaninchen (Hofmann und Schwalbe, Jahresbericht, 1874, II, 34; elektrische Reizung der Einen Hälfte des Velum med. ant. wirkte nur auf das Angeichen Seite und Reizung Eines Trochleariskerns nach Spaltung des Velum hatte Bewegungen beider Augen zur Folge.

Wieder anders gruppiren sich die Elemente, namentlich der reticulim Substanz, da, wo die Fortsetzung des verlängerten Marks den vordens Rand der Brücke erreicht und unter der Vierhügelplatte hinzieht. Die graue Deckplatte des Bodens des Aquaducts wird 2 mm hoch und setzt sich in ziemlich gleicher Mächtigkeit längs den Seitenwänden in das Dach desselben, d. h. in die unterste Schichte der Vierhügelsplatte, fort (Fig. 187). Hier überall und tief in die Raphe hinein ist die graue Substanz dicht er füllt von sternförmigen Zellen, in Grösse und Pigmentirung denjenigen ähnlich, die den Trochleariskern zusammensetzen. Unter der grauen Deteplatte erhält sich die keulenförmige weisse, aus seitlich comprimirten Biedeln bestehende Fasermasse (Fig. 187\*), die in dem vorhergehenden Abschnitt auftrat, sie ist in Fig. 188 im sagittalen Durchschnitt abgebildet Dicht unter ihr aber entwickelt sich zur Seite der breiten Raphe (R). is welcher transversale, verticale und sagittale Fasern eng verwebt sind, en scharf abgegrenzter Strang weisser Substanz, im Frontalschnitt elliptick mit dem längsten Durchmesser vertical gestellt, der fast die ganze like des Restes der reticulären Substanz einnimmt. Successive Durchschnitte lehren, dass diese Stränge den allmälig unter das Niveau des Bodeus des Ventrikels gesunkenen und gegen die Medianebene vorgerückten Vierbügdschenkeln entsprechen. Was aber die weissen Stränge des Bodens des Aquaducts von den Vierhügelschenkeln unterscheidet, ist die feinere in klüftung der ersteren durch Faserbündel, welche hauptsächlich transversal, stellenweise auch vertical, oder auf dem Querschnitt radienförmig verlaufes (Fig. 187) und, wie man an Sagittalschnitten erkennt, gestechtartig Von der medialen Seite der Stränge setzen sich die transammenhängen. versalen Fasern gegen die Mittellinie fort und kreuzen sich mit den estsprechenden Fasern der anderen Seite 1); die Begrenzung der weissen Strief nach aussen bewirken Faserzüge, welche dieselbe in frontalen Ebenen hogenförmig umgeben.

Kerne des Fegmentum, Im weiteren Verlauf nach vorn gehen die besagten weissen Striege nur wenig lateralwärts abweichend und dabei allmälig an Umfang "

<sup>1)</sup> Nach Stilling und Meynert käme durch diese Fasern eine totale Kreumer in beiden Vierhügelschenkel zu Stande.

md, in die rothen Kerne des Tegmentum Burdach<sup>1</sup>), Nuclei mi, über, die sich an einem Frontalschnitte des Grosshirns durch die mi im unteren Theil der Seitenwände des dritten Ventrikels (unter kulcus Monroi) seigen (Fig. 76, vgl. Fig. 72).

sei der Zunahme des Volumens der Kerne des Tegmentum wächst der ersale Durchmesser rascher als der verticale, und so wird der Strang



alsohnitt des Gehirns durch das vordere Vierhügelpaar. A Aquäduct. Ntr Nucl. trochlearis. R Raphe.

isch, geht der elliptische Querschnitt in den kreisförmigen über. Die adlung der weissen Farbe in die röthliche oder gelbliche hat ihren in der Einlagerung feinkörniger Substanz mit leicht pigmentirten igten Nervenzellen, welche vereinzelt schon im Bereich des Aquäducts

Haubenschicht oder Haubenstrang Reichert. Doch bezeichnet Reichert mit Kamen sehon die gleichmässig reticuläre Substanz der weiter hinten gelegenen Reles verlängerten Marks. — Rother Haubenkern. Olice supérieure Luys.

in den Strängen enthalten sind, am vorderen Rande der Vierhügel aber, und zwar vom lateralen Rande gegen den medialen vordringend, massen erscheinen. Die charakteristischen Nervenfaserbündel werden dach successiv zerklüftet und auseinandergedrängt, von der Gegend der Corpeandicantia an verlassen sie die sagittale Richtung und wenden sich aund aufwärts in den Thalamus; einzelne Fasern mögen in den eiger Zellen des rothen Kerns ihr Ende finden.

Fortsolzung der Rapho.

In Folge der Divergenz der Kerne des Tegmentum wird die les allmälig breiter. Die weisse Substanz derselben, die aus Fasern beste welche in Frontalehenen den Kern des Tegmentum wie eine Hülse unge wird schon diesseits des vorderen Randes der Brücke durch einen media Streifen grauer Substanz getheilt, der sich aufwärte zuschärft (Fig. 76). erweist sich auf Frontalschnitten als verticaler Schenkel einer ungele T (L)-förmigen Masse, deren horizontaler Schenkel, leicht aufwärts com sich zwischen die reticuläre Substanz und die Brücke einschiebt und wärts mit der Substantia nigra der Grosshirnschenkel in Verbindung t Die mittlere Partie dieser grauen Substanz ist auffallend poros wegen zahlreichen Durchschnitte von Gefässen, die durch die Lamina perist post, eintreten (Fig. 187). Uebrigens besteht sie aus feinkörniger L und sehr zahlreichen kleinen, vielstrahligen, gelben Zellen, denen sich b und da, namentlich in der Nähe der Substantia nigra, einzelne der grosdunkelpigmentirten Zellen dieser Substanz beimischen. Vereinzelt kont Zellen der letztgenannten Art auch in den Faserzügen i) vor, die des & des Tegmentum an der lateralen Seite einfassen.

Basis,

Während so das Tegmentum aus Fasern der Vierhügelschenkel

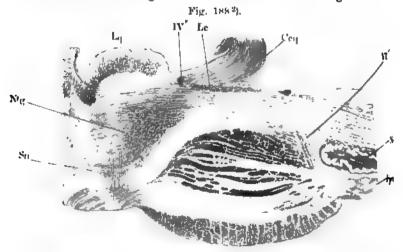

Sagittals hintt des Brückentheils des verlangerten Marks neben der Matelline. So Verleus ohvac. Fpy Funic. pyramid. Ccq Crus cerebelli ad c. quadrig. Le les in ruleus. Lq Lamma quadrig. Mtg Nucleus tegmenti. Su Substantia nigra. Il 1 Trochlearise, FI Abducenswurzel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Fibrue arcuatac Mewnert. — <sup>2</sup>) Nach Stilling, über den Bau des Ihmbotte-<sup>2</sup> der Varol-brücke. Taf XII, Fig. 7.

der reticulären Substanz sich entwickelt und den grauen Ueberzug erhält, der die untere Fläche desselben beim Austritt aus der Brücke bedeckt, vereinigen sich andere Fasern der reticulären Substanz mit den Fortsetzungen der Pyramiden zur Basis der Grosshirnschenkel. Ein Sagittalschnitt zur Seite der Mittellinie (Fig. 188) zeigt, wie die durch die transversalen Brückenstränge zerklüfteten Pyramiden sich vor der Brücke wieder zu einem compacten Strange sammeln und wie zugleich sagittale Fasern der reticulären Substanz längs dem unteren Rande des Kerns des Tegmentum in schräg vorwärts absteigendem Lauf vom Boden des vierten Ventrikels an die untere Fläche der Grosshirnschenkel gelangen. Beiderlei Fasern, die der Pyramiden und der reticulären Stränge, verflechten sich in der Basis der Grosshirnschenkel. Die Bündel der letzteren verlaufen zwar im Wesentlichen sagittal, jedoch abwechselnd unter spitzen Winkeln nach der Einen und anderen Seite geneigt.

Der schwarze Kern der Grosshirnschenkel erstreckt sich in sagittaler Subst. nigra: Richtung von der Gegend des vorderen Randes der Brücke bis über den hinteren Rand der Corpora candicantia; er nimmt die ganze Breite der Hirnschenkel ein und hat in der Mitte dieser Breite, von welcher aus er sich nach beiden Seiten verjüngt, eine Höhe von 2 bis 3 mm. Die Grundlage desselben ist feinkörnige Substanz, die in der Nähe der Ränder von feinen sagittalen Bündeln durchzogen wird. Die dunkel pigmentirten Zellen sind von sehr verschiedener Form, mit feinen Fortsätzen versehen, etwas kleiner als die Zellen des Locus coeruleus, die rundlichen 0,036 mm im Durchmesser mit Kernen von 0,015 mm Durchmesser, von den spindelförmigen die grössten 0,075 mm lang und 0,015 mm breit. Sie liegen hier vereinzelt, dort zu 3 und 4 dicht zusammen und meistens so gruppirt, dass sie auf dem mit freiem Auge betrachteten Durchschnitt zwei oder drei unregel-

mässige Streifen erzeugen. Durch die Substantia nigra der Grosshirnschenkel und zwischen den Zellen derselben, anscheinend ohne sich mit ihnen zu verbinden, steigen die Wurzelbündel des N. oculomotorius empor, die sich vermöge der auffallenden Stärke ihrer Fasern und Axencylinder leicht durch die Faserung des Tegmentum bis zu ihrer Ursprungsstätte, dem Oculomotoriuskern, Nucleus Oculomotorii Stilling, verfolgen lassen.

Dieser Kern, reich an multipolaren Zellen der grössten Art, schliesst Oculomotosich unmittelbar an den Trochleariskern an (Fig. 186), liegt also nahe der riuskern. Raphe zwischen den obersten sagittalen Fasern der reticulären Substanz und der grauen Masse des Bodens des Aquäducts. Seine Form ist im Frontalschnitt dreiseitig mit der Spitze nach unten gerichtet, seine grösste Höhe beträgt 3.5 bis 4 mm. Mit ihren vorderen Enden nähern sich die Kerne beider Seiten einander und zuletzt machen sie, die Raphe überwuchernd, eine einzige keilförmige Masse aus.

Um den unteren Rand des Kerns zu erreichen und sich in demselben zu zerstreuen, durchziehen die Wurzelfasern des N. oculomotorius die mediale Ecke der Basis der Grosshirnschenkel, dann die Substantia nigra und zuletzt den Kern des Tegmentum in rückwärts aufsteigender Richtung und zugleich in seitwärts convexen und je weiter seitwärts, um so stärker ge-

Tierhügel,

krümmten Bogen. Die Zahl der in einem Frontalschnitt einer Seitenbälfte neben einander verlaufenden Bündel nimmt von hinten nach vorn su und

beträgt in den vorderen Schnitten 8 bis 14.

Neben den Bündeln des N. conlomotorius giebt der Kern desselben Fasern den Ursprung, welche
an der medialen Seite des Nerven
herablaufen, in der Mittellinie
einander kreuzen (Fig. 189) und
in die Grosshirnschenkel eintreten.
Nach Meynert verlaufen sie an
der medialen Fläche der Grosshiruschenkel vorwärts zum Lissenkern, um eine Verbindung
zwischen diesem und dem Oculomotorius-Kern herzustellen.



Frontalschutt des Gehirns durch die Inntere Commissur (Cop) und die Austritisstelle des N. oculomotorius (III). A Aquiduct. Noc Nucl. oculomot.

Die Wölbungen der Vierhügel sind bedingt durch Anachwellungen, theils der grauen, mit grossen gelben Nervenzellen (s. oben) darchsäeten Decke des Aquaducts, theils einer weissen Masse, welche diese graue überlagert und in der medialen und transversalen Furche 1.5, an den erhabensten Stellen über 4 mm mächtig ist. Sie besteht aus feinen Fasern, die fast durchgängig in dünne, cylindrische Bündel abgetheilt und durch schmale Zwischenräume geschieden sind; nur gegen den unteren Rand der weissen Substanz kommen einige Reihen stärkerer Bündel vor und bewirken. dass an den durch Kalilösung aufgehellten Durchschnitten ein minder durchsichtiger, bei auffal-

lendem Licht weisser, bei durchfallendem dankler Streif die Grenze der weissen und grauen Substauz bezeichnet (Fig. 186). Senkrecht von der Oberfläche aus eintretende Gefässe durchziehen die weisse Rinde der Vierhügel in radiärer Richtung und scheiden sie in gröbere Stränge (Fig. 186, 187).

Bezüglich der Anordnung und Richtung dieser Fasern, wie auch der zwischen denselben befindlichen Zellen sind die hinteren und vorderen Vier-

hügel einigermaassen verschieden. Die Faserbündel der hinteren Vierhügelzeigen sich auf frontalen wie auf sagittalen Durchschnitten der Vierhügelplatte im Querschnitt; um senkrechte Durchschnitte der hinteren Vierhügel zu gewinnen, in welchen die Fasern der Länge nach verlaufen, muss der Schnitt parallel der Axe der hinteren Brachia conjunctiva geführt werden. Auch an solchen Schnitten beginnt eine regelmässigere Anordnung der Fasern erst in dem seitlichen Abhang des Hügels, während sie in dem medialen Abhang dicht und regellos durch einander gewirrt sind. Sie ordnen sich alsdann zu parallelen, der Richtung der Brachia conjunctiva entsprechenden Zügen, werden aber im Bereich der Vierhügel und auch noch im hinteren Theil des Brachium conjunctivum gekreuzt und durchsetzt von Fasern, welche aus der reticulären Substanz und aus dem Lemniscus aufsteigen und, wie ich bereits bei Beschreibung des letzteren angab, in der Mittellinie einander begegnen.

Im vorderen Vierhügelpaar verläuft der Oberfläche zunächst eine dünne (0°045 mm mächtige) Lage feiner Fasern in transversaler Richtung, an Frontalschnitten dem Contur der Oberfläche parallel und rechtwinklig gekreuzt von den sagittalen Bindegewebsbündeln der Gefässhaut; es folgt zunächst darunter eine Schichte, in welcher einzelne Fasern und Faserbündelchen ohne Ordnung und spärlich eine feinkörnige, zellenhaltige Masse durchsetzen; weiter nach unten herrschen wieder, immer dichter zusammenrückend, transversale Bündel vor, zwischen denen spärlichere, ebenso feine Bündel in verticaler Richtung zur Oberfläche des Hügels aufsteigen. Gegen den vorderen Abhang des Hügels werden Fasern und Bündel stärker, um allmälig in die mächtigen queren Bündel der hinteren Commissur überzugehen, deren Fasern denen der reticulären Substanz des verlängerten Marks an Stärke nicht nachstehen. Seitwärts verlieren sich die transversalen Fasern der Vierhügel, wie die der hinteren Commissur in die Substanz des Tegmentum.

Was die Zellen betrifft, so sind sie im hinteren Vierhügelpaar reichlich, aber klein, kaum über 0.018 mm im Durchmesser, im vorderen Vierhügelpaar spärlicher und grösser, einzelne sogar von der grössten Art. Die Zellen des vorderen Vierhügelpaars sind körnig, gelb pigmentirt, deutlich ver-

Fig. 190.



Horizontalschnitt des hinteren linken Vierhügels am Uebergang in das Brachium conjunctivum.

```
- ----- ------
   . .: : .:•
     ... .. ...
    . .. .. ...
      , ; set
       · _ inin
      t rechrten
```

Zustande also kuglig; ihr Durchmesser übertrifft nicht leicht 0.012 mm. In der Nähe der Oberfläche sind sie meist vereinzelt und spärlich, weiter nach innen hier und da in Gruppen vereinigt. Nach innen wandeln sich auch die von Molekülen umgebenen Kerne allmälig in deutlicher conturirte, entschiedener gelbe, theilweise ästige Zellen um.

Das C. geniculatum laterale ist nicht nur durch seine tief gelblich o. genicul. graue Färbung, sondern auch durch einen auffallend weissen Markstreifen,



Zellen des C. geniculatum laterale.

der seinen inneren Rand einfasst, gegen den Thalamus abgesetzt (Fig. 76, 82). Es ist 4 bis 5 mm mächtig und dicht erfüllt von gelben, ästigen, meist spindelförmigen, im längsten Durchmesser 0.01 bis 0.02 mm messenden, von unregelmässigen hellen Säumen umgebenen Zellen (Fig. 191), zwischen welchen die Fasern abwärts ziehen, die sich am unteren freien Rand zum lateralen Strang der Opticuswurzel sammeln. Von den untersten Zellen sollen Fortsätze direct in den N. opticus übergehen (J. Wagner). An einem Horizontalschnitte durch das C. genic. laterale (Fig. 192) ist ersichtlich, dass die Fasern in 4 bis 6 frontalen, stellenweise anastomosirenden vorwärts convexen Platten von etwa 0.1 mm Mächtigkeit an-

geordnet eind, welche mit etwas stärkeren Schichten der zellenhaltigen Substanz alterniren. In dem Zwischenraum der beiden Corpora geniculata Fig. 192.

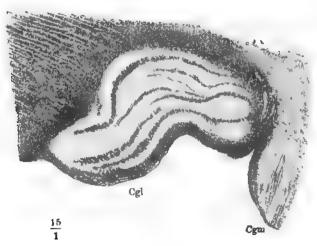

Horizontalschnitt des C. geniculat. laterale.

Photomus-Wurzel des fr. opt, zeigen sich auf verticalen Durchschnitten Faserbundel im Quer-und Schrigschnitte, welche sich der Einen oder anderen Wurzel des N. optica m-



Sagittalschnitt des Thalamus durch das C. geniculat. laterale (Cyl). Cym C. genic. mediale. Sn Substantia nigra. Cob Crus cerebri. II' Tract. opticus.

zuwenden scheinen; auch vor den C. geniculat. laterale verlaufen, vie ein durch dasselbe gelegter Segittalschnitt (Fig. 198\*) lehrt, Wurst fasern des N. options aufwärts, die sich alsbald fächerförmig sedum: ein Theil scheint um den obere Rand des C. genicul. lat. rückwists umzubiegen und dem Pulvim # zustreben, ein Theil mischt ach vielleicht den Fasern der Beis de Grosshirnschenkels bei. Von eine gleichfalls noch sweifelhaften Opicuswurzel, die durch den Gran birnschenkel in die untere Region des Thalamus eintreten soll, wirl bei der Beschreibung dieses Ganglie die Rede sein.

Ich berühre hier sogleich die Frage, ob der Tractus opticus mit Fasern, die er aus dem Corp. geniculatum und mittelbar oder unmittelle aus dem vorderen Vierhügel und dem Thalamus mitbringt, während sins Verlaufs an der Basis des Grosshirns Zuwachs erhalte. An Verticalschritte durch den Tractus und den angrenzenden Theil der Hirnbasis, welcht des ersteren senkrecht gegen dessen Faserverlauf treffen, sieht schon das mie waffnete Auge den Querschnitt des Tractus durch eine lineare Spalle wo Grosshirnschenkel geschieden, während die Grenze des Tractus geges & Substantia perforata ant. verwischt ist. Bei mässiger Vergrösserung vid indess auch diese Grenze deutlich die querdurchschnittenen Opticusus stechen scharf gegen die Längsfaserzüge der Substantia perforsta 🕬 🌶 und zwischen beide schiebt sich ein schmaler gelber Streifen ein, bestehe aus einer einfachen oder mehrfachen Reihe pigmentirter spindelörwige Nervenzellen 1), wie sie auch sonst zerstreut in der Substantia perforats vorkommen. Von dieser Zellenreihe senden einzelne ihre Ausläufer in den 🏗 tus und andere liegen, wie vorgeschobene Posten, isolirt zwischen den Fam desselben (J. Wagner). In einem ähnlichen Verhältniss zum Tracts det eine Reihe kleinerer gelber Zellen an der Grenze des Tuber einereum gegrafe Chiasma. Von der Lamina einerea terminalis und dem Pedunculus corpora callosi geht eine 0.75 mm mächtige Lage feiner sagittaler Fasera auf die fer derfläche des Chiasma über, umhüllt den mittleren Theil desselben und seit sich an beiden Seiten in peripherischer Richtung auf die Sehnerven fort. Se machen eine Schichte des Chiasma aus, auf welche ich bei der Beschreiburg der peripherischen Nerven zurückkommen werde.

Dass Meynert die Fasern, die aus den Vierhügeln in die Brachia comme<sup>chs</sup> übergehen, von dem Lemniscus der entgegengesetzten Seite herleitet, ha<sup>be ich be</sup>

<sup>1)</sup> Basales Options-Gaughon Meynort.

reits angeführt. Forel (Archiv für Psychiatrie VII, 451) lässt es unentschieden, ob die transversalen Fasern unter der grauen Substanz des hinteren Vierhügelpaars Commissuren oder Kreuzungen seien, hält es aber für unmöglich, etwas Bestimmtes über den weiteren Verlauf der sich lateralwärts-zerstreuenden Fasern zu ermitteln.

Auch in der hinteren Commissur sieht Meynert eine Kreuzung, durch welche Fasern des Tegmentum der Einen Seite in den Thalamus der anderen Seite sich fortsetzen sollen. Mihalcovics (a. a. O. S. 73) stimmt ihm bei und Pawlowsky (s. o. S. 145) geht noch weiter, indem er die aus dem Tegmentum stammenden Fasern nach der Kreuzung theils im Thalamus enden, theils zu dem Stirn- und Schläfelappen der Hemisphären weiter ziehen lässt. Es gehört, wie ich glaube, ein starkes Vorurtheil dazu, um in den genau transversal und parallel verlaufenden Fasern der hinteren Commissur Kreuzungen zu erkennen. Dies ist auch Forel nicht gelungen; er lässt wenigstens die Möglichkeit einer einfachen Commissur offen. Eben so wenig konnte er sich von dem Uebergang der Fasern in den Thalamus überzeugen; er findet vielmehr ihren Verlauf ähnlich dem der tieferen Querfasern der vorderen Vierhügel, nur dass sie früher abwärts umbiegen und sich tiefer, bis an die Seite der rothen Kerne, in das Tegmentum verfolgen lassen, in welchem sie jedoch ebenso zerstreut verschwinden, wie die tiefen transversalen Fasern der Vierhügel.

Von dem Brachium conjunct. post. sagt Forel, dass es sich grösstentheils in die Substanz des C. genicul. mediale verliere, ausserdem aber mit Fasern des Lemniscus und Tegmentum sich so verwebe, dass eine weitere Verfolgung unmöglich werde. Der Widerspruch zwischen dieser Angabe und der meinigen beruht vielleicht nur auf einer verschiedenen Auffassung der Grenze des C. genic. mediale gegen den Thalamus, die nicht anders, als willkührlich gezogen werden kann. Gelingt es, mittelst Fleckwasser oder Xylol an Frontalschnitten die Axencylinder zu isoliren, so sind es gerade die stärksten derselben, die man aufwärts, gegen den Thalamus, umbeugen sieht. Wichtiger ist die Differenz, welche hinsichtlich der Beziehung des hinteren Vierhügelpaars zum N. opticus besteht. J. Wagner (Ueber den Ursprung der Sehnervenfasern. Dorpat 1862, S. 10) sah an einem Gehirn einen auf der Einen Seite starken, auf der anderen Seite schwachen Streifen vom hinteren Brachium conjunctivum direct zu dem Theil des Tract. opticus verlaufen, der aus dem medialen C. geniculatum entspringt. Meynert (a. a. O., S. 742) u. Huguenin (Archiv für Psychiatrie V, S. 189. 341) wollen regelmässig Fasern der hinteren Vierhügel durch die entsprechenden Brachia conjunctiva und die Cc. geniculata medialia bis in den N. opticus verfolgt haben. Ich darf mich, zur Erhärtung der gegentheiligen Ansicht, mit Forel auf Gudden's Versuche und auf das Gehirn des Maulwurfs berufen. Gudden (Archiv für Psychiatrie II, S. 711. Archiv für Ophthalm. Bd. XX, Abth. 2, S. 248) beobachtete, dass nach der Exstirpation der Augen bei jungen Thieren nur das vordere Vierhügelpaar, die Corpp. geniculata lateralia und die hinteren Theile der Thalami atrophisch werden, die hinteren Vierhügel aber und deren Brachia conjunctiva, sowie die Cc. geniculata medialia sich intact erhalten. Die nämlichen Organe aber, die bei Hunden und Kaninchen durch Exstirpation der Augen atrophisch werden, sind es beim Maulwurf von Natur, indess die hinteren Vierhügel und die Cc. genicul. medialia sich stark entwickelt zeigen.

Als den Weg, auf welchem Opticusfasern zu den vorderen Vierhügeln gelangen, bezeichnet Forel einen zwischen Pulvinar und C. geniculatum mediale verlaufenden, mehr oder minder ansehnlichen Wulst, welcher aus der die Cc. geniculata bedeckenden Opticus-Faserung stamme und medianwärts direct in das Brachium conjunctivum ant. übergehe. Die Frage, ob die Opticus-Fasern in den vorderen Vierhügeln einander kreuzen, verneint Forel, da nach Gudden's Experimenten an Kaninchen die Zerstörung Eines Bulbus Atrophie des Tractus opticus und des Vierhügels lediglich auf der dem exstirpirten Auge entgegengesetzten Seite zur Folge hat.

Der oberen Anlagerung des Tractus opticus an die Basis des Gehirns gegenüber heftet nach Calori (Memorie dell' accademia delle scienze dell' istituto di Bologna, Serie III, T. I, p. 513) ein schmaler Streifen grauer (feinkörniger) Substanz die untere Fläche des Tractus an die obere Fläche des Hippocampus. Einmal find Calori an dieser Stelle in dem Tractus opticus eine von glatten Wänden begrenze blinde Höhle, die er für ein Ueberbleibsel des embryonalen Canals des N. opticus erklärt.

rosshirn.

Die Fasern, welche die Grosshirnschenkel den Hemisphären zusühren, lassen sich zunächst, mit Rücksicht auf ihr Verhalten zu der graven Salstanz der letzteren, in zwei Classen trennen: entweder erreichen sie die Rindenschichte oder sie enden schon früher innerhalb der grauen Kerne der Grosshirns. Was die Fasern der ersten Kategorie betrifft, so pflegt man eine weitere Unterscheidung zu machen, je nachdem sie direct zu den Rankwülsten aufsteigen oder ihren Weg durch die grauen, im Inneren der Hemisphären gelegenen Kerne nehmen. Ein wesentlicher Gegensatz liegt freilich dieser Unterscheidung nicht zu Grunde, denn es hängt nur von der gröberen oder feineren Zerklüftung der Faserzüge ab, ob sie, wie die Kapel (Fig. 114), als selbständige Hirntheile zwischen grauen Massen oder, wie die den Thalamus durchsetzenden Bündel, als Bestandtheile der grauen Manes beschrieben werden, und man darf nur, wie Viele thun, Streifenhügel und Linsenkern als Theile Eines Ganglion betrachten, um die zwischen Beiden hindurchziehenden Faserbündel aus der ersten Classe in die zweite zu versetzen. Die Unterscheidung hat aber insofern praktischen Werth, als der Gang der stärkeren Züge verhältnissmässig leicht zu erforschen ist, der Gang der feineren Bündel aber und der einzelnen in der grauen Substanz sich zerstreuenden Fasern noch lange Stoff zu Vermuthungen und zu Cortroversen bieten wird.

Sodann aber erhebt sich die Frage, ob wirklich alle in die Hemisphires eintretenden Fasern zur grauen Substanz in Beziehung stehen? Wenn, wie der Frontalschnitt des Gehirns anzunehmen erlaubt und ich der bequemeres Auffassung des Zusammenhangs zu Liebe angenommen habe (S. 150), Fasen des Stabkranzes in den Balken medianwärts umbiegen, so wäre es möglich dass durch Vermittelung des Balkens Fasern beider Grosshirnschenkel schlingenförmig in einander übergingen. Die mikroskopische Untersuchung der weissen Substanz, welche den Winkel begrenzt, den der Balken mit dem Streifenhügel bildet, giebt darüber keinen Aufschluss. Sie besteht aus dieht verfilzten seinen Fasern der verschiedensten Richtungen, deren Herkunft und Verlauf sich der Beobachtung entzieht 1).

So bleibt es auch einstweilen noch zweifelhaft, ob in den Hemisphären neben den Fasern, welche aus den Grosshirnschenkeln stammen oder sich als Fortsetzungen dieser Fasern erweisen, andere enthalten seien, deren Ursprung und Ende in den Hemisphären liegt. Von den Commissuren, insbesondere vom Balken, lässt sich annehmen, dass ihre Fasern zwischen symmetrischen Regionen der Rindenschichte und der Ganglien beider Hemisphären ausgespannt seien. Parallel der Oberfläche streichende Faserzüge, die ich su erwähnen haben werde, scheinen eher dazu bestimmt, verschiedene Theile

<sup>1)</sup> Wegen der mit unzulänglichen Mitteln über diesen Punkt geführten Streitigkeite verweise ich auf Arnold's Bemerkungen S. 73.

Grosshirn. 287

der Obersläche untereinander, als oberslächliche mit tiefen Hirntheilen zu verbinden. Die Anatomie vermag zur Zeit solche Vermuthungen weder zu bestätigen noch zu widerlegen.

Ich halte dies Geständniss für nothwendig gegenüber der Gestalt, welche die Anatomie des Gehirns unter den Händen Meynert's und Huguenin's (Allg. Pathologie der Krankheiten des Nervensystems. Thl. I. Zürich 1873) angenommen hat. Meynert fasst unter dem Namen eines Projectionssystems die Fasern zusammen, welche aus den Grosshirnschenkeln in die Hemisphären einstrahlen und, nach seiner Meinung, direct oder durch Nervenzellen unterbrochen, worauf die Schei dung in Projectionssystem 1., 2. u. s. w. Ordnung beruht, zur Grosshirnrinde vordringen, um in den Zellen derselben Empfindungen zu wecken oder Bewegungsimpulse zu empfangen. Neben diesem System, durch welches sich das ganze peripherische Nervensystem in der Hirnrinde gleichsam projicirt, sollen Associationssysteme, Bündel von verschiedener Länge, die Rindengebiete unter einander verknüpfen und die Uebertragung der Erregungszustände von einer Zelle auf die andere vermitteln. Wenn man dieser Eintheilung und der darauf basirten Darstellung des Hirnbaues nachrühmt, dass sie die physiologischen Erscheinungen verständlich mache, so vergisst man, dass sie aus physiologischen Postulaten hervorgegangen und grossentheils hypothetisch ist. Es ist aber das geringste Lob, das man einer Hypothese ertheilen kann, dass sie die Thatsachen erkläre, zu deren Gunsten sie ersonnen ist. Anatomisch ist nicht einmal der Zusammenhang der Nervenfasern mit den Nervenzellen des Grosshirns zweifellos nachgewiesen, geschweige denn die Stellung, welche die Zellen zwischen verschiedenen Fasersystemen inne haben. Es ist eine Bewegung in viciösem Cirkel, wenn der Anatom seine Befunde den Vorstellungen des Physiologen anpasst und der Physiologe auf derartig angepasste Befunde weiter baut.

Der geringen Ausbeute, welche die Untersuchung des Faserverlaufs in den Hemisphären bis jetzt geliefert hat, muss ich einige histologische Bemerkungen über die weisse und graue Substanz dieses Hirntheils vorausschicken, und zuerst der Umwandlung der weissen Stränge gedenken, die zwar schon im Brückentheil des verlängerten Marks eingeleitet wird, aber erst mit der Ausstrahlung der Grosshirnschenkel in die Hemisphären ihre Vollendung erreicht.

Bei der Beschreibung der Rückenmarksstränge sowie des Markkerns Faserdes Kleinhirns habe ich des wellenförmigen Verlaufs der Faserbündel gedacht, welcher schmale rhombische Lücken erzeugt, in denen hier und da ein Korn, meistens aber nur die homogene Substanz enthalten ist, die auch die Interstitien der Primitivfasern ausfüllt. In dem Maasse, wie die gröberen Fasern aus den Nervensträngen verschwinden, werden diese Lücken relativ und absolut grösser. Sie machen sich oft schon an den strickförmigen Strängen bemerklich; recht auffallend werden sie erst an den Vierhügelschenkeln beim Austritt aus dem Kleinhirn und sie erhalten sich in deren Fortsetzungen, den sagittalen Strängen des Tegmentum. Feine Querschnitte der Vierhügelschenkel (Fig. 194) zeigen schon bei mässiger Vergrösserung ein löcheriges, fast siebförmiges Ansehen, das auf den ersten Blick an den Querschnitt der Seitenstränge des Rückenmarks, an die denselben eigene Vertheilung starker und feiner Fasern erinnert. Aber die hellen Kreise zeigen sich auch an Präparaten ohne vorherige Aufhellung des Nervenmarks; sie enthalten keinen Axencylinder, sind auch grösser, als die stärkeren Durchschnitte der Rückenmarksfasern (bis 0.03 mm). Auf longitudinalen Durch-

schnitten (Fig. 195) haben dieselben Räume eine elliptische oder sech net in die Länge gezogene Form; sie scheinen Theile eines den Nervestrag





Fig. 195.



Faserung der Vierhügelschenkel. Fig. 194 im Querschnitt, Fig. 195 im Längschaft. Brüumerpräparat.

der Länge nach durchziehenden, vielfach anastomosirenden Röhrenzeten #



Querschnitt des Pyramdenstrangs im vorderen Theil der Brücke. Die kreisförmigen Lücken enthalten zum Theil Körner, zum Theil Querschnitte starker Nervenfasern, welche an dem concentrischen ausseren Contur kenntlich sind, zum Theil collaborte Gefasse.

sein, dessen Wandungen allein von den Nerverfasern gebildet werden. Es fehlt in diesen Stiegen, wie man darch ein passende Behandlagt der Durchschnitte stütren kann, nicht au körnern; aber diese fegt versteckt im Inneren ist Faserbündel, nur senahmsweise an ders Rande oder in kanden.

Die Stränge, in weker die Pyramiden inserlab der Brücke sies fotsetzen und welche jesseits der Brücke sie Basen der Grossiusschenkel hervorteten, sowie im Allgemeine die weisse Substanz der Hemisphären zeichnen sich durch eine andere und eigenthümliche Anordnung der Körner aus. Auch diese Stränge haben auf dem Querschnitt ein mitunter sehr regelmässig poröses Ansehen; auch ihr Querschnitt gleicht dem Querschnitt der Rückenmarksstränge, welche in Abständen starke Nervenfasern, umgeben von feinen, enthalten, und die Verwechselung ist um so eher möglich, da die Lücken der Stränge des Gehirns regelmässig je einen centralen dunklen Körper, dem Querschnitt des Axencylinders ähnlich, einschließen (Fig. 196). Aber dieser dunkle Körper ist kein Axencylinder, sondern ein Korn von derselben Größe und Gestalt, wie die Körner der perivasculären Räume. Bei einiger Aufmerksamkeit führt schon die verschiedene Lichtbrechung, zumal an Carminpräparaten,

Fig. 197.



Längsschnitt der Basis des Grosshirnschenkels.

zur Unterscheidung der beiderlei Gebilde. sodann die Aenderung des Focus, bei welcher der Axencylinder länger sichtbar bleibt als das Korn. Am entscheidendsten aber ist die Controle des Querschnitts durch den Längsschnitt, der an der Stelle des vermeintlichen Axencylinders einzelne Körner oder Reihen derselben, umgeben von hellen Säumen, zeigt (Fig. 197). Ganz allmälig treten diese körnerhaltigen Lücken an die Stelle der stärkeren Nervenfasern. Die Umwandlung nimmt. wie erwähnt, schon im Brückentheil des verlängerten Marks ihren Anfang. Sie breitet sich in den sagittalen Bündeln der reticulären Substanz von unten nach oben aus, dergestalt. dass auf dem Querschnitt eines Bündels kreisförmige Lücken mit centralen Axencylindern und mit centralen Körnern neben einander zum Vorschein kommen und je weiter nach vorn, um so mehr die Lücken der letzteren Art das Uebergewicht erlangen. Sie ist an den Pyramidenbündeln bei deren Austritt aus der Brücke in der Regel schon vollendet: nur feinste Fasern sind übrig geblieben, deren Querschnitt ein aus dunklen Punkten zusammengesetztes Gitterwerk darbietet mit regelmässig kreisrunden Maschen von 0.012 bis 0.015 mm Durchmesser and je einem Korn von 0.006 mm Durchmesser im Centrum dieser Maschen. Der Durchmesser der Fasern selbst schwankt in bestimmten Grenzen, und die Feinheit ist auch

insofern relativ aufzufassen, als verschiedene Gehirne bei gleicher Behandlung durchgängig verschiedenes Kaliber besitzen. Meistens erreicht die Mehrzahl der feinsten Fasern kaum 0.001 mm, so dass ihre Querschnitte nur schwer von der granulirten Neuroglia zu unterscheiden sind, und der Durchmesser der stärkeren unter ihnen erhebt sich nicht über 0.003 mm.

Doch kamen mir auch Gehirne vor, in denen der Durchmesser der seinsten Fasern sich zwischen 0.0013 und 0.002 mm hielt und stärkere bis zu 0007, einzelne bis 0.01 mm Durchmesser beigemischt waren.

Die ehen berichtete successive Veränderung der Faserstränge legt die Frage nahe, ob die zuerst in ihnen enthaltenen stärkeren Fasern sich m feinen verjüngen oder ob sie die Stränge verlassen und den feinen Fasen, in deren Gesellschaft sie anfangs verlaufen, gleichsam das Feld rimen. Ich glaube nicht, dass sich hierauf jetzt schon eine bestimmte Antwert geben lässt. An Gelegenheit zu verschwinden fehlt es den starken Fasm der reticulären Substanz nicht; die in derselben zerstreuten grossen stemformgen Zellen scheinen zahlreich genug, um die Verminderung der starbe Fasern unter der Voraussetzung zu erklären, dass jede als Axencylinder fortsatz einer Nervenzelle ende. Aus den Pyramidensträngen scheinen durch die gegen die reticuläre Substanz aufsteigenden Bündel (S. 239) vormpweise starke Fasern auszuscheiden; auch könnten die Nervenzellen der Brückenschenkel zur Aufnahme stärkerer Pyramidenfasern dienen. Auf der anderen Seite ist die Faserzahl der Pyramiden beim Austritt aus der Brich anscheinend grösser, als ihr Gehalt an feinen Fasern vor der Brücke. Der Zuwachs spräche für einen Uebergang der starken Fasern in feine, ven man nicht auch an die Möglichkeit der Beimischung neuer Fasern aus den Zellen der Brücke denken müsste.

Was die graue Substanz des Grosshirns betrifft, so ist die allgement Grundlage der Ganglien und Kerne die in Kalilösung erblassende, feinkömige Substanz, die, wo sie frei von Fasern und Zellen ist, als gelatinöse bezeichst Nach der Menge und Stärke der dem oberflächlichen Blick und dem blossen Auge unwahrnehmbaren feineren, die Kerne durchziehenden Fren bündel und Fasern richtet sich die Intensität ihrer grauen Farbe. Beite lich der zelligen Beimischungen haben die verschiedenen grauen Massen ihre Besonderheiten. Den einfachsten Formen der Zellen begegnet man in Streifenhügel und in der äusseren Zone des Linsenkerns. Man sieht Kime von gewöhnlichem Umfang, welche von einem wasserhellen Hof umgeben oder, was dasselbe ist, central in einer kugelförmigen, im Durchschnit kreisförmigen Lücke von 0.012 bis 0.015 mm Durchmesser eingeschlossen sind. Es giebt Lücken derselben Art, welche statt des Korns einen runden oder elliptischen, kernkörperhaltigen Kern von 0.01 mm Durchmesser enthalt ten, andere, in welchen der Kern von einem Körnehenhaufen mehr oder minder verdeckt ist. Dies sind die Bildungen, deren ich oben bei Beschreibung des medialen C. genicul. gedachte. In dem Streifenhügel und Linsenken kommen daneben grössere Lücken vor, welche mehrere (2 bis 4) Komer oder neben einigen Körnern einen Kern enthalten, als sei jedes Mal mu Einem von den in einer Lücke eingeschlossenen Körnern gestattet, sich mu Zelle zu entwickeln (Fig. 198). Und wo diese Entwickelung am weitesten fortgeschritten ist, da haben sich die Moleküle um den Kern zu einer festeren, schärfer abgegrenzten, rundlichen oder eckigen Hülle verdichtel. die die Lücke fast vollständig ausfüllt und nur einen schmalen Saum übrig lässt, in welchem noch da und dort ein Korn Platz findet.

Anfänge der Zellenbildung, wie man die hier geschilderten Formen wohl nennen darf, kommen auch in den übrigen Ganglien des Grosshirts

Zellen.

vor, neben ihnen aber reife oder ächte Nervenzellen, deren Kern von einem selbständigen, körnigen, Aeste aussendenden, theilweise farbigen Protoplasma umgeben ist. Klein, im Mittel 0.02 mm im Durchmesser, aber dicht gedrängt und gelb pigmentirt finden sie sich in der mittleren Commissur.





Durchschnitt aus dem C. striat. \*,\* Nervenbiindel. † Capillargefäss und Körner in einem perivasculären Raum.

Grössere sternförmige, gelbe Zellen von 0.04 mm, mittlerem Durchmesser enthält das Tuberc. sup. des Thalamus, welches von den Fasern der absteigenden Wurzel des Fornix umfasst und dadurch scharf begrenzt ist, ferner das Pulvinar und die Umgegend der Taenia thalami opt., und von diesen Herden aus ziehen sich die ästigen Zellen oft weit in die übrige Substanz des Thalamus. Reich an grossen, ebenfalls ästigen und gelb pigmentirten Zellen ist die Substantia perforata antica. Auch in den beiden medialen Zonen des Linsenkerns finden sich zwischen den mannigfaltig verflochtenen Nervenbundeln zahlreiche gelbe, ästige Zellen, in ihrer Form denen des Thalamus ähnlich, aber darin eigenthümlich, dass sie in unverhältnissmässig grossen, an Durchschnitten kreisrunden hellen Lücken liegen. Das Claustrum zeigt die Eigenthümlichkeit, dass es durch Kalilösung kaum durchsichtiger wird und an feinen Durchschnitten sich nur mit Mübe von den weissen Massen, die es begrenzen, unterscheiden lässt. Die Ursache liegt darin, dass die Faserzüge, die es enthält, ebenso parallel und fast ebenso dicht gedrängt liegen, wie in der benachbarten weissen Substanz. Seine in der That wenig intensive Färbung ist bedingt theils durch die abweichende Richtung der Faserzüge, theils durch einen grösseren Reichthum an Gefässen, theils endlich durch eingestreute Nervenzellen in verschiedenen Entwickelungsstadien, von welchen die Mehrzahl gelb pigmentirt ist und durch ihre Spindelform und die beiden in entgegengesetzter Richtung abgehenden Fortsätze an die Zellen der Columnae vericulares des

Rückenmarks erinnert. Eigenthümliche Formen von Nervensellen fichs sich in den Randwülsten des Grosshirns; die Beschreibung dersellen ficht später. Stellenweise treten in der dünnen gelatinösen Schichte, welche die weisse Substanz bedeckt, wie z. B. an der unteren Fläche des Balken (Jastrowitz), dieselben strahlenförmigen Bindegewebszellen auf, wir in der gelatinösen Rinde des Rückenmarks (vgl. S. 72).

Paserverlauf. Am einfachsten scheinen dem unbewaffneten Auge die Faserige in dem Theil der Basis des Hirnschenkels zu verlaufen, welcher, nach dem Austritt aus der Brücke unter dem Thalamus und zwischen Streifsebtgel und Linsenkern 1) direct in den Markkern des Grosshirns sich einsenkt. In einem schrägen, verticalen, dem Faserverlauf des Grosshirnschenkels patiblen Durchschnitt (Fig. 199) stellt sich die Basis mit ihrer Ausstrahlug is

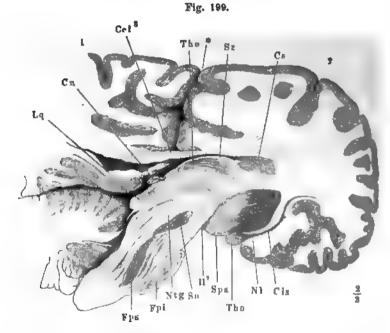

Verticaler Durchschmitt des Gehirns, parallel dem Faserverlauf der rechten Grosderschenkelbasis. \* Mediauspalte. 1 Linke, 2 rechte Hemisphäre. Ly Lamina quadrigemis. Cn Conarium. Cc l<sup>3</sup> C. callos. Tho Thalamus. S: Stratum zouale dessellen. Co. striatum. Cls Claustrum. Nt Nucleus lentif. Tho Taber olfactorium. Sps Sustantia perforata ant. Sn Substantia migra. Ntg Nucleus teigment. Fps. Fpi.

Oberer und unterer Brückenstrang. Il! Tractus outrons.

die Hemisphäre als ein continuirlicher, mächtiger Strang von Längsberdar; die Querschnitte zeigen ihn gegen das obere Ende durch dünne Lage grauer Substanz, welche Streifenhügel und Linsenkern einander zusenlet in Blätter von 2 bis 3 mm Dicke abgetheilt (Fig. 116, 117). Ebens sicht man vom Tegmentum, unter dem rothen Kern desselben vorüber, Fast-

<sup>1)</sup> Innere Wand der Kapsel Reil. Innere Kapsel Burdach.

bündel aufwärts ziehen, die den lateralen Rand des Thalamus umsäumen (Fig. 76).

Auf ihrem ganzen Wege aber werden diese Längsfasern gekreuzt von seitwärts und minder steil aufsteigenden Bündeln stärkerer Fasern, die



Horizontalschnitt durch den unteren Theil des Thalamus (Tho), um die aus demselben in die Fortsetzung der Basis (B') ausstrahlenden Fasern zu zeigen. Cf Columna fornicis. Aus einem in Müller\*scher Flüssigkeit erhärteten Gehirn.

sich lagenweise von zwei Seiten zwischen jene einschieben. Die Einen gehen aus der lateralen Fläche des Thalamus hervor (Fig. 200) und lassen sich rückwärts zum Tegmentum, ja vermöge der Kreuzung der transversalen Fasern der Tegmente zum Tegmentum der anderen Seite verfolgen. Die anderen (Fig. 201\*) schlagen sich, ebenfalls, um den medialen Rand der Basis an deren untere Fläche, über die sie sich fächerförmig ausbreiten, und dringen von unten her zwischen die Bündel der Basis ein, während zugleich in entgegengesetzter Richtung, um den

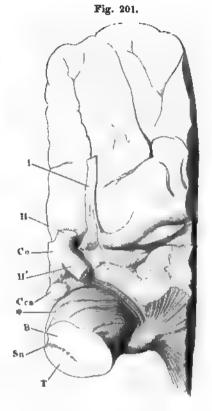

Untere Fläche des Grosshirns. Der Tract. options (11') theilweise entfernt, um die von ihm bedeckte Faserstrahlung zu zeigen. T Tegment, B Basis, Sa Subst. nigra des querdurchschnittenen Grosshirnschenkels. Coa C. candic. Co Chiasma opt. 1 N. olfact. 11 N. opt.

lateralen Rand des Grosshirnschenkels, dem Tractus opticus entlang, Fasern medianvorwärts laufen, die dem Thalamus entstammen (Fig. 201) 1).

In der Ausstrahlung der Hirnschenkel, die man Stabkranz nennt, erhält sich derselbe Bau, werden die gegen die Randwülste aufsteigenden Lagen feiner Fasern, die an den Bruchflächen erhärteter Gebirne zum Vorschein kommen, von transversalen Lagen zum Theil stärkerer Fasern fast rechtwinklig gekreuzt. In der Mitte des Markkerns der Hemisphäre haben die aufsteigenden Fasern das Uebergewicht; die Schichten derselben sind

<sup>1)</sup> Ansa peduncularis Gratiolet.

294 Grossbirn.

0.04 bis 0.12 mm mächtig, während die zwischen denselben sich hindurchschlängelnden transversalen Bündel nur aus wenigen Fasern bestehen und nur selten eine Mächtigkeit von 0.025 mm überschreiten. Medianwärts gegen den Balken treten allmälig die verticalen Fasern zurück und im Balken selbst verschwinden sie völlig; es bleiben nur transversale und zwar nur die feineren Fasern der transversalen Bündel übrig; spärliche sagittale Faserzüge zeigen sich zwischen denselben, die sich einerseits vom Fornix, andererseits vom Gyrus fornicatus her eingedrängt zu haben scheinen.

Auch die cylindrischen strangförmigen Gebilde des Grosshirns, die dem blossen Auge den Eindruck paralleler Faserung machen, sind, soweit sie durch die Hemisphären ziehen, aus rechtwinklig gekreuzten Faserbündeln zusammengesetzt. Ihr Querschnitt gleicht dem Querschnitt peripherischer Nerven, aber die Stelle des Bindegewebes, welches bei diesen die Nervenbündel scheidet, nehmen bei jenen die in der Ebene des Querschnittes verlaufenden Nervenfaserbündel ein. So wird der absteigende Schenkel des Fornix auf seinem ganzen Wege innerhalb des Thalamus, der aufsteigende innerhalb des Tegmentum durch transversale Fascrzüge in Bündel zerlegt und nur im C. candicans verlaufen die Fasern concentrisch schleifenförmig, jedoch auch nur an der Oberfläche in zusammenhängender Schichte; die inneren zerstreuen sich in grauer Substanz um so mehr, je näher dem Centrum; die graue Substanz ist reich an ästigen Zellen mittlerer Grösse<sup>1</sup>). Erst an der unteren Fläche des Balkens wird der Fornix zu einem Strang paralleler, sagittaler Fasern, der sich durch die gleichmässige Feinheit seiner Elemente und durch die grosse Zahl körnerhaltiger Lücken auszeichnet. Die Fimbria, die ihn begleitet, hat den nämlichen Bau.

Aus durchgängig feinen Fasern bestehen auch die zwischen dem Balken und dem Fornix ausgespannten Lamellen des Septum lucidum; doch ist ihre Anordnung ebenso variabel wie die äussere Form dieses Gebildes. Häufig sind sie in Bündel gesondert, die in gekreuzter Richtung verlaufen, die meisten rückwärts, einzelne dem Schnabel des Balkens folgend vorwärts aufsteigend. In anderen Fällen bilden sie einen dichten Filz, in welchem weder Abtheilungen noch vorherrschende Richtungen zu unterscheiden sind. Eine feinkörnige Rindenschichte bekleidet die äussere, und soweit sie den Ventrikel des Septum lucidum begrenzt, die innere Oberfläche der Lamelle; wenn die letztere eine grössere Mächtigkeit erreicht, scheidet eine der Oberfläche parallele feine (0.2 mm mächtige) Schichte feinkörniger Substanz die Nervenfaserschichte in zwei Lagen, und diese intermediäre graue Schichte enthält bald nur Körner, bald kleine, sternförmige Zellen. Immer hat eine relativ starke Arterie, die die Lamina septi lucidi der Länge nach durchzieht, ihre Lage in der Nervenfaserschichte.

Die vordere Commissur enthält, so weit man sie aus der Masse der Hemisphären ausschälen kann, ausschliesslich feine Fasern der Einen transversalen Richtung; nur der zwischen den Columnen des Fornix freiliegende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dies ist der Kern des C. candicans, den Burdach (II, 138), weil ihm die den Kern durchziehenden Fasern entgingen, dem Stein vergleicht, der auf dem Boden einer Schleuder liegt.

Theil besitzt einen Ueberzug von Nervenfasern, welche den Strang ringförmig umgeben.

Die Ansicht Meynert's (a. a. O. S. 723), dass in der vorderen Commissur eine Kreuzung beiderseitiger Hirofasern Statt finde, treffen von anatomischer Seite dieselben Einwände, welche ich oben (8. 285) gegen die gleiche Deutung der hinteren Commissur erhob. Indem Meynert die gekreuzten Fasern aus der grauen Substanz der Tubb. olfactoria herleitet, gelingt es ihm, eine Analogie zwischen dem Chiasma opt, und einem Chiasma olfactorium herzustellen, nach welcher man kaum Verlangen tragen durfte, wenn man den Unterschied erwägt, welcher in dem Zusammenwarken der Gesichts- und der Geruchsfelder besteht. Uebrigens wendet sich nur bei Thieren mit grossen Riechlappen ein beträchtlicher Theil der vorderen Commissur dem genannten Hirntheil zu. Beim Menschen (und Affen) verliert sie sich mit ihrer Hauptmasse, rück- und abwärts ausstrahlend, in der Decke der vorderen Spitze des Unterhorns, und von den feinen Bündelchen, die sich beim Menschen aus der vorderen Commissur gegen das Tuber olfactorium abwärts zu neigen scheinen, halte ich es nicht einmal für sicher, dass sie der Commissur angehören. Denn einerseits wird diese, nachdem sie kaum die Mittellinie überschritten, spitzwinklig gekreuzt von Bundeln, welche aus dem Thalamus an der medialen Seite des absteigenden Schenkels des Fornix vorüber lateral-vorwärts ziehen und ihre Fasern mit denen der Commissur mischen, andererseits fliessen die abwärts verlaufenden Fasern der Commissur am unteren Rande des Linsenkerns mit den Paserzügen zusammen, die den lateralen Band dieses Kerns umkreisen.

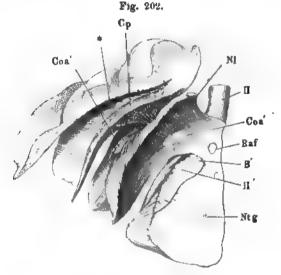

Horizontalschnitt durch den von der Insel begrenzten Theil der Grosshirnhemisphäre, dicht über dem Boden, aus einem in Weingeist gehärteten Gehirn. Unterer Abschnitt, längs den Grenzen der grauen und weissen Massen auseinander gezogen. Nig Nucleus tegmenti. B' Ausstrahlung der Basis. Ni Nucl. Ientif. \* Lücke, aus welcher das Claustrum entfernt ist. Con' Strang der Commiss. ant. Rof Aufsteigende Wurzel des Forms II' Tractus, II N. opticus.

In der dünnen Schichte weisser Substanz, welche zwischen Linsenkern und Claustrum eingeschaltet ist, der Kapsel, *Capsula*, nach Arnold's Bezeichnung<sup>1</sup>), sind die Fasern strahlenförmig gegen die untere Fläche des

<sup>1)</sup> Aeussere Wand der Kapsel Reit. Aeussere Kapsel Burdach.

Gehirns und gegen die Substantia perforata antica gerichtet, in die in wa beiden Seiten übergehen (Fig. 202).

In dem Hinterlappen verlieren sich die transversalen Fasern und das sagittalen sammeln sich zu einem Strang, dem Fasciculus longitudischis (S. 167), der an der lateralen Seite des Hinterhorns zwischen zwei Lagun von verticaler oder der verticalen sich nähernder Richtung hinzieht und sich auf Frontalschnitten schon durch das mattere Weiss bemerklich macht (Fig. 88).

Der rechtwinklig gekreuzte Verlauf der Fasern erhält sich an marche Stellen bis an die Oberfläche der Grosshirnhemisphären, ja bis in die Rankwülste: so ist z. B. der mächtige sagittale Faserzug, der die weisse Substanz des Gyrus fornicatus bildet, in seiner ganzen Länge von transversalen, in die graue Rinde ausstrahlenden Fasern durchzogen. Unter den breiten Randwülsten des oberen Lappens lösen sich die Bündel des Markkerns is ein Gewirr von vereinzelten Fasern aller Richtungen auf. Meistens aber bleiben an der Oberfläche des Gehirns von den im Markkern einander krezenden Bündeln nur Fasern Einer Richtung übrig. Der Kamm weimer Substanz, der das Gerüst der höheren Randwülste bildet, besteht aus parallelen, senkrecht zur freien Oberfläche aufsteigenden Fasern. Im Grunde der Furchen zwischen je zwei benachbarten Randwülsten scheint wenigsten in Theil jener Fasern in auswärts concaven Bogen von einem Randwulste auf den anderen überzugehen 1), und noch weiter nach innen begegnet ma einer mehr oder minder mächtigen Lage ungemischter Fasern, deren Verlauf dem Zug der Windungen folgt. Es ist leicht, diese Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung mit freiem Auge an Durchschnitten der Hemisphären zu bestätigen, wenn man auf die feinen Farbennüancen achtet die der Längs- und Querschnitt der Nervenfasern bei gewisser Beleuchtung hervorbringt. Je nachdem das Licht einfällt, begleitet den unteren Contur der grauen Substanz ein glänzend weisser Saum von 0.75 mm Breite. der gegen das mattere Weiss der tieferen Schichten hinreichend absticht

Auf das Verhalten der Fasern in dem grauen Ueberzug der Randwülste habe ich noch näher einzugehen.

Die beiden Hauptganglien des Grosshirns sind darin von einander verschieden, dass der Eine, der Thalamus, von Nervenbündeln durchzeget wird, während in den anderen, dem Streifenhügel und Linsenkern. Nerverbündel enden. Damit soll nicht bestritten werden, dass auch im Thalamus einzelne Fasern ihr Ende erreichen; es wird dies sogar wahrscheinkel dadurch, dass die im Thalamus enthaltenen Zellen Fortsätze aussenden welche zum Theil in Fasern überzugehen scheinen. Aber überall im Innern des Thalamus, wie an dessen Rändern hängen die Bündel unter sich und mit den benachbarten gestechtartig zusammen, so dass man den Thalamus nach keiner Seite scharf abgegrenzt sindet. Dagegen ist die Abgrenzung

Grosshirnganglien.

<sup>1)</sup> Sie entsprechen dem Verlaufe nach den Laminae arcuatae gyrorum Arnola (Februe propriae Gratiolet), muldenförmigen von dem Abhang Einer Windung auf die user übergehenden Lamellen, welche man erhält, wenn man an gehärteten Gehirnen die graft Rinde entfernt und die weisse Substanz lagenweise abzulösen sucht. Dech werde dieser rohen Operation Faserzüge der verschiedensten Richtungen mitgerissen und die Schafte der die Randwülste verbindenden Fasern erscheint viel mächtiger, als sie wirklich ist.

Linsenkerns nach aussen, des Streifenhügels am vorderen und medialen ade vollkommen scharf, die Trennung dieser Kerne von der weissen Hirnstanz an etwas macerirten Gehirnen ganz reinlich.

Ich habe oben (8. 153) bei der morphologischen Beschreibung des Ge- Textur des den Thalamus als einen keulenförmigen, den Grosshirnschenkel umlingenden Wulst dargestellt, ohne zu verschweigen, dass bei der Trennung beiden Gebilde Fasern serrissen werden, die aus dem Tegmentum in Indess rechtfertigt sich die Scheidung des Thalas vom Tegmentum auch durch Frontalschnitte des Gehirns, so lange diesen sich in der hinteren Hälfte des Thalamus halten, d. h. so lauge die ben Kerne der Tegmente auf den Durchschnittsflächen unterscheidbar





Patalschnitt des in Müller'scher Flüssigkeit erhärteten Gehirns lunter dem vorderen und der Brücke (P). B Basis des Grosshirnschenkels. B' Ausstrahlung derselben in e Hemisphäre. Sn Subst. nigra. Neg Nucleus tegments. \* Oberer weisser Saum ber reticularen Substanz. Tho Thalamus opt. Cs Corpus striatum. If Tractus options. Hp Hippocampus.

ben. Ihren oberen Rand umsäumt noch immer der Längsfaserzug, den als oberen weissen Saum der reticulären Substanz beschrieben und ab-Udet habe (Fig. 187), und dieser Faserzug nebst einem vom Kern des mentum aus seitwärts ziehenden weissen Strang kaun als Grenzbezeichg des Grosshirnschenkels gegen den Thalamus dienen (Fig. 203\*). Weiter 4, jenecits der Mitte des Thalamus, ist der dem Tegmentum entsprechende

298 Thalamus.

Querschnitt, in Folge fortgesetzter Abgabe seiner Fasern an den Thalamus und den Stabkranz, verschwunden; die Stelle desselben nehmen graue Massen ein, welche minder scharf gegen die Substanz des Thalamus sich absetzen und deshalb auch von ihr bisher nicht unterschieden wurden. Ich folge Forel, indem ich die in der Flucht des Thalamus gelegene Region als Regio subthalamica vom eigentlichen Thalamus trenne.

Auf Durchschnitten des eigentlichen Thalamus sind, zumal nach Erhärtung in Müller'scher Flüssigkeit, die weissen Faserbündel, die ihn durchziehen, theilweise schon dem unbewaffneten Auge deutlich. An dem parallel der Faserung des Grosshirnschenkels geführten verticalen Durchschnitt (Fig. 199) sieht man die Stränge der Brachia conjunctiva, der Tegmente und von den Basen der Grosshirnschenkel abgezweigte Bündel beim Eintritt in den Thalamus pinselförmig aus einander fahren, um sich an der vorderen Spitze desselben wieder zu sammeln. Eine relativ stärkere, bis 0.73 mm mächtige continuirliche Faserlage, die sogenannte Gürtelschichte, Stratum zonule, zieht an der Oberfläche des Thalamus zur Stria terminalia. Unter der Gürtelschichte findet sich eine dünne Lage rein grauer, faserloser Substanz; aus einer solchen besteht auch die mittlere Commissur.

Die Bündel, die das Innere des Thalamus durchsetzen, gehen allmälig, indem sie sich durch wiederholte spitzwinklige Theilung verfeinern, in einer scheinbar gleichförmigen Masse unter und werden erst in der Nähe des Austritts wieder unterscheidbar, indem sie aufs Neue zu stärkeren Strängen zusammentreten, die dem äusseren Umfang des Thalamus 1) ein feinstreifiges Ansehen verleihen (Fig. 203). In den Zwischenräumen der makroskopisch sichtbaren Bündel verlaufen in gleicher Richtung feinere Bündel, alle unter einander anastomosirend; die Lücken aber, welche alle diese Bündel zwischen sich fassen, werden nicht nur von grauer Substanz, sondern auch von transversalen Nervenfaserbündeln ausgefüllt und stellenweise enthalten sie regellos wie in den Nervenkernen des verlängerten Marks durcheinander gewirrte Fasern.

Den wichtigsten Bestandtheil der Regio subthalamica (Fig. 204) bildet das, an der tiefsten Stelle derselben, unmittelbar über der Basis der Grosshirnschenkel, gelegene Corpus subthalamicum<sup>2</sup>), eine an Durchschnitten des mit Müller'scher Flüssigkeit behandelten Gehirns scharf begrenzte helle, an frischen Gehirnen hellbräunliche Substanz. Die elliptische, mit dem längsten Durchmesser nahezu horizontal gestellte Form, welche der genannte Körper sowohl auf Frontal- als auf Sagittalschnitten zeigt, lässt schliessen, dass seine Gestalt die einer Linse oder plattgedrückten Mandel sei; sein Rand ist kreisförmig und zumal am äusseren Umfange zugeschärft; seine grösste Höhe beträgt 3 bis 4, sein Flächendurchmesser etwa 10 mm. Die eigenthümliche Färbung verdankt das C. subthalamicum einem grossen

<sup>1)</sup> Lamina cornea Burdach (?). Stratum reticulatum Annold. Gitterschichte. Mit dem Namen Lamina medullaris ext. belegt Forel die durch den Zusammentluss dieser Fasern gebildete Grenze des Thalamus gegen die Ausstrahlung der Basis der Grosshirnschenkel. — 2) Bandelette accessoire de l'olive supér. Luys (a. a. O. p. 143). Luys'scher Körper Forel (a. a. O. S. 470). Nucleus amyqdaliformis J. Stilling (Med. Centralbl. 1878. Nr. 22).

hthum an Capillargefässen, sowie dem bräunlichen Pigment der multiren, allerdings kleinen und nicht sehr zahlreichen Nervenzellen; es entausserdem Körner und ein dichtes Gewirr von meist einzelu verlaufenden

Fig. 204.



outsbehnitt des Grossbrus durch die Ce. candicantia (Cen), Präparat aus Müllerber Flüssigkeit. Tto Taenia thalami opt. Com Commissura media. Rdf Radix rendens fornicis. B Basis des Grossbrusschenkels.  $II^I$  Tractus opt. NI Nucleus lentiformis. Cs Corpus striatum.

renfasern. Seinen oberen Rand säumt ein heller Markstreifen; vom ren Rande geht eine Reihe feiner Bündel aus, welche sich zwischen die ttalen Fasern der Basis des Grosshirnschenkels einsenken; ich vermochte t zu entscheiden, ob sie aus dem Inneren des Ganglion stammen oder elbe umkreisen. Von der medialen Spitze aus setzt es sich in einen m der allerfeinsten parallelen Nervenfasern fort, die nach Forel's Anverschwinden, bevor sie die Medianebene erreicht haben. J. Stilling ichnet den Kern als Ursprungsstätte eines beträchtlichen Theils der ru des N. opticus, die, um zu ihm zu gelangen, mit ihrer ursprüngen Richtung einen Bogen bilden.

Forel scheidet die Regio subthalamica in drei Schichten, er bezeichnet als Le Schichte, dem Luys'schen Korper gegenüber, ein aus feinsten Markfasern heudes Feld, welches er als Fortsetzung der Markkapsel des Nucleus tegmenti 300 Thalamus.

betrachtet und nennt Zona incerta einen Streifen grauer Substanz zwischen der dorsalen Schichte und dem Luys'schen Körper.

Ein Frontalschnitt durch die absteigende Wurzel des Fornix (vgl. Fig. 82) giebt Burdach und Arnold Anlass, den Thalamus in drei Kerne, einen oberen, inneren und äusseren zu theilen. Der obere ist identisch mit dem Tuberc. superius. Der äussere und innere sind nur so weit unterscheidbar, als die cylindrische Wurzeldes Fornix den Thalamus durchsetzt; darum gieht Burdach eine Verschmelzung beider Kerne an. Den weissen Strang, der sie trenut, führt er als Lamina medullaris thalami auf. Luys unterscheidet in dem Thalamus drei hinter einander gelegene Centren, ein vorderes (Tuberc. sup.), ein mittleres und ein hinteres, und ausserdem am unteren Rande über dem Kern des Tegmentum ein Centrum, dem er den Namen eines medianen giebt. Als Stiele des Thalamus und zwar als einen vorderen, hinteren und oberen bezeichnet Meynert die Stabkranzsysteme, die aus dem Thalamus zu den gleichnamigen Lappen der Hemisphären verlaufen oder, nach Meynert's Methode der Beschreibung, aus den Hemisphären in den Thalamus An der Wand des Thalamus, die den dritten Ventrikel begrenzt (Substantia innominata Reil) unterscheidet er vier Lagen: auf den in zwei Schichten zerlegten hinteren Thalamusstiel folgt medianwärts die Fortsetzung des hinteren Längsbündels (s. o. S. 273) und darnach die Linsenkernschlinge oder Schlinge des Hirnschenkelfusses, worunter M. den um den Grosshirnschenkel sich herumwindenden Faserzug (Fig. 194) versteht, den er in die weissen Septa des Linsenkerns verfolgt haben will. Die Zellenanhäufung an der oberen Kante des Thalamus in der Gegend des Ursprungs der Pedunculi conarii, Reichert's grauen Kern des Pedunculus conarii, beschreibt Meynert als Ganglion habenulae und leitet von ihm einen Faserstrang ab, welcher in anfangs abwärts und dann rückwärts gerichteten Verlauf mit den Fasern des Tegmentum zusammenfliesse. Das Letztere bestreitet Forel (a. a. O. S. 466); nach seiner Meinung geht der Faserstrang, den er Meynert'sches Bündel nennt und bei vielen Thieren deutlicher gesondert findet, als beim Menschen, in die Substantia perforata post., bei Thieren in ein schaff begrenztes, unpaariges Ganglion dieser Gegend, das Ggl. interpedunculare Gudden, über. Die pigmentirten grossen Zellen der Substantia nigra reiht Meynert in sein Schema als Ganglion des Hirnschenkelfusses ein, welches den Lauf der Fasern aus der Basis des Grosshirnschenkels zum Stabkranz unterbrechen soll. bemerkt dagegen, dass es ihm, wie auch mir, nicht gelungen sei, den Uebergang des Fortsatzes einer Zelle der Substantia nigra in eine markhaltige Faser zu beobachten. Ich muss hinzufügen, dass die Substantia nigra Tegmentum und Basis nur für die Betrachtung mit freiem Auge gegen einander abgrenzt; wie die eigenthümlichen Zellen dieser Substanz ihre Vorposten, mit allmälig abnehmender Färbung, weit in die compacteren Faserbündel der Umgebung senden, so wird auch der eigentliche Herd der Substantia nigra, abgeschen von den Wurzeln des N. oculomotorius, von Fasern durchzogen, die in mannichfaltigen Richtungen, unter anderen auch von der Basis des Grosshirnschenkels zum Tegmentum verlaufen. In Färbung, Dimensionen und Anordnung gleichen die Zellen der Substantia nigra denen des Locus coeruleus; leider scheint auch die Bedeutung beider gleich dunkel bleiben zu sollen.

Zum Gebiete der Thalami gehören noch einige quere, Commissuren ähnliche Faserzüge, welche in der Substanz des Bodens des dritten Ventrikels eingeschlossen sind.

Einen solchen beschreibt Forel<sup>1</sup>) aus der Gegend der Lamina perforata post.

Im tiefsten Theil des Tuber einereum verbindet beide Hemisphären eine transversale, an ihrer oberen und unteren Fläche von grauer Substanz bekleidete Fasermasse<sup>2</sup>). Nach Meynert verliert sie sich, beiderseits rück-

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 482. — 2) Commissur im centralen Höhlengrau Meynert.

ints umbeugend, in der Masse des Tuber einereum; nach Forel dringt in den unteren Theil des Thalamus ein.

Eine dritte am Boden des Gehirns befindliche, zwischen beiden Thalami manfende Commissur ist in dem Chiasma der Sehnerven enthalten oder hliest sich doch unmittelbar an die hintersten bogenförmigen Fasern an, m den hinteren Winkel des Chiasma ausrunden. Die Trennung der Commurenfasern vom Chiasma ist anatomisch nicht ganz scharf durchzuführen, shifertigt sich aber auch durch Gudden's Versuche, denen zufolge die Gemissur an der Atrophie, welche das Chiasma nach Exstirpation beider agen (zu jungen Thieren) erleidet, keinen Theil nimmt.

Von dem Linsenkern und dem Streifenhügel habe ich bereits angegeben, an die in dieselben eintretenden Fasern sich in ihnen verlieren. Es sind

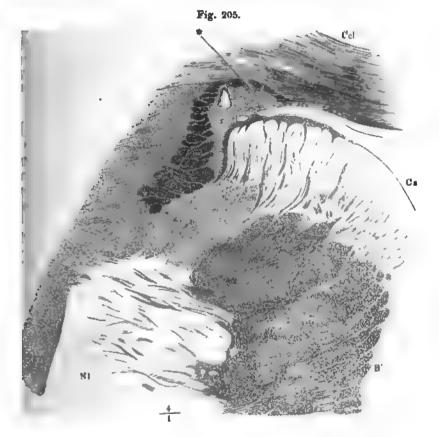

Fontalschnitt des Grosshirns durch den vorderen Theil des Streifenhügels (Cs) und insenkerns (Nh. Kalipräparat auf hellem Grunde, die graue Substanz durchsuchtig. Ausstrahlung der Grosshirnschenkelbasis. Cell C. callosum. \* Winkel, in welchem die Decke des Ventrikels mit dem C. callosum zusammenstösst.

\*del der Ausstrahlung der Hirnschenkelbasis, welche medianwärts in den vifenhügel, lateralwärts in den Linsenkern sich einsenken, theils aus der sagittalen Richtung umbeugend, theils aus der transversalen sich fortsetzend. So lange sie dicht gedrüngt bei einander liegen, sind die einzelnen nicht zu unterscheiden. Die Kegelform des Linsenkerns, die gewölbte Gestalt des Streifenhügels bringen es mit sich, dass die Bündel sich in dem Maasse zerstreuen, wie sie sich dort der Basis des Kegels, hier der Peripherie nähern. In der lateralen Zone des Linsenkerns kann man sie von der medialen Zone aus auf Durchschnitten eine Strecke weit mit unbewaffnetem Auge verfolgen, ebenso vom unteren Rande des Corp. striatum aus gegen dessen freie Fläche (Fig. 205). Dann zerfallen sie rasch in Aeste von 0.06 bis 0.15 mm, welche weiter divergiren, selten anastomosiren, durch verhältnissmässig beträchtliche Massen rein grauer Substanz von einander geschieden sind und mit allmäliger Zuspitzung sich dem Blick entziehen. Nur selten und nur in der Nähe der Ränder durchsetzt ein seines Faserbündel die graue Masse der genannten Ganglien; die grosse Mehrheit erreicht nicht deren Grenze oder freien Rand, so dass längs desselben ein Bezirk von etwa 1 mm völlig faserfrei bleibt. Eine Ausnahme macht nur ein schmaler Streif des C. striatum längs dem lateralen Rand seiner freien Oberfläche (Fig. 205), auf welchen sich in Gestalt eines dünnen, zugeschärften Ueberzugs die mit der Faserung des Balkens verflochtenen Fasern des Markkerns der Hemisphären erstrecken.

Fextur der Randwülste.

Zur Erforschung des Baues der Randwülste eignen sich am besten die höheren und auf längeren Strecken gerade verlaufenden Windungen des vorderen und oberen Lappens, sowie die einfachen Windungen der Insel. An einem feinen, senkrecht auf den Verlauf einer solchen Windung gerichteten, mit Kalilösung oder Essigsäure aufgehellten Durchschnitt sieht man von dem centralen Stamm weisser Substanz, der, wie erwähnt, aus parallelen, zur freien Oberfläche des Randwulstes gerade aufsteigenden Fasern besteht, feine Bündel dicht gedrängt und in Zwischenräumen, deren Breite ungefähr der Breite der Bündel entspricht, abgehen und in den grauen Ueberzug der Markleiste eintreten (Fig. 206). Der graue Ueberzug hat, je nach der Breite der Randwülste, eine Mächtigkeit von 2 bis 3 mm. Der Durchmesser der Bündel beträgt 0.012 bis höchstens 0.02 mm; dass sie cylindrisch sind, davon überseugt man sich an Schnitten, welche der Oberfläche der Windung parallel und in der richtigen Mitte zwischen der Oberfläche und der Markleiste geführt sind; solche Schnitte sehen nach Behandlung mit Kalilösung einem Pantherfell ähnlich gesleckt aus. Die Richtung der Bündel ist überall eine zur Obersläche senkrechte; gegen die höchste Wölbung des Randwulstes verlaufen sie also in der Flucht der Fasern der Markleiste, gegen die Abhänge mehr und mehr geneigt und um an die seitlichen Flächen des Randwulstes zu gelangen, biegen sie geradezu unter rechtem Winkel um, so dass ein der Basis des Randwulstes paralleler Schnitt die Fasern der Markleiste im Querschnitte, die von ihr ausgehenden Bündelchen im Längsschnitte zeigt (Fig. 207). Dass dabei die Markleiste von der Basis gegen die Spitze oder vielmehr gegen die Schneide allmälig schmaler werden muss, versteht sich von selbst, doch bewirkt mitunter die Divergenz der Fasern am oberen Ende der Markleiste, dass sie aufwärts an Breite zuzunehmen scheint. keulenförmig, mit verdicktem oberen Ende erweisen sich die Markleisten der Randwülste, die im Begriff stehen, sich durch eine Furche zu theilen.

Die in die graue Rinde einstrahlenden Faserbündelchen durchsetzen diese bis etwa zur äusseren Grenze des zweiten Drittels ihrer Breite und enden dann in einer der Peripherie des Randwulstes concentrischen Linie

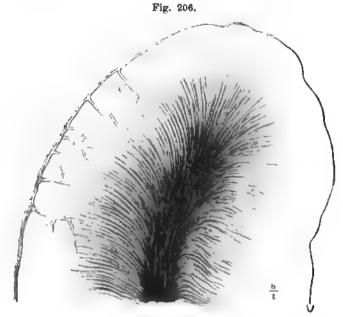

Senkrechter Durchschmitt eines Randwulstes des Vorderlappens, senkrecht auf dessen Verlauf. Kalipräparat. Am linken Rand ist die Gefässhaut mit den von ihr ausgehenden Gefässstämmehen angedeutet.

selbständig, ohne Verbindung unter einander, mit einer Zuspitzung, welche dadurch entsteht, dass einzelne Fasern des Bündelchens die anderen um ein Geringes überragen. So wenigstens stellt sich das Bild an Kali- und Essig-



Flächenschuitt eines Randwulstes. Kalipräparat.

säurepräparaten dar, an welchen Bündel und bei hinreichender Vergrösserung auch einzelne Fasern als Reihen feiner stark lichtbrechender Myelinkörnchen zu erkennen sind. Damit ist die Vermuthung nicht ausgeschlossen, dass das Ende der Faser nur das Ende der Markscheide bedeute, über welche hinaus der Axencylinder seinen Weg fortsetze. Indessen haben die

Methoden, durch welche anderwärts die Auffindung nackter Axencylinder gelungen ist, kein anderes Resultat ergeben.

Die Masse, welche die Zwischenräume der Nervenbündel erfüllt und über den Spitzen derselben zu einer continuirlichen Schichte zusammenfliesst,



Senkrecht zur Oberfläche geführter Schnitteines Randwulstes der Grosshirmunde.

dürfte im Gegensatz zu den Nervenbündeln graue Substanz im engeren Sinne genannt werden, wie man an der Rindensubstanz der Niere Markstrahlen und Rindensubstanz "im engeren Sinne" unterscheidet. Sie besteht aus der überall verbreiteten feinkörnigen Substanz mit spärlichen Körnern und aus Zeilen, welche, so weit sie die Zwischenräume der Fasern einnehmen, in entsprechenden Reihen geordnet sind. Die Zellen sind von zweierlei Art, kugelige und verästelte. Die kugeligen, die ich nur der Kürze wegen so nenne, unterscheiden sich nicht von den rudimentaren Zellen des Streifenhügels und Linsenkerns: die Kagelform kommt eigentlich nur den hellen Lücken der feinkörnigen Substanz zu, welche je einen runden oder elliptischen Zellenkern, umgeben von einem bald diffusen, bald schärfer begrenzten Körnerhaufchon und daneben zuweilen ein Kora oder mehrere enthalten.

Die verästelten Zellen haben grösstentheils Pyramidenform und diese Form ist für die Rindensubstanz des Grosshirns charakteristisch; sie liegen ebenfalls in hellen Räumen von kugeliger, im Durchschnitt kreisförmiger Gestalt, füllen dieselben aber ziemlich vollständig aus und haben seltener ein Korn neben sich. Sie sind gelb pigmentirt, an der Basis im Mittel 0.015 mm breit und haben einen Korn von 0.01 mm Durchmesser, der aber bäufig unregelmässig, eckig, dem Contur der Zelle entsprechend eingebogen ist. Mit seltenen Ausnahmen wenden die pyramidenförmigen Zellen der Oberfläche des Randwulstes die Spitze, der Marksubstanz die Basis zu (Fig. 208). Von der Basis senden sie zweierlei Fortsătze aus; ein aus der Mitte des unteren Randes entspringender, der mittlere Basalfortsatz Meynert's, welchen Koschennikoff1) mit einer Mark-

<sup>1)</sup> Arch. für mikroskop. Anat. V, 374.

scheide sich umgeben sah, verläuft gerade nach unten. Der allgemeinen Annahme, dass dieser Fortsatz ungetheilt sei, widerspricht allein Golgi¹), der ihn nach allmäliger Verschmälerung Seitenäste abgeben lässt, die zur Peripherie zurückkehren. Von den unteren Ecken der Pyramide gehen die seitlichen Basalfortsätze ab, anfangs in der Flucht des unteren Randes seitwärts; sie biegen aber, wenn sie nicht früher abgeschnitten enden, in einiger Entfernung vom Ursprung ebenfalls nach unten um und verfeinern sich alsbald durch gabelförmige Verästelung. Die Spitze der pyramidenförmigen Nervenzellen setzt sich in einen geraden, einfachen, nur selten unter spitzem Winkel gablig getheilten, der Peripherie zustrebenden Faden, den Spitzenfortsatz Meynert²), fort, den ein Fortsatz der kugelförmigen Lücke, einer

Fig. 209.



Flächenschnitt eines Randwulstes der Grosshirnrinde.

Scheide ähnlich, begleitet. An feinen, senkrecht zur Oberfläche geführten Schnitten aus Müller'scher Flüssigkeit lässt sich der Fortsatz der Zelle, allmälig verfeinert, eine Strecke weit in den Fortsatz der Lücke verfolgen; dann bleibt der letztere allein übrig in Form eines hellen, gleichsam ausgesparten Streifens von 0.002 bis 0.003 mm Durchmesser, welcher ungetheilt, gerade oder in sehr leichten Wellenbiegungen, zur Peripherie zieht und nahe unter der Oberfläche entweder in der feinkörnigen Substanz sich verliert oder in der sogleich zu beschreibenden netzförmigen Schichte sich

dem Auge entzieht (Fig. 208). Flächenschnitte (Fig. 209) zeigen, an der Stelle dieser Bündel heller Streisen, kreisförmige Gruppen seiner Lücken. An Carminpräparaten, sowie an solchen, die in Fleckwasser die glänzende Beschaffenheit angenommen haben, werden die Lücken undeutlich, dagegen lassen sich die Zellenfortsätze viel weiter nach der Peripherie versolgen. Wegen der über ihre Endigung geäusserten Vermuthungen verweise ich auf S. 19 Note.

Am Schlusse der Beschreibung der hellen Räume, in welchen die mehr oder minder entwickelten Zeilen der grauen Substanz enthalten sind, muss ich der Beoder vielmehr Verurtheilung gedenken, welche sie durch Boll (a. a. O. S. 97) erfahren haben, der sie, als sogenannte Retractionslücken, ohne Weiteres unter die anatomischen Kunstproducte verweist und für Wirkungen einer Zusammenziehung der Gehirnsubstanz in den erhärtenden Flüssigkeiten erklärt. Diese sehr nahe liegende Deutung der Bilder haben Merkel und ich schon bei der ersten Beschreibung derselben (Ztschr. f. rat. Med. 3. R., XXXIV, 80) erwogen und ihr vorzubeugen gesucht. Für die Ursprünglichkeit der Lücken stimmen mit uns Obersteiner (Ueber einige Lymphräume im Gehirn. A. d. 61. Bande der Wiener Sitzungsberichte), Ripping (Allg. Ztschr. f. Psychiatrie, XXVI, 602) und, selbst nachdem Boll gesprochen, Forel (a. a. O. S. 449), Herzog Carl in Baiern (Arch. f. pathol. Anat. und Physiol. LXIX, 55) und Lewis (Proceedings of the roy. soc. XXVI, 327). So wird es wohl gestattet sein, die Frage aufzuwerfen, welcher Art der helle Inhalt dieser Räume zei, ob eine Flüssigkeit oder eine feste,

Gaz, med. ital, lombard. 1873.
 Henle, Anatomic. Bd. III. Abth. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hauptfortsatz Arndt.

vielleicht gallertartige Substanz. Die Form der ähnlich hellen Räume zwischen den Nervenfaserbündeln der weissen Masse (S. 289) und die Körnerreihen, welche in denselben enthalten sind, erwecken den Gedanken an Lymphräume. Ich wüsste es damit nur nicht zu reimen, dass die Körperchen auf Querschnitten so überwiegend häufig genau central liegen, da man von den in Lymphräumen enthaltenen Lymph körperchen doch erwarten müsste, dass sie beim Gerinnen oder Ausfliessen der Flüssigkeit sich an die Wand anlegten. Bezüglich der hellen Lücken, in welchen die Pyramidenzellen der Grosshirnrinde enthalten sind, sprach Obersteiner die Meinung aus, dass sie Anhänge des Lymphgefässsystemes seien. auf die neben den Pyramidenzellen vorkommenden, den Lymphkörperchen ähnlichen Körner und auf das Resultat seiner Injectionen, bei welchen sich mit den perivasculären Räumen zugleich die besagten Lücken mit der farbigen Masse füllten. Herzog Carl wiederholte die Injectionen ohne Erfolg; aber auch der gelungenen Injection kann ich in diesem Falle eine beweisende Kraft nicht zugestehen, da sie mittelst Einstichs ausgeführt wurde. Den entscheidenden Beweis für die Communication der pericellulären Räume mit Lymphgefässen müssten Durchschnitte liefern, und wirklich bildet Lewis einen Durchschnitt der Grosshirnrinde ab, an welchem der pericelluläre Raum wie eine kugelförmige Ausstülpung eines Gefässes erscheint. Mir zeigten die Lücken sich stets, in welcher Richtung die Durchschnitte gemacht wurden, mit Ausnahme des Fortsatzes, der den peripherischen Zellenausläufer begleitet, nach allen Seiten geschlossen. In Gehirnen, in welchen die Zersetzung bereits begonnen hat, findet man fast regelmässig auser dem normalen Inhalte der Lücken mannigfaltig gestaltete Myelintropfen und könnte sich dadurch zu dem Schlusse bewogen fühlen, dass der Inhalt der Lücken, um von dem Myelin verdrängt zu werden, flüssig gewesen sein müsse. Doch könnte dieser flüssige Zustand ebensowohl, wie die Ausscheidung des Myelin, erst nach dem Tode eingetreten sein. Immerhin, mag der Stoff, der die Lücken erfüllt, fest oder flüssig sein, so zeigt er sich darin eigenthümlich, dass er sich in allen Resgentien klar und durchsichtig erhält. Wenn er sich in Carmin färbt, so geschieht es jedenfalls mit so geringer Intensität, dass auch dadurch eine Entscheidung nicht zu gewinnen ist.

In der Regel ordnen sich die Zellen der Grosshirnrinde in drei Zonen dergestalt, dass zwei Zonen kugeliger Zellen eine Zone einfassen, in welcher pyramidenförmige Zellen die Stelle der kugeligen einnehmen. nächst an die Nervenfaserschichte schliessen sich also an senkrechten Durchschnitten der Rindensubstanz kugelige Zellen von verschiedenen Dimensionen, zahlreich aber regellos zerstreut und zwischen denselben verästelte Zellen von unregelmässiger, aber meist parallel der Oberfläche in die Länge gezogener Gestalt (Fig. 210); sodann folgen neben kugeligen die pyramidenförmigen Zellen in etwas regelmässigeren Reihen über einander und über diesen wieder grosse und kleine kugelige Zellen, und immer fallen die pyramidenförmigen Zellen noch in den Bereich der Nervenfaserbündel, so dass diese Bündel und die Bündel, zu welchen die hellen Scheiden der peripherischen Fortsätze der Pyramidenzellen zusammentreten, eine Strecke weit alternirend neben einander verlaufen. Den äusseren Theil der grauen Schichte durchziehen die hellen Scheiden allein, zuletzt nicht mehr in Bündel abgetheilt, sondern gleichmässig verbreitet.

Minder beständig als die Reihenfolge ist die relative Mächtigkeit der drei Nervenzellen-Zonen und namentlich sind es die pyramidenförmigen Zellen, die bald in Plänklern ähnlich aufgelösten Gliedern und nur zwei oder drei Zellen tief zwischen den dichten Schaaren der kugeligen Zellen aufgestellt sind, bald die kugeligen Zellen fast vollständig verdrängen und ihnen

nur einen schmalen Raum am inneren und äusseren Rande übrig lassen. Im letzteren Falle liegen die grössten Pyramidenzellen nahe der inneren



Untere, der Markleiste nächste Zellenschichte eines Randwulstes der Grosshirnrinde, senkrechter Durchschnitt. Brönnerpräparat.

Grenze und nimmt ihre Grösse von innen nach aussen allmälig (bis zu einer Breite von 0.012 mm) ab. Eine Beziehung ihrer Zahl und Grösse zu den Localitäten der Gehirnoberfläche vermochte ich, abgesehen von den alsbald zu erwähnenden Ausnahmen, nicht zu constatiren.

Die peripherischen Fortsätze der pyramidenförmigen Zellen verlieren sich in der Nähe der ausseren Oberfläche und lassen einen schmalen Streifen der grauen Rinde frei , der auch auffallend arm an Körnern und Zellen ist. Die Zellen, die er enthält, sind klein, sternförmig und erweisen sich als Bindegewebszellen durch die Verbindung ihrer Ausläufer mit einem sehr feinen rundmaschigen Netz, welches gleichförmig die Ausserste Schichte der Rindensubstanz durchzieht. und durch ihren Zusammenhang mit den in den perivasculären Räumen ausgespannten Fasern und Plättchen (Fig. 211). Die Maschen des Netzes haben einen Durchmesser von höchstens 0.006 Millimetern. Die Mächtigkeit der netzförmigen Schichte beträgt 0.1. stellenweise 0.135 mm; Einmal, an den Randwülsten der Insel, sah ich sie auf 0.35 mm anwachsen. Es ist eine Bindegewebsinvasion von der Gefässhaut aus, analog derjenigen, der ich bei Beschreibung des Rückenmarks (S. 68) gedachte. Sie ist Ursache des weissen Schimmers, den die Peripherie der Rindenschichte auf Durchschnitten zeigt, wozu allerdings noch eine Besonderheit der Gefässvertheilung kommt, dass nämlich die in die Hirnrinde eintretenden Arterienstämmehen eine kurze Strecke durchlaufen, bevor sie seitliche Aeste auszusenden beginnen (Fig. 212). Einzelne Nervenfasern von stärkerem Kaliber, als die Fasern der Markleiste, schlängeln sich flächenhaft durch das bindegewebige Netz; sie scheinen ebenfalls aus der Gefässhaut berzurühren und mit deren Nervenstämmchen Schichten der Grossldrarinde. zusammenzuhängen. Abgesehen von diesem dünnen, weissen peripherischen Saum lässt sich die Rinde der Randwülste auf Grund der mikroskopischen Untersuchung zunächst in zwei Schichten von etwas verschiedener Mächtigkeit zerlegen, eine äussere rein graue und eine innere stärkere, von den gegen die Oberfläche ausstrahlenden Nervenbündeln durchzogene. Wegen dieser Beimischung markhaltiger Nervenfasern müsste die innere Schichte sich von der äusseren durch einen helleren Farbenton unterscheiden. Aber diese Schattirung wird verdeckt durch die Pigmentanhäufungen is Fig. 211.



Netztorunge Schichte der Grosshirmunde \* Blutgefäss.



Capallargefässnetz der Rindenschichte der Grosshiens.

den pyramidenförmigen, häufig auch sehon in den rudimentären Zellen der kugelförmigen Lücken und so sticht die innere Schichte der Rinde gegen die äussere durch ihre gelbliche Farbe um so entschiedener ab, je zahlreicher und ausschliesslicher in jener die grossen pyramidenförmigen Zellen verbreitet

und je intensiver sie gefärbt sind. Eine andere Eintheilung der Rinde in Schichten, die mit der erwähnten nur theilweise zusammenfällt und auf das makroskopische Bild des Durchschnitts von geringerem Einfluss ist, gründet sich auf die Formen der zelligen Elemente. Darnach wären von innen angefangen, aufzuzählen: eine erste Schichte mit kugeligen Kernen oder unvollkommenen Zellen, eine zweite mit pyramidenförmigen Zellen, eine dritte, der ersten ähnliche und eine vierte zellenarme, die wieder in zwei zerfallen kann, wenn das Netz der Bindegewebszellen nicht die ganze Dicke derselben einnimmt.

tas Bild der Grosshirnrinde, das ich im Vorstehenden entworfen, ist lipfel und seitlichen Abhange der höheren geradlinigen Randwülste nmen. Auch in diesen kommen geringe Abänderungen hier und da numal bezüglich der charakteristischen Pyramidenzellen, von denen ze sich der Spindel- oder Sternform nähern oder eine mehr geneigte rebogene Haltung haben oder sich durch ungewöhnliche Dimensionen ehnen. Das letztere ist der Fall in den Windungen des Lobus paralis (s. S. 180) und in den Windungen der lateralen Fläche des hinteappens. Die Pyramidenzellen dieser Region ') erreichen nach Betz änge von 0,120 mm. Beständig wird die Regelmässigkeit der Faserund Zellen beim Uebergang von Einer Windung auf die andere altelegen den Grund der Furche, welche zwei Randwülste trennt, werden is der Markleiste hervortretenden Faserzüge allmälig kürzer und in unswärts concaven Theil der grauen Rinde, auf welchen der Grund urche stösst, fehlen sie ganz, als ob es darauf ankäme, ihre Begeg-

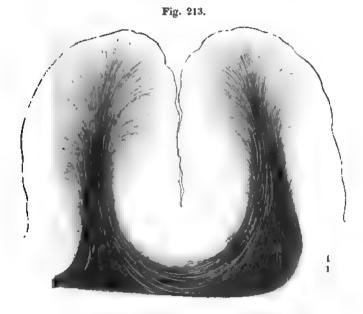

Senkrechter Durchschnitt durch zwei Randwülste des Vorderlappens.

von zwei Seiten und ihre Kreuzung zu verhüten. Und mit den bündeln schwinden auch die regelmässigen Reihen der Pyramidenund es bleiben neben den kugeligen nur unregelmässig verzweigte örmige übrig. Dagegen lösen sich von den bogenförmigen Fasern, in Einer Markleiste auf die andere übergehen, einzelne der äussersten il ab und nehmen in flacherer Krümmung ihren Weg, wie um ihn ürzen, durch die untere Schichte der grauen Substanz (Fig. 213).

Riesenzellen Betz.

Solche von der Markleiste abgesonderte Bündel erstrecken sich auch zeweilen an dem seitlichen Abhang des Randwulstes mehr oder minder weit hinauf, parallel der Oberfläche und die aus der Markleiste senkrecht zur Oberfläche verlaufenden Bündel rechtwinklig schneidend.

Ein ganz eigenthümliches Ansehen, welches sich meist schon an frischen Schnittflächen dem unbewaffneten Auge offenbart, deutlicher aber sa mit Kalilösung behandelten Durchschnitten auf dunklem Grunde hervortritt, bieten die Randwülste der medialen Fläche des Hinterlappens dar von dessen Spitze bis etwa zur Mitte zwischen der Spitze und dem Splenium des Bal-

Fig. 214.



Senkrechter Durchschnitt der Randwülste der medialen Fläche des Hinterlappens.

kens, also in dem Theil des Hinterlappens, der des hintere Horn des Seitenventrikels überragt. Hier ist die graue Schichte überall durch einen der Oberfläche und also auch der Grenze der Markenbetass parallelen, weissen Streifen getheilt, der in der Mitte ihrer Höhe oder etwas näher der Markleiste verläuft. So weit die meist verwaschenen Grenzen des Streifens eine Messung gestatten, stellt sich die Breite desselben auf 0.25 bis 0.5 mm. Häufig wird er dedurch noch auffallender, dass die Schichten, die er trennt, einen verschiedenen Ton haben. Bald ist die innere, bald die äussere Schichte die durchschsinendere und im letzteren Fall reichen die radiffren Nervenfaserbündel nur bis zu dem Streifen und gehen in der feinkörnigen Masse desselben unter.

Die Ursache dieser eigenthümlichen Zeichnung ist mir nicht völlig klar geworden. An feinen Durchschnitten, welche senkrecht zur Oberfläche und Ver-

laufsrichtung der Randwülste geführt sind, sieht man an der Stelle des weissen Streifens zuweilen eine Andeutung einer dem Faserzug der Markleiste parallelen Faserung, welche die zur Peripherie ziehenden Nervenbündelchen kreuzt; doch scheint dieselbe zu zart, um einen so auffallenden Unterschied der Färbung hervorzurufen und keinenfalls ist sie, wie die Faserung der Markleiste und der von derselben ausgehenden Bündelchen, durch dunkelrandige Fasern bedingt. An gefärbten Präparaten hat es mitunter den Anschein, als ob der minder durchsichtige Streifen in der Mitte der grauen Substanz von einer Anhäufung von Zellen oder Kernen herrühre. Aber dann dürfte er sich nicht an Durchschnitten, die mit Kalilösung behandelt worden, erhalten, da Kerne und Zellen in Kali schwinden. So bleibt nur die Annahme übrig, dass in der feinkörnigen Substanz und einer verschiedenen Dichtigkeit derselben der Grund der Streifung liege. Im Uebrigen ist die Structur der grauen Rinde des Hinterlappens von der der übrigen Randwülste nur wenig verschieden. Die der Oberfläche nachste. zellenarme Schichte ist breiter und in den tieferen Schichten sind die Zellen kleiner, dichter gedrängt, runde und pyramidenförmige mehr gemischt.

Wenn das, was ich über die Zahl und den Bau der Schichten der grauen Hirnvinde zu sagen hatte, gegen die bisherigen Angaben verstosst, so darf ich mich damit rechtfertigen, dass die Uebereinstimmung der letzteren nur scheinbar

und die Bedeutung gleichbenannter Schichten bei verschiedenen Autoren eine ganz Die Meisten zählen, nach Baillarger's Vorgang (Mém. de verschiedene ist. l'acad. de médecine, VIII, 149), sechs Schichten. Bezüglich des Charakters derselben aber theilen nur Remak, Kölliker und Stephani Baillarger's Ansicht. Dieser erkennt in der Schichtung nichts anderes, als ein Alterniren der gewöhnlichen grauen und weissen Substanz und erklärt die weissen Schichten für parallel der Oberfläche verlaufende Nervenfasern. Die Eigenthümlichkeit der Windungen des Hinterlappens, obgleich schon von Vicq d'Azyr betont, erkennt er nicht an, führt sie vielmehr dadurch, dass er den mittleren weissen Streifen durch eine Schichte grauer Substanz in drei Schichten auflöst, auf den allgemeinen Typus zurück, und so weiss man nicht, ob er nicht die Windungen der übrigen Gehirnoberfläche vor Augen hat, wenn er sagt, dass die zwei mittleren weissen Schichten häufig die graue, die sie trennt, verdrängen und zu einer einzigen zusammenfliessen und dass selbst die erste (innerste) und zweite graue Schichte atrophiren können, so dass die vier inneren Schichten nur eine einzige darstellen. Der aus dieser Vereinigung entstandenen inneren Schichte ertheilt C. Krause, der übrigens Baillarger folgt, den Namen einer Substantia flava s. subalbida.

Es ist offenbar die nämliche Schichte, welche Kölliker (Mikroskop. Anat. I, 474) als innere, gelbröthliche bezeichnet, an die sich nach aussen zunächst eine rein graue und zu äusserst eine schmale weisse Schichte anschliesse. Aber auch er macht die Concession, dass sich gewöhnlich an der äusseren Grenze, hier und da auch im Inneren der gelbröthlichen Schichte ein hellerer, mehr oder minder weisser Streifen finde, so dass die Zahl der Schichten sich auf sechs erhöht. Seine Abbildungen zeigen deren nur vier und die Fig. 1 der vierten Tafel lässt keinen Zweifel, dass dies Bild vierschichtiger Rindensubstanz nach den complicirteren Randwülsten des Hinterlappens entworfen ist, welches hier auf die Vorderlappen übertragen worden. Als Grund der beständigen, wie der unbeständigen weissen Streifen betrachtet Kölliker die Anhäufung markhaltiger Fasern, die sich in allen Theilen der Rindensubstanz von den radiär verlaufenden Nervenbündeln abzweigen und die graue Substanz nach allen Richtungen, besonders aber parallel der Oberffäche durchziehen sollen.

Stephani (Beitr. zur Histologie der Rinde des grossen Gehirns, Dorp. 1860) konnte beim Hunde die von Kölliker für den Menschen angegebenen sechs Schichten, sowie die Art ihres Zustandekommens bestätigen, fügt aber hinzu, dass an den bei weitem meisten Schnitten, mochten sie gefärbt oder ungefärbt sein, nicht einmal drei Lagen der Rinde mit Sicherheit unterschieden werden konnten. Zu denen, welche die weissen, die graue Schichte unterbrechenden Streifen für flächenhaft ausgebreitete Nervenfasern halten, gehören noch Remak (Müll. Arch. 1841, S. 506) und Luys (Rech. sur le syst. nerveux p. 162), doch zählt auch Remak ohne der Besonderheiten des Hinterlappens zu gedenken, in der Regel nur vier Schichten, eine oberflächliche weisse, eine graue, nochmals eine weisse und graue (gelatinöse), von denen die äussere graue an manchen, dem Balken benachbarten Windungen durch eine weisse Zwischensubstanz abermals getheilt sei.

Mit Berlin's Dissertation (Beitr. zur Structurlehre der Grosshirnwindungen, Erlangen 1858) ändert sich zwar nicht die Zählung, aber die Auffassung der Schichten. Weder der Verlauf der Fasern noch die Anordnung der Zellen scheinen Berlin genügend, um die drei Mal zwischen hell und dunkel wechselnde Farbe zu erklären, welche feine Dickendurchschnitte der grauen Rindenschichte des Grosshirns in Carmin annehmen. Aber auf Grund der Erfahrung, dass Zellen sich intensiver färben, als Nervenfasern und Intercellularsubstanz, hält er es für wahrscheinlich und meint es durch die mikroskopischen Untersuchungen bestätigt zu finden, dass die dunkleren Schichten reicher an Zellen seien, als die helleren.

Wenn aber bis dahin die mikroskopische Untersuchung sich die Aufgabe gestellt hatte, die dem freien Auge sichtbare Schichtung zu erklären, so schritt sie jetzt zu einer selbstständigen Sonderung der Schichten, nicht oder nur nebenbei bekümmert um das Verhältniss der mikroskopisch differenten zu den mit freiem Auge unterschiedenen Schichten. In diesem Sinne bearbeiteten die Grosshirnrinde Clarke (Proceed. of the roy. soc. of London. 1863, June, p. 716, und Maudsley,

Treatise of the physiol. of the mind 2. edit. 1870), Arndt (Arch. für mikrosk. Anat. II, 441. IV, 407), Meynert (Der Bau der Grosshirnrinde. Neuwied und Lpz. 1868) und Cleland (Quarterly Journ. of microscop. science n. ser. X, 127).

Clarke zählt in der ersten Abhandlung sieben, in der zweiten sechs Schichten, die zwar an den Windungen der medialen Fläche des Hinterlappens schärfer gesondert, mittelst Kalilösung aber auch an der übrigen Gehirnoberfläche kenntlich und je nach den Regionen verschieden seien. Das Unterscheidende findet er bei der Einen in dem Grade der Durchsichtigkeit, bei der anderen im Faserverlauf, hier in der relativen Menge, dort in der Form der Zellen, und da er mit der Bemerkung schliesst, dass selbst in verschiedenen Theilen derselben Windung Grösse und Anordnung der Zellen variire, so glaube ich, einer ausführlichen Mittheilung seiner Ansichten überhoben zu sein und bemerke nur, dass nach seiner Schilderung die weissen oder, auf hellem Grunde, dunklen Schichten nicht geräde die faserreichen sind.

Arndt beschreibt in seiner ersten Abhandlung fünf und allenfalls sechs Schichten, die äusserste netzförmig faserig, die zweite feinkörnig mit spärlichen Kernen, die dritte reich an grösseren Kernen, die sich bei stärkerer Vergrösserung als ästige Zellen erweisen; in der vierten zeigen sich schon bei mässiger Vergrösserung neben spärlichen Kernen kleine pyramidenförmige Zellen, in der fünften sind diese Zellen minder zahlreich, aber grösser, und als sechste Schichte liese sich der unterste Theil der fünften betrachten, in welchem die Zellen wieder kleiner werden. Die beiden äussersten Schichten identificirt Arndt mit Kölliker's weisser, die beiden folgenden mit dessen rein grauer, die innersten mit dessen gelbröthlicher Schichte, an deren peripherischer Grenze er auch den weissen Kervenfaserzug constatirt, der bei stärkerer Entwickelung makroskopisch sichtbar werde.

Meynert unterscheidet einen fünf- und einen achtschichtigen Typus, von denen der erste der für das freie Auge zweischichtigen, d. h. abgesehen von dem äusseren weissen Saum gleichförmigen. Rinde des grössten Theils der Windungen entspreche, während der achtschichtige, für das freie Auge vierschichtige Typus den complicirteren Windungen des Hinterlappens angehöre. Von den Nervenzellen allein, die die Pigmentträger und das Opake in der Rindenorganisation sind, leitet Meynert die Unterschiede der Färbung und Durchsichtigkeit der Schichten her. In der äussersten Schichte (des fünfschichtigen Typus) sind die Zellen spärlich; in der zweiten kommen zahlreiche und kleine, in der dritten mehr zerstreute, grosse Pyramidenzellen (Ammonshornformation) vor; die vierte Schichte enthält wieder dichter gedrängte, aber unregelmässige Zellenformen und die fünfte spindelförmige, grosse, mit der längeren Axe parallel der Oberfläche gestellte Zellen (Vormauerformation). In dem achtschichtigen Typus sind die vier äusseren Schichten des fünfschichtigen in drei zusammengezogen, die achte entspricht der fünften des fünfschichtigen und in der vierten bis siebenten alternirt zweimal je eine äussere, leere, nur von einzelnen grossen Pyramidenzellen eingenommene Schichte mit je einer Schichte von Körnern und kleineren Pyramidenzellen. Züge flächenhafter Fasern sind Meynert in der Rinde der Windungen nirgends begegnet und so führt er den intermediären Streifen des Hinterlappens auf die beiden leeren zellenund pigmentarmen Zonen zurück, die wegen der Schmalheit der zwischen ihnen gelegenen Körnerschichte zu einer weissen Linie zusammenfliessen sollen. Der Deutung und Beschreibung dieser Schichten hält Arndt in seiner zweiten Abhandlung entgegen, dass die kleineren Zellen oder Körner niemals scharf geschieden, sondern in grösserer oder geringerer Zahl durch alle Schichten zerstreut seien. Was Meynert's fünfschichtigen Typus betrifft, so erkennt Arndt die Selbstständigkeit von Meynert's vierter und fünfter Schichte an, die er mit dem mittleren und unteren Theil von Meynert's dritter Schichte in seine fünfte frühere einbezogen habe-Und da er bei der Tremnung der ausseren weissen Schichte in zwei, eine faserige und eine rein protoplasmatische, beharrt, so würden nach seiner neueren Zählung in den gewöhnlichen Randwülsten 7 bis 8 Schichten grauer Substanz zu verzeichnen sein. W. Krause (a. a. O. S. 440) bringt es auf sieben Schichten dadurch. dass er an beiden Flächen der Pyramideuzellenschichte, zwischen ihr und der

oberen und unteren kleinzelligen Schichte je einen Plexus parallel der Oberfläche verlaufender Nervenfasern einschiebt, von denen aber nach seiner eigenen Angabe an gefärbten Präparaten nur die Kerne sichtbar seien. Major (Monthly microscop. Journ. XVIII, 14) theilt die Rinde der typischen Randwülste in sechs Schichten, indem er die fünfte Schichte des Meynert'schen fünfschichtigen Typus in zwei zerlegt, von denen die unterste sich durch die Spindelform der (mit dem längsten Durchmesser senkrecht zur Oberfläche gestellten) Zellen auszeichnen soll. In den Randwülsten der Insel findet er die Pyramidenzellen der dritten Schichte durchschnittlich kleiner, als in den übrigen Randwülsten.

Zu einer einfachen Eintheilung lenkte Cleland wieder ein, indem er an Kölliker's Beschreibung erinnerte und den Accent auf die beiden hellen Bänder legte, welche nach Kölliker allerdings nur ausnahmsweise den Dickendurchschnitt der grauen Rinde durchziehen; bezüglich des tieferen dieser Bänder giebt Cleland zu, dass dessen Existenz auf der Abtrennung einer flächenhaften Nervenfaserschichte von der Markleiste beruhen möge. Das obere, oder wie Cleland es nennt, primäre helle Band ist aber nach seiner Ansicht mehr als eine Anhäufung von Nervenfasern; im geraden Gegensatz zu Meynert, mit dem er übereinzustimmen meint, leitet er die weisse Farbe des primären hellen Bandes von einer körnerreichen Schichte ab, die sich an der äusseren Seite der Nervenfasern finden soll. Schichten, zwischen die sich das primäre helle Band einschiebt, findet er nicht so verschieden, um die von Kölliker eingeführte Unterscheidung in eine graue und gelblichröthliche zu rechtfertigen. Nach seiner Meinung enthält die graue Substanz zunächst der Oberfläche freie Kerne, welche nach innen in pyramidenförmige, allmälig an Volumen zunehmende Zellen übergehen.

Aehnliche Zellen von gleichen Dimensionen kommen mitunter auch unter dem primären hellen Band vor; beständiger sind an dieser Stelle Zellen von unregelmässiger Gestalt, deren Grösse gegen die Markleiste abnimmt.

Eine ähnliche Eintheilung, wie die, die mir für die gewöhnlichen Randwülste des Menschen die naturgemässeste schien, adoptirte bereits Stieda (Ztschr. für wissensch. Zool. XX, 35) auf Grund mikroskopischer Untersuchung für die Grosshirnrinde des Kaninchens und der Maus: er unterscheidet 1) den zellenfreien Rindensaum; 2) eine äussere Schichte kleiner Zellen; 3) eine mittlere Schichte grosser Zellen und 4) eine innere Schichte kleiner Zellen.

In der Vermuthung, dass die Streifung der Rinde auf einer Schichtung der Grundsubstanz beruhe, werde ich bestärkt durch die Mannigfaltigkeit, welche diese Streifung an feinen Durchschnitten benachbarter Randwülste eines und desselben Gehirns darbietet. So zeigten mir beispielsweise drei Randwülste von der Oberfläche eines in Alkohol erhärteten Schafsgehirns in der Richtung von aussen nach innen folgende Succession der Schichten. Der erste Durchschnitt einen schmalen dunklen (bei auffallendem Lichte weissen), dann einen breiten hellen (bei auffallendem Lichte grauen) Streifen, dann wieder einen breiten dunklen, einen schmalen hellen und einen breiten dunklen Streifen. Im anderen Durchschnitt folgte auf einen äusseren breiten hellen, nach innen allmälig sich verdunkelnden Streifen ein schmaler ganz durchsichtiger, dann ein breiter heller Streifen, wieder ein schmaler dunkler, ein breiter heller, ein schmaler dunkler und ein schmaler heller Streifen. Im dritten Durchschnitt war die grössere äussere Hälfte hell, von zwei dunklen Streifen eingefasst, dann kamen drei Streifen von gleicher Breite, ein dunkler zwischen zwei hellen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass ein so unbeständiges Merkmal der Ausdruck eines physiologisch bedeutenden histologischen Verhältnisses sei.

Die Nervenbündel, welche in die graue Rinde des Gyrus fornicatus Gyrus forausstrahlen, sind directe Fortsetzungen der transversalen Fasern des Markkerns der Hemisphäre und durchsetzen die longitudinale Faserung des Gyrus, indem sie sich rechtwinklig mit derselben kreuzen. An der Stelle, wo der Gyrus fornicatus sich um das Splenium des Balkens abwärts windet und den Namen Gyrus hippocampi erhält, bedeckt sich die Oberfläche desselben mit der weissen Substanz, deren ich oben (S. 185) gedachte. Es ist eine 0,5 mm

mächtige Schichte longitudinaler Fasern, welche sich gegen die vordere Spitze dieses Randwulstes allmälig verdünnt. Die eigenthümliche Zeichnung tubet. retic. dieser Spitze, die Substantia reticularis alba (S. 186), rührt aber nicht von der Vertheilung dieser longitudinalen Fasern und auch nicht davon her, dass die senkrecht zur Oberfläche aufsteigenden Faserbundel dieselbe stellenweise erreichen, stellenweise schon früher sich verlieren. Ein mit Kali aufgehellter, senrecht zur Oberfläche geführter Durchschnitt der Substantis retic. alba zeigt, dass das von meist stark pigmentirten Nervenzellen eingenommene Gobiet der Rinde nicht, wie sonst, parallel der Oberfläche abgegronzt ist. Der äussere Rand dieses Gebietes ist vielmehr bogenförmig augeschnitten und die Zellen lassen zunächst der Oberfläche im Durchschnitt halbkreisförmige, im Ganzen also kegelförmige Räume leer, deren kreisrunde Bason den hellen Flocken der reticulären Substanz entsprechen, indess die netzförmigen Zwischenräume ihre relativ dunkle Farbe dem Pigmente der Nervenzellen verdanken.

lyrus hip-secampi.

Die Einrollung des Randes des Gyrus hippocampi und dessen Verbindung mit der Fortsetzung des Crus fornicis habe ich, so weit als die Verhältnisse sich dem unbewaffneten Auge zu erkennen geben, schon früher beschrieben. Die Windung, die sich lateralwärts zurückschlägt und den Eingang in das Unterhorn begrenzt (Fig. 215), besteht aus einer Lage grauer (\*) zwischen zwei Lagen weisser Substanz. Die untere weisse Lage (Fig. 216, 1) ist Fortsetzung des Tapetum, die obere (6) ist die am Gyres hippocampi neu hinzugetretene äussere Faserschichte. Die graue Lege

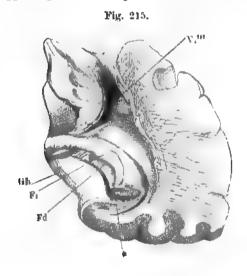

Frontalschnitt des Gyrus hippocampa (G|h), hintere Schmittfläche, Fi Fimbrin, Fd Fascia dentata. 17th Binteres Horn des Seitenventrikels.

besteht wesentlich aus pyramidenförmigen Zellen, deres Spitzenfortsätze wie überall nach aussen, d. h. gegen die obere Faserschichte gerichtet sind. Die Zellen (3) liegen in zahlreichen Reihen übereinander, am dichtesten gedrängt in der Nähe der unteren weissen Schichte, in den folgenden Reihen allmälig mehr zerstreut zwischen den parallelen hellen Fasera, in welche die Spitzenfortsätze der tieferen Zellen auslaufen. Die aussere Halfte der grauen Lage (4) enthält keine Zellen mehr, sondern nur die hellen Fasern 1). Zwischen der untersten Zellenreihe und der inneren Faserschichte, die in diesem Theil des Gyrus

<sup>1)</sup> Sie bilden das Stratum striatum Kupffer's (De corons ammons textura disquisttiones praecipue in caniculis institutae - Dorpat 1859).

sen longitudinalen Verlauf hat, liegt eine schmale Schichte feinkörniger betans (2) 1); auf die von den Pyramidensellen ausgehende Faserschichte, ischen ihr und der äusseren, ebenfalls longitudinalfaserigen weissen Lage gt abermals eine feinkörnige Schichte und von ihr eingeschlossen auf ser kursen Strecke, nämlich vom Rande des Gyrus bis zu dessen erster abeugung ein Streifen netsförmigen engmaschigen, sehr gefässreichen

Fig. 216.

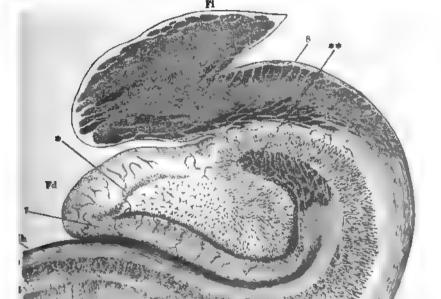

ntalschuitt des Gyrus hippoc. (Gh), wie in Fig. 215. Aus einem Kah- und Carminpräparst combinirt. Fi Fimbriu. Fd Fascia dentata.

webes (5). Dasselbe gleicht dem netzförmigen Bindegewebe, welches die merste Schichte der gewöhnlichen Randwülste bildet, und macht den idruck, als ob die äussere Faserschichte, die an den anderen Theilen des

<sup>1)</sup> Stratum moleculars primum Kupffer.

Gyrus hippocampi die netzförmige Substanz verdrängt hat, sich an dieser Stelle über derselben ausgebreitet habe.

Bei der Umbengung des Gyrus hippocampi, welche ihre Convexität den Ventrikel zuwendet und in ihre Aushöhlung die Fascia dentata aufnimmt, kehrt sich die relative Lage der weissen Schichten um: Die urspränglich untere Schichte wird zur oberen, die vom Splenium des Balkens an neuhinzugekommene äussere Schichte wird zur unteren; die pyramidenförmigen Zellen senden also ihre Ausläufer abwärts, zugleich aber nimmt die Mächtiskeit der intermediären grauen Schichte ab und sie füllt sich so vollständig mit Zellen, dass nur je ein schmaler Streif feinkörniger Substanz zunächst den beiden weissen Schichten übrig bleibt und die radiärstreifige Zone der Spitzenfortsätze schwindet. Endlich wandelt sich in den weissen Schichten. wie sie sich der Fimbria nähern, der Lauf der Fasorn, der bis dahin der Krümmung des eingerollten Gyrus concentrisch war, in einen der Faserung der Fimbria parallelen sagittalen um und bekleidet sich die nunmehr obere freie Faserschichte wieder mit einer feinkörnigen Rinde (8), die ihre grösste Mächtigkeit, 0.12 mm, in dem Winkel erreicht, den der angewachsens Rand der Fimbria mit dem Randwulste bildet.

rascia den-



Signitals hant duch das Splenium des C. callesum kens eindrangt, die ersteren ab-(Cel) und den Antang der Fascia dentata (I d) hebt, ausbreitet und endlich der rechten Bennsphare. Gf Gyrus tormeat. Gh durchbricht, so dass sie auf der Gyrus hippocampi. Crif Crus tormeis. Fi Findria Biska den Wichten sich markingen

Die in der medianwärts offenen Rinne des Hippocampus enthaltene Fascia dentata ist ein Randwulst eigenthümlicher Art, der vom Gyrus fornicatus bedeckt auf der Oberfläche des Balkens seinen Ursprung nimmt. Er beginnt als ein plattes Längsfaserbündel von 0°25 mm Mächtigkeit, wird aber schon an der unteren Fläche des Splenium so einem 1 mm hohen Wulst, der von hinten nach vorn langsam ansteigt, um sich am vorderen Rande rasch abzusenken (Fig. 217, 218). Die Volumzunahme ist bedingt durch graue Substanz, welche sich zwischen jene longitudinalen Fasern und die transversalen Fasern des Balkens eindrangt, die ersteren ab-Höhe des Wulstes sich verlieren.

Die graue Substauz enthält in feinkörniger Masse ein Lager von Zellen, die in der Tiefe längs der Oberfläche des Balkens zahlreich, spindelförmig und in der Richtung der Fascrung des Wulstes verlängert, weiter nach aussen mehr zerstreut, sternförmig und überalt mit fadenförmigen Fortsätzen verschen sind. Nahe der Oberfläche und parallel derselben erscheint am hinteren saufteren Abhange

des Wulstes auf Frontalschnitten ein dunkles Band (Fig. 218\*), der Durchschnitt einer dünnen Platte, in welcher dicht gedrängt mehrere Reihen von Zellen liegen, deren Durchmesser, 0,012 mm, den Durchmesser der Kerne der



Detail zu Fig. 217, den Durchschnitt des Anfangs der Fascia dentata darstellend. Carminpräparat.

grösseren Nervenzellen kaum erreicht. Sie sind körnig, kugelig oder eckig, vom Kern fast vollkommen ausgefüllt, in sehr feine Fäden nach verschiedenen Richtungen verlängert.

Im weiteren Verlaufe vergrössert sich die Fascia dentata und tritt, immer noch an der unteren Fläche des Balkens anliegend (vgl. Fig. 90), mit dem Gyrus hippocampi in Verbindung. Die pyramidenförmigen Zellen des letzteren reihen sich unmittelbar an das Lager spindel- und sternförmiger Zellen der Fascia dentata an und die weisse Decke des Gyrus hippocampi dringt aufwärts gegen den Balken vor, ohne ihn zu erreichen. An die kleinzellige Platte, welche, öfters mit einer mittleren Unterbrechung, dem Rande der Fascia dentata entlang läuft, schliesst sich nach innen eine zweite an, die mit dem unteren Rande der ersteren in einem spitzen Winkel sich vereinigt, so dass beide auf den Frontalschnitt der Fascia dentata einen schnabelförmigen nach oben offenen Streifen bilden. In den von diesem Streifen umfassten Raum setzt sich die an der unteren Fläche des Balkens gelegene Zellengruppe fort, die andererseits, wie erwähnt, mit den Pyramidenzellen des Gyrus hippocampi zusammenhängt.

Das verhältnissmässig einfache Bild dieses Durchschnitts liefert den Schlüssel zu dem complicirteren Bau, welchen der Hippocampus weiter unten, nach Vereinigung der Fascia dentata mit der Fimbria darbietet. Die Fascia dentata (Fig. 216 Fd) hat sich besonders im transversalen Durchmesser vergrössert und ist zwischen Fimbria und Gyrus hippocampi tief eingeschoben, von beiden durch enge Spalten getrennt, welche zahlreiche Blutgefässe zum Eintritt in die Substanz des Hippocampus benutzen. Zwischen beiden Spalten liegt die Fascia dentata mit einer glatten oder gekerbten Oberfläche frei; durch den dieser Oberfläche gegenüberliegenden und den unteren Rand ist sie mit dem Gyrus hippocampi verwachsen. Die weisse Rindenschichte des letzteren endet lateralwärts umgebogen mit einer stumpfen Kante (Fig. 216\*\*), über welche die zu einem schmalen Bande zusammengedrängten Pyramiden-

zellen des Gyrus hippocampi sich abwärts schlagen, um sich, wie durch ein offenes Thor, in den weiten Raum zu begeben, den die kleinzellige Platte (\*) einfasst, und in demselben zu zerstreuen. Die kleinzellige Platte hat an Mächtigkeit zugenommen, die Zellen stehen an den breiteren Stellen sa 10 bis 15, an den schmaleren, gegen die Oeffnung hin, immer noch zu

Fig. 219.

Detail zu Fig. 216, die Schichte 7.

sechs hinter einander, die stärksten und deutlichsten Fortsätze nach aussen wendend. Der Streifen, als welcher der Durchschnitt dieser Platte auf dem Frontalschnitt erscheint, folgt im Allgemeinen, abgesehen von der erwähnten Oeffnung, durch welche die Pyramidenzellen ihren Einzug halten, dem ausseren Contur der Fascia dentata, zieht sich aber öfters an den Winkeln in langere Spitzen aus und zeigt Biegungen und selbst Knickungen, welche an den Olivenkern und das C. dentatum des Kleinhirns er-

innern. An der unteren Seite endlich, an welcher die Fascia dentata mit dem Gyrus hippocampi verwachsen scheint, zeigt sich, so weit der letztere von dem ehen erwähnten netzfömigen Gewebe unterbrochen ist, dasselbe Gewebe 1) zwischen der Faserschichte des Gyrus hippocampi und der kleinzelligen Platte (7) und auch hier kann die bindegewebige Natur desselben nicht zweifelhaft sein, da man häufig die Bälkehen des Netzes in Verbindung mit Blutgefässen sicht (Fig. 219).

ppocama,

Bezüglich der grauen Masse in den wellenförmig gebogenen, die Klane reprüsentirenden Schenkel des Hippocampus sprach ich (S. 191) die Vermathung aus, dass sie eine Ausbreitung der Fascia dentata sei. Das mikroskopische Bild des Frontalschnitts der Klaue an ihrer Wurzel rechtfertigt diese Vermuthung. Der charakteristische Körnerstreif setzt sich aus der allmälig kleiner gewordenen Fascia dentata in die wellige Platte fort, zaweilen in sauften, in der Regel aber in steilen Krümmungen oder Zacken, deren aufwärts und zugleich etwas seitwärts gerichtete Scheitel abgerundet oder abgeplattet sind (Fig. 220\*). Die abwärts offnen Winkel des Körnerstreifs füllt bis zum Rande eine Substanz aus, welche bei auffallendem Lichte weisser, bei durchfallendem Lichte dunkler ist, als der obere Theil der wellenformigen Platte, und von feinen Fasern durchzogen wird, die am unteren Rande der Platte am dichtesten sind und in den Winkel, den der Körnerstreif einschliesst, radienförmig ausstrahlen. Zwischen den Fasern zerstreut liegen spindelförmige, mit der längeren Axe dem Faserverlauf parallele Zellen.

<sup>1)</sup> Stratum reticulare Kupffer. Stratum lacunosum Meynert.

In einiger Entfernung oberhalb des Körnerstreifs verläuft den Windunte desselben genau folgend eine weisse, an dem aufgehellten Präparat bei mehfallendem Lichte dunkele Linie (4); sie ist schon mit freiem Auge wahrtebar und erweist sich unter dem Mikroskop als eine Reihe schrägsrehechnittener Nervenfaserbündel. Den Raum zwischen dieser Nerventadereihe und dem Körnerstreif nimmt graue Substanz ein, in zwei gleich wite Schichten, eine untere helle (3) und eine obere, dunklere (5), gesit, die durch einen schmalen noch dunkleren Streifen von einander gebieden sind 1). Beide Schichten enthalten in feinkörniger Substanz ästige illen von mittlerer Grösse und unregelmässiger Gestalt, die in der dunkten Schichte nur gedrängter liegen, als in der hellen, und am dichtesten



utalschnitt der Klaue des Hippocampus, aus dem linken Ventrikel, hintere Schnittfläche. Kalipräparat. Durchfallendes Licht.

ider Grenze der dunkleren gegen die hellere Schichte gehäuft sind. Die sehtige Schichte (2) zwischen der Zickzacklinie der schräg durchschnittem Nervenfaserbündel (4) und der oberflächlichen Nervenfaserschichte erist sich als Fortsetzung der regelmässigen Rindenzellenschichte (Fig. 216, 3.4) durch die Pyramidenform der mit der Spitze abwärts gerichteten Ben und durch ihre von der Pigmentirung dieser Zellen herrührende be Farbe. Oefters lassen die Zellen den untersten Theil dieser Schichte i, der sich dann als ein helleres Band markirt. An der oberflächlichen twenfaserschichte (Fig. 220, 6) lassen sich abermals zwei Unterabtheiluntet genau querdurchschnitten zeigt, und eine innere, deren Fasern mehr rig und zum Theil radiär nach innen verlaufen, so dass sie, alterni-

<sup>1)</sup> In dieser Schichte bricht die Platte leicht der Quere nach durch und so entstehen von Jung (Müll. Archiv 1838, S. 446) beschriebenen ineinandergreifenden Zackenlager.

rend mit den vom unteren Rande der Platte aufstergenden Fasen auf aufwärts offenen Winkel des Körnerbandes und der darüberliegenden des ten vordringen.

Die oberflächliche Nervenfaserschichte deckt ein hellerer Streiba vor förmigen Bindegewebes von verschiedener, meist geringer Mächt.gat

Weiter nach vorn zieht sich der Körnerstreif aus der Klaue zu bei ischliesst sich zu einer Ellipse (Fig. 221\*), die in jedem folgenden beständigt verliert. Zugleich abständigt verliert. Zugleich abständig keine schräger Nervenbündeldurchschnitte (4) dem unteren kunder wellenförmigen Platte, und wenn sie ihn erreicht hat, so besteht se Platte einfach aus einer mächtigen Schichte grauer Substanz mit peran beförmigen abwärts zugespitzten Zellen zwischen zwei Nervenfaserscholle



Frontalschnitt der Klaue des Hippocompus naber fer Spitze als Fie 24

welche alternirend von oben nach unten her in die graue Masse vordent. Die Krummungen der letzteren werden dadurch fast ziekzackfan in beträchtlich steiler als die Wellenbiegungen der Oberflächt der Platte.

Amygdals.

In der Amygdala wechseln verticale weisse Streisen von etwa 63 sereite mit etwas breiteren grauen Streisen ab. Die weissen bestehen feinen, reichlich von Körnerreihen durchzogenen Nervenbundeln, bestehen stanz der grauen gleicht der Substauz des Streisenbügels und Lauenbese enthält rundliche Lücken mit Körnern, Kernen und kleinen Zellen. Auch vereinzelte sternfömige Zellen der grösseren Art.

Tub, offact.

An die Randwülste des Grosshirds reihen wir das Tuber olfater of Es ist eine transversale vor der Substantia perforata antica vorüberne. Windung, deren Markleiste mit der weissen Bodencommissar (Fig. 8 Cha) identisch ist und mit dem Schnabel des Bałkens zusammenhant bern Rindensubstanz mit dem Claustrum in Verbindung steht, überger ihe Nervenbündel und pyramidenförmige Zellen in ähnlicher Anordsubs wie die übrigen Randwülste des Vorderlappens.



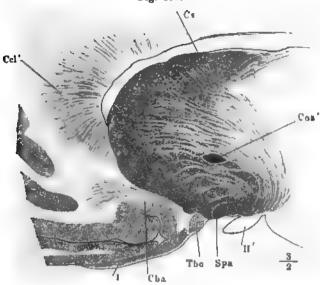

alschn. der Hemisphäre durch das Tub. olfact. (Tbo).  $Ccl^1$  Schnabel des C. callos. , striat. Cod' Commiss. ant. Spa Subst. perfor. ant. Cba Commiss. baseos alba. II' Tract. opt. I N. olfact.

Fig. 223.



dechnitt des Tuber offactorium durch die äussere Wurzel des N. offact. Kalipräparat. 121e, Anstonie. Bd. III. Abth. 2.

Was das Tuber olfactorium auszeichnet, ist erstlich die Grösse und Gedrängtheit der Pyramidenzellen und deren eigenthümliche Richtung; in den hinteren Abhang der Windung neigen sie sich nämlich mit ihren Spitzen und Spitzenfortsätzen dem Ursprung des N. olfactorius zu und nehmen demgemäss mit dem längsten Durchmesser eine der Oberfläche der Windung perallele Lage an. Eigenthümlich ist sodann dem Tuber olfactorium der Uebergang der Markleiste in Blätter und Bündel, die, dem freien Auge sichtbar, die graue Rinde durchziehen (Fig. 222) und sich an der Oberfische mit den lateralen und medialen Wurzeln des N. olfactorius (Fig. 119) = einem continuirlichen, die graue Substanz des Nerven scheidenartig einhallenden weissen Ueberzug sammeln. Verfolgt man die Wurzeln, die von der medialen und lateralen Seite her an der Oberfläche des Tuber olfactorism gegen den Nerven convergiren, mittelst successiver sagittaler Durchschritte zu ihren Ursprüngen, so sieht man sie allmälig an Masse abnehmen. Ir Durchschnitt stellt bald eine von oben her plattgedrückte Ellipse, beld ein schmales, mit der Spitze aufwärts gerichtetes Dreieck dar (Fig. 223). Immer stehen sie mit der weissen Substanz in der Tiefe des Wulstes durch vereiszelte Nervenbündel in Zusammenhang, als ob sie sich allmälig aus Bündel, die von der weissen Masse abgezweigt werden, zusammensetzten.

Ich habe zuletzt über die Structur von zwei Organen, Conarium und Hypophyse, zu berichten, die ihrer Lage und ihres Zusammenhangs wegen als Theile des Centralnervensystems aufgefasst werden mussten, denen aber nach ihrer physiologischen Bedeutung diese Stelle nicht zukommt. wem man ihnen auch einstweilen eine andere anzuweisen nicht vermag. Parin liegt nur ein Grund mehr, sie an die Blutgefässdrüsen anzureihen. So wenig wie die Gebilde, die unter diesem Namen zusammengestellt zu verden pslegen, stimmen Conarium und Hypophyse im Bau unter sich oder mit einem der genannten Organe vollkommen überein; doch ist das Constilla den conglobirten Drüsen, die Hypophyse den Nebennieren ähnlicher, als irgend einem anderen Organ. Wie sie zur Verbindung mit dem Gebin kommen, darüber können wir Aufschluss nur in der Entwickelunggeschichte und vergleichenden Anatomie suchen. Jedenfalls ist die Verbir dung nur eine äusserliche. Die nervösen oder nervenähnlichen Stiele. & den Zusammenhang vermitteln, haben keine Beziehung zu den eigenthim lichen Elementen der fraglichen Körper.

Conarium.

Was zunächst die Stiele des Conarium (Fig. 73 Pcn) betrifft, so hilder sie, von beiden Seiten einander entgegenkommend, im vorderen Theil ele richtiger am vorderen Rande des Conarium eine Commissur, die sich sie der hinteren Commissur des Grosshirns nur durch ihre Hufeisenform unter scheidet. Mit der Convexität des bogenförmigen Nervenfaserstrangs ist die vordere Spitze des Conarium verwachsen, aber keine Faser verlässt den Strang, um in dies Organ einzutreten, und die spärlichen Nervenfasers.

die das Paremchym desselben durchziehen, kommen ihm nur mit den Blutgefässen zu.

Das Parenchym ist von einer faserigen Hülle umschlossen und durch faserige Septa, wie die Lymphdrüsen, mehr oder minder vollständig in





Durchschnitt aus dem getrockneten Conarium des Ochsen, in destillirtem Wasser aufgeweicht.

kugelige Follikel oder Acini verschiedener Grösse (zwischen 0.06 bis 0.3 mm und mehr Durchmesser) abgetheilt. Mehr oder minder vollständig nenne ich die Abtheilung, indem die Scheidewände bald ein einfaches Gerüste, auf Durchschnitten ein Netzwerk darstellen, wie dies bei Säugethieren der Fall zu sein pflegt (Fig. 224), bald aber zusammengesetzt sind aus den besonderen faserigen Umhällungen der einander benachbarten Follikel und einer weicheren Zwischen-

substanz, in welcher die Blutgefässstämmehen verlaufen. So beim Menschen; die eigene Follikelwand hat in diesem Fall eine Mächtigkeit von 0.01 bis 0.02 mm (Fig. 225).

Das Fasergewebe der äusseren Hülle des Conarium ist, wie das der

Fig. 225.

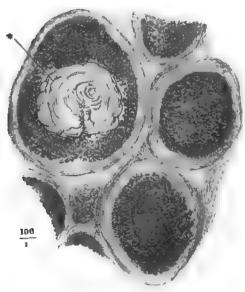

Durchschmtt des Conarium des Menschen.

Gefässhaut der Hirnoberfläche, lockiges Bindegewebe. In der vorderen Bucht der Drüse trägt dasselbe an seiner freien Fläche ein vielleicht flimmerndes, niedriges Cylinderepithelium; nach der Tiefe geht es in das fein netzförmige Bindegewebe über, das der conglobirten Drüsensubstanz eigen ist. Die Scheidewände Follikel enthalten ebenfalls ächtes Bindegewebe, jeloch reichlich versetst mit spindelförmigen Zellen, deren längliche Kerne in dichten Zügen durch Essigsaure oder Hamatoxylin sichtbar gemacht werden. Von den Wänden aus dringen in das Innere der 324 Conarium.

Follikel vereinzelte, mehr oder minder zahlreiche Bindegewebssern vor. Ausserdem ist dasselbe dicht erfüllt von zwei Arten Zellen. Die Einen sind kuglig, granulirt, den farblosen Blut- oder Lymphkörperchen ähnlich, jedoch meist etwas grösser, bis zu 0.015 mm Durchmesser; die anderen haben ungefähr die nämliche Grösse, aber mehr eckige Formen und sind öfters von den Ecken in kurze Spitzen ausgezogen. An sehr feinen Durchschnitten sieht es aus, als ob die eckigen Zellen durch gegenseitige Berührung mit ihren Fortsätzen Netze bildeten, deren Maschen die kugeligen Zellen esthalten.

Die Substanz der Follikel ist reich an Flüssigkeit; dafür spricht die Verschiedenheit der Durchschnitte, je nachdem man dieselben einem in Alkohol oder Chromsäure oder einem durch Trocknen gehärteten Priparat entnimmt. Die Räume, welche an Durchschnitten der ersten Art mit da erwähnten Zellen erfüllt sind, können an Durchschnitten aus einem getrekneten Stück der nämlichen Drüse, wenn dieselben in Wasser wieder aufgeweicht werden, völlig leer erscheinen, zum Beweis, dass der zellige Inhalt flüssig und während des Eintrocknens ausgeflossen war. Vorzugsweise anden Conarium des Ochsen trat der Gegensatz der in Alkohol gehärteten und der getrockneten Substanz scharf hervor; die getrocknete machte schon bein Durchschneiden den Eindruck eines porösen, dem Hollundermark vergleichbaren Gewebes. Aber auch an menschlichen Conarien jeden Alters habe ich öfters, unter gleichen Umständen, statt der folliculären Drüsensubstant ein Balkennetz mit leeren Maschen gefunden. Häufiger enthalten 🏜 Maschen anstatt der Zellen oder in einem von den Zellen umgebenen Hollraum die unter dem Namen des Hirnsands, Accrulus, bekannten Concremente (Fig. 225\*). Es sind maulbeerförmige, concentrisch geschichtete Körper, welche klein im Inneren der Follikel entstehen und, ohne Zweisel durch Apposition wachsend, im günstigsten Fall die Grösse des Follikels erreichen, zuweilen auch durch Schwinden der Scheidewände zu mehreren aneinanderstossen und verschmelzen. Sie bestehen hauptsächlich aus phophorsaurem Kalk mit einer Beimischung von kohlensaurem Kalk und von organischer Materie, die wohl nicht als gestaltgebend, sondern nur als infiltrirt zu betrachten ist. Den Kern der Concremente mögen, wie in anderes Körpern der gleichen Kategorie, Blut- oder Faserstoffgerinnsel, Myeliklümpchen (die sogenannten Corpuscula amylacea) oder abgestorbene Zellen

Nach Hagemann (Archiv f. Anat. 1872. S. 429) kommen in allen Theis des Conarium, wahrscheinlich in dem die Gefässe locker umspinnenden Bindegewis. Nervenzellen vor, meist 0.039 mm lang und 0.021 mm breit, bipolar oder multipiet deren Fortsätze zum Theil in Nervenfasern verfolgt werden konnten.

Genaueres über die chemische Zusammensetzung des Hirnsandes findet schei Harless, Müll. Arch. 1845. S. 354. Arlidge, medico-chirurg. review. 1856. Oct. p. 470. Faivre, Ann. des sc. naturelles, 4 sér. VII, 52. Haeckel, Archy für pathol. Anat. und Physiol. XVI, 259. Dass die Concremente, so gewöhnlich sie sind, doch nicht zu den typischen Bestandtheilen des Conarium gehören, das über besteht keine Meinungsverschiedenheit mehr. Uebrigens finde ich in den Augaben über die Häufigkeit ihres Vorkommens doch einige Uebertreibung fen

habe sie in Gehirnen jüngerer Personen oft vermisst; oft lagen nur wenige in den dem vorderen Rande nächsten Follikeln und immer sind sie im vorderen Theile des Organs am reichlichsten. Beständiger als im Conarium finden sie sich an dem Theil der Gefässhaut, der die vordere Bucht des Conarium ausfüllt, und hier allein begegnet man den unregelmässigen, cylindrischen und ästigen Formen, die mit Recht als incrustirte Bindegewebsbündel und Gefässe angesprochen wurden. Da nun diese, wie die maulbeerförmigen Concretionen, auch in anderen Theilen der Plexus choroidei sich bilden, so ist zu schliessen, dass das Material derselben nicht dem Conarium eigenthümlich, sondern in der Cerebrospinalflüssigkeit enthalten sei und aus ihr in die Follikel des Conarium übergehe.

Die Zellen des Conarium der Neugeborenen und kleinen Kinder unterscheiden sich nach Bizzozero (Med. Cbl. 1871. Nr. 46) von denen des Erwachsenen durch den Mangel der Fortsätze. Bei älteren Personen kommen in den bindegewebigen Scheidewänden grössere von gelbem Pigment erfüllte Zellen vor. Die Balken können atrophiren bis zu dem Grade, dass das Conarium in einen einfachen, dickwandigen, von Hirnsand erfüllten Sack verwandelt wird. Die Unschädlichkeit dieser Degenerationen von der Einen, die Beständigkeit des Conarium in der ganzen Reihe der Wirbelthiere von der anderen Seite lassen vermuthen, dass es den Theilen zuzuzählen sei, die nur für die Anfänge der Entwickelung oder für eine niedere Thierstufe Bedeutung haben, in späteren Stadien aber oder bei höheren Thieren sich rudimentär erhalten. Der folliculäre Bau des Organs und die flüssige Beschaffenheit des Inhalts der Follikel legen die Vergleichung mit einer Lymphdrüse nahe, als welche das Conarium zur Zeit seiner Activität gedient haben könnte. Die Form, in welcher es bei den niedersten Wirbelthieren auftritt, ist dieser Annahme nicht günstig. Das analoge Organ der Knorpelfische, die Epiphyse des Gehirns, ist ein hohler, von Zellen ausgekleideter cylindrischer Schlauch, der sich in den Knorpel der Schädeldecke erstreckt und bei manchen Gattungen mit einer kugeligen Anschwellung endet, welche locker in einer relativ geräumigen Aushöhlung des Schädelknorpels liegt (Ehlers, Ztschr. f. wissensch. Zool. Bd. XXX, Suppl. S. 607). Man kann diesem Gebilde kaum einen anderen als mechanischen Zweck zuschreiben, entweder, der Hypophyse gegenüber, die Befestigung des Gehirns an der oberen Schädelwand, oder die zeitweise Ableitung der Cerebrospinalflüssigkeit aus dem dritten Ventrikel, in den das Lumen des Schlauches sich öffnet. Aus der Entwickelungsgeschichte des Conarium ist vorerst nichts weiter zu entnehmen, als dass seine zelligen Elemente dem Epithel der Hirnventrikel und Adergeflechte verwandt sind (Mihalkovics, a. a. O. S. 98). Die Angabe von Treviranus, dass das Conarium bei den im Wasser Jebenden Thieren besonders ausgebildet sei, hat Serres (Anat. comparée du cerveau. Paris 1826. II, 190) bereits widerlegt.

Die Hypophyse ruht in der Hypophysengrube, von der Schädelhöhle Hypophyse. ausgeschlossen durch ein Blatt der fibrösen Hirnhaut, welches, meist etwas eingesunken, zwischen dem Sattelwulst und den Procc. clinoidei posteriores ausgespannt und ungefähr in der Mitte mit einer rundlichen Oeffnung versehen ist, durch die der Stiel der Hypophyse zu diesem Organ gelangt. Der Stiel besteht aus einer grauen, weichen, zerreisslichen Masse und unterscheidet sich dadurch wesentlich von den nervenstrangähnlichen Stielen des Conarium. Auch die mikroskopische Untersuchung zeigt ihn frei von entschieden markhaltigen Nervenfasern, und wenn solche, sicher nur vereinzelt, in der Substanz der Hypophyse vorkommen, so werden sie ihr nicht durch den Stiel, sondern durch Zweige peripherischer Nerven (aus dem Plexus cavernosus) zugeführt. Die Dimensionen der Hypophyse sind durch die Grube, die sie aufnimmt, bestimmt: in der Regel übertrifft ihr transversaler Durchmesser den sagittalen und verticalen um das Doppelte; ihre obere Fläche

ist plan, selbst leicht concav und geht mit einem abgerundeten Rande in die untere gewölbte Fläche über.

Eine bindegewebige Hülle umgiebt die Hypophyse und deren Stiel, a welchem sie sich als eine Fortsetzung der Gefässhaut der Hirnbasis erweit. Mit der fibrösen Haut, die die Hypophysengrube deckt, ist sie nur locker verbunden; an der unteren Fläche der Hypophyse ist sie von der die Wast der Grube auskleidenden Beinhaut nicht zu trennen. Das Parenchym des Organs ist in eine hintere und vordere Abtheilung geschieden, die man als Lappen zu bezeichnen pflegt, obschon sie sich an der Oberfläche entweder gar nicht oder nur durch die mehrhöckerige und deshalb überragende Beschaffenheit des sogenannten hinteren Lappens abgrenzen. Auf Vertickund Horizontalschnitten setzen sich beiderlei Substanzen scharf gegen einander ab; doch verwischt sich die Grenze häufig durch Einschiebung einer Schichte eines porösen Gewebes, dessen Lücken von zweierlei Art sind. Die Einen, im Durchschnitt kreisrund oder elliptisch, fallen mehr in den Vorderlappen und kommen vereinzelt auch mitten in der Substanz desselben we; der Durchmesser der grösseren beträgt 0.2 bis 0.25 mm. Ihre Waad in von einem niederen Cylinderepithel bekleidet, welches in einzelnen Filler Cilien führt (W. Müller). Sie sind leer oder enthalten Klumpen einer colloiden Substanz. W. Müller vermuthet, dass sie aus Resten der urspringlichen Hypophysen-Anlage hervorgehen. Die auderen Lücken haben minder regelmässige Formen und erreichen einen Durchmesser von 0.5 mm. Sie gehören entschiedener dem Hinterlappen an. Durch ihren Inhalt, seinisnige, Lymphkörperchen einschliessende Gerinnsel, und durch das die Winde auskleidende platte Epithel erweisen sie sich als Lymphgefässdurchschnitte; doch sind auch sie zuweilen von colloiden Massen erfüllt. Bei Wiederkinen tritt an die Stelle des porösen Gewebes eine frontale, von Epithel auge kleidete Spalte.

Der hintere Lappen ist zuweilen etwas höher, im sagittalen Durch messer aber kaum halb so lang, als der vordere. Mit einer vorderen etwa gewölbten Fläche ist er in eine entsprechend concave Fläche des vorderen Lappens aufgenommen, der dadurch eine im Horizontalschnitt nierenformige Gestalt erhält.

An dem Stiel findet das umgekehrte Verhältniss Statt: die Hauptnesselben erhebt sich aus dem hinteren Lappen, doch zieht sich ein Fatsatz des vorderen Lappens an ihm herauf, der beim Fötus regelmisie und zuweilen auch beim Erwachsenen die Basis des Gehirns erreicht an dem Tuber einereum eine kurze Strecke gegen das Chiasma hinzig (W. Müller).

Die Verschiedenheit des Gewebes beider Lappen verräth sich schon der oberflächlichen Betrachtung durch Unterschiede der Farbe und Consistenti der vordere Lappen ist blassroth, der hintere weiss; der vordere Lappen ist härter als der hintere und widersteht länger der Erweichung durch Fäulniss; seine Schnittfläche hat ein homogenes, die des hinteren Lappens ein mehr granulirtes Ansehen. Viel auffallender sind die Gegensätze der Structur, die das Mikroskop enthüllt. Der vordere Lappen besteht son

durcheinandergewundenen Schläuchen, deren Durchschnitt dem Durchschnitt der Marksubstanz der Nebenniere sehr ähnlich ist. Den Inhalt der Schläuche





Medianschuitt der Hypophyse, das untere Ende des Stiels mit angrenzenden Theilen des vorderen (1) und hinteren Lappens (2).

bilden Kernzellen mit feinkörnigem Protoplasma von verschiedener Grösse und Form, zum Theil platt und aufeinandergeschichtet, so dass sie sich vom Rande gesehen wie Cylinderzellen ausnehmen, zum Theil kugelig, in einoder mehrfachen Reihen und hier und da selbst ein enges Lumen begrenzend. In dem Fortsatz des vorderen Lappens, der einen Theil des Stiels der Hypophyse bildet, liegen die Schläuche der Länge nach nebeneinander, mit stärkeren, ebenfalls longitudinalen Blutgefässen untermischt. Was der Annahme einer völligen Identität des Gewebes der Hypophyse und der Marksubstanz der Nebenniere entgegensteht, ist, dass 1) die Zellen der Hypophyse in chromsaurer Kalilösung die Farbenänderung nicht erfahren, die für die Zellen der Marksubstanz der Nebenniere charakteristisch ist, und 2) in der Hypophyse zahlreichere, kreisrunde, von eigenen Wänden begrenzte Gefässdurchschnitte gefunden werden, während in der Nebenniere die bluthaltigen Räume nur durch die Membranen der Schläuche begrenzt scheinen.

Die Grundlage des hinteren Lappens und des zu demselben gehörigen Theils des Stiels sind Faserbündel, die in dem Stiel parallel, in dem Lappen in verschiedenen, einander kreuzenden Richtungen verlaufen. Die Bündel sind nur undeutlich gesondert, schwach wellenförmig, die Fasern sehr fein, starr, in Essigeäure erblassend. Dies Reagens macht, indem es die Fasern aufhellt, zugleich zahlreiche elliptische Zellenkerne sichtbar, welche mit dem längsten Durchmesser den Fasern parallel theils zwischen denselben liegen, theils die Fasern unterbrechen. Ausserdem ist die ganze Masse sowohl der Faserbündel als der Zwischenräume mit dichten feinen Pünktchen durchsäet, die den Molekülen der gelatinösen Substanz des Centralorgans gleichen.

Die beschriebenen Fasern lassen sich unter keinem der Gewebe des erwachsenen Körpers unterbringen; sie erinnern an die embryonalen Stadien mancher Fasergewebe, namentlich der Nervenfasern, und darauf deutet auch ihre Entwickelungsgeschichte. Doch scheinen sie nicht nur in der Ausbildung zurückgeblieben, sondern einer rückschreitenden Metamorphose verfallen zu sein. Ich schliesse dies aus der Anwesenheit von Klümpchen eines feinkörnigen, gelben Fettes, welche regellos in der Masse zerstreut liegen. Minder beständig kommen Zeichen der Degeneration auch in dem vorderen Lappen und dem vorderen Theil des Stiels vor: colloide Umwandlung des Inhalts einzelner Drüsenschläuche und eine Wucherung der den Stiel durchziehenden Gefässe in Form von Schlingen und Zotten, die das eigentliche Gewebe des Stiels verdrängen (Luschka).

Die Entwickelungsgeschichte der Hypophyse, welche eine sorgfältige Bearbeitung durch W. Müller (Jenaische Ztschr. für Med. und Naturwissensch. VI, 354) erfahren hat, lehrt, dass die beiden differenten Theile des Organs aus verschiedenen Anlagen hervorgehen. Der vordere Lappen entspricht, wie schon Rathke ermittelt hatte, einer Ausstülpung des Schlundes, dessen Epithel die Zellen der gewundenen Schläuche erzeugt. Mit der Entwickelung der Schädelbasis wird er von dem Schlunde abgeschnürt. Der hintere Lappen mit der Hauptmasse des Stiels tritt als ein Fortsatz der Basis des Zwischenhirns auf, der bei Reptilien und Vögeln als ein unzweifelhafter Hirntheil während des ganzen Lebens sich erhält, bei den Säugethieren aber schon in der zweiten Hälfte des Fötuslebens sein specifisches Gewebe verliert. Nach Müller's Ansicht würde dasselbe durch Bindesubstanz ersetzt.

Der doppelte Ursprung der Hypophyse erklärt die allerdings seltene Anomalie, dass der vordere Lappen allein, ohne Zusammenhang mit dem Gehirn, vorkommt (Luschka, der Hirnanhang und die Steissdrüse. Berlin 1860. S. 31).

Faserverlauf. Die Resultate der mikroskopischen Untersuchung des Gehirns werden es rechtfertigen, dass ich die älteren, der Zerlegung erhärteter Gehirne entnommenen Angaben über den Verlauf der Fasern unbeachtet gelassen habe. Abgesehen von der äussersten Peripherie des Gross- und Kleinhirns giebt es kaum eine Stelle, in welcher nicht Fasern einander einzeln oder bündelweise kreuzten, und so ist die Richtung, nach welcher die erhärtete Masse bricht, nur durch das Uebergewicht der Einen oder anderen Faserrichtung oder gar nur durch die Richtung, nach welcher die trennende Gewalt einwirkt, bedingt. Schon bei dem ersten und einfachsten Problem, der Ermittelung des Verhältnisses der Rückenmarksstränge zu den Strängen des 
verlängerten Marks, hat die Unzuverlässigkeit jener Untersuchungsmethode 
sich herausgestellt, indem Burdach, Arnold und Alle, die auf gleiche

Weise operirten, die Pyramiden allein von den Seitensträngen, die seitlichen Fasermassen des verlängerten Marks von den vorderen Rückenmarkssträngen ableiteten.

Den Ausgangspunkt unserer Kenntniss der Structurverhältnisse bilden beim Gehirn wie beim Rückenmark die Arbeiten Stilling's. Aber auch von den Resultaten, die seitdem und mittelst seiner Methode erworben wurden, glaubte ich diejenigen unberücksichtigt lassen zu dürfen, welche offenbar durch physiologische Vorurtheile inficirt sind. Ich habe in der Einleitung gezeigt, dass ich den Werth physiologischer Thatsachen für die Anatomie des Nervensystems zu schätzen weiss, und betrachte es als eine Aufgabe der Anatomie, zusammenzustellen, was Beobachtung und Experiment über die Beziehung der einzelnen Localitäten des Gehirns zu den peripherischen Nervenbezirken ergeben. Wenn man aber auf die erst noch zu erweisenden Sätze, dass jede peripherische Faser in einer Gehirnzelle repräsentirt werden, jede Association der Gehirnzellen ihren Weg durch eine centrale Faser nehmen müsse, eine Anatomie des Centralorgans aufbaut, so ist dem entgegenzuhalten, dass der verwickelte Verlauf der Hirnelemente es gar zu leicht macht, jedesmal das zu finden, was die Theorie postulirt. Auch haben diejenigen, welche die Ideen zu gegenseitiger Association auf Nervenfasern reisen lassen, nicht erwogen, dass die Associationen für jedes Individuum und für jedes Lebensstadium je nach den Erlebnissen verschieden sind.

Der Forderung, die peripherischen Nervenfasern anatomisch durch das Rückenmark zum Gehirn zu verfolgen, ist schon deshalb zu genügen unmöglich, weil der Faden, an den wir anknüpfen müssten, bereits innerhalb des Rückenmarks verloren gegangen ist. Indessen lässt sich unabhängig von der Frage, wie sich die Nervenwurzeln zu den Rückenmarkssträngen verhalten, das Verhältniss dieser Stränge zu denen des verlängerten Marks untersuchen und die Verfolgung der direct in das verlängerte Mark eintretenden Nervenwurzeln ist wenigstens nicht reicher an Schwierigkeiten, als die Verfolgung der Wurzeln der Rückenmarksnerven, ja sie bietet vielleicht Anhaltspunkte, die dem Verständniss des Verlaufs der Rückenmarksnervenwurzeln zu Gute kommen.

Was nun die Beziehung der longitudinalen Fasern des Rückenmarks zu der Faserung des verlängerten Marks betrifft, so lässt die zunehmende Mächtigkeit der Pyramiden, die allmälige Verdünnung der Hinter- und Seitenstränge (vgl. Fig. 124, 126, 127 und 144), der Faserverlauf in queren und sagittalen Durchschnitten, endlich die immer innigere Vermischung von starken und feinen Fasern in den Pyramiden und deren Anhängen, den Vorderstrangsresten, kaum einem Zweifel Raum, dass ein grosser Theil der Fasern der Hinter- und Seitenstränge des Rückenmarks im verlängerten Mark sich nach den Vordersträngen wende und mit denselben zusammenfliesse. Sind in den Strängen des Rückenmarks physiologisch differente Fasern gesondert, so hat die neue Gruppirung der Fasern im verlängerten Mark die Tendenz, diese Sonderung aufzuheben und die Fasern der verschiedenen Kategorien zu vermengen. Ebenso zweifellos ist beim Uebergang aus den hinteren und Seitensträngen des Rückenmarks in die vorderen Stränge des verlängerten Marks der Austausch der grossen Mehrzahl der

symmetrischen Fasern beider Körperhälften. Ausgenommen von dieser Kreuzung scheinen gerade die ursprünglich in den Vorderstrüngen und weiter oben in den sogenannten Vorderstrangsresten enthaltenen Fasern. Die nicht gekreuzten Fasern der Vorderstränge und die nicht vorwärts umbiegenden Fasern der Seiten- und Hinterstränge geben mehr und mehr serklüftet die Längsfasern der reticulären Substanz ab; von diesen sammeln sich weiterhin die oberslächlichen wieder zu der compacten Masse der Kleinhirnstiele. Mit dem Eintritt ins Kleinhirn ist vorläufig die Möglichkeit, diesen Fasern anatomisch weiter nachzugehen, abgeschnitten; es ist unmöglich, zu entscheiden, ob die Vierhügelschenkel die aus dem Kleinhirn zurückkehrenden Fortsetzungen der strickförmigen Stränge oder neue, im Kleinhirn wurzelnde Fasern enthalten. Wie dem sei, so bilden die Vierhügelschenkel nebst Resten der reticulären Substanz die Grundlage des Tegmentum, die Pyramiden die Grundlage der Basis der Grosshirnschenkel; doch tauschen auch die beiden Abtheilungen des Grosshirnschenkels Fasern gegen einander aus; ich erinnere an die vom Rande der Pyramideu in die reticuläre Substanz aufsteigenden, sowie an die von der Oberfläche der reticulären Substanz zur Basis sich herabsenkenden Bündel (Fig. 188) und an die den Bau der Substantia nigra betreffende Bemerkung (S. 300).

Auf einem immer noch anatomischen Umwege suchte Meynert (Ztschr. für wissensch. Zool. XVII, 655) die physiologische Bedeutung einzelner Theile des verlängerten Marks und damit deren Beziehung zu den Strängen des Rückenmarks zu ermitteln. Seine Methode beruht auf der Vergleichung des Volumens der einander entsprechenden Hirntheile von Thieren, welche in Bezug auf den Flächeninhalt ihrer Oberfläche oder die Masse einzelner Muskelgruppen grosse Unterschiede zeigen. Die Chiropteren stehen durch die verhältnissmässig grosse Ausdehnung ihrer Hautoberfläche allen übrigen Säugethieren weit voran; Maulwurf und Affen wurden wegen der relativen Stärke der vorderen, das Känguruh wegen des Uebergewichtes der hinteren Extremitäten zur Vergleichung herangezogen. Messungen verwandte Meynert Frontalschnitte durch die Brücke zwischen den Ursprüngen der Nn. trochlearis und trigeminus; Gegenstand der Messungen war das Breitenverhältniss des Lemniscus zum halben Querdurchmesser des Schnitts und Die mannigfaltigen das Verhältniss der Durchmesser der reticulären Substanz. Combinationen der Factoren, des Flächeninhalts der Haut und der Masse der Muskelgruppen, beeinträchtigen die Sicherheit des Ausschlags der Zahlen; doch bringt Meynert die auffallende relative Breite des Lemniscus bei Fledermäusen in Zusammenhang mit der grossen, für die Körperoberfläche erforderlichen Summe von Hautnerven und erklärt demnach den Lemniscus für ein Gebilde, in welchen sensible Nerven zum Gehirn aufsteigen. Die reticuläre Substanz bezeichnet er ab motorisches Feld und glaubt sich zu dem Schlusse berechtigt, dass dessen Schmalheit zu mächtigen Beckengliedern, Breite desselben zu mächtigen Brustgliedern stimme. Die Muskeln der Beckenglieder findet er durch eine der Raphe benachbarte, die Muskeln der Brustglieder durch eine weiter seitwärts gelegene Parcelle Bei den Säugethieren mit schwachen Vorderextremitäten zeigt die äussere Parcelle des motorischen Feldes zwischen den Wurzeln der Nn. vagus und hypoglossus eine dreieckige, bei mächtigen Vorderextremitäten eine unregelmässig viereckige Gestalt.

Deiters' Ausspruch (S. 200 ff.), dass die Fasern der Hinter- und Seitenstränge des Rückenmarks in den Zellen der grauen Säulen oder Kerne dieser Stränge enden und die Kreuzungsfasern des verlängerten Marks, die Fasern der Kleinhinschenkel u. a., neu aus diesen Zellen hervorgehen sollen, beruht nicht auf directer Beobachtung; es ist Anwendung eines Gesetzes; in welchem Deiters den durch das Labyrinth des Gehirnbaues leitenden Faden gefunden zu haben glaubte, dass

nämlich die Nervenbahnen überall, wo sie eine völlig andere Richtung annehmen, von Ganglienmassen unterbrochen würden (a. a. O. S. 164). Das allgemeine Gesetz hat bereits Kölliker (S. 295) in richtiger Weise kritisirt, indem er an die zahlreichen, durch Deiters selbst anerkannten Ausnahmen von demselben erinnerte. An den besonderen Fall, um den es sich hier handelt, ist er in so weit zu glauben geneigt, als er die im Kern des zarten Strangs enthaltenen Zellen Fasern an die Pyramidenkreuzung abgeben sah. Die übrigen Fortsätze dieser Zellen könnten nach Kölliker's Meinung wohl nur mit Längsfasern der zarten Stränge zusammenhängen. Von den Zellen der Kerne des Keilstrangs glückte es auch nicht, Fortsätze zur Pyramidenkreuzung zu verfolgen.

So unsicher aber die anatomischen Grundlagen sind, auf welchen Deiters die Hypothese construirt, dass die Zellen des verlängerten Marks in die vom Rückenmark zum Gehirn ziehenden Fasern nur eingeschaltet seien, um eine Veränderung der Richtung oder auch des Kalibers der Fasern einzuleiten, so gewagt wäre es zu behaupten, dass wir in diesen Zellen die definitiven Endpunkte zum Gehirn aufsteigender oder vom Gehirn absteigender Fasern vor uns hätten. Man darf nicht vergessen, dass solche Sätze nichts weiter sind, als in die Sprache der Anatomie übersetzte physiologische Anschauungen, indem man den Impulsen, die das verlängerte Mark passiren, Fasern, den Impulsen, die vom verlängerten Mark ausgehen oder in ihm enden, Zellen substituirt.

Die Wurzeln der unmittelbar in das verlängerte Mark eintretenden Nerven verhalten sich zunächst darin den Wurzeln der Rückenmarksnerven völlig gleich, dass sie, die longitudinalen Faserzüge der oberflächlichen compacten wie der tieferen reticulären Substanz durchziehend, in Zellengruppen übergehen und sich in denselben zerstreuen. Die Zellengruppen oder Nervenkerne, wie man sie nennt, sind Fortsetzungen der grauen Säulen des Rückenmarks; sie haben zum Theil die nämliche Säulenform, indem die Kerne einer Reihe von Nerven, des 11. bis 9., des 4. und 3., zu je einer cylindrischen Masse zusammenfliessen; zum Theil sind sie nach einer oder mehreren Seiten scharf umschrieben, wie die Kerne der Nn. hypoglossus und facialis. Sie entsprechen den grauen Rückenmarkssäulen anfänglich auch in ihrer Lage (Fig. 127), ziehen sich aber allmälig mehr gegen den Centralcanal zurück (Fig. 134) und kommen, wenn dieser sich geöffnet hat, an den Boden des vierten Ventrikels zu liegen (Fig. 139). Die Zellen, welche in diesen Nervenkernen enthalten sind, zeigen Unterschiede der Grösse und Form, welche eine ähnliche Beziehung zum physiologischen Charakter der mit ihnen zusammenhängenden Nerven zu haben scheinen, wie im Rückenmark. Wenigstens zeichnen sich die Zellen der Kerne entschieden motorischer Nerven, wie des Hypoglossus, Facialis, Abducens, Oculomotorius, durch ihre Grösse aus, während allerdings in den Kernen gemischter Nerven, des Vagus und Glossopharyngeus, die grossen Zellen, die den motorischen Fasern derselben entsprechen müssten, vermisst werden, während ferner der obere Acusticuskern grosse Zellen besitzt, ohne motorische Fasern abzugeben, und im Kern des Trigeminus, trotz des Eintritts zahlreicher sensibler Fasern, die kleineren Zellen fehlen. Aber wer wollte versichern, dass alle in einem Kern sich verlierenden Fasern in demselben wirklich ihr Ende erreichen! Und so muss es auch dahin gestellt bleiben, ob specifische Zellenformen des Gehirns, wie die tief pigmentirten des Locus coeruleus und der Substantia nigra, die gruppenweise gehäuften des Trochleariskerns u. a. etwas functionell Besonderes oder eine Beziehung zu besonderen Nervenwurzeln haben.

Die meisten der in das verlängerte Mark eintretenden Nerven lieen sich auf dem Wege zu ihren Kernen in eine Anzahl gesonderter, schmaler, paralleler oder netzförmig anastomosirender Bündel auf, wie dies auch bei den Rückenmarksnerven der Fall ist; einzelne, wie der Facialis und die sensible Wurzel des Trigeminus, machen eine Ausnahme und durchetten in compacten, dem unbewaffneten Auge sichtbaren Strängen die Schichten der Brücke und des verlängerten Marks. Eine andere, wichtigere Eigenthümlichkeit mancher Gehirnnerven besteht darin, dass die Wurzeln Enes Stammes sich nach verschiedenen Richtungen zu entlegenen Kernen vertheilen oder theilweise an den Kernen vorübergehen, um sich in der Mittellinie mit gleichnamigen Fasern der anderen Seite zu kreuzen oder zu höhere Gehirntheilen aufzusteigen. Dem N. acusticus, der, wie längst bekannt, mit einem Theil seiner Wurzelfasern die Oberfläche des verlängerten Karls umkreist, tritt nach meinen Beobachtungen (S. 223) der N. hypoglosse, vielleicht auch der Accessorius an die Seite. Möglicherweise liegt hier in Verhältniss klar zu Tage, welches mehr versteckt auch im Rückenmat stattfindet und man dürfte den Verlauf der Nervenwurzeln im verlängertes Mark als eine Stütze ansehen für die Vermuthung, dass im Rückenmark die Commissuren durch abgezweigte Fasern der Nervenwurzeln gebilde werden.

Bis hierher, bei Betrachtung der Längsfaserung und der Nervenwurch, erschien uns das verlängerte Mark als eine nur in unwesentlichen Punkten modificirte Fortsetzung des Rückenmarks. Ich rechne zu den unwesentlichen Modificationen auch die zahlreichen in die weisse, namentlich in die reticuläre Substanz eingestreuten Nervenzellen, da dieselben ja auch in den Rückenmarkssträngen in der Nähe der grauen Säulen vorkommen. Nicht einmal von der veränderten Proportion der grauen und weissen Masse in den Hintersträngen ist es gewiss, ob sie unter dem Gesichtspunkt einer Zunahme der grauen oder einer Abnahme der weissen Masse aufzufasse sei. Im Folgenden hebe ich nun die neuen Bildungen hervor, welche in verlängerten Mark auftreten, also zu der Fortsetzung des Rückenmark hinzukommen und zugleich den Uebergang zu der weit verwickelteren Structur der folgenden Hirntheile vermitteln.

Das Erste und Auffallendste ist die ausserordentliche Vermehrung und der eigenthümliche Verlauf der in der Ebene des Querschnitts ziehenden Fasern, welche im Rückenmark, abgesehen von den Nervenwurzeln, nur durch die Commissuren repräsentirt werden. Unmerklich, als ein nur mikroskopisch wahrnehmbarer Ueberzug der weissen Stränge beginnend entwickeln sie sich in der Gegend der Oliven zur Gürtelschichte, dann zur Brücke, und aus derselben aufsteigend zum Lemniscus, bis sie zuletzt, in Markkern des Kleinhirns, im Balken und den Commissuren des Grosshins einen wesentlichen Theil dieser Organe ausmachen. Im verlängerten Mark kommen diese Fasern in zweierlei Formen vor: die Einen umschliessen die beiden Seitenhälften desselben mehr oder minder vollständig, in doppelkreis und theilweise in  $\infty$  förmigen Zügen, indem sie von beiden Seiten in der Raphe zusammenstossen und die letztere gerade oder spitzwinklig gekreum in der Richtung von der oberen zur unteren Fläche durchsetzen (Fig. 132): die anderen gehen als transversale und Bogenfasern der reticulären Substans

und der Vorderstrangsreste aus Einer Seitenhälfte des verlängerten Marks in die andere und durchziehen die Raphe in ebenfalls gekreuzter, aber wesentlich transversaler Richtung (Fig. 133). Ob sie mit den longitudinalen Fasern oder mit den Nervenwurzeln des verlängerten Marks zusammenhängen oder nur zur Verbindung der Nervenzellen beider Seitenhälften dienen, ist eine Frage, über die es zur Zeit nicht lohnt, Betrachtungen anzustellen, ebenso wenig, wie über die Herkunft der Brückenfasern und der transversalen Fasern des Kleinhirns.

Eine zweite Gruppe neuer Bildungen des verlängerten Marks sind die gelatinösen Kerne, der Pyramiden-, der Oliven- und Nebenolivenkern und die Kerne der Gürtelschichte, die ihr Vorbild in dem gelatinösen Ueberzug der Hintersäulen des Rückenmarks haben. Der gemeinsame Charakter aller dieser Kerne ist ein negativer, der Mangel der Längsfaserbündel, deren Ausweichen die Durchsichtigkeit der gelatinösen Schichten bedingt. Die Fasern, welche zurückbleiben, und die gelatinöse Substanz in feinen Bündeln und in grösseren oder geringeren Abständen durchziehen, sind transversale: im Rückenmark die hinteren Nervenwurzeln, im verlängerten Mark die Gürtel- und Bogenfasern; sie verlaufen durch die gelatinöse Platte in gerader Richtung (gelatinöse Schichte der Hintersäulen, Pyramidenkern) oder erleiden eine vorübergehende Ablenkung (Oliven, Nebenoliven). Vor der gelatinösen Substanz des Rückenmarks, welche ausser den Nervenfaserbündeln nur Körner enthält, haben die gelatinösen Kerne des verlängerten Marks das voraus, dass die Zwischenräume der Nervenfasern mit sternförmigen Zellen durchsäet sind, deren Ausläufer man in Nervenfasern verfolgt haben will. Noch complicirter ist der Bau der gelatinösen Platte des Kleinhirns, des C. dentatum.

Am verlängerten Mark war es noch möglich, Nervenwurzeln, Fortsetzungen der Rückenmarksfasern und eigene Fasern durch die Continuität, die Richtung des Verlaufs und die Verschiedenheit des Kalibers von einander zu sondern. Bei der Untersuchung der Hemisphären verlassen uns diese Das Kaliber der Fasern ist ein ziemlich gleichmässig feines, die Continuität bei dem massenhaften Austausch der Fasern nicht festzuhalten, der Gegensatz der Richtung durch Uebergänge verwischt. Dem physiologischen Experiment, dem absichtlichen und zufälligen, die Frage nach der Bedeutung der Zwischenstationen überlassend, eile ich zu den in den peripherischen Theilen des Gehirns befindlichen centralen Enden der Fasern. Denn dass Fasern hier enden, halte ich für ein verhältnissmässig sicheres Resultat der mikroskopischen Beobachtung, und wenn ich über das, was die unbefangene Beobachtung lehrt, nicht hinausgehen will, so muss ich zweierlei Endigungsweisen annehmen. Die Eine, in der feinkörnigen Substanz des Linsenkerns und des Streifenhügels, ist eine allmälige Zuspitzung der in feine und feinere Bündel zertheilten Faserzüge; die andere, in der Rinde des Gross- und Kleinhirns, ist Uebergang in Zellen, die nach der entgegengesetzten Seite Fortsätze aussenden, die sich in der feinkörnigen Man könnte die Zellen mit Zwiebeln vergleichen, die Substanz verlieren. ihre Wurzeln in die äusserste, feinkörnige Schichte der Hirnrinde treiben und an Stelle des blüthentragenden Stengels Nervenfasern aussenden. Und dabei bestände zwischen den Zellen des Klein- und Grosshirns der Unter-

schied, dass bei jenen die Wurzel viel verzweigt, der Stengel in der Regal einfach ist, aus diesen dagegen einer einfachen, geraden Wurzel gegenüber eine Mehrheit von Stengeln entspringt. So lange aber diese histologischen Thatsachen nicht der Controverse entrückt sind, ist es müssig ma fragen, ob die aus den Zellen der Grosshirnrinde entspringenden Nerverfasern, wie Meynert<sup>1</sup>) will, die Anfänge der peripherischen und insbesondere der Sinnesnerven seien, ob sie, nach Gratiolet's Ansicht, durch den Balken in die Corona radiata und weiter in die Grosshirnschenkel der entgegengesetzten Seite übergehen, oder ob sie, auch dies Dritte und noch manches Andere ist möglich, nur zur Verbindung der beiderseitigen gleichartigen Zellen dienen.

Physiol. Untersuchung. Faserverlauf.

Indem ich nun, nach dem in der Einleitung entwickelten Plan, 📥 Lücken der anatomischen durch die Ergebnisse der physiologischen Farschung auszufüllen suche, wird es kaum nöthig sein, die Geringfügigheit der Ausbeute mit der allgemein zugestandenen Unsicherheit der Erfahrung am kranken Menschen, mit der beschränkten Anwendbarkeit des Experments an Thieren nochmals zu entschuldigen. Als erstes und zuverläsigden Mittel galt auch hier wieder die unmittelbare Reizung, zunächst un Allgemeinen zu constatiren, welchen Hirntheilen die sensibeln, welchen 🛎 motorischen Nerven sich zuwenden. Von den sensibeln kommen hierbei nattelich nur die Tastnerven in Betracht, da nur die Empfindung der Berührung oder der Schmerz objectiv wahrnehmbare Reactionen bei Thieren herver-Auf Reizung empfindlich zeigen sich die Seitentheile (der laterale Keilstrang) des verlängerten Marks, der untere Theil der Brücke, die Bass der Grosshirnschenkel, sowie (nicht unbestritten) die tiefsten Schichten der Thalami; von denselben Regionen aus können auch Bewegungen, meist in einer grösseren Anzahl von Muskeln, angeregt werden. Die Empfindlich keit der genannten Hirntheile bezeugt, dass sie Wurzelfasern senster Nerven enthalten und erklärt sich aus dem Eintritt der Nn. vagus, glosspharyngeus, trigeminus, vielleicht auch des N. oculomotorius. Die Bewegen gen aber, die man durch Reizung hervorruft, gewähren keine Sichend dass der Reiz ein motorisches Fasergebiet getroffen habe, da sie chensowell ja mit grösserer Wahrscheinlichkeit sich als Reflexbewegungen deuten lassen.

Zweifel dieser Art sind nicht auf dem Wege des Reizversuchs, sonden nur durch Unterbrechung der Leitung zu lösen. Die Durchschneidung der

<sup>1)</sup> Beiträge zur Kenntniss der centralen Projection der Sinnesoberfächen. Aus bes
60. Bande der Wiener Sitzungsberichte. Nach Meynert ist es die Rinde des Schlafer
und Hinterhauptlappens, in welche die Fasern der Seh- und Geruchsnerven und, durch Vermittelung der Hirnschenkelbasis, auch die Tastnerven der Körperoberfläche einstrahlen. Der
Fasern des Tractus opticus glaubte bereits Gratiolet (a. a. O. p. 179) durch das C. Aus
culatum mediale in den Hinterlappen verfolgt zu haben.

seitlichen Stränge des verlängerten Marks, die sich auf Reizung sensibel erwiesen, ergab Schiff den nämlichen Erfolg, wie die Durchschneidung der hinteren Stränge des Rückenmarks, die eigenthümliche Hyperästhesie des Rumpfs und der Extremitäten; das Experiment steht also im Einklang mit der anatomischen Thatsache, dass der durch den Kopf der Hintersäule charakterisirte Hinterstrang des Rückenmarks sich in den lateralen Keilstrang des verlängerten Marks fortsetzt. Durchschneidung der Stränge, welche Schiff Seiten- oder Hülsenstränge nennt, hob die Athembewegungen des Rumpfs auf der verletzten Seite auf; da er indess den Schnitt zwischen dem ersten und vierten Cervicalnerven führte, so gilt das Ergebniss nicht sowohl dem verlängerten, als dem Rückenmark und dient zur Bestätigung der Bell'schen Hypothese, dass in den Seitensträngen des letzteren die Nerven der respiratorischen Muskeln enthalten seien. Die an der Rückseite des verlängerten Marks zwischen den lateralen Keilsträngen gelegenen Gebilde und die eigentlichen Kleinhirnstiele erwiesen sich weder gereizt, noch durchschnitten von Einfluss auf empfindende oder bewegende Körpernerven und ebenso resultatlos blieb die Durchschneidung der Pyramiden.

Die zuverlässigeren Erfahrungen über die Folgen der Durchschneidung des Rückenmarks haben zu dem Schlusse geführt, dass die sensibeln Fasern beider Körperhälften gekreuzt, die motorischen ungekreuzt das verlängerte Mark erreichen (S. 93). Die gekreuzte Bewegungslähmung nach Kopfverletzungen lässt keinen Zweifel, dass vor dem Eintritt in das Gehirn auch noch die motorischen Nervenfasern beider Seiten einen Austausch eingehen und es bedurfte nicht des Mikroskops, um diesen Austausch an der unteren Grenze der Pyramiden nachzuweisen. Die feinere Anatomie der Centralorgane aber hat es zweifelhaft gemacht, ob diese Kreuzung die erste und letzte, ob sie vollständig oder unvollständig sei. Es steht fest, dass sich ein Theil der Vorderstränge über die Pyramiden hinaus ungekreuzt erhält, deren Kreuzung weiterhin nur auf eine, ich möchte sagen verstohlene Weise vor sich gehen könnte, indem sie sich in der reticulären Substanz von Bündel zu Bündel allmälig der Medianebene näherten. Ebenso glaube ich auch bezüglich der oberhalb der Pyramidenkreuzung sich einsenkenden Wurzeln behaupten zu dürfen, dass sie, wenn nicht ganz, doch mit der Hauptmasse auf ihrer Seite verbleiben und die Mittellinie nur mit einer Minorität ihrer Fasern überschreiten. Davon dürfte höchstens der N. trochlearis eine Ausnahme machen.

A priori hat die unvollständige Kreuzung einen verständlicheren Sinn, als die vollständige. Es ist nicht ersichtlich, welchem Zwecke der Uebergang des gesammten Körpernervenapparats von der Einen Seite auf die andere dienen sollte, man müsste denn, im Widerspruch mit den histologischen Grundanschauungen, der gegenseitigen Berührung der Nervenfasern an der Kreuzungsstelle einen physiologischen Werth beimessen. Dagegen lässt sich wohl begreifen, warum es vortheilhaft sein könnte, die Nerven symmetrischer Theile, die zu gemeinsamer Action bestimmt sind, in Einem, sei es unpaaren oder symmetrischen Gehirnorgan zu versammeln, und es macht die Neigung zu symmetrischen Mitbewegungen eine solche Einrichtung sogar wahrscheinlich.

Bei Thieren, bei welchen man dem Gang der Kreuzung Schritt vor Schritt experimentell folgen kann, bleibt sie in der That unvollständig. Die gekreuzte Wirkung äussert sich zuerst, wenn der Schnitt in der Gegend der hinteren Spitze des vierten Ventrikels vollzogen wird, an den Muskeln der Wirbelsäule, sodann, nach der Trennung des verlängerten Marks in der Nähe der Brücke, an der hinteren Extremität. Ein Schnitt genau am hinteren Rande der Brücke lähmt die Muskeln der Wirbelsäule an der operirten Seite, nöthigt also anzunehmen, dass die zuerst gekreuzten Nerven wieder auf die Seite zurückkehren, der sie ursprünglich angehörten. An derselben Stelle scheinen auch einige Nervenbahnen für die vorderen Extremitäten auf die andere Seite überzugehen. Keine Operation hob aber die willkührlichen Bewegungen beider Glieder Einer Körperhälfte völlig auf; es blieb bei einer Schwächung und Beschränkung derselben (Schiff). Die Versuche Afanasieff's 1) beim Kaninchen sprechen dafür, dass die motorischen Nerven der Extremitäten bereits in den Grosshirnschenkeln, die der Rücken- und Halsmuskeln erst in der Höhe des Tuber einereum ihre Kreuzung vollendet haben. Dass die Facialiswurzeln am Boden des vierten Vertrikels noch keine Kreuzung eingehen, beweist ein Versuch Vulpian's'). der das verlängerte Mark durch einen Schnitt längs der Medianfurche des vierten Ventrikels in zwei Hälften zerlegte, ohne eine merkliche Lähmung im Gebiete der Nn. faciales zu veraulassen. Dass dagegen in Einem Ocalomotoriuskern Fasern beider Wurzeln enthalten seien, ist aus einem Versuche Adamük's 3) zu schliessen, wonach die Reizung des Kerns Einer Seite Bewegungen beider Augen hervorruft.

Beim Menschen ist vollkommene Lähmung der Empfindung und Bewegung in beiden, der erkrankten Hemisphäre gegenüberliegenden Extremitäten die Regel und für die relativ seltenen Fälle, wo der Sectionsbefund ein Hirnleiden auf der Seite der Lähmung nachwies, ist der Verdacht, das der eigentliche Sitz des Uebels unentdeckt geblieben sei, nicht abzulenken. Ueber den Ort der Kreuzung giebt die Pathologie nur ungenügende Aufschlüsse. Die Lage der Zunge bei halbseitigen Körperlähmungen, die sich auf dieselbe erstrecken, könnte darüber belehren, ob die Nerven der Extremitäten in der Ilöhe des Ilypoglossuskerns ihre Kreuzung bereits vollführt haben, oder nicht. Leider ist die Richtung der Zungenspitze bei solchen Lähmungen nicht constant und nicht einmal über die nächste Ursache der Schiefheit, ob Contractur der verkürzten oder Lähmung der anderen Hälfte. ist man im Klaren 4). Gubler 5) beschrieb unter dem Namen einer alternirenden Hemiplegie Fälle, in welchen bei ungestörter Intelligenz Eine Rumpshälfte und der N. facialis der entgegengesetzten Seite gelähmt war-Der Leichenbefund ergab Verletzungen der Brücke auf der dem gelähmten Facialis entsprechenden Seite. Da nun bei cerebralen Lähmungen Facialis und Rumpfnerven der nämlichen Seite ergriffen zu sein pflegen, so schliesst Gubler, dass die Rumpfnerven vor der Brücke, die Facialiswurzeln innerhalb derselben ihre Kreuzung bewerkstelligen.

<sup>1)</sup> Meissner's Jahresber. 1870. S. 261. — 2) Ebendas, 1862. S. 459. — 3) Ebendas 1870. S. 312. — 4) Schröder v. d. Kolk. a. a. O., S. 102. — 5) Meissner's Jahresbericht 1856. S. 420.

Mit Hülfe des physiologischen Experiments werden in dem verlängerten Centren. Mark, wie im Rückenmark, gewisse Centren, d. h. Localitäten nachgewiesen, an welchen eine Anzahl Nerven zu geordneter Thätigkeit zusammengefasst sind. Allgemein anerkannt ist seit Flourens die Existenz eines solchen, die Athembewegungen regulirenden Centrums; doch ist dasselbe nicht, wie Flourens meinte, auf eine kleine mediane Stelle beschränkt. Die mediane Stelle, Flourens' Lebensknoten, kann ausgeschnitten, das verlängerte Mark kann der Länge nach getheilt werden und die Athembewegungen beider Körperhälften dauern fort. Nach Schiff liegen die Athmungscentra, deren also jede Körperhälfte eines besitzt, um Weniges hinter der Austrittsstelle der Nn. vagi, nahe dem Seitenrande der grauen Masse, die den Boden des vierten Ventrikels bildet. Sie reichen nicht so weit nach hinten, als die Ala einerea, deren hinterer Theil sich ohne unmittelbare Gefährdung des Lebens ablösen liess. Der nervenähnliche Strang, in welchen Gierke das Athmungscentrum verlegt, wurde oben (S. 222) beschrieben.

Ein Centrum für Hustenbewegungen glaubt Kohts<sup>1</sup>) im verlängerten Mark, etwas oberhalb des Inspirationscentrum, nachgewiesen zu haben.

Von den Bemühungen, das Centrum aufzufinden, in welchem die Gefässnerven sich vereinigen und die Impulse von sensibeln auf Gefässnerven übergehen, war schon bei Gelegenheit der Rückenmarkscentren (S. 89) die Rede. Nach Owsjannikow<sup>2</sup>) und Dittmar<sup>3</sup>) hat das Gefässcentrum seinen Sitz im verlängerten Mark und, wie Dittmar noch genauer bestimmt, im unteren Ende der oberen Olive.

Die stockende Secretion des Pancreas brachte Heidenhain<sup>4</sup>) durch Reizung des verlängerten Marks wieder in Gang.

Die zum Acte des Erbrechens und der Defäcation zusammenwirkenden Bewegungen finden noch nach Entfernung des Gross- und Kleinhirns Statt, werden aber durch Quertheilung des verlängerten Marks vernichtet (Schiff). Oser und Schlesinger<sup>5</sup>) vermuthen ein motorisches Uteruscentrum im verlängerten Mark.

Die Trennung der in der Brücke, den Grosshirn- und Brückenschenkeln enthaltenen Fasermassen ruft die merkwürdigen Zwangsbewegungen hervor, die eine sehr verschiedene Auslegung erfahren haben. Mag man sie als Folgen von Reizung oder Lähmung betrachten, immer zeigen sie eine Vertheilung der Nerven nach Gruppen an, welche die zu gewissen Bewegungen zusammenwirkenden Muskeln einer Körperhälfte oder beider umfassen. Schiff suchte zu beweisen, dass die Reitbahnbewegung, die nach der Durchschneidung eines Grosshirnschenkels eintritt, auf der Lähmung von Muskeln beruhe, die den Hals und beide Vorderfüsse nach einer Seite wenden; die Rollbewegung um die Längsaxe des Thiers, die sich nach Durchschneidung eines Brückenschenkels einstellt, betrachtet er als Folge einseitiger Lähmung der Rotatoren der Wirbelsäule. Es ist nicht wahrscheinlich, dass die Dinge sich so einfach verhalten und es wird schwer nachzufühlen sein, was in der Seele eines Thiers vorgeht, dem man ein Organ in Unordnung gebracht hat,

<sup>1)</sup> Hofmann u. Schwalbe, Jahresbericht 1874, II, 63. — 2) Meissner's Jahresbericht 1871, S. 321. — 3) Hofmann und Schwalbe, Jahresbericht 1873, S. 452. — 4) Ebendas. 1875, II, 156. — 5) Ebendas. 1873, S. 449.

in welchem alle Empfindungs- und Bewegungsnerven, vielleicht zugleich mit den Nerven, die die Störungen des Gleichgewichts zum Bewusstsein bringen (Eingewdl. S. 747), einander begegnen.

Von den weiter nach vorn gelegenen Hirntheilen, namentlich vom Kleinhirn, von den Vierhügeln, den Streifenhügeln und Linsenkernen und den Grosshirnhemisphären durfte man bis vor Kurzem behaupten, dass sie inadäquaten Reizen unzugänglich seien. Dies ist anders geworden. Versuche, welche Fritsch und Hitzig im Jahre 1870 publicirten 1), bekundeten, dass wenigstens Eine Art der Reizung, die elektrische, im Stande ist, von der Rinde des Grosshirns aus Bewegungen der Extremitäten (der entgegengesetzten Seite) hervorzurufen 2) und seitdem wurden diese Beobachtungen nicht nur vielfach bestätigt, sondern die gleiche Reizempfänglichkeit auch den übrigen genannten Hirntheilen vindicirt.

Aus den abnormen Augenstellungen, welche die elektrische Reizung der Oberfläche des Kleinhirns zur Folge hat, zicht Ferrier 3) den Schluss, dass dies Organ das Coordinationscentrum der Augenmuskeln enthalte. Nothnagel 4) sah auf Reizung des Kleinhirns mancherlei Muskelzuckungen. wobei aber die Bulbi in Ruhe blieben. Nach Verletzung und theilweiser Exstirpation des Kleinhirns werden die Bewegungen unsicher und schwarkend und so hat nach Flourens' Vorgang, der diesen Versuch zuerst anstellte, das Kleinhirn die Bedeutung eines die Ortsbewegungen regulirenden Centrums erhalten. Schiff findet die Flourens'sche Deutung des Vorgange unstatthaft, weil die Thiere, wenn sie am Leben bleiben, den normalen Gebrauch ihrer Glieder bald wiedererlangen, ein Centrum aber unersetzlich sei. Er führt die Erscheinungen auf eine Nebenwirkung der Operation, auf den Druck zurück, den tiefere, vom Brückenschenkel einstrahlende Fasen erleiden, von welchen die Innervation der Muskeln der Wirbelsäule ausgeht Lussana ) meinte die Unsicherheit des Ganges aus einer Lähmung des Muskelgefühls oder Muskelsinnes erklären zu können, der im Kleinhim seinen Sitz habe; in Verbindung mit Lemoigne 6) erkaunte er später das Kleinhirn als das Centrum der Muskelbewegungen, die die Wirbelsäule seitwärts krümmen.

Ich übergehe die einander widersprechenden Beobachtungen, welche nachdem Gall zuerst die Frage angeregt, über den Einfluss des Kleinhirs auf Geschlechtstrieb und Geschlechtsfunction veröffentlicht wurden, darf aber doch nicht unerwähnt lassen, dass Valentin, Budge und Spiegelberg übereinstimmend?) das Kleinhirn als Centralorgan der Uterusbewegungen bei Thieren bezeichnen.

Für die Beziehung der Vierhügel zum N. opticus spricht die auf Zerstörung der Vierhügel folgende Erblindung, auf Zerstörung des Bulbus erfolgende Atrophie der vorderen Vierhügel, in beiden Fällen der gegenüber liegenden Seite. Ob von demselben Herde aus, wie Flourens vermuthet.

<sup>1)</sup> Archiv für Anat, und Physiol. S. 300. — 2) Ausnahmsweise haben sich auch mechanische und chemische Reize, Essigsäure, Kochsalz u. A. wirksam erwiesen. Verzi Hitzig, Sammlung klin. Vorträge. Nr. 112. — 3) Hofmann und Schwalbe, Jahrebericht 1875. H. 30. — 4) Ebendas. 1876. H. 29. — 5) Meissner's Jahresbericht 1862 S. 460. — 6) Archives de physiol. 1877. p. 345. — 7) Meissner's Jahresbericht 1857 S. 499. Vgl. Körner, ebendas. 1865. S. 489.

die Bewegungen der Iris regulirt und coordinirt werden, muss dahin gestellt bleiben. Knoll¹) beobachtete keine Veränderungen in der reflectorischen Contraction der Iris, wenn er auch die hinteren und vorderen Vierhügel in der verschiedensten Weise bis auf das Dach des Aquäducts verletzt hatte. Nach Adamük²) bewirkt Reizung der vorderen Vierhügel Drehung beider Augen nach der entgegengesetzten Seite. Carville und Duret³) erklären nach dem Erfolge der elektrischen Reizung die Vierhügel für das Centrum der Streckbewegungen des Rumpfes.

Die Angaben über die Function der Thalami sind, obgleich die Versuche grösstentheils an der nämlichen Thierart, an Kaninchen, angestellt wurden, besonders reich an Widersprüchen. Die Ursache mag darin liegen, dass das Experiment nicht im Stande ist, die eigentliche Masse des Thalamus von der ihn durchziehenden Faserung der Grosshirnschenkel zu sondern. Durch Longet's Autorität schien die Beziehung des Thalamus zum N. opticus, die ihm seinen Beinamen eingetragen hat, experimentell widerlegt; dagegen behaupten Lussana u. Lemoigne<sup>4</sup>), dass absolute Blindheit der Verletzung des Thalamus, allerdings nur seines Stratum zonale, folge. Ich habe erwähnt, dass die älteren Experimentatoren den Thalamus weder motorisch, noch sensibel fanden; auch Nothnagel<sup>5</sup>) bemerkte an Kaninchen, deren Thalamus er zerstört hatte, keinen Verlust weder der Bewegung noch der Empfindung; die einzige wahrnehmbare Anomalie bestand darin, dass die Thiere ihre Extremitäten in den Lagen, in welche man sie durch vorsichtige passive Bewegungen gebracht hatte, verharren liessen. Albertoni und Michieli<sup>6</sup>) aber erzielten von der tieferen Region des Thalamus aus Bewegungen nicht allein mittelst elektrischer, sondern mittelst jeder Art von Nervenreizen; nach ihren Erfahrungen reagiren die Extremitäten der gegenüberliegenden Körperhälfte; nach Lussana und Lemoigne enthält der mittlere Theil des Thalamus das Bewegungscentrum für die Abduction der Glieder der entgegengesetzten und die Adduction der gleichnamigen Körperhälfte. Was die sensibeln Nerven betrifft, so behaupten Lussana und Lemoigne, dass die Exstirpation des Thalamus sie intact lasse, während Fournié?) den Thalamus für den Vereinigungsherd aller Sinnesnerven und Meynert ihn für das Organ erklärt, in welchem die Reizung der sensibeln Nerven auf die motorischen übertragen werde.

Durch Reizung der Streisenhügel riesen Ferrier sowie Balogh\*) allgemeine Bewegungen der entgegengesetzten Körperhälste hervor; Zerstörung dieses Ganglion lähmt nach Fournié die Bewegung überhaupt, nach Lussana und Lemoigne die Streckbewegung der entgegengesetzten hinteren Extremität. Magendie's Ersahrung, dass die Exstirpation der Streisenhügel eine Neigung zu rastloser Vorwärtsbewegung erzeuge, wurde von Schiff, Mitchell<sup>9</sup>) und Nothnagel<sup>10</sup>) bestätigt; ob wir in dieser Art

<sup>1)</sup> Meissner's Jahresbericht 1869, S. 315. — 2) Ebendas. 1870, S. 312. — 3) Archives de physiol. 1875, p. 352. — 4) Ebendas. 1877, p. 141. — 5) Hofmann u. Schwalbe, Jahresbericht 1874, II, 34. — 6) Ebendas. 1876, II, 30. — 7) Carville und Duret, a. a. O, p. 358. — 8) Hofmann und Schwalbe, Jahresbericht 1876, II, 38. — 9) Meissner's Jahresbericht 1867, S. 527. — 10) Hofmann und Schwalbe, Jahresbericht 1873, S. 454. 1874, II, 32. Nothnagel ertheilt deshalb einer Region des Streifenhügels den Namen Nodus cursorius.

von Zwangsbewegung eine Folge der Reizung motorischer Centren oder der Aufhebung des Willenseinflusses zu erkennen haben, ist ungewiss.

Der Zerstörung eines Linsenkerns folgt Hemiplegie; durch Zerstörung beider Linsenkerne versetzte Nothnagel die Thiere in einen ähnlichen Zustand der Stupidität oder Willenlosigkeit, wie ihn die Abtragung der Hemisphären hervorbringt.

Gliky<sup>1</sup>) reizte den blossgelegten Streifenhügel stets ohne Erfolg; mit Erfolg reizbar sind nur die Fasermassen, die das Ganglion umziehen; se zeigten, wie Versuche an successiven frontalen Schnittflächen lehrten, die gleichen Eigenschaften bis in die Basis des Hirnschenkels. nicht, dass es mit der Reizung des Linsenkerns die gleiche Bewandtris habe. Zwischen ihm und dem Streifenhügel liegt die Ausstrahlung der Himschenkelbasis (innere Kapsel), ohne deren Beeinträchtigung die Verletzung der genannten Ganglien, namentlich bei kleinen Thieren, schwer auszuführen sein möchte. Im Gegensatze zu dem schwankenden Ergebniss der Experimente an den Ganglien des Grosshirns liefern die Operationen an der Ausstrahlug der Hirnschenkelbasis constante Erfolge: die Trennung des vorderen Theils derselben, zwischen Streifenhügel und Linsenkern, lähmt die Bewegung die Trennung des hinteren Theils, zwischen Streifenhügel und Thalamus libet die Empfindung der gegenüberliegenden Körperhälfte?). So weit ist nicht schwer, den physiologischen Versuch mit den anatomischen Thatsachen in Einklang zu bringen. Welcherlei Functionen den lateral- und mediawärts in den Streifenhügel und Linsenkern abbiegenden Fasern der Himschenkelbasis zukommen, bleibt räthselhaft; auf die in die graue Rinde der Hemisphären sich fortsetzenden Fasern habe ich jetzt einzugehen.

Die Reizung bestimmter und genau begrenzter Bezirke der Gehimoberfläche hat (bei Hunden, Kaninchen, Affen u. a.) Zuckungen bestimmter Muskelgruppen zur Folge. Um diese Thatsache für die Anatomie zu verwerthen, musste man wissen, auf welchem Wege und durch welche Elemente der Hirnrinde der Reiz seine Wirkung übt. Fritsch und Hitzig bezogen den Effect der Reizung auf Bewegungscentren, deren Sitz sie in der granen Substanz der Windungen vermuthen. Dies ist von anatomischer Seite Afechtbar und von physiologischer bereits widerlegt. Der Anatom, welcher weiss, wie weit die Bündel markhaltiger Nervenfasern gegen die Oberfläche des Gehirns vordringen (vgl. Fig. 206), muss die Beschränkung eines elektrischen Reizes auf die Nervenzellen der Hirnrinde, auch ohne Stromschleifen, für unmöglich erklären. Auf experimentellem Wege aber ist dargethan, dass Zerstörung oder Ablösung der grauen Rindenschichte den Erfolg der localen Reizung vorerst nicht beeinträchtigt (Hermann3), Braun4 und dass das Centrum semiovale mit gleichem Erfolg, wie die Himrinde, local gereizt werden kann (Pitres und Franck 5). wie Albertoni und Michieli<sup>6</sup>) constatiren, die Erregbarkeit der Ilim

<sup>1)</sup> Hotmann und Schwalbe, Jahresbericht 1875, S. 34. — 2) Carville 12 Duret, a. a. O, p. 466. — 3) Hofmann und Schwalbe, Jahresbericht 1874, II, 32. — 4) Ebendas, 1875, II, 29. — 5) Med. Centralbl. 1878, Nr. 29. — 6) Hofmann und Schwalbe, Jahresbericht 1876, II, 30.

rinde einige Wochen nach dem Verluste der grauen Schichte geschwunden ist, so stimmt dies zu der Annahme, dass die Beantwortung des elektrischen Reizes von den in der Rinde enthaltenen Fasern ausgehe, da ja, wie bekannt, die Reizbarkeit der Fasern, deren Zusammenhang mit der grauen Substanz unterbrochen ist, bald erlischt. Unsere anatomischen Kenntnisse würden nicht verbieten, die Fasern, deren Reizung Zuckungen erregt, für directe Fortsetzungen der motorischen Stränge des Rückenmarks zu halten. Paradox erschiene es nur, dass Fasern, die bereits im Rückenmark aufgehört haben, auf inadäquate Reize zu reagiren, im Gehirn und gar in der Nähe ihrer Endigung wieder reactionsfähig würden. Indess ist die kinesodische Natur der Längsfasern des Rückenmarks nicht unbestritten (S. 12) und es wäre möglich, dass neben der grossen Mehrzahl motorischer Wurzelfasern, die in Nervenzellen des Rückenmarks enden, vereinzelte die directe. Verbindung mit der Hirnrinde unterhielten. Dass, wie Schiff bemerkt, die Zeit, welche zwischen der Reizung und dem Auftreten der Bewegung verstreicht, die nach der bekannten Fortpflanzungsgeschwindigkeit in den peripherischen Nerven zu berechnende um das 7- bis 11fache übertrifft, liesse sich vielleicht aus physischen Eigenthümlichkeiten des im Centralorgan verlaufenden Theils der Nervenfaser erklären. Schwerer wiegende Bedenken stehen den Versuchen entgegen, die Bewegungen aus indirecter Erregung der motorischen Nerven abzuleiten. Schiff betrachtete sie als Reflexbewegungen; er nahm an, dass die Reizung von sensibeln Nerven, die sie zuerst treffe, auf motorische übertragen werde. Es fehlt dieser Erklärung, um plausibel zu sein, nichts weiter, als der Nachweis der dem Reize ausgesetzten centripetalen Nerven und (falls die graue Schichte der Hirnrinde abgetragen wäre) der den Reflex vermittelnden Zellen. Nothnagel u. A. halten die Fasern der Randwülste, auf welche der Reiz applicirt wird, für Leitungsbahnen von der Oberfläche der Hemisphären, als dem Organ des Willens, zu einem in der Tiefe gelegenen motorischen Centrum, namentlich zum Linsenkern und Streifenhügel. Auch diese Hypothese ist wenigstens für den Streifenhügel dadurch widerlegt, dass die Excision desselben den Erfolg der Reizung der Randwülste nicht aufhebt (Carville und Duret). Die Hypothese hat ausserdem, für Streifenhügel und Linsenkern, den anatomischen Befund gegen sich. Wir kennen keine Fasern, denen die Leitung von den genannten Ganglien zu den Randwülsten oder umgekehrt zugeschrieben werden könnte. Wie man das Verhältniss der unter der medialen Fläche des Streifenhügels und unter der lateralen Fläche des Linsenkerns sich verlierenden Faserbündel zur feinkörnigen Substanz auffassen möge, so ist es doch gewiss, dass sie nicht in die Hemisphären gelangen.

Wenn aber die elektrische Reizung der Rindenschichte der Hemisphären nicht mehr leistet, als die Reizung der in die Rinde ausstrahlenden Fasern, so lehrt sie auch nichts weiter, als dass die Nerven der Muskeln, die der Reiz zucken macht, sich bis zu der gereizten Stelle erstrecken. Die Reizversuche klären uns über die Localitäten auf, an welchen die motorischen Nerven der oberen, der unteren Extremität, der Kaumuskeln u. s. w. die Oberfläche des Gehirns erreichen; sie berechtigen aber nicht dazu, der grauen Decke dieser Localitäten die Bedeutung von Centren zuzuschreiben,

wenn unter Centrum ein Organ verstanden werden soll, welches durch Vermittelung der Nerven Muskeln zu zweckmässiger Thätigkeit zusammenfasst und reflectorisch oder gar automatisch in Bewegung setzt. Ob aus den Folgen der Exstirpation der Rindenbezirke ein derartiges Verhältniss derselben zu den motorischen Nerven der Extremitäten — diese wurden bisher fast ausschließlich in Betracht gezogen — sich ergiebt, darüber muss, wie mir scheint, das Urtheil noch suspendirt werden, bis die Beobachter sich bezüglich der Resultate des Experiments geeinigt haben werden. Sie berichten übereinstimmend, dass die Abtragung des Rindenbezirks, dessen Reizung Contractionen einer Extremität hervorruft, den willkürlichen Gebrauch dieser Extremität nicht aufhebt, sondern sich nur in einer Störung der Bewegung, einer Schwäche, Ungeschicklichkeit, Deviation, Auftreten mit dem Rücken statt mit der Planta der Zehen äussert. Aber als nächste Ursache der Störung beschuldigen sie Lähmung des Muskelgefühls oder der Hautsensibilität oder Paralyse einzelner Muskelgruppen oder Krampf derselben. So stehen auch einander entgegen die Angaben derer, welche die Folgen der Exstirpation für dauernd erklären 1), und derer, welche sie für vorübergehend halten und an einen Ersatz der zerstörten Centra durch symmetrische oder tiefer gelegene glauben. Und noch ein Widerspruch bedarf der Lösung. Die neueren Bearbeiter der Functionen der Grosshirnrinde treten mit der Prätension auf, durch die Entdeckung der specifischen Bewegungscentra den Schluss widerlegt zu haben, den Flourens (s.o. S.12) aus seinen Versuchen am Grosshirn zog, den Schluss nämlich, dass die Fähigkeit, willkürliche und instinctive Bewegungen einzuleiten, nicht an cinzelne Bezirke der Hemisphären gebunden sei, sondern sich bis zur vollständigen Abtragung der Hemisphären erhalte und mit der vollständigen Abtragung auf Einmal verloren gehe. Aber das Resultat des Flourens'schen Versuchs wird durch das Resultat der Versuche an einzelnen Stellen der Hirnrinde nicht angefochten; es hört nicht auf, die Entbehrlichkeit eines grossen Theils der Hemisphären und somit auch der sogenannten Bewegungscentren der Hemisphären zu beweisen und verlangt demnach auch noch neben den Leistungen der Bewegungscentren berücksichtigt zu werden. Und in der That fehlt es dafür nicht an Raum. Denn die Psychologie kann sich nicht dabei beruhigen, dass der Antrieb zur Bewegung der einzelnen Glieder oder einzelnen Muskeln von den gesonderten Stellen der Hirnrinde ausgehe und dass die Initiative, die in unseren Versuchen der elektrische Reiz übernimmt, im normalen Leben von den Zellen der grauen Substanz ausgeübt werde. Immer noch bliebe die Kraft zu erforschen, welche das Bewegungscentrum in Bewegung setzt, und der Weg. auf welchem der aus Vorstellungen entsprungene Vorsatz dem Bewegungscentrum mitgetheilt wird. Der Flourens'sche Versuch zeigt, dass dieser Weg sehr breit und die Communication nicht auf die Rindenschichte be-Er widerlegt die ebenso halt- als geschmacklosen Hiruschränkt ist. gespinnste derjenigen, die die kaum noch in ihren materiellen Eigenschaften genügend erkannten Pyramidenzellen der Hirnrinde zur Erklärung aller möglichen geistigen Acte missbrauchen und sie zu "Sitzen" der Begriffe machen.

<sup>1)</sup> Vgl. Obersteiner, Wiener med. Jahrb. 1878, S. 278.

Halten wir uns an die Folgerungen, die sich für die Topographie des Gehirns aus den Experimenten von Fritsch und Hitzig und ihrer Nachfolger ergeben, so lernen wir durch dieselben scharf umschriebene, dicht an einander grenzende und verhältnissmässig enge Bezirke der Oberfläche der Hemisphären kennen, zu welchen die Bewegungsnerven der einzelnen Körpertheile neben einander aufsteigen. Ob innerhalb dieser Bezirke eine weitere Sonderung der Nerven einzelner Muskeln oder gar Muskelbündel möglich ist, darüber müssen weitere Versuche entscheiden. Ob die motorischen Fasern von ihrem peripherischen zu diesem centralen Ende direct oder mit Unterbrechungen (durch Nervenzellen) gelangen, ob sämmtlich oder an Zahl reducirt, so dass je eine centrale Faser eine Mehrheit der peripherischen repräsentiren würde, diese Fragen haben für jetzt keine Aussicht auf Beantwortung.

Bei Hunden sind die Bezirke, deren Reizung Reactionen in den vorderen, den hinteren Extremitäten und im Gebiete des N. facialis hervorruft, sämmtlich unter einander in einem Randwulste enthalten, der der vorderen Centralwindung des Menschen zu entsprechen scheint. Die Wirkung der

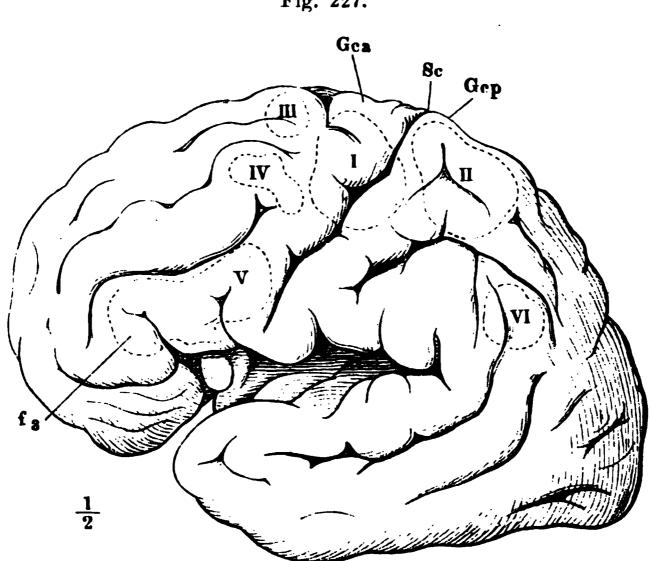

Fig. 227.

Grosshirnhemisphäre, Profil. Sc Sulcus centralis. Gca, Gcp Gyrus centralis ant. und post.  $f_3$  Dritte Frontalwindung. Die Bewegungscentren sind mit römischen Ziffern bezeichnet: I Für die obere, Il für die untere Extremität, III für die Bewegungen des Kopfs und Halses, Rotation etc., IV für die Bewegungen der Lippen (Facialis-Centrum), V für Zunge und Kinnladen (Sprachcentrum), VI für die Augenbewegungen.

Reizung, wie die Zerstörung äussert sich in der Regel in der entgegengesetzten Körperhälfte, doch werden Bewegungen des Mundes, der Zunge und des Halses durch Reizung Einer Hemisphäre auf beiden Seiten ausgelöst. Weiter auf die Resultate der Versuche an Hunden und Kaninchen

einzugehen, darf ich unterlassen, da bei solchen Verschiedenheiten im Gebrauch der Glieder, wie sie zwischen diesen Thieren und dem Menschen bestehen, eine Uebereinstimmung in topographischer Beziehung nicht zu erwarten ist. Eher möchten die Befunde am Affenhirn für das menschliche sich verwenden lassen, und so begnüge ich mich, in Fig. 227 die halbschematische Abbildung wieder zu geben, welche Carville und Duret entwarfen, indem sie die sogenannten Bewegungscentren der Hemisphären des Affen, wie Ferrier dieselben ermittelt hatte, auf die homologen Randwülste des Menschen übertrugen. Wegen weiterer Details verweise ich, neben den Jahresberichten, auf die zusammenfassenden Abhandlungen von Carville u. Duret, Arch. de physiol. VII, 352, von Dodds, Journ. of anat. and physiol. XII, 340. 454, und Hitzig, Samml. klin. Vorträge Nr. 112.

Von der vorderen und hinteren Spitze der Hemisphären, welche auf elektrische Reize nicht reagiren, nimmt man an, dass sie zu den sensibeln Nerven in einem ähnlichen Verhältnisse stehen, wie die mittlere Partie der Hemisphären zu den motorischen, und bereits weist Ferrier am Affenhirn die Centren für alle fünf Sinne (das Geruchscentrum durch die auf Reizung desselben erfolgende Bewegung der Nasenflügel) nach. Für die Beziehung der Hinterlappen, in welche Meynert Fasern des N. opt. verfolgt haben will, zum Auge sprechen Versuche an Thieren und einige pathologische Beobachtungen am Menschen, so die kürzlich mitgetheilte von Baumgarten<sup>1</sup>), wo mit Erkrankung der occipitalen Hirnrinde Hemiopie, d. h. Lähmung der dem Herde gegenüberliegenden Hälfte des Gesichtsfeldes, verbunden war.

Unter den Bewegungscentren, denen man in der Rinde des Grosshims ihre Stelle anweist, wird ein dem Menschen eigenthümliches, das Sprachcentrum, aufgezählt. Die Fähigkeit, sich durch Wort und Schrift auswdrücken, hängt von der Integrität der dritten Stirnwindung und der benachbarten Randwülste der Insel ab; in diesen Theilen und zwar bei weiten am häufigsten in der linken, nur ausnahmsweise in der rechten Hemisphäre fanden sich Desorganisationen bei Individuen, die an Sprachstörung, Aphasie oder Agraphie, gelitten hatten; wo es nicht zur Section kam, deutete häufig die Verbindung der Sprachstörung mit rechtsseitiger Hemiplegie auf die linke Hemisphäre. Trotz dieser Combination mit entschiedener Paralyse kann ich die Sprachstörung nicht für Lähmung und das Sprachcentrum nicht für ein Bewegungscentrum halten. Da die Muskeln der Mundtheile zu Bewegungen anderer Art, z. B. beim Kauen, geschickt sind, so kann die Ursache der Anomalie ebensowohl in einem Mangel des Gedächtnisses, als in mangelhafter Erregbarkeit der Muskelnerven gesucht werden. Dafür spricht auch die Mannichfaltigkeit der Formen der Sprachstörung, ihre Beschränkung auf einzelne Classen von Wörtern u. s. w. Demnach ist auch aus der Lage des Sprachcentrums kein sicherer Aufschluss über den Lauf motorischer Körpernerven zu gewinnen.

Beobachtungen über den Einfluss der Reizung der Grosshirnwindungen auf die Körperwärme (Eulenburg und Landois)<sup>2</sup>) sind noch zu fragmentarisch, um eine Handhabe für topographische Forschungen zu bieten.

- --

<sup>1)</sup> Med. Centralbl. 1878, Nr. 21. — 2) Hofmann und Schwalbe, Jahresbericht 1876, S. 31.

Was pathologische Anatomie und Entwickelungsgeschichte für das Patholog. u. Verhältniss der Stränge des verlängerten Marks zu denen des Rückenmarks entwickeergeben haben, wurde oben (S. 97) mitgetheilt. Danach treten variable geschichtl. Untersuch. Theile der Vorder- und Seitenstränge in die Pyramiden, ein Theil des Seitenstrangs tritt in den strickförmigen Körper und durch denselben in das Kleinhirn ein. Flechsig's Vermuthung, dass die Fasern der Kleinhirnseitenstrangbahn aus den Zellen der Columnae vesiculares stammen, hat indessen durch Laura 1) und Pick 2) Bestätigung erhalten. schiedenheit, mit der Flechsig den Uebergang von Fasern der Hinterstränge in die Pyramiden bestreitet, den doch die mikroskopischen Bilder so deutlich nachweisen (Fig. 128. 129), ist nur geeignet, Zweifel an der Allgemeingültigkeit seiner Methode zu erwecken.

Dieselbe bewährt sich dagegen vollkommen bei der weiteren Verfolgung der Pyramiden in das Grosshirn und führt zu Resultaten, die mit den Thatsachen der Anatomie und Physiologie und mit dem Gang der secundären Degenerationen in Einklang stehen.

Bei Embryonen von 47 bis 51 cm Körperlänge sah Flechsig<sup>3</sup>) die Fortsetzungen der Pyramidenfasern in der Brücke und in der Basis des Grosshirnschenkels sich mit Markscheiden umhüllen. Ohne mit den grauen Massen der Grosshirnganglien irgend welche Verbindung einzugehen, drängt sich dieser Strang, erst zwischen Linsenkern und Thalamus, in höheren Ebenen zwischen Linsenkern und Streifenhügel hindurch, gelangt in das Centrum semiovale und strahlt, sich erst hier mehr und mehr auflockernd, gegen die Rinde der Hemisphären, vornehmlich gegen die oberen Abschnitte der Centralwindungen aus. Genauer bestimmt Flechsig die Stelle, welche die Pyramidenfasern in der Basis des Hirnschenkels einnehmen, so, dass er einen Querschnitt des letzteren von innen nach aussen in vier gleiche Theile theilt; es ist alsdann das dritte Viertel, in welchem die Pyramidenfasern liegen. Und so behalten sie auch in der Ausstrahlung der Hirnschenkelbasis eine mehr seitliche Lage bei neben dem mittleren Drittel des in Gedanken in sagittaler Richtung dreigetheilten Thalamus.

Soltmann 1) hat die merkwürdige Beobachtung gemacht, dass die sogenannten Bewegungscentren der Hirnrinde bei neugeborenen Hunden auf den elektrischen Reiz noch nicht reagiren, sondern erst gegen den 10ten Lebenstag erregbar zu werden beginnen, während die Reizung der Ausstrahlung der Hirnschenkelbasis schon beim neugeborenen Thier Bewegungen des entgegengesetzten Vorderbeins bewirkt. Da die Entwickelung der Fasern von der Basis des Gehirns gegen die Decke vorschreitet, so lassen sich Soltmann's Erfahrungen wohl durch die Annahme erklären, dass bei Hunden das obere Ende der betreffenden Fasern erst nach der Geburt seine völlige Ausbildung erreiche. Die mangelhafte Entwickelung der Fasern dürfte genügen, um den negativen Erfolg der Reizung zu erklären. Hitzig findet in diesen Thatsachen eine Stütze der Meynert'schen Hypothese, welche die Leitung vom Gehirn zu den Muskeln an Basis

<sup>1)</sup> Sull' origine reale dei nervi spinali. Atti della reale accademia delle scienze di Torino. Ser. II. Tom. XXXI. — 2) Med. Centralbl. 1878, Nr. 2. — 3) Archiv der Heilkunde, XVIII, 289. — 4) Hofmann und Schwalbe, Jahresbericht 1875, S. 31.

346 . Gehirn.

und Tegmentum der Grosshirnschenkel dergestalt vertheilt, dass durch die Basis die willkürlichen, durch das Tegmentum die reflectirten Impulse geleitet würden. Die Organisation für die willkürlichen Bewegungen, meint Hitzig, möchte bei dem Neugeborenen noch unvollendet sein. Sie müsste aber, wenn diese Voraussetzung richtig wäre, zeitlebens unvollendet bleiben bei Thieren, welchen in den ersten Lebenstagen die graue Rinde der Bewegungscentren exstirpirt worden. Soltmann konnte an einem derartig verstümmelten Hunde, den er 8 Wochen lebend erhielt, keine Motilitätstörung entdecken. Zudem halte ich es für gewagt, alle Bewegungen, die ein Hund in den ersten 10 Tagen seines Lebens ausführt, als Reflexbewegungen anzusehen.

Aus der Zusammenstellung von Türck's, Vulpian's und eigenen Beobachtungen über die vom Grosshirn ausgehenden secundären Degenerationen folgert Charcot¹), dass Erkrankungsherde der Thalami, Streifenhügel und Linsenkerne niemals zu secundären Degenerationen Anlass geben, von den Erkrankungen der Centralwindungen und der vorderen zwei Drittel der Ausstrahlung der Hirnschenkelbasis aber die Erkrankung sich in der Regel auf die Pyramiden und weiter hinab auf die Pyramidenbahnen des Rückenmarks fortpflanzt. Mit diesen Aussprüchen ist Flechsig insoweit nicht einverstanden, als nach den Ergebnissen seiner entwickelungsgeschichtlichen Studien nicht die vorderen zwei Drittel, sondern nur das mittlere Drittel der Ausstrahlung der Hirnschenkelbasis den Pyramidenstrang im Grosshir repräsentirt. Er vermisst denn auch in den von Charcot gesammelten Fällen den Beweis, dass das vordere Drittel bei der secundären Degeneration der Pyramidenbahnen in Betracht komme.

Entwickelungsgeschichte und Pathologie rechtfertigen meine Zweisel an der Zuverlässigkeit der physiologischen Experimente, die einen directes Einfluss des Linsenkerns und Streifenhügels auf Körperbewegungen darthus sollten. Demnach müssen die Fasern, die von der Ausstrahlung der Hirnschenkelbasis in den einen und anderen Kern einbiegen, entweder den sensibeln Faserzügen der Hirnschenkelbasis entsprechen oder Theile der Hemisphären unter einander verbinden und somit in den Hemisphären entspringen und enden.

Unsere Kenntniss von den Altersverschiedenheiten des Gehirns beschränkt sich in histologischer Hinsicht auf Unterschiede der Consistenz, in morphologischer auf Unterschiede des Volumens und Gewichts. In den ersten Lebensjahren ist das Gehirn, wie allgemein bekannt, sehr weich, wahrscheinlich in Folge größeren Wassergehaltes; nicht ebenso constatirt ist die, wiewohl sprüchwörtliche Vertrocknung des Gehirns im Greisenalter (vgl. Weisbach, Wiener med. Jahrb. 1868, S. 46, 73). Mit Untersuchung der Aenderungen, die das Gewicht des Gehirns je nach den Lebensaltern erfährt, haben sich Tiedemann, Peacock. Huschke (s. S. 85) und Weisbach (Archiv für Anthropologie Bd. I. S. 191-215) beschäftigt. Sie stimmen darin überein, dass das Gewicht des Gehirns bis zum 20, bis 25. Jahre zunimmt und in diesem Alter am grössten ist. Es betrug beim Neugeborenen etwa ½, beim zweijährigen Kinde ½, beim 15jährigen des Körpergewichts (Tiedemann). Von der Gesammtmasse des Gehirns macht beim Neugeborenen das Grosshirn 93 bis 94 Proc., das Kleinhirn mit Brücke und

<sup>1)</sup> Leçons sur les localisations dans les maladies du cerveau. Paris 1876, p. 145.

verlängertem Mark 6 bis 7 Proc. aus, während beim Erwachsenen das erstere zum letzteren sich verhält wie 86 bis 88:12 bis-14 (Huschke). Mit zunehmendem Alter wird das Grosshirn bei Männern relativ grösser, bei Frauen relativ kleiner (Weisbach).

Dass im Allgemeinen das Gewicht des männlichen Gehirns grösser ist, als das des weiblichen, wurde bereits angegeben. Dem Ausspruch Gall's, dass im männlichen Geschlechte das Hinterhauptshirn (Kleinhirn, Brücke und verlängertes Mark), im weiblichen das Grosshirn dem Gewichte nach bevorzugt sei, schliesst Zwischen dem 20. bis 40. Lebensjahre beträgt das auch Huschke sich an. Hinterhauptshirn beim Manne 13,17, beim Weibe 12,32 Proc. des Gesammthirns. Die ganze Vierhügelmasse ist relativ zum grossen Gehirn beim Weibe beträchtlicher, als beim Manne, doch ist das hintere Vierhügelpaar beim Manne von relativ grösserer Oberfläche, als beim Weibe. Von den beiden Ganglien des Grosshirns ist beim Manne der Streifenhügel, beim Weibe der Thalamus relativ grösser. Auf dem Sagittalschnitt des Gehirns hat der Streifenhügel bei beiden Geschlechtern den gleichen Flächeninhalt, während der Flächeninhalt des Linsenkerns beim Manne fast doppelt so gross ist, als beim Weibe (Huschke). Rüdinger (Vorläufige Mittheilungen über die Unterschiede der Grosshirnwindungen etc. München 1877, S. 16) meint die Geschlechtsunterschiede, namentlich die stärkere Entwickelung des oberen Lappens der Hemisphäre beim männlichen Geschlecht, schon im 7. Monate des Fötuslebens zu erkennen.

Zur Ermittelung der Rasseneigenthümlichkeiten des Gehirns liessen sich bisher weniger die Gehirne selbst, als die Schädel verwenden. Nach dem Rauminhalt der letzteren schätzt J. B. Davis (Philos. transact. 1868. P. II, p. 505) das mittlere Gewicht des Gehirns

| der | europäischen  | Rassen | zu |   | • | • |   |   | • | • | • |   |   | 1367 | g  |
|-----|---------------|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|
| 77  | asiatischen   | ŋ      | 77 | • |   |   | • |   | • | • | • | • |   | 1304 | n  |
| n   | afrikanischen | n      | 7  |   | • |   | • |   | • | • | • | • |   | 1203 | 77 |
| 77  | amerikanische | en "   | 4  |   |   | • | • |   | • | • | • | • | • | 1308 | n  |
| 77  | australischen | n      | n  | • | • | • |   | • | • |   | • | • |   | 1214 | 77 |
| n   | oceanischen   | *1     | 77 |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | 1319 | n  |

Bezüglich der einzelnen Theile hat sich keine beständige Verschiedenheit zwischen dem Gehirn des Europäers und des Negers ergeben (vgl. Tiedemann a. a. O. Marshall, Philos. transact. 1865 [Vol. 154] P. III, p. 501. Calori, Mem. della accademia di Bologna, 2. ser. V, 177).

## 3. Hüllen des Centralorgans.

Gehirn und Rückenmark sind innerhalb ihrer knöchernen Höhle, der 3. Hullen d Wand der letzteren zunächst, von einer derben, weissen, fibrösen Haut 1) Centralorgans. umgeben, die sich in der Schädel- und Rückenmarkshöhle verschieden ver- Haut. hält. In der Schädelhöhle ist sie identisch mit dem inneren Periost der Schädelknochen 2). Nur zufällig gewinnt sie beim Erwachsenen das Ansehen einer eigenen Hülle des Gehirns, weil die zarten Gefässe und Bindegewebsstränge, die von ihrer äusseren Fläche in die innere Fläche des Knochens eindringen, beim Abtragen der Schädeldecke widerstandslos zer-Am kindlichen Schädel ist das innere Periost ebenso innig mit reissen. der Schädeldecke verbunden und ebenso schwer von derselben zu trennen, wie das äussere; deshalb erfordert die Eröffnung des Schädels bei Kinderleichen eine andere Procedur, als bei Erwachsenen und muss die sogenannte

<sup>1)</sup> Dura mater. Harte Hirn- und Rückenmarkshaut. Dura meninx. 2) Endocranium.

fibröse Hirnhaut zugleich mit dem Knochen eingeschnitten und weggenommen werden.

Aber auch beim Erwachsenen tritt nur an einem beschränkten Theil des Schädels die Beziehung der fibrösen Haut zum Knochen gegen die Beziehung zum Gehirn zurück. Eigentlich ist dies nur an der mittleren, muskelfreien Region der Schädeldecke der Fall, die ihre Gefässe fast ausschliesslich aus dem äusseren Periost bezieht und am macerirten Schädel wegen der dicht stehenden feinen Gefässöffnungen durch ihre matte Oberfläche gegen die glänzenden Schläfenflächen absticht. An den letzteren sind die Gestissverbindungen zwischen der fibrösen Hirnhaut und dem Knochen schon reichlicher, ebenso an den Nähten des Schädels; am Boden der Schädelhöhle aber schliesst sich die fibröse Membran so fest an den Knochen an und folgt, mit wenigen Ausnahmen, so genau den Unebenheiten desselben, dass sie vor dem gewöhnlichen Periost nichts voraus hat, als die glatte Beschaffenheit der freien Oberfläche. Aber auch darin steht sie nicht einzig da; sie theilt diese Eigenschaft mit dem Periost der Orbita; sie gleicht dem Periost der Orbita auch insofern, als sie stellenweise, wie dieses durch den Thränenschlauch, so durch Gefässe und Nerven vom Knochen abgehoben wird, und damit zerfällt die theoretische Fiction, nach welcher die harte Hirnhaut die mit dem Periost verschmolzene fibröse Hülle des Centralorgans darstellen sollte.

Beim Uebergang aus der Schädel- in die Wirbelhöhle spaltet sich aber das einfache Periost der ersteren wirklich in zwei und mehr Lamellen, von denen die äussersten, durch Bündel, die am Rande des Hinterhauptslochs entspringen, verstärkt, in das Periost und die Bänder der Wirbelhöhle übergehen (Bdl. S. 45), während die innerste sich in das cylindrische Rohr¹) fortsetzt, welches das Rückenmark umschliesst. Ein lockeres, feuchtes und fettreiches Bindegewebe trennt dieses Rohr, die fibröse Haut des Rückenmarks, von den mit den Wirbeln fest verbundenen Bindegewebsschichten und macht sie unabhängig von den Bewegungen der Wirbelsäule. Mit ihrer änsseren Fläche hängt dies Bindegewebe und das Neurilemm der das Rohr durchbohrenden Nervenwurzeln zusammen; ihre innere Fläche ist glatt, wie die der fibrösen Haut des Schädels. Die Wand des Rohrs ist hinten stärker, als vorn; die Weite desselben wechselt mit dem Zu- und Abnehmen der Durchmesser des Rückenmarks; seine untere Spitze?) zicht sich um das Filum terminale zusammen und verliert sich mit demselben in dem Periot der hinteren Fläche der oberen Steisswirbel.

Von der fibrösen Auskleidung des Schädels sowohl, wie von der fibrösen Hülle des Rückenmarks gehen Fortsätze nach innen, von verschiedener Form und Bedeutung. Von den Fortsätzen der Hülle des Rückenmarks, dem Lig. laciniatum, wird später die Rede sein. Die in die Schädelhöhle vorspringenden Fortsätze 3) des Periost sind Platten, welche diese Höhle unvollkommen in zwei symmetrische Hälften und der Quere nach in einen oberen grösseren und einen unteren kleineren Raum abtheilen. Die mediane Scheidewand, Falx, Hirnsichel 4), ragt in die tiefe Spalte zwischen den Hemi-

<sup>1)</sup> Theca med, spin, 2) Filum terminale externum, 3) Processus cruciatus, 4) Proc. falciformis. Mediastinum verebri (cerebelli).

Mren des Grosshirns bis zum Balken (Fig. 229) und fällt am Kleinhirn seichte Vertiefung zwischen den über dem unteren Wurm zusammenmenden Hemisphären aus. Die quere Scheidewand, Tentorium 1), legt in die Spalte zwischen den hinteren Lappen des Grosshirns und der mache des Kleinbirns; sie bildet einen Theil des Bodens der Höble, die Anfnahme des Grosshirns bestimmt ist, und zugleich die Decke der de, in welcher das Kleinhirn ruht. Mit ihrem freien Rande 2) erreicht on Grund der vorderen queren Hirnspalte und begrenzt sie die Oeffg ), durch welche die hintere Schädelgrube mit der mittleren commu-

Dadurch, dass Falx und Tentorium an der Protuberantia occipit. int. ader begegnen, wird die Falx in eine obere und untere Abtheilung, cerebri (fc) und cerebelli (fcb)4), das Tentorium (f) in eine rechte pala cerelinke Hälfte geschieden (Fig 228). Die Falx cerebri hat die Gestalt



Engittalschnitt des Schädels links neben der Medianebene. Von der linken Hälfte des Enterium ist ein schmaler Saum zuräckgeblieben, das Gehirn entfernt. fo Falx cerefce Falx cerebelli. / Tentorium. 1 Stiel der Hypophyse. 2 V. cerebri int. comm. Vgl. Gefässlehre Fig. 141. 3 Crista galli. 4 Sinus transversus.

🖛 Sichel, deren Rücken an die Schädeldecke angewachsen ist, deren meide frei liegt; sie verjüngt sich von hinten nach vorn, ruht mit dem steren hinteren oder unteren Rande, der Basis, auf dem Tentorium, mit

<sup>1)</sup> T. cerebelli. Septum encephali. Hirnzelt. Gezelt. 2) Incisura tentorii. Occipitale superius. 4) Proc. falciformes major und minor.

dem schmaleren, vorderen, die Crista galli (3) einschliessenden Raude auf der stumpfen, medialen Firste des Wespenbeinkörpers und füllt mit einem kegelförmigen, soliden Fortsatz das Foramen coecum aus.

Wenn ich das Tentorium eine horizontale Scheidewand nannte, so sollte damit seine Stellung nur im Allgemeinen und im Gegensatze zur Falx bezeichnet werden. In der That ist es, der Oberfläche des Kleinhirns entsprechend, im Ganzen aufwärts gewölbt und in der Mitte, je näher dem vorderen Rande, um so mehr durch die Anheftung der Falx cerebri aufwärts gezogen (Fig. 228. 229). Von der Fläche betrachtet, erscheint es halbmondförnig, doch ist die Lücke, die sein innerer Rand begrenzt, elliptisch, im sagittalen Durchmesser länger, als im transversalen (wie 5 : 4 cm). Sein äusserer Rand befestigt sich längs dem Sulcus transversus und der oberen Kante der Schläfenpyramide, wo er die Sinus transversus (Fig. 228, 4) und petrosus sup. (Fig. 229, 2) einschliesst, und trifft an der Seite des Wespenbeinkörpers mit dem inneren Rande zusammen. Dieser verläuft von der Mitte an, wo er zur Aufnahme der V. cerebri int. comm. geöffnet ist (Gefässlehre Fig. 141), einfach und etwas wulstig bis in die Gegend der Spitze der

Fig. 229.



Frontalschnitt des Schädels mit dem Gehirn durch den vorderen Rand der Brücke, wie in Fig. 76. fc Falx cerebri. t Tentorium. 1 Querschnitt des Sinus sagitt. sup., 2 des Sinus petr. sup. 3 A. basilaris.

Schläsenpyramide; von da an zersällt er in swei, unter spitzem Winkel divergirende, nieden Falten, eine obere und laterale, die dem Precclinoid. ant., eine unter, mediale, die dem Precclinoid. post. zustrekt (Fig. 230); die seichte Vertiefung zwischen bei den Falten ist die Decke des Sinus cavernosus.

Die Falx cerebelli ist niedriger, aber (im transversalen Durchmesser) breiter, als die Falx ærebri; nur in der Seiteransicht ist sie allenfalk einer kurzen und sehr schwach gekrümmten Sichel vergleichbar, mit der Spitze abwärts, mit der Basis aufwärts gegen

das Tentorium gerichtet und an dasselbe angewachsen. Die Höhe (der sagittale Durchmesser) der Basis beträgt kaum 1 cm. Der freie Rand ist in
der Mitte etwa 6 mm breit und wird nach oben und unten breiter, dort in
die untere Fläche des Tentorium, hier, in der Gegend des Hinterhauptslochs,
in die fibröse Hülle des Rückenmarks sich verlierend, er ist öfters der Länge
nach gerippt oder hohlkehlenartig vertieft (Fig. 230); nicht selten überragt
er beiderseits mit einem schmalen Saum die Seitenflächen.

Das Tentorium erweist sich durch seine knöcherne Beschaffenheit bei Tentorium. Carnivoren als eines jener Gebilde, welche, wie die Linea alba der vor-



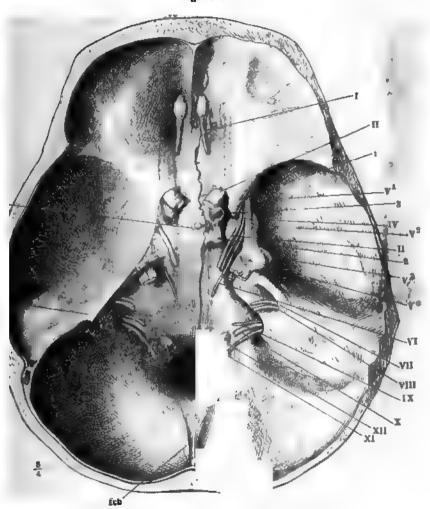

hädelbasis von innen mit den an der Austrittsstelle aus dem Gehirn abgeschnittenen erven I bis XII. 1° Ggl. semitunare des N. trigemmus, dessen motorische Wurzel ster der kürzer abgeschnittenen sensibola hervorseht. 1°, 1°3, 1°3 Erster bis dritter & des Trigemmus. Auf der rechten Seite ist die fibröse Hirahaut entfernt und sind e Nerven unter derseben bis zu den Oeffnungen verfolgt, durch welche sie den Schälverlassen, die Nerven III, IV, 1°1 und VI-über die convexe Krümmung der Carotis. Proc. elinoid, ant. 2 Proc. elinoid post. 3 Querschnitt der Carotis int. II Stiel r Hypophyse, deren Lage durch eine Vertiefung der fibrösen Haut angedeutet ist. I Vordere Spitze des (abgeschnittenen) Tentorium. Ich Fall cerebelli.

n Bauchwand, das Lig. stylohyoideum u. a., zwar zum Plane des Skei der Wirbelthiere gehören, aber bei einer Anzahl oder auch Mehrzahl derselben im unverknöcherten Zustande verharren. Zu einer analogen Auffassung der Falx berechtigt die typische theilweise Verknöcherung derselben, die als Crista galli und Crista frontalis int. mit der knöchernen Schädelkapsel verwachsen ist. Auch dies dient zur Widerlegung derer, welche die fibröse Hirnhaut in zwei Schichten zerlegen und die von ihr ausgehenden Scheidewände als Duplicaturen der inneren, nicht periostalen Schichte betrachten.

Duplicaturen gleichen die Fortsätze der fibrösen Hirnhaut, weil sie am angewachsenen und streckenweise auch am freien Rande in zwei Blätter aus einander weichen, um die venösen Sinus aufzunehmen. Aber auf diese Strecken beschränkt sich auch der Anschein der lamellösen Structur und andererseits liegen zahlreiche Sinus an Stellen der Schädelbasis, über welche die fibröse Haut einfach glatt hinweggeht.

Neben den venösen Sinus, auf deren Beschreibung in der Gefässlehr ich verweise, liegen zwischen der fibrösen Hirnhaut und dem Schädel oder eigentlich in der Substanz der ersteren die Arterien und Venen, welche ihr und dem Knochen Aeste zusenden (Vasa meningea), und die Stämme einzelner Nerven. Vier Hirnnerven, der dritte bis sechste, haben die Eigethümlichkeit, dass sie den letzten Theil ihres Weges durch die Schidelhöhle innerhalb der fibrösen Haut zurücklegen. Die Nn. oculomotorius und trochlearis senken sich nahe hinter einander, der letztere zugleich etwa seitwärts von dem ersteren, in die fibröse Hirnhaut ein, dicht unterhalb der oberen der beiden eben erwähnten Falten, mit welchen sich das Tertorium an das Wespenbein befestigt (Fig. 230). Der N. trigeminus durchbohrt unter der unteren Anheftungsfalte des Tentorium die sibröse Hart und der N. abducens tritt schon in der hinteren Schädelgrube unter die selbe, hinter der Spitze der Schläfenpyramide und näher der Mittellinie, is die übrigen Nerven. Oculomotorius, Trochlearis und Abducens ziehen neben einander, über der Carotis und theils durch den Sinus cavernosus, theils über demselben zum medialen Winkel der Fissura orbitalis sup. Der N. trigeminus gelangt in der nach ihm benannten Impression an der Spitz der Schläfenpyramide zur mittleren Schädelgrube und die fibröse Haut ver birgt nicht nur seinen Stamm, sondern auch das Ganglion der sensibet Wurzel (Fig. 230,  $V^*$ ) und die drei Aeste, die aus demselben hervorgehen bis zu ihrem Eintritt in die Fissura orbit. sup., resp. den Can. rotund. und das For. ovale  $(V^1 V^2 V^3)$ .

Zu den zwischen der fibrösen Hirnhaut und dem Schädel eingeschalte ten Organen gehört auch die Hypophyse. Ueber dieselbe und die Sinus intercavernosi, die sie umgeben, ist zwischen den vorderen Spitzen der Tentorium die fibröse Haut als eine leicht vertiefte Decke 1) ausgespannt die den Stiel der Hypophyse durchtreten lässt, aber genau mit demselben verbunden ist (Fig. 230 II).

Bezüglich der Textur zeichnet sich die fibröse Haut des Gehirns und Rückenmarks durch nichts vor den übrigen Gebilden dieser Kategorie aus: sie besteht aus dicht verwebten Bindegewebsbündeln und feinen elastischen Fasernetzen. An den Stellen, wo die Bekleidung des Schädels in die Fort-

rvenverif durch o fibr. aut.

extur der er. Haut,

<sup>1)</sup> Diaphragma sellae turcicae s. hypophyseos. Operculum sellae turcicae Hyrth.

sätze, Falx und Tentorium, umbiegt, wird die Membran mächtiger und der verflochtene Bau dem unbewaffneten Auge sichtbar; dagegen verdünnen sich die Fortsätze, namentlich die Falx cerebri, in der Nähe des freien Randes häufig bis zu stellenweiser Durchlöcherung und Umwandlung in ein netzförmiges Gewebe (Fig. 228).

Den Beginn einer Rarefaction scheinen auch die Lacunen anzudeuten, welche Key und Retzius (Studien in der Anatomie des Nervensystems und des Bindegewebes. Erste Hälfte. Stockholm 1875, S. 167) in den mächtigeren Regionen der fibrösen Haut, längs dem Sinus sagitt. sup., aber nur beim Menschen, beobachteten. Sie sind kuglig oder elliptisch, 0,015 bis 0,15 mm im Durchmesser, theils isolirt, theils in einander geöffnet, von einem feinen elastischen Häutchen ausgekleidet.

Gegen das Hinterhauptsloch ordnen sich die Bündel mehr parallel und longitudinal und so erhalten sie sich in der fibrösen Hülle des Rückenmarks.

Die fibröse Hirnhaut ist an ihrer inneren Oberfläche, die fibröse Haut des Rückenmarks an beiden Oberflächen mit einem einfachen, sehr platten Pflasterepithelium versehen, dessen Kerne durch Essigsäure, dessen Zellengrenzen durch salpetersaure Silberlösung zur Anschauung gebracht werden.

Da Gehirn und Rückenmark sich in einer luftdicht geschlossenen Kap- Arachnoisel mit festen Wänden befinden, die, wenn einmal der Schluss der Fonta- des u. subnellen beendet ist, weder einer Ausdehnung noch eines Einsinkens fähig deales Gesind, so muss der Raum zwischen den Wänden und dem Centralorgan von einer Substanz eingenommen sein, die in alle Lücken des Organs vordringt und sich allen Unebenheiten seiner Oberfläche anschmiegt. Mit anderen Worten: die Unebenheiten der Oberfläche insonderheit des Gehirns müssen durch eine Substanz ausgeglichen werden, welche die verhältnissmässig glatte innere Oberfläche des Schädels ebenso wiederholt, wie ein Gypsabguss sie wiederholen würde. Da ferner erfahrungsmässig die Blutfülle des Centralorgans im Ganzen, wie der einzelnen Regionen Schwankungen unterworfen ist, so muss die Substanz, die die Lücken ausfüllt und die Unebenheiten ausgleicht, in entsprechend kurzen Zeiträumen vermehrt, vermindert, von Einer Stelle zur anderen verschoben werden können. So rasche Volumenanderungen, eine solche Theilbarkeit und Verschiebbarkeit, wie sie hierzu erfordert werden, kommen nur Flüssigkeiten zu. Die physikalische Seite der Vorgänge wäre verständlich, wenn man sich die Schädel- und Rückenmarkshöhle mit Serum gefüllt und Gehirn und Rückenmark in diesem Serum schwimmend dächte. Factisch verhält sich die das Gehirn und Rückenmark umgebende Substanz zu Serum, wie Anasarca zu Hydrops ascites. Ich glaube ihren Charakter am treffendsten mit dem Namen eines physiologisch wassersüchtigen Bindegewebes von allerdings ungewöhnlich lockerer Beschaffenheit zu bezeichnen. Die areoläre Beschaffenheit des Gewebes erlaubt der Flüssigkeit eine fast so rasche Ortsveränderung, als wenn sie frei das Centralorgan umspülte, und die Bewegung des letzteren in seiner wasserhaltigen Umhüllung scheint in der That einem Schwimmen vergleichbar. Ich schliesse dies aus der Wirkung der Schaukel- und Kreisbewegungen des Körpers und habe schon an einer anderen Stelle 1) die Symptome des

<sup>1)</sup> Rationelle Pathologie. Bd. II, Abthl. 2, S. 104.

Schwindels, der Seekrankheit u. a. von den Zerrungen hergeleitet, die die Nervenwurzeln durch das in seiner Höhle hin- und herwogende Gehirn erfahren. Die individuell so sehr verschiedene Neigung zu jenen Affectionen könnte in dem individuell verschiedenen Verhältniss des Gehirnvolumens zum Schädelraum begründet sein.

Die Quantität der in dem subarachnoidealen Gewebe enthaltenen Flüssigkeit schätzt Magendie beim erwachsenen Menschen auf 62 g.

Das wassersüchtige Bindegewebe grenzt sich nach aussen durch eine zusammenhängende, zarte aber doch, besonders am Rückenmark, resistente Haut ab. Auf diese mag der Name Arachnoidea übertragen werden. Sie ist mit der inneren Fläche der fibrösen Haut durch feine Blutgefässe, hier und da auch, zumal in der Mitte der hinteren Fläche und an den Austrittsstellen der Nerven, durch seine, kurze und straffe Bindegewebssäden verbunden. Diese Verbindungen sind am reichlichsten am oberen Halstheile des Rückenmarkes und erstrecken sich auch hier am weitesten von der hinteren Mittellinie auf die seitlichen Flächen der Membranen; gegen die Mitte des Dorsaltheils verschwinden sie fast ganz und treten erst in der Nähe der Cauda equina zuweilen wieder auf (Key und Retzius) 1). In der Regel steht die Arachnoidea mit der inneren Fläche der fibrösen Haut in unmittelbarer Berührung, wenn auch nicht bestritten werden kann, dass de und dort einmal, durch eine zufällige Lücke der Arachnoidea, ein Theil der subarachnoidealen Flüssigkeit in den Raum zwischen Arachnoidea und sibröser Haut (Subduralraum K. u. R.) gerathen mag. Bei der Eröffnung der fibrösen Hülle des Hirns und Rückenmarks ist die Verletzung der Arachnoidea kaum zu vermeiden; die subarachnoideale Flüssigkeit entleet sich, das Bindegewebe fällt zusammen und wo die Arachnoidea nicht folgen kann, spannt sie sich brückenartig über die Furchen, so z. B. zwischen der Grosshirnwindungen, über die hintere quere Hirnspalte, die hintere Seiterspalte, die Vertiefungen der Basis des Grosshirns. Durch Lufteinblases lässt sie sich von ihrer Unterlage auf grössere Strecken wieder abheben.

Arachnoidealzotten

Von der äusseren Fläche der Arachnoidea erheben sich die Arachnoidealzotten<sup>2</sup>), Wucherungen von verschiedener Dimension und Zahl, welche in Lücken der fibrösen Hirnhaut aufgenommen werden und, wenn sie eine gewisse Grösse überschreiten, die fibröse Haut verdünnen, vor sich hertreiben und die Schädelknochen, besonders die der Schädeldecke, gruberförmig aushöhlen. Die Stelle des Gehirns, an welcher sie am häufigsten vorkommen, ist der der Falx cerebri entsprechende Rand der Hemisphäre: nach Luschka wären sie sogar auf diese Localität ausschliesslich be-I. Meyer fand sie nicht selten 4 bis 5 cm von der Medianlinie schränkt. entfernt und über die Vorderlappen fast bis zur Basis zerstreut. Basis des unteren Lappens kamen sie in allen Graden der Entwickelung vor, häufig auch an der Spitze und vorderen Grenze des Hinterlappens. Weit verbreitet, aber schwach entwickelt liegen sie in einer Linie auf der Mitte des oberen Wurms und längs dem freien Rande der Hemisphären des Kleinhirns. Was den Bau der Granulationen betrifft, so sind es Büschel

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 63. 2) Pacchionische Drüsen oder Granulationen. Granulations cerebrales Biehat.

kolbenförmiger, gestielter Zotten von 0,1 bis 0,5 mm Höhe, die stärkeren mit secundären Zotten von ähnlicher Gestalt besetzt, aus einem gefässarmen Bindegewebe gebildet. Ihre Oberfläche bildet ein einfaches Pflasterepithel; dieses ruht auf einer sehr feinen Haut, einer Fortsetzung der Arachnoidea, während die Bindegewebsbündel, die die Zotte zusammensetzen, Fortsetzungen des subarachnoidealen Bindegewebes sind. Die Zotten sind, wie erwähnt, um so kleiner, je jünger die Individuen; die kleinen sind fast immer solid, grössere haben eine bläschenförmige Beschaffenheit, werden aber im höheren Alter ebenfalls fest und derb.

Die Zotten liegen in Hohlräumen der fibrösen Hirnhaut dergestalt eingebettet, dass die relativ enge Oeffnung des Hohlraumes den Stiel der Zotten umfasst und die letzteren den Hohlraum nahezu ausfüllen, der nach den Zotten geformt und den Unebenheiten ihrer Oberfläche entsprechend von feinen Bälkchen und unvollständigen Scheidewänden durchzogen ist. Die Hohlräume selbst aber sind Erweiterungen der Venen der fibrösen Hirnhaut, die theils mit den Zweigen der Vv. meningeae, theils mit den Sinus, namentlich mit dem Sinus sagittalis mittelbar oder unmittelbar communiciren. Key und Retzius finden die neben dem Sinus sagittalis befindlichen Hohlräume häufig durch Canäle von wechselndem Kaliber, die dem Sinus parallel laufen, unter einander verbunden; in die Sinus öffnen sie sich mit engen, meist rundlichen Mündungen; nach der anderen Seite stehen sie in Verbindung mit verhältnissmässig feinen Venen der fibrösen Farbige, in den Subarachnoidealraum des Gehirns injicirte Hirnhaut. Massen treten auch bei sehr geringem Druck durch die Arachnoidealzotten in die Hohlräume aus und mischen sich mit dem in denselben enthaltenen Venenblut. Key und Retzius halten demnach den Uebergang von Cerebrospinalflüssigkeit aus den Zotten in die Venen für einen normalen Vor-Da sie regelmässige Oeffnungen an der Spitze der Zotten nicht gefunden haben, so nehmen sie die Art Stomata in dem die Zotten bekleidenden Epithel an, die man dem Epithel des serösen Ueberzugs des Zwerchfells zuschreibt (Gefässl. S. 431). Dass diese Communication eher in der Richtung vom Subarachnoidealraum gegen die Venen, als in der umgekehrten benutzt werde, erklären sie aus einem wenn auch nur geringen Uebergewicht des Druckes, unter welchem die Cerebrospinalflüssigkeit nach ihren Messungen stand, über den Druck des Venenbluts.

Ob die Arachnoidealzotten in die Reihe der pathologischen Auswüchse zu stellen, oder normale Bestandtheile der Hirnhäute seien, war bis in die neueste Zeit streitig. Die erste Ansicht, welche lange Zeit die unbedingt herrschende war, stützte sich darauf, dass sie jugendlichen Körpern fehlen (Cloquet, Cruveilhier), auf den Menschen beschränkt seien und an Zahl und Volumen mit dem Alter zunehmen. Rokitansky reihte sie den papillären Wucherungen des Bindegewebes an und L. Meyer (Archiv für pathol. Anat. u. Physiol. XIX, 171) fügte hinzu, dass die Arachnoidea an den Stellen, wo sie den Granulationen zur Basis dient, stets trüb und verdickt sei. Luschka (Müll. Arch. 1852, S. 101. Adergeflechte S. 66. Anat. Bd. III, Abthl. 2, S. 142) war der Erste, der den pacchionischen Drüsen wieder einen Platz unter den normalen Bildungen anwies und ihnen den Namen gab, welcher ihre Verwandtschaft betonen sollte mit den zottenförmigen Anhängen, die in verschiedenen Grössen auf allen serösen Häuten vorkommen. In den neuesten, gleichzeitig und unabhängig von einander erschienenen Arbeiten von Trolard (Arch. gén. 1870, p. 258) und von Axel Key und

Retzius (Nordiskt medicinskt arkif. 1870. Nr. 6 und 9, 1871. Nr. 26 serste Hälfte, S. 168) kehrt inerkwürdigerweise eine der altesten Paccionschen Ansicht verwandte zurück. Der Name "Drüsen", welchen Paccionschen Romae 1741) den Körpern gab, bedeutete eenglobirte oder Limielt und der Aufsaugung oder doch der Ableitung der Cerebrospinalflustigket ab der neuesten Auffassung zufolge, die Arachnoidealzotten dienen.

Goffissbaut.

Gleichwie nach aussen, so verdichtet sich das hydropische, das Call organ einhüllende Bindegewebe auch nach innen, an der Grenze gegen-Nervensubstanz zu einer Membran, die sich von der ausseren dadare terscheidet, dass sie die dichten Verzweigungen der Arterien und Ve enthält, von welchen die feinen in die Nervensubstanz eindringenden fässe ausgehen. Diese Schichte der bindegewebigen Umhüllung ist die fässhaut 1). Sie sendet von der unteren Flache die Scheidewande 14 in Gestalt stärkerer oder feinerer Blätter die Spalten des Rückenmark Furchen zwischen den Randwülsten des Klein- und Grosshirns aus und beim Abstreisen der Gefässhaut aus den Furchen herausgezigen den. Ihr gehören auch die selbständigen, gefässreichen Blätter au. in die Hirnventrikel vordringen, frei über den Boden ausgespannt und den Nervengebilden, die als Decke fungiren, nur locker verhunden. sind die Telae choroideac, die ohne Zweisel eine Rolle bei der Fore des subarachnoidealen Serum spielen. Das eigentliche Absonderunge desselben sind krause, zottenförmige Fortsåtze, Plexus choroidei, detal an die Ciliarfortsätze des Auges erinnert (Fig. 231). Sie sind von





Zotten der Pleaus choroidel.

selnder Form, am häufigsten umgekehrt kegelförmige, gestielte läppvon 1 bis 2 mm Höhe. Jedes dieser Läppchen zerfällt in eine Ausald

<sup>1)</sup> Pra mater. Tunica propria.

nere von gleicher Form und etwa 0,25 mm Höhe und diese primären Läppchen zeigen unter dem Mikroskop eine mit dichtgedrängten Ausbuchtungen von 0,075 bis 0,180 mm Durchmesser besetzte, traubenförmige Oberfläche. Die Ausbuchtungen enthalten Schlingen feiner, verhältnissmässig dickwandiger Gefässe von 0,015 mm mittlerem Durchmesser, die durch die Stiele in die Läppchen eintreten und sich innerhalb derselben verästeln.

Die Plättchen und Bälkchen, welche den Raum zwischen Arachnoidea und Gefässhaut durchziehen, inseriren sich zum Theil an diese Membranen, zum Theil an die Gefäss- und Nervenstämme, die durch den genannten Raum verlaufen. Durch zahlreiche und stärkere Bindegewebsfäden sind namentlich die an der Schädelbasis gelegenen Arterienstämme einerseits mit der Arachnoidea, andererseits mit der Gefässhaut verbunden.

Die Gedrängtheit der Bindegewebsbälkchen und die Ausdehnung der areolären Räume des subarachnoidealen Gewebes steht im umgekehrten Verhältniss zur Tiefe der Thäler, über welche die Arachnoidea sich hinspannt, und so können stellenweise, z. B. an der hinteren Querspalte und zwischen Brücke und Hypophyse, die Verbindungen der Arachnoidea mit den darunter gelegenen Gebilden völlig fehlen. Auch an der ganzen Vorderfläche des Rückenmarks sind sie, mit Ausnahme der obersten Halsregion, äusserst spärlich. Andererseits verdichtet sich das areoläre Gewebe hier und da zu einer festen undurchbrochenen Scheidewand, welche den subarachnoidealen Raum in gesonderte Kammern abtheilt.

Eine ziemlich vollständige, wenn auch vielfach durchbrochene, mediane Scheidewand, ein Mediastinum posterius 1), verbindet, von der Halsgegend gegen die untere Dorsalgegend an Stärke zunehmend, die Region der hinteren Medianfissur des Rückenmarks mit der Arachnoidea. Zu den derbsten Lamellen des hydropischen Bindegewebes gehört das Lig. denticulatum 2), welches das Rückenmark an die Arachnoidea und mit der Arachnoidea an die fibröse Haut befestigt. Ich habe dasselbe bereits an einer früheren Stelle beschrieben und abgebildet (S. 42. Vgl. Fig. 3 und 6) und hier nur hinzuzufügen, dass die Zahl der Zacken des Ligaments nicht genau der. Zahl der Nervenwurzeln entspricht. Sie beträgt 20 bis 23; die oberste befindet sich im Hinterhauptsloch, die unterste zwischen dem letzten Brustund dem ersten Bauchwirbel; die oberen wenden die Spitze gerade seitwärts, die unteren zugleich abwärts. Am Conus medullaris ist das Ligament auf einen schmalen Saum der Seitenfläche des Rückenmarks reducirt. Am oberen Ende der Wirbelhöhle findet sich nach Key und Retzius 3) anscheinend beständig ein unpaares, feines Häutchen von der Form eines spitzwinkligen Dreiecks mit concaven Seiten, mit der Basis auf der zweiten Zacke des Lig. denticulatum entspringend, mit der abwärts gerichteten Spitze an die Vorderfläche des Rückenmarks angewachsen, eine Tasche bildend, welche den Abfluss der Cerospinalflüssigkeit aus der Schädelhöhle leichter gestattet, als die Bewegung derselben in umgekehrter Richtung. In der Schädelhöhle zieht sich öfters eine derbe, frontale Platte von den Corpp. candicantia zur Arachnoidea herab. Durch die ungleichmässige Vertheilung der Bälkchen und durchbrochenen Plättchen zerfällt der Subarach-

<sup>1)</sup> Septum posticum Key u. Retzius. 2) Lig. serratum. 3) A. a. O. S. 88,

noidealraum, zumal in der Schädelhöhle, in eine Anzahl grösserer und kleinerer, theils unpaariger, theils symmetrischer Kammern 1), die zwar alle unter einander in offener Communication stehen, deren unvollkommene Scheidewände aber doch einigen Einfluss auf die Strömung und Vertheilung der Cerebrospinalflüssigkeit haben müssen.

Der Sinn, in welchem ich den Namen Arachnoidea gebrauche, involvirt den Bruch mit einer Tradition, die, auf das Bichat'sche Dogma von den seroen Häuten gegründet, sich bis in die neuesten Lehrbücher erhalten hat. Als den präcisesten Ausdruck der Vorstellungen, welche Bichat von der serösen Membran der Schädel- und Wirbelhöhle, der sogenannten Arachnoidea, geschaffen, eitire ich die Worte C. Krause's: "Die Arachnoidea, Spinnwebenhaut oder mittlere Hirnhaut ist eine sehr zarte, durchsichtige, seröse Haut, deren äusserer Sack mit der inneren Fläche der Dura mater innigst verwachsen ist, deren eingestülpter Theil dagegen die Hirn- und Rückenmarksgefässe und die Nervenwurzeln einwickelt und sodann das ganze Centrum encephalospinale ziemlich locker überzieht, auch mit den Telae choroideae in die Höhle eindringt, die Plexus choroidei mit einer sehr dünnen Hülle bekleidet, höchst wahrscheinlich auch Theil an der Zusammersetzung des Ependyma nimmt und das oberflächliche Blatt desselben bildet, welches indess von dem tieferen, der Pia mater angehörigen, nicht zu trennen ist Man hatte sich demnach das parietale, mit der Dura mater verschmolzene Blatt einer solchen Serosa und das viscerale, die Pia mater theils bedeckende, theils mit ihr verwachsene Blatt unter dem Bilde zweier in einander steckender Röhren vorzustellen, beide verbunden durch hohle Cylinder, in deren Höhlen die Gefasund Nervenstämme enthalten wären. Und nicht allein die Gefäss- und Nerverstämme, auch die fibrösen zwischen fibröser und Gefässhaut hinziehenden Gebilde. Lig. denticulatum und ähnliche, beanspruchen, dem Schulbegriff geniäss, ihre serösen Ueberzüge.

Mir wurde der ausserordentlich complicitte Verlauf der serösen Blätter, den diese Theorie voraussetzt, schon vor Jahren bedenklich, als ich die Bemerkung gemacht hatte, dass häufig, namentlich bei jüngeren Thieren, Brücken der Arschnoidea innerhalb des Arachnoidealsacks zwischen den letzten Hirn- und den obersten Rückenmarksnerven sich ausspannen (Allg. Anat. S. 367). Auch Valentin (Hirn- und Nervenlehre S. 159) verhehlt die Schwierigkeiten und Dunkelheiten nicht, auf welche man bei einer eingehenderen Durchführung der herrschenden Ansicht stösst. Sie wären vielleicht heute nicht mehr unüberwindlich, wo man dem Begriff der serösen Haut einfach den des "Endothels" substituiren könnte, der aus platten Zellen zusammengefügten Häutchen, denen kein Bälkehen zur Bekeidung zu fein, keine Lücke zur Auskleidung zu eng ist. Indessen hat sich von einer anderen Seite die Unanwendbarkeit der Bichat'schen Lehre auf die Membranen der Schädel- und Wirbelhöhle ergeben.

Da der seröse Sack, auf dessen anatomischen Nachweis von vornherein verzichtet wurde, nur eine Hypothese war zur Erklärung des die Centralorgane unspülenden Wassers, so verstand es sich von selbst, dass das Wasser den Inhalt des Sackes bilden musste, dessen Wände man als die Quelle des Wassers ansah. So sagt z. B. C. Krause von der Arachnoidea: "in der Höhle zwischen ihrem äusseren und ihrem eingestülpten Sacke enthält sie eine geringe Menge von Serum, Serum s. Fluidum cerebro-spinale, Spinalflüssigkeit genannt." Der Glaube an den serösen Sack hinderte die Anatomen, zu bemerken, dass bei der Eröffnung der Wirbelhöhle das sogenannte viscerale Blatt der Arachnoidea in der Regel in unmittelbarer Berührung mit dem parietalen gefunden wird, er hinderte die Aerzte.

<sup>1)</sup> Confluents du liquide céphalo-rachidien Magendie. Sinus subarachnoideales Bruns (Handb. der Chir. I. 589). Cisternen Key und Retzius. Auf das Werk der Letzteren verweise ich wegen einer genaueren Beschreibung und wegen der Benennung der einzelnen Räume.

sich zu überzeugen, dass das gerinnbare Exsudat der Arachnitis nicht zwischen den beiden Lamellen des serösen Sacks, sondern unterhalb der visceralen Lamelle liegt. Jenen Glauben vermochte selbst der von Magendie (Rech. physiolog. et clin. sur le liquide cephalo-rachidien. Paris 1842) gelieferte und von Vielen bestätigte Nachweis, dass das Wasser durch das viscerale Blatt der Arachnoidea zurückgehalten wird, nicht zu zerstören. Er hat nur zur Unterscheidung eines Arachnoideal- und Subarachnoidealraums, eines Liquor arachnoidealis und subarachnoidealis geführt. Ecker (Physiolog. Unters. über die Bewegungen des Gehirns und Rückenmarks. Stuttg. 1843. S. 84) versichert, dasss im lebenden Thiere im Arachnoidealraum keine Flüssigkeit enthalten sei, und dass, "gegen alle Analogie mit dem, was in anderen serösen Häuten beobachtet wird", die Flüssigkeit sich nicht im Sack der Arachnoidea, sondern zwischen dem Visceralblatt desselben und der Gefässhaut befinde. Dieser Widerspruch mit der Analogie muss aber dazu führen, den sogenannten Arachnoidealsack von den serösen Häuten auszuschliessen und die unnatürliche Verbindung der reellen Membran, die die bindegewebige Hülle des Centralorgans nach aussen abschliesst, mit der imaginären Membran, die die Innenfläche der fibrösen Haut bekleiden soll, aufzulösen.

Durch Injection der Subarachnoidealräume von Kaninchen und Hunden mit farbigen Massen unter constantem Druck wies Schwalbe (Archiv für mikroskop. Anat. VI, 44) einen Zusammenhang jener Räume mit Lymphgesässen nach, der von Key und Retzius (Nordiskt medicinskt arkif 1870. Hft. 1, Nr. 6, Hft. 2, Nr. 13) bestätigt wurde. Die Subarachnoidealräume deshalb mit Lymphräumen zusammenzustellen, halte ich dennoch für missbräuchlich, da der fast rein wässerige Inhalt derselben (nach Lassaigne beträgt der Wassergehalt der Subarachnoidealflüssigkeit 98,6 Proc.) keine Aehnlichkeit mit Lymphe hat. nach Schwalbe der Subarachnoidealraum in keiner Verbindung mit den unmittelbar an der Oberfläche des Gehirns unter der Gefässhaut befindlichen Räumen (s. unten), die sich durch ihren Gehalt an Lymphkörperchen und durch Aufnahme der perivasculären Räume des Gehirns als wirkliche Lymphräume erweisen.

Von den Fortsätzen der Gefässhaut des Rückenmarks war schon an einer früheren Stelle (S. 42) die Rede; nur Einer derselben, das Septum, welches die vordere Medianfissur ausfüllt, ist mächtig genug, um mit den gewöhnlichen anatomischen Hülfsmitteln demonstrirt zu werden. kroskop weist ein ähnliches feineres Septum auch in der hinteren Medianfissur und noch feinere Bindegewebsschichten zwischen den Nervenbündeln der Rückenmarksstränge nach, hat aber noch nicht darüber entschieden, ob diese von der Gefässhaut einstrahlenden Fasern mit Elementen der Auskleidung des Centralcanals, Fortsätzen seiner Epithelzellen oder Fasern der centralen gelatinösen Substanz, in Verbindung treten.

Am verlängerten Mark, in der Gegend der Pyramidenkreuzung, wird das hintere Septum stärker, das vordere dünner. Die Veränderungen, welche beide, sowie die seitlichen Septa weiterhin am verlängerten Mark erfahren, ergeben sich aus der veränderten Lage und Tiefe der Fissuren von selbst.

Durch die Eröffnung des Centralcanals am Boden des vierten Ventrikels Tela chor. kommen die äussere Umhüllung des verlängerten Marks und die Auskleidung des Centralcanals mit einander in Berührung, grenzen sich aber alsbald so gegen einander ab, dass die an ihrem Flimmerepithel kenntliche Fortsetzung der Auskleidung des Centralcanals, das sogenannte Ependyma, den Boden des vierten Ventrikels überzieht, während die Gefässhaut an der hinteren Spitze des Sinus rhomboideus mit einer scharfen Querfalte abschliesst und von beiden Seitenrändern desselben sich erhebt, um sich als Decke frei über ihm auszuspannen

(Fig. 232). Die hintere Querfalte hüllt den Obex ein; in die Decke, die Telu choroidea cerebelli 1), dringt von beiden Seiten mehr oder minder weit der Ponticulus vor (S. 122). Oefters schliesst sich unmittelbar an die Fig. 232.

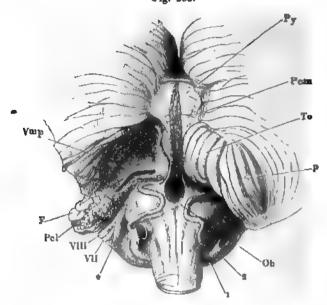

Hintere Hirospalte, durch Herabziehen des verlängerten Marks und Aufwärtsschlagen des Kleinburns geöffnet. Eingang des vierten Ventrikels und Tela choroiden desselben. Linkerseits ist ein Theil des hinteren Lappens (p) entfernt, um das hintere Murksegel (Vmp) von oben zu entblossen. Py Pyramide. To Tonsille. F Flocke. Ob Obex. VII N. facialis. VIII N. acust. \* Wurzeln der Nn. glossophar. und vagus. 1 Art. vertebr. 2 A. cereb. inf. post.

Obexfalte noch eine schmale Brücke der Gefässhaut, in welche ebenfalls einige Nervenfasern einstrahlen (S. 232). Zwischen dem Obex oder dieser Brücke, wenn sie vorhanden ist, und dem hinteren Rande der Tela choroides, welche an die Gefässhaut des unteren Wurms mehr oder minder straff angeheftet ist, bleibt eine querspaltförmige Lücke; es ist der eigentliche Eingang, Apertura inf. Key und Retzius, des vierten Ventrikels 3), durch welchen dem subarachnoidealen Scrum der Zutritt zum vierten Ventrikel offen steht (Fig. 232). An manchen Gehirnen wird diese Lücke etwas verengt durch einen niederen gefässreichen Saum, der sich hings dem hinteren Rand der Ala einerea von der Obexfalte zur Tela choroidea erstreckt; nach dessen Entfernung wird das rhombische Leistchen sichtbar, welches in Fig. 123 mit Ac' bezeichnet ist, und es scheint, dass dies Leistchen sein eigenthümli-

<sup>1)</sup> Tela chor. inf. T. chor. rentriculi quarti. Plexus choroideus cerebelli s. rentriculi quarti Arnold. Unter Tela choroideu versteht Arnold einen zwischen dem verlängerten Mark und dem Kleinhirn sich huziehenden Theil der Getässhaut, von welchem der Plexus choroideus ausgehen soll.

2) Orifice commun des cautes de l'encephale Magendie. Foramen Magendii Luschka (Die Adergeflechte des menschlichen Gehirns. Berlin 1855).

ches Ansehen den zahlreichen Blutgefässen verdankt, die aus der Gefässhaut in dasselbe eindringen.

Mit dem vorderen Rande stösst die Tela choroidea des Kleinhirns seitlich an den hinteren Rand des hinteren Marksegels (Vmp), in der Mitte an die Gefässhaut des Nodulus, mit welcher sie verschmilzt oder in welche sie sich umzuschlagen scheint, wenn nicht schon vorher die völlige Verschmelzung der Tela choroidea mit der Gefässhaut des unteren Wurms erfolgt ist.

Der ganze Complex der Tela choroidea des vierten Ventrikels nebst den Marksegeln und Markblättern, die sich in dieselbe verlieren, ist Rest einer Marklamelle, welche in den ersten Stadien der Entwickelung des Gehirns den Sinus rhomboideus continuirlich deckt und aus welcher sich später die Markmasse, von der Mittellinie anfangend, nach beiden Seiten mehr oder minder weit zurückzieht. Dies erklärt die Wandelbarkeit der hierher gehörigen Gebilde, und überhebt uns der Mühe, ihrer physiologischen Bedeutung beim Erwachsenen nachzuspüren.

So weit die Tela choroidea den vierten Ventrikel deckt, trägt sie regelmässig an ihrer unteren Fläche zu beiden Seiten der Medianlinie, 1 bis 2 mm von einander entfernt, je einen Plexus choroideus (mcdialis) 1), d. h. einen Längsstreifen gefässreicher Zotten, dessen Breite höchstens 2 mm beträgt, zuweilen aber viel geringer ist. Häufig ziehen sich die beiden Streifen, nach hinten convergirend, an der unteren Fläche des Kleinhirns eine Strecke weit, bis an den vorderen und selbst den hinteren Rand der Pyramide hin, als ob die Tela choroidea sich über den Eingang des vierten Ventrikels hinaus nach hinten in einen schmalen zungenförmigen an die Gefässhaut des unteren Wurms angewachsenen Fortsatz verlängerte. Die Stelle der Gefässhaut aber, mit welcher dieser Fortsatz verwachsen ist, folgt ausnahmsweise nicht unmittelbar der Oberfläche des Kleinhirns, sondern spannt sich über den in der Tiefe gelegenen Wurmtheil zwischen beiden Hinterlappen und deckt zugleich die Aa. cerebelli inferiores posteriores, welche jederseits an der Aussenseite der Tela choroidea aufsteigen und dann neben einander über dem erwähnten zungenförmigen Fortsatz an der unteren Fläche des unteren Wurms nach hinten verlaufen (Fig. 232).

Ein zweiter Plexus choroid. von keulenförmiger Gestalt, Plexus choroid. lateralis <sup>2</sup>), entspringt in der Gegend der Striae medullares von der äusseren Fläche der Tela choroidea, windet sich mit dem Flockenstiel um den strickförmigen Strang und kommt an der unteren Fläche des Gehirns, seitwärts neben dem N. acuticus, zwischen der Flocke und dem N. vagus zum Vorschein (Fig. 232). Dieser Plexus ist es, dessen Wurzel vom Velum medullare inf. tütenförmig umschlossen wird (Fig. 46. 47\*\*); zuweilen setzt sich dasselbe in eine Membran fort, die den Plexus in Form einer prall gefüllten Blase umgiebt. Regelmässig findet sich über dem Plexus choroideus lateralis eine Spalte, die Apertura lateralis ventriculi quarti Key und Retzius, so dass der vierte Ventrikel durch drei Oeffnungen, eine mediane und zwei seitliche, mit dem Subarachnoidealraum communicirt.

<sup>1)</sup> Plexus choroid. sup. Pars sup. plex. choroid. ventriculi quarti. Mittlerer Strang des Adergesiechts des Kleinhirns Luschka.
2) Ala Vicq d'Azyr. Plexus nervi vagi. Plex. choroid. inf. Pars inf. plex. choroid. ventric. quarti. Seitlicher Strang des Adergesiechts des Kleinhirns Luschka.

Tela chor. ocrebri, Die Tela choroidea des Grosshirns 1) fügt sich an der vorderen queme Hirnspalte aus der Gefüsshaut der unteren Fläche des Gross- und der de-





Seitenventrikel, durch Abtragen des Balkens geöffnet. Der Plexus chorool, lat de linken Ventrikels in naturlicher Lage, der des rechten seitwarts umgelegt um 200 Rand der Fimbria zu zeigen. Cell' Knie des Balkens. Si Septum lucid in Wistamen Mouron. Cs. C. striat in Tho Thalamus. Fi Fimbria in Vill Hinteres Both des Seitenventrikels, links geöffnet.

<sup>1)</sup> Tela chorondea superior. Velum triangulare s. Velum plezibus choroldeis mingrabe Haller. Plazus chorondes cerebri Arnold. Als Tela chorondes beschreibt derselte habt das Blatt der Gefässhaut, das sich im Grunde der vorderen Hirnspalte von den Himeter pen des Grosshurus zur Oberfläche des Kleinhurus hinüberschlägt.

Fläche des Kleinhirns susammen (Fig. 234 \*\*). Sie hat an dieser le, die man als ihren Ursprung bezeichnen kann, eine nicht geringe Fig. 234.

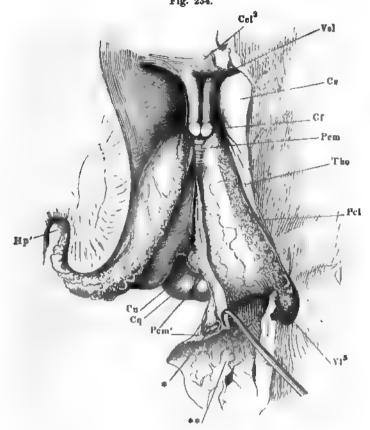

Dasselbe Präparat, wie Fig. 233, nach Entfernung des Fornix mit den Fimbrien und des hinteren Theils der Hemisphären. Die Tela choroiden ist längs dem linken Plexus choroid. lateralis der Länge nach gespalten und nach rechts umgeschlagen, um den linken Plexus choroid. medial. (Pcm') zu zeigen, welcher vorn, gleich dem rechten, durch die Oberfläche durchschimmert (Pcm) Die linke Hemisphäre schräg abgeschnitten und das Unterhorn geöffnet, um den Plexus choroid. lat. zur Klaue des Hippocamp. (Hp') zu verfolgen. Psi Ventric. sept. lucidi. Cf Querschnitt der Columna fornicis. Ca Conarium. Cq Vierhügel. Die querdurchschaftene V. int. comm. \*\*Gefässhaut der unteren Fläche des hinteren Lappens des Grosshirns.

chtigkeit, indem sie den Raum zwischen dem Wulst des Balkens und a Vierbügeln ausfüllt und die V. cerebri int. communis 1) auf ihrem Wege

<sup>1)</sup> Bichat beschrieb eine Ausstülpung der Arachnoidea, die mit Einem Blatt die Vene beiden, mit dem anderen den Wänden des Ventrikels einen Ueberzug liefern sollte. Der maxischen beiden Blättern wurde als Can. Bichati, der Eingang in denselben als Foten Bichati aufgeführt.

zum vorderen Rande des Tentorium und weiter vorn das Consrium (Cz) umschliesst. In der Richtung von hinten nach vorn, in welcher die beiden unter dem Balken neben einander verlaufenden Vv. cerebri intt., die sich zer V. int. comm. vereinigen (Gefässl. S. 353), an Kaliber abnehmen, wird and die Tela choroid. dünner und ebenso verdünnt sie sich nach den Seiten hin. Da das die Venen zunächst umgebende Gewebe locker ist und sich gegen die Oberfläche verdichtet, so kann man sich die Membran aus zwei Blattern zusammengesetzt denken, die vor- und seitswärts allmälig mit einesder verschmelzen; das untere Blatt deckt die Vierhügel und sendet ihme zahlreiche feine Gefässe zu, verhält sich also zu denselben, wie die ausze zur Oberfläche des Gehirns; zwischen den beiderseitigen Taeniae thalami optici, mit denen es ebenfalls in inniger Verbindung der 1 Gefässe steht, ist es frei über den dritten Ventrikel ausgespannt. Der obere Blatt ist an den Balken, an dessen unterer Fläche es hinzieht, leicht trennbar durch spärliche Gefässe, die aus der Tela in den Bellen eintreten, befestigt. Seitlich verliert sich die Tela choroidea am lateralm Rande der Fimbria des Fornix in das Ependyma des Thalamus und nach vorn setzt sie sich an beiden Flächen des Septum lucidum in 📥 Ependyma dieses Hirntheils fort, während sie in der Mitte, wo sie suf in Säulen des Fornix trifft, mit einem freien Rande abschließt, in welchen die Plexus choroidei des Grosshirns sich vereinigen (Fig. 234).

Dieser Plexus zählen wir, wie beim Kleinhirn, zwei Paar, einen medialen und einen lateralen. Der mediale 1) ist auch hier der schwächen ein schmaler Zottenstreif, der an dem den dritten Ventrikel deckenden. Theil der Tela choroidea gerade von vorn nach hinten läuft, dicht nebes dem gleichnamigen Zottenstreif der anderen Seite. Ich habe (a. a. 0.) bereits angegeben, dass die Taenia thalami opt. sich in diesen Plexus öften ebenso verliert, wie der Ponticulus in der Taenia choroidea des Kleinhirm.

Der laterale Plexus?) verläuft am Seitenrande der Tela choroidea, und gelangt durch das Foramen Monroi, das er im bluterfüllten Zustande wahr scheinlich ausfüllt, in den Seitenventrikel. Im vorderen Horn deselbes liegt er frei zwischen Septum lucidum und Streifenhügel, dann begleitet er die Fimbria in das Unterhorn. Er deckt sie, indem er sich mit des freien, zottentragenden Rande medianwärts wendet, so dass der Rand der Fimbria erst sichtbar wird, wenn man den Plexus choroideus nach ausen zurückgeschlagen hat (Fig. 233 linke Seite). Die Fimbria liegt in eine Falz, dessen untere Wand von der eigentlichen Tela choroidea, dessen obere Wand von dem medianwärts umgeschlagenen Rande der Tela der roidea, der die Zotten trägt, gebildet wird. In diesen Theil des Pless geht häufig die Vene über, welche unter der Stria terminalis hervorkoms Im unteren Theile des Unterhorns folgt der Plexus choroideus der Fimbia auf die mediale Seite des Hippocampus und tritt hier mit der auszene Gefässhaut in Verbindung. Das Markplättchen, welches die Spitze des Hippocampus an die Decke des Unterhorns anheftet (Fig. 82\*), steht weiter

<sup>1)</sup> Plexus choroideus tertius. Pl. chor. rentriculi tertii. Pl. chor. glandulae pressii. Vic q d'Azyr. Mittlere Stränge des Adergeflechts des Grosshirns Luschks. 5 Set-licher Strang des Adergeflechts Luschka.

hinten eine kurze Strecke in Beziehung zur Spitze des Plexus choroideus und verschmilzt mit dessen bindegewebiger Grundlage 1).

Mit dem Namen, unter welchem ich die Arachnoidea, die Gefässhaut Textur. und die Bälkchen, welche beide verbindet, zusammenfasste, habe ich zugleich den wesentlichen Gewebsbestandtheil derselben bezeichnet. äusseren und inneren derberen Schichte liegen die Bindegewebsbündel meist parallel neben einander geordnet; in den schmalen Spalten zwischen denselben kommen nur sehr feine elastische Fasern, dagegen häufig, namentlich in älteren Leichen, Pigmentzellen vor, die sich durch ihre stabförmige Gestalt, ihre im Verhältniss zur Breite bedeutende Länge mit abgerundeten Enden auszeichnen. Die Bündel, welche frei den subarachnoidealen Raum durchsetzen, sind von zweierlei Art. Die Einen, es sind vorwiegend die feineren, sind von ring- und spiralförmigen elastischen Fasern umwickelt und erhalten, wenn man sie quellen macht, durch die von diesen Fasern bewirkten Einschnürungen ein bauchiges Ansehen. Die anderen haben eine Scheide, welche, wie die Behandlung mit Silberlösung lehrt, aus platten Epithelzellen besteht, eine Scheide, die sie überhaupt am Aufquellen hindert und nur dadurch, dass sie stellenweise einreisst, unregelmässige hernienartige Ausbuchtungen zu Stande kommen lässt 2). Diese Zellen gehen auf die Bälkchen über von der inneren Fläche der Arachnoidea, die sie ebenso wie die äussere überziehen. Von den Bälkchen setzen sie sich auf die freien Strecken der Gefässhaut fort und so lässt sich behaupten, dass ein Epithelium, dem der serösen Häute ähnlich, der Regel nach ebenso den leeren Raum zwischen fibröser Haut und Arachnoidea, wie die Serum erfüllten Lücken des Subarachnoidealraums auskleidet und nur den feineren Bälkchen fehlt, an welchen es durch Spiralfasern ersetzt wird.

Die innerste, mit der Nervensubstanz in unmittelbarer Berührung stehende Schichte der Gefässhaut<sup>3</sup>) ist in verschiedenen Theilen des Centralorgans verschieden und verdient deshalb eine besondere Beschreibung<sup>4</sup>). Am Rückenmark ist die innerste Schichte mit der Nervensubstanz fest, dagegen nur locker mit der nächst äusseren Bindegewebslage verbunden, weshalb sie beim Abziehen der Gefässhaut häufig am Rückenmark hängen bleibt. Sie hat eine Mächtigkeit von 0,015 mm und während die Fasern

<sup>1)</sup> Als Glomus (Glomerulus) choroideus bezeichnen die Handbücher, nach Vorgang der Gebr. Wenzel, eine Verdickung des lateralen Plexus choroid., die dem Eingange des Hinterhorns gegenüber liegt. Sie ist stets Folge einer der häufigen krankhaften Veränderungen des Plexus, namentlich der Bildung von Cysten, die mit flüssiger oder colloider oder käsiger Materie gefüllt sind, und nimmt die gedachte Stelle ein, weil an derselben die Ausdehnung am wenigsten beschränkt ist. 2) Ich verweise wegen dieser eigenthümlichen Bindegewebsformation und der dieselben betreffenden Controversen auf meinen anatom. Jahresbericht für 1857, S. 37. Ich habe dort Bündel abgebildet, die die umspinnenden Fasern innerhalb der Epithelscheiden zeigen, und kann deshalb die Meinung nicht theilen, welche Leber (Arhiv für Ophthalmologie. Bd. XIV, Abth. 2, S. 171) in Betreff der gleichen, die beiden Opticusscheiden verbindenden Bündel ausspricht, dass nämlich die Epithelscheiden, indem sie sich durchlöchern, almälig in umspinnende Fasern übergehen. Ebenso wenig vermag ich, nach erneuten Untersuchungen, die von Schwalbe (Archiv für mikroskop. Anat. VI, 51) 3) Intima pia Key und Retzius. behauptete Beständigkeit dieser Scheiden zuzugeben. 4) Ich gebe dieselbe nach den von F. Merkel und mir gemeinschaftlich unternommenen Untersuchungen, Ztschr. für rat. Med. 3. R. XXXIV, 49.

der lockeren Schichte, von der sie zunächst bedeckt wird, meist longitudiaal verlaufen, sind die Fasern der innersten Schichte, vielfältig einander kresend, vorwiegend quer, doch auch schräg und selbst vertical gerichtet; die am Rande des Präparats hervorragenden sind starr, weder wellenförnig, noch geschwungen, nicht selten gabelförmig getheilt. Es ist ein Bindegewebe eigener Art, welches, im Gegensatz zum parallelfaserigen, verfilztes genannt werden kann; der Unterschied ist genetisch darauf zurückzuführen, dass die Fäden des parallelfaserigen aus bipolaren, die des verfilzten zu multipolaren oder sternförmigen Zellen sich entwickeln. Wie diese stemförmigen Bindegewebszellen, allmälig mehr vereinzelt und darum leichter unterscheidbar, sich in die feinkörnige Rindenschichte des Rückenmarks hineinziehen, ja dieselbe verdrängen, wurde bereits oben (S. 71) erwähnt.

Gegen die Oberstäche des Kleinhirns schliesst die Gestässhaut mit einer Art Basal- oder Grenzmembran ab, welche aus äusserst seinen, vielsach gekreuzten Fasern besteht und sieh gegen Essigsäure allerdings etwas restenter zeigt, als das versilzte Bindengewebe an der Oberstäche des Räckermarks. In die weiteren Furchen senkt sich eine von lockigem Bindegewebe



Dickendurchschnitt der zwischen zwei Randwülsten befindlichen Grenzmembran des Kleinhirus der Katze mit einem Theil der Rindeusehichte des Kleinhirus; der helle Raum zwischen der Grenzmembran und der Rindeuschichte von Lymphkörperchen erfüllt.

ausgefüllte Duplicatur dieser Membras; die Scheidewand zwischen den einander zugekehrten Flächen der dicht an eisander liegenden Randwülste bildet aber die Grenzmembran allein, nur soweit als Blutgefässe innerhalb derselben verlaufe. in zwei Lamellen gespalten. Die Grentmembran ruht nicht unmittelbar auf den Gehirn, sondern ist von der Oberflicht der feinkörnigen Schichte durch eines 0'006 bis 0'01 mm hohen Raum getrennt, der sich als Lymphraum dadurch erweit, dass er mit den perivasculären Räumes communicirt und bald völlig leer, bald mebr oder winder vollständig mit des Körnern gefüllt ist, die von Lymphkörperchen nicht unterschieden werden können (Fig. 235), Die Grenamenbran steht aber mit dem Kleinhire in Verbindung durch stiftförmige Fortsätze, welche an die Radialfasera der Retina crimern, breit in regelmässigen, kurzen Abständen von der Grenzmest-

bran entspringen und kegelförmig zugespitzt, parallel zu einander und senkrecht zur Oberfläche in die Rindenschichte eindringen. Wie sie sich weiter in derselben verhalten, ist oben (S. 267) augegeben. Ich füge nur hinzt, dass die Grenzmembran mit ihren stiftförmigen Fortsätzen auch die stärkeren Gefässe in die perivasculären Räume begleitet: die aus der Substanz

<sup>1)</sup> Nach Henle und Merkel, a. a. O. Taf. IV, Fig. 10.

des Kleinhirns hervorgezogenen Gefässe sind öfters ringsum wie mit Stacheln besetzt.

Das Grosshirn steht, was die Structur seiner Gefässhaut betrifft, dem Rückenmark näher, als dem Kleinhirn. Zwar ist in den schmalsten Spalten zwischen je zwei Randwülsten die verfilzte Bindegewebsschichte ebenfalls auf eine einfache, der Grenzmembran des Kleinhirns ähnliche Haut reducirt, aber nirgends gehen von ihr Fäden ab, die den stiftförmigen Fortsätzen der Grenzmembran des Kleinhirns vergleichbar wären. An den freien Oberflächen der Randwülste sind die verfilzten Fäden und multipolaren Bindegewebszellen in einer ebenso unregelmässigen, nur minder mächtigen Lage, wie an der Oberfläche des Rückenmarks verbreitet; in die feinkörnige Schichte vordringend bilden sie das feine Netz, welches die äusserste Schichte der Grosshirnrinde charakterisirt (Fig. 211).

Der Ueberzug der Wände der Hirnhöhlen, das Ependyma, ist wesent- Ependyma. lich Epithelium und zwar, wie im Rückenmarkscanal, ein Flimmerepithel, dessen Cilien aber in der Regel nur im Aquäduct, seltener im Sinus rhomboideus sich bis in das reifere Alter erhalten. Ebenso sitzen zwar gesetzmässig die Epithelzellen, wie im Rückenmark, unmittelbar auf der Nervensubstanz; beim erwachsenen Menschen aber schiebt sich sehr häufig zwischen Epithel und Nervengewebe eine Schichte verfilzter oder welliger, nicht in Bündel abgetheilter Bindegewebsfasern ein, die eine Mächtigkeit von 0.3 mm erreichen kann. An dem Streifenhügel eines dem Anscheine nach normalen Gehirns folgte auf ein Epithel von 0.015 Höhe eine flächenhaft streifige Bindegewebsschichte von 0.04 bis 0.06 mm Mächtigkeit und auf diese, innerhalb der feinkörnigen Masse eine Schichte netzförmigen Bindegewebes, deren Mächtigkeit 0.075 mm betrug.

Eine absonderliche Form zeigt das Epithel der Gefässhaut, so weit es Epithel d. die Plexus choroidei bekleidet. Es ist ein einschichtiges Pflasterepithel, dessen nach der Fläche gekrümmte Zellen eine im Verhältniss zum Flächendurchmesser (0.02 mm) bedeutende Mächtigkeit (0.01 mm) besitzen. zeichnen sich ausserdem aus durch feine, stachelförmige, gegen die Unterlage gerichtete Fortsätze, durch eine feinkörnige Beschaffenheit der Zellsubstanz, endlich, aber nur bei Erwachsenen, durch ein farbiges, gelbliches oder röthliches Körperchen, welches sie neben dem Kern enthalten. fehlt nur selten, ebenso selten ist es doppelt vorhanden; es ist kugelig oder gelappt, zuweilen aus einer Anzahl feiner Pünktchen zusammengesetzt, von der Grösse der Blutkörperchen oder kleiner. An Präparaten aus Müller'scher Flüssigkeit zeigen viele dieser Körperchen überhaupt eine unverkennbare Aehnlichkeit mit den durch das Reagens veränderten Blutkörperchen, und da sich auch freie Blutkörperchen unter und zwischen den Epithelzellen finden, so halte ich es für gewiss, dass die in den Zellen eingeschlossenen Körperchen aus dem Blute stammen. Es sind metamorphosirte, d. h. unlöslich gewordene und in Rückbildung begriffene Blutkörperchen, die durch einen abnormen, aber nichtsdestoweniger sehr gewöhnlichen Vorgang aus den Gefässen hervor- und in die Epithelzellen eingedrungen sind.

Zum Schluss noch einige Bemerkungen über die Vertheilung der Blut- Blutgefasse. gefässe in den Häuten und der Substanz des Gehirns. Ein Uebergang aus Arterien in Venen findet schon innerhalb der Gefässhaut Statt, so dass also

nicht alles Blut, welches die Arterien der Gefässhaut zuführen, die Gehirssubstanz zu passiren hat (Schroeder v. d. Kolk)<sup>1</sup>). Dass, bei übrigun gleicher Feinheit des Kalibers der Capillargefässe, die Netze derselben in der grauen Substanz ungleich dichter sind, als in der weissen, habe ich Aber auch in der grauen Substanz kommen Unterwiederholt erwähnt. schiede vor: so besitzt z. B. die Zellenschichte der Randwülste des Kleinhirns ein engeres Capillarnetz, als die feinkörnige (Oegg)<sup>2</sup>). Zu den geliereichsten Substanzen gehören die gelatinösen Platten, welche den Oliverken und das C. dentatum des Kleinhirns bilden. In der grauen Masse des Streifenhügels sind die feinen Aestchen unter spitzeren Winkeln verbuden und minder geschlängelt, als in irgend einem anderen Theil der grans Substanz; auch sind sie zahlreicher und es finden sich mehr stärken Die Substantia nigm Stämmchen, als in anderen Theilen des Gehirns. scheint etwas minder gefässreich, als andere Theile der grauen Substant Alle Regionen des Gehirns übertrifft die Hypophyse an Gedrängtheit Weite der Capillargefässe, die sich in ähnlicher Weise noch eine Streib weit in das Infundibulum fortsetzen (Ekker).

Ich schliesse die Beschreibung des Inhaltes der Schädelhöhle mit eines Blick auf den Situs desselben, d. h. auf die Beziehungen der Abtheilungen des Grosshirns, der Furchen und Windungen, zu den Gebieten der Oberfläche des Schädels, welche durch die Nähte natürlich abgegrenzt sind wir künstlich sich nach Bedürfniss noch weiter eintheilen lassen.

Man hat zweierlei Methoden angewandt, um die Oberfläche des Gehirs auf die Oberfläche des Schädels zu projiciren. Nach der Einen Broceh Bischoff<sup>4</sup>), Féré<sup>5</sup>), Ecker<sup>6</sup>), Pozzi<sup>7</sup>)] werden die einander entsprecher den Punkte der Oberfläche des Schädels und des Gehirns durch Nadeln oder Stiftchen ermittelt, welche durch den Schädel in das Gehirn eingesenkt worden. Nach der anderen Methode [Turner<sup>8</sup>), Hefftler<sup>9</sup>)] öffnet man des Schädel nach und nach an mehreren beschränkten Stellen, zeichnet den Ted des Gehirns, der in jeder Oeffnung sichtbar wird, und fügt die Zeichnungen zum Gesammtbilde zusammen. Die letztere Methode liefert zuverlässigere Details, erfordert aber einen ungleich grösseren Aufwand an Zeit und Mille, als die erstere. Eine dritte, von Giacomini 10) erfundene Methode entrekt die Ermittlung des Verlaufs der Centralfurche an dem von seinen Weich theilen bekleideten Kopfe. Da aber bei der Mannichfaltigkeit der Schidelformen und der Windungszüge des Gehirns allgenrein gültige Resultate der kaum erreichbar sind, so darf man sich an der Feststellung der Lage der Hauptfurchen des Gehirns, welche Broca und Ecker mit Hülfe der or respondirenden Punkte bewerkstelligten, genügen lassen.

<sup>1)</sup> Bei Ekker, De cerebri et medullae spinalis systemate vasorum capillarum. Trijeti ad Rhen. 1853. — 2) Untersuchungen über die Anordnung und Vertheilung der Getäse and den Windungen des kleinen Gehirns. Aschaffenb. 1857. — 8) Revue d'anthropologie  $V_0$ , 221. — 4) Die Grosshirnwindungen des Menschen. München 1868, S. 20. — 5) Archive de physiologie 1876, p. 246. — 6) Archive für Anthropologie X, 233. — 7) Archive Chirales de médecine. 1877. I, 442. — 8) Journ. of anat. and physiol. VIII, 143. 359. — 9) Archive für Anthrop. X, 243. — 10) Topografia della seissura di Rolando. Torino. 1878.

In Fig. 236 bezeichnen die schwarzen Punkte die von Broca zur Orientirung eingeführten Stifte.  $K^1$ ,  $K^2$ ,  $K^3$  liegen in der Kronennaht,  $K^1$  zur Vermeidung des Sinus sagittalis sup. 15 mm von der Medianlinie ent-

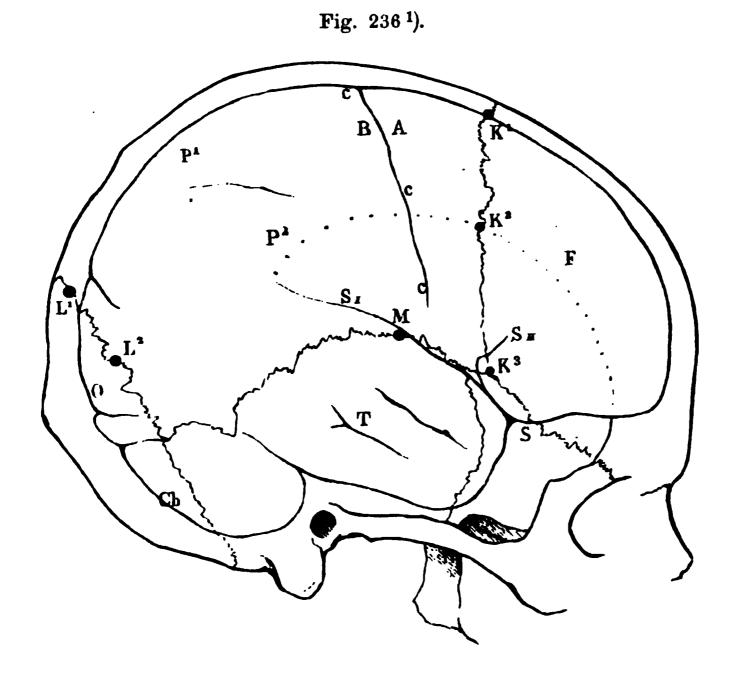

Umriss des Schädels (schwarz) und des Gehirns (roth). F Stirnbein.  $P^1P^2$  Scheitelbein. S Temporalflügel des Wespenbeins. T Schläfenbein. O Hinterhauptsbein. Cb Cerebellum. A, B Vordere, hintere Centralwindung. c Centralfurche.  $S^1$ ,  $S^{11}$  hintere, vordere Seitenfurche.

fernt,  $K^2$  am Kreuzungspunkt der Kronennaht mit der Schläsenlinie,  $K^3$  (Ptérion Broca) an der Stelle, wo die Kronennaht auf den oberen Rand des Temporalflügels des Wespenbeins trifft. In der Lambdanaht stecken zwei Stifte, der obere,  $L^1$ , wieder um 15 mm von der Mittellinie entsernt, der untere,  $L^2$ , in der Mitte des hinteren Randes des Scheitelbeins. Der Stift M nimmt den höchsten Punkt der Schuppennaht ein.

Das Verhältniss der Centralfurche zur Kronennaht lässt sich durch Horizontallinien ausdrücken, welche von der Furche zu den Punkten  $K^1$ ,  $K^2$ ,  $K^3$  gezogen werden. Ihr oberes Ende liegt im Mittel etwa 45, das untere etwa 30 mm hinter der Kronennaht. Die Fissura occip. perpendicularis fällt ziemlich genau mit der Lambdanaht zusammen. Der Stamm der grossen queren Hirnspalte erscheint an der Seitenfläche der Hemisphäre etwa 4 bis 5 mm hinter  $K^3$ ; der vordere Ast derselben läuft der Kronennaht parallel, der hintere Ast schneidet den Punkt M.

<sup>1)</sup> Nach Ecker, a. a. O. S. 239. Henle, Anatomie. Bd. III. Abth. 2.

## B. Peripherisches Nervensystem. Nerven im engeren Sinne.

B. Poripherisches Nervensystem.

Nervenge-Bechte,

War es die Aufgabe des vorigen Abschnitts, die Nervenwurzeln zu ihren Ursprüngen im Inneren des Centralorgans zu verfolgen, so schlagen wir in diesem Abschnitte die entgegengesetzte Richtung ein und gehen den Stämmen längs ihren Verzweigungen und Verbindungen bis zu ihrer peripherischen Ausbreitung nach. Und wie wir der Aufgabe des ersten Abschnitts nur annäherungsweise gerecht zu werden vermochten, so wird auch der folgende noch manche Lücke aufweisen, wenn es darauf ankommt, den Lauf individueller Fasern oder Bündel im Auge zu behalten. Die Schwierigkeit liegt in den Anastomosen und Verflechtungen der Nerven, die wir in vielen Fällen mit der allgemeinen Erwägung zu erklären uns begnügen müssen, dass für die Anordnung der Nervenfasern in den Centralorganen andere Zwecke maassgebend sind, als für die peripherische Anordnung, dass die Fasern in den Wurzeln nach physiologischen, in den Aesten nach anstomischen oder topographischen Rücksichten zusammengefasst sind. Das Eine Mal sind peripherisch entlegene Organe von Einer Stelle des Centralorgans aus zu dirigiren; ein anderes Mal gilt es, Einem Organ zum Behaf verschiedener Combinationen seiner Thätigkeit Nerven aus verschiedenen Quellen zuzuführen: in beiden Fällen müssen die Combinationen, in welchen die Nervensasern vor ihrer Endigung auftreten, andere sein, als die, in welchen sie das Centralorgan verlassen. Die neue Gruppirung aber kann rasch und auf dem kürzesten Wege oder allmälig, durch wiederholte Uebergänge von Einem Stamm zum anderen zu Stande kommen 1). Falle liegt der Sinn der Anastomose, wie der Lauf der Fasern offen da, wie wenn z. B. die Fasern des N. accessorius, die die Spannung der Stimmbänder regeln, sich dem N. vagus anschliessen, um mit dessen Kehlkopfästen auszutreten oder wenn Facialis- und Trigeminuszweige sich vermischen, un

<sup>1)</sup> Es giebt Namen für die verschiedenen Formen der Geflechte. So führt Kronenberg (Plexuum nervorum structura & virtutes. Berol. 1836) Plexus per anastomosia und *per decussationem* auf: die der ersten Art werden dadurch gebildet, dass di**e Stämme eis**ander gegenseitig Aeste zuschicken, die der zweiten Art entstehen durch Aneinanderlagerung zweier Stämme, die eine Strecke weit in gemeinsamer Scheide eingeschlossen liegen und dann wieder in verschiedene Aeste sich zerspalten. Eine dritte Art, *Plexus compositi.* 🖼 aus den beiden genannten gemischt. Valentin unterscheidet von der einfachen Anastemose (Ausa) die einfachste (Plexus simplicissimus) und die wechselseitige (Anastomosis mutus s. Plexus ramiformis), je nachdem nur der Eine der anastomosirenden Nerven dem anderen oder beide einander gegenseitig Aeste zusenden. Er nennt Durchkreuzungsanastomese (*Anastomosis decussata* , *Plexus*) den Fall gegenseitiger Anastomose , wo von d**em Durck**kreuzungsknoten mehrere Zweige gegen die beiden durch die Anastomose verbundenen Nervenstämme hingehen. Das Geflecht ist leer (Plexus vacuus) oder gefüllt (Pl. repletus). je nachdem die Balken d**es Geflechtes grössere Lücken zwischen sich lassen oder durch** Bindegewebe, Nervenzellen, durchtretende Nervenfasern zu einem soliden Ganzen verbunden sind. Anastomosen zwischen divergirenden Aesten Eines Stammes werden als Gänsefussgeflecht (Pes s. Pl. anserinus) bezeichnet.

Einer Region des Gesichts motorische und sensible Nerven zuzuführen. Im anderen Falle sind wir genöthigt, auf eine genaue Ermittelung des Faserverlaufs einstweilen zu verzichten und glauben genug erreicht zu haben, wenn wir den endlichen peripherischen Bereich der Wurzeln eines Geflechtes einigermaassen überschauen. In der That ist das Wissenswürdigste, jedenfalls das physiologisch Interessanteste in der Anatomie eines Nerven der Ort seines Ursprungs und seiner Endigung; auch scheint bezüglich der centralen und peripherischen Punkte, die jede Nervenfaser mit einander verbindet, die grösste Beständigkeit zu herrschen, während sie sich zwischen beiden Endpunkten mit grösserer Freiheit bewegen, dieser oder jener Bahn anschliessen kann. Hieraus erhellt beiläufig die Bedeutung oder vielmehr Bedeutungslosigkeit der grossen Mehrzahl der Nervenvarietäten. Dass ein Ast an seiner Abgangsstelle oder an der Stelle seiner Vereinigung mit einem Stamme in Bündel zerfällt oder selbst einen kleinen Plexus darstellt, mit anderen Worten: die Umwandlung eines soliden Stämmchens oder Geflechtes in ein durchbrochenes, ist eine zu gewöhnliche Erscheinung, als dass sie in jedem einzelnen Falle Erwähnung verdiente; ebenso häufig rücken die Theilungsstellen der Nerven an den Stämmen hinauf oder hinab und es ist zum Theil Sache der Präparation, wie weit die Spaltung des Stammes in seine Aeste geführt werden soll. Aber auch abnorme Aeste entstehen nur dadurch, dass sich Bündel vom Ursprung an in die Bahn eines Nerven verirrt haben, den sie später wieder verlassen müssen, und abnorme Anastomosen kommen meistens dadurch zu Stande, dass sich von den einem Nerven regelmässig zugehörigen Fasern ausnahmsweise ein Theil auf kürzere oder längere Strecken an einen anderen Nerven anlegt 1).

Besonders reiche und zugleich mannichfaltige Verflechtungen gehen alsbald nach dem Austritt aus dem Wirbelcanal die Nervenstämme untereinander ein, deren Fasern zur Verbreitung in den Extremitäten bestimmt sind. Es ist nicht daran zu denken, dass man mit den gewöhnlichen anatomischen Mitteln die Wurzelbündel durch einen Plexus brachialis, cruralis oder sacralis hindurch zu den einzelnen Nerven der Extremität verfolge; es lässt sich ebenso wenig von der Gunst des Zufalls erwarten, dass er uns beim Menschen eine genügende Zahl von Verletzungen oder Degenerationen der Wurzeln der genannten Geflechte zuführen werde, um darnach die Verbreitungsbezirke einzelner Wurzeln zu bestimmen. So sehen wir uns auf Schlüsse aus der Analogie, nach Versuchen an Thieren, verwiesen, die natürlich nicht zu einer eigentlichen Topographie des Nervensystems, sondern nur zu allgemeinen Regeln über die gegenseitigen Beziehungen der Wurzeln und der austretenden Aeste, ich möchte sagen zu einer Theorie Solche Versuche wurden in der Weise angeder Plexus führen können. stellt, dass man, am hänfigsten am Plexus brachialis, die Wirkung entweder der Reizung oder der Durchschneidung der einen und anderen Wurzel auf die einzelnen Muskeln und Hautstellen prüfte oder dass man, nach der Waller'schen Methode, von einer durchschnittenen Wurzel aus die degenerirten Fasern in die Aeste des Plexus verfolgte. Durch directe Reizung der motorischen Nervenwurzeln und durch Versuche, wie nach Durch-

<sup>1)</sup> Vgl. Voigt, Beiträge zur Dermato-Neurologie. Wien. 1864. S. 9.

schneidung der einzelnen sensiblen Wurzeln die Reflexbewegungen sich verhielten, erforschte Peyer<sup>1</sup>) die Verbreitungsbezirke der Nerven des Plexus brachialis bei Kaninchen. Die allgemeinen Resultate, die er gewann, sind folgende: 1) Die meisten Muskeln erhalten ihre Fasern von mehr als einer, einzelne sogar von drei Wurzeln. 2) Eine und dieselbe Wurzel versorgt bei verschiedenen Individuen nicht immer genau dieselben Muskeln; doch sind die Variationen gering. 3) Nahe liegende Muskeln erhalten, mit seltenen Ausnahmen, ihre motorischen Fasern von nahe gelegenen Wurzeln-4) Weiter abwärts auftretende Wurzeln versorgen progressiv näher der Hand gelegene Muskeln. 5) Durch eine und dieselbe Wurzel wird nicht ausschliesslich ein Muskelcomplex von Beugern, Streckern oder dergleichen 6) Dieselbe sensible Wurzel versorgt im Allgemeinen diejenigen Hautstellen, unter welchen die von dem entsprechenden Nerven innervirten Muskeln liegen. 7) Dieselben Hautstellen werden von verschiedenen sensibeln Wurzeln versehen und die Verbreitungsbezirke der letzteren greifen mehr oder weniger über einander. W. Krause<sup>2</sup>), welcher die Fettentartung der Nervenfasern benutzte, um bei Kaninchen und Affen mittelst Durchschneidung einzelner Wurzeln des Plexus brachialis deren peripherische Verbreitungsbezirke zu ermitteln, gelangte zu folgenden Schlüssen: 1) Die grösseren Muskeln werden von Nervenfasern versorgt, die aus mehreren Wurzeln herstammen; sie zerfallen dadurch in verschiedene Muskelnervenprovinzen, die mit verschiedenen Segmenten des Rückenmarks in Verbindung stehen. 2) Weiter nach der Hand hin gelegene, sowohl sensible als motorische Provinzen der oberen Extremität erhalten ihre Nervenfasern sus Wurzeln, die näher dem unteren Ende des Rückenmarks entspringen: die absolut längsten Nervenfasern kommen aus dem achten Cervicalnerven und versorgen die Haut des ersten bis dritten nebst der Radialseite des vierten Fingers; dann folgen die im ersten Dorsalnerven austretenden Fasern, von denen die Haut der Ulnarseite des vierten und des ganzen fünften Fingers innervirt wird. 3) Die Muskeln erhalten ihre Nerven aus derselben Wurzel. welche die über ihnen selbst und ihren Schnen gelegenen Hautstellen versorgt. In Muskeln, welche mehrere Sehnen aussenden, werden die zu jeder einzelnen Sehne gehörenden Muskelfasern von besonderen Nervenstämmer verschen, die aus verschiedenen Wurzeln ihren Ursprung nehmen können.

In einem wesentlichen Punkte, darin, dass die Muskeln ihre Nerven aus derselben Würzel beziehen, wie die die Muskeln bedeckende Hautstimmen beide Beobachtungsweisen unter sich und mit ähnlichen Beobachtungen, welche C. Meyer<sup>3</sup>) nach der Waller'schen Methode an der hinteren Extremität von Fröschen anstellte, überein und sie berichtigen ein früher<sup>4</sup>) von Schröder v. d. Kolk aufgestelltes Gesetz, wonach die sensibeln Aeste eines Nerven, welcher motorische Aeste giebt, stets zu jenem Theile des Gliedes verlaufen sollten, welcher durch die Muskeln, die die motorischen Aeste empfangen, bewegt wird. Auch dass Ein Muskel aus mehreren Wurzeln Nerven erhält, wird von Peyer und W. Krause gleichmässig be-

<sup>1)</sup> Zeitschrift für rationelle Medicin. N. F. IV, 52. — 2) Beiträge zur Neurologie der oberen Extremität. Leipzig und Heidelberg. 1865. — 3) Ztschr. für rat. Med. 3. R. XXXVI, 164. — 4) Froriep's Notizen. 3. R. IV, 129 (1847).

zeugt und Peyer's Behauptung, dass es sich mit der Haut ähnlich verhalte und Fasern aus verschiedenen Wurzeln in einander greifen, wird durch Versuche Koschewnikoff's 1) und die eben erwähnten Versuche Meyer's an Fröschen bestätigt; doch giebt es an der Haut der Unterextremitäten der Frösche auch Stellen, die ausschliesslich von einer Wurzel versorgt werden (Koschewnikoff). Das physiologische Experiment weist in dieser Beziehung für die einzelnen Körperregionen Verschiedenheiten nach, die den anatomischen Verschiedenheiten entsprechen. Am sorgfältigsten hat Türck<sup>2</sup>) bei Hunden die Verbreitungsbezirke der Hautnerven abgegrenzt. Er unterscheidet ausschliessende und gemeinschaftliche Bezirke; jene werden dadurch erkannt, dass nach Trennung des entsprechenden Nerven constant derselbe Bezirk vollkommen anästhetisch wird; die gemeinschaftlichen Bezirke geben sich dadurch zu erkennen, dass nach Trennung des einen Bezirk versehenden Nerven gar keine oder nur eine unvollkommene, meist beschränkte oder vorübergehende Anästhesie zu beobachten ist. Am Hals und Rumpf sind die Bezirke ausschliessend und stellen bandähnliche Streifen dar, welche von den Wirbeldornen bis zur vorderen Mittellinie in einer auf der Längenaxe des Körpers beinahe senkrechten Richtung verlaufen. Die Extremitätennerven, namentlich der 7te und 8te Cervical- und der 6te und 7te Lumbarnerve haben gar keine ausschliessenden, sondere nur gemeinschaftliche Bezirke und an der Hohlhand und Fusssohle kommt je ein Bezirk vor, der von drei gemischten Nervenpaaren gemeinschaftlich versehen wird. In den gemeinschaftlichen Bezirken sind aber die Elemente der gemeinschaftlichen Paare nicht gleichmässig über den ganzen Bezirk, sondern überwiegend nur in je einer beiläufigen Hälfte desselben verbreitet und an einzelnen Stellen dieser Hälfte wieder überwiegender. Die Hautnervenbezirke der Extremitäten bilden im Allgemeinen Gürtel, haben die Gestalt von Schienen einer Rüstung und treten zwischen dem Spalt eines höheren und tieferen Bezirks unter spitzen Winkeln aus.

Ich muss noch besonders einer Form von Anastomosen gedenken, schlingenförmiger Bündel, welche, aus Einem Nerven austretend, in einem anderen zum Centralorgan zurückzukehren scheinen. Man konnte sie, wenn nicht verstehen, doch sich gefallen lassen zu einer Zeit, wo man schlingenförmige Umbiegungen der Nervenfasern auch an dem Orte ihrer peripherischen Endigung zu sehen glaubte. Jetzt sind die "endlosen Nerven", wie Hyrtl jene Art von Anastomosen nennt, anatomisch, wie physiologisch paradox; es sind Räthsel, von welchen man einen Theil durch den Nachweis aufzulösen hofft, dass die in den beiden verbundenen Nerven zurücklaufenden Fasern aus dem einen oder anderen an einer höheren Stelle wieder austreten. Ein anderer Theil bleibt ungelöst, so namentlich die am hinteren Rande des Chiasma der Sehnerven aus Einer Hemisphäre in die andere übergehenden Fasern und die noch paradoxeren anfangslosen Nervenfasern, die am vorderen Rande des Chiasma von Retina zu Retina ziehen.

<sup>1)</sup> Archiv für Anat. 1868. S. 326. — 2) Wiener Sitzungsberichte. 1856. Juli. Ludwig's Physiol. 2. Aufl. I, 160. Ueber die Hautsensibilitätsbezirke der einzelnen Rückenmarksnervenpaare. Wien. 1869.

Der Erste, der sein Augenmerk auf die endlosen Nerven richtete, war Volkmann (Müll. Arch. 1840. S. 510); er wies auf dergleichen Schlingen hin beim Kalbe zwischen dem N. trochlearis und dem ersten Aste des N. trigeminus, bei vielen Säugethieren zwischen dem N. accessorius und dem zweiten und dritten Cervicalnerven, zwischen dem R. descendens des Hypoglossus und verschiedenen Cervicalnerven, endlich zwischen dem zweiten und dritten Cervicalnerven der Katze. Fast gleichzeitig behauptete F. Arnold (Lehrbuch der Physiol. Zürich 1841. II, 913), in der bekannten Schlinge des R. descendens hypoglossi mit dem zweiten und dritten Cervicalnerven vom Centralorgan ausgehende und in dasselbe zurückkehrende Bogenfasern constant wahrgenommen zu haben; sie sollten die Mitbewegungen veranlassen, also dazu dienen, die eine Stelle des Centralorgans zur Mitwirkung bei der Thätigkeit der anderen gleichsam aufzufordern. Die anatomische Beschreibung lässt in allen den genannten Fällen Zweifel übrig, die auch alsbak von Valentin (Repertorium VI, 98) ausgesprochen wurden und in Betreff mancher dieser Schlingen ist, wie sich im Folgenden zeigen wird, die oben angedeutete Erklärung bereits gefunden. Man muss sich hüten, von der Form des Winkels, in welchem Nerven zusammenstossen, auf den Lauf der Fasern zu schliessen und muss darauf gefasst sein, dass, wo ein Zweig sich schräg an den Stamm anlegt, die Fasern ebensowohl nach der Seite des spitzen, als des stumpfen Winkels weiter gehen. Aber auch bei mikroskopischer Untersuchung des Faserverlaufs konnte E. Bischoff (Mikroskop, Analyse der Anastomosen der Kopfnerven. München 1865. S. 13. 31) die Möglichkeit nicht abweisen, dass in den Schlingen zwischen der Nn. lacrymalis und orbitalis, zwischen Accessorius und Cervicalnerven Fasern zum Centrum zurückkehren. Die endlosen Schlingen, welche Hyrtl (Wiener Sitzungs-Bd. L1) aufzählt, sind: die nicht ganz constante Anastomoe 1866. berichte. zwischen den Nn. hypoglossi beider Seiten über dem Zungenbein, die Anastomoe des N. hypoglossus mit den oberen Cervicalnerven und mit dem N. lingualis (die letztere hat indess von Luschka eine andere Deutung erfahren), ferner Schlingen der Aeste des N. facialis unter sich, mit Cervicalnerven und den Nn. infraorbitalis und mentalis, der Nn. supra- und infratrochlearis, der Nn. lacrymalis und orbitalis. Einmal kam eine bogenförmige Schlinge zwischen dem N. phrenicus und dem Stamme des fünften Cervicalnerven vor, öfters zeigten sich die Nn. thoracici anttdurch eine zurücklaufende Anastomose verbunden. Eine solche fand Hyrtl zwischen den beiden, die A. axillaris umfassenden Wurzeln des N. medianus in allen den Fällen, wo die beiden Wurzeln dicht vor der Arterie zusammentreten: sie fehlte, wenn die Wurzeln sich weit unter der Arterie unter spitzem Winkel verbanden. In mannichfaltiger Weise hängen am Oberarme die Nn. medianus und cutaneus lateralis, in der Hand Medianus und Ulnaris durch schlingenförmige Anastomosen zusammen. Der von Schmidt beschriebene N. ad obturatorium accessorius geht mit dem eigentlichen N. obturatorius und mit dem N. lumboinguinalis derartige Verbindungen ein. Einmal wurde zwischen zwei Nn. scrotales, einmal zwischen Nn. communicans tibialis und cutaneus pedis dorsalis, einmal zwischen den beiden Rr. communicantes der Unterschenkelnerven eine bogenförmige  $oldsymbol{\Lambda}$ nastomose beobachtet.

Eine den äusseren Bogenfasern des Chiasma analoge Schlinge der Spinaherven beschreibt Volkmann (Müdl. Arch. 1838. S. 291) mit folgenden Worten: "Bei dem Maulwurfe treten die Nn. thoraciei als einfache Stämme aus den Spinalganglien, zerfallen aber unmittelbar nach dem Austritt in den vorderen und hinteren Ast. In dem offenen Winkel der Theilungsstelle fand ich schleifenförmige Fasern in der Art angebracht, dass die Beugung in den Winkel zu liegen kam, während die fortlaufenden Enden einerseits im vorderen Aste, andererseits im hinteren Aste nach der Peripherie gerichtet waren." Gedachte Fasern waren also ausser Zusammenhang mit den Centralorganen und müssten nach Volkmann's Meinung vom Sympathicus abgeleitet werden. Nach Arnold (a. a. O. S. 903) kommen auch beim Menschen zwischen den hinteren und vorderen Aesten der Spinaherven, wo sich der gemeinschaftliche Stamm derselben gabelförmig spaltet, nach aussen offene Bogenfasern vor. Remak (Müll. Arch. 1841. S. 520) bemerkte an den hinteren Wurzeln der unteren Cervical- und verschiedener Dorsalnerven des Ochsen feine

Verbindungsfäden, deren Primitivfasern in den äussersten Wurzelsträngchen sowohl des oberen als des unteren Nerven in peripherischer Richtung verliefen, so dass der Verbindungsfaden eine bogenförmige Schlinge darstellte, deren Schenkel in den Nervenstämmen lagen. Endlich habe ich eine Angabe Luschka's (der N. phrenicus des Menschen. Tüb. 1853. S. 15) zu erwähnen, eine centralwärts convexe Schlinge eines Bündels betreffend, welches aus dem Stamme des N. phrenicus in einen Schulterhautzweig des vierten Cervicalnerven umbog.

Wenn die Zweige eines Nerven sich durch fortgesetzte Spaltung bis auf ein gewisses Maass verfeinert haben und nur noch aus wenigen Primitivfasern bestehen, tauschen sie diese gegen einander aus und bilden auf diese Weise Geflechte, welche mit dem Namen Endplexus bezeichnet werden. Es versteht sich, dass in denselben auch die Fasern benachbarter Aeste mit einander vermischt werden. Wegen ihrer allgemeinen Verbreitung, ihrer gleichmässigen Structur und ihrer meist mikroskopischen Feinheit wird die Beschreibung dieser Endplexus in die Histologie verwiesen. Doch werden auch die stärkeren Endäste benachbarter Hautnerven so regelmässig durch Geflechte von ähnlicher Bedeutung verbunden, dass ich mich einer speciellen Angabe derselben überheben zu dürfen glaube. Ich bemerke nur noch, dass ich, um Wiederholungen zu vermeiden, die Anastomosen, Schlingen und die aus denselben hervorgehenden Aeste in der Regel da beschreiben werde, wo sie zum zweiten oder letzten Mal zur Sprache kommen. Nur die Ganglien, von deren Aesten noch nicht mit vollkommener Sicherheit anzugeben ist, welche als peripherische, welche als Wurzeln zu betrachten seien, werde ich mit allen ihren Verzweigungen bei dem Nerven abhandeln, mit dem sie im nächsten Zusammenhange stehen.

Das Eintheilungsprincip, nach welchem man die Nerven ordnet, ist ein Eintheilung rein anatomisches: man unterscheidet je nach dem Ursprung vom Gehirn der Nerven.

1. Nach dem oder Rückenmark Hirn- und Rückenmarks- oder Spinalnerven und zählt Ursprung. von oben nach unten, die Hirnnerven von 1 bis 12 1), die Spinalnerven nach den Wirbeln, unter welchen sie austreten, mit der Ausnahme, dass der zwischen Hinterhauptsbein und Atlas hervortretende Stamm als erster Cervicalnerve gerechnet und dadurch die Zahl der Cervicalnerven auf 8 gebracht wird 2).

Den Hirn- und Rückenmarksnerven stehen als dritte Gruppe die sympathischen oder Eingeweidenerven zur Seite oder auch gegenüber, wenn man nämlich den physiologischen Gegensatz betont, in welchem die Nerven der dem Willen unterworfenen und scharf empfindenden äusseren Körpertheile zu den Nerven der unwillkürlich beweglichen und mit stumpfer

<sup>1)</sup> Der älteren Zählung nach Willis, die in Frankreich und England noch heute im Gebrauch ist, habe ich oben (S. 201 ff.) gedacht. — 2) Consequenter zog Willis den ersten Cervicalnerven unserer Zählung (N. occipitalis s. suboccipitalis Winslow) zu den Hirnnerven als zehntes Paar und wahrte dadurch die Uebereinstimmung in der Benennung der Cervical- und der übrigen Spinalnerven.

Empfindung begabten Eingeweide sich befinden. Die Bedeutung dieses Gegensatzes und den Grad der Unabhängigkeit der sympathischen Nerven von den cerebrospinalen, unter welchem Namen man Hirn- und Rückermarksnerven zusammenfasst, werde ich an einer späteren Stelle zu erörten haben. Zur Scheidung genügt schon die anatomische Differenz, dass die Gehirn- und Rückenmarksnerven direct aus dem Centralorgan, die Eingeweidenerven zunächst aus dem Grenzstrang (S. 9) entspringen, welchen Gehirn- und Rückenmarksnerven Fasern in Form der sogenannten Wurzels So weit der Grenzstrang mit den Spinalnerven zusammenhäugt, besteht über die Deutung der Aeste, ob als Wurzeln oder als peripherische, kein Zweifel. Minder klar spricht sich in den Verbindungen des Gresstranges mit den Hirnnerven die Richtung des Faserverlaufs aus und des halb verzichten wir auch darauf, an den Kopfnerven die Antheile des cenbrospinalen und sympathischen Systems so genau zu trennen, wie dies an Rumpfe möglich ist.

Es ist noch ein Punkt, in welchem die Spinalnerven regelmässig met einem gemeinsamen Plan, die Hirnnerven verschieden angelegt sind. Am einer gangliösen sensibeln und einer glatten motorischen Wurzel, wie die Spinalnerven, besteht unter den Hirnnerven nur der fünfte. Drei Himnerven, der 1te, 2te und 8te, entziehen sich, als Organe specifischer Simm (sensuale Nerven) der Vergleichung. Von den übrigen Hirnnerven and fünf, der 4te, 6te, 7te, 11te und 12te rein motorisch. Drei gemischte Einnerven, der 3te, der einen noch nicht ganz sicher gestellten geringen Anthel an sensibeln Fasern besitzt, der 9te, in welchem neben Geschmacksfasen einfach sensible und motorische enthalten zu sein scheinen, und der lote lassen doch in den Wurzeln eine Sonderung der Fasern verschiedener Que lität nicht erkennen.

. Nach der

Indessen sind die Begriffe sensibel und motorisch eigentlich zu eng. entripetale, um die Mannichfaltigkeit der Nervenfasern auszudrücken; richtiger wire cine Eintheilung in centripetale und centrifugale. Unter den centripetalen Nerven sind nicht nur die specifischen Sinnesnerven und unter den eigenlich sensibeln möglicherweise wieder verschiedene Arten, wie Wirmen Druck-empfindende zu unterscheiden 1): eine besondere Gattung derselle würden auch, wenn sie sich bestätigen lassen, die sogenannten excitimotorischen Fasern bilden, Fasern, welche, ohne das Sensorium zu of reichen, schon im Rückenmark, vielleicht schon in peripherischen Gaught ihre Erregung auf motorische Fasern zu übertragen und Reflexbewegunger zu vermitteln hätten, deren äusserlich anregende Ursache nicht zum fewusstsein gelangt. Wie es um den anatomischen Nachweis excitomotoriele

<sup>1)</sup> Den Druck- und Temperatursinn verschiedenen Nerven zu vindieiren. des bei Krankheitsfälle Anlass gegeben, in welchen die Eine Art von Empfindungen ohne die 21.5 gestört war (Landry, Arch. gén. T. XXIX, XXX. Nothnagel, Archiv für Va. V II, 284. Manouvriez. Meissner's Jahresbericht 1870. S. 317). Es cregade al aber nicht nur bei centralen Erkraukungen, sondern auch nach Verletzungen der V stämme, bei welchen doch eine Schädigung einzelner Kategorien von Nerverfiert in wahrscheinlich ist. Auch möge man vergleichen, was ich in meinem Handluch ich ich Pathol. (Bd. II. Abth. 1. S. 540) über die Identität der Wärme- und Druckemanne gesagt habe.

Nerven im Rückenmark steht, habe ich oben (S. 70) angeführt; was über dieselben die Untersuchung der Structur der Ganglien ergeben hat, wurde in der Einleitung (S. 24) besprochen. Zur physiologischen Lösung der Frage kann man nicht Reflexbewegungen verwenden, welche der, wenngleich unbewussten Reizung von Theilen folgen, von deren Zuständen die Seele für gewöhnlich Kunde zu erhalten pflegt. Ereignen sich solche unbewusst provocirte unwillkürliche Bewegungen am unversehrten Körper, so hat es vielleicht nur an der Aufmerksamkeit gefehlt, um den sinnlichen Eindruck wahrzunehmen; kommen sie an enthaupteten Thieren vor, so könnten sie Folge einer im Rückenmark bestehenden Nebenleitung von den zum Gehirn aufsteigenden sensibeln Fasern zu motorischen sein. Neben den sensibeln Fasern können die excitomotorischen entbehrt werden, aber sie statt der sensibeln anzunehmen, hat man für die Organe ein Recht, deren die Reflexbewegung auslösende Reizung in der Regel nicht empfunden wird; solche Organe sind die Eingeweide und so werde ich bei der Beschreibung des Eingeweidenervensystems diese Frage wieder aufnehmen.

anfänglich beurtheilte, mit den motorischen Nerven zusammenstellte, wäh-

rend ihre Wirkung, im diametralen Gegensatz zu den motorischen Nerven, sich in Herabstimmung und Lähmung der Muskelthätigkeit äussern sollte, ich meine die Hemmungsnerven. Die Annahme derselben gründete sich hauptsächlich auf die in der Bahn des N. vagus verlaufenden Herznerven, deren Reizung die Frequenz des Herzschlages mässigt und schliesslich das Herz in Diastole stille stehen macht. Da die Reizung der vom Sympathicus stammenden Nerven des Herzens den entgegengesetzten, mit den Wirkungen der gewöhnlichen motorischen Nerven übereinstimmenden Erfolg hat, so liessen sich für dies Organ die Bahnen der erregenden und hemmenden Nerven auch anatomisch scheiden. Nach dem Vorbilde des Herzens schrieb Pflüger 1) dem Darm ein Hemmungsnervensystem zu auf Grund der Lähmung der peristaltischen Bewegungen, die der Reizung des N. splanchnicus folgt. Diese Lähmung leitet Basch?) von der Erregung

vasomotorischer Fasern ab, die im N. splanchnicus enthalten seien und die

Zufuhr arteriellen Blutes zum Darm beeinträchtigten. Die paradoxe Er-

scheinung am Herzen hat man auf zweierlei Weise versucht, mit den allge-

mein gültigen Gesetzen der Nervenerregung in Einklang zu bringen. Man

nahm die Lähmung, die der Reizung eines Nerven folgt, für das Resultat

der Erschöpfung dieses Nerven durch das Uebermaass des Reizes und berief

sich dabei auf die Thatsache, dass sich das Herz vom Vagus aus erregen,

die Frequenz des Pulses beschleunigen lasse, wenn es gelinge, die Stärke

des (elektrischen) Reizes auf das nöthige, geringe Maass zu reduciren

(Schiff<sup>3</sup>), Moleschott<sup>4</sup>). Eine andere Erklärung bot sich dar durch die

Entdeckung des N. depressor (s. Vagus), nach dessen Durchschneidung die

Ich gedenke hier, zwischen den centripetalen und centrifugalen, einer Hemmungs-

Gattung von Nerven, die man nach ihrer Leitungsrichtung, wie man dieselbe nerven.

<sup>1)</sup> Meissner's Jahresbericht 1856. S. 474. — 2) Hofmann und Schwalbe, Jahresbericht 1873. S. 491. — 3) Archiv für physiol. Heilk. 1849. S. 166. Meissner's Jahresbericht 1856. S. 478. 1858. S. 451. Moleschott's Unters. VI, 201. - 4) Meissner's Jahresbericht 1860. S. 517. 1861. S. 417.

Reizung des centralen Stumpfs den Tonus gewisser Blutgefässbezirke herabsetzt, und durch eine Beobachtung Rosenthal's 1), welcher zufolge den N. laryngeus sup. die Rolle eines Hemmungsnerven der Athembewegungen In diesen beiden Fällen tritt ein Centralorgan, das verlängerte Mark, zwischen den gereizten und den seine Thätigkeit einstellenden Nerven. Der gereizte Nerve ist ein centripetaler und thut seine gewohnte Schuldigkeit, indem er den Eindruck auf das Centrum der Gefäss- oder Athennerven fortpflanzt; die Hemmung aber ist Aufhebung des motorischen lapulses, der sonst von diesem Centrum auszugehen pflegt; sie entspricht der Ruhe des motorischen Nerven, und nicht einem activen Zustande desselben, der den Muskel anwiese, zu erschlaffen. Da nun die Nervenfasern, die der Vagus dem Herzen zuführt, in den Ganglien dieses Organs zu enden scheinen, so dürfte man mit Bidder 2), der dieses anatomische Factum ermittelte, auch die Hemmungsnerven des Herzens als centripetale, d. h. zu den in Herzen gelegenen Centren der Herzbewegung leitende, betrachten und die Hemmung, die von diesen Ganglien ausgeht, nach dem nämlichen Princip deuten, wie die vom verlängerten Mark ausgehenden Hemmungen. Nach der Schiff-Moleschott'schen Theorie ist die Hemmung eine Nachwirkung der Reizung gewöhnlicher motorischer Nerven, nach der Bidder'schen Theorie gehört sie in das Gebiet der Nervensympathie und speciell des Antagonismus; nach beiden sind wir der Mühe überhoben, für Einen Muskel zweierlei Nerven von entgegengesetzter Energie aufzusuchen.

Centrifuzale.

Wenden wir uns zu den centrifugalen Nerven, mit deren Erregung die Thätigkeit der Organe, in welchen sie sich verbreiten, in geradem Verhältniss steigt und fällt, so ist es fraglich, ob die Aeusserungen dieser Thatigkeit durchgängig als Bewegungen oder gar als Muskelcontractionen zu deuten seien. Man kennt Einwirkungen der Nerven auf Ernährung und Secretion, von denen ich nachweisen zu können glaubte 3), dass sie durch den wechselnden Tonus der Gefässe zu Stande kämen. Der Lehre von Tonus der Gefässe und von der Regulirung desselben durch das Nerversystem, die ich auf die histologische Untersuchung der Gefässwände und auf Beobachtungen am gesunden und kranken Menschen gründete, haben seitdem physiologische Versuche, vor Allem die Versuche Bernard's über das Verhalten der Gefässe des Kaninchenohrs auf Reizung und Durchschneidung des Sympathicus am Halse, zu allgemeiner Anerkennung ver-Die mittlere Haut der Gefässe hat unbestritten ihre Stelle unter den organischen Muskeln, die Gefässnerven haben ihre Stelle unter den motorischen Nerven eingenommen, Blässe und Collapsus einerseits, die Erscheinungen der Congestion andererseits sind als Folgen der Reizung und Lähmung der Gefässnerven erkannt. Ob abor die Erweiterung der Gefäse einen genügenden Erklärungsgrund abgebe für die Anregung der Secretion. die durch Nervenreizung erzielt wird, und für die Ernährungsstörunger. Entzündung und deren Ausgänge, die sich an die Congestion anschliesser. ist sehr fraglich geworden. Was zuerst die Secretion betrifft, so beruht der Einwand gegen die Abhängigkeit der Drüsenthätigkeit von der Zufuhr des

<sup>1)</sup> Meissner's Jahresbericht 1860, S. 549, 1861, S. 435,  $\longrightarrow$  2) Archiv für  $\Lambda^{q,\sigma}$  tomie 1871. S. 447, := 3) Pathol. Unters. Berlin. 1840, S. 104.

Blutes hauptsächlich auf Ludwig's berühmtem Speichelversuch 1). widerlegte meine Ansicht durch den Nachweis, dass die Reizung der Speicheldrüsennerven die Menge und den Druck des Secrets erhöht, ohne dass gleichzeitig eine Aenderung des Drucks in den Blutgefässen stattfände, wie es doch der Fall sein müsste, wenn vermehrte Exsudation aus den Gefässen den Anlass zu vermehrter Filtration durch die Drüsenwände gäbe. Zwar ist durch die Modificationen, welche Bernard (1864), Bidder (1866) und Schiff (1868) in den Versuch einführten, die negative Seite der Angaben Ludwig's widerlegt und eine Steigerung des Blutdrucks in der gereizten Drüse. constatirt; doch ergiebt sich daraus zunächst nur, dass die Gefässe einen Antheil an dem Erfolg der Reizung haben: ihnen allein diesen Erfolg zuzuschreiben, verbietet sich so lange, als zugegeben werden muss, dass, wie Ludwig behauptet, der Secretionsdruck den Blutdruck übersteigen und dass der anregende Einfluss der Nervenreizung sich noch nach Unterbindung der zuführenden Gefässe geltend machen könne. Existenz specifischer Secretionsnerven deutet ferner, dass die Qualität des Secrets wechselt, je nachdem von den verschiedenen, in die Submaxillardrüse eindringenden Aesten (Sympathicus oder Chorda tympani) der eine oder andere der Reizung unterworfen wird 2). Wirkten beiderlei Nerven durch Vermittelung der Blutgefässe, so ist nicht abzusehen, wie sie andere, als quantitative Schwankungen der Secretion zu Stande bringen sollten.

Die Ernährungsstörungen, die sich aus der Congestion entwickeln, schienen unter Berücksichtigung der mikroskopisch nachweisbaren Veränderungen des Blutes leicht verständlich. Die relative Vermehrung der Blutkörperchen deutet auf Verlust an Plasma durch Exsudation, die sich ja auch anderweitig als Ausgangspunkt der Entzündung kund giebt; die Formveränderung und Verklebung der Körperchen berechtigte zu der Annahme, dass der austretende Theil des Plasma relativ reicher an Wasser, der zurückbleibende concentrirter ist, als das normale Plasma. Aus den wachsenden Hindernissen der Circulation, aus der Stockung des Blutes in den Gefässen und des Exsudats ausserhalb derselben ergaben sich die Störungen des Stoffwechsels von selbst 3) und es ändert nichts, ob die sogenannten entzündlichen Neubildungen, namentlich die Eiterkörperchen, in dem Exsudate erzeugt oder mit demselben, nach der Cohnheim'schen Entzündungslehre, aus den Gefässen ausgeschieden sind.

Aber diesen Erklärungen steht entgegen, dass, nach Meissner's Urtheil<sup>4</sup>), die Ernährungsstörung der Conjunctiva, die nach Durchschneidung des Trigeminus eintritt, sich direct, ohne ein nachweisbares Vorstadium der Hyperämie entwickelt; ferner dass die Congestion im Ohr des Kaninchens, die der Durchschneidung des Sympathicus am Halse folgt, nach noch so langer Zeit nicht in Entzündung übergeht, ja dass Entzündungsreize am Ohr und Auge auf der Seite, deren Gefässnerven gelähmt sind, minder intensive Er-

<sup>1)</sup> Die erste Abhandlung Ludwig's erschien 1851 in der Zeitschr. für ration. Med. (N. F. I, 255). Wegen der an dieselbe sich anschliessenden Verhandlungen verweise ich auf Meissner's Berichte, die sich Jahr für Jahr mit diesem Gegenstande zu beschäftigen hatten. 2) Vgl. Heidenhain im Archiv für die gesammte Physiol. 1878, S. 1. 3) Vgl. meine rationelle Pathologie. Bd. II. Abth. 1. S. 431 ff. 4) Ztsch. für rat. Med. 3. R. XXIX, 104.

scheinungen hervorrufen, als auf der gesunden Seite<sup>1</sup>). Und so läge es nahe, auf die trophischen Nerven zurückzugreifen, und ihnen den Antheil abnormer Ernährung zur Last zu legen, der in gewissen Fällen die Congestion begleitet.

Dem Anatomen wird man den Wunsch verzeihen, dass es gelingen möge, die Wirkungen, die man Drüsen- und trophischen Nerven zuschreibt, auf Gefässnerven zurückzuführen; physiologischerseits ist kein Grund, sich der Annahme secretorischer Nerven zu entziehen, da die Anregung der Secretion durch Nerven nicht räthselhafter ist, als die Anregung der Muskelcontraction. Gegen die trophischen Nerven ist aber auch vom physiologischen Standpunkte einzuwenden, dass die Leistungen, zu welchen man se heranzieht, zu mannichfaltiger Art sind, um damit einen klaren bestimmten Begriff zu verbinden. Eine so fügsame Hypothese dürfte, wie die Hypothese von der spontanen Zeugung, nur dann angerufen werden, wenn jede Moglichkeit, sie entbehrlich zu machen, erschöpft ist. Dies wird man von des oben erwähnten Fällen nicht behaupten dürfen. Es ist nicht undenkbar, dass das Exsudat nach einer Operation, die einen ganzen Gefässbezirk gleichmässig lähmt, einen anderen Charakter annehme, als nach einer Reizung, deren Effect sich auf einzelne Zweige beschränkt. Wie die Lymphgesisse sich nach der Trennung der sympathischen Nerven verhalten, liegt noch völlig im Dunkeln, und doch hängt es von ihnen ab, wie lange die Resorption mit der Exsudation Schritt zu halten vermöge, und ist somit durch sie der Eintritt und Ausgang des entzündlichen Processes mitbedingt. Die neueste, die trophischen Wirkungen der Trigeminusdurchschneidung erörtende Abhandlung von Senftleben<sup>2</sup>) und die neueste Wandlung der Enzündunglehre durch Cohnheim schliesst Nerven überhaupt, sowohl trophische als vasomotorische, von dem Antheil an den Ernährungsstörungen aus. Wie den sei, so gehören die Gefässnerven nebst den secretorischen und allenfalls der trophischen, ihrer Hauptmasse nach, dem sympathischen System an, verbreiten sich aber mit den cerebrospinalen Nerven auch zu den Gefässen und Drüm der äusseren Körpertheile und so möge hier im Allgemeinen bemerkt werden, dass überall zarte, nur durch eine sorgfältige Präparation darstellbar Aestchen von den Nervenstämmen auf die Gefässe übergehen und sich in den Häuten derselben verlieren. Sie gehen in der Regel von den Nervenstämmen ab, welche die Gefässe begleiten, legen sich unter spitzem Winkel an die letzteren an und senden ihre Zweige ab- und aufwärts. Bald zieht ein Stämmehen eine längere Streeke an dem Gefässe hin, bald theilen sich mehrere kurze Acstchen in die Versorgung desselben. Subcutane Venen 🖛 halten durchgängig nur kurze Zweige aus dem Netz der Hautnerven. Des Caliber der Gefässnerven schwankt zwischen 1 und 0.01 mm; sie enthalten die feinsten nur 6 bis 7, durchgängig markhaltige Fasern.

Es sind hier die Beobachtungen Wrisberg's (Commentat. I, 368) zu erwähnen welcher von den Nn. trigeminus und facialis Aeste zu den Arterien der Stirn und des Gesichts und selbst Aestehen des N. vidianus mit ernährenden Zweigen der A. vidiana in das Wespenbein eintreten sah; ferner von Ribes (Meck. Arch. 1819. S. 442), welcher Nerven längs der Carotis bis in die Substanz des Gehirns, Aeste vom Plexus brachialis bis zum untersten Theil der A. brachialis und ihrer Zweigs Aeste vom Lumbartheil des Gangliengeflechts längs der A. eruralis bis zur A. per

<sup>1)</sup> Snellen, Meissner's Jahresbericht, 1857, S. 373. Sinitzin, Ebendas, 1871. S. 244. 2) Archiv für pathol. Anat. und Physiol. LXV, 69.

plitea verfolgte. Schlemm (Berl. Encyclop. Wörterbuch. Art. Gefässnerven) sah aus dem 8ten und 9ten Ggl. thoracicum der linken Seite Aeste zur Aorta descendens gehen. Zweige der Cerebrospinalnerven zu den Arterien der Extremitäten stellte Göring dar (De nervis vasa praecipue extremitatum adeuntibus. Jenae 1834). Die genaueste, insbesondere die Arterien und Venen der Extremitäten umfassende Beschreibung der Gefässnerven lieferte H. Frey (Archiv für Anat. 1874, S. 633. 1876, S. 662).

Was den Verlauf der Nervenstämme und Aeste betrifft, so habe ich Verlauf. schon in der Gefässlehre S. 70 erwähnt, dass sie in der Regel die Blutgefässe begleiten, so wie, dass diese Regel zahlreiche Ausnahmen erleidet. Am Kopfe laufen die Verzweigungen der A. ophthalmica und maxillaris int., am Rumpfe die Intercostalarterien, am Becken die Aeste der A. hypogastrica fast durchgängig in Gesellschaft entsprechender Nerven; die meisten Knochencanäle dienen zugleich Nerven und Gefässen zum Durchtritt; in die Muskeln senken sich die Gefäss- nnd Nervenäste häufig an derselben Stelle ein. Während aber am Unterarm und Unterschenkel Gefäss- und Nervenstämme des medialen Randes zu einem Bündel vereinigt sind, gehen die Gefässe und Nerven des lateralen Randes ihre eigenen Wege, wobei es besonders auffällig erscheint, dass der Nerve den Schlitz des Lig. interosseum verschmäht und es vorzieht, sich zwischen den Muskelbündeln, dort des M. supinator, hier des peroneus longus durchzudrängen. Wenn man aus der Art, wie das Mark aus durchschnittenen Nerven hervorgepresst wird, auf den Druck schliessen darf, den die elastische Hülle dauernd ausübt, so möchte man vermuthen, dass ein gewisses Maass von Compression die Function der Nerven begünstigt.

Ich habe es unterlassen, bei der Beschreibung der Nerven überall so Kaliber. bestimmte Angaben über das Kaliber zu machen, wie dies bei der Beschreibung der Gefässe geschehen ist, weil die Messungen an den Nerven nicht einmal den Grad der Genauigkeit erreichen können, wie an den Gefässen. Dem widerstrebt schon die Form der Nerven, die nur selten genau cylindrisch, häufig platt, ja bandartig ist, sodann der individuelle Wechsel in der Stärke schon der Wurzeln, sodann der Aeste eines Stammes, die sich nicht immer in gleichem Verhältniss in die der Peripherie zuzuführenden Fasern theilen. Es kommt hinzu, dass das fetthaltige Bindegewebe, welches die Nerven umgiebt und die Bündel von einander sondert, bei verschiedenen Individuen in verschiedener Mächtigkeit auftritt und dass die Stärke namentlich der feineren Nerven wesentlich von der Sorgfalt abhängt, mit welcher der Präparant die bindegewebige Umhüllung entfernt. Uebrigens ist das Kaliber der Nerven, wenn auch in chirurgischer Beziehung von geringerer Wichtigkeit, als das der Arterien, doch physiologisch nicht ohne Interesse. greift sich leicht, warum empfindliche Theile, wie die Finger und Zehen mit relativ dicken Tastnerven versehen sind; aber auch bei den Muskelnerven treffen wir auf Unterschiede der Stärke, welche auf Unterschiede des Bedarfs an Nervenfasern hinweisen, für die uns die Erklärung fehlt. Schon die oberflächliche Vergleichung der Nerven der Augenmuskeln mit den Nerven irgend eines der grösseren Muskeln der Extremitäten lässt erkennen, wie sehr die ersteren bevorzugt sind. Eine genaue Zählung der Fasern zusammengehöriger Muskeln und Nerven, welche Merkel und Tergast 1) unter-

<sup>1)</sup> Archiv für mikroskop. Anat. IX, 36.

nahmen, ergab, bei Thieren verschiedener Classen, ein Verhältniss der Nervenfasern zu den Muskelprimitivbündeln für die Augenmuskeln wie 1:2 bis 6, für die Extremitätenmuskeln wie 1:30 bis 80. Da auf jedes Muskelbündel schliesslich wenigstens Eine Nervenfaser kommen mus, so bedeutet diese Differenz so viel wie spärliche Theilung der Nervenfasern in den Augen-, reichliche Theilung in den Körpermuskeln. Merkel und Tergast vermuthen, dass es die Feinheit der Muskelwirkung sei, zu der die Zahl der Primitivnervenfasern in geradem, die Theilungen derselben in umgekehrtem Verhältnisse stehen.

langlien.

Die Ganglien, die an den peripherischen Nerven vorkommen, lassen sich nach ihrer Stellung in drei Gruppen theilen. Man unterscheidet:

- 1) Die den hinteren Wurzeln aller Rückenmarksnerven eigenen sogenannten Spinalganglien 1).
- 2) Die Ganglien des Grenzstranges 2), die die Rr. communicantes der Spinalnerven aufnehmen und, ausser am Halse, wo eine Anzahl derselben zu je einem grösseren Ganglion verbunden ist, der Zahl der Spinalnerven entsprechen.
- 3) Die eigentlichen oder peripherischen Ganglien des Sympathicus? an den von dem Grenzstrange ausstrahlenden Aesten und Geslechten.

Von den Ganglien der Hirnnerven lässt sich nur das Eine, in welches die stärkere Wurzel des N. trigeminus anschwillt, mit Sicherheit in dieses System einreihen, und zwar gehört dasselbe entschieden der ersten Gruppe Die Ganglien an den Wurzeln der Nn. glossopharyngeus und vagus stehen den Spinalganglien nahe, wenn es gestattet ist, das Ganglion mit dem Gehalt an sensibeln Fasern, den diese Wurzeln führen, in Verbindung m Es bestände dann zwischen den beiden genannten Hirn- und den Rückenmarksnerven der Unterschied, dass in jenen, vom Austritt an, die motorische Wurzel mit der sensiblen, gangliösen gemischt wäre. That umfasst das Ganglion nicht immer sämmtliche Wurzelbündel. geringen und vielleicht darum zweifelhaften Sensibilität des N. oculomotorius entsprächen die spärlichen Nervenzellen desselben (s. unten), die keine Auftreibung zu Stande bringen. Die übrigen Hirnnervenganglien sind verschiedener Deutung fähig, wie die specielle Betrachtung derselben ergeben wird. Nur im Allgemeinen lässt sich eine Beziehung der grossen Mehrzahl derselben zum sympathischen System dadurch herstellen, dass man mit mehr oder weniger Evidenz ihren Zusammenhang mit dem Grenzstrange, namentlich mit dem Ggl. cervicale supr., nachzuweisen vermag. Dieser Charakter fehlt den gangliösen Anschwellungen des N. olfactorius (Bulbus olfactorius) und des N. acusticus (Habenula ganglionaris und Intumescentia ganglioformis, s. Eingewdl. S. 807). Von den Ganglien der sensibeln unterscheiden sich diese Ganglien der sensualen Wurzeln durch ihre Textur. Der Bulbas

<sup>1)</sup> Ganglia intervertebralia. Ganglia simplicia Scarpa. Formatio gangliosa prima Valentin. 2) Grenzganglien. Formatio gangliosa secunda Valentin. 3) Getlechtoder Centralknoten. Formatio gangliosa tertia. Scarpa vereinigt die Grenzstrang- und die peripherischen Ganglien des Sympathicus unter dem Namen Ganglia composita.

olfactorius, wie er sich durch die vergleichend anatomische Betrachtung als ein Theil des Grosshirns darstellt, gleicht auch in seinem Bau am meisten der Grosshirnrinde. Die Ganglien des N. acusticus enthalten bipolare Nervenzellen, während den neueren Untersuchungen zufolge die Nervenzellen der Spinalganglien der höheren Wirbelthiere zu den unipolaren gehören (S. 23). Den eigentlich sympathischen Ganglien, sowohl des Grenzstrangs als der peripherischen Aeste, schreibt man multipolare Nervenzellen zu (S. 26).

Wenn diese Unterschiede durchgreifend sind und wenn man aus denselben Schlüsse auf die Bedeutung der Ganglien ableiten wollte, so müsste man in die Spinalganglien den Ursprung centrifugaler, unwillkürlich motorischer Nerven verlegen. Denn sensible, wie willkürlich motorische müssten sich bis zum Gehirn erstrecken, Reflex vermittelnde, excitomotorische Nerven dürften nicht vereinzelt in Nervenzellen enden. Dabei bleibt aber der Einfluss der Zellen der Spinalganglien auf die sämmtlichen Fasern der Wurzel unerklärt, es bleibt unerklärt, wie diese Zellen, wenn die Wurzel zwischen Rückenmark und Ganglion durchschnitten worden, die Degeneration der von der durchschnittenen Wurzel ausgehenden sensibeln Fasern hintanhalten können (vgl. S. 24, Note 3).

Neben der Form der Nervenzellen und der Zahl ihrer Fortsätze wurden die Grössenverhältnisse herangezogen, um Zellen der Spinal- und sympathischen Ganglien oder, was für gleichwerthig galt, der cerebrospinalen und sympathischen Nervenfasern zu unterscheiden. Die Frage, ob eine solche Unterscheidung möglich sei, musste auftauchen, so wie der Zusammenhang der Nervenzellen mit den Nervenfasern festgestellt war, und Robin, Wagner und Bidder, die diesen Zusammenhang gleichzeitig (im Jahre 1847) entdeckten, waren auch die Ersten, um jene Frage zu bejahen. Den Gegensätzen des Kalibers entsprechend, nach welchen man damals die Nervenfasern in animalische (grobe) und sympathische (feine) sortirte (s. oben S. 2), bezeichnete Robin (l'Institut. Nr. 687. 699) zwei Arten Ganglienzellen, grosse und kleine; Wagner tritt ihm nach einigem Schwanken bei (Handwörterb. Bd. III, Abth. 1, S. 452) und auch Bidder (Zur Lehre von dem Verhältniss der Ganglienkörper zu den Nervenfasern S. 33) sondert die Ganglienzellen des Hechtes in zwei Gruppen, von welchen die Einen einen Durchmesser von 0,094 mm erreichen, während der Durchmesser der anderen sich nicht über 0,041 mm erhebt, jene hauptsächlich den cerebrospinalen, diese den sympathischen Ganglien angehören, jene nur in breiten, diese in schmalen Fasern eingebettet sind. Zur weiteren Charakteristik beider scheint ihm noch dienen zu können, dass der in den Ganglienzellen zuweilen vorhandene Pigmentfleck entweder ausschliesslich den grossen Zellen zukommt oder nur in diesen recht deutlich hervortritt. Während Schröder v. d. Kolk (Anteekeningen van het verhandelde in de sectie voor natuur-en geneeskunde van het provinciaal utrechtsch Genootschap. 26. Jun. 1848) diese Angaben für die höheren Thiere bestätigte, wurden sie von Valentin (Lehrb. der Physiol. Bd. II, Abth. 2, S. 608) und Kölliker (Mikroskop. Anat. Bd. II, Abth. 1, S. 524) widerlegt und von Stannius (Gött. Nachr. 1848, Nr. 8) besonders dagegen geltend gemacht, dass der Durchmesser der ein- und austretenden Faser bipolarer Zellen sehr verschieden sein könne.

Die peripherischen Nerven sind, geringe Abweichungen abgerechnet, Symmetrie. symmetrisch, so weit sie sich in symmetrischen Organen verbreiten, und überschreiten in den vom Cerebrospinalsystem versorgten Körpertheilen in der Regel nicht die Medianebene. An den unpaarigen Eingeweiden vereinigen und kreuzen sich die Nerven beider Körperseiten, auch die cerebrospinalen, in Geflechten; ganz ausnahmsweise kommen Kreuzungen und Verflechtungen in der Mittellinie an den Nerven äusserer Körpertheile vor: an

den Stämmen zwischen den Sehnerven, an den feinen Endästen zwischen den Nn. nasopalatini, hypoglossi, dorsales penis und elitoridis 1).

#### A. Gehirnnerven\*).

#### I. N. olfactorius.

t. Gehirnierven. . Olfact. Der Ursprung dieses Nerven aus der unteren Fläche des Vorderlages wurde S. 171 und 286 beschrieben, Ort und Art seiner Endausbreitungen aus der Eingeweidelehre bekannt.

Der Strang, der sich von dem Tuber olfactorium löst, um im Sels olfactorius (S. 160) vorwärts zu gehen, weicht in Form und Stracter wallen übrigen Nervenstämmen ab. Die Abweichung der Form ist mind wesentlich und durch die Lage des Nerven bedingt. Nach der Gestak der Furche des Grosshirns, die er auszufüllen bestimmt ist, zeigt er sich der



Frontalschmitt des N. olfactorius am Ursprung.



Frontalschn, zwischen Ursprung und Bulbus oblactorius.

seitig prismatisch mit einer obere dem Grunde der Furche entsprehe den, mehr oder minder schafet Kante und einer unteren, im Nices der Oberfläche der Randwülste gebenen planen oder schwach risse artig vertieften Fläche. Die Schoflächen sind plan oder ebeside leicht concav, die seitlichen Kante

meist abgerundet. Andere Varietäten der Form beruhen darauf, das in Randwulst in die obere Kante des Nerven bald sanft geneigt, bald si abfallend übergeht, dass der verticale Durchmesser weit hinaus den met versalen übertrifft oder ihm bald gleichkommt. Der Querschnitt entste demnach in dem hinteren Theil des Nerven einem spitzwinkelig gleichse gen, weiter vorn früher oder später einem gleichseitigen Dreicek vor Libis 2 mm Seitenlänge; der verticale Durchmesser kann am Ursprunge in 1 mm betragen (Fig. 237 u. 238). Sind die Flächen merklich ausgehöhlt. anähert der Querschnitt sieh der Kleeblattform.

<sup>1)</sup> Vgl. Wyman, American Journ, of med, sciences 1864, p. 545 2 Kepters

Gegen das vordere Ende des N. olfactorius verliert sich die obere Kante; der Nerv wird platt und schwillt zuletzt auf dem vorderen Theil der Lamina cribrosa des Siebbeins zu einem langgestreckt elliptischen, in verticaler Richtung abgeplatteten Körper, dem Bulbus olfactorius, Riechkolben 1), an, der den Stamm des Nerven nach allen Seiten überragt. Er ist 8 bis 9 mm lang und etwa halb so breit, an der vorderen Spitze abgerundet, an der oberen Fläche plan oder concav, an der unteren gewölbt. Aus der unteren Fläche und aus der Spitze entspringen, vor- und rückwärts divergirend, 12 bis 15 feine Zweige, Fila olfactoria?) (Fig. 239, 240 \*\*), welche von Scheiden der fibrösen Haut umschlossen, durch die Löcher der Lamina cribrosa in die Nasenhöhle hinabeteigen und sich hier sogleich in zwei Reihen, für die Seiten- und Scheidewand der Nase, ordnen. Zwischen dem Periost und der Schleimhaut, in seichten Rinnen des ersteren, setzen sie ihren Weg abwärts fort und zerfallen büschelförmig in ihre Endzweige, die aber erst im unteren Drittel der Regio olfactoria (s. Geruchsorgan) gegen die Oberfläche der Schleimhaut vorzudringen beginnen (Sceberg).

Was bezüglich der Structur den N. olfactorius vor anderen Nervenstämmen auszeichnet, ist der Gehalt an grauer Substanz. Er zeugt für die



Fig. 239.

Sagittalschnitt des N. olfactorius am Uebergang in den Bulbus.

Analogie des N. olfactorius des Menschen und Affen mit dem Lobus olfactorius der niederen Wirbelthiere und dürfte uns bestimmen, das betreffende Organ aus der Reihe der Nerven zu streichen und (mit Gratiolet) als einen Bestandtheil des Centralorgans aufzuführen, hätte man nicht auch der Verwandtschaft zwischen den Stämmen des N. olfactorius und des N. opticus Rechnung zu tragen, die sich aus der Aehnlichkeit des Baues des Bulbus olfactorius mit der nervösen Schichte der Retins ergiebt.

Graue und weisse Substanz sind an dem N. olfactorius in der Art vertheilt, dass die weisse, welche aus der Vereinigung der lateralen und media-

Bulbus cinereus. — 2) Processus bulbi olfactorii.
 Henle, Anatomie. Bd. III. Abth. 2.

len Wurzeln entsteht, regelmässig eine zusammenhängende, 0°25 bis 0°5 mmachtige Schichte an der unteren l'läche des Nerven bildet, während digraue Substanz die obere Halfte desselben einnimmt und als eine sehr däm Rinde die untere und Seitentläche der weissen bedeckt. Das Innere degrauen Substanz durchziehen wesentlich longitudinale, doch auch and spitzem Winkel gekreuzte Faserbündel von verschiedener Starke (Fig 238) Fortsetzungen der oberen Wurzel, bald ziemlich gleichmässig vertheilt, bal mehr im Zusammenhang mit der unteren weissen Schichte. Weiter von greift diese in einer aufwärts sich verdunnenden Lage immer weiter auf Weitentlächen des Nerven über, und fruher oder später schliesst sich de weisse Ueberzug zum vollständigen Rohr, das aber immer am unteren lafange mächtiger bleibt, als am oberen.

Die graue Substanz des N. olfactorius enthält anfangs in Lücken seinkörniger Masse neben Körnern noch Kerne und kleine Zellen der fruhe beschriebenen, unvollkommen entwickelten Art; weiterhin kommen nur noch ganz vereinzelt spindelförmige Zellen vor; die Körner häusen sich besonden in der Axe des Nerven und sind mitunter so dicht gedrängt, wie in der Körnerschichte des Kleinhirns.

Beim Uebergang in den Bulbus dehnt sich der Nerv zunächst in die Breite aus, so dass an Frontalschnitten des ersteren die Querschnitte der dunkelrandigen Nervenfaserbundel in einer in die Quere gezogenen Ellipse



Frontalschnitt des Seifenrandes fes Bull, oltactorius. Die Machtigkeit sämmtlicher Schiehten etwas reducit.

angeordnet sind; in der Schichte feinkörniger Substanz, die sie umgeben, sind die Körner spärlicher, als sie es in der Axe des Nerven waren (Fig. 240). Ein Längsschnitt durch den Nervus und Bulbus olfactorius belehrt uns aber, dass von den an der unteren Fläche des Nerven gelegenen Fasern nur ein Theil in gerader Richtung vorwärts geht: die untersten folgen der Wölbung der unteren Fläche des Bulbus und in dem Winkel zwischen beiden divergirenden Faserschichten liegt der hintere Rand einer eigenthümlichen, rasch an Mächtigkeit zunehmenden, Substanzlage, welche hauptsächlich die Volumenzunahme des Bulbus veranlasst (Fig. 239). Es ist abermals feinkörnige Masse mit zahlreichen und verhältnissmässig grossen, 0.01 mm messenden Körnern, die sich alsbald in mehrere Schichten theilt.

An einem Frontalschnitt des Bulbus (Fig. 240) lassen sich in der Reihenfolge von oben nach unten folgende Schichten unterscheiden: 1) eine Lage quer durchschnittener Bündel sehr feiner dunkelrandiger Nervenfasern; 2) eine Lage granulirter Substanz mit spärlichen Körnern; 3) eine zweite Lage dunkelrandiger Nervenfaserquerschnitte, deren Mächtigkeit meist geringer ist, als die der oberen Nervenfaserschichte und von hinten nach vorn allmälig abnimmt. Diese drei Lagen entsprechen der bereits erwähnten Fortsetzung des N. olfactorius. 4) Eine granulirte Lage, reich an grösseren Körnern, welche einzeln oder in kleinen Häufchen, am häufigsten in langen, der Oberfläche parallelen Reihen vielfach über einander liegen. Da der Sagittalschnitt des Bulbus dasselbe Bild giebt, so ist anzunehmen, dass es flächenhaft ausgebreitete Gruppen der Körner sind, welche die feinkörnige Substanz durchsetzen. 5) Eine hellere, besonders durchscheinende und gefässreiche Lage granulirter Substanz, in welcher neben vereinzelten Körnern ebenfalls vereinzelte stern- und spindelförmige, in Fortsätze ausgezogene Nervenzellen der kleinsten Art vorkommen. Diese Lage scheint besonders weich zu sein, da sie oft grössere und kleinere Lücken darbietet, oft auch in der ganzen Breite des Bulbus sich von den nächsten Schichten trennt 1). 6) Eine gleich der vierten körnerhaltige Lage, in welcher aber die Körner minder regelmässig angeordnet und reichlich untermischt sind mit kleinen, denen der fünften Schichte ähnlichen Nervenzellen. Die letztgenannten drei Schichten (4 bis 6) gehen aus der Körnerlage hervor, die sich am hinteren Rande des Bulbus olfactorius in die an der unteren Fläche des Nerven verlaufenden Fascrlagen einschiebt.

Die siebente und unterste Schichte des Bulb. olfact. ist wieder eine Nervenfaserschichte, aus welcher die Fasern der in die Forr. cribrosa eintretenden Zweige unmittelbar hervorgehen. Sie unterscheiden sich von den im oberen Theil des Bulbus enthaltenen Fasern durch den Mangel des Marks und durch die länglichen Kerne, mit welchen sie bedeckt sind, mit Einem

<sup>1)</sup> Seeberg (Disquisitiones microscopicae de textura membranae pituitariae nasi. Dorpat 1854, p. 54) und Erichsen (De textura nervi olfactorii ejusque ramorum. Ebendas. 1857, S. 25) beschrieben jener eine doppelte, dieser eine einfache Querspalte des Bulbus und hielten sie für eine normale, der Höhle des Lobus olfactorius der Thiere analoge Bildung. Dass sie es nicht ist, lehrt die Untersuchung möglichst frischer und sorgfältig gehärteter Präparate. Auch beweist der Habitus solcher Spalten, die Unebenheit der Begrenzung, die aus den Rändern hervorragenden oder die Spalte durchziehenden Capillargefässe, dass der Riss künstlich und zufällig ist.

Worte durch die den gelatinösen (organischen) Fasern eigenthümlichen Charaktere (S. 9). Sie unterscheiden sich von jenen dunkelrandigen Fasern ferner durch den Verlauf. Denn während jene gerade und fast parallel neben einander hinziehen, sind diese häufig gebogen und bundelweise in mannichfaltigen Richtungen durch einander geflochten, so dass Durchschnitte des Bulbus in jeder Richtung Längs- und Querschnitte der Faserbündel neben einander zeigen. Die in der Ebene des Schnitts verlaufenden Bandel umkreisen mit ihren Krümmungen einestheils die quer durchschnittenen Bündel (†), anderentheils kugelige Klümpchen von etwa 0.1 mm Durchmesser der feinkörnigen, mit Körnern durchsäeten Substanz (††). Die Mehrzahl der gelatinösen Nervenbündel zieht aus der nächst höheren (Körnerund Zellen-) Schichte vorwärts absteigend gegen die untere Fläche des Bulbus und läuft eine Strecke weit dieser entlang, bevor sie sich zu den austretenden Zweigen neu ordnen. Die untersten gelatinösen Fasern liegen in der Flucht der unteren, aus dem Nerven in den Bulbus übergehenden dunkelrandigen Fasern, doch ist es mir nicht gelungen, die Einen in die anderen sich fortsetzen zu sehen. Von den aus der unteren Körnerschichte absteigenden Fasern ist zu vermuthen, dass sie aus den kleinen multipolaren Nervenzellen dieser Schichte entspringen, welche nach der anderen Seite mit den dunkelrandigen Fasern der dritten Schichte des Bulbus in Verbindung stehen mögen, und so sind auch vielleicht zwischen den dunkelrandigen und gelatinösen Fasern an der unteren Fläche des Bulbus Nervenzellen eingeschaltet.

In der Nähe der Spitze des Bulbus gehen die beiden Körnerschichten die dritte und sechste, in einem der Spitze concentrischen Bogen in einander über. Die obere dunkelrandige Nervenfaserschichte (die zweite hat sich bereits früher zerstreut) biegt vor diesem Bogen abwärts um und verliert sich in einem reichen, zierlichen Geslechte gelatinöser Fasern, welches die Spitze des Bulbus einnimmt.

Meynert (Der Bau der Grosshirnrinde, S. 47) zählt am Querschnitt des Bulbus olfactorius acht Schichten, die ich nur theilweise mit den von mir wahtgenommenen zu identificiren im Stande bin. Seine erste, von unten gerechnet, die Ursprungsschichte der Riechnerven, entspricht meiner gelatinösen Nervenfaserschichte und enthält die von Meynert sogenannten Glomeruli olfactorii, auf die ich zurückkomme; eine zweite, vierte und sechste Schichte unterscheidet er als äussere, mittlere und innere Körnerformation, bestehend aus unregelmässigen, klernen, multipolaren Zellen: der dritten und fünften, Clarke's äusserer und innerer gelatinösen Schichte, schreibt er grössere, wahrscheinlich pyramidale Rindenzellen Mit Rücksicht auf seine Abbildung (Taf. IV, Fig. 10) müsste ich seine zweite bis vierte Schichte mit meiner unteren Körnerschichte (6), seine fünfte Schichte mit meiner durchscheinenden Schichte (5) zusammenstellen. Meynert's siehente Schichte besteht aus dem Marke des Riechlappens; dem Texte zufolge hätte ich sie also auf meine erste bis dritte Schichte zu beziehen: die Abbildung derselben erinnert an meine vierte, die obere Körnerschichte mit den reihenweise geordneten Körnern. Von der achten Schichte giebt Meynert an, dass sie vorwaltend spindelförmige Nervenkörper enthalte und sich nicht in allen Schnitten finde. (Sulla fina struttura dei bulbi olfattorii. Reggio Emilia. 1875. Med. Centralbl. 1876, Nr. 39) beschränkt die Zahl der Schichten des Bulbus olfact, auf drei, indem er unter dem Namen einer mittleren Schichte grauer Substanz Alles zusammenfasst, was zwischen der oberen dunkelrandigen und der unteren gelatinösen Nervenfaserschichte enthalten ist. So begreift denn seine mittlere Schichte an der untereu

Grenze eine einfache oder doppelte Lage der Meynert'schen Glomeruli, an der oberen Grenze eine einfache Lage grosser Nervenzellen, welche Golgi denen der Kleinhirnrinde an die Seite stellt und mit der Spitze, aus welcher ein Axencylinderfortsatz hervorgehen soll, constant gegen das Innere des Bulbus olfactorius gerichtet sieht. In der grauen Masse zwischen den beiden Grenzschichten unterscheidet Golgi Nervenzellen von zweierlei Formen, grosse unregelmässig zerstreute und kleinere, peripherisch um die Glomeruli geordnete.

Den Namen Glomeruli ertheilt Meynert sowohl den oben erwähnten, körnerhaltigen Klümpchen feinkörniger Substanz, als auch einer Art von Knäueln von 0.05 bis 0.08 mm Umfang (?), welche seiner Beschreibung zufolge aus spiralig gewundenen oder aufgerollten Nervenfasern bestehen. Beide Arten hält er für Ursprungsstätten von Fasern des Olfactorius, deren Unterschied darin beruhe, dass in dem Einen Falle die Bildung von mikroskopische Knäuel darstellenden Ursprungsganglien rein, im anderen in viel feinkörniges Bindegewebe eingetragen auftritt. Ich konnte mich von dem Zusammenhang der Nervenfasern mit den feinkörnigen Klümpehen nicht überzeugen und den Verdacht nicht unterdrücken, dass den Meynert'schen Nervenknäueln die Querschnitte der Nervenbündel (Fig. 240†) zu Grunde lägen. Indess nehmen sich W. Krause (a. a. O. S. 447) und Golgi der Nervenknäuel an. Krause weicht nur in so weit von Meynert ab, als er die Glomeruli gegen das Centrum des Bulbus variköse, doppeltconturirte Fasern aussenden lässt. Nach Golgi dagegen theilen sich die von der Peripherie her in den Glomerulus eintretenden Fasern reichlich und meist rechtwinklig und erzeugen ein feines Netz, welches mit einem ähnlichen, durch die verästelten Fortsätze der Nervenzellen gebildeten Netz verschmilzt.

# II. N. opticus.

Nachdem der Ursprung und Verlauf des Tractus opt. und die Lage II. Opticus und Form des Chiasma mit der Anatomie des Grosshirns, der N. opticus und dessen Ausbreitung mit der Anatomie des Auges abgehandelt worden, bleibt noch die Textur des Chiasma, d. h. der Verlauf der Nervenfasern in demselben zu erörtern.

Die äusserste Schichte bildet die ebenfalls schon erwähnte Commissura ansata (S. 284) (Fig. 241, 1), Fasern, welche von der Lamina terminalis cinerea herabsteigen und oberflächlich über die vordere und untere Fläche des Chiasma verlaufen, um zuletzt sich rückwärts zu wenden und am Tuber cinereum zu verlieren. Es folgt sodann eine Faserlage (2), welche den vier ausgerundeten Winkeln des Chiasma, den beiden seitlichen und dem vorderen und hinteren entlang von dem Tractus auf den Nerven und von dem Nerven der Einen auf den der anderen Seite übergeht. Ihre Mächtigkeit ist am bedeutendsten am vorderen und hinteren Rande, schwächer an dem Seitenrande des Chiasma. An dem letzteren beträgt sie etwa 0.06 mm; die oberflächliche Faserschichte 1) erstreckt sich auf die obere und untere Fläche des Nerven, jedoch nicht bis zur Mittellinie und ihre Fasern drehen sich, indem sie vorwärts ziehen, zugleich in einer steilen Spirale von der oberen Fläche des Nerven um den medialen Rand desselben auf dessen untere Den hinteren Rand des Chiasma, der den Boden des dritten Ventrikels bilden hilft und in die Höhle desselben mehr oder minder zugeschärft

<sup>1)</sup> Fasciculus dexter und sinister Hannover.

vorspringt (Fig. 38), runden Fasern 1) aus, die sich ohne Abgrenzung zu die Fasern der S. 301 erwähnten Commissur des Bodens des Gehirns anschlienen. Die vorwärts concaven Faserzüge, die im vorderen Winkel des Chiama von

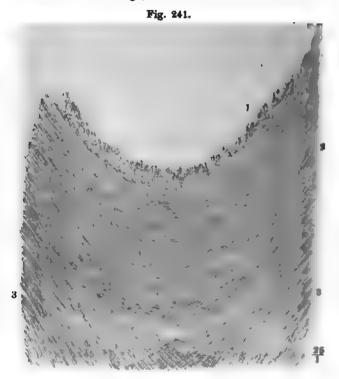

Flächenschnitt durch den vorsieren Rand des Chiasma.

Einem N. opticus auf den anderen umbiegen<sup>3</sup>), machen in der Medianisieine von oben nach unten allmälig an Mächtigkeit (von 0·3 bis 1·5 mezunehmende Schichte aus, dringen aber an dem Nerven alsbald von de medialen Fläche in das Innere desselben (Hannover, Sahmen³). De Kern und wesentliche Theil des Chiasma, den die bisher aufgezählten Fasen von allen Seiten umhüllen, besteht aus platten, gekreuzten Faserage (Fig. 241, 3)<sup>4</sup>), mittelst deren die linke Wurzel sich in den rechten Nervestamm und umgekehrt fortsetzt. Ein diesen Kreuzungsfasern parallekt verticaler Durchschnitt des Chiasma (Fig. 242, 243) zeigt vor und hinte dem Chiasma nur longitudinale Fasern, im Chiasma selbst aber alternirende Lagen von Längs- und Querschnitten, deren Mächtigkeit sich zwische (PO1 und 0·0·3 mm hält. Einige Millimeter vor dem Chiasma macht sich

<sup>1)</sup> Fibrae arcuatae cerebrales Arnold. Commissura arcuata past. Hannovet = 2) Fibrae arcuatae orbitules Arnold. Commissura arcuata ant. Hannover. — 3: Physistiones microscopicae de chiasmatis optici textura. Dorput 1854, p. 15. — 4) Commissure cenciata Hannover.

der Faserverlauf auch äusserlich durch die Abtheilung des Nerven in Bündel bemerkbar.

Fig. 242 a.



Faserkreuzung im Chiasma. Brönnerpräparat.

Fig. 242 b.



Verticaldurchschnitt des Chiasma und N. opticus, nach der durch Fig. 242 b geführten Lime. Co Chiasma opt. To Tuber ein. Il' Tract. opt.

Fig. 243.



Detail zu Fig. 242. Faserkreuzung im Chiasma. Brönnerpräparat.

Zu einer Zeit, wo man nicht erwarten konnte, dass sich der Verlauf der einzelnen Nervenfibrillen jemals anatomisch constatiren lassen werde, hatte Joh, Müller, um zu erklären, wie das Einfachsehen mittelst der identischen Stellen beider Augen zu Stande komme, die Hypothese aufgestellt, es theile sich im Chiasma jede Wurzelfaser der Tractus optici gablig und ende mit ihren Theilungsästen in den einander entsprechenden Punkten der beiden Netzhäute (Zur vergleichenden Physiol. d. Gesichtssinns. Lpz. 1826, S. 94). Später haben Treviranus (Beitr. zur Aufklärung der Erscheinungen und Gesetze des organ. Lebens.

Bremen 1855, H. 61), Volkmann (New Beltr. zur Physiologie des Gesichtssins, Lpz. 1806, H. 100 and J. Muller selbst (Archiv 1807, S. XV) anerkannt, dass dieser Voraussetzung die Thatsachen nicht entsprechen. Die Fasern durchsetzen das Chiasma ungetheilt und die Verschmelzung der beiderseitigen Eindrucke zu einem einzigen, wenn sie organisch begründet und nicht durch Gewonung erworben ist, könnte nur darch eine Einrichtung im Centralorgien vermittelt sem. Eine solche Einrichtung setzt voraus, dass die Nerven der correspondirenden, d. h. je der rechten und linken Hälften beider Augen sich zum Eintritt in j⇔le der beiden Hemisphären vereinigten, d. h. dass jede Wurzel des Chiasma die Fassern der correspondirenden Seitenhällten belder Augen dem Gehirn zauühre. Hann (ver) Darstellung des Chiasma (Das Auge. Lpz. 1852, S. 1), sowie die von Gudder (Archiv für Ophth. Be, XX, Abth. 2, S. 249, Bd. XXI, Abth. 3, S. 199) stimmt zu diesem Postulat; das Resultat meiner Untersuchung entspricht ihm uur einigermaassen, weil die Zahl der äusseren, direct und unzekreuzt aus dem Nerven in den Tractus Einer Seite übergebenden Fasern im Vergleich zu den kreuzenden zu gering erscheint, um eine Halte der Retina zu versorgen. Indess ist nicht einnal dieser Befund unbestritten. Die Einwürfe, welche sich auf vergleichend anatemische Untersuchungen stützen, darf ich underweksichtigt læssen, da es sich bei der Lage der Augen an den Seiten des Schädels überhaupt nicht oder doch nur in sehr beschränktem Maasse um identische Netzhautstellen handelt. Dass bei niederen Wirbelthieren und noch bei Kaninchen die Fasern Eines Tractus vollständig in der Nervenstamm der entgegengesetzten Seite übergehen, gestattet keinen Schluss zu die Structur des menschlichen Chiasula. Bei Thieren abert, deren Augenaxen sah dem Parallelismus nähern, wie z. B. bei Hunden, fand Gudden die Krenzung us vollkommen, wie beim Menschen, und wenn Nicati's Bellauptung (Med. Centralk 1878, Nr. 25), dass mediane Durchschneidung des Chiasma Katzen nicht völlig des Schvermögens beraubt. Bestätigung findet, so ist damit auch für diese Thiere der Beweis geliefert, dass ein Theil der Sehnervenfasern das Chiasma ungekreuzt darch setzt. Die vollständige Kreuzung im Chiasma des Menschen behaupten Biesiadecki (Ueber das Chiasma nervorum opticorum des Menschen und der Thiere. Ix 42. Bande der Wiener Sitzungsberichte, S. 86). Mandelstamm (Archiv ist Ophthalm. Bd. XIX, Abth. 2, S. 39). Michel (chendus, S. 59) and Scheel (Uclet das Chiasma nervorum optic, bei den Whibelthreren und beim Menschen. Reste & 1874). Doch gieht der Letztere zu, dies um Seitenraufe der Commissura aus. 5 Fasern vom Tuber chiereum und der Lamine band cells einerea auf den dies Ursprunge zunichst begenden Schnerven sieb tertsetzen.

Die haufigste Art der Hemieple. Ertlinbilig der eerrespendigenden Halter beider Netzhälte, spricht um so mehr für die Verthelling der Fasern Flies Tracts options an beide Augen, je öfter sie von an beide Symptomen der Hemiplegle is gleitet ist tv. Graefe. Archiv für Ophthalm. Bd. H. Abth. J. S. 286. Vgl. Hurscheberg. Archiv für Augen- und Ohrenbeik. V. 167. Plank. ebendas. S. 14. Gowers. Med. Centralid. 1878. Nr. 31). Bei Lehmung nicht identischer, als symmetrischer Netzhäutstellen wire nach v. Graefe ein Leiden an der Basis des Gehirns zu vermuthen, und E. Müller Meissner's dahresber. 1861. S. 458) the, teinen Fall mit, wo die Section als Utsache einer E.Undung der medicien Halften beider Netzhäute eine das Chiasma driekende Geschwuist nachwies. Doch fehlt es auch in diesem Kreis von Beobachtungen nicht an Widersprüchen (vgl. Cohm. klin. Monatsblätter f. Augenheilkunde. 1874. Junisdali) und Brown-Sequard (Archi de physiol. 1877. p. 655) hat es sich angelegen sein lassen. Fälle zu sammeln in welchen einseltige Erkrankung des Gehirns mit Erlündung des gleichnamigen oder des entgegengesetzten Auges oder beider Augen verlunden war.

Am entschiedensten zeugen die Folgen der Atrophie Eines Augapfels für ile Genauigkeit unserer anatomischen Beschreibung des Chiasma. Zwar stimmen auch in dieser Beziehung die alteren Angaben nicht vollkommen überein. Wehrt die Degeneration des N. optiens sich über das Chiasma hinaus zum Gehirn iortpflauzte, was nicht immer der Fall war, so wurde sie in der Wurzel bald der nähelblen bald der anderen Seite, am häufigsten, jedoch in verschiedenem Grade, in beiden Wurzeln constatirt (vgl. Weber-Hildebrand) HI, 473. Longet, a.a. O. H. 67

Biesiadecki, a. a. O.). Seit man gelernt hat, an mikroskopischen Durchschnitten die degenerirten Fasern zwischen normalen herauszufinden, haben die Untersuchungen constant den Uebergang degenerirter Fasern von Einem N. opticus auf beide Tractus optici ergeben. So verhält es sich, wie Gudden nachwies und Reich (Med. Centralbl. 1875, Nr. 29) bestätigte, bei Hunden, denen bald nach der Geburt Ein Bulbus exstirpirt worden war; so sahen es Schmidt-Rimpler (Sitzungsbericht der ophthalm. Gesellsch. 1877, S. 45) und Baumgarten (Med. Centralbl. 1878, Nr. 31) beim Menschen. Und auch das liess sich bestätigen, dass die Zahl der auf der gleichnamigen Seite fortlaufenden Fasern hinter der Zahl der gekreuzten bedeutend zurücksteht. Schmidt-Rimpler schliesst daraus, dass die mediale Hälfte der Netzhaut von mehr Nervenfasern versorgt wird, als die laterale.

Alle Beziehungen des Chiasma zur Physiologie des Auges werden aber in Frage gestellt durch eine allerdings seltene, aber doch hinreichend bezeugte Varietät, den gesonderten ungekreuzten Verlauf eines jeden N. opticus zu seinem Bulbus. Sie wurde zuerst beschrieben von Vesal (De humani corp. fabrica. Lib. IV, cap. 4); Valverdus (Anat. c. h. a. M. Columbo latine reddita. Lib. VII, cap. 3) spricht von einer Theilung beider Nerven, die ihm einige Male begegnet sei: "in nonnullis divisionem inter utrumque nervum observavi." Lösel (Scrutinium renum. Regiomonti 1642, p. 59) führt unter anderen, an einem Erhängten beobachteten Anomalien auf: "Nn. optici, quos natura ante insertionem constituto chiasmate plerumque decussat, vel rectius sociat, nullibi erant uniti, sed prorsus disjuncti." Fabricius ab Aquapendente (De oculo, visus organo. P. III, cap. 11. Opera, Lips. 1687, p. 239) sagt von den Sehnerven: "cum aliquando separati, non vincti reperti sint," wobei es zweifelhaft bleibt, ob er sich auf eigene Beobachtungen bezieht. Endlich findet sich bei Caldani (Opusc. anatomica. Patavii 1803, p. 40) die folgende handschriftliche Notiz aus einem Exemplar der Commentarii des Berengarius Carpensis: De anno 1520 Paduae fecimus anatomiam, quam legit D. Nicolaus de Janua, ubi vidimus omnes, qui ibi aderant, et praecique doctores sacratissimi Collegii Patavini, inter quos ego Ludovicus Pasinus, vidimus, inquam, nervos opticos notabiliter separatos, ut dexter tendebat ad oculum dextrum, sinister vero ad sinistrum, unde quod vidimus testamur, nec veritas habet angulos."

Vesal hatte das Individuum, welches die merkwürdige Anomalie darbot, persönlich gekannt und sich versichert, dass eine Störung des Sehvermögens, namentlich Doppeltsehen, im Leben nicht bestanden hatte.

Die Bedeutung der vorderen bogenförmigen Fasern bleibt ganz räthselhaft. Man kann sie vorläufig nur als Commissurenfasern der Nervenzellen der beiden Netzhäute betrachten.

# III. N. oculomotorius.

Bewegungsnerv der animalischen Muskeln der Augenhöhle mit Aus- III. Oculonahme der Mm. rectus ext. und obliquus sup., Bewegungsnerv (durch Vermittlung des Ggl. ciliare) des M. sphincter iridis und wahrscheinlich auch der glatten Muskelfasern, welche die Accommodation des Auges für die Nähe bewirken, des M. ciliaris. v. Trautvetter 1) sah auf Reizung des N. oculomotorius in der Schädelhöhle das Reflexbild von der Vorderfläche der Linse sich in derselben Weise verändern, wie bei der Accommodation, doch gelang ihm der Versuch nur bei Tauben und Hühnern, nicht bei Säugethieren; Hensen und Völckers<sup>2</sup>) erzielten die der Accommodation eigenthümlichen Veränderungen des Bulbus durch Reizung des Stammes des N. oculomotorius auch bei Hunden.

<sup>1)</sup> Archiv für Ophthalmologie. Bd. XII, Abth. 1, S. 95. - 2) Ebendas. Bd. XXIV,

Dass der N. oculomotorius vom Ursprunge an seusible Fasern führt, wird, nach Versuchen an Thieren, von Valentin 1) und Adamük 2) behauptet, von Longet 3) und Arnold 4) bestritten.

Im Stamme des Oculomotorius sind etwa 15000 Nervenfasern enthalten (Rosenthal): die grosse Mehrzahl derselben gehört zu den starken (0.02 bis 0.025 mm Durchm.): feinere Fasern (von 0.0025 bis 0.0075 mm Durchm.) kommen in Gruppen an der Peripherie des Nerven, selten im Inneren und ebenso selten einzeln vor. Sehr vereinzelt wurden Nervenzellen, kugelige und ästige, von etwa 0.03 mm Durchmesser, zwischen den Fasern gefunden.

Rosenthal (De numero atque mensura microscopica fibrillarum elementarium. Wratisl. 1845) hatte dem N. oculomotorius nur starke Fasern zugeschrieben: die berichtigten Bidder und Volkmann (Die Selbständigkeit des sympath. Nerversystems. Lpz. 1842, S. 23) und Reissner (Archiv für Anat. 1861, S. 721). Die Nervenzellen im Stamme des N. oculomotorius wurden von Rosenthal entdeckt von Bidder und Volkmann geleugnet, von Reissner bestätigt. Rüdinger (Die Anat. der menschl. Gehirnnerven, S. 12) vermuthet, dass sie den dem Oculomotorius beigemischten sympathischen Fasern angehören.

Der N. oculomotorius nimmt seinen Ursprung aus dem Oculomotoriuskern (Fig. 134); den Ursprung der die Pupille versorgenden Nerven kann man durch Reizversuche noch weiter rückwärts ins Gehirn verfolgen (Adsmük, Hensen und Völckers). Der Stamm tritt an der medialen Fläche der Grosshirnschenkel aus (Fig. 121), verläuft zwischen den Aa. cerebelli sup. und cerebri post. (Gefässl. Fig. 71) lateral-vorwärts zum Seitenrande des Proc. clinoid. post., dann unter der fibrösen Hirnhaut (Fig. 230) zur Fissura orbit. sup. und durch diese zur Orbita.

In der Fissura orbit. sup. nimmt der Oculomotorius die mediale Ecke zunächst über der V. ophthalmica sup. ein; der N. trochlearis befindet sich lateralwärts neben ihm; der erste Ast des N. trigeminus, welcher platt und mit sagittal gestellten Flächen an der lateralen Fläche der Carotis zur Fissura orbit. sup. zieht, berührt mit dem oberen Rande den lateralen Rand des N. trochlearis und der N. abducens liegt unter den beiden genannten Nerven, in einer von der sagittalen noch etwas mehr seitwärts abweichenden Richtung. Beim Eintritt in die Orbita erhält der N. oculomotorius seine Lage unter dem Trochlearis und dem ersten Aste des Trigeminus; der erstere wendet sich in sehr flachem Bogen, der andere gerade über ihn medianwärts, indess der Oculomotorius seinen Lauf in der ursprünglichen Richtung fortsetzt.

Die Anastomosen, die dem N. oculomotorius während seines Verlaufs längs dem Sinus cavernosus zugeschrieben werden, sind folgende:

- a) Mit dem ersten Aste des N. trigeminus, von dem er einen oder ein Paar feine Zweige erhalten soll,
  - $\beta$ ) mit dem N. abducens,
  - γ) mit dem Plexus caroticus.

De functionibus nervorum cerebralium et nervi sympathici. Bern 1839, p. 17. –
 Neerlandsch Archief voor Genees - en Natuurkunde. V, 424. —
 Anat. et physiologie du système nerveux. Paris 1842, II, 381. —
 Anatomie S. 915.

In der Orbita zerfällt der N. oculomotorius in zwei Aeste, deren Trennung sich schon ausserhalb derselben vorbereitet, einen oberen, dünneren, und einen unteren, stärkeren Ast (Fig. 244). Der obere Ast versorgt die Mm. levator palpebrae und rect. oculi sup., der untere theilt sich in drei Zweige für die Mm. rect. oculi medialis, rect. oculi inf. und obliquus oculi inf. und sendet von dem letztgenannten Zweige, sogleich nach dessen Ursprung, die einfache oder in mehrere Fäden getheilte kurze Wurzel des Ggl. ciliare ab. Der obere Ast tritt in der Regel vom medialen Rande her swischen die beiden Muskeln, an die er sich verbreitet und schickt denselben alternirend eine Anzahl feiner Fäden zu; zuweilen erreicht er den M. levator palpebrae durch eine Spalte des M. rectus oculi sup.

Die drei Zweige des unteren Astes gehen meistens unmittelbar aus demselben hervor; seltener entspringen die Nerven der Mm. rect. und obliq. inff. aus einem gemeinschaftlichen Stämmehen; ebenso selten bildet die kurze Wurzel des Ggl. ciliare einen besonderen Zweig. Die Nerven der



Fig. 244.

Linke Orbita, von der lateralen Seite geöffnet. Verzweigung der Nn. oculomotorius und abducens. M. rectus lateralis (Rl) am Bulbus abgeschnitten und abwärts gezogen. Of M. obliq. inf. Rm, Rs, Ri, M. rect. oculi medialis, sup. und inf. Lp M. Levator palpebr. Gcb karze Wurzel des Ggl. ciliare.

beiden geraden Muskelu senken sich dicht vor dem Ursprung dieser Muskeln in die der Axe der Augenhöhle zugewandte Fläche derselben mit rasch divergirenden Aesten ein; der Nerv des schrägen Muskels, der am meisten seitwärts gelegene der drei Zweige, zieht am Boden der Orbita vorwärts und trifft auf den hinteren Rand seines Muskels ungefähr in der Mitte der Länge desselben unter fast rechtem Winkel. Während seines Verlaufs am

lateralen Rande des M. rectus oc. inf. giebt er regelmässig diesem Mu einige median-vorwärts verlaufende Aestchen.

Var. Der Stamm des N. oculomotorius wird von der A. profunda ce durchbohrt. Sömmerring.

Unter der fibrösen Hirnhaut sah Cruveilhier zwei Fäden aus dem Ocultorius hervorgehen, die sich vereinigten und zwei feinen Nerven den Urspgaben, dem Einen zum ersten Ast des Trigeminus, dem anderen, der mit dritten (?) Aste des Trigeminus den Schädel verliess, um sich am Ursprunge N. vidianus mit dem Ggl. nasale zu vereinigen. Einen Verbindungszweig zwidem oberen Aste des N. oculomotorius und dem N. nasociliaris des ersten des Trigeminus stellen dar Sömmmerring (Abbildungen des menschl A Taf. III, Fig. 6n), der ihn für normal hält, und Svitzer (a. a. O. Taf. II, Fig.

Ein überzähliger Zweig zum M. rect. lat. kommt vom oberen Aste des lomotorius (Fäsebeck, Müll. Arch. 1842, S. 474) oder vom unteren (Cruv.) einem von Generali berichteten Falle (Omodei annali CIV, 67) eretze Zweig des unteren Astes des Oculomotorius den fehlenden Abduceus einseitig.

Der Zweig zum M. obliq. inf. geht ganz durch den unteren Theil der ciliare (Arnold, Der Kopftheil des vegetativen Nervensystems. Heidelb. u. Le 1831, S. 93). An einem Präparat unserer Sammlung durchbohrt er den M. roculi inf. Der Zweig zum M. rect. inf. wird aus zwei Wurzeln, von den Zweise Rect. int. und Obliq. inf. zusammengesetzt (Cruveillrier).

Wegen der die Wurzel des Ggl. ciliare betreffenden Anomalien verweis auf die Beschreibung dieses Ganglion.

#### IV. N. trochlearis.

IV. Trochlearis Bewegungsnerv des M. obliquus oculi sup., enthält vorwiegend st Fasern (bis 0.024 mm Durchmesser); feine Fasern (von 0.003 bis 0.004 Durchmesser an) treten vereinzelt oder zu zweien, und nur an vier bis Stellen in Gruppen von sechs bis zehn Fasern auf (Reissner).

Entspringt aus dem Trochleariskern (S. 274), gelangt, den Gross schenkel umkreisend, an die untere Fläche des Gehirns (S. 199), dann deine Spalte der vorderen Spitze des Tentorium unter die fibröse Hirn (S. 352), endlich über dem Sinus cavernosus zur Fissura orbit, sup. (Fig.: Während seines intraperiostalen Verlaufs liegt der N. trochlearis erst udann seitwärts neben und zuletzt über dem N. oculomotorius; in der (hverläuft er unmittelbar unter dem Periost zum M. obliquus oculi sup dessen obere Fläche, nicht weit vom Ursprung des Muskels, er sich eins

Die Verbindungen, die der N. trochlearis vor oder bei dem Emtritt u Orbita mit dem ersten Aste des Trigeminus eingehen soll, kommen bei der schreibung dieses Nerven, die Verbindungen mit dem Plexus carot. bei der schreibung des Sympathicus zur Sprache.

Bidder will gesehen haben, wie ein feines Bündel grauföthlicher Net masse sich auf dem N. trochlearis gegen den M. obliq. oculi sup. fortsetzte.

Var. Der Nerv tritt in zwei oder mehr Bündel getheilt aus dem Gehervor.

Er sendet seine Zweige dem M. orbicularis oculi, in einem anderen Falle Periost der Decke der Orbita. (Turner, Journ. of anat. and physiol. VIII.:

Ein Aestchen vom N. trochlearis zum R. infratrochlearis des ersten Astrochlearis erwähnt Murray (Sciagraphica nervorum capitis descriptie. Ups 1793, p. 12); Turner sah einen Zweig des N. trochlearis mit dem N. infratz

learis einen Plexus bilden, aus welchem Fädchen zur Schleimhaut des oberen Augenlids hervorgingen. Zweige des N. trochlearis zum R. supratrochlearis beschreiben Arnold (Icon. nerv. cap. Tab. III) und Jäger (Die Varietäten der Oculomotoriusgruppe etc. Inaug.-Diss. Giessen 1864, S. 11), zum N. nasociliaris Curie (Moniteur des hôpitaux 1858, p. 670). An einem von Berté (Atti della reale accademia dei lincei. Ser. 3, Vol. II) beschriebenen und abgebildeten Präparat bestanden zwischen den Nn. trochlearis und supraorbitalis zwei Anastomosen; die Eine, im Hintergrunde der Orbita, verlief vom N. supraorbitalis vor-medianwärts zum N. trochlearis, die andere, weiter vorn, vom N. trochlearis vor-seitwärts zum N. supraorbitalis. Die letztere Anastomose kreuzend begab sich ein Ast des N. supraorbitalis über den N. trochlearis hinweg, und von diesem durch einen feinen Zweig verstärkt, zum For. ethmoidale post. und durch dasselbe zu der Schleimhaut der Siebbeinzellen und des Sinus sphenoid., den R. spheno-ethmoidalis des N. nasociliaris (s. u.) ersetzend. Der N. supraorbitalis sowohl, wie der N. trochlearis erhielten innerhalb der Orbita Zweige vom Plexus caroticus.

## V. N. trigeminus.

Der N. trigeminus zeichnet sich vor den übrigen Hirnnerven durch v. Trigem. den gesonderten Ursprung zweier functionell verschiedener Wurzeln aus. Wegen der Austrittsstelle dieser Wurzeln am Brückenschenkel verweise ich auf S. 198, wegen des Verhältnisses zu ihrem Kern auf S. 249. Von dem unter der fibrösen Hirnhaut verlaufenden Theile des Nerven war ebenfalls bereits die Rede (S. 252). Bedeckt von derselben tritt die breitere Wurzel in das Ggl. semilunare 1) ein, einen platten, halbmondförmig gekrümmten Streifen gangliöser Substanz, dessen convexer Rand sich von der Gegend der vorderen Mündung des Can. caroticus bis unter die hintere Spitze des Proc. clinoid. ant. erstreckt. Die Wurzel nimmt gegen das Ganglion an Breite zu, indem die anfangs parallelen Faserbündel divergiren und sich zugleich durch zahlreiche Anastomosen zu einem engmaschigen Plexus<sup>2</sup>) verbinden. Das Ganglion selbst erhebt sich kaum über das Niveau dieses Plexus und ragt an den Seiten mit seinen abgerundeten Rändern nur wenig über denselben hinaus. Es misst von Einem Seitenrande zum anderen 14 bis 22 mm und vom concaven zum convexen Rande 4 mm. Seine obere Fläche ist fest mit der fibrösen Hirnhaut verwachsen, die untere dagegen nur locker an die dünne, glatte Membran angeheftet, welche die Carotis bedeckt und den Sinus cavernosus abgrenzt.

Häufig finden sich auf der oberen und unteren Fläche des Plexus vor dem Ganglion seminulare kleine Ganglien, welche feine Fäden in strahliger Richtung vor- und rückwärts zu den Bündeln der Nervenwurzeln und in das Ggl. semilunare aussenden (Niemeyer, De origine paris quinti. Halae 1812, p. 75. Nuhn, Unters. und Beobachtungen a. d. Gebiete der Anatomie etc. Heft 1, S. 14, Taf. VII, Fig. 1 bis 5. Luschka, Die Nerven der harten Hirnhaut. Tübingen 1850. Taf. II. Bochdalek, Prager Vierteljahrsschr. 1850. Bd. III, lit. Anz. S. 6).

Aus dem convexen Rande des Ggl. semilunare gehen die drei Hauptäste hervor, der erste, N. ophthalmicus, und dritte, N. inframaxillaris, fast rechtwinklig divergirend, jener gerade vorwärts zur Fissura orbitalis sup.,

<sup>1)</sup> Ggl. Gasseri. Ggl. intervertebrale capitis ant. Arnold. Plexus ganglioformis Vieus-sens. Intumescentia plana n. trigemini. — 2) Plexus triangularis.

dieser ab- und seitwärts zum Foramen ovale. Der zweite Ast, N. supremaxillaris, der durch den Can. rotundus den Schädel verlässt, liegt den ersten näher, als dem dritten. Mit dem dritten Ast verbindet sich die dünnere Wurzel, jedoch erst im Foramen ovale oder dicht oberhalb desselben.

Durch die breite, sensible Wurzel vermittelt der N. trigeminus die Tastempfindungen an der grösseren vorderen Hälfte des Kopfes, am Gesicht, der Stirn- und Schläfengegend, in der Augen- und Nasenhöhle und in der Mundhöhle bis an den Isthmus. Die Frage nach dem Antheil des Trigeminus an der Geschmacksempfindung wird bei dem Zungenast desselben erörtert werden. Wegen der ihm zugeschriebenen secretorischen Nerven der Parotis verweise ich auf den Plexus tympanicus. Seine dünnere Wurzel enthält die motorischen Nerven der Kaumuskeln (Mm. masseter, temporalis, pterygoidei), des M. mylohyoideus und des vorderen Bauchs des M. biventer mandibulae. Der Einfluss des N. trigeminus auf die Bewegungen des Gaumensegels und des Paukenfells ist zweifelhaft. Ob die Fasern, welche den M. dilatator pupillae in Bewegung setzen, in dem Stamme des Trigeminus ursprünglich enthalten seien, oder erst im Ganglion semilunare zu ihs stossen, ist ebenfalls unentschieden: Balogh 1) behauptet, durch Reizung des Stumpfes des Trigeminus centralwärts vom Ganglion an Kaninchenköpfes Pupillenerweiterung erzielt zu haben; Oehl<sup>2</sup>) leitet die die Pupille erweiternden Fasern vom Ganglion ab; Hensen und Völckers wiesen durch Reizversuche an Hunden im Stamme des N. ophthalmicus pupillenerweiterde Fasern nach, die aber dann am Ganglion vorbei auf dem N. opticus zun Bulbus verlaufen. Die Fasern, vermöge deren der N. trigeminus auf de Ernährung des Augapfels und der Schleimhaut der Mundhöhle einwirkt. kommen erst im Ggl. semilunare hinzu: Nutritionsstörungen der genannten Theile treten auf, wenn der Stamm des Trigeminus im Ganglion oder einzelne seiner Aeste unterhalb des letzteren durchschnitten worden; sie bleiben aus oder sind kaum merklich nach einer Trennung des Nerven zwischen dem Ursprung und dem Ganglion 3).

# A. Des N. trigeminus erster Ast.

N. ophthalmicus+) (V1).

A. Ophthalmicus. Er ist der dünnste unter den Aesten des N. trigeminus, platt, 3 mm breit. Auf der Strecke, die er unter der fibrösen Hirnhaut durchläuft, giebt er neben einigen zweifelhaften feinen Fäden zu den Nn. oculomotorius, trochlearis und abducens und neben Anastomosen mit dem Plexus caroticus den ebenfalls feinen N. recurrens ab, der sich zwischen den Blättern des Tentorium verbreitet. Beim Eintritt in die Orbita oder kurz vor demselben zerfällt er in drei Zweige, welche spitzwinklig divergirend, der Eine. N. supraorbitalis, gerade vorwärts, der zweite, N. nasociliaris, an der met

<sup>1)</sup> Meissner's Jahresbericht 1861, S. 454, — 2) Ebendas, 1862, S. 507, — 3) Magendie, Journ. de physiol. expériment. IV, 303. Longet, a. a. O. II, 162. — 4) N. orbetalis. Augenhöhlenast. Augennery.

, und der dritte, N. lacrymalis, an der lateralen Wand der Orbita rts gehen, um sie theils durch die vordere Apertur, theils durch r der Seitenwände wieder zu verlassen und Stirn. Augenlider, Nase ichläfengegend mit sensibeln Fasern zu versehen. Entweder geht der Lacrymalis, der feinste der drei Aeste, von dem Stamme des almicus ab, und dieser theilt sich alsdann in den Supraorbitalis, den ren, und den Nasociliaris, den schwächeren Ast, oder es löst sich zuerst nasociliaris und dann der N. lacrymalis vom Stamme, der sich in den praorbitalis fortsetzt. Immer nimmt der N. nasociliaris seinen Urr von der unteren Fläche des Stammes und gelangt unter den an der der Augenhöhle gelegenen Muskeln, dem Levator palpebrae und beuli sup., an die mediale Seite des Bulbus. Er sendet theils unmittheils durch Vermittlung des Ggl. ciliare dem Bulbus Nervenfasern ihter Art zu.





lelbasis mit dem Tentorium (1); Sinus transv. (2) und petros. sup. (3) geöffnet. rrschnitt des verlängerten Marks. 5 A. meningea media. ro N. recurrens ophthalm. rs N. recurrens supramaxillaris. ri N. recurrens inframax.

Nach Arnold, Icon. nerv. cap. Tab. Ilf.

# 1. N. recurrens (ophthalmici) Arnold ro1).

Recurr.

Der N. recurrens wird nach Arnold durch einen oder einige seine Zweige gebildet, die sich rückwärts wenden und denen sich noch ein Fädchen aus dem Plexus caroticus zugesellt. Er läuft in der Regel eine kürzere oder längere Strecke in der Scheide des N. trochlearis, ohne mit ihm zu anastomosiren und spaltet sich, nach der Trennung von ihm, in mehrere sehr seine Fäden, die im Tentorium zu den Sinus tentorii, petrosus sup. und transversus verlausen und in deren Wandung endigen.

Var. Der Ursprung des N. recurrens liegt unter dem Stamme des N. trochlearis und schlingt sich um denselben, um sodann auf ihm rückwärts zu verlaufen (Arnold, Luschka.)

In Betreff der erwähnten, zweifelhaften Anastomosen des ersten Astes der Trigeminus sind folgende Angaben zu registriren.

- a) Mit dem N. oculomotorius. Sömmerring beschreibt eine Verbindung des N. oculomotorius mit dem R. ophthalm. oder mit der von dem letzteren entspringenden langen Wurzel des Ggl. ciliare. Longet (a. a. O.) sagt, die Anastomose beweise durch ihre Beständigkeit, wie nöthig den motorischen Nerven zur Erhaltung der Regelmässigkeit der Contraction sensible Fasern seien. Beck (Ueber die Verbindungen des Schnerven mit dem Augen- und Nasenknoten. Heidelb. 1845. S. 23), Sappey (Anat. II, 215) und C. Rosenthal (Wiener Sitzungsberichte 1878. März) bestätigen sie; nach Sappey geht der Verbindungsast vom oberen und medialen Rande des Trigeminus ab und spaltet sich gegen den Oculomotorius in zwei Zweige, nach Rosenthal verläuft er in ziemlich transversaler Richtung entweder zum Stamme des N. oculomotorius oder, getheilt, zu dessen beiden Aesten. Die Anastomose wird bestritten von Arnold und von E. Bischoff (Mikroskop. Analyse der Anastomosen der Kopfnerven. München 1865, S. 12).
- $\beta$ ) Mit dem N. trochlearis. Bevor der ganze Verlauf des N. recurrens bekannt war, musste die Verbindung desselben mit dem N. trochlearis den Eindrack einer Anastomose zwischen Trigeminus und Trochlearis machen. Auf ein solche Missverständniss ist wohl die Abbildung Sömmerring's (Abb. d. menschl. Auges, Taf. III, Fig. 5a) und die Angabe Meckel's, der diese Anastomose eine gewöhnliche nennt, zurückzuführen. Cruveilhier bekämpft die Meinung, dass der N lacrymalis vom N. trochlearis stamme, die ich übrigens in keinem der angescheneren Handbücher jener Zeit vertreten finde; er giebt aber zu, dass der N. lærymalis sich zuweilen im Grunde der Orbita aus Einem Zweige vom N. ophthalmicus und Einem vom N. trochlearis zusammensetze. Nach Curie hängt der N. trochlearis beständig mit dem N. ophthalmicus an der Stelle zusammen, wo der N. lacrymalis abgeht, und sendet der Thränendrüse ein Aestchen zu. zufolge ist auch diese Anastomose nur scheinbar, ein zum Lacrymalis zurückkehrendes Bündel des R. ophthalmicus, welches eine Strecke im Anschluss an deu Trochlearis durchlaufen hat. Rosenthal sah dicht vor dem Sinus cavernosus ein Aestchen vom Trigeminus zum Trochlearis ziehen, konnte sich aber nicht überzeugen, dass dasselbe in der Orbita den Trochlearis wieder verlasse. Luschka (a. a. O.) behauptet, dass bei jeder Verbindung zwischen Trochlearis und Ophthalmicus ein solches blosses Anlegen und Wiederabgehen nachzuweisen sei. In einem Falle, wo ein kurzes Acstchen des N. ophthalmicus wirklich in die Substanz des N. trochlearis eintrat, gab dieser einen Ast in das For. ethmoid. post.. der, wie Luschka annimmt, die dem Trochlearis beigemischten sensibeln Fasern enthielt.
  - y) Mit dem N. abducens. S. diesen.
  - d) Mit dem Plexus caroticus.

<sup>1)</sup> N. tentorii Arnold. R. sinualis. Blutleiternerve Luschka (Die Nerven in der harten Hirnhaut. Tübingen 1850, S. 18).

#### 2. N. supraorbitalis so1).

Verläuft unter dem Periost der Decke der Orbita und auf dem M. le- 2. Supraorb ter palpebrae gerade vorwärts zur Incisura supraorbitalis und giebt auf nem Wege zwei Aeste unter spitzem Winkel medianwärts ab (Fig. 246).

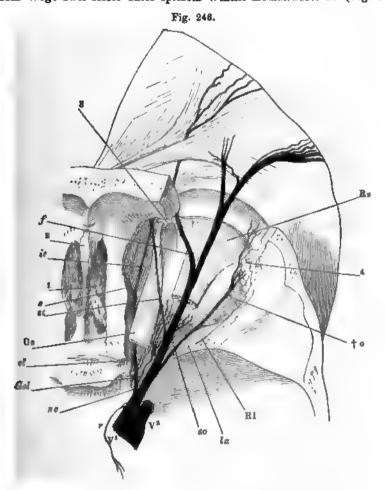

I. sphthalmicus. Vorderer Theil der rechten Hälfte der Schädelbasis. Das Dach der Frbita und ein Theil des Stirnbeins entfernt. Rs Vorderer Theil des M. rectus oculi sp. Os Vorderer Theil des M. obliq. oc. sup. 1 Lamina cribrosa, 2 Crista galli, Trochlea, 4 Thränendrüse. r N. recurrens. so N. supraorbitalis. st N. supratrochl. M. frontalis. sc N. nasociliaris. Gcl lange Wurzel des Ggl. ciliare. cl Nn. ciliares longi. e N. ethmoid. it N. infratrochl. la N. lacrymalis. † o Anastomose desselben mit dem N. orbitalis.

<sup>1)</sup> N. frontalis. Stirnnerve. Henle, Anatomic. Bd. III. Abth. 2.

Der erste

# a. N. supratrochlearis st 1),

a. Supra-

ist der feinste (0.4 mm); er entspringt meist schon im hinteren Drittel der Orbita, kreuzt unter einem sehr spitzen Winkel den M. obliquus oculi sup, indem er über dessen obere Fläche hinzieht, und vereinigt sich an der medialen Seite der Trochlea unmittelbar oder durch eine bogenförmige Ansstomose mit dem N. infratrochlearis (S. 409).

Der zweite mediale Ast des N. supraorbitalis,

## b. N. frontalis f,

b. Front.

stärker als der N. supratrochlearis, aber dünner, als der zurückbleibende Theil des Stammes, geht in der vorderen Hälfte der Orbita vom Stamme ab, verlässt die Orbita mit der A. frontalis durch die gleichnamige Incise und wendet sich zwischen den am Stirnbein entspringenden Zacken des M. orbicularis oculi median-aufwärts, spitzwinklig in Aeste getheilt, die zwischen Fasern des M. frontalis zur Haut vordringen und bis zur Medialinie reichen. Er giebt öfters einen quer lateralwärts ziehenden Zweig som Tarsaltheil des oberen Augenlides.

Der Rest des Stammes,

# c. N. supraorbitalis s. s.

c. Supraorb. schlägt sich in der Incisura supraorbitalis um den Supraorbitalrand aufwärts oder gelangt durch den Can. supraorbitalis zur Stirngegend; er sendet beständig in der Gegend der Augenbraue einen Zweig, N. palpebralis m.2), in transversaler Richtung lateralwärts zur Haut des Augenlides und zerfällt durch fortgesetzte gabelförmige Theilungen, die zuweilen schon vor dem Austritt beginnen, in immer zahlreichere und feinere Aeste, welche sich bis auf einige, dem Periost bestimmte Fädchen successiv durch den M. frontalis in die Haut der Stirn- und Scheitelgegend begeben.

> Meine Aufzählung der Aeste des N. supraorbitalis stimmt mit der von C. Krause überein bis auf die nur formale Differenz, dass Krause den Endas. R. supraorbitalis, mit den Nn. frontalis und supratrochlearis als Theilungsäste Eines Stammes, des Frontalis, beschreibt. Die meisten Autoren erwähnen nur zwei Aeste. einen Supraorbitalis und Supratrochlearis (Hyrtl) oder Frontalis ext. und int (Cruveilhier) oder Frontalis major und minor (Weber-Hildebr.). J. F. Meckel (De quinto pare nerv. cerebri. Ludwig, Script. neurolog. min. I, 169), Bock und Cruveilhier führen einen Nerven vom Verlauf unseres Supratrochlearis als Varietät an, der jedoch nach Bock den M. obliq. oculi sup. an dessen unteret Fläche kreuzen soll. Valentin lässt den Supratrochlearis sich in zwei Aeste theilen, von denen der laterale mit unserem Frontalis übereinkommt. In der That

<sup>1)</sup> Oberrollnerve. N. frontonasalis Cruv. — 2) Die übliche Scheidung der Aeste in frontales s. ascendentes und palpebrales s. descendentes ist nicht naturgemäss, da diest Nerve nur Einen und zwar transversalen Palpebralzweig abgiebt.

vertheilen sich die Fasern des Supraorbitalis häufig auf zwei Aeste dergestalt, dass ein Nerve vom Verlaufe des Frontalis zugleich den Supratrochlearis repräsentirt oder die Fasern des Frontalis theils in den Endast des Supraorbitalis, theils in den Supratrochlearis aufgenommen werden. Ob die Verästelungsweise, die ich als Norm aufstelle, die häufigste sei, möchte ich nach der mässigen Anzahl von Präparaten, die mir vorgelegen, nicht entscheiden; für die regelmässige scheint sie mir deswegen angesehen werden zu dürfen, weil so der Verbreitungsbezirk der Nerven am meisten dem der gleichnantigen Arterien entspricht.

- a) Durch eine constante Oeffnung in der Incisura supraorbitalis tritt ein Zweig des N. supraorbitalis in das Stirnbein. Nach Cruveilhier gelangt er in einen Knochencanal, der in der Gegend des Stirnböckers ausmündet, giebt während seines Verlaufs durch den Canal feine, unter dem Periost sich verbreitende Fäden ab und endet nach dem Austritt als Hautnerve. Kobelt (Arnold's Anat. I, 245) betrachtet ihn als reinen, zur Verbreitung in der Schuppe des Stirnbeins bestimmten Knochennerven; zuweilen sah er die Reiser desselben an der inneren Fläche der Schuppe eine Strecke weit blossliegen und dann wieder in die Knochensubstanz zurückkehren.
- β) Wrisberg (Not. 125 ad Haller prim. lin. physiol. Gött. 1780) beschreibt einen in den Sinus frontalis eintretenden Ast, der aus einem Ganglion komme, zu welchem je ein Ast der Nn. supraorbitalis und supratrochlearis sich vereinigen sollen. Bock (a. a. O. Taf. II, 51) bildet einen Zweig des Supratrochlearis ab, von dem er sagt, dass er nicht selten vorkomme und durch die Stirnhöhle zur Stirne verlaufe.
- Var. Nach Meckel (a. a. O.) geht der Ast des N. supraorbitalis, den er supratrochlearis nennt, zuweilen zwischen den Aufhängebändern der Trochlea hindurch. Ich sah den N. supratrochlearis Einmal am lateralen Rande des N. supraorbitalis entspringen und in einem weiten Bogen erst seitwärts, dann unter dem Stamm medianwärts ziehen. Turner (Journ. of anat. VI, 101) sah aus dem N. supraorbitalis einen N. infratrochlearis entspringen, der sich unter der Trochlea mit dem normalen N. infratrochlearis aus dem Nasociliaris verzweigte. Von den Anastomosen der Nn. supratrochlearis und trochlearis war bei dem letzteren (S. 396) die Rede.

# 3. N. nasociliaris nc 1).

Giebt zuerst, meist noch ausserhalb der Orbita, die lange Wurzel des 3. Nasocii. Ggl. ciliare ab, ein feines Aestchen, welches an der lateralen Seite des N. opticus gerade vorwärts läuft; dann, während er über dem N. opticus hinwegschreitet, einen oder ein Paar Nn. ciliares longi, die auf dem genannten Nerven zum Bulbus gelangen. Unter dem medialen Rande des M. rectus oculi sup. spaltet sich der N. nasociliaris rechtwinklig in zwei nahezu gleich starke Aeste, die Nn. ethmoidalis und infratrochlearis, von denen der erstere medianwärts gegen das For. ethmoid. ant., der andere vorwärts geht, um sich an der medialen Seite der Trochlea mit dem N. supratrochlearis zu vereinigen.

a) Luschka (Müll. Arch. 1857, S. 321) beschreibt ausserdem einen R. sphenoethmoidalis nervi nasociliaris, ein meist nur 0·1 mm dickes, kaum 30 Primitivfasern enthaltendes Fädchen, welches über dem Ursprunge des M. rectus oculi medialis oder durch diesen Muskel oder den M. obliquus sup. das For. ethmoid. post. erreicht und durchsetzt, und sich in der Schleimhaut der Wespenbeinhöhle

<sup>1)</sup> N. naso-ocularis s. oculo-nasalis s. nasalis. Nasenast. Nasenaugennerve.

und der hinteren Siebbeimzellen verästelt. Es entspringt zuweilen aus dem Anfage des N. ethmoid.

Var. Aus dem Stamm des N. nasociliaris gehen Zweige zu den Mm. reci oculi int. und sup. und dringen in diese Muskeln entweder unmittelbar oder verbunden mit den Aesten des N. oculomotorius (C. Krause). Aeste des N. nasociliaris zum M. levator palpebrae erwähnt Füsebeck (Müll. Archiv 1839, S. 71). Der N. nasociliaris bildete wogleich nach seiner Trennung vom Stamme ein Gazglion, welches einen zurückhufenden Ast abgab, der wieder durch einen anstenosirenden Ast mit den Nn. oculomotorius und abducens verbunden war (Svitzer, Variat. der Verzweigung der Augennerven. Kopenh. 1845, Fig. 8).

#### a. Die lange Wurzel<sup>1</sup>) des Ganglion ciliare<sup>2</sup>) und das Ganglion.

, Rad, I. igl. ciliar, Das Ganglion ciliare (Fig. 247) ist ein platter, vierseitiger Körper von ctwa 2 mm Seitenlänge, an der lateralen Seite des N. opticus und hizter der Mitte seiner Länge (vom Eintritt in die Orbita gerechnet) so auf die

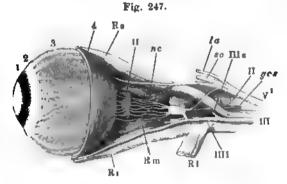

Ganglion ciliare. Linker Bulbus, von der lateralen Seite, mit den Muskeln; ein Stück des N. opticus ausgeschnitten, der vordere Theil der äusseren Augenhaut entfernt. Ra M. rect. oculi sup. Rm, Ri M. rect. oculi med. u. inf. Rl M. rect. oculi lat. zurückgeschlagen. 1 C. ciliare. 2 Orbic. cil. 3 Choroidea. 4 Selera. Hla Stumpf des abgeschnittenen oberen Astes des N. oculomotorius. Hli unterer Ast desselben Nerven, die Zweige zum N. oculi inf. und med. kurz abgeschnitten. la N. kerym. so N. supraorbitalis. ne N. nasocil. ges Rad. sympathica Ganglii cil.

Kante gestellt, dans die Eine Fläche dem Opticat zugekehrt, jedoch durch eine dünne Fettlage von ihm getrennt ist. An dem hinteren oberm Winkel nimmt das Gasglion die lange Wursel auf; in den hinteren unteren Winkel senkt sich von der mediales Seite her die kurse Wurzel ein, durch die das Ganglion dicht sa den Zweig des N. oculomotorius angeheftet wird, der dem M. ohliquus oculi inf. zustrebt: zwischen der langen und kurzen Wurzel oder mit

der ersteren vereint tritt

die sympathische Wurzel

an den hinteren Rand des Ganglion. Den Wurzeln gegenüber am vorderen Rande, häufig ebenfalls von den beiden Ecken und in zwei Büschel getheilt, gehen die Ciliarnerven, Nn. ciliaris breves, ab, 6 bis 10 an der Zahl, durch spitzwinklige Theilung sich vor dem Eintritt in den Bulbus auf 12 bis 18 vervielfültigend. Auf dem Wege zum Bulbus begeben sie sich so auseinander, dass die oberen Nerven zugleich die laterale, die unteres

Radir longa sup. — 2) Ggl. ophthalmicum. Ggl. lenticulare. Linsen- oder Blevdungsnervenknoten.

die mediale Seite des N. opticus umfassen. Von den letzteren vereinigt sich beständig Einer mit einem der Nn. ciliares longi (Fig. 247); Einer trennt sich von den übrigen, um am vorderen Theil des Bulbus die Sclera zu durchbohren; die übrigen dringen im Umkreise und in der Nähe der Eintrittsstelle des N. opticus in schräger Richtung durch die Sclera und laufen in seichten Rinnen derselben abgeplattet, 0.2 bis 0.5 mm breit, der Eine oder andere nochmals gabelförmig getheilt zum Ciliarmuskel. Sie senden unterwegs der Choroidea feine rücklaufende Fädchen, beginnen vor dem Eintritt in den Muskel sich zu verästeln, und bilden in demselbem ein Geflecht, aus welchem der Muskel selbst, die Iris und die Cornea ihre Aeste beziehen (vgl. Eingeweidelehre, S. 616, 644 u. 652).

- a) Nach Giraldès (Études anatomiques sur l'oeil. Thèse inaug. Paris 1836) und Beck (a. a. O., S. 19) entstehen aus dem Plexus der Ciliarnerven feine Fädchen, welche die Sclera am vorderen Rande durchbohren und sich in der Conjunctiva verästeln.
- β) Longet sah feine Fäden aus dem Ggl. ciliare entspringen, die sich mit der A. centralis retinae zum N. opticus begaben. Chaussier und Ribes (Meck. Arch. IV, 619) erwähnen einen Zweig vom Ggl. ciliare zur A. centralis retinae; Kusel soll, wie Hirzel berichtet (Tiedemann und Treviranus, Ztschr. für Physiol. I, 227), einen solchen Zweig bis in den N. opticus verfolgt und Tiedemann (ebendas. S. 225) und Langenbeck (Icon. fasc. III, Tab. XVIII, Fig. 2) wollen seine Ausbreitung auf der äusseren Fläche der Retina gesehen haben. Hyrtl (Oesterr. med. Jahrb. XXVIII, 8) und Beck (a. a. O., 8. 13), welche die an den N. opticus herantretenden Fäden der mikroskopischen Prüfung unterwarfen, behaupten in denselben nur Bindegewebsbündel oder Gefässe erkannt zu haben. Auch ich habe solche Fädchen, welche von Ciliarnerven zum N. opticus traten, mikroskopisch untersucht und mich überzeugt, dass sie in einer allerdings unverhältnissmässig mächtigen Scheide dunkelrandige, zum Theil starke Fasern einschliessen. So enthielt z. B. ein Fädchen von 0'21 mm Durchmesser in seiner Axe ein 0.06 mm starkes Nervenfaserbündel. Die Nervenfasern durchdringen aber die Scheide des Opticus nicht, sondern bilden, wie bereits Sappey (Journal de l'anat. 1868, p. 47) angiebt, Plexus auf der äusseren Fläche derselben.
- Var. Das Ggl. ciliare ist zuweilen von geringem Umfange, vielleicht durch Vertheilung der Nervenzellen längs den ein- oder austretenden Nerven. Die Angaben, denen zufolge es vollständig gefehlt haben soll, verdienen, weil die mikroskopische Prüfung unterblieb, kein volles Vertrauen. Günz (Hippocratis de humoribus purgandis liber etc. Lips. 1745, p. 223, Not. 94) bemerkt nur beiläufig bei Erwähnung des Ganglion, dass es "interdum deest". Svitzer (a. a. O., Fig. 4) beobachtete Einen Fall und Hallet (aus d. Med. Times in Gazette méd. 1848. N. 21 u. 22 bis) zwei Fälle, in welchen die durch den Abgang der Ciliarnerven bezeichnete Vereinigungsstelle der beiden Wurzeln ohne jede Anschwellung und ohne veränderte Färbung war. Auch Hyrtl will öfters, namentlich bei hellen Augen, statt des Ganglion ein lockeres Geflecht gefunden haben. Derselbe sah das Ganglion zuweilen von einer der grösseren Ciliararterien durchbohrt und Schlemm (Observ. neurol. Berol. 1834, p. 15) gedenkt eines Falles, wo ein Ciliarnerve mit zwei so kurzen, eine Ciliararterie umfassenden Fäden aus dem Ganglion entsprang. dass dieses selbst von der Arterie durchbohrt schien. Die kurze Wurzel soll gefehlt haben in einem von Svitzer (Fig. 20) abgebildeten Präparat, welches zwei lange Wurzeln aus dem N. nasociliaris und einen von dem Ganglion rückwärts gerichteten Faden zeigt, den Svitzer in die Scheide des N. opticus verfolgte. Zuweilen verlängert sich die kurze Wurzel, oder entspringt aus dem unteren Ast des N. oculomotorius vor dessen Theilung (Svitzer, Fig. 13. 14) oder sie wird von einem oder mehreren längeren Zweigen aus dem unteren Aste des N. oculomotorius begleitet (Cruveilhier. Valentin, Müll. Arch. 1840, S. 291. Svitzer, Fig. 12, 13).

Die lange Wurzel fehlt in einem von Hirzel (a. a. O., S. 217) beschriebenen Fall; sie war sehr kurz in dem eben erwähnten Valentin'schen Praparat. wo ihre Stelle von einer ungewöhnlich starken sympathischen Wurzel eingenommen wurde. Der Ursprung der langen Wurzel versetzt sich zurück auf den N. ophthalmicus (Winslow, Expos. anat. III, 149. Svitzer, Fig. 13 bis 17) oder auf das Ggl. semilunare (Hirzel, a. a. O.). Svitzer (Fig. 3) sah sie vom Stamme des N. supraorbitalis, Pye-Smith, Howse und Davies-Colley (Guy's Hosp. rep. 3d series XVI, 160) sahen sie vom Lacrymalis ausgehen. Eine physiologisch interessante Varietät wurde zuerst von Morgagni (Epist. anat. Venet. 1740, p. 237), dann von J. F. Meckel (Ludwig, Script. neurol. I, 174) als grosse Scltenheit beschrieben und von Svitzer zwei Mal (a. a. O., Fig. 11 und 14) wieder gefunden: eine lange Wurzel des Ggl. ciliare entsprang mit der kurzen vom N. oculomotorius, in einem der Svitzer'schen Fälle vom oberen Aste diese Nerven, und die gewöhnliche lange Wurzel aus dem N. nasociliaris fehlte. Da die motorischen Fasern des einen Nerven die sensibeln des anderen nicht zu vertreten vermögen, so kann man nur annehmen, dass entweder der Oculomotorius während des Verlaufs neben dem N. ophthalmicus Fasern von demselben aufgenommen habe, um sie in der Orbita wieder abzugeben, oder dass die beiden Wurzeln aus dem Oculomotorius motorisch waren und eine andere Quelle sensibler Fasern des Ganglion übersehen wurde oder dass der Bulbus seine sensibeln Acte aus einer anderen Quelle, als dem Ganglion, bezog.

Einzig steht die von Otto (Seltene Beob. I, 108) notirte Thatsache da vom Ursprunge des N. nasociliaris und mithin auch der langen Wurzel des Ggl. ciliare und der Nn. ciliares brev. vom N. abducens. Ursprung einer langen Wurzel allein vom N. abducens bei Mangel der langen Wurzel aus dem N. nasociliaris beobachtete Retzius (aus Ars-berättelse om Svenska Läkare-Sällsskapets-Arbeten in Schmidt's Jahrb. XXVII, 9).

Ueberzählige Wurzeln kommen hinzu: 1) Aus dem oberen Ast des N. ocukmotorius (Schlemm, Observ. neurolog., p. 15. Hyrtl, Med. Jahrb. des östert. Staats XXVIII, 10 [4 Mal]. Lanz bei Valentin a. a. O., S. 309. Svitzer, a. a. O. Fig. 10); in dem Schlemm'schen und Lanz'schen Falle legte sich die accesserische Wurzel an die normale lange Wurzel vor deren Eintritt in das Ganglion an. 2) Aus dem N. lacrymalis (Hyrtl, a. a. O., S. 10). 3) Aus dem Ggl. nasale. Ein von Tiedemann entdeckter und in Arnold's Dissertation (De parte cephalica n. sympath. Heidelb. 1826, Fig. IV, 19) abgebildeter Faden verlief von der inneren Fläche des Ggl. sphenopalatinum durch die Fissura orbit. inf. in die Augenhöhle und über den unteren Ast des N. oculomotorius, mit der von diesem abgegebenen kurzen Wurzel genau verbunden, zum Ggl. ciliare. Nach Hyrtl (a. a. O. 8.7) kommt dieser, die beiden Ganglien verbindende Faden nur bei Leichen mit starken Fascien und derbem Knochenbau vor und erweist sich bei mikroskopischer Untersuchung als ein fibröses Bälkchen, Fortsetzung der Fascie, die den Inhalt der Foss sphenomaxillaris in isolirende Scheiden einhüllt. Valentin dagegen (a. a. 0. 8. 313) vermisste den fraglichen Faden zwar in vielen Fällen, vermochte aber in anderen die nervöse Natur desselben mikroskopisch zu constatiren. 4) Aus dem N. abducens (Petit, Mém. de l'acad. d. sciences 1726, p. 69. Longet a. a. O. H. 111. Hyrtl a. a. O. S. 9. Adamük, Neerlandsch Archief voor genees-en natuurk. V, 424). Der letztere fand die Varietät unter 42 Fällen drei Mal; sie erklärt. warum die Pupille zuweilen auf Reizung des N. abducens sich verengt.

Ein accessorisches Ggl. ciliare (Ggl. ophthalm. secundarium sup. Sv.) an der medialen Fläche des N. opticus beschreiben Fäsebeck (Müll. Arch. 1839, S. 71) und Svitzer (a. a. O. Fig. 9); Svitzer führt ferner (Fig. 6, 7) ein Ggl. ophthalm. secund. inferus auf, welches in zwei Fällen den Vereinigungswinkel anastomesirender Aeste unterer Ciliarnerven eingenommen haben soll. Adamük (a. a. O.) kam zweimal ein accessorisches Gangl. ciliare vor.

Octtere geben noch vor ihrer Vereinigung zum Ganglion sowohl die kurze, als die lange Wurzel Charnerven ab. Von der kurzen Wurzel sahen sie Schlemm (a. a. O. & L.), Fascheck (Die Nerven des Kopfs, S. 3) und Svitzer (a. a. O. Fie 10), von der langen Meyer (Beschreibung d. m. Körpers. VII, 112) und

Weber-Hildebrandt (S. 449). Einen Faden von der langen Wurzel zum N. lacrymalis beschreibt Schlemm (S. 14), Fäden zu den in die Mm. rect. oc. sup. und levator palpebrae sich einsenkenden Zweigen des N. oculomotorius Fäsebeck (Müll. Arch. 1839, S. 71) und Svitzer (Fig. 16). Aus dem Ggl. ciliare verfolgte Béraud (Gaz. med. 1858, Nr. 36) Ein, W. Krause (Ztschr. für rat. Med., 3. R., XXIII, 53) zahlreiche Fädehen in Begleitung der A. lacrymalis zur Thränendrüse. Nach Arnold treten aus dem Ganglion ciliare zuweilen feine Zweige zu den Mm. rect. und obliq. inff., die aber nicht in der Substanz des Ganglion, sondern aus der kurzen Wurzel entspringen und im Rande des Ganglion verlaufen, ohne Fäden von ihm zu empfangen.

Als Radix recurrens s. longa inf. ganglii ciliaris bezeichnet Hyrtl (a. a. O. S. 11) einen Nerven, von dem es zweifelhaft ist, ob er als Wurzel oder als peripherischer Ast des Ganglion zu betrachten sei. Vielleicht führt er Fasern beider Kategorien. Hyrtl lässt ihn aus dem N. nasociliaris vor dem Ganglion entspringen und nach aus- und rückwärts zum vorderen Winkel des letzteren verlaufen. Sechszehn Mal sah er ihn als selbständigen Ast von der Stärke der langen Wurzel; in anderen Fällen wäre er, nach Hyrtl's Meinung, in der Anastomose enthalten, die einer der kurzen Ciliarnerven mit dem langen bildet: ein Theil der Fasern dieser Anastomose stamme vom N. nasociliaris, laufe im langen Ciliarnerven vorwärts und in dem anastomotischen Ast des kurzen Ciliarnerven zurück zum Ganglion.

#### b. Nn. ciliares longi $cl^{-1}$ ).

Sind in ihrem Verlauf von den aus dem Ganglion entspringenden Ci- b. Cill. longi liarnerven nicht zu unterscheiden (Fig. 246. 247).

## c. N. ethmoidalis $e^2$ ).

Nachdem dieser Nerve über dem oberen Rande des M. rectus oculi c. Ethmoid medial. mit der gleichnamigen Arterie das For. ethmoidale erreicht und durchsetzt hat, wendet er sich vorwärts und zieht unter der fibrösen Hirnhaut auf der Siebplatte des Siebbeins zu der am vorderen Rande derselben befindlichen spaltförmigen Oeffnung (Knochenlehre, Fig. 113\*), die aus der Schädelhöhle in die Nasenhöhle führt (Fig. 248). In der Nasenhöhle angelangt, theilt er sich in einen medialen und einen lateralen Zweig<sup>3</sup>), jenen für die Scheidewand, diesen für die Seitenwand der Nasenhöhle. mediale Ast 4) verläuft unter der Schleimhaut vor- und im Bogen rückwärts; seine Zweige lassen sich bis zur Mitte der Höhe der Scheidewand verfolgen. Der laterale Ast 5) läuft, Zweige rückwärts an die Muscheln abgebend, im Sulcus ethmoidalis des Nasenbeins (Knochenl. Fig. 173) herab, dringt durch das Bindegewebe, welches den Knorpel des Nasenrückens an den Rand der Apertura pyriformis befestigt, aus der Nasenhöhle hervor 6) und theilt sich in zwei bis drei Aeste, die die Cutis der Nasenspitze und des Nasenflügels versorgen.

<sup>1)</sup> Nn. cill. longi interni Krause. — 2) N. nasalis Winslow. N. nasalis ant. Krause. N. nasalis int. Cruv. Riechbeinnerve. — 3) C. Krause vereinigt sie unter dem Namen der Nn. nasales antt. interni. — 4) N. anterior septi Cruv. R. septi Arnold. — 5) N. parietiz externi Cruv. R. concharum Val. — 6) R. nasalis ant. s. externus aut.

a) Mockel (p. 177) sah den Nerven auf dem Wege aus der Schäld in Er Stirnböhle feine Aestohen zur Schleimhaut der letzteren abgeben. Auch Laugenbeck (Nervenl, S. 68) schreibt dem N. ethmoidalis Aeste zur Schleimhaut der



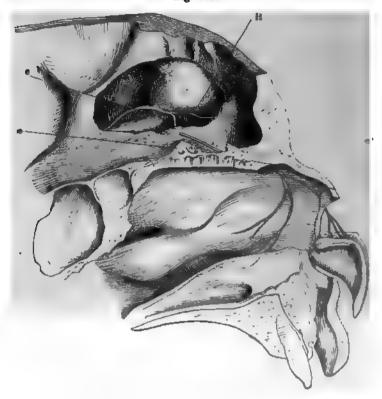

Linke Kopfhälfte, von unnen, mit dem oberen Ende medianwärts geneigt, um anglech mit der Seitenwand der Nase, die Augenhöhle, deren Decke weggenommen ist, und der Lamina cribrosa des Siebbeins zu sehen. \* Hinterer Rand der Basis der Crista galle ist N. infratrochlearis. Der Knorpel des Nasenflügels ist unter der Apertura pynismen durchschnitten und die untere Schnittfläche medianwärts herabgebogen.

Stirnhöhle und der vorderen Siebbeinzellen zu und bildet ein Aestehen zur Siehöhle ab (Fasc. III, Fig. 2, Nr. 3). Valentin (Nervenl. S. 345) konnte di Aestehen nur Einmal wieder finden, öfter die feinen Fäden zu den Siebbenzelle Scarpa (Annot. acad. II, 65) bestreitet deren Existenz.

Var. Nach Meckel beschränken sich die Verzweigungen des N. ethnoids häufig auf die Scheidewand der Nase. Hildebrandt (Weber-R. S. 44714 bisweilen schon aus dem For. ethnoidale Aestehen zur Nasenhöhle und ein zarten Zweig auf- und vorwärts zum Rücken der äusseren Nase verlaufen. Bot (S. 18) beschreibt einen überzähligen Ethnoidalnerven, der durch das For. ethnost, in die Schädelhöhle tritt, anfangs denselben Verlauf hat, wie der regelmasi N. ethnoid., aber in der Schleimhaut der Nasenhöhle endigt. Bankart, Pf Smith und Phillips (Guy's hosp. rep. KIV, 436) sahen den eigentlichen ethnoidalis durch ein For. ethnoid. post. in die Schädelhöhle gelangen.

# d. N. infratrochlearis it 1).

Läuft parallel dem N. supratrochlearis, aber unter dem M. obliq. oc. d. Infrasup., zur lateralen Seite der Trochlea und theilt sich vor der letzteren in zwei Aeste. Der obere Ast bildet mit dem N. supratrochlearis die (S. 402) erwähnte Schlinge, aus welcher feine Fäden hervorgehen, die sich zwischen den Zacken des M. orbicularis oculi theils medianwärts zur Haut des medialen Augenwinkels, der Nasenwurzel, auch wohl des untersten Theils der Stirne, theils lateralwärts zum Tarsaltheil des oberen Augenlides<sup>2</sup>) begeben. Der untere Ast versieht den Thränensack und die Schleimhaut des medialen Augenwinkels; er erreicht mit seinen Endzweigen ebenfalls die äussere Haut dieser Gegend und anastomosirt mit Zweigen der Nn. facialis und infraorbitalis.

Der Thränensackzweig dieses Nerven hat nach Bock's Beschreibung (a. a. O. S. 16) einen sonderbaren Verlauf. Er geht über dem Thränenbeinursprung des M. orbicularis oculi entweder durch ein besonderes Loch des Thränenbeins oder durch die Naht zwischen Thränen- und Stirnbein, beugt sich hinter dem oberen Rande des Thränenbeins vorwärts und kommt, gegen die Nasenhöhle von der Schleimhaut der Siebbeinzellen gedeckt, in dem Winkel, in welchem Thränen-, Stirn- und Oberkieferbein zusammenstossen, wieder zum Vorschein durch ein Spältchen oder Loch, das dem Einen oder anderen der genannten Knochen mehr oder weniger zugehört, geht dann an der vorderen Seite des Thränensacks herab und verliert sich ganz in demselben.

a) Auch aus der Schlinge der Nn. supra- und infratrochlearis sollen Zweige in die Stirnhöhle dringen (Wrisberg, bei Haller prim. lin. physiol. Scarpa, Anat. annot. II, 66). Blumenbach (De sinibus frontalibus, Götting. 1779, p. 11) hat Einmal einen solchen Zweig gesehen; an den übrigen Schädeln vermisste er ihn.

Var. Der untere Ast des N. infratrochlearis geht eine Verbindung mit einem Zweig des oberen Astes des N. oculomotorius ein (selten. C. Krause). Cruveilhier sah aus der Schlinge der Nn. supra- und infratrochlearis ein Aestchen durch die Decke der Orbita in die Schädelhöhle dringen, unter der fibrösen Hirnhaut 3 cm vorwärts gehen und durch ein Canälchen des Stirnbeins oberhalb der Stirnhöhle zur Haut auf die äussere Fläche des Schädels zurückkehren.

# 4. N. lacrymalis $la^3$ ).

Vom Ursprung an in einem besonderen Canal der festen, die Fissura 4. Lecrym. orbitalis sup. ausfüllenden Bindegewebsmasse, dann an der lateralen Wand der Orbita über dem M. rectus oc. lateralis verläuft der N. lacrymalis geraden Wegs zur oberen Thränendrüse und theilt sich kurz vor derselben in zwei Aeste von fast gleicher Stärke, einen oberen und einen unteren. Der untere Ast (Fig. 249 †0) 4) wendet sich ab- und zugleich seitwärts und ver-

<sup>1)</sup> N. nasalis ext. Cruv. Unterrollnerve. — 2) Rr. tarsei C. Krause. — 3) N. lacrymo-palpebralis Cruv. Thränenast. Thränendrüsenast. — 4) R. externus aut. R. posterior Bock. R. temporo-malaris Longet.

einigt sich in einem vorwärts convexen Bogen mit dem R. temperalis à N. orbitalis. Er geht entweder ganz in dieser Schlinge auf oder atst in theilweise in Zweige fort, welche in die Thränendrüse eintreten. Der ste



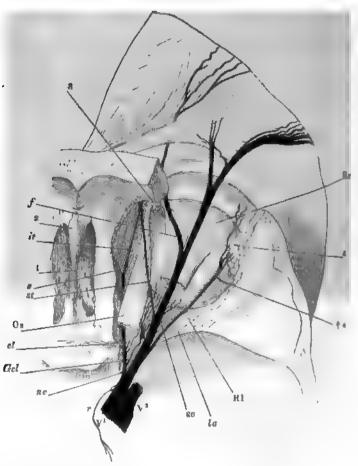

N. ophthalmicus. Vorderer Theil der rechten Hälfte der Schädelbasis. Das lish in Orbita und ein Theil des Stirnbeins entfernt. Re Vorderer Theil des M. rects orbita. Sup. Os Vorderer Theil des M. obliq. oc. sup. 1 Lamina cribrosa, 2 Crists gl. 3 Trochlea, 4 Thränendrüse. r. N. recurrens. so N. supraorbitalis. st N. supraired f. N. frontalis. sc N. nasociliaris. Gol lange Wurzel des Ggl. ciliare. cl Na. clime longi. s N. ethmoid. it Nn. infratrochl. In N. lacrymalis. † o Anastonos desselben mit dem N. orbitalis.

Ast 1) zerfällt in eine Anzahl Zweige, welche theils durch die Thrinesdischeils lateral- oder medianwärts neben derselben aus der Orbits berst

<sup>1)</sup> R. internus aut. R. anterior Bock. N. lacrymo-palpebralis Longet.

treten und im oberen Augenlid<sup>1</sup>) und dem der Orbita nächsten Theil der Haut der Schläfengegend<sup>2</sup>) sich verbreiten.

Die auf anatomischem Wege kaum lösbare Frage, ob die Thränendrüse selbst Zweige aus dem N. lacrymalis erhalte 3), schien durch die Versuche von Herzenstein 4), Demtschenka 5) und Wolferz 6) für das Kaninchen, den Hund und das Schaf entschieden. Der Reizung des N. lacrymalis in der Orbita folgte vermehrte Thränenabsonderung und Durchschneidung desselben hob die Reflexe von den sensibeln Nerven auf die Thränendrüse auf und führte weiterhin zu einem paralytischen Thränenfluss. In directem Widerspruche zu diesen Angaben steht das Resultat der von Reich 7) in Brücke's Laboratorium ausgeführten Experimente, demzufolge der N. lacrymalis ohne jeden Einfluss auf die Thränenabsonderung ist.

Var. Der N. lacrymalis fehlt und wird durch den R. temporalis des N. orbitalis ersetzt (Turner, Journ. of anat. VI, 101). Häufig entsteht der N. lacrymalis mit zwei Wurzeln; sie kommen beide aus dem Stamme des N. ophthalmicus, oder zu der aus dem Stamme entspringenden gesellt sich eine zweite aus dem N. supraorbitalis (Meckel) oder aus dem N. orbitalis (Ders. Hyrtl a. a. O. S. 14) oder die Eine Wurzel nimmt aus dem N. supraorbitalis, die andere aus dem N. nasociliaris ihren Ursprung. Eine Verbindung mit dem N. trochlearis findet in der Weise Statt, dass ein vom Ophthalmicus oder Lacrymalis ausser der Orbita dem Trochlearis zugesandtes Fädchen in der Orbita wieder zum Lacrymalis zurückkehrt (Cruveilhier). Den Ursprung des N. lacrymalis aus dem N. orbitalis allein beobachtete Hyrtl (a. a. O.). Oft beginnt die Spaltung des Lacrymalis in seine beiden Aeste schon im Hintergrunde der Augenhöhle. Einen in mehrere und unter einander anastomosirende Zweige zerfallenen Lacrymalis bildet Sömmerring ab (Abbild. d. menschl. Auges, Taf. III, Fig. 5).

Der N. lacrymalis nimmt einen Faden von der langen Wurzel des Ggl. ciliare auf oder giebt einen Faden diesem Ganglion (S. 406).

Er giebt einen N. ciliaris long. ab, der die Art. ciliaris longa lateralis begleitet (C. Krause) oder (vom unteren Ast) einen Zweig, der sich mit einem Ciliarnerven verbindet (Bock, S. 19. Hyrtla. a. O. zwei Mal). Einen Zweig des N. lacrymalis, der in der Nähe des Hornhautfalzes die Sclera durchbohrt, bildet Svitzer ab (a. a. O. Fig. 4).

# B. Des N. trigeminus zweiter Ast. N. supramaxillaris V<sup>2</sup>8).

Der R. supramaxillaris giebt, gleich dem N. ophthalmicus, vor dem B. supra-Eintritt in den Can. rotundus einen N. recurrens an die fibröse Hirnhaut; max. bald nach dem Austritt aus dem Canal schwillt er durch Lockerung der den Stamm zusammensetzenden Bündel etwas an, und ungefähr in der Mitte der Fossa sphenomaxillaris theilt er sich in zwei Stränge, einen stärkeren, cylindrischen, N. infraorbitalis, der in der Flucht des Stammes zur Orbita

<sup>1)</sup> R. palpebralis Cruv. — 2) R. temporalis adscendens Cruv. — 3) Cruveilhier, C. Krause, Valentin, Luschka und Rüdinger bejahen, Arnold verneint sie und Hyrtl lässt sie offen. — 4) Archiv für Anat. 1867, S. 651. — 5) Zur Physiologie der Thränensecretion und Thränenleitung. Petersb. 1871. — 6) Experimentelle Unters. über die Innervationswege der Thränendrüse. Dorpat 1871, S. 34. — 7) Archiv für Ophthalm. Bd. XIX, 3. Abth., S. 38. — 8) N. maxillaris sup. Oberkiefernerve.

zieht 1), und einen schwächeren, platten, welcher, häufig in zwei der de Fäden zerfallen, unter rechtem Winkel vom N. infraorbitalis abgelt m nach kurzem Verlauf in das Ggl. nasale eintritt, dessen kurze, send





N. supramaxillaris (V2). Profil des Gesichtsschädels; der Jochbogen abgesigt, un ist Fossa sphenomaxillaris frei zu legen. Die Nerven sind, so weit sie in Knochen abstretaufen, mit einflichen Conturen, die an der lateralen Wand der Nasenhalds an V. Nasenscheidewand und am Gaumen verlaufenden sind init punktirten Linien angeste. sp. N. sphenopalatinus. Gn Ggl. nasale. s. N. vidianus. p. Nn. palatini. s. sp. N. diessup, post. ns. Nn. nasal mil. sp. N. nasopalatinus. Is Nn. labial, supp. sis N. 2 sup. nit. nsc. Nn. nasales subcutanei. pbi Nn. palpebr. mil. sis N. alv. sup. meissom N. orbitalis malaris. Is N. herymal. of N. orbit. tempor. io N. infraerbitate o. N. orbitalis malaris. No. nasalis sup.

Wurzel er darstellt, während die lange, motorische, aus dem N. facul stammt (Fig. 250). Aus dem Ggl. nasale gehen Aeste nach drei Richtung hervor, der N. vidianus rückwärts in den gleichnamigen Canal, die Na. 2015

<sup>1)</sup> Man hat diesem Theil des Nerven, der besonders deutlich die den Nerventiene eigenthümliche Vertiechtung der Bündel zeigt, den Namen eines Plexus sphenspalent Gaumenkeilbeingeflecht, ertheilt.

medianwärts durch das For. sphenopalatinum in die Nasenhöhle, die Na. palatini abwärts durch den Can. pterygopalatinus zum Gaumen.

Der N. infraorbitalis gelangt durch die Fissura orbitalis inf. in die Orbita und verläuft am Boden derselben mit der gleichnamigen Arterie und Vene zuerst im Sulcus, dann im Canalis infraorbitalis. Von seinem lateralen Rande löst sich noch diesseits der Fissura orbit. inf. unter spitzem Winkel der N. orbitalis, der sich neben dem Infraorbitalis in die Orbita begiebt. Nach unten gehen vom Infraorbitalis die Nn. alveolares supp. ab, der erste, N. a. s. posterior, dem N. orbitalis gegenüber noch in der Fossa aphenomaxillaris, ein zweiter und dritter, Nn. alveolares supp. medius und anterior, innerhalb des C. infraorbitalis. Der Rest des Nervenstammes, N. infraorbitalis s. s. tritt aus dem For. infraorbitale hervor, um sich in der Haut des Gesichts zu verbreiten.

a) Valentin (Nervenl. S. 360) erwähnt ein sehr feines Nervenfädchengeflecht, welches in der Fossa sphenomaxill. mit zwei- bis dreifadigen Wurzeln aus der

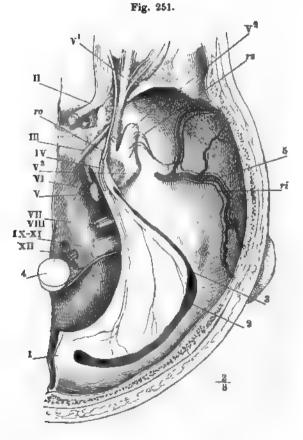

Schädelbasis mit dem Tentorium (1); Sinus transv. (2) und petros. sup. (3) geöffnet.

4 Queruchnitt des verlängerten Marks. 5 A. meningen media. ro N. recurrens
ophthalmics. ri N. recurrens inframax.

medialen Seite des N. supramaxillaris entspringe, nach oben gegen den untersten und hintersten Theil der Fissura orbit. inf. hinaufsteige und sich hier am Periort und dem darüber liegenden Fette verliere.

β) Ueber Anastomosen mit dem Plex. carot. s. Sympath.

# 1. N. recurrens (supramaxillaris) Arnold rs 1).

I. Recurr.

Entspringt mit einer oder mehreren sehr feinen Wurzeln aus dem zweiten oder aus dem Winkel zwischen dem zweiten und dritten Aste des Trigeminus, verläuft gerade oder in sanftem Bogen zum Stamme oder zum vorderen Aste der A. meningea media und vereinigt sich mit Zweigen des N. recurrens inframaxillaris zur Begleitung der Arterienäste (Fig. 251).

Var. Fehlte (unter zwanzig Fällen fünf Mal) und wurde durch vermehrte Stürke des N. recurrens inframaxillaris ersetzt.

### 2. N. infraorbitalis.

† Collaterale Acste.

a. N. orbitalis 02).

A. Infraorb. † Collateral. a. Orbital.

Spaltet sich alshald nach dem Ursprung in zwei Aeste, welche übereinander unter dem Periost, zuweilen in Furchen und stellenweise selbst in Canälchen der lateralen Wand der Orbita hinziehen. Beide Aeste sind der Haut des lateralen Augenwinkels und des nächst angrenzenden Theils der Wange und Schläfe bestimmt und erreichen ihr Ziel, der Eine durch den Can. zygomatico-temporalis, der andere durch den Can. zygomatico-facialis Aber der obere Ast, R. temporalis (ot), giebt einen Theil seiner Fasern innerhalb der Orbita ab, um mit dem unteren Ast des N. lacrymalis die bei diesem Nerven (S. 410) erwähnte, an dié innere Fläche der oberen Thränendrüse geheftete Schlinge zu bilden (Fig. 252). wie der obere Zweig des N. lacrymalis, feine, aus Fasern beider Wurzeln der Schlinge gemischte Zweige durch die Thränendrüse am lateralen Rande der Orbita hervor in die Haut des oberen Augenlides; nach Herzenstein und Wolferz sollen der Schlinge aus dem N. orbitalis secretorische Drüsennerven zugeführt werden, die in der Thränendrüse ihr Ende erreichen. Der Rest des R. temporalis gelangt in einem oder zwei Fädchen durch die entsprechenden Canäle des Jochbeins in die Schläfengrube und an der äusseren Fläche der Wangenplatte dieses Knochens, wo der Weg der Nerven öfters durch Furchen bezeichnet ist, aufwärts bis in die Gegend der Naht zwischen Stirn- und Jochbein. Hier durchbohren die Nerven den vorderen Anheftungsrand der Fascia temporalis, um über demselben in der Haut zu endigen. Sie lassen sich zuweilen über die Fascia temporalis hinweg bis in die Gegend des oberen Randes des M. temporalis verfolgen.

<sup>1)</sup> Icon nerv. cap. ed. 2. Taf. III, 25. Wiener med. Jahrb. 1861, S. 26. — 2) N. subcutancus malae. N. orbitarius Cruv. N. temporo-malaris Quain. Jochwangennerve. Wangenhautnerve.

Der untere Ast des N. orbitalis, R. malaris (om Fig. 240 1), begiebt sich, fach oder getheilt, durch den gleichnamigen Canal zur Haut der Wange.



Sttalschnitt des Kopfs durch die rechte Orbita, rechte Schnitthälfte; die Orbita entleert, Augenlider seitwärts umgelegt. Stirn- und Kieferhöhle, so wie die Fossa sphenomaxill. der medialen Seite geöffact. la N. lacrymalis. sp N. sphenopalatinus. v N. vidianus. Ggl. nasale. p Nn. palatini. asp, asm, asa, Nn. alveol. post., medius und ant., in lateralen Wand der Kieferhöhle verlaufend. io N. infraorbitalis, am Austritt aus dem Can. infraorbit. durchschnitten.

Die Varietäten dieses Nerven sind sehr zahlreich und daraus verständlich, so Bin Ast desselben durch den anderen, der obere Ast durch den N. lacrymalis, runtere durch den N. infraorbitalis vertreten werden kann. So ist die Stärke ider Aeste veränderlich: so fehlt in seltenen Fällen der R. temporalis, sehr häufig r das Jochbein durchsetzende Zweig desselben (Meckel fand ihn in 30 Leichen resche Mal) und auch der R. malaris wird zuweilen (unter 30 Fällen Em Mal bekel) vermisst. Der zur Anastomose mit dem N. lacrymalis bestimmte Zweig mat sich öfters schon im Hintergrunde der Orbita vom N. temporalis oder von En Stamm.

<sup>1)</sup> R. facialie.

Ebenso veränderlich, wie der Zusammenhang der Canälchen des Jochbeins, ist die Verästelung der in ihnen enthaltenen Nerven. Der N. temporalis tritt ungetheilt in den entsprechenden Canal und sendet aus demselben den Zweig zur Ansstomose mit dem N. lacrymalis in die Orbita zurück (Eigene Baobachtung). Der Stamm theilt sich in einen mit dem Lacrymalis anastomosirenden und einen in das Jochbein eintretenden Ast, welcher letztere innerhalb des Jochbeins in einen R. temporalis und malaris zerfällt (nach Cruveilhier die Regel). Uebrigens erlaubt das Verhalten der Canälchen des Jochbeins keinen Schluss auf den Verlauf der Nerven, denn unter den Canälchen dienen manche nur Arterienästchen zum Durchgang, und andererseits tritt der R. temporalis nicht selten, statt durch das Jochbein, durch die laterale Ecke der Fissura orbit. inf. aus der Orbita hervor.

Ueberzählige Zweige kommen vom N. orbitalis zu einem Ciliarnerven (Hyrtl a. a. O.), vom N. malaris in der Orbita zum unteren Augenlid (Eigene Beob.)

# b. Nn. alveolares 1) superiores.

Es sind gewöhnlich drei, ein hinterer, mittlerer und vorderer; der mittlere kann fehlen, der vordere und hintere können vom Ursprung an in swei und mehr parallele Fäden zerfallen (Fig. 250. 252).

Der N. alv. sup. post. geht von dem N. infraorbitalis noch vor dessen Eintritt in die Orbita unter fast rechtem Winkel abwärts ab und theilt sich, wenn nicht vom Ursprung an, doch bald unterhalb desselben in zwei Aeste, die die A. alveol. sup. zwischen sich fassen. Beide Aeste geben feine Fädchen dem Periost des Oberkieferbeins und in der Regel treten beide durch die Forr. alveolaria postt. in die laterale Wand der Kieferhöhle, nachdem sie vorher Aeste abgesandt haben, die an der Aussenseite des Alveolarfortsatzes vorwärts gehen und im Zahnfleisch der hinteren Backzähne und der angrenzenden Wangenschleimhaut enden. Doch übernimmt der hintere Ast?) vorzugsweise die äussere Fläche des Oberkiefers, während der vordere?) mit dem grösseren Theil seiner Fasern in den Knochen dringt.

Der N. alveolaris sup. med. 4) trennt sich innerhalb des Can. infraorbitalis früher oder später vom N. infraorbitalis, um in einem eigenen Canälchen der lateralen Wand des Oberkiefers ab- und etwas vorwärts zu verlaufen.

Der N. alveolaris sup. ant. 5), der stärkste dieser Aeste, läuft in dem vom Can. infraorbitalis kurz vor dessen vorderer Mündung sich abzweigenden, häufig gegen die Kieferhöhle theilweise offenen Canal an der oberen dann an der vorderen Wand dieser Höhle gegen den Alveolarrand. Er ist von Anfang an in mehrere Aeste geschieden, die zuweilen in besonderen Fächern des Canals liegen, oder spaltet sich im weiteren Verlauf dergestalt, dass ein Theil der Fasern in Einem oder mehreren Aesten sich rückwärts wendet und mit dem hinteren N. alveol. sup. eine Schlinge 6) bildet, in welche auch der mittlere Ast sich einfügt, ein anderer Theil unter dem For.

. Alveol. app.

<sup>1)</sup> Nn. dentales. Nn. alreolo-dentales Cruv. Zahnnerven. Zahnhöhlennerven. 2) R. buccalis aut. R. maxillaris ext. Küdinger. N. alreolaris sup. post. maj. 3) R. dentalis. N. alr. sup. post. minor. 4) N. alv. sup. ant. minor. 5) N. alr. sup. ant. maj. N. nasodentalis. 6) Ansa supramaxillaris.

infraorbitale vorüber vor- und medianwärts gegen den unteren Theil des Seitenrandes der Apertura pyriformis zieht und von da aus Zweige abwärts gegen die Wurzeln der Vorderzähne und medianwärts gegen die Nasenhöhle schickt. Der in die Nasenhöhle eintretende Zweig<sup>1</sup>) versorgt die Schleimhaut des Bodens und der Seitenwand der Nasenhöhle in der Umgebung der Mündung des Ductus lacrymalis und anastomosirt mit dem N. nasopalatinus.

Aus der Schlinge der oberen Alveolarnerven entstehen feine Zweige, die unter sich und mit den Zahnästen des vordersten jener Nerven ein zusammenhängendes Geflecht<sup>2</sup>) bilden, aus welchem Fädchen hervorgehen, die in Begleitung feiner Blutgefässzweige alternirend durch die Löcher in der Spitze der Zahnwurzeln zur Pulpa<sup>3</sup>) und durch feine Canälchen der spongiösen Substanz des Alveolarfortsatzes zum Zahnfleisch<sup>4</sup>) herablaufen.

a) Nach Bochdalek (Oesterr. med. Jahrb. XIX, 223) schwillt der N. alveol. sup. ant. an der Stelle, wo er sich in die rücklaufenden und die absteigenden Aeste theilt, 2 cm über der Wurzel des Eckzahns, zu einem platten Ganglion, Ggl. supramaxillare (Ggl. Bochdalekii aut.), an, welches die Grösse eines Hanfkorns bis (selten) einer Linse erreicht. Es ist von der stark gewundenen Arterie, mit der es in einer eigenen Aushöhlung des Knochens eingeschlossen ist, ohne Zerreissung des einen oder der anderen nicht trennbar, zuweilen aber in eine Art von gangliösem Plexus umgewandelt oder in mehrere kleinere Knötchen zerfallen. Valentin (S. 383) fand bisweilen an der Stelle, wo die hinteren Zahnnerven mit ihren Zweigen in die Schlinge eintreten, ein zweites, ebenfalls plattes Ganglion (Ggl. supramaxillare post.).

Ob die platten Anschwellungen der Nerven an den besagten Stellen wirklich Ganglienmasse enthalten, ist streitig. Valentin (Repertorium II, 58. Nervenlehre, S. 386), Fäsebeck (Müll. Arch. 1839, S. 73) und Horn (Gangl. cap. glandulas ornantium expositio. Wirceb. 1840, p. 10) behaupten, Nervenzellen in denselben gefunden zu haben; Schumacher (Ueber die Nerven d. Kiefer. Bern u. St. Gallen 1839, S. 11) enthält sich, indem er die Schwierigkeiten der Untersuchung entwickelt, einer bestimmten Entscheidung. Arnold erklärt sich gegen die Anwesenheit von Nervenzellen und ich halte mich für berechtigt, mit grösserer Bestimmtheit, als dies von Joh. Müller in einer Note zu Fäsebeck's Abhandlung auf Grund unserer gemeinschaftlichen Untersuchungen geschehen, gegen das Bochdalek'sche Ganglion aufzutreten. Ich habe nämlich an in Salzsäure erweichten Oberkiefern die Nn. dentales mittelst successiver feiner Horizontalschnitte Schichte für Schichte mikroskopisch verfolgt und glaube nicht, dass mir bei dieser Methode ein Ganglion, wenn es vorhanden wäre, hätte entgehen können. Die Nerven bestanden bis in die feineren Verzweigungen aus starken, dunkelrandigen Fasern.

β) Sappey zählt die Schleimhaut der Kieferhöhle zu den Gebilden, die von den oberen Alveolarnerven versorgt werden. Bock hebt ausdrücklich hervor, dass die Schleimhaut der Kieferhöhle keine Zweige von den Alveolarnerven empfange.

Var. Der N. alveol. sup. post. geht vom N. infraorbitalis zuweilen erst nach dessen Eintritt in den Canal ab (Cruv.).

Der Zweig des N. alveol. sup. post., welcher an der Aussenseite des Oberkiefers verbleibt, kann eine bedeutende Stärke erreichen und den N. buccinatorius vom dritten Aste des Trigeminus vertreten (Turner, Journ. of anat. I, 83 und Proceed. of the roy. soc. of London 1868, June. Auch mir Einmal begegnet).

<sup>1)</sup> R. nasalis. 2) Plexus dentalis sup. Plexus gangliosus supramaxillaris Val.

5) Nervuli dentales supp. 4) Nervuli gingivales supp.

Henle, Anatomie. Bd. III. Abth. 2.

Ein Zweig des N. alveol. sup. ant. tritt durch eine eigene Oeffnung des Oberkieserbeins unter dem For. infraorbitale ins Gesicht und verzweigt sich mit den unteren Aesten des N. infraorbitalis (Bock, a. a. O., S. 33. Eigene Beobachtung.)

# †† Endäste.

† Endäste.

Wenn der Stamm des N. infraorbitalis mit den gleichnamigen Gefässen aus der vorderen Mündung des Can. infraorbitalis auf die Gesichtsfläche des Oberkieferbeins gelangt, befindet er sich, in Fett eingehüllt, zwischen der Infraorbitalzacke des M. quadrat. labii sup. und dem Ursprung des M. caninus und theilt sich in der Regel zunächst in einen oberen und einen unteren Ast. Der obere Ast geht, in mehrere Zweige getheilt, aufwärts, um sich im unteren Augenlid und dem oberen Theil des Nasenrückens zu vertheilen. Der untere Ast zerfällt durch wiederholte Bifurcation in Zweige, welche sich strahlenförmig über Nasenrücken, Nasenflügel und Oberlippe bis in die Gegend des Mundwinkels ausbreiten, gitterförmig gekreuzt und vielfach anastomosirend mit den von der Ohrgegend her spitzwinklig divergirenden Zweigen des N. facialis 1).

Nach den Regionen des Gesichts, in deren Haut sie endigen, werden die Aeste des N. infraorbitalis (Fig. 250) bezeichnet als:

# a. Nn. palpebrales inferiores pbi?).

Gewöhnlich ein medialer und ein lateraler, von denen der erste, schwächere, zwischen der Angular- und Infraorbitalzacke des M. quadrat. labii sup. zum medialen Augenwinkel emporsteigt, der andere, öfters getheilt, die letztgenannte Zacke nahe an ihrem Ursprung durchbohrt und sich im unteren Augenlid ausbreitet.

### b. Nn. nasales subcutanei nsc 3).

Zwei oder drei Aeste, die, zwischen Bündeln der Angularzacke des M. quadrat. labii. sup. und des M. nasalis hervortretend, in die Haut der Seitenflüche der Nase, des Nasenflügels und Naslochs ausstrahlen.

# c. Nn. labiales superiores 184).

Drei oder vier, an der inneren Fläche der Lippe zwischen der Muskelschichte und der Schleimhaut herablaufende Nerven, die der Schleimhaut und, durch die Muskelschichte, der Cutis Aeste senden.

Var. Ein Zweig des N. infraorbitalis läuft am Boden der Orbita, unter dem Fett derselben, vorwärts und schlägt sich über den Margo infraorbitalis herab zur Oberlippe (Haller bei Meckel, a. a. O. S. 202). Der Infraorbitalcanal enthält nur die Lippenzweige, indess die dem unteren Augenlid und der Nase be-

<sup>1)</sup> Die abwärts ausstrahlenden Zweige des N. infraorbitalis bilden mit den Facialiszweigen den sogenannten Plexus infraorbitalis (Pes anserinus minor). 2) Rr. ascendentes. 3) Nu. nasales laterales s. superficiales nasi. Nu. laterales narium. Rr. interni. 4) Rr. descendentes.

stimmten Zweige sich früher, als der N. alveolaris sup. ant., vom Stamme des Infraorbitalis lösen und durch einen eigenen, an der medialen Seite des Can. infraorbitalis gelegenen Canal austreten. Theilung des Foramen infraorbitale und somit auch des Nervenstammes vor dem Austritt ist etwas Gewöhnliches. auch die von Langer beschriebene Varietät des Can. infraorbitalis. (Knochenl. 8. 181.)

## 3. N. sphenopalatinus $sp^{-1}$ ).

#### Ggl. nasale $Gn^2$ ).

Der einfache oder in mehrere Fäden zerfallene N. sphenopalatinus, der sich s. Sphenounter rechtem Winkel vom N. infraorbitalis trennt (Fig. 250. 252. 253), schwillt Ggl. nasale. nach kurzem Verlauf in ein plattes, dreiseitiges Ganglion von etwa 5 mm Flächendurchmesser an, welches, umgeben von den Endverzweigungen der A. maxillaris int., im Fett der Fossa sphenomaxillaris eingebettet ist. Das Ganglion sendet, wie erwähnt, nach drei Seiten Nerven aus, in den Can. vidianus, in den Can. pterygopalatinus und durch das Foramen sphenopalatinum in die Nasenhöhle. Nach den beiden letztgenannten Richtungen verlaufen nur peripherische Aeste; der in den Can. vidianus eintretende Nerve, N. vidianus, dagegen vermittelt eine Verbindung des Ggl. nasale mit anderen Nerven oder Ganglien und lässt uns über die Richtung seiner Fasern in Ungewissheit. Er zerfällt beim Austritt aus dem Canal in zwei Aeste, einen oberen, N. petrosus superficialis maj., der sich an den N. facialis anfügt, und einen unteren, N. petrosus prof. maj., der sich zu dem die Carotis umgebenden sympathischen Geflecht gesellt. Der letztere enthält gelatinöse Fasern; ob er als sympathische Wurzel des Ganglion oder als eine vom Trigeminus ausgehende Wurzel des sympathischen Nervensystems aufzufassen sei, behalte ich mir später zu erörtern vor. Von dem zwischen dem Facialis und dem Ggl. nasale ausgespannten Nerven ist durch Thatsachen der Physiologie und Pathologie bezeugt, dass er Facialis-, d. b. motorische Fasern zu dem Ganglion leitet und also dessen motorische Wurzel repräsentirt. Da er aber möglicher Weise zugleich sensible Fasern in entgegengesetzter Richtung führt und da der N. vidianus, von dem er sich abzweigt, in einer vom Ganglion centrifugalen Richtung in seine Aeste zerfällt, so mag es gestattet sein, dem N. petrosus superfic. maj. sammt dem N. vidianus seine Stelle unter den Aesten des Ggl. nasale anzuweisen, mit dem Vorbehalt, die genauere Beschreibung bei dem N. facialis folgen zu lassen.

### a. N. vidianus v<sup>3</sup>).

Vom hinteren Rande des Ggl. nasale rückwärts durch die Fossa sphe- a. Vidian. nomaxillaris zum Canalis vidianus. In dem Canal theilt sich der Nerve früher oder später oder er zerfällt in ein die A. vidiana umgebendes Ge-

<sup>1)</sup> N. pterygopalatinus s. nasopalatinus. Flügelgaumennerv. Gaumenkeilbeinast. sphenopalatinum s. Meckelii. Ggl. rhinicum Arnold. Gaumenkeilbeinknoten. 8) N. quinti recurrens. N. anastomoticus. N. pterygoideus. N. recurrens int. Val. Zurücklaufender Flügelnerve.

flecht 1), welches sich am Ausgange des Canals in die ebengenanten te Zweige, den cerebrospinalen N. petrosus sup. maj. und den sympathe

N. petr. prof. maj. scheidet (Fig. 250, 252, 253).

In der Fossa sphenomaxillaris und selbst noch im vorderen Thell Can, vidianus entstehen aus dem medialen Rande des N. vidiatos & die sich, jene durch das For. sphenopalatinum, diese durch besondere Fig. 253 2).



Se tenwan'l der Nase, Foson sphenomaxillaris, Canales ptervgopal und vl ass 6 med den Seite geoffnet. Die S bleirabant der Muscheln, des Gaumens und ie thenweise algezigen. Der weiche Gaumen, median gespalten, ist in kauft « 83 M. spherostaphylanus. Sz', um den Hamadus pterry gewindene Schor er i « M. petrodaphshaus 1 Ost, phuryng, ler Tuba. 2 Touche. 3 true place all Ar . pharyngopulate I N. olfact. and destin Verbroitung and der cheren Ma act ethinordal's, no Na trisules supp. Gn Ggl. a sale. pa N. palatin, int. pp post, pal N. palat later dis. ap Nn. nasopalatini. no Na nasoles al

nülchen der medialen Wurzel des Gaumenflügels in den oberen Nase begeben. Es sind dieselben, die in anderen Fällen theilweise oder 🧠

<sup>1)</sup> Plexus vi linuus aut. 2) Mit einigen Veränderungen nach Sonepa, Ann Tit. H. rig. 2

lich direct aus dem Ggl. nasale stammen und so darf man sie als Nn. nasales superiores betrachten, welche gelegentlich eine Strecke ihres Verlaufs in der Scheide des N. vidianus zurücklegen.

- a) Die Verbindungen des N. vidianus mit dem Ggl. oticum werden bei diesem zur Sprache kommen.
- $\hat{\beta}$ ) Wegen eines Verbindungszweiges zwischen Nn. vidianus und abducens verweise ich auf den letzteren.
- $\gamma$ ) Nach Scarpa (Anat. annot. II, 71) dringen zwei feine Fäden aus dem N. vidianus in die Wespenbeinhöhle ein, um sich auf der Schleimhaut derselben zu verästeln (Fig. 253).
- d) Wrisberg (Commentat. Gött. 1800, p. 374), Bock (Anat. Unters., S. 35) und Kobelt (bei Arnold) erwähnen Knochennerven des Vidianus. Valentin beschreibt sie als Ramuli sphenoidales, drei grössere und vier bis fünf feinere, welche aus dem Can. vidianus vom medialen Rande des Geflechts nach innen und unten verlaufen und in die Knochenzellen des Wespenbeinkörpers eindringen sollen.

#### b. Nn. nasales superiores $ns^{1}$ ).

Vier bis fünf stärkere oder eine grössere Anzahl feiner Fäden, welche b. Nas. supp. von der medialen Fläche des Ggl. nasale und von dem Anfang des N. vidianus (s. oben) durch Lücken der sehnigen Membran, die im Foramen sphenopalatinum ausgespannt ist, oder durch besondere Knochencanälchen aus dem Can. vidianus sich zur Nasenhöhle begeben. Sie verästeln sich zum Theil auf der Decke und Seitenwand, zum Theil auf der Scheidewand der Nase. Es verlaufen Zweige in Rinnen oder Canälchen der unteren Fläche des Wespenbeinkörpers und des Gaumen- und Pflugscharbeins (Can.

<sup>1)</sup> Nn. sphenopalatini. Wegen des veränderlichen Ursprungs dieser Nerven befindet sich die Synonymik in einiger Verwirrung. J. F. Meckel kennt nur aus dem N. vidianus entspringende Nasenäste und beschreibt als Nn. nasales supp. antt. die innerhalb der Fossa sphenomaxillaris, als Nasales supp. postt. die innerhalb des Vidi'schen Canals entspringenden. Bock unterscheidet direct aus dem Ganglion und aus dem N. vidianus in der Fossa sphenomaxillaris entspringende Aeste; er überträgt auf jene den Namen Nasales supp. antt. und betrachtet Meckel's Nasales supp. postt. als Endzweige eines N. pharyngeus, unter welchem Namen er den Stamm begreift, in welchem die durch das For. sphenopalatinum zur Nasen- und Rachenschleimhaut verlaufenden Nerven sich vom Vidianus lösen. Valentin beschreibt Meckel's Nasales supp. antt. als supp. antt. tenuiores und desselben Autors Nasales supp. postt. als Rr. pharyngei und führt neben denselben nochmals Nasales supp. antt. (drei Hauptstämme) und N. supp. postt. (zwei bis drei Fäden) auf, die, die Einen aus dem vorderen, die anderen aus dem hinteren Theil des Ggl. nasale kommen sollen. Weber-Hildebrandt schliesst sich an Bock an, nur dass er den R. pharyngeus sammt den Nn. nasales superiores (supp. antt. Bock) aus dem Ggl. nasale entstehen lässt. Von da an werden die Nasenzweige aus dem N. vidianus nur noch als Varietäten erwähnt und die Nn. nasales supp. postt. und antt. der älteren Autoren als supp. postt. zusammengefasst, supp. im Gegensatz zu den aus den Nn. palatini in die Nase eintretenden Aesten, postt. im Gegensatz zu den Zweigen, die der N. ethmoidalis an die Nasenschleimhaut abgiebt. Neben ihnen erwähnt Cruveilhier noch besonders den N. pharyngeus Bock als R. nasopharyngeus, C. Krause die Nn. nasales supp. postt. Meckel's als Rr. pharyngei Gglii sphenopalatini. Krause und Arnold trennen die Rr. nasales in Scheidewandnerven, Nn. septi narium, und Seitennerven, Nn. nasales postt. supp. Krause, Nn. laterales Arnold, Nn. sphenopalatini externi Cruv., und Arnold lässt die letzteren sich in Schlundzweige (Rr. pharyngei s. nasales supp. postt.) und Nasenzweige (Rr. nasales supp. antt.) theilen.

vomerobasilares Knl. S. 205) rückwärts zur Gegend der Tubenminds vor- und aufwärts zur Schleimhaut der oberen Muschel, des oberen Kn gangs und der Siebbeinzellen, gerade vorwärts zur Schleimhaut der sieben Muschel. Unter den Scheidewandästen ist Einer,

#### N. nasopalatinus np 1),

Sasopalat. der sich durch den Can. incisivus bis zum Gaumen erstreckt. Er entspi aus dem N. sphenopalatinus oder aus dem Ggl. nasale oder aus dem Sa Fig. 254.

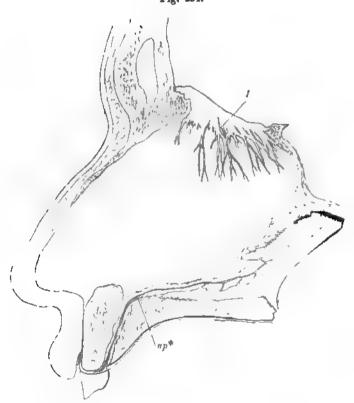

N. nasopalatinus der rechten Seite, nach Entfernung des knöchernen und knorphæn der Nasenscheidewand auf der inneren Fläche der Schleimhaut präparirt. sp<sup>9</sup> der Eintritt in den Can, incisivus abgeschnittene linke N. nasopalatin. I N. olfater

der Nn. palatini dicht unter dem Ganglion, verläuft, nachdem er das I men sphenopalatinum durchsetzt, an der unteren Fläche des Wespent körpers erst median-, dann an der Scheidewand, in einer seichten R

N. nasopalatinus Scarpne aut. N. septi narium. N. sphenopalatinus id 5 Nasengaumennerve. Nasenscheidewandnerve.

Pflugscharbeins, vor- und abwärts, stets in Begleitung der gleichnamigen terie zwischen dem Knochen und der Schleimhaut, die er mit feinen sten versieht (Wrisberg¹), Arnold). Vor dem Eintritt in den Can. isivus geht er eine Anastomose mit einem Aste des N. alveolaris sup. ant. und in dem Canal verbindet er sich mit dem entsprechenden Nerven anderen Körperhälfte zu einem feinen Geflecht, aus welchem die Aeste n vorderen Theil der Gaumenschleimhaut hervorgehen (Fig. 254).

Cloquet erklärte das Geflecht der beiderseitigen Nn. nasopalatini für ein nglion, Ggl. nasopalatinum (Ggl. incisivum seu Cloqueti aut.), Valentin int das Geflecht gangliös und C. Krause giebt an, bald ein Geflecht, bald ein nglion, zuweilen aber auch zwei, durch eine quere Anastomose zusammenhände Ganglien, eines an jedem N. nasopalatinus, gefunden zu haben. Scarpal Bock kennen dies Ganglion nicht, Arnold, Longet (a. a. O. II, 127), Cruilhier und Sappey erklären sich ausdrücklich gegen Cloquet's Angaben. ch ich habe im Can. incisivus nur anastomosirende Nervenfaserbündel gefunden.

#### c. Nn. palatini p<sup>2</sup>).

Mit dem grössten Theil ihrer Fasern das Ganglion ununterbrochen c. Palat. rchsetzend, ziehen sie senkrecht zum Can. pterygopalatinus herab, als Stamm<sup>3</sup>), der sich bald in drei, der Theilung des Can. pterygopalatinus teprechende Aeste theilt (Fig. 250. 253).

Der Hauptast, N. palatinus ant.4), füllt den Hauptcanal aus und geht rch die untere Oeffnung desselben, das For, pterygopalatinum, zum Gau-Aus dem Canal schickt er durch Löcher der verticalen Platte des umenbeins Nerven zur Seitenwand der Nase, in der Regel zwei Nn. nales postt. Inferiores 5), von denen der obere zwischen den hinteren Spitzen r mittleren und unteren Muschel, der untere gegenüber der hinteren itze der unteren Muschel unter die Schleimhaut der Nasenhöhle gelangt. r obere spaltet sich in einen auf- und einen absteigenden Ast, jenen zur ttleren, diesen zur unteren Muschel, der untere läuft auf der convexen iche der unteren Muschel gerade vorwärts; ihre Zweige gehören der bleimhaut der Muscheln und Nasengänge. Unter dem For. pterygopalaum spaltet sich der N. palatinus ant. in zwei Zweige, die in Furchen des öchernen Gaumens vorwärts gehen und sich in der Schleimhaut verästeln, : Eine längs den Backzähnen, der andere gegen die mediane Gaumennaht die Schneidezähne. Oefters trennen sich feine Gaumenzweige schon her vom Nervenstamme und durchziehen den Proc. pyramidalis des Gaunbeins in besonderen Canälchen.

a) Cruveilhier beschreibt einen Ast des N. palatinus ant., der durch die Wand Kieferhöhle zu den Backzähnen verlaufen soll, und einen anderen,  $\beta$ ) N. staphy48, der vom Ausgang des Can. pterygopalatinus Aeste aufwärts zur Nasenleimhaut sende.

Der grössere der beiden Nebenäste 6), N. palatinus post. 7), verlässt

<sup>1)</sup> Commentat. p. 375. 2) Nn. pterygopalatini. Nn. palatini descendentes. Gaumenten. 8) N. palatinus communis Wrisberg. 4) N. palatinus major Meckel. V. nasales laterales inff. Arnold. Nn. lat. medius u. inf. Krause. 6) Nn. palatini res. 7) N. palatinus post. minor Meckel. N. palatinus minor s. int. Bock. N. stinus medius Cruv.

Ausbreitung des M. sphenostaphylinus und zerfällt medianwärts in Zweige, die sich in den Mm. petrostaphylinus und palatostaphylinus verlieren. Es sind wahrscheinlich Fasern des N. facialis, und insbesondere des N. petross superficialis major, die durch diesen Gaumennerven den Muskeln zugeführt werden.

Der kleinere Nebenast, palatinus lateralis 1), tritt durch das laterale For. palatinum post. aus und verzweigt sich in der Gegend der Tomille und im unteren Theil des Gaumensegels.

Ob in der Bahn der Nn. palatini secretorische Fasern zu den Drisen des harten und weichen Gaumens verlaufen, ist, wiewohl wahrscheinlich, doch noch nicht experimentell entschieden.

- a) Longet (a. a. O. II, 125) sah einen ziemlich starken Faden vom obern und medialen Rande des Ggl. nasale sich ablösen und in die Wespenbeinhöhle eindringen.
- β) Eine Anzahl feiner Nervenfädchen wendet sich, vom Ggl. nasale au, der Fissura orbitalis inf. und durch dieselbe der Orbita zu. Der Wurzel des Ggl. & liare aus dem Ggl. nasale wurde schon oben (S. 406) gedacht. Aeste aus dem Ggl. nasale zum N. opticus hat Hirzel entdeckt (Tiedemann und Treviranus, Ztschr. I, 228) und Arnold abgebildet (Kopfthl. d. vegetat. Nervensystems. Ist II, 17); Arnold (S. 81) konnte sie nur zur Scheide des Opticus verfolgen, Hirzel will sie Einmal in die Substanz desselben eintreten gesehen haben. In winen anatomischen Handbuche (II, 898) führt Arnold diese Nerven als "Orbitalilemente" des Ggl. nasale auf, die sich, ausser zum Opticus, auch zum Periost der Orbita und vielleicht ins Wespenbein begeben. Beck (Ueber die Verbindungen des Sehnerven mit dem Augen- und Nasenknoten. S. 13) konnte nur die Nerwa zur Wand der Orbita, nicht die zum N. opticus constatiren. Nach Luschks (Ztschr. für wissensch. Zool. VIII, 125. Müll. Arch. 1857, S. 313) steigen die Orbitalfilamente, die er Nn. spheno-ethmoidales nennt, an der medialen Wand der Orbita auf und ziehen, ein Fädchen durch das For. ethmoid. post., ein zweiter durch die verticale Sutura spheno - ethmoidalis, ein drittes durch eine feine Orth nung in der Nähe des hinteren Randes der Lamina papyracea, zu den hinteren Siebbeinzellen und der Wespenbeinhöhle.
- γ) H. Müller (Ztchr. für wissensch. Zool. IX, 541) leitet vom Ggl. nasie die Nerven ab, die den, den lateralen Theil der Fissura orbitalis inf. verschlittenden M. orbitalis (Eingewdl. S. 723) versorgen. Nervenfäden vom Ggl. nasie zum M. orbitalis konnte Prévost (Arch. de physiol. I, p. 7. 207) bei Thieren bestätigen, doch glaubt er, dass sie nur an den Gefässen, nicht in den glatten Mukeln der Orbita sich verbreiten, da die Contractionen der letzteren durch Reizung des Sympathicus am Halse auch noch nach Exstirpation des Ggl. nasale hervorgerufen werden konnten.
  - σ) Wegen des Astes vom Ggl. nasale zum N. abducens s. diesen.

## C. Des N. trigeminus dritter Ast.

## N. inframaxillaris<sup>2</sup>).

motorische Wurzel des Trigeminus in einem complicirten Geslecht 3), wel-

<sup>1)</sup> N. palatinus minimus s. externus. 2) N. maxillaris inf. N. crotaphitico-buccier torius. 3) Plexus gangliformis Girardi (Santorini tab. septemdecim, p. 19). Plexus Santorini aut.

ches noch innerhalb der Schädelhöhle beginnt und sich ausserhalb derselben 5 bis 6 mm weit fortsetzt bis zu der Stelle, von der fast mit Einem Male die sämmtlichen Aeste des Nerven nach verschiedenen Eichtungen aus-

Fig. 255.

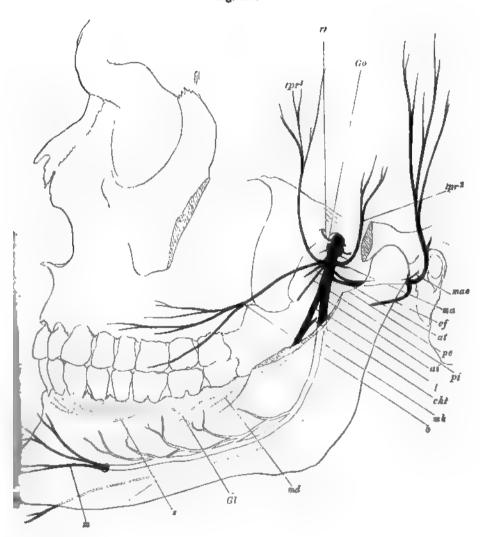

Verästelung des N. inframaxiliaris, von aussen. Die Fossa infratemporalis durch Entfernung des Jochbogens und des Proc. coronoid. des Unterkiefers frei gelegt. Die im Unterkiefer verlaufenden Nerven sind hell, die an der medialen Fläche desselben verlaufenden punktirt angegeben.  $tpr^1$   $tpr^2$  Nn. tempor. profi. ri N. recurrens inframaxill. Go Ggl. oticum. mas N. meat. aud. ext. ma N. massetericus. cf N. communicans facialis. at N. auriculo-tempor. ps, pi Nn. pteryg. ext. u. int. ai N. alveol. inf. i N. lingualis. ext Chorda tympani. mk N. mylohyoid. b N. buccinat. md N. mandibularis. Gi Ggl. linguale. s N. submaxillaris. m N. mentalis.

strahlen. Der Erfolg der Verfiechtung ist der, dass die beiden his dahn getrennten Wurzeln ihre Bündel theilweise mischen und dass die motorische Wurzel, die vom Ursprunge an an der unteren, d. h. medialen Fläche der sensibeln liegt, um den vorderen Rand der letzteren an deren laterale Seite gelangt.

Von der sensibeln Wurzel allein entspringt im Foramen ovale oder sogleich unterhalb desselben (zuweilen noch in der Schädelhöhle) ein feinet,

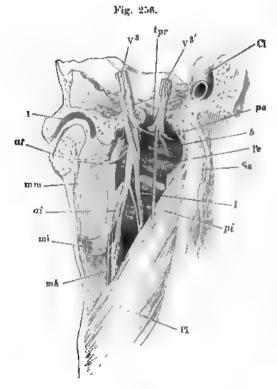

Ausicht der linken Fossa infratemporalis von der Rückseite. Das For, ovale von hinten geöffnet; die seinsible und motorische Wurzel des N. inframax,llaris (13 u. 42) ausemander gelegt. I Das geöffnete Kitergelenk, Pr., Pr. Min. pterygond. ext. u. int. Ns M. sphenostaphylmus. Ci A. carotis int. ms A. maxill. int. mm A. meningea media. tpr N. tempor, prof. pr N. pteryg, ext. b N. bucchat. I N. hugualis. pi N. pteryg, int. ms N. mylohyod. ai N. alveol. inf. at N. auriculo-tempor.

in die Schädelhöhle zurückkehrender Faden. N. recurrens inframe-Mit der mexillaris. dialen Fläche des Stanoberhalb seiner Theilung ist durch kurs Fäden das Ganolion dicum verbunden. Aeste, in welche der Stamm sodann zerfält, scheiden sich in moterische und in rein oder wesentlich sensible. Zz den ersten gehören die Nerven der Kaumusken und des M. aphenostaphylinus, Temporala profundi , massetericui, pterygoideus ext. n. int. Sie wenden sich an der unteren Fläche des Temporalflügels des Wesperbeins sammtlich witwarts, mit Ausnahme des N. pterygoid. int. der vom vorderen Rande des Stammes vor- und abwärts an die medisk Fläche seines Muskels geht. Feine Fädchen die der Eine oder andere dieser Nerven an das Periost oder an das Kieforgelonk sendet, sind

wohl auf Beinischungen aus der sensibeln Wurzel zurückzuführen. Von den sensibeln Aesten, die die motorische an Stärke übertreffen, begiebt sich der Eine, N. auriculo-temporalis, an der medialen Seite des Gelenkfortsatzes des Unterkiefers rückwärts, um, diesen Knochen umkreisend, vor den Ohre aufzusteigen; zwei, die Nn. lingualis und alveolaris inf., ziehen zwischen M. pterygoid, und Unterkiefer ab- und etwas vorwärts, der Eine zum

Can. mandibularis, der andere zum Boden der Mundhöhle; das zuweilen verknöchernde Lig. pterygopetrosum (Knochenl. S. 124) trennt sie dergestalt, dass der N. lingualis an der medialen, der N. alveolaris an der lateralen Fläche des Ligaments herabläuft (Fig. 258). Ein vierter sensibler Ast, N. buccinatorius, geht zwischen den beiden Köpfen oder durch den oberen Kopf des M. pterygoid. ext. erst seitwärts und dann auf der äusseren Fläche des M. buccinator vorwärts zur Wange und Lippe. Dadurch, dass er anfänglich mit den motorischen Nerven verläuft, auch wohl einen oder mehrere derselben in seine Scheide einschliesst, oder mit einer Anzahl der lateralwärts verlaufenden motorischen Nerven zu einem Ast 1) zusammentritt, erweckt er den Anschein, als ob er aus der motorischen Wurzel entspringe. Man muss das Neurilemm sorgfältig entfernen, um sich zu überzeugen, dass der N. buccinatorius ein Zweig der sensibeln Wurzel ist, der sich an die motorischen Aeste nur von unten her anlehnt, während an seiner medialen Seite der N. pterygoid. herabgeht (Fig. 256).

Unter den "rein oder wesentlich" sensibeln Zweigen des N. inframaxillaris habe ich Einen aufgezählt, den Alveolaris inf., der durch Abgabe eines Muskelnerven, des R. mylohyoideus, sich als ein gemischter erweist. Es ist nicht zweifelhaft, dass die motorischen Fasern dieses Zweiges aus der kurzen Wurzel stammen, obgleich sie sich nicht mit Sicherheit von der Austrittsstelle bis zu dem Geflecht der Wurzeln und durch dasselbe verfolgen lassen.

Longet (a. a. O. II, 135) behauptet, diese Operation mit Erfolg ausgeführt zu haben. Calori dagegen (Animadversiones de portione minore paris quinti aus Mem. dell' accademia di Bologna I, 74) konnte den N. mylohyoideus zwar bis zum Auriculo-temporalis vom Stamme des Alveolaris inf. ablösen, sah ihn aber dann in zahlreiche Fäden sich auflösen, die sich mit den Wurzelfäden des Alveolaris selbst und der übrigen sensibeln Zweige verflochten.

Var. In einem Falle, in welchem das Foramen ovale durch eine quere Knochenbrücke getheilt war, sah Curnow (Journ. of anat. VII, 308) durch die hintere Abtheilung mit der sensibeln Wurzel einige Zweige zu den Mm. pterygoidei, durch die vordere Abtheilung die Nn. massetericus, temporales profundi und buccinatorius austreten.

In einem von Turner (Journ. of anat. VI, 101) beschriebenen Präparat waren die Nn. lingualis und alveolaris inf. bis zum Eintritt des letzteren in das For. mandibulare in Einen Stamm vereinigt.

# 1. N. recurrens inframaxillaris ri2).

Tritt am hinteren Rande der A. meningea media einfach oder mit mehreren, 1. Rec. indiese Arterie umgebenden Fäden, die sich weiterhin vereinigen, durch das framax.

<sup>1)</sup> Dem R. superior s. crotaphitico-buccinatorius Meckel, Bock u. A. Longet (a. a. O. II, 131), welcher jede Verbindung der beiden Wurzeln des N. inframaxillaris läugnet, nennt die sensible sammt den von ihr ausgehenden Aesten den sensiblen, die motorische den motorischen N. alv. inf. Zum N. buccinatorius sollen beide beitragen.

2) N. recurrens tertii rami quinti paris Arnold (Wiener med. Jahrb. XVII, 31). N. spinosus Luschka.

Foramen spinosum in die Schädelhöhle und zerfällt, wie die Arterie, friboder später in einen hinteren und einen vorderen Ast. Jener sendet Zweig
in den die Paukenhöhle deckenden Theil der Schläfenpyramide und dam
die Sutura petrosquamosa in die Schleimhaut der Zellen des Warzenfor
satzes; dieser vereinigt sich mit dem N. recurrens des Supramaxillaris s
Begleitung des vorderen Astes der A. meningea media (Fig. 257). Von ih
dringen feine Aestehen in die Knochenbrücke swischen dem For. ovale m
spinosum und in die Substanz des Temporalflügels (Luschka)<sup>1</sup>).

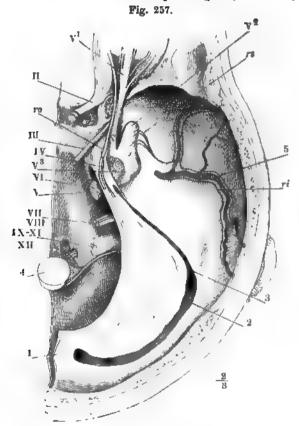

Schadelbasis mit dem Tentorium (1); Sinus transv. (2) und petros, sup. (3) größet. 4 Querschnitt des verlängerten Marks. 5 A. meningen media. ro N. recurren spramaxillaris.

# 2. Die kurzen Wurzeln des Ganglion oticum<sup>2</sup>) und das Ganglion Go.

2 Ggt. obe. An der medialen Fläche des N. inframaxillaris liegt unter dem Fo.
ovale das Ganglion oticum, dicht an den Nervenstamm durch ein Paar aus dem

Mull. Arch. 1853, S. 445.
 Ggl. auriculare. Ggl. Arnoldi.

selben hervortretende Fädehen angeheftet, platt, elliptisch, mit dem längsten Durchmesser (von 4 bis 5 mm) sagittal gerichtet (Fig. 258). Es bedeckt den Ursprung des N. pterygoid. int. und wird häufig von demselben durchsetst; von seinem vorderen und hinteren Rande gehen Aeste aus. denen

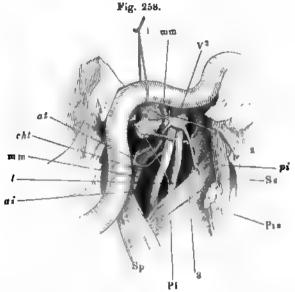

Linke Kopfhälfte, das Ggl. oticum von der medialen Seite blossgelegt; die Spitze der Schläsenpyramide ist entsernt, die A. carotis int. aber sus ihrem Canal gelüst und an einem Faden (1) in die Höhe gezogen. 2 Mediale Platte des Gaumenflügels. 3 Lig. pte-tygopetrosum. Pi M. pterygoid. int. Ss M. sphenostaphylinus. Pts M. petrostaphylinus, unteres Ende. Sp M. stylopharyngeus. mm A. meningen media. at N. auriculo-temporalis. cht Chorda tympani. I N. lingualis. ai N. alveol. inf. pi N. pterygoid. int.

man, so weit sie mit anderen Nerven in Verbindung treten, die Bedeutung von Wurzeln des Ganglion zuschreiben kann und zugeschrieben hat. Doch lassen diese Auffassungen, da sie sich nur auf Gründe der Analogie stützen, der Willkühr allzuviel Spielraum.

So schreibt der Entdecker des Ganglion oticum, Arnold, demselben nach dem Vorbilde des Ggl. ciliare dreierlei Wurzeln, motorische, sensible und sympathische zu: für die motorische Wurzel erklärt er einen Theil der kurzen Wurzeln, den er zur motorischen Wurzel des Stammes des Inframaxillaris zurückverfolgt haben versichert; als sensible Wurzel deutet er die Anastomose mit dem N. glossopharyngens, als sympathische einige Fädchen, die das Ggl. oticum mit dem Bervengeflecht der A. meningea media verbinden sollen, nach Rauber aber (Ueber den sympath. Grenzstrang des menschl. Kopfes. München 1872, S. 13) nur als Gefauenerven der zum Ggl. oticum verlaufenden Zweige der genannten Arterien fungiren. Longet (a. a. O. H, 144) betrachtet als sensible Wurzel die Fädchen, die nach Arnold's Darstellung in peripherischer Richtung vom Ganglion zum M. auricule-temporalis ziehen; die motorische Wurzel glaubt er in einem Fädchen hehen, das vom N. facialis an die Anastomose des Ggl. otieum mit dem N. glossopharyngeus tritt. Nach Hyrtl ist die kurze Wurzel die sensible und wird die motorische vom N. pterygoid, int. während seines Durchgangs durch das Ganglion abgegeben. Rüdinger reiht das Ggl. oticum den Ganglien des Grenzstranges 🖦 Sympathicus an und begnügt sich mit dem Nachweis, dass die kurzen Wur-<sup>2eln</sup> thm sowohl motorische als sensible Fasern zuführen.

Unter den Nerven, die als Aeste oder Wurzeln des Ggl. oticum beschrieben werden, sind die ansehnlichsten von der hinteren Spitze desselben rückwärts gerichtet. Abgesehen von den erwähnten Verbindungen des Ggl. oticum mit dem Gefässnervengeflecht der A. meningen media, derentwegen auf das sympathische Nervensystem zu verweisen ist, sind es die folgenden:

a) Der N. tensoris tympani<sup>1</sup>), ein entschieden peripherischer Ast, wendet sich sanft ansteigend rückwärts zur oberen Abtheilung des Can. musculotubarius und senkt sich in den M. tensor tympani. Seine Abstammung von der motorischen Wurzel des N. inframaxillaris bezeugen (für den Hund) die Versuche von Ludwig und Politzer<sup>2</sup>); ob die Fasern sämmtlich oder theilweise den Umweg durch den N. pterygoid. int. machen, ob im Ganglion neue Fasern hinzutreten, ist zweifelhaft.

Arnold hatte zuerst (Kopftheil des vegetativen Nervensystems. den N. tensoris tympani lediglich aus dem Ggl. oticum abgeleitet und Longet (a. a. O. II, 144) und Beck (Anat. Unters. über einzelne Theile des siebenten und neunten Hirnnervenpaars. S. 38) stimmten ihm bei. Dagegen erklärten Schlemm (Froriep's Notizen, Bd. XXX, Nr. 22) und J. Müller (Meckel's Archiv 1832, S. 67) den fraglichen Nerven für einen Ast des N. pterygoideus int. der die Substanz des Ganglion oder das gefässreiche Bindegewebe, wofür Schlemm es erklärte, nur durchsetze. In seinen späteren Arbeiten versöhnte Arnold beide Ansichten durch den Ausspruch, dass ein gelatinöser Zweig aus dem Ganglion und ein weisser aus dem N. pterygoid. int. neben einander beständen, und dieser Meinung schliesst Luschka (Archiv für physiol. Heilk. 1850, S. 80) sich an: beim Schaf und Kalb fand er beide Nerven sehr deutlich ausgesprochen, beim Menschen war der Ast aus dem N. pterygoid. int. oft sehr unbedeutend entwickelt, so dass er wohl, wie Luschka meint, der Beobachtung durch Zerreissung entgeben Rauber (a. a. O. S. 14) leitet den N. tensoris tympani vom N. pterygoid, int. ab, will aber nicht läugnen, dass zu dem ersteren feine, aus dem Ganglion entsprungene Faserzüge gelangen.

In einem von Luschka beobachteten Falle kam ein Nervenzweig direct aus dem Stamme des Supramaxillaris da, wo er vom Ggl. oticum bedeckt ist, durch bohrte die knöcherne Wand des Can. musculotubarius und verbreitete sich im Latensor tympani.

Voltolini's Angabe (Arch. für path. Anat. u. Physiol. LXV, 452), dass der M. tensor tympani ausser vom Trigeminus, auch vom Stamme des N. facialis su in Contraction versetzt werden könne, wird von Politzer (ebendas. LXVIII, 77) als ein Irrthum bestritten, den die Anwendung zu starker elektrischer Ströme verschuldet habe.

b) N. petrosus superficialis minor. So wird der feine Nerve genannt, welcher medianwärts und etwas oberhalb des vorigen in fast gleicher Richtung zur Fissura sphenopetrosa zieht, durch das Bindegewebe derselben in die Schädelhöhle und durch die obere Oeffnung des Can. tympanicus (Knochenl. Fig. 140) in die Paukenhöhle gelangt, um sich in zwei Aeste zu spalten, von denen der Eine mit dem Knie des N. facialis in Verbindung tritt, der andere sich am Plexus tympanicus betheiligt. Ich werde auf jenen beim N. facialis, auf beide ausführlicher beim N. glossopharyngeus zurückkommen.

<sup>1)</sup> N. musculi mallei interni Krause. 2) Meissner's Jahresbericht 1860, S. 583.

- c) R. communicans c. nervo auriculo-temporali, einer oder mehrere, rück-abwärts verlaufende, sehr feine Zweige, die sich der vorderen oder hinteren Wurzel des genannten Nerven oder beiden zugesellen.
- d) Aus der vorderen Spitze des Ggl. oticum entspringt Nervulus ad musculum sphenostaphylinum 1) und geht schräg vor-lateral-abwärts zum hinteren Rande des genannten Muskels. Auch dieser Nerve lässt sich zuweilen innerhalb des Ganglion zu dem N. pterygoideus int. zurückverfolgen. Er kann sich verdoppeln (Hein 2).
- e) Eine in der Form variable, jedoch, wie es scheint, beständige Verbindung geht das Ggl. oticum mit der Chorda tympani ein. Ich komme bei Beschreibung des N. facialis auf dieselbe zurück.

Zweifelhaft oder unbeständig sind die folgenden Verbindungsäste des Ggl. oticum:

- a) Nervulus sphenoidalis ext. Krause, zum Ggl. semilunare, ein Ast, der in einem eigenen Canälchen (Can. lateralis Fäsebeck. Can. sphenoidalis ext. Krause) das Wespenbein vom vorderen Rande des For. ovale zum hinteren Rande des Can. rotundus schräg durchsetzen soll (Fäsebeck, Nerven des Kopfes 8. 13. Rauber, a. a. O. S. 10). Rauber bezweifelt die Beständigkeit dieses Nerven nicht, konnte sich aber von der Verbindung desselben mit dem Ggl. semilunare nicht überzeugen, sondern vermuthet, dass er Zu den Nn. recurrentes des N. trigeminus gelange und denselben sympathische Fasern zuführe.
- β) Nervulus sphenoidalis int. Krause (R. recurrens ext. s. sphenoidalis Valentin) zum Ausgang des Can. vidianus, um sich an den N. petrosus prof. major anzulegen und durch dessen Vermittlung mit dem Ggl. nasale zu verbiuden. Bidder (Neurol. Beob. S. 54) beobachtete ihn zwei Mal; das Einemal drang er durch die Masse des Wespenbeinkörpers in den Can. vidianus. Valentin beschreibt ihn als einen vom Ggl. sphenopalatinum zur sensibeln Wurzel des N. inframaxillaris verlaufenden Zweig und lässt ihn zwei bis drei Fäden zur Schleimhaut des Sinus sphenoidalis abgeben. Rauber vermisste nicht selten den entsprechenden Knochencanal, sah aber in Einem Falle, dass eine einfache untere Mündung aufwärts in zwei Canäle auslief, von denen der Eine dem Canal des äusseren, der andere dem des inneren N. sphenoid. entsprach; in anderen Fällen lag der N. sphenoid. int. etwas weiter rückwärts und gelangte durch die fibröse Masse des For. lacerum zum N. vidianus. Kurz vor demselben pflegt er sich zu Ein Faserzug tritt nach vorn und verläuft im N. vidianus zum Ggl. nasale. Der stärkere hintere Ast verläuft rückwärts im N. petros. superfic. maj. gegen das Ggl. geniculat. Einige Mal zweigte sich ein Ast von jenem Faserzug ab, der in den N. petros. prof. maj. rückwärts verlief. An der Stelle, wo der N. sphenoid. int. den N. vidianus erreicht, war unter sechs Fällen drei Mal eine kleine Anhäufung von Nervenzellen vorhanden. An einem Präparat befand sich das entsprechende Ganglion am N. petros. superfic. maj.

Rauber führt noch mehrere, aus dem unteren vorderen Theile des Ganglion entspringende Fäden auf, welche zum Theil peripherisch in den N. buccinatorius übergehen, zum Theil schwer zu entwirrende, Nervenzellen enthaltende Geflechte bilden, aus welchen vielleicht feine Fädchen peripherisch in den N. pterygoid. int. und in den Nerven des M. sphenostaphylinus gelangen. Vom vorderen Umfange des Ggl. sah er feine Zweige gegen die Basis des Gaumenflügels und die Fossa pterygoidea verlaufen, die in den Knochen einzudringen schienen; vom oberen Umfange liessen sich feine, aufwärts steigende Fädchen durch den Ursprung des M. sphenostaphylinus vorfolgen, deren Ziel die Tuba sein könnte. Neben oder mit dem N. petrosus superfic. minor entsprang regelmässig ein feiner Faden, der gegen das For. spinosum zog und mit dem N. recurrens inframaxillaris sich vereinigte.

<sup>1)</sup> N. ad musculum tensorem veli palatini Arnold. 2) Müll. Arch. 1844, S. 331.

## 3. N. massetericus 1).

Masseter.

Geht zwischen der Decke der Fossa infratemporalis und dem M. pterygoid. ext. zuerst seitwärts, dann an der Aussenfläche des genannten Muskels abwärts, zuletzt am hinteren Rande des M. temporalis wieder seitwärts durch die Incisur des Unterkiefers auf dessen äussere Fläche. Er läuft zwischen der oberflächlichen und tiefen Schichte des M. masseter herab und versendet seine Endzweige in beide. Aus dem ersten lateralwärts gerichteten Abschnitt kommen feine Fäden zum Kiefergelenk und zuweilen ein Ast zum M. temporalis (Meckel). Oefters giebt er den folgenden Nerven ab.

## 4. N. temporalis prof. post. tpr<sup>2</sup>).

. Tempor. rof. post. Selbständig oder als ein Ast des vorigen oder gemeinschaftlich mit dem folgenden, zuweilen auch vom N. buccinatorius entspringend, wendet sich dieser Nerve, der stärkere der beiden Muskeläste des Temporalis, an der Decke der Fossa infratemporalis, nicht selten in einer Furche, die die Naht der Schuppe und des Temporalflügels schneidet, nach oben, um in der hinteren Hälfte des M. temporalis sich auszubreiten. Auch der N. tempor. prof. post. sendet 1 bis 2 feine Fädchen in die Kapsel des Kiefergelenkes, die am Tub. articulare den Ansatz derselben erreichen (Rüdinger)<sup>3</sup>).

a) Murray (De sensib. 088. nerv. Ups. 1780) beschreibt Zweige des N. temp. prof. ext. zur Substanz des Temporalflügels des Wespenbeins, deren Existenz von Arnold und Valentin bestritten, von Rüdinger (Gelenknerven a. a. O.) bestätigt wird.

Vair. Einer der Muskelzweige verläuft eine Strecke weit durch ein Knochencanälchen (Bock a. a. O. S. 43). Longet (a. a. O. II, 133) und Cruveilhier sind die Einzigen, welche von Zweigen dieses Nerven berichten, die über dem Jochbogen die Fascia temporalis durchbohren und mit den Nn. auriculo-temporalis und facialis anastomosiren.

## 5. N. temporalis prof. ant. tpr 14).

. Temp. orof. ant. Von gleichem Verlauf wie der vorige steigt er vor demselben in der Schläfengrube empor und endet im vorderen Theil des M. temporalis.

Oefters hängen beide Nn. temporales proff. durch eine schlingenförmige Anstomose zusammen.

# 6. N. pterygoideus ext. pe 5).

Pteryg.

Aus dem Stamm des Inframaxillaris oder, der häufigere Fall, aus dem N. buccinatorius oder temporalis prof. post. direct seitwärts zu seinem Muskel.

<sup>1)</sup> Kiefermuskelnerve. Innerer Kiefermuskelnerve. Kaumuskelnerve. 2) N. t. prof. externus. 3) Die Gelenknerven des menschlichen Körpers. Erlangen 1857, S. 8. 4) N. temp. prof. internus. 5) Aeusserer Flügelmuskelnerve oder Flügelnerve.

### 7. N. buccinatorius b1).

Vom Ursprung an stärker oder schwächer je nach der Zahl der Muskel- 7. Buccina äste, die er mit sich führt, kommt der Buccinatorius auch nach Abgabe dieser Aeste als ein immer noch ansehnlicher Nerve an der Aussenseite des M. pterygoid. ext. zum Vorschein. Er zieht dann an der lateralen Fläche dieses Muskels medianwärts neben dem M. temporalis und zuweilen zwischen den vordersten Bündeln des letzteren herab und giebt ihm einige unbeständige Zweige. Umhüllt von dem Fett der Fossa infratemporalis langt er schliesslich auf dem M. buccinatorius an, an dessen Fascie er sammt seinen Verzweigungen durch straffes Bindegewebe befestigt ist. Von der Gegend des Lig. pterygomandibulare an sendet er Aeste<sup>2</sup>) abwärts gegen den Unterkieferursprung des M. buccinatorius, welche theils durch diesen Muskel, theils am unteren Rande desselben die Wangenschleimhaut erreichen. Unter der Mündung des Duct. parotideus beginnt die spitzwinklige Theilung des Stamms in 3 bis 4, gegen den Mundwinkel und die Lippen divergirende Aeste 3), die unter sich und mit Zweigen des N. facialis schlingenförmige Anastomosen bilden und in der Haut und Schleimhaut der Lippen enden.

Dass der N. buccinatorius bei seiner Ankunft auf dem gleichnamigen Muskel nur sensible Fasern führt, ist auf physiologischem Wege ermittelt. Reizung des Nerven vor dem Masseter lässt die Muskeln unberührt 1); Durchschneidung des N. facialis bewirkt vollkommene Lähmung der Muskeln, in deren Bereich der N. buccinatorius sich zu verzweigen scheint.

Auch die Varietäten des N. buccinatorius bezeugen dessen sensible Eigenschaft. Die Fälle, wo er durch einen Zweig des N. infraorbitalis vertreten wird, habe ich oben (S. 417) erwähnt. Turner (Natural history review 1864, p. 612) sah ihn im Can. mandibularis vom N. alveolaris inf. entspringen und durch eine feine Oeffuung im hinteren Theil des Alveolarrandes austreten. Gaillet (Bulletin de la soc. anatomique 1853, p. 109) beobachtete eine Anomalie des N. buccinatorius, welcher ohne Communication mit der motorischen Wurzel aus dem Ggl. semilunare entsprang und durch eine besondere Oeffnung des Schädels zwischen Can. rotund. und For. ovale austrat.

## 8. N. pterygoideus int. pi.

Geht, wie erwähnt, vom vorderen Rande des N. inframaxillaris ab, s. Pteryg. ganz oder mit einem Theil seiner Fasern durch das Ggl. oticum und senkt int. sich einfach oder, zuweilen bis zum Ursprung, in zwei Aeste getheilt, in die mediale Fläche des gleichnamigen Muskels. Ein Fädchen zweigt sich zum M. sphenostaphylinus ab.

Die Abhängigkeit dieses Muskels vom N. inframaxillaris (vermittelst des hier genannten und des aus dem Gangl. oticum entspringenden Nerven)

<sup>1)</sup> N. buccolabialis s. buccinatorio - labialis. Backennerve. 2) Rr. buccinatoriopharyngei Val. 8) Rr. bucco-labiales Cruv. 4) Longet, a. a. O. II, 157.

Henle, Anatomie. Bd. III. Abth. 2. 28

bezeugen die Versuche Hein's 1), der auf Reizung der motorischen Wurzel des N. trigeminus in der Schädelhöhle den Bauch des M. sphenostaphylinus sich wellenförmig zusammenziehen sah.

## 9. N. lingualis 12).

Lingual.

Der vordere, mediale und schwächere der beiden, an der medialen Seite der A. maxill. int. zwischen dem M. pterygoid. int. und dem Unterkiefer herablaufenden Nerven, verstärkt sich noch oberhalb des genannten Muskels oder hinter dem oberen Rande desselben durch einen Ast vom N. alveolaris inf. und einen vom N. facialis. Der erste (Fig. 256) läuft mit den beiden Nerven, die er verbindet, fast parallel und wird oft erst nach Entfernung des Neurilemms sichtbar; der andere, Chorda tympani, ein Zweig des N. facialis, tritt durch die Fissura petro-tympanica aus der Paukenhöhle hervor, in die er vom Ende des Can. facialis aus gelangt ist, zieht an der medialen Seite des Lig. accessorium mediale des Kiefergelenks schräg vorund abwärts und legt sich unter spitzem Winkel an den hinteren Rand des N. lingualis an. Vom vorderen Rande des N. pterygoideus int. an zieht dieser Nerve am Boden der Mundhöhle vorwärts; er ruht zuerst auf der Submaxillardrüse, dann auf dem M. mylohyoideus; so weit er auf der Submaxillardrüse liegt, befindet er sich dicht unter der Schleimhaut der Mundhöhle; weiter vorn senkt er sich in die Tiefe und verläuft an der Seite der Zunge zwischen dem M. hyoglossus und der Sublingualdrüse. Am hinteren Rande der letzteren kreuzt er sich spitzwinklig mit dem Duct submaxillaris, der über ihm hinweg an seine media!e Seite tritt und, wenn man die Zunge und die Sublingualdrüse von einander zieht, der Drüse folgt. indess der Nerve straff an die Musculatur der Zunge angeheftet ist (Fig. 259). Auf ihr zerfällt er in 4 bis 5 Aeste, die sich rasch durch fortgesetzte spitswinklige Theilung vervielfältigen und verfeinern und zwischen den Mm. genioglossus und hyoglossus, grösstentheils durch die Bündel des M. lingualis in die Zunge eindringen. Es ist nicht so schwer, seine Fäden zur Schleimhaut der Spitze, der Ränder und des Rückens der Zunge und sogar bis in die Papillen zu verfolgen 3) und die Resultate der Nervendurchschneidung bestätigen, dass der Lingualis ausser aller Beziehung zu den Muskeh der Zunge steht und mit seiner Ausbreitung der Oberfläche derselben an-Sie lassen auch kaum einen Zweifel, dass er allein es ist, der das Tastgefühl der Zunge vermittelt 4) und nur über seine Beziehung zum Ge-Zuerst drehte schmackssinn sind die Acten noch nicht völlig geschlossen. sich die Controverse darum, ob die Regionen der Zunge, die der Lingualis Ueber den versorgt, der Geschmacksempfindung überhaupt fähig seien. Fortbestand des Geschmacks bei Thieren, denen der N. glossopharyngens

<sup>1)</sup> Müll. Arch. 1844, 323.
2) N. gustatorius. Geschmacks- oder Zungennere.
3) Rr. linguales papillares Valentin.
4) Longet (a. a. O. II, 173) glaubt noch nach
Durchschneidung beider Linguales bei Thieren geringe Schmerzensäusserungen wahrgenemmen zu haben, wenn er die Zunge mit einem weissglühenden Draht durchbohrte oder
heftig zerrte und vermuthet, dass dieser Rest Sensibilität (?) von Fasern herzuleiten
sei, die dem N. hypoglossus durch Anastomose mit den Cervicalnerven zugeführt werden.

durchschnitten worden war, liess sich streiten, weil sich die Thiere in ihren Reactionen gegen Geschmackseindrücke sehr ungleichmässig verhalten. Indessen ergeben Beobachtungen, die am gesunden Menschen mit aller Vorsicht unternommen wurden, dass die Zunge Geschmack besitzt an Stellen, die der N. glossopharyngeus nicht erreicht, und dass namentlich an der Spitze und den Rändern derselben, denen der Lingualis allein sensible Fasern zuführt, schmeckende Substanzen erkannt, elektrische Reizungen durch eigenthümliche Geschmacksempfindungen beantwortet werden 1). kommen die pathologischen Fälle, welche beweisen, dass bezüglich der Erregbarkeit durch Geschmäcke die Basis der Zunge einerseits und deren Spitze und Ränder andererseits sich unabhängig von einander verhalten und dass diese Erregbarkeit hier verloren gehen kann, während sie sich Entscheidend sind Beobachtungen von Busch<sup>2</sup>) und von Inzani und Lussana 3), die nach Durchschneidung des Lingualis beim Menschen zugleich mit dem Tastgefühl der ganzen entsprechenden Zungenhälfte das Geschmacksvermögen auf dem vorderen Theil derselben vernichtet fanden.

Steht es demnach fest, dass der N. lingualis den Rändern und der Spitze der Zunge Geschmacksnervenfasern zuführt, so bleibt weiter zu ermitteln, ob dieselben ursprünglich in ihm enthalten seien oder unterwegs zu ihm stossen; mit anderen Worten, da es sich hier um centripetale Fasern handelt: ob die Geschmacksnerven ihren Weg zum Gehirn in der Bahn des Lingualis fortsetzen oder in eine andere Bahn einbiegen.

Die mit der halbseitigen Lähmung des N. facialis verbundenen Alterationen des Geschmacks auf der der gelähmten Seite entsprechenden Zungenhälfte gaben Anlass, zu vermuthen, dass die Geschmacksnerven der vorderen Zungenhälfte in den Facialis übertreten und lenkten die Aufmerksamkeit auf die Chorda tympani als den Nerven, der den Uebergang von Fasern aus dem Stamm des Lingualis in den des Facialis vermitteln müsste. Was Experiment und Beobachtung über den Antheil der Chorda tympani an der Geschmacksfunction und über den weiteren centripetalen Verlauf ihrer Fasern gelehrt haben, werde ich bei Beschreibung des N. facialis berichten und dort auch die streitige Frage erörtern, ob die Chorda alle Geschmacksfasern des N. lingualis oder nur einen Theil derselben übernimmt. Hier ist nur zu constatiren, dass, was von manchen Seiten in Zweifel gezogen wurde, ein Theil der Fasern der Chorda im Lingualis verbleibt, während ein anderer Theil die Wurzeln des Ggl. linguale bilden hilft (s. dieses).

Es war namentlich Longet, der die Behauptung aufstellte, dass die Chorda sich an den Lingualis nur anlege, um ihn alsbald, nach Abgabe oder Aufnahme einiger feinen Verbindungsfädchen wieder zu verlassen und sich dem Ggl. linguale zuzuwenden. Sappey, Calori (Mem. della accad. di Bologna IV, 462) und E. Bischoff (a. a. O. S. 18) bezeichnen die Anastomose der Chorda mit dem Lingualis richtig als ein enges Geflecht, durch welches die Fasern des Einen und anderen Nerven zu verfolgen ein vergebliches Bemühen sein würde. Vulpian (Arch. de

<sup>1)</sup> Schirmer in Meissner's Jahresbericht 1856, S. 592. Stich und Klaatsch und Drielsma, ebendas. 1858, S. 639 ff. Neumann, ebendas. 1864, S. 552. Camerer, ebendas. 1870, S. 315.
2) Chirurg. Beobacht. Berlin 1854, S. 277.
3) Meissner's Jahresbericht 1864, S. 555. Arch. de physiol. 1871—1872, p. 152.

a. Mandibul.

physiol. 1869, 209) behauptet, dass die Fasern der Chorda sämmtlich in das Ganglion linguale übergehen, weil er, nachdem er den Stamm des Facialis im Schläfenbein zerstört, in den Verzweigungen des Lingualis jenseits des Abgangs der Wurzeln des Ganglion keine einzige degenerirte Faser entdecken konnte. Er vergisst, dass er in der Chorda selbst nur die "Mehrzahl" der Fasern degenerirt gefunden hatte. Ohne Zweifel waren es die der Degeneration entgangenen, die im Lingualis verblieben.

Remak (Müll. Arch. 1852, S. 58) fand an den zartesten Aestchen des Lingualis im Inneren der Zunge feine Ganglien. Die mit diesen Ganglien in Verbindung stehenden Fasern sollen von denjenigen, die sich in der Schleimhaut verbreiten, dadurch abweichen, dass sie von sehr festen Scheiden locker umgeben werden und überwiegend gelatinöse Fasern enthalten, die sich niemals zu Papillen verfolgen lassen. Für die Deutung dieser Ganglien schien es wichtig, dass sie sich immer in der Nähe von Schleimdrüsen oder deren Ausführungsgängen finden und das ihre Zahl der Zahl der Drüsen entspricht; in der Zungenspitze des Schafs vermisste Remak mit den Schleimdrüsen auch die Ganglien. Schiff (Archiv für physiol. Heilk. 1853, S. 377) konnte sich von einer Beziehung der Ganglien zu den Zungendrüsen nicht überzeugen. Er fand ihre Zahl auch an der Zungenspitze sehr gross. Szabadföldy (Archiv für pathol. Anat. und Physiol. XXXVIII, 177) beschreibt zwei Geflechte der Lingualiszweige unter der Schleimhaut der Zunge, ein tieferes, dessen Zweige theils direct zu den Papillen aufsteigen, theils in Ganglien übergehen, aus welchen Nervenästchen hervorgehen, die mit jenen direct aufsteigenden an der Basis der Papillen das oberflächliche Netz erzeugen.

- a) Nach Blandin (Nouveaux élémens d'anat. déscriptive, Paris 1838, II, 616) enden Fasern des N. lingualis in der von ihm entdeckten Drüse der Zungenspitze (Eingewdl. S. 148). Es ist wahr, dass eine auffallend grosse Zahl feiner Zweige die Drüse durchsetzt; ob sie Fasern an die Substanz der Drüse abgeben, bleibt noch zu ermitteln.
- β) Meckel (a. a. O. p. 213), Fitznau (De tertio ramo paris quinti. Lips. 1811, p. 21) und Valentin beschreiben einen unbeständigen Ast vom Lingualis zum M. pterygoid. int. Meckel fand ihn nur zwei Mal; Valentin sah ihn aus mehreren feinen Fäden bestehen und höher oder tiefer entspringen.

Var. Nach Aufnahme der Chorda tympani gab der N. lingualis mehrere seine Aeste zu den Ursprüngen der Mm. buccinatorius und cephalopharyngeus vom Ligpterygomandibulare. Curnow, der diese Varietät beschreibt (Journ. of anat. VII, 308) konnte nicht ermitteln, ob die Nerven sich in den Muskeln vertheilten oder dieselben nur durchsetzten, um zur Schleimhaut zu gelangen.

Flesch (Würzb. Verhandlungen N. F. X, 45) beschreibt einen anomalen Verlauf des N. lingualis, der den M. mylohyoideus durchbohrte und eine Strecke and dessen unterer Fläche zurücklegte, bevor er nach abermaliger Durchbohrung des Muskels seine normale Lage wieder einnahm. Er gab Zweige zum M. mylohyoid. und zum vorderen Bauch des M. biventer mandibulae.

Die collateralen Aeste des N. lingualis sind folgende:

#### a. Nn. mandibulares m. md.

Ich begreife unter diesem Namen 2 bis 4 feine Zweige<sup>1</sup>), welche zum Theil schon aus dem vom M. pterygoid. int. bedeckten Abschnitt des N. lingualis entspringen, vor- und aufwärts zum Alveolarrand des Unterkiefers

<sup>1)</sup> Rr. isthmi faucium Arnold. Rr. glandulares s. tonsillares und Rr. maxillares inferiores Valentin. Die Angabe von Arnold und Valentin, dass sich Aeste des langualis zur Tonsille begeben, vermochte ich nicht zu bestätigen, ebenso wenig Arnold's Angabe, dass sie den Arcus glossopalatinus erreichen. Ich vermuthe eine Verwechslung mit der Schleimhautfalte, die das Lig. pterygo-mandibulare deckt.

verlaufen und der Reihe nach zwischen dem vorderen Rande des genannten Muskels und dem hinteren Rande der Sublingualdrüse nach beiden Seiten von dem Winkel aus sich verbreiten, in welchem das Zahnsleisch mit der Schleimhaut des Bodens der Mundhöhle zusammenstösst.

#### N. sublingualis 8.

Geht am hinteren Rande der Gland. sublingualis unter spitzem Winkel b. Subling. vom Stamme des N. lingualis seitwärts ab an die laterale Fläche der Drüse, die er in Verbindung mit dem Stamm gabelförmig umfasst. Sendet einen Zweig in die Drüse und eine Anzahl Zweige zur Schleimhaut, die, wie die Nn. mandibulares, im Zahnfleisch und in der Schleimhaut des Bodens der Mundhöhle enden.

### c. Die Wurzeln des Ganglion linguale und das Ganglion 1).

Am vorderen Rande des M. pterygoid. int. wird der bis dahin cylin- c. Ggl. lindrische Stamm des Lingualis platt und nach Entfernung des Neurilemms guale. erweist er sich als ein lockeres Geflecht, in welchem die ursprünglichen Bündel des Nerven unter sich und mit den durch die Chorda tympani zugeführten vielfach anastomosiren. Aus diesem Geflecht gehen nach unten mehrere, gleichfalls anastomosirende feine Fäden hervor, parallel oder abwärts convergirend und im letzteren Falle ein plattes Dreieck bildend mit abwärts gerichteter Spitze, an der das Ggl. linguale hängt. Das Ganglion ist meist spindelförmig mit verticalem längeren Durchmesser, etwa 3 mm hoch; aus seiner unteren Spitze entspringt ein Bündel feiner Nerven<sup>2</sup>), die sich in die Submaxillardrüse und in den die Submaxillar- und Sublingualdrüse verbindenden platten Lappen (Eingewdl. S. 143), wenn derselbe vorhanden ist, einsenken. Das Ganglion selbst, seine Wurzel und peripherischen Aeste sind durch ziemlich derbes Bindegewebe an den Ausführungsgang der Submaxillardrüse befestigt.

Indem ich die Fäden, die das Ganglion und den N. lingualis mit einander verbinden, als Wurzeln des ersteren bezeichne, habe ich nur das anatomische Verhalten vor Augen; es ist wahrscheinlich, dass sie Fasern von verschiedener physiologischer Bedeutung, es ist möglich, dass sie Fasern von verschiedenem Verlauf, ab- und aufsteigende, enthalten. Sicher führen sie dem Ganglion centrifugale Nervenfasern zu, die aus der Chorda tympani und weiterhin aus dem Facialis stammen. Schon die anatomische Präparation gab dafür Anhaltspunkte; die nach Durchschneidung des N. facialis entarteten Fasern der Chorda tympani lassen sich in die Wurzeln des Ganglion verfolgen (Vulpian); das physiologische Experiment lehrt die Abhängigkeit der Secretion der Submaxillardrüse vom Facialis (s. unten). Von

<sup>1)</sup> Ggl. maxillare Meckel. Ggl. Meckelii minus. Ggl. sublinguale s. submaxillare. Unterkieferknoten. Zungen- oder Kieferknoten. 2) Rr. glandulares.

den nicht auf die Chorda tympani zurückzuführenden, zwischenden I.ul. dem Ggl. linguale verlaufenden Fasern betrachtet Arnold die Mehrahlin Fig. 259.

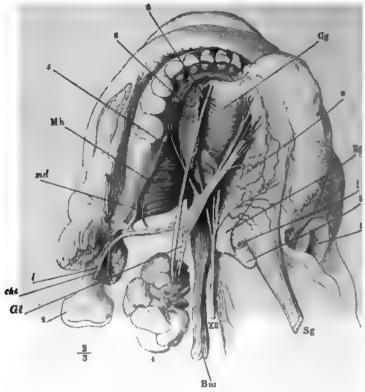

Unterkiefer und Zunge, von oben; die Schleimhaut zwischen dem Zahnfleisch und den tenrande der Zunge durchschnitten und die Zunge mit ihren Muskeln medianwärts ulegt. 1 Epiglottis. 2 Proc. condyloid, des Unterkiefers. 3 Spitze des grossen Zungeslhorns. 4 Submaxillardrüse. 5 deren Ausführungsgang. 6 Sublingualdrüse. Må M. lohyoid, Gg M. genioglossus. Hg M. hyoglossus. i A. lingualis. Gl Gangl. ling cåt Chorda tympani. i N. lingualis. mid N. mandibularis. s N. sublingualis. \* Au mose der Nn. lingualis und hypoglossus.

sensible Wurzel eines nach dem Schema des Ggl. ciliare gebauten Gangl zu der sich als motorische Wurzel die Chorda tympani, als sympathis ein vom Nervengeflecht der A. maxillaris ext. abgezweigtes Fädchen gelen würde. Der häufig vorwärts aufsteigende Verlauf der vorderen Wurfäden spricht dafür, dass das Ganglion seinerseits Nervenfasern aussen die sich mit dem Lingualis peripherisch verästeln, und es giebt Fälle, diunzweifelhaft machen, wo nämlich diese Fäden die abgeplattete Form das gelatinöse Ansehen sympathischer Fasern haben und sich durch Stamm des N. lingualis in den N. sublingualis und dessen Drüsensweverfolgen lassen. Doch ist dies nicht die Regel.

Valentin meint, dass es grossentheils schlingenförmige, aus der histe Wurzelfäden des Ganglion ohne Berührung desselben in die vorderen übergelse

ualis seien, die den Anschein peripherisch mit dem Lingualis gliöser Zweige gewährten. Bidder (Arch. für Anat. 1866, S. 351. reibt vom Hunde die fraglichen Zweige, nimmt aber an, dass pherischen Seite des Lingualis, von der Zunge her, zum Ganglion verlaufen und bezeichnet sie demgemäss als peripherische Wurzel Seinen Beobachtungen zufolge ändern die starken Fasern, die ympani und in den von ihr abzuleitenden Wurzeln des Ganglion im Ganglion ihren Charakter; indem sie sich vervielfältigen, wer-1 feiner und ärmer an Mark. Da nun die vom Ganglion gegen ze gerichteten Bündel (neben zahlreichen Nervenzellen) vorwiegend führen, so hält Bidder es nicht für statthaft, ihren Ursprung in u verlegen; nach seiner Meinung leiten sie Reize von der Schleimglion, die, ohne Mitwirkung des cerebrospinalen Centrums, Speichelsollen. Der Versuch, von der Schleimhaut der Zungenspitze aus hneidung des Lingualis, die Speichelsecretion anzuregen, gab nur ultate, doch nahmen die Fasern dieser sogenannten peripherischen igl. linguale auch keinen Antheil an der Degeneration, der die Aeste nach Durchschneidung des Stammes verfallen.

der aus dem Ggl. linguale austretenden Nerven sahen Meckel und 1 mit einem Zweige des N. hypoglossus verbinden und mit diesem ioglossus sich begeben. Bose (Ueber das Ggl. maxillare des Menschen, , S. 11) beobachtete manchmal 2 Fäden, welche sich an Aestchen des einfach anlegen und mit demselben nach vorn verlaufen. • Anastomose der Endzweige des N. lingualis mit dem Hypoglossus 🕻 da diese fehlte, wenn jene Fädchen vorhanden waren. Nach Blan-**3. II.** 616) gehen die Nerven der Sublingualdrüse von einem Ganglion, willare, aus, welches an der lateralen. Fläche dieser Drüse liegen soll; re Spitze, sagt Blandin, empfange einen Zweig, der sich oft schon vom Stamme des Lingualis ablöse; seine vordere Spitze communicire **kurzes Fädchen, welches aus der Chorda tympani zu stammen scheine,** .. lingualis und durch ein noch feineres Fädchen mit dem die A. subumspinnenden sympathischen Geflecht. Horn (Gangl. capit. gland. f. L) und Bose bilden ein solches Ganglion am N. sublingualis ab, da eine Endzweige zerfällt, und der letztere fügt hinzu, dass der Nerve e**n Fällen, w**o die Anschwellung nicht wahrnehmbar sei, kleine Häuf-Nervenzellen enthalte. Rother (Divisio nervorum in substantia linguae. .862) bestätigt das Blandin'sche Ganglion, an dessen Stelle er öfters xus feiner Nervenfäden fand. Calori (Mem. della accad. di Bologna AL XX, Fig. 8) bildet einen Plexus sublingualis mit einer Anzahl zer-Ganglien ab. Longet (a. a. O. II, 142) nennt das Ganglion unbeständig, giebt den Plexus, aber nicht das Ganglion zu, Sappey konnte keins von nden.

# d. N. communicans c. n. hypoglosso.

les N. hypoglossus verlaufender feiner Zweig, welcher beim N. hypo-

10. N. alveolaris inf. a i 1).

'er Nerve der Zähne und des Zahnfleisches des 10. Alv. inf. gleichnamigen Arterie und Vene tritt er.

nach innen gedeckt vom Lig. accessorium mediale, durch das For. mandibulare in den Can. mandibularis ein und durchläuft ihn in seiner ganzen





Unterkiefer eines etwa Sjährigen Kindes mit von aussen blossgelegten Zähnen und Zahrwurzeln. as N. alveol, inf. aus dem Canal hervorgezogen. m der am Austritt aus dem For. mentale abgeschnittene N. mentalis.

Länge, die Arterie anfangs an seiner hinteren, daun an seiner medialen Seite. Am Eingang in den Canal sendet er den N. mylohyoideus, unter dem letzten zweizinkigen Backzahn den N mentalis ab, der, um das Doppelte stärker, als die Fortsetzung des Stammes, durch das Foramen mentale auf die Aussenfläche des Unterkiefers gelangt 1). Häufig trennt sich der N. mentalis schon innerhalb des Canals, früher oder später, von dem eigentlichen Alveolarnerven, mit dem er jedoch feine Bündel austauscht. Zuweilen ist der ganze Nervenstamm in ein, die Arterie umgebendes Geflecht 2) verwandelt (Fig. 260).

Aus dem Stamm des N. alveolaris inf. gehen auf- und vorwärts theilseinzeln, theils mit gemeinsamen Stämmehen die feinen Aeste zu den Zahnwurzeln und dem Zahnfleisch 3) ab, die sich den entsprechenden Nerven des Oberkiefers ähnlich verhalten.

Auch beschreibt Valentin zwei, wie es scheine, gangliöse Geflechte diest Aeste, ein *lianglion inframaxillare post*, und ant., unter dem dritten Backzahn und unter dem Eckzahn, deren Existenz Arnold ausdrücklich in Abrede stellt.

Der N. alveolaris entsteht zuweilen mit zwei, die A. maxillaris int. einschlessenden Wurzeln (Meckel a a. O. Curnow a. a. O.). In einem von Bock (a. a. O. S. 56) beschriebenen Falle sonderte sich gleich unter dem For. ovale vom Stamm des Inframaxillaris ein Zweig ab, der zwischen den Bündeln des M. pteryg. ext. herabstieg und sich am For. mandibulare mit dem N. alveolaris inf. verband. Ein anderer dünner Zweig kam vom N. auriculo-temporalis hinter der A. meningen media und der A. alveolaris inf. herab, verlief hinter dem M. pterygondens ext. und senkte sich unterhalb desselben in den N. alveolaris inf. ein. Der erste dieser Zweige ist vielleicht identisch mit dem, welchen Sappolini (Omodei annali 1869, p. 346)

Wenn man die Abgabe des N. mentalis als Spaltung des N. alveolaris inf. auffasst, so wird der im Canal zurückbleibende Ast destalis (incisirus Long et) gennat.
 Plexus dentalis inf. C. Krause.
 Rr. dentales et gingwales.

r 65 Fällen 29 Mal fand und als N. alveolaris inf. minor beschreibt. Dieser re geht vom Ggl. semilunare aus einfach oder in mehrere Fädchen getheilt vorderen Rande des N. inframaxillaris herab, wird durch Bindegewebe oder me, durch den M. pterygoid. ext. oder durch Bündel desselben vom eigentra N. alveolaris inf. (N. alv. inf. maj. Sappolini) geschieden, tritt am oberen de des letzteren in den Can. alveolaris inf. ein und löst sich in feine Fäden zu Zahnwurzeln auf. Einen Unterkiefer mit zwei Cann. alveolares, in deren jedem Merve verlief, beschreibt Patruban (s. Knochenlehre, S. 211).

#### a. N. mylohyoideus mh 1).

Geht in einer vom For. mandibulare abwärts ziehenden Knochenrinne, a. Mylonich zuweilen streckenweise zum Canal schliesst, an die untere Fläche

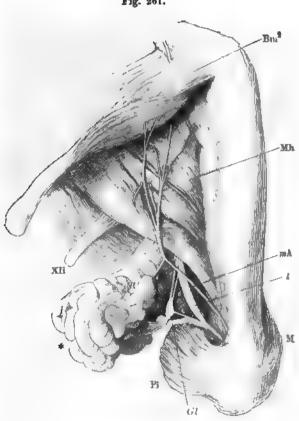

Fig. 261.

**Le Unterkieferhälfte**, von unten, die Gland. submaxillaris (°) zurückgeschlagen. MA M. **ohyoid.** Bm<sup>2</sup> Vorderer Bauch des M. biventer mandbulae. M M. masseter. Pi M. pteryg. int. I N. lingualis. Gl Ganglion baguate.

<sup>1)</sup> Zungenbeinkiefernerve. Kieferzungenbeinmuskelnerve.

des M. mylohyoideus und weiter median-vorwärts zwischen diesem Muskel und dem vorderen Bauch des M. biventer mandibulae. Er sendet einige Aeste nach oben in den ersten, einen Ast nach unten in den zweiten der genannten Muskeln und endet am medialen Rande des letzteren dicht hinter dem Kinn, in dem das Kinn umgürtenden Theil des M. triangularis und im vorderen Theil des M. subcutaneus colli (Fig. 261).

In einem von Curnow mitgetheilten Fall war der N. mylohyoideus aus zwei Wurzeln zusammengesetzt, Einer vom Stamm des N. inframaxillaris, Einer vom N. alveolaris inf.

Sappey behauptet, dass constant einer der in den M. mylohyoideus eindringenden Fäden den Muskel nur durchsetze, um sich mit dem N. lingualis zu vereinigen; es sei der erste der vom Stamm des Mylohyoideus abgehenden Zweige und stehe in der Regel dem zurückbleibenden Theil des Stammes nur wenig an Stärke nach. Zlobikowski (Journ. de l'anat. 1870—71, p. 602), der einen den L mylohyoideus durchbohrenden Zweig (filet dento-lingual de Sappey) ebenfalls für beständig erklärt, sagt von ihm, dass er sich in zwei Aeste spalte, von denen der Eine, weisser als der N. lingualis, sich an diesen anlege, der andere in das Ganglion linguale eintrete und dessen motorische Wurzel repräsentire. eines solchen Nerven muss ich in Abrede stellen. Turner (Natural history review. 1864, p. 612. Journal of anat. VI, 101) erwähnt die Communication der Nn. mylohyoideus und lingualis ebenfalls nur als Varietät; er sah sie auch in der Weise vor sich gehen, dass der N. mylohyoideus über dem gleichnamigen Muskel verlief und also nicht mit dem anastomotischen, sondern mit dem Muskelzweige zum Biventer mandibulae den M. mylohyoideus durchsetzte. Gaillet (Bullet. de la soc. anat. de Paris 1856, p. 109) sah einen ungewöhnlich starken N. mylohyoideus sich am hinteren Rande des Muskels in zwei Aeste von ungleichem Kaliber theilen; der feinere reprisentirte den normalen N. mylohyoideus, der ungleich stärkere Ast ging in den N. lingualis über. Meckel lässt den N. mylohyoideus ein Aestchen an die Submaxillardrüse schicken, welches Arnold und Longet vergeblich gesucht haben. In einem meiner Präparate und in einem von Curnow beschriebenen empfing die Submaxillardrüse mehrere feine Zweige aus dem N. mylohyoideus. Ieh vermuthe dahet, dass Bernard (Meissner's Jahresbericht 1858, S. 377) richtig beobachtet habe, als er im Momente der Durchschneidung und bei Reizung des N. mylohyoideus Vermehrung der Speichelsecretion eintreten sah und dass, wenn der Erfolg in späteren Versuchen ausblieb, dies auf Rechnung einer Unbeständigkeit in den Beziehungen des N. mylohyoideus zur Speicheldrüse zu bringen sei.

#### b. N. mentalis m.

b. Mental.

Spaltet sich beim Austritt aus dem For. mentale zunächst in drei Aeste, zwei obere und einen unteren. Von den oberen 1) geht der hintere, schwächere steil, der vordere stärkere mehr geneigt auf- und vorwärts durch die Musculatur zur äusseren und inneren Haut der Lippe. Der untere Ast 1), der schwächste, zieht ab- und vorwärts zur Haut des Kinns und des Unterkieferrandes (Fig. 255). Alle drei verflechten sich mit Unterkieferzweigen des N. facialis.

## 11. N. auriculo-temporalis $at^3$ ).

11. Auriculo-temp. Gewöhnlich mit zwei, die A. meningea media umfassenden Wurzeln, selten mit Einer oder einer grösseren Anzahl entspringend, verläuft der N.

<sup>1)</sup> Nn. labialis inff. 2) R. subcutaneus menti Bock. R. mentalis C. Krause. 3) N. temporalis superficialis aut. N. temporalis cutaneus Chaussier. N. auricularis s. auricularis ant. Oberflächlicher Schläfennerve. Vorderer Ohrnerve.

iculo-temporalis suerst in horizontaler Richtung an der medialen Fläche M. pterygoid. ext. über der A. maxillaris int. rückwärts, dann um den is des Unterkiefers seitwärts und zuletzt durch die obere Spitze der Pais, in dem lockeren subcutanen Bindegewebe der Schläfengegend vor dem mit der A. temporalis aufwärts (Fig. 262). Er giebt Zweige an die Haut,

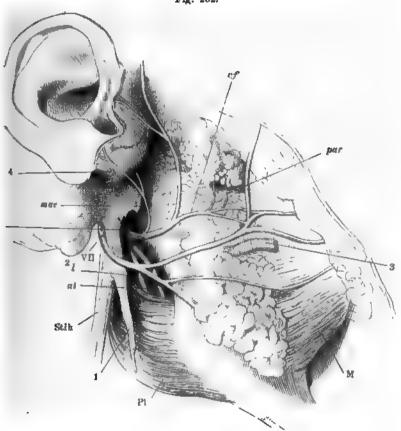

Fig. 262.

tte Ohr- und Wangengegend, der Kopf um die sagittale Axe etwas aufwärts gedreht, Parotis zum Theil entfernt. 1 Proc. styloid. 2 Proc. mastoid. 3 Duct. parotideus, morpliger Gehörgang. Stilk M. stylohyoid. Pi M. pterygoid. int. 9 M. masseter. i N. lingualis. ai N. alveol. inf. par Br. parotiden. of N. communicans facial.

die vordere Wand des äusseren Gehörgangs und den vorderen Rand der Ohrschel bedeckt 1), und an die Haut des vorderen Theils der Schläfe 2) oder ilt sich spitzwinklig in zwei Aeste, von denen der Eine am Ohr emporigt, der andere abermals unter spitzem Winkel in eine Ansahl Aeste für Schläfengegend zerfällt.

<sup>1)</sup> Nn. auriculares anteriores. 2) N. temporalis superficialis 2. subcultuncus.

Die Wurzeln des N. auriculo-temporalis erhalten feine Fäden von G oticum (S. 431), von deren Bedeutung beim N. facialis gehandelt werden wi Die collateralen Aeste des N. auriculo-temporalis sind:

#### a. Rr. articulares,

einige feine Fäden, die der Nerve im Vorübergehen an die hintere Wa . Articul. der Kapsel des Kiefergelenks vorwärts sendet.

#### Nn. meatus auditorii externi mae,

b. Nn. mest, in der Regel zwei, ein unterer und ein oberer, welche aus dem horizonts Theil des Stamms durch die Läppchen der Parotis aufwärts gehen und Bindegewebe, das den knorpligen mit dem knöchernen Gehörgang verb det, durchsetzen (Fig. 262). Der untere steht im umgekehrten Verhältnis z N. auricularis magnus aus dem Plexus cervicalis und wird häufig durch d selben vertreten; er verzweigt sich, wenn der letztere schwächer ist. Ohrläppchen und, vom Gehörgang aus, in der Ohrmuschel. Der obere streckt sich zur Haut, die die Wurzel des Helix bedeckt und sendet hir dem Kopf des Hammers einen Zweig 1) zum Paukenfell.

> a) Bock beschreibt eine Anastomose dieses Nerven mit der Chorda tymi welche Arnold entschieden verneint.

## c. N. communicans facialis $cf^2$ .

Ein Ast, der sich alsbald in zwei theilt oder zwei, vom Ursprung an sonderte Aeste, setzen sich, während der Stamm des Auriculo-tempor aufwärts umbiegt, in der anfänglichen, horizontalen Richtung desselben die Aussenfläche des Gesichts fort und gesellen sich, noch innerhalb Parotis, den horizontal verlaufenden Aesten des N. facialis bei. Wenn Nerve ursprünglich einfach ist, so nimmt er einen beträchtlichen Theil Fasern des Stammes auf und die Theilung des letzteren gleicht fast Bifurcation (Fig. 262).

#### d. Nn. parotidei par.

Von den eben genannten Communicationzweigen oder vom Star des Auriculo-temporalis begeben sich feine Fäden zur Drüsensubstaus Parotis, deren Dasein auch durch den Einfluss der Reizung des N. auric temporalis auf die Speichelsecretion erwiesen ist (Fig. 262). In Betreff Ursprungs dieser secretorischen Fasern verweise ich auf die Beschreib des Plexus tympanicus.

a) Cruveilhier und Sappey erwähnen einen feinen Ast des N. aurie temporalis, der sich über dem For. mandibulare mit dem N. alveolaris infe einigen soll.

e. Comm.

d. Parot.

sud. ext.

<sup>1)</sup> N. tympani Bock. 2) N. anastomoticus.

6) Nach Oruveilhier anastomosirt der N. auriculo-temporalis mit einem, die aporalfascie durchbohrenden Ast des N. temporalis prof.

#### VL. N. abducens.

Bewegungsnerve des M. rectus oculi lateralis. Die Durchschneidung VI. Abduc. Stamms in der Schädelhöhle weckt keine Empfindung (Valentin, nget).

Die dicken Fasern, die die Hauptmasse des Nervenstammes bilden, d zum Theil um Weniges stärker, als die dicken Fasern der Nn. oculotorius und trochlearis; feine Fasern, von 0,007 mm Durchmesser und hr, kommen überall zerstreut, Fasern von 0,004 mm Durchmesser sehr ten vor und noch feinere fehlen gänzlich (Reissner).

Der N. abducens entspringt aus dem gleichnamigen Kern (S. 247), tritt hinteren Rande der Brücke aus (S. 201), durchbohrt in der hinteren sädelgrube die fibröse Hirnhaut und gelangt durch den Sinus cavernosus. Fissura orbit. sup.



Fig. 263.

te Orbita, von der lateralen Seite geöffnet. Verzweigung der Nn. oculomotorius und neens. M. rectus lateralis (RI) am Bulbus abgeschnitten und abwärts gezogen. Oi obliq. oculi inf. Rus., Rs., Ri., M. rect. oculi medialus, sup. und inf. Lp M. Levator palpebr. Gcb kurze Wurzel des Ggl. ciliare.

Die beständigen und verhältnismässig ansehnlichen Zweige, welche erhalb des Sinus cavernosus den N. abducens mit dem Plexus caroticus Verbindung setzen, behalte ich mir bei dem letzteren zu beschreiben vor.

Zweifelhafterer Art sind die Verbindungen mit dem N. oculomotorius und mit dem N. trigeminus.

- a) Eine Anastomose mit dem N. oculomotorius erwähnen Munniks (Observariae, quas pro gradu doctoris etc. proposuit. Groning. 1805), Cruveilhier (Il m'a paru qu'il existait une communication dans le sinus caverneux entre le met moteur commun et le moteur externe) und Svitzer (Bericht von einigen Varitionen der Augennerven. Kopenhagen 1845. Taf. II, Fig. 8. Taf. III, Fig. 10. Taf. V, Fig. 20). Fäsebeck (Die Nerven des menschl. Kopfes. Braunschweig 1840. S. 2) versetzt diese Verbindung in die Orbita; Longet erinnert sich nicht, sie jemals gesehen zu haben. Sie würde erklären, warum Volkmann (R. Wagner's Handwörterbuch II, 579) durch Reizung des N. oculomotorius in der Schidelhöhle (an Hunden, Katzen und Schafen) Contractionen des M. rectus lat. erzielte. Freilich bewirkte die nämliche Operation auch Reactionen des M. obliques sup., dessen Nerven Niemand mit dem Oculomotorius anastomosiren sah.
- β) Meckel, Valentin, Brinton (Todd's cyclop. IV, 621), Longet und Rosenthal (Wiener Sitzungsberichte 1878. März) erwähnen Anastomosen der Maabducens und ophthalmicus; Meckel spricht von einer Anastomose des N. abducen mit dem N. vidianus oder dem Ggl. nasale. Bock (a. a. O. Taf. II, 74) bildet die letztere ab und Valentin (Nvl. S. 364, 437) behauptet sie durch anatomische Untersuchung constatirt zu haben; Fäsebeck aber (Taf. II, 48) verfolgte den vom Ggl. sphenopalatinum ausgehenden Nerven innerhalb der Scheide des Abducens is zur Vereinigung mit den an den Abducens sich anlegenden sympathischen Aeste.

In der Orbita wendet sich der N. abducens alsbald dem M. rectus literalis zu, in dessen mediale Fläche er ungefähr an der Grenze des hintere und mittleren Drittels sich einsenkt (Fig. 263).

Var. Der N. abducens fehlte und wurde durch einen Zweig des N. ocukmoterius vertreten (s. diesen).

Er durchbohrt die fibröse Hirnhaut in zwei Bündel getheilt, die sich webeine Strecke weit getrennt erhalten. Er giebt den N. nasociliaris ab oder sendet accessorische Zweige zum Ganglion ciliare (S. 406).

Svitzer (a. a. O. Fig. 19) sah einen Ast vom Abducens direct zum Bulbusverlaufen, blieb aber im Zweifel, ob er die Sclera durchbohrte.

#### VII. N. facialis.

Der N. facialis führt ursprünglich keine sensibeln Fasern und gewinnt sensible Eigenschaft erst durch die Zweige des N. trigeminus, vielleicht auch des N. vagus, die im Can. facialis und weiterhin zu ihm stossen. Er enthält aber vom Anfang an neben eigentlich motorischen Fasern auch secretorische Nerven der Speicheldrüsen, und, wenn nicht von Anfang an, doch in einer Strecke seines Verlaufs, die Geschmacksfasern, die in den Rändern und der Spitze der Zunge sich verbreiten. Seine motorischen Fasern versorgen die Muskeln der Schädeldecke und des Gesichts, mit Ausnahme der Kaumuskeln, ferner den hinteren Bauch des M. biventer mandibulae, den M. stylehyoideus, einen Theil der Gaumenmuskeln, die Muskeln des äusseren Ohrs und den M. stapedius.

Die Fasern des N. facialis stammen theils aus dem gleichnamigen Kern (S. 248), theils aus weiter nach vorn gelegenen Hirntheilen der entgegengesetzten Seite; sie treten am hinteren Rande des Brückenschenkels in zwei Wurzeln aus, von denen die schwächere, N. intermedius, auch mit dem N. acusticus zusammenhängt (S. 201). Nachdem er die Schädelhöhle verlassen verläuft der Stamm des Facialis auf der oberen, rinnenförmigen Fläche der

N. facialis.

447

sticus im inneren Gehörgang und weiter in dem nach ihm benannten al zuerst in genau transversaler Richtung. Dem Laufe des Canals end, wendet er sich, über der Paukenhöhle angelangt, unter rechtem ikel rückwärts, dann längs dem oberen und hinteren Rande dieser Höhle Bogen abwärts. Zuletzt, nach dem Austritt aus dem For. stylomastoim, setzt er seinen Weg schräg ab- und vorwärts fort, bis er sich, in gerin-Entfernung vom hinteren Rande des Unterkiefers und etwa in der halben in desselben, in seine beiden Endäste spaltet, von denen der untere in Flucht des Stammes am Unterkiefer und Hals, der obere, vorwärts beugend, mit divergirenden Aesten an der Seitenfläche des Kopfes strahlt.

An dem Scheitel des Winkels, in welchem die horizontale Strecke des mms des Facialis sich rückwärts wendet, dem sogenannten Knie, Genu vi facialis, besitzt dieser Nerve eine graue, Nervenzellen enthaltende schwellung, das Ggl. geniculatum 1).

Dies Ganglion hat Anlass gegeben, den Facialis für einen gemischten Nerven halten und den Spinalnerven an die Seite zu stellen. Bischoff (N. accessorii tomia et physiologia. Heidelberg 1832, p. 73) bezog zuerst den gangliösen Theil Knies auf den N. intermedius und verglich diesen Nerven sammt dem Ganglion einer sensiblen Spinalnervenwurzel. Morganti (Omodei anali Ser. 3. XVIII, und Brinton (Todd's cyclopaedia IV, 550) wollen den N. intermedius zum geniculat. verfolgt und mit dem letzteren unversehrt von der stärkeren Wurzel Facialis abgelöst haben; doch setzt sich nach Morganti der aus dem Gann hervorgehende Nervenstrang fast ganz in die Chorda tympani fort. Die tung, die diese Autoren dem N. intermedius und dem Ganglion geben, widersich indess durch die rein motorische Natur des Facialis, die, wenn man auch die Prüfung der Sensibilität des Stammes in der Schädelhöhle keinen Werth m will, doch dadurch bewiesen wird, dass bei centraler Lähmung des Facialis Tastgefühl in keinem Theil seines Verbreitungsbezirks verloren geht.

So weit der Facialis durch das Schläfenbein verläuft, füllt er seinen al vollständig aus. Vom For. stylomastoideum an ist er sammt seinen zweigungen in der Parotis vergraben und vom vorderen Rande dieser ise an liegen seine Aeste theils im subcutanen Bindegewebe, theils ischen der oberflächlichen und tiefen Schichte der Gesichtsmuskeln.

Zwischen dem Eintritt in den Porus acust. int. und der Auflösung in terminalen Aeste sendet der Facialis einige collaterale Muskeläste ab d geht eine Anzahl Anastomosen ein, deren Bedeutung noch Zweiseln terliegt, ja bei einigen völlig räthselhast ist. Die Muskeläste sind: der stapedii aus dem verticalen Theil des Can. sacialis und die Nn. auricuis post., biventricus und stylohyoideus, die den Stamm beim Ausgang aus m For. stylomastoideum verlassen. An anastomotischen Aesten sind solnde zu verzeichnen: 1) Die Rr. communicantes c. n. acustico im inneren hörgang. 2) Mit dem Knie und dessen Ganglion hängt der N. petrosus persicialis maj. zusammen, dessen anderes Ende mit dem Ggl. nasale in rbindung tritt. Das Experiment, wie die pathologische Beobachtung rechen dasur, dass dieser Nerve wesentlich aus Fasern motorischer Narbestehe, die vom Knie und Ggl. geniculatum dem Ggl. nasale zuge-

<sup>1)</sup> Ggl. geniculi, Geniculum. Intumenscentia ganglioformis Arnold. Knieknoten.

führt werden und dadurch rechtfertigt sich die Auffassung des N. petr superf. maj. als einer motorischen Wurzel des Ggl. nasale (S. 419). 3 communicans cum plexu tympanico, vom Knie oder dessen nächster Urbung. 4) Chorda tympani, aus dem unteren Ende des Can. facilis d

Fig. 264.

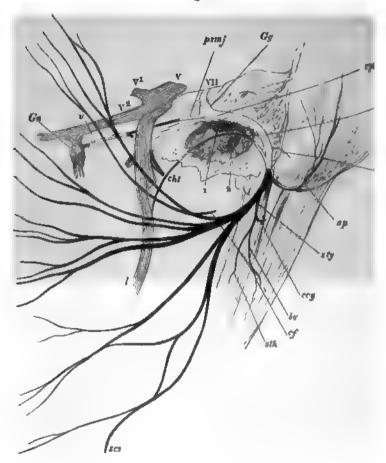

Verästelung des N. facialis. Die Nerven, soweit sie in Knochencanälen verlaufen. Gg Ggl. geniculat. cpt R. communicans c. plexu tympan. sta N. stapedius. c communicans c. auric. vagi. ap N. auric. post. sty N. styloid. ccg R. communervo glossopharyng. br N. biventricus. cf R. comm. fucialis des N. auriculotet sth N. stylohyoid. scs N. subcutan. colli sup. l N. hngualis. Gn Ggl. nassle. vidianus. psmj N. petros. superf. maj. cht Chorda tympani. 1 Verholsfenst 2 Schneckenfenster.

die Paukenhöhle zum N. lingualis, an beide Nerven in einem centra offenen Winkel sich anschliessend. 5) Die Anastomose mit dem das Ende des Can. facialis quer durchsetzenden R. auricularis N. vagi.

nastomose mit dem N. glossopharyngeus, die in der Regel mit den Nn. ylohyoideus und biventricus aus einem gemeinschaftlichen Stämmchen, styloideus m., hervorgeht.

Mit den terminalen Aesten des Facialis gehen die Hauptäste des Trigeinus überall Verbindungen ein, deren Zweck nur darin bestehen kann, reinzelte Bündel des Einen Nerven streckenweise in der Bahn des anderen geleiten. Es ist möglich, dass die relativ starken Stränge des N. aurilo-temporalis, die sich dem Facialis bei seinem Ausgang aus dem Canzialis zugesellen, weiter vorn in feinere Bündel zerlegt, wieder an Trigeinuszweige abgegeben werden. Wahrscheinlich gelangen aber auch durch ischluss an Endäste des Trigeminus Fasern des Facialis zu den in der aut enthaltenen unwillkürlichen Muskeln.

## + Collaterale Aeste.

† Collat.

1. Rr. communicantes c. nervo acustico,

1. Comm. c. acust.

s. Acusticus.

## 2. N. petrosus superficialis major psmj 1).

Verläuft vom Knie des Facialis zuerst parallel der Axe des Schläfen- 2. Petros. ins medianvorwärts in einem Canal dieses Knochens, der sich auf der neren vorderen Fläche desselben mit dem Hiatus Can. facialis öffnet, dann gleicher Richtung in einer Knochenrinne unter der fibrösen Hirnhaut m For. lacerum. An der lateralen Seite der Lingula sphenoidalis verset er die Schädelhöhle, um an der Schädelbasis sogleich in die hintere ffnung des Can. vidianus zu gelangen. Vor dem Eintritt in denselben tt er mit dem N. petrosus profundus major, einem gelatinösen, vom exus caroticus stammenden Ast, zum N. vidianus zusammen, der sich in s Ggl. nasale einsenkt und als ein Ast desselben beschrieben wurde . 419).

Die anatomischen Untersuchungen über den Verlauf der Fasern im N. trosus superfic. maj. haben zu widersprechenden Resultaten geführt, doch ide Majorität der neueren Beobachter für einen sowohl peripherischen scentralen Anschluss der Fasern des N. petrosus superfic. maj. an den amm des N. facialis?). Der Anschluss in centraler Richtung, d. h. Ueber-

<sup>1)</sup> R. superficialis s. minor N. ridiani. Rameau cranien du nerf ridien Longet. — Cloquet (Traité d'anat. descript. II, p. 116, 202) und Hirzel (a. a. O. I, 230) wollten hüberzeugt haben, dass der N. petr. sup. maj. dem Stamm des Facialis Fasern zuführe, ihn vom Knie an nach aussen begleiten und als Chorda tympani wieder verlassen. Irrentrapp (Observ. anat. de parte cephalica n. sympath. Francof. 1831, p. 19) giebt wenigstens für einen Theil der Fasern des N. petr. sup. maj. zu, während nach seiner sicht ein anderer Theil sich im Ggl. geniculatum verlieren soll. E. Bischoff (a. a. O. 15) erklärt den N. petros. superfic. maj. für einen Verbindungsnerven der beiden Ganten, nasale und geniculatum; in beiden entzogen sich die Nervenfasern zwischen den Zellen weiteren Präparation. Dagegen behauptet Bidder (Neurolog. Beob., S. 44), den frag-Henle, Anatomie. Bd. III. Abth. 2.

gang motorischer Fasern aus dem N. facialis in den N. petrosus sup. maj. ist durch pathologische und physiologische Thatsachen wahrscheinlich ge-Die schräge Stellung der Uvula bei einseitigen Lähmungen des macht. Facialis, sofern die Ursache der Lähmung im Centralorgan oder im Schläfenbein liegt 1), spricht dafür, dass die Gaumenmuskeln ihre Nerven zum Theil vom N. facialis empfangen und weiter, da dies nur auf dem Wege vom Knie des letztgenannten Nerven durch den N. petrosus superfic., das Ggl. nasale und die Nn. palatini möglich ist, dass der N. petrosus superfic. maj. motorische Fasern führt, die vom Ggl. geniculatum zum Ggl. sphenopalatinum ziehen. Der directe experimentelle Beweis für diese Ansicht ist aber noch nicht mit der wünschenswerthen Sicherheit geführt. Debrou?) sah auf galvanische Reizung des N. facialis in der Schädelhöhle unter fünf Experimenten nur Einmal deutliche Contractionen des Gaumens; Valentin') blieb zweifelhaft, ob die schwachen, einigermaassen peristaltischen Bewegungen des Gaumensegels, die er ein einziges Mal beim Hunde der Reizung des N. petrosus superfic. maj. folgen sah, nicht zufällig und spontan entstanden Nuhn 4) behauptet, bei Thieren und Einmal, am Kopf eines Enthaupteten, beim Menschen den Einfluss des N. facialis auf die Bewegungen des Gaumens bestätigt gesehen und meint auch den Beweis geliefert zu haben, dass Durchschneidung des N. petr. sup. maj. die Leitung vom Facialis zu den Gaumenmuskeln aufhebt. Longet selbst, Volkmann 5) und Hein 9 haben bei dem Versuch, das Gaumensegel vom N. facialis aus zu Zusammenziehungen zu veranlassen, nur negative Resultate erhalten.

Ob der N. petr. sup. maj. neben den motorischen Fasern, die aus dem Facialis stammen, auch sensible enthält, die in umgekehrter Richtung, vom Trigeminus zum Facialis gehen? und ob diese Fasern zu denjenigen gehören, denen der Facialis die Sensibilität verdankt, die er während des Verlaufs durch das Schläfenbein acquirirt? Prévost?) bestreitet es, weil er die Fasern des N. petr. superf. maj. nach Exstirpation des Ganglion nasale sich unversehrt erhalten sah. Indess fand W. Krause?) unter der fibrösen Hirnhaut neben dem N. petros. superf. major einige Pacini'sche Körperchen an Nerven, die sich einzeln vom Ggl. geniculatum abzweigten, und vermuthet, dass es Fasern aus dem N. supramaxillaris seien, die das Ggl. nasale durchsetzen, im N. petros. superf.

lichen Nerven durch das Ggl. geniculatum in das centrale Stück des N. facialis verfolgt manaben; Valentin (S. 368), Longet (a. a. O. II, 414), Calori (Mem. dell' accad. di Bologna IV, 454), Rauber (a. a. O. S. 22) und Frühwald (Wiener Sitzungsberichte. Bd. LXXIV, Juni) schen die Fasern des N. petr. superf. maj. sich an den Facialis theilweise in peripherischer, theilweise in centraler Richtung anschliessen; Beck (Anat. Unters. S. 34) ist derselben Meinung und fügt hinzu, dass die vom Facialis zum Ggl. nasale verlaufenden Fasern durch dieses Ganglion in die Nn. palatini übergehen, während die Fasern des Petr. sup. maj., die sich dem Facialis in peripherischer Richtung zugesellen, bis unterhalb des For. stylomastoideum in der Scheide desselben verbleiben sollen. — 1) Longet. a. a. O. II, 450. Ziemssen, Arch. für path. Anat. und Physiol. XIII, 225. Erb. Deutsches Archiv für klin. Med. XV, 45. — 2) Bei Longet, a. a. O. — 3) De functionibus nervorum, p. 33. — 4) Ztschr. für rat. Med. N. F. III, 130. — 5) Müll. Arch. 1840. S. 487. — 6) Ebendas. 1844, S. 332. — 7) Arch. de physiol. I, 215. — 8) Ztschr. für rat. Med. 3. R. XXVIII, 92.

ij. zum Ggl. geniculatum und von letzterem aus zu ihren Terminalrperchen gelangen.

#### 3. R. communicans cum plexu tympanico cpt.

Mit diesem Namen bezeichne ich ein Nervenfädchen, welches schon 8. Comm. c. en (8. 430) als der Zweig des N. petrosus superfic. min. erwähnt wurde, r die Verbindung des Ggl. oticum mit dem N. facialis herstellt. Vom cialis aus betrachtet erscheint er als ein am Ggl. geniculatum oder in ssen Nähe entspringender Ast, der sich an die wesentliche Schlinge des exus tympanicus, die sich vom Ggl. oticum zum Ggl. petrosum des N. sesopharyngeus erstreckt, anlegt und somit den Vermuthungen über die stur und den Verlauf seiner Fasern ein weites Feld bietet. Rauber 1) ad in Einem Falle die Eintrittsstelle des Verbindungsastes in die Hauptalinge so von Nervenzellen umgeben, dass der Faserverlauf nicht zu ertteln war; in einem anderen Falle nahm der Verbindungsast die Richtung gen den N. glossopharyngeus, wie auch W. Krause<sup>2</sup>) ihn darstellt; in x Fällen verlief er in der Richtung gegen das Ggl. oticum. Es darf mnach vermuthet werden, dass durch ihn die für die Parotis bestimmten retorischen Fasern des N. facialis zunächst zum Ggl. oticum und von mem zum N. auriculo-temporalis gelangen.

#### 4. N. stapedius sta.

Ein feiner Faden, welcher aus dem N. facialis da, wo er an der weiten 4. Staped. mmunicationsöffnung zwischen Can. facialis und Eminentia stapedii vorergeht, unmittelbar in den M. stapedius eindringt (Fig. 264).

## 5. Chorda tympani3) cht.

Mit Rücksicht auf die Hauptmasse der Fasern beschreibt man die 5. Chorda tympani als einen Nerven, der seinen Ursprung aus dem Facialis mmt und im R. lingualis endet. Sie geht von dem Stamm des ersteren ter spitzem Winkel kurz vor dessen Austritt aus dem Canal auf- und rwärts ab, durch ein eigenes Canälchen in die Paukenhöhle, durchsetzt beelbe in einem aufwärts convexen Bogen, indem sie über der Sehne des tensor tympani zwischen dem Stiel des Hammers und dem langen Forttes des Amboses hindurch läuft (Fig. 265), gelangt durch die Fissura tro-tympanica an die Schädelbasis und legt sich, schräg vorwärts absteind, wieder unter spitzem Winkel an den N. lingualis an. Sie empfängt diesem Wege, indem sie in der Nähe des Ggl. oticum vorüberstreicht, bei dem letzteren (S. 431) erwähnten Aeste aus dem Ggl. oticum, N. mmunicans cum Chorda tympani Fäsebeck 4), die, nach den einander

<sup>1)</sup> Ueber d. sympath. Grenzstrang, S. 12. — 2) a. a. O. — 3) N. tympanico-lingua— 4) N. communicans cum plexu chordae tympani Valentin.

widerstreitenden Beschreibungen zu schliessen, einen sehr verändssich Verlauf haben müssen. Arnold leugnet ihre Existens; nach Fäsebe

Fig. 265.



Verlauf der Chorila tympani an der lateralen Wand der Paukenhöble; Paukenfell und Hammer von der inneren Seite. Der M. tenanr tympani (1) von der medialen Wand der Paukenhöhle abgelöst, im Zusammenhang mit dem Hammer. 2 innere Mündung der Tuba.

C. Krause 1), Guarini 2) und Calori 3) ist es ein gerade absteigender Faden, der sich an die Chorda tympani einfach anlegt, nach Valentin ein Faden, der mit Fäden der Chorda ein Geflecht bildet, an welchem auch Aestchen der Nn. auriculo-temporalis und alveolaris inf. Theil nehmen.

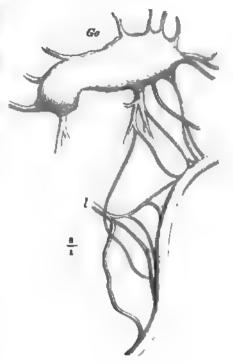

Fig. 266°).

cht Chorda tympani. Go Ggl. otreum. 15 dungsäste aus dem N. lingualis.

Cusco und Sappey ') sahen zuweilen Einen oder zwei Fâdeo Bischoff'), Rüdinger') und Rauber') zufolge sind es mehrere, weilen mit kleinen Ganglien verschene Zweige, die in der Bahn der Chtympani zum grösseren Theil peripherisch, zum kleineren central verla Bischoff schreibt auch dem N. lingualis einen Antheil an dem Get zu (Fig. 266).

Unsere Beschreibung passt nicht auf einen, allerdinge kleiben der Fasern der Chorda, die, wo sie mit dem Facialis zusammenstösst. peripherische Richtung einschlagen, deren centrales Eude also anders als im Facialis, gesucht werden muss 3). Und auch von den im Facialis

<sup>\*)</sup> Nach E. Bischoff. Taf. XI, Fig. 36.

<sup>1)</sup> Synops, nerv. syst. gangliosi 69, — 2) Omodei annali 3, Ser. VI, 194, — 5) della accad. di Bologna, T. IV. Tav. XX, Fig. 7, — 4) A. a. O., S. 258, — 51 & S. 18, — 6) Taf. VI, Fig. 3, — 7) A. a. O., S. 18, — 6) Valentin (S. 447) and la (a. a. O. II, 419) erwähnen zuerst das im Facialis peripherisch gewandte Bündelche Chorda; Calori (a. a. O., Taf. XX, Fig. 7) giebt eine Abbildung desselben und test es als aufsteigende Facialiswurzel der Chorda tympani; es ist ihm wahrscheinlich die

tralwärts verlaufenden Chordafasern ist es nicht gewiss, ob sie sämmtlich i centralen Ursprung des Facialis erreichen; man liess sie in den N. petros. erf. major übergehen oder im Ggl. geniculatum enden 1) und durfte die rmuthung wagen, dass ein Theil derselben durch den Zweig, der den facialis mit dem Plexus tympanicus verbindet, in den letzteren eintrete ist dem Ggl. oticum oder dem N. glossopharyngeus zuwende.

So sehen wir uns wieder an die Physiologie und zwar an die Folgen Reizung und Lähmung der Chorda verwiesen, um über den Charakter I Verlauf ihrer Fasern Aufschluss zu erhalten. Reactionen irgend welcher Ikürlicher Muskeln auf Reizung der Chorda sind nicht sicher constatirt. arini?) ist der Einzige, der dadurch Kräuselungen der Zungenoberfläche Folge von Contractionen des M. lingualis hervorgerufen haben will. Die igestreckte Zunge soll nach der gesunden Seite abweichen bei Menschen, an einseitiger centraler Lähmung des Facialis leiden (Gädechens³), nold⁴). Arnold gründet darauf die Vermuthung, dass der N. facialis ich Vermittlung der an den N. lingualis sich anschliessenden Fasern der orda dem M. genioglossus Zweige sende, wozu der Weg, so viel bekannt, h nur in dem oben (S. 439) erwähnten, zweifelhaften Aste des Ggl. linale zum N. hypoglossus finden würde. Den paradoxen Beweis, welchen ilipeaux und Vulpian für die motorische Natur der Chorda tympani lerten, habe ich in der Einleitung (S. 14) mitgetheilt.

Die Sensibilität der Chorda haben Morganti<sup>5</sup>), v. Tröltsch<sup>6</sup>) und rl<sup>7</sup>) durch unmittelbare mechanische Reizung derselben in der Paukenhle constatirt, ohne die Herkunft der sensibeln Fasern aufzuklären. Carl ildert den Erfolg der Berührung als eine stechend-prickelnde Empfindung der vorderen Hälfte des Seitenrandes der Zunge. Duchenne erzeugterch elektrische Reizung der Chorda vom äusseren Gehörgang aus ein Gell von Kitzel und Ameisenkriechen in der Zungenspitze.

Morganti geht von der Voraussetzung aus, dass die sensibeln Zweige aus zw. intermedius stammen, der mit dem Ggl. geniculatum einer hinteren Spinalvenwurzel entspreche; Longet leitet sie vom N. lingualis, E. Bischoff zu Ggl. oticum her. Im Gegensatz zu diesen Annahmen, nach welchen die sibeln Fasern im Facialis peripherisch verlaufen würden, stellt Calori die pothese auf, dass die Chorda ihre sensibeln Eigenschaften den aus dem peririschen Theil des Facialis in die Chorda eintretenden Fasern verdanke und dass se Fasern, die von ihm sogenannte aufsteigende Wurzel der Chorda, ursprüng-

Bildung derselben einzelne Fasern der vom R. auricularis N. vagi dem Facialis zugerten Bündel sich betheiligen. E. Bischoff (a. a. O., S. 17) konnte in vielen, wenn h nicht in allen Fällen das vom peripherischen Theil des Facialis in die Chorda aufzende Bündel bestätigen.

<sup>1)</sup> Die zuerst von Cloquet ausgesprochene Meinung, dass die Chorda eine Fortsetzung N. petrosus superfic. maj. sei, habe ich soeben erwähnt. Morganti (a. a. O., p. 458), ori (a. a. O., p. 458), Cusco und Duchenne (Arch. gén. 4e sér. XXIV, 385) leiten vom Ggl. geniculatum ab, geben aber zu, dass sie weiterhin Bündel vom nicht gangliösen il des Facialis aufnehme. — 2) Omodei Ann. 3° Ser. VI, 291. — 3) Physiologia et sologia n. facialis. Heidelb. 1832. — 4) Bemerkungen über den Bau des Hirns und kenmarks. Zürich 1838, S. 209. — 5) A. a. O., S. 518. — 6) Lehrbuch der Ohrenkunde. 5. Aufl., S. 527. — 7) Archiv für Ohrenheilkunde X, 152.

lich dem N. inframaxillaris augehören und durch die Anastomosen des N. auriculotemporalis mit den Gesichtsästen des Facialis aus der Bahn des ersteren in die des letzteren übergehen.

Den physiologisch bedeutsamsten Bestandtheil der Chorda machen zwei Kategorien von Nerven aus, die bezüglich des Gegensatzes in der Richtung der Leitung den motorischen und sensibeln entsprechen, centrifugale, secretorische Fasern, die sich in der Drüsensubstanz, insbesondere der Submaxillar- und Sublingualdrüse verzweigen, und centripetale, mit der Energie des Geschmackssinns begabte, deren Verbreitungsbezirk der vordere Theil der Zunge ist. Was die ersteren betrifft, so ist ihr Weg klar dadurch bezeichnet, dass die Reizung sowohl des N. facialis in der Schädelhöhle (Eckhard 1), als der Chorda in der Paukenhöhle (Bernard 2), Schlüter 3), Heidenhain 4), die Thätigkeit der Drüsen erweckt und dass nach Durchschneidung des Facialis die Reizung der Mundhöhlen-Schleimhaut die Secretion nicht mehr anzuregen vermag (Loeb 5).

Minder positiv sind die Ergebnisse des physiologischen Versuchs bezüglich der Geschmacksfasern. Auf pathologische Erfahrungen, welche die Abhängigkeit der Geschmacksfunction der Ränder und Spitze der Zunge von der Integrität der Chorda bekundeten und Anlass gaben, in diesem Nerven die Geschmacksfasern der genannten Zungenregion zu suchen, habe ich oben (S. 435) verwiesen. Es handelt sich um eine Alteration des Geschmacks, die die Facialis-Lähmung begleitet und die, nachdem sie zuerst Roux bei einem derartigen Leiden, das ihn selbst betroffen, aufgefallen war, sich als eine sehr gewöhnliche Erscheinung herausstellte 6); sodann um die Störungen des Geschmackssinns, die mit den Vereiterungen des mittleren Ohrs, bei welchen die Chorda tympani nur selten unberührt bleiben mag, häufig verbunden sind 7). An derartige Beobachtungen knüpfte das Experiment an: beim Menschen wurde die Chorda durch Druck 3) oder Flektricität 9) gereizt, bei Thieren wurde sie durchschnitten 10); dort wurde Erregung, hier Beeinträchtigung oder Vernichtung des Geschmacks in der entsprechenden Region der Zunge erzielt. Aber schon über die Art und den Grad der Beeinträchtigung, die der Geschmack bei gehemmter Leitung durch die Chorda erfährt, sind die Meinungen getheilt. Bernard spricht nur von einer verzögerten Einwirkung der schmeckenden Substanzen, Biffi und Morganti fanden die Reaction gegen Geschmacksreize minder intensiv. Stich 11) fand sie zugleich langsamer und stumpfer, Roux und Andere bezeichneten den Geschmack als unsicher oder verkehrt, metallisch, säuerlich,

<sup>1)</sup> Meissner's Jahresbericht 1862, S. 419. — 2) Ebendas. 1857, S. 381. 1858, S. 376. — 3) Ebendas. 1865, S. 371. — 4) Ebendas. 1868, S. 328. — 5) Ebendas. 1869, S. 239. — 6) Vgl. Stich, Annalen des Charité-Krankenhauses. VIII, 59. Erb, a. a. O., S. 25. — 7) Voltolini, Archiv für path. Anat. und Physiol. XVIII, 48. Klatsch bei Romberg, Nervenkrankh. 2. Aufl. S. 777. Neumann und Lussana in Meissner's Jahresbericht 1864, S. 554. — 8) Moos, in Meissner's Jahresbericht 1867, S. 615. — 9) Duchenne, a. a. O. Baierlacher, Die Inductionselektricität in physiologisch-therapeut. Beziehung-Nürnb. 1857, S. 98. — 10) Bernard, Arch. gén. 4° sér. II, 332, VI, 480. Biffi e Morganti, Omodei ann. 3° ser. XXIII, 369. Baragiola, Diss. de glossopharyngei munere. Turin 1847. Inzani und Lussana, Meissner's Jahresbericht 1864, S. 555.—11) Meissner's Jahresbericht 1857, S. 588.

süsslich, fade. Neumann ist geneigt, die Unempfindlichkeit für eine absolute zu halten, da die elektrische Reizung der vorderen Partie der Zunge bei einem mit Facialis-Lähmung behafteten Individuum wirkungslos blieb.

Schwankend, wie über die Art der Störung, ist auch das Urtheil über die nächste Ursache derselben. Die Beobachter, die das Geschmacksvermögen nach Zerstörung der Chorda nur träger oder schwächer fanden, konnten diesem Nerven auch nur einen mittelbaren Einfluss auf die Empfindung zuschreiben. Bernard ist der Meinung, dass er durch Einwirkung auf die Blutgefässe der Zunge die Erhebung der Geschmackspapillen veranlasse; Calori¹) ertheilt ihm die Mission, die Schleimdrüsen der Zunge anzuregen, deren Secret die Berührung der schmeckbaren Substanz mit der Zungenoberfläche begünstige. Stich, der diese Erklärungsversuche mit guten Gründen zurückweist, wagt doch auch nicht, der Chorda tympani eine mehr als untergeordnete Rolle bei der Geschmacksfunction zuzutheilen. Inzani und Lussana aber sprechen, wie früher Baragiola, die Chorda geradezu als Geschmacksnerven an, und Neumann's Untersuchungsmethode, die die Unempfindlichkeit der gelähmten Nerven gegen directe galvanische Reizung darthut, lässt keine andere Deutung zu.

Schliesst man sich dieser Ansicht an, so muss man weiter fragen, ob es die Chorda allein ist, die dem vorderen Theile der Zunge Geschmacksfasern zuführt. Neumann beantwortet auch diese Frage bejahend: wo die Leitung durch die Chorda aufgehoben war, bestand im ganzen Gebiete des Lingualis die gleiche Unempfindlichkeit und auf der anderen Seite lagen ihm keine Erfahrungen vor, welche eine Beeinträchtigung des Geschmacks nach Durchschneidung oder Erkrankung des Lingualis bei Erhaltung der Chordafasern erwiesen. Schiff<sup>2</sup>) vertritt die entgegengesetzte Meinung. Seinen Versuchen zufolge vermag bei Thieren mit durchschnittenen Glossopharyngei die Durchschneidung der Chorda in der Paukenhöhle den Geschmack in individuell verschiedenem Maasse zu schwächen, nicht aber ihn ganz zu vernichten, und ebenso trat eine Schwächung des Geschmacks im Bereiche des Lingualis ein, wenn dieser Nerve zwischen dem Ggl. oticum und der Anlagerung der Chorda durchschnitten worden war. Noch eine hypothetische Quelle von Geschmacksfasern der Zungenspitze werde ich bei Gelegenheit des Plexus tympanicus zu erwähnen haben.

Ich komme zuletzt zu den, leider ebenfalls einander widersprechenden Beobachtungen und Versuchen, die man zu Schlüssen über den weiteren centralwärts gerichteten Verlauf der in der Chorda und, nach Schiff, im Lingualis enthaltenen Geschmacksfasern verwandt hat. Den Austritt aus dem Gehirn betreffend, schwankt die Wahl zwischen Facialis und Trigeminus. Bernard, Lussana<sup>3</sup>) und Steiner<sup>4</sup>) entscheiden sich für den Facialis. Bernard beruft sich auf einen Versuch von sehr zweifelhaftem Werth, Verlust des Geschmacks nach Durchschneidung des N. facialis in der Schädelhöhle; Lussana stützt sich auf Morganti's Autorität und die von ihm angenommene sensible Natur des N. intermedius; Steiner auf einen Fall von, wie er meint, entschieden centraler Facialis-Lähmung. Die

<sup>1)</sup> A. a. O., S. 465. — 2) Meissner's Jahresbericht 1867, S. 613. — 3) Ebendas. 1869, S. 332. Arch. de physiol. 1871 bis 1872, p. 150. — 4) Meissner's Jahresber. 1870, S. 315.

älteren Autoren bezweifelten schon deshalb nicht, dass die Geschmacksfasern des Lingualis das Gehirn mit dem Stamm des Trigeminus verlassen, weil ihnen der Uebergang derselben in die Chorda unbekannt war. Die Neueren citiren für ihre Ansicht die Fälle, wo Lähmung eines kleineren oder grösseren Theils des Trigeminus mit Geschmackslähmung im Gebiete des Lingualis verbunden war 1). Stich resumirt die von ihm gesammelten Beobachtungen dahin, dass bei centraler Lähmung des Facialis die Störung des Geschmacks niemals vorkomme, dass der Geschmack hald intact, bald gestört sei, wenn die Ursache der Lähmung im Schläfenbein liege, und dass er stets gestört sei, wenn das Hemmniss der Leitung, wie bei den sogenannten rheumstischen Lähmungen, unter dem Foramen stylomastoideum sich befinde oder wenn der Facialis, wie in einem von ihm selbst und in einem von Lotzbeck2) beschriebenen Fall, am Austritt aus dem Canal durchschnitten worden. Demnach folgert Stich, dass die Geschmacksfasern der Chords sich vom Anschluss der Chorda an den Facialis an peripherisch wenden met mit dem Stamm des letztgenannten Nerven den Can. facialis verlassen müssen und er vermuthet, dass sie durch Vermittlung der Anastomosen, die der Facialis mit dem Trigeminus (Auriculo-temporalis) eingeht, in den letzteres gelangen und in seiner Bahn zum Gehirn aufsteigen. Damit würde die Bedeutung der von dem Winkel, den die Chorda mit dem Facialis bildet, in den peripherischen Theil des letzteren sich fortsetzenden Fasern aufgeklärt. Man hat dagegen eingewandt, dass die Geschmacksperception sich im vorderen Theil der Zunge erhalten kann bei Individuen, welche an Lähnung der sensibeln Wurzel des Trigeminus (Inzani und Lussana) oder gar des ganzen Trigeminus (Althaus 3) und Vizioli 4) leiden. Aber es ist nicht unmöglich, dass bei einer centralen Erkrankung des Nerven einzelne Bündel. denen man wegen ihrer physiologischen Besonderheit einen gesonderten centralen Ursprung zutrauen darf, sich erhalten. In Schiff's Versuchen hob die Trennung des Trigeminusstammes oder des zweiten und zugleich des dritten Astes den Geschmack des vorderen Theils der Zunge vollständig auf.

Stich's Hypothese weist dem dritten Aste des Trigeminus die Geschmacksfasern zu; Schiff aber fand den Geschmack unversehrt, wenn er diesen Ast über dem Ggl. oticum durchschnitten hatte. Er vermuthet demnach, dass der Theil der Geschmacksfasern, der im Stamm des Lingualis verbleibt, in der Höhe des Ggl. oticum aus dem dritten Ast in das Ggl. semilunare oder in den zweiten Ast übergehe, in das Ggl. semilunare durch den zweifelhaften N. sphenoidalis ext. (S. 431), in den zweiten Ast durch den ebenfalls zweifelhaften N. sphenoidalis int. (ebendas.) oder durch den N. petrosus prof. minor, der die betreffenden Fasern in den Plexus tymponicus, aus diesem durch den R. ad plexum tympanicum (S. 451) in das Ggl.

<sup>1)</sup> Vgl. Romberg's Nervenkrankh., 2. Aufl., 8. 301. Hirschberg und Gattmann, in Meissner's Jahresbericht 1868, 8. 503. Erb, a. a. O. Bernhardt, Atlastiur Psychiatric VI, 561. — 2) Deutsche Klinik 1858, Nr. 12. 1859, Nr. 33. Em 200 ähnliche Beobachtung Vizioli's führt Lussana an, Arch. de physiol. 1872, p. 155.—3) Meissner's Jahresbericht 1870, 8. 316. — 4) Aus d. Movimento medico-chiral & Arch. de physiol. 1872, p. 153.

iculatum und endlich im N. petr. superf. maj. zum Ggl. nasale geleiten rde. Zum Ggl. nasale müssten nach Schiff auch die Geschmacksfasern Chorda tympani gelangen, da sie im Stamme des Inframaxillaris nicht finden sind, und es könnte dies auf dem verhältnissmässig einfachen ge im Can. facialis aufwärts durch das Ggl. geniculatum und den N. perus superf. maj. geschehen. Zur Erhärtung dieser Folgerungen durchnitt Schiff den N. supramaxillaris über dem Ggl. nasale, dann die Verdungen dieses Ganglion mit dem N. supramaxillaris, endlich die Wurzel N. vidianus; jede dieser Operationen vernichtete den Geschmack in der deren Zungenhälfte. Wahrscheinlich, so schliesst Schiff, enthalten die bindungen zwischen Infra- und Supramaxillaris Geschmacksfasern in Inderlicher Zahl, so dass bald die Eine, bald die andere jener Verbingen die Hauptleitung bildet und demnach die Folgen der Zerstörung Chorda im Schläfenbein mehr oder minder auffällig hervortreten.

Eine Bestätigung der Angaben Schiff's liefert Erb¹) durch Verichung von zwei Fällen, in welchen der N. facialis, wahrscheinlich durch ich des Schläfenbeins, verletzt war. In dem Einen Fall war das Gaumenel nicht gelähmt und der Geschmack beeinträchtigt, in dem anderen war Gaumensegel gelähmt und der Geschmack unversehrt. Dort musste die letzung unterhalb, hier oberhalb des Abgangs des N. petrosus superf. i. Statt gefunden haben. Dort war die Communication der Chorda tymit dem Ggl. geniculatum und dem N. petr. superf. maj. unterbrochen, r bestand sie fort.

Indessen haben sich auch bereits wichtige Bedenken gegen Schiff's schauung erhoben. Schon Alcock<sup>2</sup>) hatte das Ggl. nasale bei Hunden tirpirt, um den Einfluss dieser Operation auf die Zunge zu ermitteln, l Prévost<sup>3</sup>) wiederholte diese Operation bei Hunden und Katzen in der ichen Absicht. Der Geschmack hatte in keinem Falle gelitten.

Var. Fäsebeck sah die Chorda tympani isolirt an der hinteren Seite des lingualis abwärts gehen, zwei Fäden an diesen abgeben und zur Bildung des . linguale beitragen (Müll. Arch. 1837, S. XLVII). Nach Bock (Beschr. d. Mervenpaars, S. 51) erscheint die Chorda tympani oft wie ein gegen die Fissura ro-tympanica aufsteigender Ast des N. lingualis, indem sie vor dieser Fissur m Ast abgiebt, der vorwärts in die Höhe geht und sich, nachdem er einige te Zweige in den M. sphenostaphylinus gesandt hat, mit dem Stamme des N. amaxillaris vereinigt. An einem Präparate Calori's (a. a. O. p. 461) steht die rda tympani mit dem Stamme des Facialis durch ein horizontales, gegen die orda in zwei feine Zweige getheiltes Aestchen in Verbindung, welches den abgenden Theil des Facialis ungefähr in der Mitte seiner Höhe verlässt und die ikenhöhle zwischen Hammer und Ambos erreicht. In einem von Embleton urn. of anat. VI, 217) beschriebenen Falle legte sich die Chorda tympani nach a Austritt aus der Fissura petro-tympanica, statt an den N. lingualis, an den alveolaris inf. an, verlies ihn aber wieder einige Millimeter vor dessen Eintritt den Can. alveolaris, wandte sich zur Submaxillardrüse und gab Zweige der maxillar- und Sublingualdrüse und einen Communicationsast zum N. lingualis. ribaldi (La liguria medica 1868. Agosto) sah die Chorda tympani während es Verlaufs zwischen den Mm. pterygoidei Zweige an den M. pterygoideus int. eben.

<sup>1)</sup> Meissner's Jahresbericht 1870, S. 316. — 2) Froriep's N. Notizen. Bd. I, 18. — 3) Gaz. méd. 1869. Nr. 37, 38. Arch. de physiol. 1873, p. 253.

6. Comm. c. r. auric. v.

# 6. N. communicans c. ramo auriculari N. vagi cv, s. Vagus.

#### 7. N. auricularis post. ap 1).

7. Auric. post.

Verläuft vom For. stylomastoid. aus an der lateralen Fläche des hinteren Bauchs des M. biventer mandibulae dicht am Knochen rück- und seitwärts zum vorderen Rand des Warzenfortsatzes, dann von diesem hinter dem Ohr in die Höhe und spaltet sich in der Regel in einen hinteren grösseren Ast, der den M. occipitalis versorgt<sup>2</sup>), und einen vorderen kleineren zum M. auricul. post.<sup>3</sup>), der sich bis zum M. auric. sup. erstrecken kann und auch den hinteren kleinen Ohrmuskeln (Mm. transversus und antitragicus) Zweige zuführt (Schlemm). Durch Anastomosen mit dem N. auricularis vagi und N. auricularis magnus kann der N. auricularis post. Hautnerven auszusenden befähigt werden.

Var. Die beiden Aeste kommen gesondert aus dem For. stylomastoideum (Schlemm, Observ. neurolog., p. 16).

## 8. N. styloideus sty.

8. Styloid.

Mit diesem Namen belege ich ein Nervenstämmchen, das den N. Fæc. beim Austritt aus dem For. stylomastoideum verlässt, gerade abwärts værläuft und in drei Aeste zerfällt, die oft schon gesondert vom Facialis gehen. Diese Aeste sind:

# a. N. stylohyoideus sth4).

cp.

a. Stylohyoid, Begiebt sich ab- und etwas vorwärts in die hintere Fläche des gleinnamigen Muskels, ungefähr in der Mitte seiner Höhe.

# b. N. biventricus bv<sup>5</sup>).

b. Biventr.

Schräg vorwärts zur Vorderfläche des hinteren Bauchs des M. biver mandibulae.

# c. N. communicans cum n. glossopharyngeo.

c. Comm. c. glossophar.

In abwärts convexem Bogen gegen das For. jugulare, um sich mit En Ggl. petrosum des N. glossopharyngeus zu verbinden.

Ueber die Bedeutung und die Varietäten dieser Anastomose vgl. die Besch z eibung des N. glossopharyngeus. Cruveilhier (IV, 681) erwähnt ein Aeste z eib

<sup>1)</sup> N. auric. post. prof. inf. Meckel. N. auric. post. s. prof. Langenhee k. N. auric. post. prof. Krause. N. auriculo-occipitalis Cruv. — 2) R. occipitalis Arno 1 d. R. inf. s. horizontalis Cruv. — 8) R. musculo-auricularis Arnold. R. sup. s. adscendent Cruv. — 4) N. stylien Cruv. — 5) N. digastricus. N. mastoideus post. Cruv.

Facialis, welches nicht selten, einen Theil des Glossopharyngeus ersetzend, sich t zur Zungenwurzel und zum Gaumenbogen begebe. Langenbeck und ebeck lassen den N. biventricus einen Ast an den M. styloglossus abgeben, atier lässt ihn mit dem N. accessorius, Valentin mit Zweigen des N. vagus tomosiren und öfters diesem Nerven einen starken Ast zusenden. C. Krause t von beiden Muskelnerven, Arnold vom gemeinschaftlichen Stamme dern Anastomosen mit dem Plexus caroticus, Krause (nach Haller) auch eine stomose mit dem N. laryngeus sup. an. Als Varietät des N. biventricus beeibt Sabatier (Traité d'anat., Paris 1770, III, 390) einen Ast desselben, der der äusseren Fläche des M. sternocleidomastoideus bis zur Mitte dieses Muskels blief.

#### †† Terminale Aeste.

Die beiden Aeste, in welche, wie oben angegeben, der Stamm des Fa- † + Termin. is nach Abgabe des letzten Collateralastes sich theilt 1), zerfallen jeder eine Anzahl von Zweigen von verschiedener Stärke, die zwischen den pchen der Parotis und vor derselben einander Anastomosen zusenden. entsteht ein plattes, dreiseitiges Geflecht, Plexus parotideus 2), aus welm am vorderen Rande und an der oberen und unteren Spitze der genten Drüse die Nerven hervorgehen, die sich, wiederholt gablig gespalten, ienförmig über die Seitenfläche des Gesichts und Halses ausbreiten. Die eren Endäste verbinden sich wieder durch Seitenzweige zu Geflechten, um so complicirter werden, da sich auch die Endzweige des Trigeminus denselben betheiligen.

Zwar communiciren nicht selten die beiden Hauptendäste des Facialis ch eine verticale Schlinge, aus welcher Zweige entspringen und in den leren Theil des Gesichts strahlen die Zweige in einer continuirlichen 10 aus; in der Regel aber lassen die Verzweigungen des oberen und des ren Astes am Ursprung eine Lücke zwischen sich, die der unteren ste des hinteren Randes des Unterkiefers entspricht und weiter vorn urch ausgeglichen wird, dass die obersten Zweige des unteren Astes äg über den Masseter aufsteigen (Fig. 267).

Vom oberen Aste ziehen die obersten, feinen Zweige, Rr. temporales 3), der A. temporalis superficialis zum M. auricularis sup. empor.

Die folgenden 3 bis 4 Zweige, Rr. sygomatici 4), überschreiten in mehr eigter Richtung den Jochbogen und treten in den M. frontalis und den ralen Rand des M. orbicularis oculi ein, von welchem aus sie sich in die sculatur des oberen und unteren Augenlids verbreiten.

Es folgen (2 bis 4) stärkere, horizontale Zweige, Rr. buccales 5), welche dem Ductus parotideus zum Nasenflügel und zur Oberlippe bis zum ndwinkel verlaufen, unter den Mm. zygomat. und quadrat. labii sup.

<sup>1)</sup> Rr. temporo-facialis und cervico-facialis Cruv. — 2) Plexus paroticus. Plexus s. anserinus. Pes anserinus major. Gänsefussgeflecht. - 3) Rr. faciales temporales Krause. temporo-frontales Cruv. Langenbeck vereinigt sie mit den Rr. zygomatici. — 4) Rr. ires s. faciales supp. Rr. palpebrales. Rr. orbitales Cruv. - 5) Rr. faciales Langenk. Rr. bucco-labiales supp. Arnold. Rr. infraorbitales Cruv. Rr. faciales medii. nasales s. infraorbitales Suppey.

Fig. 267.



Terminale Aeste des N. tacialis und der sensibeln Kopfnerven. Die Parotis ist is einen kleinen Rest (\*) entfernt so N. sapraorbitalis. In N. lacrymalis, of R. tempe n orbitalis. I N. frontalis, st N. supratrochl, it N. infratrochl, on R. malatis blotalis in N. infraorbitalis, i N. ethmoid so N mentalis, b N. bioconatorius. The Subcutan, colli inf. som N. aurie, magn. som N. occipit, min som i N. occipit at N. aurieulostemp.

dem M. caninus; sie versehen diese Muskeln, wie auch die Mm. rius und nasalis mit motorischen Fasern.

untere Ast theilt sich am Unterkieferwinkel zunächst in zwei inen N. subcutancus mandibulae 1) und einen vorzugsweise für die bmaxillaris bestimmten Zweig, N. subcutancus colli sup. Der R. us mandibulae spaltet sich in einen längs dem unteren Rande des ers zum Kinn verlaufenden Zweig 2) und in 2 bis 3 Zweige, welche, ınt, schräg über den M. masseter gegen Mundwinkel und Unterufziehen und unter dem M. triangularis enden. Der R. subcutasup. geht, in mehrere feine Aeste getheilt, auf dem M. sternocleileus vorwärts, verbreitet sich im oberen Theil des M. subcutaneus
dem er bedeckt wird und durchbohrt diesen Muskel mit einzelnen
ie sich zur Haut begeben. Ein Zweig geht vor der V. jugularis
le abwärts und in einen aufwärts verlaufenden Zweig des N. subcolli vom dritten Cervicalnerven über (Fig. 267).

stomosen der Rr. zygomatici mit den Nn. supraorbitalis, lacrymalis R. temporalis des N. orbitalis finden, wenn sie vorhanden sind, chen den feinsten Endverzweigungen statt. Deutlicher sind die agen des R. malaris des N. orbitalis mit einem der Nn. zygomatici. buccales gehen mit den Nn. infraorbitalis, buccinatorius und temporalis Anastomosen ein, die schon bei Beschreibung dieser rwähnt wurden; am regelmässigsten ist die Anastomose mit dem N. emporalis, der um den hinteren Rand des Unterkiefers dicht unter nk zwei Zweige in horizontaler Richtung vorwärts sendet, die sich gerichtete Zweige des Facialis geradezu anschliessen. Mit den en des R. subcutaneus mandibulae communiciren Zweige des N.

#### VIII. N. acusticus.

Nerve des Gehörsinns, und, vielleicht auch gewisser, auf das VIII. Acust. vicht des Körpers bezüglicher Empfindungen (vergl. Eingewdl.

lie verschiedenen Kerne, Ursprünge und Wurzeln des Nerven, die (S. 202, 236) beschrieb, zu der Ausbreitung in verschiedenen es Gehörapparats in besonderer Beziehung stehen, ob die Verbinnit dem N. facialis und namentlich mit dem N. intermedius dem zus Fasern eigenthümlicher Beschaffenheit zuführen, ob endlich die des N. acusticus in seine beiden Aeste, N. cochleae und N. vestibuli. S. 805), zweierlei Functionen des Labyrinths entspricht, dies sind deren Lösung der Zukunft anheimgestellt werden muss. Der letznahme kommt es zu Statten, dass Horbaczewski<sup>3</sup>) beim Schaf

subcutaneus maxillae inferioris. R. facialis inf. R. labio-mentalis Arnold. — inalis max. infer. — 3) Wiener Sitzungsberichte 1875. April.

cus bestehen, unterliegt keinem Zweifel, obgleich es nur mit Mikroskops möglich ist, sie von den feinen Bindegewebssträng Nerven und die A. auditiva int. unter sich und mit dem Periost gangs verbinden, zu unterscheiden. Ueber die Zahl und Ri Communicationsäste sind aber die Ansichten sehr getheilt.

Die Geschichte unserer Kenntniss dieser Verbindungen beginnt Entdeckung des N. intermedius, doch werden sie in der kurzen Notis Wrisberg seinen Fund veröffentlicht (Haller, Primae lineae physiol 1870, Not. 101), nicht erwähnt. In der ausführlicheren Mittheilung se Sömmerring, auf welche Wrisberg verweist (De basi encephali Script. neurol. min. II, 94), heisst es vom N. intermedius, dass er Facialis übergehe, und Scarpa (Adnot. anat. de auditu et olfactu. M p. 56) sagt, dass der N. intermedius anfangs den N. acusticus beglei im Grunde des Canals von ihm trenne und sich an den Facialis an konnte Herholdt gegen Köllner, der die Leitung des Schalls dur aus einer Anastomose der Zahnnerven mit der Portio dura des sieben klärte (Reil's Archiv II, 20), mit Recht als anerkannte Wahrheit gel dass auch nicht die kleinste Nervenverbindung zwichen der Portio du des siebenten Paars bekannt sei (ebendas. III, 177), und Köllner bel Entdecker dieser Nervenverbindung, indem er zu seiner Vertheidigung Untersuchungen anführt, die ihm, allerdings nicht beide an der nän einen anastomotischen Zweig zwischen Facialis und Acusticus ge Nicht bestimmter ist die Aeusserung Swan's (Medico-chirurg.-trans der auf eine, im Grunde des Meat. audit. int. aufgefundene Communica den beiden Nerven die Vermuthung gründet, dass Schallschwingung Oberfläche des Gesichts treffen, durch den Facialis dem Gehörnerve werden möchten.

Eine ausführlichere Beschreibung der fraglichen Anastomose zuerst in seiner Dissertation (De parte cephalica n. sympathici. Heidel gegeben und in seinen späteren Schriften bestätigt. Danach besteht cialis und Acusticus eine doppelte Verbindung, eine innere oder ob äussere oder untere. Die innere gehört dem N. intermedius zu un

Rauber (Ueber d. sympath. Grenzstrang des Kopfes, S. 19) vollkommen betigt, von Valentin mit der Modification, dass er Arnold's innere Anastovom Acusticus zum Ggl. geniculatum verlaufen und in den peripherischen eil des Facialis sich fortsetzen lässt. Rauber nennt die innere Anastomose scheinbare, durch streckenweisen Verlauf von Bündeln des Einen Nerven in r Bahn des anderen bewirkte; durch die äussere gelangen nach seiner Meinung irlich Fasern vom Ggl. geniculatum zur Intumescentia ganglioformis des N. stibuli und vereinzelte selbst zum N. cochleae. Auch Calori (Mem. della accamia delle scienze di Bologna IV, 443) erklärt sich mit Arnold einverstanden ad beschreibt eine innere und eine äussere, nur complicirtere Anastomose. In der Abbildung aber (Taf. XVIII, Fig. 3) kann ich nur das Geflecht der Bindeswebsbälkchen des Meat audit. int. wieder erkennen. Die übrigen Beobachter then zu Arnold in einem mehr oder weniger entschiedenen Widerspruch. enget (a. a. O. II, 410), Cruveilhier (p. 664) und Sappey (p. 253. 257) leptiren Scarpa's Meinung, dass der N. intermedius sich an den Acusticus an-🗪 um ihn später wieder zu verlassen, und Sappey fügt hinzu, dass er in Arsid's äusserer Anastomose eine Arterie erkannt habe. Varrentrapp (Observ. mt de parte cephal. n. sympathici. Francof. 1831, p. 27) hat Arnold's innere zastomose zuweilen, die äussere niemals auffinden können. Fäsebeck (a. a. O. VI, 1) und Hirschfeld (pl. XXX, Fig. 5, 10) bilden nur die innere Anasto-1000 ab. Nach Morganti (Omodei Ann. Ser. 3ª XVIII, 454) erfolgt die Anastocon dergestalt, dass ein Zweig des N. intermedius sich mit einem Zweig des vestibularis zu einem Faden vereinigt, der in den N. acusticus übergeht. Beck Last. Unters. über einzelne Theile des 7. und 9. Hirnnervenpaares. Heidelb. 1847, . 28) fand unter 27 darauf untersuchten Fällen keinen, in welchem beide Anastowen neben einander bestanden; die innere kam 24, die äussere nur 3 Mal vor nur in Einem dieser 3 Fälle war die gangliöse Erhabenheit am Acusticus whanden. Die Fasern der inneren Anastomose gingen 16 Mal vom Acusticus Facialis, 8 Mal in umgekehrter Richtung; die Fasern der ersten Art liessen h durch das Ggl. geniculatum weit hinab in den Stamm des Facialis verfolgen: blieben weder im Ganglion, noch verbanden sie sich mit einem seiner Zweige. Bischoff (a. a. O., S. 9) stimmt mit Arnold darin überein, dass die Anastome eine doppelte ist, eine während des Verlaufs der Nerven im Meat. audit. int. d eine zweite, sehr beständige, im Grunde dieses Gangs. Aber die Fäden der steren gehen bald vom Acusticus zum Facialis, bald vom Facialis zum Acusti-4 und auch in beiden Richtungen gekreuzt. Diese Unregelmässigkeit veranlasste schoff, anzunehmen, dass die Anastomosen nur scheinbar seien, d. h. dass Fäden, welche hier eine Verbindung in dem Einen Sinn eingegangen haben, h dort im anderen Sinne wieder von einander trennen und dass sie schliesslich r zu der, durch ihren Ursprung bedingten Bestimmung zurückkehren. Valena versichert, in der Anschwellung, die der N. acusticus an der Einpflanzungs-Ue der äusseren Anastomose zeigt, Nervenzellen wahrgenommen zu haben. ·ppenheim (Spec. Gewebelehre des Gehörorgans. Breslau 1840, S. 62) sah den Pbindungszweig des Facialis und Acust., den er nicht näher bezeichnet, mit em Ganglion besetzt und ausserdem den N. cochleae oben, den N. vestibuli ten und aussen von einer Nervenzellenschichte umgeben. Zahlreiche bipolare Evenzellen fand auch Stannius (Gött. Nachr. 1851, S. 236) in den beiden eigen des N. acusticus. Corti aber (Ztschr. für wissenschaftl. Zool. III, 128) unte in keinem Theil des N. cochleae diesseits der Habenula ganglionaris ngwdl., S. 806) Nervenzellen entdecken.

## IX. N. glossopharyngeus.

IX. Glossopharyngeus. Den Ursprung des N. glossopharyngeus aus dem gleichnamigen Kernahlende ich S. 235, den Austritt seiner Wurzeln aus der hinteren Seitenfurch des verlängerten Marks S. 120 und 203 beschrieben. Die Wurzelfäderen vereinigen sich zuerst in zwei Stämmchen, dann in einen Stamm durch Vermittlung eines elliptischen Ganglion, Ggl. petrosum 1), welches am Ausgang der vorderen Abtheilung des For. jugulare liegt, vom vorderen Winkelt dieser Oeffnung durch die V. petrosa inf., vom N. vagus durch eine Lamelle der fibrösen Hirnhaut geschieden.

Zuweilen ist vor dem Eintritt in dies gemeinschaftliche Ganglion die hintere der beiden Wurzeln noch innerhalb der Schädelhöhle, am Eingung des For. jugulare, mit einem besonderen kleinen Ganglion versehen, welches den Namen des oberen führt<sup>2</sup>).

Der Entdecker des oberen Ganglion des N. glossopharyngeus, Ehrenritter (Salzb. med. chir. Ztg. IV, 319), und Arnold erklären es für unbeständig; J. Müller (Archiv 1834, S. 11) meint, es sei in den meisten Fällen vorhanden; Valentin und Rauber (Sympath. Grenzstrang, S. 23) behaupten, es fehle niemals; Longet (a. a. O. II, 212) und Cruveilhier haben es stets vergeblich gesucht. Nach Volkmann's Ansicht, der ich mich anschliesse, ist es eine ausnahmsweise von dem Ggl. petrosum abgelöste Nervenzellengruppe, deren Zusammenhang mit der Hauptmasse des Ganglion durch Reihen von Nervenzellen hergestellt wird, die sich zwischen den Fasern des Nervenstrangs eingestreut finden (Mill. Arch. 1840, S. 488).

Ebenso bestritten wie das Ggl. superius sind die Nervenfäden, Rr. communicantes supp. Val., welche noch innerhalb der Schädelhöhle die Wurzeln der Noglossopharyng. und vagus mit einander verbinden sollen. Andersch (Ludwi gg., Script. neur. II, 114) beschreibt einen starken, vom N. glossopharyng. gegen der Vagus, Valentin einen vom Vagus zum Glossopharyng. absteigenden Communicationsast, neben dem zuweilen noch ein zweiter vorkomme, selten mehrere.

Durch Aeste, welche vom Ganglion petrosum aus- oder in dasselbe eizer gehen, anastomosirt der N. glossopharyngeus mit den Nn. trigeminus, f cialis und vagus und mit dem carotischen Geflecht des Sympathicus Unterhalb des Ganglion läuft er fast gerade abwärts vor der V. jugular int. und an der lateralen Seite der A. carotis int. und zerfällt bald spitwinklig in die beiden Aeste, von welchen der Stamm seinen Namen trägst, die Rr. pharyngeus und lingualis. Der R. pharyngeus geht in der Rich. tung des Stamms weiter und gesellt sich zu Aesten der Nn. vagus und sym-Der R. lingualis pathicus, denen er den Plexus pharyngeus bilden hilft. wird durch den M. stylopharyngeus von der Carotis int. abgedrängt und wendet sich, an die laterale Fläche dieses Muskels angeheftet, in einem weiten Bogen 3) vorwärts zur Zunge, in die er unter dem hinteren Rande des M. hyoglossus in der halben Höhe desselben und unter den in der Zunge entspringenden Faserbündeln des M. cephalopharyngeus eintritt. Die Collateraläste, die der R. lingualis auf dem Wege zur Zunge abgiebt,

<sup>1) (</sup>igl. Anderschii s. inf. 2) (igl. Ehrenritteri. Ggl. Mülleri C. Krause. Ggl. juft lare s. jugulare sup. 3) Arcus tonsillaris Kr.

I fast alle von grosser Feinheit. Einen etwas stärkeren Ast, N. stylowyngeus, erhält der M. stylopharyngeus, einen Ast, der mit dem grössten sil seiner Fasern den Muskel nur durchbohrt, um im Pharynx zu enden. srhalb dieses Nerven gehen einige feine Fäden aus dem convexen Rande Stammes gleichfalls zum Pharynx; es sind die Rr. pharyngei lingualis, ich sie zum Unterschiede von dem R. pharyngeus, der sich an der Bilag des gleichnamigen Plexus betheiligt, zu benennen vorschlage. Unter n. M. stylopharyngeus sendet der R. lingualis von seinem concaven und concen Rande zwei bis drei Nn. tonsillares ab, die sich zwischen der Wurzel Arcus glossopalatinus und dem Seitenrande der Epiglottis in die zhenschleimhaut einsenken.

Der N. glossopharyngeus breitet sich also über die hintere Region der age bis zum Kehldeckel und über die entsprechenden Regionen der Seiten-1 Hinterwand der Rachenhöhle aus und es fragt sich, welches der Chater und die Quelle der Fasern sei, die er diesen Localitäten zuführt. Beantwortung liegt zum Theil in der Competenz der Anatomie. Die däste des R. lingualis kann man bis zu den wallförmigen Papillen der nge isoliren, die so sicher Geschmackspapillen sind, dass über die Gemacksenergie der Hauptmasse des genannten Astes kein Zweifel bestehen 11. Von den Fasern, die an die Rachen- und Pharynxwand treten, erist sich die Mehrzahl ebenfalls auf anatomischem Wege, dadurch nämlich, a sie sich durch die Muskelfasern hindurch zur Schleimhaut verfolgen sen, als centripetal; doch erhalten wir damit keine Aufklärung über deren cifische Natur. Es liegt die Vermuthung nahe, dass sie in ihren Eigenaften den in die Zunge ausstrahlenden Fasern verwandt seien und dies ert uns zurück zu den Untersuchungen über die Ausdehnung des Gemackssinns, auf die ich schon bei Beschreibung des N. lingualis Bezug 1m (S. 434). Die Fähigkeit, zu schmecken, die dem physiologischen periment zufolge der Seitentheil des weichen Gaumens und der Arcus asopalatinus namentlich am unteren Ende besitzen, lässt sich wohl auf chnung von Glossopharyngeuszweigen bringen; ebenso steht die Anwesent der Geschmackskolben auf der unteren Fläche der Epiglottis (Eingewdl. 873) in Einklang mit der Verzweigung des N. glossopharyngeus in der leimhaut dieses Organs. Wie weit er sich vor den wallförmigen Palen auf den Zungenrücken erstrecke und wie die Grenze zwischen sein Gebiete und dem Gebiete der Geschmacksfasern des N. lingualis verlaufe, micht genau festzustellen.

Es war schwer, sich, angesichts der einfachen Nerven der höheren Sinne, zur erkennung der Thatsache zu entschließen, dass der Zunge die specifischen tvenfasern auf zwei verschiedenen Bahnen zugeführt werden sollten und man in denken, wie oft der Versuch unternommen sein mag, die Zweige des Glosso-tryngeus vorwärts zu verfolgen, zumal nachdem Andersch (a. a. O., p. 120) bis auf 1 cm Entfernung von der Zungenspitze präparirt haben wollte. Trotz in fast einstimmigen Widerspruch der späteren Beobachter würde man vielleicht, ih der Maxime, dass Eine positive Beobachtung viele negative aufwiege, den genstand noch nicht für erledigt halten, wäre nicht durch positive Experimente wegt, dass die Geschmacksfasern des vorderen Theils der Zunge im Zungenast Trigeminus enthalten sind. Es bliebe demnach, um die Einheit des Geschmacksven zu retten, nur die Annahme übrig, dass auch der N. lingualis des Trige-Henle, Anstomie. Bd. III. Abth. 2.

minus seine Geschmacksfasern in letzter Instanz aus dem N. glossopharyngens beziehe. Da sie zunächst sämmtlich oder theilweise aus der Chorda tympani stammen, die Chorda tympani aber auf mehrfachen Wegen mit dem Plexus tympanicus zusammenhängt, so liegt der Uebergang von Glossopharyngeus- in Lingualisfasern nicht ausser dem Reiche der Möglichkeit. Nimmt man mit Stich an, dass die Geschmacksfasern der Chorda von deren Anschluss an den Facialis an peripherisch und weiter durch den dritten Ast des Trigeminus nach innern verlaufen, so stände ihnen vom Ganglion oticum zum N. glossopharyngeus der Weg durch den N. petros. superf. minor offen. Den möglichen Verlauf durch dem Plexus tympanicus werde ich sogleich in Erwägung ziehen. Für jetzt widerspricht dieser Hypothese nur die Erfahrung Schiff's, dass Trennung des Stamms des Trigeminus oder des zweiten und dritten Astes den Geschmack der Zungenspitze auf hebt.

Uebrigens entspräche dem gesonderten Ursprung der hinteren und vorderen Geschmacksnerven die Besonderheit ihrer Reaction, die sich darin kund giebt, dass die nämliche Substanz bekanntlich verschiedene Empfindungen hervorruft, je nachdem sie mit der Spitze oder Basis der Zunge in Berührung kommt.

Die Regionen der Mundhöhle, welchen der N. glossopharyngem Geschmacksempfindung verleiht, besitzen daneben noch Tastgefühl; es gehen Zweige des Glossopharyngeus zu Theilen der Mundhöhlenschleimhaut, die nur Tast- und keine Geschmacksempfindung haben und so entsteht die Frage, ob dieser Nerve neben schmeckenden auch Tast- (einfach sensible) Fasern führe. Valentin 1) ist der Einzige, der dieselbe mittelst mechs-Diese rief bei nischer Reizung der Wurzeln zu beantworten versuchte. Kaninchen und Hunden keine oder nur geringe Schmerzensäusserungen hervor; ob der Stamm des Nerven unter der Schädelbasis, nachdem er die Verbindung mit dem N. vagus und dem Plexus tympan. eingegangen, Sensibilität besitzt, ist streitig. Panizza<sup>2</sup>) und Broughton<sup>3</sup>) fanden ihn unempfindlich, Valentin beobachtete nur geringe Reaction, dagegen nahmen Alcock 4), Reid 5), Guyot und Casalis 6) und Longet 7) bei Zerrung und Durchschneidung des Nerven lebhafte Zeichen des Schmerzes wahr. Longet behauptet, dass Durchschneidung der Glossopharyngei das Gefühlsvermögen im hinteren Drittel der Zunge, in den Gaumenbogen und einem Theil des Pharynx vernichte, und Volkmann ") fand nach derselben Operation die Fähigkeit dieser Regionen, Reflexbewegungen auszulösen, erloschen, die nach Durchschneidung des Trigeminus sich erhalten hatte.

Es könnten, wenn auch nicht mit gewöhnlicher Sensibilität begabte, doch immerhin centripetale Fasern sein, die sich in der Schleimhaut des Pharynx und Gaumens verbreiten und, im gereizten Zustande, das Gefühl des Ekels wecken und reflectorisch Würgen und Erbrechen erregen (Romberg<sup>9</sup>). Dass Reizung des Glossopharyngeus auf dem Wege des Reflexes die Secretion der Parotis anregt, ist sicher, doch bleibt es fraglich, ob die centripetalen Fasern, die diesen Reflex zu Stande bringen, von den schmeckenden Fasern verschieden seien oder nicht.

<sup>1)</sup> De function, nerv. cerebr. p. 39, 40.

2) Ricerche sperimentali sopra i nerti.
Pavia.

3) Edinb. med. and surg. Journ. XLV, 429.

4) Froriep's N. Nertizen I, No. 18.

5) Physiolog., anatom. and patholog. researches. Edinb. 1848, p. 61.

6) Arch. gén. 3° sér. IV, 158.

7) A. a. O. II, 223.

8) R. Wagner's Handworter buch II, 538.

9) Müll. Arch. 1838, S. 505.

Joh. Müller 1) hatte von dem oberen Ganglion Anlass genommen, die len Wurzeln des N. glossopharyngeus denen der Spinalnerven an die æ zu stellen und den Glossopharyngeus für einen gemischten Nerven zu lären. Er selbst, wie früher Mayo 2), rief durch Reizung der Pharynxige Zuckungen in den oberen Muskeln des Schlundes hervor, die aber id für reflectirte erklärte, da sie nach Durchschneidung der Nerven nur ı centralen, nicht vom peripherischen Ende aus erregt würden. Für die ge nach dem ursprünglichen Fasergehalt des Glossopharyngeus könnte dies negative Resultat Werth haben; die Contractionen, welche auf sung des Stamms unterhalb des Ggl. petrosum erfolgen, lassen sich auf orische Fasern beziehen, die der Facialis oder Vagus zuführt. ı Glossopharyngeus vom Ursprung an eigen sind, ist nur durch Prüfung er Wurzeln in der Schädelhöhle zu entscheiden. Leider treffen wir auch : wieder auf Streitfragen. Valentin's und Longet's Versuche ergeben, s die Wurzeln des Glossopharyngeus bei Hunden und Kaninchen gereizt den können, ohne irgend eine Bewegung auszulösen. Volkmann 3) fand h vielen vergeblichen Versuchen bei zwei Kälbern und zwei Katzen, dass vordere Wurzel und nur diese die Mm. stylopharyngeus und hyopharyns bewegt, auf welche kein anderer Nerve Einfluss habe. Hein endlich 4) t seinen Beobachtungen zufolge den N. glossopharyngeus für den Begungsnerven der Mm. stylopharyngeus und glossostaphylinus, des letzteren rdings ohne den Effect der Reizung wirklich wahrgenommen zu haben, l nur, weil er keinen anderen Nerven zu jenem Muskel verfolgen und von keinem anderen Nerven aus in Bewegung setzen konnte. lingbewegungen werden, nach dem übereinstimmenden Zeugniss von nizza, Reid und Longet, durch die Section der Nn. glossopharyngei at beeinträchtigt.

Zu den vom N. glossopharyngeus beherrschten Gebieten gehört die leimhaut des mittleren Ohrs. Wenn der N. tympanicus ihr Fasern zurt, so können dies kaum andere, als sensible sein.

In einem Falle, in welchem der N. mylohyoideus vom N. alveolaris inf. fehlte, en Bankart, Pye-Smith und Phillips (Guy's hospital reports XIV, 436) n Zweig des N. glossopharyngeus sich in dem M. mylohyoideus und in dem deren Bauch des M. biventer mandibulae verästeln.

Communicationsäste des Ggl. petrosum.

1. Aeste d. Ggl. petr.

N. tympanicus  $ty^5$ ). Plexus tympanicus  $ty^6$ ).

Der N. tympanicus geht vom vorderen Rande des Ggl. petrosum vor- a. N. u. Pl. 1 aufwärts zur unteren Oeffnung des Can. tympanicus (Knl. Fig. 144) 1 durch diesen Canal in die Paukenhöhle, durchsetzt die Paukenhöhle einer Furche oder einem oberflächlichen Canälchen ihrer inneren Wand

<sup>1)</sup> Archiv 1837, S. 275. 2) Anatom. and physiolog. commentaries II, 11. 4) Ebendas. 1844, S. 335. 6) N. tympanicus sup. N. Jacobsonii. major anastomoseos Jacobsonii. N. Anderschii Longet. R. auricularis N. glosso-6) Plexus tympan, maj. Val.

(Knl. Fig. 147) und zieht aufwärts dem N. petrosus superfic. minor entgegen, der vom Ggl. oticum her durch die obere Oeffnung des Can. tympan. (ebendas. Fig. 140) vor dem Hiat. facialis in das Schläfenbein und nahe der vorderen Spitze des Vorhofsfensters in die Paukenhöhle herabläuft. Die einfache Nervenschlinge zwischen Ggl. petrosum und Ggl. oticum, die als Ast des ersteren N. tympanicus, vom letzteren an N. petros. superf. min. genannt wird, bildet dadurch die Grundlage eines auf der inneren Wand der Paukenhöhle gelegenen Nervengeflechts, dass sie von verschiedenen Seiten her feine anastomotische Zweige aufnimmt und noch feinere terminale Zweige nach verschiedenen Seiten abgiebt (Fig. 268).

Die Zweige der ersten Art sind folgende: 1) ein R. carotico-tympanicus 1) oder zwei, welche in eigenen Canälchen (Knl. S. 164) die Wand durchbohren, die die Paukenhöhle vom carotischen Canal trennt. Sie zweigen sich vom Plexus carot. ab und schliessen sich, rückwärts aufsteigend, von unten der Hauptschlinge an. 2) N. petrosus prof. minor Arnold<sup>2</sup>), ebenfalls ein Zweig des Plexus carot., der aber in horizontaler Richtung in der vorderen Wand des carotischen Canals<sup>3</sup>) lateralwärts läuft, die Paukenhöhle in der medialen oberen Ecke derselben betritt (Knl. S. 156) und in dem medialen Rande der Hauptschlinge oder in dem N. carotico-tympanicus oder in dem Vereinigungswinkel dieses Nerven und der Hauptschlinge endet. 3) der R. communicans cum plexu tympanico des N. facialis (S. 451), entspringend vom Ggl. geniculatum oder vom N. petrosus superficialis major vor dessen Vereinigung mit besagtem Ganglion und nach kurzem Verlauf lateral-abwärts von oben her unter spitzem Winkel in die Hauptschlinge übergehend<sup>4</sup>).

<sup>2)</sup> N. carotico-tympanicus sup. 1) N. carotico-tymp. inf. 8) Ich erinnere, dass bei dieser Beschreibung, wie bei der Beschreibung der eutsprechenden Furchen und Canälchen in der Knochenlehre, die Pyramide des Schläfenbeins mit der Axe transversal, also 4) Dieser Nervenfaden hat eine mit der Spitze medianwärts gerichtet angenommen ist. eigenthümliche Geschichte. Er war früher bekannt, als die eigentliche Fortsetzung des N. tympanicus in das Ggl. oticum durch den N. petr. snperfic. minor. Die Jacobson'sche Anastomose, wie Jacobson (Meckel's Archiv V, 252) und Hirzel (Tiedemann und Treviranus Ztschr. I, 219) sie beschreiben, ist eine Verbindung des N. tympanicus mit dem zweiten Aste des Trigeminus und dem Sympathicus, die durch Spaltung des N. tympanicus in zwei Aeste zu Stande kommt, den Einen (N. carotico-tympanicus) zum Plems caroticus, den anderen zum N. petrosus superfic. major. Nachdem aber Arnold das Ggl. oticum und dessen Verbindung mit dem N. tympanicus durch den N. petros. superf. minor entdeckt hatte, wurde der Zusammenhang des N. tympanicus mit dem N. petros. superf. maj. und Ggl. geniculatum angefochten. Die Polemik eröffnete Beck (Anat. Unters. über einzelne Theile des 7. und 9. Hirnnervenpaars, S. 39), indem er sich mit Hülfe des Mikroskops überzeugt zn haben versichert, dass die Verbindung zwischen dem N. petrosus superi. min. und dem Ggl. geniculatum, die übrigens unter 17 Präparaten 8 Mal fehlte, durch einen kleinen Arterienzweig vermittelt werde. E. Bischoff (Mikroskop. Analyse, S. 26) und Rüdinger (Anatomie d. Gehirnnerven, S. 49) stimmten ihm bei. Als Vertheidiger der Anastomose des Plexus tympanicus mit dem Ggl. geniculatum trat W. Krause auf (Ztschr. für rat. Med. 3. R. XXVIII, 92) und in einer späteren Mittheilung gab Bischoff zu (ebendas. XXIX, 161), sie, wenn auch nicht regelmässig, in der Weise gesehen M haben, dass von einem der Fäden des N. petrosus superf. maj. ein mikroskopisches Fädehen sich ablöste und in einem besonderen Knochencauälchen gegen das Ggl. oticum verlief oder sich mit dem N. petros. superf. minor bei seinem Eintritt in die Paukenhöhle verband. Rauber's bestätigende Beobachtungen wurden bereits oben (S. 451) angeführt.

Die peripherischen Aeste, welche aus dem Plexus tympan. hervortreten, sweigen sich in der Schleimhaut des mittleren Ohrs. Lateralwärts gehen der Regel zwei Fädchen ab, die sich gegen das Vorhofs- und Schneckenster und bis in die Zellen des Warzenfortsatzes erstrecken, zuweilen aber



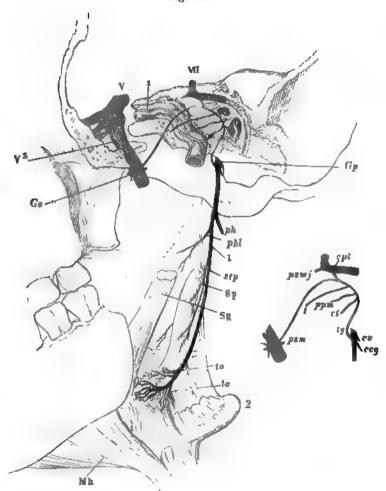

weigung des N. glossopharyngeus. Die Pars tympanica des Schläfenbeins und der Ast Unterkiefers sind entfernt, ebenso der Temporalitügel des Wespenbeins bis zum Rand For. ovale, die obere Hälfte der Mm. styloglossus (Sg) und stylopharyngeus (Sp). Die 1. facialis und caroticus sind geöffnet, die Carotis (1) vom Plexus carot. umgeben. sitze des Zungenbeins. Må M. mylohyoid. Gp Ggl. petros. på R. pharyngeus. på laryng. lingual., l R. lingualis. stp N. stylophar, to Nn. tonsillares. Go Ggl. oticum. R. commun. facialis c. ptexu tympan. psmj N. petr. superf. maj. psm N. petr. f. min. l N. tubae. ppm N. petr. prof. min. cl N. carotico-tympan. ty N. tympan. ccg N. commun. facialis et glossopharyng. ce N. commun. vagi.

durch Ein Fädchen zwischen beiden Fenstern vertreten werden; medianwärts verläuft constant ein stärkerer, öfters aus zwei oder mehreren Wurzeln zusammengesetzter Ast, R. tubae 1), der sich an der inneren Wand der Tuba bis zu deren Rachenmündung verfolgen lässt.

a) Langenbeck führt ausserdem einen feinen Ast zum M. tensor tympani,
 β) Fäsebeck (Kopfnerven, S. 18) einen Verbindungszweig zum Nerven dess
 Tensor tympani auf.

Die Nerven des Plexus tympanicus enthalten Nervenzellen vereinzelt und in grösseren und kleineren Gruppen, die, wie es scheint, wechselnde Stellen einnehmen.

Nalentin beschreibt ein Gangliolum tympanicum s. Intumescentia gangliosa. n. tympanicum ambiens, eine zarte längliche Ganglienmasse, die den N. tympanicus vom Ursprunge an bis zum Eintritt in den Canal einhüllen soll. Arnold, Beck und E. Bischoff bestreiten die Richtigkeit dieser Angabe; der letztere sber erwähnt ein mikroskopisches Ganglion an der Abgangsstelle des Zweiges zum Vorhofsfenster. Pappenheim (Gewebelehre des Gehörorgans, S. 60) und W. Krause (a. a. O.) fanden Nervenzellen an verschiedenen Theilen des N. tympanicus; das Valentin'sche Gangliolum ist nach W. Krause (Med. Centralbl. 1878, Nr. 41) eine der Glandula carotica ähnliche gefässreiche Masse, der er den Namen Glazedula tympanica ertheilt.

Was den Faserverlauf im Plexus tympan. betrifft, so lässt sich zunächst voraussetzen, dass die Anastomose den Zweck habe, den aus demelben entspringenden Nerven der Paukenhöhle Fasern aus mehreren Quellen zuzuführen. So wird der N. tubae aus Fasern sowohl des Tympanicus, als des Petros. superf. minor und der sympathischen Zweige zusammengesetzt (E. Bischoff). Aber schon die Vergleichung des Kalibers der Nerven ergiebt, dass die aus den verschiedenen Stämmen in die Paukenhöhle eintretenden Fasern durch die innerhalb der Paukenhöhle entstehenden peripherischen Aeste nicht erschöpft werden, dass also Fasern die Paukenhöhle nur durchsetzen, um von Einem Stamm zum anderen zu gelangen und vielleicht an weit entlegener Stelle als Aeste des Einen oder anderen zu ende 🖚-Das Nähere ist freilich bis jetzt weder auf anatomischem, noch auf physiologischem Wege genau zu ermitteln. Einen Theil der Fasern des N. tymapanicus sah E. Bischoff in dem Stamm des N. glossopharyngeus peripherisch weiter verlaufen; andererseits verfolgte er Fasern des N. tympanicus zum Ggl. oticum, in welchem sie zwischen den Nervenzellen sich verlore ... Die vom Ggl. geniculatum stammenden Fasern wenden sich, der von W. Krause gegebenen Abbildung zufolge, dem Glossopharyngeus-Ende der Die Fasern des unteren N. carotico-tympanicus sab Hauptschlinge zu. Rauber meist gegen das Ggl. oticum, einmal aber auch gegen das Ggl. pe-Mit Rücksicht auf die Qualität der Fasern könnte man trosum verlaufen. versucht sein, auf dem Wege durch den Plexus tympanicus die sensibeln Elemente des Glossopharyngeus vom Trigeminus, die Geschmacksfasern des Trigeminus vom Glossopharygens herzuleiten. Carl (s. o. S. 453) berichtet von einer Vereiterung der Paukenhöhle, die den Geschmack der Zungenspitze zerstört hatte, ohne die Chorda ihrer Reizbarkeit für Tasteindrücke zu berauben. Bei der Unwahrscheinlichkeit, dass die sensibeln Fasern der

<sup>1)</sup> R. tubae Eustachianae.

Chorda sich intact erhalten haben sollten gegenüber einem Eingriff, der die Function der gustatorischen Fasern aufgehoben hätte, sucht Carl nach einem Verlaufe der letzteren, durch den die Unterbrechung der Leitung trotz unversehrter Chorda sich erkläre. So schliesst er sich der Vermuthung von W. Krause an, sie könnten eine Strecke weit im Plexus tympanicus enthalten sein und zwar so, dass sie nach dem Uebergang aus der Chorda in den Stamm des Facialis centralwärts verlaufend, durch den R. communicans cum plexu tympanico des Facialis dem N. tympanicus und durch diesen dem N. glossopharyngeus zugeführt würden.

Einfacher gestaltet sich die Verfolgung der secretorischen Fasern, die in der Bahn des N. auriculo-temporalis zur Parotis ziehen. Es stellt sich heraus, dass diese Fasern, gleich den Secretionsnerven der Submaxillar- und Sublingualdrüse, ursprünglich im Facialis enthalten sind, da die Reizung der Wurzel dieses Nerven in der Schädelhöhle die Secretion der Parotis anregt. Da aber der gleiche Erfolg durch Reizung des Facialis im weiteren Verlaufe nicht erzielt werden kann, so lässt sich nicht bezweifeln, dass die Parotisfasern ihre anfängliche Bahn am Ggl. geniculatum verlassen und von hier aus bleibt ihnen, um sich in den N. auriculo-temporalis zu begeben, kein anderer Weg, als durch das Grenzgebiet des Plexus tympanicus, d. h. durch den, mit diesem Plexus communicirenden Ast des N. facialis in den N. petros. superficialis minor, dann zum Ggl. oticum und in die aus demselben an den N. auriculo-temporalis sich anschliessenden Zweige.

Var. Der N. tympanicus setzt sich aus zwei Wurzeln zusammen, von denen die Eine aus dem N. vagus oder aus dessen R. auricularis stammt (Cruveilhier). Der N. tympanicus ging in drei Fällen schon vor dem Eintritt in die Paukenhöhle die Verbindung mit dem N. carotico-tympanicus ein und gab einen Ast zur Tube ab; Einmal sandte er einen Zweig rückwärts, der durch den Warzenfortsatz und dessen Zellen in die Paukenhöhle drang und sich zwischen Vorhofs- und Schneckenfenster mit dem Stamme wieder vereinigte (Beck, a. a. O. S. 60). Variationen in der Vertheilung der Nerven an der Wand der Paukenhöhle bildet E. Bischoff ab (Fig. 53 bis 63).

# b. R. communicans n. facialis et glossopharyngei $ccg^1$ ).

Es ist der Ast des N. styloideus vom Facialis (Fig. 269), den ich bei b. Comm. diesem Nerven (S. 458) erwähnte, wahrscheinlich dazu bestimmt, dem N. sophar. glossopharyngeus motorische Fasern mitzutheilen. Longet?) und Rüdinger leiten den N. stylopharyngeus von ihm ab, Fäsebeck?) meint, er trage zur Bildung des N. tympanicus bei.

Häufig erreicht der anastomotische Ast den N. glossopharyngeus erst in einiger Entfernung unterhalb des Ggl. petrosum. Aber auch am Facialis-Ende bleibt er zuweilen eine Strecke weit einem Zweige des N. styloideus beigesellt, ehe er sich von ihm ablöst und zum Glossopharyngeus emporsteigt. So beurtheile ich den zuerst von Haller (Elem. physiol. IV, 228) beschriebenen, von Sabatier

<sup>1)</sup> Ansa Halleri Sappey. 2) A. a. O. II, S. 421. 3) A. a. O., S. 15.

2. R. pha-

ryng.

(Traité d'anat. III, 389) als Regel aufgestellten Fall, wo der R. biventricus einen Ast durch den Muskelbauch des Biventer mandibulae oder an dessen Rande vorüber zum N. glossopharyngeus sendet. E. Bischoff (Fig. 64, 65) lässt diese abwärts convexe Schlinge aus je einem R. digastricus vom Facialis und einem vom Glossopharyngeus sich zusammensetzen, die in Einem der beiden Fälle sich von dem Gipfel der Schlinge neben einander abwärts wenden, um sich in dem Muskel zu Vielleicht ist es die dem Glossopharyngeus angehörige Hälfte dieser Schlinge, welche Rüdinger (a. a. O., Taf. VI, Fig. I, 20) als Ast des Glossopharyngeus zum hinteren Bauch des M. biventer mandibulae an einem Kopfe abbildet, an welchem allerdings noch ein vom Facialis zum Glossopharyngeus und zwar, wie es scheint, zu dessen R. lingualis schräg absteigender Verbindungsast besteht Die meisten Handbücherführen, auf Grund der erwähnten Varietät, die Ansstomose des N. facialis mit dem Glossopharyngeus als einen Ast des N. biventricus Umgekehrt fasst Hirschfeld (Neurol. p. 108) die Nn. stylohyoideus und biventricus als Zweige des anastomotischen Astes des N. facialis zum N. glossopharyngeus auf. Er beschreibt daneben als R. lingualis des Facialis ein am lateralen Rande des M. stylopharyngeus herabziehendes Aestchen, welches durch dieen Muskel dem N. glossopharyngeus Anastomosen sende, selbst aber zwischen beiden Gaumenbogen zu der Musculatur der Zunge herabsteige. Nach Sappey setzt sich dieser Nerve, dem er den Namen R. musculorum styloglossi et glossosiaphylini ertheilt, aus einem Zweige des Facialis, der zuweilen durch ein eigenes Canälchen den Can. facialis verlässt, und einem den M. stylopharyngeus in seiner Mitte durchbohrenden Zweig des N. glossopharyngeus zusammen und vertheut sich in der Zunge an die Schleimhaut und die beiden genannten Muskeln. Es scheint demnach, als könnten eine grössere oder geringere Zahl gaumenbewegender Facialisfasern sich früher oder später dem Glossopharyngeus anschliessen. Das Extrem würde die beim Facialis (S. 458) erwähnte Cruveilhier'sche Beobachtung darstellen, der zufolge der betreffende Ast des Facialis selbständig an den Gaumen tritt.

Eine zweite Anastomose zwischen den Nn. facialis und glossopharyngeus, oberhalb der geschilderten und zum Theil noch im Schläfenbein gelegen, beschreibt Garibaldi (a. a. O.) unter dem Namen eines R. jugularis n. glossopharyngei. Es ist ein feiner Nervenfaden, der vom Ggl. petrosum oder vom N. tympanicus bald nach dessen Ursprung aus dem genannten Ganglion sich abzweigt, gleich dem R. auricularis n. vagi an der lateralen Wand der V. jugularis rückwärts läuft und durch ein eigenes, feines Canälchen über dem R. auricularis in den Can. facialis eintritt. Durch den Zweig, den der Garibaldi'sche R. jugularis dem R. auricularis vagi zusendet, erweist er sich als theilweise identisch mit der Glossopharyngeuswurzel des R. auricularis (s. u.); eine neue Entdeckung wäre aber der von dieser Wurzel zum N. facialis abgehende Zweig, von welchem Garibaldi fragt, ob er nicht dazu bestimmt sein möge, der Chorda Geschmacksfasern zuzuführen.

#### c. Rr. communicantes c. nervo vago cv.

c. Comm. c. Die Verbindungszweige des Ggl. petrosum mit dem Stamme und dem vago. R. auricularis des N. vagus werden bei diesem Nerven beschrieben.

# 2. R. pharyngeus ph 1).

Der mit dem R. pharyngeus des N. vagus und sympathischen Aesten zum Plexus pharyngeus zusammentretende Zweig. S. Vagus.

<sup>1)</sup> R. pharyngeus supremus s. communicans cum ramo pharyngeo N. ragi. Ein R. pharyngobasilaris, den C. Krause auslührt, ein vom Stamm des Glossopharyngeus sich auswärts krümmender Ast, der, die Fascia buccopharyngea durchbohrend, in die Mm. cephilopharyngeus, petro- und sphenostaphylinus eindringen soll, ist von keiner Seite bestätigt worden.

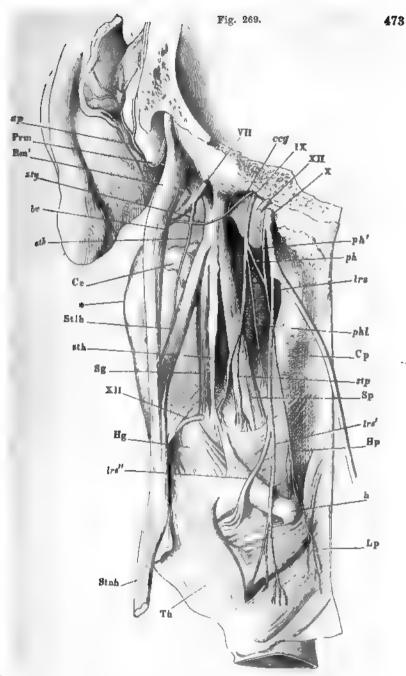

8. R. lingual.

#### 3. R. lingualis l.

+ Collater.

† Collaterale Aeste.

#### a. Nn. pharyngei lingualis phl.

a. Pharyng. ling.

Zwei bis drei und mehr feine Aeste, die aus dem R. lingualis oder aus folgenden Nerven, selten aus dem Stamm des Glossopharyngens ober seiner Theilung entspringen und direct zur hinteren Wand des Phar treten; sie senken sich grösstentheils, wenn nicht alle, in die Schleime ein, indem sie die Muskelhaut zwischen den Fasern des M. cephalophargeus oder mit dem M. stylopharyngeus in der Lücke zwischen Hyo-Laryngopharyngeus durchsetzen (Fig. 268, 269).

#### b. N. stylopharyngeus $stp^{-1}$ ).

b. Stylopharyng. Der Nerve des gleichnamigen Muskels, der aber ebenfalls zwischen Bündeln desselben den grössten Theil seiner Fasern zum Pharynx send

#### c. Nn. tonsillares $to^2$ ).

c. Tonsill,

Unter diesem Namen begreift man die feinen Zweige, die sich aufabwärts von den eigentlichen Zungenästen in der Schleimhaut der Seiwand der Mundhöhle bis zur Wurzel der Epiglottis ausbreiten (Fig.: Ein Fädchen begleitet die A. lingualis bis zur Zungenspitze (Cruveilbi

# †† Terminale Aeste 3).

†† Terminale. Sie gehören der Basis der Zunge an; rückwärts verlaufende Zwendigen in der Schleimhaut und den Drüsen der Zunge (Jacob) und erwähnt, in den Geschmackskolben der Epiglottis; die vorwärts gericht Aeste erstrecken sich am Rande der Zunge etwas weiter, als in der Njedoch kaum bis zur Hälfte ihrer Länge (Fig. 270). Die medialsten gehier und da von beiden Seiten schleifenförmig in einander über. An den zweigungen im Inneren der Zunge finden sich kleine Ganglien (Rematbesonders zahlreich an den Theilungswinkeln der Nerven (Köllike

<sup>1)</sup> R. circumflexus. 2) Rr. tonsillares und infratonsillares Val. 3) Rr. 500 radicis linguae. 4) Med. Vereinsztg. 1840, No. 2. 5) Würzburger Verhandl. II.

s kommen noch unmittelbar an der Basis der wallförmigen Papillen vor ehwalbe<sup>1</sup>), in welchen, wie an den Geschmackskolben der Papilla foliata Fig. 270.



wil der Zunge, an welchem die sensibeln Aeste bis zur Oberfläche verfolgt sind. Nach em Langenbeck'schen Präparat. V Ram. lingualis des N. inframazillaris. IX R. linlig des N. glossopharyng. XII N. hypoglossus. 1 Spitze des grossen Zungenbeinhorns. pitze des oberen Horns der Cart. thyrooiden. 3 Epiglottis. 4 Sublingualdrüse. 4 N. sublingualis.

• Seitenrandes der Zunge, die Zungenzweige des Glossopharyngeus digen.

Zufolge der Darstellung Jacob's (die Verbreitung des N. glossopharyngeus Schlundkopfe und in der Zunge. München 1873, S. 28) treten die vordersten Teige des N. glossopharyngeus mit den hintersten des N. lingualis unter der Schleimett der Zunge zu einem feinen Netzwerk zusammen.

#### X. N. vagus.

Die aus dem Vaguskern des verlängerten Marks (S. 234) entspringen-au. Vagus.

m. im Anschluss an den N. glossopharyngeus aus der hinteren Seitenfurche

genannten Hirntheils hervortretenden Faserbündel (S. 203) vereinigen

im For. jugulare und gehen alsbald in ein spindelförniges Ganglion,

mglion jugulare 2), über, welches gewöhnlich 4 mm im längsten Durch
mer hat, sich aber oft auf Kosten seines Umfangs verlängert. Vom vor
ren Rande desselben kehrt ein N. meningeus in die Schädelhöhle zurück,

i sich in der fibrösen Hirnhaut zu verbreiten; rückwärts geht der N.

ricularis ab, der sich am Stamme des N. facialis vorüber, mit dem er

latomosirt, zum äusseren Gehörgang begiebt. Durch diesen Auricularis,

<sup>2)</sup> Archiv für mikroskop, Anat. IV, 177. 2) Ggl. superius N. vagi.

der eine Wurzel vom N. glossopharyngeus erhält, und durch unmittelbare Verbindungszweige hängt das Ggl. jugulare des Vagus mit dem Ggl. petrosum zusammen. Ausserdem empfängt es sympathische Aeste vom Ggl. cervicale supr.

Kaum aus dem Ggl. jugulare hervorgetreten, zeigt der Stamm des N. vagus eine zweite, verhältnissmässig geringere Anschwellung, die aber eine ansehnliche Strecke seines Verlaufs (etwa 15 mm) einnimmt (Fig. 271). Sie rührt von einer Lockerung des Nerven durch Einlagerung von fetthaltigem Bindegewebe zwischen die verflochtenen Primitivbündel her und erhielt deshalb mit Recht (von Willis) den Namen eines Plexus ganglioformis 1). In denselben geht der N. accessorius mit einem Theil seinen Fasern über, wofür er einige Fädchen vom Vagus erhält; ebenfalls mit dem Plexus ganglioformis oder mit dem Stamm des Nerven ober- oder unter halb des Plexus verbinden sich Zweige des Hypoglossus und Sympathicus zuweilen auch der oberen Cervicalnerven (Longet 2).

Abbildungen der mannichfaltigen Weisen, in welchen die Bündel des R. icat des N. accessorius sich mit den Bündeln des Plex. ganglioformis vereinigen was verflechten, findet man bei Scarpa, Abhandl. der k. k. Josephin. Akademie, Bd. J. Taf. X, und bei Solinville, Anat. disquisitio et descriptio n. vagi. Turici 1838

Dicht unter dem For.jugulare wird der Stamm des Vagus unter spitzern Winkel gekreuzt vom N. hypoglossus, der an der hinteren Fläche des Plexus ganglioformis vorübergeht und durch straffes Bindegewebe an denselben befestigt ist (Fig. 271). Indess der Hypoglossus an die laterale Seite des Vagus gelangt, läuft dieser fast gerade abwärts auf den tiefen Halsmuskeln, zur Seite des Pharynx, vor- und medianwärts von der V. jugularis, an der hinteren Wand der A. carotis int. Von der Gegend des Zungenbeins an, wo die V. jugularis int. mit der A. carotis comm. in eine gemeinschaftliche Bindegewebescheide eingeschlossen wird, liegt der N. vagus an der hinteren Seite beider Gefässstämme in der von ihnen begrenzten Furche (Mskl. Fig. 62, 15). Am oberen Rande des Thorax weicht er etwas zur Seite, um über der Wurzel der A. subclavia in die Brusthöhle einzutreten und wendet sich dann allmälig wieder, hinter Bronchus und Pericardium, der Mittellinie zu, die der linke Vagus am unteren Ende des Oesophagus fast erreicht, der rechte überschritten hat, indem jener auf der vorderen, dieser auf der hinteren Fläche des Oesophagus den Hiatus oesophageus durchsetzt. In der Bauchhöhle enden die Nerven beider Seiten mit Zweigen, die zum Theil von der oberen Curvatur aus sich über die Magenwände verbreiten, zum Theil durch Vermittlung des Plexus coeliacus und direct in die sympathischen Geflechte der Baucheingeweide übergehen.

Auf diesem langen Wege versieht der Vagus einen Theil des Gaumens, den Pharynx, Oesophagus und, wie erwähnt, Magen und Leber, ferner den Kehlkopf, die Trachea und die Lunge mit motorischen, sensibeln und secretorischen Nerven; er sendet den Gefässstämmen am Halse feine Zweige und führt dem Plexus cardiacus, einem wesentlich sympathischen Geflechte, die merkwürdigen Fasern zu, die man als Hemmungsnerven bezeichnet, weil auf Reizung derselben das Herz seltener schlägt und schliesslich in Diastole

<sup>1)</sup> Plexus nodosus. Ggl. trunci nervi vagi Bendz. 2) A. a. O. II, 250.

ille steht. Wie weit die in den Plexus coeliacus eintretenden Vagusfasern ich mit den Aesten dieses Plexus zu den Unterleibseingeweiden erstrecken, st anatomisch nicht zu ergründen; doch existirt, wie bei Beschreibung der ympathischen Geslechte auszusühren sein wird, kaum ein Organ im Bereich ist Verdauungs- und Urogenitalapparats, das nicht auf Grund physiologischer Experimente in Beziehung zum Vagus gebracht worden wäre.

Die Aeste, die der Vagus am Hals und im oberen Theil der Brust abjebt, gleichen in der Art ihrer Verzweigung den übrigen Cerebrospinalserven; es sind, abgesehen von den zarten, mit dem Plexus caroticus sich wbindenden Fäden, 1) ein N. pharyngeus oder zwei, die aus dem Plexus anglioformis entspringen und mit dem R. pharyngeus des N. glossopharynpeus zum Plexus pharyngeus zusammentreten; 2) N. laryngeus sup. aus dem Mexus ganglioformis oder dicht unter demselben, wesentlich sensibler Nerve les Kehlkopfs; 3) einige Nn. cardiaci, vom Stamme des Vagus in der Mitte les Halses; 4) N. laryngeus inf., aus der Brusthöhle zur Seite der Trachea mfwärts steigend, der wesentlich motorische Nerve des Kehlkopfs. angen-, Oesophagus- und Magenzweige verästeln sich nach dem Typus der ympathischen Nerven; sie bilden Geflechte, in welchen die Fasern beider örperhälften gegen einander ausgetauscht werden; in den Plexus pulmo-Mes geschieht dies durch collaterale Aeste; der Plexus oesophageus ist ein m Oesophagus umspinnendes Geflecht, in welchem die Stämme selbst 1) netzrmig anastomosiren, ja in welchem sie sich fast auflösen.

Wegen der ansehnlichen und zahlreichen Anastomosen, die der N. vagus m Ggl. jugulare an eingeht, lag es gerade bei diesem Nerven nahe, zu tgen, inwiefern die Fasern der Aeste, die er abgiebt, aus seinen eigenen urzeln, oder aus einer anderen Quelle stammen. Mit Beziehung auf den 311'schen Lehrsatz wurde der Vagus einer hinteren, der zu ihm stossende wil des Accessorius einer vorderen Spinalnervenwurzel verglichen (Scarpa, rnold) und es traf sich, dass die ersten, zur Prüfung dieser Hypothese sternommenen Versuche sich ihr günstig erwiesen. Die Sensibilität der aguswurzeln wurde niemals bestritten und, was ihre motorischen Kräfte strifft, so erhielten Valentin<sup>2</sup>) und Long et<sup>3</sup>) negative Resultate, wähnd T. Bischoff<sup>4</sup>) ermittelte und Longet<sup>5</sup>) bestätigte, dass wenigstens e in der Bahn des N. laryngeus inf. verlaufenden Nerven der bei der immbildung thätigen Kehlkopfmuskeln ursprünglich in den Wurzeln des scessorius enthalten sind und durch Trennung derselben gelähmt werden. sgegen setzte Volkmann 6) durch mechanische Reizung der Wurzelfäden s Vagus in der Schädelhöhle ihren Einfluss auf eine Anzahl Muskeln sser Zweifel, namentlich auf die Mm. petro- und palatostaphylinus, palato-, phalo- und laryngopharyngeus, cricothyreoideus, cricoarytaenoideus post. d lateralis und auf die Musculatur des Oesophagus. Die Herrschaft der den Vaguswurzeln enthaltenen Fasern über die Muskelhaut des Magens

<sup>1)</sup> Chordae oesophageae. Chordae rentriculi. 2) De functionibus nerv. p. 46. 3) A. O., II, S. 265. 4) N. accessorii Willisii anat. et physiol. Heidelb. 1832. 5) A. a. O., 263. 6) Müll. Archiv 1840, S. 491.



a Stilling 1) und Bischoff 2), der indess von seiner früheren Anückgekommen war. Und auch mit der Abhängigkeit der Kehlkopfvom N. accessorius hat es eine eigenthümliche Bewandtniss. Schon nn 3) machte die Bemerkung, dass die Athembewegungen des Kehlich Durchschneidung beider Nn. accessorii fortdauerten. Bernard 4), Accessorius vermittelst Ausreissens in der Art zerstörte, dass die le Operation überlebten, beobachtete als deren Folge Stimmlosigkeit inträchtigung des Tonus der Stimmbänder und der mit dem Athmen nen Verengung und Erweiterung der Glottis. Diesen Erfahrungen war diejenigen von Schiff, von Heidenhain 5) und Schech 6) r, welche behaupten, dass die Lähmung der Stimmbänder nach dem n der Accessorii ebenso vollständig sei, wie nach der Durchschnei-· Vagusstämme, ferner Fälle von ein- oder beidseitiger Accessoriusbeim Menschen<sup>7</sup>), in welchen neben der Thätigkeit der Mm. sternastoideus und trapezius auch die des Stimmbandes vollkommen Für die Unabhängigkeit der phonetischen Bewegungen kopfes von den respiratorischen spricht ein Fall von Donders 8), bei übrigens normalem Verhalten der Glottis bei einem menschlichen im in Folge eines Sturzes; sie muss wohl, wie die nicht seltene Aphonie der Hysterischen, auf ein centrales Leiden des Accessorius werden; im Accessorius aber müssen wir den motorischen Nerven teln erkennen, die die Spannung der Stimmbänder reguliren, also eise des M. thyreo-arytaenoid. int.

chard 9) benutzte bei Kaninchen die Waller'sche Methode, d. h. in N. accessorius aus, um dessen degenerirte Fasern in den Vagustasern zu unterscheiden. Auch diesen Untersuchungen aben beide Stämme, Vagus und Accessorius, an den vom ersteren

#### Zu Figur 271.

iser's Archiv IV, 445. 2) s. Volkmann, R. Wagner's Handwörterb. II, 585. ., S. 590. 4) Arch. gén. de médecine 3° sér. IV, 395. V, 51. 5) Meissesbericht 1865, S. 492. 6) Ztschr. für Biologie IX, 258. 7) Erb, Archiv für IV, 246. Seeligmüller, Archiv für Psychiatrie 1872, S. 433. Holtz, Lährechten Beinerven. Inaug. Diss. Berlin 1877. 8) Ztschr. für rat. Med. IV, 219. des Accessorius Willisii im Vagus. Inaug. Diss. Halle 1867.

g des N. vagus am Neugeborenen. Am Halse sind die grossen Arterienstämme achea freigelegt. Die Brusthöhle geöffnet, das Herz unter der Querfurche, die der Wurzel abgeschnitten; das Zwerchfell bis auf den Oesophagus gespalten; ck des Magens sammt der Milz entfernt. 1 Ohrläppchen. 2 knorpliger Gehör-Warzenfortsatz. 4 V. jugularis, am Austritt aus dem Schädel durchschnitten. nus ant. der linken Seite. 6 A. carotis sin. am Ursprunge abgeschnitten. 7 A. in. 8 Aorta descendens. 9 linke Niere. 10 Magen. 11 Leber. 12 Querschnitt s durch den oberen Theil der Ventrikel. 13 Lungenwurzel. 14 A. pulmonalis. dscendens. 16 Duct. arterios. 17 A. anonyma brachioceph. 18 A. subcl. dextra. tis dextra. 20 M. scalenus ant. der rechten Seite. 21 Kehlkopf. 22 Zungen-R. pharyng. glossophar. ph R. pharyng. vagi. ar R. auricul. vagi. XI vordes N. accessor. Pg Plex. ganglioformis. lrs N. laryng. sup. c, c Nn. cardiaci. laryng. inf. sin. Ppp Plexus pulm. post. Po Plex. oesoph. X' linker, X rechtamm. spl R. splanchnicus sin. Gc Ggl. coeliacum. Pgp, Pga Plex. gastr. int. Ppa Plex. pulmon. ant. Iri N. larvng. inf. dext. \* Aeste des rechten N. vagus zum Ggl coel. \*\* Aeste des linken Vagus zur Leber.

verschieden.

Einmal (unter mehr als 500 Leichen) zerfiel der rechte Vagus in die sich über der A. anonyma wieder vereinigten. Ein in ähnliche Stamm abgespaltenes Bündel ist es wohl, welches Andersch (Daliquibus. Regiom. 1797. I, 24) als N. proprius decimi nervi besch lässt den Stamm unter dem For. jugulare, giebt den Nn. accessor glossus Zweige und kehrt in der Gegend des Querfortsatzes des die bels in den Stamm zurück.

Den Verlauf des Vagusstammes in der Scheide der grossen Beder V. jugularis int. und Carotis comm. notiren Quain (Anat. of the IV, Fig. 4), Dubrueil (Des anomalies artérielles. Paris 1847, p.65) veilhier (Traité d'anat. 4° éd. T. III, P. 1, p. 75). In allen vier Fäl Anomalie allein auf der rechten Seite.

Pye-Smith, Howse und Davies-Colley (Guy's hosp. rep. 161) sahen aus dem Stamme des N. vagus, dem Zungenbein gegenüzu den vom Brustkorb zum Zungenbein aufsteigenden Muskeln entspgewöhnlich aus der Schlinge hervorgehen, die der R. descendens den oberen Cervicalnerven bildet. Sie vermuthen einen Uebergang schen Nerven aus dem Stamme des Hypoglossus in den des Vagus wirklich nachzuweisen vermochten in einigen Fällen, wo der R. Hypoglossus von dem Vagus abgegeben zu werden schien.

1. V. Ggl. jugul.

## 1. Aeste des Ggl. jugulare.

a. N. meningeus?).

a. N. mening. Läuft vom vorderen Rande des Ggl. in der lateralen Wassen Scheide des Nerven rückwärts und theilt sich in zwei Awelchen das kleinere zum Sinus occipitalis gelangt, das gröse A. meningea post. beigesellt und Zweige zum Sinus transverst sich in der inneren Haut desselben verästeln. Nach Rüding sich zusammen aus Fasern des Vagus und des Sympathicus,

talbus der V. jugularis int. und läuft längs derselben fast horizontal in iner Furche oder einem oberflächlichen Canälchen der Fossa jugularis Knl. Fig. 144 Sra) zum Eingang des Can. mastoideus. Diesen Canal hrchsiehend, kreuzt der R. auricularis den N. facialis kurz vor dessen Austitt aus dem For. stylomastoideum rechtwinklig und verbindet sich mit hm durch ein auf- und ein absteigendes Fädchen; dann gelangt er in der Fissura tympanico-mastoidea ins Freie, einfach oder bereits in die beiden heste gespalten, von denen der Eine mit dem N. auricularis post. des Fatialis (S. 458) zusammensliesst, der andere sich in der Haut des äusseren Jehörgangs und der Ohrmuschel verliert (Fig. 272).

So weit man die peripherische Endigung des R. auricularis kennt, muss men seinen Fasern sensibeln Charakter zuschreiben und demnach annehmen, less sie im Vagus wurzeln. Somit ist es auch möglich, dass die Anastomose zwischen R. auricularis und Facialis den Zweck habe, den letzteren mit sensibeln Fasern zu versehen, und es wird diese Annahme in dem Maasse sicherer werden, als es zweifelhafter wird, ob der N. facialis die Sensibilität, die er am Ausgang des Can. facialis besitzt, der Beimischung maibler Fasern durch den N. petrosus superfic. maj. verdanke. vertrüge es sich, dass in der gleichen Bahn des R. auricularis der Facialis Fasern gegen den Vagus sende, dass namentlich die Anastomose mit dem 5. glossopharyngeus, wie Cruveilhier meint, aus Facialis-, d. h. motoriwhen Fasern bestehe, die sich in Glossopharyngeus-Zweigen zum Schlund md Gaumen erstrecken. Beweise für diese Ansicht giebt es nicht; ehenso renig lässt sie sich widerlegen, und indem ich über ähnliche blosse Meiungsäusserungen hinweggehe, habe ich nur noch der allerdings unsichern, her einander widersprechenden Resultate der feineren anatomischen Unter-1chungen des Faserverlaufs zu gedenken. Nach Valentin 1) geht im beren Verbindungsast des R. auricularis mit dem Facialis die Hauptmasse Nerven vom Facialis zum Vagus, im unteren Verbindungsast umge-Beck<sup>2</sup>) sah in beiden Verbindungszweigen nur centralwärts, zur Turzel des Facialis aufsteigende Fasern, erklärt demnach den R. auriculasoweit er mit dem Facialis zusammenhängt, für eine Anastomose, durch ● der Vagus Facialisfasern empfängt. Calori³) bildet ein im Facialis Esteigendes und ein in demselben absteigendes, über das Foramen stylo-\*stoideum hinaus isolirbares Bündel ab, ausserdem quere, den Stamm des cialis gleichsam umspinnende Fäden, die den Eindruck machten, als ob sich in die Chorda tympani fortsetzten. Den Beobachtungen E. Bihoff's 1) zufolge ist das Verhalten des R. auricularis sehr wechselnd. ine Anastomose mit dem Facialis kann völlig fehlen. An der Ursprungselle aus dem Vagus und Glossopharyngeus zeigt er meistens auch perierisch in diese Nerven eintretende Fasern. Häufig besteht er aus zwei Aden, von denen der Eine die aus dem Facialis abstammenden Fasern zu thalten scheint. Er sendet dann öfters auch ein peripherisch in den Fa-

<sup>1)</sup> Nervenlehre S. 447. 2) Ueber einzelne Theile des 7. und 9. Nervenpaares, S. 50. Memorie della accademia di Bologna, IV, 456, Tav. XIX, Fig. 4. 4) A. a. O. S. 19. Henle, Anatomie. Bd. III. Abth. 2.

cialis abgehendes Fädchen ab, kann aber auch ganz peripherisch mer Facialis übergehen.



For, pagulare von hauten geoffnet, Canahaulas masto leus uni Can tarrits in geber Bullus y jugularis enfarat. V jugul (1) und Caratis int. (2) di la uniar de delbasis abgeschnitten. S Spitze des Zungenbonhorns. 4 Min. 1 ngus eng obit mante, unter der Insertion silgeschnitten. ar R. aura, vaga. Gp Ggl petros jugulare. XII Acusserer Ast les N. acesserus, tur Seite gelegt. ph' 1. 10220 and Strecke west in der Balti des N. acesserus. pr. N. petrostephyniqua. Milles N. hypoglossus, vom N. vagus abgedegen. XI Stamm les N. acque, arget Hp M. hypopharyng, Ica N. harving say. Sp M. stylopharyng, Italia, intestyloglossus. I.R. linguilia glossopharynger. ph N. pharyngeus glossopharynger. stylomyloid. So M. sphanostaglightus. ap N. aura, postag in zwe Faden international control of the stylomyloid.

Var. Voigt (Beitr. zur Dermateneurologie, S. 12) und Rischest von vollstandigem Mangel des R. auricularis. Er entsprang in Einem Fillstamm des Vagus, 4 mm unterhalb des Ganghon (Arnold, Koptibel le

rvensyst., S. 110). In einem anderen Fall war er schon im Anfange seines Veris in vier Fäden getheilt, von denen der Eine mit dem Facialis verschmolz, randere mit Facialiszweigen aus dem For. stylomastoid. hervortrat, der dritte d vierte im Can. mastoid. verliefen. Garibaldi sah ihn in 3 bis 5 Fäden geeilt, deren jeder durch ein besonderes Knochencanälchen zum N. facialis verlief. ickerkandl (Beob. über die Herzbeutelnerven und den Auric. vagi. A. d. 62. L der Wiener Sitzungsberichte) beschreibt Anomalien des R. auric., welche m Beweise des Uebergangs eines Theils seiner Fäden in die peripherische Bahn N. facialis dienen. Gleich nach Aufnahme des Fadens vom Glossopharyngeus ltet er sich in zwei Aeste, welche durch eigene Canäle in den Can. facialis biegen. Der obere Ast begiebt sich nach einer aufsteigenden Anastomose mit n N. facialis in den Can. mastoideus und fungirt als eigentlicher Ohrast. : untere Ast, der den oberen an Stärke übertrifft, legt sich auf die hintere che des N. facialis, gesellt sich zum N. auricularis prof. und verläuft mit ihm Ohrmuschel. In einem anderen Fall theilte sich der R. auricularis vagi im L facialis in einen schwächeren Ast, der sich in den Can. mastoideus begab, l einen stärkeren, der mit dem N. facialis verschmolz. Derselbe Beobachter Paukenfellnerven aus dem convexen Rande einer Schlinge entspringen, welche R. auricularis vagi mit dem N. auriculo-temporalis am knorpligen Gehörgang lete.

#### c. R. communicans c. nervo glossopharyngeo 1).

Ein unbeständiges Fädchen, welches durch Anastomosen zwischen den c. R. comarzeln beider Nerven oder zwischen Zweigen des Plexus pharyngeus erzt zu werden scheint. Es verbindet auf kürzestem Wege die Ggl. pesum und jugulare (Fig. 272) 2) oder geht von der gangliösen Anschwellung Einen dieser Nerven abwärts in den Stamm des anderen. Nach Cruveiler lässt sich der Verbindungsfaden über den Vagus hinaus in den Accestus centralwärts verfolgen, während seine Fasern sich im Glossopharynus sämmtlich der Peripherie zuwenden. E. Bischoff 3) schien der Verdungsfaden vom Glossopharyngeus zum Vagus zu gehen.

2. Verbindungsäste des Plexus ganglioformis.

Von ihnen wird beim Accessorius, Hypoglossus, Sympathicus die Rede 2. Verbinin.

# 3. R. pharyngeus ph. Plexus pharyngeus.

Die Nervenfasern, mit welchen der Vagus sich an der Bildung des Plexus 8. R. u. Pl. aryngeus betheiligt, gehen vom oberen Theil des Plexus ganglioformis pharyng. r-abwärts ab, in Einem Stämmchen oder in zweien, einem stärkeren eren und einem dünneren unteren 5); selten zerfallen sie in eine grössere hl feinerer Fäden 6). Mit dem R. pharyngeus des Glossopharyngeus und mit

<sup>1)</sup> R. communicans inf. n: glossopharyngei et vagi Val. 2) Bendz, a. a. O. Taf. I,

5) A. a. O. S. 22. 4) N. pharyngeus sup. s. primus s. maj. 5) N. pharyngeus

1. s. secundus s. minor. 6) Rr. pharyngei medii s. tenuiores. Val.

sympathischen Zweigen bilden sie den Plexus pharyngeus (Fig. 272), der an der Seitenwand des Pharynx in der Höhe des M. hyopharyngeus liegt, zuweilen eine oder mehrere gangliöse Anschwellungen<sup>1</sup>) einschliesst (C. Krause) und seine Aeste strahlenförmig gegen Schlund und Gaumen entsendet. Einer dieser Aeste geht fast gerade aufwärts zum unteren Ende des M. petrostaphylinus (Fig. 272 ps). Ein Ast des Plexus pharyngeus ist der R. lingualis n. vagi Luschka, der sich mit dem N. hypoglossus verbindet (s. diesen).

Die terminalen Zweige des Plexus pharyngeus sind wahrscheinlich gemischter Natur und es lässt sich annehmen, dass der N. glossopharyngeus vorzugsweise die sensibeln Fasern liefert, obschon, wie oben erwähnt, Volkmann und Hein den M. stylopharyngeus, der erste auch den M. hyopharyngeus durch Reizung der Wurzeln des N. glossopharyngeus in Contraction versetzt zu haben behaupten. Jedenfalls fiele den motorischen Fasern der Vaguswurzel des Plexus pharyngeus die Innervation der Mm. cephalopharyngeus, palatopharyngeus, petrostaphylinus und palatostaphylinus zu. Dass diese Fasern bei Thieren an ihrem centralen Ursprung im Vagus enthalten sind, steht durch Volkmann's Versuche fest (S. 477). Doch zieht Bernard aus den Folgen der Ausreissung des Accessorius den Schluss, dass bei der Innervation des Pharynx in ähnlicher Weise, wie bei der des Kehlkopfs, Vagus- und Accessoriusfasern in einander greifen. Die Thiere, deren Accessorius zerstört ist, verlieren nicht die Fähigkeit, zu schlingen, doch wird des Schlingen, namentlich wenn sie aufgeregt sind, beschwerlich und daran trigt, wie Bernard meint, die mangelhafte Verschliessung der Glottis die Schuld, die durch den Einfluss motorischer Accessoriusfasern auf den M. laryngopharyngeus zu Stande kommen soll. Burchard?) fand bei Kaninchen, denen er den Accessorius ausgerissen hatte, zahlreiche degenerirte Fasern in einem zum Pharynx ziehenden Aste des N. vagus. Beim Menschen stammt nach Bends<sup>3</sup>) und Longet4) der bei weitem grösste Theil der Fasern des R. pharyngens aus dem Accessorius; nach Scarpa treten zwei, nach T. Bischoff's) tritt Ein Bündel des Accessorius mit einem Bündel des Vagus zur Bildung des R. pharyngeus zusammen; nach Cruveilhier erfolgt der Ursprung dieses Zweiges regellos bald allein aus dem Vagus, bald allein aus dem Accessorius, bald aus beiden zugleich. Den Ursprung aus dem Accessorius zeigt das Fig. 272 abgebildete Präparat (ph').

Spence (Edinb. med. and surg. Journ. LVIII, 379) leitet den N. pharyngens von einer Wurzel des N. vagus ab, die an dem Ggl. jugulare vorübergehen soll, und von einem Zweig des Accessorius, der sich unterhalb des Ganglion mit jener Wurzel verbinde. Volkmann (Müll. Arch. 1844, S. 337) lässt die Spence'sche Wurzel nur als seltene Ausnahme gelten, da er sie an zehn Köpfen vergebens suchte. Bei der Katze sieht Remak (Froriep's N. Not. III 1, 51) den unteren Theil der Wurzelfäden des Vagus, die er dessen spinale Wurzeln nennt, an dem Ganglion vorübergehen, doch hat er den weiteren Verlauf dieser Fäden nicht verfolgt.

<sup>1)</sup> Ggl. pharyngeum Val. 2) A. a. O. 8) A. a. O. S. 18. 4) A. a. O. II, 24. 5) N. accessorii Willisii anatomia, p. 30.

## 4. N. laryngeus sup. lrs.

Entspringt vom Plexus ganglioformis unterhalb des R. pharyngeus, 4. Laryng. seht, steiler als dieser, an der inneren, seltener an der äusseren Seite der larotis int. herab, nimmt Zweige aus dem Plexus pharyngeus und dem legl. cervicale supr. auf und theilt sich in zwei Aeste, die mitunter schon gesondert aus dem Stamm des Vagus hervorgehen.

a. R. externus (Fig. 273 lrs' 1) läuft auf der äusseren Fläche des M. laryngoharyngeus schräg vorwärts herab, über den absteigenden Aesten aus dem
hexus pharyngeus, die er unter spitzem Winkel kreuzt. Er nimmt einen
rebindungsfaden vom Ggl. cervicale supr. auf und sendet einen Ast von wechminder Stärke gerade abwärts zum Plexus cardiacus (Fig. 273\*) und einen
hinen Zweig mit der A. thyreoidea sup. oder einem Aste derselben zur Spitze
her Gland. thyreoidea. Dann wendet er sich in dem Bindegewebe, welches den
Laryngopharyngeus deckt, oder in der Furche zwischen dessen beiden
reprüngen (von den Cartt. thyreoidea und cricoidea) vorwärts und sendet
hem oberen Rande feine Fädchen in den genannten Muskel, vom unteren

Rande einen Faden in den M. cricothyreoid. obliquus. Am vorderen Rande

letzteren senkt er sich in die Tiefe und verliert sich theils im M. crico-

Eyreoid. rectus, theils in der den Kehlkopf auskleidenden Membran.

Ueber das Ende dieses Nerven gehen die Ansichten der Anatomen weit auskander. Die meisten lassen ihn ganz im M. cricothyreoid. aufgehen; Meckel
kicht von Fäden, welche zwischen der Cart. thyreoidea und cricoidea zur
khleimhaut des Kehlkopfs gelangen. Bach (Annot. anat. de nervis hypoglosso
karyngeis. Turici 1834, p. 23) beschreibt einen in den Kehlkopf eindringenden
ket, der den M. crico-arytaenoid. lateralis versorge; Luschka (Der Kehlkopf des
kenschen, Tübingen 1871, S. 160) verfolgte den Nerven durch diesen Muskel oder
kinchen ihm und dem M. thyreo-arytaenoid. zur Schleimhaut des unteren Stimmkades.

Nach Meckel, Reid (a. a. O. S. 105) und C. Mayer (N. Acta natur. curios. Ol. XXIII, P. 2, p. 721) erhält der M. thyreohyoideus, nach Cloquet auch der sternohyoideus Zweige vom R. ext. des N. laryngeus sup. Bach erwähnt exte zum M. sternohyoid., hält sie aber für unbeständig; C. Krause führt unständige Aeste zu den Mm. sternohyoid. und thyreohyoid., Arnold dergleiten zum M. sternothyreoid. auf. In den letztgenannten Muskel und zwar zu oberen, mit dem Ursprung des M. laryngopharyngeus von der Cartilago thyoidea zusammensliessenden Ende desselben sah auch ich ein Fädchen übergehen. eid berichtigt aber seine anatomische Angabe mittelst des physiologischen Extiments dahin, dass ihm die galvanische Reizung des N. laryng. sup. oberhalb R. externus niemals Zuckungen in anderen Muskeln als dem Cricothyreoid. Reben habe.

Einmal sah ich den R. ext. des N. laryng. sup. einen Faden zu dem unteren de des Plexus pharyng. senden. Nach Jacob (a. a. O. S. 6) ist der Antheil des laryng. sup. an der Bildung des Plexus pharyngeus gering, aber constant.

b. R. internus (lrs"<sup>2</sup>) gelangt unter der Spitze des grossen Zungenbeinorns um die Aussenseite des Lig. hyothyreoid. laterale, mit der A. laryn-

<sup>1)</sup> R. superior. N. laryngeus sup. ext. C. Krause. R. cricothyreoideus. 2) R. larynses sup. int. C. Krause.

ges sup., an die Aussenfläche der Seitenwand des Pharynz und theil in drei Aeste 1), die sich sogleich und wiederholt gabetterung spalter divergirend zwischen der Zungenwurzel und dem Anfang der In ausbreiten. Der obere Ast versorgt die Phexe ary-englettese

Fig. 273.



Problems the des Kehlkopis und des Pharens. Der M. lareng-pharengess If  $Lp^2$ ) der Länge nach gespalten. I Zangenbein. 2 Lag heethyree i me die thyrecidea, das obere H ru abgebrochen. 4 Cult eracules. 5 Tanna e e e Pharynx und Oesophagus. The Usprung des M thyreobood. Gr. Cr. Min thyrecid. rect. and obliq. Gress legt. cerv e sure. 5 trenz-trang des 2 des N. laryng, sup. tra' dessen hasserer, tra'' tessen uncert Ast. 5 in sides N. laryngens sup., mit Aesten des Sympath. sum Phrus far hachs reasserend. Iri N. loryng, inf., ph R. pharing, rags.

<sup>2)</sup> Cruveilhier unterscheidet zwei Gruppen von Aesten , Rr anteriors : Tr und posit. s. laryngei.

ica glosso-epiglottica und die nächst angrenzende Region der Zungenuzel, der mittlere die Seitenwand des Kehlkopfs innerhalb der Cart. yreoidea, der untere Ast verzweigt sich, fast gerade absteigend, der Schleimhaut, die den M. arytaenoid. gegen die Kehlkopfs- und Phaaxhöhle deckt und schickt Einen Ast einem aufsteigenden Aste des N. yngeus inf. entgegen, der bei diesem Nerven wieder zur Sprache kommen Daselbst soll auch angegeben werden, was physiologischerseits über Vertheilung beider Nn. laryngei an die Musculatur und Schleimhaut : Kehlkopfs ermittelt ist. Die anatomische Untersuchung lehrt allerdings on, dass ein grosser Theil der Fasern des N. laryngeus sup. die Muskeln · Seitenwand und des Kehlkopfs nur durchsetzt, um in der Schleimhaut h zu verästeln.

Var. Cruveilhier sah den N. laryngeus sup. aus zwei Wurzeln sich zuamensetzen: zu der gewöhnlichen und stärkeren aus dem Stamme des Vagus t noch eine feinere aus dem N. glossopharyng.

Vom Stamme des N. laryngeus sup., öfters auch mit einer zweiten Wurzel N. depresn Vagus selbst, entspringt beim Kaninchen ein durch seinen Verlauf und seine sor. rsiologischen Eigenschaften gleich ausgezeichneter Nerve, N. depressor Cyon 1 Ludwig (Ber. der sächs. Gesellsch. der Wissensch. 1866, Oct.). In unmitteler Nähe des N. sympathicus läuft er an der A. carotis comm. zur Brusthöhle ab, um sich mit anderen Vagus- und sympathischen Zweigen zum Plexus carcus zu verbinden. Das physiologische Experiment aber bezeichnet ihn als einen sibeln oder wenigstens centripetalen Nerven, indem, nach der Trennung desselam Halse, die Reizung des peripherischen Stumpfs erfolglos bleibt, die Reiag des centralen Endes aber den Druck im Arteriensystem und die Pulsfrequenz Die Abnahme der Pulsfrequenz ist Folge eines Reflexes vom N. dessor auf den N. vagus; sie bleibt aus, wenn vor der Reizung des centralen des des N. depressor beide Nn. vagi durchschnitten worden waren. Die Abame des Drucks im arteriellen System, bedingt durch Verminderung des Tonus · Gefässe, hauptsächlich des Unterleibs, ist ein Beispiel jenes Antagonismus ischen sensibeln und Gefässnerven, den ich zuerst aus den Erscheinungen der ngestion und Entzündung deducirte und den die experimentirende Physiologie rch die unmittelbare Reizung sensibler Aeste bestätigt hat.

Dreschfeld und Stelling machten die Beobachtung, dass Fasern von der ysiologischen Eigenschaft des N. depressor auch im Stamme des Vagus verlau-. und erklären aus der wechselnden Zahl solcher Fasern die Schwankungen im liber des N. depressor.

Unter mehr als 40 Kaninchen, welche Cyon und Ludwig untersuchten, fana sie nur Einmal eine Ausnahme von dem oben beschriebenen Verlauf; sie beand darin, dass der Nerve in der Mitte des Halses in den Stamm des Vagus zu-Ekkehrte und sich an der Bildung eines kleinen Geflechtes betheiligte, aus wel-5m er weiter unten gesondert wieder hervortrat. Bei der Katze fand Bernrdt (Anatom. und physiolog. Unters. über den N. depressor bei der Katze. rpat 1868) einen Nerven, der dem Depressor des Kaninchens in Ursprung, nction und zuweilen auch im Verlaufe glich, doch senkte er sich in anderen llen nach längerem oder kürzerem Verlauf, öfters schon 15 mm unterhalb sei-\* Ursprungs in den Stamm des N. vagus oder des N. sympathicus ein. Unter hezu 30 Katzen fehlte dieser Nerve nur ein einziges Mal beiderseits, bei 1/4 der tersuchten Thiere war er auf Einer Seite, bei den übrigen auf beiden Seiten Unter vier von Bernhardt secirten Hunden besass Einer einen handen. rven vom Verlauf des N. depressor des Kaninchens; derselbe ging vom centra-Ende des N. laryngeus sup. als ein äusserst dünnes Fädchen ab und trat & 4 cm weiter unten, in die dem Vagus und Sympathicus gemeinsame Scheide Aubert und Röver erwähnen einen N. depressor vom Igel. (Vgl. Meiss-''s Jahresberichte 1866, S. 425. 1867, S. 563. 1868, S. 430.)

Beim Menschen, wie beim Pferde, fasst Bernhardt einen Nerven als Depressor auf, der aus dem Plexus ganglioformis mit dem N. laryngeus, wie eine zweite Wurzel dieses Nerven, entspringt und alsbald zum Stamm des Vagus mrückläuft. Kreidmann (Archiv für Anat. 1878. S. 405) glaubt ihn in einem vom N. laryngeus aup. abgehenden Aste entdeckt zu haben, der abwärts laufend eine Zweig aus dem N. vagus aufnimmt und nach einem isolirten Verlaufe von 2 bis 3 cm wieder mit dem Stamme des Vagus verschmilzt. Es ist eine Vermuthung, deren experimentelle Prüfung, wenigstens für das Pferd, abzuwarten sein dinte. Einen dem N. depressor des Pferdes ähnlichen, nur schwächeren Nerven fand Aliz (Journ. de Zoologie I, 279) beim Hippopotamus.

#### 5. Rr. cardiaci.

. Er. card. Dünne, lange Fäden, einer bis drei, zuweilen mehr, häufig ungleich so Zahl auf beiden Seiten desselben Körpers und dann zahlreicher auf der

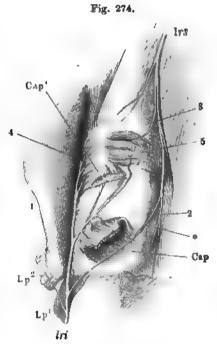

i. Laryog nf.

Kehlkopf von der Rückseite mit dem oberen Ende des N. laryngeus inf. und dem unteren Aste des R. int. des N. laryng. sup. (les). 1 Cart. thyreoidea, zur Seite gebogen. 2 Cart. cricoidea. 3 Durch die vordere Wand des Pharynx durchschimmernde Cart. conneulata. 4 Seitliche innere Kehlkopfmuskeln. 5 Muskeln zwischen den Cartt. arytaenoid. Lp1, Lp2 M. laryngo-pharyng. Cap Ursprung, Cap Insertion des durchschnittenen M. crico-arytaen. post. \*Anastomose zwischen Zweigen der Nn. laryng. sup. und inf.

rechten Seite (Meckel), un se spärlicher und feiner, je stärker der R. cardiacus des N. laryngeus sup. Sie gehen an der vorderen oder hinteren Seite der Carotis comm. herab, und verbinden sich theilweise schon am Halse, theilweise am Eingang des Thorax mit Zweigen des Sympathicus zum Plexus cardiacus, s. diesen.

#### 6. N. laryngeus inf. lri'l.

Wendet sich von vorn nach histen rechts um die A. aubelavia, links zur Seite des Lig. artericsum um den Aortenbogen, den Gefässstamm jederseits schlingenförmig unfasend (Fig. 271) und steigt an der Seite der Trachea und des Oesophegus in der von beiden begrensten Furche empor. Bedeckt vom M. laryngopharyngeus, unter dessen unteren Rand er sich begiebt oder den er in der Nähe des unteren Randes durchbohrt, zerfällt er hinter der Articulatio crico-thyreoidea in die Endäste, von denen Einer mit einem der abwärts laufenden Zweige des N. laryngeus sup. anastomosir (Fig. 274\*), indess die übrigen sich an sämmtliche Muskeln des Kehlkopfs, mit Ausnahme der Mr.

<sup>1)</sup> N. recurrens s. adscendens.

Verbindungsast zum N. laryngeus sup. schon früher ab, bevor er den unteren Rand des M. laryngeus erreicht hat. Der den Kehlkopfmuskeln bestimmte Zweig theilt sich zunächst in zwei, einen hinteren, der den M. erico-arytaenoideus post. versorgt und sich zwischen ihm und der Cart. ericoidea zum M. arytaenoideus erstreckt, und einen vorderen, von dem die an der Seitenwand des Kehlkopfs gelegenen Muskeln ihre Nerven empfangen. Rüdinger hat zarte Fädchen zu den Kapseln der Kehlkopfgelenke verfolgt.

Die Stärke des N. laryngeus inf. ist verschieden je nach der grösseren eder geringeren Zahl von Aesten, die er an die nächste Umgebung abgiebt. Zuweilen steht sein Kaliber hinter dem der Fortsetzung des Stammes kaum surück. Die aus ihm und zwar zunächst aus der Convexität der Schlinge entspringenden Aeste gehen seitwärts zum Ggl. cervic. inf. des Sympathicus, abwärts zum Plexus cardiacus — Nn. cardiaci inff. — und zu den Plexus palmonales; aus dem aufsteigenden Theil des Nerven entspringen feine verzweigen, Rr. tracheales und oesophagei supp., endlich Aeste zum M. lazyngopharyngeus.

a) Nach Schlemm (Müll. Arch. 1836, S. XXIV) erhält auch die Gland. Thyreoidea Zweige vom N. laryng. inf.

Var. In drei Fällen, jedesmal rechterseits, beobachtete Wrisberg (Ludwig, Script. neurol. min. IV, 57) eine Verdoppelung des N. laryngeus inf. Der überzählige kleinere Nerve entsprang unter dem normalen, verlief mit ihm zwischen Oesophagus und Trachea aufwärts und zerfiel in mehrere Fäden, von denen der stärkste sich wieder mit dem normalen N. laryng. inf. vereinigte.

Die Anomalie der grossen Gefässstämme, welche darin besteht, dass die A.

subclavia dextra am linken Ende des Aortenbogens entspringt und hinter dem Gesophagus nach rechts hinübergeht (Gefässlehre S. 230), ist regelmässig mit einem abnormen Verlauf des N. laryngeus inf. der rechten Seite verbunden. Es steigt nämlich dieser Nerve alsdann, statt die Subclavia zu umschlingen, direct vom Stamme des Vagus zum Kehlkopf empor. Einige Beispiele dieser Varietät und die Erklärung derselben aus der Entwickelungsgeschichte findet man bei W. Krause und Telgmann, Die Nervenvarietäten des Menschen. Lpz. 1868, S. 18. Turner und Curnow (Journ. of. Anat. VII, 308) sahen den rechten N. laryngeus inf., statt um die A. subclavia, um die A. thyreoidea sich winden, Curnow in einem Falle, in welchem die genannte Arterie abnormerweise aus der A. carotis comm. entsprang.

Selten erhält der M. cricothyreoideus ein Fädchen an seiner inneren Fläche ans dem N. laryngeus inf. (Reid, a. a. O. p. 104. Unter acht Fällen Einmal, Bach, a. a. O. p. 29).

Die den Oesophagus versorgenden Aeste des N. laryngeus inf. sah Kollmann (Ztschr. für wissensch. Zool. X, 431) einmal beim Hunde und einmal beim Kaninchen unter mehr als 30 Fällen, Rüdinger einige Male beim Menschen mit Ganglien besetzt. Verson (Beitr. zur Kenntniss des Kehlkopfs und der Trachea. Wien 1868, S. 8) fand Nervenzellen an den Aesten der Nn. laryngei sup. und inf. unmittelbar vor ihrer Verzweigung in den Muskeln und wirkliche, längliche Ganglien in der hinteren Faserhaut der Trachea.

Schon aus der anatomischen Untersuchung der Kehlkopfsnerven hatte sich ergeben, dass die Schleimhaut des Kehlkopfs ihre sensiblen Fasern hauptsächlich aus dem inneren Ast des N. laryngeus sup. bezieht, dass da-

gegen der äussere Ast dieses Nerven den Mm. crico-thyreoidei, der N. laryageus inf. den inneren Muskeln des Kehlkopfs motorische Fasern zuführt. Doch ist der Anatom kaum in der Lage, sich zu versichern, ob nicht von den, die Muskeln durchsetzenden sensibeln Zweigen feine Fäden in den Muskeln verbleiben, und ob nicht von den Muskelästen Fäden bis zur Schleimhaut vordringen. Auch die physiologische Prüfung der Aeste hat nicht immer die gleichen Ergebnisse geliefert. So glaubte Magendie gefunden zu haben, dass Reizung des N. laryngeus sup. die Verengung, des N. laryngeus inf. die Erweiterung der Glottis zur Folge habe. tin 1) führt eigene und fremde Beobachtungen an, wonach auf Reisung des N. laryngeus sup. nicht nur Schmerzensäusserungen, sondern auch Zuckungen der inneren Kehlkopfmuskeln eingetreten seien; doch scheist hierbei nicht die nöthige Vorsicht angewandt worden zu sein, um Reflexbewegungen auszuschliessen. Heutzutage wird fast ohne Widerspruch die Lösung der Frage anerkannt, welche Longet gegeben hat, und welche auch mit dem anatomischen Befund übereinstimmt. Darnach ist der N. hryngeus sup. ein gemischter Nerve, der aber bei seiner Theilung in den äusseren und inneren Ast sämmtliche motorische Fasern an jenen, die sensibeln an diesen abgiebt. Reizung des inneren Astes ist sehr schmerzhaft, erregt aber keine Zuckung; Reizung des äusseren Astes schien kaum empfunden zu werden. Die Durchschneidung des N. laryngeus sup. beeinträchtigt die Stimme nur dann, wenn der Schnitt den Nerven oberhalb des Abgangs des äusseren Astes trifft; Trennung des inneren Astes allein an oberen Rande der Cart. thyreoidea ist ohne Einfluss auf die Bewegungen der Stimmbänder; Trennung der in die Mm. cricothyreoidei eintretenden Nerven alterirt die Stimme in derselben Weise, wie die Durchschneidung des Stammes des N. laryng. sup. Der Durchschneidung des N. laryngeus inf. folgt bei erwachsenen Thieren völlige Stimmlosigkeit; bei jungen Thieren genügt, wegen der Weichheit der Knorpel, die Wirkung der Mm. cricothyreoidei. um nach Lähmung der übrigen Muskeln die Stimmbänder noch so weit zu dehnen und einander zu nähern, dass bei heftigem Anspruch Töne erzeugt werden. Uebrigens hält Longet den N. laryng. inf. für einen gemischten Nerven, da er am Oesophagus nicht nur die Muskel-, sondern auch die Schleimhaut versorge. Nach Valentin veranlasste Reizung des N. laryng. inf. keinen oder nur geringen Schmerz.

Was den anastomotischen Ast zwischen den Nn. laryng. sup. und inf. betrifft, so ermittelten Philipeaux und Vulpian<sup>2</sup>) durch die Waller sche Methode (bei Hunden), dass er seine Fasern ausschliesslich in der Richtung vom oberen zum unteren Nerven führt. Nachdem er sich an den letztere angelegt, theilt er sich in zwei Zweige; der feinere bleibt in Verbindung mit dem N. laryng. inf.; vielleicht liefert er die sensibeln Aeste des Oestphagus; der stärkere verbreitet sich weiter unten in der Schleimhaut der Trachea. Zuweilen kreuzt sich der anastomotische Ast des N. laryngens sup. ganz oberflächlich unter spitzem Winkel mit dem N. laryngens inf.

<sup>1)</sup> De function. nerv. p. 47. 2) Arch. de physiol. 1869, p. 666.

um zur Schleimhaut des Pharynx gegenüber der Platte der Cart. cricoidea zu gelangen (Luschka<sup>1</sup>).

Das Verhältniss des N. accessorius zu den Kehlkopfmuskeln habe ich bereits besprochen (S. 479). Waller<sup>2</sup>) constatirte nach dem Ausreissen der Accessoriuswurzeln, dass die mit dem Vagus verlaufenden degenerirten Fasern zum grossen Theil in den N. laryngeus inf. übergingen; Burchard zufolge enthielt nach jener Operation der N. laryngeus inf. ausschliesslich degenerirte Fasern, der N. laryngeus sup. neben wohlerhaltenen Fasern eine Anzahl degenerirter, die mit dem äusseren Ast austraten. Die Abhängigkeit dieses Astes vom N. accessorius wurde auch dadurch bewiesen, dass es nach Zerstörung des N. accessorius nicht mehr gelang, vom N. laryngeus sup. aus Zuckungen der Mm. cricothyreoidei hervorzurufen. Mach Chauveau aber<sup>3</sup>) werden durch Reizung der Accessoriuswurzeln ammtliche Muskeln des Kehlkopfs in Contraction versetzt mit Ausnahme der Mm. cricothyreoidei, die erst auf Reizung der mittleren Wurzeln des Vagus sich zusammenziehen.

# 7. Plexus pulmonalis ant. Ppa.

Zunächst nach dem N. laryngeus inf. sendet der Stamm des N. vagus 7. Pl. pulm einige feine Zweige 4) ab-, vor- und medianwärts aus, die sich theilweise in den Plexus cardiacus einsenken, theilweise an der Vorderfläche der Trachea ein weitläufiges Geflecht erzeugen, in welchem Nerven beider Körperseiten mit einander anastomosiren. Aus dem Geflechte, Plexus pulmon. ant. 5), gehen kurze Fäden zur vorderen und hinteren Fläche der Trachea, Rr. tracheales inff., hervor, die sich an die Rr. tracheales des N. laryngeus inf. anschliessen, und längere Aeste, Rr. bronchiales antt., die die Luftröhrenäste begleiten und an deren Vorderfläche in die Lunge eindringen.

Von den rechtsseitigen Wurzelfäden des Plexus pulmonalis ant. zweigt sich ein Aestchen ab, welches sich im oberen Theil des Herzbeutels und in der V. cava sup. verbreitet (Luschka<sup>6</sup>).

Wrisberg (Ad Hall. pr. lin. Not. 75) beschreibt einen Ast, der aus dem rechten Vagus nach dem Abgang des N. laryng, inf. entsprang, zwischen der A. anonyma und dem rechten Bronchus vorwärts durchging und sich in zwei Aestchen theilte, deren einer ein N. cardiacus wurde, indess der andere zur Lunge hinabging und mit einem anderen Aste des Vagus ein Ggl. pulmonale zusammensetzte, welches hinter der Einmündung der V. azygos in die V. cava lag und seine Fäden zur Lunge schickte.

# 8. Plexus pulmonalis post. $Ppp^{7}$ ).

Er wird von 3 bis 5 starken, platten Aesten gebildet, die in der Ge- 8. Pl. pulm gend der Theilungsstelle der Trachea dicht übereinander aus den Vagus- post.

<sup>1)</sup> Der Kehlkopf des Menschen. Tübingen 1871, S. 161. 2) Gaz. med. 1856, Nro. 27. 5) Meissner's Jahresbericht 1862, S. 495. 4) Rr. tracheales inff. C. Krause. 5) Plexus trachealis ant. inf. 6) Der N. phrenicus des Menschen. Tübingen 1853. Taf. II, Fig. 2. 7) Pl. p. major. Pl. bronchialis. P. pulmonalis C. Krause.

stämmen hervorgehen, und sich unter sich und mit Aesten des Plexus cardiacus und des untersten Cervicalganglion des Sympathicus verfiechtem



Oesophagus (1) und Trachea (2) auseinandergezogen, die Trachea mit den Brouchi von der Rückseite. Plexus pulmon, post. X Rechter N. vagus. X' Ein Ast des linken Vagus. Ppa Aeste zum Plex. pulmon. ant.

Feiner (Fig. 275). aber immer noch net formig anastomosirem de Zweige setzen sivon der Traches den Bronchus und ronden Äesten des letsteren in die Lunge fort, die meisten auf ihrer Seite: doch findet ohne Zweifel auch ein Austausch der Fasern beider Seiten statt. Diesen Austauch physiologisch su beweisen, könnte die einstitige Durchschneidung des Vagus dienen, wem Schiff's Angabe 1) sich bestätigte, dass die Folge der Operation, die entzündliche Infiltestion des Lungenparenchyms, sich an serstretten Stellen beider Lusgen bemerklich mache. Auch dass, wie Andere gefunden haben 2), nach Durchschneidung Eines Vagus keine von beiden Lungen eine Spur der Alteration zeigt, die der Durchschneidung beider Vagi in beiden Lungen zu folgen pflegt, liesse sich dahin deuten, dass die einer jeden Lunge von Einem Vagus zugeführten Fasern genügten, um den To-

nus der Gefässe und Bronchien zu erhalten. Indess ist der Zusammenhang zwischen der Vagusverletzung und dem Lungenleiden noch nicht hinreichend aufgeklärt, um zu sicheren Schlüssen für den Verlauf der Nerven benutzt zu werden.

<sup>1)</sup> Archiv für physiol. Heilk. VI, 777. • 2) Boddaert in Meissner's Jahresberick. 1862, S. 417. Genzmer in Hofmann und Schwalbe's Jahresbericht 1873, S. 486.

An den Verzweigungen der Nerven in der Lunge kommen nach Re
k 1), Schiff 2) und Kölliker 3) Ganglien und isolirte Nervenzellen vor.

Der Accessorius scheint sich an der Zusammensetzung der Lungen
merven nicht zu betheiligen; sie enthielten keine entarteten Fasern bei

Thieren, denen der Stamm des genannten Nerven ausgerissen worden war.

Nach Zuckerkandl (Beobachtungen über die Herzbeutelnerven und den Zuricularis vagi, Wien 1870) ziehen vom Plexus pulmon. post. öfters Fäden zum Zericardium, die aber an Zahl und Stärke den Pericardialnerven des Plex. oeso-

## 9. Plexus oesophageus Po4).

Den oberen Theil des Oesophagus versorgen Zweige des N. laryngeus 9. Pl. oesophag, den mittleren, der Theilungsstelle der Trachea gegenüber, Zweige aus Plexus pulmonales; weiter abwärts wird der Oesophagus von dem Plexus oben (S. 476) beschriebenen Netz der unmittelbaren Vaguszweige Engeben, das den Namen eines Plexus oesophageus führt. Der Austausch Fasern beider Stämme führt schliesslich zu einem bedeutenden Ueberwicht des Fasergehaltes des rechten oder hinteren Vagus über den linken, orderen.

Vom Plexus oesophageus und von den unmittelbar in den Oesophagus andringenden Aesten, zuweilen auch von den Stämmen des Vagus selbst, mentlich vom linken, gelangen ansehnliche Aeste zur hinteren Wand des Ericardium (Zuckerkandl).

# 10. Plexus gastricus.

Nach dem Eintritt in die Bauchhöhle fährt der vordere N. vagus fort, 10. Pl. gastr. Mer Wand des Oesophagus feine Aeste zuzusenden. Von der Cardia an Liegt er unter dem serösen Ueberzug auf der vorderen Magenwand in der Nähe der kleinen Curvatur und bildet längs derselben ein mehr oder minder reiches, mehr oder weniger weit auf der vorderen Magenwand herabziehen-Aus diesem Geflecht, dem Plexus gastricus ant. (Fig. 271), **Ges** Geflecht. gehen in fast gleicher Zahl Fasern zum Magen und zur Leber. Die Magen-Este verlaufen in der vorderen Wand des Magens abwärts, die ersten fast zechtwinklig zur Axe des Magens, die folgenden um so schräger, je näher dem Pylorus sie entspringen. Ein Ast, der in der Nähe des Pylorus mit den die A. coronaria dextra umspinnenden sympathischen Aesten communicirt, kehrt in Begleitung des nächsten collateralen Arterienzweiges zum Magen zurück (Kollmann). Die Leberäste nehmen ihren Weg im Lig. hepaticogastricum zur transversalen Furche der Drüse.

Zuweilen (unter 15 Fällen vier Mal, Kollmann) erhält die vordere Fläche des Magens einen sympathischen Zweindirect aus dem Plexus coeliacus (Walter,

<sup>1)</sup> Müll. Arch. 1844, S. 464. 2) A. a. O. S. 792. 3) Mikroskop. Anat. II, 320. 4) Plexus oesophageus ant. und post. aut. Plexus oesophageus thoracis Kollm.

Tabb. nervorum thoracis et abdominis. Berol. 1783, Tab. III, 489) oder aus de Geflecht, welches die A. phrenica sinistra begleitet. Was Valentin (Nerve S. 501) als Semicirculus nervosus ant. cardiae beschreibt, ist der durch Verbidung dieses abnormen Zweiges mit dem Plexus gastricus ant. gebildete Bogen.

Auch der hintere Vagus giebt in der Bauchhöhle noch ein paar Fäden dem Oesophagus. Dann theilt er sich in zwei Gruppen von Aesten, vor denen die Minderzahl über der oberen Curvatur des Magens ein engeres oder weiteres Geflecht, Plexus gastricus post., erzeugt, dessen absteigende Fäden die grössere linke Hälfte der hinteren Magenwand versorgen, indess dem Pylorustheil dieser Wand sympathische Zweige mit der A. coronaris sin. zugeführt werden. Die grössere Zahl der Aeste des hinteren Vagus, etwa <sup>2</sup>/<sub>3</sub> seiner Masse, geht hinter dem Magen abwärts zum Plexus coeliscus und in Begleitung der Arterien zu verschiedenen Unterleibsorganen, Leber, Milz, Pancreas, Dünndarm, Nieren und Nebennieren. Die Aeste zur linken Niere und Nebenniere sind beständiger, als die zu den entsprechenden Organen der rechten Seite, und so werden auch die pankreatischen Zweige öfters vermisst. Da sie aber in anderen Fällen unzweifelhaft vorhanden sind <sup>1</sup>), so darf angenommen werden, dass sie, wo sie zu fehlen schienen, in den zum Plexus coeliacus tretenden Aesten enthalten seien.

Ich habe oben (S. 479) der Erfahrungen Stilling's und Bischoff's gedacht, welchen zufolge die motorischen Fasern des Magens ursprünglich im Vagus enthalten sind. Auch Chauveau<sup>2</sup>) sah Contractionen des Oesophagus und Magens auf Reizung der Vagus-, nicht der Accessoriuswurzeln erfolgen. Nach Waller aber<sup>3</sup>) wäre die galvanische Erregung des Vagus ohne Einfluss auf den Magen, wenn vorher der Accessorius zerstört worden.

Pincus<sup>4</sup>) machte die Bemerkung, dass die Magenverdauung beträchtlichere Störungen erleidet, wenn die Nn. vagi am Zwerchfell, als wenn sie am Halse durchschnitten werden, und begründete darauf den Schluss, dass Nerven, von denen die Bereitung des Magensaftes abhängt, dem Vagus unterhalb des Halses, etwa aus den Ganglia thoracica, zugeführt würden. Nach Schiff<sup>5</sup>) und Eckhard<sup>6</sup>) aber ist die Bereitung des Magensaftes überhaupt nicht von Nerven, weder aus dem Vagus, noch aus dem Plexus coeliacus abhängig, und nach Kollmann kommt der letzte Zweig, den der Grenzstrang des Sympathicus in den Vagus absendet, vom Ggl. cervicale inf. und tritt grösstentheils durch den N. laryng. inf. wieder aus.

Contractionen des Dünn- und Dickdarms auf Reizung des Vagus constatirten Stilling?), Kupffer und Ludwig<sup>8</sup>), Remak<sup>9</sup>) u. A. v. Braam- Houckgeest<sup>10</sup>) bezweifelt dagegen, dass der N. vagus direct auf den Darm einwirke und meint, dass die peristaltische Darmbewegung auf Vagus- reizung nur dadurch zu Stande komme, dass der Magen seinen Inhalt in den Darm befördert.

<sup>1)</sup> Langenbeck, Tabb. neurol. Fasc. III. Tab. III, 21. Kollmann a. a. O. 2) Meisener's Jahresbericht 1862, S. 494. 8) A. a. O. 4) Meissner's Jahresbericht 1855 S. 352. 5) Ebendas. 1860, S. 418. 6) Ebendas. 1862, S. 423. 7) A. a. O. 8) Meissner Jahresbericht 1857, S. 494. 9) Müll. Archiv 1858, S. 192. 10) Hofmann und Schwalbe Jahresbericht 1872, S. 545.

Ueber die den Leberästen des Vagus zugetheilte Rolle ist von physioscher Seite nichts ermittelt; an der Milz äusserte Reizung des periphehen Stumpfs der durchschnittenen Vagi bei Hunden, Katzen und Kanin-1 ihren Einfluss durch Contraction der musculösen Bälkchen (Oehl¹). e Einwirkung auf die Secretion der Nieren lässt sich nach Eckhard's suchen 2) weder dem Vagus, noch einem anderen Nerven zuschreiben; egen will Stilling die Harnblase von den Wurzeln des Vagus aus in traction versetzt haben, und Oehl's) glaubt beim Hunde im Vagus so-I direct zur Blase verlaufende motorische, als auch centripetale, reflecsch Blasencontraction auslösende Fasern nachgewiesen zu haben. Kilian's auptung, dass Reizung des Vagus bei Thieren Contraction des Uterus ege, wurde durch Spiegelberg 4) und v. Braam-Houckgeest wider-Versuche von Rossbach und Quellhorst 5) sprechen dafür, dass Theil der vasomotorischen Nerven der Unterleibsorgane (bei Kaninchen Hunden) seinen Weg durch die Vagusäste nimmt.

#### XI. N. accessorius.

Den Ursprung des N. accessorius aus dem nach ihm benannten Kern XI. Accesaus der Gürtelschichte habe ich oben (S. 226) angegeben; die Austrittsen der Wurzeln aus dem Rücken- und verlängerten Mark sind S. 203 hrieben und abgebildet. Dort habe ich auch flüchtig die häufigste Art Verbindung des Accessorius mit den obersten Cervicalnerven erwähnt. h dem Austritt aus dem For. jugulare, welches der N. accessorius bald iner eigenen, bald in einer ihm mit dem N. vagus gemeinschaftlichen ke der fibrösen Hirnhaut passirt, theilt er sich in zwei Aeste, einen vorm inneren, zuweilen in zwei Fäden zerfallenen, der sich in den Plexus glioformis des N. vagus einsenkt und diesem Nerven ein Contingent an orischen Fasern zuführt, und einen hinteren äusseren Ast, der im Vermit Aesten der oberen Cervicalnerven die Mm. sternocleidomastoideus trapezius versorgt (Fig. 276). Der innere Ast wird vorzugsweise von oberen, aus dem verlängerten Mark stammenden Wurzeln, der äusvon den Rückenmarkswurzeln des Accessorius gebildet (Bernard 6).

Die wegen des anscheinend rein motorischen Charakters des N. accessorius doxen Anastomosen desselben mit hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven men in mancherlei Variationen vor. Sehr häufig bestehen sie zwischen dem äg aufsteigenden Stamm des Accessorius und dem ersten Cervicalnerven ch in Ludwig, Script. neur. Vol. I, Taf. VIII, Fig. 2). Doch ist in den mei-Fällen, wo der Accessorius einzelne oder sämmtliche Fäden der sensiblen zeln aufzunehmen und gegenüber die sensible Wurzel ganz oder theilweise igeben scheint, eine blosse Uebereinanderlagerung der einander kreuzenden rn nachzuweisen (Bellingeri, De medulla spinali. Turin. 1823, p. 81). Ganglion, welches Huber (De medulla spinali. Götting. 1741, p. 13) an der

<sup>1)</sup> Meissner's Jahresbericht 1869, S. 241. B) Ebendas. <sup>2</sup>) Ebendas. S. 243. b) Würzb. Verhandl. N. F. IX, 13. **S.** 303. 4) Ebendas. 1857, S. 498. rch. gén. 4. série, IV, 411.

Verbindungsstelle zu finden geglaubt hat, ist nur die der Uebereinanderlagen der Fasern entsprechende Anschwellung. Auch den von J. Müller beschrieben Fall (Archiv 1834, S. 12), wo die sensible Wurzel des ersten Cervicalieren auch Müller beschrieben. N. accessorius entsprang, glaubte Arnold (Tiedemann und Trevirang Zentschr. V, 177) damit erklären zu können, dass dieser Nerve die Röchenschnervenwurzel, die er abgab, an einer tieferen Stelle aufgenommen und estrecke weit in seiner Scheide mitgeführt habe. Müller's genauere Schiken seines Präparats (Archiv 1837, S. 279) widerlegt diese Deutung, da der Acsorius keinerlei Fasern von den Ursprungsstellen der hinteren Wurzeln der Spinerven aufnahm. Die hintere Wurzel des ersten Halsnerven hing, wis sich m Entfernung des Neurilemms zeigte, mit dem Accessorius durch zwei Piden: sammen, wovon der Eine von oben herab-, der andere von unten aufstig, sich beide convergirend in die hintere Wurzel des Cervicalnerven zusammenfosen, an gewohnter Stelle mit dem Ganglion versehen war. Der von oben herabstige Faden liess sich bis zu einer der aus dem verlängerten Mark hervordragen Wurzeln des Accessorius verfolgen. Unter den mannichfaltigen Verbindungs und der Accessorius verfolgen. Unter den mannichfaltigen Verbindungs und der Accessorius verfolgen.

Fig. 276.

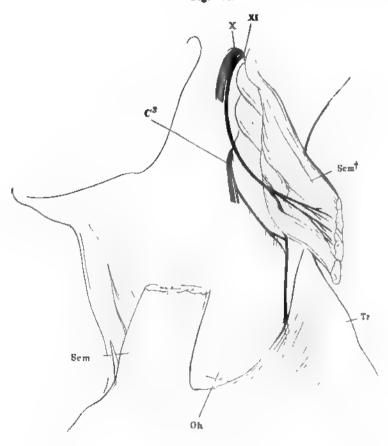

Verästelung des N. accessorius, Som M. sternocleidomastoid, Som † Zurückeschlagenes oheres Ende desselben, Tr M. trapezius, Oh M. omohyoideus, C<sup>3</sup> Dritter Cervicalnerve.

les ersten Cervicalnerven, welche E. Bischoff besonders bemerkenswerth Ein Fall, in des Accessorius hinwegzugehen \* aber die Fäden der scheinndten und statt derselben usammengesetzten Stammes s ersten Cervicalnerven über-Accessorius zu kreuzen schien, r nur aus feinkörniger Substanz sich die anderen, am Stamme des on Hyrtl (Oesterr. med. Jahrb. XIX. undenen Ganglien in dieselbe Kategorie ibt dahin gestellt. Die Angaben Remak's . s (Unters. über den Bau des centr. Nervenit. Bd. I, Abthl. 1, S. 397) stellen es ausser ellen am Stamm und den Wurzeln des Accessoen.

:, setzt sich der zweite Cervicalnerve durch seine am des Accessorius in Verbindung (von Scarpa zwei noff (a. a. O. Taf. I, 7), Fäsebeck je einmal beobsta Nat. Cur. Vol. XVI, P. II, Taf. LIII, Fig. 2) bildet dritten Cervicalnerven ab, welche aus dem Stamme des abwärts verlaufen, und bevor sie mit den Fäden der regelrzeln in das Spinalganglion eintreten, mit kleinen, spindelresehen sind. Luschka (Anat. Bd. I, Abthl. 1, S. 396) beiden aus den drei oberen Cervicalnerven. Anastomosen mit ven (bis zum fünften hinab) erwähnt allein C. Krause.

ternus 1) des N. accessorius, seine Verbindung mit dem Plexus vagi und die mehr oder minder zuverlässigen Angaben über eil an der Bildung der Aeste des Vagus habe ich bei diesem gehandelt. Der R. externus?) wendet sich zwischen der V. ju-It. und der A. occipitalis schräg ab- und seitwärts über den Querdes Atlas gegen die Grenze des oberen und mittleren Drittels des Procleidomastoideus. Er zieht zwischen Bündeln dieses Muskels oder an seiner inneren Fläche vorüber, indem er ihn mit motorischen 1 versieht, durchsetzt in immer gleich schräg absteigender Richtung ossa supraclavicularis und verschwindet unter dem vorderen Rande . trapezius, in welchem er mit auf- und absteigenden Zweigen endet **276)**.

ler aussere Ast des N. accessorius geht mit mehreren Cervicalnerven idungen ein, welche auf diese Art an der Versorgung der Mm. sterlomastoideus und trapezius sich betheiligen, indess vielleicht auch le Fasern, die der Accessorius von seinem Austausch mit den hinteren In der Cervicalnerven mitbringt, empfangen, um sie an die Hautäste zteren abzugeben. Vergl. Plexus cervicalis.

ar. In einem von Curnow (Journ. of anat. VII, 309) beobachteten Falle der N. accessorius beiderseits im M. sternocleidomast. und wurde der M. as ausschliesslich vom 3. und 4. Cervicalnerven versehen.

Same 200 and 200 E. 4.20/4

A TOWNS PARKS TOWNS THE

S FERS in The way

Marie 1

Daine Line.

R. anastomoticus. —  $^2$ ) R. muscularis.

le, Anatomie. Bd. III. Abth. 2.

## XII. N. hypoglossus.

KII. Hypoglossus. Ein rein motorischer Nerve, der sich sowohl durch seinen Verlauf, wie durch die übereinstimmenden Resultate des physiologischen Experiments als Bewegungsnerve der Zungenmuskeln mit Einschluss der Mm. genichyoideus und thyreohyoideus erweist. Von schlingenförmigen Anastomosen, die ihn mit den oberen Cervicalnerven verbinden, entspringen Aeste zu den übrigen, das Zungenbein herabziehenden vorderen Halsmuskeln. Reizung der Wurzeln des Hypoglossus wirkt aber auf diese Muskeln nur ausnahmsweise und nur in geringem Maasse ein (Volkmann)<sup>1</sup>).

Wegen des Ursprungs des Hypoglossus aus dem verlängerten Mark verweise ich auf S. 223, wegen seines Verlaufs in der Schädelhöhle auf S. 203.

Unter den Varietäten des N. hypoglossus wird eine Angabe C. Mayer's (a. a. O. S. 744) angeführt, der bei mehreren Säugethieren constant und ein einziges Mal beim Menschen an einer der Wurzeln des Hypoglossus ein Ganglion wahrgenommen haben will. Was die Beobachtung am Menschen betrifft, so ist dieselbe von sehr zweifelhaftem Werth, denn das Ganglion befand sich an einem Faden, der eine Wurzel des Vagus mit einer Wurzel des Hypoglossus verband, in unmittelbarer Nähe der Vaguswurzel und es ist nicht einmal gewiss, ob in diesen Faden Fasern vom Vagus zum Hypoglossus oder umgekehrt verliefen. Auser Mayer hat nur Vulpian (Journ. de la physiol. 1862, p. 5) ein Exemplar dieer Varietät gesehen, das er selbst für nicht ganz zweifellos erklärt. Beim Hunde giebt nach Remak (Froriep's N. Not. III, 151) der N. accessorius innerhalb der fibrösen Hirnhaut den Wurzelfäden des Hypoglossus regelmässig einen oder zwei mit Ganglien versehene Fäden. Rüdinger (Gehirnnerven, S. 62) bewahrt ein verlängertes Mark auf, an welchem der N. hypoglossus aus der hinteren Fläche, unmittelbar hinter dem Sinus rhomboideus, mit mehreren Bündeln hervorgeht; diese ziehen zwischen den Wurzeln des Accessorius und Vagus abwärts zum rechten Can. hypoglossi. Ein Bündel des rechten Hypoglossus geht aus dem linken Fasc. restiformis hervor.

Im anatomischen Museum der Josephsakademie in Wien sah Otto (Pathol Anat. S. 463) die Abbildung in Wachs eines Präparats, an welchem der N. hypoglossus mitten durch die für ihn gespaltene A. vertebralis verlief.

Nach dem Austritt aus dem Schädel ist der N. hypoglossus dicht an den Stamm des Vagus angeheftet, wie schon bei diesem Nerven angegeben wurde; er umschlingt den Vagus in einer halben Spiraltour, wodurch er um dessen äussere Fläche steil absteigend vor denselben gelangt (Fig. 277). Dann geht er an der inneren Seite des M. stylohyoideus und des hinteren Bauches des M. biventer mandibulae an der Carotis ext. vorüber, oberhalb des Abganges der A. lingualis, und weiter, durch den unteren Rand der Sublingualdrüse gedeckt, in einem abwärts convexen Bogen zum M. hypglossus. Die Steilheit dieses Bogens ist einigermaassen durch die A. stylomastoidea (2) bedingt, die sich über den Nervenstamm hinwegschlägt und ihn, je nachdem sie tiefer, aus der Carotis, oder höher aus der A. occipitalis

<sup>1)</sup> Müll. Archiv 1840, S. 503.

springt, mehr oder minder weit hinabzieht. Den aufsteigenden Theil des zene deckt von unten her die Submaxillardrüse.

Der N. hypoglossus verbindet sich 1. mit dem Ggl. cervicale supr.

2. Mit dem Plexus gauglioformis des Vagus, durch einen oder mehrere rzere oder längere Fäden. Nach Bendz 1) erhält der Vagus ein kurzes





Verästelung des N. hypoglossus. Profilansicht des Halses nach Entfernung der vorderen langen Muskeln. 1 A. carotis ext. 2 A. sternocleidomastoidea. 3 Zungenbein. 4 Cart. thyreoidea.  $C^1$ ,  $C^2$ ,  $C^3$  anastomotische Aeste des ersten bis dritten Cervicalnerven mit dem Stamm des N. hypoglossus und dem N. descendens (dh). Sg M. styloglossus. Gg M. genioglossus. Gh M. geniohyoideus. Hg M. hyoglossus. Th M. thyreohyoid. I N. lingualis vom Inframaxill.

adel vom Hypoglossus, während von diesem zu jenem 2 bis 3 sehr feine Ichen aufsteigen; Cruveilhier meint, dass die Anastomose, die mitunter wahres Geflecht darstelle, nur dazu diene, dem Vagus Fasern aus dem Poglossus zuzuführen. Luschka?) hält dafür, dass Elemente des Einen

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 18. — 2) Anat. Bd. I, Abthl. 1, S. 383.

Nerven in die Scheide des anderen eintreten, nur um bald wieder in den Stamm, von welchem sie gekommen sind, zurückzukehren. Dies giebt auch E. Bischoff<sup>1</sup>) zu, doch erkennt er auch sehr feine und kurze, vom Vagus zum Hypoglossus gerichtete Verbindungsfäden an und glaubt zuweilen einen stärkeren Zweig aus dem Vagus in den Hypoglossus und in den R. descendens des letzteren verfolgt zu haben.

- 3. Mit den drei oberen Cervicalnerven. Mit dem ersten sind die Verbindungen sehr veränderlich; sie erfolgen durch einen oder mehrere Fäden, sind einfach oder tauschen ihre Fasern geflechtartig aus. Beständiger ist die Anastomose, zu welcher ein vor der Scheide der grossen Gefässstämme absteigender Ast des Hypoglossus, der obengenannte R. descendens (dh), mit Aesten des zweiten und dritten Cervicalnerven sich vereinigt. Sie wird bei der Beschreibung des Plexus cervicalis zur Sprache kommen.
- 4. In den Anfang des Bogens des Hypoglossus senkt sich von oben her der R. lingualis vagi Luschka<sup>2</sup>), ein Nerve von höchstens 0.5 mm Durchmesser, der aus einem R. pharyngeus des Vagus hervorgeht, einen Zweig des N. glossopharyngeus aufnimmt, mit einem flachen Bogen die mediale Fläche der A. occipitalis umgreift und sich in zwei Fädchen theilt, von welchen das Eine in centrifugaler Richtung mit dem Stamme des N. hypoglossus verläuft, das andere in das sympathische Geflecht der A. carotis extübergeht.
- 5. Von den Aesten, in welche der N. hypoglossus auf der Aussensiche des M. hyoglossus zerfällt, wendet Einer sich auf- und vorwärts, um sich mit einem auf- und rückwärts verlaufenden Zweige des N. lingualis in einer Schlinge zu vereinigen (Fig. 259. 270). Gewöhnlich gehen aus dieser Schlinge gegen den Zungenrücken aufsteigende Aestchen hervor, welche gemischter Natur sein mögen. Doch schien in einem von E. Bischoff abgebildeten Falle<sup>3</sup>) ein Theil der Hypoglossusfäden im N. lingualis central m verlaufen und Luschka<sup>4</sup>) hält das Umgekehrte für die Regel, dass nämlich Fasern des Lingualis sich im Hypoglossus centralwärts wenden, um vor dem Can. hypoglossi die sogleich zu erwähnenden sensibeln Zweige des Hypoglossus zu liefern.

Die oberen Cervicalnerven, vielleicht auch der Vagus führen dem Hypoglossus die sensibeln Fasern zu, die die Reizung des Stammes am Hale schmerzhaft machen 5); dass der Lingualis daran Theil habe, ist nicht wahrscheinlich, da der N. hypoglossus an der Stelle, wo er sich in seine Endzweige auflöst, seine Empfindlichkeit wieder verloren, die sensibeln Zweige also ohne Zweifel in den R. descendens wieder abgegeben hat.

Eine Anastomoso des Stamms des Hypoglossus mit dem äusseren Aste des Accessorius hat Lobstein (Sandifort, Thes. dissertat. Rotterd. 1768. I, 345) zweimal gesehen.

Die eben erwähnten sensibeln Zweige, welche, Luschka zufolge, der N. hypoglossus am Ausgange des gleichnamigen Canals abgiebt, sind feine

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 33.—2) Anat. Bd. III, Abthl. 2, S. 543.—3) A. a. O. Fig. 108.—4) Müll. Arch. 1856, S. 62.—5) Valentin, Funct. nerv. p. 59. Longet, a. a. 0. II, 483.

Hen, die durch Aestchen aus dem Ggl. cervicale supr. verstärkt, theils in Wänden des Sinus occipitalis und des venösen Gefässkranzes des Hypomeus sich verbreiten 1), theils durch feine Oeffnungen der Wand des Canals Blutgefässchen in die Diploë des Hinterhauptsbeins gelangen. Für sental hält Luschka auch ein paar etwas weiter abwärts entspringende den, die, wie er in Uebereinstimmung mit Valentin findet, in der Wand V. jugularis int. sich verlieren.

Valentin beschreibt ausserdem Rr. vasculares supp. und antt. inff., die die totis umspinnen sollen. Sie wurden von keinem der späteren Beobachter bestäten von Arnold aber bestritten.

Zur Zunge verläuft der N. hypoglossus parallel und in ziemlich gleicher he mit der A. lingualis, aber oberflächlicher, indem die Arterie an der eren, der Nerve an der äusseren Seite des M. hyoglossus vorwärts geht. ch ehe er diesen Muskel erreicht, sendet der Nerve einen Ast, R. thyreo-ideus, schräg vor- und abwärts zur oberen Anheftung des gleichnamigen ikels (Fig. 277). Auf der Mitte des M. hyoglossus entspringt ein Ast mehrere, welche sich rück- und aufwärts wenden zum unteren Ende M. styloglossus. Dann löst sich der Stamm des Hypoglossus in eine zahl stärkerer und feinerer, divergirender Aeste 2) auf, von denen einer erwähnte Schlinge mit dem N. lingualis bildet, einige sich im M. hyossus verlieren, indess die übrigen vorwärts in die Mm. geniohyoideus und aioglossus ausstrahlen und um den vorderen Rand des M. hyoglossus dianwärts umbiegen, um den M. lingualis und die compacte Musculatur Zunge zu versorgen.

Nach Valentin soll die A. lingualis und die Sublingualdrüse, nach C. Krause reilen der M. mylohyoideus Zweige vom N. hypoglossus erhalten. Zu den aglien, die an Zweigen des N. lingualis in der Zunge vorkommen (S. 436), soll, Schiff mittelst der Nervendurchschneidung nach der Waller'schen Methode statirt haben will, auch der Hypoglossus Fasern senden. Eine schlingenförmige bindung der Nn. hypoglossi beider Seiten in der Zungenspitze (Ansa supravidea Hyrtl) hat Bach (a. a. O. p. 10) unter 10 Fällen Einmal gesehen und mold bestätigt. Szabadföldy (Archiv f. pathol. Anat. u. Physiol. XXXVIII, sah den Nerven zuweilen durch das Septum linguae Zweige in die entgegenstste Zungenhälfte abgeben. Doch beweisen die halbseitigen Lähmungen der age, dass das Gebiet jedes Nerven ziemlich genau auf seine Seite beschränkt ist.

# B. Spinalnerven.

Es sind in der Regel 31 Paare, nämlich, mit Einschluss des zwischen B. Spinalterhauptsbein und Atlas austretenden (S. 375), 8 Paar Nn. cervicales, nerven. Nn. dorsales, 5 Nn. lumbares, 5 Nn. sacrales und Ein N. coccygeus 3).

<sup>1)</sup> N. meningeus post. Rüdinger (Ueber die Verbreitung des Sympathicus in der aniem Röhre. München 1863, S. 56). Rüdinger ist geneigt, den aus dem Hypoglossus pringenden Antheil dieses Nerven ebenfalls von sympathischen, dem Hypoglossus vorher esellten Zweigen abzuleiten. — 2) Rr. linguales. — 3) Der sechste Sacralnerve der ren Handbücher.

Sie werden benannt und gezählt nach dem oberen der beiden Wirbel, welche die Oeffnung, durch die sie die Wirbelhöhle verlassen, begrenzen; davon machen nur die Cervicalnerven eine Ausnahme, weil der unter dem Hinterhauptsbein hervortretende den Namen eines ersten Cervicalnerven führt.

Mit der Zahl der Wirbel (Knochenlehre, S. 33) variirt die Zahl der Spinalnerven und so gehört Vermehrung der Sacralnervenpaare auf sechs nicht zu den Seltenheiten. Aber auch dadurch kann die Zahl der Spinalnerven beiderseits oder einseitig sich um Einen erhöhen, dass statt Eines Steissnerven zwei vorkommen (Schlemm, Müll. Arch. 1834, S. 91. Observ. neurol. p. 5) oder dass, wie Rauber (s. o. S. 74) die Verhältnisse auffasst, einer der regelmässig im Filum terminale verlaufenden letzten Nerven sich von dem Filum ablöst.

Ich habe oben (S. 43) die beiden Reihen von Fäden beschrieben, mit welchen die Spinalnerven aus dem Rückenmark entspringen und angegeben, dass die hinteren Fäden stärker sind, als die vorderen. Aus einer Ansahl Fäden setzt sich jederseits, nicht immer vollkommen symmetrisch, je eine hintere und vordere Nervenwurzel zusammen. Auch von den beiden Wurzeln Eines Nerven ist, mit Ausnahme des ersten Cervicalnerven, die hintere die stärkere. So müssen in der ganzen Länge des Rückenmarks, von zweiten Cervicalnerven an, die hinteren Wurzelfäden dichter stehen, als die vorderen.

Die Stärke der Wurzelfäden entspricht im Allgemeinen der Stärke der Nervenstämme, welche wieder proportional ist der Masse der von ihnen versorgten Körpertheile und dem Volumen der Regionen des Rückenmarks, aus welchen sie ihren Ursprung nehmen. Unter den Nervenstämmen wechselt der Durchmesser zwischen 0.7 und 10 mm. Der stärkste ist der fünfte Lumbarnerve; von ihm an nimmt der Durchmesser auf- und abwärts ab; der N. coccygeus ist der feinste, die Stärke der Dorsalnerven bleibt sich von den nächst unteren an ziemlich gleich; von den Cervicalnerven hat der erste ungefähr die Stärke eines mittleren Dorsalnerven; der Durchmesser der folgenden wächst bis zum achten, der den Umfang der oberen Lumbalnerven erreicht. Die stärksten Wurzelfäden finden sich an der Cervicalund Lumbaranschwellung, sie sind platt, 1 bis 2 mm hoch, doch kommen dazwischen auch feinere, von 0.5 mm Höhe vor. Die hinteren Wurzelfäden liegen an der Austrittsstelle aus dem Rückenmark fast unmittelbar neben einander; der Zwischenraum zwischen zwei Wurzeln ist nicht grösser, als der Zwischenraum zwischen den zu Einer Wurzel gehörigen Fäden. Die Abstände zwischen den Wurzelfäden der oberen Cervicalnerven übertreffes an Höhe den Durchmesser der Wurzelfäden. Am Dorsaltheil ist die Reibe der Fäden, die zu einer Wurzel zusammentreten, von den Fäden der nächsten Wurzel durch einen merklichen Zwischenraum geschieden; am Lumbar theil bilden die vorderen Wurzelfäden eine ununterbrochene Reihe und sind die hinteren so gedrängt, dass sie einander theilweise decken. Die Wurseln des letzten Sacralnerven und des N. coccygeus rücken wieder weiter aus einander; die hintere Wurzel des N. coccygeus entspringt 7 bis 8 mm über dem unteren Ende des Conus terminalis, die vordere etwas tiefer. Die hintere Wurzel ist meist einfach, die vordere in der Regel in zwei Fäden zerlegt (Stilling)<sup>1</sup>). Die hintere Wurzel des ersten Cervicalnerven steht nicht in der Reihe, sondern näher der vorderen.

Nicht immer sind die Wurzelfäden scharf von einander geschieden. Es kommen, besonders an den hinteren Wurzeln, Anastomosen zwischen den Wurzelfäden Eines Nerven, und selbst zwischen den einander nächsten Fäden je zweier Wurzeln vor und nicht selten tritt zwischen zwei Wurzeln ein Faden aus, der sich gabelförmig spaltet und mit dem Einen Ast an die obere, mit dem anderen an die untere Wurzel anlegt. Oefters sondern sich Fäden von Einer Wurzel ab, um aufoder absteigend sich mit der nächsten oder auch, die nächste überspringend, mit der zweitnächsten zu vereinigen. In seltenen Fällen gehen zwei intermediäre Wurzelfäden gekreuzt der tiefer entspringende zum oberen, der höher entspringende zum unteren Nerven. Auch schlingenförmige Anastomosen zwischen zwei Nervenwurzeln kommen vor, die Schenkel der Schlinge centralwärts oder, wovon bereits an einer früheren Stelle (S. 374) die Rede war, peripherisch gerichtet, Ansa centripetalis und centrifugalis Hilbert (Zur Kenntniss der Spinalnerven. Königsberg 1878). Von der hinteren Wurzel des ersten Cervicalnerven wird angegeben, dass sie zuweilen fehle, was Arnold bestreitet, und dass sie zuweilen vor den Wurzelfäden des N. accessorius liege, was Meckel nicht vorgekommen ist. Ihre Verbindungen mit den Wurzeln des Accessorius wurden bei diesem Nerven besprochen. Andere Varietäten derselben beschreibt Mayer, a. a. O. S. 748.

Die Fäden jeder Wurzel sammeln sich, gleichmässig convergirend, da und dort auch anfänglich durch eine weitere Spalte in zwei Gruppen getheilt, zu einem cylindrischen Strang, der die fibröse Rückenmarkshaut durchbohrt. Die Oeffnungen für die zu einander gehörigen vorderen und hinteren Wurzeln sind nur durch einen schmalen Streif der fibrösen Haut geschieden; die Wurzeln convergiren daher auch gegen die Frontalebene und zwar ziemlich symmetrisch, indem die vordere rückwärts, die hintere vorwärts zieht (Fig. 1). Was die Convergenz der zu Einer (hinteren oder vorderen) Wurzel gehörigen Fäden betrifft, so gewinnt sie in den verschiedenen Höhen des Rückenmarks ein verschiedenes Ansehen. Da, wie schon früher bemerkt, die Abstände zwischen den Oeffnungen, durch die die Nerven die Wirbelhöhle verlassen, rascher und weiter auseinanderrücken, als die Nervenursprünge, so hat jede Wurzel, je tiefer sie entspringt, einen um so längeren und steileren Weg durch die Wirbelhöhle zurückzulegen. Dem Ursprung der obersten Cervicalnerven liegt die Austrittsöffnung gerade gegenüber und so bildet die Gesammtheit ihrer Wurzelfäden, der oberen ab-, der unteren aufsteigenden, ein gleichseitiges Dreieck mit seitwärts ge-Allmälig nehmen an den folgenden Wurzeln auch die richteter Spitze. untersten Fäden eine absteigende Richtung an; allmälig verkleinert sich der Winkel, den die Nervenursprünge mit dem Rückenmark bilden, bis zuletzt, an der Cauda equina (S. 41), der Anschein der Convergenz der Fäden völlig verloren geht, da sie sämmtlich fast gerade abwärts, der Axe des Wirbelcanals parallel zu verlaufen scheinen.

Jadelot (Malgaigne, Anat. chirurg. Paris 1838, II, 32) und Nuhn (Beobachtungen und Unters. aus dem Gebiete der Anatomie. Heidelb. 1849, S. 11) haben an theilweise geöffneter Wirbelhöhle die Ursprungsstellen der Spinalnerven mittelst der denselben correspondirenden, d. h. in gleicher Höhe gelegenen Punkte der Wirbelsäule bestimmt.

<sup>1)</sup> Neue Unters. S. 1105.

Die folgende Tabelle giebt die Resultate der Nuhn'schen Untersuchung, von welcher die Angaben Jadelot's nur darin abweichen, dass sie die Ursprünge des unteren Cervical- und der Dorsalnerven etwas höher, die des letzten Dorsal- und der fünf Lumbalnerven etwas tiefer setzen.

| Der    | Ursprung | des | 3 1. | Cervicalnerven | in gleicher Höhe mit dem Rande des<br>Hinterhauptslochs.                                                                     |
|--------|----------|-----|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n      | n        | n   | 2.   | n              | in der Höhe des Atlas und ein wenig<br>darüber.                                                                              |
| n      | n        | n   | 3.   | n              | zwischen Atlas und Zahn des Epistro-<br>pheus.                                                                               |
| ກ      | n        | n   | 4.   | n              | in gleicher Höhe mit dem Dorn des<br>zweiten Halswirbels.                                                                    |
| n      | n        | n   | 5.   | n              | in gleicher Höhe mit dem Dorn des<br>dritten Halsw. und etwas darunter.                                                      |
| n      | n        | n   | 6.   | n              | zum Theil in der Höhe des Dorns des vier-<br>ten, grösstentheils zwischen den Dornes<br>des vierten und fünften Halswirbels. |
| n      | n        | •   | 7.   | 7              | gegenüber dem Dorn des fünften Halsv.                                                                                        |
| n<br>n | n        | "   | 8.   | "<br>"         | n n sechst. Halsw.                                                                                                           |
| "      | n        | n   | 1.   | Dorsalnerven   | " " " siebenten Hals-<br>wirbels und darüber.                                                                                |
| n      | n        | 77  | 2.   | n              | zwischen den Dornen des siebenten<br>Hals- und ersten Brustwirbels.                                                          |
| 17     | n        | n   | 3.   | n              | zwischen den Dornen des ersten und<br>zweiten Brustwirbels.                                                                  |
| n      | n        | n   | 4.   | n              | zwischen den Dornen des zweiten und<br>dritten Brustwirbels.                                                                 |
| n      | n        | n   | 5.   | n              | zwischen den Dornen des dritten und<br>vierten Brustwirbels.                                                                 |
| 77     | n        | 77  | 6.   | n              | zwischen den Dornen des vierten und fünften Brustwirbels.                                                                    |
| n      | n        | n   | 7.   | n              | gegenüber dem Dorn des fünften Brust-<br>wirbels und darunter.                                                               |
| n      | n        | n   | 8.   | "              | gegenüber dem Dorn des sechsten Brust-<br>wirbels und darunter.                                                              |
| n      | n        | n   | 9.   | n              | gegenüber dem Dorn des siebenten Brust-<br>wirbels und darunter.                                                             |
| n      | n        | 77  | 10.  | n              | gegenüber dem Dorn des achten Brust-<br>wirbels und darunter.                                                                |
| n      | n        | n   | 11.  | 71             | zwischen den Dornen des achten und<br>neunten Brustwirbels.                                                                  |
| "      | 79       | 77) | 12.  | n              | gegenüber dem Dorn des zehnten Brust-<br>wirbels.                                                                            |
| n      | n        | n   | 1.   | Lumbalnerv.    | zwischen den Dornen des zehnten und<br>elften Brustwirbels.                                                                  |
| n      | ŋ        | n   | 2.   | <b>n</b>       | gegenüber dem Dorn des elften Brust-<br>wirbels und darunter.                                                                |
| 7      | ท        | 7   | 3.   | n              | zwischen den Dornen des elsten und<br>zwölften Brustwirbels.                                                                 |
| n      | n        | n   | 4.   | ٣              | gegenüber der oberen Hälfte des Doms des zwölften Brustwirbels.                                                              |
| 77     | n        | ח   | 5.   | π              | gegenüber der unteren Hälfte des Dome des zwölften Brustwirbels.                                                             |
| n      | n        | n   | 1.   | Sacralnerven   | in der Höhe dicht unter dem Dorn des zwölften Brustwirbels.                                                                  |
| n      | n        | n   | 2.   | n              | in der Höhe dicht über dem Dorn des<br>ersten Bauchwirbels.                                                                  |

Der Ursprung des 3.
3.
4. Sacralnerven { in der Höhe der oberen Hälfte des Dorns des ersten Bauchwirbels.}

An der Aussenseite der fibrösen Rückenmarkshaut führt die Converte der beiden entsprechenden Wurzeln Eines Nerven alsbald zu ihrer reinigung, die aber zuerst nur eine genaue Aneinanderlagerung ist. Die tere Wurzel schwillt zu einem spindelförmigen Ganglion, dem Ggl. spi½ 1), an, welches in einer Furche seiner vorderen Fläche die vordere irzel aufnimmt. Eine Ausnahme macht nur zuweilen der letzte Sacralve und constant der N. coccygeus, deren hintere Wurzel noch innerhalb fibrösen Rückenmarkshaut das Ganglion trägt und sich mit der vorderen irzel verbindet (Fig. 278). Das Ganglion des N. coccygeus (\*) 2) ist 0.5
2 mm lang und hat eine veränderliche Lage, bald in der Nähe des Urungs der Nervenwurzel, bald näher der Austrittsstelle derselben aus der rösen Hülle des Rückenmarks.

Die ausserhalb dieser Hülle gelegenen Spinalganglien nehmen die Forr. ervertebralia, an den Drehwirbeln die dem For. intervertebrale entspremde seitliche Ecke der Intervertebralspalte, am Kreuzbein den in der dialen Wand des Can. sacralis sich öffnenden Canal (Knochenl. S. 52). Der Stamm der Spinalnerven, der unmittelbar unter dem Ganglion reh die Verschmelzung beider Wurzeln entsteht, tritt zwischen den beglichen Wirbeln aus den genannten Oeffnungen hervor, meist schon gesilt in einen vorderen und hinteren Ast. Am Kreuzbein findet diese silung innerhalb des Can. sacralis, der Austritt der beiden Aeste durch Forr. sacralia antt. und postt. Statt. Die zwei letzten Spinalnerven rlassen die Wirbelhöhle durch die übrigens von lockerem Bindegewebe üllte Spalte, die der Seitenrand des Lig. sacro-coccygeum posticum prof. t den Körpern der Steisswirbel einschliesst (Bdl. S. 41).

Als Vorläufer der Ganglia spinalia sind die kleinen Ganglien, Ganglia aberwia, zu betrachten, welche Hyrtl (Oesterr. med. Jahrb. XIX, 449) zuweilen an hinteren Wurzeln der oberen Cervicalnerven auffand.

von den Aesten, die aus der ersten Theilung des Spinalnervenstammes vorgehen, enthält jeder, der vordere wie der hintere, sensible und motoche Fasern. Die Verslechtung der Fasern beider Wurzeln muss also mittelbar nach ihrer Vereinigung vor sich gehen, wie dies auch die anamische Untersuchung bestätigt. Was aber ausser dem Bereich der anatochen Untersuchung liegt und dem physiologischen Experiment verdankt d, ist der Nachweis, dass Fasern der hinteren Wurzeln aus dem Verigungswinkel beider Wurzeln in die vorderen übergehen und in diesen tralwärts verlaufen. Sie sind die Ursache der von Magendie entkten, von Schiff<sup>3</sup>) und Bernard<sup>4</sup>) gegen Longet vertheidigten sogenten recurrirenden Sensibilität der vorderen Wurzeln. Nach der Durch-

<sup>1)</sup> Ggl. intervertebrale. — 2) Ggl. spinale infimum s. rhachitico-coccygeum Schlemm. — rchiv für Heilkunde, I, 610. Lehrb. d. Physiol. I, 144. — 4) Meissner's Jahresbericht, S. 458.



Ft Fil. term. \* Ggl. n. coccygei.

#### Spinalnerven.

schneidung dieser Wurzeln zeigt der centrale Stumpf keine Empfindlichkeit, wohl sber der peripherische, und diese Empfindlichkeit erlischt, wenn die entsprechende hintere Wurzel oder der Nervenstamm dicht auterhalb des Winkels, in welchem beide Wurzels zusammenstossen, getrennt wird. Mit der Sensibilität der vorderen Wurzel geht dam zugleich die Sensibilität der Oberfläche des Rückenmarks im Umkreis des Ursprings jener Wurzel verloren. In Fällen, wo die motorischen Nerven in allen Verzweigungen entartet waren, fand Schiff einselne, feine, auf die Rückenmarkshäute übergehende Fasern der vorderen Wurzeln unverschrt: diese konnten nur von den hinteren Wurzen ibren Ursprung nehmen.

Sehr seiten, sagt Bernard, scheint eine vordere Wurzel sensible Fasern noch aus andere Quellen, als aus der entsprechenden hintere Wurzel, zu empfangen, in Fällen nämlich, wo die Durchschneidung der letzteren die Sensibilität des peripherischen Stumpfes der ersteren nicht auf hob.

Von den Stämmen der Spinalnerven estspringen Fäden, die sich an sympathische, den Häuten und Gefässen des Wirbelcanals bestimmte Zweige anschliessen und mit diesen die später zu beschreibenden Nn. sinu-restbrales bilden. Die vorderen Aeste der Spinsnerven versorgen die Wände und Eingeweids des vegetativen Rohrs, so weit sie nicht ihre Nerven aus dem Gehirn empfangen, sodann die Extremitäten mit Einschluss der von der Wirhelsäule entspringenden Muskeln derselben: das Gebiet der hinteren Aeste beschränkt sich auf die eigentlichen, longitudinales Rückenmuskeln und den das animalische Roht bedeckenden Theil der Haut. Deshalb sind die vorderen Aeste nicht nur beträchtlich stärker, sondern auch in ihrer Stärke, wie in ihrer Verbreitung mannichfaltiger, als die hinteren. No an den beiden oberen Cervicalnerven übertrifft die Stärke des hinteren Astes die des vorderen; der erste versieht mit seinem hinteres Aste die Muskeln der Drehwirbel, der zweite die Haut des Theils des Schädels, der einen binteren Bogen und Dorn entspricht.

Am einfachsten und gleichförmigsten verhalten sich die Dorsalnerven mit Ausnahme des ersten, der beständig an der Versorgung der oberen Extremität sich betheiligt, und des letzten, der sich zuweilen mit den Nerven der unteren Extremität in Verbindung setzt. Die hinteren Aeste jener Nerven gelangen durch die weite Lücke zwischen Wirbelkörper und Lig. costotransversarium anticum auf die Rückseite der Wirbel. Hier theilen sie sich in je einen lateralen und einen medialen Ast; jener wendet sich unter dem Lig. costo-transversarium posticum zu den lateralwärts, dieser zu den medianwärts von den Wirbeltuberositäten gelegenen Rückenmuskeln, jener mlso zum M. sacrospinalis, dieser zu den Mm. transversospinalis und spinalis; beide senden Zweige zur Haut über den genannten Muskelgruppen. worderen Aeste der Dorsalnerven setzen sich zunächst durch einen über die Rippe medianwärts absteigenden feinen Zweig, R. communicans, mit dem Grenzstrang des Sympathicus in Verbindung, dann verbreiten sie sich, in mehrere Aeste getheilt, in ihrem Intercostalraum an die Muskeln und mit Zweigen, die die Muskeln durchsetzen, an die Cutis.

In den übrigen Regionen der Wirbelsäule weichen die hinteren Aeste nur wenig von dem für die Dorsalnerven aufgestellten Schema ab, am meisten moch in der Cervicalgegend, wegen der complicirteren Musculatur und hier, wie an den hinteren Zweigen der unteren Sacralnerven, kommen auch häufig schlingenförmige Anastomosen zwischen den hinteren Aesten benachbarter Stämme vor. An den vorderen Aesten sämmtlicher ober- und unterhalb des Thorax austretenden Nerven sind diese Schlingen 1) constant; es entstehen dadurch, dass jeder Nervenstamm dem nächst oberen und nächst unteren, zuweilen auch einem ferneren Nervenstamm in Einem Zweig oder in mehreren einen ansehnlichen Theil seiner Fasern zusendet, die oben (S. 370) besprochenen Geflechte, aus welchen die peripherischen Nerven in veränderter und zwar in vermehrter Zahl und mit neuen Combinationen der Fasern hervorgehen. Auch die Rr. communicantes verlieren ihre regelmässige Anordnung, indem sie statt aus den einzelnen Nerven, aus den dieselben verbindenden Schlingen, am oberen Theil des Halses auch aus den Spinalganglien ihren Ursprung nehmen.

In Beziehung zu den Geflechten der Spinalnerven und den Stämmen, die sie aussenden, übernehmen die aus dem Rückenmark entspringenden Nervenstämme ihrerseits wieder die Rolle von Wurzeln und wenngleich die Schlingen, durch welche diese Wurzeln zusammenhängen, vom N. hypoglossus bis zum ersten Dorsalnerven und vom letzten Dorsalbis zum Steissbeinnerven<sup>2</sup>) eine fast ununterbrochene Reihe bilden, so ist es doch Gebrauch, die beiden grossen, auf diese Weise zu Stande kommenden Geflechte weiter abzutheilen. Es werden unterschieden:

- 1) Der Plexus cervicalis, als dessen Wurzeln man die vier obersten Cervicalnerven betrachtet, an dem aber auch die Nn. facialis, accessorius und hypoglossus mit einer ansehnlichen Zahl ihrer Fasern Antheil nehmen.
- 2) Plexus brachialis, zu welchem die vier unteren Cervicalnerven mit dem grössten Theil des ersten und zuweilen einigen Fasern vom zweiten Dorsalnerven zusammentreten.

<sup>1)</sup> Ansae cervicales, lumbales etc. — 2) Plexus lumbo-sacralis C. Krause.

- 3) Plexus cruralis; Wurzeln desselben sind der erste bis dritte und ein Theil des vierten Lumbarnerven, zuweilen auch ein Theil des letzten Dorsalnerven.
- 4) Plexus sacralis, dessen Wurzeln der untere Ast des vierten Lumbalnerven, der fünfte Lumbalnerve, der erste bis dritte und ein Theil des vierten Sacralnerven bilden.
- 5) Plexus coccygeus, aus dem unteren Theil des vierten und dem fünften Sacralnerven nebst dem N. coccygeus.

## I. Nn. cervicales I bis IV. Plexus cervicalis 1).

Der N. cervicalis 1°) liegt beim Austritt aus der Wirbelhöhle auf dem Sinus atlantis unter der A. vertebralis, unmittelbar bedeckt vom M. obiquus capitis sup. und dem festen Bindegewebe, welches die Lücken zwischen den tiefen Nackenmuskeln ausfüllt. Noch auf dem Sinus atlantis theilt er sich in zwei Aeste von ziemlich gleicher Stärke, die unter fast rechten Winkel nach entgegengesetzten Richtungen vom Stamme abgehen. Der hintere Ast (Fig. 279  $C^{1+}$ ) verzweigt sich in den Muskeln, der vordere geht zuerst auf dem Sinus atlantis unter der A. vertebralis weiter zur Wurzel des Querfortsatzes und dann an der medialen Seite dieser Arterie zur Vorderfläche des genannten Fortsatzes, bedeckt vom M. rectus capitis lateralis, an dessen medialem Rande er zum Vorschein kommt.

Der N. cervicalis II verläuft nach seinem Austritt eine kurze Strecke vorwärts an der Vorderfläche des M. obliquus capitis inf., und theilt sich am lateralen Rande dieses Muskels in seine beiden Aeste. Der hintere Ast, der am zweiten Cervicalnerven ausnahmsweise der stärkere ist (Fig. 279 C<sup>3-</sup>), schlägt sich um den Rand des M. obliquus cap. inf. nach hinten und gelangt zwischen die kurzen Muskeln der Drehwirbel und den M. semispinalis capitis. Der vordere Ast liegt, bedeckt vom M. intertransversarius post. an der lateralen Fläche der A. vertebralis und wird an der Vorderfläche der Wirbelsäule zur Seite der Ursprünge des M. longus capitis sichtbar.

An den folgenden Nn. cervicales findet die Theilung des Stammes noch innerhalb des For. intervertebrale Statt. Der vordere Ast tritt zwischen den Mm. intertransversarius ant. und post. hervor, der hintere wendet sich in der Aushöhlung des Säulchens, welches die obere und untere Gelenkfläche trägt, nach hinten (Fig. 279  $C^{4+}$ ).

Der hintere Ast des N. cervic. I zeichnet sich dadurch aus, dass er keinen Hautnerven abgiebt, sondern sich ganz in motorische Zweige für die tiefen Nackenmuskeln, die Mm. recti cap. postt. und die Mm. obliqui cap. auflöst. Mittelst eines den M. obliquus inf. durchbohrenden Astes anastemosirt er zuweilen mit dem hinteren Aste des zweiten Cervicalnerven.

Cervic. bis IV.

<sup>1)</sup> Plexus cerv. profundus im Gegensatz zu den Anastomosen der Hautzweige der aus diesem Plexus hervorgehenden Nerven. — 2) N. suboccipitalis. N. aschianus. — 31 Derartige Anastomosen, wie sie auch mit den hinteren Aesten der folgenden Nerven stattspier geben Anlass zur Aufstellung eines Plexus cervic. post. (Cruv.).

Der hintere Ast des zweiten Cervicalnerven theilt sich, nachdem er den land des M. obliquus cap. inf. passirt hat, in drei Zweige, einen auf-, einen

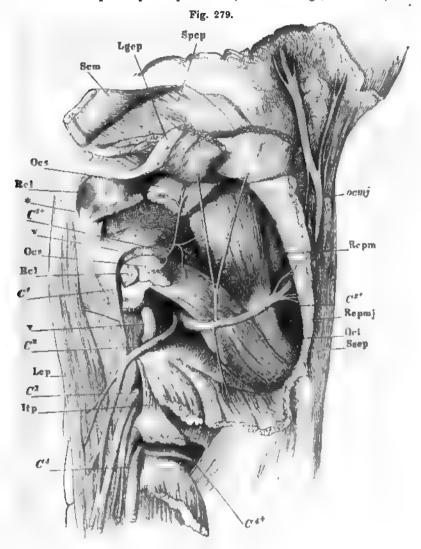

Profilansicht des obersten Theils der Nackengegend; die Muskeln theilweise zurückgelegt und durchschnitten, um die Austrittsstellen der Nerven zu zeigen, Spep M. splenius cap. Lgep M. longiss, cap. Sem M. sternocleidomast. Ocs M. obliq. cap. sup. Rel M. reet. cap. lateral. Lep M. long. cap. Rp M. intertransvers, post. Ssep M. semispin. cap. Oci M. obliq. cap. inf. Repmj M. reet. cap. post. maj. Repm M. reet. cap. post. min. v A. vertebr. \* Proc. styloid. ocmj N. occip. maj.

absteigenden und einen, der in aufwärts concavem Bogen, seinem Verlaufe und seiner Stärke nach, die Fortsetzung des Stammes darstellt (Fig. 279). Der aufsteigende Zweig versorgt den M. longissimus capitis, zuweilen auch den M. obliquus cap. sup. oder inf., verläuft zwischen dem M. semispinalis cap. und dem M. splenius zu dem letzteren und sendet an dessen medialem Rande einen nicht ganz beständigen Hautast zur Hinterhauptsgegend. Der absteigende Zweig verästelt sich in den Zacken des M. semispinalis capitis und anastomosirt mit dem hinteren Ast des dritten Cervicalnerven. Der Hauptast,

# N. occipitalis major ocmj 1),

durchbohrt den M. semispinalis capitis und die Sehne des M. trapezius, einfach oder in zwei Aeste getheilt, die sich nach dem Durchtritt durch die Muskeln geslechtartig wieder vereinigen. In der Gegend der oberen Nackenlinie, 3 bis 4 cm von der Medianlinie entsernt, gelangt er unter die Haut, wird platt und theilt sich in spitzwinklig divergirende Zweige, die sich zum Theil in Begleitung der Aeste der A. occipitalis bis zum Scheitel (selbst bis zur Sutura coronalis Cruv.) verfolgen lassen (Fig. 279. 280).

Der hintere Ast des dritten Cervicalnerven giebt neben Zweigen su den tiefen Nackenmuskeln und einem im obersten Theil des Nackens hervordringenden horizontalen Hautzweig, noch einen feinen, gerade emporsteigenden R. occipitalis ab, der sich entweder in den N. occip. maj. einsenkt oder selbständig an dessen medialer Seite durch die Sehne des M. trapezius zur Haut des Hinterhaupts gelangt.

Der hintere Ast des vierten Cervicalnerven umkreist den M. semispinalis cervicis, liegt also zwischen den Mm. semispinalis cervicis und semispinalis capitis und theilt sich in zwei Aeste, einen lateralen, der sich in dem letztgenannten Muskel verzweigt, und einen medialen, der die Mm. semispinalis cervicis und multifidus versorgt und mit Aesten, die die Ursprungssehne der Mm. trapezius und splenii durchbohren, neben den Wirbeldornen in die Haut ausstrahlt.

#### Plexus cervicalis.

lex. cervic.

Er entsteht durch die Anastomosen, welche die vorderen Aeste der vier oberen Cervicalnerven einander zusenden. Zwischen den vorderen Aesten des ersten und zweiten und des zweiten und dritten Cervicalnerven ist es in der Regel ein einfacher, dünner Faden, welcher am vorderen Rande dort des M. rectus capitis lateralis, hier des M. intertransversarius posticus von den gerade vorwärts verlaufenden Nerven unter rechtem Winkel abgeht und in verticaler Richtung ab- oder aufsteigend die benachbarten Nerven verbindet. Der dritte, vierte und die folgenden vorderen Cervicalnervenäste haben, indem sie zwischen den beiden Zacken der Querfortsätze hervortreter die medialen langen Halsmuskeln und die Ursprünge des M. scalenus an ihrer medialen, die Insertionszacken des M. splenius colli und die Ursprünge der Mm. levator scapulae und scalenus medius an ihrer laterale

<sup>1)</sup> N. occipitalis magnus s. maximus. N. occipitalis int. Cruv.

Sie wenden sich auf den letztgenannten Muskeln, bedeckt vom M. rnocleidomastoideus, sogleich rück-abwärts. Ein starker, öfters in mehrere allele, geflechtartig verbundene Fäden zerfallener Nervenstrang läuft räg ab- und seitwärts vom dritten Cervicalnerven zum vierten. Zwischen n vierten und fünften fehlt gewöhnlich der Verbindungsast, doch besteht istens eine mittelbare Verbindung durch Fäden, die der fünfte Cervicalve Aesten des vierten, dem N. phrenicus oder einem N. supraclavicularis, chickt. Den Schleifen der Cervicalnerven darf noch der oben (S. 500) eits erwähnte Verbindungsast zwischen dem ersten Cervicalnerven und n N. hypoglossus zugezählt werden. Von den peripherischen Aesten des xus cervicalis geht eine Anzahl, zum Theil schon aus den Wurzeln, nach zem Verlauf sogleich in die die Austrittsstellen der Nerven begrenzenden skeln und in den Grenzstrang des Sympathicus über. Der erste Cervicalve sendet einen ansehnlichen Theil seiner Fasern gerade vorwärts zum L cervicale supr. Zu demselben gelangen meistens auch, unter den deren Halsmuskeln durchtretend, die Rr. communicantes aus dem zweiten I dritten Cervicalnerven oder aus deren Schleifen. Der vierte R. comnicans entspringt zuweilen aus dem N. phrenicus und tritt tiefer in den Istheil des Sympathicus oder in das Ggl. cervicale medium, wenn ein shes vorhanden ist, ein. Auf alle diese Verbindungen komme ich bei · Beschreibung des Sympathicus ausführlicher zurück.

Die längeren und ansehnlicheren Aeste des Plexus cervicalis sind von sierlei Art, nämlich oberflächliche, die sich ganz oder zum grösseren eil in der Haut verbreiten, und tiefe, wesentlich motorische Aeste. Die rflächlichen Aeste erscheinen in zwei Gruppen; die der ersten, welche aptsächlich vom dritten Cervicalnerven abstammen, schlagen sich um den steren Rand des M. sternocleidomastoideus herum und verlaufen über demben, durch das den Muskel bedeckende Bindegewebe in ihrer Lage befestigt, f- und vorwärts; es sind, von oben nach unten gezählt, die Nn. occipitalis nor, auricularis magnus und subcutaneus colli inf. Die oberflächlichen Nerven r zweiten Gruppe, deren Hauptquelle der vierte Cervicalnerve ist, kommen 3 der Fossa supraclavicularis, zwischen Sternocleidomastoideus und Trasius, hervor; sie breiten sich strahlenförmig abwärts und um den Rand i letztgenannten Muskels rückwärts aus und werden unter dem Namen · supraclaviculares zusammengefasst. Die tiefen motorischen Aeste geen drei verschiedenen Muskeln oder Muskelgruppen an: Aeste des zweiten l dritten Cervicalnerven, die mit dem R. descendens hypoglossi zusammenen, enden in den vom Brustkorb zum Zungenbein aufsteigenden Muskeln; nfalls aus dem zweiten und dritten Cervicalnerven stammen Aeste, die , mit dem N. accessorius anastomosirend, zu den von diesem Nervennm versorgten Muskeln begeben; vorzugsweise vom vierten Cervicalven geht der N. phrenicns, der Bewegungsnerve des Zwerchfells aus.

#### a. Kurze Muskelnerven.

Sie gehen aus den Wurzeln des Plexus, seltener und nur die tieferen a. Kurze Zweigen des Plexus in die hinteren Halsmuskeln; aus dem ersten Cervical-

## 1. N. occipitalis minor ocm 1).

b. Oberfl.Nerv.1. Occip.min.

Am häufigsten aus dem dritten Cervicalnerven, nicht se zweiten<sup>2</sup>) oder aus einem starken Verbindungszweig zwischen und dritten; steigt, früher oder später spitzwinklig in zwei Zeten, auf dem hinteren Rande des M. sternocleidomastoideus und Insertionssehne am Hinterhaupt empor (Fig. 280). Ungefährt zwischen den Nn. occipitalis major und auricularis magnus, zu umgekehrten Verhältniss der Stärke steht, verzweigt er sich des Hinterhaupts, öfters auch der medialen Fläche des Ohrs (Schaffen eine Minterhaupts auch der medialen Fläche des Ohrs (Schaffen eine Minterhaupts auch der medialen Fläche des Ohrs (Schaffen eine Minterhaupts auch der medialen Fläche des Ohrs (Schaffen eine Minterhaupts auch der medialen Fläche des Ohrs (Schaffen eine Minterhaupts auch der medialen Fläche des Ohrs (Schaffen eine Minterhaupts auch der medialen Fläche des Ohrs (Schaffen eine Minterhaupts auch der medialen Fläche des Ohrs (Schaffen eine Minterhaupts auch der medialen Fläche des Ohrs (Schaffen eine Minterhaupts auch der medialen Fläche des Ohrs (Schaffen eine Minterhaupts auch der medialen Fläche des Ohrs (Schaffen eine Minterhaupts auch der medialen Fläche des Ohrs (Schaffen eine Minterhaupts auch der medialen Fläche des Ohrs (Schaffen eine Minterhaupts auch der Minterhaupts eine Minterhaup

Durchbohrt zuweilen mit dem hinteren Aste den Rand des M.

#### 2. N. auricularis magnus am 4).

2. Auric. magn.

In der Regel der stärkste Ast des Plexus cervicalis, ents oder aus Einem Stamme mit dem folgenden von dem dritten Schleife des dritten und vierten, seltener des zweiten und drinnerven. Ungefähr in der Mitte der Höhe des M. sternocleitritt er am hinteren Rande dieses Muskels hervor, anfangs vetaneus colli bedeckt, läuft gerade aufwärts zum äusseren Ohr und zwei kaum divergirende, mitunter plexusartig verbunden denen der hintere meist stärker ist, als der vordere. Der legt sich in die Rinne zwischen Ohr und Schädel und vertheilt in die Haut über dem Warzenfortsatz und in den oberen Theren Ohrs. Der vordere Ast<sup>6</sup>) tritt in die dem Schädel zugew des Ohrläppchens ein und versieht mit feinen Zweigen, die zu



Terminale Aeste des N. facialis und der sensibeln Kopfnerven. Die Parotis ist bis auf einen kleinen Rest (\*) entfernt. so N. supraorbitalis. In N. lacrymalis. ot R. temporalis h. orbitalis. f N. frontalis. st N. supratrochl. it N. infratrochl. om R. malaris n. orbitalis. io N. infraorbitalis. e N. ethmoid. m N. mentalis. b N. buccinatorius. sci N. unbeutan. colli inf. am N. auric. magn. ocm N. occipit. min. ocm j N. occip. maj. at N. auriculo-temp.

Aus beiden Aesten, reichlicher aus dem vorderen, begeben sich, während sie am hinteren Rande des Unterkieferastes emporsteigen, feine Aeste<sup>1</sup>), zum Theil durch die Parotis, vorwärts zur Haut der Wange; sie lassen sich an manchen Köpfen bis in die Gegend des Jochbeins verfolgen.

Cruveilhier sah zwei dieser Zweige in einem kleinen Ganglion zusammenstossen, von welchem Hautäste ausgingen, die sich übrigens auf die gewöhnliche Weise verhielten.

Bei normalen Nn. occipit. minor und auricularis magnus findet sich ein dünner überzähliger Nervenzweig, der von der Halsfascie bedeckt längs dem hinteren Bauch des M. sternocleidomastoideus nach abwärts zieht, 3 cm über dem Schlüsselbein die Fascie durchbricht, sich im Bogen nach aufwärts wendet, längs der ganzen Ausdehnung des Halses hinziehend in der Gegend des Proc. mastoideus sich verästelt, nachdem er vorher eine Anastomose vom N. auricularis magnus aufgenommen hat (Flesch, Würzb. Verhandl. N. F. X, 45).

## 3. N. subcutaneus colli inferior sci?).

Der durch seine platte, bandartige Gestalt ausgezeichnete Nerve estspringt gemeinschaftlich mit dem N. auricularis magnus oder gesondert aus dem dritten Cervicalnerven oder aus dessen Schleife mit dem zweiten oder vierten, umkreist unmittelbar unter dem N. auricularis magn. den Rand des M. sternocleidomastoideus, kreuzt die V. jugularis ext. und zerfällt zwischen den Mm. sternocleidomastoideus und subcutaneus colli zunächst in swei Aeste (Fig. 280). Gewöhnlich ist es der obere Ast 3), der, aufwärts unbiegend, mit dem untersten Endaste des N. facialis (N. subcutaneus colli mp.) eine Schlinge bildet, aus welcher zahlreiche, geflechtartig anastomesirende, den M. subcutaneus durchsetzende Nerven zur Haut der Unterkinngegend und der oberen Hälfte des Halses hervorgehen, während der untere Ast') seine Zweige gerade vor- und abwärts an die untere Hälfte des Halses vertheilt. Doch kann auch der untere Ast die Anastomose mit dem R. mbcutaneus colli sup. des Facialis eingehen und der obere sich isolirt in der Submaxillar- und selbst in der Kinngegend verästeln. Cruveilhier beschreibt Zweige des oberen Astes, welche zu beiden Seiten die V. jugularis ext. aufwärts begleiten, und einen Zweig des unteren Astes, der in der vorderen Medianlinie aufwärts umbiegt und bis über das Zungenbein verfolgt werden kann. Der obere wie der untere Ast geben dem M. subcutaneus colli feine Fädchen. Oefters geht ein Ast des dritten Cervicalnerven über den M. trapezius rück-abwärts zur Haut des Halses (Fig. 281\*\*)

Zu Fig. 281.

Profilansicht des Halses. Der M. sternocleidomasteus (Scm)- theilweise ausgeschnitten, die Reste auf- und abwärts zurückgeschlagen. Bm hinterer Bauch des M. biventer mandibelae. Th M. thyreohyoid. Stnh M. sternohyoid. Oh M. omohyoid. Lc M. long. collistt M. sternothyreoid. Sca M. scalen. ant. Tr M. trapezius. Ls M. levator scapscp M. scalenus post. Scad M. scalen. med. Cc A. carotis. comm. dh R. descend. hypogl. phr N. phren. S N. sympath. ocm N. occip. min. am N. auric. magn. \*\* Rr. communicantes der Nn. cerv. III und IV mit dem Sympath.

3. Subcut. colli in**f.** 

<sup>1)</sup> Rr. faciales s. parotidei Cruv. — 2) N. superficialis colli s. profundus subculancus colli medius Meckel. N. cervicalis superficialis Cruv. N. subcutaneus colli sup. Valentin. N. subcutaneus colli aut. — 3) R. adscendens. N. subcutaneus colli medius Bock.—4) R. descendens. N. subcutaneus colli inf. Bock.

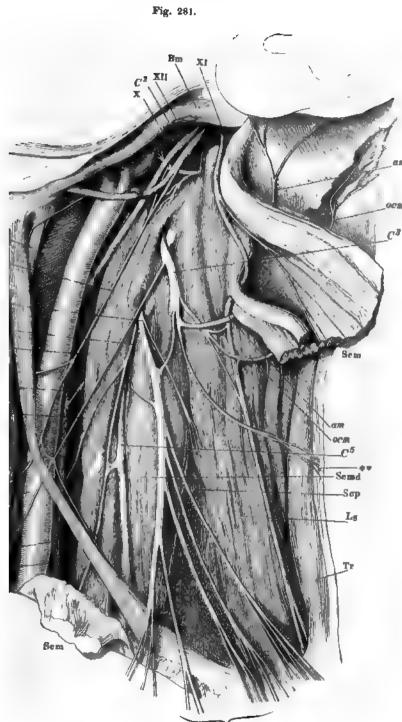

20

38.

In einem von Clason (Upsala Läkareförenings Förhandlingar. VI, 492) beobachteten Falle theilte sich der N. subcutan. colli inf. neben der V. jugularis extin zwei Zweige, von denen der Eine vor der Vene, der andere durch eine Inselverlief, welche die Vene durch Theilung und Wiedervereinigung ihrer Aeste bildete.

## 4. Nn. supraclaviculares 8c.

Zwei und mehr Stämme, welche aus der Schleife des dritten und vierten und aus dem vierten Cervicalneryen entspringen (Fig. 281). durch spitzwinklige Theilung neun bis zehn Aesten den Ursprung, die in dem Fett der Fossa supraclavicularis über den transversalen Aesten der A. subclavia abwärts verlaufen und zwischen den Rändern der Mm. stemecleidomastoideus und trapezius die oberflächliche Halsfascie durchbohren, um in ungefähr gleichen Abständen über das Schlüsselbein zur oberen Region der Brust und über den Rand des Trapezius zur unteren Region des Nackess zu gelangen. Die dem M. sternocleidomastoideus nächsten 1) biegen sich um dessen Schlüsselbeinursprung medianwärts und enden in der Haut, die den Handgriff des Brustbeins deckt. Die am Schlüsselbeinansatz des L trapezius austretenden Aeste<sup>2</sup>), von denen der äusserste zuweilen den Rand des Muskels durchbohrt, ziehen über die Acromialgegend rückwärts bis gegen den medialen Rand des Schulterblatts. Die mittleren Aeste 3) laufen divergirend gerade abwärts und lassen sich bis in den zweiten Intercostalraum verfolgen.

Von den beiden medialen Nn. supraclaviculares stammen die feinen Aeste zum Sternoclaviculargelenk (Bock. Rüdinger)<sup>4</sup>).

Var. Einer der mittleren Supraclavicularnerven verläuft durch einen Canal des Schlüsselbeins (Bock, Rückenmarksnerven, S. 39. Gruber, Neue Anomalien. Berlin 1849, S. 23. Luschka, Anat. Bd. I, Abthl. 1, S. 409. Clason, Upsak Läkareförenings Förhandlingar, III, 492. Turner, Journ. of anat. VI, 102, VIII, 298). Cruveilhier, der diese Anomalie eine nicht seltene nennt, fand mweilen, statt einer knöchernen Wand des Canals, eine sehnige Brücke. Nach seiner Beschreibung betindet sich der Canal an der Grenze des lateralen und mittleres Drittels des Schlüsselbeins; die Nerven durchsetzen ihn zu Einem Stamm vereinigt und zerstreuen sich erst am Ausgang desselben, indem sie längs dem Knochen lateral- und medianwärts ausstrahlen.

#### c. Tiefe Nerven.

# 1. N. cervicalis descendens 5).

Setzt sich zusammen aus dem R. descendens N. hypoglossi (S. 500) und Aesten aus dem zweiten oder aus der Schleife zwischen dem zweiten und

4. Supraclavic.

c. Tiele Nerv.

1. Cervic. desc.

<sup>1)</sup> Nu. supraclariculares autt. Rr. sternales Cruv. Rr. suprasternales Sapper.
2) Nu. supraclariculares posts. Rr. suprancromiales Cruv. Einer derselben ist der supraclaricular supraclariculares medii. Rr. clariculares Cruv.
4) Die Gelenknerven, S. 10. — 5) R. descendens hypoglossi aut. N. descendens colli ist. R. muscularis regionis infrahyoideae Cruv.

tten Cervicalnerven. Doch zweigen sich auch im R. descendens hypossi nur solche Fasern vom Stamme des N. hypoglossus ab, die ihm zuvor n ersten oder zweiten Cervicalnerven zugeführt worden sind (Holl) 1). un der zweite und dritte Cervicalnerve sich an der Bildung des N. ceralis descendens betheiligen, sind die Aeste entweder gleich stark und die llinge ist doppelt, oder der zweite liefert nur einen feinen, quer über 1 Stamm des N. vagus verlaufenden Faden. Der Hauptverbindungsast n dritten oder, wenn dieser fehlt, vom zweiten Cervicalnerven tritt, über · Scheide der Halsgefässstämme ab-medianwärts verlaufend, mit dem R. cendens hypoglossi in der Gegend der intermediären Sehne des M. omopideus oder etwas oberhalb derselben in Form einer langgezogenen linge<sup>3</sup>) oder unter spitzem Winkel zusammen (Fig. 281). Aus dem voren, vom N. hypoglossus stammenden Schenkel der Schlinge erhält der re Bauch des M. omohyoideus, öfters auch der M. sternohyoideus je en Ast. Aus dem Gipfel der Schlinge entspringen Aeste zu den Mm. rnohyoideus und sternothyreoideus und dem unteren Bauch des M. omovideus. Volkmann's Versuche am Hypoglossus (s. oben) bestätigen, s alle diese Nerven aus den cervicalen Schenkeln der Schlinge stammen; th die aus dem Stamme des N. hypoglossus abgehenden Nerven der ngenbeinmuskeln (Mm. thyreohyoideus und geniohyoideus) dürften auf sern zurückzuführen sein, die der N. hypoglossus durch die Anastomose : den Cervicalnerven erhält. Der R. descendens hängt nämlich zuweilen : dem Hypoglossus durch zwei, unter stumpfem Winkel sich vereinigende ırzeln zusammen, von denen die eine von der centralen, die andere von · peripherischen Seite des Nervenstammes ausgeht, und auch wo die Abigsstelle einfach zu sein scheint, besteht nach Volkmann 3) und E. schoff4) der R. descendens regelmässig aus zwei Faserbündeln, deren s in den centralen, das andere in den peripherischen Theil des Stammes biegt. In Einem Fall (beim Pferde) sah Volkmann sogar die genmte Masse des R. descendens sich im Hypoglossus peripherisch wenden. sern dieser Art können nur aus den Cervicalnerven in der Schlinge aufigen, um in den einen oder anderen peripherischen Zweig des Hypossus überzugehen.

Cruveilhier zählt unter den Cervicalnerven, die dem Hypoglossus die linge bilden helfen, auch den vierten auf. Dies kann nur als seltene Ausnahme kommen. Er spricht von einem in die Schlinge eintretenden Aste des N. phreni; Meckel erwähnt, nach dem Vorgange Haller's und Wrisberg's, einen inen aber beständigen Zweig aus der Schlinge des Hypoglossus zum N. phreninen aber beständigen Zweig aus der Schlinge des Hypoglossus zum N. phreninen kerde auf diesen, jedenfalls seltenen Nerven bei der Beschreibung des Phrenicus zurückkommen.

In den älteren Handbüchern findet sich die Angabe, dass der R. descendens unter, statt aus dem N. hypbglossus, aus dem Plexus ganglioformis des Vagus forgehe oder einen Faden aus dem Stamme dieses Nerven aufnehme. Richtiger ichnet man mit C. Krause diese Varietät so, dass der R. descendens zuweilen er 40 Fällen 6 Mal [Holl]) eine Strecke im Neurilemm des Vagus eingebesen verlaufe, wodurch es den Anschein gewinnt, als entspringe er von diesem.

<sup>1)</sup> Ztschr. für Anatomie. II, 82. — 2) Ansa hypoglossi. — 3) Müller's Archiv, 1840, 02. — 4) Kopfnerven, S. 35.

Doch kommt es vor, dass der R. descendens hypoglossi völlig fehlt und die Aeste zu den Zungenbeinmuskeln unmittelbar aus dem Stamme des N. vagus entspringen (Pye-Smith, Howse und Davies-Colley, Guy's hosp. rep. 3. ser. XVI, 161), und in einem von Turner (Journ. of anat. VI, 102) beobachteten Fall sandte der R. descendens, der aus dem N. vagus entsprungen war, einen Theil seiner Fasern wieder zu dem Stamm dieses Nerven zurück. Holl beschreibt ein Präparat von Zuckerkandl, welches zwei Nn. cervicales descendentes zeigte.

Die Mehrzahl der Handbücher seit Meckel erwähnen einen Zweig des N. cervicalis descendens, der in die Brusthöhle eindringe und an der Bildung des Plexus cardiacus sich betheilige. Cruveilhier und Longet übergehen ihn mit Stillschweigen und Sappey erklärt sich bestimmt gegen denselben.

Ebenso bestritten ist die Verbindung der Schleife des Hypoglossus mit Fäden vom Sympathicus.

### 2. Aeste zu den Mm. sternocleidomastoideus und trapezius

Bernard 1) machte die Beobachtung, dass bei Thieren, denen er den N. accessorius zwischen Hinterhaupt und Atlas durchschnitten hatte, der M. sternocleidomastoideus nicht aufhört, an den gewaltsamen Athembewegungen Theil zu nehmen, während es dagegen den Anschein hatte, als ob er die Fähigkeit zu willkürlicher Bewegung verloren habe. Die Quelle der respiratorischen Nerven des Sternocleidomastoideus sucht Bernard im Plexus cervicalis, der in mannichfaltiger Weise mit dem N. accessorius anastomosirt (Fig. 281). Vom zweiten und dritten Ast und von der Schlinge zwischen beiden gehen Fäden aus, die sich dem Stamm des N. accessorius vor seinem Eintritt in den genannten Muskel oder einem seiner Aeste innerhalb des Muskels beigesellen oder auch selbständig einen Theil des letzteren versorgen. Die Verbindung hat das Ansehen einer einfachen Anlagerung oder einer Schlinge oder eines mehr oder minder complicirten Geflechtes. Oft aber nimmt der Accessorius den Zuwachs an Fasern aus dem Plexus cervicalis erst nach Abgabe der Sternocleidomastoideus-Aeste auf, so dass dieser Zuwachs nur dem M. trapezius zu Gute zu kommen scheint; mit dem in diesen Muskel eintretenden Stamm des Accessorius verbinden sich auch Zweige des vierten Cervicalnerven (selbst des fünften nach Meckel) nicht selten unmittelbar vor seiner Verästelung.

Zuweilen werden motorische Aeste zu den beiden, vom Accessorius versorgten Muskeln von den sensibeln Aesten des Plexus cervicalis abgegeben. So sah ich einen Ast zum M. trapezius aus dem N. occipitalis minor entspringen. In einem von Pye-Smith, Howse und Davies-Colley (a. a. O.) beschriebenen Falle erhielt der sternale Kopf des M. sternocleidomastoideus einen Zweig aus der Schlinge des Hypoglossus.

# 3. N. phrenicus $phr^2$ ).

Die Hauptursprungsstätte des N. phrenicus ist der vierte Cervicalnerve; in 12 Fällen unter 32 entsprang er von ihm allein (Luschka)<sup>3</sup>); immer

2. Zu Mm. sternocleilom. und rapez.

3. Phreni-

cus.

<sup>1)</sup> Arch. gén. de médécine, 4. sér. IV, 404. — 2) N. diaphragmaticus s. respiratories int. — 3) Der N. phrenicus des Menschen, Tübingen 1853.

häufigsten vom dritten Cervicalnerven, welche zuweilen eine Strecke im N. cervicalis descendens verlaufen (s. unten), dann vom fünften, kurze, quere, zu weilen doppelte Anastomosen zwischen dem Stamm dieses Nerven und dern an demselben vorüberziehenden Phrenicus, oder längere, mehr oder minder steil absteigende, zuweilen den M. scalenus ant. durchsetzende Fäden, welche sich oft erst in der Brusthöhle spitzwinklig mit der Hauptwurzel vereinigen 1) (Fig. 281. 282).

Der N. phrenicus geht, verdeckt vom sternalen Kopf des M. sternockeidomastoideus, schräg median-abwärts über den M. scalenus ant. und unter dessen Fascie an den medialen Rand dieses Muskels. Neben ihm, an der lateralen Seite der A. cervicalis adscendens, überschreitet er, etwas abgeplattet, die A. subclavia. Er liegt also zwischen der A. subclavia und der gleichnamigen Vene; erhält er Wurzeln aus dem fünften oder tieferen Cervicalnerven, die erst in der Brusthöhle zu ihm stossen, so verlaufen diese in der Regel über die V. subclavia (Fig. 282).

Beim Eintritt in die Brusthöhle, hinter dem oberen Rande der ersten Rippe, befindet sich der N. phrenicus an der medialen Seite der A. mammaria int. und wenn diese oder, was Regel ist, die V. mammaria int. medianwärts von dem Nerven entspringt, so kreuzen sie ihn alsbald, indem sie, die Vene vor, die Arterie hinter ihm oder beide vor ihm vorübergehen. Sodann läuft der Nerve über die vordere Fläche der Spitze des Pleurasacks an dessen mediale Seite und weiter, in geringer Entfernung von dem Stiel der Lunge, zwischen dem Pericardium und der fest an diesem angewachsenen Lamelle des Mediastinum, ab- und etwas rückwärts zur oberen Fläche des Zwerchfells, auf welcher er in seine meist rechtwinklig zum Stamm ausstrahlenden Endäste zerfällt. Das Pericardium entlang wird er von der A. pericardiaco-phrenica (Gefässl. S. 129) und zwei gleichnamigen Venen begleitet.

Die Nn. phrenici beider Seiten sind öfters im Kaliber, constant im Verlaufe etwas verschieden. Der linke erreicht das Zwerchfell in einem vorwärts concaven Bogen, indem er sich hinter dem Theil des Pericardium, der die Spitze des Herzens enthält, herumbiegt; der rechte läuft neben der Basis des Herzens mehr gerade herab. Der rechte trifft auf den Sternaltheil des Zwerchfells nahe an dessen Insertion in das Centrum tendineum, zur Seite des For. venae cavae; die Insertion des linken liegt ebenfalls nahe an der Grenze des musculösen und tendinösen Theils, etwas weiter von der Medianlinie entfernt und etwas näher der vorderen Brustwand, als die Insertion des rechten. Beide Nn. phrenici lösen sich unter dem Pleura-Ueberzug des Zwerchfells in eine Anzahl Aeste auf, von denen einer, der die übrigen an Stärke übertrifft, sich rückwärts wendet und über die obere Fläche des Muskels im Bogen zum Vertebraltheil zieht, indess die anderen, feineren, divergirend vorwärts ausstrahlen und zwischen den Muskelbündeln in die Tiefe dringen.

Bald nach dem Eintritt in die Brusthöhle sendet der N. phrenicus, meistens nur der der rechten Seite, ein Aestchen median-abwärts zur Vorder-

<sup>1)</sup> N. phrenicus accessorius Hanse (Ludwig, Script. neurol. min. III, 114).

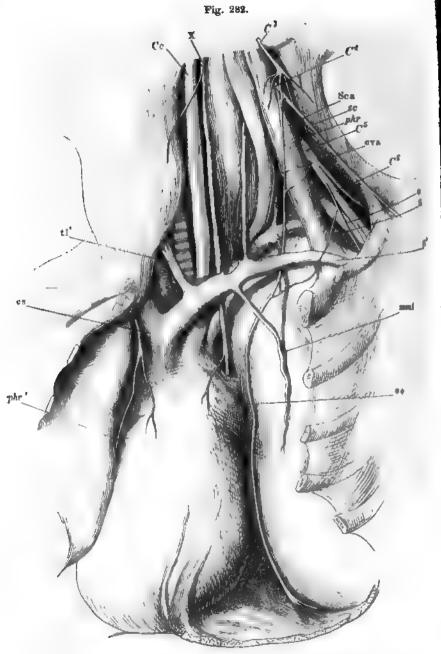

Hals und Thorax eines Kindes, von vorn. Der Thorax geöffnet und die Lungen nach beiden Seiten zurückgeschlagen, um das auf dem Zwerchfell ruhende Pericardium, die grosen Gefässatämme und den Verlauf der beiden Nn. phrenici zu zeigen. Sca M. scalen. al. Co A. carot. comm. S Art. subclavia. S' V. subclavia. coa A. cervic, adsc. mai Vasa mammaria intt. co V. cava sup. ti' V. thyreoid. inf. so N. supraclavic. Ast zum M. subclavius. \*\* Lungenwurzel.

durch die Brusthöhle einzelne sehr feine Fädchen<sup>3</sup>), die nur mikrosisch von Bindegewebsfäden zu unterscheiden sind (Luschka). Durch Lücke zwischen der Sternal- und Costalportion des Zwerchfells treten ste Fädchen in der Richtung gegen den Nabel in das Peritoneum der leren Bauchwand ein (Ders.). Von dem Endaste, der sich dem Verteltheil zuwendet, gelangen feine Zweige, Rr. phrenico-abdominales dext. sin., rechterseits durch das For. venae cavae, linkerseits durch eine der ken des Vertebraltheils oder durch den Hiatus oesophageus (Bock) an untere Fläche des Zwerchfells; sie lassen sich rechts in den Peritonealrug und in das Lig. suspensorium der Leber verfolgen; an beiden en treten sie mit Zweigen des Sympathicus zu einem gangliösen Geflecht, cus phrenicus, zusammen, wegen dessen ich auf die Beschreibung des pathischen Nervensystems verweise.

Die zuletzt aufgezählten Verzweigungen des N. phrenicus und die feinen en, die, nach Luschka, aus dem musculösen in den sehnigen Theil des rchfells übergehen, beweisen, dass der genannte Nerve, wiewohl wesentmotorisch, doch auch sensible Fasern führt. Die Fortsetzung motoher Fasern desselben durch den Plexus phren. in die Musculatur des ms will Luschka<sup>3</sup>) bei Kaninchen durch die Bewegungen des Dünnns nachgewiesen haben, die auf Reizung des N. phrenicus am Halse folgten.

Die von älteren Anatomen erwähnten Aestchen des N. phrenicus zum Plexus iacus, zur Thymus und zum Oesophagus werden von Bock, Cruveilhier, old, Luschka bestritten. Bock und Cruveilhier stellen auch die von bauer (Opp. anatom. Francof. 1786, p. 111) und Wrisberg (Ludwig, t. neur. IV, 54) behauptete Communication des Phrenicus mit dem Halstheil Sympathicus in Abrede; Luschka dagegen lässt vom Ggl. cervicale inf., ner vom Ggl. cervicale medium zwei bis drei feine Fädchen zum Stamme des nicus treten und Curnow (Journ. of anat. VII, 309) verfolgte zu demselben al einen starken Ast vom Ggl. cervicale med. Zweige der Cervicalnerven communicantes), die durch Vermittelung des N. phrenicus dem Grenzstrang sympathicus zugeführt werden, kommen an einer späteren Stelle zur Sprache. rechten R. phrenico-abdominalis läuft nach Luschka (Anat. Bd. II, Abth. 1, 2 zum Brusttheil der V. cava inf. ein Zweig zurück, der sich bis in die ulatur des rechten Atrium fortsetzt.

Der Zweig, den der fünfte Cervicalnerve dem N. phren. zusendet, löst sich Stamme des erstgenannten Nerven zuweilen schon sogleich nach dessen Ausaus dem For. intervertebrale ab. Am N. phrenicus wendet sich ein Theil Fasern centralwärts (Spedl, Archiv für Anat. 1872, S. 307).

Wurzeln des N. phrenicus aus dem sechsten oder noch tieferen Cervicalnerven aus dem Plexus brachialis können, wenn sie vorkommen, doch nur als seltenere ≥täten angesehen werden; ebenso der oben (8.517) erwähnte Ast aus dem ≥rvicalis descendens, von welchem Haller und Wrisberg annahmen, dass m Phrenicus Fasern des Hypoglossus zuführe. Wrisberg (a. a. O.) sah ihn fünf Fällen Einmal aus dem Stamm des Hypoglossus vor Abgabe des ≥scendens, Einmal von einem Verbindungsaste zwischen den Nn. vagus und glossus, drei Mal von dem R. descendens abgeheu. Nach Haller's Beschrei-

<sup>1)</sup> R. pericardiacus. Dass der rechte Nerve häufiger das Pericardium versorgt als inke, darin stimmen meine Erfahrungen mit denen Baur's (Tractatus de nervis anterio
sperficiei trunci humani. Tubing. 1818, p. 18) überein. — 2) Rr. pleurales Luschka. —

a. O. S. 32.

bung (Elem. physiol. III, 89) ist es ein Zweig des dem M. sternothyreoideus bestimmten Nerven, der diesen Muskel durchsetzt und vor dem oberen oder unteren Theil des Pericardium sich mit dem N. phrenicus vereinigt. Huber, Krüger, Andersch und Böhmer (s. des letzteren Dissertation de nono pare bei Ludwig, Script. neurol. I, 298) suchten nach diesem Zweige vergeblich; Longet (Syst. nern. II, 479) ist er niemals begegnet, Sappey leugnet ihn ausdrücklich; auch ich konnte den Muskelzweig des Sternothyreoideus zwar bis zu dem untersten Rande dieses Muskels, aber nicht über denselben hinaus verfolgen. Geht aber ausnahmweise, wie Bock und Luschka zugeben, ein Fädchen aus der sogenannten Ansahypoglossi in den N. phrenicus über, so ist dasselbe doch mit grösserer Wahrscheinlichkeit auf die spinale, als auf die Hypoglossuswurzel der Schlinge zurückzuführen.

Blandin (Anat. descr. II, 658) ist der Einzige, der einer Anastomose des N. phrenicus mit dem N. accessorius gedenkt.

Häufig erhält der N. phrenicus einen Zweig vom N. subclavius, der sich an unteren Theil des Halses oder auch tief unten im Thorax an ihn anlegt (Turner, Journ. of anat. VIII, 298).

Ich habe berichtet, dass die Vereinigung der Wurzeln des Phrenicus öfters tief unten in der Brusthöhle vor sich geht. Luschka (a. a. O. S. 14) sah einmel ein Fädchen vom dritten Cervicalnerven isolirt zum Zwerchfell verlaufen und sich vor dem Stamme des Phrenicus in den Muskel einsenken. Curnow sah den Stamm alsbald nach dem Ursprung aus dem vierten Cervicalnerven sich in zwei Aeste theilen, die sich im oberen Theil des Thorax wieder vereinigten. Der laterale Theilungsast erhielt einen Zweig vom N. subclavius.

Zuweilen giebt der Nerve einen Theil der empfangenen Wurzelfäden an einen tieferen Cervicalnerven wieder ab, so dass er aus einer Art Plexus zu entstehen scheint.

Geringe Verschiedenheiten des Kalibers beider Nerven kommen, wie erwähnt, häufig vor. In einem von Cruveilhier notirten Falle aber war der linke Phrenicus zu einem sehr feinen Fädchen reducirt und der rechte von ungewöhnlicher Stärke. Statt zwischen A. und V. subclavia läuft der N. phrenicus in seltenen Fällen vor der V. subclavia herab (Cruveilhier. Quain, Anat. of the arteries Taf. XXV, Fig. 6. Koster, Ontleedkundige onderzoekingen en waarnemingen. Verslagen en mededeelingen der K. Akad. v. Wetensch. D. IV. Turner, Journ. of anat. VI, 102). In einem solchen, von Wrisberg beobachteten Falle war er fest an die Vene angeheftet und tief eingedrückt, so dass die Vorderwand des Gefässes nach innen vorsprang. Longet (a. a. O. I, 842) und W. Gruber (Archiv für path. Anat. und Physiol. LVI, 436) sahen ihn die V. subclavia durchbohren; Longet schien er nur durch die innere Gefässhaut vom Lumen der Vene geschieden.

Der N. phrenicus giebt einen feinen Ast dem M. scalenus ant. Die Rr. phrenico-abdominales beider Seiten senden an der unteren Fläche des Zwerchfells ein ander Anastomosen zu (Luschka).

#### II. Nn. cervicales V bis VIII. N. dorsalis I.

# Plexus brachialis1).

Bezüglich der Lage beim Austritt aus der Wirbelhöhle, und des Verhältnisses der beiden Aeste, in welche der Stamm zunächst zerfällt, sowie der Verästelung des hinteren Astes gleichen die vier unteren Cervicalnerven den nächst oberen (S. 511). Der erste Dorsalnerve sendet seinen hinteren

L. Cervic,
bis VIII.
ors. I.

<sup>1)</sup> Pl. axillaris.

wie die folgenden Dorsalnerven, durch den Intercostalraum, zwischen Wirbelkörper und dem Lig. costotransversarium ant. rückwärts; aus vorderen Ast entspringen nach Abgabe des hinteren sogleich zwei te von sehr ungleicher Stärke, der dünne R. intercostalis, der nach Art folgenden Intercostalnerven in der Wand des Thorax verläuft, und die altnissmässig mächtige unterste Wurzel des Plexus brachialis, welche über die erste Rippe schräg auf- und seitwärts schlägt (vergl. Dorsalren). Meistens (unter 37 Fällen 27 Mal Cunningham) 1) steht auch der vordere Ast des zweiten Dorsalnerven mit dem Plexus in Verbing durch einen verschieden starken, doch in der Regel sehr feinen Zweig, iher über den Hals der zweiten Rippe entweder getheilt zu den beiden ilungsästen des vorderen Astes des ersten Intercostalnerven tritt oder mit der Wurzel des Plexus brachialis vom ersten Dorsalnerven vernilst.

Die vorderen Aeste der Cervicalnerven, die in die Bildung des Plexus Plex. brach. chialis eingehen, siehen zwischen den Mm. scaleni ant. und medius herab, oberste am steilsten, jeder folgende mehr der horizontalen Richtung nähernd. Sie verbinden sich mit einander und mit dem ersten Dorsalven theils vollständig, theils durch Anastomosen, immer unter spitzen ikeln (Fig. 283). Zuerst, meist noch vom M. scalenus medius verdeckt,

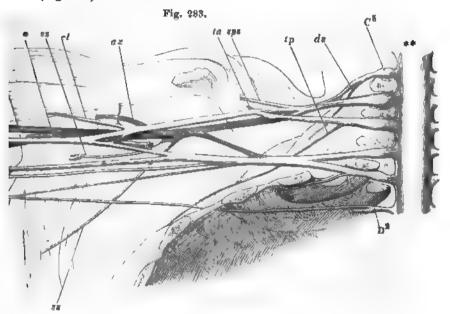

us brachialis von vorn. Thorax und Wirbelhöhle von vorn geöffnet, der Arm gerade estreckt und mit dem Schulterblatt vom Rumpf abgezogen. \* A. axillaris. \*\* Rückens. ds N. dorsalis scap. tp N. thorac, post. sps N. suprascapul. to Stumpf eines horac. ant. ax N. axill. cl N. cutaneus lat., in den M. coracobrachial eintretend. ss Nn. subscapul. ra N. radialis. ms N. medianus. un N. ulnaris. cm N. cutan. med. cmd N. cutan. medalis.

<sup>1)</sup> Journ. of anatomy. Xi, 539.

fliessen der achte Cervical- und erste Dorsalnerve zu Einem Stamme zusammen; sodann, etwas weiter seitwärts, erfolgt die Vereinigung der vom fünften und sechsten Cervicalnerven gelieferten Wurzeln des Plexus. Die mittlere Wurzel, der vordere Ast des siebenten Cervicalnerven, vermittelt den Zusammenhang des oberen und unteren combinirten Stammes, indem sie sich in zwei Stränge theilt, von denen der Eine sich mit dem oberen combinirten Stamm verbindet, der andere in die Tiefe geht und mit Bündeln des oberen und unteren combinirten Stammes zusammeutritt. Aus der Verflechtung gehen in den einfacheren Fällen, die zugleich die gewöhnlicheren sind, zunächst wieder drei Stränge hervor, die aber nicht, wie jene drei, in Einer Ebene neben einander, sondern zum Theil hinter einander liegen. Es sind ein oberer, ein unterer und ein zwischen beiden in einer tieseren Schichte gelegener hinterer Strang. Der obere Strang, in der Flucht des combinirten fünften und sechsten Cervicalnerven, giebt dem N. cutaneus lateralis und einem Schenkel der Schlinge, aus welcher der N. medianu hervorgeht, den Ursprung; der untere Strang, wesentlich Fortsetzung des achten Cervical- und ersten Dorsalnerven, entsendet den anderen Schenkel zur Schlinge des N. medianus und die Nn. ulnaris, cutaneus med. und medial.; der hintere Strang, zu welchem alle Wurzeln, die oberen mehr als die unteren, beitragen, setzt sich in die Nn. axillaris und radialis und in einen oder mehrere Nn. subscapulares fort. Ein grosser Theil der Formverschiedenheiten des Plexus brachialis ist dadurch bedingt, dass sich diese Stränge bald früher, bald später in ihre einzelnen Aeste auflösen und dass bei früher Trennung anastomotische Bündel frei zwischen benachbarten Nerven verlaufen, die bei später Trennung ununterschieden im Stamme über einander hinziehen.

Einzelne Zweige der Cervicalnerven entspringen von den Wurzeln des Plexus vor deren Verbindung und dürften also streng genommen nicht unter den peripherischen Aesten des letzteren aufgezählt werden. Dahin gehören, von den Rr. communicantes abgesehen, die Muskelzweige für die tiefen Halsmuskeln, die Nn. dorsalis scapulae und thoracicus post. Doch bleiben auch diese zuweilen eine längere Strecke an ihren Stamm, bis nach dessen Verflechtung mit anderen, angeschlossen.

Aus der gegebenen Beschreibung erhellt, dass der Plexus im Ganzen sich zuerst nach abwärts verjüngt, ehe er in die nach verschiedenen Richtungen abgehenden Nerven zerfällt. Die schmalste Stelle liegt hinter dem Schlüsselbein, der Incisura scapulae gegenüber; oberhalb des Schlüsselbeins ruht der Plexus in der Tiefe der Fossa supraclavicularis auf dem M. scalenus medius, unterhalb des Schlüsselbeins, in der Achselgrube, liegt er zwischen den Mm. serratus ant. und subscapularis. In der Fossa supraclavicularis wird er von dem hinteren Bauch des M. omohyoideus, in der Achselgrube vom M. pectoralis minor gekreuzt. Die A. transversa colli geht durch die Wurzeln des Plexus, gewöhnlich zwischen dem sechsten und siebenten Cervicalnerven nach hinten; die Arterie der Oberextremität, die auf der ersten Rippe vor dem ersten Dorsalnerven und in der Fossa supraclavicularis am unteren Rande des Plexus verläuft, schlägt sich in der Achselgrube durch den Schlitz zwischen den beiden Schenkeln des N. medianus an die Rückseite dieses Nerven (Fig. 283). Die Durchtrittsstelle und

Behne des M. subscapularis oder etwas tiefer, dem Kopf des Armbeins gegentaber und bezeichnet zugleich das untere Ende des Plexus; der N. cutaneus lateralis geht gewöhnlich in gleicher Höhe, die Nn. cutanei medialis und medius und der N. ulnaris gehen höher oben ab; der hintere Strang aber beginnt schon am oberen Rande des Schulterblatts sich in seine Aeste aufzulösen.

Ich begnüge mich mit dieser allgemeinen Beschreibung der Nervenverbindungen im Plexus brachialis, da die Mannichfaltigkeit derselben zu gross ist, um die Aufstellung einer mehr ins Einzelne gehenden Norm zu gestatten. Sehr genau Etimmt mit der von mir geschilderten Anordnung diejenige überein, welche Cl. Lucas (Guy's hospital reports 3d Ser. XX, 539) und Walsh (The american Journ. the med. sciences 1877, p. 387) für die regelmässige erklären. Einige auffallendere Abweichungen haben Kaufmann (Die Varietäten des Plexus brachialis. Giessen 1864) und Turner (Journ. of anat. VI, 100) beschrieben. An Einem Prä-**Perst Kaufmann's tritt der hintere der aus der Verbindung des fünften und** sechsten Cervicalnerven hervorgegangenen Stränge mit dem medialen Ast des sie-. Denten Cervical- und dem achten Cervical- und ersten Dorsalnerven zu Einem Etang zusammen, der den hinteren und inneren ersetzt und die entsprechenden Everven aussendet. An einem anderen Präparat begiebt sich der siebente Cervicalmerve ganz in den hinteren Strang, der in diesem Fall auch den intercostalen Ast **Tes zweiten Dorsalnerven aufnimmt und sich in zwei Stränge spaltet, welche mit** Den beiden vom fünften und sechsten Cervicalnerven stammenden Aesten sich ver-- Linden. Aus dem hinteren Strang entsteht ausser den Nn. axillaris, radialis, cutan. medius und medial. ein starkes Bündel, welches in den anderen Strang übergeht, e den N. cutaneus lat., medianus und ulnaris abschickt. An Einem Arm umstatt der N. medianus mit seiner Schlinge statt der A. axillaris die A. prof. Tachii. Unter 300 Fällen Einmal verlaufen nach Luther Holden (Manual of the dissection. London 1861, p. 207) die Nerven des Plexus sämmtlich oberhalb der A. axillaris, so dass diese in ihrem ganzen Verlaufe frei liegt.

Zuweilen geht die oberste oder eine der folgenden Wurzeln des Plexus bra-Phialis vor dem M. scalenus anticus her (Demarquay, Bulletin de la soc. anat. 1844, p. 78. Hellema, Geneeskundig Tijdschr. voor de Zeemagt. 1867, 1. Afl.).

Die Aeste des Plexus brachialis theile ich ein in Nerven der eigentlichen Extremität und Nerven des Stammes und Schultergürtels und werde, der Kürze wegen, die letzteren kurze, die ersten lange Nerven nennen, wenn auch bei einzelnen Aesten beider Gruppen der Unterschied der Länge unerheblich ist 1). Die kurzen Nerven sind wesentlich Muskelnerven; nur Einer derselhen, der N. axillaris, giebt einen beständigen Zweig zur Haut des Arms. Von den langen Nerven gehören zwei, die Nn. cutanei medialis und medius, ausschliesslich der Haut an; der dritte sogenannte Hautnerve, N. cutaneus lateralis, ist zwar, wie die übrigen langen Nerven, gemischter Natur, unterscheidet sich aber doch von den letzteren und nähert sich den Echten Hautnerven durch seinen oberflächlichen Verlauf am Unterarm und dadurch, dass er die Finger nicht erreicht, in deren Innervation sich die Nn. medianus, ulnaris und radialis theilen. Man kann diese drei Nerven als tiefe den drei oberflächlichen oder Hautnerven gegenüberstellen.

<sup>1)</sup> Bei Cruveilhier heissen die Nerven der Schulter und des Thorax collaterale, die langen Armnerven terminale. C. Krause unterscheidet sie je nach ihrem Ursprung aus dem supra- oder infraclavicularen Theil des Plexus. Der N. axillaris wird bald der Einen, bald der anderen Gruppe zugetheilt.

#### a. Kurze Nerven des Plexus brachiatia

a. Kurze Nerv Sie breiten sich zwischen Schulter und Rumpf, wenn man de Schulterblatt vom Rumpf möglichst abgezogen deukt, in einem Ile-

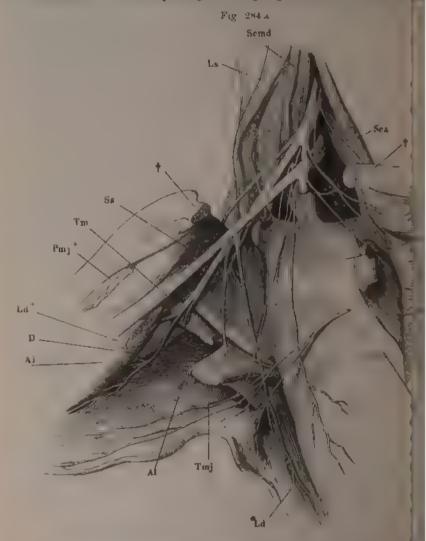

Unterer Seitenther des Hilses und geoffrete Arbselgrabe von einem Kiele. Die in (††) ist in der bähe des urbeimalen knies dorchsagt und das etztere Schulterblatt und der Extremitat seitwärts abgezogen. M. Pert may der holub Ursprauge der (Livieusaren Portion (Pm)) und der sterne ostaien (Pm)) und gen. Pm) Insertionssehne dieses Muskels. M. pertoralis minor (Pm) gle der Insertion abgeschnitten und abwarts umgelegt. So. M. serrat und. So. M. et.

der an der medialen Ecke des Schulterblatts beginnt, dann von der den Wand der Achselgrube auf die hintere und weiter auf die mediale I derselben übergeht und am Schlüsselbein endet (Fig. 284).

In dieser Reihe folgen einander:

Fig. 284 b.

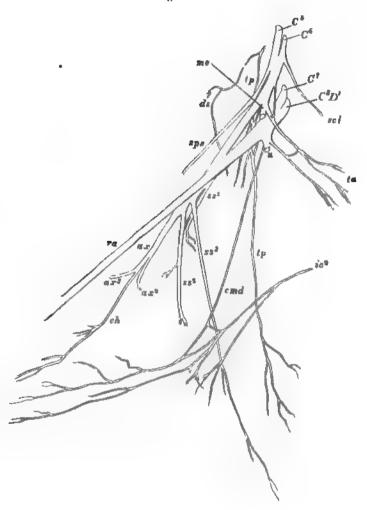

# 1. N. dorsalis scapulae Bock ds 1).

l. Dors. scap. Entspringt von der obersten Wurzel des Plexus cervicalis, d. h. vom vorderen Aste des fünften Cervicalnerven gleich nach dessen Austritt aus dem For. intervertebrale, wendet sich zwischen den Ursprüngen des M. scalenus medius, dem er Aeste giebt, nach hinten und kommt, nachdem er den M. scalenus med. in fast horizontaler Richtung durchsetzt hat, zwischen die tiefen Nackenmuskeln und den M. levator scapulae zu liegen. Dem letzteren sendet er etwa in der Mitte seiner Höhe einen Zweig und beugt zugleich am medialen Rande desselben abwärts um, um sich in den Mm. rhomboidei zu verästeln. Ein unbeständiger Zweig tritt (unter zehn Fällen vier Mal, Rielaender<sup>2</sup>) an die oberste Zacke des M. serratus post. sup.

## 2. N. suprascapularis sps 3),

2. Śuprasc**a**p. der motorische Nerve der Mm. supra- und infraspinatus, entspringt weiter unten vom lateralen Rande des fünften Cervicalnerven, vor dessen Verschmelzung mit dem sechsten, seltener von dem vereinigten Stamme beider, giebt öfters gleich nach dem Ursprunge dem M. scalenus medius einen Zweig, der auch gesondert aus dem Stamme hervorgeht, und begiebt sich geraden Wegs über den Ursprung des M. omohyoideus zur Incisura scapulae und durch dieselbe, unter dem Lig. scapulae transv. sup., in die Fossa supraspinata. Mit den Aesten der A. transversa scapulae sendet er Zweige in den M. supraspinatus und endet, indem er an der Basis des Schulterkamms vorüber unter dem Lig. scapulae transv. inf. in die Fossa infraspinata tritt, in dem Muskel gleichen Namens.

Von beiden Aesten des N. suprascapularis, aus der Fossa supra- und infraspinata, kommen Aeste, die nach Rüdinger nicht ganz beständig sind, zur hinteren Wand der Schultergelenkkapsel.

# 3. N. axillaris $ax^4$ ).

Axill.

Entspringt vom tiefen Strang in Verbindung mit dem N. radialis oder mehr selbständig aus der vordersten der den tiefen Strang zusammensetzenden Wurzeln, die von dem combinirten fünften und sechsten Cervicalnerven stammt. Geht mit den Vasa circumflexa humeri postt. durch die Lücke zwischen den Mm. teres maj. und minor an der lateralen Seite des M. an-

<sup>1)</sup> N. thoracicus s. pectoralis post. C. Krause. Branches des muscles angulaire et rhomboide Cruv. — 2) Hasse, Anatom. Studien. Hft. 1. Würzb. 1870, S. 9. — 3) N. seapularis Bock. N. scapul. sup. aut. N. scapularis medius Lussana (Monografia delle neuralgie bracchiale. Milano 1859). — 4) N. circumflexus. N. circumflexus humeri. N. articularis.

is long. zur Rückseite des Armbeins und zerfällt unter dem M. deltoiin drei divergirende, meist schon früher gesonderte Zweige. Der
ste geht eine Strecke in der Richtung des Stammes weiter und vert sich dann in dem M. deltoideus von dessen unterer Fläche aus; ein
ächerer Ast wendet sich am hinteren Rande des M. deltoideus aufwärts
M. teres minor; ein anderer, R. cutaneus humeri 1), dringt zwischen
hinteren Rande des M. deltoideus und dem M. anconeus longus hervor,
hbohrt die Fascie und versorgt mit theils queren, theils absteigenden
en die Haut der Rückenfläche des Oberarms.

Von dem Stamme des N. axillaris gehen ein oder zwei Fäden zur eren, zuweilen auch zur hinteren Wand der Schultergelenkkapsel (Rüger). Ein constanter Endzweig des N. axillaris läuft am lateralen le des Sulcus intertubercularis aufwärts, giebt Fäden an den Knochen, sehnenscheide des M. biceps und scheint in der Kapsel des Schulteriks zu enden (Rauber, Ueber die Knochennerven des Oberarms und schenkels. München 1870, S. 14).

Var. In einem von Turner (Journ. of anat. VI, 100) berichteten Falle vom N. axillaris, statt von einem N. subscapularis, der Zweig zum M. teres r.

## 4. Nn. subscapulares 88.

In der Regel drei an der Zahl, die den Mm. subscapularis, teres maj. 4. Subscapul. latissimus dorsi ihre motorischen Fasern zuführen. Der obere, der itliche N. subscapularis, der sich bald in zwei Aeste theilt und häufig elt aus dem Plexus hervorgeht, entspringt von dem Bündel, mit welchem fünfte und sechste Cervicalnerve zur Bildung des hinteren Strangs des us beitragen, öfters auch von diesem Bündel nach dessen Vereinigung einem Bündel vom siebenten Cervicalnerven. Die beiden folgenden subscapulares nehmen ihren Ursprung vom hinteren Strang vor seiner lung oder von einem der beiden Nerven, in die er sich theilt, dem laris oder Radialis. Der Nerve des M. subscapularis 2) senkt sich nach em Verlauf in der Nähe des oberen Randes des Schulterblatts in seinen kel ein; der Nerve des M. teres maj. 3) verläuft schräg lateralabwärts n den Ursprung dieses Muskels, vor dem M. subscapularis, dessen late-Rand er mit einigen kurzen, feinen Zweigen versieht; der Nerve des itiss. dorsi 4) geht ungefähr von der Mitte des lateralen Randes des lterblattes auf den genannten Muskel über und zieht, nach beiden n Aeste aussendend, an dessen innerer Fläche und dem Rande desselben llel bis zur Lendengegend herab.

<sup>1)</sup> N. cutaneus brachii post. N. cutaneus sup. Bock. — 2) N. subscapularis sup. ubscapulares sup. und inf. Cruv. — 3) N. subscapularis medius. — 4) N. subscapularis. Longus. N. marginalis scapulae. N. thoracico-dorsalis C. Krause. N. thorallong. Baur.

enle, Anstomie. Bd. III. Abth. 2.

## 5. N. thoracicus post. $tp^{-1}$ ).

Thorac.

Setzt sich in der Regel aus drei feinen Aesten zusammen, die aus der ersten und zweiten, seltener aus der dritten Wurzel des Plexus brachialis entspringen und durch den M. scalenus medius lateralwärts absteigen, von denen der unterste auch wohl vor diesem Muskel vorübergeht. Sie vereinigen sich über den Insertionen der Mm. scaleni ant. und medius zu einem einfachen Geflecht, aus welchem ein paar feine Zweige und ein stärkerer, längerer Ast ihren Ursprung nehmen, jene zur obersten Zacke, dieser auf der äusseren Fläche des M. serrat. ant. bis zu dessen unterster Zacke herabsteigend und vor- und rückwärts Zweige aussendend.

Var. Auch der stärkere Ast zerfällt in zwei Zweige, von denen der ober die zweite und dritte Zacke versorgt (Curnow).

### 6. Nn. thoracici antt. ta.

Thorac.

Zwei Aeste<sup>2</sup>), der Eine von dem combinirten fünften und sechsten, der andere vom siebenten Cervicalnerven, wozu häufig noch ein dritter aus dem vom achten Cervical- und ersten Dorsalnerven gebildeten Stamme oder aus dem tiefen Strang des Plexus kommt. Der Eine über, die anderen unter der A. subclavia verlaufend, treten sie unter dem Schlüsselbein auf die Vorderfläche des Thorax und vereinigen sich, bedeckt vom M. pectoralis major, zu einem Geflecht, aus welchem eine Anzahl von Aesten in die untere Fläche der Mm. pectoralis major und minor, einige auch durch den tieferen dieser beiden Muskeln in den oberflächlicheren eindringen.

Der oberste N. thoracicus giebt einen feinen Faden zum Acromioclaviculargelenk (Bock).

Meckel, Arnold und Valentin schreiben den Nn. thoracici feine, den L. pectoralis maj. durchbohrende Hautäste zu, die sich namentlich in der Haut der Mamma verbreiten sollen. Eckhard (Beitr. zur Anat. und Physiol. I, 3) zählt ebenfalls unter den Nerven, die der Haut der Mamma Aeste geben, die Thoracici antt. auf; in der Abbildung, die seine Abhandlung begleitet, fehlen sie.

Mehrere Handbücher rechneten zu den Muskeln, die von den Nn. thorac.ant. Aeste empfangen, die Clavicularportion des Deltoideus. Mit Recht beschreibt dies Turner (Nat. hist. review 1864, p. 614) als Varietät, von der ihm übrigens nur Ein Fall begegnete.

### 7. N. subclavius scl.

Subclav.

Ein feiner Ast, der aus dem fünften Cervicalnerven, am häufigsten in Verbindung mit einer Wurzel des N. phrenicus entspringt und über den M. scalenus ant. vor-median-abwärts zu seinem Muskel zieht (Fig. 282\*.284).

<sup>1)</sup> N. pectoralis post. N. thoracius lateralis s. medius s. longus. N. respiratorius ext. Bell. 2) Nn. thorac. ext. und int. Hyrtl. Nn. thorac. ant. und post. Crus. Nn. thorac. ant. maj. und minor Sappey.

r. Der N. subclavius sendet Zweige zum N. phrenicus (s. o. S. 522) oder n N. thoracicus ant. Turner (Journ. of. anat. VIII, 298) sah von ihm st zur Clavicularportion des M. sternocleidomastoideus abgehen.

### b. Lange Nerven.

### a. Hautnerven.

### 1. N. cutaneus medialis $cmd^{-1}$ ).

eilt sich mit dem lateralen Hautast des zweiten Intercostalnerven?) b. Lange Tersorgung der Haut der Achselgrube und der medialen Fläche und n. Hautnerv. eren Theils der Rückenfläche des Oberarms (Fig. 284. 285).

1. Cutan.

r N. cutaneus medial. entspringt von der hinteren Seite des unteren des Plexus brachialis. Seine Stärke steht im umgekehrten Verhält-· Stärke des genannten Intercostalnervenzweigs, durch den er auch rsetzt werden kann. Sind beide Nerven vorhanden, so laufen sie er gesondert neben einander am Oberarm herab, der Ast aus dem hinter dem aus dem Intercostalnerven oder sie verbinden sich ine quere Anastomose oder vereinigen sich spitzwinklig zu Einem hen.

ch Cunningham's Vermuthung (s. o. S. 523) richtet sich die Stärke des Plexus entspringenden Hautnerven nach der Stärke des Zweiges, den der Jorsalnerve dem Plexus zuführt.

n den Achselgrubenzweigen schlägt sich einer um die Sehne des M. us dorsi herum aufwärts zur Scapulargegend. Einer der Oberarmtritt schon in der Achselgrube, ein zweiter in der Mitte des Oberirch die Fascie hervor; der letztere wendet sich rückwärts und enler Gegend des Olecranon.

# 2. N. cutaneus medius cm 3).

tsteht aus dem unteren Strang des Plexus oder aus dem N. ulnaris 2. Cut. med. t zwei Wurzeln aus beiden und verläuft subfascial bis zum unteren des Oberarms, wo er sich durch denselben Schlitz, durch den die ica zur V. brachialis gelangt (Muskell. Fig. 123\*\*), auf die Aussener Fascie begiebt. Ein collateraler Ast oder einige 4) werden in der chon von der Gegend der Insertion des M. pectoralis maj. an subnd verlaufen an der Vordersläche des Oberarms herab bis zur Ellen-

<sup>.</sup> culaneus int. aut. N. cutaneus int. minor. Wrisb. Wrisberg'scher Nerve. s culanci int. Cru v. Die älteren Anatomen, Meckel eingeschlossen, beschreiben rven als einen Ast des N. cutaneus medius oder des N. ulnaris (N. cutaneus int. 3) N. cutaneus int. Meckel. N. cutaneus 2) N. intercosto-humeralis Hyrtl. 4) Rr. cutanei brachii Arnold.

pgenbeuge. Der Stamm zerfällt noch unter der Fascie in zwei Hautäste, ie von der Austrittsstelle an spitzwinklig divergiren (Fig. 285). Der Eine, anterior 1), begleitet die V. basilica und dann mit seinen Verzweigungen m Unterarm auch die V. mediana bis zum Handgelenk, versorgt also vorzgsweise die Haut der Vorderfläche des Unterarms; der andere, R. ulnaris 2), meilt sich in Zweige, welche successiv um den Ulnarrand des Unterarms af dessen Rückseite treten; einer der oberen pflegt durch straffes Bindenwebe an die untere Fläche der Spitze des medialen Epicondylus befestigt m sein. Die unteren erstrecken sich bis zum Handgelenk und legen sich m Theil an Zweige des R. dorsalis n. ulnaris an.

Der Zweig des R. anterior, der in der Ellenbogenbeuge das Verbinungsgefäss zwischen den Vv. mediana und basilica (V. mediano-basilica) reuzt, liegt häufiger unter, als über der Vene (Krais)<sup>3</sup>).

Nach Cruveilhier giebt der N. cutaneus med. einen Zweig zur Kapsel des Bienbogengelenks, der sich hoch oben am Oberarm vom Stamme trennen und zier der V. basilica gegen den medialen Epicondylus verlaufen soll.

Var. Der N. cutan. med. geht nahe dem M. coracobrachialis durch eine Leine Vene (Deville, Bulletin de la soc. anat. 1849, p. 8). Er wird erst in der Elenbogengegend subcutan und am Oberarm durch einen Zweig ersetzt, der aus mer von den Nn. thoracici antt. gebildeten Schlinge entspringt (Curnow, Journ. anat. VII, 309).

## 3. N. cutaneus lateralis $cl^4$ ).

Der erste Ast des oberen Strangs, zu welchem nebst dem fünften und 3. Cutan. lat. schsten Cervicalnerven Bündel des siebenten beitragen; häufig so weit inab mit dem N. medianus verbunden, dass er als ein Ast desselben erheint. Er trennt sich von dem Bündel der Armnerven, um sich dem M. racobrachialis zu nähern, dem er zuerst einen dünnen motorischen Zweig theilt (Fig. 285) und den er dann (Muskellehre S. 191) steil lateralwärts bateigend durchsetzt. In gleicher Richtung zieht er zwischen den Mm. iceps und brachialis int. hindurch, giebt auf diesem Wege einen Ast abstra, der sich von hinten her in die beiden Köpfe des M. biceps vertheilt

### Zu Fig. 285.

Oberarm und oberer Theil des Unterarms, mediale Flüche, die Haut an der vorderen Flüche gespalten und mit den Nerven medianwärts zurückgeschlagen. Pm Insertion des M. pect. min. D M. deltoid. Pmj Insertionssehne des M. pect. maj. Cb M. coracobrach. B M. biceps. Bi M. brachial. int. Ai, Al M. ancon. int. und long. Ld Sehne des M. latiss. dorsi. Tmj M. teres maj. me, me N. medianus, aus welchem das am Oberarm verlaufende Stück ausgeschnitten. u, u N. ulnaris, desgl. ra N. medial. cps, cpi R. cutan. post. sup. und inf. desselben. cm N. cutan. med. cmd N. cutan. medial. \*vgl. S. 546.

<sup>1)</sup> R. cutaneus palmaris Wrisberg (Klint, Ludwig script. neurol. min. III, 141).

Colaris antibrachii Arnold. R. intern. ant. s. cubitalis Cruv. 2) R. cutaneo-ulnaris

Berg. R. ulnaris antibrachii Arnold. R. dorsalis antibrachii Luschka. R. intern.

L. s. spitrochlearis Cruv. 3) Chirurg. Anatomie der Ellenbogenbeuge. Tübingen 1847.

N. cutaneus ext. aut. N. musculo-cutaneus. N. perforans Casserii. R. magnus n. me
Arnold.

und einen zweiten, der sich am unteren Drittel des M. brachialis int. in die Vorderfläche dieses Muskels einsenkt (Fig. 286). Zuweilen folgt noch ein dritter, der weiter unten in den lateralen Rand des Muskels dringt. Von den motorischen Aesten des M. biceps (Cruveilhier) und des M. brachialis int. (Rüdinger) kommen Zweige zur vorderen Wand der Kapsel des Ellenbogengelenks.

Der von Cruveilhier beschriebene Gelenkzweig durchbohrt den M. biceps und tritt an der lateralen Seite desselben aus; Rüdinger's Gelenknerve zweigt sich von einem der Muskeläste des Brachialis int. ab, läuft auf der vorderen Fläche dieses Muskels abwärts, begleitet eine Strecke weit die A. brachialis auf dem Lig. intermusculare mediale und gelangt nach Abgabe eines Zweiges zur Fascie mit der A. collateralis uln. inf. unter den M. brachialis int. und zur Kapsel.

Am unteren Ende des Sulcus bicipitalis lat. angelangt, tritt der Rest des Nerven 1), nachdem er einige feine Aeste an die Haut über dem Elenbogen abgegeben hat, durch eine Oeffnung der Fascie (Msklehre Fig. 123\*\*\*) hervor und setzt seinen Weg unter der Haut am Radialrande des Unterarms fort. Dabei spaltet er sich spitzwinklig in zwei parallele, am Unterarm anastomosirende Aeste, einen feineren, der in der Nähe des Handgelenks auf die Vorderfläche des Unterarms übergeht, und einen stärkeren, welcher sich allmälig mehr auf die Rückseite des Unterarms wendet und mittelst seiner Endverzweigungen Verbindungen mit dem Dorsalast des N. radialis eingeht.

Aus dem Stamm des N. cutaneus lat. entspringt in der Regel der Diaphysennerve des Armbeins, ein Fädchen, welches die A. profunda brachii begleitet, von ihr auf die A. nutritia übergeht und mit ihr in die Markhöhle eindringt (Klint, a. a. O. S. 125. Goering, De nervis vasa praecipue extremitatum adeuntibus. Jenae 1834, p. 13. Beck, Ueber einige in Knochen verlaufende und an der Markhaut derselben sich verzweigende Nerven. Freib. 1846. S. 14. Rauber, Knochennerven, S. 13). Zur vorderen Wand der Kapsel des Radiocarpalgelenks verfolgte Cruveilhier einen der Endzweige des vorderen Astes des N. cutaneus lat.

Häufig (unter 10 Fällen Einmal Gruber) geht der N. cut. lateralis statt durch den M. coracobrachialis, hinter demselben herab. Seltener durchbohrt er nach dem M. coracobrachialis noch den M. brachialis int. Bei Anwesenheit eines dritten Kopfs des M. biceps geht der Nerve bald vor, bald hinter diesem supernumerären Kopf an den lateralen Rand des Arms (Calori, Mem. dell' accad. di Bologna 2. ser. VI, 149). Einmal gab der N. cutaneus later. in der Mitte des Oberarms einen feinen Zweig ab, der die A. brachialis begleitete und sich im Bindergewebe der Ellenbogenbeuge verlor (Turner, Journ. of anat. VI, 104).

#### Zu Fig. 286.

Ober- und Unterarm, mediale Fläche, der Unterarm in Pronation. Die Haut an der histeren Fläche gespalten und vorwärts umgeschlagen. D. M. deltoid. Cb. M. coracobrach Pmj Insertionssehne des M. pector. maj. B. M. biceps, obere Hälfte, seitwärts umgelegt. B' Insertionssehne desselben. Ai, Al. M. ancon. int. und long. Bi M. brach. int. Imj. M. teres maj. Ss. M. subscap. ra Stumpf des N. rad., me des N. median., u des N. ulnaris. cpi N. cutan. post. inf. \*Stumpf der A. brachialis.

<sup>1)</sup> R. cutaneus s. superficialis.

N. cutaneus lateralis.

Fig. 286.

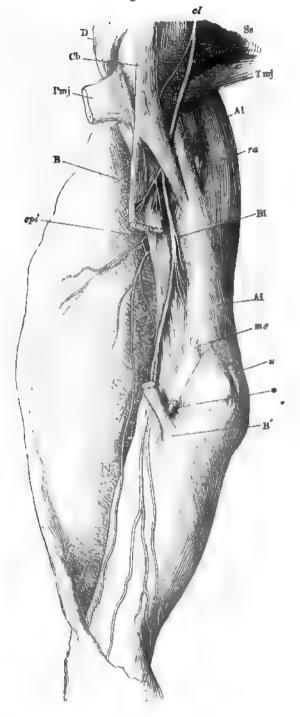

#### A. Tiefe Nerven.

#### 1. N. medianus 20001).

Tiefs Hv.

Die Zusammensetzung dieses Nerven aus zwei, die A. axillarie zussenden Wurzeln habe ich bereits beschrieben. Durch sie erhält der Stamm Fasern aus sämmtlichen, an der Bildung des Plexus brachialis betheiligten Nerven. Er liegt zuerst vor der A. brachialis und tritt allmälig so wit über dieselbe hinweg auf deren mediale Seite, dass der Abstand zwischen beiden in der Ellenbogenbeuge etwa 4 mm beträgt.

Dem Oberarm gieht der N. medianns keinen Zweig, doch lees set noch über der Ellenbogenbeuge von seinem medialen Rande die ersten Acete zu den Muskeln der Beugeseite des Unterarms unter spitzem Winkel sk gewöhnlich zwei, welche unter dem M. pronator teres verschwinden und mehrere Fäden getheilt, in den oberflächlichen Theil der Muskelmasse die dringen, die sich weiterhin in die Mm. pronator teres, pelmaris less, radialis int. und flexor dig. sublimis sondert. Von dem Stamme and wa dem Muskelast des Pronator teres begeben sich Fäden, die das Ende der A. brachialis umspinnen, zur vorderen Wand der Kapeel des Ellenbogengeleits (Cruveilhier, Rudinger). Der Stamm gelangt sodann in den kurse musculösen Canal, den die oberflächliche Ursprungsmasse der genannten Muskeln mit der tiefen begrenzt (Muskell. S. 200), und spaltet sich sech innerhalb desselben in zwei Aeste von ungleicher Stärke, einen oberfischlichen und einen tiefen. Der oberflächliche Ast, die Fortsetzung des Stamms, sendet alsbald einen Zweig zu dem M. flexor dig. sublimis, der sich swischen den Bündeln desselben durchwindet und gewöhnlich sämmtliche Köpfe versorgt. Der tiefe Ast, N. interosseus ant. (Fig. 287) 2), giebt ebenfalls bald nach seinem Ursprunge Zweige nach beiden Seiten, zum M. flexor pollicis long, und zum lateralen Theil, namentlich dem Zeigefingerkopf des M. flexor digit. prof., die sich vor dem Eintritt in ihren Muskel in feine Zweige spalten, von denen einzelne ziemlich weit auf der Oberfläche des Muskels herablaufen.

Ein unbeständiges Aestehen dieses Nerven läuft in einem seitwärts stark covexen Bogen aufwärts, seukt sich zwischen den Sehnen der Mm. biceps und buchialis int. in die Tiefe und verbreitet sich in dem Bandapparat, der das Köpfchen des Radius umgiebt (Büdinger).

#### Zu Fig. 287.

Verästelung des N. medianus. Bi M. brachialis int. F' F' die durchschnittene were Ursprungsmasse der oberflächlichen Beugemuskeln. RR Radialmuskeln. B Tiefe Insertionssehne des M. biceps. Fpl M. flexor poll, long. Pq M pronator quadr., der Länge nach durchschnitten. Fdp M. flexor dig. prof. Fds M. flex. dig. sublim. R. Ri Mm. pronator teres und rad. int., abgeschnitten und zurückgeschlagen. Ri lasertionssehne des M. rad. int. cp N. cutan. palm. † Anastomose zum N. ulnar. big. inteross.

Mittelarmnerve.
 R. profundus n. mediani. R. interossone int. s. solaris. N. pronatoris quadrati.

Fig. 287.

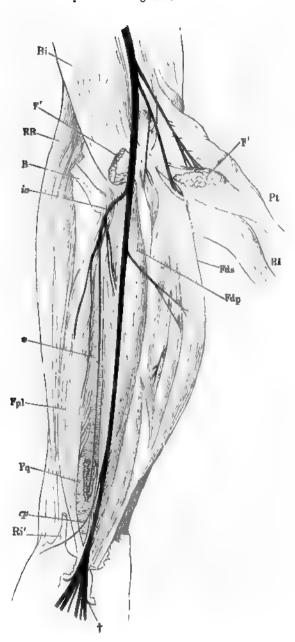

Nachdem so sämmtliche Muskeln der Beugeseite des Unterarms, den M. ulnaris int., einen Theil des Flexor digit. prof. und den M. pronator quadrat. ausgenommen, mit motorischen Fasern versehen sind, geht der Stamm des N. medianus in Begleitung der Arterie gleichen Namens zwischen dem oberflächlichen und tiefen Fingerbeuger, der N. interosseus ant. in Begleitung der gleichnamigen Gefässe auf dem Lig. interosseum herab.

Der N. interosseus ant. ist am unteren Theil des Unterarms wesentlich motorischer Nerve des M. pronator quadrat. Doch giebt er öfters, bevor er unter diesem Muskel sich dem Auge entzieht, um sich in ihm zu vertheilen, noch einige feine supplementäre Fäden zu den beiden Muskeln, zwischen denen er verläuft, und ferner überschreitet er den unteren Rand des M. pronator quadr. mit feinen Aestchen, die sich in der vorderen Wand der Kapsel des Radiocarpalgelenks verlieren.

Der Stamm des N. medianus sendet ebenfalls öfters einen nachträglichen Nerven in der Mitte des Unterarms zum M. flexor. dig. sublimis, und zwar zu dessen Zeigefingerkopf. Weiter unten entsteht von seinem medialen Rande ein feiner Hautast, N. cutaneus pulmaris 1), der über dem Handgelenk, am medialen Rande der Sehne des M. radialis int., die Fascie durchbohrt und seine Aeste in der Haut des unteren Endes des Unterarms, des Daumenballens und des nächst angrenzenden Theils der Vorderfläche der Hand verbreitet (Fig. 287).

Mit den Sehnen der Beugemuskeln der Finger, auf der Schleimscheide, welche sie umhüllt, passirt der N. medianus den Canal, den das Lig. carpi volare propr. überbrückt. So weit er in diesem Canal liegt, zeichnet er sich durch seine abgeplattete Form aus. Noch innerhalb desselben scheidet er sich in zwei kaum divergirende Aeste, von denen in der Regel der dem Daumen nächste der schwächere ist. Dieser versorgt nämlich, nebst den Muskeln des Daumenballens, drei Fingerränder, die beiden Ränder des Daumens und den Daumenrand des zweiten Fingers, während der medialo Ast sich in vier Zweige für die einander zugewandten Ränder des zweiten, dritten und vierten Fingers spaltet (Fig. 288). Doch erfolgt zuweilen die erste Theilung auch in der Weise, dass der laterale Ast fünf, der mediale nur zwei Fingerränder zu versehen hat. Der Zweig für die Muskeln des Daumenballens, Abductor pollicis br. und opponens, entspringt noch innerhalb des Rohres, dessen vordere Wand vom Lig. carpi vol. gebildet wird, und krümmt sich beim Austritt aus dem Rohr in steilem Bogen rückwärts zu den Ursprüngen der Muskeln (Fig. 288). Der Rest des Astes theilt sich sodann zunächst in einen Daumen- und einen Zeigefingerzweig. Der Daumenzweig giebt zuweilen einen supplementären Faden dem M. abductor poll. br., der in der Mitte des Muskels eintritt, und zerfällt gabelförmig in die beiden Zweige, die am radialen und ulnaren Rande des Daumens hinziehen; vom ulnaren Daumen- wie vom radialen Zeigefingerzweige empfängt die zwischen beiden Fingern ausgespannte Hautsalte zahlreiche Aeste. Der Zeigefingerzweig giebt ausserdem in der Mitte der Hand ein Fädchen dem vruton M. lumbricalis. Der mediale Endast des N. medianus theilt sich in

<sup>1)</sup> A. cut. palm. longus aut. N. cutaneus palmaris antibrachii Arnold.

swei Acete, Rr. digitales communes 1), deren jeder wieder in zwei Zweige für die einander zugewandten Ränder des zweiten und dritten, des dritten und vierten Fingers zerfällt. Der erste dieser Acete schickt vor sei-

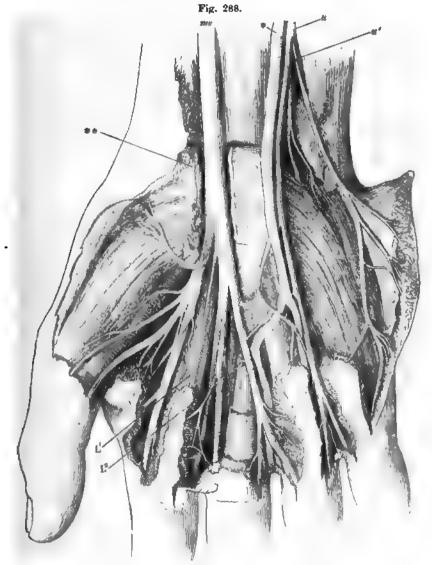

Merven der Hohlhand. Die Aponeurosis volaris entfernt, das Lig. carpi vol. propr. (\*\*) der Länge nach geöffnet. L¹, L² erster und zweiter M. lumbricalis. \*A. ulnaris. # Oberflächl., \*/ tiefer Ast des N. ulnaris. # 6 N. medianus.

ner Theilung einen Faden zum zweiten Lumbricalmuskel; der zweite versorgt zuweilen den dritten Lumbricalmuskel, und nimmt einen beständigen

<sup>1)</sup> Rr. volares comm.

anastomotischen Ast vom N. ulnaris auf (s. diesen). Nerven sur Haut der Hohlhand entspringen aus dem medialen Endast des N. medianus, aus dem Theilungswinkel desselben in die beiden Rr. digitales comm. und aus dem Theilungswinkel der letzteren, der sich bald in der Mitte der Hand, bald den Fingercarpalgelenken gegenüber befindet. Sie erreichen in geraden Verlauf, mit einander anastomosirend und Fädchen an die Fingerarven zurücksendend, den vorderen Rand der Volaraponeurose, von welchen sus sie in die Haut der Fingerballen ausstrahlen. Die Hautfalten zwischen den Fingern erhalten ihre sensibeln Zweige von den Randnerven der Finger.

Alle diese Nerven liegen in der Hohlhand über den Sehnen der Finger und soweit die Synovialscheide dieser Sehnen sich erstreckt, unmittelber auf derselben. Der Arcus volaris subl. zieht über den Nerven hin, an den Fingern aber treten die Arterien hinter die Nerven; zuweilen durchbekt eine A. digit. comm. den entsprechenden Nerven schon in der Hohlhand. Der weitere Verlauf und die Verästelung der Nerven an den Fingern wit später beschrieben werden.

Vom radialen Rande des tiefen Zweigs des N. medianus entspringt nach Bauber (Ueber die Nerven der Knochenhaut und Knochen des Vorderarms und Unterschenkels. München 1868) ein Nerve, der einen Ast in das For. nutritium des Radias sendet und sich dann in zwei ungefähr gleiche feine Zweige spaltet. Von diese bleibt der Eine auf der Radialseite des Lig. interosseum, der andere tritt über die Vasa interossea hinweg an dessen Ulnarrand. Der radiale Zweig scheint dem Ligament anzugehören; er lässt sich zwischen den Platten desselben bis unter den M. pronator quadr. verfolgen. Der ulnare Zweig giebt den in das For. nutritism eintretenden Knochennerven der Ulna ab. Der Knochennerve des Radius kans auch von einem motorischen Nerven des M. flexor. poll. long. entspringen.

Var. Der Stamm des Nerven verläuft, statt vor der A. brachialis, hinter derselben an deren mediale Seite (Gefässl. S. 268). In einem von W. Gruber beobachteten Falle (Archiv für Anat. 1867, S. 522) verlief der N. medianus über den M. pronator teres und trat erst am unteren Rande dieses Muskels in die Tiefe. Derselbe Autor beschreibt (Oesterr. Ztschr. für prakt. Heilk. 1866, Nr. 7) einen Fall in welchem der N. median. schon hoch am Unterarm den N. digit. comm. für den dritten und vierten Finger abgab; dieser Nerve durchbohrte den Mittelfingerbauch des M. flexor dig. sublimis und lief unter der Aponeurose zur Hohlhand, in welcher er sich auf die gewohnte Weise spaltete. Cruveilhier sah den N. interosseus ant. hinter dem M. pronator quadr. das Lig. inteross. durchbohren, eine kurze Strecke an der Rückseite desselben verlaufen und dann an dessen Vorderfläche zurückkehren, um sich im M. pronator quadr. zu verästeln.

# 2. N. ulnaris *u* 1).

Ulnar.

Aus dem unteren Strang und vorzugsweise aus den unteren Wurzeln des Plexus brachialis entstanden, geht der N. ulnaris hinter dem medialen Lig. intermusculare, nicht selten zwischen Bündeln des M. anconeus, am Oberarm herab; am Ellenbogengelenk liegt er auf der Rückseite des medialen Epicondylus in der nach ihm benannten Rinne; er gelangt an die Vorderseite des Unterarms, durch die Lücke zwischen den beiden Ursprüngen des M. ulnaris int. (Bdl. Fig. 63) und nimmt im Schutze dieses Mus-

<sup>1)</sup> N. cubitalis. Ellenbogennerve.



kels, auf dem M. flexor dig. prof., seinen Weg zum Handgelenk, Hier erscheint er (Gefässl. Fig. 78), unter der Sehne des M. ulnaris int., an der medialen Seite der Vasa ulnaria, oberhalb der die etwas Mitte des Unterarms zu ihm stossen. In der glatt auszekleideten Rinne, die von der lateralen Fläche des Erbsenbeins, von dem an dasselbe angehefteten Zipfel des Lig, carpi commune und dem Lig. carpi volare propr. begrenzt wird (Bdl. S. 97), zerfällt der Nerve in seine beiden Endäste, den oberflächlichen und tiefen.

Von collateralen Aesten entspringen die ersten, neben feinen Fäden zur hinteren Wand der Ellenbogengelenkkapsel (Cruveilhier, Rüdinger), unter dem Epicondyluskopf des M. ulnaris int. Es sind Muskelzweige, zwei oder drei feinere, welche nach einander in den M. ulnaris int. eintreten, und ein stärkerer, der den medislen Theil des M. flexor dig. profundus versieht.

Sodann sweigt sich am oberen Drittel des Unter-

Zu. Fig. 289.

Verkstelung des N. ulnaris.

Ui M. ulnaris int. zurückgeschlagen. Fdp M. flexor dig.
prof. Pb M. palm. br. mit der
Haut des Kleinfingerballens zur
rückgeschlagen. \* A. ulnaris.
pw R. palmaris, de R. dorsalis
N. ulnaris. † Communicationsast zum N. medianus.

arms vom lateralen Rande des Stamms, noch eine Strecke weit mit des verbunden, ein in der Regel sehr feiner Nerve, R. palmaris (tisar d (Fig. 289)1), ab, der durch seine Beziehung zur A. ulnaris merkwiege ist. Er begleitet die Arterie, indem er ihr von Strecke zu Streck: Fadchen zusendet, bis zum Arcus volaris sublimis und giebt Hautate de die die Fascie durchbohren. Aber die Hautäste sind unbestandig, trees an wechselnden Stellen hervor und können ganz fehlen; danach varus die Stärke des Nerven. Die der Arterie augehörigen Fasern dagegra werden niemals vermisst und so haben wir, wahrend sonst die Gelernerven nur mühsam darstellbare Zweige sensibler Aeste sind, hier in a wesentlich vasomotorischen Nerven vor uns, der sensible Zweige ausenat. Es finden sich deren einer oder zwei am unteren Ende des Unterams de sich gegen die Handwurzel verbreiten, oder der R. palmaris spaltet not erst am Handgelenk in einen Hautast 2), der sich in der Gegend des K. afingerballens verästelt, und einen tiefen Ast 3), der der Arterie in du II de hand folgt und mit einem Fingerzweige des oberstächlichen Endastes as Y ulnaris oder mit Gefässnerven, die aus einem solchen Aste hervorgeba anastomosirt.

Der letzte und bedeutendste Collateralast des N. ulnaris wird als denes R. dorsalts bezeichnet (Fig. 289 du). Er verlässt den Stumm zuweilen ehm in gleicher Hohe mit dem vorigen, zuweilen erst weiter unten unter storen Winkel, schlägt sich unter dem Ulnarursprung des M. ulnaris int . xw schen dessen Schne und dem Knochen, auf die Rückenflache des Unterarms, gelie Aeste durch die Unterarmfascie an die Haut der Rückseite des Handgeleite und tritt schliesslich selbst aus der Fascie hervor. Ueber dem Köpfen i im Ulna zerfällt er in Zweige, die die mediale Hälfte des Rückers der land und der Finger versorgen, in der Regel dergestalt, dass ein dünnerer M längs dem Ulnarrande der Hand und des fünften Fingers sich erstrett ein stärkerer sich auf dem Rücken der Hand zwei Mal gabelformig tach um die Rückenäste für je zwei einander zugekehrte Ränder der drei me dialen Finger zu bilden (Fig. 291). Indem der am Uluarrande des drittet Fingers hinziehende Nerve einen anastomotischen Zweig vom N radali von wechselnder Stärke aufnimmt, erscheint er als Fortsetzung bald mehr des N. ulnaris, bald mehr des Radialis.

Von den Endästen des N. ulnaris theilt sich der oberstächliche (Fig. 25) in drei Aeste, Einen, der der Haut des Kleinsingerballens und dem M. pharis brevis Aeste giebt, zuweilen auch dem vierten M. lumbricalis iß bund dem M. abductor digiti quinti in der Mitte seiner Länge einen Zweißersendet, einen zweiten Ast für den ulnaren Rand des fünsten Fingers eine dritten für die einander zugekehrten Ränder des vierten und sansten gers. Zwischen den beiden letzten Aesten sindet sich zuweilen eine Aussemose mitten in der Hand. Von ihnen erhalt, wie von den entsprechen Zweigen des N. medianus, die Haut des Handtellers ihre Nerven. Von der Stämmehen, aus welchem die Nerven für den vierten und sünsten Finze

<sup>1)</sup> R. palmarix longus ulnavis Bock R palmaris longus Arnold. R casses of maris n ulnavis Rudinger 1) Films cutaneum anastamat. Crux. 3) Films emanting Crux.

stspringen, geht der Verbindungsast aus, der sich dem nächsten N. digidis comm. aus dem Medianus zugesellt und vom vorderen Rande dieses erbindungsastes kommen, wie erwähnt, einige feine Hautnerven und Gelemerven.

Arloing und Tripier (Archives de physiol. 1869, p. 44) sind die Einzigen, wiche die von der Anastomose der Nn. ulnaris und medianus ausgehenden Nerm beschreiben. Nach ihrer Angabe, die ich nicht zu bestätigen vermag, wären segelmässig vier Zweige, die sich an die Aa. digitales comm. anlegen und sehr ime Fädchen zur Haut der Fingerballen senden. Einmal sah Flesch (Würzb. ich. N. F. X,46) den Verbindungsast vom N. medianus zum ulnaris ziehen; mehr mis war die Anastomose zu einem förmlichen Netz entwickelt, indem vier und mehr invenzweige sich an dessen Bildung in wechselseitiger Verbindung betheiligten. ach in der Anastomose der Nn. radialis und ulnaris auf dem Handrücken fand ach einmal eine derartige Plexusbildung.

Der tiefe Endast (Fig. 290), ein, von den Gelenkzweigen abgesehen, ausabliesslich motorischer Nerve, zerfällt, oft schon am Unterarm, in zwei Aeste.

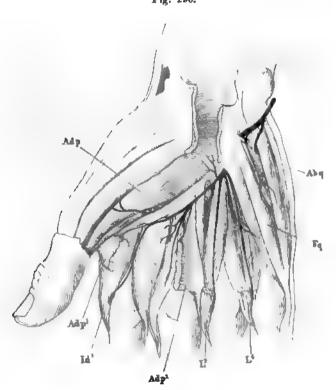

Fig. 290.

Verlistelung des R. prof. N. uln. Die Beugesehnen der Finger sind nach Spaltung des Lig. carpi vol. entfernt, bis auf die Insertionen der Mm. lumbricales III und IV. (L<sup>3</sup>L<sup>4</sup>). Abq, Fq Mm. abductor und flexor dig. quinti. Adp M. adductor policis. Adp' Mittelfingerzacke desselben, quer durchschnitten und zurückgeschlagen. Id<sup>1</sup> M. interess. ders. prim.

Der Eine verzweigt sich dicht vor dem Erbsenbein in die drei Muskeln des Kleinfingerballens; der andere giebt zuweilen noch einen oberflächlichen Muskelast ab, senkt sich dann unter einer sehnigen Brücke zwischen den Ursprüngen der Mm. abductor und flexor dig. quint. in die Tiefe und verläuft unter den Sehnen der Beugemuskeln und über dem Arcus volaris prof. wie dieser in fingerwärts convexem Bogen quer durch die Hand. Von der Convexität des Bogens entspringen Fäden zum vierten, in der Regel auch zum dritten M. lumbricalis und zu sämmtlichen Mm. interossei der vier ulnaren Finger. Aus dem concaven Rande des Bogens gehen feine Fäden zur vorderen Wand des Handgelenks hervor (Rüdinger). Lateralerseits endet der Nerve in den Zacken des M. adductor pollicis und, die Mittelhandknochenzacke durchbohrend, im M. interosseus ext. primus.

Var. Wenn ein M. epitrochleo-anconeus Gruber (Mskl. S. 197) vorhanden ist, so giebt der N. ulnaris am Oberarm einen Zweig zu diesem Muskel. Turner (Journ. of anat. VIII, 299) beschreibt einen Hautast des N. ulnaris, der unter der Sehne des M. latissimus entsprang und sich mit einem Zweige des N. cutaneus me-Bankart, Pye-Smith und Philips (Guy's hosp. rep. XIV, 436) sahen vom N. ulnaris 5 cm über dem Ellenbogengelenk Zweige zum M. 2000neus int. abgehen. Drei Mal sah Gruber (Archiv für Anat. 1867, S. 560) den N. ulnaris an der Vorderfläche des medialen Epicondylus herabgehen und durch ent Spalte im Armbeinkopfe des M. ulnaris int. oder durch die Lücke zwischen seinen beiden Ursprüngen an die Vorderfläche dieses Muskels gelangen. In einem su hiesiger Anatomie beobachteten Falle ging der R. dorsalis n. ulnaris schon unter dem Epicondylus ab und verlief in der ulnaren Ursprungssehne des M. ulnaris int. abwärts; in einem von W. Krause (Archiv für Chirurgie II, 142) beobachteten Falle ging er, statt oberhalb des Capit. ulnae, erst unterhalb des Proc. styloid. ulnae, zwischen diesem und dem Erbsenbein, auf den Handrücken; in einem von Turner beschriebenen Falle löste sich der R. digitalis des Ulnarrandes des vierten Fingers in der Mitte des Vorderarms vom Stamme des N. ulnaris ab und verlief über dem Lig. carpi volare zur Hand. An einem von mir präparirten Arme gab der K. palmaris in der Hohlhand Fasern an die einander zunächst liegenden Rr. digt comm. der Nn. ulnaris und medianus ab. Die gewöhnliche Anastomose zwischen beiden Nerven fehlte. Eine Anastomose des dorsalen Astes des N. ulnaris mit dem volaren Aste des fünften Fingers beschreibt Flesch (a. a. O.).

### 3. N. radialis $ra^{-1}$ ).

Der stärkste unter den Aesten des Plexus brachialis, Fortsetzung des tiefen Strangs desselben und, gleich dem N. medianus, aus Bündeln aller fünf Wurzeln des Plexus zusammengesetzt. Der Stamm geht vor den Sehnen der Mm. latissimus dorsi und teres major und vor dem M. anconeus long. schräg lateral-abwärts an die Rückseite des Armbeins, und in der

Zu Fig. 291.

Verästelung des N. radialis und des R. dorsalis n. ulnatis (du). D M. deltoid. Ab, Ab M. anconeus brevis, der Länge nach durchschnitten, und nach beiden Seiten zurückgeschlagen. B M. biceps. Br M. brachioradialis. RR Mm. radiales extt. long. und br. Apl M. abduct. poll. long. Epb, Epl M. extensor poll. long. und br. Eip M. extensor indicis propr. Ue M. ulnatis ext. Edc M. extensor dig. comm. Su M. supinator. Aq M. ancon. quart. Ai, Al Mm. ancon. int. und long. cpi N. cutaneus post. inf. ip N. inteross. post.

8. Radial.

<sup>1)</sup> Speichennerve. Armspindelnerve. Spiralnerve der engl. Autoren.

Fig. 291.

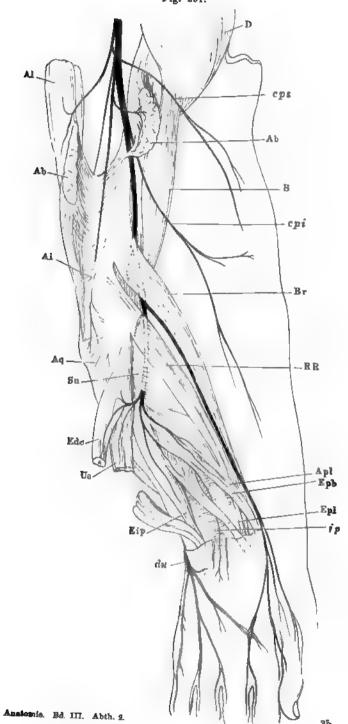

spiraligen Furche dieses Knochens, zwischen den Mm. anconeus brevis und int., an dessen lateralen Rand. Unter dem Sehnenbogen, von welchem die unteren Fasern des M. anconeus br. entspringen (Muskl. Fig. 85), gelangt er in den Grund der tiefen Rinne zwischen Brachioradialis und Brachialis int. Oberhalb des Ellenbogengelenks theilt er sich in zwei Aeste von ziemlich gleicher Stärke, einen oberflächlichen, wesentlich sensibeln Ast, der im Schutze des M. brachioradialis seinen Weg längs dem Unterarm sur Hand fortsetzt, und einen tiefen Ast, der zwischen den Schichten des M. supinator (Muskl. Fig. 107) zur Rückseite zurückkehrt und sich fast ausschliesslich an die Streckmuskeln des Unterarms vertheilt (Fig. 291).

Der erste collaterale Zweig des N. radialis, der noch diesseits des M. anconeus long. öfters in Verbindung mit dem motorischen Aste dieses Muskels abgeht, ist ein Hautnerve, N. Cutaneus post. Sup. (Fig. 285. 291 1), der sich auf der Rückenfläche des Oberarms bis in die Nähe des Ellenbogengelenks verfolgen lässt. Es folgen die Aeste für die Musculatur der Streckseite, der eben erwähnte Ast für den M. anconeus long., der mit divergirenden Zweigen nicht weit vom Ursprung des Muskels in dessen Vorderfläche eintritt, ein Ast für den M. anconeus int. 2), der, indem er am medialen Rande des Muskels herabläuft, ihm zwei bis drei Fäden zusendet und zuletzt in dessen unterem Ende sich verliert. In der Regel ist dieser Nerve während einer Strecke seines Verlaufs dicht an den N. ulnaris angeheftet, ohne doch in dessen Scheide eingeschlossen zu sein (Fig. 285\*). Zuweilen erreicht er mit seinen letzten Verzweigungen die Kapsel des Ellenbogengelenks. Ein dritter Muskelnerve ist dem Reste des M. anconeus int., dem Anconeus br. und quartus bestimmt. Er läuft, nachdem er einen Ast an den M. anconcus br. abgegeben, im Fleisch des anconeus int. herab, nähert sich dabei allmählich dem lateralen Rande des Arms und geht lateralwärts neben dem Olecranon continuirlich in den M. anconeus quart. über. Auch von diesem Nerven werden Zweige zur Ellenbogengelenkkapsel beschrieben.

Der Diaphysennerve des Armbeins, der in der Regel aus dem N. cutaneus lateralis entspringt, wird öfters, entsprechend der veränderlichen Lage des Fornutritium, vom N. radialis oder von einem seiner Muskelzweige abgegeben. Ausserdem entsendet der N. radialis in der Gegend seines Eintritts zwischen die Köpfe des M. triceps einen Periostzweig, der der Richtung des Stammes folgt (Rauber, Ueber die Knochennerven, S. 14).

Während seines Verlaufs durch die spiralige Furche des Armbeins giebt der N. radialis einen ansehnlichen Hautnerven ab, den N. cutaneus post. inf. (Fig. 285.286.291³), welcher einfach oder getheilt am lateralen Randedes Oberarms zum Vorschein kommt und sich über die Rückseite des unteren Endes des Oberarms und des Unterarms bis ans Handgelenk ausbreitet. Er begleitet den Stamm durch die Lücke unter dem Sehnenbogen des M. anconeus ext. oder bricht zwischen den Fasern dieses Muskels oder am unteren Rande desselben hervor. Ein Zweig läuft von der Austrittsstelle in fast querer Richtung um die Seitenfläche des Oberarms.

<sup>1)</sup> R. cutaneus int. Bock. R. cutaneus brachii int. Arnold. 2) R. collateralis ulnaris n. radialis W. Krause (Archiv für Anat. 1864, S. 349). 3) N. subcutaneus ext. ex radiali Klint. N. cutaneus ext. sup. Bock. N. cutaneus ext. antibrachii. N. superficialis dorsalis radialis cutaneus.

Von dem Stamme selbst geht, nachdem er sich in die Furche zwischen chialis int. und Brachioradialis eingebettet hat, noch vor seiner Theilung rs ein kurzer Ast medianwärts zum ersten der genannten Muskeln und Imässig ein Zweig abwärts in den zweiten, der sich mit feinen Fäden in die Kapsel des Ellenbogengelenks fortsetzt (Rüdinger). Die dem chioradialis - Zweige parallelen Fäden zu den Mm. radiales extt. longus brevis giebt der tiefe Ast 1) des N. radialis vor seinem Eintritt in den upinator ab. Den M. supinator selbst versorgt er mit mehreren Zweigen rend seines Durchtritts. Sobald er auf der Rückseite des Arms zwischen oberflächlichen und tiefen Schichte der Streckmuskeln ins Freie get ist, sendet er einen starken Ast ulnarwärts, der sich alsbald in mehrere en für die Mm. extensor digit. comm. (mit Einschluss des Ext. dig. iti) und ulnaris ext. zerspaltet. Auf der tiefen Streckmuskelschichte en zwei feinere Zweige abwärts; der Eine neigt sich radialwärts zu den . abductor poll. long. und extensor poll. br., der andere geht, nachdem en Mm. extensor poll. long. und indicis propr. Aeste abgegeben, als N. rosseus post. zwischen den beiden tiefen Muskelpaaren oder durch die prungsbündel des M. extensor poll. long. auf dem Lig. interosseum zur d und unter dem Fach, in welchem die Sehnen des M. extensor dig. m. am Handgelenk enthalten sind, bis zu den Basen der Mittelhandchen, mit feinen Fäden in die Kapsel der Handgelenke sich verlierend.

Cruveilhier nennt den letzten Theil des Nerven grau und knotig und schfeld und Léveillé (pl. L, Fig. 1, 10) bilden ein längliches Knötchen desnab, das ich nur für eine Abplattung halten kann.

Nach Rüdinger (Gelenknerven S. 15) spaltet sich das Stämmchen des N. osseus post. auf der Kapsel des Radiocarpalgelenks dichotomisch meist in drei rier Fäden, welche divergirend gegen die Basen der Mittelhandknochen vern. Sie geben dann noch Aestchen den Bändern der Handwurzelknochen, insadere der Kapsel des Carpalgelenks, gelangen zu dem Carpometacarpalgelenk, t so, dass gegen zwei Handwurzelknochen ein Fädchen hinzieht und können n den oberen Theil der Intermetacarpalräume verfolgt werden. Wie Rauber, er'sche Körper der Bänder- und Periostnerven. Neustadt 1865, S. 6) hinzufügt, lt jeder dieser Intermetarcarpalnerven Verstärkung durch einen Zweig des R. n. ulnaris, und theilt sich dann in zwei Aeste, welche an die beiden, den metacarpalraum begrenzenden Ränder der Mittelhandknochen und des Fingeralgelenks treten. Ihr Verlauf variirt vielfach; den entsprechenden Nerven des n Intermetacarpalraums sah Rauber beständig in sieben Zweige zerfallen. . laufen rückwärts, von denen der Eine sich an die Arterie hält, der andere radiären Bänder der Handwurzel versorgt; der dritte und vierte ziehen quer en Bändern der Basen des ersten und zweiten, der fünfte zur Ulnarseite und Periost des ersten Mittelhandknochens; der sechste verbindet sich mit dem den radialen Aste des zweiten Fingers und läuft auf dem M. inteross. ext. us nach vorn zum zweiten Fingercarpalgelenk; der siebente anastomosirt mit R. prof. n. ulnaris und läuft in die Tiefe zum Gelenk.

Kehren wir zum oberflächlichen Aste<sup>2</sup>) zurück (Fig. 291), so sehen wir elben unverästelt an der Vorderfläche des Bauchs des M. brachioradialis bgehen und unter dessen Sehne auf die Rückseite des Unterarms übern, von wo er, in zwei Aeste gespalten, den Radialrand der Hand er-

<sup>1)</sup> R. muscularis. — 2) R. dorsalis s. cutaneus.

reicht. Der laterale Ast 1) hängt in der Regel durch eine kurze Schlinge mit dem N. cutaneus lat. zusammen, sendet Zweige an die Haut des Daumenballens und endet als radialer Rückennerve des Daumens. Der mediale Ast zerfällt durch wiederholt gablige Theilung in vier Zweige, die, eigentlich symmetrisch mit dem R. dorsalis N. ulnaris, die einander zugewandten Ränder des Daumens, zweiten und dritten Fingers versehen; doch wird, wie schon beim N. ulnaris erwähnt, die Symmetrie häufig gestört durch einen an der Basis der Finger vom Mittelfingerzweige des Radialis zu dem des Ulnaris oder umgekehrt verlaufenden anastomotischen Zweig, der dem Einen oder anderen Nerven ein Uebergewicht verschafft.

So reichen auch in der Haut des Handrückens bald die ulnaren, bald die radialen Zweige über die Mittellinie der Hand hinaus.

Gruber (Neue Anomalien. Berlin 1849, S. 32) sah an der Theilungsstelle des N. radialis in den R. profundus und superficialis den letzteren doppelt abgehen. Der äussere beider Zweige entspricht dem normalen R. superficialis, der innere durchbohrt den M. supinator, zieht mit der Art. radialis am Vorderarm hinab und begiebt sich zwischen der Sehne des M. brachioradialis und dem Knochen auf die Rückseite, um hier wieder mit dem äusseren Aste zusammenzusliessen. In einem von Turner (Journ. of anat. VI, 100) mitgetheilten Falle drang der N. interoseus post. bis in die Hand und gab die Aeste zu den einander zugekehrten Rändern des zweiten und dritten Fingers.

Variet, des Plex. brach. Nachdem ich bei den einzelnen Nerven des Plexus brachialis die Varietäten ihres Verlaufs und ihrer Verästelung angegeben habe, bleiben noch die Anomalien aufzuzählen, welche in ungewöhnlichen Verbindungen der Armnerven und in Uebernahme von Aesten des Einen durch den anderen beruhen.

Unter den anomalen Verbindungen der Armnerven kömmt bei weitem am häufigsten und in den mannichfaltigsten Variationen die zwischen den Nn. cutaneus lateralis und medianus vor, von einer einfachen Schlinge zwischen den übrigens in gewohnter Weise verästelten Stämmen bis zur völligen Verschmelzung derselben. Der Verbindungszweig läuft zwischen Biceps und Brachial. int. oder durch den M. brachialis int. (Pye-Smith, Howse und Davies-Colley, Guy's hosprep. XVI, 160), häufiger vom Medianus abwärts zum Cutaneus lateralis, als umgekehrt. Unter 41 Fällen fand ihn Gegenbaur (Jenaische Ztschr. für Med. und Naturwissensch. III, 258) 28 Mal, darunter 5 Mal doppelt und 2 Mal von nachträglich vereinigten Aesten gebildet. Einmal unter 10 bis 15 Fällen verbindet sich ein Zweig des N. cutaneus lateralis mit dem Medianus nach des letzteren Kreuzung mit der A. brachialis; unter 30 bis 40 Fällen Einmal giebt der N. cutaneus lateralis nach Durchbohrung des M. coracobrachialis einen-oder zwei Aeste ab, von denen der obere zum Medianus geht, der untere, dem Medianus Aeste schickend oder nicht, an der A. brachialis bis zu deren Theilung herabläuft, und hier in einen aufwärts zum Medianus zurückkehrenden und in einen abwärts in den M. pronator teres ausstrahlenden Ast sich theilt (Gruber, Neue Anomalien (a. a. 0.). Turner (a. a. O.) sah den N. cutaneus lat. einen starken Ast abgeben, der sich in zwei Aeste theilte, von denen der Eine sich mit dem Medianus verband, der andere weiter unten zum Cutaneus lat. zurückkehrte. Einmal spaltete sich der N. cutaneus lat. in zwei Aeste, Einen für die Beugemuskeln, der sich als Hautnerve fortsetzte, einen anderen, der zum Medianus ging und einen zum Cutan lat. zurückkehrenden Zweig abgab. Der vom Medianus zum Cutan, lateralis tretende Zweig ist in der Regel schwächer, als der Hautast des letzteren; er kann ihn aber auch an Stärke übertreffen. Unter Gegenbaur's 41 Fällen waren zwei, in welchen der Hautast des Cutan. lat. vor der Verbindung mit dem Medianus auf einen sehr feinen Faden reducirt war. In drei Fällen wurde der Hautast vom

<sup>1)</sup> R. volaris Klint. R. anterior Bock. R. marginalis Arnold.

Edianus allein gebildet. In einem der Gruber'schen Fälle endet der N. cutaneus eralis in der Ellenbogengegend, der Medianus, stärker als gewöhnlich, giebt einen t ab, der den N. cutaneus lateralis am Unterarm vertritt. Hyrtl (Oesterr. schr. für prakt. Heilk. 1859, Nr. 28) gedenkt eines Falls, wo der N. cutaneus eralis als motorischer Nerv am Oberarm endete und der Medianus dessen sen-Le Zweige übernommen hatte; Gegenbaur sah den N. cutaneus lateralis, nachm er den Zweig zum M. coracobrachialis abgegeben hatte, mit dem Medianus veramelzen, aus welchem die übrigen Aeste jenes Nerven entsprangen. Arme, an Ichen der Cutaneus lateralis ganz im Medianus aufgegangen war und der Medias alle, auch die motorischen Aeste des Cutaneus lateralis abgab, beschreiben uveilhier, Damas (Journ. de la société de Montpellier 1862), Gegenbaur d Gruber (Archiv für pathol. Anat. und Physiol. LXV, 25). In dem Cruveiler'schen Präparate hatte der Nerve des M. coracobrachialis einen rückgängigen rlauf; er entsprang vom N. medianus fast in gleicher Höhe mit dem motorien Aste des Biceps und ging fast gerade aufwärts zu seinem Muskel. tenere Anomalie, dass der N. cutaneus lateralis den N. medianus vertritt, kam einem von Hyrtl (Oesterr. Ztschr. für prakt. Heilk. 1864. Nr. 20) beobhteten Falle vor und ist an einem Präparate der hiesigen Sammlung zu 1 in Hyrtl's Fall ist der N. cutaneus lat. drei Mal so stark, als gewöhnh, und theilt sich unterhalb des M. coracobrachialis in zwei Aeste, einen lateen, den gewöhnlichen Hautast, und einen medialen, der in der Ellenbogenbeuge A. brachialis kreuzt, dem M. pronator teres einen Ast sendet und mit dem bis hin sehr zarten N. medianus sich vereinigt. Die Verbindung ist leicht zu nnen und es zeigt sich, dass der N. interosseus ant. dem N. cutaneus lateralis gehört. Ebenso lassen sich in der Hand die Hautnerven dem eigentlichen Meunus, die motorischen Nerven des Daumenballens und der beiden ersten Lumbrimuskeln der Fortsetzung des N. cutaneus lat. zuweisen.

Die zuerst von Martin (De nerv. corp. hum. Holm. et Lips. 1781, p. 216) merkte Anastomose der Nn. medianus und ulnaris am oberen Theil des Unterons kömmt nach W. Gruber (Arch. für Anat. 1870, S. 501) unter 125 Individuen iderscitig 10 Mal, einscitig 18 Mal vor; sie erfolgte 36 Mal durch Einen Ast, Mal durch zwei Aeste. Der einfache Ast war 9 Mal gegen den N. ulnaris in ei secundäre Aeste getheilt. Er erschien entweder als eine vom Medianus smmende Wurzel des Ulnaris oder als eine rückläufige Schlinge oder theilte sich einen am N. ulnaris auf- und einen absteigenden Ast. Von der Schlinge gingen weilen Zweige zum M. flexor dig. prof. Unter 15 der Fälle, wo diese Verbindung 1 Unterarm bestand, vermisste Gruber die Anastomose beider Nerven in der undfläche nur Einmal, während sie 6 Mal fehlte unter 50 Fällen, in welchen die erbindung der Nerven am Unterarm vermisst wurde. Damit ist eine Vermuthung artin's widerlegt, wonach die Eine Anastomose die andere zu vertreten bemmt sein sollte. Ich habe eine andere Verbindungsweise der Nn. medianus d ulnaris gefunden, die möglicherweise öfters vorkommen könnte und leicht übersehen ist: ein feines Aestchen des N. ulnaris bildet im oberen Drittel s Unterarms mit dem einen aus dem M. flexor dig. subl. ihm entgegenkommenn Aestchen des N. medianus einen Bogen, aus welchem Gefässnerven zur A. naris hervorgehen. Eine Verbindung des N. ulnaris mit dem R. interosseus ant. Medianus durch einen hinter der A. ulnaris vorüberziehenden Ast beobachteten e-Smith, Howse und Davies-Colley (a. a. O.).

Klint (a. a. O. p. 129) berichtet von zwei Wrisberg'schen Präparaten, an Ichen der N. interosseus ant. von zwei Wurzeln gebildet wurde, der gewöhnlichen ichen M. medianus, und einer aus dem N. radialis, die das Lig. interosseum rchbohrte.

Eine Verbindung des N. ulnaris mit dem Cutaneus medius beobachteten Krause (Archiv für Anat. 1864, S. 350) und Bankart, Pye-Smith und illips (a. a. O.). Der erste sah einen dünnen Zweig des N. ulnaris, der schon ch oben am Oberarm isolirt in der Scheide des Nerven lag, oberhalb des media-Epicondylus schlingenförmig mit einem Zweig des N. cutaneus medius sich rbinden. Die letzteren erzählen einen Fall, in welchem der N. cutaneus medialis

vom zweiten Intercostalnerven allein gebildet war und ein Hautnerve vom Radialis die mediale Fläche des Oberarms bis zum Ellenbogen versorgte, indess der N. ulnaris einen Zweig zur Haut über der oberen Hälfte des M. ulnaris int. abgab und einen Zweig vom N. cutaneus medius aufnahm.

Endlich sind Beobachtungen zu erwähnen, welche sich auf eine gegenseitige Vertretung der Rückenäste der Nn. radialis und ulnaris beziehen. So ein von Kaufmann, ein von Turner und ein von Giacomini (Giorn. dell' accad. di med. di Torino 1872) erzählter Fall, in welchem der Rückenast des N. radialis die sämmtlichen dorsalen Fingernerven lieferte und den fehlenden R. dorsalis des N. ulnaris ersetzte. Ferner ein Fall von Gruber (Archiv für pathol. Anst. und Physiol. LIV, 190), in welchem der R. dorsalis N. ulnaris sich in der Haut des vierten und fünften Fingers, der R. superficialis n. radialis sich in der Haut aller Finger verzweigte.

### Fingernerven.

Fingerner-

Jeder Finger erhält vier Nerven, die an den Rändern derselben, je zwei stärkere an der Volar-, zwei feinere an der Dorsalfläche, die volaren hinter den Arterien hinziehen. Die volaren stammen für die drei medialen Fingerränder vom N. ulnaris, für die sieben lateralen vom N. medianus; die dorsalen gehen in der Regel zur Hälfte, d. h. für die fünf medialen Ränder, vom N. ulnaris, zur anderen Hälfte, für die fünf lateralen Rander, vom N. radialis aus. Darnach bezögen also nur die beiden Ränder des fünften und der ulnare Rand des vierten Fingers die Nerven ihrer Volarund Dorsalfläche aus dem nämlichen Stamm. Indess besteht der Gegensatz zwischen der Volar- und Dorsalfläche der übrigen Fingerränder, mit Ausnahme des Daumens, nur für die Grundphalange. Der Daumen ist der einzige Finger, an welchem die dorsalen Nerven sich bis unter den Nagel erstrecken; an den übrigen Fingern enden sie an der Mittelphalange und wird die Endphalange von Zweigen der volaren Nerven auch an der Rückseite versorgt. Mit Rücksicht auf den nervenreichsten und empfindlichsten Theil der Finger, das Nagelglied, gehören also die Dorsalflächen der drei medialen Fingerränder dem N. ulnaris, der fünf nächsten dem N. medianus, der zwei radialen oder Daumenränder dem N. radialis an.

Die oberflächliche physiologische Erfahrung bestätigt das Resultat der anatomischen Untersuchung. Die Compression des N. ulnaris am medialen Epicondylus, die nur zu oft durch zufälligen Stoss erfolgt, äussert ihre Wirkung, Ameisenkriechen und Taubheit, ausschliesslich am fünften und vierten Finger. Die Anästhesie, welche der Durchschneidung der Nervenstämme folgt, entspricht bezüglich ihrer Ausbreitung dem anatomisch nachgewiesenen Verlauf der Nerven<sup>1</sup>). Doch haben die neuerlichen chirurgischen Verhandlungen über die Nervennaht Thatsachen zu Tage gefördert, welche beweisen, dass der Faserverlauf nicht so einfach und unsere Kenntniss desselben noch nicht abgeschlossen ist. Die Beobachtungen von Béclard<sup>2</sup>) und Paget<sup>3</sup>), denen zufolge nach Durchschneidung der Nn. ulnaris oder media-

<sup>1)</sup> Vgl. Létiévant, Traité des sections nerveuses. Paris 1873. Richelot, Anh. de physiol. 1875, p. 177. Bernhardt, Archiv für Psychiatrie V, 555. — 2) Descot. ar les affections locales des nerés. Paris 1825, p. 39. — 3) Lectures on surgical pathological Lond. 1863, p. 210.

mas die Empfindlichkeit der gelähmten Finger innerhalb weniger (8 bis 10) Tage mehr oder minder vollkommen zurückgekehrt war, haben nichts Auffallendes, wenn es richtig ist, was Schiff!) im Widerspruch mit älteren Experimentatoren behauptet, dass reine Schnittwunden der Nerven unter enter verhältnissen bei Thieren innerhalb weniger Tage verheilen. Laugier<sup>2</sup>) erzählten Falle hatte, nachdem am Morgen Enden eines durchschnittenen Medianus durch die Naht vereinigt worden, schon am Abend die Wiederkehr der Beweglichkeit und Empfindlich-Accept in den Theilen, in welchen dieser Nerv sich verbreitet, ihren Anfang genommen. In der Nélaton'schen Klinik schnitt Houel wegen eines Neuroms am Oberarm ein Stück des N. medianus aus und fügte durch Naht die Nervenstümpfe an einander; die Operirte war schon nach wenigen Tagen wieder im Besitz der Beweglichkeit und Empfindlichkeit der vom Medianus wersorgten Gebiete.3). Aehnliche Beobachtungen machten Mitchell und Bersolet4) nach Excision der Nn. radialis und medianus in Einem, des N. - In einem Falle. In einem Falle, in welchem Richet<sup>5</sup>) die Vereinigung des am unteren Ende des Unterarms durchschnittenen Mediain durch die Naht unternahm, hatte sich die Lähmung der Sensibilität Eleich nach der Verwundung auf die beiden unteren Phalangen des Zeigeingers beschränkt.

Von diesen Fällen lässt allerdings der Houel'sche kaum eine andere Erklärung zu, als dass beim Menschen, vielleicht wegen der ruhigen Lage des verwundeten Theils, die Herstellung der Continuität der Nerven ungleich inscher vor sich gehe, als bei Thieren. Indess darf für unseren Zweck diese Frage unerledigt bleiben, da Richet's Beobachtung allein genügt, um zu inigen, dass die Finger ihre sensibeln Fasern nicht lediglich aus den Aesten inpfangen, welche sich geraden Wegs zu ihnen erstrecken. Wir werden den Nn. medianus und ulnaris in der Hohlhand hingewiesen und dürfen hoffen, dass die Chirurgen durch eine genauere Analyse der sich künftig ereignenden Nervenverletzungen uns in den Stand setzen werden, die offenbar in einander greifenden Gebiete der beiden Hauptnervenstämme genauer abzugrenzen.

An den Fingern ist, wie erwähnt, abgesehen vom Daumen, die Verzweigung der dorsalen Aeste (Fig. 292 d) kaum über das erste Gelenk hinaus zu verfolgen. Die volaren Aeste (v) geben unter spitzem Winkel einen ersten stärkeren Zweig zum Rücken des Fingers schon an der Grundphalange ab, einen zweiten in der Gegend der Basis der Endphalange, der sich unter dem Nagel wiederholt gabelförmig theilt. Feinere, hier und dort anastomosirende Aeste kommen, ebenfalls spitzwinklig, je 3 bis 4 an jedem der beiden ersten Glieder aus den volaren Stämmen und wenden sich theils zur Vorderfläche, theils zum Seitenrande der Finger. Sie streben

<sup>1)</sup> Physiologie I, 123. — 2) Comptes rendus. 1864. 20. Juin. — 3) Bulletin de la société de chirurgie de Paris pendant l'année 1864. Paris 1865, p. 301. — 4) Journ. of med. sc. 1876, p. 321. — 5) Gazette des hôpitaux. 1866. Octobre.

durch das subcatane Fettlager sur Haut, senden aber auch der Veler mit Dorsalfläche der Kapsein der Fingergelenke Fäden zu, durch welche nit unter eine schlingenförmige Verbindung der beiden voleren Randserva



Haut eines Fingers mit den Nervenstämmen. Sie ist am Seitenrande des auf der Volarfläche ruhenden Fingers der Länge nach gespalten, die Haut der Rückenfläche zurückgeschlagen, Phalangen und Sehnen nach Exarticulation im Fingercarpalgelenk herausgeschält. v R. volaris, d R. dorsalis der Na. digitales. cines Fingers hergetelt wird 1). Die dichtete Versweigung der eineder entgegenkomme Acete findet sich in der eigentlichen Tasterse. der Volarfläche der Fagerspitzen; doch kmmen geflechtartige Vebindungen derselbes est im Gewebe der Cuis is sogenannte Endslow Wie weit dans dieselben die Fassen is Nerven beider Rinks oder beider Flächen eine Fingers gegen einsaler ausgetauscht werden, für den Menschen 10th nicht ermittelt. Per Hunde und Kaninebes ergeben die Expainele von Arloing and Tripier?), dass nach Tresnung eines der Nerren der Zehenränderder peripherische Stumpf ebess reizbar ist, wie der contrale, dass die Durchschneidung Eines Randnerven die Sensibilität der Zehe gar nicht, de Durchschneidung swift Randnerven sie kam alterirt und dass est nach Durchschneidus aller vier Nerven Gefühl in der Zehe vellig verloren geht.

Das Verhältniss der

<sup>3)</sup> Die Existenz ähnlicher Schlingen zwischen den Hautästen, wie Loder (Tabb. 2006. No. CLXXX) sie abbildet, muss ich mit Bock und C. Krause bestreiten und haze 2006 die makroskopischen Nervengeslechte der Fingerspitze, die aus Hirschfeld's und Léveillé's Atlas in mehrere illustrirte Handbücher übergegangen sind, auf für Photosier gebilde halten. — 3) Archives de physiol. 1869, p. 307.

sern der Hand und Finger zu den Tastkörperchen wurde eidelehre beschrieben. Ein grosser Theil der sensibeln Fasern nicht bis zur Haut, sondern zweigt sich früher von den Stäm-

Fig. 293.



volares mit pacinischen Körperchen.

men und Aesten ab und endet in den im Fett vergrabenen pacinischen Körperchen. Solche kommen gelegentlich an Gelenk- und Knochennerven vor 1); vereinzelt wurden sie an Hautnerven des Ober- und Unterarms und des Handrückens aufgefunden; am beständigsten und reichlichsten sind sie in der Volarfläche der Hand und Finger. liegen vereinzelt oder in Gruppen, am dichtesten an der Abgangsstelle der Fingernerven, weniger an den Hauptstämmen, als an den feinen Aestchen, die sich unmittelbar in die Haut einsenken (Fig. 293).

Vater (Halleri disput. anat. II, 973), der die Körperchen zuerst gesehen, denen wir nach dem ersten gründlichen Bearbeiter derselben den Namen der pacinischen beilegten, giebt eine Abbildung der Nerven des Daumens, an welcher die Zahl der Körperchen, der von ihm sogenannten Papillae nerveae, 200 fast erreicht. Hier hat offenbar der Zeichner ein Uebriges gethan. In der hierneben reproducirten Abbildung der beiden volaren Aeste des Mittelfingers aus der von Kölliker und mir verfassten Abhandlung (Ueber die Pacini'schen Körperchen an den Nerven des Menschen und der Säugethiere. Zürich 1844) beträgt die Zahl der pacinischen Körperchen 74; für Eine Hand haben wir sie auf 150 bis 350 angeschlagen. Herbst (Die pacinischen Körper und ihre Bedeutung. Göttingen 1848, S. 9) zählte bei einer nicht gerade durch besonderen Reichthum an pacinischen Körperchen ausgezeichneten Leiche im ganzen Umfang der Hohlhand 223, am Daumen 65, am

r 95 Körperchen und berechnet demnach die gewöhnliche Zahl derselben nschlichen Hand auf etwa 600. Am volaren Nerven des Daumengelenks h nach Rauber's Zählung 15 pacinische Körperchen, am ersten Gelenk ingers 20, am letzten 22.

aber, Vater'sche Körper der Bänder und Periostnerven. Neustadt 1865. Unters. orkommen und die Bedeutung der Vater'schen Körper. München 1865. Ueber nnerven des Oberarms und Oberschenkels. Ebendas. 1870.

Plexus brachialis.

Fig. 294 und 295.

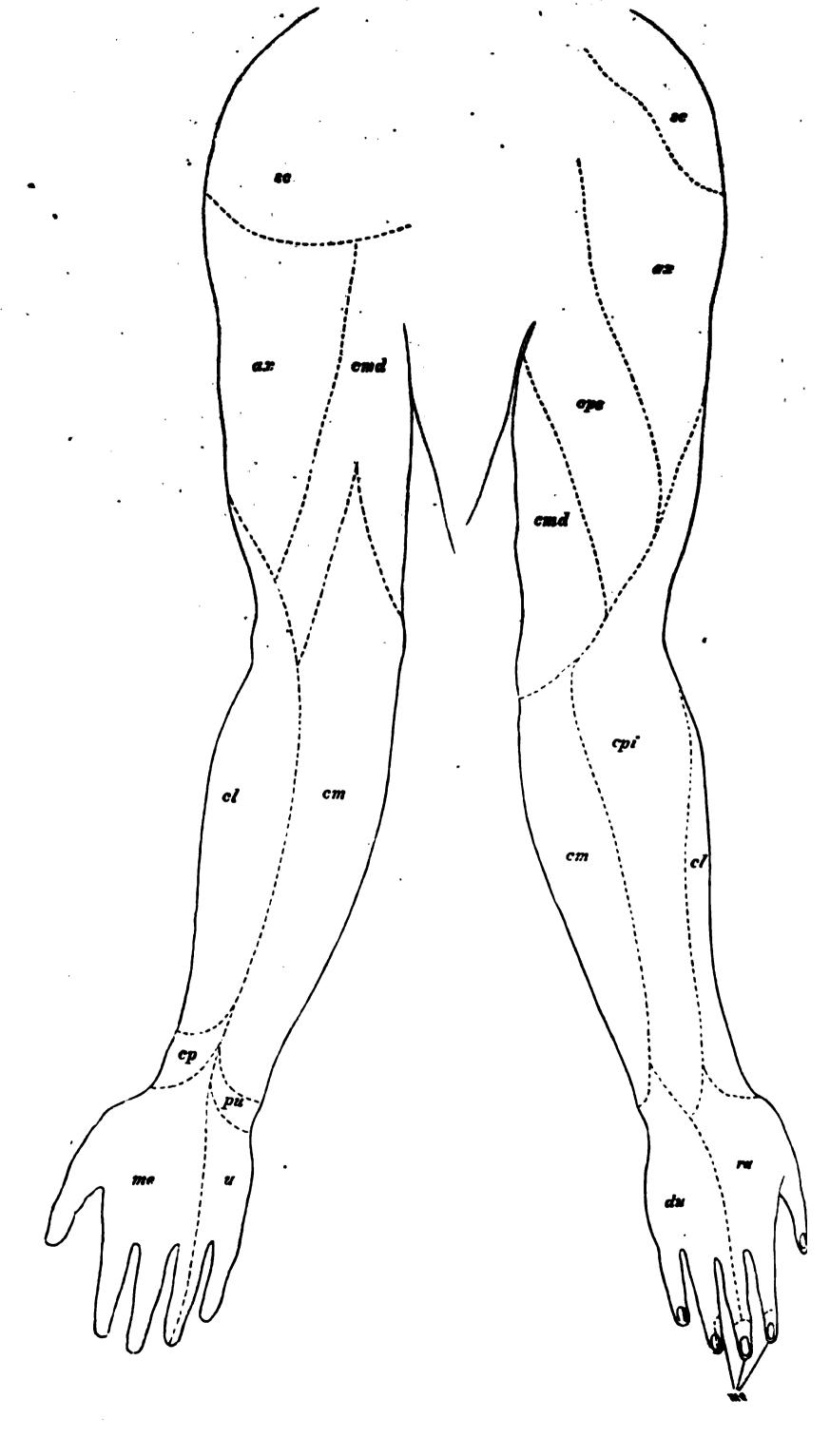

Ich lasse eine Uebersicht der Verbreitung der Aeste des Plexus bra- Uebersicht. chialis in den Muskeln und der Haut der oberen Extremität folgen.

Von den Brustmuskeln erhalten der Subclavius und Serrat. anticus je einen eigenen Nerven; die Mm. pectoralis maj. und minor werden von den Nn. thoracici antt. versorgt. Mm. supra- und infraspinatus beziehen ihre Aeste vom N. suprascapularis, Mm. teres minor und deltoideus vom N. axillaris, Mm. subscapularis, teres maj. und latissimus dorsi von eigenen Aesten, die unter dem Namen Subscapulares zusammengefasst werden, von denen indess der mittlere, der des Teres maj., einen Theil seiner Fasern dem M. subscapularis abgiebt. Die Musculatur der Beugeseite des Oberarms versieht der N. cutaneus lateralis, die Musculatur der Streckseite der N. radialis, zuweilen mit einem dünnen Zweig des N. ulnaris. Den Muskeln an der Beugeseite des Unterarms führt der N. medianus Aeste zu, den M. ulnaris int. und den medialen Theil des M. flexor digit. prof. ausgenommen, die ihre Nerven vom N. ulnaris empfangen. Der Musculatur der Rück- und Radialseite des Unterarms ist der N. radialis bestimmt. In-der Hand werden die Muskeln des Daumenballens mit Ausnahme des Adductor und die zwei, selten drei ersten Mm. lumbricales vom N. medianus, der M. palmaris brevis, die beiden medialen Mm. lumbricales, die Muskeln des Kleinfingerballens, der M. adductor pollicis und sämmtliche Mm. interossei vom N. ulnaris innervirt.

Was die Vertheilung der Hautnerven betrifft, so suche ich in den Figuren 294 und 295 ein ungefähres Bild derselben zu geben.

# III. Nn. dorsales 1) I bis XII.

Bezüglich der hinteren Aeste der Dorsalnerven ist der allgemeinen Be- Nn. dorsal. schreibung (S. 507) wenig hinzuzufügen. Die sieben bis acht obersten stehen zu den fünf oder vier unteren in einem gewissen Gegensatze, indem von den beiden Theilungsästen 2) jedes hinteren Astes an den oberen Dorsalnerven der laterale, an den unteren der mediale Ast der stärkere ist. Oben sind es die medialen Aeste, die, nachdem sie die medianwärts von den Querfortsätzen befindlichen Muskeln versorgt, ansehnliche Hautäste durch die Ursprungssehne des M. trapezius senden, während die lateralen Aeste sich im M. sacrospinalis erschöpfen (Fig. 296). Vom achten oder neunten Dorsalnerven an gehen die medialen Aeste in den Muskeln auf und geben die lateralen, neben den Aesten zu den Mm. longissimus und iliocostalis, die

### Zu Fig. 294 und 295.

Hautnervengebiete der oberen Extremität. Fig. 294 an der vorderen, Fig. 295 an der hinteren Fläche. sc Nn. supraclaviculares. ax Hautast des N. axillaris. cps, cpi Nn. cutanei postt. sup. und inf. cmd, cm, cl Nn. cutanei medialis, medius und lateralis. cp N. cutan. palmaris (N. mediani). pu N. palmaris ulnaris. me N. medianus. u N. ulnaris. ra N. radialis.

<sup>1)</sup> Nn. thoracici. Nn. costales s. intercostales. — 2) Rr. internus et externus.

#### Nn. dersales.

Fig. 296;

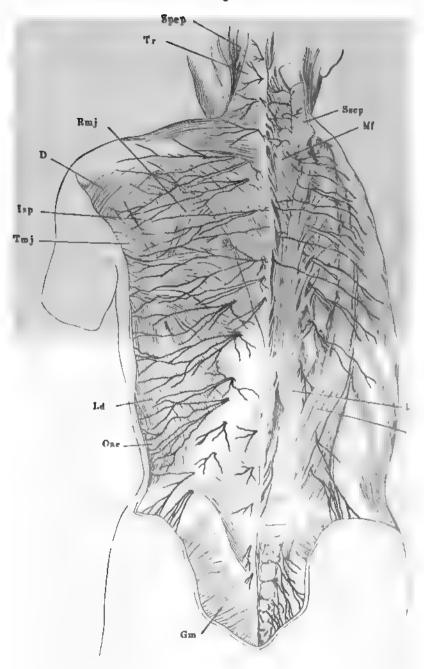

lutäste ab, die zwischen beiden genannten Muskeln schräg absteigend die scia lumbodorsalis durchbohren und mit einem feinen medialen und starn lateralen Ast in der Haut des Rückens enden. Die letzten Verzweingen der untersten lateralen Aeste überschreiten die Crista iliaca und nnen sich bis in die Gegend des Trochanters erstrecken (Cruveilhier).

In einem von Turner (Journ. of anat. VI, 100) beschriebenen Falle gaben hinteren Aeste des zweiten und dritten Dorsalnerven rechterseits dem M. omboid. und dem unteren Theil des M. trapezius Aeste und endete der ntere Ast des dritten Dorsalnerven im unteren Theil des M. rhomboideus maj. e Rhomboidei und der Trapezius erhielten daneben ihre gewöhnlichen Aeste, ne aus dem Plexus brachialis, dieser aus dem N. accessorius.

Die vorderen Aeste der Dorsalnerven, Rr. intercostales 1), liefern die Rr. antt. otorischen Nerven zu den tiefen Brust- und den Bauchmuskeln mit Ein- cost, hluss der Mm. serrati post. sup. und inf., und die Hautnerven der seitthen und vorderen Brust- und Bauchgegend. Die Stämme zeichnen sich erch ihre platte, bandförmige Gestalt aus. Der erste Intercostalnerv ist, le oben angegeben, mit seiner Hauptmasse an der Bildung des Plexus achialis betheiligt; nur ein dünner Zweig desselben verbleibt im ersten tercostalraum (Fig. 297). Der zwölfte N. intercostalis verläuft am unteren ande der zwölften Rippe und führt demnach seinen Namen mit Unrecht<sup>2</sup>); ch hören auch die nächst oberen Nerven in ihren vorderen Theilen auf, tercostal zu sein.

In der ersten Strecke seines Verlaufs ist der N. intercostalis gegen die rusthöhle, ausser von der Pleura, nur von einer dünnen straffen Bindegeebslage, einer Fascia endothoracica, bedeckt und demnach nach Wegnahme r Pleura sichtbar. Hier giebt er und zwar alsbald nach seiner Trennung om dorsalen Ast den medianwärts gerichteten, einfachen oder doppelten . communicans zum Grenzstrang des Sympathicus (S) und unter sehr itzem Winkel einige feine Aeste, oft auch einen stärkeren Ast, welche das ntere Ende des M. intercostalis ext., den M. transversus thoracis post. id, von den vier oberen und dem neunten bis elften Intercostalnerven, die cken der Mm. serrati postt. versorgen. Stärkere Aeste begeben sich mit m Stamm in der Regel unter den M. transv. thoracis post. und setzen ren Weg zwischen den beiden Mm. intercostales fort, indem sie von recke zu Strecke feine Zweige an diese Muskeln abgeben. Je nachdem r N. intercost. näher dem Rande der den Intercostalraum von oben her grenzenden Rippe, also unter dem sehnigen oberen Rande des M. interstalis int., oder mehr in der Mitte der Höhe des Intercostalraums verläuft,

Zu Fig. 2968).

utäste der Rückenmarksnerven. Spcp M. splenius cap. Tr M. trapezius. Rmj M. mboid. maj. D M. deltoideus. Isp M. infraspinat. Tmj M. teres maj. Ld M. latiss. Gm M. gluteus max. Icl M. iliocost. lumb. Oae M. obliq. abd. ext. Lgd M. longiss. dorsi. Mf M. multifidus. Sscp M. semispin. cap.

<sup>1)</sup> Rr. subcostales. — 2) Haller beschrieb ihn als ersten Lumbarnerven. — 3) Nach idinger, Rückenmarksnerven Taf. IX.

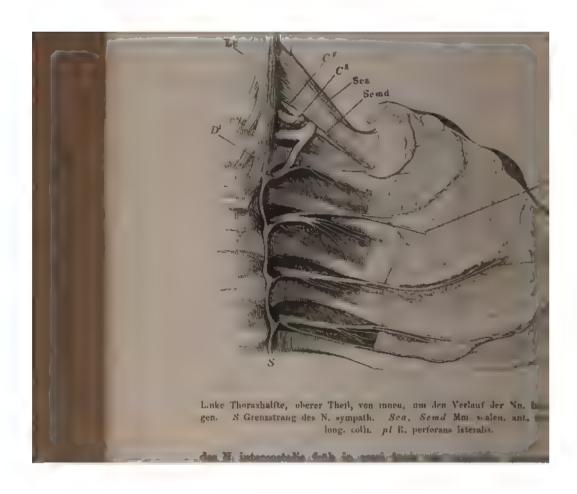

Nn. dorsales.

Fig. 298 1).

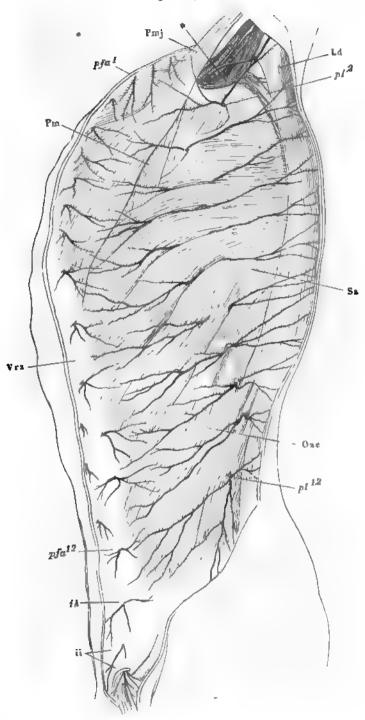

Ast geht am oberen Rande der unteren Rippe hin und vereinigt sich weiter vorn wieder mit dem oberen Aste vor oder nach Abgabe des R. perforans lateralis.

Für eine seltenere Varietät muss ich die von Bock und Rüdinger abgebideten und in den meisten Handbüchern erwähnten Aeste halten, durch welche sich Nerven benachbarter Intercostalräume über die innere Fläche der Rippe hinweg mit einander in Verbindung setzen.

Etwa auf halbem Wege zwischen der Wirbelsäule und der vorderen Medianlinie, früher in den oberen Intercostalräumen, giebt der N. intercostalis unter spitzem Winkel einen Ast, R. perforans lateralis (Fig. 297. 298)1), vor- und abwärts ab, der vor den Zacken des M. serrat. ant. und weiter unten des M. latissimus dorsi die Brust- resp. Bauchwand durchbohrt. Der Ast ist, namentlich im oberen Theil der Brust, stärker, als die Fortsetsung des Stamms. Er ist wesentlich sensibler Natur und theilt sich beim Autritt in einen schwächeren rückläufigen und einen stärkeren vor- und sbwärts gerichteten Zweig, welche beide in der Haut sich verästeln; nur die Zacken des M. obliquus abdominis ext. erhalten jede einen Faden von des vorderen Zweigen der unteren Rr. perforantes. Der erste Intercostalnerve giebt keinen oder nur einen sehr feinen R. perforans lat. ab, der nicht über die Haut der Achselgrube hinausgeht; der R. perforans lateralis des sweiten Intercostalnerven<sup>2</sup>) verbindet sich mit dem N. cutaneus medialis des Arms oder vertritt ihn und auch vom dritten gelangen noch Zweige zur Haut der Achselgrube. Vom zweiten oder dritten bis sechsten R. perforans stammen die Aeste zum seitlichen Theil der Mamma. In die Substanz der Dries dringen Aeste von den Rami perfor. lateral. des vierten bis sechsten Intercostalnerven, bald aus allen, bald aus zweien oder nur einem einzigen; ne treten an der planen Fläche der Drüse in der Nähe des Randes ein, verästeln sich aber erst in der Nähe der Milchgänge und folgen den Aesten Die Drüsenäste des sechsten Intercostalnerven machen insofern eine Ausnahme, als sie von unten auf an der convexen Fläche der Mamms verlaufen und sich erst in der Nähe der Warze in die Drüse begeben (Eckhard).

Die Fortsetzung des Stamms 3) fährt fort, vom unteren Rande des Rippenknochens und dann des Rippenknorpels feine Fäden in die Intercostalmuskeln zu senden. Nur wenig an Stärke abnehmend erreicht sie die vordere Grenze des Intercostalraums. Medianwärts vom vorderen Rande des M. intercostalis ext. wird sie nach aussen von den Ligg. intercostalia ext. gewöhnlich auch von Bündeln des M. intercostalis int. gedeckt, zwischen dessen Schichten der Nerve sich zurückzieht, während er gegen die Brusthöhle eine neue Bedeckung durch den M. transversus thoracis ant. erhält Er versieht die Zacken auch dieses Muskels, so wie, von der vierten Rippe an, des M. rectus abd. mit Zweigen und wendet sich schliesslich, nachdem er vor den Vasa mammaria int. vorübergezogen, am Seitenrande des Brust-

<sup>1)</sup> R. pectoralis post. s. lateralis s. superficialis. R. cutaneus ext. s. pectoralis.—
2) N. thoracico-brachialis. — 8) R. pectoralis ant. s. int. R. pectoralis prof. Arnolé. R. intercostalis s. musculo-cutaneus Cruv.

s nach aussen. Die Rr. perforantes antt., wie man diese Endigungen Intercostalnerven nennt (Fig. 298), durchbohren vom ersten Intercostal-1 an bis zum sechsten den Ursprung des M. pectoralis major mit einer e von Fäden, deren Zahl die Zahl der Intercostalnerven übertrifft, da neisten der letzteren sich vor dem Eintritt in den Muskel oder innerdesselben spalten. Dann verästeln sie sich median- und lateralwärts ie das Brustbein, den M. pectoralis maj. und die mediale Hälfte der ıma bedeckende Haut. Der siebente bis elfte Intercostalnerve folgen t mehr der Krümmung der Rippenknorpel, sondern schreiten hinter elben hinweg in der Richtung, die sie zwischen den knöchernen Theilen Rippen einhielten. So ziehen sie zwischen den inneren Schichten der culatur der Bauchwand, den Mm. obliquus int. und transversus vor- und irts, dringen vom lateralen Rande her in die Scheide des M. rectus abinis, geben sämmtlichen Bauchmuskeln Aeste und treten endlich zwischen Bündeln des Rectus zum vorderen Blatt seiner Scheide und durch das-; zur Haut.

Der zwölfte Intercostalnerve hat einen noch steiler absteigenden Verals die übrigen und nähert sich mit seinem vorderen Ende der Schamsynchondrose. Er durchbohrt die Faserung des M. transversus abdominis er Nähe seines Ursprungs, um zwischen ihm und dem M. obliquus int. rärts zu gehen. Sein R. perforans lat. steht im umgekehrten Verhältniss Stärke zu dem nächsten, aus dem Plexus cruralis entspringenden ven der Bauchwand und kann mit seinen Verästelungen die Crista iliaca schreiten. Aus dem Anfange seines Stammes entspringt regelmässig Ast, der mit einem entgegenkommenden Aste des ersten Lumbarnerven Schlinge bildet. Nicht selten liegt diese Schlinge theilweise im M. lrat. lumbarum.

Schlingenförmige über das hintere Ende der Rippen herablaufende Verbindunkommen auch zwischen Intercostalnerven unter sich, am häufigsten zwischen zweiten bis vierten vor (C. Krause).

Baur (De nervis anterioris superficiei trunci humani. p. 23) und Luschkat. Bd. I, Abth. 2, S. 229) geben an, dass die Rr. intercostales, die dem Laufe sechs unteren Rippen folgen, dem Costaltheil des Zwerchfells feine Fäden, phrenici intercostales Luschka, zusenden. Nach Luschka verlaufen sie in eitung von Aesten der A. musculo-phrenica und intercost. inf., bestehen meist aus wenigen Primitivfasern, sind aber so zahlreich, dass die Gesammtheit der h sie dem Zwerchfell zugeführten Fasern sich jedenfalls auf mehrere Hunderte ift. Baur zufolge sollten feine Aeste der Intercostalnerven von den vorderen merselben mit der A. pericardiaco-phrenica zum Sternaltheil des Zwerchfells bgehen. Derselbe Autor erwähnt auch Fäden zur Pleura und dem vorderen astinum.

# IV. Nn. lumbales I bis IV. Plexus cruralis 1).

Von den hinteren Aesten dieser Nerven ist nur zu erwähnen, dass sie Rr. postt. ersten bis zum letzten allmälig dünner werden, so dass der letzte die t nicht mehr erreicht, sondern sich in Zweigen für die allerdings

<sup>1)</sup> Plexus lumbalis.

enle, Anatomie. Bd. III. Abth. 2.

mächtige Lage der longitudinalen Rückenmuskeln erschöpft. Die Hautzweige, in welche die lateralen Rückenäste der drei oberen Lumbarnerven enden, wenden sich abwärts und verbreiten sich, durch Anastomosen verbunden, in der Gesässgegend (Fig. 296). Sie werden *Nn. subcutanei glutei* 1) genannt.

Rr. antt.

Im Gegensatz zu den hinteren Aesten nehmen die vorderen von oben nach unten an Stärke zu (Fig. 299). Der erste geht fast ganz in dem obersten peripherischen Aste des Plexus, dem N. Uio-hypogastricus, und im R. communicans auf und sendet nur dünne Fäden einerseits dem zwölften Dorsalnerven, andererseits dem ersten Lumbalnerven zu. Der Faden, der die beiden ersten Lumbarnerven verbindet, läuft an der Seite der Wirbelkörper gerade herab und erreicht den unteren der beiden Nerven alsbald nach dessen Austritt aus dem For. intervertebrale. Der Ast, der, der Einmündung der oberen Schleife gegenüber, vom unteren Rande des zweiten Lumbarnerven abgeht, um die Schleife mit dem dritten Lumbarnerven su bilden, hat einen etwas schrägen, ab- und seitwärts gerichteten Verlauf, ist stärker und abwärts in zwei Bündel getheilt, von denen das mediale, schwächere, sich über den dritten Lumbarnerven hinweg in die Schleife zum vierten Lumbarnerven fortsetzt, das laterale mit dem dritten Lumbar nerven verschmilzt. Der Stamm des dritten Lumbarnerven zerfällt ebenfalls in zwei Stränge, die sich mit Strängen des vierten Lumbarnerven, der Eine zum N. cruralis, der andere zum N. obturatorius vereinigen. Der vierte Lumbarnerve giebt, neben den Wurzeln zu den beiden genannten Nerven, noch einen dritten Strang abwärts, dem wir bei Beschreibung des Plexus ischiadicus wieder begegnen werden.

Die Varietäten, die der Plexus darbietet<sup>2</sup>), haben ihre Quelle in der früheren oder späteren Theilung einzelner Stränge, in dem wechselnden Ursprung der untergeordneten peripherischen Nerven, der sich von den Wurzeln auf die Schleifen oder auf die Hauptäste überträgt und an den Schleifen auf- oder abwärts rückt. Zu den Hauptästen tragen, wie am Plexus brachialis, sämmtliche Wurzeln bei.

Der Plexus cruralis liegt zwischen den medialen und lateralen Köpfen des M. psoas major (Mskl. S. 259) und so entspringen auch die peripherischen Aeste des Plexus innerhalb dieses Muskels und treten, insofern sie nicht in demselben enden, zwischen dessen Bündeln hervor. In dem M. psoas enden kurze, in transversaler Richtung abgehende Zweige aus den Schleifen zwischen dem zweiten und dritten und dem dritten und vierten Lumbalnerven. Ein ebenfalls transversaler kurzer Ast, der mit dem N. ilio-hypogastricus aus dem ersten Lumbarnerven entspringt, durchbohrt die oberste Zacke des M. psoas, um sich in den M. quadrat. lumborum su begeben.

Die anschnlicheren Aeste des Plexus cruralis theilen wir, wie die Aeste des Plexus brachialis, in kurze und lange, je nachdem sie in der Gegend des Gürtels der Extremität ihr Ende finden oder sich weiter hinab auf den

<sup>1)</sup> Nn. clunium postt. Sappey. Nn. cutanei clunium. Sappey. Nn. cutanei cozae postt. Voigt (Dermato-Neurologie, S. 13). — 2) Schmidt, De nervis lumbalibus eorumque pless. Vindobonae 1794. Tab. I.

Fig. 299 1).

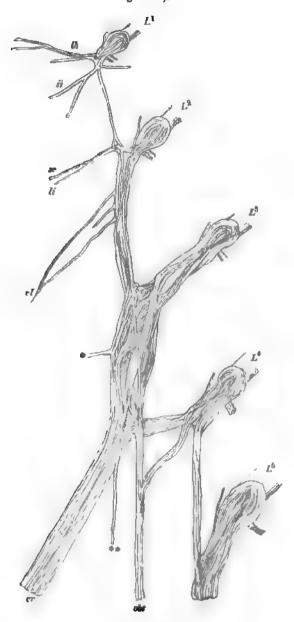

zela und peripherische Aeste des Plexus cruralis. IA N. ilio-hypogastr. II N. iguinalis. se N. spermat. ext. II N. lumbo-inguinalis. cI N. cutaa. later. r N. cruralis. old N. obturatorius. \* Muskelast. \*\* Ast zus A. cruralis.

Ober- und Unterschenkel ausbreiten. Die kürzeren Nerven sind zugleich die oberen und oberflächlicheren; sie dringen durch die Fascie des M. psoas in der oberen Hälfte dieses Muskels hervor und ziehen, nur vom Peritoneum bedeckt, über den beiden Köpfen des M. iliopsoas strahlig divergirend zur Hüft- und Leistengegend herab, um in einer von der Höhe der Crista ilium bis zum äusseren Leistenring sich erstreckenden Linie die vordere Wand des Rumpfes zu durchsetzen. Sie zeichnen sich meist durch ihre, im Verhältniss zur Länge auffallende Feinheit aus und sind theils gemischter, theils ausschliesslich sensibler Natur. Man zählt deren ziemlich allgemein vier 1), wiewohl zuzugeben ist, dass sowohl ihre Zahl, wie ihr Verlauf vielfach wechselt und die Norm schwer festzustellen ist. Auch die von mir gewählte ist nicht Resultat der Statistik und will nicht sowohl die häufigste als vielmehr die regelmässigste Anordnung wiedergeben, auf welche sich die Varietäten leicht zurückführen lassen. Die beiden obersten Nerven, Ilio-hypogastricus und Ilio-inguinalis, verlaufen noch nach dem Typus der Intercostalnerven zwischen den Bauchmuskeln; der dritte, N. lumbo-inguinalis, ist ein Hautnerve der vorderen Schenkelfläche, der vierte, N. spermaticus ext., begleitet den Samenstrang (das Lig. uteri teres). Die beiden intercostalen Aeste theilen sich in sehr ungleichen Verhältnissen in die durch sie zu fördernden Fasern oder verschmelzen völlig; sehr häufig sind die Nn. lumbo-inguinalis und spermaticus ext. Aeste Eines Stamms ?); an der Versorgung eines Gebiets, welches nach unserem Schema Einem Stamme stfallen würde, können zwei sich gemeinschaftlich betheiligen, so dass z. B. der N. lumbo-inguinalis, wie der N. spermat. ext. jeder in einen Hautast und einen Ast zum Samenstrang zerfallen. Endlich kann jeder dieser Nerven streckenweise in der Bahn des anderen verlaufen und es kann durch schlingen- oder geflechtartige Anastomosen innerhalb und ausserhalb des Beckens die peripherisch erforderliche Anordnung wieder hergestellt werden.

Die langen Nerven aus dem Plexus cruralis sind: der N. culancus lateralis, der N. cruralis und der N. obturatorius.

- a. Kurze Nerven des Plexus cruralis.
  - 1. N. ilio-hypogastricus Schmidt ih 3),

a. Kurze N. die directe Fortsetzung des ersten Lumbalnerven, verläuft, dem letzten Intercostalnerven parallel, lateral-abwärts über den oberen Rand des M. quadrat. lumborum und die innere Oberfläche der Ursprungssehne des M. transversus abdominis (Fig. 300). Diese Sehne nahe an ihrem Uebergang in die Muskelsubstanz durchbohrend, gelangt der Nerve zwischen die beiden inneren Schichten der Musculatur der Bauchwand und sendet einen starken, dem R. perforans lateralis der Intercostalnerven entsprechenden Ast<sup>4</sup>) über

<sup>1)</sup> H. Meyer (Physiol. Anat. S. 387) vereinigt sie sämmtlich unter dem Namen eines N. inguinalis. — 2) Des N. inguinalis int. (genito-cruralis) Bichat. R. pudendus ext. s. spermaticus ext. s. inguinalis Meckel. R. femoro-genitalis Sappey. — 3) Hüst-Beckennerve. — 4) R. externus Schmidt. Branche cutanée fessière Cruv.

Rand des Beckens herab zur Haut der Hüfte, indess der Rest des even 1) zwischen den Muskeln weiter läuft und nach oben und unten skelzweige entsendet. Ein R. perforans ant. tritt in die Scheide des M. tus abdom. ein und geht durch eine Lücke des vorderen Blatts dieser eide ungefähr in gleicher Höhe mit der Spitze des M. pyramidalis und 'as seitwärts von demselben nach aussen (Fig. 298).

**Var.** Ein Theil seiner Fasern wird vom letzten Intercostalnerven übernom-1. Sendet auf der inneren Fläche der Sehne des M. transversus abd. einen fei-Ast steiler abwärts, der über dem Becken in den Muskel eindringt.

### N. ilio-inguinalis Schmidt it?).

Entspringt höher oder tiefer von der Schleife zwischen dem ersten und 2. Ilio-insiten oder auch vom zweiten Lumbalnerven, tritt am Seitenrande des M. as hervor, verläuft dem N. ilio-hypogastr. parallel und theilt sich, nachn er durch eine Lücke der Sehne des M. transvers. abd. zwischen die uchmuskeln gelangt ist, seitwärts neben der Spina iliaca, in zwei Aeste g. 300). Der Eine, meist schwächere, ein R. perforans lateralis, durchzt über der Spina iliaca ant. sup. die Musculatur des M. obliquus int. 1 die Sehne des M. obliquus ext. und verbreitet sich in der Haut, die M. tensor fasciae und den Ursprung des M. sartorius deckt. lere, stärkere Ast wendet sich längs dem Schenkelbogen und dicht über nselben der Medianlinie zu, giebt den Muskeln Aeste und endet als derer perforirender Ast, indem er durch den äusseren Leistenring oder ch den medialen Pfeiler desselben zur Haut des Mons veneris verläuft .g. 298).

Var. Giebt zuweilen einen feinen Ast zur Vorderfläche des Samenstrangs s Lig. uteri teres). Cruveilhier sah von ihm einen Zweig zum M. rectus abd. gehen. C. Krause lässt ihn mit mehreren Zweigen (N. scrotales [labiales] t.) in der vorderen Wand des Scrotum (dem oberen Theil der Labia maj.) enden. igt (Dermato-Neurologie S. 14) erklärt ausdrücklich, solche Zweige niemals geen zu haben; auch mir sind sie nicht begegnet. Ein Zweig des N. ilio-inguiis lief unter dem Schenkelbogen etwa 14 cm weit abwärts, umschlang die V. hena magna und kehrte im Bogen aufwärts um, um sein Endverzweigungsviet, den Mons veneris, zu erreichen (Voigt, a. a. O.).

Einer häufigen Varietät, Vereinigung des N. ilio-inguinalis oder eines grösse-Theils seiner Fasern mit dem N. ilio-hypogastricus zu Einem Stamme, habe bereits gedacht. Auf sie bezieht sich Bichat's Beschreibung der lateralen zen Aeste des Plexus cruralis, welche die französischen Handbücher mit gegen Modificationen adoptirt haben (Branche musculo-cutanée sup. und inf. Branche ilio-scrotale Chaussier. Branche abdominale grande et ite Cruv. Br. abdomino-scrotale grande et petite Hirschfeld. Br. abdono-génitale sup. et inf. Sappey).

<sup>1)</sup> R. internus Schmidt. — 2) Hüstleistennerve.

## 3. N. lumbo-inguinalis Schmidt 11.

3. Lumboinguin. Geht aus dem zweiten Lumbarnerven oder aus der Schleife, welche den zweiten und dritten verbindet, hervor, durchbohrt die Fascie des M. psoss an dessen medialem Rande in der Höhe des dritten oder vierten Bauchwirbelkörpers und läuft auf dem genannten Muskel zum inneren Schenkelring herab. In zwei bis drei spitzwinklig divergirende Aeste getheilt, verlässt er, dicht unter dem Schenkelbogen, die Bauchhöhle. Die Aeste liegen über dem, die Schenkelgefässe bedeckenden Bindegewebe in dem Schenkelcanal; sie gelangen unter die Haut, indem sie die vordere Wand des Schenkelcanals, das die Gefässe bedeckende Blatt der oberflächlichen Schenkelfascie durchbohren, und ziehen im Unterhautbindegewebe an der Grenze der vorderen und medialen Schenkelfläche bis gegen die Mitte des Oberschenkels herab (Fig. 300).

Der N. lumbo-inguinalis steht bezüglich seiner Stärke und Ausbreitung im umgekehrten Verhältniss zu den Hautästen des N. cruralis und verbindet sich mit denselben in mannichfaltiger Weise. Gewöhnlich werden einzelne Hautnerven durch spitzwinklige Vereinigung von feinen Zweigen der Nn. lumbo-inguinalis und cruralis gebildet. An einem unserer Präparate fliesst der N. lumbo-inguinalis ungetheilt mit einem vorderen Hautast des N. cruralis zusammen. An einem anderen lassen sich selbständige Aeste desselben in der Haut, die die Furche zwischen Extensoren und Adductoren bedeckt, bis in die Nähe des Kniegelenks verfolgen. Als Varietäten des N. lumbo-inguinalis sind auch die, schon von älteren Anatomen beschriebenen, von Schmidt und Langenbeck (Fasc. III, Taf. IV, 6. Taf. VI, Fig. 1, w. x. y. z.) abgebildeten Nn. cutanei ant., medius und interior zu betrachten, welche vom zweiten und dritten Lumbarnerven gesondert entspringen, unter dem Schenkelbogen hervorgehen und sich mit Hautästen des N. cruralis vereinigen oder solche vertreten. Sehr häufig sendet der N. lumbo-inguinalis einen Ast medianwärts zum Leistenring, der den N. spermaticus ext. begleitet und mit ihm anastomosirt. Seltener geht von seinem lateralen Rande ein Ast, der den hinteren Ast des N. cutaneus lat. vertritt, zur Spina iliaca ant. sup. und über dem N. cutaneus lateralis zur Seitenfläche der Hüftgegend.

Der eine oder andere Zweig des N. lumbo-inguinalis geht zuweilen, statt durch den inneren Schenkelring, durch die Sehne des M. obliquus abd. ext. ober halb desselben. An einem unserer Präparate verbindet eine verhältnissmässig starke, quere, schleifenförmige Anastomose auf dem unteren Theil des M. iliscus int. den N. lumbo-inguinalis mit dem N. cutaneus lateralis.

### Zu Fig. 300.

Nerven des Plexus cruralis. Die Bauchwand nach aussen umgeschlagen und dicht über der Leistenbeuge abgeschnitten; die Haut des Oberschenkels nach beiden Seiten zurückgeschlagen. Ql M. quadr. lumb.  $Ip^1$  Medialer Kopf des M. iliopsoas.  $Ip^2$  Eine abgeschnittene und zurückgeschlagene Ursprungszacke desselben.  $Ip^2$  Lateraler Kopf des M. iliopsoas. 1 Vasa cruralia. 2 Samenstrang, dicht über der inneren Oeffnung des Can. inguinabgeschnitten. 3 V. saphena m. 4 Incisura falcif. ih N. ilio-hypogastr. ii N. ilio-inguinalis. li N. lumbo-inguin. obt N. obturator. cr N. cruralis. se N. spermat. ext.

<sup>1)</sup> Lenden-Leistennerve. N. inguinalis Camper. R. ext. s. femoralis cutancus ainguinalis interni Cruv. R. femoralis n. genito-cruralis Sappey.

Fig. 300.



#### 4. N. spermaticus ext. 861).

Spurmet.

Mit einer oder zwei Wurzeln vom ersten oder von der Schleife zwichen dem ersten und sweiten und vom sweiten Lumbarnerven entspringend trat er mit dem N. lumbo-inguinalis oder neben ihm am medialen Rande des M. paosa hervor und vor den Schankelgefiesen, die ar unter spitzem Watel kroust, vorüber sur hinteren Fläche des Samenstrangs (des Lig. nteri ters) Er giebt einen feinen Faden zur A. cruralis, der sich weit binab in der Scheide des Gefässes verfolgen lässt (Fig. 300 \*\*). Der Stamm paurt, nachdem er den Samenstrang erreicht, mit den übrigen Elementen de letzteren den äusseren Leistenring, bildet mit den den Samenstrang begleitenden Aesten aus den Nn. ilio-inguinalis und lumbo-inguinalis, vezs solohe vorhanden sind, ein weitmaschiges Geflecht, aus welchem Zweige theb am Samenstrang, insbesondere am M. cremaster herabziehen, theils auf de innere Fläche des Scrotum und die angrensende Haut der medialen Scheibfläche und des Mons veneris übertreten. Die im Scrotum sich verbreitende Zweige scheinen der Tunica dartes meterische Fasern zuzuführen. Die Eadäste gehören ebenfalls dem Scrotum an; einer derselben anastomosirt mit sass der vom Perineum her eintretenden Zweige des N. pudendus (Schmidt).

Im weiblichen Geschlecht geht der Nerve an die den äusseren leistering bedeckende Haut und mit dem Lig. teres an die Haut der Labia majora

Nach Cruveilhier giebt der N. spermations ext. vom Leistencaral im einige Fäden aufwärte in die Mm. obliquus abd. int. und transversus. C. Krauss lässt die Endzweige des N. spermaticus ext. in den Plexus spermaticus übergebes oder im Grunde des Scrotum isolirt zur Epididymis gelangen.

Dass der N. spermaticus ext. sich oft in zwei Aeste spaltet, von denne der Eine dem Laufe des N. lumbo-inguinalis folgt, habe ich bereits erwähnt

An dem Gefässnerven der A. cruralis fand W. Krause (Ztschr. für rat. Met. 3. R. XVIII, 152) in dem Abgangswinkel der A. profunda femoris beständig syn bis drei pacmische Körperchen.

#### b. Lange Nerven.

#### 1. N. cutaneus femoris lateralis cl?).

Lange N. Cut, fem.

Entspringt mit einer oder zwei Wurzeln, die sich öfters erst jeuste des M. psoas vereinigen, höher oder tiefer aus der Schleife des zweiten und dritten Lumbarnerven hinter den Ursprüngen der oberflächlichen Aeste des Plexus cruralis, kommt hinter ihnen am lateralen Rande des M. psoas ses Vorschein und läuft schräg über den M. iliacus int., in der Regel auf der Fascie dieses Muskels, zuweilen aber auch unter derselben zur Spina iliaca ant. sup. herab (Fig. 300). In einer eigenen, von den beiden Blättern des Lig. inguinale ext. gebildeten Scheide (Mskl. S. 60) überschreitet der Nervestamm den Rand des Beckens, liegt ausserhalb desselben zunächst unter des

<sup>1)</sup> N. pudendus ext. R. internus s. scrotalis n. inguinalis interni Cruv. R. genita.
n. genitocruralis Sappey. — 2) N. cutaneus ext. aut. N. cutaneus ant. ext. N. inguinalis ext. Cruv. N. femorocutaneus Sappey.

latt der oberflächlichen Schenkelfascie, welches den M. sartorius bedeckt, and durchbohrt dasselbe mit zwei oder drei Aesten. Der Eine, zumeist itwärts entspringende Ast 1) wendet sich über den M. tensor fasciae ihräg nach hinten und unten und vertheilt sich in der Haut der hinteren zhenkelfläche; die vorderen Aeste, Zweige eines früher oder später spitzinklig getheilten Stammes 2), laufen neben einander bis zur Kniegegend ehr gerade herab, senden aber ihre feinen Verästelungen ebenfalls voragsweise zur lateralen und Rückseite des Oberschenkels (Fig. 301).

Var. Der N. cutaneus ext. schickt noch im Becken einen Ast zum N. lumboguinalis oder verbindet sich schleifenförmig mit ihm (s. oben); er übernimmt den
efässnerven der A. cruralis (8chmidt); er geht (unter 33 Fällen zwei Mal
chmidt) mit dem N. cruralis unter dem Schenkelbogen hervor und wendet sich
et ausserhalb des Beckens seitwärts. Oefters verbindet sich ein medialer Zweig
N. cutaneus lat. mit dem nächsten Hautast des N. cruralis.

# 2. N. cruralis cr 3).

Nachdem der N. cruralis sich auf die oben beschriebene Weise aus den 2. Cruralier oberen Lumbarnerven, vorzugsweise aus dem dritten und vierten zummengesetzt, birgt er sich zuerst in der Tiefe der Rinne zwischen beiden öpfen des M. iliopsoas. Dann legt er sich, wie diese Rinne sich allmälig zrflacht, auf den medialen Abhang der Oberfläche des Muskels. Abgeplattet, em breit, von der Fascia iliaca bedeckt und durch dieselbe von dem eigentschen Schenkelring geschieden, zieht er über den Beckenrand an die Vordersche des Oberschenkels und zerfällt unmittelbar oder durch rasch wiedersite Theilung in seine zahlreichen, spitzwinklig divergirenden Endäste ig. 301).

Während der Stamm des Nerven im Becken herabsteigt, sendet er, am beren Rande des Darmbeins beginnend, unter fast rechtem Winkel zwei bis ier dünne Aeste seitwärts ab, die sich nach kurzem Verlauf über die Oberiche des M. iliacus int. zwischen die Fasern dieses Muskels einsenken. In benfalls transversaler Richtung, aber nach der entgegengesetzten Seite, geht inter dem Schenkelbogen ein Zweig des N. cruralis hinter den Schenkelefässen vorüber zum M. pectineus. Nicht selten lösen sich noch innerhalb es Beckens, höher oder tiefer, einzelne Hautzweige von der Oberfläche des I. cruralis ab und begleiten ihn, um sich nach dessen Austritt entweder it einem der regelmässigen Hautnerven zu verbinden oder selbständig fortusetzen oder auch wieder mit dem Stamme zu verschmelzen. Vom Stamme ist N. cruralis oder von der lateralen Portion nach seiner Theilung tritt interhalb des Schenkelrings ein querer Ast, der den vereinigten Köpfen der Im. psoas und iliacus int. bestimmt ist, in den medialen Rand des ersteren ein.

Die secundären Aeste, in welche der N. cruralis sich theilt, wenn er icht unmittelbar in seine terminalen Aeste zerfällt, sind zunächst ein oberächlicher und ein tiefer. Der oberflächliche hat ein so viel geringeres laliber, als der tiefe, dass man ihn richtiger als einen von der Vorderfläche

<sup>1)</sup> R. post. s. gluteus Cruv. — 2) R. ant. s. femoralis Cruv. — 3) N. femoralis. N. veralis ant.

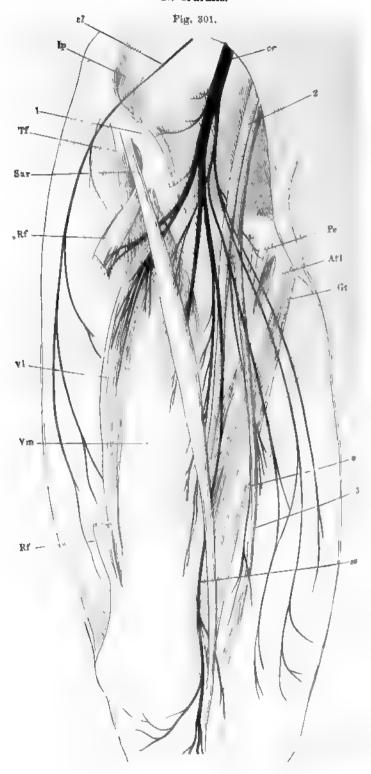

des Stammes entspringenden Ast bezeichnen würde. Der oberflächliche Ast liefert die Hautnerven des Oberschenkels und die motorischen Fasern des M. sartorius; aus dem tiefen Ast entspringen die übrigen Muskelnerven und der N. saphenus, Hautnerve der medialen Fläche des Unterschenkels. Beide Aeste spalten sich häufig wieder in je einen lateralen und einen medialen Zweig. Der laterale Zweig des oberflächlichen Astes versorgt die Vorderfläche des Oberschenkels, der mediale Zweig die mediale Schenkelfläche und den M. sartorius; aus dem lateralen Zweig des tiefen Astes gehen die Nerven zum M. rectus und zur lateralen Portion des Vastus, aus dem medialen Zweig des tiefen Astes die Nerven zur mittleren und medialen Portion des Vastus und der Hautnerve des Unterschenkels hervor.

Die Hautäste des Oberschenkels streng nach ihrer Lage zu sondern, ist chon wegen der häufigen Anastomosen derselben unthunlich. Zweige des N. lumbo-inguinalis ist die Lage über der Fascia iliaca, für die Zweige des N. cutaneus lateralis der Verlauf durch das Lig. inguinale ext. Charakteristisch. Die übrigen innerhalb oder ausserhalb des Beckens entspringenden Hautnerven scheiden wir in vordere und mediale (Nn. cutanei entt. und mediales) 1); ihre Zahl wie ihr Verlauf variiren an sich und je nach der Ausbreitung der kurzen Nerven des Plexus lumbalis, des N. cutaneus lateralis, des Hautastes des N. obturatorius, endlich auch des N. saphenus. Die Zahl der medialen Hautäste steigt nicht selten auf drei, von denen der medialste und feinste (Fig. 301 \*) 2) zu oberst aus der Schenkelfascie hervortritt, den Stamm der Vena saphena begleitet und stellenweise umkreist und bis über die Mitte des Oberschenkels verfolgt werden kann. Die lateralwärts sich anschliessenden Aeste 3) laufen auf der Masse der Adductoren herab und biegen, meistens oberhalb, zuweilen auch einer unterhalb der Patella vorwärts um, um sich an der Vorderfläche des Knies zu verbreiten. Vordere, auf den Streckmuskeln herablaufende Hautnerven zählt man meistens swei; der Eine oder andere oder beide geben die Aeste zum M. sartorius ab, indem sie über oder unter dem Muskel hervor oder durch ihn hindurch treten 4).

Zu Fig. 301.

Verästelung der Nn. cutaneus lat. (cl) und cruralis (cr). Die Haut des Oberschenkels an der Vordersläche durchschnitten und mit den Hautnerven nach beiden Seiten zurückgeschlagen. 1 Spina iliaca ant. 2 Vasa cruralia. 3. V. saphena m. Ip Lateraler Kopf des M. iliopsoas. If M. tensor fasciae. Sar M. sartorius. Rf, Rf M. Rectus femoris, Ursprung und Insertion. Vl, Vm Mm. vasti later. und medialis. Pe M. pectineus.

Afl M. abductor fem. long. Gr M. gracilis. sa N. saphenus.

<sup>1)</sup> Unsere Handbücher begnügen sich, je Einen Nerven dieser beiden Kategorien aufzuführen, deren Namen aus den drei, zuerst von Styx (Descriptio anat. n. cruralis et obturatorii. Jenae 1782) aufgestellten Nerven, dem Cutaneus medius, ant. und int., componirt sind. Bock (a. a. O. S. 113) bezeichnet einen medialen und einen vorderen Hautast, jenen als inneren vorderen oder oberen kleinen Hautnerven (N. saphenus sup. s. min.), diesen als N. cutaneus medius ant. Weber-Hildebrandt erwähnt einen bis zwei innere vordere und einen vorderen mittleren Hautnerven, C. Krause, Arnold und Hyrtl beschreiben einen inneren (saphenus sup. s. minor) und einen vorderen (anterior int. s. ant. medius), bei Valentin heisst der Eine Hautnerve cutaneus ant. medius externus, der andere cutaneus anterior medius internus. — 2) Nerf de la gaine des vaisseaux fémoraux Cruv. — 3) Cruveilhier bezeichnet einen solchen als R. cutaneus accessorius nervi sapheni interni. — 4) Des letzteren Umstandes wegen werden sie von Cruveilhier Rr. perforantes (sup. und inf.) genannt.

Von den tiefen Muskelästen laufen die stärksten, dem lateralen kopfe des M. vastus bestimmten, in der von diesem Kopfe bedeckten Rinne herst, der M. rectus fem. nimmt seinen Nerven in der oberen Hälfte seiner hinteren Fläche auf; den vorderen und medialen Kopf des M. vastus nebst den M. subcruralis versorgen swei Nerven, von denen der Eine sich in der oberen Hälfte des Schenkels in die Vorderfische der Muskelmasse einsenkt, der andere vor der A. cruralis abwärts läuft und dem Muskel von dessen medialem Rande her Aeste susendet.

Von mehreren der tiefen Maskeläste entspringen oben Zweige zur Hüftgelenk, welche die A. eireumflexa fem. lat. begleiten 1); von den Entversweigungen der Nerven der Vasti kommen beiderseits Fäden zur Kapsel des Kuiegelenks 3) und sum Periost des unterem Endes des Schenkelbeus 1) und der Patella. Haut- und Muskeläste geben Zweige zu den Schenkelgefässen ab.

Der N. Saphenus 1) verläuft mit den Vasa crurafia in dem vom M. saterius bedeckten, von sehnigen Blättern umschlossenen Canal, in welchen is am Oberschenkel herabziehen (Gefäsel. S. 188), bleibt aber diesseits der Sehne des M. abductor magnus, wenn die Geffisse sich durch den Schlitz derselben auf die Rückseite der Extremität begeben, und setzt, die Fasce durchbrechend, seinen Weg mit der V. saphena im subcutanen Bindegewebe der medialen Fläche des Unterschenkels bis zum medialen Fuserande fort. Ueber dem Knie sendet er, swischen Sartorius und Gracilis, einen Ast abwarts zur Wadengegend (Fig. 301); am Knie zelbst giebt er zuweilen, innerhalb oder ausserhalb der Fascie, einen Gelenknerven und häntig, über oder durch den M. sartorius, einen das Kniegelenk in aufwärts concavem Bogen umkreisenden Hautnerven, der zuweilen durch einen der oberflächlichen 🖚 setzt wird. Am Unterschenkel sendet er einen Ast<sup>5</sup>) oder mehrere schrig rückabwärts zur Wadengegend und eine Reihe von feineren Aesten vorund abwärts zu der die mediale Fläche der Tibia bedeckenden Haut. Vor dem Knöchel wenden sich seine Endzweige der Rückenfläche des Fusses st und anastomosiren längs dem Mittelfuss mit den medialen Endzweigen der N. peroneus superfic.

Var. Eine seltsame Anomalie des Verlaufs des Stammes des N. cruralis be obachtete Dubreuil (Des anomalies artérielles. Paris 1847, p. 342); der Nerve be unter dem Schenkelbogen zwischen der A. und V. cruralis; sein Verhältnis sur Fascia iliaca ist nicht angegeben.

Nach Arnold entspringt nicht selten der Zweig zum M. pectineus vom medialen Hautnerven. In einem von G. H. Meyer (Archiv für Anat. 1870, S. 335) beschriebenen Falle trat ein Nerve, der mit zwei Wurzeln aus dem dritten und vierten Lumbarnerven entsprang und unter der Fascia iliaca verlief, am oberes Aste des Schambeins aus dieser Fascie hervor, ging unter den lateralen Rand des M. pectineus und schloss sich dem vorderen Aste des N. obturatorius an. An der anderen Extremität der nämlichen Leiche zweigte sich von demselben Nerven wirdem oberen Schambeinast ein Nerve ab, der sich alsbald in zwei Zweige theim; von diesen trat der Eine ebenfalls unter den M. pectineus und versorgte den M.

<sup>1)</sup> Rüdinger, Gelenknerven Taf. V. — 2) Ebendas. Taf. II, Fig. 4. — 3) Unter Epiphysennerven Rauber — 4) N. saphenus int. s. major. N. cutaneus int. fanoris univ Rosennerve. — 5) N. cutaneus surae internus. Nn. cutanei cruris intt. und posterior int.

adductor br., der andere vereinigte sich mit dem schon hoch oben vom N. cruralis abgegangenen Aste des M. pectineus.

Von dem Einen oder anderen tiefen Muskelnerven des Oberschenkels gelangt zuweilen ein perforirender Ast zur Haut.

Der N. saphenus endete am Knie und wurde am Unterschenkel durch einen Ast des N. tibialis ersetzt (G. H. Meyer). Er geht mit den Vasa cruralia durch den Schlitz der Sehne des M. adductor magnus in die Kniekehle, und kehrt gleich darauf durch diese Sehne wieder nach vorn, in die Furche zwischen Adductor magnus und Vastus medialis zurück (Hyrtl).

### 3. N. obturatorius obt 1).

Bezieht, wie der N. cruralis, seine Fasern von allen vier Lumbarnerven 3. Obturat.

und ebenfalls die meisten vom dritten; mit dem vierten steht er durch einen kurzen oder langen Strang in Verbindung, wonach er einfach oder mit zwei Wurzeln zu entspringen scheint (Fig. 299). Die Wurzeln weichen von denen des N. cruralis unter spitzem Winkel medianwärts ab und so durchbohrt der N. obturatorius am medialen Rande des M. psoas dessen Fascie und geht vor dem Iliosacralgelenk, dann längs dem oberen Rande der Seitenwand des unteren Beckens über den Vasa obturatoria zur gleichnamigen Oeffnung.

Den Can. obturatorius durchsetzt er ungetheilt oder er zerfällt schon vor demselben in seine beiden Hauptäste, giebt auch zuweilen schon von dem Einen derselben die Zweige, meistens zwei, zum M. obturator ext. ab, von denen der Eine an der Vorderfläche des Muskels feine Fäden zur Kapsel des Hüftgelenks sendet. Der Ast, von welchem diese Muskelnerven stammen, ist der tiefere; er steigt vor den Mm. adductor minimus und magnus gerade herab und verliert sich ganz in ihnen (Fig. 302). Der oberflächliche Ast ist schräg medianabwärts gerichtet und spaltet sich, vom M. pectineus bedeckt, in drei oder vier kaum divergirende Aeste, Einen, der nicht selten fehlt, zur hinteren Fläche des M. pectineus, einen zweiten zur Vordersläche des M. adductor br., einen dritten, öfters getheilten, der über die Vorderfläche des M. adductor br. hinweg zur hinteren Fläche des M. adductor longus geht, und einen vierten, der über die Vorderfläche des letztgenannten Muskels an die mediale Fläche des M. gracilis tritt. Von einem der Muskeläste des Adductor longus oder vom Muskelaste des Gracilis wird der Hautnerve (\*) abgegeben, der vor diesem Muskel die Schenkelfascie durchbohrt und gegen das Knie herabläuft. Er ist, im umgekehrten Verhältniss zur Entwicklung der medialen Hautzweige des N. cruralis, feiner oder stärker, zuweilen mehrfach, und anastamosirt mit den genannten Zweigen.

Schmidt (a. a. O. S. 82) beschreibt einen unbeständigen N. ad obturatorem accessorius, der mit dem constanten N. obturatorius vom dritten und vierten Lumbarnerven entspringt und anfangs mit ihm verläuft, dann aber auf die Vorderfläche des Schambeins tritt und sich in zwei bis drei Aeste spaltet, deren einer sich mit dem Stamme des N. obturatorius vereinigt, indess die anderen in dem das Hüftgelenk umgebenden Fett und im M. pectineus enden. Die Beziehungen des Nerven zur Fascia iliaca sind verschieden: in zwei von mir beobachteten Fällen verlief er Einmal über, einmal unter derselben; Schmidt sah ihn den M. psoas durchsetzen. Er fand ihn in neun bis zehn Leichen vier bis fünf Mal, Cruveil-

<sup>1)</sup> N. cruralis int. Schmidt. N. cruralis post. Verstopfungs- oder Hüftlochnerve.

Fig. 302.



er (a. a. O. p. 547) nennt die Varietät eine sehr häufige; auch er bezeichnet, me Schmidt's Werk zu kennen, den Nerven als Accessorius nervi obturatorii er Nerven des Hüftgelenks. Pokorny dagegen (Hyrtl, Ueber endlose Nerven, iener Sitzungsber. 1866) kam dieser Nerve unter 40 Fällen nur drei Mal vor, runter zwei Fälle, wo er aus dem M. pectineus weiter ging zu den Mm. adductos long. und brevis und mittelst seines stärksten Astes sich mit dem N. genitouralis (lumbo-inguinalis?) in einer Schlinge verband.

Von dem für den M. adductor magnus bestimmten Zweige des N. obturato-18 sah Hyrtl (Hdbuch. S. 849) öfters einen Faden abgehen, der den genannten uskel nach hinten durchbohrt, auf der A. poplitea in die Kniekehle herabzieht d in die hintere Wand der Kapsel des Kniegelenks eindringt.

Ich sah einen Zweig des N. obturatorius in den von fibrösen Wänden begrenz-1 Canal eintreten, der die Vasa cruralia nebst dem N. saphenus einschliesst, und zerhalb dieses Canals sich theilen; der Eine Ast ging mit dem N. saphenus eine zenförmige Anastomose ein, der andere gesellte sich zu dem die A. cruralis umnnenden Nervengeflecht.

Nach Rauber (Ueber die Knochennerven des Oberarms und Oberschenkels. nchen 1870) geht der Diaphysennerve des Schenkelbeins, der in der Regel ein der Gefässnerven ist, zuweilen von einem Zweige des N. obturatorius ab.

### V. N. lumbalis V. Nn. sacrales I bis V.

### Plexus sacralis.

Die feinen hinteren Aeste dieser Nerven, welche über dem Kreuzbein N. lumb. v. durch die Forr. sacralia postt. hervortreten, setzen sich in der Regel Plexus sacr. ch verticale Anastomosen mit einander in Verbindung und bilden ein tläufiges Geflecht 1), dessen Aeste den M. gluteus max. in der Nähe seines prungs durchsetzen und über demselben in die Haut des Gesässes aus-Die hinteren Aeste der drei oberen Sacralnerven senden dem ≥hlen. » Bacralgelenk Fäden zu, der dritte giebt einige Fädchen dem oberen Theil Ligg. sacrospinosum und sacrotuberosum (Rüdinger)?).

Die vorderen Aeste der genannten Nerven treten zum Plexus sacralis 3) sammen, nachdem der oberste, der fünfte Lumbarnerve, einen absteigena Strang des vierten aufgenommen, der letzte Sacralnerve einen Zweig wärts zur Verbindung mit dem N. coccygeus abgegeben hat (Fig. 303).

An einem Präparat, welches unsere Sammlung aufbewahrt, fehlte der Strang m vierten zum fünften Lumbarnerven und waren demnach die Plexus lumbaris d sacralis vollständig von einander geschieden.

Die Stärke der Wurzeln des Plexus sacralis nimmt von oben nach unten s zum zweiten Sacralnerven allmälig, dann plötzlich ab: während der aus

Zu Fig. 302.

rästelung des N. obturatorius. Pe M. pectineus, durchschnitten und nach beiden Seiten Afl M. adduct. long. desgl. Afb, Afm M. add. br. und magn. ückgeschlagen. Gr M. gracilis. obturator ext. Ip M. iliopsoas. Sar M. sartorius, Ursprung. RfM. rectus femoris.

<sup>1)</sup> Plexus sacralis post. — 2) Gelenknerven, S. 17. — 3) Ich gebrauche das Wort in em weiteren Sinne, als unsere Handbücher und begreife darunter den Plexus ischiadicus cralis) nebst dem Plexus pudendalis (pudendo-haemorrhoidulis) aut.

der Vereinigung der letzten Lumbarnerven 1) hervorgehende, 40 platte Strang fast 1 cm, der zweite Sacralnerve noch 7 mm breit ist. 4 der Durchmesser des dritten Sacralnerven höchstens 4, mitunter ver und beträgt der Durchmesser des fünften Sacralnerven vor seiner Takaum 1 mm.



Rechte Beckenhälte von men mit dem Plexus zauralis. I Schumbennsyn homitoste blase, 3 Bectum, beide abwarts geschlagen.  $C^0$  N beergeen. P M pycolorine of turnt rut., von seiner Fascie bedeckt. L M. lexator am.  $C^0$  M rolevgeen glintens sup.

<sup>1)</sup> A lumbosacratis Cruv.

Der Plexus sacralis ist einfacher, als einer der früher beschriebenen. m die Wurzeln gegen die untere Hälfte des vorderen Randes der Inciischiadica major convergiren, die obere steil abwärts gerichtet, die follen allmälig dem horizontalen Verlauf sich nähernd und die untere r längs dem oberen Rande des M. coccygeus ansteigend, gewähren sie Bild eines auf dem Bauche des M. pyriformis gelegenen durchbrochenen ecks, dessen Basis längs dem letzten Bauchwirbel und den Forr. sacralia ieht, dessen abgestumpfte Spitze in die Spalte zwischen dem unteren le des M. pyriformis und dem Ursprunge des M. coccygeus ragt und geradezu in den Hauptast des Plexus, den N. ischiadicus, fortsetzt. Der Sacralnerve tritt um den oberen, der dritte um den unteren Rand des yriformis auf dessen Oberfläche, der zweite Sacralnerve durchsetzt den rung des Muskels. Der vierte und fünfte Sacralnerve liegen beim Ausaus den Forr. sacralia auf der Sehne des M. coccygeus. Es giebt Fälle, lie drei oberen Wurzeln des Geflechts erst im N. ischiadicus zusammenen; gewöhnlich vereinigt sich der combinirte Lumbarnerve schon vor Iliosacralgelenk mit dem ersten Sacralnerven und zuweilen zieht ein ältnissmässig feiner Verbindungsast quer oder schräg von einer dieser zeln zur anderen. Vom dritten Sacralnerven an tritt der Charakter s immerhin weitläufigen Geflechtes mehr hervor. Er sendet dem zwei-Sacralnerven noch innerhalb des Beckens einen Theil seiner Fasern, he offenbar in den N. ischiadicus übergehen, und empfängt dafür vom ten Sacralnerven innerhalb oder ausserhalb des Beckens einen oder Aeste, die einen wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung der in Perinealgegend ausstrahlenden Aeste der letzten Sacralnerven nehmen. Je geringer der Faseraustausch zwischen den eigentlichen Wurzeln des us sacralis, um so reichlicher verflechten sich die Nervenbündel in den ingen der aus dem Plexus entspringenden Stämme, der Nn. ischiadicus pudendo-haemorrhoidalis. Sind diese Geflechte eng, so gehen die Nertämme unmittelbar aus den convergirenden Wurzeln hervor; sind sie läufiger, lassen sie Lücken, welche von Fett ausgefüllt oder, wie dies ig geschieht, von Arterien durchsetzt werden, so erscheinen sie als inteende Theile oder doch als Anhänge des Plexus sacralis, der sich demı weiter abwärts und selbst auf die Aussenfläche des Beckens erstreckt. · häufig entspringen die Nerven der Perinealgegend aus einem solchen ndären, auf der äusseren Fläche des Lig. spinoso-sacrum ruhenden Geite. Zuweilen geht der kurze Stamm des N. ischiadicus in ein Geflecht auf, welchem unmittelbar die beiden Hauptäste dieses Nerven entspringen.

Die peripherischen Aeste des Plexus sacralis scheiden wir in demselben ie, wie die der Plexus brachialis und sacralis, in kurze und lange. Die en verbleiben entweder im Becken oder verbreiten sich an der Aussendesselben, in der Gesäss- und Dammgegend und den Genitalien. Die en Aeste versorgen Muskeln und Haut der hinteren Fläche des Obernkels, die Muskeln und den grössten Theil der Haut des Unterschenkels des Fusses.

Die Nerven, die im Innern des Beckens endigen, nehmen nicht eigentaus dem Plexus, sondern aus den Wurzeln desselben ihren Ursprung; nd, abgesehen von den Rr. communicantes:

- 1. Ein kurzer Zweig aus der hinteren Fläche des dritten Sacratas (nach Weber-Hildebr. mehrere Zweige aus den drei obersten Sacratas unmittelbar in die vordere Fläche des M. pyriformis sich einsenken!
- 2. Der motorische Nerve der innersten Lage der Perincalmukkin Mm. levater ani, ischio-coccygeus und coccygeus. Er geht vom od

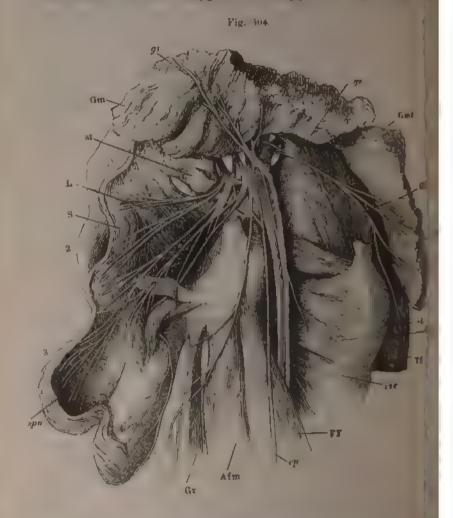

Kurze Nerven des Plexus sacrales un der Aussenseite des Bockeus. Mrs. g'urte, s. n. E. und medius (Gmd) x.rus kgeschlagen. M. pyritorius entier it. Lag. sacrat. der s. God schnitten und zurn, kgeschlagen. it. Trechanter ma, 2. Attereffung. Schlagen. Trechten seite geofunt, her Tretusel hieransger minich. Gr. M. ddurriter und. Q. M. tein. If. M. tensor schae, F.F. Beugemuskeln les Unterscheit kels. Gr. M. still v. Gr. M. sphineter, L. M. textor un. I.p. M. ti. 1888, perint super trechten nerven. Br. M. Indocavernes. gr. N. glut und. gr. N. gluteus sup. 1888. S. M. submaris G. P. N. cutin, post. spo. N. stot. postl. pr. N. perineus. Le N. harmoris G. dp. N. dersalis pensa.

scralnerven aus und gerade vorwärts über die Mitte des M. coccygeus und ster dessen Fascie zum oberen Rande der beiden anderen genannten inskeln; sendet Fäden sum untersten Theil der Blase und zur Prostatafg. 308).

3. Einige viscerale Aeste aus dem zweiten, dritten und vierten Sacraltven (Nn. haemorrhoidales medii, vesicales inferiores, vaginales), welche it ihren Zweigen theils direct zu den Beckenorganen, theils zu den symthischen Geflechten derselben gehen.

Zu Fig. 304.

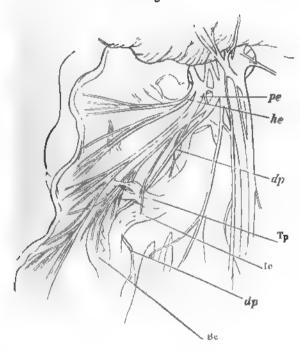

Ausserhalb des Beckens verbreiten sich:

#### a. Kurze Nerven.

#### 1. N. gluteus sup.

Entspringt mit Einer Wurzel vom vorderen Rande des combinirten, a Rurse N. h. durch die Aufnahme eines Astes vom vierten verstärkten fünften in Glat sup. In Glat

87\*

minimus, welchen beiden er Aeste giebt, gerade seitwärts sum M. teser fasciae, in welchem er endet (Fig. 304).

Ertheilt öfters vor dem Austritt, aus dem Becken dem M. pyrifumis einen Ast.

Var. Verbindet sich mittelst eines tieferen Zweigs mit dem N. ischiel obr dem N. cutan. post. oder mit beiden zugleich (Weber-Hildebr.).

### 2. N. gluteus inf. 1).

Glut. inf.

Entsteht breit und platt am unteren Rande der Incisura ischiadica was der Rückseite des Plexus mit mehreren Wurzeln aus dem ersten bis dritte, zuweilen auch noch aus dem vierten Sacralnerven und strahlt mit aufwirts um den Rand des M. pyriformis umbiegenden und mit abwärts gerichtete Zweigen in den M. gluteus maximus aus. Er giebt dem M. obturator ist einen Ast, der aber öfters auch selbständig aus dem Plexus sacralis oder aus dem Stamm des N. ischiad. oder aus dem N. pudendo-haemorrheidalis entsteht. Mit dem N. cutaneus post. tauscht der N. gluteus inf. am Ursprunge Fasern aus in der Weise, dass jeder dieser Nerven einen Ast abwärts sendet, der sich unter spitzem Winkel an den anderen Nerven aulegt.

Aus dem N. gluteus inf. entspringen zwei bis drei Fäden, welche schrig abwärts zum unteren Theil der hinteren Fläche der Hüftgelenklapsel ziehen (Rüdinger).

## 3. N. pudendo-haemorrhoidalis?).

3. Pudendoiaemorrh. Selten ein einfacher Strang, meistens ein plattes, engmaschiges Nervengeslecht, welches mit der A. pudenda comm. die Beckenhöhle über dem Lig. sacrospinosum verlässt, um vor dem Lig. sacrotuberosum an die innere Fläche der Beckenwand zurückzukehren (Fig. 304).

In diesem Stamme oder Geflecht vereinigen sich ein Theil des oberen, in den N. ischiadicus übergehenden Astes des zweiten Sacralnerven, der untere Ast des dritten Sacralnerven und der vierte Sacralnerve nach Aufnahme eines Theils des fünften. Aus dem Geflecht gehen nach einander, von vorn nach hinten gezählt, hervor: die Nn. dorsalis penis (clitoridis), perineus und haemorrhoidalis ext., so zwar, dass der N. dorsalis penis is der Regel als ein Zweig des vorderen Astes des dritten Sacralnerven, der N. haemorrhoid. ext. als ein Ast des combinirten vierten Sacralnerven er scheint und der N. perineus Fasern aus sämmtlichen Wurzeln des secundiren Plexus erhält.

<sup>1)</sup> N. ischiad. minor. 2) N. pudendo-haemorrhoidalis comm. ext. Meckel. N. prdendalis comm. Langen beck. N. pudend. comm. Luschka. Die übrigen Hapdbächer beschreiben den N. haemorrh. ext. als einen besonderen Ast bald des Plexus ischiad., bald des Plexus pudendus und verstehen unter dem N. pudendus s. spermat. comm. eines Stamm, der sich in die Nn. dorsalis penis und perineus theilen soll.

Vom Perineum aus gesehen, liegt der hinterste dieser Aeste, der N. Haemorrh Daemorrhoid. ext.1), am oberflächlichsten; er strahlt mit spitzwinklig divergirenden Fasern in die Haut und Musculatur der Aftergegend aus.

Der N. perineus<sup>2</sup>), der mittlere der drei Nerven sowohl in seiner Be-Perineus. ziehung zur Oberfläche, als in der Richtung von rechts nach links, sendet einen Ast lateralwärts zum Ursprung der Mm. ischiocavernosus und transv. merinei superfic. 3) und zerfällt sodann in zwei Aeste, deren zahlreiche Zweige in zwei Schichten vorwärts gehen. Die oberflächlichen 4) ziehen durch das subcutane Bindegewebe der Perinealgegend und der hinteren Wand des Scrotum (des hinteren Theils der Labia majora) und breiten sich mit ihren Endästen, den Nn. scrotales (labiales) postt., in der Haut dieser Theile aus. Die Nerven der tieferen Schichte 5) verlaufen durch den M. transv. perinei superfic. oder über demselben zur vorderen Spitze des Sphincter and und zum M. bulbocavernosus; sie enden zum Theil in diesen Muskeln, zum Theil durchsetzen sie dieselben und treten in den Bulbus des C. cavernosum uretrae ein, wahrscheinlich um zur Schleimhaut der Uretra (beim Weibe auch der Vagina) vorzudringen.

Nach Rouget (Gaz. méd. 1854, Nr. 9) ziehen zwei geschlängelte Nervenzweige (Nerfs urêtro-péniens) dicht neben einander in der durch die Raphe der Mm. bulbo-cavernosi gebildeten Furche, dann in der Scheide des C. cavernosum uretrae bis in die Nähe der Glans, geben Aeste zum C. cavernosum uretrae und enden in Anastomosen mit den lateralen Aesten der Nn. dorsales penis.

Der N. dorsalis penis (clitoridis) balt sich über dem vorhergehenden Dors. peni an der Seitenwand des Beckens auf der medialen Fläche des M. obturator int., dessen Fascie ihn bis zum Eintritt in das Diaphragma urogenitale bedeckt. Er durchsetzt und verlässt dasselbe, immer in Begleitung der gleichnamigen Arterie (Eingeweidel. Fig. 406 ff.) und tritt mit ihr, und zwar über ihr, zur Seite des Lig. suspensorium auf die Rückenfläche des Penis (der Clitoris). Hier theilt er sich alsbald in zwei Aeste, einen stärkeren medialen?), der geraden Wegs, in mehrere Aeste gespalten, durch das cavernöse Gewebe der Glans zur Oberfläche derselben vordringt, und einen lateralen 8), der sich unter spitzem Winkel abzweigt und seine feinen Aeste vorwärts und um die Seitenfläche des Penis abwärts in die Haut bis zum Präputium sendet.

Im vorderen Theil der Perinealgegend giebt der N. dorsalis penis einen oder einige unbeständige Muskeläste zum M. bulbocavernosus ab; während eines Verlaufs durch das Diaphragma urogenitale verbindet er sich mit dem Plexus cavernosus (s. Sympathicus) und schickt dem M. transv. perinei prof. feine Aestchen (von etwa 0,1 mm Durchm.); längs dem Rücken des Penis endlich durchbohrt er mit einigen Fädchen die fibröse Hülle des C. cavernosum. Es ist wahrscheinlich, dass diese Fädchen zur Schleimhaut der

<sup>1)</sup> N. haemorrh. inf. 2) N. pudendus inf. s. int. 3) Cruveilhier bezeichnet diesen Nerven (N. perineus ext.) als einen Hautast des Scrotum, der nur zuweilen den motorischen Ast des M. ischiocavernosus abgebe. Sappey nennt ihn femoro-perinealis und leitet von ihm Zweige, ausser zum Scrotum, zur medialen Fläche des Schenkels her. 4) Nn. perinei 5) N. prof. s. bulbo-uretralis Cruv. N. musculo-uretralis Sappey. superficiales Cruv. 6) R. profundus nervi pudendi. N. pudendus superior s. ext. 7) R. glandis Cruv. 8) R. culaneus penis Cruv.

Uretra gelangen; nach J. Müller setzen sie sich mit den sympathischen Nerven des cavernösen Gewebes in Verbindung.

An den Endzweigen des N. dorsalis penis (clitoridis) kommen pacinische Körperchen vor. Schweigger-Seidel<sup>1</sup>) entdeckte sie, allerdings nicht mehr als zwei bis drei, in den tiefsten Schichten des Unterhautbindegewebes, dicht hinter dem hinteren Rande der Glans penis und in ebenfalls sehr geringer Anzahl im Praeputium clitoridis. Vereinzelt fanden sie sich auch im Fettgewebe der Labia majora, besonders unter der Uebergangsstelle der letzteren in die Nymphen. Rauber<sup>2</sup>) zählte am Stamm des N. clitoridis zwölf, in Einer Hälfte der Clitoris an den Theilungswinkeln der Nerven und an der inneren Schleimhautsläche des Präputium 28, im Fettgewebe der Labia majora und des Mons veneris 78 pacinische Körperchen.

Langenbeck's Abbildungen (Neurolog. T. X) zeigen auf dem Rücken des Gliedes Anastomosen der Nn. dorsales penis beider Seiten, welche Bock (Weber-Hildebr. III, 513) bestreitet.

### b. Lange Nerven.

### 1. N. cutaneus post. 3).

Bezieht eine Wurzel von der Rückenfläche des dritten Sacralnerven aus einem Zweig, der mit dem übrigen Theil seiner Fasern in den N. gluteus inf. übergeht, eine zweite Wurzel aus dem N. gluteus inf. selbst, dem er dafür höher oder tiefer ein Faserbündel abgiebt und bildet so an seinem Ursprunge ein Geflecht, welches auf der hinteren Fläche des N. ischiadicus liegt und sich sogleich in mehrere Aeste theilt oder in einen einfachen Stamm fortsetzt, aus welchem alsbald Aeste medianwärts abgehen (Fig. 304).

Diese medialen Aeste verzweigen sich in der Haut über dem Tuber ischiad. und am obersten Theil der inneren Schenkelfläche; einer derselben, N. pudendus long. inf. 4), reicht auf die laterale Fläche des Scrotum (der Labia majora) und anastomosirt mit den aus dem N. perineus entspringenden Aesten dieser Region.

Den medialen Aesten gegenüber gehen aus dem N. cutaneus post. einige feinere Zweige hervor, die Nn. subcutanei glutei inff. Bock 5), die sich um den unteren Rand des M. gluteus max. aufwärts biegen und in der Haut des Gesässes verlieren.

Auch im weiteren Verlauf an der Rückseite des Oberschenkels giebt der N. cutaneus post. nach der medialen Seite stärkere Zweige, als nach der lateralen. Der Stamm selbst geht, früher oder später spitzwinklig getheilt, in der Mitte der hinteren Fläche des Oberschenkels bis zur Kniekehle; der Eine seiner Aeste endet am medialen Umfange des Knies, der andere läuft in Begleitung der V. saphena parva bis zur Mitte der Wade herab.



<sup>1)</sup> Archiv für pathol. Anat. u. Physiol. XXXVII, 219. 2) Untersuchungen über das Vorkommen und die Bedeutung der Vater'schen Körper. München 1867. 3) N. cutaneus post. medius Meckel. N. cutaneus post. magnus Weber-H. N. cutaneus post. comm. Bock. N. cutaneus n. glutei inf. Cruv. 4) R. scrotalis Cruv. 5) Nn. cutanei clumium inff. N. cutaneus gluteus inf.

Oefters nimmt in der Mitte des Oberschenkels der N. cutaneus post. eine schleifenförmige Anastomose von einem Muskelzweig des N. ischiad. auf. Von C. Krause als regelmässige Bildung beschrieben.

### 2. N. ischiadicus 1).

Der Nerve, zu welchem die grosse Mehrzahl der Fasern sämmtlicher Wurzeln des Plexus sacralis, die letzte ausgenommen, sich vereinigen (Fig. 303), verlässt, 12 bis 14 mm breit, 5 mm dick, unter dem M. pyriformis das Becken und zieht ungefähr mitten zwischen dem Sitzbeinhöcker und dem grossen Trochanter hinter der Sehne und dem äusseren Kopf des M. obturator int., dann hinter dem M. quadrat. femoris und der tiefen Schichte der Adductoren gerade herab (Fig. 304). Gewöhnlich in der Mitte des Oberschenkels, da, wo der lange Kopf des M. biceps ihn kreuzt, spaltet er sich in seine Endäste, die Nn. peroneus und tibialis. Doch ist diese Spaltung nur ein Divergiren der beiden Aeste, die schon gesondert aus dem Plexus hervorgehen, oft auch von Anfang an geschieden neben einander verlaufen, oft durch lockeres Bindegewebe leicht trennbar verbunden und auch, wo alle Bündel gleichmässig fest zu Einem Stamm vereinigt sind, durch sorgfältige Präparation reinlich von einander gelöst werden können. Der N. peroneus, der laterale Ast, ist etwa halb so stark, als der N. tibialis; er bezieht seine Fasern aus dem combinirten Lumbal- und dem ersten und zweiten Sacralnerven; in den N. tibialis geht der grössere Theil der Fasern derselben Nerven und ausserdem ein Theil des dritten Sacralnerven über.

Aus dem Anfang des Stammes entspringen zuweilen die Nerven zu den beiden Köpfen des M. obturator int. und zum M. quadratus femoris. Ferner giebt derselbe von der Incisura ischiadica aus oder noch oberhalb derselben Fäden zum Hüftgelenk (Rüdinger). Die Nerven zu den Muskeln der hinteren Fläche des Oberschenkels gehen, wenn auch hoch oben, doch schon von dem getheilten Stamme ab und zwar sämmtlich von dem in den N. tibialis sich fortsetzenden Theil, den motorischen Ast des kurzen Kopfes des M. biceps allein ausgenommen, der aus dem Peronealtheil kommt, über den oberen Rand des Muskels auf dessen laterale Fläche tritt und längs derselben herabzieht.

Die Nerven aus der tibialen Hälfte des N. ischiadicus sind (Fig. 305): Einer oder zwei für den langen Kopf des M. biceps, zwei für den M. semitendinosus, von denen der Eine dicht unter der Ursprungssehne, der andere unter der Inscription eintritt, Einer bis drei für den M. semimembranosus und Einer für den M.adductor magnus. Die Reihenfolge, in welcher diese Aeste den Stamm verlassen, ist nicht immer dieselbe; gewöhnlich sind die Nerven der Mm. semimembranosus und adductor Zweige Eines Stämmchens, welches am weitesten abwärts entspringt; der M. semimembranosus erhält seinen Nerven erst am unteren Drittel des Oberschenkels, in der Mitte seines Muskelbauchs.

Mit dem Nerven des kurzen Kopfes des Biceps oder selbständig unter ihm geht aus dem Peronealtheil des N. ischiad. ein im Verhältniss zu seiner

<sup>1)</sup> N. ischiad. magnus. Hüftnerve.

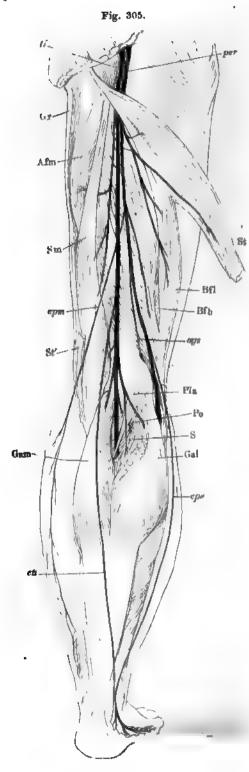

Länge sehr feiner Nerve, N. articular is genu sup. m., hervor, welcher über dem lateralen Epicondylus, swischen dem Knochen und dem unteren Ende des M. biceps, vorwärts umbiegt und sich in der lateralen Wand der Kapsel des Kniegelenks verbreitet.

Wenn der N. cutasen fem. post am Knie sein Ende erreicht, so löst sich von Peronealtheil des N. ischiedicus und in ziemlich gleicher Höhe mit dem ehen beschriebenen Gelenkerven, zuweilen aber auch erst von dem N. peroneus ein dünner Hautnerve, N. Cuteneus cruris post. medius!, der den medialen Theil der hinteren Fläche des Unterschenkels versieht; er

Zu Fig. 305.

Verästelung des N. ischindicas am Oberschenkel und an der huteren Fläche des Unterschenkels. St M. semitendinosus, an der lesertions sehne (St') abgeschuitten und seitwärts umgelegt, Bfl.Bfh. langer und kurzer Kopf des X biceps fem. Pla M. plantins. Po M. popliteus. SM. soleus. Gol Gam, lateraler und medialer Kopi des M. gastroenemius, Sm M. semimembranos. Afm M. adductor magn. Gr M. gracilis. 6 X. tibial. per N. peron. epn 3. cutaneus cruris post, meditaope, cti, Nn. communicanto pe ron, und tibial.

<sup>1)</sup> Meckel führt zwei hintere Hautnerven aus den S. ischindieus auf als Nn. cutant postt. medius und inferior. Krause erwähnt den S. catanpost. medius als Ast des S. peroneus, der aber auch zuweihn vom N. tibialis stamme.

micht lateralwärts neben dem N. tibialis durch das Fett der Kniekehle herab, wird auf dem lateralen Kopfe des M. gastrocnemius subcutan und erstreckt mich bis in die Nähe des Knöchels.

Einen Knochennerven, welcher am Anfang des unteren Drittels des Schen-Relbeins in dasselbe eintritt, hat Beck entdeckt und beim Dromedar zum Stamm Es N. ischiadicus zurückverfolgt (Ueber einige in Knochen verlaufende und an Markhaut derselben sich verzweigende Nerven. Freiburg, 1846, S. 16).

Von da an, wo die Nn. peroneus und tibialis aus einander weichen, erscheint der letztere als die gerade Fortsetzung des N. ischiadicus und lauft durch die Mitte der Kniekehle, hinter den Gefässen, gerade abwärts, bis er unter dem queren Sehnenbogen des M. soleus sich dem Blicke ent-\_sieht. Der N. peroneus dagegen lenkt seitwärts ab gegen das Köpfchen der Fibula und wendet sich in einem fibrösen Canal, den die vereinigten Ursprünge der Mm. peron. long. und soleus mit dem Knochen begrenzen, auf die Vorderfläche des Unterschenkels. So wird der Tibialis zum Nerven der Rückseite des Unterschenkels und der Plantarfläche des Fusses, der Peroneus zum Nerven der Vorderfläche des Unterschenkels und des Fussrückens. Der N. tibialis geht am Unterschenkel unter der tiefen Fascie desselben mit der A. tibialis post. herab und spaltet sich erst in der Gegend des Knöchels in die beiden Endäste, die Nn. plantares lat. und medialis. Der N. pero--neus theilt sich schon beim Eintritt in den M. peron. longus in seine Endäste, welche bis zu den Zehen herabsteigen. Zwischen die Nerven des Fussrückens und der Fusssohle schiebt sich am medialen Rande des Fusses der N. saphenus ein. Am lateralen Rande spielt die gleiche Rolle ein Nerve, der sich aus zwei Hautästen zusammensetzt, welche der Eine vom N. tibialis, der andere vom N. peroneus abgegeben werden, bevor diese Stämme zwischen die Muskeln des Unterschenkels eindringen.

Der N. peroneus 1) giebt auf dem Wege zum M. peron. long. zwei oder Peroneu
drei collaterale Aeste ab:

- 1. Vom vorderen Rande den N. articularis genu inf. m. 2), der an der Seite des Kniegelenks, unter der Sehne des M. biceps, gerade vorwärts geht und in der Kapsel des Kniegelenks endet. Von ihm zweigt sich nicht selten ein Aestchen zum unteren Ende des M. biceps ab; einer seiner Endäste wendet sich abwärts zur Kapsel des oberen Tibiofibulargelenks (Rüdinger).
- 2. Vom hinteren Rande den bereits erwähnten Hautnerven, N. cutaneus cruris post. medius, falls derselbe nicht durch den N. cutaneus femoris
  post. vertreten oder vom N. ischiadicus abgegeben wird.
- 3. Ebenfalls vom hinteren Rande etwas weiter unten den ebenfalls schon erwähnten Hautnerven, N. communicans peroneus 3), welcher in Gemeinschaft mit dem entsprechenden Ast des N. tibialis, dem lateralen Fussrande zustrebt (Fig. 305). Kaliber und Verlaufsweise dieses Nerven sind sehr veränderlich; sein Kaliber schwankt im umgekehrten Verhältniss zu dem

<sup>1)</sup> N. fibularis. N. popliteus ext. N. musculo-cutaneus peron. ext. s. ischiad. popliteus ext. Cruv. 2) N. articularis genu Arnold. 3) N. commun. fibularis. N. cutaneus cruris post. N. cutaneus post. ext. N. saphenus peroneus Cruv. N. accessorius sapheni ext. Sappey. Radix ext. N. sapheni ext. Hirschfeld.

der übrigen Hautnerven, namentlich des N. communicans tibialis. Iste stellt er nur eine mehr oder minder ausehnliche Wursel des letzteren des de höher oder tiefer spitzwinklig in denselben übergeht, bald sendet er den N. commun. tibialis in der Mitte des Unterschenkels oder weiter unter ein schleifenförmige Anastòmose zu, indess er eich mit dem Rest seiner Fasca in der die Achillessehne deckenden Haut verbreitet; bald endlich, der eltenste Fall, fehlt die Communication mit dem N. tibialis und der N. communicans peronei wird zu einem selbständigen Hautnerven des latzales Randes des Unterschenkels. Er schickt, nachdem er unter der Knickels die Fascie durchbohrt, eine Beihe von Zweigen schräg vor-, die oberen ausehn unteren abwärts zur Vorderfische des Knies und Unterschenkels; zuwelen spaltet er sich in swei parallele verticale Aeste, von demen der verdere 1) die vorwärts verlaufenden Zweige aussendet.

Von den beiden ungefähr gleich starken Endästen, in die der E. proneus beim Eintritt in den M. peroneus long. serfällt, ist der oberfächlicher, N. peron. superficielis, vorzugsweise Hantnerve, versorgt aber auch de Enkeln der Peroneus prof., at der motorische Nerve der Streckseite des Unterschenkels und Fussa, gebt aber doch auch ein paar sensible Aeste zu Zehenrändern (Fig. 306).

Der N. peroneus superficialis 1) sendet, nachdem er an der mediale Fläche des M. peron. long. angelangt ist, alsbald nach einander die Nove für die Mm. peron. long. und brevis ab, die auf den einander sagewandte Flächen beider Muskeln eine Strecke abwärts laufen. Der Stamm selbt nähert sich allmälig swischen den Mm. peronei und dem M. extensor dit. comm. der Oberfläche. In der Mitte oder über dem unteren Drittel des Unterschenkels durchbohrt er die Fascie, theilt sich in einen medialez and einen lateralen Ast; oft auch hat er sich noch innerhalb der Fascie in red Aeste getheilt und tritt mit dem medialen Aste früher aus derselben berver, als mit dem lateralen. Der mediale Ast 3) ist der stärkere; er wendet sick dem medialen Rande des Fusses zu; seine Zweige 1) versehen auf dem Wege dahin die Haut des Knöchels und Fussrückens und fliessen zuletzt mit des Endzweigen des N. saphenus dergestalt zusammen, dass die am mediale Rande des Rückens der grossen Zehe, zuweilen auch an der Rückeite der nächsten Zehenränder hinziehenden Fäden als Forteetsung bald mehr des Einen, bald mehr des anderen dieser Nerven erscheinen. Der laterale Ast des N. peroneus superfic. 5) versieht die Haut des lateralen Theils des Fussrückens und theilt sich zunächst in drei Aeste, deren jeder wieder gabelig sich spaltet, um die Rr. dorsales je zweier einander zugewands Zehenränder, vom lateralen Rande der zweiten bis zum medielen Rande der fünften, zu liefern. In der Regel lassen die beiden Endäste des K. peroneus superficialis eine Lücke, die den einander angekehrten Räsden der ersten und zweiten Zehe entspricht und überlassen die Versorgung deser beiden Ränder einem Endaste des N. peroneus prof., jedoch nicht des

<sup>1)</sup> R. cutaneus peroneus Cruv. 2) N. cutaneus ant. N. cutaneus dorsi pedis cutaneus net. N. cutaneus peronei. 5) N. dorsi pedis cutaneus ant. s. int. N. pedalis ant. N. peronei int 4) Cruveilhier bezeichnet einen derselben als Mallaolaris ant. 8) N. dorsi pedis cutaneus medius. N. peroneus ant.

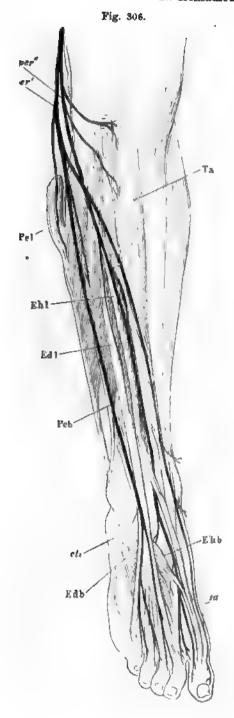

Anastomosen mit demselben einzugehen. Zu dem am Kleinzehenrande hinziehenden Ende des N. communicans tibialis stehen die lateralsten Zweige des N. peroneus superfic. in demselben Verhältniss, wie die medialsten zum Ende des N. saphenus.

Der N. peroneus prof. 1) schickt aus dem Zwischenraum zwischen den Mm. peroneus long, und extens. digit. comm. einen Ast oder zwei durch die obere Spitze des letztgenannten Muskels quer hinüber zum M. tibialis ant., durchbohrt sodann den M. extensor dig. comm. in schräger Richtung and giebt ihm einen Zweig, der an seiner dem M. extensor hallucis zugewandten Fläche sich weit hinab verfolgen lasst. Weiter, zwischen diesem Muskel und dem M. tibialis ant. vor den Vasa tibislia ant. herabziehend, sendet der N. peroneus prof. dem M. extensor hallucis mehrere Aeste zu und er-

Vorderfläche des Unterschenkels und Rückenfläche des Fusses, Verästelung des N. peroneus, per' dessen oberflächlicher, per'' dessen tiefer Ast. Pel, Peb M. peron. long und br. Ehl M. extensor hall. long. Edl M. extensor dig. long. Ehb M. extensor hall. br. Edb M. extensor dig. br. eti N. commun. tiblalis.

Zu Fig. 306.

<sup>1)</sup> N. tibialis anticus Langenback. R. muscularis N. peronei. N. musculo - cutaneus peroneus ant. s. interosseus Cruv.

#### N. ischiadicus.

Fig. 307.

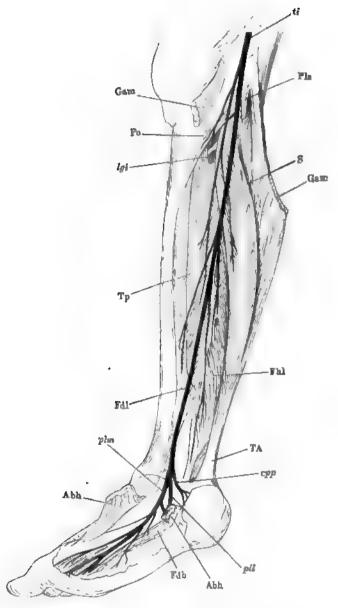

Unterschenkel, hintere, etwas medianwärts gedrehte Fläche, und Sohlenfläche des Fusses. Verästelning des N tibialis (ti). Der mediale Kopf des M, gastrochemius (Gam) durch schnitten, das untere Ende rückwärts umgelegt. Pla Bauch des M, plantaris. Po M. popliteus. S M voleus. Tp M. tibialis post. Fdl M. tlexor dig. longus. Fhl M. fletor hall. long. TA Tendo Achillis. Abh M. abductor hallicis, am Ursprung durchschnitten, das Insertionsende medianwärts umgelegt. Fdb M. tlexor dig. br. lgi N. ligam. interess. cpp N. cutan. plant. propr. pll, plm N. plantaris lateralis und medial.

springen tiefer, zuweilen in Gemeinschaft mit einem der Muskelnerven. Sie bilden mit Fädchen aus den Gelenknerven des N. peroneus ein Geflecht 1) um die Vasa poplitea, aus welchem Zweige zur hinteren Kapselwand, meist in Begleitung der Gefässe, hervorgehen.

Die Nerven der Wadenmuskeln (Fig. 305) sind: vom medialen Rande des N. tibialis ein Ast zum medialen Kopf des M. gastrocnemius, vom lateralen Rande ein Ast, der sich weiterhin in zwei theilt, von denen der Eine dem lateralen Kopf des M. gastrocnemius bestimmt ist, der andere hinter dem Bauch des M. plantaris zum M. soleus herabsteigt, in den er sich gabelig getheilt einsenkt. Ein dritter, aus der Vorderfläche des N. tibialis hervorgehender dünner Muskelnerve begiebt sich zur Vorderfläche des M. plantaris.

Weiter abwärts in der Kniekehle entspringen nahe bei einander oder mit einem gemeinschaftlichen Stämmchen (Fig. 307) der Nerve des M. popliteus und ein Nerve, der sich in Aeste für die Mm. soleus und tibialis post. theilt. Der Nerve des M. popliteus zieht vor dem Bauche des M. plantaris schräg lateralwärts herab; er verbreitet sich im M. popliteus von dessen unterem Rande aus und sendet einen Zweig über den unteren Rand des genannten Muskels hinaus. Dieser Zweig, der N. Ligamenti Interossei Fischer<sup>2</sup>), giebt einen Faden an die A. tibialis postica und einen, der das Gefäss durch den Schlitz des Lig. interosseum begleitet, an die A. tibialis ant., auch ein Aestchen zum oberen Tibiofibulargelenk (Halbertsma). Er läuft sodann zwischen den Lamellen des Lig. inteross. und zuletzt wieder auf dessen hinterer Fläche zum unteren Tibiofibulargelenk herab, indem er nach beiden Seiten Aeste an das Ligament und die Unterschenkelknochen abgiebt und sich allmälig der Tibia nähert.

Einmal (unter 14 Fällen) meint Halbertsma ein kleines Ganglion am unteren Ende des N. ligam. interossei über dem unteren Tibiofibulargelenk gesehen zu haben.

Die Zweige für den M. soleus treten in die vordere, die für den M. tibialis in die hintere Fläche ihrer Muskeln ein.

Etwa am unteren Ende des oberen Drittels des Unterschenkels gehen einige dünne Aeste aus dem N. tibialis hervor, von denen sich einer tibialwärts zum M. flexor dig. long., zwei bis drei peronealwärts zum M. flexor hallucis long. wenden. Der unterste der letztgenannten Nerven bleibt auf der Oberfläche des Muskels bis zum Knöchelgelenk sichtbar.

Am Knöchelgelenk giebt der N. tibialis constant unter rechtem Winkel Einen Faden, zuweilen zwei ab, welche zwischen den Sehnen der Mm. flexor dig. comm. long. und tibial. post. zur medialen Wand der Gelenkkapsel verlaufen (Rüdinger).

Der letzte Ast des N. tibialis vor dessen Endtheilung, N. cutancus plantaris proprius<sup>3</sup>), geht am medialen Knöchel herab zur Haut der Ferse und des hinteren Theils der Fusssohle (Fig. 307. 308).

Von den Nn. plantares, deren Stärke ziemlich gleich ist, erreicht der

<sup>1)</sup> Plexus popliteus Rüdinger.
2) Nervorum lumbalium, sacralium et extremitatum inferiorum descriptio. Lips. 1791, p. 34. N. interosseus cruris Halbertsma (Müll. Arch. 1847, S. 303).
3) N. cutaneus calcis. N. tibialis ext. N. calcaneus int. Cruv.

Fig. 307.



Unterschenkel, hintere, etwas medianwärts gedrehte Flüche, und Sohlenfläche des Fusik-Verkstellung des N. tibialis (ti). Der mediale Kopf des M. gastrocnemius (Gam) derskachnitten, das untere Endo rückwärts umgelegt. Pla Banch des M. plantaris. Po B. popliteus. S M. soleus. Tp M. tibialis post. Fdl M. flexor dig. longus. Fål M. kest hall. long. TA Tendo Achillis. Ab h. abductor hallucis, am Ursprung durchschaftes, das Insertionsende medianwärts umgelegt. Fdb M. flexor dig. br. lgi N. ligam. interescept N. cutau. plant. propr. pll, plm N. plantaris lateralis und medial.

mediale (plm) die Fusssohle in einer fibrösen, ihm und den Vasa tibialia gemeinsamen Scheide, die am Unterschenkel hinter, in der Fusssohle unter der Scheide der Sehnen der Beugemuskeln liegt, und läuft am medialen Rande des M. flexor digit. brevis vorwärts. Nachdem er beim Eintritt in die Fusssohle den Mm. flexor dig. comm. und abductor hallucis je einen Zweig abgegeben, theilt er sich zunächst in zwei Aeste (Fig. 308). Der mediale zieht unter dem M. abductor hall. hin, sendet ein Aestchen dem medialen Kopf des M. flexor hall. br. und endet als medialer Randnerve der grossen Zehe; der laterale zerfällt in drei oder vier Aeste, drei Nn. digitales comm. und einen nicht ganz beständigen anastomotischen Ast zum N. digit. comm. aus dem N. plantaris lateralis. Die Nn. digitales comm. des N. plantaris medialis gehen an die einander zugewandten Ränder der ersten und zweiten, zweiten und dritten, dritten und vierten Zehe; der erste hält sich an den medialen Rand des M. flexor dig. br., der zweite und dritte ziehen, meist aus Einem Stamme entspringend, vom medialen Rande dieses Muskels aus an dessen unterer Fläche schräg vorwärts. Der erste R. digit. comm. versieht den ersten M. lumbricalis oder den ersten und zweiten; von allen drei Rr. digit. kommen Hautnerven, welche sich theils am medialen und vorderen Rande der Plantaraponeurose, theils durch dieselbe zur Fusssohle begeben.

Der N. plantaris lateralis, welcher sich mit den gleichnamigen Gefässen in der Aushöhlung des Fersenbeins über dem M. flexor dig. br. lateralvorwärts wendet, ist der Hauptmuskelnerve der Fusssohle und insofern dem volaren Aste des N. ulnaris analog. Der erste Muskelzweig geht an der unteren Fläche des Lig. calcaneo-cuboid. plantare, unmittelbar vor dessen Ursprung, fast gerade lateralwärts zum M. abductor dig. quinti; einer oder zwei feine Zweige verlaufen sodann vom Stamme vorwärts, um sich in die untere Fläche des plantaren Kopfes des M. flexor dig. comm. long. einzusenken 1). Danach spaltet sich der N. plantaris lateralis in drei, in verschiedener Weise combinirte Aeste: es sind der N. digit. comm. quartus, der laterale Randnerve der fünften Zehe und ein den tiefen Muskeln der Fusssohle bestimmter Ast. Es entspringen aber bald die beiden Zehennerven, bald der laterale Zehennerve mit dem tiefen Muskelnerven aus einem gemeinschaftlichen Stämmchen. Der N. digit. comm. quartus, der Nerve der einander zugekehrten Ränder der vierten und fünften Zehe, tritt um den lateralen Rand des M. flexor dig. br. an dessen untere Fläche und kreuzt spitzwinklig die Sehne der fünften Zehe. Von ihm stammen die Fäden zu den Mm. lumbricales, die der N. plantaris medial. unversorgt lässt; ein Ast desselben geht mit einem Aste des dritten N. digit. comm. die erwähnte, an der unteren Fläche des M. flexor dig. br. befindliche, schleifen- oder geflechtartige Anastomose ein, welche feinen Hautästen den Ursprung giebt. Ausserdem sendet der vierte N. digit. comm., wie die übrigen, eine Reihe feiner Fäden durch die Plantaraponeurose und über den vorderen Rand derselben in die Haut der Fusssohle und insbesondere des Ballens.

Die zahlreichsten und ansehnlichsten Hautnerven gehen vom lateralen Randnerven der fünften Zehe zum Fussrande und öfters erscheint als ein

<sup>1)</sup> Aeste zum M. flexor digit. br., welche von Bock und sämmtlichen deutschen Handbüchern angeführt werden, konnte ich nicht bestätigen.

Ast dieses Nerven der sogleich zu erwähnende laterale Zweig des tiefen oder Muskelastes des N. plantaris lateralis.



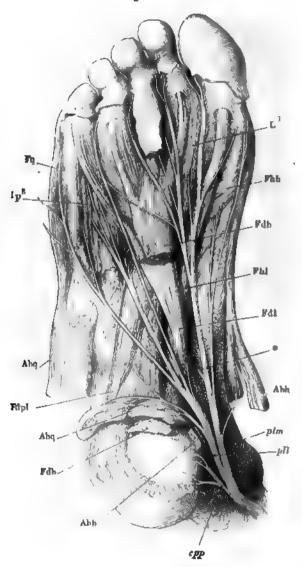

Nerven der Fusssohle. Aus dem M. flexor dig. br. (Fdb) ist ein Stück ausgeschnitten, der Ursprung rückwärts gebogen. Mm. abductores hallucis (Abh) und dig. quinti (Abh) am Ursprung durchschnitten und zur Seite gelegt. Fdl Sehne des M. flexor dig. long. Fhb Sehne des M. flexor hall. br. Fbb Medialer Kopf des M. flexor. hall. br. Fbb Plantarer Kopf des M. flexor dig. long. Fq M. flexor br. dig. quinti. Ip3 M. interesplant. 3. L' M. lumbricalis lus. plm, pll Nn. plantares medial. und lateral. \* Motorischer Ast des M. flexor dig. br., am Ursprung abgeschnitten.

Dieser pflegt sich nämlich gablig zu theilen in einen lateralen und einen medialen Zweig. Der laterale, der sich auf den Randnerven der fünften Zehe versetzen kann, geht gerade vorwärts zur Basis des fünften Mittelfussknochens und vertheilt sich an die Mm. flexor br. und opponens dig. quinti und an die Mm. interossei des vierten Intermetatarsalraumes. Der mediale Zweig folgt dem vorderen Rande des plantaren Kopfes des M. flexor dig. long. vor- und medianwärts, und zerfällt über den Sehnen dieses Muskels in eine Anzahl feiner Aeste für die beiden Köpfe des M. adductor und den lateralen Kopf des M. flexor hallucis, so wie für die Mm. interossei des dritten und zweiten Intermetatarsalraums.

In ihrem weiteren Verlauf verhalten sich die dorsalen und plantaren Randnerven der Zehen, wie die entsprechenden Fingernerven. Auch bezüglich der Pacini'schen Körperchen darf ich auf die Beschreibung der Hand verweisen. Die meisten finden sich in den dicken compacten Bindegewebslagen am lateralen Rande der Fusssohle, am Ballen und in den Winkeln zwischen den Zehen (Herbst)<sup>1</sup>).

Var. Der vom Ursprung an in seine beiden Endäste getheilte N. ischiadicus tritt mit dem Einen Aste (dem N. peroneus) über dem M. pyriformis oder durch denselben hervor. Sehr selten findet die Theilung erst unter der Kniekehle Statt.

Statt des N. saphenus versieht der Muskelast des Vastus medialis die Haut der vorderen Kniegegend (Pye-Smith, Howse und Davies-Colley, Guy's hosp. rep. XVI, 160). Der wechselnden Art des Zusammenhangs der Nn. communicantes tib. und peron. habe ich oben gedacht. Eine seltenere Varietät beschreibt Cruveilhier (IV, 573), Vereinigung beider Nerven schon in der Kniekehle zu einem einfachen Stamm. An dem von Langenbeck (Neurol. Taf. VI, Fig. 2) abgebildeten Präparat (Nr. 1114 unserer Sammlung) läuft der N. commun. peronei gerade herab zum Fussrande; der N. comm. tibialis sendet ihm in der Mitte der Wade einen Zweig und zerfällt sodann in zwei Aeste, Einen, der sich im Fett hinter dem Knöchelgelenk verliert und Einen, der mit dem Stamm des N. tibialis vor dessen Theilung in die Nn. plantares verschmilzt.

Nicht selten greift, wie erwähnt, der Endast der Nn. communicantes vom lateralen Rande der fünften Zehe weiter auf dem Rücken des Fusses in das Gebiet des N. peroneus superfic. über. In einem von Pye-Smith, Howse und Davies-Colley (a. a. O.) beobachteten Falle erstreckte er sich über den ganzen Fussrücken bis an den Ast des N. peroneus prof. zur zweiten Zehe. Der N. peron. superf. endete auf dem Rücken des Fusses.

An einem von Turner (Journ. of anat. VIII, 299) beschriebenen Unterschenkel verlief ein Zweig des N. peroneus prof. in der Substanz des M. peron. long. bis zum unteren Drittel des Gliedes, durchbohrte in der Gegend des lateralen Knöchels die Fascie und vereinigte sich mit dem N. peron. superfic.

An einem meiner Präparate spaltet sich der laterale Ast des N. peron. superfic. In zwei Zweige, von denen der Eine an die vierte Zehe tritt, der andere sich mit dem medialen Aste desselben Nerven kreuzt und zum Theil in ihn übergeht. An einem anderen Präparat entspringt aus der Mitte des N. tibialis ein Hautast, der am unteren Ende der Tibia aus der Fascie hervortritt und vom hinteren Rande des Knochens aus sich über der medialen Fläche desselben verzweigt.

Einmal trennte sich ein Muskelast des Abductor hallucis schon unter der Mitte des Unterschenkels vom Stamm des N. tibialis, verlief medianwärts neben demselben zur Fusssohle und spaltete sich in derselben in zwei Aeste, von denen der Eine zum N. plantaris int. zurückkehrte. Von diesem Nerven erhielt der Muskel am vorderen Rande des Würfelbeins einen zweiten Ast.

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 9.

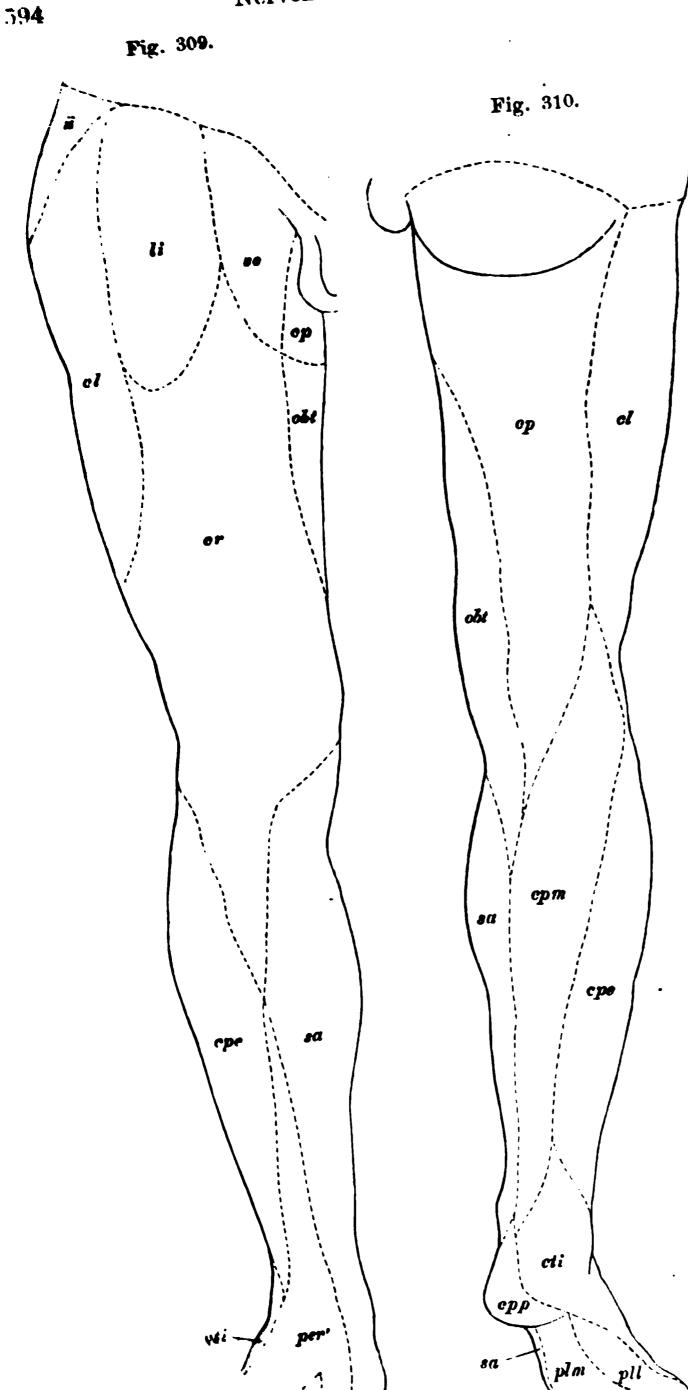

plm, pll Nn. plantares Fig. 309 Vorder- resp. Rückenstäche. Fig. 310 hintere und Sohlenstäche. ii N. ilio-inguin. li M. lumbo-inguin. sa N. saphen. cpe N. commun. peron. cti N. ram. superfic. and prof. cpm N. cutan. post. med. medial. und lat. Hautnervengebiete der unteren Extremität. , per' M. peronei cp N. cutun. post. se N. spermat. ext.

An dem bei Bock (a. a. O. Taf. VI, Fig. 4) abgebildeten Fusse stehen die beiden plantaren Randnerven der grossen Zehe in der Fusssohle durch eine schleifenförmige Anastomose in Verbindung. Die Anastomose zwischen den beiden Nn. plantares wird an dem von Hirschfeld und Leveillé (pl. LXIV, Fig. 2) abgebildeten Präparat durch einen Ast bewerkstelligt, der sich im hinteren Theil der Sohle vom N. plantaris lateralis ablöst, zwischen den beiden Flexoren vorwärts geht und, nachdem er zwischen den mittleren Sehnen des M. flexor dig. br. auf dessen untere Fläche gelangt, in zwei Aeste zerfällt, die sich an die einander benachbarten Nn. dig. comm. der Nn. plantares lateralis und medialis anschliessen.

Stellen wir übersichtlich die Beziehung der Nerven der unteren Extremität zu den Muskeln zusammen, so ergiebt sich Folgendes: Die Muskeln der Vorderfläche des Beckens und des Oberschenkels erhalten, mit Ausnahme des M. tensor fasciae, den der N. gluteus sup. versorgt, ihre motorischen Aeste vom N. cruralis. Von den äusseren oder hinteren Hüftmuskeln beziehen ihre motorischen Aeste: der M. gluteus maximus vom N. gluteus inf., die Mm. gluteus medius und minimus vom N. gluteus sup., der M. pyriformis von einem directen Ast des Plexus ischiad., zuweilen auch vom N. gluteus sup., der M. obturator int. direct vom Plexus ischiadicus oder vom N. gluteus inf. oder vom N. pudendo-haemorrhoid. oder vom Stamme des N. ischiadicus, der M. obturator ext. vom N. obturatorius. Den M. quadrat. femoris und die Muskeln der Beugeseite des Oberschenkels versieht der N. ischiadicus. Die Zweige zur Musculatur der Adductoren des Oberschenkels mit Einschluss des M. gracilis stammen aus dem N. obturatorius; doch wird der M. pectineus auch, und zuweilen ausschliesslich, vom N. cruralis, der M. adductor magnus auch vom N. ischiadicus innervirt.

Der N. peroneus versorgt am Unterschenkel die Muskeln der Vorderund Peronealseite, am Fuss die kurzen Streckmuskeln, einen oder einige Mm. interossei dorsales, vom ersten an; den Muskeln der Rückseite des Unterschenkels und der Fusssohle nebst den übrigen Mm. interossei liefert der N. tibialis ihre motorischen Aeste. Ein Bild der Vertheilung der Hautnerven geben die Figuren 309 und 310.

## VI. N. und Plexus coccygeus.

Der N. coccygeus verlässt, in zwei zarte Aeste gespalten, zwischen dem ersten und zweiten Steisswirbel die Wirbelhöhle. Der schwächere hintere Ast tritt zwischen dem unteren Rande des Steissbeinhorns und dem Lig. sacrococcygeum post. superficiale (Bänderlehre Fig. 33), der vordere Ast unter dem Flügel des ersten Steisswirbels hervor.

Was man Plexus coccygeus nennt, ist der vordere Ast des N. coccygeus Plex. coc in Verbindung mit dem unteren Zweig des vorderen Astes des fünften Sacralnerven, mit dem er sich unmittelbar nach dem Austritt vereinigt. Aus dem Winkel, in welchem sie zusammentreffen, geht in der Flucht des absteigenden Astes des Sacralnerven ein verhältnissmässig starker Nerve hervor, über die Insertion des M. coccygeus herab und um den unteren Rand dieses Muskels, durch die Lücke zwischen ihm und dem M. ischiococcygeus nach

### N. sympathicus.

Le line des Steissbeins; er nimmt hier den hinteren Ast des Steissbeins auf und zerfällt strahlig in eine Anzum der die Spitze des Steissbeins bedeckenden Haut

Their int ihm aus demselben Winkel und durchbohren, medianin laut in Insertionssehne des M. coccygeus, wahrscheinlich um

## C. N. sympathicus<sup>2</sup>).

u leur dem sympathischen Nervensystem Grenzstrang, Wurzeln Leste unterschieden (S. 9. 375). Der Grenzstrang ist ein ...... verticaler Nervenstrang, der, von gangliösen Anschwellungen and der Vorderfläche vor den Querfortsätzen oder auf der Vorderfläche Le Vie Merabsteigt. Die Zahl seiner Ganglien, wie der Wurzeln, Lilgemeinen der Zahl der Spinalnerven, indem der Regel nach ver vervieren Aste dieser Nerven ein Fädchen sich dem Sympathicus an welcher dasselbe den Grenzstrang erwith the section with ihm verbindet, von einem Ganglion umgeben ist. Es war in die und unbeständige Ausnahmen vor, die im Grunde nur sui und darauf beruhen, dass benachbarte Ganglien zusammen-Lius verschmelzen. Die auf zwei oder drei reducirten Ganglien Halse bieten ein constantes Beispiel solcher Verschmeldas combinirte Ganglion convergiren die Wurzeln von was weiten weiten weiten der legen sich an den Grenzstrang zwischen zwei Lurch eine zuweilen mit einem unpaaren, medianen Ganglion, verschene Schlinge zwischen den beiderseitigen untersten Victoria des General des Regel die Ganglienkette am unteren Num in Mampis geschlossen; sie stellt demnach eine langgestreckte, oben Line dar, die sich als eine Art Centralorgan des sympathischen Die zugehörigen peripherischen, vorzugehim dingeweiden bestimmten Nerven nehmen grösstentheils aus den wischen denselben ihren Ursprung, sie gelangen für ihrer Endigung oder schliessen sich an cerebrospinale Aeste in which ider an

Rumpftheils des Sympathicus jedem Zweig seine Stelle wird wirde supr. mit den Hirnnerven, da der Verlauf dieser Verbindingen des Rumpftheils des Sympathicus jedem Zweig seine Stelle wirde supr. mit den Hirnnerven, da der Verlauf dieser Verbindingen des Rumpftheils auf Entscheidung, ob sie den Wurzeln oder den peripheri-

No menocopie Krause. — 2) N. sympath. magnus. N. intercostalis Willis intercostalis willis intercostalis magnus. N. trisplanchnicus Chaussier. N. gangliosus. Sympathisches in control of the regetatives oder Eingeweidenervensystem. Rumpfnervensystem Bur-

with a desten des Rumpfnervensystems analog seien, nicht ausreicht. Vollends winzulänglich erweist sich jene Eintheilung für die physiologische Anwendung, da es der Physiologie nicht auf die Richtung der Aeste, sondern der Primitivfasern ankommt. Ueber diese haben sich im Laufe der Zeiten die Ansichten mannichfach umgestaltet: es haben dabei öfter die herrschenden physiologischen Theorien das Urtheil des Anatomen bestimmt, als wich dem anatomischen Befund angeschlossen, und dies Verhältniss besteht wich noch heute, wo in der Physiologie das Experiment die Stelle der Theorie, in der Anatomie das Mikroskop die Stelle des Messers eingenommen hat.

Die ältesten Beschreibungen sonderten den Sympathicus nicht von den Drigen Hirnnerven; sie leiteten ihn vom N. vagus oder vom Abducens und Trigeminus (Vidianus) ab und benutzten seine Verbindungen mit den Rumpf-Terven zur Erklärung gewisser Nervensympathien. Haller war der Erste, den Rr. communicantes der Spinalnerven gleiche Bedeutung mit den wischen den genannten Hirnnerven und dem obersten Cervicalganglion Terlaufenden Zweigen zuschrieb und sie demnach sämmtlich unter dem Bewriff der Wurzeln des Sympathicus vereinigte 1). Indess war Petit (1727) Rieser Anschauung vom Ursprung des Sympathicus gerade mit Bezug auf die Hirnnerven entgegengetreten; der Einfluss, den seinen Versuchen zufolge der Grenzstrang des Sympathicus am Halse auf die Bewegungen der Iris \*\* seugte ihm für den peripherischen, d. h. gegen die Hirnnerven aufwärts gerichteten Verlauf der Fasern der sogenannten Hirnnervenwurzeln. Winslow verstärkte das Gewicht dieses physiologischen Beweises durch anatomische Gründe, das in der Richtung vom Ggl. cervicale supr. gegen die Hirnnerven abnehmende Kaliber der Verbindungsäste und ihre mit dem spitzen Winkel abwärts gerichtete Anlagerung an die Hirnnerven. Besiehung der Rr. communicantes zu den durch sie verbundenen Nerventammen liess er zweifelhaft, aber er verglich die Ganglien überhaupt mit Gehirnen im Kleinen und nannte sie die zerstreuten Ursprungsstätten des Sympathicus?). So war der Boden vorbereitet, auf welchem Bichat's Lehre vom Gegensatz des animalischen und organischen oder vegetativen Mervensystems zur Herrschaft gelangte. Es war zunächst die Regelung der automatischen und instinctiven Bewegungen, sodann die Ueberwachung der Ernährungs- und Secretionsvorgänge, für die das organische Nervensystem in Anspruch genommen wurde. Bichat betrachtete jedes Ganglion als ein selbständiges Gebilde, die Summe der Ganglien als Analogon des Centralergans des animalischen Lebens, die Fasern des Grenzstrangs ebensowohl wie die übrigen Verbindungsfäden der Ganglien unter sich und mit Cerebrospinalnerven als wechselseitige Anastomosen. Reil<sup>3</sup>) und Meckel erhoben den Plexus coeliacus, den die naturphilosophischen Schriftsteller mit dem Namen eines Bauchgehirns zu belegen liebten, zum Centralorgan des organischen Nervensystems; den Grenzstrang nennt Reil einen Halbleiter, der

<sup>1) &</sup>quot;Ex omnibus omnino spinalibus nervis natus." Elementa physiol. IV, 254. —
5) On les peut regarder comme autant d'origines ou de germes dispersés de cette grande paire de nerfs sympathiques et par conséquent comme autant de petits cerveaux (Exposition anatom. de la structure du corps humain. T. III, §. 364). — 8) Archiv VII, 189.

das vegetative System gegen das animalische umzäune und isolire, der aber in Krankheiten zum Conductor werde.

Nach der Scheidung der Centralorgane der beiderlei Systeme, des animalischen und vegetativen, vollzog sich die Scheidung ihrer peripherischen Nerven. Joh. Müller 1) führte sie auf Grund der makroskopischen Charaktere durch. Gestützt auf eigene Beobachtungen und auf die Beobachtungen von Retzius, van Deen u. A. lehrte er, dass, wie die Einmischung der weissen Nerven in gangliöse feststand, so auch die grauen Nervenstränge des Sympathicus von den Ganglien aus auf Cerebrospinalnerven übergehen und allmälig mit denselben verschmelzen. Er folgerte, dass alle Nerven gemischt seien aus animalischen (empfindenden oder bewegenden) und organischen Fasern und dass das Gangliensystem die Quelle der organischen Fasern sei, welche auch in den zunächst aus ihm entspringenden Nerven das Uebergewicht haben in dem Maasse, als die Gangliennerven mehr den Secretionsorganen angehören.

Der letzte Schritt auf diesem Wege erfolgte durch Remak's Entdeckung des histologischen Elementes der organischen Nerven. Es durfte
nun nicht mehr von der Verschmelzung weisser und grauer Nerven die
Rede sein; die Nervenfasern, die weissen und grauen oder gelatinösen,
mussten von dem Orte ihrer Vermischung an nach ihren verschiedenen
Richtungen verfolgt, die vereinzelte Faser der Einen Art musste aus den
Bündeln der anderen sortirt werden. Wenn Remak's Angabe, dass die
gelatinösen Nerven aus den Nervenzellen der sympathischen Ganglien entsprängen<sup>2</sup>), sich bestätigte, so war der Gegensatz des Animalischen und
(Organischen, den die Theorie gefordert hatte, anatomisch so weit begründet,
dass der weiteren Forschung nur das Detail des Faserverlaufs vorbehalten
blieb.

Aber Remak's Angabe bestätigte sich nicht, wenn sie auch nicht entschieden widerlegt ist. Anfang und Ende der gelatinösen Fasern sind zur Zeit noch in Dunkel gehüllt. Nicht einmal dem Verdacht, Bindegewebe zu sein, sind sie ganz entronnen, während andererseits manche Thatsachen zusammentrafen, um sie den unzweifelhaften animalischen Fasern zu nähern, vor Allem ihre Aehnlichkeit mit den Fasern des N. olfactorius, mit den embryonalen Formen und mit dem Axencylinder der Cerebrospinalfasern, sodann die in der Scheide der letzteren mittelst gewisser Präparationsmethoden nachweisbaren Kerne. Man kennt sensible Fasern (der Cornes, der Cutis, vieler Schleimhäute), die vor ihrer peripherischen Endigung die Markscheide verlieren und Verästelungen und Geflechte mit kernhaltigen Auschwellungen bilden, und man findet dagegen dunkelrandige Fasern an titutgefässen und in Drüsen, Organen, von welchen man am ehesten erwarten sollte, dass sie von sympathischen Nerven allein versorgt würden.

Indess führte auch die Reflexion, die den Gegensatz zwischen beiden Norvomystemen aufgerichtet hatte, dazu, ihn wieder zu verwischen und es orvignete sich das Gewöhnliche, dass, nachdem zuerst die absolute Abhängig-

<sup>1)</sup> Physical, 3, Aufl. I, 676. 2) Monatsbericht der berl. Akademie v. 12. Mai 1853.

war, die Ansichten sich zuletzt auf ein Mittleres, eine theilweise oder relative Selbständigkeit vereinigten.

Der Begriff trophischer, der Ernährung "vorstehender" Nerven, in welchen zuletzt das Bichat'sche Nervensystem des organischen Lebens aufgegangen war, hatte etwas Mystisches und Unbestimmtes. Mit den geläuterten Vorstellungen, welche man von der Entwickelung der Organismen aus der Eizelle, von der Bildung und Regeneration der gefäss- und nervenlosen Gewebe gewonnen hatte, wollte es sich nicht vertragen, Einem Gewebe den anderen gegenüber die Rolle einer Art Vorsehung zuzutheilen. liess sich ein grosser Theil der Erscheinungen, derentwegen die trophischen Nerven herbeigezogen waren, namentlich der Collapsus und die Congestion auf psychische und andere Nervenreize, recht wohl als Folgen veränderter Weite der Gefässe begreifen. So wurde gleichzeitig von zwei Seiten, von Stilling 1) und mir 2), der Versuch unternommen, die Wirkungen,' die dem sogenannten organischen Nervensystem zugeschrieben worden waren, auf Erregungszustände der motorischen Nerven der Gefässwände zurückzuführen; Stilling verlangte geradezu, dass der bedeutungslose Name Sympathicus aufgegeben und durch den Namen Vasomotorius ersetzt werde.

Wie aber die organischen Nervenfasern in die Reihe der gewöhnlichen Bewegungsnerven zurücktraten, wurde ihr Ursprung aus Gehirn und Rückenmark wahrscheinlicher. Und da die Beobachtungen sich häuften, welche einen Einfluss der Reizung von Rückenmarksnerven auf Blutgefässe und, wenn auch nicht unbestritten, von Hirntheilen und Hirnnerven auf die Bewegungen selbst der entlegensten Eingeweide constatirten, so schwand allmälig der Glaube an die besondere Mission des sympathischen Nervensystems, und es begann eine Reihe fruchtbarer Untersuchungen, die sich die Aufgabe stellten, die Eingeweide- und Gefässnerven durch die Ganglien zu ihren centralen Ursprüngen zu verfolgen und den Beitrag oder die Beziehung der Ganglien zu den sie durchsetzenden Nerven zu ermitteln.

Joh. Müller, der am entschiedensten den Ursprung ernährender Fasern aus den Ganglien des Grenzstrangs vertrat, war es auch, der die aus dem Rückenmark entspringenden Fasern der Rr. communicantes am zuversichtlichsten den übrigen motorischen und sensiblen Cerebrospinalfasern coordinirte und die präciseste Darstellung ihres Verlaufes gab. Was in dieser Beziehung den Gangliennerven auszeichnet, ist nach Müller<sup>3</sup>) nur die Art, wie er seine Wurzelfäden sammelt und wieder zu peripherischer Verbreitung abgiebt. Die von den Wurzeln kommenden Fäden laufen eine Strecke im Grenzstrang fort und gehen dann erst von ihm ab, einen scheinbar zusammenhängenden Strang vom Ggl. cervicale supr. bis zum Ggl. coccygeum bildend, welchen Müller dem M. iliocostalis vergleicht, der an der medialen Seite Ursprünge sammelt, in sich einwebt und weiter oben lateralwärts als Insertionszacken wieder abgiebt. Er stützt sich bei dieser Beschreibung auf Thatsachen der vergleichenden Anatomie<sup>4</sup>), namentlich auf den N. sympathicus der Schlangen, deren Grenzstrang dadurch unvollkommen ist, dass

<sup>1)</sup> Unters. über die Spinal-Irritation. Lpz. 1840, S. 163. — 2) Pathol. Unters. Berlin 1840, S. 105. — 3) Physiol. 3. Aufl. I, 674. — 4) Vergleichende Neurologie der Myxinoiden. Berl. 1840, S. 56.

stellenweise die Verbindungen zwischen den Wurzelfäden sehlen oder sehr dünn sind. Ziemlich gleichzeitig hatte Valentin 1) durch physiologische Versuche von allerdings zweiselhaftem Werth ermittelt, dass in den Hirund Rückenmarksnerven, vom Oculomotorius an, bewegende Fasern successiv tieser gelegener Eingeweide enthalten seien, und unter dem Namen "Lex progressus" das Gesetz des Faserverlauss ausgestellt, welchem gemäss Bündelhöherer Nerven sich Strecken weit an tieser entspringende anschliessen, in sympathischen System zwei, drei und mehr Ganglien durchziehen, bever sie ihren Weg in peripherischer Richtung sortsetzen. Mich führten Er-

Fig. 311.



wägungen über die Sympathien zwisches inneren und äusseren Körpertheilen?) zu einem ähnlichen Resultat in Betreff der sensiblen Nerven. Wo solche Sympethia sich durch Schmerzen aussern, wie durch Kopfschmerz beim Magencatarrh, durch Schmerzen im Nacken bei Herzleide, durch Schmerzen der Schultergegend bei Leberleiden u. s. f., da liegt die sympethisch afficirte äussere Region höher als das Eingeweide. Und wenn ich das Richtige getroffen habe, als ich die Sympathien von einander abgelegener Körpertheile aus einer gegenseitigen Annaherung der Wurzeln ihrer Nerven im Centralorgan erklärte, so durfte ich schliessen, dass die Nerven der Eingeweide auf ihrem Wege zum Rückenmark sich an Stämme anlegen, deren directer Verbreitungsbezirk am Stamme höher oben liegt. Ein nach diesen Vorstellungen construirtes Schema des Faserverlaufs im Grenzstrange zeigt Sie bietet aber zugleich in Fig. 311. dem punktirten Aste, der von dem mit 5 bezeichneten Stamme ausgeht, das Bild einer Ausnahme dar, von der man sagen darf, dass sie die Regel erläutere.

Es sind die Fasern des Centrum ciliospinale (S. 90) und der Gefassnerven der Ohrgegend, die sich mittelst des physiologischen Experiments von den Wurzeln der unteren Cervical- und oberen Dorsalnerven in der Grenzstrang des Sympathicus am Halse und in diesem aufwärts verfolgen lassen.

Dass Fasern im Grenzstrang des Halses aufwärts gehen, ist auch durch die Waller'sche Methode erwiesen, indem Knoch 3), wenn er bei Hunder und Kaninchen den Nervenstamm von dem Einen oder anderen Ganglion

<sup>1)</sup> De functionibus nervorum p. 66. — 2) Rationelle Pathologie I, 223. — 3) De sympathici vi ad corporis temperiem etc. Dorpat 1855, p. 58.

abtrennte, die Nerven atrophisch werden sah, die den Zusammenhang mit dem nächst unteren Ganglion eingebüsst hatten.

Ist Gehirn und Rückenmark als Hauptquelle der Nerven anerkannt, die man nach ihrem weiteren Verlauf, ihren Zielpunkten oder ihrer Function sum Sympathicus rechnet, so bleibt die Bedeutung der Ganglien zu erforschen, mit welchen dieser Nerve, vom Grenzstrang an, so reichlich versehen ist. So lange man an dem Gegensatz des organischen und animalischen Nervensystems festhielt, hatte das organische ein Privilegium auf Ganglien: ein Ganglion war damit erklärt, dass es am Zusammenfluss eines animalischen mit einem organischen Nerven lag, und die Spinalganglien dienten sum Beweis, dass sich sympathische Fasern im R. communicans zu den hinteren Wurzeln erstreckten. Verständlicher fasst man jetzt, wie ich es schon oben bezeichnete, die Ganglien als eine Art von Filialanstalten des Hauptcentralorgans auf. Als solche dürften sie deren Kräfte theilen und, wenn sie nicht selbst Nerven den Ursprung geben, doch das Centralorgan in der Ernährung der Nervenfasern unterstützen, oder innerhalb ihres bezehränkten Gebietes die Sympathien der Nervenfasern vermitteln, öder endlich, gleich den Centren des Centralorgans, eine Anzahl Nerven zu gemeinsamer und geordneter Thätigkeit verbinden.

Ob aus Ganglien Nervenfasern entspringen, ist eine Frage, die man sanächst anatomisch zu beantworten suchen musste. Es giebt dafür dreierlei Anhaltspunkte: die Gestalt der Nervenzellen, die vergleichende Zählung der und austretenden Fasern und die Vergleichung ihrer Formen. Was die Gestalt der Nervenzellen ergiebt, habe ich oben S. 23 u. ff. zusammengestellt. Zu einer Vermehrung der Fasern in den Ganglien könnten nur unipolare Zellen oder Zellen mit mehreren Fortsätzen beitragen, wenn die letzteren sämmtlich oder in ihrer Mehrheit peripherisch gerichtet wären. Aber unipolare Zellen sind mit einiger Sicherheit nur in den Spinalganglien machgewiesen und die Richtung der Fortsätze der multipolaren Zellen der sympathischen Ganglien ist unbekannt. Die Zählung der Fasern hat aber allerdings häufig ein Uebergewicht, welches nach Kölliker, Volkmann 1) und Bidder 2) auf dem Hinzutreten der feineren, dem Sympathicus eigenen Fasern beruht.

Zuwachses drei Vermuthungen möglich, zwischen welchen die Wahl nur durch das physiologische Experiment entschieden werden kann. Entweder sind die neuen Fasern selbständige, die ihren centralen Herd im Ganglion haben, oder es sind den terminalen Theilungen der sensibeln und motorischen Nervenfasern analoge Theilungsäste der eintretenden Fasern, wodurch nur das Verbreitungsgebiet der letzteren vergrössert wird, oder endlich es sind, in Beziehung zu den Ganglien, centripetale und centrifugale, zwischen denen in dem Ganglion eigene, von Gehirn und Rückenmark unabhängige Communicationen Statt finden.

<sup>1)</sup> Bei Bidder, zur Lehre von dem Verhältniss der Ganglienkörper zu den Nervenfasern. Lpz. 1847, S. 66. — 2) Archiv für Anatomie 1866, S. 352.

Die erste Vermuthung ist dadurch, dass Ursprünge der Eingeweide und Gefässnerven im Rücken- und verlängerten Mark nachgewiesen sind (S. 56, 337), nicht völlig widerlegt. Denn es bliebe denkbar, dass das Gangliensystem einen Theil der Gefässnerven lieferte und dies ist auch das Resultat der Versuche von Pincus 1). Auf die Zerstörung des Ggl. coeliscum folgten viel bedeutendere Nutritionsstörungen der Darmschleimhaut, als auf die Trennung der aus dem Grenzstrang stammenden Gefässnerven des Darms, welche übrigens Pincus nicht vom Rückenmark, sondern von Spinal- und Grenzganglien ableitet. Bei der zweiten Vermuthung, dass die Nervenfasern in den Ganglien durch Theilung sich vermehren, ergäbe sich zwischen diesen Theilungen und den terminalen Theilungen cerebrospinaler Nerven der Unterschied, dass die ersteren durch Vermittelung von Nervenzellen erfolgten 2). Die dritte Vermuthung führt uns zu den Betrachtungen über die Kräfte der grauen Substanz zurück.

Der Gedanke, dass die Ganglien dazu vorhanden seien, um Sympathien, namentlich Reflexbewegungen zu vermitteln, liegt nahe und ist in verschiedenen Modificationen immer wieder aufgetaucht. Arnold wurde durch die Voraussetzung, dass jedes Sinnesorgan eines Ganglion bedürfe, um durch Anregung von Muskelthätigkeit oder Secretionen die Schärfe der Eindrücke zu mässigen, zur Entdeckung des Ggl. oticum geführt. Versuche, die den Beweis liefern sollten, dass schon im Ggl. linguale Reflexe von den Fasern des N. lingualis auf die secretorischen Nerven der Sublingualdrüse Statt finden, haben Bernard 3), Bidder 4), Kühne 3) und Eckhard 6) angestellt, mit verschiedenem Erfolg, den Schiff; daraus erklärt, dass nur bei grossen, nicht aber bei kleinen und mittleren Hunden mit den Aesten des N. lingualis ein rückläusiger, centrisugaler Drüsennerve zur Gland. submaxillaris geht, der bei Reizung des Lingualis mit getroffen wird; ich habe oben (S. 376) der Hypothese von den excitomorischen Fasern gedacht, mit welchem Namen man centripetale Fasern belegt hat, die, ohne Empfindungen zu erregen, Retlexbewegungen auslösen, und ich habe die Berechtigung dieser Hypothese für die Organe anerkannt, die auf Reize reagiren, welche niemals zum Bewusstsein gelangen. Ein Organ dieser Art ist der Verdauungstractus, dessen Inhalt, wo er die Schleimhaut berührt, durch entsprechende Muskelcontractionen weiter gefördert wird, ohne dass unsere Seele weder von der Berührung, noch von der Contraction, Kunde erhält. Dass die in die Darmnerven eingestreuten Ganglien die Herde dieses unbewussten Retlexes seien, habe ich vor langer Zeit ) aus einer Reihe an Säugethieren angestellter Versuche erschlossen. Ich fand, dass, wenn man den Darm eines eben getödteten Thieres dicht am Mesenterium abschneidet und reizt, eine ringförmige Contraction entsteht, die auf eine kurze Strecke peristaltisch fortschreitet; wurde der Darm mit dem Mesenterium ausgeschnitten. so dass die Ganglien der Darmnerven oder wenigstens ein Theil derselben

<sup>1)</sup> Meissner's Jahresbericht 1856, S. 357. — 2) Bidder, Archiv für Anat. 1866, S. 353. — 3) Meissner's Jahresbericht 1862, S. 419. — 4) Ebendas. 1866, S. 381. — 5) Lehrb. 4er physiol. Chemie, Lpz. 1866, S. 3. — 6) Meissner's Jahresber. 1867, S. 421. — 7) Ebendas. 1867, S. 421 und 1868, S. 337. — 5) Pathol. Unters. (1840), S. 92. Alla. Anat. S. 724.

mit dem Darm in Verbindung blieben, so konnte man von einer gereizten Stelle aus die peristaltische Bewegung schon viel weiter sich erstrecken sehen; so lange der Darm noch mit dem Rückenmark in Verbindung steht, geräth er durch Reizung Einer Stelle in seiner ganzen Länge in Bewegung. Meine Angaben wurden von Budge 1) und Kölliker 2) bestätigt, von anderen Experimentatoren theilweise in Zweifel gezogen. So beobachteten Volkmann<sup>3</sup>) und Longet<sup>4</sup>), der Erste bei Fröschen, der Letztere bei Säugethieren, und zwar ebenfalls bei unversehrtem Rückenmark, fortschreitende Darmbewegungen, behaupten aber, dass nach Zerstörung des Rückenmarks jede Reizung nur einen localen Effect habe. Pickford 5) konnte an Fröschen bei unversehrtem Rückenmark nur örtliche Zusammenziehungen erzielen und findet, dass die Gegenwart des verlängerten Marks nothwendig sei, wenn Reizungen des Darms zu ausgebreiteten Bewegungen desselben Anlass geben sollen. Die neuesten Mittheilungen Engelmann's 6) über die Structur des Ureters stellen aber den Antheil der Ganglien, ja der Nerven überhaupt an den peristaltischen Bewegungen in Frage, wenn es richtig ist, dass diese Bewegungen an Stücken des ausgeschnittenen Ureters zu Stande kommen, die nirgends Ganglien und eine im Verhältniss zu den Muskelfaserzellen nur geringe Anzahl von Nervenendigungen enthalten.

Auch über den Einfluss, den die Ganglien auf die Ernährung der Nervenfasern üben, ist nur Fragmentarisches und Widersprechendes zu berichten. Neben Waller (S. 24. 382) hat allein Schiff?) dem Gegenstande Beachtung geschenkt und das Resultat in Betreff der Spinalganglien dahin zusammengefasst, dass jede Nervenfaser in der Nähe ihres Ursprungs einen Centralpunkt der Ernährung habe, der bei den sensibeln Fasern zwar im Niveau der Ganglien, aber nicht in den Ganglienzellen selbst liege. Den Ganglien der Zunge, der Lunge, dem Ggl. cervicale supr. spricht Schiff die Fähigkeit ab, die dieselben durchsetzenden oder von ihnen ausgehenden Nervenfasern zu erhalten.

Ganglien oder Gangliengruppen den im Gehirn und Rückenmark enthaltenen sogenannten Bewegungscentren an die Seite zu stellen, dazu sieht
man sich durch das Verhalten des Herzens aufgefordert. Da dasselbe, ausgeschnitten, seine Contractionen rhythmisch und in regelmässiger Folge eine
Zeit lang fortsetzt und, wenn sie erloschen sind, auf Reizung wieder aufnimmt, so kann man das Organ, welches die motorischen Nerven des Herzens
zu geordneter Thätigkeit combinirt, nur in diesem selbst suchen.

Die peripherischen Aeste des Sympathicus zeigen manche Eigenthümlichkeiten. Zwar sendet der Grenzstrang einzelne Nerven aus, die, wie z. B. die Nn. splanchnici, den Cerebrospinalnerven an Weisse kaum nach-

<sup>1)</sup> Unters. über das Nervensystem. Hft. II, Frkf. 1842, S. 178.—2) Die Selbständigkeit und Abhängigkeit des sympath. Nervensystems, S. 34.—3) Müll. Arch. 1838, S. 29.—4) Anatomie et physiologie du syst. nerveux, II, 577.—5) Archiv für physiolog. Heilk. 1843, S. 422.—6) Bouvin, Over den bouw en de beweging der ureteres. Utrecht 1869.—7) Archiv für physiolog. Heilk. 1852, S. 148; 1853, S. 384. Archiv für wissenschaftl. Heilk. I, 609.

### Grenzstrang.

unselrandige Fasern enthalten; im Allgemeinen aber \_\_\_\_ Zweigen die Zahl der gelatinösen Fasern eine bei \_\_\_\_ rerräth sich dies Uebergewicht durch das gallert-\_\_\_ iie deshalb den Namen der "grauen" erhalten

sind die sympathischen Geflechte mit Ganglien zum so mächtig werden, dass das Geflecht das Anten Deffnungen oder Spalten durchbrochenen gangliöteilseum). Kleinere, durch eine geringere Zahl von Anschwellungen kommen zerstreut und unbeständig zwienden sympathischen Zweigen vor. Sie werden der an den letzten Verästelungen der sympathischen zus Jes Herzens, der Speicheldrüsen, in den Wänden was z. A.

# a. Grenzstrang 1).

des Sympathicus besteht aus der Kette der Grenz-

der Grenzstrang mit dem Ggl. cervicale supr. 2), einer der Grenzstrang mit dem Ggl. cervicale supr. 2), einer der Grenzstrang mit dem Ggl. cervicale supr. 2), einer der Grenzstrang mit dem Ggl. cervicale supr. 2), einer der Grenzstrang aus mehrerei Varietäten, bald breitere. Seinen, zuweilen auch Einbiegungen der Ränder zeigt, die deren Abstand vom Eingang des carotischen Canals 2 bis deren Abstand vom Eingang des carotischen Canals 2 bis einer Abstand vom Einfacher Stamm, welcher weiter einer aufwärts fort als einfacher Stamm, welcher weiter einer aufwärts der 3 oder 4 oberen Cervicalnerven auf, der einer Anzahl feiner Aeste den Ursprung, die mit Aesten susammentreten. Aus der unteren Spitze geht in der



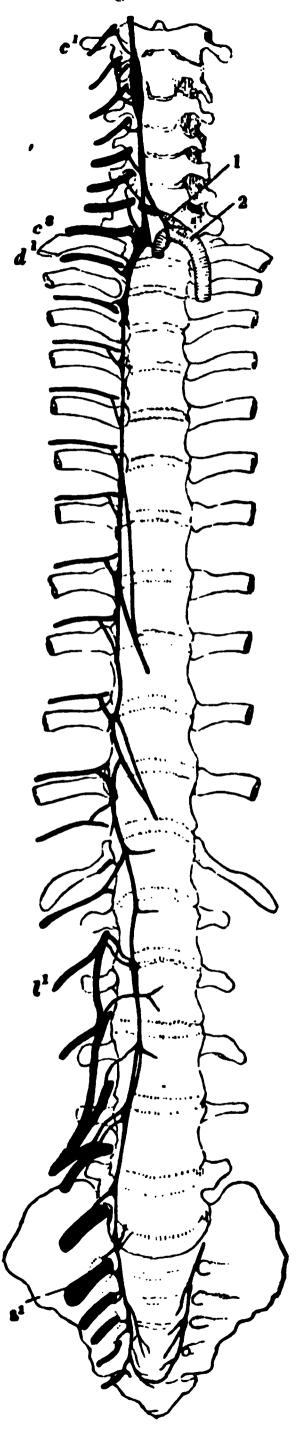

Gegend des vierten bis sechsten Halswirbels der Strang hervor, der gerade absteigend, die Verbindung des oberen Cervicalganglion mit dem unteren herstellt. Er ist von veränderlicher Stärke und Farbe, dünner, wenn er sich in seiner mehr den Cerebrospinalnerven nähert, öfters von Anfang an oder erst im weiteren Verlauf in zwei Fäden getheilt, die in Form einer Schlinge 1) die A. subsclavia oder auch die A. vertebralis umgreifen (Fig. 312). Der einfache Strang oder, wenn deren zwei sind, der stärkere läuft hinter der A. subclavia, meistens auch hinter der A. thyreoidea inf. herab.

Das Ggl. cervicale inferius<sup>2</sup>) ist platt, kreisrund, sternförmig wegen der nach verschiedenen Seiten von ihm ausstrahlenden Nerven; es übertrifft in der Regel

Zu Fig. 312.

Grenzstrang des N. sympathicus. 1 A. vertebralis. 2 A. subclavia dextra, nach links gezogen.

<sup>1)</sup> Ansa Vieussenii. — 2) Ggl. thoracicum primum Neubauer u. A. Ggl. vertebrale Arnold. Es besteht eine Verwirrung in den Benennungen dieses Ganglion und der beiden nächst gelegenen, des Ggl. dors. primum und des unbeständigen Ggl. cervicale medium, die nur dadurch zu beseitigen ist, dass man sich eines sicheren Criteriums für die Bestimmung dieser Ganglien bedient. Als ein solches kann weder die Grösse, noch die Lage gelten, da beides individuellen Schwankungen unterworfen ist. Einen festeren Anhaltspunkt gewährt die Verbindung mit den Cerebrospinalnerven und so nenne ich erstes Ganglion dorsale dasjenige, welches seinen R. communicans vom ersten Dorsalnerven empfängt; das aufwärts zunächst gelegene und meist dicht anstossende erweist sich demnach als unterstes Cervicalganglion und die zwischen diesem und dem obersten Cervicalganglion befindlichen müssen den Namen der mittleren führen. Freilich lässt uns auch dies Merkmal im Stich, wenn, wie ich dies öfters an den untersten Lumbal- und den Sacralnerven beobachtete, Ein Nervenstamm Verbindungszweige auf- und abwärts, Ganglien, sendet. Einem jeden Ganglion seine Stelle anzuweisen, ist deshalb nicht immer thunlich; es ist aber auch wegen der sonstigen zahlreichen Varietäten im sympathischen Gebiete nicht unerlässlich.

an Umfang das zunächst sich anschliessende erste Dorsalganglion, doch kehrt sich zuweilen das Verhältniss um. Seine Lage hat das Ggl. cervic. inf. auf dem Gelenk des Köpfchens der ersten Rippe mit dem Körper des ersten Brustwirbels. Das erste Dorsalganglion liegt etwas weiter seitwärts auf dem oberen Rande des Köpfchens der zweiten Rippe.

Sehr häufig unterbricht den Grenzstrang am Halse eine gangliöse Anschwellung, welche zwischen dem oberen und unteren Cervicalganglion in der Mitte oder dem unteren näher liegt, das Ggl. cervicale medium 1). Es ist kleiner, als die beiden beständigen Ganglien, spindel- oder linsen- oder kugelförmig, zuweilen in zwei oder drei Knötchen zerfallen. Wenn der Grenzstrang sich tiefer am Halse spaltet, nimmt es mitunter die Theilungsstelle ein; in anderen Fällen gehört es dem vorderen der beiden Stränge an und dann kann es bis in gleiche Höhe mit dem unteren Cervicalganglion hinabrücken 2).

Der Theil des Grenzstrangs, der das untere Cervicalganglion mit dem obersten Ggl. dorsale verbindet, ist platt und kurz, oft so kurz, dass beide Ganglien in Eine Masse verschmelzen, die durch eine mehr oder minder deutliche Einschnürung ihre Bedeutung verräth. Lage und Gestalt des ersten Dorsalganglion<sup>3</sup>) im Verhältniss zum unteren Cervicalganglion wurden bereits angegeben; den folgenden Dorsalganglien 4) gegenüber zeichnet es sich durch seine Grösse aus, die das zweite mitunter nahezu erreicht, indess die übrigen Dorsalganglien nur schwache, platt dreiseitige oder spindelförmige Anschwellungen an den Eintrittsstellen der Rr. communicantes darstellen. Oefters nehmen die Ganglien nach unten wieder an Grösse zu, doch giebt es auch Fälle, wo die untersten Dorsalganglien ganz zu fehlen scheinen und der Grenzstrang mit seinen Wurzeln und peripherischen Aesten, die nicht immer der Eintrittsstelle der Wurzeln gegenüber abgeben, einem weitläufigen Plexus gleicht. Das zweite Dorsalganglion liegt dicht unter dem ersten und ist öfters mit ihm verschmolzen; die folgenden liegen in Abständen, welche der Höhe der Wirbel entsprechen, sämmtlich auf den Köpfchen der Rippen, mit Ausnahme der beiden untersten, die bereits an die Seitenfläche der Wirbelkörper herantreten (Fig. 312). Sie machen den Uebergang zu den Lumbarganglien, die auf der Vorderfläche der Bauchwirbelkörper, an der medialen Seite der Ursprungszacken des M. psoas ihre Lage haben. Der Faden, der das unterste in der Brusthöhle gelegene Ganglion des Grenzstrangs mit dem obersten Ganglion der Bauchhöhle verbindet, durchsetzt den Vertebraltheil des Zwerchfells zwischen der medialen und lateralen oder am Seitenrande der lateralen Zacke (Mskl. S. 80). Oester als dies am Brusttheil des Sympathicus der Fall ist, sind die Lumbarganglien, statt durch den einfachen Grenzstrang, durch zwei oder mehr feine Fäden verbunden. Sie zeigen übrigens dieselben Formverschiedenheiten, wie die Dorsalganglien; auch unter den Lumbarganglien pflegt das erste das stärkste zu sein.

<sup>1)</sup> Ggl. thyreoideum. — 2) Diese Varietät, bei welcher das mittlere Cervicalganglion als unteres angesprochen wurde, hat hauptsächlich Anlass gegeben, das untere Cervicalmit dem ersten Dorsalganglion zu verwechseln. — 3) Ggl. stellatum. — 4) Gglia hordeformia.

Auf der inneren Fläche des Kreuzbeins läuft der Grenzstrang längs dem medialen Rande der Forr. sacralia antt. herab; die Ganglien erscheinen als unbedeutende spindelförmige Anschwellungen des Grenzstrangs; ihre Zahl bleibt am häufigsten hinter der Zahl der cerebrospinalen Nervenstämme zurück, nicht selten beschränkt sie sich auf drei.

Von dem untersten Ganglienpaar geht jederseits ein feiner Faden median-abwärts; die entsprechenden Fäden beider Seiten begegnen einander zuweilen auf dem ersten Steisswirbel unter spitzem Winkel in einem Knötchen, Ganglion coccygeum<sup>1</sup>), welches meistens feiner, nur selten stärker ist, als die übrigen Sacralganglien. Man beschreibt diese Bildung als die regelmässige, obschon sie die seltenere ist. Gewöhnlich erfolgt der Abschluss des Grenzstrangs durch eine abwärts convexe, das letzte Ganglienpaar verbindende Schlinge<sup>2</sup>), doch kann auch diese fehlen und der Grenzstrang jeder Seite selbständig mit divergirenden peripherischen Aesten enden, die sich bis an die Spitze des Steissbeins erstrecken.

Ich habe schon vorübergehend der mannichfaltigen Varietäten des Grenzstrangs und seiner Ganglien gedacht. Die als Verschmelzung der Ganglien gedeutete Verminderung ihrer Zahl, die am Halstheil typisch ist, kommt sehr oft auch an den übrigen Regionen vor. Cruveilhier beschreibt einen Fall, wo das letzte Dorsal- mit dem ersten Lumbarganglion zusammengeflossen war und dies combinirte Ganglion durch einen feinen Faden von der Länge zweier Wirbelkörper mit einer starken gangliösen Anschwellung zusammenhing, welche die vier übrigen Lumbarganglien repräsentirte. Nicht minder häufig sind, namentlich am Halstheil, accesssorische Ganglien (Gglia intermedia s. intercalaria), die man consequenter Weise als zerfallene auffassen müsste (Neubauer, De nervo intercostali. Opp. p. 182. Valentin, Nervenl. S. 650). Hierher gehören auch die Fälle, wo die Gangliensubstanz sich auf grössere Strecken vertheilt, Ganglien auf Kosten ihres Umfangs sich verlängern, wie dies ebenfalls in auffallendster Weise am Halstheil vorkommt. Das Ggl. cervicale supr. kann eine Länge von 5 cm erreichen und sich bis zum sechsten Halswirbel ausdehnen. Real (Archiv für Anat. 1871, S. 180) beschreibt ein 3 cm langes Ggl. cervicale inf., welches mit dem letzten Cervicalund dem ersten Dorsalnerven zusammenhing.

Der Verbindungsfaden zwischen zwei Ganglien kann fehlen und so der Grenzstrang eine Unterbrechung erleiden. Am häufigsten geschieht dies am unteren Ende des Dorsaltheils (Bichat, Rech. physiol. sur la vie et la mort, p. 82. Cruveilhier IV, 761). Haller (Elem. phys. IV, 261) sah einmal den Grenzstrang an der sechsten Rippe enden und mit dem siebenten Dorsalganglion neu entstehen; Real (a. a. O.) beobachtete eine doppelte Unterbrechung: auf dem Köpfchen der 7. Rippe lag ein grosses, spindelförmiges Ganglion, das die Rr. communicantes des 5. und 6. Intercostalnerven aufnahm. Unter ihm war der Grenzstrang unterbrochen, begann aber wieder mit zwei Wurzeln, die aus dem 7. Intercostalnerven stammten. Auf der 8. Rippe kein Ganglion, auf der 9. und 10. je ein kleines und danach wieder eine Unterbrechung des Grenzstrangs, der sich dann abermals mit zwei Wurzeln aus dem 12. Intercostalnerven fortsetzte. Mit Recht bemerkt indess Cruveilhier, dass die Unterbrechung mehr scheinbar als wirklich sei, da sie durch Anastomosen der peripherischen Aeste ausgeglichen werde.

# b. Rr. communicantes 3).

Wie die Ganglien, so zeigen auch die Rr. communicantes das regel- b. Rr. commässigste Verhalten am Brusttheil des Grenzstrangs (Fig. 297). Sie ver-

<sup>1)</sup> Ggl. impar s. Walteri. — 2) Ansa sacralis. Arcus nervosus sacralis. — 3) Rr. externi Cruv.

lassen den N. intercostalis gegenüber dem Abgang des R. dorsalis oder unmittelbar lateralwärts neben demselben, wenden sich unter spitzem Winkel median-ab- und vorwärts und senken sich in den lateralen Rand des nächst unteren Ganglion, nur sehr selten in den Grenzstrang ober- oder unterhalb des Ganglion ein. Sie sind einfach, oder in zwei, selten drei Fäden getheilt, die entweder der ganzen Länge nach parallel neben einander liegen oder, in Abständen am Cerebrospinalnervenstamm entspringend, gegen das sympathische Ganglion convergiren.

Am Halse haben nur die von den beiden oberen und den beiden unteren Cervicalnerven ausgehenden Rr. communicantes einen einigermaassen beständigen Verlauf. Jene verbinden sich mit dem Ggl. cervicale supr., diese mit dem Ggl. cervicale inf. Der R. communicans des ersten Cervicalnerven entspringt gewöhnlich von der Schlinge, die dieser Nerve dem N. hypoglossus zusendet, er tritt unter dem vorderen Rande des M. rectus cap. lateralis, der zweite R. communicans unter dem vorderen Rande des M. intertransversarius ant. hervor, um sich quer über den M. longus capitis zum Ganglion zu begeben. Die Rr. communicantes des siebenten und achtern Cervicalnerven erreichen, wie die der Dorsalnerven, in einem kurzen, schrä median-abwärts gerichteten Verlauf ihr Ganglion. Die Rr. communicantes des dritten bis sechsten Cervicalnerven entspringen bald direct aus den vorderen Aesten, bald aus den Schleifen zwischen denselben (Fig. 281 \*\*); es sind verhältnissmässig lange dünne Fäden, welche bald auf, bald unter den medialen tiefen vorderen Halsmuskeln zum Grenzstrang gelangen. Der dritte gesellt sich zuweilen noch zum Ggl. cervicale supr.; wohl ebenso oft setzt er sich, wie der vierte, mit dem Ggl. cervicale med., wenn ein solches vorhanden ist, in Verbindung oder er legt sich, wie die Rr. communicantes der übrigen mittleren Halsnerven, einfach spitzwinklig an den Grenzstrang zwischen dem oberen und unteren Cervicalganglion an.

Die Rr. communicantes der Lendengegend haben einen langen Weg von den Forr. intervertebralia bis zur Vorderfläche der Bauchwirbel, auf welcher der Grenzstrang ruht; sie legen denselben in ziemlich genau transversaler, zuweilen in aufsteigender Richtung zurück, unter oder zwischen den Bündeln des M. psoas, und kommen unter den Sehnenbogen zum Vorschein, von welchen die medialen Fasern des genannten Muskels entspringen. Kurz und platt sind die Rr. communicantes der Sacralnerven; sie gelangen über die A. sacralis lateralis hinweg sogleich zu den, an der medialen Seite dieses Gefässes gelegenen Ganglien. Dass am Lumbar- und Sacraltheil häufig die Rr. communicantes von zwei Nervenstämmen in Einem Ganglion zusammentreffen, auch wohl von Einem Nervenstamm Rr. communicantes mit zwei Ganglien in Verbindung treten, habe ich bereits erwähnt.

In Bezug auf die Zusammensetzung und auf die, von der Zusammensetzung abhängige Farbe zeigen die Rr. communicantes mancherlei Verschiedenheiten, die auf dem Bedarf der vom Grenzstrang aus versorgten Eingeweide an dunkelrandigen Fasern beruhen. Rüdinger schätzt im Allgemeinen das Verhältniss der breiten Fasern zu den schmalen wie 1:10 bis 15.

Wir haben die Rr. communicantes als Wurzeln des Sympathicus beschrieben und diese Auffassung physiologisch damit begründet, dass jeden-

Grenzstrang ziehe. Fasern, welche eine Ausnahme machen, lehrt uns schon die genauere Betrachtung der sogenannten Abgangsstelle des R. communicans vom vorderen Aste des Spinalnerven (vom N. intercostalis und den analogen Aesten) kennen. Denn an dieser Stelle vereinigen sich beständig zum R. communicans mit den Bündeln, welche vom Centralorgan herkommen, andere, feinere, die aus dem peripherischen Theil des Intercostalnerven umbeugen; oft macht sich die Zusammensetzung des R. communicans aus zwei von entgegengesetzten Seiten zusammenstossenden Bündeln schon ohne weitere Präparation und ohne Hülfe des Mikroskops bemerklich (Fig. 313).

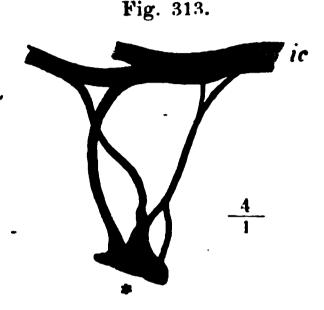

R. communicans, aus Bündeln zusammengesetzt, die im N. intercostalis (ic) theils central, theils
peripherisch verlaufen. \* Grenzganglion.

Man kann aber Fasern des R. communicans, welche von ihrem, dem Intercostalnerven zugewandten Ende aus die Richtung nach der Peripherie einschlagen, nicht anders deuten, denn als vom Ganglion ausgehende; mit anderen Worten, sie sind den offenbar peripherischen Aesten des Grenzstrangs zuzuzählen, von denen sie darin verschieden sind, dass sie die Bahn des R. communicans benutzen, um sich den Intercostalnerven an-Im Uebrigen, was die Frage zuschliessen. betrifft, ob sie im Ganglion oder im Centralorgan ihren Ursprung haben, stehen sie den gewöhnlichen peripherischen Aesten gleich, und wenn es sonderbar erscheinen möchte, dass eine Nervenfaser, statt einfach

in dem Intercostalnerven weiter zu gehen, den Umweg zu dem Ganglion und zurück mache, so ist nicht zu vergessen, dass möglicherweise die hinund rückläufigen Nerven Eines R. communicans aus verschiedenen Rückenmarksnervenwurzeln stammen. Die Fasern, welche vom Grenzstrang in der
Bahn der Rr. communicantes zu den Spinalnerven gehen, um sich mit diesen
peripherisch zu verbreiten, können kaum andere, als Gefässnerven sein. Von
den Gefässnerven aber, die sich den Wurzeln des Plexus brachialis aus dem
Grenzstrang beigesellen, haben die Versuche von Schiff 1) und Cyon 2)
übereinstimmend ergeben, dass sie aus tieferen Dorsalnerven in den Grenzstrang gelangen, ein weiteres Beispiel der oben erwähnten, im Grenzstrang
Strecken weit aufwärts verlaufenden Fasern.

Verfolgen wir die im Intercostalnerven centralwärts gerichteten Fasern des R. communicans weiter gegen ihren Ursprung, so ist zunächst, und swar ebenfalls schon makroskopisch, zu constatiren, dass sie sich an beide Wurzeln der Spinalnerven vertheilen 3). Ob die in die hintere Wurzel eintretenden Fasern im Spinalganglion verbleiben, also aus demselben entspringen, oder durch das Spinalganglion bis zum Rückenmark sich fort-

<sup>1)</sup> Meissner's Jahresber. 1862, S. 412. — 2) Ebendas. 1868, S. 440. — 3) Wutzer, De c. h. gangliorum fabrica atque usu. Berol. 1817, p. 96. Müll. Arch. 1834, S. 305. J. Müller in Meckel's Archiv 1832, S. 85. Retzius, ebendas. S. 260. C. Mayer, N. Acta acad. Nat. curios. T. XVI, P. II, p. 753.

Henle, Anatomie. Bd. III. Abth. 2.

esteen, ist anatomisch nicht zu entscheiden; die Semibilität des R. communicans, des Gronntrangs und seiner Ganglien!), so wie der vom Sympathen versorgten Eingeweide bürgt aber dafür, dans jedunfalle ein Theil der is der hinteren Nervenwursel ontheltenen sympathischen Finnen aus den Rückenmark, ja aus dem Gehirn ihren Ursprung niumst.

Von physiologischer Seite wurde die Löung der Frage vernacht, eh die Gefflanzerven den Weg vom Rückenwark sum Grenautrung in den verlaus oder hinteren Wurseln surücklegen. Die Experimente von Pflüger?) (nie Frasch) und von Schiff?) outscheiden für die verdaren, die Experimente von Brown-Séquard!) für die hinteren Warsaln.

Luschka (Die Berven d. menechl. Wirbelennels. Tähin Romak (Deutsche Klinik 1864, Kr. 16) betrachten die Duellei com als Regel und schreiben beiden Strängen Verschieb der Function zu. Hach Luschks verläuft von den beiden Asie hindung vermitteln, der Rine meist stärkere swischen dem Ger ous und dem vorderen Aste des Spinslaceven; er ist weiss, es estimalische vom Elickenmark stammende Pasers, die im sym sich in auf- und abwärtssteigende theilen und den animalisch helten; anserden sympathische Fasern, welche im Spinals ion. Der sweite, bald getheilte Verbindungssweig ist gre Aestehen verbindet sich mit dem Stamm des Spinalnerven hurs vor lung in den hinteren und vorderen Ast; das andere tritt näher d in mehrere Bündelchen getheilt ein, die nich theile gegen das Bi gegen die Peripherie wenden. Von diesem Verbindungmete leitet Lunchks & ich zu erwähnenden sympathischen Gestechte der Wirbelhöhle als. Leusk unterscheidet einen unteren und einen oberen R. communicane. Dur unter, A sympathicus s. revekens, enthält sehr feine Nervenfasern und sehr viele gasgilie Paseru; er schliesst sich einem Spinalnervenstamme zu peripherischer Verbret an, nachdem er an der Eintrittsstelle, zuweilen dicht neben dem Spinalgagion. noch ein aus multipolaren Zellen bestehendes Ganglion gebildet hat. Der obest Ramus communicans, spinalis s. advehens, ist weiss; Remak konnte France dieses Astes nur in die vorderen Wurzeln eintreten seben; die übrigen Paus, meistens die Minderzahl, sah er sich in dem Spinalganglion verlieren. Kölliker (Mikr. Anat. I, 526) nennt die Br. communicantes weiss, giebt aber zu, dass sebs denselben am unteren Cervical-, den beiden oberen Dorsal- und den Lumbalgangtie. selten an anderen Theilen des Grenzstrangs weissgraue oder selbst grane Verb dungsfäden vorkommen, die fast nur feinste und gelatinöse Fasern enthalten.

Die Rr. communicantes geben, noch ehe sie den Grenzstrang erriches zahlreiche, meist sehr feine collaterale, aus dunkelrandigen und gelatinden Fasern gemischte Aeste ab, die in dem Fett der Forr. intervertebralis geflechtartig anastomosiren, auch mit kleinen, unbeständigen Ganglien an des Knotenpunkten versehen sind (Fig. 314\*). An jedem For. intervertebrale kehrt ein Fädchen in die Wirbelhöhle zurück und verbindet sich mit einem aus dem Intercostalnerven dicht unterhalb der Vereinigung beider Wurzel, jedoch vorzugsweise aus der hinteren Wurzel entspringenden Aestehes zu dem N. sinurertebralis Luschka<sup>3</sup>), der sich an die Häute und Venenplesse

<sup>1)</sup> Colin in Meissner's Jahresbericht 1861, S. 397. — <sup>2</sup>) Meissner's Jahresbericht 1856, S. 346. — <sup>3</sup>) Ebendas. 1862, S. 411. — <sup>4</sup>) Ebendas. 1856, S. 347. — <sup>5</sup>) A. a. O.

der Wirbelhöhle und an die Knochensubstanz der Wirbel vertheilt. Die Nn. sinuvertebrales Einer Körperhälfte anastomosiren unter sich durch ver-



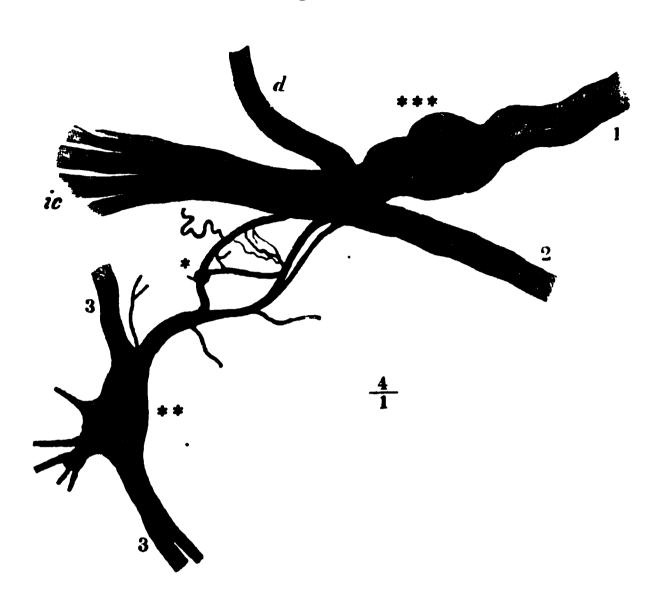

Aeste und Geflechte des R. communicans eines Dorsalnerven. 1 hintere, 2 vordere Wurzel. ic R. intercostalis. d K. dorsalis. 3 Grenzstrang. \* Accessor. Ganglion. \*\* Grenzganglion. \*\*\* Spinalganglion.

ticale Fäden; durch transversale Aeste setzen sich die gleichnamigen Nerven beider Körperhälften mit einander in Verbindung (Rüdinger)<sup>1</sup>).

Zum System des N. sinuvertebralis gehören, vielleicht als Varietät, die Nn. spinales meningei Hilbert (Zur Kenntniss der Spinalnerven. Königsb. 1878, S. 17), kine direct aus dem Rückenmark oder aus einer der Nervenwurzeln hervortretende fiden, welche längs den Zacken des Lig. dentriculatum zur fibrösen Hirnhaut gelingen oder schlingenförmig aus zwei auf einander folgenden Wurzeln zusammentetend, einem subarachnoidealen Plexus den Ursprung geben.

Andere collaterale Aeste des R. communicans dringen von der Vorderziche der Wirbelkörper aus in den Knochen ein und umspinnen die Etamme der Aa. intercostales, lumbales u. s. w.

Vom Eintritt in das Grenzganglion oder den Grenzstrang an sendet der R. communicans Fasern auf- und abwärts, die sich selten über das achste Ganglion hinaus verfolgen lassen; mit dem grössten Theil seiner verliert er sich zwischen den Nervenzellen des Ganglion; an bestimm-

<sup>1)</sup> Ueber die Verbreitung des Sympathicus in der animalen Röhre. München 1863.

ten Stellen des Grenzstrangs geht eine Anzahl Bündel über das Ganglion hinaus in die peripherischen Aeste des Sympathicus über, auf die ich bei Beschreibung dieser Aeste zurückkomme.

# Peripherische Aeste.

# 1. Kopftheil.

c. Peripher.

Aus dem Ganglion cervicale supr. entspringen, zuweilen von je Einem 1. Kopftheil. Stamm, zwei dem Kopf bestimmte Nervengruppen, welche sich mit Stämmen der Hirnnerven theils unmittelbar, theils durch Vermittlung von Aesten dieser Nerven in Verbindung setzen. Die Eine Gruppe geht aus der oberen Spitze des Ganglion hervor und zieht mit der A. carotis int. aufwärts; die andere nimmt ihren Ursprung am vorderen Rande des Ganglion und begleitet die Aeste der A. carotis ext. Zum Kopftheil des Sympathicus sind eigentlich auch die Nerven zu rechnen, die mit den Aesten der A. vertebralis in die Schädelhöhle eintreten; doch beschränke ich mich auf die Erwähnung derselben, da sie fast mikroskopisch sind und sich genau an den Verlauf der Arterien halten.

# Obere Aeste des Ggl. cervic. supr.

a. Obere Aeste.

Ich habe oben (S. 375) befürwortet, warum ich alle, zwischen dem Ggl. cervicale supr. und Hirnnerven verlaufenden Nerven den peripherischen Aesten des Sympathicus anreihe, obgleich es möglich, ja bei einigen derselben nach Analogie mit den Rr. communicantes der Spinalnerven, sehr wahrscheinlich ist, dass sie die Bedeutung von Wurzeln des Sympathicus haben, d. h. dass sie dem letzteren Hirnnervenfasern zu peripherischer Verbreitung zuführen. Nur bei einer geringen Zahl der im Folgenden zu beschreibenden Zweige giebt die Art der Verästelung oder das physiologische Experiment über die Richtung des Faserverlaufs bestimmteren Aufschluss.

Wurzeln, im Sinne der Rr. communicantes, gleichen insbesondere die Verbindungsäste des Ggl. cervicale supr. mit den Nn. hypoglossus, vagus und glossopharyngeus. Es sind Fäden, welche sich vom hinteren Rande des Ganglion oder vom N. caroticus int., zu dem das Ganglion sich aufwärts allmälig verjüngt, unter sehr spitzem Winkel rück-aufwärts abzweigen, gewöhnlich zwei, ein weisser Verbindungszweig mit dem N. hypoglossus, von dem häufig auch der R. communicans mit dem ersten Cervicalnerven abgegeben wird, und ein mehr grauer Ast, N. jugularis Arn., der sich aufwärts gabelförmig in zwei Zweige, Einen zum Ggl. jugulare des N. vagus und Einen zum Ggl. petrosum des N. glossopharyngeus, theilt (Fig. 315).

Eine Verbindung des Ggl. cervic. supr. mit dem N. accessorius erwähnen beim Menschen Bourgery (Comptes rendus 1845, 7. Avril) und beim Pferde Pieschel (De parte cephal. nervi. sympath. in equo prodromus. Lips. 1844, p. 13). Einer problematischen Anastomose mit dem N. facialis durch die motorischen Aeste der Mm. biventer und stylohyoid. habe ich oben 8. 459 gedacht.

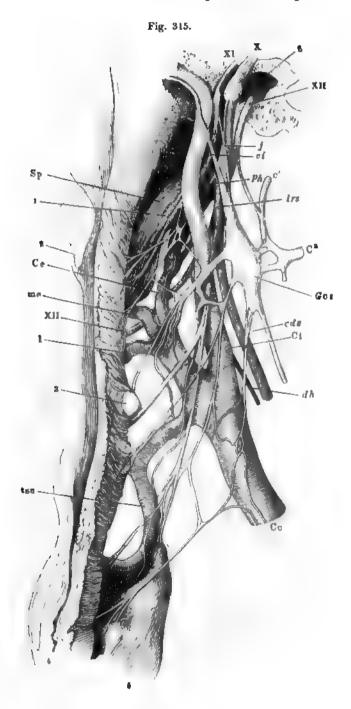

Carotie, Vagus und Grenzetrang des Sympathicus rückwärts gezogen. laria. ci N. carot. int. ph R. pharyng. n. vagi. fre N. laryng. sup. cds N. cardiac. sup. dh R. descend. hypoglosal. Medianschnitt des Koptes und Halses, rechte Hälfte, von der medialen Fläche. Carotis, Vagus und Grenzstrang des i Canalis carot, geöffnet. Sp M. stylopharyngens. 1 Pr. stylod. 2 Uvula. 3 Spitze des grossen Zungenbeinhorne. reoid. 6. Wespenbeinhöhle. Cc Carotis comm. Ce, Ci Carot. ext. und int. 12st A. thereoid. sem. 1 A. linematic.

Der N. caroticus int. 1), der, wie erwähnt, aus der oberen Zuspitzung des Ggl. cervic. supr. hervorgeht und, nach seiner Form und Stärke, sich wie eine Fortsetzung des Grenzstrangs ausnimmt, unterscheidet sich doch von dem letzteren durch die mehr gelatinöse Beschaffenheit. Er tritt hinter der A. carotis int. in den carotischen Canal ein und theilt sich in demselben, wenn nicht schon vorher, spitzwinklig in zwei Aeste, einen lateralen und medialen 2), die einander Ansstomosen zusenden und so die Arterie mit einem weitläufigen Geflecht, Plexus caroticus int. 3), umgeben. Der laterale Ast, in der Regel der stärkere, hält sich an der hinteren, weiterhin oberen Fläche der Arterie (Fig. 316); von ihm vorzugsweise entspringen die Aeste. durch welche das Ggl. cervicale supr. mit dem Plexus tympanicus communicirt. die Nn. carotico-tympanicus und petros. prof. minor. (8.468) und der Verbindungsast mit dem Ggl. nasale, N. petrosus prof. major (S. 419)4). Doch eah ich den letzteren auch aus zwei spitzwinklig convergirenden, gleich starken Fäden von beiden Aesten des N. caroticus int. sich zusammensetzen. Immer tritt er aus der inneren Mündung des carotischen Canals in horisostaler Richtung hervor, und, nachdem er sich an den N. petros. superfie.

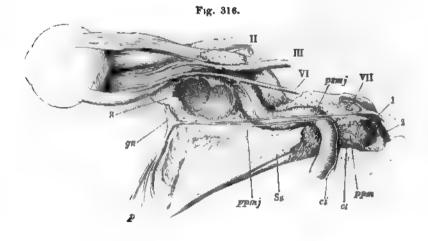

Carotischer Canal, Pauken- und Augenhöhle, von aussen geöffnet. Plexus caroticus. 1 Verhöfsfenster. 2 Schneckenfenster. 3 Wespenbeinhöhle. S. M. sphenostaphylin, g. 6glnasale. p. Nn. palatini.

major angeschlossen hat, durch die fibröse Masse, die das For. lacerum erfüllt, gerade vorwärts in den Can. vidianus. Von dem N. petros. superf. maj. sticht er durch seine graue Farbe, die ihn als sympathischen Nerven charakterisit, deutlich ab.

Wegen des zweiselhaften Verbindungsastes des N. petrosus prof. maj. mit den Ggl. oticum, N. sphenoidalis int. C. Krause, verweise ich auf S. 431.

<sup>1)</sup> N. carot. adscendens. N. caroticus s. N. cerebralis Arn. 2) Rr. posterior well superior Langenb. 2) Plexus caroticus aut. 4) N. caroticus vidicui Longet.

Nach Abgabe des N. petros. prof. maj. zieht der Rest des lateralen Astes längs der Carotis aufwärts und schliesst sich, einfach oder in zwei Fäden getheilt, unter spitzem Winkel an den N. abducens an, da wo dieser an der lateralen Wand der Arterie vorübergeht. Indessen hat sich der mediale Ast des N. caroticus int. während seines Verlaufs durch den carotischen Canal allmälig an die untere Fläche der Arterie begeben und hat, wie erwähnt, an beiden Seiten der Arterie dem lateralen Ast Anastomosen sugesandt, durch die er sich, wie auch durch directe Zweige, mit dem N. abducens in Verbindung setzt. Vom Ausgang des genannten Canals an werden die Anastomosen zwischen den beiden Aesten des N. caroticus int. sahlreicher und im Sinus cavernosus erzeugen sie an der lateralen Seite der aufwärts convexen Krümmung der Carotis ein sehr engmaschiges Geflecht, Plexus cavernosus Arnold 1), dessen feine Bälkchen nur mit Hülfe des Mikroskops von dem Netzwerk des Sinus cavernosus und von den diesen Sinus durchziehenden Gefässästchen sicher unterschieden werden können (Fig. 317).

Zwei bis drei sehr feine, im frischen Zustande grauweisse Fädchen, Rr. basilares, entspringen nach Valentin (Nvl. 8.636) aus dem medialen Aste des N. carot. int. vor dessen Eintritt in den carotischen Canal und verlaufen theils gerade, theils anfangs in schwachen, mit ihrer Concavität nach vorn gerichteten Bogen in der Fasermasse, die die Basis des Hinterhauptbeins und den Körper des Wespenbeins an ihrer unteren Fläche bekleidet. Valentin hält es für wahrscheinlich, dass die entsprechenden Hauptzweigehen beider Seiten mit einander anastomosiren. Nach C. Krause tritt, und zwar in der Regel, an die Stelle des Plexus cavernosus ein plattes, eckiges oder sternförmiges Ganglion, Ggl. caroticum s. cavernosum. Ganglien im unteren oder oberen Theil des Plexus caroticus, Gglia carott. inf. und sup., werden von mehreren Anatomen, von Petit (Mém. de l'acad. des sciences 1727, p. 3), Schmiedel (Epist. anat., qua de controversa n. intercostalis origine quaedam disseruntur. Erlang. 1747), Laumonier (Reil's Archiv I, 64), Lobstein (a. a. O. p. 2) und Hirzel (Tiedemann und Treviranus, Ztschr. I, 211) beschrieben. Ich habe so wenig, wie Valentin und Arnold, Nervenzellen an den allerdings mitunter etwas angeschwollenen Knotenpunkten der carotischen Nervennetze gefunden.

Die durchgängig feinen und deshalb mehr oder minder bestrittenen, vielleicht auch nicht ganz beständigen Zweige, die der Plexus cavernosus aussendet, führen theils den vorderen, namentlich den durch den Sinus cavernosus verlaufenden Hirnnerven sympathische Fasern zu, theils gelangen sie selbständig oder mit Aesten der Carotis zu peripherischer Verbreitung.

### a. Anastomotische Zweige.

1. Mit dem N. facialis, ein Faden, der, nach Arnold's Beschreibung, a. Anaston rückwärts läuft, sich an den N. petros. superfic. maj. anlegt und durch dessen Vermittlung das Ggl. geniculatum erreicht. Arnold fand ihn einige Mal beim Menschen, constant beim Kalb; Pieschel sah ihn beim Pferd.

<sup>1)</sup> Plexus nervoso-arteriosus Walter. Plexus circularis flexurae tertiae carotidis cerebralis Val.

Benn Kaih will Arnold den Verbindungszweig über das Gel genn himaus zum N. acusticus verfolgt haben, an dem eich ein kleines two, ac Gelegenheit zum Austausch der Fasein zwischen dem Stanner des Fasein Sympathicus findet sich ausserdem im Plexus tympan, durch den Kocc plex tymp, des Facialis (S. 451, 468) und vielleicht durch den N. petros etertius (s. untsan).

- Mit dem N. abducens, einige Fädchen, die an den Nerven jenseits seiner Kreuzung mit der Carotis heruntreten.
- 3. Mit dem N. trigeminus, zuweilen ein Stämmehen, welches, in uber den N. abducens hinweggeht, mit demselben sich verbindet und in rückwärts zum Ggl. semilunare und vorwärts zum R. ophthalmer fende Fäden theilt. Oefters eine Anzahl vom Ursprung an geschen von gleichem Verlauf (Fig. 317)



Schadelbasis, interalwards nebell dem arotischen Unial sagittal die behaff Medode Schnittfläche. Der expotische Catai edgel rochen, um die Plece en und avernes, zu zeigen. Stimm les N. tre mans seitwards umgeschlagen bintere Spitze des Temporolifisgels bis zuen Fer, evale entirent. I Prosesset, abgebrochen. 2 Processon, and the high a Reportischen. I Caret. 5 V. jugal. Gene tigle ervice supr. J. N. jugaluis. A Nearla out pl. N. pett. prot. maj. Il rechter, H' linker N. opticus. Pievus ganglot volge Aestelien vom Ggl. cervic. supr. anlinelanent.

Schmiedel beschrieb ein Fädchen vom Plexus cavernosus zum dritten, nonier ein solches zum zweiten Aste des N. trigeminus. Einen Verbindungszwischen diesem Nerven und dem Plexus cavernosus zeigt Langenbeck's lung (Icon. Fasc. III, Tab. XVIII, Fig. 1 B); es ist wohl derselbe, von wel-Cruveilhier (p. 637) sagt, dass er, vom N. supramaxillaris ausgehend, über n. ophthalm. und oculomotorius zum Plexus carot. gelange. Rosenthal (Wiestzungsberichte 1878. März) hat diese Anastomose beim Menschen wieder gea; beim Kalbe hat sie Arnold, beim Pferde Pieschel bestätigt.

- 4. Fåden vom Plexus cavernosus zum N. trochlearis werden von Pauli<sup>1</sup>) Bidder<sup>2</sup>) erwähnt und von Bidder und Fäse beck<sup>3</sup>) abgebildet. hka<sup>4</sup>) konnte sich von ihrer Existenz nicht überzeugen, ohne sie h bestimmt verneinen zu wollen.
- 5. Ein ansstomotischer Zweig zum N. oculomotorius ist nach Cloquet, zet und Rosenthal constant, nach Arnold, C. Krause und Luschka, nach Hirzel<sup>5</sup>) nur selten vorhanden. Langenbeck giebt eine dung desselben<sup>6</sup>). Rosenthal behauptet, dass er sich beständig inem der zum Abducens verlaufenden Zweige abspalte.

#### b. Peripherische Zweige.

Unter diesen ist, als der ansehnlichste und beständigste, zuerst zu b. Peripher. Zweige. in die sympathische Wurzel des Ggl. ciliare 7), die an der letzten vorconvexen Krümmung der Carotis int. sich aus dem, die Arterie umden Nervengeflechte löst, an der medialen Seite des N. ophthalmicus die Fissura orbitalis sup. in die Orbita eintritt und, wie oben (S. 404) unt, zwischen der langen und kurzen Wurzel oder im Anschluss an die e das Ggl. ciliare erreicht (Fig. 318). Sie wird als die Bahn betrachaf welcher die Bewegungsnerven des Dilatator pupillae, deren Ursprung

Fig. 318.



der linken Orbita, von der lateralen Seite. Sympath. Wurzeln des Ggl. ciliare. 1 A. int. 2 A. ophthalm. Rs. Rl Mm. rectus sup. und lateralis, der letztere vom Bulbus abgeschutten. so N. supraorbit. sc N. nasociliaris.

<sup>1)</sup> Mühry ad parasitorum malignorum oculi historiam symbolae. Gött. 1833, p. 22. rolog. Beobachtungen. Dorpat 1836, S. 18. Taf. I, 6.

1) A. a. O. Taf. II, 4.

4) Die in der harten Hirnhaut. Tübingen 1850, S. 24.

5) Tiedemann und Treviranus, I, 225.

6) Fasc. III, Tab. XVIII, Fig. 1. k. i.

7) Ram. communicans c. gglio limico. Radiz mollis gglii ophtalm. s. ciliaris.

aus dem Ggl. cervicale supr. durch Petit's bekannte Versuche bezeugt wird, zum Ggl. ciliare gelangen. Mit zweifelhaftem Rechte. Denn abgesehen von denjenigen, welche mit Grünhagen dem Dilatator und somit auch dessen motorischen Nerven die Anerkennung versagen, so fragt es sich, ob die pupillenerweiternden Nerven nicht schon vom Plexus cavernosus her dem Ggl. semilunare und dem ersten Aste des Trigeminus beigemischt werden. In der That gehen sie, den Versuchen Balogh's 1) und Oehl's 2) zufolge, durch das Ggl. semilunare; von diesem Ganglion an verlaufen sie nach Balogh im ersten Aste des Trigeminus, nach Oehl dagegen in der Umgebung dieses Nerven. Dass übrigens die Zerstörung des Ggl. cervicale supr. die Fähigkeit der Pupille, sich zu erweitern, nicht aufhebt, dass also erweiternde Fasern noch aus einer anderen Quelle stammen müssen, darin stimmen die beiden genannten Beobachter überein; sie stehen aber wieder einander entgegen, wenn Balogh die Erweiterung der Pupille durch Reizung des Stammes des N. trigeminus (vor dessen Eintritt in das Ganglion) zu Stande gebracht haben will, Oehl aber in das Ganglion selbst den Ursprung pupillenerweiternder Fasern verlegt. Schiff<sup>3</sup>) hält es nach Versuchen an Katzen für wahrscheinlich, dass dem Ggl. semilunare pupillenerweiternde Fasern aus dem Theil des Sympathicus zugeführt würden, der die Paukenhöhle durchsetzt.

Beim Kaninchen verfolgte Budge die Nervenfasern des Dilatator experimentell vom Ggl. cervic. supr. abwärts in den Grenzstrang und in die Wurzeln der beiden untersten Cervical- und der beiden obersten Dorsalnerven; ihr centraler Ursprung wurde S. 90 besprochen.

Die Rad. sympath. des Ggl. ciliare ist zuweilen doppelt; nach Reichart (Beitr. zur Anat. des Ggl. ophthalm. München 1875, S. 19) besteht sie immer aus einer Anzahl feiner Fädchen. Stärkere Bündel sympathischer Fasern soll das Ganglion durch die lange Wurzel und durch den Oculomotorius erhalten, aus welchem neben der kurzen Wurzel 2 bis 4 feine Aeste zur unteren Kante des Ganglion verlaufen. In dem Fig. 318 abgebildeten Falle nahm die sympathische Wurzel ein Fädchen aus dem N. oculomotorius auf.

- 2. Medianwärts durch die mediale Wand des Sinus cavernosus zur Hypophyse verlaufende Fädchen beschrieben Fontana<sup>4</sup>), Ribes<sup>5</sup>), Bock<sup>6</sup>) u. A. und Bourgery erklärte gar die Hypophyse (Ganglion pituitaire) wegen ihrer reichlichen Verbindungen mit den cavernösen Geflechten beider Seiten für das Organ, das die Beziehungen zwischen Sympathicus und Gehirn vermittele. Ohne Zweifel beruhen diese und manche ältere Angaben auf Verwechslung fibröser Bälkchen mit Nervenfasern, doch zeigte mir das Mikroskop in dem netzförmigen, zwischen Carotis und Hypophyse ausgespannten Gewebe feine Nervenfaserbündelchen, dieselben, von denen Luschka<sup>7</sup>) sagt, dass sie, zwei bis drei jederseits, in den vorderen Lappen der Hypophyse sich einsenken (Fig. 317).
- 3. Vom Plexus cavernosus gehen die äusserst feinen (0,05 bis 0,2 mm starken) Rr. vasculares aus, welche die Zweige der Carotis int., die Aa. cerebri ant. und media begleiten und umstricken (Bourgery, Arnold).

<sup>1)</sup> Meissner's Jahresbricht 1861, S. 454. 2) Ebendas. 1862, S. 507. 3) Ebendas. 1867, S. 594. 4) Ludwig, Script. neurol. min. III, 85. 5) Mém. de la soc. d'émulation VII, 97. 6) Beschreibung des fünften Hirnnervenpaars S. 66. 7) Der Hirnanhang und die Steissdrüse. Berl. 1866, S. 49.

a. Unter dem Namen eines Plex. ophthalmicus beschreibt C. Krause ein von den Gefässnerven der A. ophthalmica mit Fäden vom Ggl. ciliare und dessen Wurzeln und Aesten in der Orbita erzeugtes Geflecht, aus welchem Zweige zu den Gefässen der Orbita, namentlich zur A. centralis retinae und vielleicht zur Retina selbst entspringen sollen. Was mir die Untersuchung dieser Zweige ergab, habe ich 8. 405 ausgesprochen.

Zu den zweifelhaften Aestchen der Plexus carot. und cavernosus gehören ferner:

Die Rr. communicantes cum ganglio nasali, ein bis drei Fädchen, welche nach Arnold durch den hinteren Theil der Fissura orbitalis sup. an der medialen Seite des N. abducens verlaufen und dann in die Fossa sphenomaxill. **abwärts z**um Ggl. nasale treten.

# β. Vordere Aeste des Ggl. cervic. supr.

Es sind die Gefässnerven der Carotis ext. und ihrer Aeste 1), welche β. Vordere nach den Arterien, mit denen sie verlaufen, als Plexus carot. ext., thyrcoid. sup. (der aber schon mehr dem Halstheil zugehört), lingualis, maxillaris ext., pharyngeus adscendens., occipitalis und auricularis post., maxillaris int. und temporalis bezeichnet werden. Sie entspringen in zwei starken oder mehreren feineren grauen Aesten in Gemeinschaft mit den Fäden, durch die der Sympathicus an der Bildung des Plexus pharyngeus und des N. laryngeus Theil nimmt und gehen eine Strecke abwärts, ehe sie sich geflechtartig an die zum Kopf aufsteigenden Arterienstämme anlegen (Fig. 315). Von diesen aus führen sie einigen der von Hirnnerven gebildeten Ganglien sympathische Zweige zu, so dem Ggl. linguale durch Vermittlung der A. submentalis (8.438), vielleicht auch dem Ggl. oticum durch Vermittlung der A. meningea media (S. 430). Dass im Verlaufe der Gefässnerven mikroskopische unbeständige Ganglien vorkommen, wurde schon im Allgemeinen erwähnt. neben ist aber ein grösseres, spindelförmiges, über 2 mm langes Ganglion hervorzuheben, das Ggl. temporale (Fig. 319)2), welches regelmässig auf der ausseren Fläche der Carotis ext. an der Abgangsstelle der A. auricularis post. gelegen ist, Fäden vom N. facialis aufnimmt, zuweilen auch in einen gangliösen Plexus zerfällt. Vielleicht steht dies Ganglion in ähnlicher Beziehung zur Parotis, wie das Ggl. linguale zur Submaxillardrüse.

Valentin (8. 143) beschreibt ein Ggl. pharyngeum molle von über 2 mm Länge, welches auf der A. pharyngea adscendens, 16 bis 18 mm über deren Ursprung liegen soll, und ein etwa 1,2 mm vor dem Ggl. pharyngeum gelegenes Ggl. linguale molle, dessen stärkere Zweige in die Nervennetze der A. lingualis ausstrahlen. Ein anastomotischer Zweig zwischen den Gefässnerven der A. meningea media und dem Stamm des N. facialis ist der N. petrosus superficialis tertius s. infimus, der nach Bidder's Beschreibung (Neurolog. Beob. S. 51) von dem, jene Arterie umspinnenden Geflechte abgeht, sobald dieselbe aus dem For. spinosum in die Schädelhöhle getreten ist, zwischen den Lamellen der fibrösen Hirnhaut rückwärts läuft und durch eine eigene Spalte in der vorderen inneren Fläche der

<sup>2)</sup> Gangliolum temporale molle Andersch bei Ludwig, Script. 1) Nn. molles. neurol. min. II, 172. Neubauer (Opp. p. 115. Tab. IV, Fig. 1. 148) und Scarpa (Tab. neurol. Ticini 1794, Tab. III, 59) beschreiben und zeichnen dasselbe Ganglion, ohne ihm Namen zu geben. Arnold erklärte es mit Unrecht für eine durch den Zusammentritt mehrerer Nerven bewirkte nervenzellenlose Verdickung.

Schläfenpyramide vor und unter dem Histus can, facialis zum N. facialis gelangt. Er verbindet sich direct mit dem Ggl. geniculatum oder arreicht, der hänfigere Fall,

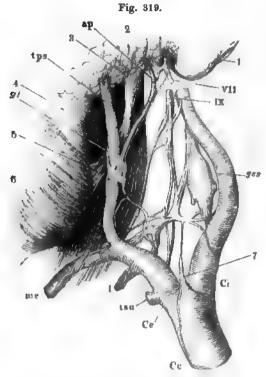

Vordere Aeste des Ggl. cervic. super. (Gcs) von der Susseren Seite. 1 Proc. mastoid. 2 Parotis. 3 Proc. styloid. 4 Unterkieferast. 5 Lig. styloinyloid, 6 Masseter. 7 Gland, carotica. Cc Carot. comm. Ci, Ce Carotis int. und ext. 138 A. thyreoidea sup. 1 A. lingualis. me A. maxillaris ext. tps A. tempor. superf. ap A. auric, post.

den Nervenstamm unterhalb die-

ses Ganglion. Valentin (8.444) betrachtet den N. petrosus superficialis tertius, dem er noch die Synonyme externus s. vascularis zufügt, als einen Zweig des N. facialis, der in das Nervengeflecht der A. meningea media eintrete. J. Müller (Archiv 1837, S. XXVI) hält ihn für unbeständig, Arnold (8. 868) hat ihn nicht gesehen und Beck (Ueber einzelne Theile des siebenten und achten Hirnnervenpaars S. 43) erklärt ihn für ein Gefässzweigehen.

Den Ursprung aller der aufgezählten Gefässnerven sunächst aus dem Ggl. cervic. supr. bezeugen physiologische Erfahrungen an Kaninchen und Hunden. Die Erweiterung der Gefässe nach Durchschneidung des N. sympathicus am Halse ist nachgewiesen für das äussere Ohr durch den bekannten Ber-Fundamentainard'schen versuch, für die Gefässe der Paukenhöhle durch Prussak 1), für die Gefässe der Iris. Choroidea und Retina durch Wegner<sup>2</sup>), für die Gefässhaut des Gehirns Contraction Nothnagel 3).

der Hirngefässe auf Reizung des Halssympathicus beobachteten Douders und Callenfels ) und Nothnagel, Contraction der hisgefässe auf Beizung des Kopfendes des Sympathicus Wegner. Der Letztere sah die Irisgefässe auch auf Durchschneidung des Trigeminus sich erweitern und schliesst, dass die im Sympathicus verlaufenden vasomotorischen Nerver der Schädelhöhle sich an den Trigeminus und zwar an dessen medisles Rand anlegen. Aus Nothmagel's Versuchen aber ergiebt sich, dass die vasomotorischen Nerven der Gefässhaut nicht ausschließlich aus dem Sympathicus, sondern auch aus den Hirnnerven stammen, die mit dem Plezus carot. Verbindungen eingehen. Bei Hunden vermochte Prévost 5) einen

<sup>1)</sup> Meissner's Jahresbericht 1868, S. 440. 2) Ebendas, 1866, S. 442. Vergl. dig\* gen Schiff 1868, S. 481. 3) Ebendas, 1867, S. 566. 4) Ebendas, 1856, S. 348. 5) Ebendas. 1868, S. 327.

Congestivzustand der Nasenschleimhaut, wie er ihn auf elektrische Reizung des Ggl. nasale eintreten sah, durch Reizung des oberen Endes des durchschnittenen Halssympathicus nicht zu erzielen. Dass die Gefässe ihre motorischen Nerven nicht lediglich aus den Geflechten beziehen, die vom Ggl. cervicale supr. an mit ihnen verlaufen, geht aus den Beobachtungen Schiff's an den Gefässen der Zunge¹) und Moreau's am Ohr des Kaninchen²) hervor. Nach Schiff zieht auch die Durchschneidung des N. lingualis, sowie des N. hypoglossus Röthung der entsprechenden Zungenhälfte nach sich. Moreau konnte, wenn die Durchschneidung des Sympathicus am Halse oder der Gefässnerven an der A. temporalis nur geringen Erfolg hatte, mittelst Trennung des N. auricularis eine bedeutende Injection der Ohrgefässe hervorrufen. Auf die Operation am Sympathicus reagirten die Gefässe in der Umgebung des Gehörgangs, auf die Operation am N. auricularis die Gefässe der Spitze des Ohrs.

Ich habe oben (S. 398) die Versuche aufgeführt, welche beweisen, dass der N. trigeminus seinen Einfluss auf die Ernährung des Auges den sympathischen Fasern verdankt, die sich dem Ganglion und dem ersten Aste beigesellen. Auch diese Fasern lassen sich zum Grenzstrang verfolgen, da die Durchschneidung des Sympathicus am Halse dieselben Veränderungen am Auge hervorbringt, wie die Durchschneidung des Trigeminus<sup>3</sup>).

Das Verhältniss des Sympathicus zu den Drüsennerven am Kopfe bedarf noch näherer Aufklärung. Von der Submaxillardrüse ist bekannt, dass sie auf Reizung des Sympathicus secernirt, aber ein Secret liefert, welches sich von dem durch Reizung des N. facialis hervorgerufenen einigermaassen unterscheidet. Was die Thränendrüse betrifft, so entschied zwar die Mehrzahl der Versuche von Wolferz und Demtschenko für die secretorische Wirkung des Sympathicus, doch wird auch dies Resultat durch die Bedenken erschüttert, welche Reich gegen die Sicherheit der Methode erhob (s. S. 411).

### 2. Hals-und oberer Brusttheil.

Ich habe schon gelegentlich darauf hingewiesen, dass der Halstheil des 2. Hals- u. Sympathicus vom Kopftheil nicht scharf zu sondern ist, weil Aeste, die theil. wegen ihrer Endigung den Halsnerven zuzuzählen sind, aus dem ersten Cervicalganglion in Gemeinschaft mit Aesten zu Kopfarterien entspringen. So müssen wir auch unter gemeinschaftlicher Rubrik die peripherischen Aeste des Sympathicus zusammenfassen, die, am Halse entspringend, theils in den am Halse gelegenen Gefässen und Eingeweiden sich verästeln, theils zu den Organen der Brusthöhle und namentlich zum Herzen hinabsteigen.

Von einem kurzen und feinen Aste, der das Ggl. cervic. supr. mit dem Plexus ganglioformis des N. vagus verbindet (Fig. 317\*), ist nicht zu entschei-

<sup>1)</sup> Archiv für physiol. Heilk. XII, 378. 2) Arch. de physiol. 1872, p. 667. 3) Valentin, Funct. nerv. p. 109. Reid, Physiol., anatom. and path. researches. Edinb. 1848, p. 296. Volk mann in R. Wagner's Handwörterb. II, 621. v. Walther berichtet (in Graefe und W. Journal XXIX, 1840, S. 549) einen Fall, in welchem Augenentzündung eintrat nach zufälliger Durchschneidung des Sympathicus am Halse bei Exstirpation eines Aneurysma der Carotis.

den, ob seine Fasern vom Sympathicus zum Vagus oder in umgekehrter Richtung verlaufen und wo sie ihr peripherisches Ende finden.

Dem Halstheil allein gehören an:

- 1. Aeste des Sympathicus zum Plexus pharyngeus, die sich von den Gefässnerven der Carotis ext. ablösen oder selbständig oberhalb dieser Gefässnerven aus dem obersten Cervicalganglion kommen (Fig. 315). Die aus dem Plexus pharyngeus in den Pharynx sich einsenkenden Aeste bilden zwischen den Schichten des letzteren Netze mit eingestreuten Ganglien, die den später zu beschreibenden Nervennetzen der Darmwand gleichen (Jacob)<sup>1</sup>).
- 2. Fäden von gleichem Ursprung, die in den N. laryngeus sup. eingehen (Fig. 315).
- 3. Ein beständiger Ast des Plexus carot. ext. geht gerade abwärts zu der im Theilungswinkel der A. carotis comm. gelegenen Gland. carotica (Fig. 319).

Nach Svitzer (Einige Unters. über das Ggl. intercaroticum. Kopenh. 1863) bezieht diese Drüse zuweilen einen Ast vom N. hypoglossus; in einigen Fällen wurde sie ausschliesslich vom N. glossopharyngeus oder vom N. laryng. sup. versorgt.

- 4. Die Gland. thyreoidea erhält von den Gefässnerven der A. thyreoidea sup. einige feine Zweige (Fig. 315); andere gelangen zu dieser Drüse aus dem Geflecht, Plexus thyreoid. inf., welches, vom Ggl. cervicale med. und inf. aus, die A. thyreoidea inf. begleitet und ein grösseres oder einige kleinere Knötchen, Ganglia thyreoidea, eingestreut enthält (Andersch<sup>2</sup>).
- 5. Vom untersten Cervical- und obersten Dorsalganglion steigen mit der A. vertebralis Zweige 3) durch die Forr. transversalia der Halswirbel empor, welche am Ursprunge leicht aufzufinden sind, sich aber bald in einen Plexus mikroskopischer, die Arterie und deren Aeste umspinnender Fäden, Plexus vertebralis 4), auflösen. Sie verbinden sich mit den Cervicalnervenstämmen durch Fäden von geringer, gegen die oberen Nerven abnehmender Stärke.

Dieser allgemein adoptirten Darstellung entgegen beschreibt Cruveilhier den die A. vertebralis begleitenden Nerven unter dem Namen N. vertebralis als einen aus dem dritten bis fünften Cervicalnerven entspringenden, combinirten R. communicans, der dem unteren Cervicalganglion Fasern aus den genannten Cerebrospinalnerven zuführe. Cruveilhier stützt sich dabei auf eine von Jarjavay beobachtete Varietät, wo die A. vertebralis erst zwischen dem dritten und vierten Halswirbel in den Canal der Foramina transversaria eintrat, das untere Cervicalganglion nur einen Zweig vom achten Cervicalnerven erhielt, die Rr. communicantes des vierten bis siebenten Cervicalnerven sich mit einem mittleren Cervicalganglion verbanden und der N. vertebralis fehlte.

Zum Brusttheil würden, wenn ihre Existenz gesichert wäre, die Fäden zu rechnen sein, die aus dem oberen und mittleren Cervicalganglion sich dem N. phrenicus beigesellen (S. 521).

Der Brust gehört ferner an das ansehnliche mediane Geflecht der Herznerven, Plexus cardiacus, zu welchem der R. ext. des N. laryng. sup. (S. 485),

<sup>1)</sup> Die Verbreitung des N. glossopharyngeus, S. 11. 2) A. a. O. Taf. V, 2. 3) Courant postérieur ou rertébral Bourgery. Truncus cervicalis prof. nervi sympathici.
4) Plexus vertebro-basilaris.

Stamm des N. vagus selbst (S. 487), der N. laryngeus inf. oder der Plexus pulmonalis (S. 491), nach Einigen auch der R. cervicalis descendens 518), sodann die Cervicalganglien und das erste Dorsalganglion beider Seiten beitragen. Der Antheil der Cervicalganglien ist sehr veränderlich, doch wohl nur auf dem bedeutungslosen Umstande beruht, ob die Herzwenfasern früher oder später in einer grösseren oder geringeren Zahl Strängen den Grenzstrang verlassen.

Sympathische Herznerven werden allgemein drei aufgezählt: Ein N. diacus sup. 1), der mit Einer Wurzel oder mehreren aus dem Ggl. cervile supr. oder dicht unter demselben aus dem Grenzstrang entspringt; ein cardiacus medius 2), der seinen Ursprung aus dem Ggl. cervicale med. mmt, und ein N. cardiacus inf. 3) aus dem unteren Cervical- und dem obe-Dorsalganglion. Der eine oder andere dieser Nerven kann fehlen oder gewöhnlich fein werden oder so früh sich mit dem nächsten Nerven sei-Seite vereinigen, dass er sich wie eine Wurzel zu ihm verhält. ahl und Stärke der Nerven beider Seiten können sich sehr ungleich ver-Iten und das Uebergewicht kann ebensowohl auf der rechten wie auf der The Seite sein. Wie Andersch habe ich den N. card. superior nur auf er linken Seite gesehen; der N. cardiacus inf. käme nach Meckel nur auf rechten Seite vor. Nn. cardiaci med. und inf. können sich zu Einem \*\* Cardiacus sup. geht gewöhnlich chon in der Mitte des Halses der R. card. des N. laryng. sup. Dem N. card. inf. gesellen sich Zweige des N. laryngeus inf. bei. ie sympathischen Fäden zur Gland. thyreoidea, zum Oesophagus, zum chlkopfe, zur Carotis communis werden mitunter von den Nn. cardiaci bernommen.

Rüdinger (Ueber die Rückenmarksnerven der Baucheingeweide. München **3866**, S. 15) glaubt bemerkt zu haben, dass vom zweiten Dorsalganglion Bündel **mrwärts** und über das erste hinweglaufen, um in die Rr. cardiaci überzugehen.

Gegen den Eintritt in die Brusthöhle convergiren die Nn. cardiaci beider Seiten; mittelst zahlreicher Anastomosen bilden sie einen weitmaschigen
Plexus, an welchem eine oberflächliche 5) und eine tiefere Schichte 6) unterchieden werden kann. Die oberflächliche Schichte, an der vorzugsweise
die oberen Herznerven sich betheiligen, dehnt sich mehr nach der linken
Seite aus; sie bedeckt den concaven Rand des Aortenbogens und die Bifurcation der A. pulmonalis und schliesst an dieser Stelle, oder auch weiter
oben, da wo der N. cardiacus sup. die A. thyreoidea kreuzt, ein Ganglion 7)
ein, welches in zwei 8) zerfallen, aber auch gänzlich fehlen kann. Die tiefe

<sup>1)</sup> N. card. s. cordis supremus. N. c. superficialis Scarpa. 2) N. card. magnus s. prof. Scarpa. N. cardiacus ext. und int. Andersch. 3) N. card. tertius s. parvus. N. e. minor Scarpa. Arnold und Valentin unterscheiden einen besonderen N. card. quart. s. imus aus dem Ggl. dorsale primum. 4) N. cardiacus crassus. 5) Plexus cardiacus superficialis. Plexus aorticus ant. Andersch. 6) Pl. c. profundus s. magnus. Cruveilhier scheidet das Geflecht in einen oberflächlichen, mittleren und tiefen Plan, Valentin in einen Plex. cardiac. sup. und inf. 7) Ggl. cardiacum. 8) Ggl. card. sup. und inf. s. magnum s. Wrisbergi.

Ped

hte des Plex. cardiacus liegt weiter rechts, zwischen der Aorta und unteren Ende der Trachea; von ihr aus gehen feine Aeste direct in die d der Atrien (Fig. 320). Beide Schichten des Geflechtes senden feine ge aus, die an den grossen Gefässstämmen peripherisch weiter gehen, stärkere, die unter dem visceralen, an die Gefässstämme sich anlegenden te des Pericardium zur Querfurche des Herzens gelangen und von da, Piexus coronarius dext. und sinister Scarpa<sup>1</sup>), theils mit den Aa. coroce, dieselben umspinnend, verlaufen, theils selbständig von Strecke zu eke zur Herzspitze herabziehen.

Die Verzweigungen der Nerven in den Furchen und in der Substanz des ens sind reichlich mit Ganglien versehen. Nach Schklarewski 2), der n den Herzen kleiner Säugethiere und Vögel mittelst Maceration in Holz-; sichtbar machte, bilden grössere Ganglien, durch Nervenfaserstränge letten verbunden, zunächst zwei geschlossene Ringe, deren einer fast twinklig zur Herzbasis streichend dem äussersten Umfange des Septum rum entspricht, während der andere, nahezu rechtwinklig zu jenem, er Atrioventriculargrenze verläuft und dabei vorn und hinten in der 1e der verticalen Scheidewand den ersten Ring anastomosirend durchzt. Die Ganglien liegen meist ziemlich oberflächlich unter dem Pericar-1. Von den gangliösen Ringen gehen in die Musculatur der Atrien und rikel beiderseits gestechtartig sich verbindende dünnere Zweige ab, be kleinere Ganglien und einzelne eingelagerte Nervenzellen enthalten. ansehnlichsten Zweige dieser Art steigen vorn und hinten an der Wand Ventrikel herab; ob sie sich an der Spitze der Ventrikel wiederum zum e verbinden, blieb unentschieden. Bei Vögeln befindet sich das grösste ganglion hinten am Zusammenfluss der beiden Ganglienringe; an dem ethierherzen liegen die beiden ansehnlichsten Ganglien weiter oben der Einmündung der V. cava sup. J. Dogiel 3) fand auch beim Men-1 die Ganglien an den Einmündungsstellen der Körpervenen und an der ventriculargrenze. Die grösseren Ganglien sieht Schklarewski bei Vögeln, minder deutlich bei den Säugethieren, durch Scheidewände Nervenfasern und Bindegewebe abgetheilt. Ueberall scheinen die einn Zellen eine besondere bindegewebige Hülle zu besitzen. Ihre Grösse rt zwischen 0,013 und 0,024 mm, ihre Gestalt ist meist retorten- oder enformig, häufig mit deutlichem Faserursprung, zuweilen auch spindelig. Die Nervenfasern der Ganglienstränge gehören meistentheils zu blassen.

Die Versuche, am Froschherzen das Verhältniss der Nervenfasern zu Nervenzellen zu ermitteln, haben noch nicht zu übereinstimmenden Erissen geführt. Der Behauptung Kölliker's<sup>4</sup>), dass die Ganglien nur olare Zellen enthalten und die Vagusfasern, ohne Verbindungen mit Nervenzellen einzugehen, zu den Muskeln verlaufen, stimmt Dogiel Beale<sup>5</sup>) und Bidder<sup>6</sup>) widersprechen ihr; jener erklärt die Nerven-

<sup>1)</sup> Plex. coron. ant. und post. 2) Gött. Nachr. 1872, Nr. 21. 3) Archiv für skop. Anat. XIV, 470. 4) Gewebel. S. 581. 5) Philosoph. Transact. 1836, P. II, 1. 6) Archiv für Anat. 1868, S. 7.

zellen des Froschherzens einfach für bipolare, dieser glaubt an den beiden mit der Nervenzelle zusammenhängenden Fasern den Gegensatz wieder zu erkennen, der in den sympathischen Nervenzellen des Frosches zwischen der markhaltigen und blassen (spiraligen) Faser besteht (S. 25).

Der Erste, der Ganglien an den Nerven in der Substanz des Herzens eines Säugethiers (des Kalbes) beschrieb, war Remak (Müll. Arch. 1844, S. 463). Die von dem abgebildeten Ganglion, aus der rechten Auricula, abgehenden Nerven waren zusammengenommen viel stärker, als die aus dem Hauptnervenstamm in das Ganglion eintretende Fasermasse, was Remak auf Rechnung der im Ganglion sich vermehrenden gelatinösen Fasern schreibt. In Lee's Abbildung der Herznerven (Philos. transact. 1849, P. I, p. 43) ist offenbar der Reichthum sowohl an Nerven als an Ganglien übertrieben. Cloetta (Würzb. Verh. III, 64), der die Lee'schen Ganglien mikroskopisch untersuchte, fand keine Nervenzellen in denselben und erklärt sie für abgeplattete Anschwellungen, die die oberflächlichen Nerven an den Stellen erleiden, wo sie quer über Gefässe hinweggehen.

Var. Murray (Ludwig script. neurol. minores II, 246) sah den N. cardiac. sup. dem sechsten Halswirbel gegenüber vollständig in die Scheide des N. vagus eintreten, so dass beide nur mit Hülfe des Scalpells getrennt werden konnten. Etwa 10 mm weiter abwärts ging der N. cardiacus wieder aus dem N. vagus wie ein Ast desselben hervor.

Unter den Nerven, die im Plexus cardiacus dem Herzen zugeführt werden, finden sich zweierlei Arten: 1. centrifugale, hemmende und erregende, . und 2. centripetale oder excitomotorische. Die hemmenden sind am Halse im Stamme des Vagus enthalten, wie durch zahlreiche Erfahrungen an Thieren und eine von mir am Menschen (Hingerichteten) angestellte Beobachtung 1) ermittelt ist. Aus dem Gehirn treten sie, nach den übereinstimmenden Versuchen von Waller 2), Schiff 3) und Heidenhain 4), in den Wurzeln des N. accessorius hervor. Die Vaguszweige zum Plex. cardiacus sind zahlreicher auf der rechten Seite, als auf der linken (S. 488), und damit stimmt, dass beim Kaninchen, beim Hund und bei der Taube die Reizung des rechten Nervenstammes das Herz vollständiger und für längere Zeit zur Ruhe bringt, als die des linken (Masoin) 5).

Erregende, d. h. die Frequenz des Herzschlags erhöhende Fasern scheinen im Rückenmark zu entspringen und in der Bahn des Sympathicus su ihrem Bestimmungsorte zu gelangen. Doch giebt die Reizung des Sympathicus am Halse nur zweiselhaste Resultate. Ich selbst sah beim Enthaupteten, als die freiwilligen Bewegungen des Atrium, etwa 25 Minuten nach dem Tode, erloschen schienen, auf Application der Drähte des Rotationsapparats an den peripherischen Stumps des durchschnittenen Sympathicus der linken Seite, sast augenblicklich die rhythmischen Zusammenziehungen wieder beginnen, wagte aber nicht, Gewicht auf diese Beobachtung zu legen, weil das Atrium später noch mehrmals nach längeren Pausen spontan wieder zu schlagen begann. Am Kaninchen operirten v. Bezold und M. und E. Cyon mit widersprechenden Ersolgen: Der Erstere sand im Grenzstrang des Sympathicus am Halse Fasern, die das Herz schneller schlagen machten; die Letzteren betrachten die gesteigerte Herzaction, die der Reizung des

<sup>1)</sup> Ztschr. für rat. Med. N. F. II, 300. 2) Meissner's Jahresbericht 1856, S. 434. 3) Ebendas. 1858, S. 561. 4) Ebendas. 1865, S. 464. 5) Bulletin de l'acad. roy. de Belgique. 3. sér. T. VI, Nr. 4.

Grenzstrangs folgt, als eine reflectirte, durch den N. depressor (S. 487) ver-Dass vom untersten Cervicalganglion (Ggl. stellatum) oder vom obersten Dorsalganglion aus der Herzschlag bei Hunden und Kaninchen beschleunigt und, wenn er aufgehört hat, wieder in Gang gebracht werde, darin stimmen alle Beobachter, Bernard 1), v. Bezold, die Gebr. Cyon und Schmiedeberg<sup>2</sup>), überein. Dagegen bestehen wieder Meinungsverschiedenheiten in Betreff der Bahnen, auf welchen die Fasern vom Rückenmark zu jenen Ganglien sich begeben. Ein Versuch, den zuerst Budge am Frosche ausführte, Donders 3) an diesem Thiere und v. Bezold 4) mit einiger Modification und fast gleichem Erfolg beim Kaninchen wiederholte, ergab, dass Reizung des Rückenmarks, so wie des Grenzstrangs in seiner ganzen Länge, von der Lendengegend an bis zum obersten Dorsal- oder untersten Cervicalganglion, den Herzschlag beschleunigt und verstärkt. v. Bezold deutet diesen Versuch dahin, dass der Grenzstrang in seiner ganzen Ausdehnung aus dem Brust- und Lendenmark herzerregende Fasern beziehe, die aufwärts laufend schliesslich als Nn. cardiaci inff. aus dem Grenzganglion hervorkommen. Aber schon Meissner erinnert an den Einfluss, den die Reizung zahlreicher vasomotorischer Nerven auf den Herzschlag haben müsse, und Ludwig und Thiry 5) leiten den Erfolg der v. Bezold'schen Versuche ganz allein von der indirecten Einwirkung der in weitem Bereich contrahirten Gefässe auf das Herz ab. Bei den nachfolgenden Bemühungen von Bezold's und seiner Schüler6), den Antheil der excitirenden Herz- und der Gefässnerven an der Beschleunigung des Herzschlags zu sondern, ist von den im Rückenmark und im Sympathicus aufsteigenden Fasern nicht mehr die Rede; es handelt sich nur noch um die Nerven, die die beschleunigenden Fasern aus dem Halsmark zum letzten Cervical- und ersten Dorsalganglion überführen. Ich erwähne nur, dass nach Bever und v. Bezold diese Nerven, die Wurzeln des Ggl. stellatum, theils von Schlingen des Plexus brachialis, theils von dem die A. vertebralis umspinnenden Geflechte sich abzweigen. Es gelang nicht, sie beim Kaninchen bis zu Stämmen der Cervicalnerven zurückzuverfolgen; in den Rückenmarkswurzeln des ersten Dorsalganglion konnte Schmiedeberg (beim Hunde) Beschleunigungsfasern nicht nachweisen. Demselben Beobachter zufolge führte von den peripherischen Herznerven der aus dem untersten Cervicalganglion entspringende N. cardiacus sup. Schmiedeberg's bald Beschleunigungs-, bald Hemmungsnerven, ebenso der aus dem N. laryngeus inf. entspringende N. cardiacus. Im Stamme des Vagus und in einem tiefer aus dem Grenzstrang entspringenden N. cardiacus inf. lagen hemmende und beschleunigende Fasern neben einander. Nach neueren Versuchen Schiff's 7) ist der Vagus der einzige Nerve, welcher dem Herzen bewegende Fasern zuführt. Stricker und Wagner") kehren aber wieder zu der Annahme zurück, dass, wenigstens beim Kaninchen, die Nerven, deren Reizung das Herz schneller schlagen macht, im Rückenmark wurzeln. Sie träten

<sup>1)</sup> Meissner's Jahresbericht 1856, S. 434. 2) Ebendas. 1871, S. 311. 3) Ebendas. 1856, S. 434. 4) Ebendas. 1862, S. 479. 5) Ebendas. 1863, S. 392. 6) Ebendas. 1866, S. 422. 1867, S. 548. 7) Moleschott's Unters. XI, 207. 8) Wiener med. Jahrb. 1878, S. 363.

in den oberen Cervicalnerven aus, erreichten durch die Rr. communicantes den Grenzstrang und verliefen in diesem aufwärts zum Ggl. stellatum. Im Rückenmark sollten sie vom verlängerten Mark her abwärts ziehen.

Die excitomotorischen Fasern des Plexus cardiacus müssen, wenn sie nicht als N. depressor gesondert vorkommen, im Stamme des Vagus enthalten sein.

Der Umstand, dass das ausgeschnittene Herz seine rhythmischen Bewegungen fortsetzt, musste dazu führen, das Centralorgan der Bewegungen in dem Herzen selbst zu suchen; die Entdeckung der Ganglien in der Substanz des Herzens befestigte diese Anschauung. Den Sitz des Centralorgans, zunächst für den Frosch, genauer zu ermitteln, kam der Anatomie die Physiologie zu Hülfe. Volkmann¹) hatte beobachtet, dass die Atrien des Froschherzens, wenn sie durch einen raschen Schnitt von dem Ventrikel getrennt werden, zu schlagen fortfahren, während der Ventrikel, wenngleich noch reizbar, die spontanen Bewegungen aufgiebt. Hiermit stimmt das Resultat des Stannius'schen Versuchs<sup>2</sup>) überein, dass Umschnürung der Atrien an irgend einer Stelle die Contractionen der dem Ventrikel näher liegenden, also abgeschnürten Theile des Atrium so wie des ganzen Ventrikels aufhebt, indess die über der Ligatur gelegene Partie des Atrium zu schlagen fortfährt. Stannius aber fand ferner, dass nach Anlegung einer Ligatur an der Grenze von Atrium und Ventrikel der Herzschlag in den beiden von einander abgeschnürten Abtheilungen des Herzens, nur mit in beiden Abtheilungen verschiedenem Rhythmus, fortdauert. Weist der erste Versuch auf Ein Centralorgan an der oberen Grenze des Atrium hin, so fordert der zweite die Annahme je eines eigenen Centralorgans für Atrium Durch anatomische Thatsachen und physiologische Erund Ventrikel. wägungen kam Bidder<sup>3</sup>) zu dem Schlusse, dass das Centrum der rhythmischen Herzactionen nicht eine in einen einzigen Ort zusammengehäufte Ganglienmasse sein könne, sondern in verschiedene Herde getheilt sein müsse, die in der Regel zu einer gemeinsamen Wirkung combinirt werden, aber auch getrennt von einander ihre Herrschaft über gewisse Bezirke der Herzmusculatur ausüben.

An diesem allgemeinen Resultate lassen wir uns vorläufig genügen. Die Modificationen, welche Stannius selbst u. A. 4) den Herzversuchen gaben, haben einstweilen nur zu unentschiedenen Streitfragen Anlass gegeben: ob der Erfolg der Ligatur von Unterbrechung der Leitung oder von Reizung abzuleiten sei; ob die einzelnen Ganglien auf einzelne Bezirke wirken oder ob die excitirende und hemmende, die automatische und reflectirende Wirkung auf verschiedene Ganglien vertheilt sei u. s. w.

<sup>1)</sup> Müll. Arch. 1844, S. 426. — 2) Ebendas. 1852, S. 85. — 3) Ebendas. S. 167.—4) Eckhard, Heidenhain und v. Bezold in Meissner's Jahresbericht 1858, S. 553 ff. Eckhard, Nawrocki und Goltz, ebendas. 1860, S. 519 ff. Cobelli und Zennaro, ebendas. 1862, S. 469. Czermak, ebendas. 1864, S. 470. Bidder, ebendas. 1866, S. 421.

### 3. Unterer Brust- und Bauchtheil.

Längs der Aorta descendens und eine Strecke über dieselbe hinaus, 3. Unteren bis zum Promontorium, vereinigt sich der grösste Theil der peripherischen Bauchth. Aeste des Grenzstrangs beider Seiten in einem medianen Geflecht, an welchem drei durch ihre Stärke contrastirende Abtheilungen unterschieden werden. Die oberste Abtheilung, Plexus aorticus thoracicus, umgiebt mit sehr zarten Fäden die gleichnamige Arterie; die mittlere Abtheilung, Plexus coeliacus, eine mächtige, durch netzförmige Nervenstränge verbundene Ganglienmasse, ruht auf der Aorta abdomin., die Wurzel der A. coeliaca umgebend und auf die obere Wand der Wurzel der A. mesenterica sup. sich erstreckend; die unterste Abtheilung, Plexus aorticus abdominalis, aus starken, aber weitläufig anastomosirenden Aesten zusammengesetzt, reicht, wie erwähnt, bis zum Promontorium herab.

Von diesen medianen Geflechten, hauptsächlich vom Plexus coeliacus, gehen theils unpaare, theils paarige Geflechte grauer Nerven aus, die die aus der Aorta entspringenden Aeste umspinnen und zu den Eingeweiden begleiten. Auf dem Wege dahin werden sie hier und da noch durch directe Aeste aus dem Grenzstrang verstärkt. Ihre Namen entlehnen sie von den Arterien, mit denen sie verlaufen.

### Plexus aorticus thoracicus.

Fortsetzung des Plexus cardiacus, welcher einige Fädchen aus den a. Pl. aort oberen Dorsalganglien direct, aus den mittleren durch den N. splanchnicus zugeführt werden. Das Geflecht liefert die spärlichen Nerven der Aorta und ohne Zweifel auch des Duct. thoracious. Ob es mit dem Plexus oesophageus zusammenhängt, ist ungewiss.

Zum Plexus aorticus thoracicus möchte ich, als eine durch ungewöhnliche Stärke auffallende Varietät, das sympathische Geflecht der Brusthöhle stellen, welches Ludwig (Progr. de plexibus nervorum abdom. Lips. 1772, p. 11) und Wrisberg (Commentat. p. 261), der letztere unter dem Namen eines N. splanchnicus sup. beschreiben. Nach Wrisberg entsteht dieser Nerve mit 3 bis 4 Fäden aus dem Plexus cardiacus, erhält Zuwachs aus dem N. laryngeus inf., dem Stamme des Vagus, dem unteren Cervicalganglion und der oberen Hälfte des Grenzstrangs in der Brusthöhle. In Einem Falle vereinigten sich die Nerven beider Seiten zu Einem Stamm, der mit dem Stamm des rechten Vagus verschmolz; in den übrigen Fällen gingen sie mit der Aorta oder mit den Nn. splanchnici maj. in die Bauchhöhle und in den Plex. coeliacus über. Wrisberg sah den Nerven in acht Leichen und meint, ihn in manchen anderen übersehen zu haben, vermisste ihn aber auch oft genug, um Bedenken zu tragen, ihn den normalen Bildungen anzureihen.

Rüdinger (Atlas des peripher. Nervensystems, Fig. XLII) bildet Aeste aus den oberen Dorsalganglien zu der Aorta, der V. azygos, dem Duct. thoracicus und Oesophagus ab und bezeichnet mit 41 eine Verbindung jener Aeste mit dem Plexus pulmonalis, von der er sagt, dass er sie öfters beobachtet habe.

### b. Plexus coeliacus.

. Pl. coel.

Die Dorsalganglien, vom siebenten, zuweilen schon vom sechsten an bis zum elften, senden je einen Ast, der dem R. communicans an Stärke ziemlich gleichkommt, oder mehrere feinere oder eine geringere Zahl combinirter Aeste median-abwärts aus; aus dem spitzwinkligen Zusammenfluss dieser Aeste entstehen die *Nn. splanchnici* 1), die, gedeckt von der Pleura, auf den Wirbelkörpern herablaufen, durch die Zacken der Vertebralportion des Zwerchfells in die Bauchhöhle gelangen und im Plexus coeliacus enden (Fig. 321).

In der Regel sind es zunächst zwei Stämme jederseits, in welche die aus den genannten Ganglien stammenden Aeste sich sammeln, ein oberer und stärkerer, N. splanchnicus major, und ein unterer, schwächerer, N. splanchnicus minor; zu dem letzteren tragen allein das zehnte und elfte Dorsalganglion bei. Nn. splanchnici major und minor verbinden sich zuweilen durch anastomotische Aeste; sie vereinigen sich zu Einem Stamme noch in der Brusthöhle oder nach dem Durchtritte durch das Zwerchfell oder sie senken sich gesondert in den Plexus coeliacus ein. Der N. splanchnicus minor giebt in der Brust- oder Bauchhöhle einen Ast, N. renalis post. 2), direct zum Plexus renalis, der auch selbständig aus dem Grenzstrang hervorgehen kann 3).

Lobstein (De nervi sympathetici fabrica p. 20) beschreibt ein Ganglion, Ganglion splanchnicum Arnold, welches er einmal am unteren Ende, einmal an den Wurzeln des N. splanchnicus maj. fand; es war im ersten Falle halbmondförmig, 4 mm lang und sandte 6 bis 8 Fäden aus, die sich sämmtlich in der Musculatur des Zwerchfells verloren; im zweiten Falle war es grösser und gab drei Aeste ab, zwei zum Plexus coeliacus, Einen zum Pl. mesenter. sup. Cunningham zufolge (Journ. of anat. IX, 303) fehlt es nur selten; er vermisste es auf der linken Seite unter 15 Fällen 6 Mal; auf der rechten Seite fand er es in allen darauf untersuchten (11) Leichen. Es hatte seinen Sitz fast beständig auf dem Körper des 12. Brustwirbels oder auf der Bandscheibe zwischen dem 11. und 12.; Einmal lag es auf dem Körper des 10. Brustwirbels. Selten umfasst es den ganzen Stamm des N. splanchnicus; am häufigsten nimmt es von zwei Aesten, die sich zum Splanchnicus vereinigen, den vorderen ein. Es sendet feine Zweige zu einem Geflecht, welches die Aorta an der Uebergangsstelle aus der Brust- in die Bauchhöhle umgiebt; zuweilen steht es mit dem Plexus coeliacus in Verbindung und Einmal gelang es, einen Zweig bis in den Plexus renalis zu verfolgen. Nach Arnold und Rüdinger (a. a. O., S. 19) zerfällt es zuweilen in mehrere Knötchen. Rüdinger sah die Ganglia splanchnica beider Seiten durch feine, hinter der Aorta vorüberziehende Fäden zusammenhängen.

Am Stamme des N. splanchnicus minor kommt zuweilen, vor dessen Uebergang in den Plexus coeliacus, ein Knötchen, Ggl. splanchnico-suprarenale s. splanchnici minoris Valentin, vor, stärker auf der rechten Seite, als auf der linken.

<sup>1)</sup> Eingeweidenerven. — 2) N. renalis post. sup. — 3) Dies ist der N. splanchnicus minor Wrisberg, N. splanchnicus imus s. inferior s. tertius mehrerer Autoren, bei denen dann der nach Walter (Tabb. nerv. thoracis et abdom. Berol. 1783) sogenannte N. splanchnicus minor den Namen spl. medius führt.

Fig. 321 1).

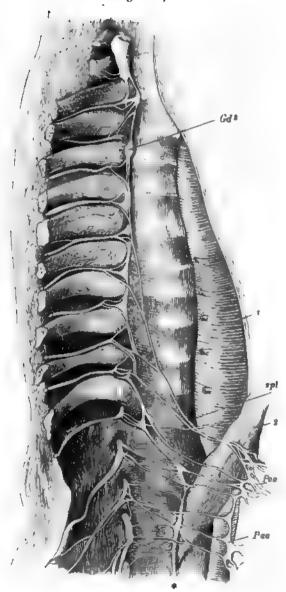

Brust- und Bauchtheil des rechten Grenzstrangs vom Neugebornen. Gd<sup>3</sup> Drittes Dorsalganghon mit der ersten im Grenzstrang verlaufenden Wurzel des N. splanchnicus (spi).

\*\*Peo Plex. coehacus.\*\* Paa Pl. norticus abdominalis.\*\*

<sup>)</sup> Nach Rüdinger, Ueber die Rückenmarksnerven der Baucheingeweide. München 1866, Fig. 2.

Die Nn. splanchnici sind von weisser Farbe; dies erklärt sich daraus, dass sie zum grossen Theil aus Fasern bestehen, welche, ohne Gemeinschaft mit den Ganglien des Grenzstrangs, vom Rückenmark und den Rr. communicantes in die Wurzeln der Nn. splanchnici übergehen. Am fünften bis neunten Dorsalganglion tritt ein Theil der aus dem R. communicans hervorgehenden Wurzeln direct in den N. splanchnicus, während ein anderer Theil im Grenzstrang zum nächst unteren Ganglion gelangt und sich hier mit der diesem Ganglion angehörigen spinalen Splanchnicus-Wurzel vereinigt (Fig. 321). Die eigentlich sympathischen Elemente, die sich aus den Ganglien jenen directen Rückenmarksnerven zugesellen, machen etwa den fünften Theil der Nn. splanchnici aus (Rüdinger).

Wahrscheinlich entsprechen die an den Ganglien vorüberziehenden Fasern den sensibeln Elementen des N. splanchnicus, deren Existenz durch directe Reizung (bei Katzen und Kaninchen) so wie durch den Verlust der Empfindlichkeit des Darms nach Durchschneidung der Nn. splanchnici erwiesen ist (O. Nasse)<sup>1</sup>).

Das vom N. splanchnicus beherrschte Gebiet erstreckt sich über Dünndarm, Colon dextr. und transversum, indess die sensibeln, wie die motorischen Fasern des Colon sinistr. und des Rectum im Plex. mesenter. inf. enthalten sind. Neben den sensibeln Fasern führt der N. splanchnicus die vasomotorischen der sämmtlichen Gefässe des Unterleibs und darauf beruht der grosse Einfluss jenes Nerven auf die Blutvertheilung im Körper, auf welchen die Gebr. Cyon<sup>2</sup>) und v. Bezold<sup>3</sup>) die Aufmerksamkeit gelenkt haben.

Was die eigentlich motorischen Darmnerven betrifft, so harrt die Frage, wie sich Hemmungsnerven (Pflüger) und excitirende im Splanchnicus zu einander verhalten, noch ihrer Lösung<sup>4</sup>).

Die Nn. splanchnici sind die wichtigsten Wurzeln des Plexus coeliacus<sup>5</sup>); neben ihnen betheiligen sich an der Bildung dieses Plexus die Ausläufer des Plex. aort. thorac. (S. 629), die Endäste der Nn. vagi, besonders
des rechten (S. 494) und Zweige aus dem letzten Dorsal- und obersten
Lumbarganglion. Die Fäden aus dem Plex. aort. thorac. ziehen aus dem
Hiat. aorticus, die Vagusäste aus dem Hiat. oesophageus herab (Fig. 323);
die Nn. splanchnici maj. und min. liegen, wenn sie gesondert das Zwerchfell erreichen, in Einer Spalte der medialen Zacke der Vertebralportion, gewöhnlich vor der Vena azygos rechter-, der V. hemiazygos linkerseits, oder
sie gehen durch zwei dicht neben einander gelegene Spalten und dann auf
der Vorderfläche der Vertebralzacke abwärts gegen den Hiatus aorticus; die
aus den Ganglien des Grenzstrangs hinzutretenden Fäden haben einen
ziemlich genau transversalen Verlauf.

Nach Habershon (Guy's hosp. reports. 3. ser. II, 196) tragen zur Bildung des Plex. coeliacus auch die Nn. phrenici bei. Von jedem soll ein Zweig abwärts gehen, dem ein Zweig vom Ggl. coeliacum entgegenkomme und zu dieser Anasto-

<sup>1)</sup> Meissner's Jahresbericht 1865, S. 485. — 2) Ebendas. 1866, S. 424. — 3) Ebendas. und 1867, S. 558. — 4) Vgl. Meissner's Jahresberichte 1856, S. 475. 1857, S. 496. 1858, S. 583. 1859, S. 461. 1865, S. 484. 1869, S. 301. v. Braam Houckgeest, Hofmann und Schwalbe, Jahresberichte 1872, S. 545. 1873, S. 491. — 5) Plex. epigastricus s. solaris. Ggl. coeliacum s. solare s. semilunare s. centrale. Sonnengestecht.

mose sollen, in der Gegend der Basis des Pericardium, Zweige der Nn. vagi hinzutreten. Linkerseits werde zwischen den drei Nerven ein zartes Geflecht erzeugt, auf der rechten Seite sende der N. vagus, ehe er den Plexus coeliacus erreicht, einen directen Ast hinter der Leber an der V. cava vorüber zu einem Zweige des N. phrenicus.

Die Lage des Plexus coeliacus habe ich bereits angegeben; seine Form ist äusserst mannichfaltig, aus flachen oder gewölbten, einfachen oder durchbrochenen Ganglien und platten Nervensträngen mit Vorwiegen bald des Einen, bald des anderen Bestandtheils zusammengesetzt. Doch giebt es Exemplare, welche das wechselvolle Bild auf eine einfache einigermaassen symmetrische Grundlage zurückzuführen gestatten. Der N. splanchnicus maj. endet jederseits in einen grossen, quer halbmondförmigen oder vierseitigen Knoten, Ganglion splanchnicum 1), von denen das linke näher der Mittellinie theilweise auf der Aorta, das rechte mehr zur Seite gerückt auf der Spalte zwischen der medialen und lateralen Zacke des Vertebraltheils des Zwerchfells ruht (Fig. 322). Ein zweites, kleineres, paariges Ganglion, Ggl. renali-aorticum Val., in welches der N. splanchnicus minor überzugehen pflegt, liegt weiter abwärts auf der Wurzel der A. renalis. kommen zwei unpaare, wenn auch nicht durchaus mediane Ganglien, ein oberes, Ggl. phrenicum<sup>2</sup>), in der Nähe des oberen Endes der rechten Nebenniere an der unteren Fläche des Zwerchfells gelegen, und ein unteres, Ggl. mesentericum sup., an der rechten Seite der Wurzel der A. mesenterica, beide von der Grösse des Ggl. renali-aorticum und von drei- oder vierseitiger Gestalt. Die zahlreichsten und stärksten Stränge bewerkstelligen die gegenseitige Verbindung der Ganglia splanchnica; durch je einen oder einige graue Nerven stehen die Ganglia renali-aortica mit den Ganglia splanchnica und mit dem Ggl. mesentericum, die Ganglia splanchnica und die Nerven, die deren Anastomose vermitteln, mit dem Ggl. phrenicum in Zusammenhang, und schliessen so einen Ring, aus welchem die Geflechte hervorgehen, die die Aeste der Aorta und diese selbst abwärts begleiten. Insbesondere sendet das Ggl. phrenicum feine Aeste aufwärts zur Nebenniere, es sendet feine Aeste in die Substanz des Zwerchfells, nach Habershon<sup>3</sup>) auch zum hinteren Lappen der Leber.

Durch Zerfallen der beschriebenen Knoten, durch Vervielfältigung derselben und Einstreuung secundärer Ganglien wird die ursprüngliche Form des Plexus verwischt. Die beiden Ganglia splanchnica können zu Einer breiten, durchbrochenen, die Aorta deckenden, zwischen beiden Nebennieren ausgespannten, gangliösen Platte verschmelzen. Auch die Mächtigkeit des Plexus ist verschieden, da die Ganglien, wenn sie sich vervielfältigen, bald in Einer Ebene neben einander, bald in Schichten hinter einander liegen. Die Nerven, die in die Ganglien ein- oder aus ihnen austreten, verbinden sich entweder mit dem Rand oder mit der Oberfläche derselben oder mit Spitzen, in welche die Ganglien sich ausziehen.

Die vom Plexus coeliacus ausgehenden, am Ursprung alle unter einander zusammenhängenden Geflechte sind, je nach den Arterien, mit denen sie verlaufen, theils unpaar, theils paarig. Zu den unpaaren gehören:

<sup>1)</sup> Ggl. semilunare s. coeliacum s. abdominale s. solare. — 2) Ggl. diaphragmaticum Val. — 8) A. a. O.

### Plexus coeliacus.



- 1. Plexus coronarius ventriculi<sup>1</sup>), ein feines, den Arterienbogen der oberen Magencurvatur umspinnendes Geflecht, welches zwischen den beiden gastrischen Plexus des N. vagus, dem vorderen und hinteren, verläuft und mit beiden anastomosirt (S. 493).
- 2. Plexus hepaticus, setzt sich aus Aesten des rechten N. vagus und des Plexus coeliacus zusammen, umgiebt mit starken, platten Strängen in Form eines engmaschigen entsprechend der Axe der Canäle gestreckten Netzes die A. hepatica<sup>2</sup>) und den Ductus choledochus<sup>3</sup>) und sendet der V. portarum lange, feine Aeste zu<sup>4</sup>). Versorgt die Gallenblase mit feinen Zweigen und verästelt sich mit der Arterie und dem Ausführungsgang im Innern der Leber (Fig. 323).

Vom Plexus hepaticus zweigen sich die feinen Netze ab, die mit der A. coronaria ventriculi dextra zum Plex. coronarius ventriculi, mit den Aesten der A. gastroduodenalis zum Pancreas und zur unteren Curvatur des Magens 5) gelangen.

Valentin (Nervenl. 8. 690) beschreibt an der Gallenblase ein oberflächliches, subperitoneales und ein tiefes, die Häute durchdringendes Geflecht: von dem ersteren sollen zu beiden Seiten der Gallenblase Zweige (Gallenblasen-Leberzweige) ins Innere der Leber eindringen. Demselben Autor zufolge begeben sich vom Plexus hepat., sowie von den Plexus phrenicus und suprarenalis Aeste zur V. cava inf. Arnold bezweifelt die Richtigkeit dieser Angaben.

Beim Fötus und Neugebornen treten aus dem Gesiechte der V. portarum Zweige zur V. umbilicalis und zum Duct. venosus (Arnold).

3. Plexus lienalis 6). Ein im Vergleich zum Plex. hepat. feines und weitläufiges Netz begleitet die A. lienalis zur Milz und deren Aeste zum Pancreas und Magen. Die Nerven der Milz, welche Bulgak (s. o. S. 90) experimentell zum Rückenmark verfolgte, sind, demselben Beobachter zufolge,

### Zu Fig. 322.

Bauchwirbelsäule mit den Ursprüngen des Zwerchsells, mit der Aorta abdom. und dem Plexus coeliacus und aorticus abdom. 1 Nebenniere. 2 Stumps der A. hepat., 3 der A. mesent. sup. 4, 4' Linke und rechte A. renalis. 5 A. mesent. ins., am Ursprung abgeschnitten. 6 Synchondrose zwischen dem fünsten Bauch- und ersten Kreuzwirbel. 7, 8 V. und A. anonyma iliaca. spl N. splanchn. maj. spl N. splanchn. minor. Gsp Ggl. splanchn. Gr Ggl. renali-aort. Gph Ggl. phrenicum. Gms, Gmi Ggl. mesenter. sup. und ins. \* Grenzstrang des Sympathicus. c R. communicans.

\*\* Verbindungsast des Grenzstrangs zum Plexus aort. abdom.

<sup>1)</sup> Pl. coron. ventr. sup. aut. Plexus stomachicus Lobstein. — 2) Plexus art. hepaticae. Plexus hepat. nervoso-arteriosi Val. — 8) Plexus duct. choledochi, hepatici und cystici. — 4) Auch die Ausbreitung dieser Nerven in der Pfortaderwand wird als ein besonderes Geflecht, Plexus venae port., Pl. hepat. venoso-nervosi Val., beschrieben. Nach Walter zerfällt der Plexus hepat. in einen vorderen und hinteren Theil, jener aus dem Vaguszweig und dem linken Ggl. splanchnicum, dieser aus dem rechten Ggl. splanchnicum entspringend, jener dem Duct. choledoch. und der A. hepatica, dieser der V. port. bestimmt. Andere unterscheiden eine rechte und linke Abtheilung des Plexus hepat. Bei den Meisten entspricht die rechte Abtheilung, bei Sömmerring die linke Abtheilung dem Plex. hepat. ant. Walter's und vice versa. — 5) Plexus coronarius ventriculi inf. Die in das Netz übertretenden Nerven erwähnt Wrisberg als Plexus epiploici s. omentales. — 6) Plexus anlenicus.



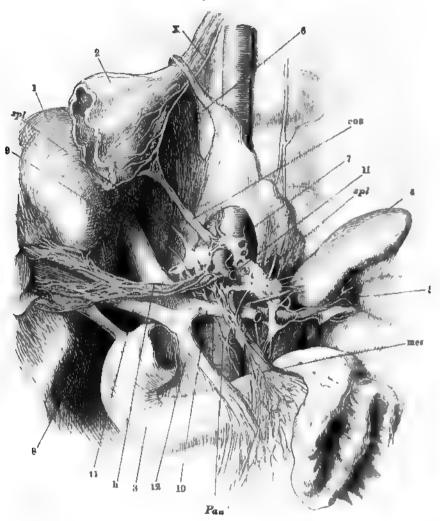

Hintere Rumpfwand mit dem Plexus coeliacus und den von demselben äusgehenden Geflechten. Der Vertebruhtheil des Zwerchfells ist aufwärts geschlagen, die Leber (1) zur Seite gelegt, der Magen (2) dicht unter der Cardia abgeschnitten und mit dem oberet queren Theil des Duodenum entiernt. Pankreas und Milz sind mit den entsprechenden Gefässetämmen ebenfalls beseitigt. 3 Duodenum. 4 Linke Nebenniere. 5 Hilus der inken Niere mit dem peripherischen Stück der V. renalis und der vom Plexus renalis umsponnenen A. renalis. 6 Histus oesophageus. 7 Hiatus aorticus des Zwerchfells. 8 Ductischoledochus. 9 V. cava inf. 10 V. renalis, aus welcher, links von der Einmündung der V. suprarenalis, ein Stück ausgeschnitten ist, um den Plexus renalis zu zeigen. 11 V. portarum. 12 V mesenterica sup., mit welcher sich der Stumpf der V. lienalis zur V. portarum vereinigt. X Stamm des rechten N. vagus. spl N. splanchneus. cos A. commaria sin., h A. hepatica, mes A. mesenterica sup., sämmtlich mit dem gleichnaugen sympathischen Geflechten. Ii Stumpf der A. lienalis. Pag Plexus aort. abdominalis.

Hunden und Kaninchen ausschliesslich im N. splanchnieus maj. der Rimben Seite enthalten. Sie zeichnen sich, zumal bei Wiederkäuern, durch dies überwiegend grosse Zahl variköser Fasern aus. Auch im Parenchym dem Milz folgen sie den Gefässen und sind noch an den büschelförmigen Arterien mikroskopisch nachweisbar. In dem Balkengewebe und auf den Follikeln suchte sie Gray!) vergeblich.

4. Plerus mesentericus sup. Geht aus den untersten Ganglien des Plexus coeliacus, mit einer grossen Anzahl feiner, weisser Aeste herver Fig. 323), die sich divergirend zwischen den Lamellen des Mesenterium verweigen, theils längs den Arterien, theils zwischen denselben verlaufen, einnder hier und da Anastomosen zusenden und schliesslich in ziemlich regelmässigen Abständen, öfters unter sehr spitzen Winkeln gablig getheilt, am Mesenterialrande des Darms sich in dessen Wand einsenken (Fig. 324)2). Die Abstände betragen durchschnittlich etwas über 1 Centimeter, der mittlere Durchmesser der gestreckt an den Darm herantretenden Nervenzweige beträgt 0·3 mm, wovon etwa 0·2 bis 0·25 mm auf das, in dem bindegewebigen Neurilem wellenförmig verlaufende Bündelchen feiner Nervenfasern kommen. Man kann aus diesen Daten ungefähr auf die Ausdehnung des von Einer Nervenfaser beherrschten Gebietes schliessen.

An den Nervenzweigen, welche die Verästelungen der Vasa coeliaca und mesenterica begleiten, kommen bei der Katze, minder regelmässig auch beim Menschen pacinische Körperchen vor. Przewoski³) zählte deren bei einzelnen Individuen bis 100 und mehr, Genersich⁴) fand meistens 30 bis 40, in Einem Falle 162. In 9 unter 182 Leichen suchte er sie vergeblich; häufig beschränkte sich ihre Zahl auf 4 bis 5. Wenn sie zahlreich sind, liegen sie meistens in Gruppen von 10 bis 12 zusammen. Oft übertreffen sie an Volumen die pacinischen Körperchen der Hand und des Fusses. Die Localität, an welcher sie in grösster Zahl und auch dann gefunden werden, wenn nur wenige vorhanden sind, ist das lockere Bindegewebe an der hinteren Fläche des Kopfs des Pancreas; von da erstrecken sie sich mitunter längs der Aorta abdominalis abwärts. Genersich fand einzelne in der Wurzel des Mesenterium, an der hinteren Wand des unteren Theils des Duodenum und an der Wurzel des Mesocolon der Flexura sigmoidea.

In der Darmwand kommen durch Verästelung der Nerven, durch Anastomosen der Aeste und Einlagerung von Nervenzellen in dieselben zwei reiche Geflechte von eigenthümlichem Bau zu Stande, das Eine zwischen der Längs- und Ringfaserschichte der Muskelhaut, das andere in der Nerves an der äusseren Fläche der Muscularis mucosae. Das äussere dieser Geflechte, Plexus myentericus ext. 5), steht, nach Auerbach's, des Entdeckers Beschreibung, am Pylorus mit den Vagusästen, am ganzen übrigen Darm

<sup>1)</sup> On the structure and use of the spleen. Lond. 1854, p. 268. — 2) Nach den Aesten der A. mesenterica, in deren Begleitung die Nerven verlaufen, werden Rr. pancreatico-duodenales, intestinales und colici unterschieden. — 8) Archiv für pathol. Anat. und Physiol. LXIII, 363. — 4) Wiener med. Jahrb. 1876, S. 133. — 5) Plexus myentericus Auerbach. (Ueber einen Plexus myentericus, einen bisher unbekannten ganglio-nervößen Apparat im Darmcanal der Wirbelthiere. Breslau 1862. Archiv für pathol. Anat. und Physiol. XXX, 457.) Einer brieflichen Mittheilung des Verfassers verdanke ich einige besonders den menschlichen Plexus myenter. betreffende Bemerkungen.

mit den Stämmchen der Mesenterialnerven in Verbindung durch ein ganglienloses, subseröses Uebergangsgeflecht, welches längs der Anheftung des Mesenterium auf beiden Seiten derselben je einen schmalen Streifen der Darmwand einnimmt. Die Fasern, welche die Mesenterialnerven zuführen,

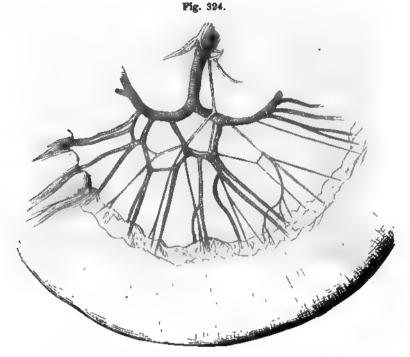

Ein Stück Dünndarm mit der Verästelung der A. und des Plexus mesenter.

reichen aber nicht aus, um die Faserzahl in den nächst liegenden Stämmchen des Plexus myentericus zu decken; es müssen also die Fasern des letzteren zum grossen Theil in ihm selbst entstehen, wahrscheinlich aus den theils unipolaren, theils multipolaren Zellen, die in Knotenpunkten des Geflechtes liegen. Was diesem seine eigenthümliche Form verleiht, ist die Einlagerung desselben in die sehr dünne Zwischenschichte, die die Längs- und Ringfaserschichte des Darmes scheidet. Darum sind die Nervenstämmchen platte Bänder, die Ganglien ebenfalls membranös, bandförmig, zackig oder sternförmig. Daneben zeichnen sich die Ganglien aus durch scharf begrenzte, runde oder elliptische Lücken, die den grösseren Knoten mitunter ein siebförmig durchbrochenes Ansehen geben (Fig. 325\*). Beim erwachsenen Menschen sind die Hauptmaschen des Geflechtes von ziemlich gleicher Grösse, vier- oder sechseckig, die Knotenpunkte in parallelen Querreihen

Zu Fig. 325.

Plexus myenter, ext. aus dem Duodenum des Erwachsenen, nach einer Zeichnung von Auerbach. Die dunkel punktirten Partien entsprechen Anhäufungen von Nervenzellen.

Fig. 325.

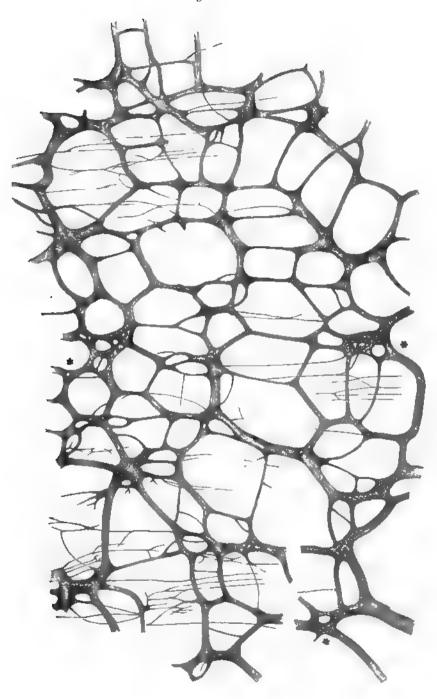

angeordnet. Die longitudinalen Bälkchen sind beinahe rein faserig, während die Nervenzellen theils in den Knoten, theils in den queren Bälkchen liegen; durch die Anhäufung der Zellen in den letzteren verschmelzen öfters zwei Knoten zu längeren, bandförmigen Querganglien oder setzen sich durch stellenweise spindelförmig angeschwollene Stränge mit einander in Verbindung. Kommen in den longitudinalen Bälkchen Nervenzellen vor, so ziehen sie sich immer nur an Einem Seitenrande als scharf abgegrenzte Masse hin. Die von den Zellen entspringenden Fasern treten sofort oder nachdem sie eine kurze Strecke innerhalb des queren Bälkchens verlaufen sind, in ein longitudinales ein. Beim Menschen und vielen Thieren sind die Fasern eines Bälkchens, 2 bis 8 von 0.0006 bis 0.0013 mm Durchmesser, in einer zarten, kernhaltigen Scheide eingeschlossen und meist von je zwei Capillargefässen begleitet. Die grössten Ganglien haben 0.4, die Nervenzellen im längeren Durchmesser 0.04 bis 0.06 mm.

Von der Hauptschichte des Geflechtes (den Maschen erster Ordnung nach Auerbach) entwickelt sich an deren innerer Seite eine zweite, rein faserige, nervenzellenfreie Schichte. Sie entspringt von der Hauptschichte mit feinen, queren Zweigen, welche oft über mehrere Längsstämmchen hinwegstreichen und unter einander durch kurze Anastomosen verbunden sind. Theile dieses secundären Netzes zeigt Fig. 325 an mehreren Stellen. Die Endzweige, die sich in den Muskeln verästeln, entspringen theils aus der Hauptschichte, theils aus der secundären.

Die siebförmig durchbrochenen Ganglien sind bei Neugebornen häufiger, als bei Erwachsenen. Mit dem Wachsthum werden allmälig die Löcher verhältnissmässig grösser und eckiger, so dass das Sieb in ein Netzwerk übergeht. Auch sind bei Kindern die Maschen minder regelmässig, die Ganglien mehr sternförmig, die Maschenräume rundlich oder dreieckig.

Die dem Plex. myenter. ext. verschiedener Säugethiere eigenthümlichen Formen beschreibt L. Gerlach, Berichte d. königl. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. vom 21. Febr. 1873.

Das innere Geflecht der Darmwand, Plexus myentericus int. m. 1), durchzieht die Nervea, scheint aber, gleich dem äusseren, vorzugsweise dazu bestimmt, einer Muskelschichte, hier der Muskelschichte der Schleimhaut, Nervenfasern zuzuführen, da es an der äusseren Oberfläche dieser Schichte die engsten und feinsten Netze bildet. Nach aussen hängt es mit Zweigen des Plexus myentericus ext. zusammen. Das innere Geflecht (Fig. 326) ist minder reich und minder regelmässig, als das äussere, die Ganglien sind kuglig oder spindelförmig, von sehr verschiedener Grösse, zum Theil nur aus einigen wenigen Zellen zusammengesetzt, in den Knotenpunkten des Geflechtes oder als seitliche Anschwellungen an den Nervenstämmehen gelegen. Die Stämmehen haben die gewöhnliche cylindrische Gestalt und ebenfalls wechselnde Dimensionen, die mittlere 0.018 mm im Durchmesser. Wie die Stämmehen des äusseren Geflechtes sind sie von kernhaltigen Scheiden umgeben. Von ihnen gehen feinere Fäden und vereinzelte Primitivfasern aus, die sich auf weite Strecken verfolgen lassen. Der Plexus

<sup>1)</sup> Meissner'sches Geflecht. Vgl. Meissner, Ztschr. für rat. Med. N. F. VIII, 364.

myenterieus int. ist am reichsten am Dünndarm, beträchtlich auch am Dickdarm; an den Magenwänden wird er spärlich. Ein dem Plexus myenterieus edes Darms ähnliches Geflecht fand L. Gerlach!) in der Wand der Gallenblam, theils zwischen der serösen und Muskelhaut, theils in der letateren.





Plexus myenter, int. aus dem Dünndarm des Erwachsenen.

Paarige, aus dem Plexus coeliacus bervorgehende Geflechte sind die folgenden:

1. Plexus phrenicus<sup>2</sup>). Theils direct aus dem N. splanchnicus, theils aus dem Plexus coeliacus hervorgehende feine Aeste, welche die A. phrenics

Med. Centralbl. 1873, Nr. 36. — <sup>2</sup>) Plexus diaphragmaticus.
 Hente, Anatomic. Bd. III. Abth. 2.

inf. begleiten und mit den Endästen des N. phrenicus anastomosiren. Der rechte Pl. phrenicus ist stärker, als der linke.

- 2. Plexus suprarenalis. Zahlreiche weisse, stärkere und feinere, meist parallele Fäden aus dem N. splanchnicus, dem Plexus coeliacus (Fig. 323), auch aus dem obersten Lumbarganglion und unmittelbar oder mittelbar aus den Nn. vagus und phrenicus, treten vorzugsweise am medialen Rande und an der hinteren Oberfläche in die Drüse ein und durchziehen die Rindensubstanz, um sich an der Grenze derselben in Netze aufzulösen und mit Nervenzellen in Verbindung zu treten (vergl. Eingewdl.). Kuglige und spindelförmige Ganglien kommen an den Aesten des Plexus suprarenalis, sowohl in deren Verlauf, wie an Theilungsstellen vor (von 0·1 mm Durchmesser an einem Nerven von 0·045 mm; von 0·27 mm Durchmesser an einem O·1 mm starken Nerven).
- 3. Plexus renalis, ein weitmaschiges, von einigen grösseren und kleineren Ganglien unterbrochenes Geflecht um die A. renalis, zu welchem mit den Aesten aus dem Plexus coeliacus der N. renalis post. aus dem N. splanchnicus minor (S. 630) und Zweige aus dem Grenzstrange sich vereinigen (Fig. 323). Ein Zweig dieses Plexus läuft auf dem Ureter abwärts (Lobstein). Bei allen untersuchten Thieren fand Dogiel<sup>1</sup>) zahlreiche, mit Ganglien versehene Nerven in dem lockeren, fetthaltigen, den Ureter umgebenden Bindegewebe.

Damit widerlegt sich die Behauptung Engelmann's (Archiv für die ges. Physiol. 1868, S. 243), dass die peristaltischen Bewegungen des Ureters ohne Vermittlung der Nerven, durch Uebertragung von einer Muskelfaserzelle zur anderen zu Stande kämen.

4. Plexus spermaticus<sup>2</sup>). Besteht aus einigen feinen Fäden, die sich von den Plexus renalis und mesentericus abzweigen, um der A. spermat. int zu folgen. Unterwegs Zweige aus dem Plexus aorticus, dann aus dem Plexus hypogastr. aufnehmend (s. unten), erstreckt sich das Geflecht beim Manne zum Testikel; beim Weibe giebt es dem Ovarium Aeste und endet am Grunde des Uterus in den Plexus uterinus.

Valentin (S. 712)'führt die Ursprünge der Aeste des Plexus spermaticus auf eins der Ganglien des Plexus renalis, das er *Ggl. spermatico-renale* nennt, zurück. Wegen der Anastomosen des unteren Endes des Plexus spermat. mit dem N. spermat ext. s. oben S. 568.

# c. Plexus aorticus abdominalis Paa 3).

Besteht aus einer Anzahl longitudinaler, weitläufig unter einander ansstomosirender Nerven, welche vom unteren Rande des Plexus coeliacus an

e. Pl. aort. abd.

<sup>1)</sup> Archiv für mikroskop. Anat. XV, 64. — 2) Plex. spermat. int. s. sup. Pl. testicularis (ovaricus) Cruv. — 8) Plexus intermesaraicus s. intermesentericus lumbo-aorticus Cruv., aorticus sup. Snow Beck und Plexus hypogastr. sup. s. impar. s. medius, Plex. iliohypogastr., uterinus comm. Tiedemann, aorticus inf. Snow Beck, uterinus magnus Frankenhäuser. Valentin fügt zwischen Plexus intermesentericus und Pl. hypogastr. impar. noch eines Plexus divisionis aortae abdominalis sup. und inf. ein.

bis zum Abgange der Aa. anonymae iliacae die Aorta umgeben und weiterhin ein medianes, plattes Gestecht an der Vordersläche der Bauchwirbel auf der linken V. anonyma iliaca bilden (Fig. 322. 323. 327). Die stärkeren Aeste dieses Plexus liegen an der Seite der Aorta und nehmen Fäden aus dem Grenzstrang auf, die nach Rüdinger, ebenso wie die Wurzeln des N. splanchnicus, zum Theil direct aus den Spinalnerven stammen und an den Knoten des Grenzstrangs vorübergehen. An ihrer Verbindungsstelle mit den Strängen des Plexus aorticus erzeugen sie platte dreiseitige Ganglien 1).

Aus dem Plexus aorticus abdominalis entspringt das Geflecht, Plexus mesentericus inf., welches die A. mesenterica inf. begleitet und am Colon sin. und Rectum in derselben Weise sich ausbreitet, wie der Plexus mesenter. sup. am oberen Theil des Darms. Die Nerven gehen zum Theil von einem Ganglion aus, das an der Wurzel der A. mesenterica inf. liegt und Ggl. mesenter. inf. genannt wird (Fig. 322). Mit dem Ganglion und dem Plexus mesent. inf. verbinden sich verhältnissmässig starke Aeste aus dem zweiten Lumbarganglion (\*\*).

Die älteren Anatomen haben im Allgemeinen den Ganglienreichthum der sympathischen Geflechte der Bauchhöhle überschätzt. Bei Walter, C. Krause und Arnold ist von Ganglien an den Aesten des Plexus coronarius, hepaticus, mesentericus, lienalis die Rede. Gegen die Ganglien des Plexus hepat. und mesentericus hat bereits Valentin sich erklärt; Gray und Kölliker bezeugen die Ganglienlosigkeit des Plexus lienalis. Manz (Freiburger Berichte 1860, S. 163) fand zwar bei Vögeln Ganglien am Duct. pancreat., cysticus und choledochus, wie auch am Ureter und Vas deferens; an den entsprechenden Ausführungsgängen der Säugethiere aber suchte er sie umsonst.

# 4. Beckentheil.

In der Gegend des Promontorium theilt sich der Plexus aorticus ab- 4. Beckendominalis in ein paariges Geflecht, den Plexus hypogastricus (Fig. 327)<sup>2</sup>). Dasselbe zieht, anfänglich dicht unter dem Peritoneum, zu beiden Seiten des Rectum herab, nimmt ansehnliche Aeste zuweilen vom zweiten, regelmässig vom dritten und vierten Sacralnerven (S. 579), feinere von den Sacralganglien des Grenzstrangs auf und liefert die Nerven zu den Beckeneingeweiden und den cavernösen Körpern der Genitalien. Dies sind paarige, jedoch in der Mittellinie anastomosirende Züge, die am Boden des Beckens jederseits ein zusammenhängendes, die Venenplexus durchziehendes Netzwerk<sup>3</sup>) bilden. Nach den Organen, zu welchen sie theilweise in Begleitung der Gefässe verlaufen, werden, einigermaassen künstlich, unterschieden:

1. Plexus haemorrhoidulis 1). Feine Fäden, welche theils direct, theils als Aeste der zu den Genitalien und zur Blase ziehenden Nerven aus dem oberen Theile des Plexus hypogastr. hervorgehen und am Rectum auf- und

<sup>1)</sup> Ganglia spermatica s. genitalia Frankenhäuser. — 2) Plex. hypogastr. inf. s. lateralis. Plexus uterinus sup. Tiedem. Lamina gangliosa hypogastrica Val. — 3) Plexus uterinus inf. s. gangliosus Tiedem. Plexus pelvicus Snow Beck. — 4) Plexus haemorrh. medius. Pl. h. sup. und inferior Val.

abwärts verlaufen. Die aufwärts gehenden auastomosiren mit den untersten Nerven des Pl. mesenter, inf.

Valentin spricht von Ganglia haemorrhoid. minora in diesem Plexus, von denen er selbst bezweifelt, ob sie ächt gangliöser Natur und nicht vielmehr nur Verdickungen des umhüllenden festen fibrösen Gewebes seien.

Fig. 327\*).



Becken einer Neuentbundenen, von der Seite geöffnet. Plexus uterovaginalis. 1 Schambensynchundrose. 2 Harnblase mit dem kurz abgeschnittenen Ureter. 3 Uterus, der Grund vom Peritoneum bekleidet. 4 Rectum. 5 Aorta. 6 rechte, 7 linke W. anonyma ilises M. psoas maj. 9 Sehne des M. psoas minor. Paa Unteres Ende des Plexus aorteus abdom. Ph Plexus hypogastr. \* Grenzstrang.

<sup>\*)</sup> Nach Tiedemann, tabb nerv. uteri. Heidelb. 1822. Tab. II.

# 2. Plexus deferentialis 1) und utero-vaginalis 2).

Bei dem Manne sind es zarte Geflechte, welche die Samenblasen umspinnen und sich von ihnen aus abwärts auf die Prostata, aufwärts auf das Vas deferens fortsetzen. Unter den letzteren Nerven ist einer, der das Vas deferens bis zum Testikel begleitet und mit den Nerven des Plex. spermat. anastomosirt (Schlemm)<sup>3</sup>).

Im Plexus prostat., zur Seite der Drüse, kommen einige Ganglien von 2 bis 7 mm Länge vor, Ganglia prostatica Joh. Müller<sup>4</sup>), in denen zum Theil Aeste der Nn. sacrales mit Aesten des sympathischen Geflechtes sich vereinigen, um von da in den Plexus cavernosus penis weiter zu gehen. An einem der zur Prostata verlaufenden Nerven beobachtete Reinert<sup>5</sup>) kurz vor dem Eintritt in die Drüse ein spindelförmiges Ganglion von etwa 20 Zellen; die Drüse selbst enthält keine Ganglien. In der Nähe der Ampulle des Vas deferens sah Klein<sup>6</sup>) Ganglien von 0.35 mm mittlerem Durchmesser.

Physiologische Experimente zur Ermittelung des Laufes der Nerven der inneren männlichen Genitalien wurden von Budge<sup>7</sup>) und Loeb<sup>8</sup>) mit übereinstimmendem Resultat an Kaninchen angestellt. Bewegungen der Vasa deferentia und der Samenblasen erfolgten auf Reizung des Grenzstrangs des Sympathicus von dem auf dem fünften Bauchwirbel gelegenen Ganglion an nach abwärts; Reizung höherer Regionen blieb wirkungslos; dass die Quelle der Nerven sich im Centralorgan befindet, erhellt aus den Angaben über das Centrum genito-spinale (S. 90).

Das die Genitalien innervirende Geflecht des weiblichen Körpers, der Plexus utero-vaginalis (Fig. 327), ist mächtiger und ganglienreicher, als das analoge männliche und nimmt während der Schwangerschaft noch an Ausdehnung und Stärke zu. Es geht augenfälligere Anastomosen mit dem Plexus spermat. innerhalb des Lig. latum ein und empfängt einen Theil seiner Wurzeln schon aus dem Anfange des Plexus hypogastricus. Die Ganglien, grössere und kleinere, liegen am Cervicaltheil des Uterus und an der oberen Hälfte der Vagina, zahlreicher an den seitlichen Flächen, als an der vorderen und hinteren; in der Substanz des Uterus kommen Ganglien nicht vor. Die Nerven sind dichter in der Cervicalportion des Uterus und lassen sich weiter in die Tiefe verfolgen, als im Körper (Kilian). Von den cerebrospinalen Nervenfasern, welche dem Plexus aus den Sacralnerven zugeführt werden, erhält die Vagina einen grösseren Antheil, als der Uterus, und die vordere Wand der Vagina, vielleicht wegen ihrer Verbindung mit der Blase, eine grössere Zahl, als die hintere (Valentin. Voigt)<sup>9</sup>).

<sup>1)</sup> Pl. deferentialis, seminalis und prostat. aut. Pl. spermat. inf., Pl. vasis deferentis, vesiculae seminalis und prostat. Val. — 2) Plexus uterin. post. s. lateralis sup. und ant. s. lateralis inf. Den Plexus vaginalis zicht C. Krause mit dem Pl. vesicalis inf. zusammen. — 3) Joh. Müller, Ueber die organischen Nerven der erectilen männlichen Geschlechtsorgane. Berl. 1836, S. 35. — 4) Ganglia pudenda Ders. (a. a. O., S. 36). — 5) Ztschr. für ration. Med. 3. R. XXXIV, 144. — 6) Stricker's Handb. I, 637. — 7) Meissner's Jahresbericht 1858, S. 585. — 8) Ebendas. 1865, S. 488. — 9) Beitr. zur Dermato-Neurologie S. 31.

Nachdem die Ganglien des Plexus utero-vaginalis zuerst von Tiedemann beschrieben, dann auf Grund mikroskopischer Forschung von Remak (Berl. encyclop. Wörterb. XXV, 149) und Kilian (Ztschr. für rat. Med. X, 81) geläugset worden waren, haben die Forschungen der letzten Jahre ihre Existenz über jeden Zweifel erhoben. Bezüglich ihrer Anordnung aber stehen noch zwei Ansichten einander gegenüber. Die Meisten schildern sie, wie Tiedemann, als Knötchen von ziemlich gleichmässiger und geringer Grösse, so Snow Beck (Philos. transact. 1846, II, 213), Boulard (Gaz. méd. 1851, Nr. 33), Körner (Studien des physicl. Instituts zu Breslau. Hft. 3, S. 1), Koch (Ueber das Vorkommen von Ganglierzellen an den Nerven des Uterus. Gött. 1865) und Polle (Die Nervenverbreitung in den weiblichen Genitalien. Ebendas.). Dagegen heben Lee in einer Reibe wa Abhandlungen und Abbildungen (The anatomy of the nerves of the uterus. Lord. 1841. Memoirs of the Ganglia and nerves of the uterus. Lond. 1849) und Frankenhäuser (Die Nerven der Gebärmutter. Jena 1867) Ein Ganglion, Cervicalganglion Frankenhäuser, hervor, welches sich vor den übrigen Ganglien der Beckengeslechtes durch seine Grösse auszeichnet. Es ist, nach des letztgenanntes Autors Schilderung, eine aus Nervenzellen und Nervenfasern zusammengesetzte unregelmässig dreiseitige Masse, welche den hinteren Theil des Fornix vagime, die Plica recto-uterina und den vorderen mit dieser Falte in Verbindung stehenden Theil des Rectum einnimmt, im nicht schwangeren Zustande 2 cm hoch und 1.3 cm breit, im schwangeren 5.4 cm hoch auf 3.4 bis 4 cm Breite. In dasselbe treten an der oberen Hälfte der hinteren Seite die Endausbreitungen des Plexus hypogasticus, ferner theils am hinteren Rande, theils an der Seitenfläche Aeste vom zweiten bis vierten Sacralnernen ein, auch erhält es feine Zweige von den an ihm zu Vagina, Blase und Rectum vorüberziehenden Nerven. Von ihm entspringt der grösste Theil der Uterinnerven; ein kleinerer Theil, welcher sich vorzüglich am Seitenrand und der hinteren Wand des Uterus verbreitet, wird vom Plexus hypogastricus vor dessen Verbindung mit dem Ganglion abgegeben. Dem oberen Winkel des Ganglion zunächst entspringt ein platter Nervenzug, welcher an der mediska Seite der V. uterina und des Ureter sich theils mit dem Plexus hypogastr. vereinigt, theils in die hintere Fläche des Uterinhalses tritt; von der lateralen Fläcksendet das Ganglion einen Zweig, welcher über V. uterina und Ureter hinwer ebenfalls zum Plexus hypogastr. geht, weiter unten von derselben Fläche einen Zweig zu einem an der lateralen Fläche des Ureters zunächst der Einmünding gelegenen Ganglion. Einer der stärksten Aeste geht in der gleichen Höhe von der vorderen Seite ab und in den Cervicaltheil des Uterus. Unmittelbar darunter ente steht von der lateralen Fläche des Ganglion eine dicke, cylindrische Nervenmasse sie theilt sich in Zweige für das äussere Vesicalganglion, für die Musculatur de Scheitels der Blase und für die die Vagina bedeckenden Geflechte. Es folgen zwe. kurze Nervenstämmchen, welche zwischen den Venenplexus des Fornix vagase vorwärts dringen und in der Muskelhaut der Vagina und in der Vaginalporie: enden. Vom vorderen Rande und der unteren Spitze des Ganglion ausgehende. mächtige Nervenbündel erzeugen an der Seiten- und Vorderfläche der Vagina 🕫 ganglienhaltiges Geflecht; ein aus der unteren Spitze hervortretender Nerve 🤏 🕍 🔀 Aeste zwischen Blase und Rectum und auf die Aussenfläche des letzteren. Von det unteren Seite des Dreiecks stammen Aeste, welche sich geflechtartig, mit gangliset Anschwellungen, an der Seite des Rectum und zwischen Rectum und Vagina wir breiten. Endlich zweigen sich von der inneren, der Fascie anliegenden Fläche des Ganglion beträchtliche Nerven ab, welche unmittelbar in den Fornix vaginae und in den Cervicaltheil des Uterus eintreten. Von Ganglien in der Wand des Uters ist nur vorübergehend in einer Abhandlung Remak's (Müll. Arch. 1858, S. 189 die Rede. Die neueren Beobachter erhielten nur negative Resultate.

Ich darf schliesslich den Widerspruch nicht verschweigen, den Snow-Beck und Jobert de Lamballe (Mém. de l'acad. des sciences [Savants étranger]. VIII, 386) der Behauptung entgegenstellen, dass die Nerven des Plexus utermet während der Schwangerschaft an Masse zunehmen. Nicht nur beim menschlicht Weibe, sondern auch bei vielen Säugethieren will Jobert sich vom Gegenthe überzeugt haben.

Suchen wir bei der Physiologie Aufschluss über die Bahnen, auf welchen die Impulse von den Centralorganen zum Uterus gelangen, so begegnen wir drei verschiedenen Resultaten der Versuche. Nach Körner¹) pflanzt sich die Reizung vom Rückenmark auf den Uterus sowohl durch die sympathischen, als durch die von den Sacralnerven sich abzweigenden Fasern fort. Durch die Sacralnerven allein, nicht durch die sympathischen Geflechte wird zufolge den Experimenten Spiegelberg's²) und Kehrer's³) die Erregung geleitet. Obernier⁴) und Frankenhäuser⁵) endlich fanden ausschliesslich in den sympathischen Nerven, dem Plexus aorticus abdominalis und dem Lumbaltheil des Grenzstrangs, die den Uterus bewegenden Fasern. Frankenhäuser bezeichnet das Ggl. mesenter. inf. als eigentliches Bewegungscentrum des Uterus und erklärt die in Sacralnerven enthaltenen Fasern sogar für Hemmungsnerven desselben.

3. Plexus vesicalis. Ein weitläufiges Geflecht feiner Nerven, zum grössten Theil Ausstrahlungen des Plexus utero-vaginalis<sup>6</sup>).

Ueber die vom Rückenmark zur Blase gehenden Nervenfasern ermittelten Gianuzzi<sup>7</sup>) und Budge<sup>8</sup>), dass sie bei Hunden im dritten und vierten, nach Gianuzzi auch im zweiten Sacralnerven enthalten sind. Auf Reizung der zum Plexus hypogastr. verlaufenden Aeste des Grenzstrangs traten in Gianuzzi's Versuchen zwar auch Contractionen der Blase ein, aber langsamer und es bedurfte stärkerer Reizung.

4. Plexus cavernosus penis (clitoridis). Der Plexus cavernosus penis ist, wie erwähnt, die Fortsetzung des Plexus deferentialis und insbesondere des prostatischen Theils desselben und seiner Ganglien. Unter dem Arcus ossium pubis, zur Seite der Uretra aus dem Becken hervortretend, liegen die Nerven im Diaphragma urogenitale, zum Theil in der Substanz des M. transversus perinei prof. und nehmen hier einige feine Zweige des N. pudendus, die die A. cavernosa begleiten, auf. Aus der Verbindung dieser Zweige mit den auf die Wurzeln des Penis tretenden Zweigen des Plexus cavernosus penis geht ein N. cavernosus maj. und eine Anzahl Nn. cavernosi minores J. Müller 9) hervor. Die Nn. cavernosi minores durchbohren am hinteren Theil des Penis die Wurzel des Corp. cavernosum penis; der N. cavernosus maj. setzt sich, nachdem er ebenfalls eine Anzahl Aeste in den hinteren Theil des C. cavernosum penis und in das C. cavernosum uretrae abgegeben hat, in mehrere Aeste getheilt, über den Rücken des Penis fort; seine Aeste anastomosiren mit Aesten des N. dorsalis penis und senken sich successiv weiter vorn, theils unter der V. dorsalis in das C. cavernos. penis, theils die Seitenfläche des Penis umkreisend längs der Furche zwischen C. cavernos. penis und uretrae in das letztere ein.

Sowohl am hinteren, als am mittleren Theile des Penis verbinden sich Nn. cavernosi beider Seiten; auf dem mittleren Theil ist diese Verbindung sehr ansehnlich durch Zweige, welche noch unter der V. dorsalis von einer Seite zur anderen hinüberziehen.

<sup>1)</sup> Meissner's Jahresbericht 1864, S. 500. — 2) Ebendas. 1857, S. 500. — 3) Ebendas. 1864, S. 501. — 4) Ebendas. 1865, S. 490. — 5) Ebendas. — 6) Man theilt sie in Nn. vesicales supp. und inf. oder in außteigende und horizontale (Cruv.). — 7) Meissner's Jahresbericht 1863, S. 404. — 8) Ebendas. 1864, S. 499. — 9) A. a. O., S. 38.

In dem oavernösen Gewebe selbst sind die feinen, weitläufig anastomosirenden, wellenförmig verlaufenden Nervenstämmehen leicht aufzufinden 1). Sie bestehen fast nur aus gelatinösen Fasern.

Auch im weiblichen Körper unterscheidet Valentin unter den aus dem Plexus vaginalis zu den äusseren Genitalien verlaufenden, sympathischen Aesten einen N. cavernosus clitoridis maj. und kleinere cavernöse Aeste der Clitoris.

Zu den peripherischen Aesten des Sympathicus gehören auch die zahlreichen Fäden, durch welche die beiden sacralen Theile des Grenzstrangs auf der vorderen Fläche der Kreuzwirbel mit einander in Verbindung stehen. Von ihnen gehen feine Zweige in die Wirbelkörper, auch zum unteren Ende des Rectum (Cruveilhier); aus der Endschlinge der Grenzstränge entspringen Fäden, welche die Sehnenhaut zwischen den beiderseitigen Mm. ischiococcygei durchsetzen, um in der Steissdrüse zu endigen (Luschka)<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Abgebildet von Joh. Müller in dessen Archiv 1835, Taf. III, Fig. 6. — 2) Der Hirnanhang und die Steissdrüse. S. 74.

# Alphabetisches Sachregister.

Die durch gesperrte Schrift bervorgehobenen Namen sind im Text, die übrigen (Synonyme) in den Noten und in den mit kleiner Schrift gesetzten Absätzen zu finden. Die Namen aus neueren fremden Sprachen sind durch Cursivschrift ausgezeichnet.

### A.

Accessorii dei motori communi 148. Acus 145.

Ala 361.

Ala alba lateralis 207.

- medialis 207.
- cinerea 207.
- uvulae 139.

Alveus 188.

Ambitus cerebelli 105.

Amussis 145.

Amygdala 197, 320.

Ansa Halleri 471.

- hypoglossi 517.
- peduncularis 293.
- sacralis 607.
- suprahyoidea 501.
- supramaxillaris 416.
- Vieussenii 605.

Apertura inf. ventr. IV. 360. Apertura lateralis ventriculi quarti 123, 361.

Apex cornu posterioris 54. Aquaeductus 113. Aquaeductus Sylvii 113.

Arachnoidea 353 ff. Arcus 168.

- nervosus sacralis 607.
- tonsillaris 464.

Articuli (nuclei lentif.) 193. Axis encephalo-spinalis 37.

B.

Bande inf. moyenne supér. (der Brücke) 241.

Bandelette accessoire de l'olive sup. 298.

Basis (des Hirnschenkels) 109, 278, 292, 346.

Basis infundibuli 112.

Brachium conjunctivum 124.

Brachium conjunct. ant. 143, 282.

- - post. 144, 282.

Brachium copulativum 124.

— pontis 125.

Branche abdominale 565.

- abdomino-génitale 565.
- — scrotale 565.
- cutanée fessière 564.
- ilio-scrotale 565.
- musculo-cutanée 565.

Bulbus cinereus 385.

Bulbus cornu posterioris 168.

Bulbus fornicis 111.

Bulbus olfactorius 385 ff.

Bulbus rhachidicus 104.

C.

Calamus scriptorius 118.

Calamus scriptorius 113.

Calcar avis 167.

Camera septi lucidi 159.

Canalis Bichatii 363.

Canalis centralis 45.

Canalis spinalis 45.

Capsula 295.

Capsula cerebelli 270.

Caput cornu posterioris 53.

Carina 145.

Caruncula mamillaris 172.

- n. olfactorii 172.

Cauda corporis striati 155.

— equina 41.

**650** Caudex cerebri 107. — encephali comm. 104. Cavité ancyroide 117. Centre céphalo-rachidien 37. Centrum ano-spinale 90. — cerebro-spinale 37. - cilio-spinale 90. Centrum cinereum 45. — encephalo-spinale 37. — geminum semicirculare 155. Centrum genito-spinale 90. — semiovale 169. Centrum semiovale medullare 169. — Vieussenii 169. Cerebrum 102, 286 ff. Cerebellum 104, 115, 124 ff. 256 ff. Cervix cornu posterioris 52, 212. — pedunculorum 122. Uhiasma opt. 109, 301. Chorda dorsalis 38. — longitudin. 152. — spinalis 38. Chorda tympani 434, 448, 451 ff. Chordae serpentinae 207. — verticillatae 207. — volubiles 207. Cingula 183. Cingulum 183. Circumvolutio cristata 185. Circonvolution de l'ourlet 185. — du corps calleux 185. — transv. médio-pariét. 180. — — pariėt. ant. 180. Claustrum 193. Clava 122. Collet du bulbe 118. Colliculus 143. — n. optici 152. — pontis 148. — rotundus ant. u. post. 209. Collier des pédoncules 148. Columella 159. Columna ant. 53. Columna cerebralis 44. Columna fornicis 159, 162 ff. Columna post. 53. — — mediana 44. Columnae vesiculares 55, 57. Columnae vesiculares post. 55. Commissura alba 45, 50. — ant. 161, 294. Commissura ant. 45. — — accessoria 50. — arcuata ant. und post. 390. Commissura baseos alba 113. Commissura cerebelli 147. — — cum cerebro 124. - cerebri magna 150. — — maxima 150. — cruciata 390. Commissura grisea 45. Commissura grisea ant. 50.

Commissura media 156.

Commissura post. 115, 145 ff.

Commissura mollis 156.
— parva post. 145.

Commissura post. 45. — — ventriculi III. 145. — tenuis (cerebelli) 135. — transversa sulcata 139. Conarium 145 ff. 322 ff. Conductor sonorus 205. Conguis 167. Conus 145. — medullaris 40. Conus terminalis 40. Confluents du liquide céphalo-rachid. 358. Cornu Ammonis 188. — ant. u. post. 53. — occipitale 117. — sphenoidale 117. Corona radiata 149, 293. Corpora quadrigemina 280 ff. Corpus callosum 111, 116, 150 ff. — candicans 111, 163 ff. Corpus ciliare (cerebelli) 256. — — (olivae) 226. — cinereum 214. — coniforme 145. Corpus dentatum (cerebelli) 124, 256. Corpus dentatum (olivae) 226. — denticulatum 256. — fimbriatum (olivae) 226. Corpus geniculatum laterale 154, 283. — — mediale 144, 154, 282. Corpus lenticulatum 256. mamillare 111. — medullare hemisphaerae 169. — olivae 120. — pyramidale 120. — restiforme 121. — semiovale 120. Corpus striatum 107, 154 ff. 301, 339. Corpus striatum ext. 192. Corpus subthalamicum 298. Corpus teres 118, 209. Couche optique 15%. Crura cerebelli 124. Crus adscendens (cerebelli) 124. — ant. u. post. 53. Crus cerebelli ad corpp. quadrigemina 124, 271. Crus cerebelli ad medullam oblongat. 121. Crus cerebelli ad pontem 125. Crus cerebelli descendens 121. Crus cerebri 107, 149 ff. — fornicis 165. Crus fornicis ant. 159. — — posterius 165. — medullae oblongatae ad corp. quadrigem. 120. Culmen 134. Cuneus 176. — cinereus 207.

D.

Declive 134. Decussatio pyramidum 117, 210. Diaphragma hypophyseos 352.

- sellae turc. 352.

Diverticulum sup. ventriculi III. 146. Dura mater 347.

- meninx 347.

# E.

Embolus 258.

Eminentia annularis 107.

— bigemina 142.

- candicans 111.

- cinerea cuneiformis 207.

Eminentia collateralis 191. Eminentia collateralis Meckelii 191.

— digitata 167.

— mamillaris 111.

- papillaris 111.

— pyramidalis 120.

- quadrigemina 142.

— striata 152.

Eminentia teres 209.

Eminentia teres 118.

— unciformis 167.

Encephalon 102.

Endocranion 347.

Ependyma 367.

Ergot de Morand 167.

# F.

Facies angularis uvulae 139. *Faisceau accessoire 99*.

- de Türck 94.

— encéphalique croisé et directe 94.

— — externe et int. 94.

— latéral proprement dit 94.

— triangulaire latéral 143.

Falx cerebri 349.

— cerebelli 349.

Fascia dentata 189, 316.

Fascia dentata hippocampi 189.

— denticulata 189.

Fasciola cinerea 206.

- dentata 189.

Fasciculus s. Funiculus.

- arcif. olivae 205.

Fasciculus arcuatus 168.

Fasciculus cerebellosus 44.

— longitudin. 167.

Fasciculus inf. 167, 296.

Fasciculus restiformis Burdach 44.

— teres 247.

Fastigium 141.

Fibrae arciformes 119, 204.

Fibrae arciformes horizontales 205.

— — intt. 205.

— — trausv. 205.

- arcuatae 278.

— — cerebr. (n. opt.) 390.

— — orbitales (n. opt.) 390.

Fibres radiculaires inf. 248.

Fila olfactoria 385.

Filamenta nervea Wrisbergii 201.

Filamenta pontis lateralia 148.

Filet dento-lingual 442.

Filum art. ulnaris 542.

- cutaneum anostomot. 542.

— mastoid. (N. auric. magni) 512.

Filum terminale 40, 74.

Filum terminale ext. 348.

— auriculare (N. auric. magni) 512.

Fimbria 188.

Fissura ant. (cerebri) 116, 172.

Fissura ant. mediana (med. obl.)

117.

Fissura ant. inf. (med. obl.) 116.

- calcarina 176.

— calloso-marginalis 179.

— collateralis 179.

- hippocampi 176.

inf. (cerebri) 116.
lateralis (med. spin.) 44.

Fissura lateralis ant. u. post.

(cerebri) 172.

Fissura longitud. (cerebelli) 132.

— longitudinalis (cerebri) 104.

— — ant. (cerebri) 117.

— — u. post. (med. spin.) 42.

— — fossae rhomboid. 118.

— media fossae rhomboid. 118.

Fissura mediana ant. u. post.

(med. spin.) 42.

Fissura mediana post. (med. oblong.) 117. Fissura occipitalis horizonta-

lis 176.

-- perpendicularis 174.

Fissura occipitalis perpendicularis int. 174.

— — post. 174, 176.

- parieto-occipit. int. 174.

— post. (cerebri) 174.

— sup. (cerebri) 174.

— Sylvii 116.

— temporalis sup. media u. inf. 179.

— transversa 116.

Fissura transv. ant. u. post.

(cerebri) 115.

Fissura transv. ant. 180.

Flocculi secundarii 138.

Flocculus 138.

Floccus 138.

Fluidum cerebrospinale 358.

Folia (cerebelli) 128.

Folium cacuminis 135.

Foramen Bichatii 363.

— coecum ant. 107.

— — post. 117.

— Magendii 360.

Foramen Monroi 159.

Foramen occipitale sup. 349.

Forceps 166.

— corp. callosi 166.

— maj. u. minor 166.

Forcipes 166.

Fornix 162 ff. 294.

Fornix peripher. 183.

Fossa peduncularis 135.

sup. (cerebelli) 134.Sylvii 116, 172.

652 Fovea ant. 207. Fovea post. sin. rhomboid. 207. Frenula lingulae 142. Frenulum veli medull. ant. 142. Funiculus ant. (med. sp.) 44. Funiculus antero-lateralis 122. — cerebralis 44. Funiculus cuneatus 44. Funiculus dorsalis 38. Funiculus gracilis 44. Funiculus griseus ant. u. post. 53. — lateralis (med. sp.) 44. — lateralis (med. oblong.) 122. — medius (med. sp.) 44. — nuclei olivae 121. — olivae 227. Funiculus olivaris 120. Funiculus ovalis 120. Funiculus pyramidalis 120, 214 ff. 236, 244. - restiformis 121. Funiculus siliquae 121. — spinalis 38. Funiculus teres 118. G. Ganglia genitalia 643. — haemorrhoid. min. 644. — hordeiformia 606. Ganglia lumbaria 606. Ganglia pudenda 645. — spermat. 643. — thorac. 606. Ganglia thyreoidea 622. Gangliolum tympan. 470. Ganglion abdominale 633. — Anderschii 464. — Arnoldi 428. — auriculare 428. — Bochdalekii 417. — cardiacum 623. — — inf. u. sup. 623. — — magn. 620. — — Wrisbergi 623. — carot. 615. — cavernos. 615. — centrale 632. — cerebelli 256. — cerebrale aut. 152. — cervicale 604, Ganglion cervicale inf. 605. - med. 606. -- supr. 604, 612 ff. — ciliare 403, 404 ff. Ganglion Cloqueti 423. — coccygeum 607. — coeliacum 632. — diaphragmat. 633. — Ehrenritteri 464. — fusiforme 604. - Gasseri 397. Ganglion geniculat. 447.

Ganglion geniculi 447.

— habenulae 300.

Ganglion impar 607. — incisivum 423. — inframaxillare ant. u. post. 440. — interpedunculare 300. — intervertebrale 505. — — capitis ant. 397. Ganglion jugulare 475. Ganglion jugulare 464. — sup. 464. — lenticulare 404. Ganglion linguale 437 ff. Ganglion linguale molle 619. — maxillare 437. — Meckelii 419. – — minus 437. — Mülleri 464. Ganglion mesenter. sup. 633. — nasale 412, 419. Ganglion nasopalatinum 423. — N. glossopharyng. inf. 464. Ganglion N. glossopharyng. sup. 464. Ganglion N. splanchnici 630. — — vagi sup. 475. — olivae 604. — ophthalm. 404. — — secundarium sup. 406. Ganglion oticum 426, 428 ff. — petrosum 464, 467. Ganglion pharyngeum 484. - molle 619. Ganglion phrenicum 633. — renali-aorticum 633. Ganglion rhachitico-coccyg. 505. — rhinicum 419. Ganglion semilunare 397. Ganglion semilunare 632, 633. — solare 632, 633. — spermatico-renale 642. — sphenopalatin. 419. Ganglion spinale 505. Ganglion spinale inf. 505. — splanchnico-suprarenale 630. Ganglion splanchnicum 633. Ganglion splanchnicum 630. — stellat. 606. — sublinguale 437. — submaxillare 437, 439. — supramaxillare 417. — post. 417. Ganglion temporale 619. Ganglion temporale molle 619. — thyreoid. 606. — trunci n. vagi 476. — vertebrale 605. — Walteri 607. Geniculum 447. Genu corp. callosi 451. Genu n. facialis 447. Glandula pinealis 145. — pituitaria 112. — tympan. 470. Globus pallidus 193. Glomeruli (n. olf.) 389. Glomerulus choroid. 365.

Glomus choroid. 365.

Granulations cérébrales 354.

Gyri breves 170.

— (cerebelli) 128. — cruciat. 180.

— fasciculi arcuati 179.

Gyri frontales 181.

Gyri operti 170.

— unciformes 170.

Gyrus anguiformis medius 182.

— — post. inf. 179.

— angularis 182.

— arcuatus 173. Gyrus centralis ant. u. post. 180.

Gyrus cinguli 183.

— divisus 182. Gyrus fornicatus 179, 185, 296,

312 ff. — hippocampi 179, 185, 314 ff.

— marginalis 179.

Gyrus occipito-temporalis medial. 185.

— parietalis sup. u. inf. 183.

— rectus 180.

— substantiae albae reticul. 185.

— supracallosus inf. 183. Gyrus transitivus 182.

Gyrus uncinat. 185.

# H.

Hippocampus 168, 188 ff. 318 ff. Hypophysis 112, 325 ff. 352.

# I.

Impressio jugularis (cerebelli) 132. Incisura longitud. 104.

— marginalis ant. u. post. 130.

— pallii 104.

— semilunaris (cerebelli) 130.

-- septi 159.

— tentorii 349.

Infundibulum 113.

Infundibulum 112.

Insula 170.

Intima pia 365.

Intumescentia cervicalis 39.

— ganglioformis (n. fac.) 447.

— gangliosa n. tympan. ambiens 480.

— lumbalis 39.

— plana (n. trigem.) 397.

Isthmus 105.

# L.

Lamina cacuminis 135. Lamina cinerea termin. 113. Lamina cornea 298.

- cribrosa 111.

— gaugliosa hypogastr. 643.

— grisea ant. u. post. 53.

— medullaris ext. 298.

— — thalami 300.

Lamina medullaris transversa 144.

Lamina medullaris post. 111.

- quadrigemina 115, 142 ff.

Lamina transversa sup. 135.

— — inf. 136.

Laminae medullares 127.

Laminae septi lucidi 161.

Laqueus 143.

Lemniscus 143, 271.

Ligamentum denticulat. 42, 357.

Ligamentum obtectum 169.

— serratum 357.

Ligamentum tectum 169.

Ligula 122.

Lingula 141, 269.

Lingula Wrisbergi 199.

Liquor arachnoidealis 359.

— subarachnoid. 359.

Lobe olfactif 198.

Lobes optiques 142.

Lobule du pli marginal sup. 182.

— du second pli ascendant 182.

Lobulus frontalis 175.

— fusiformis 176.

— interparietalis ext. u. inf. 183.

— — sup. 176.

— lingualis 176.

— occipitalis 176.

Lobulus paracentralis 180.

Lobulus parietalis 182.

— **— ext**. 183.

— postero-parietalis 182.

— quadrilateralis 182.

— supramarginalis 182.

Lobulus tuberis 182. Lobus biventer 136.

— caudicis 170. — centralis 170.

— — cum alis 134.

— (cerebelli) inf. ant. u. int. 136.

— — — medius u. post. 134.

— — sup. ant. u. post. 134.

Lobus cerebri ant. post. sup. 175.

Lobus cuneiformis 136.

— falciformis ant. u. post. 176.

— — min. u. maj. 176.

— frontalis 175.

— gracilis 134.

— intermedius 170.

— intertonsillaris 139.

— medullae oblong. 136.

— nervi pneumogastr. 138.

— occipitalis 176.

— opertus 170.

— orbitalis 175.

— parietalis 175.

— quadrangularis 134.

— semilunaris inf. u. sup. 134.

— sphenoidalis 176.

— temporalis 175, 176.

— temporo-sphenoid. 176.

— tentorio-sphenopetros. 176.

Locus coeurleus 207, 255, 274.

Lyra 165.

M.

Massa encephalo-spinalis 87.

— explementi 268.

Masse grise du 3<sup>m</sup> ventricule 154. Mediastinum cerebelli 348.

- cerebri 348.

Mediastinum posterius 857.. Medium corporis callòsi 151.

Medulla centralis (cerebelli) 257.

— ciliaris 257.

Medulla oblongata 38, 104, 107, 117 ff. 204 ff.

— spinalis 38. Mesocephalon 105. Monticulus cerebelli 134.

· N.

Nates 142.

Nerf de la gaine des vaisseaux fémoraux 571.

N. stylien 458.

Nerfs urétro-péniens 581. Nervuli dentales sup. 417.

— gingivales sup. 417.

Nervulus ad musc. sphenostaphylin. 431.

— sphenoid. ext. u. int. 431.

Nervus abducens 201, 352, 445 ff.

— accessorius 203, 495 ff. Nervus accessorius cutanei int. 531.

— — sapheni ext. 585:

— m. obturatorii 575.

— — Willisii 203.

N. acusticus 202, 461 ff.

N. ad musculum tensorem veli palat: 431.

— — obturatorem accessor. 573.

— adscendens 488.

N. alveolaris inf. 426, 439 ff.

N. alveolaris inf. maj. u. min. 441.

— — max. infer. 439.

N. alveolaris sup. ant. 413, 416.

N. alveolaris sup. ant. maj. u. minor 416.

N. alveolaris sup. medius 413, 416. — — post. 413, 416.

N. alveolaris sup. post. maj. u. min. 416.

- Anderschii 465.

— anastomot. 419, 444.

— anter. septi 707.

— articularis 528.

— — genu 585.

N. articularis genu inf. 585.

--- sup. 584.

N. articularis post. 588.

— Aschianus 508.

— auditorius 202.

— auricularis 442. 🕟

- - ant. 442.

— — cervicalis 512.

N. auricularis magnus 512.

-- post. 447, 458.

N. auricularis post. 458, 512.

--- prof. 458.

--- inf. 458.

N. auricularis prof. 458.

N. auricul vagi 475, 480 f.

N. auriculo-occipitalis 458.

N. auriculo-temporalis 426,442£

- axillaris 525, 528.

- biventrious 447, 458.

N. buccinatorio-labialis 433.

N. buccinatorius 427, 433.

N. bucco-labialis 433.

- bulbo-uretralis 581.

- calcaneus int. 591.

-- cardiacus crassus 623.

— — imus 623.

N. cardiacus in£ 623.

N. cardiacus magnus 623.

N. cardiscus medius 623.

N. cardiacus minor 623.

-- parvus 623.

— — prof. 628.

— — quart. 623. ·— — superfic. 623.

N. cardiacus sup. 623.

N. cardiacus supremus 623.

- - tertius 623.

- carot. 614.

N. carotico-tympan. 614.

N. carotico-tympan. inf. u. sup. 468.

— caroticus adscend. 614.

N. caroticus int. 614.

N. caroticus Vidiani 614.

N. cavernosus clitoridis maj

— — (penis) maj. 647.

N. cerebralis 614.

N. cervicalis descend. 516.

N. cervicalis superfic. 514.

- circumflexus 528.

— — humeri 528.

N. coccygous 595.

— communicans c. n. glosso phar. 458.

———— hypoglosso 439.

N. communicans c. plexu chords tympan. 451.

N. communicans facialis 444.

N. communicans faciei 201.

→ — fibularis 585.

N. communicans peroneus 58: 593.

N. communicans surae 588.

— — tibialis 588, 593.

— crotaphitico-buccinator. 201, 424

N. cruralis 562, 564, 569 ff.

N. cruralis ant. 569.

— int. 573.

— — post. 573.

— cubitalis 540.

— cutaneus ant. ext. (femoris) 56&

— — — med. ext. u. int. (fem.) 57

— — calcis 591.

— — dorsi pedis comm., ant., int. medius 586.

--- ext. 588.

— — ext. antibrachii 546.

— — brachii 533.

——— femoris 568.

N. cutaneus ext. pedis 588. — — gluteus inf. 582. N. cutaneus humeri 529. N. cutaneus int. (brachii) 531. - - - maj. min. u. sup. 531.— — femoris maj. 572. — — surae 572. N. cutaneus lateralis (brachii) 525, 533 ff. — — — femoris 568. N. cutaneus longus cruris u. pedis 588. — — post. tibiae 588. N. cutaneus medialis (brachii) 525, 531. — — medius (brachii) 525, 531 ff. N. cutaneus n. glutei inf. 582. N. cutaneus palmaris 538. N. cutaneus palmaris antibrachii 538. --- long. 538. — pedis tibialis 588. — — peronei 586. N. cutaneus plantaris propr. 591. N. cutaneus post. brachii 529. N. cutaneus post brachii inf. u. sup. 546. N. cutaneus post. cruris 585. — — ext. cruris 584. — — — medins cr. 584, 585. N. cutaneus post. femoris 582. N. cutaneus post. comm. magn. u. med. femoris 582. — depressor 487. — descendens colli int. 516. — diaphragmat. 518. — digastricus 458. N. dorsalis I. 522. — — clitoridis 580, 581. — penis 580, 581. — — scapulae 528. — ethmoid. 403, 407. — facialis 201, 446 ff. N. femoralis 569. — femoro-cutaneus 568. — — -genitalis 564. — — -perinealis 581. — fibularis 585. — fossae jugul. 480. N. frontalis 402. N. frontalis 401. - maj. u. minor, ext. u. int. 402. — frontonasalis 402. — gangliosus 596. — genitocruralis 564. N. glossopharyng. 203, 464 ff. — gluteus inf. 580. — — sup. 579. N. gustatorius 434. N. haemorrhoid. ext. 580, 581. N. haemorrhoid. inf. 581. N. hypoglossus 203, 498 ff. - ilio-hypogastr. 562, 564. — — inguinalis 564, 565. — inframaxillaris 397, 424.

— infraorbitalia 411, 413, 414.

— infratrochlearis 403, 409.

N. inguinalis 564, 566. — ext. 568. — — int. 564. — intercostalis magn. 596. — — Willisii 596. — intercosto-humeralis 531. N. intermedius 201, 446. — interosseus ant. 536. N. interesseus cruris 589. N. ischiadicus 577, 583 ff. 593. N. ischiadicus magn. 583, — — minor 580. — — poplit. ext. 585. — Jacobsonii 465. N. jugularis 612. — lacrymalis 399, 403, 409 ff. N. lacrymo-palpebr. 409, 410. N. laryngeus inf. 477, 488 ff. — — sup. 477, 485 ff. N. laryngeus sup. ext. u. int. 485. N. ligamenti inteross. 589. — lingualis 426, 434 ff. — lumbalis V. 575. — lumbo-inguin. 564, 566. N. lumbo-sacralis 576. — malleolaris ext. 586. — mandibularis 439. — marginalis scapulae 529. N. massetericus 426, 432. N. mastoid. post. 458. — maxillaris inf. 424, 439. N. maxillaris sup. 411. — medianus 525, 536 ff. - meningeus 475, 480. N. meningeus post. 501. N. mentalis 442. N. musculi mallei int. 430. — musculo-cutaneus 533. — — peroneus ant. 587. ---- ext. 585. — — — interosseus 587. — — -uretralis 581. N. mylohyoid. 427, 441 ff. N. nasalis 403, 407. — — ant. u. int. 407. — — ext. 409. N. nasociliaris 398, 403. N. nasodentalis 416. — naso-ocularis 403. N. nasopalatinus 422. N. nasopalatinus 419. — — Bcarpae 422. — nasopharyngeus 421. N. obturatorius 562, 564, 573 ff. N. occipitalis 375. — ant. u. ext. 512. — int. magn. max. 510. N. occipitalis major 510. — — minor 512. N. occipitalis parvus 512. N. oculomotorius 198, 352, 393 ff. N. oculomotorius comm. 198. — oculomuscularis ext. 201. — — sup. 199. — oculonasalis 403.

N. olfactorius 198, 384 ff.

656 N. ophthalm. 397, 398 ff. — opticus 198, 389 ff. — orbitalis 413, 414 ff. N. orbitarius 414. N. palatinus ant. 423. N. palatinus comm. int. maj. med. min. N. palatinus lateralis 424. N. palatinus ext. u. minimus 424. N. palatinus post. 423. N. palatinus post. minor 423. — parietis ext. (nasi) 407. — patheticus 199. — pectoralis post. 528, 530. — pedalis ant. 586. — perforans Casserii 533. N. perineus 580, 581. N. perineus ext. 581. N. peroneus 583. N. peroneus ext. u. int. 586. N. peroneus prof. 586, 587, 593. — — superficialis 586, 593. - petrosus prof. maj. 419, 614. -- min. 468, 614. N. petrosus superfic. infimus 619. N. petrosus superfic. major 419, 447, 449 ff. - - minor 430. N. petros. superfic. tertius 619. N. pharyngeus 477, 483 ff. N. pharyngeus 421. — — maj. u. minor, inf. u. sup., 1<sup>us</sup> u. 2us 483. N. phrenicus 518 ff. N. phrenicus accessorius 519. N. plantaris lateralis 585, 591, 595. — — medialis 585, 591, 595. N. pneumogastr. 203. — popliteus 588. — — ext. 585. — — int. 588. — prof. subcutan. colli medius 514. — pronatoris quadrat. 536. — proprius decimi nervi 480. pterygoid. 419. N. pterygoid. ext. 426, 432. - in t. 426, 433. N. pterygopalatinus 419. — pudendalis comm. 580. N. pudendo-haemorrhoid. 577, 580 ff. N. pudendo-haemorrhoid. comm. **580.** • — pudendus comm. 580. - ext. 564, 568, 581. — int., inf. u. sup. 581. - long. inf. 582. — quinti recurrens 419. — quintus 199. N. radialis 525, 544 ff. N. recurrens 488. inframaxillaris recurrens 426, 427.

N. recurrens int. 419.

N. recurrens ophthalm. 398,400 ff.

N. recurrens supramaxillaris 414. N. recurrens tertii rami quinti paris **427.** — renalis post. sup. 630. — respiratorius ext. 530. — — int. 518. N. saphenus 572. N. saphenus int. 572. — inf. 588. — major 572. — — minor 571. — peroneus 585. — sup. 571. — scapularis, medius u. sup. 528. — septi narium 422. N. sinuvertebr. 610. - spermat. ext. 564, 568. N. spermat. ext. 564. -- - comm. 580. N. sphenopalatinus 419. N. sphenopalatin. int. 422. — spinosus 427. — splanchnicus tertius, inius, inf. u. medius 630. N. splanchnicus major 630. — — minor 630. N. splanchnicus sup. 629. N. stapedius 447, 451. — styloid. 449, 458. — styloh yoid. 447, 458. - stylopharyng. 474. — subclavius 530. — subcutaneus colli inf. 514. N. subcutaneus colli inf. med. u. sup. 514. N. subcutaneus colli sup. 461. N. subcutaneus ext. ex radiali 546. — — malae 414. N. subcutaneus mandibulae 461. — sublingualis 437. N. suboccipitalis 375, 508. — subscapularis inf., long. med. u. sup. 529. — superficialis colli 514. — – dors. radial. cutan. 546. — — scapulae 516. N. supraorbitalis 398, 401, 402. — supramaxillaris 397, 411 ff. — suprascapularis 528. — supratrochlearis 402. N. suralis 588. N. sympathicus 596 ff. N. sympathicus magn. 596. — temporalis cutaneus 442. N. temporalis prof. ant. 432. N. temporalis prof. ext. u. int. 432. N. temporalis prof. post. 432. N. temporalis subcutaneus 443. — — superficialis 442, 443. — temporo-malaris 414. N. tensoris tympani 430. N. tentorii 399. — thoracico-brachial. 560. — — -dorsalis 529. - thoracicus ant. 530.

- maj. minor u. medius 530.

N. thoracicus lateralis 530. — — longus. 529, 530. N. thoracicus post. 530. N. thoracicus post. 528, 530. N. tibialis 583, 588 ff. N. tibialis ant. 587. — ext. 591. — — post. 588. — trifacialis 199. N. trigeminus 109, 352, 397 ff. N. trisplanchnicus 596. N. trochlearis 199, 352, 396 ff. N. tympani 444. — tympanico-lingual. 451. N. tympanicus 465. N. tympanicus sup. 465. N. ulnaris 525, 540 ff. — vagus 203, 475 ff. N. vasomotorius 599. N. vidianus 412, 419. Nervi alveolares supp. 413, 416 ff. Nervi anococcygei 596. Nervi cardiaci 477, 488. — inff. 489. — cavernosi min. 647. - ciliares breves 404. — — longi 403, 407. Nervi ciliares longi intt. 407. Nervi cervicales I bis IV. 508 ff. -- V bis VIII. 522. Nervi clunium postt. 562. — costales 555. — cutanei clunium 562. — — inff. 582. — — coxae postf. 562. — — cruris int. 572. Nn. cutanei femoris antt. 571. — — medial. 571. Nn. dentales 416. Nn. digitales comm. manus 539. — — pedis 591. — dorsales 555. — haemorrhoid. medii 579. — intercostales 555. Nn. interossei (pedis) 588. — labiales antt. 565. — — inff. 442. Nn. labiales postt. 581. — — supp. 418. — lumbales I bis IV. 561. — mandibulares 436. — meat. audit. ext. 444. Nn. molles 619. — nasales antt. intt. 407. — — laterales 418. — — inff. 423. Nn. nasales postt. inff. 423. — — subcutanei 418. -- supp. 421. Nn. nasales supp. antt. u. postt. 421. Nn. palatini 413, 423. Nn. palatini descend. u. minores 423. Nn. palpebrales inff. 418. — parotidei 444. Nn. perinei superfic. 581.

Nn. phrenici intercost. 561. — pterygopalatini 423. Nn. sacrales 575. Nn. scrotales antt. 565. Nn. scrotales postt. 581. Nn. septi narium 421. — spheno-ethmoid. 424. — sphenopalatini 421. — spinales meningei 611. — splanchnici 632. Nn. subcutanei glutei 562, 582. — subscapulares 529. Nn. superficiales nasi 418. Nn. supraclaviculares 516. Nn. supraclaviculares antt. u. postt. 518. Nn. temporales proff. 426. Nn. thoracici 555. Nn. thoracici antt. 530. — tonsillares 465, 474. — vaginales 579. Nn. vesicales 647. Nn. vesicales inff. 579. Nidus 139. Nodulus 133, 139. Nodus cerebri 147. — encephali 107. Noyau masticateur 250. Nuclei arciformes 209 ff. Nucleus abducentis 247. — accessorii 226. — acust. inf. 237. — — lateral. 238. — — sup. 236. Nucleus amygdalae 197. — amygdaliformis 298. — anterolateralis 213, 222. — basalis 226. — caudatus 192. — cerebelli 256. — cinereus 45, 214. — dentatus olivae 226. — — partis commissuralis 245. Nucleus facialis 248. Nucleus fimbriat. 256. Nucleus funiculi gracilis 212. — hypoglossi 224 ff. Nucleus hypoglossi accessorius 222. — — antero-ext. 222. — juxta-olivaris 219. — lenticulatus 256. Nucleus lentiformis 192, 301, 340. — medullaris cerebelli 124. Nucleus n. facialis (Arnold) 209. Nucleus oculomotorii 279. Nucleus olivae 227. Nucleus olivaris 226 ff. — — accessorius 230 ff. — olivaris sup. 245. — pyramidalis 219. Nucleus taeniaeformis 193. Nucleus tegmenti 276. Nucleus tegmenti 152. Nucleus trigemini 250 ff. — trochlearis 275. - vagi 234.

O.

va smus rhomboid. 122.

elle uper. 277.

mucule 160.

) perculum 176.

percuium lobi sup. 176.

-- sellae turc. 352.

Organon pneumat. 145.

Prince commun des cavités de l'encéphale 360.

i huverture en fer à cheval 117.

Ρ.

Pars commissuralis 236.

— descendens substantiae perfor. ant. mediae 113.

Partes lateral. substantiae perfor. ant. 111.

Pectunculus 145.

Pedunculi conarii 146.

Poduuculus cerebelli 124, 240 ff.

Pedunculus cerebelli inf. 120.

- cerebri 107.

Pedunculus corporis callosilli. Pedunculus flocculi 137.

Pedunculus hypophyseos 112.

Pedunculus medius 127.

— olivae 226.

— septi lucidi 111.

— sup. 124.

Pes anserinus 459.

- maj. 459.

— — minor 418.

— hippocampi 186.

— — maj. 188.

— — minor 167.

Pia mater 37, 356.

Pinus 145.

Plexus anserinus 459.

Plexus sorticus abdomin. 629, 642 ff.

Plexus aorticus ant. 623.

— — inf. u. sup. 642.

Plexus aorticus thorac. 629.

Plexus art. hepat. 635.

- axillaris 522.

Plexus brachialis 507, 522 ff. 555.

Plexus brachialis Variet. 548. -- bronchialis 491.

l'lexus cardiacus 622.

Mexus cardiacus inf. u. sup. 623.

prof. u. superfic. 623.

— — magnus 623.

- ourot. 614.

Ploxus carot. ext. 619.

--- int. 614.

vavernosus 615.

- penis (clitor.) 647.

oprvicalis 507, 510 ff.

Maxua carvicalis prof. u. post. 508.

charaid, cerebelli 360.

- - gland. pinealis 364.

Plexus choroid. sup. 361.

Plexus choroid. ventriculi III. 364.

-- IV. 361.

Plexus circularis flexurae 3ac carotidis cerebr. 615.

— coccygeus 508, 595.

Plexus coeliacus 629, 630 ff.

Plexus coronarius ant. u. post. 625.

Plexus coronarius dexter 625.

— — sinister 625.

— — ventriculi 635.

Plexus coronarius ventriculi inf. u. sup.

Plexus cruralis 508, 561 ff.

— deferentialis 645.

Plexus dentalis inf. 440.

-- sup. 417.

— diaphragmat. 641.

— divisionis aortae abdom. 642.

— epigastr. 632.

— epiploicus 635.

— ganglioformis 424.

Plexus ganglioformis (n. vagi) 476, 483.

Plexus gangliosus supramaxill. 417.

Plexus gastricus ant. 493.

— — post. 494.

— haemorrhoidalis 643.

Plexus haemorrhoidalis inf. med. u. sup. 643.

Plexus hepaticus 635.

Plexus hepaticus nervoso-arterios. 635.

— — venosus 635.

Plexus hypogastr. 643.

Plexus hypogastr. impar, med. u. sup. 642.

— inf. u. lateralis 643.

— iliohypogastr. 642.

— infraorbitalis 418.

— intermesaraicus 642.

— intermesent. lumbo-aort. 642.

Plexus lienalis 635.

Plexus lumbosacralis 507.

Plexus mesentericus inf. 643.

-- sup. 637.

- myentericus ext. 637.

- - int. 640.

Plexus nervoso-arterios 615.

nodosus 476.

Plexus oesophageus 493.

Plexus oesophageus thoracis 493.

— omentales 635.

— ophthalm. 619.

— ovaricus 642.

Plexus parotideus 459.

Plexus pelvicus 643.

Plexus pharyngeus 464, 483.

Plexus phrenicus 521, 641.

— popliteus 589.

— prostat. 645.

— pudendalis 575.

— pudendo-haemorrhoid. 575.

Plexus pulmonalia ant. 491.

Plexus pulmonalis magnus 491.

Plexus pulmonalis post. 491.

Plexus renalis 642.

— sacralis 508, 575. Plexus sacralis post. 575.

— Santorini 424

— seminalis 645.

— solaris 632.

Plexus spermat. 642. Plexus spermat. sup. 642.

— inf. 645.

— splenicus 635.

— stomachicus 635.

— sublingualis 439.

Plexus suprarenalis 642. Plexus testicularis 642. Plexus thyreoid. inf. 622.

Plexus trachealis 491.

— triangularis 397. Plexus tympan. 465 ff.

Plexus uterinus comm. u. magn. 642.

— — ganglios., inf. u. sup. 643.

— — lateral. u. post. 645.

Plexus utero-vaginalis 645.

Plexus vasis deferentis 645.

venae portae 635.

Plexus vertebralis 622.

Plexus vertebro-basilaris 622.

Plexus vesicalis 647.

Plexus vesiculae semin. 645.

— vidianus 420.

Pli courbe 183.

— marginal inf. 179.

— supérieur de passage 167.

— temporal inf. 179.

— — moyen 179.

— — sup. int. 185.

Plis ascendants 180.

— de passage 183.

— orbitaires 180.

Plumula 145.

Pons 107, 147 ff. 241 ff.

Pons Tarini 111.

— Varolii 107, 147.

Ponticulus 122.

Ponticulus 122, 205.

Portio dura 201.

— mollis 202.

— intermedia Wrisbergii 201.

— maj. N. trigem. 200.

— min. N. trigem. 201.

Postpyramidal nucleus 214.

Praecuneus 182.

Processus arciformes 205.

— bulbi olfact. 385.

— cerebelli ad testes 124.

— cruciatus 348.

— falciformis 348, 349.

- mamillaris 211.

- restiformis 121.

Processus reticulares 54. Processus striarum longit. 179. Propago cinerea int. 198.

Protuberantia 105.

— annularis 107, 147.

Psalterium 165.

Psalterium 145.

Pulvinar 154.

Putamen 193. Pyrumide grise 198. Pyramis ant. 120. Pyramis cerebelli 133, 138. Pyramis lateralis 121.

Q.

Quadrilatère perforé 111.

— post. 118, 122.

# R

Racine bulbaire (des Trigem.) 35%. Radiatio centralis 150.

— medullaris cerebri 150.

Radices n. acust. 205.

Radix adscendens fornicis 163.

— descendens fornicis 163.

Radix ext. n. sapheni ext. 585.

— gangliosa n. trigemini 200.

— longa inf. ggl. ciliaris 407.

— minor n. auricul. 480.

— — trigemini 201.

— mollis ggl. cili**a**r. 617.

— recurrens ggl. ciliar. 407.

Radix sympath. ggl. ciliar. 617. Kameau cranien du nerf vidien 449. Ramus anostomot. n. accessorii 497.

— auricularis Arnoldi 480.

— ext. inf. int. post. 512.

— n. glossopharyng. 465.

— buccalis (n. alveol. sup.) 416.

— carotico-tympan. 468.

— cervico-facialis 459.

— circumflexus 474.

— collateralis ulnaris 546.

— communicans c. gglio ophthalm. 617.

Ramus communicans c. nervo auriculo-tempor. 431. •

— c. plexu tympan. (n. facial.) 448, 451, 468.

Ramus communicans c. ramo pharyng. n. vagi 472.

Ramus communicans n. facialis u. glossopharyng. 471.

Ramus concharum 407.

— cricothyreoid. 485.

— crotaphitico-buccinat. 427.

— cutaneo-ulnaris 533.

- cutaneus accessor. n. sapheni int. 571.

— — brachii int. 546.

— palmaris 533, 542.

— — penis 581.

— — peroneus 586.

— dentalis 416.

Ramus descendens hypoglossi 500, 516.

Ramus dorsalis antibrachii 533. Ramus dorsalis n. ulnaris 542.

Ramus ext. prof. dorsi pedis 588. — epitrochlearis 583.

Er. dentales 440. Ramus facialis (n. auric. magni) 512. — faciales supp. 459. — (n. orbitalis) 415. — — temporales 459. — genitalis 568. — gingivales 440. • — glandis 581. — gluteus (n. cutan. later.) 569. — glandulares (ggl. ling.) 437. — — (n. ling.) 436. — incisivus 440. — gustatorii radicis linguae 474. — int. prof. dorsi pedis 588. — jugularis (n. glossophar.) 472. — iufraorbitales 459. — infratonsillares 474. — labio-mentalis 461. Ramus lingualis n. glossophar. Rr. intercostales 557. Rr. intestinales 637. 464, 474 ff. — isthmi faucium 436. – — vagi 484, 500. Ramus magnus n. mediani 533. — linguales papillares 434. — malares 459. Ramus malaris (n. orbital.) 415. — maxillares inff. 436. Ramus marginalis n. mediani 533. — — maxill. inf. 461. — nasales 459. Rr. oesophagei supp. 489. — — n. radialis 548. Rr. orbitales 459. — mastoid. 512. — maxillaris ext. 416. — palpebrales 459. — pancreatico-duodenales 637. — mening. post. 480. — parotidei 514. — muscularis regionis infrahyoid. Br. perforantes antt. (n. intercost.) 516. — musculo-auricularis 458. 561. — — -cutaneus (n. intercost.) 560. — — laterales (n. intercost.) 560. — musculorum styloglossi u. glosso-Rr. pharyngei (Ggl. sphenopalat.) 421. staphylini 472. Rr. pharyngei lingualis 465, 474. — nasalis (n. alveol. sup.) 417. Rr. pharyngei medii 483. — — ant. u. ext. (n. ethmoid.) 407. — (nerv. nasal.) 421. — occipitalis (n. auric. post.) 458. Kr. phrenico-abdomin. 521. Ramus palmaris ulnaris 542. Rr. pleurales 521. Ramus palpebralis 411. — sternales 516. — pectoralis ant. post. superfic. prof. - subcostales 557. int. lateralis 560. — supraacromiales 516. — pericardiacus 521. — suprasternales 516. Ramus pharyngeus n. glosso-— tarsei (n. infratrochl.) 409. pharyng. 464, 472 ff. Rr. temporales 459. Ramus pharyngeus supr. 472. Rr. temporofrontales 459. -- pharyngobasilaris 472. — tonsillares 436. — scrotalis 582. Rr. tracheales 489. — n. inguin. int. 568. Rr. volares comm. 539. — septi 407. Rr. zygomat. 459. — sinualis 399. Ramuli sphenoid. 421. - spheno-ethmoid. 403. Raphe 217 ff. 278. — subcutan. maxill. inf. 461. Raphe ext. 152. — — menti 442. Recessus chiasmatis 113. — superficialis n. vidiani 449. Recessus lateralis ventric. IV. 123. — temporalis adscend. 411. — opticus 113. — temporofacialis 459. Regio subthalamica 298. — temporomalaris 409. Kenflement mamelonné 122. — thyreohyoid. 501. Restiform nucleus 214. Ramus tubae 470. Rostrum corp. callosi 151. Ramus volaris antibrachii 533. Ruban de Reil 143. Rr. articulares genu 588. Rr. articulares n. auriculo-tempor. 444. S. — basilares 615. — buccales 459. — buccinatorio-pharyng. 433. Scala rhytmica 207. — buccolabiales 433. Scissura longitudinalis 104. — — supp. 459. — — cerebelli 132. — calcanei extt. 588. — perpendicularis 180. — claviculares 516. Scissure parallèle 179. — colici 637. Septum encephali 349. Rr. communicantes 507, 607 ff. Septum lucidum 113, 159, 294.

Septum medium 113.

— pellucidum 113.

— medullare triangulare 113.

Rr. communicantes c. ggl. nasali 619.

— — c. n. acust. (facial.) 447, 449.

— n. glossopharyng. u. vagi 472, 483.

Septum posticum 357. Serum cerebrospinale 358. Sillon du lobe fronto-pariétal 179. Sinus ant. 114.

- opertus minor 174.
- parieto-occipit. 174.
- rhomboidalis 46.

Sinus rhomboideus 118. Sinus rhomboideus 113.

— septi lucidi 159.

— subarachnoideales 358.

Sistrum 145.

Spatium interpedunculare 111.

Splenium 152.

Stratum horizontale 205.

- medianum 205.
- moleculare 315.
- nigrum 108.
- reticulat. 298.
- striatum 314.

Stratum zonale 298. Stratum zonale 205.

Strato cinericcio 193.

Stria cornea 155.

- externa 169.
- lateralis longit. 169.
- medullaris thal. opt. 146.
- pinealis 146.

Stria terminalis 155.

Striae acust. 205.

— liberae 152.

Striae longitudin, mediales 152.

— medullares albae 203, 205, **236.** 

Subiculum cornu Ammonis 185. Substantia cinerea intermedia 110.

- cribrosa lateralis 111.
- ferruginea 208.
- — sup. 258.

Substantia gelatinosa 54.

— — centralis 48.

Substantia grisca 48.

— innominata 300.

Substantia nigra 108, 149, 279.

Substantia perforata ant. lat. med. post.

Substantia reticularis 222 ff. 314.

- — alba 186.
- spongiosa 54.

Subcuneus 183.

Sulcus antero-temporalis 179.

Sulcus basilaris 148.

— centralis 180.

Sulcus coecus 120.

- cruciatus 180.
- intermedius ant. 45.

Sulcus intermedius post. 44.

Sulcus internus olivae 120.

Sulcus lateralis ant. u. post. 43. Sulcus lateralis postremus 44.

- lobi olfactorii 180.
- longitud. fossae rhomboid. 118.
- — subst. perfor. med. 107.
- magnus 135.
- medius subst. perf. ant. 111.

Sulcus Monroi 154.

Sulcus olfactorius 180. Sulcus parietalis 180.

- parieto-frontalis 180.
- rectus 180.
- supr**acall**osus 179.
- temporalis 179.
- transversus 180.
- triradiatus 180.

Sutura ext. 152.

T.

Taenia 188.

Taenia plexus choroid, ventric,

quarti 122.

— pontis 148.

Taenia semicircularis 155.

- sinus rhomboid. 122.
- striata 155.

Taenia thalami opt. 146.

Taeniae acust. 205.

- foveae rhomboid. 205.
- medullares 205.

Taeniola cinerea 206.

Tapetum 167.

Tegmentum 109.

Tegmentum ventriculi later. 169.

Tela choroidea cerebelli 359, 360.

— — cerebri 362.

Tela choroidea inf. 360.

- sup. 362.— ventric. IV. 360.

Tentorium 349 ff.

Testes 142.

Thalamus opt. 107, 152 ff. 297 ff. 339.

Theca medull. spin. 348.

Tonsilla 136.

Trabecula 145.

**Trabs** 150.

Tractus cruciat. tegm. 145.

— ethmoid. 180.

Tractus intermedio-lateralia **54, 89.** 

Tractus longitudin. 152.

- olfactorius 198.
- parietalis 180.
- peduncularis transv. 148.
- supracallosus 179.

Trigonum cervicale 151.

- durum 143.
- fluctuans 145.
- intercrurale 110.
- molle 145.
- olfactorium 172, 198.
- pensile 145.

Truncus facialis efferens 248.

Tuber cinereum 112.

— olfactorium 320 ff.

Tuber valvulae 136.

Tubercules quadrijumeaux 142.

Tuberculum cinereum 122.

- laterale, post. 154.
- olfactorium 172.

Tuberculum superius 154, 163. Tunica propria 356.

U.

Uncus 185. Uvula 132, 139.

V.

Vallecula 132. Vallis 132. Valvula cerebelli 141.

- cerebri 141.
- semilunaris 140.
- Tarini 140.
- Vieussenii 141.

Velum interpositum 141.

Velum medullare ant. 115, 141.

- in f. 122.

Velum medullare sup. 141.

Velum medullare post. 146. Velum plexibus choroid. interpost.

— Tarini 140.

— triangulare 362. Ventriculus ant. 114.

- Arantii 113.

- conarii 146.

- intermedius 113.

Ventriculus lateralis 114.

Ventriculus magnus 114.

— medius 113.

Ventriculus quartus 113. Ventriculus quintus 159. Ventriculus septi lucidi 159. Ventriculus terminalis 46. Ventriculus tertius 113, 154 ff.

Ventriculus tricornis 114.

Z.

Zone radiculaire anter. 99. — poster. 44.

#### A.

Abducens- und Facialiskern 247.

— wurzeln 246.
Accessoriuskern 207, 226.
Accessoriuskern, unterer 54.
Accessorius wurzeln 226.
Acusticuskern, äusserer 236.

— hinterer 207.
— innerer 236.
Acusticuskern, oberer 236.
Acusticuskerng 273.
Ammonshorn 188.
Antlitznerve 201.
Arachnoidealzotten 354.
Arme, zangenförmige 166.
Armspindelnerve 542.
Associationssystem 287.
Akthungscentrum 337.
Augenmuskelnerve, Russerer 201.

achaftlicher 198. — oberer 199. Augenmuskelnerve, oberer 199.

Augenmuskelnerve,

#### B.

gemein-

Backennerve 433. Balken 111, 116, 150 ff. Beinerve 203. Belegungsmasse 269. Berg 134. Bindearm 124. - hinterer 144. - vorderer 143. Blendungsnervenknoten 404. Blumenkörbchen 122. Bodencommissur, graue 110. - weisse 113. Bogenwulst 183. Brūcke 107, 147 ff. Brückenarm 125. Brückenfaserstränge 241. Brückenschenkel 125. Bündelformation, runde 222.

#### C.

Centralcanal, Eröffnung 231. Centralkern 225. Centralorgan 37. Centralspalte 180. Central wülste 180. Cisternen 358. Clarke'sche Säulen 55. Commissur der Schleife 272. Commissur der Stiele des Sept. lucid.
113.
Commissuren des Bückenmarks
37.
Commissurenfasern 65.
Commissur, hintere 115.
Commissur im centralen Höhlengrau 300.
— Wernekinck'sche 272.

#### .D.

Dachkern 258. Davidsharfe 165. Dorsalkern 55. Dritte Säule 54. Drüsen, pacchionische 354.

#### $\mathbf{E}$

Eingeweidenerve 596. Ellenbogennerve 540. Endplexus 375. Endzapfen 40. Ependymfasern 48. Ependymfasern 49. Erhabenheit, seitl. 191.

#### F.

Facialiskeru, vorderer 248.
Facialiswurzeln 247.
Faserverlauf im Rückenmark
75.
Feld, motorisches 236.
Fingernerven 550.
Flocke 138.
Flügelgaumennerve 419.
Flügelgaumennerve 432.
Flügelnuskelnerve 432.

— zurücklaufender 419.
Fortsetzungen der Vorderstränge 212.
Frontal wind ungen 181.
Füllhorn 122.
Fuss (des Hirnschenkels) 109.

#### G.

Gänsefussgefiecht 459. Ganglien 382. Gangliensystem 596. Gaumenkeilbeinast 419. Gaumenkeilbeinknoten 419. Gaumennerven 423. Gefässcentrum 89, 337.
Gefässhaut 37, 356.
Gehirn 38, 102.
— Situs 368.
Gelatinöse Substanz 51.
Geschmacksnerve 434.
Gesichtsnerve 201.
Gewebe, subarachnoideales 353.
Gezelt 349.
Giebel 141.
Gitterschichte 298.
Glossopharyngeuskern 207.
Gell'scher Keilstrang 44.

Goll'scher Keilstrang 44. Granulationen, pacchionische 353.

Graue Säulen 52. Grenzstrang 605.

Grenzstreif 155.

Grosshirn 104, 286.

- Faserstränge 287.

— Faserverlauf, 292, 328 ff. Grosshirnganglien 107, 296 ff.

— grane Substanz 290. — Randwülste 302 ff. 340. Grosshirnschenkel 107, 149 ff.

Grosshirnstiel 107.

Grundbündel der Vorderstränge 97.

Gürtelschichte 204.

Gürtelschichte des Thalamus 298.

### H.

Hahnensporn 167. Hakenganglion 185. Haube 109. Haubenkern, rother 277. Haubenschicht 277. Haubenstrang 277. Hauptkern des Facialis 247. Hauptstrang 605. Haut, fibröse 347, 352. Hemmungsnerven 377. Hinterhauptslappen 176. Hintersäule 53. Hinterstrang 213 ff. Hirn 102. Hirnanhang 112. Hirnlein 104. Hirnhaut, harte 347. Hirnklappe 140. Hirnknoten 107. Hirnschwiele 150. Hirnsichel 348. Hirnspalte, hintere quere 115.

— seitliche 116.
— vordere 115.
Hirnstamm 107.
Hirnzelt 349.
Hörnerve 202.
Horn, hinteres 117, 167 ff.
Hornstreif 155.
Horn, unteres 117.
Hüftbeckennerve 564.
Hüftleistennerve 565.

Hüftlochnerve 573.
Hüftnerve 583.
Hüllen des Centralorgans 347.
Hülsenvorderstrangbahn 94.
Hülsenstrang 121.
Hypoglossuskern 207, 224 ff.
Hypoglossuswurzeln 223.

### I.

Insel 170. Inselwulst, langer 170. Interparietalfurche 180. Jochwangennerve 414.

# K.

Kapsel, äussere 295. — innere 292. Kaumuskelnerve 432. Keilstrang 97, 121. Kernblatt 158. Kern des C. candicans 294. — — Keilstrangs 214. Kern des Seitenstrangs 213, 222 Kern des zarten Strangs 214. Kern der Gärtelschichte 219ff. Kernstrang 52. Kieferknoten 437. Kiefermuskelnerve 432. Kieferzungenbeinmuskelnerve 441. Klappdeckel 176. Klappwulst 136. Kleinhirn 104, 115, 124, 256 ff. — Lappen 133 ff. — Markleisten 269. - Rinde 260 ff. Kleinhirnschenkel 124. Kleinhirnseitenstrangbahn 📆 Kleinhirnstiel 121. Knie des Balkens 151. Knieknoten 447. Knöpfchen 111. Knötchen 139.

Körper, geknickter 154.

— Luys'scher 298.

— strangförmiger 121.

Kolben 188.

Kopftheil des Sympath. 612.

Kreuzungscommissur 269.

Kugelkern 258.

Körper des Fornix 163.

Knotenstrang 605.

Körper des Balkens 151.

### L.

Längsbündel, hinteres der Haube 27.
— isolirtes 222.
— oberes 273.
Lappen, bedeckter 170.

Lappen, bedeckter 170. Lappen, ringförmiger 170. Leiste, gezahnte 189. Lendenleistennerve 566. Linsenkern 192 ff. Linsenkern (Kleinhirn) 256. Linsenkernschlinge 300. Linsenknoten 404.

### M.

Mark 38. Markkern des Grosshirns 169. — — Kleinhirns 124, 269. M kknopf 104. Markknopfschenkel 121. Markkügelchen 111. Markmantel 97. Marksegel, hinteres 140. - unteres 122. - vorderes 115, 141. Markstrahlung 150. Markzapfen 40. Mandelkern 197. Meissner'sches Geflecht 640. Meynert'sches Bündel 300. Milzcentrum 90. Mittelarmnerve 536. Mittlerer grauer Strang 45. Mittleres Horn 54. Muldenblatt, oberes 186.

### N.

— unteres 188.

Nasenast 403. Nasenaugennerve 403. Nasengaumennerve 422. Nasenknoten 419. Nasenscheidewandnerve 422. Nebenflocke 138. Nebenhörner 214. Nebenolive, äussere 231. — innere 219. Nebenpyramide 139. Nerve, dreigetheilter 199. - herumschweifender 203. Nervencentrum 37. Nerven, endlose 373. - excitomotorische 376. Nervengeflechte 370 ff. Nervensystem, organ. 596. — sympath. 596. - vegetatives 596. Nervenwurzeln (des Rückenmarks), motorische 66. - - sensible 67. Nest 139.

### 0.

Oberrollnerve 402.
Oberspalte 174.
Occipitalwindungen 183.
Oculomotorio-Trochleariskern 275.
Oculomotoriuskern 279.
Ohrnerve, vorderer 442.
Olivenkern 226 ff.

Olivenkernstrang 227.
Olivennebenkern 230.
Olivenstrang 120.
Olive, obere 245.
Opticuskern des Thalamus 154.
Orbitalwindungen 180.

### **P**.

Pacinische Körperchen 553, 582, 593, 637. Parietalwindung 180. Pferdeschweif 41. Pfropf 258. Polster 154. Primärfurche des Zwingenwulstes 179. Projectionssystem 287. Pyramide 120. - hintere 44, 126. Pyramide (Kleinhirn) 138. Pyramidenbahn 97. Pyramidenkern 219. Pyramidenkerne, kleine 220. Pyramidenkreuzung 117, 210 ff. Pyramidenseitenstrangbahn 94, Pyramidenstrang 120, 214 ff. 236. Pyramidenvorderstrangbahn 94,

## R.

Randwülste des Grosshirns 168ff. — — Kleinhirns 128 ff. Rautengrube 113, 118. Respirationsbündel 222. Riechbeinnerve 407. Riechkolben 385. Riechnerve 198. Rindenschichte des Rückenmarks 73. Ringcommissur 48. Roland'sche Spalte 180. Rollmuskelnerve 199. Rollnerve 199. Rosennerve 572. Rückenmark 38. Rückenstrang 38. Rumpfnervensystem 596.

### S.

Saum 188.

— oberer der reticulären Substanz 273.
Scheide wand 159.
Scheitelbogenwindungen 183.
Scheitelhöckerläppchen 182.
Scheitellappen 175.
Schläfelappen 176.
Schläfennerve 442.
Schläfewindungen 179.
Schleifenblätter 273.
Schleifenblätter 273.
Schlinge des Hirnschenkelfusses 300.
Schnabel (des Balkens) 151.

Schwalbennest 139. Schweisscentrum 89. Seepferdefuss 188. Behhügel 107, 152 ff. Seitenstrang 120. Beitenstrangsreste 97. Seitenventrikel 114. Seitliches Horn 54. Sonnengeflecht 632. Speichennerve 544. Spinalnerven 501. Spindelwulst 176. Spiralnerve 544. Spongiöse Substanz 54, 59. Stabkranz 150, 293. -Stammlappen 170. Stilling'sche Kerne 55. Stirnlappen 175. Stirnnerve 401. Strahlenbündel 67. Strang, runder 118. - strickförmiger 121. - zarter 97. Streifenhügel 107. Subarachnoidealraum 359. Subduralraum 354.

# T.

Tapete 167.
Taubennest 139.
Temporalwindungen 179.
Temporosphenoidalwindungen 179.
Thalamuswurzel des Tract. opt. 284.
Thränenast 409.
Thränendrüsenast 409.
Totalcommissur 130.
Trichter 113.
Trigeminuskern, motorischer 250.
— oberer 250.

oberer 250.
sensibler 251.
unterer 248.

Trigeminus wurzeln 249, 252. Trigeminus wurzel, unbeständige 205. Trochlearis kern 275. Trochlearis wurzel 274.

# U.

Uebergangswindung 182. Unterhorn 117. Unterkieferknoten 437. Unterkiefernerve 439. Unterrollnerve 409. Unterzwickel 183. Urwindungen 181.

# V.

Vaguskern 234. Varolsbrücke 107. Ventrikel des Grosshirns 157 ff. Verbindungsblatt 188. Vereinigungsschenkel 125. Verlängertes Mark 38, 104, 107, 117 ff. Verstopfungsnerve 573. Vierhügelplatte 115, 142 ff. 280. Vierhügelschenkel 124, 271. Vliessfasern 270. Vogelklaue 167. Vorbrückchen 148. Vordersäule 53. Vorderstrangreste 212. Vormauer 193. Vorzwickel 182.

## W.

Wangenhautnerve 414.
Widderhorn 188.
Windung, superciliäre 181.
Wipfelblatt 135.
Wrisberg'scher Nerve 531.
Wulst, aufgesetzter 152.
Wulst des Balkens 152.
Wurm 130.
Wurmpyramide 139.
Wurmpyramide 139.
Wurm, unterer 138.
Wurzeln des Fornix 162.
Wurzeln, gemeinsame der Nn. glossophar., vagus u. accessor. 222.

## Z.

Zahnhöhlennerven 416, 439. Zahnnerven 416. Zange 166. Zapfen 40. - des Kleinhirns 139. Zelt 141. Zirbeldrüse 145. Züngelchen 141. Zungenbändchen 142. Zungenbeinkiefernerve 441. Zungenfleischnerve 203. Zungenknoten 437. Zungennerve 434. Zungenschlundkopfnerve 203. Zungenwulst 176. Zwickel 176. Zwingenwulst 183. Zwischenscheitelhirn 176.







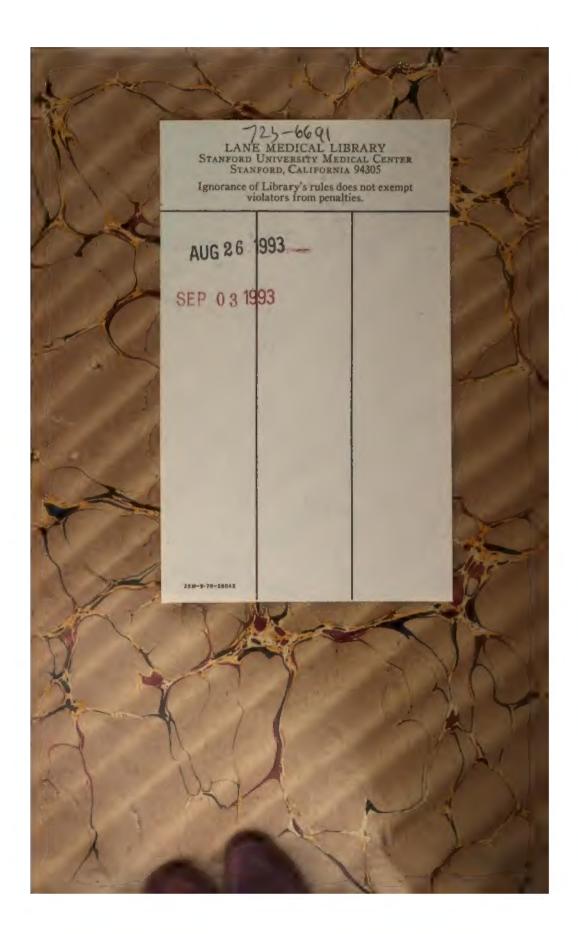

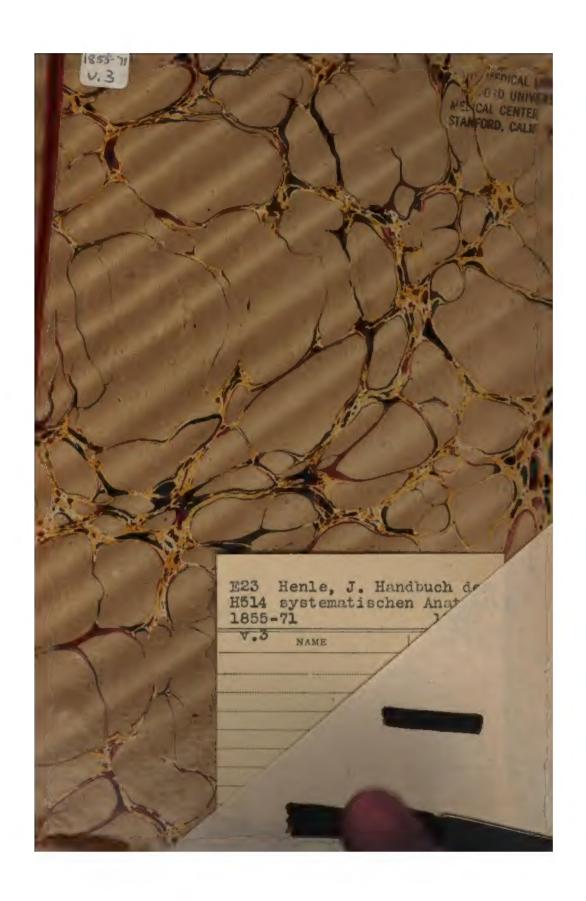

